

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   | • | , |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

| • | · |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

| • |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |

## AUGUST KOBERSTEIN'S

GRUNDRISS DER GESCHICHTE

DER

# UTSCHEN NATIONALLITERATUR.

FÜNFTE UMGEARBEITETE AUFLAGE

VOX

KARL BARTSCH.

VIERTER BAND.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1873.

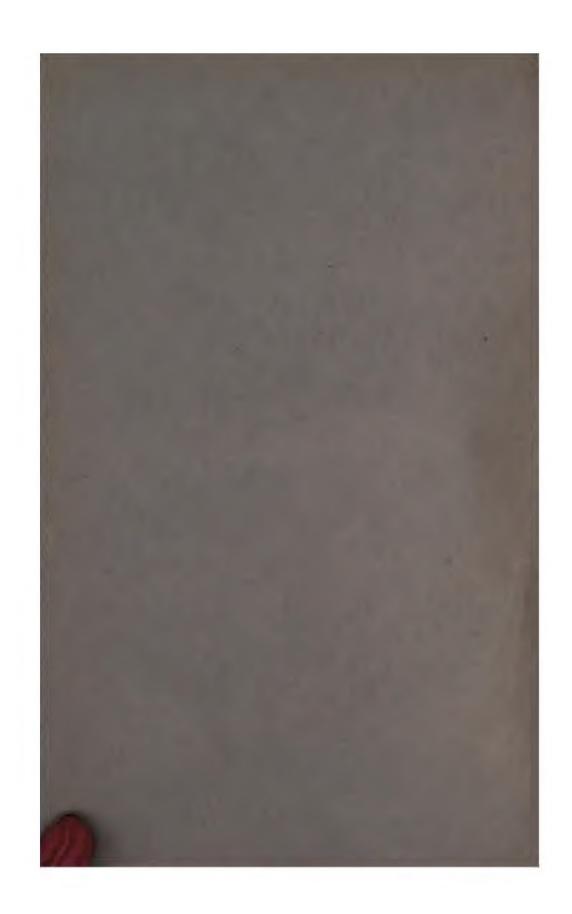

| · | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### AUGUST KOBERSTEIN'S

GRUNDRISS DER GESCHICHTE

DER

# DEUTSCHEN NATIONALLITERATUR.

FUNFTE UMGEARBEITETE AUFLAGE

YON

KARL BARTSCH.

VIERTER BAND.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1873.

### AUGUST KOBERSTEIN'S

#### **GESCHICHTE**

DER

# DEUTSCHEN NATIONALLITERATUR

VOM ZWEITEN VIERTEL DES ACHTZEHNTEN JAHRHUNDERTS BIS ZU GOETHE'S TOD.

FUNFTE UMGEARBEITETE AUFLAGE

YON

KARL BARTSCH.

ZWEITER THEIL.



LEIPZIG,
VERLAG VON F. C. W. VOGEL.
1873.

22 517

| • |    |   |   |  |
|---|----|---|---|--|
|   |    | , |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    | • |   |  |
| • |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   | ٠ |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   | •• |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |

## INHALT DES VIERTEN BANDES.

| SECHSTE PERIODE (Fortsetzung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| om zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts bis in<br>das beginnende vierte Zehent des neunzehnten, oder                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite  |
| bis zu Goethe's Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      |
| Von 1773—1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Lessing zieht sich von der ästhetischen Kritik ganz zurück und liefert auch als Dichter bloss noch seinen "Nathan", warnt aber zuvor sehr ernstlich vor den Verdächtigern aller Kritik, die alle Regeln verwerfen und alles von dem Genie allein erwarten wollen. Grosser Nachtheil, welcher der Fortbildung der schönen Literatur durch die Dichter der Sturm- und Drangzeit daraus erwächst, dass ihnen |        |
| ein Vertrauen erweckender kritischer und kunstphilosophischer<br>Führer fehlt. Allgemeine Beschaffenheit der neuen kunsttheore-<br>tischen Schriften und der in den literarischen Zeitschriften geübten                                                                                                                                                                                                   | •      |
| ästhetischen Kritik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 ff.  |
| über den ältern Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 ff. |

|                                                                                                         | Seite              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| und der episch-lyrischen Poesie vornehmlich von den Göttingern ge-                                      |                    |
| pflegt. "Anmerkungen über's Theater" von Lenz und J. G. Schlossers                                      |                    |
| Schreiben des "Prinzen Tandi" etc.: Bürgers "Herzensausguss über Volks-                                 |                    |
| poesie" und Herders Abhandlung "von Achnlichkeit der mittlern eng-                                      |                    |
| lischen und deutschen Dichtkunst" etc                                                                   | 22 ff.             |
| Erste Hauptwerke in der dichterischen Production der jungen Geniali-                                    |                    |
| taten (Goethe's "Gotz von Berlichingen" und "Werther", Burgers                                          |                    |
| Lenore"); grosse Regsamkeit der Productionslust in verschiedenen                                        |                    |
|                                                                                                         |                    |
| poetischen Gattungen; die Dichter der neuen Schule, ihre Beziehungen<br>und Verbindungen unter einander | 17 Æ               |
| und verbindungen unter einander                                                                         | 47 ff.             |
| Widerspruch und Widerstand gegen ihre Theorien und deren Anwen-                                         |                    |
| dung; die neue Bibliothek der schonen Wissenschaften etc.; der                                          |                    |
| deutsche Merkur; die allgemeine deutsche Bibliothek; Lichtenberg                                        |                    |
| und andere Gegner                                                                                       | 67 ff.             |
| Die Fortschritte der schönen Literatur des Sturms und Pranges zeigen                                    |                    |
| sieh nur mehr an einzelnen Erscheinungen als an dem Ganzen der                                          |                    |
| neuen Dichtung, viel mehr in den kleinen als in den grossen Gattungen,                                  |                    |
| und hier vorzuglich zur an Goethe's Werken. Hauptverirrungen und                                        |                    |
| Haupfmangel in der grossen Mehrzahl der dichterischen Erzeugnisse,                                      |                    |
| vornehmlich im Drama und im Roman                                                                       | \$5 ff.            |
| Goethe, unter allen jungen Dichtern der Sturm- und Drangzeit einzig und                                 |                    |
| allein mit der Vollkraft einer genialen Dichternatur begabt, strebt auch                                |                    |
| schon fruh sehr entschieden nach einer kunstlerischen Gestaltung seiner                                 |                    |
| Stoffe; hat sich in allen Dichtarten versucht und bietet in dem geschicht-                              |                    |
| lichen Verlauf seines dichterischen Hervorbringens ein Abbild von dem                                   |                    |
| Entwickelungsgange unserer vaterlandischen Dichtung überhaupt. Werke                                    |                    |
| seiner ersten Periode ("Gotz von Berlichingen", Antange des "Faust",                                    |                    |
| "Werthers Leiden", Lieder und Balladen etc.)                                                            | 95 ff.             |
|                                                                                                         | MO 11.             |
| Allmahliches Einlenken der meisten jungen Dichter des Sturms und Pranges                                |                    |
| in ein gemesseneres und ruhigeres Verfahren und immer sichtlicher                                       |                    |
| werdendes Auseinandergehen ihrer Gesinnungen und Bestrebungen;                                          |                    |
| Goethe's Verhalten zur Literatur seit seiner Ankunft in Weimar bis                                      |                    |
| zur italien Reise; Schillers Jugendwerke; W. Heinse's "Ardinghello";                                    |                    |
| Ausgang und Nachwirkungen der Sturm- und Drangzeit                                                      | 110 ff.            |
| Gegenober der mehr idealistischen und tragischen Dichtung des Sturms                                    |                    |
| und Dranges wird von vielen namhäften Schriftstellern noch eine ganz                                    |                    |
| andere, mehr realistische und humoristische gepflegt; allgemeines gegen-                                |                    |
| satzliches Verhaltniss zwischen beiden; Achnlichkeit und Zusammenhang                                   |                    |
| desselben mit dem Gegensatz zwischen Klopstocks und Wielands Poesie                                     |                    |
| in den Sechzigern. Wielands grosser Auhang, hohes Ausehn und Muster-                                    |                    |
| gultigkeit unter den den Originalgenies abholden Schriftstellern                                        | 137 ff.            |
| Wielands Poesie seit den ersten siebziger Jahren; gehört dem grössten                                   |                    |
| and besten Theile nach in die erzahlende Gattung; vortheilhafte Ver-                                    |                    |
| Anderungen in dem Charakter seiner neuen Werke: erzählende Dich-                                        |                    |
| tungen in Versen; Romane                                                                                | 140 ff.            |
| Der erzählenden Gattung und zwar dem Roman wenden sich auch vor-                                        |                    |
| augswelse die mit Wieland mehr oder weniger innerlich verwandten                                        |                    |
| Schuttsteller von realistischer und humoristischer Richtung zu Ge-                                      |                    |
| statung und Charakter des deutschen Romans unter vielfachen fremden                                     |                    |
| Einflussen von der Mitte der Vierziger bis in den Anfang der Siebziger                                  | 151 5              |
| von dem Anfang der Siebziger bis gegen das Ende der Achtziger                                           | 154 ff.<br>167 ff. |
| And de la Valuelle del Stefesifer me Sesen mes come del Penisiste.                                      | 10111              |

| Bestrebungen der den Theorien der Originalgenies abholden Dichter im    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Drama; dessen dadurch mehr und mehr bestimmter Charakter                | 175 fl. |
| Iffiand and Kotzebue als Dramatiker                                     | 209 ff. |
| Lafontaine als Romanschreiber                                           | 222 ff. |
| Das Ueberhandnehmen der Vielschreiberei in der dramatischen wie in der  |         |
| erzählenden Gattung hat beide gegen die Mitte der Neunziger zu tiefer   |         |
| Entartung und Verwilderung geführt                                      | 226 ff. |
| Eine neue Wendung der schonen Literatur zum Bessern tritt erst um die   |         |
| Mitte der Neunziger ein, ist aber schon in den beiden voraufgehenden    |         |
| Jahrzehnten vorbereitet                                                 | 239     |
| durch: a) sorgfaltige und geschmackvolle metrische l'ebersetzungen      |         |
| fremder Dichtungen (Ramler, Herder, J. H. Voss, A. W.                   |         |
| Schlegel u. A t                                                         | 240 €.  |
| b) Goethe's neu belebte dichterische Thätigkeit wahrend seines          |         |
| Autenthalts in Italien and unmittelbar nach seiner Heimkehr             | 256 ff. |
| (Gleichzeitige Leistungen anderer Dichter in den beiden                 |         |
| grossen Gattungen)                                                      | 293 ff. |
| er die Fortschritte der deutschen Wissenschaft                          | 315     |
| namentlich der Aesthetik                                                | 318 ff. |
| der Geschichte überhaupt                                                | 365 ff. |
| und der Literaturgeschichte insbesondere                                | 351 ff. |
| Goethe und Schiller Ihre schriftstellerische Thatigkeit unmittelbar vor |         |
| three wechselseitigen Annaherung. Schiller ladet Goethe zur Theilnahme  |         |
| an den Horen- ein: Verbindung beider Dichter zu gemeinsamer Wirk-       |         |
| samkeit. Grundung der "Horen" und des "Musenalmanachs"                  | 403 ff. |
| Was mit den "Horen" bezweckt, und wie weit dieser Zweck erreicht        |         |
| wurde: was Schiller und was Goethe dazu geliefert; ihre Mitarbeiter;    |         |
| Aufnahme der Zeitschrift von Seiten des Publicums; gehassiges Ver-      |         |
| halten der Tageskritik zu ihr                                           | 413 ff. |
| Buckwirkung der wemg gunstigen Aufnahme der "Horen" auf Schiller und    |         |
| Goethe: die . Nenien-; ihr Charakter im Allgemeinen: Personlichkeiten,  |         |
| die darin besonders mitgenommen waren; ihre Wirkung auf das Publi-      |         |
| cam aberbropt, so wie auf die angegriffenen Schriftsteller und deren    |         |
| Freund und Anhanger im Besondern. Erwiederungsschriften auf die         |         |
| "Ne den"; Goethe darin noch mehr ungegriffen als Schiller. Weitere      |         |
| Folgen des Xenienstreites                                               | 427 ff. |
| Beginn einer neuen grossartigen dichterischen Thatigkeit Goethe's und   |         |
| Schillers: "Wilhelm Meisters Lehrjahre" vollendet. Schillers lebendiges |         |
| und durch seinen Beirath bethatigtes luteresse an dem allmahlichen      |         |
| Worden des Romans. Ondurch zugleich in ihm die Neigung zu eigener       |         |
| dichterischer Production wieder geweckt; sein Vebergang dazu, und be-   |         |
| sonders zum Drama, vermittelt durch didaktisch-lyrische Gedichte, Epi-  |         |
| gramme und die Abhandlung "uber mive und sentimentalische Diehtung".    |         |
| None kleinere Gedichte von Goethe; sein Epos Hermann und Doro-          |         |
| thear begonnen und vollendet. Gluckliche Wirkung desselben auf          |         |
| Schillers kunstlerische Bildung; seine Ruckwendung zur dramatischen     |         |
| Gattung und insbesondere zur Tragodie; Wiederaufnahme des Plans         |         |
| und der Vorarbeiten zum "Wallenstein"; langsames Vorschreiten der       |         |
| Arbeit. Goethe entwirft Plane zu neuen epischen Dichtungen; wie weit    |         |
| er mit deren Austahrung gekommen; "Faust" wieder vorgenommen; er        |         |
| grandet mit H. Meyer die "Propyläen". Die im mandlichen und brief-      |         |

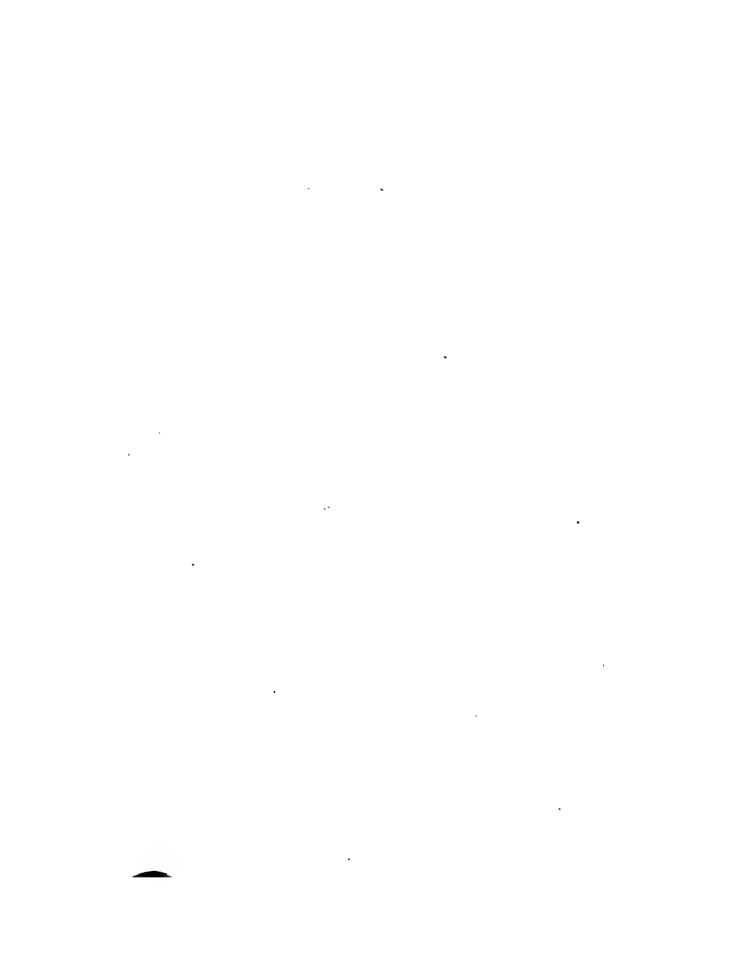

### INHALT DES VIERTEN BANDES.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SECHSTE PERIODE (Fortsetzung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No.        |
| om zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts bis in<br>das beginnende vierte Zehent des neunzehnten, oder<br>bis zu Goethe's Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belts<br>3 |
| Vierter Abschnitt. Uebersicht über den Entwickelungsgang der<br>Literatur überhaupt (Fortsetzung).<br>Von 1773—1932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| Lessing zieht sich von der ästhetischen Kritik ganz zurück und liefert<br>auch als Dichter bloss noch seinen "Nathan", warnt aber zuvor<br>sehr ernstlich vor den Verdächtigern aller Kritik, die alle Regeln<br>verwerfen und alles von dem Genie allein erwarten wollen. Grosser<br>Nachtheil, welcher der Fortbildung der schönen Literatur durch<br>die Dichter der Sturm- und Drangzeit daraus erwächst, dass ihnen |            |
| ein Vertrauen erweckender kritischer und kunstphilosophischer<br>Führer fehlt. Allgemeine Beschaffenheit der neuen kunsttheore-<br>tischen Schriften und der in den literarischen Zeitschriften geübten                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| ästhetischen Kritik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 ff.      |
| über den ältern Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 ff.     |

Selle

Mitarbeiter: Tieck, anderweitig beschäftigt, ist nicht darunter; sein poetisches Journal". Der beiden Schlegel andere Arbeiten neben und zunachst nach den zum "Athenäum" gelieferten Artikeln. Schriftstellerische Thatigkeit ausser Bezug zu jener Zeitschrift von Novalis, Bernhardi, Schleiermacher, Schelling, Jena wird eine Zeit laug der die Gründer der romant. Schule und einige ihrer hervorragendsten übrigen Mitglieder ortlich vereinigende Mittelpunkt. Erweiterung des Kreises durch mehrere jungere Manner. - Auflosung desselben bei fortdauerndem geistigen Verkehr und literarischer Verbindung seiner Mitglieder. -Charakteristiken und Kritiken" der beiden Schlegel; "Europa" herausgegeben von Fr. Schlegel: Mitarbeiter daran und an dem "Musenalmanach von A. W. Schlegel und Tieck. Zuwachs der romantischen Schule an neuen Kraften, vornehmlich in Jena und in Berlin; Gries, Brentano, Steffens, Vermehren, Klingemann, Frz. Horn: W. von Schutz. Ad. Muller, von Arnim, Neumann, Ilitzig, Varnhagen von Euse, von Chamisso, Fouqué. Zach. Werner: - Heinr. von Kleist. . . . . .

C42 4

Die Richtung der Romantiker von Aufang an eine den herrschenden Literaturtendenzen schlechtlun entgegengesetzte und entgegenstrebende: ihr Absehen auf eine durchgreifende Reform der vorgefundenen allgemeinen Literaturzustande; hierm begegnen sie den Absichten und Bestrebungen Goethe's und Schillers; während diese aber vorzüglich als Dichter reformierend wirken, bleibt die starke Seite der Romantiker die asthetische Kritik. Tiefer Standpunkt derselben vor dem Auftreten der Romantiker. Zweifache Richtung ihrer Kritik als einer negierenden und einer positiven. Das Signal der erstern schon durch die "Nemengegeben. Tiecks und der beiden Schlegel kritische Aufsatze und Fragmente in verschiedenen Zeitschriften erregen vornehmlich den Hass gegen die neue Schule. A. W. Schlegel und seine Freunde gegen die Kritik des Tages: des erstern Beurtheilung der dichterischen Production, besonders im Fache des Romans und auf dem Gebiete der Lyrik; Bernhardi's Theaterkritiken, vorzuglich Ifflands und Kotzebue's Stucke betreffend; der beiden Schlegel und ihrer Freunde anderweitige Kritik im "Athenaum"; A. W. Schlegels "Vorlesungen über Literatur, Kunst 

694 ff.

A. W. Schlegels Bezeichnung eines Grundfehlers der asthetischen Kritik, wie sie so lange im Allgemeinen geubt worden; sein Begriff von der wahren Correctheit im Gegonsatz zu dem, was man zeither darunter verstanden. Positive oder charakterisierende Richtung der ästhetischen Kritik' der Romantiker; ihre eigenen Leistungen darin; A. W. Schlegel darin am glucklichsten; seine vorzuglichsten Kritiken; die werthvollsten oder bemerkenswerthesten von Fr. Schlegel und Bernhardi. Gute Wirkungen der polemisierenden und der charakterisierenden Kritik der Romantiker.

72% ff.

Ankompfung ganz neuer Verhaltnisse zwischen der deutschen und fremden Literaturen alter und neuer Zeit durch die Romantiker, theils in besondern charakterisierenden Aufsatzen und literargeschichtlichen Lebersichten, theils in kunstmassigen I ebersetzungen; hierin Einschlazendes von den beiden Schlegel, Tieck, Gries Sich steigerndes Bestreben der Freunde, ein allgemeineres Interesse au der Poesie der audzumanischen Nationen zu erwecken. Einburgerung Shakspeare's durch A. W. Schlegels Uchersetzung, Fruhzeitiges Eingehn der Romantiker auf Herders In-

Seite

734 ff.

Die Kunsttheorie der neuen Schule wird hauptsachlich von Fr. Schlegel aufgesteilt und verkundigt: ihr anfängliches Verhaltniss zu Schillers kunstphilosophischen Schriften, theils beeinflusst von Fichte's "Wissenschaftslehre", Schleiermachers "Reden über die Religion" und Schellings Naturphilosophie, theils sich modificierend mit der Erweiterung von Schlegels literargeschichtlichem Gesichtskreise. Der Vortrag seiner Kunstlehre kommt über eine fragmentarische Form nicht hinaus; Schriften, worin er sie vornehmlich niedergelegt hat. Ihre Grundzuge, wie sie von ihm nach und nach gefasst und ausgesprochen worden. Seine Lehre von einer Zukunftspoesie; nach dieser Auffassung der dichterischen Thatigkeit und three Zieles wird die Kunst von dem wirklichen Leben getrennt und zu absoluter Selbstandigkeit über dasselbe erhoben; die Verwirrung der asthetischen Begriffe noch gesteigert durch die Forderung, dass nicht allein alle poetischen Gattungen vereinigt, sondern auch die Wissenschaft und zuletzt noch die Religion in den engsten Verband mit der Poesie gebracht werden sollen. Die vollstandige Verwirklichung dieser im Werden begriffenen Poesie, die als die romantische bezeichnet und als eine progressive Universalpoesie charakterisiert wird, ist nur möglich, wenn wir eine neue Mythologie besitzen, die sich auch bilden lasse. Worin bis dahin die einzigen romantischen Erzeugnisse des Zeitalters zu suchen seien, wenn von Goethe abgesehen werde, der der universellste aller Dichter sei, dessen Kunst zum erstenmal die ganze Poesie der Alten und der Modernen umfasse und den Keim ewigen Fortschreitens enthalte. - Fr. Schlegels Theorie fahrt die Dichtung in der Lehre von einer esoterischen Poesie, im Gegensatz zu einer exoterischen, der Didaktik und einer symbolisierenden Mystik zu: Charakterisierung und Gegenstande der esoterischen Poesie; was dufür schon mit dem "Heinrich von Ofterdingen von Novalis und mit der "Genoveva" von Tieck gewonnen sei. - Einfluss, den Schelling, Novalis und die Schriften von Jac. Bohme auf Schlegels Grundansichten gehabt. - Auch in der Philosophic sei, wie Schlegel verlangt, eine Scheidelinie zwischen einer exoterischen, profanen und einer esoterischen, geheimnissvollen Behand-

749 ff.

Der Umschlag, der auf der Grenzscheide des 18. und 19. Jahrh, in der Aufassung des Wesens der Religion und ihres Zusammenhanges mit allem geistigen und sittlichen Leben eintritt, ist noch folgenreicher in seinem Einfluss auf die dichterische Production der Romantiker als auf ihre Kunsttheorie. — Allmähliche Lockerung und Lesung des alten Bandes zwischen der deutschen Dichtung und der Religion durch die rationalistische Aufklarung. Wie einzelne in der Literatur hervortagende Manner — Hamann, Lavater, Jung-Stilling, M. Claudius, J. G. Schlosser, Fr. H. Jacobi und Herder — sich zur Religion verhielten, wie andierseits die grosse Masse der Schriftsteller und darunter die ersten und grossten Dichter der Nation. Eine Aenderung hierin tritt

Belte

Schlegel, Tieck und Schelling. Hauptstreich, den Nicolai in einem Artikel der von ihm wieder redigierten allgem, deutschen Bibliothek gegen die neue Schule oder die "Clique" zu führen vermeint. Fichte's, von A. W. Schlegel herausgegebene Schrift gegen Nicolai. Dieser setzt mit mehreren Gesinnungsgenossen den Kampf gegen die neue Schule in der allgem d. Bibliothek bis zu deren Eingehen 1806 ununterbrochen fort. -Fehde A. W. Schlegels und Schellings mit der Jenser Lit.-Zeitung. L. F. Huber tritt in dieser Zeitschrift und nachher in Kotzebue's "Freimuthigem" als ein neuer Gegner der Romantiker auf. Kotzebue selbst sucht sich wegen vieler Angriffe der Romantiker gegen ihn an denselben zu rachen; sein "hyperboreischer Esel" zicht ihm A. W. Schlegels "Ehrenpforte und Triumphbogen" etc. zu. Erweiterung des Kampfplatzes und Vergrosserung der Zahl der Streitenden auf beiden Seiten: auf der einen und auf der andern erscheinen verschiedene satirische und pasquillantische Schriften in Versen und in Prosa ohne Namen der Verfasser. Versuch, die Hauptvertreter der Romantik im Allgemeinen von der Berliner Bühne aus lacherlich zu machen und Tiecks persönlichen Charakter zu verunglimpfen. Als entschiedene Feinde der neuen Schule zeigen sich auch Falk, Merkel und Bottiger; dagegen gesellt sich als neuer Kumpfgenosse den altern Romantikern Brentano zu. Die Zeitung für die elegante Welt- auf ihrer Seite in Artikeln, die besonders gegen Merkel und Kotzebue gerichtet sind. Dagegen von Kotzebue "der Freimuthige" gegrundet, worin er nicht bloss gegen die Romantiker, sondern auch gegen Goethe seine feindselige Gesinnung voll auslasst; seine "Expectorationen-Merkel ubernummt die Redaction des "Freimuthigen". Der Kampf zwischen der Zeitung f d. elegante Welt" und dem Freimuthigenlasst allmahlich in seiner Heftigkeit nach; dagegen dauern die teindseligen Artikel gegen die Romantiker und gegen Goethe im "Freimütligen" 

943 ff

Herders Verhalten gegenüber den weuen Bewegungen und Strebungen in Wissenschaft, Dichtung, asthetischer Kritik und kunstmassiger Uebersetzung fremder Dichtungswerke. Anlasse und Ursachen seiner in Feindseligkeit übergehenden Verstimmung zunachst gegen die nene Philosophie und sodam gegen alles, was in der Wissenschaft und in der Kunst mit ihr in itgend einer Art zusammenhieug. Wie er über die von Kant ausgegangene Bewegung in der Philosophie, wie über Schillers bedeutendste kunstphilosophische Schriften, wie über seine und Goethe's neueste poetische Werke, wie über die theoretischen, kruischen und dichterischen Bestrebungen der Romantiker urtheilte. Seine Vorhebe für die namhaftern Unchter und Prosaisten der alten Schule — storungen und Unterbrechungen des guten Einvernehmens Wielands mit Goethe und Schiller seit der Mitte der Neunziger; seine zunehmende Annaherung an Herder

14- a

Ruckblick auf die Entwickelung der poetischen und wissenschaftlichen Literatur, auf die Fortschritte und die Wirksamkeit der Kritik in beiden Gebieten, auf die vorgeschrittene Bildung des Publicums und sein, besonders durch Schillers und der beiden Schlegel Vernattelung verandertes Verhalten zur vaterlandischen Literatur, seit der Mitte der Neunziger bis zu Schillers Tode. Fortdauernde grosse Missverhaltnisse und Mangel in der Literatur und in den allgemeinen Bildungszustanden, von A. W

Schlegel schon 1502 hervorgehoben. Das fortwirkende Grundubel in unserer schönen Literatur mit seinen hauptsachlichsten Folgen für ihren 904 ff. Wirkung des Frucks der Fremdherrschaft auf das deutsche Leben und auf die zeitherigen Richtungen der poetischen und der wissenschaftbehen Literatur. Damit zusammenhangende Bestrebungen der beiden Schlegel, Ad. Mullers, E. M. Arndts, Schellings und vorzuglich Fichte's Reden an die deutsche Nation\*). Das Interesse an der vaterlandischen Vorzeit und insbesondere an der altdeutschen Literatur fängt an allgemeiner und lebhafter zu werden; Andentung der sich daran knupfenden 912 ff. Wirkungen und Folgen der Freiheitskriege auf dem Literaturgebiet. Die Hoffnung, dass die deutsche Literatur endlich auch einen wahrhaften, tiefen und allseitigen volksthumlichen Gehalt gewinnen werde, scheint sieh anfanglich erfullen zu wollen, besonders in der Lyrik. Die bald eintretende Wendung und Gestaltung der offentlichen Verhaltnisse in Deutschland hemmt den vorstrebenden Geist der Nation, bewirkt einen Rückgang Jer schonen Literatur oder lenkt sie in neue Irrwege ein: wahrend der zunachst auf die Freiheitskriege folgenden Jahre bietet sie nicht viel mehr dar als eine krankhatte, in ihren Früchten immer mehr ausartende Nachblathe der Dichtung der beiden voraufgehenden Jahrzehnte. Allgemeine charakteristische Hauptzuge des in einzelnen poetischen Gattungen Hervorgebrachten vor dem Beginn der zwanziger Jahre: die Nachtolger der altern Romantiker; die Dichter, die sich vorzuglich Schiller zum Muster genommen; die Satiriker; die für bloss augenblickliche Unterhaltung surgenden Schriftsteller; die Uebersetzer. Aufkommen der Vorstellung von einer sogenannten Weltliteratur. - Bessere Wendung der schönen Literatur in den grossen Gattungen seit dem Beginn der zwanziger Jahre: Einfluss darauf von Walter Scott, Tieck, Hegel und dem durch eine grundliche Geschichtsforschung und lebensvolle Geschichtschreibung geweckten historischen Sinn. Dabei kundigt sich aber auch schon der Eintritt einer ganz neuen Epoche in unserer schönen Literatur an, die mit der zweiten franzosischen Revolution 1830 zu vollem Durchbruch kommende Epoche des jungen Deutschlands. Die bedeutendern Werke der schonen Literatur, die seit Schillers Tode bis in den Antang der dreissiger Jahre erschienen, verdanken wir zum guten Theil einigen altern Dichtern. Wieland, Fr. H. Jacobi, J. H. Voss, die Grafen Stolberg, Klinger und die beiden Schlegel haben entweder ganz dem eigenen dichterischen Hervorbringen entsagt, oder dichten micht mehr etwas Grosses und Hervorragendes. Goethe's noch über ein Vierteljahrhundert hinaus rastlose Thatigkeit ist zwischen poetischem Schaffen und wissenschaftlichen Forschungen getheilt: der erste Theil des "Faust vaum Abschluss gebracht, "die Wahlverwandtschaften", Dichtung und Wahrheit" und der "westöstliche Divau". Allgemeiner Charakter der Dichtungen seines hohen Alters: "die Wanderjahre" und der zweite Theil des "Faust". Jean Pauls jungere Werke nach dem Titan" und den "Flegeljahren"; seine Geltung beim Publicum. Tieck his in sein boheres Alter noch immer dichterisch productiv; was von thm nach dem Detavianus" erschienen ist Ivrische Gedichte, marchen-

hafte Erzahlungen, "der Daumling". "Fortunat". Novellen ("der Aufrahr

XVI

|                                                                       | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| in den Cevennen"), "Vittoria Accorombona". — Unter den hervorragen-   | DATA    |
|                                                                       |         |
| den jüngern Dichtern steht Heinr. von Kleist als Dramatiker und Er-   |         |
| zähler oben an: "das Käthchen von Heilbronn", "der zerbrochene Krug", |         |
| "der Prinz von Homburg"; Erzählungen. Demnächst zeichnen sich vor     |         |
|                                                                       |         |
| andern aus Uhland, Haupt der sich nun bildenden schwäbischen Dichter- |         |
| schule; Rückert; Graf von Platen-Hallermünde und Immermann. —         |         |
| In demselben Zeitabschnitt herrscht eine ausserordentliche Regsamkeit |         |
| in den Wissenschaften                                                 | 939 ff. |
| In den wasenschatten                                                  | 309 H.  |
|                                                                       |         |
|                                                                       |         |

### ZWEITE ABTHEILUNG.

DIE NEUERE ZEIT.

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

#### Sechste Periode.

Vom zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts bis in das beginnende vierte Zehent des neunzehnten, oder bis zu Goethe's Tod.

#### Fünfter Abschnitt.

Uebersicht über den Entwickelungsgang der Literatur.

B. Von 1773 bis 1532.

8 298.

Nichts war der zur Mündigkeit und männlichen Kraftfülle fortschreitenden Entwickelung unserer schönen Literatur vor dem Jahre 1773 förderlicher gewesen, als der innige Verband der Production mit der Kritik in Lessings schriftstellerischem Wirken. Er war sich deutlich bewusst, wie vieles er der letztern in seinem eigenen Hervorbringen zu danken habe, und hatte daraus die feste Ueberzeugung gewonnen, dass die wahre Kritik nimmermehr das Genie ersticken, dass sie aber wohl dazu dienen könne, dasselbe nicht allein vor Verirrungen sicher zu stellen, sondern selbst bis zu einem gewissen Grade zu ersetzen! Als er daher für die deutschen Dichter, die auf sein Wort hören wollten, den Zwang der alten, grösstentie

<sup>§ 298. 1)</sup> In der berühmten Stelle zu Ende der Dramaturgie (s. Schriften 1, 148 f.), werin er ein Urtheil über seine dramatischen Leistungen mit einer selbsterkenntniss ausspricht, die schon allein das Siegel der Wahrheit auf alles trücken wurde, was er in dem Buche über dramatische Dichtung und dramatische Diehter gesagt hat, lehnt er die Ehre, für einen Dichter gehalten zu werden, well ist einige dramatische Versuche gewagt habe, von sich ab "Die ältesten jener Versuche", Aussert er sich, "sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so gern für Genie halt. Was in den neuern Erträgliches ist davon bin ich mir sehr bewusst, dass ich es einzig und allein der Kritik zu werdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich empor arbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen

§ 298 theils auf Missverstand oder auf ganz falsehen Voraussetzungen beruhenden Kunstregeln beseitigt hatte, und nun gegen die Siebziger hin, unter den verschiedenartigsten Anregungen im Vaterlande selbst und von aussen her, das Bedürfniss nach einer originalen, naturgemässen und volksthämlichen Dichtung bei uns immer fühlbarer. das Verlangen darnach auch schon lauter wurde: schien es ihm um so nothwendiger, vor einem Geschlecht von deutschen Schriftstellern zu warnen, die anfiengen alle Kritik verdächtig zu machen, alle Regeln verwarfen und alles von dem Genie allein erwarteten. Er benutzte dazu den Schluss seiner Dramaturgie, mit der und den wenige Jahre später herausgegebenen "zerstreuten Anmerkungen über das Epigramm und einige der vornehmsten Epigrammatisten" er selbst als Schriftsteller von der aesthetischen Kritik Abschied nahm. Nachdem er bemerkt hat, das lange in Deutschland bestandene Vorurtheil (die Franzosen im Drama nachahmen, sei eben so viel gewesen, als nach den Regeln der Alten arbeiten habe nicht ewig gegen unser Gefühl bestehen können, das glücklicherweise durch einige englische Stücke aus seinem Schlummer erweckt worden sei, fährt er fort : "Wir machten endlich die Erfahrung, dass die Tragodie noch einer ganz andern Wirkung fähig sei, als ihr Corneille und Racine zu ertheilen vermocht. Aber geblendet von diesem plötzlichen Strahle der Wahrheit, prallten wir gegen den Rand eines undern Abgrundes zurück. Den englischen Stücken fehlten zu augenscheinlich gewisse Regeln, mit welchen uns die französischen so bekannt gemacht hatten. Was schloss man daraus? Dieses: dass sich auch ohne diese Regeln der Zweck der Tragodie erreichen lasse; ja dass diese Regeln wohl gar Schuld sein könnten, wenn man ihn weniger erreiche. Und das hätte noch bingehen mögen. Aber mit diesen Regeln fieng man an alle Regeln zu vermengen und es überhaupt für Pedanterei zu erklären, dem Genie vorzuschreiben, was es thun, und was es nicht thun musse. Kurz, wir waren auf dem Punkte, uns alle Erfahrungen der vergangenen Zeit muthwillig zu verscherzen, und von den Dichtern lieber zu verlangen, dass

Strahlen aufschiesst: leh muss alles durch Druckwerk und Röhren aus mir berauf pressen Ich wurde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermassen gelernt hatte, fremde Schatze bescheiden zu bergen, an fremdem Feuer mich zu warmen und durch die Glaser der Kunst mein Auge zu starken. Ich bin daher immer beschamt oder verdrusslich geworden, wenn ich zum Nachtbeil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie erstieken- und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie erstieken- und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt Ich bin ein Lahmer, den eine Schmahschrift auf die Krucke unmöglich erbauen kaum. Vgl. 7, 425 ff. gegen Klotzens Bibhothek, und dazu Guhrager. Lessing 1, 215 20 Vgl. 5, 297, Ann. 27 3, 7, 454

jeder die Kunst aufs neue für sich erfinden sollte. Ich wäre eitel § 298 genug, mir einiges Verdienst um unser Theater beizumessen, wenn ich glauben durfte, das einzige Mittel getroffen zu haben, diese Gährung des Geschmacks zu hemmen." Als Dichter wie als Kritiker hatte er sich mit dem Drama immer am meisten und liebsten beschäftigt, und als er die Dramaturgie schrieb, war es ihm auch vollkommen klar geworden, dass mit der Ausbildung der dramatischen Gattung für die deutsche Literatur erst "die höchste, ja die einzige Poesie" gewonnen werden konnte. Der Ausgang des hamburgischen Nationaltheaters, an dessen Eröffnung sich so grosse Hoffnungen für die deutsche Schauspielkunst und Bildung knüpften, hatte thm nun dieses Interesse an der dramatischen Poesie, wie an dem Theater, und damit, wie es scheint, auch sein früheres lebendiges lateresse an der vaterländischen schönen Literatur überhaupt verleidet. Wenigstens stand er fortan davon ab, mit gewohnter Kraft und Ausdauer in ihre Fortbildung selbst einzugreifen. Zu Zeiten freiligh erwachte in ihm wieder die alte Neigung für die deutsche Schaulthne, aber nur vorübergehend?; und nach der Emilia Galotti dichtete er nur noch seinen Nathan", zu dessen Ausarbeitung ibn

<sup>4)</sup> Dass Lessing hier besonders die in den Schleswiger Briefen über Merkvurdigkeiten der Literatur aufgestellten Ansichten von der Entbehrlichkeit der Regeln fur das Genie im Auge hatte, ist bereits III, 422, 27 angedeutet worden. Auch zielte er gewiss mit auf Gerstenbergs Ugolino (vgl. III, 465, Anm. 3). 5, Nach dem Bericht des Rector Klose soll Lessing noch während seines Aufenthalts in Breslau behauptet haben, von Dichtern verdiene nur der epische den Namen in der eigentlichen Bedeutung, und der dramatische komme mit ihm in keine Vergleichung (vgl. Lessings Leben von K. G. Lessing S. 218). Dagegen schreibt Lessing in einem Briefe an Nicolai d. 26. Marz 1769 (12, 225 f.). nachdem von der hohern Mahlerei die Rede gewesen ist: die Poesie musse schlechterdings dire willkarlichen Zeichen zu natürlichen zu erheben suchen, und nur dadurch unterscheide sie sich von der Prosa und werde Poesie. Alle die Gattungen, die sich dazu nur solcher Mittel bedienen können, welche die willkürlichen Zeichen den natürlichen naher bringen, aber sie nicht zu natürlichen machen, seien als die niedern zu betrachten, und die hochste Gattung der Poesie sei die, welche die willkurlichen Zeichen ganzlich zu natürlichen Zeichen mache. Das sei aber die dramatische Auch Aristoteles habe sehon gesagt, dass sie die höchste, ja die einzige l'oesie sei, und er gebe der Epopoe nur in sofern die zweite Stelle, als sie grosstentheils dramatisch sei oder sein könne. 6) Vgl die III, 404, 49 angeführte Stelle und dazu Lessings Briefe aus den Jahren 1766-77 an Ramler, Nicolai, seinen Bruder Karl und Bode 12, 213; 230; 319; 353 f.; 410 f.; 421; 428; 482; 186, nebst Nicolai's Anmerk, zu seinem Briefe an Lessing vom 19. Aug. 1769 113, 184 ff.). 7) Vgl. zu verschiedenen der eben angeführten Briefstellen S) "Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht noch 12, 275; 259; 331. in foof Aufzügen". Berlin 1779. 8. Naumann, F., Literatur über Lessings Nathan. Aus den Quellen. Separatubdruck aus dem Oster-Programm der Annen-Realschule izu Dresdeni für das J. 1867. Dresden 1867. 8.

\$ 298 (therdiess zunächst seine theologischen Streitigkeiten bestimmten', und von dem er auch gar nicht glaubte, dass er je auf das Theater kommen würde 10. Seine Hauptthätigkeit verwandte er auf ganz andre Arbeiten als auf Dichtungen und in das Gebiet der schönen Literatur einschlagende Kritiken. Schon während er noch an der Dramaturgie schrieb, verfasste er die antiquarischen Briefe", und in den Siebzigern beschäftigten ihn neben Forschungen in verschiedenen Fächern der Gelehrsamkeit vornehmlich theologische Gegenstände und seine sich an die Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente anschliessenden polemischen Schriften. So zog der Mann, der seither so unendlich viel für die Neubelebung, Kräftigung und Veredlung unserer schönen Literatur gewirkt hatte, und der vor allen seinen Zeitgenossen dazu berufen und befähigt war, sie auf ihrem fernern Bildungsgange durch seine Kritik vor neuen Verirrungen zu wahren. gerade zu der Zeit die Hand von ihr ab, als sich auf einmal, besonders für das Drama, eine bis dahin noch nicht dagewesene Fulle productiver Kräfte in einem jungen Dichtergeschlecht hervortbat, das seines Raths, seiner Warnung und seiner Zurechtweisung so sehr bedurfte. Denn bei ihrem stürmischen Auflehnen gegen die alten Theorien und gegen jeden Regelzwang und bei ihrer begeisterten Hingabe an Vorbilder, die sie ihrer eigensten Natur und ihrem eigentlichen Werthe nach noch nicht zu würdigen und deshalb auch nicht in der rechten Art zu benutzen verstanden, waren diese jungen Dichter ohne einen solchen ihre Schritte gloich von vorn herein mit Aufmerksamkeit verfolgenden kritischen Rathgeber und Warner um so mehr in Gefahr, bei Austbung ihrer Talente auf Irrwege zu gerathen und ihre besten Kräfte in verfehlten Versuchen zu vergeuden, je seltener sie Unbefangenheit. Besonnenheit und Bildung genug besassen, aus Lessings schon vorhandenen

<sup>9)</sup> Am 11. August 1775 schrieb Lessing an seinen Bruder Karl (12, 500 f): "Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworfen, dessen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen liess. Wenn Du und Moses (Mendelssohn) es für gut finden, so will ich das Ding auf Subscription drucken lassen. — Wenn Ihr den Inhalt wissen wollt, so schlagt das Decamerone des Boccaccio auf. — Ich glaube eine sehr interessante Episode dazu erfunden zu haben, dass sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiss den Theologen einen ärgern Possen damit spielen will, als noch mit zehn Fragmenten." Vgl. 12, 514. Lessing benbeichtigte auch ein Nachspiel zum Nathan zu machen, welches der Derwisch heissen sollte (12, 526). Vgl. Guhrauer, Lessing 2, 2, 201. — 10) "Es kann wohl sein, dass mein Nathan im Ganzen wenig Wirkung thun wurde, wenn er aut das Thenter kame, welches wohl nie geschehen wird" 12, 528; vgl. jedoch 12, 514. — 11) Vgl. den Brief an Nicolai vom 28 Septbr 1765 (12, 201).

Schriften sich selbst Raths zu erholen. Und woher sonst hätten § 298 ihnen kritische und kunstphilosophische Führer kommen sollen, die ein Vertrauen verdienten, wie es sich Lessing bei dem einsichtigern Theil der Nation erworben hatte? Die vor dem Jahre 1773 erschienenen Système der Dichtungslehre waren veraltet; einen neuen und höhern Aufschwung nahm die Kunstphilosophie erst in Kants Kritik der Urtheilskraft und in den darauf fussenden Abhandlungen Schillers: was in der Zwischenzeit über die Theorie der Dichtkunst in wissenschaftlichem Vortrage geschrieben wurde, wie die im Anfangsder Achtziger zugleich herausgegebenen Bücher, die "Anfangs-

12) Wie Lessing über die Bestrebungen und Leistungen der jungen Männer des Sturmes und Dranges urtheilte, können wir nur aus einigen Aeusserungen stuchmen, die in seinen eigenen Briefen vorkommen, oder wordber Andere berichtet haben. Darnach war er namentlich mit ihren "theatralischen Freibeutereien" lehr unzufrieden, so wie damit, dass sie so geringen Respect vor Aristoteles batten, und hatte er sich noch, wie sonst, lebhaft für das Theater interessiert, 50 wurde er Gefahr gelaufen haben, "über das theatralische Unwesen ärgerlich zu werden und mit Goethe, trotz seinem Genie, worauf er so sehr poche, anzubinden" Vgl. den Brief an seinen Bruder Karl vom 11. Novbr. 1774 (12, 421; dazu S 123 und Boie's Schreiben an Merck in den Briefen an Merck, 1835, S. 631. Ob er mit Goethe's Gotz von Berlichingen ganz zufrieden gewesen ist, weiss ich nicht: aus dem Briefe an seinen Bruder vom 20. April 1774 (12, 416) ergibt sich nur das mit Bestimmtheit, dass er es lächerlich fand, von dem Stück so franzosisch zu urtheilen, wie es Ramler gethan hatte (vgl. dazu Guhrauer 2, 2, 92). Ausführlicher hat er über den Werther gesprochen in einem Briefe an Eschenburg (12, 420) Er sagt diesem "tausend Dank für das Vergnügen, welches er ibm durch Mittheilung des goethe'schen Romans gemacht habe", meint aber, dass wenn ein so warmes Product nicht mehr Unheil als Gutes stiften sollte, es noch cine kleine kalte Schlussrede haben müsste". - "Solche kleingrosse, verächtlich schatzbare Originale (wie den Charakter des Werther) hervorzubringen", heisst es gegen den Schluss des Briefes, "war nur der christlichen Erziehung vorbehalten, die ein korperliches Bedurfuiss so schon in eine geistige Vollkommenheit zu verwandeln weiss. Also, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse; und je cymacher, je besser!" Goethe's Gedicht "Prometheus", das er durch Fr. H. Jacobi kengen lernte, genel ihm nicht bloss seines Inhalts wegen sehr, sondern er lobte es auch als Gedicht und bewunderte den echten lebendigen Geist des Alterthums nach Form und Inhalt darin. Vgl. Fr. II. Jacobi's Werke 4, 1, 51 ff.; 4, 1. 215. - Kurze Urtheile über Lenz (mit Bezug auf die ihm fälschlich beigelegte Kindernörderin", deren Verfasser H. L. Wagner war), über Klinger und über die Originalgenies überhaupt finden sich 12, 481 (vgl. 13, 580); 12, 426; 455 (vgl. 13, 555; 559; vgl auch Brandes, Lebensgeschichte 2, 214 f.; aber auch Lossings Leben von K Lessing 1, 423 f. Dazu vgl. die Mittheilungen über Lessing in Fr. Nicolai's Anhang zu Fr. Schillers Musenalmanach für das J. 1797, S. 155 ff., von denen wenigstens durch das, was Boas (Schiller und Goethe im Xenienkampf 2, 154) dagegen vorgebracht hat, noch keineswegs erwiesen ist, dass sie jedenfalls aus Verdrehung einer lessingischen Aeusserung hervorgegangen, wo nicht ganz erfunden seien

\$ 298 grunde einer Theorie der Dichtungsarten, aus den neuesten Mustern entwickelt", von Johann Jacob Engel", die "Theorie der schönen Kunste und Wissenschaften, zum Gebrauch seiner Vorlesungen", von Johann August Eberhard 16 und der "Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften zur Grundlegung bei Vorlesungen", von Johann Joachim Eschenburg", erhob sich in den Grundsätzen auch noch nicht über die baumgartensche Aesthetik and die kunsttheoretischen Werke der Engländer, oder es war sehon von Lessing gesagt, und diess konnte, wie es in seinen Schriften stand, die jungen Dichter, die darauf achten wollten, besser leiten und eher vor Irrthümern schützen, als alle vorhandenen Systeme der Aesthetik. Die Zeitschriften aber, die sich mit der Kritik der schönen Literatur des Tages abgaben, verwalteten ihr Richteramt seit 1773 bis dahin, wo die Jenaer allgemeine Literaturzeitung recht in Aufnahme kam, im Ganzen genommen mit so wenig durchgebildetem und in den Kern der Dinge eindringendem Kunstverstande, oder auch mit so viel Vorurtheil und Parteirücksichten, dass die productiven Köpfe, die sich fühlten und von keiner Regel und Zurechtweisung wissen wollten, durch die der Flug des Genie's irgend gehemmt oder erschwert werden könnte, diese seichte, befangene und dabei ganz veraltete Art von Kritik bald völlig verachten mussten und sich um den Tadel oder die Warnungen ihrer Recensenten entweder gar nicht mehr kümmerten, oder ihnen Spott und Hohn entgegensetzten. Noch kurz vor 1773 hatte es geschienen, als habe die aesthetische Kritik wieder ein ähnliches Organ, wie die Literaturbriefe gewesen waren, in den Frankfurter gelehrten Anzeigen erhalten: allein als die Herausgabe derselben bald in andere Hände übergieng", hörte ihre Bedeutung für die Fortbildung der schönen Literatur sogleich auf. Von den übrigen periodischen Schriften, die entweder ausschliesslich oder wenigstens theilweise der Beurtheilung neu erschienener Werke der schönen und der wissenschaftlichen Literatur gewidmet waren, behaupteten sieh die neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Kunste,

<sup>13)</sup> Der erste Theil erschien zu Berlin und Stettin 1783. S.; ein zweiter blieb aus. Jener wurde 1804 von Nicolai aufs neue herausgegeben und sodann als 11. Band von "J. J. Engels Schriften". Berlin 1801—1806. 12 Bde 8 14) Vgl. über sein Leben § 351. 15) Halle 1783. S.; nachher noch in zwei verbesserten Auflagen. 16) Vgl. über sein Leben § 377. 17) Berlin und Stettin 1783. S. Die dritte und vierte Auflage (1805 u. 1817) unter dem Titel "Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekunste" etc. Eschenburgs "Beispielsaumlung zur Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften" in 8 Bdn. S. erschien zu Berlin und Stettin 1788—95. 18) Vgl. § 267, Anm. 31. 19) Vgl. § 259, Anm. 77.

die allgemeine deutsche Bibliothek und der deutsche Merkur zwar 8 298 lange in ihrem Anseben bei dem grossen Publicum. Wenn sie aber schon das Urtheil ihrer Leser über den Werth oder den Unwerth der neuesten Dichtungswerke im Ganzen viel mehr missleiteten als surechtwiesen, so konnten die Dichter selbet, die sich an den Theorien und Absichten der alten Schulen nicht mehr gentigen liessen und ganz neue Ziele im Auge hatten, aus der ersten jener drei Zeitschriften so gut wie gar nichts mehr für ihre Kunst lernen " und, nachdem sich Herder von der allgemeinen deutschen Bibliothek ganz zurückgezogen batte21, aus den beiden andern nur so lange einen reinen und höbern Gewinn ziehen, als Merck dazu Beiträge lieferte. Die allgemeine deutsche Bibliothek kam, je länger je mehr. in Widerstreit mit allen neuen Richtungen, die sich seit dem Beginn der Siebziger in unserm Geistesleben und in unserer Literatur hervorthaten. Wie Nicolai ihre Herausgabe leitete", blieb der in ihr herrschende Geist viel zu sehr bestimmt durch seine persönliche Stellung zu den Schriftstellern, deren Werke beurtheilt wurden, und durch sein besonderes Verhalten zu den literarischen Bestrehungen der Zeit. Nun aber zerfiel er bereits in den Siebzigern und Achtzigern, theils durch eigene Schuld, theils in Folge gegen ihn gerichteter Angriffe, mit vielen Schriftstellern, die entweder in den neuen Richungen vorangiengen oder mindestens zu den bedeutendern dieser Zeit gehörten. So hatte er sich schon 1773, vor dem Bruche mit Herder, mit Hamann 34 und mit den Brüdern Jacobi 34 völlig verfeindet; zwei Jahre darauf brachte er durch die "Freuden des jungen Werthers" Goethen gegen sich auf, reizte Jung-Stilling zu einem Angriff " und gerieth mit Wieland in eine, bald nachher mit grosser Erbitterung geführte Fehde 26; im Jahre 1777 band er mit Bürger

26) Vgl. cinerseits den d. Merkur von 1775, 1, 284, die beiden letzten Quartale von 1778, und von 1779, 1, 154 ff.; und andrerseits den Anhang zum 25.—36. Mie der allgemeinen d. Bibliothek S 628 ff.; 678 ff. und Bd. 37, 1, 295 ff., sowie Goeckingk in Fr. Nicolais Leben S. 53 f.

<sup>20)</sup> Nur die Recension über Werther, 18, 46 ff., macht eine Ausnahme.
21) Die Recensionen, welche Herder für die allgemeine deutsche Bibliothek geschrieben hat, sind theile abgedruckt, theils bloss verzeichnet in seinen Werken zur schöden Literatur u. Kunst 20, 305-322; 411 f. Im August 1774 aber brach er den Briefwechsel mit Nicolai ab und entsagte damit auch aller Theilnahme an der Bibliothek (vgl. a. a. O. S. 412 die Note und dazu Briefe aus dem Freundeszeite von Goethe, herausgg, von K. Wagner, S. 105 und 140 f.).
22) Vgl. 111, 79 f.
23) Vgl. den Vorbericht zum 4. Bde. von dessen Schriften.
24) Vgl. F. H. Jacobi's auserleschen Briefwechsel 1, 116-140. Wie erbittert F H Jacobi gegen Nicolai war, ergibt sich auch aus seinem Verhalten in dem streit zwischen Voss und Nicolai, worüber Naheres in Weinholds Buch über Boie 8, 223.
25) Vgl. dessen sämmtliche Werke, Ausgabe von 1841 f. 1, 433 f.

8 298 an : 1779 und in den beiden folgenden Jahren erfuhr er heftige Angriffe von J. H. Voss25; und 1787 gieng seine schon lange vorhandene und von Jahr zu Jahr zunehmende Abneigung gegen Lavater zu offener Feindseligkeit über 19. Wie hätten unter solchen Umständen die Recensenten an der allgemeinen deutschen Bibliothek die volle Unbefangenheit des Urtheils bewahren können, wenn sie über Werke berichteten, die von diesen Gegnern Nicolai's und ihnen befreundeten oder sinnesverwandten Schriftstellern herrührten? Und wären diese Recensenten im Fache der schönen Literatur nur noch andere Leute gewesen! Aber die meisten zeigen sich als die elendesten Schwätzer, die, ohne allen Beruf zur aesthetischen Kritik, in den abgedroschensten Redensarten Lob und Tadel austbeilen: Biester, Eschenburg, Knigge, Musaeus, Schatz und Nicolai selbst sind noch immer die besten, und wie unbedeutend, ja geistlos sind doch auch oft genug ihre Beurtheilungen, von Parteilichkeit gar nicht einmal zu reden! Dabei stehen die Recensionen über Werke der schönen Literatur seit 1774 fast durchgehends unter den "kurzen Nachrichten": sie gehören zu jener Classe von "Recensionchen", die, wie der jungere Lessing in einem Briefe an seinen Bruder 20 bemerkt. Nicolai aus England nach Deutschland verpflanzt hatte. Diess erklärt es, dass Mercks Beiträge theils immer seltener wurden ", theils zu kurz gefasst werden mussten. Was seine Theilnahme am deutschen Merkur betrifft, so war er zum Mitarbeiter daran von Fr. H. Jacobi schon gewonnen worden, als letzterer sich mit Wieland zur Herausgabe dieser Zeitschrift vereinigt hatte 32; auch hatte Merck bereits zu Anfang des Jahres 1773 Verschiedenes an Jacobi ein-

<sup>28:</sup> Vgl. deutsches Museum 1779, 2, 158 fl ; 27) Davon an anderer Stelle. 1780, 1, 264 ff.; 2, 446 ff.; 1781, 1, 198 ff.; 347 ff.; 2, 87 ff.; ihre spater erfolgte Versöhnung besiegelte Nicolai durch die edelmuthigste Handlung; vgl Briefe v. J. H. Voss 3, 2, 131. 29) Vgl. die Vorrede und den Anhang zum S. Bde. von Nicolai's Beschreibung einer Reise durch Deutschland, und dazu Gervinus 5', 272-277. 30) Lessings sammtliche Schriften 13, 510 f 31 In dem von Parthey herausgegebenen Verzeichniss der Mitarbeiter an der allgemeinen deutschen Bibliothek steht Merck als Recensent für das Fach der "schonen Wissenschatten" in den Rubriken der Jahre 1773-57. Er hat aber vom J. 1774 an nur sehr wenng Beitrage geliefert; wenigstens habe ich keine andern von einiger Bedeutung gefunden, als die Anzeigen von Goethe's Werther und den durch diesen betvorgerufenen Schriften in Bd 26, 1, 102 ff. und im Anhang zu Bd. 25 36, 8 3044 ff; doch ist an erster Stelle von Merck nur die Anzeige von Goethe's Roman und den nicolaischen Freuden Werthers, das Uebrige hat Nicolai selbst augehangt (vgl Briete an Merck 1835, S. 65 ff : 76). 32 Bel der Grundung des deutschen Merkur, wie Guhrauer 2, 2, 95 bemerkt, war auch auf Lessing gerechnet worden (s. Schriften 12, 426); aber zwischen den Zeilen dieses Briefes liegt deutlich genug, dass der Merkur seinen Beifall nicht hatte.

zewandt, der aber nur einige Stücke davon Wielanden zum Abdruck & 298 zustellte und die übrigen als dazu nicht recht geeignet zurückbehielt". Erst 1776 trat er in ein näheres und länger dauerndes Verhältniss zu demselben. Fr. H. Jacobi nämlich, der sich damals noch immer als Mitherausgeber ansah, und der schon lange mit der im Merkur geubten Kritik unzufrieden gewesen war2, hatte im November 1775 an Wieland geschrieben 35: er möge doch mit Goethe, der kurz zuvor in Weimar eingetroffen war, überlegen, welchergestalt der Merkur gemeinnutziger gemacht werden konnte. "Nichts wurde ihm mehr aufhelfen, als wenn wir mohr Urtheile über Bücher und andre Dinge hineinbringen könnten; denn den Leuten liegt an nichts so viel, als zu wissen, was sie über alles Vorkommende denken und sagen sollen. Goethe selbst und Herder wären eigentlich die Leute, welche der Herr zu uns senden müsste" etc. Hierauf scheint Wieland mit Goethe die Sache besprochen und dieser Merck in Vorschlag gebracht zu haben. an den sich Wieland sofort gewandt haben muss. Denn Wielands Brief vom 5. Januar 1776 mit einer Nachschrift von Goethe ist schon eine Erwiederung auf ein verloren gegangenes Schreiben von Merck, worin dieser seine Bereitwilligkeit erklärt hatte, das kritische Amt im Merkur zu verwalten, das ihm Wieland nun ohne alle Beschränkung übertrug. Gleich im Jahre 1776 begann auch Merck Recensionen zu liefern. Sie betrafen in ihrem Fortgange ausser Werken der schönen Literatur auch noch Vieles aus andern Fächern der Wissenschaft und der Kunst<sup>27</sup>. Wenn Wieland es schon im Mai 1778 für räthlich hielt, von den Recensionen über schöne Literatur furs erste ganz abzustehen 36, so musste er doch bald seinen Sinn andern "; und so lieferte Merck in diesem Jahre auch noch bin und wieder einen kleinen dahin einschlagenden Beitrag; später jedoch, bis zum Jahre 1781, ausser Beurtheilungen wissenschaftlicher uder artistischer Werke und einer Bilanz der wissenschaftlichen Literatur der Jahre 1778 und 79 ", nur noch einige selbständige, auf

<sup>33.</sup> Vgl. Fr. II. Jacobi's auserlesenen Briefwechsel 1, 101 und 109 f.; Gruber in Weelands Leben 3, 48; Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe etc. S. 56, wo aber die Jahreszahl an der Spitze in 1773 verändert werden muss; und dazu Briefe an Merck. 1835. S. XXXVI ganz oben, und S. 259 unten. Recensionen oder andre kritische Sachen scheinen nicht darunter gewesen zu sein. Ob er nach jeuer Sendung für die beiden nachsten Jahrgänge des Merkurs noch etwas geheiert habe, ist mir nicht bekannt. 34) Vgl. dessen auserlesenen Briefwechsel 1, 127. 35) A. a. O. 1, 230 ff. 36) Briefe an Merck. 1835, S. XXXVIII f. und Ad. Stahr, J. II. Mercks ausgewahlte Schriften S. 88. 38) Briefe an und von Merck. 1838. S. 136 ff. 39) Vgl. daselbst S. 143. 40) D. Merkur 1779, 1, 193 ff.; 1780, 2, 19 ff; vgl. Briefe an Merck. 1835, S. 225.

4 298 die Besprechung allgemeiner Gebrechen in unserer schönen Literatur eingehende Aufsätze. Leider war Merck durch die ganze Einrichtung des Merkurs genöthigt, auch nur mehr Recensionchen als Recensionen zu schreiben; und was noch viel übler war, er musste in seinen Beurtheilungen auf Wielands ausdrückliches Bitten zu oft allerlei Rücksichten nehmen und sich in seinem Ton nach den Verhältnissen richten, in welchen dieser zu den Schriftstellern selbst oder zu einzelnen Landsmannschaften und Coterien stand". So kam ea, dass auch hier Merck bald die Lust verlor und aufhörte, über Gegenstände aus dem Fache der schöuen Literatur für die genannten Zeitschriften zu schreiben, und so wirkte auch er auf schriftstellerischem Wege durch seine Kritik ins Allgemeine hin weit weniger, als er bei seiner hohen Befähigung dazu hätte thun können " und in seinem personlichen Verkehr mit Goethe auf diesen insbesondere auch in der That gewirkt hat ". - So war das Verhältniss der Theorie und der Kritik zur Production im Aligemeinen während der nächsten zwanzig Jahre nach 1773 ein durchaus verschiedenes von dem, welches in den vorhergehenden fünfzig Jahren Statt ge-

<sup>41)</sup> Vgl. Briefe an Merck. 1835, S. 92; 87; 92; 100; 105; 197; 200; -- 1838, 8. 47, 70; 92, Note 9, 139; 154. 42: Mercks Kritiken zeichnen sieh vor allen andern, die aus jener Zeit stammen, durch die Gediegenheit der Gedanken und die pragnante, runde, alles Begriffsmässige vollkommen veranschaulichende Aundrucksweise so sehr aus, dass sie, auch wenn sein Name nicht genannt ist, leicht hernungefunden werden konnen (vgl. was Herder und Wieland von ihm als Recensenten gesagt haben, in den Briefen an Merck. 1535, S. 37, und 1835, 5 56; dazu Gervinus 4°, 505 f und Ad. Stahr a a. O. S. 82 ff.). Ich verweise hierbel besonders auf seine Anzeige des Werther (allgemeine d. Bibliothek 26, 1, 103 ff , auf die Beurtheilungen des vossischen Musenalmanachs für 1776, der "Beitrage zur Geschichte deutschen Reichs und deutscher Sitten" von Blankenburg, der vierten Theils der "Lebensgeschichte Tobins Knauts" von Wezel, der "Situation aus Fausts Leben" von Mahler Muller, des "Siegwart" von Miller im deutschen Merkur 1776, 1, 85 ff.; 270; 272 f.; 3, 81; 1777, 2, 285 ff.; so wie auf die beiden Aufsatze "Ueber den Mangel des epischen Geistes in unserm lieben Vaterlande" und "Ueber den engherzigen Geist der Deutschen im letzten Jahrzehent" d. Merkur, 1778, 1, 48 ff.; 1779, 2, 25 ff.; beide auch bei Ad. Stahr a a O. 43) Welchen überaus wohlthatigen Eintluss Merck durch seine Kritik auf Goethe in der ersten Hälfte der Siebziger ausübte, hat uns der Dichter in seinem Leben selbst erzahlt. Noch im J. 1779, als Merck in Weimar war und der Aufführung der Iphigenie in Ettersburg beigewohnt hatte, bemerkte Goethe in seinem Tagebuch. "Gute Wirkung von Mercks Gegenwart. Sie hat mir nichts verschoben, nur wenige durre Schalen abgestreift und im alten Guten mich befestigt, durch Erinnerung des Vergangenen und seine Vorstellungsart mir meine Handlungen in einem wunderbaren Spiegel gezeigt. Da er der einzige Mensch ist, der ganz erkennt, was ich thue und wie ich's thue, und es doch wieder anders sicht, wie sch, von anderem Standpunkt, so gibt das schone Gewinsheit" (Riemer, Mittheilungen über Goethe 2, 87).

funden hatte. Sich selbst überlassen, weil die kritischen Führer, § 298 denen sie hätte vertrauen können, sich ihr entweder ganz entzogen, oder ihr nur hin und wieder Winke ertheilten, und diejenigen zurückweisend, die sich ihr, ohne Beruf dazu, aufdrängen wollten, schritt unsere Dichtung nun zwar mit kühnem Selbstvertrauen ihren neuen Zielen zu, gerieth dabei aber auf nicht geahnte Abwege, die sie wieder auf längere Zeit weit davon abbrachten.

#### \$ 299.

Der Eintritt einer neuen Epoche in dem Bildungsgange unserer schönen Literatur kündigte sich zu Anfang der Siebziger schon deutlich genug in den Urtheilen an, die von verschiedenen Seiten her aber die in den letzten vierzig Jahren zu Ansehen und zu Ruhm sekommenen Dichter laut wurden, und nicht minder in dem Verhalten der neu auftretenden Dichter zu den noch lebenden ältern. Lessings Kritik und Herders Musterung der deutschen Literaturaustände in seinen Fragmenten hatten bereits in weitern Kreisen gewirkt und den Glauben an die Vortrefflichkeit des zeither in der Dichtung Geleisteten sehr erschüttert; der Unterschied zwischen ursprünglicher, echter Poesie und einer bloss nach den gangbaren Theorien gemachten konnte nicht länger durchaus verkannt, der Werth der Originalität im Producieren vor jeder, auch der geschiektesten Nachahmung nicht mehr abgeläugnet werden, und die so lange vorzugsweise geübten Gattungen mit den Mustern dafür hatten in demselben Masse an Bedeutung verlieren müssen, in welchem sich bei uns der Bereich ganz neuer poetischer Anschauungen nach den verschiedensten Seiten hin erweitert hatte. Noch waren die Blätter von deutscher Art und Kunst und der Götz von Berlichingen nicht erschienen und auch die Frankfurter gelehrten Anzeigen nicht einmal ins Leben getreten, als Jacob Mauvillon' und Ludwig August

<sup>§ 299. 1)</sup> Geb. 1743 zu Leipzig, besuchte von seinem 13. Jahre an das Carohnum in Braunschweig, an welchem sein Vater als Lehrer der französischen Sprache angestellt worden war. Erst zum Theologen, sodann zum Rechtsgelehrten bestummt, jedoch ohne Neigung zu einer dieser Berufsarten, trat er noch sehr jung als Ingenieur in hannöversche Dienste, verliess diese jedoch nach Beendigung des siebenjahrigen Kriegs und tieng nun doch noch an in Leipzig die Rechte zu audieren. Allein nicht lange, so wurde ihm diess Studium so sehr verleidet, dass er es plötzlich aufgab. 1766 wurde er Collaborator in Hfeld, wo er Unzer kennen ternte und heb gewann. Später kam er als Weg- und Brücken-Ingenieur nach Cassel, wo er zugleich die Kriegsbaukunst am Carolinum lehrte und nachher als Hauptmann beim Cadetten-Corps angestellt wurde. 1755 folgte er einem Ruf nach Braunschweig als Major bei dem Ingenieur-Corps und als Lehrer am dortigen Carolinum. Er starb 1794. Vgl. über ihn Schlichtegrolls Nekrolog auf das J. 1794. 1. 163 ff. und C. G. W. Schiller. Braunschweigs schone Literatur S. 132 ff.

§ 299 Unzer' das erste Stück ihres Briefwechsels "über den Werth einiger deutscher Dichter" herausgegeben'. Hierin war es besonders auf eine Prüfung des dichterischen Verdienstes Gellerts und auf eine Kritik seiner gesammten schriftstellerischen Wirksamkeit abgesehen. Es sollte gezeigt werden, wie wenig Gellert, der so lange fast überall in Deutschland für einen der grössten Dichter der Nation angesehen war, und dessen Werke die weiteste Verbreitung in ihr gefunden hatten, seinen Ruhm verdiene, während Rabener, der ihm an Genie und an Witz weit überlegen gewesen und in dem Nutzen, den er als moralischer Dichter gestiftet, wenigstens nicht nachstehe, schon beinahe vergessen sei'. Es sei zwar wahr, heisst es in diesen Briefen, dass Lessing', Wieland, Ramler niemals, soviel man wisse, eine besondere Hochachtung für den seligen Gellert als Dichter zu Aussern für gut befunden hätten; desto mehr sei derselbe aber von dem grossen Publicum bewundert worden. Denn ausser einigen wenigen guten Köpfen und echten Kennern der schönen Wissenschaften habe unser Publicum bis jetzt gar keinen Geschmack, und das furchtbare Wort "Geschmack der Nation" sei ein sinnloses Wort. Dem Verfasser des zweiten Briefes (Mauvillon, der überhaupt der eigentliche Kritiker in diesem Briefwechsel ist, scheint Gellert "durchgehends ein sehr mittelmässiger Schriftsteller und ein Dichter ohne oinen Funken von Genie" zu sein. In den folgenden Briefen wird Gellert nun als Briefsteller, als Romanschreiber, als Lustspieldichter, als Kritiker, als Verfasser von Schäferspielen, von Fabeln, ernsthaften und komischen Erzählungen, als Dichter geistlicher Lieder und als Didaktiker im Besondern kritisiert. Gellert beisse bei seinen blinden Verebrern "der wahre Dichter der Natur, einfältig und edel, wie sie!" "Eine grosse Ehre für Homer und für Ossian, dass sie, die grössten Copisten der Natur, einen solchen Farbenstreicher neben sich gestellt sehen müssen!" Nur als Verfasser geistlicher Lieder wird er gelobt, aber dieses Lob wird wieder sehr verkümmert durch den Zusatz: er habe seine Lieder ohne Genie machen können zu dem Zwecke, dem sie dienen sollten; im Grunde seien sie doch nur in Silbenmass geschlossene Prosa, ohne einen Funken von dem Feuer, welches einen J. Bapt. Rousseau oder Klopstock begeistert

<sup>2)</sup> Geb. 1748 zu Wernigerode, gest. als Candidat der Theologie 1775 zu lleenburg bei Wernigerode (vgl. Jordens 2, 128 f). 3) "Ueber den Werth einiger deutschen Dichter und über andere Gegenstande den Geschmack und die schone Literatur betreffend Ein Briefwechsel". 2 Stücke, Frankfurt und Leipzig 1771. 72. 5 Die Verfasser hatten sich nicht genannt 4 Vgl. Brief 13, S 295 ff.

<sup>5)</sup> Wie Lessing uber Gellert bereits 1755 urtheilte, ist aus Panzel, Lessing 1, 320, zu ersehen.

habe. Bei der Charakterisierung von Gellerts Fabel- und Erzählungs- \$ 299 poesie wird gezeigt, wie tief er hierin unter La Fontaine stehe, und doch sei dieser als Erzähler noch lange nicht das, wofür ihn die Franzosen ausgeben möchten: das müsse gleich in die Augen springen. wenn man ihn mit Ariosto zusammenstelle". Die letzten Briefe des ersten Stücks beleuchten endlich die Verdienste, die sich Gellert als moralischer Schriftsteller und als Beförderer des guten Geschmacks erworben haben soll. Auch in dieser Beziehung werde er über Gebühr gepriesen. Seine moralischen Vorlesungen seien, wie seine geistlichen Lieder, zwar gut für Leute ohne wissenschaftliche Bildung, die daraus manches Gute lernen konnten; allein für die denkende Welt, für das wissenschaftliche Publicum seien sie ein Buch, das beweise, Gellert sei ein eben so seichter Kopf für die Wissenschaften gewesen, wie er für einen ganz genielosen Dichter, selbst im geistlichen Liede, gehalten werden mitsse. Und noch weit seichter, weit unnützer und unfähiger, eine gesunde Tugend beizubringen, sei das Moralische in seinen übrigen Schriften: überall finde man nur das Lob des guten Herzens, d. i. der Temperaments-, Erziehungs- und Vorurtheilstugend, deren Schwäche doch sattsam bekannt sei. Die in Deutschland so weit verbreitete weiche Empfindsamkeit und süssliche Freundschaftelei, wobei alle Männlichkeit verloren gehe, und eine tapfere Gesinnung, wenn das Vaterland Vertheidiger brauche, nicht aufkommen könne, habe niemand mehr herbeigeführt und genährt als Gellert. Er habe zuerst die Nation dahin geführt, Geschmack an Richardsons Romanen zu finden. Wenn er bewirkt habe, dass die Neigung zum Lesen belletristischer Werke aberhaupt in Deutschland viel allgemeiner geworden sei, so habe er dadurch doch keineswegs zur Bildung des guten Geschmacks beigetragen: vielmehr müsse behauptet werden, dass die Nation im Ganzon noch ohne Geschmack sei, und dass diejenigen, denen ein richtiger Geschmack beigelegt werden konne, ihn nicht Gellerten verdanken; wogegen es vornehmlich von seinem Einfluss auf die deutsche Jugend herrithre, dass so viele der neuesten Dichter so theraus seicht und elend seien, und dass namentlich auch der winselnde Ton der Nachtgedanken von Young in unsere Poesie so leicht Eingang gefunden habe'. - Ueber andre poetische Berühmtheiten aus den letzten Jahrzehnten, wie über Wieland,

<sup>6)</sup> Vgl. III, 425 f. 7) Vgl. § 286, gegen Ende von Anm. 11. 8) Brief t. 8. 96: "Herr Wieland schreibt viel; es ist unmöglich, dass alles gleich gut sel Mir scheinen "die Grazien" mit vieler Nachlassigkeit gedichtet zu sein, sorohl im Plane als in der Einkleidung. Von den Ursachen und Wirkungen der Polygraphie, die unsere Dichter anticht, sobald sie berühmt werden, liesse sich

\$ 299 Kästner\* und die Lehrdichter überhaupt, äusserten sich die Verfasser der Briefe fürs erste nur mehr beiläufig; doch konnte es schon darnach nicht mehr zweifelhaft sein, dass sie ausser Wielands Musarion keines der vorhandenen Werke der didaktischen Gattung als ein eigentliches Gedicht anerkennen wollten\*. Mehr mit dem Gesammtertrag unserer schönen Literatur während der letzten vierzig Jahre hatte es das zweite Stück zu thun. Was früher zum Lobe Rabeners gesagt worden, wurde nun beschränkt und gegen ihn Liscow erhoben\*. Hallern ward die höhere Dichterbegabung so gut wie ganz abgesprochen\*; die meisten aus Gottscheds Schule hervorgegangenen Verfasser der Bremer Beiträge mit den ihnen geistesverwandten Dichtern wurden tief herabgesetzt\*; J. G. Jacobi, Gotter, Kretschmann, Michaelis u. a. mit Spott über ihre marklosen, witzelnden

viel sagen. Ich fürchte, Hr. W. wird sich nicht genug für diesen Stein des Anstosses huten und viel Mittelmassiges unterlaufen lassen. Indessen ist W immer ein Genie und ein grosser Kopf". 91 Brief 8, S. 163 ff., Brief 9, S. 211 ff., Brief 10, S. 229 ff. Unter seinen Gedichten taugen nur die Epigramme etwas Wenn aber nicht einmal der durchgehends gute Epigrammatist unter die Zahl der wahren Dichter zu reihen ist, wie kann derjenige in diesem Fache selbst seiner Nation besondere Ehre machen, der nach Epigrammen jagt und also freiheh unter vielen ein gutes findet? 10) Brief 9, S. 195 ff. "Wir haben einen Uebertluss an dogmatischen Dichtern; - Haller, Dusch, Wieland, Uz, Cronegk. Lichtwer u. A haben sich in diesem Felde hervorgezeichnet. Obgleich alle mit sehr verschiedenem Vortheil, so sind sie dennoch, sogar Lichtwer, in meinen Augen uber Gellert. - Nach dem gewohnlichen Begriffe davon kann ich aber die Lehrgedichte aumöglich unter die Gedichte rechnen, und Boileau ist mir nichts mehr. als ein witziger Versmacher. - Wir Deutschen haben nur einen Lehrdichter nach meinem Begriff, und der ist Wieland. Nicht in seinen bekannten Lehrgedichten. welche er schrieb, als ihn noch der Geschmack für die englischen Dichter beherrschte; nein, in seinem vollkommensten Gedichte, das ihn zum Stolze seines Vaterlandes und zum Mitgenossen der Unsterblichkeit macht - in seiner Musa-11) Brief 15, S. 11-27. 12) Brief 19. S. 97 ff Alle eifrigen Anhanger Gellerts rechneten ansser ihm Hallern unter die grössten Dichter in Deutschland. Allerdings ware derselbe der erste gewesen, der von jenem wassrichten Modeton abwich, der zu seinen Zeiten herrschte, aber unmöglich konnte er deswegen ein Dichter genannt, geschweige unter die Zahl unserer großen Dichter gesetzt werden. Sein ganzes Verdieust bestunde darin, philosophische bentenzen in Reime gezwungen zu haben, der einzige Werth seiner Gedichte darin, dass sie verschiedene glückliche und starke Gedanken enthielten. Auch seine Alpen durften für kein wahres Gedicht gelten; nur als Lyriker hatte er zweimal poetische Kraft gezeigt (in der "Doris" und in der "Trauerode beim Absterben seiner gellebten Mariane"). 13. Brief 16, S 39, wo des Nutzens gedacht wird, den die rechte satirische Freiheit in der Literatur mit sich tuhren wurde, heisst es: "Nehmen Sie nur die Kritik in Deutschland! Welch eine veranderte Gestalt wurde sie gewinnen. Wie wurde das Verdienst eines Denis hervorgerogen, and die Schlegels, Gisekens, Gartners und Cronegks in ihre verdieute Dunkelbuit berangeschlendert werden !"

kleinen Pocsicn abgefertigt"; die heitern erotischen Dichter über- \$ 299 haupt, obgleich sie, wie mit bitterer Ironie auseinandergesetzt ward. unter den bestehenden Regierungsformen und bei dem derzeitigen Zustande der Gesellschaft von einem gewissen Nutzen wären, für lächerlich erklärt, sofern sie sich selbst eine so grosse Wichtigkeit beilegten und sich für Lehrer der Tugend ausgäben. Die gegen die heitern Dichter, welche von Wein und Liebe singen und das Verguttgen anpreisen, erhobenen Beschuldigungen werden widerlegt. Zu der Tugend freilich, wird dann weiter bemerkt, die auf festen Ueberzeugungen beruht, zu der Tugend der grossen und starken Seelen, tragen diese Dichter so wenig bei, dass sie vielmehr fähig waren, dieselbe zu schwächen oder wohl gar auszurotten. Diejenige Tugend aber, die in der Empfänglichkeit des Herzens für Rührungen besteht, die sympathetische Tugend, die das Vergnügen und die Bequemlichkeit Anderer zum Zweck hat, diese befördern die erotischen Dichter. Wenn sie wirklich einen Einfluss auf die Denkungsart ihrer Leser ausüben, so bilden sie Epikuräer, fühlbare Seelen, die den lieben Gott einen frommen Mann sein lassen, keinem Menschen Leids thun, im Gegentheil ihrem Nächsten helfen, so viel als sichs ohne ihre Unbequemlichkeit thun lässt, und sich übrigens die Zeit in der Welt so gut vertreiben, als sie können. Heut zu Tage stiften aber diejenigen, welche das sympathetische Gefühl rege zu machen wissen, diejenigen, die die Weichherzigkeit einflössen, grössern Nutzen als die, welche feste und unerschütterliche Charaktere bilden. Denn grosse Thaten, wozu eine gewisse Stärke des Geistes gehört, lassen sich bei den bestehenden Regierungsformen und dem Zustande der Gesellschaft nur gar selten mehr thun; kleine Wohlthaten dagegen konnen noch immer geübt werden. Freilich würde eine Gesellschaft, die aus lauter starken Seelen bestünde, weit besser sein, als die unsrige ist, für welche die erotischen Dichter Nutzen stiften. Uebrigens aber, heisst es dann noch weiter, scheine es etwas sonderbar zu sein, dass unsere scherzenden Dichter, anstatt die Nation zur

<sup>14)</sup> Brief 15, S. 78 f. "Sobald ein neues Gedichtchen von Jacobi iden ich abrigens hoher schätze als manche, die seine Absichten und Gaben verkennen) oder eine pièce fugitive von Engeln, Ebeling. Koch, Gottern, Kretschmann, Michaelis und Sangerhausen erscheint: o so sollten Sie sehen, wie begierig man (in witzigen Gesellschaften) die frischen Bissen verschlingt! Dann schreit man: Wie himmlisch! wie göttlich! welche attische Urbanitat! welch ein lydischer weicher Gesang! Wie schalkhaft! wie fliessend! - und wie die Modeexclamationen alle heissen. Ja, wo bleiben da die Stammhalter der deutschen Poesie? Vater Hagedorn ist gegen einen neuen Witzling unausstehlich trocken, und Kleist hat den Ton der guten Gesellschaft verfehlt" etc. 15) Hiervon handeln Brief

4 299 Frende zu locken, sie mit Gewalt dazu zwingen wollen, da sie sehr anathematisch einen jeden verdammen, der mit ihnen nicht lachen wolle oder könne, und dabei die Vertheidigung ihrer Göttin oft sehr schlecht führen". Der Diehter sollte nur nach dem Genie geschätzt und das Genie bauntsächlich in der Kraft zu schaffen gesucht werden. "Es versteht sich, heisst es", dass mir des Dichters schöpferischer Geist lauter Dinge vorstellen muss, die mich interessieren. Kann er aus einem dem Scheine nach unbequemen Dinge etwas machen, das mich interessiert: Heil ihm! Ich bewundre ihn desto mehr. Aber auch das ist schon binreichend, ihn in meinen Augen zum grossen Dichter zu machen, wenn er nur weiss Gegenstände zu wählen, welche wichtig sind, und das Wichtige, das darin liegt, es bestehe im Grossen oder Reizenden, herauszuholen, um mir's zu zeigen. Diess ist die Haupteigenschaft aller Dichter und der Massstab, nach dem ich sie abmesse . . . Den Lehrdichter, wenn er nicht alle seine Sätze durch Gemählde, und zwar dichterisch bearbeitete Gemählde, durch den ganzen Schmuck der Einbildungskraft weiss sinnlich zu machen, streiche ich gänzlich aus der Zahl der Dichter weg ... Wer nur die interessierendste Erfindungskraft besitzt, das lot der Dichter, den ich in die erste Klasse setze. Er dichte mir von Hirten oder von Göttern, von Schlachten oder von Liebesgeschichten, er drücke die Begebenheiten und Empfindungen Anderer oder seine eignen aus; kurz, wenn er mich nur interessiert, so ist er mein Dichter, und ich liebe ihn". Hiernach könnten bloss Klopstock, Ramler, Gessner, Wieland und Gleim (wiewohl die beiden lotzten auch nicht ohne Einschränkung) unter unsern Diehtern die "wahrhaft grossen" beissen; ihnen zunächst, aber schon um eine Stufe tiefer, sollten Uz, Gerstenberg, die Karsch, Denis, vielleicht auch noch Bodmer, Kleist und Lichtwer stehen, und höchstens erst in eine dritte Klasse Männer wie Hagedorn, Zachariae, Willamov, Kretschmann, Dusch, Cramer, Thummel, J. G. Jacobi, Michaelis, Blum kommon. Lessing endlich, "ohne Zweifel der grösste und vollkommenste Prosator in Deutschland, so wie unser erster Kunstrichter", und Weisse hätten zwar gezeigt, zu welchem Grade der Vollkommenheit man es mit Fleiss, Studium und Uebung zu bringen vermöchte, ohne eben ein grosses Genie zu haben; aber als Dichter könnten sie beide nicht einmal einen Anspruch auf eine Stelle der zweiten Klasse machen 16. - Diese Briefe erregten grosses Ausschon; mochte sich aber auch bald von verschiedenen Seiten

<sup>16)</sup> Hier wied besonders Bezug auf Grundsätze und Lehren genommen, die in Wielands Diegenes vorgetragen waren. 17) Brief 19, S. 89 ff. 18) Vgl. 8t. 2, S. 246 ff

der alten Schule her heftiger Widerspruch dagegen erheben", so § 299 sprachen sie, wenn auch keineswegs durchweg, so doch in vielem Einzelnen und besonders in Betreff Gellerts Grundsätze aus, die damals schon ziemlich allgemein von den "sogenannten Freigeistern in Sachen des Genie's" gehegt wurden. Goethe's Beurtheilung des ersten Stücks der Briefe Deginnt mit den Worten: "Es ist eine undankbare Arbeit, wenn man Ketzer retten soll, wie es die Verff. in Ansebung der allgemeinen Orthodoxie des Geschmacks sind, gegen den sie sich auflehnen. An Gellert, die Tugend und die Religion glauben, ist bei unserm Publico beinahe Eins. Die sogenannten Freigeister in Sachen des Genie's, worunter leider alle unsre jetzt lebenden grossen Dichter und Kunstrichter gehören, hegen eben die Grundsätze dieser Briefsteller; nur sind sie so klug, um der lieben Ruhe willen eine esoterische Lehre daraus zu bilden." Goetho fand es zu hart geurtheilt, Gellert einen mittelmässigen Dichter ohne einen Funken von Genie zu nennen, und war besonders mit dem heftigen, barschen und wegwerfenden Ton der Briefe unzufrieden. Allein er mochte doch auch nicht mehr zu Gunsten des Dichters Gellert sagen, als dass er "ein angenehmer Fabulist und Erzähler" sei, der "einen wahren Einfluss auf die erste Bildung der Nation" gehabt, und der durch "oft gute Kirchenlieder wenigstens wieder einen Schritt zu einer unentbehrlichen Verbesserung des Kirchenrituals" gethan habe. Ein Dichter auf der Scala, wo Ossian, Klopstock, Shakspeare und Milton stehen, sei er freilich nicht gewesen; "nichts mehr als ein Bel Esprit, ein brauchbarer Kopf, der von der Dichtkunst, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung ströme, welche die einzige sei, keinen Begriff gehabt habe." - Die Zeit verlangte nach einer andern Poesie, als die zeitherige im Allgemeinen gewesen war. Von allem, was in dieser durch Geist und Form an eine den sogenannten französischen Classikern und den englischen Didaktikern verwandte Schule erinnerte, kehrte sich das neue Dichtergeschlecht am entschiedensten ab. Damit griff auch bei ihm binnen Kurzem die Missachtung gegen die Vertreter der alten Richtungen immer weiter um sich. Wenn man in dem Göttinger Kreise mit Berufung auf Klopstocks Urtheil der Poesie Gellerts und Weisse's nur mehr stillschweigend entgegentrat und bloss in brieflicher Mittheilung sie und ihresgleichen als Dichter, auf welche die Nation stolz sein konnte, fernerhin nicht wollte gelten lassen 21, und

<sup>19:</sup> Vgl Jördens 2, 54. 20) In den Frankfurter gelehrten Anzeigen: Worke 33, 10 ff. 21) Im Febr. 1773 schrieb Voss an seinen Freund Bruckner Briefe v. J. H. Voss 1, 127) mit nachstem Bezug auf die Sprache in J. A. Cramers Gedichten: "Hierin bat der liebe Gellert auch noch viel verdorben, dessen fran-

\$ 299 wenn sich hier ebenfalls in der Stille erst eine Aenderung des Urtheils über Gessner vorbereitete ver so verlautbarte es dagegen bald in Deutschland, wie feindselig diese jungen Dichter gegen Wieland gesinnt wären ver, den Gerstenberg ja schon einige Jahre zuvor so heftig angegriffen hatte ver, und gegen den auch alsbald die Dichter am Rhein und Main, mit Goethe an der Spitze, ins Feld rückten. Goethe, der noch im Anfang des Jahres 1770 sehr für Wieland eingenommen war hatte in seiner Bewunderung für denselben wohl zuerst durch Herder einen Stoss erhalten; doch beweisen zwei Recensionen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen ver hinlänglich,

zosisches Deutsch so lange für schön gehalten ward. Und deshalb ist es nur recht gut, dass Unzer und Mauvillon in ihren Briefen ihn ein wenig angegriffen. ob mir gleich die Art missfallt". Vgl. dazu die Briefstellen 1, 135 und 154 f. In der zweiten wird Gellert als Dichter geistlicher Lieder nicht viel hoher als B. Schmolck gestellt "Seine Lehrgedichte - willst Du die Gedichte nonnen" Selbst unter den Lehrgedichten stehen sie auf der niedrigsten Stufe. Seine Fabeln - wer hat Aesop und Phaedrus einem Homer, Pindar, Virgil nur von ferne an die Seite gesetzt? - Seine Komödien, seine Briefe, seine Prosa! - Ach lass mich; ich will ja gerne dem Volk seine Gotzen lassen, nur verlange nicht. dass ich selbst niederfallen soll. Gellert war ein guter, frommer Mann; ein guter Schriftsteller für Zeiten, wo Gottsched alles war; und durchaus kein Dichter etc -Mein Urtheil ist das Urtheil des Bundes und Klopstocks". An einer andern Stelle (1, 159 f) schreibt Voss, von ausern Dichtern sei Klopstocken keiner widriger als Weisse. Er sage, dass Weisse keinen Funken von Genius hatte und nur ein neuer Hofmannswaldau ware Wielands Genie schatze er, sei aber desto unzufriedener, dass er immer nachahme Veber J. G. Jacobi lache er - Selbst Gleim war 1774 zu der l'eberzeugung gelaugt, es sei von den Dichtern alten Schlages kein Heil für das Vaterland zu erwarten. "Es ist", schrieb er an Heinse (Briefe zwischen Gleim, W. Heinse etc. 1, 201 f.), "ein unausstehlich faules Wesen in unserem ganzen lieben Vaterlande, und doch, wir mussen es lieben und sochen, unsere Leser immer besser zu machen. Mit einem ganzen Dutzend Gellerten wird nichts! Ein Dutzend Goethen und ein Dutzend Deines Feuers, bester Sohn. die köunten helfen. 22) Vgl. aber ihn § 348. 23) Gegen Ende des J. 1774 schrieb Voss noch an Bruckner (Briefe 1, 185): "Gessuer ist so leicht als Gellert, und doch ein Dichter, ein grosser Dichter!" Aber schon einige Monate spater, als ihn Theokrit zuerst auf die eigentliche Bestimmung der Idvlie aufmerksam gemacht hatte, fand er (1, 190 f.), dass Gessner nicht ihm, soudern den Spaniern und Italienern in dieser Dichtungsart gefolgt sei und Schweizernatur mit arkadischen, oder besser idenlischen, d. h. chimarischen Einwohnern gemahlt habe. "Was gibst Du mir", setzt er fragend hinzu, "wenn ich Dir zeige, dass er nur da vortrefflich ist, wo er wirkliche Natur hat'm - Dass schon Herder in den Fragmenten den grossen Unterschied zwischen der gessnerischen und der theokrituchen ldyllenpoesie vortrefflich auseinandergesetzt hatte, ist oben (§ 294, Ann. 19) 24) Vgl die Briefe von J H Voss 1, 93 f und 111 (wovon das erwahnt worden. Wescutliche oben [HI, 97 f.] mitgetheilt ist., und dazu Prutz, der Göttinger Dichter-25) Vgl § 200 zu Ende der Anmerk. 71, und dazu Gruber in Wielands Leben 2, 473 f. und besonders 3, 90 ff. 26) Diess ergibt sich aus dem was oben III, 135 angeführt ist 27) Werke 33, 53 ff und 120 f.

dass auch noch im Jahre 1772 die alte Hochachtung gegen den § 299 Dichter der Musarion und des Agathon immer gross genug war. Erst der deutsche Merkur, der Goethen überhaupt nicht gefallen konnte und dabei gleich in der ersten Zeit so manches enthielt, was reeignet war, ihn zu verstimmen, zu reizen und zu verletzen, brachte eine Sinnesänderung in ihm hervor, die sich im Jahre 1774 sowohl in Briefen ", wie in der Farce "Götter, Helden und Wieland 19 aussprach". Von andern Dichtern, die mit Goethe in der ersten Hälfte der Siebziger befreundet waren und Angriffe gegen Wieland richteten, sind besonders H. L. Wagner und Lenz zu nennen. Wagner höhnte ihn in der zu seiner Zeit so berüchtigt gewordenen dramatischen Satire "Prometheus, Deukalion und seine Recensenten" (1775), von der noch anderwärts die Rede sein wird. Lenz schrieb ein Pasquill auf ihn, "die Wolken" betitelt, und sodann, obgleich er selbst den Druck desselben hintertrieb 32, eine "Vertheidigung des Hrn. Wieland, gegen die Wolken". Auch in der von Lenz in dramatischer Form abgefassten Skizze "Pandaemonium Germanicum"54, welche ebenfalls noch im Jahre 1775 oder im Anfang des nächstfolgenden geschrieben sein muss 36, wird Wieland durchgängig lächerlich gemacht 36. Der einzige deutsche Mann, der zu Anfang der Siebziger, in Goethe's Kreise nicht minder wie unter den Göttingern, sich in dem vollsten Dichteransehen behauptete, und auf den

25) Vgl. Werke 60, 222; 224 und Briefwechsel zwischen Goethe und Fr. H. Jacobi S. 31. 29: Vgl. oben III, 140 und dazu Werke 26, 327 ff. las ganz. Verhalten Goethe's zu Wieland vom Ausgang der Sechziger bis zu ihrer zuerst durch Andere vermittelten Annaherung, die gleich mit Goethe's Eintritt in Weimar zu herzlicher Freundschaft wurde, gibt die ausführlichste und beste Auskunft H. Duntzer in den "Freundesbildern aus Goethe's Leben. Studien zum Leben des Dichters". Leipzig 1853. S. S. 290-307. 31) Vgl. über dasselbe Weinhold, Boie S. 192 ff. Es war eine Nachbildung der aristophanischen Wolken, worin Wieland aus seinen Schriften gehechelt ward. 32) Vgl. Morgenblatt 1955, Nr. 38, S. 894 ff. 33) Sie erschien 1776, ist mir aber nicht weiter al- aus Nicolai's Bericht daruber in dem Anhang zum 25 .- 36. Bde. der allgem. d. Bibliothek S. 774 f. bekannt, Vgl. Weinhold a. a. O. S. 194. 34) Aus seinem schriftlichen Nachlasse herausgegeben von G. F. Dumpf, Nurnberg 1819. 8., dann aleder gedruckt im 3. Bde. der "gesammelten Schriften von J. M. R. Lenz. Heranegg, von L. Tieck", S. 207 ff. 35) Nach Hettner (in Westermanns illuste Monatsheften 1867, Januar, S. 356) wahrscheinlich bald nach dem "Werther" 36) Ausser ihm kommen darin von deutschen Schriftstellern mehr oder minder schlecht davon Hagedorn, Gellert, Rabener. Weisse, J. G. Jacobi, Michelis und der Kunstrichter und Vielschreiber Chr. Heinr. Schmid inber den ich zunachst auf Jordens 4, 551 und auf Goethe's Werke 26, 160 ff. verweise); besser Gleim und Uz; verherrlicht werden, nebst Gotthe und Lenz selbst, aur klopstock. Lessing und Herder. - Vgl. auch "das leidende Weib" (von Klinger) in den gesammelten Schriften von Lenz, 1, 163 ff.

4 299 alle diese jungen Genialitäten mit Verehrung blickten, war Klopstock zich als dichterische Verdienst Lessings, so viel Anerkennung er auch als Dramatiker fand, vermochten jene jungen Feuerköpfe noch nicht seiner eigensten Natur und ganzen Grösse nach zu würdigen; in Gleim, der beiden in der Achtung der Jüngern am nächsten stand, ehrten und liebten sie eigentlich weniger den Dichter als den Menschen und den hülfebereiten Förderer jedes der Unterstützung bedürftigen Talents; Ramler wurde vornehmlich nur als Metriker und als feinfühlender Kritiker geschätzt, Kleist hauptsächlich nur als Frühlingssänger von den empfindsamen Naturschwärmern des Göttinger Kreises hoch gehalten. Indess auch für Klopstock nahte schon die Zeit, wo sich die Zahl seiner Bewunderer vermindern und er von der Höhe herabsteigen sollte, die er so lange in der öffentlichen Meinung als der grösste Dichter Deutschlands eingenommen hatte z.

## § 300.

Indem unsere jungen Dichter in diesem Verhalten zu ihren Vorgängern alles fallen liessen, was in der zeitherigen Art des poetischen Producierens veraltet und abgelebt war, und damit den meisten der so lange vorzugsweise behandelten Gegenstände und den für ihre Darstellungsformen benutzten Mustern den Rücken kehrten, verwarfen sie auch aufs entschiedenste alle Theorien und Kunstregeln der alten Schule und setzten an deren Stelle eine ganz neue Dichtungslehre. Die von Klopstock und Lessing, von Young und Diderot, von Hamann, Gerstenberg und Herder in den Boden

<sup>37)</sup> Veber die bis zur Vergötterung sich versteigende Verehrung Klopstocks In dem Göttinger Kreise vgl. oben III, 97 f.; über das Verhalten Goethe's und seiner Freunde zu ihm um dieselbe Zeit vgl. Goethe's Werke 26, 112. Wie der Würtemberger Krastmann Chr. F. Dan. Schubart für den Messias begeistert war und seine Begeisterung durch Vorlesen und öffentliche Declamation des Gedichts auch auf Andere zu übertragen suchte, kann man aus dem d. Museum von 1776, 2, 855 ff. (vgl. dazu den Brief Schubarts an Klopstock in den "Briefen von und an Klopstock" herausg, von Lappenberg S. 265 ff.; dazu S. 510) ersehen (zu diesem Bericht über die Wirkungen des Messias auf Leser und Horer aus allen Standen halte man aber als Gegenstuck einen andern in der neuen Bibliothek d. schönen Wissenschaften 23, 1, 65 ff. 38) Darauf deuteten bereits in den ersten siehziger Jahren manche Stellen in Briefen von Hamann, Herder und Merck (vgl. Herders Lebensbild 3, 1, 135; Hamanns Schriften 5, 65 f.; 75 und Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 118), und vorzüglich das in den Briefen an Merck abgedruckte, schon oben (§ 242, Anm. 7) angezogene Schreiben von Heinrich Fuessti an Lavater (vgl. auch Knebels literarischen Nachlass 2, 112 ff ; 1.89 f. and Pratz, der Göttinger Dichterbund S. 131 f.; 321-326; so wie zu dem Inhalt des ganzen 5 ebenda S. 289-296).

des deutschen Geisteslebens gestreute reiche Saat anregender und § 300 aufhellender Gedanken über das, was eigentlich Poesie sei, wo ihr Ursprung gesucht werden müsse, worin ihre wahre Bestimmung beruhe, wo sie die ihrer würdigsten Gegenstände finden könne, was den Dichter erst zum Dichter mache, und wodurch allein er die höchsten Wirkungen hervorzubringen vermöge, - war allmählig aufgegangen. In ihrem Wachsthum gekräftigt durch jene Fulle neuer Auschauungen und Erfahrungen, die in den Gebieten fremder und alter heimischer Poesie seit dem Beginn der Sechziger gewonnen waren, fieng sie nun an in den von dem jungen Geschlecht aufgestellten und beim dichterischen Hervorbringen angewandten aesthetischen Theorien Frucht zu tragen. Diese Theorien waren zunächst von einem ganz revolutionären Charakter. Denn wie die poetisch gestimmte Jugend, die während und unmittelbar nach dem siebenjährigen Kriege herangewachsen war, hier für Rousseau's Naturevangelium begeistert, dort von Klopstocks patriotischen Ideen ergriffen und für sein Urdeutschthum schwärmend, und überall von einem bis zum stürmischen Freiheitsdrauge gesteigerten Unabhängigkeitssinne getrieben, im Leben gern alle Schranken durchbrochen, alle Begrenzungen übersprungen hätte, welche durch staatliche und kirchliche Einrichtungen, durch Gesetz, Sitte, Herkommen und Formen der hurgerlichen Gesellschaft gezogen waren; und wie sie in ihrem Thun sich lieber von dem subjectiven Gefühl und von einem leidenschaftlich erregten Herzen, als von der Vernunft und dem angenommenen Sittengesetz wollte leiten lassen': so strebte sie

<sup>§ 300. 11</sup> Besonders bezeichnend für diese Stimmung der damaligen Jugend sind zwei Stellen in Briefen von Fr. H. Jacobi an Goethe aus dem J. 1774. In der einen, die geschrieben ist unter den ersten mächtigen Eindrücken, die Jacobi von Werthers Leiden empfangen hatte, heisst es Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi S. 43): "Dein Herz, Dein Herz ist mir alles. Dein Herz ist's, was Dich erleuchtet, kräftiget, grundet. Ich weiss, dass es so ist; denn auch ich höre die Stimme, die Stimme des Eingebornen Sohns Gottes, des Mittlers zwischen dem Vater und uns". Die andere, nur um wenige Wochen junger und aus einem Briefe, mit welchem Jacobi die Handschrift des Prometheus Goethen zurücksandte, lantet in a. O S. 441: "Ich weiss, an wen ich glaube. Der einzigen Stimme meines Herzens horch' ich. Diese zu vernehmen, zu unterscheiden, zu verstehen, ist mir Weisheit; ihr muthig zu folgen, Tugend. So bin ich frei; und wie viel kostlicher als die Behaglichkeiten der Ruhe, der Sicherheit, der Heiligkeit ist nicht die Wonne dieser Freiheit!" - Dazu halte man den Inhalt des Werther, als den rollstandigsten Ausdruck des Aufhorchens jener Jugend auf die Stimme des Herzens und ihres Vertrauens auf seine Leitung bei allem Thun, Bilden und Dichten; sodann auch die Darstellung des Charakters von Allwill in Jacobi's gleichnamigem Roman, in dem die zweite jener angeführten Stellen, wie manche andere aus seinen Briefen an Goethe und Wieland, so gut wie wörtlich eingefügt ist (vg) Duutzer, Freundesbilder aus Goethe's Leben S. 136 ff.).

\$ 300 auch in der Dichtung vor allem Andern dahin, jeden Regelzwang abzuwerfen, alles bloss Conventionelle zu beseitigen, die Natur in alle ihre Rechte einzusetzen und dem Subject seine Vollfreiheit bei allem Erfinden und Ausführen zu sichern. Nicht der Verstand und der Witz sollten fernerhin im Gebiet der Poesie die Herrschaft haben, sondern allein die Phantasie und Empfindung?. Nicht ein gemachtes Gefühl, sondern die Natur müsse den Dichter wie den Vogel in der Luft, zum Singen treiben'; weder an dem blossen Nachahmen fremder Muster, noch auch an freiern Nachbildungen sollte er sich genügen lassen, sondern wirkliche Originalwerke schaffen; nicht nach fremder Sinnes- und Anschauungsweise, sondern in deutschem Geiste und nach deutscher Art dichten, nicht blose für die gelehrten und höher gebildeten Klassen, sondern für das Volk aberhaupt. Reproduction der Aussenwelt durch die innere Welt in eigner Form und Manier', kräftige, lebensvolle Charakteristik im Darstellen menschlicher Individuen und Verhältnisse, Naturtreue. Mannigfaltigkeit und Energie im Ausdruck der Leidenschaften, Innigkeit und Wahrheit der Empfindung, die aus vollem Herzen strömen mitsse", wurden als erste und höchste Erfordernisse eines wahrhaft poetischen Werks angesehen. Daher sollte der Dichter, statt an die Regel, sich an die Natur halten, die allein den grossen Kanstler bilde', anstatt nach einem abstracten, nach einem lebendigen, aus Uebung und Erfahrung gewonnenen Wissen trachton, und weil der Mensch immer der Hauptvorwurf aller Poesie bleibe, sich vorzuglich Menschenkenntniss zu verschaffen suchen?. Die höchste

<sup>2)</sup> Vgl weiter unten (§ 300, 42) Bürgers "Herzensausguss über Volkspoesie": auch zu audern der pachstfolgenden Sätze, die ich hier ohne Belege lasse, werden sich manche in der zweiten Halfte des & finden lassen 3) Val. Goethe's Worke 33, 36, 4) Am 24. Aug. 1774 schrieb Goethe an Fr. II Jacobi (Briefwechsel S. 29 f) "Sich Lieber, was doch alles Schreibens Anfang und Ende ist, die Reproduction der Welt um mich durch die innere Welt. die alles packt, verbindet, neuschafft, knetet und in eigner Form, Manier wieder hiustellt, das bleibt ewig Geheinniss, Gott sei Dank' das ich auch nicht offenbaren will den Gaffern und Schwatzern" (vgl. Duntzer a. a. O. S. 138). 3) Vgl. 61 Vgl. Goethe 16, 17 f. Was hier Werther von dem Zeichner oder vielmehr dem bildenden Kunstler überhaupt behauptet, fand nach der Ansicht der jungen Genialitaten ebensowohl seine Anwendung auf den Dichter. - Schon 1772 hatte Voss an Brückner geschrieben (Briefe t, 101 f.): "Natur. ja die ist einzig Dichtkunst, da eine leere Phraseologie mit allem ihrem farbigten Schimmer wie eine Scitenblase verschwindet. Man empfinde nur ganz und sage dann seine Empfindung auch in Hans Sachsens Sprache, es wird mehr Eindruck machen, als alle prachtigen Paane einiger lächerlichen Nachahmer unsers grossen Ramiers und Klopstocks". 7. Diess war einer der Hauptgrunde des grossen und trefgreitenden Interesses, welches in den Siebzigern die Physiognomik erregte: denn wie schon der Titel von Lavaters physiognomischen Fragmenten versprach,

Begabung aber, die eigentliche Schöpferkraft, mitse ihm von oben \$ 300 kommen; diese magische Gewalt, die mit dem Worte Genie bezeichnet wurde, sei die allein gesetzgebende im Reiche der Poesie, an keine Theorie und Vorschrift in ihrem Wirken gebunden, durch keine Regel beschränkt und vermöge einer Art innerer Offenbarung und Anschauung selbst im Stande, dem Dichter den Mangel an Erfahrung, an Kenntnissen und an Uebung bis zu einem gewissen Grade zu ersotzen. Die Vorstellungen, die von der Natur und den Kräften des Genie's in den Siebzigern in Umlauf kamen und Glaubensartikel der neuen Dichterschule wurden, hatten sich, eben so wie die Ausicht von Originalität in der Dichtung, zunächst aus Youngs "Gedanken über die Originalwerke" herausgebildet. Ausser dem bereits oben\* daraus Angestibrten, gehören besonders solgende Satze hierher: Eine allzugrosse Ehrfurcht vor den Alten fesselt das Genie und versagt ihm diejenige Freiheit, die es haben muss, wenn es seine glücklichsten Meisterzitge wagen soll. Das Genie ist der Meister des Werks; die Gelehrsamkeit (d. h. das Studium der Alten) ist nur ein Werkzeug, das zwar höchst schätzbar, aber doch nicht allezeit unentbehrlich ist. Der Himmel will keine Gehülfen annehmen, wenn er einen seiner Lieblinge zum vollkommenen Genie erheht: er verwirft alle menschlichen Mittel und behält den ganzen Ruhm für sich allein. Das Genie ist von einem guten Verstande, wie der Zauberer von einem guten Baumeister unterschieden: iener erhebt seine Gebände durch unsichtbare Mittel, dieser durch den kunstmassigen Gebrauch der gewöhnlichen Werkzeuge. Deswegen hat man stets das Genie für etwas Göttliches gehalten.

sollten dieselben "zur Beförderung der Menschenkenntniss" dienen. Das ganze Studium der Physiognomik in Deutschland hieng, wie Gervinus 54, 265 treffend bemerkt, mit dem allgemeinen Rückgang auf die Natur zusammen. "Da man die unmittelbare Stimme der Naturdichtung vernommen hatte, und die unmittelbarere des Herzens in der Musik vernahm, wollte man auch die unmittelbarste, die stumme Spruche der Seele lesen" ovgl. auch die vier nächstfolgenden Seiten bei Gerymus, besonders S. 267). Dann aber stand diess Studium auch, wie die Naturschwarmerei, in sehr nahem Bezuge zu dem ganzen Charakter des damaligen sowohl in dem religiosen wie in dem weltlichen Gebiet hervortretenden Empfindsamkeitswesens; nicht bloss Beförderung der Menschenkenntniss, sondern auch ter Meuschenliebe wurde auf dem Titel jener Fragmente verheissen; und nach 4 sollte die Physiognomik bezwecken: "Gefühl der Menschenwürde, Freude an der Menschheit, Anschaubarkeit Gottes im Menschen, Offenbarung eines neuen anerschapflichen Quells der Menschenfreude". Womit es noch sonst im Zusammenbange stand, oder was dadurch wirklich befordert wurde, wie namentlich das gesurgerte Selbstgefühl der Individuen und das Pochen des Subjects auf seinen Werth and auf seine Befugnisse im Thun and im Dichten, hat Goethe 30, 213 ff. ausenandergesetzt. S) Bd, HI, 420 ff.

6 300 Schönheiten, die man noch nie in Regeln vorgeschrieben, und etwas Vortressliches, von dem man noch kein Exempel hatte fund diess ist die Charakteristik des Genie's), diese liegen weit ausser den Grenzzeichen der Herrschaft der Gelehrsamkeit und ihrer Gesetze. Diese Grenzzeichen muss das Genie überspringen, um zu jeuen zu ge-Regeln sind wie Krücken, eine nothwendige Hülfe für den Lahmen, aber ein Hinderniss für den Gesunden. gibt es eine Art von Genie, welches die Hulfe der Gelehrsamkeit braucht, um sich hervorzuthun. Man kann es, im Gegensatz zu dem frühern oder männlichen\*, das spätere oder kindische nennen. Dieses muss gleich andern Kindern genährt und auferzogen werden, wenn es nicht ganz eingehen soll, und seine Amme und Führerin ist die Gelehrsamkeit. Allein oft erkennt sich auch das Genie nicht selbst, denkt zu klein von sich und verliert damit vielleicht einen unsterblichen Namen. Um dem vorzubeugen, muss man sich an zwei Regeln halten, die in der Composition nicht weniger als im Leben goldene Regeln sind: "Erkenne dich selbst", und "Habe vor dir selbst Ehrfurcht", d. h. lass nicht die grossen Beispiele oder Autoritäten deine Vernunft in ein allzugrosses Misstrauen gegen dich selbst niederschlagen; habe vor dir selbst so viel Achtung, dass du die natürliche Frucht deines eigenen Verstandes dem reichsten Einkommen eines fremden Landes vorziehest: denn solche erborgte Reichtbümer machen uns arm. - Das Merkwürdigste, was, soviel mir bekannt, in Deutschland selbst während der Geniezeit über das Genie geschrieben worden ist und in jedem Worte das Geprüge des stillrmischen Drangs jener Zeit aufs allerdeutlichste an sich trägt, ist bei Lavater 10 zu finden. Um nur die Hauptstellen darans anzuführen, so sagt Lavater: "Genie ist Genius. Wer bemerkt, wahrnimmt, schaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, bildet, dichtet, singt, schafft, vergleicht, sondert, vereinigt, folgert. ahnet, gibt, nimmt - als wenn's ihm ein Genius, ein unsichtbares Wesen höherer Art dietiert oder angegeben hätte, der hat Genie, als wenn er selbst ein Wesen höherer Art wäre - ist Genie. - Genie das allererkennbarste und unbeschreiblichste Ding! fühlbar, wo es ist, und unaussprechlich wie die Liebe. - Der Charakter des Genie's und alle Werke und Wirkungen des Genie's ist meines Erschtens - Apparition . . . Wie Engelserscheinung nicht kömmt - sondern dusteht; night woggeht, sondern weg ist; wie Engelserscheinung ins innurate Mark trifft - unsterblich ins Unsterbliche der Menschheit

We Bd 111, 422 10) Im vierten Versuch der physiognomischen Fraginente, der 1779 erschien, S So ff

wirkt - und verschwindet und fortwirkt nach dem Verschwinden \$ 300 - und süsse Schauer und Schreckensthränen und Freudenblässe zurücklässt - so Werk und Wirkung des Genie's. - Genie propior Deus . . . Oder nenn' es, beschreib es, wie du willst. Nenn's Fruchtbarkeit des Geistes! Unerschöpflichkeit! Quellgeist! Neun's Kraft ohne ihres gleichen - Urkraft, kraftvolle Liebe! nenn's Elasticität der Seele oder der Sinne und des Nervensystems - die leicht Eindrücke annimmt und mit einem schnell ingerierten Zusatz lebendiger Individualität zurückschnellt - Nenn's unentlehnte, naturliche, innerliche Energie der Seele; nenn's Schöpfungskraft; nenn's Menge in- und extensiver Seelenkräfte - Sammlung, Concentrierung aller Naturkräfte; nenn's lebendige Darstellungskunst; nenn's Meisterschaft über sich selbst; nenn's Herrschaft über die Gemüther; nenn's Wirksamkeit, die immer trifft, nie fehlt in alle ihrem Wirken, Leiden, Lassen, Schweigen, Sprechen; neun's Innigkeit, Herzlichkeit, mit Kraft sie fühlbar zu machen. Nenn's Centralgeist, Centralfeuer, dem nichts widersteht; nenn's lebendigen und lebendig machenden Geist, der sein Leben fühlt und leicht und vollkräftig mittheilt, sich in alles hineinwirft mit Lebensfülle, mit Blitzeskraft - Nenn's Uebermacht über alles, wo es hintritt; neon's Ahnung des Unsichtbaren im Sichtbaren, des Zukünftigen im Gegenwärtigen. Nenn's tiefes erregtes Bedürfniss mit Abnuug innerer Kraft, die das Bedürfniss stillt und sättigt - Nenn's ungewöhnliche Wirksamkeit durch ungewöhnliches Bedürfniss erregt und unterhalten! Nenn's ungewöhnliche Schnelligkeit des Geistes, entfernte Verhältnisse mit glücklicher Ueberspringung der Mittelverhältnisse zusammen zu fassen, - oder Aehnlichkeiten, die sich nicht berausforschen lassen, im eilenden Vorbeiflug zu ergreifen - Nenn's "Vernunft im schnellsten Flammenstrome der Empfindung und Thätigkeit" - Nenn's Glaube, Liebe, Hoffnung, die sich nicht geben, nicht nachäffen lässt; oder nenn's schlechtweg nur Erfindungsgabe - oder Instinct: nenn's und beschreib's, wie du willst und kannst allemal bleibt das gewiss — das Ungelernte, Unentlehnte, Unlernbare, Unentlehubare, innig Eigenthümliche, Unnachahmliche, Göttliche — ist Genie — das Inspirationsmässige ist Genie — hiess bei allen Nationen, zu allen Zeiten Genie - und wird's heissen, so lange Menschen denken und empfinden und reden. - Unsterblich ist alles Werk des Genie's wie der Funke Gottes, aus dem es fliesst. - Unnachahmlichkeit ist der Charakter des Genie's und seiner Wirkungen, wie aller Werke und Wirkungen Gottes! Unnachahmlichkeit; Momentaneität; Offenbarung; Erscheinung; Gegebenheit, wenn ich so sagen darf! was wohl geahnet, aber nicht gewollt, nicht begehrt werden kann - oder was man hat im Augenblick

§ 300 des Wollens und Begehrens — ohne zu wissen wie? — was gegeben wird - nicht von Menschen, sondern von Gott, oder vom Satan! - Von was Art immer ein Genie sein möge, aller Genieen Wesen und Natur ist - Uebernatur - Ueberkunst, Uebergelehrsamkeit, Uebertalent - Selbstleben! Sein Weg ist immer Weg des Blitzes. oder des Sturmwindes, oder des Adlers. - Man staunt seinem wehenden Schweben nach! hört sein Brausen! sieht seine Herrlichkeit - aber wohin oder woher? weiss man nicht. Und seine Fussstapsen findet man nicht." Weiterhin werden die "Genieen" auch bezeichnet als "Lichter der Welt, Salz der Erde, Substantive in der Grammatik der Menschheit, Ebenbilder der Gottheit - an Ordnung, Schönheit und unsichtbaren Schöpferkräften; Menschengötter, Schönsef, Zerstörer, Offenbarer der Geheimnisse Gottes und der Menschen, Dolmetscher der Natur, Aussprecher unaussprechlicher Dinge, Propheten, Priester, Könige der Welt" etc. Und von dem Urgenie heisst es: sein Denken sei Anschauen, sein Empfinden That, seine That unwidertreiblich und unaustilgbar. Ein solches "ganzes, wahres Genie" war für Lavater unter den Dichtern vor allen übrigen Goethe. "Wer ist Dichter?" fragt er". "Ein Geist, der fühlt, was er schaffen kann, und der schafft - und dessen Schöpfung nicht nur ihm selbst innig, als sein Werk gefällt, sondern von dessen Schöpfungen alle Zungen bekennen mitssen - "Wahrbeit! Wahrhoit! Natur! Natur! wir sehen, was wir nie sahen, und horen, was wir nie horten - und doch was wir sehen und horen. ist Fleisch von unserm Fleisch und Gebein von unserem Gebeine""; - Wo sind Dichter? Dichter, die ihrer eignen Seele Schöpfungen, oder vielmehr das, was sie mit Liebe sahen und hörten - und pur das, und das rein und ganz - herausblitzten, herausleuchteten, strömten, darstellten? Schöpfungen, in denen sich die Seele, wie die Gottheit in ihren Werken erspiegelt? Schöpfungen, die der ewige Schöpfer durchregt und durchhaucht - in denen man, wie im lebenden und liebenden Antlitz, voll gegossen die lebende und liebende Seele erblickt, lieb gewinnt, anschmachtet - verschlingt? Schöpfungen, unangetastet vom Hauche, Ton, Schimmer - irgend einer Mode, Convention, kunstlichen Manier?12 Wo also wahre, echte, ganze Dichtung - wo ist sie? wo ist sie möglich? - Und doch, Jahrhundert und Deutschland! hast du einen Manu - der

<sup>11)</sup> In 3 Versuch S 205 ff 12 Selbst der unnachabmliche Homer, ein Dichter, wie unter tausenden nicht einer, sei nicht frei von Ton und Manier; und von ausern berühmtesten, Bedner, Gossner, Ramler, Wieland, Lenz, Klopstock Stolberg - keiner trei davon; doch habe Wieland wenig ("), Lonz vielteicht am wengsten ")

die unbemerktesten Sichtbarkeiten, die innigsten Unsichtbarkeiten § 300 allgemein verstehbar hinstellen konnte - und kann - ohne Ton und Manier. - Du kennst den Namen - und den Mann"13. - Natur, Originalität und Genie waren die grossen Losungswörter für die Dichter dieser Sturm- und Drangzeit. Hiermit hieng aufs engste zusammen, dass von ihnen unter allen Dichtern der Vorzeit Shakspeare am meisten gelieht und als höchstes Vorbild hervorgehoben wurde", als derjenige, dem die Gabe des Genie's im vollsten Masse zu Theil geworden sei, der von ihr auch, ohne irgend welche überlieserten Kunstregeln zu befolgen, nur im treuesten Anschluss an die Natur, den grossartigsten und bewunderungswürdigsten Gebrauch gemacht habe, und der in allen seinen Schöpfungen sich durchaus original zeige. In seinen Schauspielen und sodann in den Gesängen Homers, Ossians" und der Skalden, so wie in den alten Liedern des Morgenlandes, den in Percy's Sammlung enthaltenen Stücken, auch in unserer mittelalterlichen Lyrik und in Hans Sachsens Gedichten 16 sah man vorzugsweise die Art Poesie ver-

13) Vgl auch Versuch 3, S. 223 f — Ueber die Begriffe, die man damals mit dem Worte Genie verband, und über das, was man alles von ihm erwartete, ist dann noch besonders zu vergleichen Goethe 26, 262; 341 f. und 48, 148 f.

16) Auf jene giengen insbesondere die Göttinger Dichter zurück und verruchten sich in "Minneliedern" (vgl. Prutz, der Göttinger Dichterbund S. 214 f.

<sup>14)</sup> Mit welcher Begeisterung die jungen Dichter des goetheschen Kreises, nach ihrer Abwendung von allem veralteten Wesen in der französischen Literatur, sich an Shakspeare hingaben, und wie sie in seinen Werken lebten und webten, ethellt aus Goethe's Schilderung von seinem und seiner Freunde belletristischem Treiben in Strassburg, Werke 26, 50-75, we besonders S. 71 f; 74-75 nachzulesen sind (vgl. auch Anmerk. 35). Ueber das Verhalten Bürgers und seiner Freunde in Göttingen zu Shakspeare etc. vgl. Burgers Leben von Althof in der Ausgabe der bürgerschen Werke von Reinhard 4, 23. 15) So viel auch bereits im Vergleich mit früherhin von Lessing und Herder für eine richtige Auftassung des homerischen Geistes und für ein besseres Verständniss des griechischen Epos geschehen war, so dauerte es doch noch ziemlich lange, bis sich die Begriffe von der eigentlichen Natur nud Beschaffenheit eines echten Volksepos so weit authellten, dass man homerische und ossianische Dichtung nach ihrem beideracitigen Werthe richtig abschätzen lernte. Das Urtheil musste hier noch um so leis bter in jener Zeit irren, jemehr die Gemuther sich durch die Empfindsamkeit in ihren poetischen Neigungen bestimmen liessen. Wir durfen uns daher nicht alizu sehr wundern, wenn Ossian damals noch meistens über Homer gesetzt wurde. Was Goethe seinen Werther schreiben lässt (16, 125): "Ossian hat in meinem lierzen den Homer verdraugt", war zu Anfang der Siebziger nicht bloss aus der Seele eines (laudius geschrieben (vgl. dessen Werke, Ausgabe von 1819. 1. 75). Acusserte sich doch selbst der Jungling, der nachher als Mann so viel für die Einburgerung Homers in Deutschland gethan hat, J. H. Voss. noch im J. 1775 Briefe 1. 191 f.) dahin: "Was braucht's schöner Natur (nach der Theorie von Batteux! Der Schotte Ossian ist ein größerer Dichter. als der Ionier Homer".

§ 300 wirklicht, die für die allein urmässige, echte, naturwahre gehalten wurde, und der, so weit es sich immer thun lasse, die in Aussicht genommene neue deutsche angenähert werden sollte. Mit diesen Werken des Genie's, mit diesen Natur- und Volkspoesien (wofür damals auch noch die Lieder unserer Minnesänger galten) suchte man sich daher auch besonders vertraut zu machen', theils um daran die eigene poetische Kraft zu erfrischen und zu steigern, theils um daraus zu lernen, wie es angefangen werden müsste, wenn

und zu den von ihm in den Noten angeführten Stellen noch die Briefe von Voss 1, 138 f. und J. M. Millers Gedichte, S. 471 f.); mit diesen beschaftigten sich dagegen viel Goethe und seine Freunde (vgl. § 259, 37 und § 272, Anm. 22.

17) Zugleich weckte und befeuerte diess Streben den Wetteifer im Aufsuchen und Bekanntmachen heimischer Volkslieder, so wie im Uebertragen und Bearbeiten fremder. Bereits 1747 hatte Hagedorn in der Vorrede zu seinen Oden und Liedern von dem Geist und den Schonheiten einiger lappländischen Lieder, einiger alten Gesange nordischer und amerikanischer Völker, den Tanzund Liebesliedern der Polen, den kriegerischen "Dumy" der Kosacken, aber mehr nur nach Hörensagen, mit Anerkennung gesprochen, der alten Romanzen und Villanellen der Spanier gedacht und vornehmlich einige alte Balladen der Englander rühmend hervorgehoben (vgl. oben § 292, 35). Zwölf Jahre darauf gab Lessing im 33. Literatur-Briefe einige bedeutende Winke über seine Ansicht vom Volksgesang. Aus dem lapplandischen Liede, bemerkte er, welches Kleist bei einem seiner Gedichte vor Augen gehabt babe, könnte man lernen, dass unter jedem Himmelsstrich Dichter geboren wurden, und dass lebhafte Empfindungen kein Vorrecht gesitteter Völker waren. Erst vor kurzem hatten ihn einige littauische "Dainos" oder Liederchen, wie sie die gemeinen Madchen daselbst sangen, und die er in Ruhigs littauischem Worterbuche gefunden, durch ihren naiven Witz, ibre reizende Einfalt unendlich vergnogt (Zwei der artigsten theilte er nach Ruhigs l'ebersetzung mit; über sein Interesse für Volkslieder vgl. Guhrauer 2, 2, Beilage S. 51 t). Aber erst als die volksmassigen Dichtungen des Auslandes, von denen § 202 die Rede gewesen ist, als namentlich Ossian, eine Anzahl altnordischer tresange and Percy's Sammlung in Doutschland bekannter wurden, Gerstenberg in den Briefen über Merkwurdigkeiten der Literatur, Herder in den Fragmenten, in Recensionen und in den Blattern von deutscher Art und Kunst sich daruber hatten vernehmen lassen, fieng man an sich auch um deutsche Volkslieder zu kammern, sie aufzusuchen, zu sammeln und herauszugeben (vgl. Bd. I. 325. Anmerk. 3) Wie rege das Interesse dafür und für die Uebertragung oder Bearbeitung fremder Volkslieder gerade in dem Kreise von Herder und Goethe, so wie in dem Göttinger war, beweisen ausser Anderm besonders die uns von Mitgliedern jener Kreise aufbehaltenen Briefe aus dem J. 1770 und den nachstfolgenden. Vgl. die Briefe von Herder in den Briefen an Merck 1835. S. 12 ff.; in Herders Lebensbild 3, 1, 280 ff.; 313 ff.; 317 ff.; und in den Briefen an und von Merck 1838. 8 31; 36 dazu Goethe's Werke 25, 306 und Schöll, Briefe und Aufsatze von Goethe aus den Jahren 1766 bis 1756, S. 120-130); - von Merck in den Briefen aus dem Freundeskreise von Goethe S. 57; - von Boie in den Briefen an Merck 1835 S. 40; 50; - von Voss 1, 130 f.; 143. (Ueber das Interesse, welches Moeser an der Aufsuchung, Herausgabe und Bearbeitung deutscher Volkslieder nahm, vgl. dessen vermischte Schriften 2, 231 f.; 233. - Zu I, 325, Anm. 3 ist

Achnliches und von ähnlicher Wirkung hervorgebracht werden sollte. § 300 - Wir wissen schon, dass es Herder war, der die im aesthetischen Gebiete während der sechziger Jahre aufgekommenen Ideen am lebendigsten erfasst und am kühnsten ausgebildet hatte, und dass er selbst in diesen Ideenkreis Goethen und dessen Freunde bei seinem Aufenthalt in Strassburg zuerst einführte". Bald darauf wurden die Frankfurter gelehrten Anzeigen gegründet; die darin geubte Kritik, sofern sie Werke aus dem Fache der schönen Literatur betraf, fusste ganz auf Herders Ideen 19, die namentlich durch Goethe's Recensionen überall durchblicken 20. Vollendet aber wurde das Fundament, auf dem sich die Theorien der jungen Dichter erboben, erst mit den beiden herder'schen Stücken in den "Blättern von deutscher Art und Kunst" und mit "Klopstocks deutscher Gelehrtenrepublik"21. Dieses merkwürdige Buch entsprach bei seinem im Ganzen höchst grillenhaften Inhalt und seiner nicht minder wunderlichen Einkleidung 22 zwar den grossen Erwartungen des

pachzutragen, dass 1777 auch die "Balladen und Lieder altenglischer und altschottischer Dichtart Herausgegeben von A F. Ursinus" in Berlin erschienen: Originaltexte und Uebersetzungen von verschiedenen Händen, nebst zwei von Eschenburg aus dem Englischen übertragenen Abhandlungen und Anmerkungen).

15: Vgl. § 294 und III, 137. Wie Herder insbesondere auch auf Jung wirkte, berichtet dieser in seiner Lebensgeschichte J. H. Jungs, genannt Stilling, sammt-19) Daher schrieb auch schon gegen Ende des J. 1772 liche Werke 1, 350). Chr F. Weisse an Cz (Morgenblatt von 1840, Decbr. N. 2031, unfehlbar sei Herder nebst einem gewissen "Gede" Hauptverfasser dieser Anzeigen. - Goethe seibst bemerkt 31, 4 f.; "Die Recensionen in den Fraukfurter gel. Anz. von 1772 und 73 geben einen vollstandigen Begriff von dem damaligen Zustand unserer Gesellschaft und Personlichkeit Ein unbedingtes Bestreben, alle Begrenzungen zu durchbrechen, ist bemerkbar". 20) Sie sind, mit Rucksicht auf die Bedeutung, die sie als Vorarbeiten zu dem später Geleisteten haben, von Brandis in der Vorrede zu Mendelssohns Schriften (1, 63) nicht unpassend mit den lessingschen in der vossischen Zeitung verglichen worden. Ausser den Stellen aus den goetheschen Reconsionen, auf die ich bereits in den vorbergehenden Anmerkungen Bezng genommen habe, sind darin vorzugsweise beachtenswerth, theils als besondere Belege für das oben im Texte Gesagte, theils als Ausdruck des goetheschen Ger-tes und Strebens überhaupt und als Verkundigung der Poesie, die durch ihn bald us Leben gerufen werden sollte: 33, 21; 36 f.: 10 ff. (vorzüglich wichtig); 21) "Die deutsche Gelehrtenrepublik. Ihre Emrichtung. Ihre Gesetze. Geschichte des letzten Landtags" etc. Erster Theil. Hamburg 1774. Nach Weinhold, Boie S. 170, waren bereits 1771 im Wandsbecker Boten Nr 104-105 die Gesetze der Gelehrten-Republik in Deutschland mitgetheilt. Warum Klopstock mit der Herausgabe des zweiten, nie erschienenen Theils zögerte, rklarte er funf Jahre spater in den "Fragmenten über Sprache und Dichtkunst", in die er eine Stelle daraus einrückte (bei Back und Spindler 2, 291). Kleustock über Poesic und Literatur dachte, war in Form einer alten deutschen brudenrepublik dargestellt, seine Maximen über das Echte und Fulsche in laconi4 5 % bewies Publicums im Allgemeinen wenig oder zur nicht?, wogezen Course and some Freunde sich wenigstens anfänglich nicht minder voternammert for dasselbe zeigten", als die Gittinger Diehter. lieg waren in einzelnen Abschnitten die Grundsätze der neuen In itungaleure, wenn auch nur mehr allgemein, niedergelegt. In dem Rathe "für junge Dichter" empheblt Klopstock vor allen Imgen dreierlei: Untersuchung des Menschen. Vorübungen und prachkenntniss. "Aus dem goldenen Abece der Dichter" hat er folgende Vorschriften aufgenommen: "Lass du dich kein Rezulbuch irren, wie diek es auch sei, und was die Vorred auch davon bemelde, dans ohne solchen Wegweiser keiner, der da dichtet, könne auch nur Einen siehern Schritt thun. Frag du den Geist, der in dir ist, and die Dinge, die du um dich siehst und hörest, und die Beschaffenheit dem, wovon du vorhast zu dichten. Und was die dir antworten, dem talze. I nd wenn du's nun hast zu Ende bracht und kalt worden but von dem gewaltigen Feuer, womit du dein Werk hast arbeitet; and untersuch alle deine Schritt und Tritt noch einmal; und wo sie erwa wankend gewesen sind und gleithaft, da geh du von neuem owher und halte wolchen Gang, der stark und fest sei. Willst du

when Kerospinchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der seltsamen beim autgespfert wurde". Goethe 26, 115. Die Anregung zu diesem Werke, verwatest benzel (Lessing 1, 304. Note), möge Klopstock durch "die neuen kritischen Breefe" von Bodmer und Breitinger, Zurich 1749, 8.18, 151 erhalten haben.

23) Val Goethe 60, 227; 26, 114 ff.; Prutz a a. O. S. 322 ff und an Jen hier 5 325, Note 1 angeführten Beurtheilungen noch die Briefe von Chr F Weisse un Morgenblatt von 1840, Dechr S. 1174 f.; von Garve in dessen "Briefen an the 1. Wenne and emige andere Freunde" (Breslau 1803, 2 Thie, S., 1, 75 ff; win Wieland in I II Jacobi's auserlesenem Briefwechsel 1, 169. Auch Herder konnte keinen Gefallen an der Gelehrtenrepublik finden; denn sie ist doch wohl unter dem "neuen Werk" gemeint, über das er in einem Briefe an Hamaun fin demmen Schriften 5, 75; sein Urtheil abgibt. An Boie schrieb Herder (den 5. Maf 1994); "Klopetocka Werk ist ein völliger Banquerout an Ideen vor ganz Deutschland gespielt und ganz Deutschland in die Hande gespielt. Sich das Buch in alle der Leser Handen zu denken, ist lustig. Indess aber ein wahres Originalwerk in still und wellest Mangeln, das oben seiner Armuth wegen grossen Nutzen stiften kann" Vgd Weinhold a a O. S. 170 f. 24) Nach einem Briefe Goethe's an Schoenborn vom to. Juni 1774 (Werke 60, 225 f.) hat ihm "Klopstocks herrhebes Werk nonce Leben in die Adern gegossen". Es wird "die einzige Poetik aller Zeiten und Volker" genannt, "die einzigen Regeln, die möglich sind". Ein Jungling, den das Ungluck unter die Recensentenschar geführt, und der vor diesem Werke nicht seine Feder wegwerfe, alle Kritik und Kritelei verschwöre, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersetze, aus dem werde nichts. Denn hier flossen die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom Throne der Natur. - Man muss, um diese Stelle ganz zu verstehen. wissen, dass Klopstock sich in der Gelehrtenrepublik der Kritik sehr wenig gemigt zeigte. 25: 12, 122 f 26 S. 145 f.

dich nach gethaner Arbeit erholen und erlustigen, so nimm der \$ 300 dicken Regulbücher eines zur Hand und lauf hie und da die Narrentheidungen durch, die du vor dir findest." Die "Zurechtweisung" hebt an: "Sind Viele, die allerhand Regelgeschwätz treiben über das, was dem Dichter obliege: frommet aber selbes nichts, sondern richt vielmehr Schaden an bei kleinlauten Gemuthern. Wahrer und echter Regeln des Dichters sind nur etliche wenige; und die haben denn sichere und gewisse Merkzeichen." Solche Regeln seien: 1) gutes Ursprungs, d. h. hergenommen aus des menschlichen Herzens Art und Eigenschaft, wie auch aus der Beschaffenheit und dem Zustande der Dinge, die um den Menschen her sind; sie seien 2) leicht anzuwenden, zeigen gerade gebahnte Strassen dahin, wo der Dichter hin mitse, wenn ihm vor Meistersange ckle; es seien 3) nicht kleine Ziele, zu welchen er durch sie gebracht werde; soudern wenn er dort angekommen, so fabre er aufe Herz zu, dass einem schaudre oder froh zu Muth werde, oder was sonst mehr für gewaltige Beweg- und Erschütterungen seien. die einer gern haben möge. Aber ja nicht müsse der Dichter dabei zu erwägen aus der Acht lassen, dass selbst solche echte und wahre Regeln zu nichts taugen dem, der nicht Geisteskraft und Gabe dazu habe, etwas nach selbigen hervorzubringen." In dem Abschnitt "zur Poetik" spricht K. zuerst "von der Handlung, der Leidenschaft und der Darstellung". Der Begriff der Handlung wird festgestellt, sodaan bemerkt, dass einige Handlungen ohne Leidenschaft geschehen, dass aber die, welche der Wahl des Dichters würdig sein sollen, mit Leidenschaft geschehen mitssen. Daraus folge denn auch, dass in einem Gedicht noch keineswegs viel Handlung sei, wenn es nur Begebenheiten enthalte. Zwischen der epischen und der dramatischen Handlung sei kein wesentlicher Unterschied, die letztere nur dadurch eingeschränkt, dass sie vorstellbar sein müsse. Dem lyrischen Gedicht, obgleich es Handlung nicht ausschliesse, sei Leidenschaft zureichend; aber wenn es auch diese allein habe, entbehre es jener dennoch nicht ganz, da mit der Leidenschaft wenigstens beginnende Handlung verbunden sei. Die Erdichtung sei keine der wesentlichen Eigenschaften eines Gedichts, doch gebore sie beinahe dazu. Wesentlich nothwendig hingegen sei ihm, dass es Handlung und Leidenschaft darstelle, d. h. dass es ihnen alle die Lebendigkeit gebe, deren sie, nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit, fähig seien. Leblose Dinge seien nur dann der Darstellung fähig, wenn sie in Bewegung oder als in Bewegung gezeigt

<sup>27: 8. 152</sup> f. 28) S. 309 ff. 29) Dass sich darin der Einfluss von Lessings Laokoon zeige, ist schon § 295, Anm. 40 erwähnt worden.

4 300 werden; vermöge das der Dichter nicht, so beschreibe er nur. Der Dichter habe vor dem Mahler den Vorsprung, dass er in weit höherm Grade als dieser die Darstellung bis zur Täuschung lebhaft zu machen vermöge. Den zweiten Theil dieses Abschnitts bildet ein "Vorschlag zu einer Poetik, deren Regeln sich auf die Erfahrung grunden." Es wird davon ausgegangen, dass die meisten Regeln in fast allen Theorien der Dichtkunst so beschaffen seien, dass sie, ohne die Voraussetzung, diese oder jene poetische Schönheit muss diese oder eine andere Wirkung nothwendig hervorbringen, unerweislich bleiben. Was musse der Theorist also thun, der wahre Regeln festsetzen wolle? Er müsse 1) erfahren und die Erfahrungen Anderer sammeln, welche Eindrücke Gedichte von allen Arten machen; und 2) die Beschaffenheiten der verschiedenen Gedichte mit genauen Bestimmungen von einander absondern, oder das in Dichtarten zergliedern, was Wirkung hervorgebracht habe. Da besonders, wo es der Dichter so recht warm aus der Natur schiene herausgenommen zu haben, müsste man ihm in der Natur selbst nacherfahren. Träfe man hier die Eindrücke wieder an, die man vorher durch ihn bekommen hätte, so konnte man sich von diesen Punkten des Festzusetzenden desto gewisser überzeugen.

Tiefer griffen Herders "Blätter von deutscher Art und Kunst" ein. Auf seinem Aufsatz über Shakspeare baute sieh unmittelbar die neue Theorie des Drama's auf, und auf die Briefe über Ossian und die Lieder alter Völker stützte sieh alles, was über das Wesen der Natur- und Volkspoesie und ihren Unterschied von der Kunstdichtung, so wie über Volksmässigkeit, als eine der höchsten Forderungen, die alle echte Dichtung zu erfüllen habe, in den Siebzigern geschrieben wurde. Jenes geschah hauptsächlich in dem goetheschen Kreise, der sieh in der Production auch vorzugsweise der Neugestaltung des deutschen Drama's zuwandte; dieses gieng, insofern Herder sich in diesem Felde nicht noch selbst thätig erwies, hauptsächlich von den Göttingern aus und stand in dem allernächsten Zusammenhange mit der Neubildung unserer rein lyrischen und episch-lyrischen Poesie, auf deren Pflege sieh wieder dieser Kreis mit besonderer Vorliebe legte 30. Wenn sie auch nicht in ein so

<sup>30)</sup> Demnachst gieng von hier, aber zu derselben Zeit auch von den Rheingegenden durch den Mahler Muller, die Neugestaltung der Idylle aus. Anf die
grossen Gattungen liessen sie sich zunächst fast gar nicht ein. Denn im Drama
versuchte sich in den Sichzigern nur Leisewitz einmal, der aber erst spat und
auch nur mehr vornbergehend dem Bunde beitrat vgl. Bd. III. 99; Sprickmann gehörte ihm eigentlich nie an und naherte sich erst nach seiner Auflösung einzelnen
Mitgliedern devselben (Prutz a. a. O. S. 336, Note). Mit Planen zu Epopoen

nahes und unmittelbares Verhältniss, wie die jungen Dichter am \$ 300 Rhein und Main, zu Herder kamen und daher auch nicht in den Bereich des Einflusses seiner mächtig anregenden Persönlichkeit traten: so hatten doch schon seine ersten Schriften die Aufmerksamkeit mehrerer unter ihnen in hohem Grade erregt, auf ihre Bildung gewirkt und ihm ihr Vertrauen erworben 31. Nun aber erschienen die Blätter von deutscher Art und Kunst: Voss empfahl sie gleich dringend seinem Freunde Brückner: er werde manches güldene Sprüchlein darin finden 2. Bürger, der von dem Erscheinen der "herrlichen fliegenden Blätter" im Mai 1773, als die Lenore bereits entworfen war, und auch deren erste Ausführung schon ziemlich weit vorgerückt sein musste, zuerst durch Boie etwas erfuhr, schrieb an diesen, dass er sie gelesen, bei Rücksendung der "Nachtfeier der Venus": es habe ihm mit dem Umschmelzen dieses Gedichts nicht recht gelingen wollen; der Ton desselben sei ihm schon so fremd geworden, tone ihm schon so weit hinten in der Ferne und so dunkel, dass er kaum noch darüber urtheilen und entscheiden könne. "Der, den Herder auferweckt hat, der schon lange auch in meiner Seele auftönte, hat nun dieselbe ganz erfüllt, und ich muss entweder durchaus nichts von mir selbst wissen oder ich bin in meinem Element. O Boie, Boie, welche Wonne! als ich fand, dass ein Mann wie Herder eben das von der Lyrik des Volkes, und mithin der Natur, deutlicher und bestimmter lehrte, was ich dunkel davon schon längst gedacht und empfunden hatte. Ich denke, Lenore soll Herders Lehre einigermassen entsprechen"33. Nach der Seite der Dramatik hin sprach sich der Geist der neuen

trugen sich zwar im J. 1773 K. F. Cramer und J. Fr. Hahn (Briefe von Voss 1, 152 f./; es kam aber nichts davon zu Stande. Nur J. M. Miller warf sieh, doch auch erst nach seinem Weggange von Göttingen, mit Entschiedenheit auf 31) Diess erhellt besonders aus einem Briefe von Voss aus dem Anfange des J. 1773 (1, 130; vgl. S. 135; welche Anregung Bürger als Uebersetzer des Homer durch Herders Fragmente bereits 1771 empfangen hatte, kann man aus den "Gedanken über die Beschaffenheit einer deutschen Lebersetzung des Homer" etc. ersehen, in Burgers Werken 3, 28 ff.). 32) Briefe 1, 145.

<sup>33)</sup> Vgl. in dem (zunachst von Voss im Morgenblatt, Octor, 1509, N. 241 ff. berausgegebenen, dann) der von A. W. Bohtz besorgten Ausgabe von Bürgers sammtlichen Werken, in einem Bande, Göttingen 1835, einverleibten Briefwechsel Burgers mit Boie über die Lenore S. 464-66. - Fasst man die wechselseitige belebende Einwirkung beider Dichtergruppen, der rhein-mainlandischen und der göttingischen, überhaupt vergleichend ins Auge, so war die von der erstern ausgehende bei weitem die grössere und starkere. Man lese nur, was Bürger über den Eindruck schreibt, den Goethe's Götz auf ihn machte, in dem Briefwechsel mit Boie, a a, O, S, 466 ("dieser Gotz v. B. hat mich wieder zu drei neuen Strophen zur Lenore begeistert": sowie die Stellen in den Briefen von Voss über den Gotz, den Clavigo, den Werther und über den (zuerst ebenfalls für ein goethe-

\$ 300 Schule auf dem Felde der Theorie nach dem J. 1773 am vollständigsten und deutlichsten in Lenzens Anmerkungen über's Theater" und in J. G. Schlossers Schreiben des "Prinzen Tandi an den Verfasser des neuen Monoza" aus. Die Anmerkungen von Lenz beginnen mit sehr tumultuarisch hingeworfenen Andeutungen über die Geschichte des Drama's alter und neuer Zeit, worin die tragische Manier der Franzosen verspottet, von den englischen Dramatikern aus der Zeit der Königin Elisabeth bemerkt wird, dass "sie sich nicht entblödet hätten, die Natur mutterfadennackt auszuziehen und dem keuschen und züchtigen Publicum darzustellen, wie sie Gott geschaffen hat", und das deutsche Theater "ein wunderhares Gemenge alles dessen" heisst, was anderwärts, bei Griechen, Romern, Engländern, Franzosen, Italienern, auf die Bühne gekommen und von uns durch kritische Augengläser angesehen worden sei; hiernach wird die Frage nach den Quellen der Poesie überhaupt aufgeworfen. Diese sollen sein der in uns als freihandelnden Wesen sich regende Trieb, Gottes Schöpfung im Kleinen nachzuschaffen oder mindestens nachzuäffen, und das immerwährende Bestreben in uns. alle unsere gesammelten Begriffe wieder aus einander zu wickeln und sie anschaulich und gegenwärtig zu machen. Tritt hierzu nun noch "die Folie, was Horaz vivida vis ingenii, wir Begeisterung, Schöpfungskraft, Dichtungsvermögen nennen": so können Gedichte hervorgebracht werden. Der Knoten, die nota diacritica des poetischen Genie's ist, den Gegenstand zurückzuspiegeln. Der wahre Dichter verbindet nicht in seiner Einbildungskraft, wie es ihm gefällt, was man die schone Natur zu nennen beliebt, was aber bloss die verfehlte Natur ist. Er nimmt Standpunkt - und dann muss er so verbinden: man kann seine Gemählde mit der Sache verwechseln. Diess vorausgeschickt, was ist nun in Betreff der Nachahmung oder Nachschaffung im Schauspiel deren Hauptgegenstand? der Mensch? oder das Schicksal des Menschen? "Hier

sches Werk gehaltenen) Hofmeister und den neuen Menoza von Lenz, 1, 145; 169 (den "Hofmeister kenne ich, eine Komodie, ehen so emporerisch gegen das Regulbuch als Götz v. B. und eben so nackte Natur. Klopstock ist sehr damit zufrieden"); S. 176; 156; 252. 34: Ueber sein Leben vgl. § 301. 35) "Anmerkungen über's Theater, nebst angehangtem übersetzten Stück Shakspeare's" (Love's Labour's lost). Leipzig 1771. S. (bei Tieck 2, 199 ff.). Diese Anmerkungen wurden anfanglich Goethen beigelegt (d. Merkur 1774, 4, 181 f.; vgl. 1775, 1, 94 f.). Nach dem kurzen Vorwort sollten sie schon zwei Jahre vor dem Erscheinen der Blätter von deutscher Art und Kunst und des Götz v. B. in einer Gesellschaft guter Freunde vorgelesen worden sein: was vielleicht bezweifelt werden darf (vgl. Goethe 26, 253; dazu aber auch Duntzer a. a. O. S. 70 f. die Note). 36) Leipzig 1775; aufgenommen in J. G. Schlossers kleine Schriften 2, 261 ff.

liegt der Knoten, aus dem zwei so verschiedene Gewebe ihren Ur- § 300 sprung genommen haben, als die Schauspiele der Franzosen (sollen wir der Griechen sagen?) und der ältern Engländer, oder vielmehr überhaupt aller ältern nordischen Nationen sind, die nicht griechisch gesattelt waren." Indem Lenz nun insbesondere zunächst auf die Theorie des Trauerspiels eingehen will, sucht er die Gultigkeit einiger Hauptsätze der aristotelischen Poetik für die Neuern zu beseitigen. Nach Aristoteles sei für den dramatischen Künstler das Wichtigste unter allem die Zusammensetzung der Begebenheiten, die Fabel des Stücks als eine Handlung: diess sei der letzte Endzweck, das Principium des Drama's; die Personen eines Stücks sollen nicht handeln, um ihre Sitten darzustellen, sondern die Sitten werden um der Handlungen willen mit eingeführt. Diess könne aber unmöglich für uns gelten, selbst zugegeben, das Drama schliesse nothwendig die Handlung mit ein, um seinen eigentlichen Endzweck zu erreichen. Aristoteles' Lehre sei durch die Muster, die er vor sich gehabt, bedingt worden, deren Entstehungsart sich wieder aus den Religionshegriffen der Alten klar machen lasse. Da ein eisernes Schicksal clamala die Handlungen bestimmte und regierte, so konnten sie als solche interessieren, ohne dass davon der Grund in der menschlichen Seele aufgesucht und sichtbar gemacht zu werden brauchte. Anders sei es bei uns: wir hassen solche Handlungen, von denen wir die Ursachen nicht einsehen, und nehmen keinen Theil daran. Daher sehen sich die beutigen Aristoteliker, die bloss Leidenschaften ohne Charaktere mahlen, genöthigt, eine gewisse Psychologie für alle ihre handelnden Personen anzunehmen, die im Grunde nichts als ihre eigene Psychologie ist. ,, Wo aber bleibt da der Dichter? wo die Folie?" wo die individuelle Kenntniss der menschlichen Seele? "wo die unekle, immer gleich glanzende, rückspiegelnde, sie mag im Todtengräberbusen forschen oder unterm Reifrock der Königin? Nach meiner Empfindung schätz' ich den charakteristischen, selbst den Caricaturmahler zehnmal höher als den idealischen - hyperbolisch gesprochen -: denn es gehört zehnmal mehr dazu, eine Figur mit eben der Genauigkeit und Wahrheit darzustellen, mit der das Genie sie erkennt, als zehn Jahre an einem Ideal der Schönheit zu zirkeln, das endlich doch nur in dem Hirne des Künstlers, der es hervorgebracht, ein solches ist. Die Idee der Schönheit muss bei unsern Dichtern ihr ganzes Wesen durchdrungen haben — denn fort mit dem rohen Nachahmer, der nie an diesem Strahl sich gewarmt hat, auf Thespis' Karren! - aber sie muss nie ihre Hand führen oder zurückhalten, oder der Dichter wird - was er will, uur nicht Darsteller, Dichter, Schöpfer." Der neuere Dramatiker soll also nach dieser Lehre vor allen Dingen naturgetreue, zu

§ 300 vollster Individualität herausgearbeitete Charakterdarstellung zum Zielpunkte nehmen; und zwar soll er Charaktere bilden, "die sich ihre Begebenheiten erschaffen, die selbständig und unveränderlich die ganze grosse Maschine selbst drehen", ohne die Gottheiten in den Wolken nothig zu baben. Aristoteles' Vorschrift müsse für die neuern Dichter geradezu umgekehrt werden: nicht die Fabel sei das Principium und gleichsam die Seele unserer Tragodie, sondern die Sitten oder Charaktere; nicht die Zusammensetzung der Begebenheiten sei das Wichtigste für den tragischen Dichter, sondern die lebensvolle Gestaltung der Charaktere, die Menschendarstellung. Nach diesen Erörterungen wendet sich Lenz zur Prüfung der Lehre von den drei Einheiten. Was heissen sie? Hundert Einheiten lassen sich angeben, die alle immer die eine bleiben, die wir bei allen Gegenständen der Erkenntniss suchen, die eine, die uns den Gesichtspunkt gibt, aus dem wir das Ganze umfangen und überschauen konnen. Aristoteles sage: Fabula autem est una, non ut aliqui putant, si circa unum sit. Er sondere immer die Handlung von der handelnden Hauptperson ab, die in die gegebene Fabel binein passen milisac, wie's auch immer sei. "Bei den alten Griechen war's die Handlung, die sich das Volk zu sehen versammelte; bei uns ist's die Reihe von Handlungen, die wie Donnerschläge auf einander folgon, eine die andere stiltzen und heben, in ein grosses Ganzes zusammentliessen mitssen, das hernach nichts mehr und nichts minder ausmacht als die Hauptperson, wie sie in der ganzen Gruppe ibrer Mithändler hervorsticht. Bei uns also fabula est una, si circa unum sit." Wir finden kein Vergnugen mehr an abgerissenen Handlungen; wir wünschen ein Ganzes; wir wollen den Menschen sehen, wo iene nur das unwandelbare Schicksal und seine geheimen Einflüsse sahen. Die Einheit des Orts bei den Alten war wegen des Chors geboten. In die Einheit der Zeit setze Aristoteles gar den wesentlichen Unterschied der Tragodie von der Epopoe; aber seien denn zehn Jahre nicht eben so gut bestimmte Zeit als unus solis ambitus? und springe es nicht in die Augen, dass der specifische Unterschied zwischen beiden Gattungen darin bestehe, dass in der Epopöe der Dichter selbst auftrete, in der Tragodie hingegen seine Helden. d. h. dass diese vorstelle, jene erzähle? Und hieraus ergehe sich auch gleich, in welchem Vortheile sich der dramatische Dichter vor dem epischen befinde; um wie viel kurzer des ersteren Weg sei zu dem Ziele, sein grosses Bild lebendig zu machen, wenn er nur sichere Hand habe, in der Puls der Natur schlage, vom göttlichen Genius geführt. Wie weit man es in neuerer Zeit gebracht habe. wenn auf aristotelischem Fundament dramatische Gehäude aufgeinhrt werden sollten, lasse sich am leichsten und siehersten an dem

Drama der Franzosen erkennen. In allen ihren Schausnielen 8 300 werde man eine gewisse Aehnlichkeit der Fabel gewahr: ein offenbarer Beweis des Handwerks; denn die Natur sei in ihren Wirkungen mannigfaltig. In den französischen Intriguen zeige sich nichts als achimmernde Armuth, die aus der Aehnlichkeit der handelnden Personen herrühre. Die Mannigfaltigkeit der Charaktere und der Paychologien sei die Fundgrube der Natur; bier allein schlage die Wünschelruthe des Genie's an, und sie allein bestimme die unendliche Mannigfaltigkeit der Haudlungen und Begebenheiten in der Welt. Es sei keine Calumnie, dass die Franzosen auf der Scene keine Charaktere haben: überall ein Gesicht, eine Art zu denken, also auch eine grosse Einförmigkeit in den Handlungen. Ihr ganzer Vorzug würde demnach der Bau der Fabel, die willkürliche Zusammensetzung der Begebenheiten bleiben, zu welcher Schilderei der Dichter seine eigene Gemüthsverfassung als den Grund unterlege, d. h. sein ganzes Schauspiel werde im besten Falle nicht ein Gemählde der Natur, sondern seiner eigenen Seele. So seien Voltaire's Helden fast lauter tolerante Freigeister, Corneille's lauter Seneca's: die ganze Welt nehme den Ton ihrer Wünsche an; selbst Rousseau in seiner Heloise, dem besten Buch, das jemals mit franzosischen Lettern gedruckt worden, sei davon nicht ausgenommen. Um die manierierte französische Kunstart im Gegensatz zu echter, naturgemässer dramatischer Darstellung an besondern Beispielen zu erläutern, wird der Tod Caesars von Voltaire mit Shakspeare's Julius Caesar verglichen und sodann insbesondere ein schon früher beregter Punkt in ein helleres Licht gesetzt: "warum nämlich Aristoteles gerade im Trauerspiel, wo auf die handelnden Personen alles ankomme, den Charakteren so wenig gebe." Der Grund liege in dem Bog der Schauspiele. "Bei den Alten waren die Schauspiele alle sehr religiös, da ihr Ursprung Gottesdienst war. Da nun fatum bei ihnen alles war, so glaubten sie eine Ruchlosigkeit zu begehen, wenn sie Begebenheiten aus den Charakteren berechneten. Die Hauptempfindung, welche erregt werden sollte, war nicht Hochachtung für die Helden, sondern blinde und knechtische Furcht vor den Göttern. Von jeher aber und zu allen Zeiten sind die Empfindungen. Gemüthsbewegungen und Leidenschaften der Menschen auf ihre Religionsbegriffe gepfropft." Damit wir nun, unsern Religionsbegriffen und unserer ganzen Art zu denken und zu handeln gemäss, die Grenzen unseres Trauerspiels richtiger abstecken, als bisher geschehen, so müssen wir von einem andern Punkte ausgehen als Aristoteles: wir müssen, um den unsrigen zu nehmen, den Volksgeschmack der Vorzeit und unsers Vaterlandes zu Rathe ziehen, der noch heut zu Tage Volksgeschmack bleibt und bleiben wird.

\$ 300 Darnach aber sei in unserer Zeit die Hauptempfindung in der Komödie, d. h. das, was das Interesse vor allem Andern errege und festhalte, immer die Begebenheit; in der Tragodie hingegen die Person, die Schöpfer ihrer Begebenheiten sei, die Person mit all ihren Nebenpersonen, Interessen, Leidenschaften, Handkingen, wie sich diess hinlänglich aus unsern altesten Schauspieldichtern. namentlich aus Hans Sachs ergebe. So sei's mit den historischen Stücken Shakspeare's, die Charakterstücke heissen konnten, wenn das Wort nicht so gemissbraucht wäre. Der edle Todte, dem der Poet seinen Geist eingehaucht, stehe hier wieder auf; in verklärter Schöne gebe er aus den Geschichtsbüchern hervor und lebe mit uns zum andernmale. Sei also der Hauptgedanke einer Tragodie eine Person und der Charakter des Helden allein "der Schlüssel zu seinen Schicksalen", so sei der Hauptgedanke einer Komödie, und namentlich einer shakspeareschen, eine Sache; die Personen seien hier nur für die Handlung da".

Das Schreiben des Prinzen Tandi liess Schlosser, den Lenz unter der Maske des Prinzen Tandi verstanden haben soll, bald nachdem "der neue Menoza, oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi. Eine Komödie" (von Lenz) erschienen war, drucken. Es beginnt mit einem Zuspruch an Lenz, sich durch die Beurtheilungen, die sein Stück erfahren habe, nicht irre machen zu lassen, sich nicht an die Journalkritik zu kehren, oder gar zu seiner Vertheidigung das Wort in einem Journal zu ergreifen. Unter den lächerlichen Urtheilen des Tages seien die am lächer-

<sup>37)</sup> Vgl. dazu den zwei Jahre spater herausgegebenen, in einer weniger affectierten Manier geschriebenen kleinen Aufsatz "über die Veränderung des Theaters Im Shakspeare" (bei Tieck 2, 335 ff), wo in wenigen, aber sehr verstandigen Worten der Unfug gerugt wird, den junge Dichter damals mit dem haufigen Scenenwechsel in ihren Stucken trieben, indem sie sich dabei immer auf Shakspeare beriefen und ihre Leser glauben machen wollten, die Schonheiten dieses Dichters bestunden bloss in seiner Unregelmassigkeit. Allein wie vielen Grund hat uns Lenz selbst, auch noch in seinen zu derselben Zeit erschienenen "Soldaten" (Hettner, in Westermanns illustr. Monatsheften, Januar 1867, S. 387 halt die "Soldaten" trotz dem Briefe von Klinger für Lenzens unbestreitbares Eigenthum; sgl dagegen Gosche's Archiv f. Literaturgesch 1, 312 ff ) gegeben, the mit unter jene jungen Dichter zu rechnen! 35) A. Nicolovius, J. G. Schlossers 391 Leipzig 1771. 9. Der Titel weist auf den damals allgemein bekannten dänischen Roman "Menoza, ein asiatischer Prinz, welcher die Welt umhergezogen, Christen zu suchen, aber des Gesuchten wenig gefunden". Die Selbstrecension, mit welcher Lenz in den Frankfurter gel. Anzeigen (1775, S. 159 ff.) dem Verständniss der Leser zu Hulfe zu kommen suchte, beurkundet, dass Prinz Tandi, der Held, einen rousseauschen Naturmenschen darstellen sollte, der das Wesen und Treiben der sogenannten Bildung beobachtet und sich von deren Gebrechen und Naturwidrigkeit verletzt abwendet Vgl. Hettner a. a. O. S. 387.

lichsten, welche die Kunst, das Gefühl, den Uebergang in's Herz § 300 beträsen. Es gebe tausend Thore, durch welche die Natur in unser Herz eindringe; den Schulweisen sei nur eins bekannt, und recht bekannt auch nur wenigen. Darauf erzählt Prinz Tandi, mit welcher Gewalt ihn Sophokles, Homer, Ossian ergriffen, wie sehr sie ihn hingerissen hätten, bevor er noch den Aristoteles gelesen; wie ihm aber geworden, da er an diesen mit seiner den Wirkungen iener Dichter so offenen, von ihnen so erwärmten Seele gekommen wäre; da er "den kalten Unmenschen die Linien drochseln gesehen, womit er die Wege bezeichnen wollte, worauf die Unsterblichen zu seiner (Tandi's) Seele gegangen wären." Zehn Jahre hatte er das Buch binter sich geworfen und inzwischen gehört, wie die Leute von den Dichtern sprachen, womit er so lange, wie mit den Geistern des Himmels, gelebt hatte: von ihrer Kunst zu mahlen, von der Einheit der Handlung bei Sophokles, von dem Gewebe einer so verwickelten, bis auf die Einmischung der Götter auch so wahrscheinlichen Geschichte bei Homer, von der strengen Beobachtung des Costimes bei Ossian, von der Macht der Illusion, von dem Wesen und dem Grunde des Schönen, von den Regeln, die sich daraus ziehen liessen etc. Erst in einer Krankbeit nahm er den Aristoteles wieder vor, so wie die französischen und deutschen Kunstlebrer von Du Bos bis auf Meier. Unfähig zu fühlen, hatte er Musse und Kälte genng, ihnen nachzudenken. Er billigte nun alle ihre Regelu und bekam Ehrfurcht vor den Dichtern, die sich daran bielten. Wieder gesund, suchte er diese sorgfältig auf und fieng bei den Franzosen an: Corneille rahrte ibn kaum zweimal, Racine nicht einmal, Voltaire glitzerte ihm nur vor den Augen etc. Er gieng zu den Deutschen über, zu Cronegk, Brawe, Schlegel: er sah wieder therall Mass und Zirkel und erstaunte, dass er, überzeugt von der Wahrheit der Regelu, doch ungerührt bliebe. Da fielen ihm Shakspeare's Macbeth und Coriolan in die Hände: was er hier fand, war, mit den Regeln zusammengehalten, Zauberkraft und durch Zauberstab hervorgebracht. Nun sah er, was er in der Krankheit nicht gesehen, "dass die Regelmacher alle nur an der Hülle gehangen und den Geist nicht gekannt hätten, der sie belebte; sah mehr, sah, dass der Geist, wo er ist, sich Hülle nehmen kann und nie von dem verkannt wird, dem er hörbar ist" etc. Es gebe tausend Formen, und es sei nur ein Geist, der sie belehe; eine Regel, und die sei; fühle, was du fühlen machen willst. Und die Regel lebre keine Aesthetik. Die sei der Stempel des Dichtergenie's; den habe Lenz, mit dem möge er sich begnügen 40.

<sup>40)</sup> Was Gotzinger, die deutsche Sprache und ihre Literatur 2, 602 ff. sagt,

6 300 Während hier die neue Theorie vom Drama gelehrt wird ", finden wir die neuen Anschauungen über Natur- und Volkspoesie ausgesprochen in Bürgers "Herzensausguss über Volkspoesie" und in Herders Abhandlung ...von Aehnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst, nebst Verschiedenem, was daraus folget"43. Die Dichtkunst. heisst es bei Bürger, sollte nicht bloss für die obersten Klassen da sein: der wahren Dichter Beruf ist, gleich verständlich und unterhaltend für das Menschengeschlecht im Ganzen zu dichten. Warum ist diess bei uns nicht so? Der Quisquiliengelahrtheit unserer Nation haben wir's grösstentheils zu verdanken, dass bei uns die Poesie des allgemeinen Eingangs in Ohren und Herzen sich nicht rühmen kann, den sie bei andern Nationen fand. Weil wir so hoch und tief gelahrt sind, dass wir schier aller Völker Sprachen reden können, ihre Handlungen, Sitten, Gebräuche, alle ihre Weisheit und Thorheit auswendig wissen, überall bei ihnen heimisch, mit allem bei ihnen bekannt und bewandert sin; so sind wir auch in unserm Dichten und Trachten. Reden und Thun so fremd und so ausländisch, dass der Ungelehrte unserer Landsleute selten klug aus uns werden kann. Das Schlimmste ist, dass das, was wir der Art lernen, meistens todtes Kapital bleibt. Aber möchte diess gelehrte Treiben bei uns seinen alten Gang anderswo immerhin gehen; nur nicht "in der Poeterei." Die deutsche Muse sollte billig nicht auf gelehrte Reisen gehen, sondern ihren Naturkatechismus zu Hause auswendig lernen. Wo steht in diesem aber geschrieben, dass sie fremde Phantasien und Empfindungen einholen und ihre eigenen in fremde Mummerie hüllen soll? wo, dass sie keine deutsche Menschensprache, sondern gleichsam eine Göttersprache stammeln soll? Was ist denn diese Göttersprache, die so viele junge Dichter lallen wollen? Oft nichts anders als allerlei thierischer Laut und, statt eines in allmähligem Fall, in distinctem, vernehmbarem Wohlgeton hinstromenden Gesanges, ein verwirrendes unerquickliches Geräusch und Gepolter. Man will ferner keine menschlichen, sondern himmlische Scenen mahlen; nicht wie seines Gleichen, sondern wie Völker anderer

Schlosser habe sich in diesem Sendschreiben "sehr gering schätzend über Lessing als Kritiker und als dramatischen Schriftsteller ausgesprochen", ist zur einen flafte nicht wahr und beruht zur andern auf dem ganzlichen Missverstehn einer Aensserung Schlossers über Emilia Galotti. 41) Ueber die Theorie des Drama's, die in den Siebzigern die allein richtige sein sollte, vgl. auch den ersten Abschuitt "Aus Daniel Wunderlichs Buch" (s. die folgeude Anmerk.). zweite und grossere Abschnitt des dem d. Museum 1776, 1, 440 ff einverleibten Artikels "Aus Daniel Wunderlichs Buch" (in Burgers sammtlichen Werken, herausgg von Bohtz, S. 315 ff) 43: Zuerst im deutschen Museum 1777, 2, 421 ff. iin den Werken zur schönen Literatur und Kunst 7, 47 ff j.

Zeiten und Zonen, oft gar wie der liebe Gott und die heiligen Engel § 300 empfinden. Und gleichwohl soll es nach der deutschen Dichter Meinung nur an dem kalten und trägen Publicum liegen, dass ihre Gedichte nicht durch das ganze Volk gäng und gäbe sind! - Wie aber diesem Unbeil abhelfen? - Kein kräftigeres Mittel gibt's, als das so oft beschrieene und citierte, aber selten gelesene Buch der Natur. "Man lerne das Volk im Ganzen kennen, man erkundige seine Phantasie und Fühlbarkeit, um jene mit gehörigen Bildern zu fullen und für diese das rechte Caliber zu treffen! Alsdann den Zauherstab des natürlichen Epos gezückt! Das Alles in Gewimmel und Aufruhr gesetzt! Vor den Augen der Phantasie vorbeigejagt! Und die güldenen Pfeile abgeschossen!" Wer's dahin bringt, dessen Gesang wird eben so sehr den verfeinerten Weisen, als den Bewohner des Waldes, die Dame am Putztisch, wie die Tochter der Natur hinter dem Spinnrocken und auf der Bleiche entzücken. Diess sei das rechte non plus ultra aller Poesie!" - Der Einwand der Vers- und Theorienmacher, dass doch nicht alle Gegenstände. sonderlich "die Belustigungen des Verstandes und Witzes" so allgemein verständlich und behaglich sich behandeln liessen, dass das Lehrgedicht, das Epigramm und Aehnliches sich gegen dergleichen Anforderungen auflehnen würden - verdient keine Beachtung: die Theorie der Natur wird durch solcher Leute Theorie nicht geirrt. Die Natur weist der Poesie das Gebiet der Phantasie und Empfindung. dagegen das Reich des Verstandes und Witzes der Versmacherkunst an. Jede soll sich vornehmlich auf ihrem angewiesenen Grund und Boden herumtummeln; dann mögen beide als verträgliche Nachbarinnen neben einander bausen und sich selbst hier und da freundnachbarlich an die Hand gehen: im Grunde blieben sie doch von einander gesondert. Mit den Angelegenheiten der Versmacherkunst hat der Verf. hier nichts zu schaffen; ihm liegt das Wohl und Wehe der Poesie am Herzen: ihre Producte wünscht er insgesammt volksmässig zu machen. Zunächst aber hat er die lyrische und die episch-lyrische Gattung im Auge. - Der Zauberstab des Epos, der den Apparat der Phantasie und Empfindung beleben und in Aufruhr setzen soll, ist nur in wenigen Händen. Viele haben vergeblich darnach gesucht, weil sie es nicht am rechten Orte thaten. Er ist aber am ersten und leichtesten zu finden in unsern alten Volksliedern, wo ihm erst seit Kurzem einige echte Sohne der Natur auf die Spur gerathen sind. Diese alten Volkslieder bieten dem reifenden Dichter ein sehr wichtiges Studium der natürlich poetischen, besonders der lyrischen und episch-lyrischen Kunst dar. Sie sind meist, sowohl in Phantasic als Empfindung, wahre Ausfasse einheimischer Natur. Wie sie auch in der Ueberlieferung

§ 300 gelitten haben mögen: wer das Gold von den Schlacken zu scheiden weiss, wird wahrlich keinen verächtlichen Schatz erbeuten. In iener Absicht hat der Verf. öfter in der Abenddämmerung dem Zauberschalle der Balladen und Gassenhauer, unter den Linden des Dorfs. auf der Bleiche und in den Spinpstuben gelauscht. Gar herrlich und durchaus ganz allein lässt sich hieraus der Vortrag der Ballade und Romanze oder der lyrischen und episch-lyrischen Dichtart erlernen. Denn alles Lyrische und Episch-Lyrische sollte Ballade oder Volkslied sein. Freilich will die sogenannte höhere Lyrik unter dieser Gattung nicht stehen; allein es gibt Werke in derselben. die bei alle dem sehr volksmässig sind, und die höhere Lyrik, die nicht für das Volk ist, mag hinlaufen, wohin sie will. - Durch Popularität kann die Poesie das wieder werden, wozu sie Gott geschaffen und in die Scele der Auserwählten gelegt hat: lebendiger Odem, der über aller Menschen Herzen und Sinnen hinweht; Odem Gottes, der vom Schlaf und Tod aufweckt, die Blinden sehend, die Tauben hörend, die Lahmen gehend und die Aussätzigen rein macht. - Von der Muse der Romanze und Ballade ganz allein mag unser Volk noch einmal die allgemeine Lieblingsepopoe aller Stände hoffen! Diese Muse, so sehr sie von manchen herabgesetzt wird. hat das ganze unermessliche Gebiet der Phantasie und Empfindung unter sich; hat den rasenden Roland, die Feenkönigin, Fingal und Temora, ja die Ilias und Odvssee gesungen. Denn all diese Gedichte waren den Völkern, welchen sie gesungen wurden, nichts als Balladen, Romanzen und Volkslieder. Uns Deutschen sind sie freilich nicht mehr volksmässig, eben weil wir Deutsche sind. -Wollen unsere Dichter mehr gelesen werden, so mussen sie erst von den Gipfoln ihrer wolkigen Hochgelahrtheit herabsteigen, erst uns ein grosses Nationalgedicht von jener Art geben, das an das Herz des Volks schlage. - Dass Volkspoesie bisher vernachlässigt, dass Ballade und Romanze schier verächtlich und poetisches Spielwerk worden, daran sind hauptsächlich mit "die nackigen Poetenknaben" Schuld, die sich einbilden, sie könnten auch wohl Balladen und Romanzen machen, und diese Dichtart gleichsam für das poetische Abc. halton. In solchen Stücken regt sich kein Leben, kein Odem; da ist kein glücklicher Wurf, kein kühner Sprung, so wenig der Bilder als der Empfindungen; nirgend etwas Aufrührendes, so wenig für den Kopf als für's Herz. Möchten aber jene Poetenknaben nur bedenken, dass Volkspoesie ehen deswegen. weil sie das non plus ultra der Kunst ist, die allerschwerste sei. -Der Aufsatz schliesst mit dem Wunsche, dass doch endlich ein deutscher Percy aufstehen, die Ueberbleibsel unserer alten Volkslieder sammeln und dabei die Geheimnisse dieser magischen Kunst

mehr, als bisher geschehen, aufdecken möchte. "So eine Sammlung § 300 von einem Kunstverständigen, mit Anmerkungen versehen! Was wollt' ich nicht dafür geben! Zur Nachahmung im Ganzen und gemeinen Lecture ware sie freilich nicht; aber für die Kunst, für die einsichtsvolle Kunst würde sie eine reiche Fundgrube sein. "44

Herders Abhandlung empfiehlt den Deutschen das Studium der englischen Sprache, Poesie und Literatur, welches, da England im Mittelalter recht ein Kern nordischer Poesie und Sprache geworden, und der ungeheure Schatz angelsächsischer Sprache in England mit unser sei, uns sehr nützlich sein würde! An äussern Aufmunterungen und Gelegenheiten dazu fehlt es aber bei uns: wir stehen den Engländern darin weit nach. Wie viel haben wir noch am Stamm unserer eigenen Sprache zu thun, ehe wir unsere Nebenschösslinge pflegen und darauf das Unsere suchen! Wir haben noch nichts weniger, als eine Geschichte der deutschen Poesie und Sprache. An Vorarbeiten dazu, zumal im juristisch-diplomatisch-historischen Fache. hats nicht gesehlt; sie sind aber alle noch erst zu nutzen und zu beleben. Noch ist namentlich nachzuweisen, ob und wie die romantische Denkart der mittlern Zeiten überhaupt sich in unserer alten Poesie irgendwie original oder volksthumlich modificiert zeigt. Dabei würden auch die gemeinen Volkssagen, Märchen und Mythologie in Betracht zu ziehen sein: "sie sind gewissermassen Resultat des Volksglaubens, seiner sinnlichen Anschauung, Kräfte und Triebe, we man träumt, weil man nicht weiss, glaubt, weil man nicht sieht, und mit der ganzen, unzertheilten und ungebildeten Seele wirket; also ein grosser Gegenstand für den Geschichtschreiber der Menschheit, den Poeten und Poetiker und Philosophen. - Wie weiter waren wir, wenn wir die Volksmeinungen und Sagen auch so gebraucht hätten, wie die Britten, und unsere Poesie so ganz darauf

<sup>44)</sup> Vgl. dazu die Vorreden zur ersten und zur zweiten Ausgabe von Bürgers Gedichten Göttingen 1779 und 1789. 8.; beide bei Bohtz S. 323 ff.). In der ersten erklart er: er glaube festiglich an die Wahrheit des Artikels, welcher die Achse sen, um die sich seine ganze Poetik drehe: dass alle darstellende Bildnerei volksmässig sein könne und solle: das sei das Siegel ihrer Vollkommenheit, und die einzige wahre Poesie sei die eigentliche Volkspoesie, die er über alles andere poetische Machwerk erhebe. In der andern bekennt er, dass er sich in jener rucksichtlich dessen, was er von Volkspoesie behauptet, ein wenig abenteuerlich ausgedruckt habe; er wolle sich hier also deutlicher erklären. Unter dem Geist der Popularität in Gedichten verstehe er den Geist der Anschaulichkeit und des Lebens für unser ganzes gebildetes Volk, - Volk! nicht Pöbel! In diesem Sinne gefaast, sei Popularität eines poetischen Werks das Siegel der Vollkommenheit. Wer diesen Satz sowohl in der Theorie, als in der Ausübung verläugne, der missleite das ganze Geschäft der Poesie und arbeite ihrem wahren Endsweck entregen.

# 300 gebaut wäre, als dort Chaucer, Spenser, Shakspeare auf Glauben des Volks baueten, daher schufen und daher nahmen! - Mit welcher Begierde haben die Engländer ihre alten Gesänge und Melodien gesammelt, gedruckt und wiedergedruckt, genutzt und gelesen! Aus Samenkörnern der Art ist der Britten beste lyrische, dramatische, mythische, epische Dichtkunst erwachsen; und wir - wir überfullten, satten, classischen Deutschen - wir? - Man lasse in Deutschland nur Lieder drucken, wie sie Ramsay 15, Percy u. A. zum Theil haben drucken lassen, und höre, was unsere geschmackvollen, classischen Kunstrichter sagen!" - Wie wenig geneigt die Deutschen seien, sich nicht die Mühe verdriessen zu lassen, die es allerdings koste, den poetischen Schatz unseres Alterthums zu heben und daraus den rechten Nutzen zu ziehen, zeigt Herder an einem Beispiele: an der geringen Wirkung, welche die von den Schweizern herausgegebenen Lieder aus dem sogenannten "manessischen Codex" gemacht haben. Denn diese Gedichte seien nur etwa durch den einzigen Gleim in Nachbildung, wenig andere durch Uebersetzung recht unter die Nation gekommen: der Schatz selbst liege da, wenig gekannt, fast ungenutzt, fast ungelesen. - "Aus ältern Zeiten haben wir also durchaus keine lebende Dichterei, auf der unsere neuero Dichtkunst, wie Spross auf dem Stamm der Nation, gewachsen wäre. - Bei uns wächst alles a priori, unsere Dichtkunst und classische Bildung ist vom Himmel geregnet. - Und doch bleibte immer und ewig, dass der Theil von Literatur, der sich aufe Volk bezieht, volksmässig sein muss, oder er ist classische Luftblase; doch bleibts immer und ewig, dass, wenn wir kein Volk haben, wir kein Publicum, keine Nation, keine Sprache und Dichtkunst haben, die unser sei, die in uns lebe und wirke. - Unsere classische Literatur ist Paradiesvogel, so bunt, so artig, ganz Flug, ganz Hohe und - ohne Fuss auf die deutsche Erde". - In dem letzten Theil seines Aufsatzes legt Herder es den Deutschen nochmals dringend ans Herz, sich um die Lieder und Gesänge ihrer Vorfahren mehr als zeither zu kummerrn, sie aufzusuchen, sie sieh anzueignen, um daraus zu lernen, was unsere Nation sei, und was sie nicht sei, wie sie dachte und fühlte, oder wie sie denke und fühle. Damit und mit den darauf folgenden Andeutungen über den reichen Gewinn, der sich für die Kenntniss fremder Völker aus deren Gesängen ziehen lasse, war zum Vorans der Gesichtspunkt bezeichnet, unter welchem Herder seine schon lange vorbereitete, aber erst im Laufe der beiden nächsten Jahre herausgegebene Sammlung von "Volksliedern", zu

<sup>45)</sup> Tea-Table miscellany; vgl. Bouterwek S, 213 f. 46) Leipzig 1778 70. 2 Bde S: spater in den Werken wurde der Titel geandert in "Stimmen der

denen auch die unter dem Titel "Lieder der Liebe, die ältesten und § 300 schönsten aus dem Morgenlande"" herausgegebene Bearbeitung des "hohen Liedes" gerechnet werden darf, aufgefasst und benutzt wissen wollte.

## § 301.

Die beiden Jahre, in denen die Blätter von deutscher Art und Kunst und die deutsche Gelehrtenrepublik erschienen, brachten auch gleich im Gebiet der dichterischen Production drei Haupt- und Meisterwerke, die, ganz von dem Geist der dort vorgetragenen Theorien eingegeben, durch die Wirkung, die sie machten, deren Richtigkeit auf das vollkommenste zu bestätigen schienen und darum auch den lange vorbereiteten Umschwung in dem Bildungsgange unserer schönen Literatur wie mit einem Schlage entschieden: Goethe's Götz von Berlichingen', seine Leiden des jungen Werthers' und Bürgers Lenore'. An vielen Orten tauchten zugleich oder binnen Kurzem junge Talente auf, die, von einer regen Productionslust getrieben, sich im Drama und im Roman, in rein lyrischen und in episch-lyrischen Stücken, in Idyllen und in

Volker in Liedern. Gesammelt, geordnet, zum Theil übersetzt durch J. G. v. Herder". Sie sollte ursprunglich unter Boie's Namen erscheinen; vgl. Weinhold S. 182 f. Vgl. noch B. Suphan, Herders Volkslieder und J. v. Mullers "Stimmen der Volker in Liedern", in der Zeitschrift f. deutsche Philologie 3, 458—475.

§ 301 1) "Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel". 1773 5. idie folgenden Auflagen, so wie die Drucke aller goetheschen Werke sud am vollständigsten aufgeführt in (Hirzels) "Verzeichniss einer Goethe-Bibliothok". Leipzig 1848. 8.1; vgl § 259, 35, wo aber die aus "Wahrheit und Dichtung" entnommene Angabe der Zeit, in welcher Götz von Berlichingen zuerst niedergeschrieben wurde, unrichtig ist. Diess geschah namlich nach den Briefen an Salzmann im Morgenblatt von 1838, N 25 schon zu Ende des J. 1771 und zu Anfang des folgenden, also vor des Dichters Abgang von Frankfurt nach Wetzlar legt dazu funtzer, Frauenbilder etc. S. 173, wo aber im Text 1770 und in der Note 1771 zu andern sind in 1771 und 1772). 2) "Die Leiden des jungen Werthers" Leipzig 1771. S.; vgl. Bd. III, 141. 3) Sie erschien zuerst im tettinger Musenalmanach für 1774. Gedichtet wurde die Ballade im Sommer 1778 and zu Anfang des Septbr. druckfertig an Boie abgesandt. Ueber ibr allmabliges Entsteben und die anregenden Einflusse, die Burger bei der Abtassung and Umformung einzelner Theile von Herders Aufsätzen in den Blattern von deut-Art und Kunst, so wie von Goethe's Gotz emptieng, vgl den § 300, Anm. 33 anretuhrten Briefwechsel Burgers mit Boie; über die schnelle Verbreitung der Balbde und den Enthusiasmus, mit dem sie von Gebildeten und Ungebildeten aufrecommen wurde, Burgers Leben von Althof (in Reinhards Ausgabe 4. 37 ff., bei Bohtz S. 1361; dazu auch Goethe 45, 44 f.

1 201 anderen poetischen Mittelarten versuchten. Sich, in der ersten Zeit wenigstens, schon in ihrem Streben innerlich verwandt fühlend, weil alle sich zu Herders und zu Klopstocks Theorien bekannten, alle sich in der Verehrung des letztern vereinigten, so wie in der Bewunderung von Goethe's Dichtergrosse und in dem Drange es ihm nachzuthun in dem genialen Auflehnen gegen allen Zwang, alle Unnatur und alles ausländische Wesen in der Poesie: hatten viele auch noch unter einander mehr oder minder nahe personliche Beziehungen, und ausserdem fanden die meisten wenigstens für ihre kleinen Poesien einen aussern Einigungspunkt in dem Göttinger Musenalmanach. So konnte schon gegen Ende des Jahres 1774 von einer neuen westverzweigten Dichterschule die Rede sein. Sie wird in der "Fortsetzung der kritischen Nachrichten vom Zustande des deutschen Parnasses" mit unter der literarischen "Partei begriffen, die, "eine der neuesten und zahlreichsten" in Deutschland, "mit einer (zufeurigen Phantasie eine grosse Neigung zum Philosophieren und eine zugellose Neuerungssucht verbinde." Ihr Ursprung sei auf Hamann zurücksthren: er und Herder seien auch ihre Häupter; sie sei stolz darauf, jetzt Klopstock unter die Ihrigen zählen zu können; ihr gehore auch Goethe an, "unter allen Gottern und Gotterkindern. welche in Herders Himmel über die Stämme deutscher Nation herrschen", am begierigsten gelesen und von dem meisten Einfluss auf den Modegeschmack der Zeit. Anbetung Shakspeare's, Ungebundenheit, Verachtung des Zwanges, den Wohlstand, Gewohnbeit, Regel auflegen, appige Phantasie, seien sympathetische Bande genug, um ibn mit Herder und seinen Freunden zu verknupfen etc. Zu dieser Schule gehörten gleich Anfangs oder konnten noch vor Ablauf der Sechziger gerechnet werden mit Herder, Goethe, Merck'

<sup>4)</sup> Dieselbe steht im deutschen Merkur von 1774. 4, 164 ff und rührt von jenem Chr. H. Schmid (geb. 1746 zu Eisleben, studierte in Leipzig, wurde 1769 zu einer unbewoldeten Professur in der juristischen Facultat nach Erfurt berufen, wo er mit Wieland, Riedel und Meusel in Verbindung kam, gieng zwei Jahre apater als Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst nach Giessen, erhielt den Titel eines Regierungsraths und die Oberaufsicht über die Universitätsbibliothek und starb 1800) her, den ich oben § 299, Aum. 36 erwahnt habe. freilich welt mehr innern Beruf zur Kritik als zum dichterischen Schaffen; allein "er fahlte", wir uns Goethe 26, 96 f. berichtet, "einen gewissen dilettantischen Productionatrich, dem er um so mehr nachhieng, als er sich in Prosa und Versen glacklich ausdrückte und unter den schönen Geistern jener Zeit ein Rolle zu episien wohl wagen durfte". Goethe besass noch in seinem Alter poetische Epistell von thm, die nach seinem Zeugniss von ungemeiner Kühnheit. Derbheit und awiftischer Galle waren und sich durch originelle Apsichten von Personen und Sachen höchlich auszeichneten. Er glaubte sie aber wegen der verletzenden Kraft, womit sie geschrieben waren, nicht publicieren zu dürfen, und wusste auch nicht

und J. G. Schlosser<sup>6</sup> aus dem Kreise ihrer nähern Bekannten und § 301 Freunde, Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner, Friedrich Maximilian Klinger, Friedrich Heinrich Jacobi und Johann Heinrich Jung. Jacob Michael Heinrich Lenz<sup>7</sup>, 1750 zu Sesswigen in Liefland geboren, kam im neunten Jahre nach Dorpat, wohin sein Vater als Prediger berufen war, und zeigte früh Neigung zur Dichtkunst. 1768 bezog er die Universität Königsberg, wo er bereits im folgenden Jahre ein hexametrisches Gedicht

einmal, ob er sie lieber vertilgen, oder als auffallende Documente des geheimen Zwiespalts in unserer Literatur der Nachwelt aufbewahren sollte. (Vgl. dazu Eckermanns Gesprache mit Goethe 2, 60; wahrscheinlich gehorte nach den Briefen an und von Merck 1838. S. 58 zu jenen Episteln auch die daselbst S. 59 ff. gedruckte "Matinee eines Recensenten"; vgl. Riemer, Mittheilungen über Goethe 2, 22 f. und Lenzens gesammelte Schriften S. 261 f.). Die unschuldige Darstellungslust, welche aus der Freude an dem Vorbild und dem Nachgebildeten entspringt, vermisste Merck in sich, und er sprach es oft gegen Goethe aus, dass er ihn um diese Gabe beneide. Wenn er indess auch früherhin in allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke gehen mochte, wie Goethe behauptet 30 zeigte er doch nachher durch seine Charakterbilder und Schilderungen von Zustanden in Erzählungs- oder Briefform, besonders durch seine vortrefflichen Geschichten des Herrn Oheim" und "Herrn Oheims des Jungern" (mit den übrigen hierher fallenden Schriften zuerst im d. Merkur von 1775-59 gedruckt und darans in J. H. Mercks ausgewählte Schriften etc. herausgg, von Stahr, S. 121 272 aufgenommen), dass ihm ein positives Darstellungstalent in der schönen Prosa keineswegs abgieng. Von seinen in Versen abgefassten Sachen sind, so viel mir bekannt, nur gedruckt, ausser jener Matinée und der § 259, Anm. 79 angeführten "Auswahl aus seinen Fabelu und Erzählungen" (sie reichen wenigstens bis in das J. 1769 zurück, vgl. Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 17 und dazu Briefe an und von Merck 1835, S. 21. Funf von seinen Fabeln und zwar drei bisher unbekannte, wurden im Göttinger Musen-Almanach für 1770 abgedruckt; wei Weimar Jahrbuch 3, 20 f., Anm. Sie sind wieder abgedruckt mit einem Forwort im Weimar, Jahrb. 3, 192-195), mehrere lyrische und andere kleine Gedichte aus dem J. 1771 und den nachstfolgenden (im Gottinger Musen-Almanach; im Morgenblatt etc.; vgl. Briefe an Merck 1835, S. 47; 114; Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 27, Note 2; Briefe an und von Merck 1838, S. 14 f.), die "Rhapsodie von Johann Heinrich Reimhart dem Jungern" 1773. 8. und "Paetus and Arria, eine Künstlerromanze". Freistadt am Bodensee 1775. 5. (zur Werther-Literatur gehörig). Ob auch die Elegie "Lotte bei Werthers Grabe" id. Merkur 1775, 2, 193 f. und mit "Paetus und Arria" zusammen gedruckt Leipzig und Wahlheim 1775, 8., dann auch beide Stücke mit jener "Rhapsodie" und mit kleinen, meist in dramatischer Form abgefassten Sachen von Goethe, Wagner und Lenz im "Rheinischen Most", 1. Heft 1775. S., worüber zu vergleichen Nicolai's Anzeige im Anhang zum 25.-36. Bde. der allgemeinen d. Bibliothek S. 754) von Merck ist, wie K. Wagner (Briefe an Merck 1835, S. XXXIV) annimmt, ist nicht ausgemacht; vgl. Duntzer, Studien zu Goethe's Werken (wo S. 249 ff dies Stück 6) Aber eigentlich bloss and .. Pactus and Arria" neu gedruckt sind; S. 194. als Gesinnungsgenosse überhaupt und als Theoretiker; denn für den Druck gedichtet hat er nur, soviel ich weiss, einige Kleinigkeiten. 7) Vgl. Tiecks Ein§ 301 in seehs Büchern, "die Landplagen" drucken liess". Im Jahre 1771 begleitete er als Hofmeister zwei junge kurländische Edelleute über Berlin' nach Strassburg. Er gieng hier meistens mit Offizieren der Garnison um, kam aber auch mit Goethe und dessen Freunden in Verbindung 10. Goethe's Genie weckte eigentlich erst sein Talent, das sich nun schnell entwickelte, aber erst nach dem Erscheinen des Götz und des Werther sich in grössern, namentlich dramatischen Productionen, fruchtbar zeigte. 1772 zog er in Gesellschaft eines jungen deutschen Edelmanns zuerst nach Fort-Louis, von wo aus er ein leidenschaftliches Verhältniss mit Friederike Brion in Sesenbeim" anzukutipfen suchte, gieng dann nach Landau und von da wieder nach Strassburg zurück, wo er bis in den März 1776 blieb. Kurz vor seiner Abreise nach Weimar, wo er zu Anfang Aprila eintraf, muss jenes Schreiben 12 abgefasst sein, das von einem durch Bussere Umstände und Gemüthsverfassung damals sehon sehr herabgestimmten Bewusstsein seines Dichterberufs zeugt. "Meine Gemählde", schrieb er an Merck, "sind alle noch ohne Stil, sehr wild und nachlässig auf einander gekleckt, haben bisher nur durch das Auge meiner Freunde gewonnen. Mir fehlt zum Dichter Musse und warme Lust und Glückseligkeit des Herzens, das bei mir tief auf den kalten Nesseln meines Schicksals halb im Schlamm versunken liegt und sieh nur mit Verzweitlung emporarbeiten kann"12.

leitung zu den gesammelten Schriften von J. M. R. Lenz 1, S. CXIII ff.; auch Tieck bei Rud. Köpke in Tiecks Leben 2, 199 ff.; W. v. Maltzahn in den Blattern f. literar. Unterhaltung 1848, S. 945 ff.; Düntzer, Franchölder aus Goethe's Jugendzeit. Studien zum Leben des Dichters. Stuttgart 1852 S. 8. 60 - 101; 589 ff.; Dorer-Egloff, J. M. R. Lenz und seine Schriften. Nachträge zu der Ausgabe von L. Tieck und deren Erganzungen Baden 1857 (dagegen: "Der Dichter J. M. R. Lenz", im Morgenblatt 1858, Nr. 37 f., wahrscheinlich von Duntzer; O. Gruppe, R. Lenz, Leben und Werke mit Erganzunzen der Tieckschen Ausgabe. Berlin 1861. S. Hettner, Bilder aus der deutschen Sturm- und Drangperiode. R. Lenz. In Westermanns illustrirten Monastheften, Januar 1807. S. 380-391. Ueber das Verhaltniss zwischen Lenz und Boie vgl. Weinhold, II Chr. Boie S. 192 ff. S. Ein Drama, "der verwundete Bräutigam", das er zwei eder drei Jahre früher geschrieben haben soll, blieb ungedruckt und ist erst 1845 zu Berlin von K. L. Blum aus der Originalhandschrift herausgegeben worden.

9) Vgl. Duntzer, Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit S. 35 f die Note.
10) Vgl. Goethe 26, 76; 60, 249 f.; 20, 247 ff. die letzte Stelle enthalt eine vortreffliche Charakteristik Lenzens), und Jungs Lebensgeschichte 1, 367.
11) Vgl. Bd. III, 437 und A. Stober, der Dichter Lenz und Friederike von Sexenbeim. Aus Briefen und gleichzeitigen Quellen nebst Gedichten und Anderm von Lenz und Goethe. Basel 1842. S. (Auch in Stobers Alsatia 1853, S. 64 ff.)
12) Eingerückt mit falscher Juhreszahl in die Briefe an und von Merck 1848, S. 51 ff.
13) Vgl. auch eine Acusserung F. II. Jacobi's über ihn aus dem Ende des J. 1775 in dessen auserlesenem Brietwechsel 1, 242

In Weimar blieb er von Anfang des Aprils bis in den Spätherbst § 301 des Jahres 1776, wo er von Goethe und auch von Wieland, der ihm seine frühern Angriffe nicht nachtrug, und dessen enthusiastischer Verehrer er jetzt geworden war", viel Freundliches erfuhr und, ungeachtet seiner Sonderbarkeiten und ...dummen Affenstreiche", wie ein verzogenes Kind in aller Weise geschont und getragen wurde, bis er sich in seinem Verhalten so weit vergass, dass er Weimar verlassen musste". Im Jahre 1777 befand er sich wieder in den Rheingegenden, besuchte die Schweiz und hielt sich abwechselnd zu Zürich und anderwärts auf. Schon damals scheint er einen Anfall von Wahnsinn gehabt zu haben, der sich im Hause des Pfarrers Oberlin zu Waldbach im Elsass seit Anfang 1778 mehrmals wiederholte. Er wurde nun zunächst nach Strassburg und von da nach Emmendingen zu J. G. Schlosser gebracht, in dessen Hause sein Wahnsinn zum vollen Ausbruch kam. Nachdem sich sein Zustand wieder gebessert hatte, that ihn Schlosser zu einem Schuhmacher, dessen Handwerk er leruen sollte. 1779 holte ihn sein älterer Bruder in die Heimath. In Petersburg bewarb er sich um eine Professur der Tactik, in Riga um die Rectorstelle, doch beidemal ohne Erfolg 10. Nachdem die allgemeine deutsche Bibliothek mehrmals seinen Tod angezeigt und diese Auzeige immer widerrufen hatte, brachte sie" von Riga aus die Nachricht, Lenz lebe in St. Petersburg 16. Von Petersburg gieng er nach Moskau, wo er in tiefem innern und ausseru Elende am 24. Mai 1792 starbio. Heinrich Leopold Wagner, geboren 1747 zu Strassburg, gehörte dort und nachher in Frankfurt, wo er wenigstens schon zu Anfang des Jahres 1775 sein musste und später unter die Zahl der Advocaten aufgenommen

<sup>14)</sup> Er ist doch dieser Lenz, auf den die von Weinhold a a. O. S. 157 angez gene Stelle aus einem Briefe Boie's sich bezieht. Dieser schrieb namlich am 5 Deebr 1776 an Burger: "Ich sinne recht auf eine Gelegenheit, Wielanden im Mo-eum Gerechtigkeit (in gutem Sinne) widerfahren zu lassen. Im December steht eine Epistel von Lenz: "Epistel eines Einsiedlers an Wieland" (d. Museum 1770, S. 1099-1102) an ihn, die es schon zum Theil thut". Boie bezeichnet 18 196 fi diese Epistel als einen reuigen Nachhall der Wolken von Lenz. Er dichte te diese Epistel in seiner Weimarer Zeit und liess sie, ausser im d. Museum, such in Jacobi's Iris (VII) drucken. 15) Vgl. F. H. Jacobi's auserlesenen Briefwechsel 1, 242; Briefe an und von Merck 1838, S. 66; 68; Briefe an Merck 1835, S. 94-98 aber den Eindruck, den er in Weimar hinterlassen hatte, auch 5 100 and in der andern Sammlung S. 97), und Riemer, Mittheilungen über finithe 2, 36. 16) Hettner a. a. O. S. 391. In den Briefen an und von Merck 1835, S. 171; 187 f. und in der Sainmlung von 1835, S. 190 steht, dass er 15) Vgl. dazu die Briefe Protessor geworden sei. 17) Bd. 41, 1, 302. an Merik 1835, S 286 19) Vgl. Intelligenz-Blatt der Allgem Literatur-Zehnag 1702, Nr. 99.

§ 301 wurde, zu den Kreisen, die sich um Goethe an beiden Orten bildeten, und starb nach 175321. Ausser der Farce "Prometheus, Deukalion und seine Recensenten", für deren Verfasser ihn wenigstens Goethe früher und später erklärt hat22, ist von seinen Dichtungen am meisten bekannt geworden das Trauerspiel "die Kindermörderin" 23. wozu er den Stoff Goethe's Mittheilungen über seine Absicht mit Faust und besonders über die Katastrophe von Gretchen entnahm 14. Friedrich Maximilian Klinger25, geboren zu Frankfurt a. M. 17522, verlor früh den Vater, der die Seinigen in sehr dürftigen Umständen zurückliess. Aber durch rastlose Thätigkeit vermochte die wackere und verständige Mutter sich und ihren drei Kindern ohne fremde Unterstützung den Unterhalt zu verschaffen. Als der Knabe zehn bis zwölf Jahre alt war, lernte ihn ein Gymnasiallebrer in Frankfurt kennen, dem sein vortheilhaftes Aeussere aufgefallen war; durch seine Vermittelung wurde er in der Folge als Freischüler in das Gymnasium aufgenommen. Bei seinen vortreftlichen Anlagen und einem musterhaften Fleisse machte er schnelle und bedeutende Fortschritte in den Schulwissenschaften, besonders in den Sprachstudien: neben den alten Classikern beschäftigten ihn schon damals sehr die besten englischen und französischen Autoren, unter denen Shakspeare und Rousseau seine Lieblinge waren und (vornehmlich der letztere durch seinen Emil) 37 den meisten Einfluss auf seine spätere schriftstellerische Thätigkeit hatten. Bald war er im Stande, durch das, was er sich durch Privatunterricht und anderweitig erwarb, seine Mutter zu unterstützen. So hatte er schon von frither Jugend an "alles, was" zu der Zeit, da ihn Goethe kennen lernte, "an ihm war, sich selbst verschafft und geschaffen." Wenn dadurch in ihm der Grund zu einer stolzen Unabhängigkeit

<sup>20)</sup> Dantzer, Frauenbilder etc. S. 221. 211 Gödeke's Grundriss S. 665. 22) Vgl. in diesem § Anm. 131. 23) So lautete der Titel in der ersten Gestalt, Leipzig 1776. S. 24) Vgl. Goethe 26, 253 f. und über die Umarbeitungen, die das Stück zuerst, um es bühnengerecht zu machen, von K Lessing. dann von dem Verf. selbst erfuhr, Lessings s. Schriften 13, 580; 12, 481 und die allgemeine d. Bibliothek 40, 2, 484 f. Ueber andere von ihm verfasste und in Gudens chronologischen Tabellen zur Geschichte der d. Sprache und National-Literatur 3, 73 verzeichnete Sachen idramatische, Erzählungen in Versen und einen unvollendet gebliebenen Romani vgl. allgem. deutsche Bibliothek 27, 2, 499 f ; 32, 2, 475; 30, 1, 252; 255 und Gervinus 11, 535 (wo aber vergessen zu sein scheint, dass Fausts Famulus schon in dem alten Volksroman und darnach auch im Puppenspiel Wagner heisst). 25) Vgl. Hettner in den Bildern aus der deutschen Sturm- und Drangperiode, Westermanns illustrirte Monatshefte 1567, Marz, S 592 - 605. Eine Biographie und kritische Ausgabe der Werke Klingers wird von M Rieger vorbereitet. 26) Night 1753; vgl. Dontzer, Frauen-27) Vgl. Klingers sammtliche Werke 5, 53 ff inlder etc. S. 280, Note 2.

und männlichen Festigkeit des Charakters gelegt wurde, so schlich § 301 sich damit doch auch, weil er mit äussern Verhältnissen so viel zu kämpfen hatte und sich "durchstürmen, durchdrängen musste, ein bitterer Zug in sein Wesen ein, den er in der Folge zum Theil begte und nährte, mehr aber bekämpfte und besiegte". Um die Rechte zu studieren, gieng Klinger nach Giessen 20, allein er beschäftigte sich hier viel eifriger mit schöner Literatur und mit eigenem Producieren als mit der Rechtswissenschaft. Bereits auf der Schule hatte er, dazu durch eine wirkliche Begebenheit veranlasst. ein Trauerspiel, "das leidende Weih", geschrieben; ein anderes, "Otto", verfasste er im ersten Halbjahr seines Aufenthalts in Giessen. Auch entstand schon 1774 sein drittes Trauerspiel, "die Zwillinge", mit welchem er, als die hamburgische Theaterdirection unter Schröder) auf Bode's Anregung im Februar 1775 Preise für eingelieserte gute Originalstücke und Uebersetzungen oder Umarbeitungen ausgesetzt hatten, den Sieg über Leisewitzens "Julius von Tarent" davon trug 12. Auch während der nächsten Zeit war er sehr thätig und fruchtbar im dramatischen Fach; mit erzählenden Dich-

<sup>25)</sup> Vgl. dazu Klingers sämmtliche Werke 12, 143 f. 29) Im Herbst 1772 scheint er schon da gewesen zu sein; vgl. Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 59-62, we die über den ersten Brief muthmasslich gesetzte Jahreszahl durch Erwahnung Klopstocks und anderer Umstande auf S. 96-98 gerechtfertigt 30) Beide einzeln gedruckt zu Leipzig, das erste ohne Jahreszahl, das zweite 1775. S.; jenes von Tieck Lenzen beigelegt und in dessen gesammelte Schriften 1, 151 ff. aufgenommen; vgl. aber Briefe an und von Merck 1835, S. 287 f. and dazu die allgemeine d. Bibliothek 27, 2, 386 f.; 500, besonders diese letzte Stelle, wo die aus einem zu "dem leidenden Weibe" im nachsten Bezug stehenden Nachspiel, "die frohe Frau", Offenbach und Frankfurt 1775. 8. entlehnte Nachricht über den Verf. jenes Trauerspiels eingerückt ist: "er studiert zu Giessen, heisst Klinger. Er nimmt sich sehr viel heraus. Er ist erst ein halbes Jahr von der Frankfurter Schule" etc. 31) Vgl, Schutze's hamburgische Theatergeschichte S. 129 f. und F. L W. Meyer in Schroders Leben 32) Dass die oft wiederholte Angabe, Schroder habe bei der Preisstellung ein Trauerspiel verlangt, worin ein Brudermord vorkommen musste, auf nichts beruhe, ist bereits von Götzinger, die deutsche Sprache und ihre Literatur 2, 530, Note angemerkt worden; und dass Klinger sein Trauerspiel schon gedichtet hatte, ehe jene Aufforderung der Hamburger Direction bekannt wurde, folgt aus der Jahreszahl, die der Dichter selbst vor "die Zwillinge" in seinem Theater, Riga 1786 f. gesetzt hat, und aus dem Datum der Aufforderung. Diese wurde wieder abgedruckt im 1. Bde. des "hamburgischen Thenters". Hamburg 1776 ff. 9. much in Hennebergers Aufsatz über Leisewitzens Stuck, in seinem Jahrbuch 1, 111 ff.), wo auch "die Zwillinge", wenn ich nicht irre, mit den übrigen Preisstücken zuerst im Druck erschienen (aufgeführt wurden sie in Hamburg zuerst 1770; vgl. Schroders Leben von Meyer 2, 2, 50). Diess stimmt auch mit der von Imptzer, Frauenbilder S. 313, Note 1 ausgehobenen Stelle aus Schubarts deutscher Chronik; dagegen vertragt sich nicht damit Duntzers Annahme in Betreff des

tungen in der Form des Romans trat er erst einige Jahre später auf, zuerst mit dem in das Gewand des Feenmärchens gekleideten "Orpheus, einer tragisch-komischen Geschichte". Goethe's Bekanntschaft soll Klinger auf einem Besuche von Giessen aus in Frankfurt gemacht haben "; indess wäre es nicht unmöglich, dass ihre Annäherung schon früher durch Goethe's Giessner und Darmstädter Freunde vermittelt wurde, da Klinger nach einem Briefe ", der doch mit ziemlicher Sicherheit in das Jahre 1772 gesutzt werden darf, damals Höpfnern und den ihm zunächst Stehenden sehr bekannt sein musste ". Im Jahre 1775 begleitete Klinger Goethen, die beiden Stolberge und Haugwitz auf der Reise nach Zürich, wo er seinen Freund, den Musiker Kayser, besuchte: auch scheint er mit Goethe zusammen die Rückreise nach Frankfurt gemacht zu haben ". In Frankfurt soll er sich um eine Anstellung,

Jahres, in welchem Klinger den Preis durch "die Zwillinge" gewonnen habe 8, 289, und dieselben erschienen seien S. 313, Note 1 33 Genf 1778, 80 7 Thle S. (vgl. Neue Liter.-Zeltung 1791, Sp. 327) umgearbeitet unter dem Titel "Bambino's sentimentalisch-politische, komisch-tragische Geschichte". St. Petersburg und Leipzig 1791. 4 Thle. 8. Wenn in dem der Ausgabe seiner sammtlichen Werke von 1842 angehangten Aufsatze über "Klingers schriftstellerischen Charakter" 12, 345 gesagt ist. "in den sammtlichen Werken Klingers finden wir keine Versen, so kann diess nur von den sammtlichen Werken in dieser Ausgabe gelten; denn Lieder von ihm findet man z. B. in einer 1777 erschienenen Sammlung von Gesängen Mehrerer, über die Duntzer, Frauenbilder etc. S. 292 berichtet Einige Lieder, welche er 1776 an seinen Freund und Landsmann Kayser in Zurich zur Composition schickte, sind abgedruckt in Hoffmanns von Fallersleben Findlingen (1860) 1, 135. Es ist mehr Zartheit und Innigkeit der Empfindung und mehr wahre Liedermassigkeit in ihnen, als man von dem Verf. der wilden drumatischen Phantasien erwartet. Hettner a a. O. S. 595. Sonette von ihm erwahnt Riemer, Mittheilungen 1, 35. 34) Wie Duntzer a n O. S. 224; 289 meint, wahrscheinlich 1774 oder ganz im Anfange von 1775. 35) In den Briefen aus dem Freundeskreise von Goethe S. 59 f. 36) Vgl. auch Briefe an und von Merck 1838, S. 211, Note and dazu Dantzer, Freundesbilder etc. S. 115 - Goethe unterstutzte Klingern auf eine sehr edle Weise bei seinem Studieren, ohne dass die Mitwelt jemals etwas davon erfuhr: Riemer, Mittheilungen 1, 102; dazu 5 085 .Er (Goethe) verschenkte auch wohl sein Mscr. zu beliebigem Gebrauch an einen armen Freund und Jugendgenossen, der es dann anzubringen und in ein gutte Honorar zu verwandeln wusste". Als Beleg werden die Briefe an und von Merck 8 211 mit Wagners Note angeführt. Diese Note lautet: "So schenkte Goethe klingern das Mser, seiner Fistnachtsspiele, moge er es zerreissen, hinlegen oder verkaufen wollen. Klinger liess sieh ein schönes Henorar von Weygand in Leipzig datur bezalden" 37) Duntzer Frauenbilder etc S. 289; 312 f - Aus dem erston Viertel dieses Jahres augefahr, hat K Wagner vermuthet, morhte auch das in den Briefen an und von Merck 1838, S. 18 f abgedrickte Bruchstuck eines Briefes stannaen, worin sich Merek gerade nicht zum ganstigsten über einen (1 susspricht, dessen Name von dem Herausgeber in Chingen erganzt worden ist; was denn zur Folge gehabt hat, dass Ad. Stahr. Gervinus u. A. ebentails diese

aber ohne Erfolg, beworben haben. Gegen Ende Mai's muss er § 301 wieder in Giessen gewesen sein3, wohin im Goethe's Mutter von ibres Sohnes Befinden in Weimar schrieb 30. Dorthin, wo Lenz bereits angelangt war, zog es nun auch ihn: er traf daselbst den 24. Juni ein und wurde von Goethe sehr herzlich aufgenommen. Bald jedoch fühlte dieser sich durch ihn gedrückt und verbarg es ihm nicht, dass sie beide nicht mit einander wandeln konnten ". Am 16. September war Klinger noch in Weimar"; unmittelbar darauf muss er aber nach Leipzig gegangen sein, wo ihn Nicolai im October sah und wo er, nachdem er den Plan aufgegeben, "die Artillerie zu lernen", um sieh nach Amerika zu begeben und dort für die Freiheit zu fechten, Theaterdichter bei der sevierschen Gesellschaft wurde 42. Mit ihr wird er auch nach Frankfurt und Manheim gegangen und wieder in Mercks Nähe gekommen sein, bei dem sich Wieland nach ihm im Herbst 1777 erkundigte<sup>14</sup>. Beim Ausbruch des bairischen Erbfolgekrieges trat er in österreichische Kriegsdienste und erhielt durch fürstliche Vermittelung eine Offizierstelle. Nach Beendigung des Krieges legte er diese nieder und gieng zu J. G. Schlosser nach Emmondingen", wo er mit Pfeffel bekannt wurde, der ihm durch Franklins Vermittelung eine Kriegsstelle in amerikanischen Diensten zu verschaffon suchte. Da hieraus aber nichts wurde, so verwandte sich

Acusserung auf Klinger bezogen haben. Allein wenn es schon unwahrscheinlich 152. dass Merck nicht den rechten Aufangsbuchstaben zur Bezeichnung Klingers gewählt haben sollte, so dürften alle Zweifel darüber, dass ein ganz Anderer hier verstanden werden muss, schwinden, wenn man eine Stelle in Wielands Brief an Merck vom 27. Mai 1776 (a. a. O. S. 67) mit dem Inhalt jenes Bruchstücks zusammenhalt. Denn dass der hier erwähnte Cl. nimmermehr Klinger sein kann, leuchtet von selbst ein. Ich bin überzeugt, es ist dort wie hier (wo auch schon K Wagner, S. 299, Col. 2, den rechten Mann erkannt hat) niemand anders als Matth. Claudius gemeint, der 1776 in Darmstadt lebte, und dem Wieland erst vierzehn Tage vor Absendung seines Briefes Grusse für Goethe und Lenz durch Merck geschickt hatte; vgl. a. a. O. S. 66. Damit aber ordnet sich jenes Bruchstack erst unter die Briefe aus dem J. 1776 ein. 38) Jedoch wohl schwerbeh noch als Student, wie Duntzer, Frauenbilder S. 461 glaubt. Mitthedungen 2, 27; kurz vorher hatte Wieland einige Worte über Klingers poetisches "Forttollen" in einen Brief an Merck, Sammlung von 1838, S. 66 eintliessen 40 Vgl. Duntzer a. a. O. S. 82; Briefe an Merck 1935, S. 94 und dazo die Sammlung von 1838. S. 277. 41) Briefe an Merck 1835. S 98; Briefe Gorthe's an Lavater S. 21. 42) Briefe aus dem Freundeskreise von southe S. 113; Briefe an und von Merck 1838, S. So f. 43) Vgl Briefe an and von Merck 1838. S. 106 und die in der Note citierte Stelle. an and von Merck 1838, S 171. Nach den von S. Hirzel berausgegebenen "Zwolf Briefen von Goethe's Eltern an Lavater. Als Mscr fur Freunde zur Feier des 1 Jan 1860 in Druck gegeben" S. 15, war Klinger im Marz 1778 bei Schlosser

§ 301 Schlosser im Frühling 1780 (?) bei seinem Freunde Sarasin in Basel für Klinger, dass dieser in den Stand gesetzt würde, nach Russland zu gehen. In Sarasins Sommerwohnung bei Basel, in der Klinger darauf noch einige Zeit verweilte, entstand der unter seinem Namen gehende Roman "Plimplamplasko", an dessen Abfassung jedoch auch Sarasin, Pfeffel und Lavater Theil gehabt haben sollen ". Im September 1780 schisste er sich zu Lübeck, wo er Boie's Bekanntschaft machte, nach Russland ein ". In Petersburg wurde er als Lieutenant in das Bataillon der Marine aufgenommen und dann als Ordonnanz, sowie auch als Vorleser bei dem Grossfürsten Paul angestellt. In seinem Gefolge machte er bald nachher eine weitere Reise, nach Italien und Frankreich. Nach seiner Rückkehr zog er mit gegen die Türken, und als es nicht zum Kriege kam, nach Polen. 1785 erhielt er eine Anstellung am Cadettencorps in Petersburg, dessen Director er später wurde. Nach und nach wurden ibm daneben auch noch andere Aemter übertragen und zuletzt der Rang eines Generallieutenants verliehen. Unterdessen batte er sich noch fortwährend mit schriftstellerischen Arbeiten im Fache der schönen Literatur beschäftigt: mehrere seiner Dramen, die meisten seiner Romane, sein vollendetstes Werk, "der Weltmann und der Dichter" (in Gesprächen, 1797) und seine "Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur" (1802 ff.) sind in Russland geschrieben. Im Jahre 1822" legte er seine meisten Aemter nieder und starb 1831. In der Charakteristik, die Goethe " von ihm gibt, erscheint er im entschiedenen und zwar für ihn sehr günstigen Gegensatz zu Lenz. Friedrich Heinrich Jacobi<sup>10</sup>, 1743 zu Düsseldorf geboren, war der jüngere Bruder von Joh. Georg Jacobi und wurde lange für minder begabt als dieser gehalten. Daher bestimmte ihn sein Vater, ein unterrichteter und wohlhabender Kaufmann, für sein Geschäft und gab ihn vom sochzehnten Jahre an als Lehrling zuerst in ein Frankfurter, dann

<sup>45)</sup> o. 0. 1780. S.; nach Gödeke, Grundriss S. 671, Gent 1780. S. 46)
So Düntzer, a. a. O. S. 86 f. 47) Weinhold, H. Chr. Boie S. 97. In der allgemeinen d. Bibliothek 44, 1, 301 wird dagegen aus Riga vom Deebr. 1780 gemeidet, Klinger sei bereits im December des vorigen Jahres nach Petersburg gekommen. 48) Nach Gödeke a. a. O. S. 609 schon 1820. 49) Werke 26, 254 ff. 50) Vgl. Fr. Roths "Nachricht von dem Leben Fr. H. Jacobi sin verhaltniss zu seinen Zeitgenossen, besonders zu Goethe", 1848: Düntzer, Freundesbilder etc. S. 125—287; E. Zirngiebel, Fr. H. Jacobi schon, Dichten und Denken. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie. Wien 1867. Stangezeigt von Ad. Zeising in den Blattern f. liter. Unterhaltung 1868, Nr. 21, S. 327. fb., und R. Zöpperitz, Aus Jacobi's Nachlass. 2 Bide. Lepzig 1800. S.

<sup>51)</sup> Vgl. Bd. III, 123 f. 52) Vgl. § 255, Anm. 9. 53) Vgl. Fr. H. Jacobi's anserlesenen Briefwechsel 1, 116—140. 54) Vgl. besonders Briefe an Merck 1535, S. 292 und Dantzer a. a. O. S. 177 f.

§ 301 eingeleitet war, zuerst im Juli 1774 in Elberfeld bei Jung Stilling persönlich kennen lernte35. Hauptsächlich in Folge der ausserordentlichen Einwirkung, welche Jacobi von Goethe unmittelbar und durch dessen Werther erfuhr, schrieb er seine beiden Romane, von denen der erste unvollendet blieb, "Allwills Briefsammlung" und "Woldemar"". Im Jahre 1776 kam er in den Besitz des anschnlichen Vermögens seiner Frau, mit dem er, sobald er wollte, vollig unabhängig hätte leben können. Allein er blieb in seinem Amte und folgte auch 1779 einem Rufe nach München, wo er als Geheimrath und Ministerialreferent über das gesammte Zoll- und Commerzwesen angestellt wurde. Bald jedoch zogen ihm die Entschiedenheit und die Freimüthigkeit, womit er die Durchführung gewisser Regierungsmassregeln bekämpfte, die Ungnade des Hofes zu. Er kehrte nach Düsseldorf zurück, übernahm wieder die Geschäfte eines Hofkammerraths und behielt dieselben auch bei, als 1750 die ihm bei der Austellung in München verliehene Zulage zu seinem frühern Gehalt eingezogen wurde. In Düsseldorf selbst hielt er sieb seitdem gemeiniglich nur den Winter über auf; vom Anbeginn des Frühlings bis in den Spätherbst wohnte er mit den Seinigen auf seinem Landsitz zu Pempelfort, wo er oft ihm befreundete Manner und Frauen aus der Nähe und Ferne als Gäste willkommen biess. Noch im Sommer 1750 machte er eine Reise durch Norddeutschland. auf der er Lessing, Klopstock, Claudius, Gerstenberg, Gleim und andere bedeutende Manner sah. Damais war es auch, wo Lessing durch ihn Goethe's Gedicht "Prometheus" aus der Handschrift kennen lernte, welches die erste Veranlassung zu dem Zerwürfniss Jacobi's mit Mendelssohn über Lessings Spinozismus gab 1. 1754 verlor er seine Gattin, der härteste Schlag, der ihn treffen konnte. Das Jahr darauf besuchte er seine Freunde Goethe, Wieland und Herder in Weimar, wo zu derselben Zeit auch Claudius einsprach. In den nächsten Jahren beschäftigten ihn besonders die Abfassung der "Briefe über die Lehre des Spinoza", des Anhangs dazu, des "Gesprächs über Idealismus und Realismus" und sein Antheil an den Streitigkeiten Lavaters und seiner Freunde mit den Berlinern.

<sup>55)</sup> Vgl. Duntzer, Freundesbilder S. 120 ff und dazu 50 ff. Was Jacob im J 1770 so sehr gegen Goethe aufbrachte, war das Gericht, welches dieser in einer Stunde des Lebermuths zu Ettersburg über den "Woldemar" hielt val Briefwechsel zwischen Goethe und Fr. H. Jacobi S. 55—59; dazu Briefe an Merek S. 6. S. 180 1; Duntzer a. a. O. S. 167 ff. und Schnorr v. Carolsfelu, Goethe und Jacobi & Woldemar, in Gosche's Archiv f. Lit-tresch 1, 344 ff. 566 Jene; in der ersten Gostalt seit 1775, dieset seit 1777 erschienen; vgl. Briefwechsel twischen Goethe und Jacobi S. 37; die Zueignung vor dem Woldemar und Goethe 26, 295. 57; Vgl. 8 200, Anm. 47 und

1756 war er auf kurze Zeit in England; zwei Jahre darauf zog er \$ 301 ganz aus Düsseldorf nach Pempelfort hinaus. Im Herbst 1794, als die Franzosen dem Niederrhein immer näher rückten, hielt er es am geratheusten. Pempelfort auf einige Zeit zu verlassen: er gieng zunächst nach Hamburg und Wandsbeck, wechselte dann mehrmals seinen Aufenthaltsort, bis er sich 1799 entschloss, sich in Eutin dauernd niederzulassen. 1501 machte er eine Reise nach Paris. 1505 folgte er einem Rufe an die neugebildete Akademie der Wissenschaften zu München, zu deren Präsidenten er im nächstfolgenden Jahre ernannt wurde. 1812 gab er diese Stellung auf, behielt aber seine volle Besoldung. Er starb 1819. Johann Heinrich Jung, genannt Stilling, wurde geboren 1740 zu Grund im Nassauischen. Sein Vater war ein armer Schulmeister, der zugleich das Schneiderhaudwerk betrieb, ein Mann von streng religiöser, dem Pietismus sich stark zuneigender Richtung. So lange der Grossvater, ein höchst wackerer, von echter, lebensmuthiger Frömmigkeit durchdrungener Kohlenbrenner lebte, schloss sich der Knabe, der früh seine Mutter verlor, viel mehr an ihn als an den Vater an. Diess waren die glücklichsten Jahre seiner Jugend. Seitdem batte er, als Knabe und als Jüngling, sich durch ein sehr kummervolles Leben durchzuwinden. Nachdem er nothdürftig dazu vorbereitet war, besuchte er eine dem Wohnort seines Vaters nahe gelegene lateinische Schule; alte Volksbücher voll Ritter- und Wundergeschichten. Balladen, die unter dem Volke umgiengen, weckten und nührten seine Phantasie; das Glück führte ihm einen Homer in deutschen Versen zu, für den er sehon im Voraus durch das Lesen des Virgil in der Schule begeistert worden war. Der Trieb zum Studieren war in ihm gross, aber jede Aussicht, dass er befriedigt werden konnte, fehlte. Er musste es schon für ein Glück achten, wenn er, wozu er sehr früh berangezogen wurde. Schule balten konnte, um dadurch der Nothwendigkeit überhoben zu werden, bei dem Schneiderhandwerk, das er bei seinem Vater lernte, zeitlebens zu bleiben. Indess war durch seine Erziehung und durch das Lesen der Bibel und verschiedener mystischer Schriften bereits der Grund zu einer ganz eigenthümlichen religiösen Gefühls- und Anschauungsweise und damit zu einer Glaubensfestigkeit in ihm gelegt, die ihn auch unter den grössten Bekümmernissen nie ganz verzagen liess und ihm in jeder Noth immer die Hoffnung auf unmittelbare göttliche Hülfe gegenwärtig erhielt. Mehrere Jahre hindurch musste er bald den Schneidergesellen, bald den Informator machen, bis endlich, nachdem er als Hauslehrer zu einem Kaufmann gekommen war, ein neues Leben für ihn begann. Er lernte jetzt von Dichtern Milton, Young und Klopstock kennen, von Philosophen Wolff und

\$ 301 Leibnitz. Plotzlich erwachte in ihm auch die Lust, die griechische Sprache zu erlernen, worin er, bei seinem brennenden Eifer dafür, bald grosse Fortschritte machte. Sein Principal rieth ihm, Medicin zu studieren; er gieng sogleich darauf ein, da er hiermit den Weg zu seinem eigentlichen Beruf, der ihm so lange verborgen gewesen. gefunden zu baben glaubte. Nachdem er sich eine Zeit lang zur Ausführung seines Vorhabens vorbereitet hatte, gieng er, ohne irgend eine entfernte Aussicht, woher er die Mittel zum Studieren werde nehmen können, nur im Vertrauen auf den Beistand Gottes. der ihn noch nie verliess, im Herbst 1770, also in seinem 30. Jahre, nach Strassburg, wo er mit Goethe und durch ihn mit Herder bekannt wurde™ und wo er bis zum Frühighr 1772 blieb. Schon das Jahr zuvor hatte er sich verheirathet. Er liess sich nun zuerst in Elberfeld als Arzt nieder und erwarb sich bald einen grossen Ruf durch die Geschicklichkeit, womit er vielen am grauen Staar Erblindeten das Augenlicht wiedergab. Jung hatte die Geschichte seiner Jugend niedergeschrieben; als ihn Goethe 1774 in Elberfeld besuchte, nahm er, wie Jung selbst berichtet o, diese Erzählung in der Handschrift mit nach Hause und gab sie, ohne dass dieser davon wusste, unter dem Titel "Heinrich Stillings Jugend" heraus". Im Jahre 1778 gieng Jung, dem seine arztliche Praxis nicht viel eintrug, als Lehrer an die Kameralakademie zu Kaiserslautern in der Pfalz, und als diese Anstalt 1754 nach Heidelberg verlegt und mit der dortigen Universität vereinigt wurde, folgte er ihr dahin, vertauschte aber drei Jahre später seine Stelle mit der Professur der Oekonomie-, Finanz- und Kameralwissenschaften an der Universität Marburg. Unterdessen und auch noch bis in seine letzten Lebenstage war er als Schriftsteller sehr thätig; auch führte er unzählige Staaroperationen aus, und da seine Hülfe oft aus weiter Ferne gesucht wurde, so machte er viele kleinere und grössere Reisen. 1803 berief ihn der Kurfürst von Baden nach Heidelberg, ohne von ihm etwas Anderes zu verlangen, als dass er "durch Briefwechsel und Schriftstellerei Religion und praktisches Christenthum befördere." Er wurde zum

<sup>58)</sup> Vgl. seine Lebensgeschichte Bd. 1, 341 ff.; 350. 59) A. a. O. S. 413. 60) Berlin 1777. 5.; vgl. Fr. H. Jacobi's auserlesenen Briefwechsel 2, 488 und Düntzer, Freundesbilder S. 33. Die Fortsetzungen wurden dann von Jung selbst nach und nach in Druck gegeben als "H. Stillings Junglingsjahre", "Wanderschatt", "hausliches Leben", Berlin 1775—89; vgl. die Lebensgeschichte S. 756 f Spater kamen dazu "H. Stillings Lehrjahre" 1804 und "Alter", ein Fragment von ihm nelbst, nebst seinem "Lebensende" von einem Enkel. Heidelberg 1817. 5. alles besammen, als "Stillings Lebensgeschichte", fullt mit zwei Anhangen den ersten Band von J. H. Jungs, genannt Stilling, sammtlichen Werken. Stuttgart 1844 f. 42 Bde. 8.

Geheimen Hofrath ernannt, zog 1806 nach Karlsruhe und starb \$ 301 daselbst 1517. Auch Lavater gehörte zu der neuen Dichterschule, wiewohl er weniger durch seine Dichtungen als durch anderweitige Schriften und durch seine ganze damalige Geistesrichtung in das literarische Leben dieses Kreises tiefer eingriff; sodanu nebst v. Gerstenberg und G. Fr. Ernst v. Schoenborn" als schon ältern Anhängern Klopstocks, Bürger und dessen Freunde im Göttinger Hainbunde. Ausserdem noch Friedrich Müller, Ludwig Philipp Hahn, Matthias Claudius, Anton Matthias Sprickmann, und Chr. Fr. Daniel Schubart, die, wenn auch nur zum Theil durch persönliche Verbindungen, doch alle durch Sinnesart und dichterische Richtung dem gootheschen oder dem göttingischen Kreise nahe standen. Friedrich Müller, gewöhnlich Mahler Müller genannt<sup>o2</sup>, geboren 1750 zu Kreuznach, widmete sich früh der bildenden Kunst und gab schon in seinem achtzehnten Jahre mehrere Sammlungen radierter Blätter heraus. Er soll eine Zeit lang als Mahler und Kupferstecher in herzoglich zweibrückischen Diensten gestanden haben. Um 1770 war er nach Manheim gekommen, we in regem Verkehr mit Dalberg. Gemmingen und dem Buchhändler Schwan der dichterische Trieb in ihm sich regte. In dieser manheimer Zeit sind fast alle seine Dichtungen entstanden. Als Dichter machte er sich zuerst als "ein junger Mahler", dann

<sup>61)</sup> Geb. zu Stolberg 1737, der Sohn eines Geistlichen. Er gehörte in Kopenhageu, wo er von dem Grafen A. P. Bernstorf in die offentlichen Geschafte eingeführt wurde, zu dem Kreise Klopstocks und Gerstenbergs und war auch schon mit den Stolbergen befreundet, als er auf der Reise nach Algier, wohin er als danischer Consulatssecretär 1773 gesandt wurde, in Göttingen auch zu den übrigen Dichtern des Hainbundes in ein nahes Verhaltniss kam und in Frankfurt die Bekanntschaft Goethe's und seiner Eltern machte, mit denen er während seines Autenthalts in Algier in Briefwechsel blieb (vgl. Goethe 60, 221 ff. und A. Nicoloxius, uber Goothe S. 435 f.; 435 ff.). 1777 gieng er als Legationssecretar nach London, wo er beinabe dreissig Jahre blieb. Nach seinem Fortgange von dort bielt er sich theils in Hamburg, theils zu Emkendorf im Holsteinischen auf, wo er 1817 starb. Er lieferte poetische Beitrage zu den Schleswiger Briefen über Merkwurdigkeiten der Literatur, zum Wandsbecker Boten, zum Götting. Musenalmanach, zum d. Museum etc. Eine Auswahl daraus (aber wohl nicht ohne bedeutende Abunderungen im Geiste des Herausgebers) steht in Matthissons lyrischer Authologie Zurich 1803 ff. 6, 229-256. Vgl. K. Weinhold, G. F. E. Schönborns Aufzeichnungen über Erlebtes. Kiel o. J. 8.: Friedrich Perthes Leben von Cl. Th. Ferthes Gotha 1818. 1, 108 ff.; u. R(ist). Schönborn und seine Zeitgenossen. Hamlung 1836. 5.; ausserdem Briefe von J. H. Voss 1, 146; Prutz, der Göttinger Da hterbund S. 304 f.; Knebels literarischer Nachlass 2, 118; 116; Düntzer, Frauenbilder 8 452 und Gervinus 54, 39. 62) "Maler Maller" in "Bilder aus der deut-chen Sturm- und Drangperiode von H. Hettner", in Westermanns illustr. Monatsbetten, Februar 1867, S 164 ff.

§ 301 als "Mahler Müller" seit 1774 bekannt durch seine Beiträge zu der Zeitschrift "die Schreibtafel" und durch verschiedene andere, in den Jahren 1775-78 besonders herausgegebene oder J. G. Jacobi's Iris und dem vossischen Musenalmanach einverleibte grössere und kleinere Poesien". Unter den Göttingern muss er ein vertrautes Verhältniss zu J. Fr. Hahn gehabt haben . In freundlichem Vernehmen stand er auch mit Fr. H. Jacobi, mit Merck und Claudins, von denen er wenigstens den beiden letzten personlich nahe gekommen sein muss ". Wieland nannte ihn seinen Freund und Goethen hatte er es hanotsächlich zu verdanken, dass er in den Stand gesetzt wurde, 1775 nach Rom zu gehen " und dass er dort, wenigstens die ersten Jahre, leben kounte ". In Rom wurde er während einer sehweren Krankheit noch vor dem Herbst 1751, überredet, sich zur katholischen Religion zu bekennen 10. Er diebtete hier noch Verschiedenes, widmete sich aber vorzugsweise der Kunst und ihrer Theorie, so wie dem Studium der Alter-

<sup>63)</sup> Dieselbe erschien zu Manheim 1774-79; in der 2-6. Lieferung stehen von ibm darm "der Faun" eine Idylle: "der Riese Rodan", Fragment eines Gedichts: "der erschlagene Abel", eine Idylle, "die Ptalzgrahn Genoveta", ein Stuck aus seinem erst viel später herausgegebenen Drama "Golo und Genovefa"; "Kreuznach" und andere kleinere Sachen; vgl. allgemeine d. Bibliothek 31, 1, 219 ff; (i) Die Idyllen Bacchidon und Milon mebst einem Gesange auf die Geburt des Bacchus). Frankfurt und Leipzig 1773. S.: "der Satyr Mopsus". Frankfurt und Leipzig 1775. S.; "die Schaatschur", Manheim 1775. S.; "Adams erstes Erwachen und erste selige Nachte", Manheim 1778, 8.; - "Balladeu", Manheim 1776, S.: - "Situation aus Fausts Leben", Manheim 1776, S.; -"Dr Fausts Leben, dramatisiert. Erster Theil". Manheim 1778. S.; - "Niebe, ein lyrisches Drama", Manheim 1778, 8, 65) Vgl K. Goedeke 1, 775a; 779 f. Nach Weinhold, Boie S. 48, Anm. 4, verkehrte Hahn in der Zwischenzeit zwischen seinem ersten und zweiten Aufenthalt in Göttingen, als er in Zweibrucken war (Winter 1771), viel mit Muller, fib) Vgl. die Dedicationen vor den ldyllen "der Satyr Mopsus" und "die Schaafschur", Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 1, 230; Brisfe an and von Merck 1838, S. 92. 67) D Merkur 1778, 3, 211 ff. vgl Briefe an Merck 1835, S 145 und Weimar, Jahrb 5, 48. 65) Die Angabe', die man in vielen Buchern findet, Muller sei bereits 1776 nach Italien gegangen, ist falsch; das hatten schon die Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 1, 371f und dann die an Merck 1838. S 92 darthun konnen: seine Abreise ertolgte, wie wir nun aus dem Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel bestimmt wissen, erst im August 1778. 694 Vgl. Briefwechsel zwischen Geetne und Knebel, Leipzig 1851 2 Thie S. 1, 16 ff and dazu Goethe's Werke 39, 175 Pass Goethe and Muller eich aber schon vor ihrem Zusammentreffen in Rom von Angesicht zu Angesicht gekannt haben, bezweitle ich; denn kein Anderer als Müller durfte jener de Johe Kunseler gewesen sein, der an dem in Goethe's Werken 27, 208 erwabilten ..grossen Spass" in den ersten Tagen nach des letztern Ankanit in Rom Anhass gab (Diese Vermuthung ist jetzt hestatigt durch L. Tiecks Leben von R Kopke 1, 321 (1). 70) Vgl Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 2, 266.

thumer, und diente den Fremden vielfach als erfahrener und kennt- \$ 301 nissreicher Fuhrer in dieser Stadt. Der König von Baiern ernannte ihn zum baierischen Hofmahler. In seinem Alter soll er sehr zurttekgezogen und im Schmutz fast vergraben gelebt haben. Er starb 1825". Ludwig Philipp Hahn 2 gehort zu den in übertriebenen und verzerrten Darstellungen am weitesten gehenden Dramatikern der Sturm- und Drangzeit". Matthias Claudius"; geboren 1740 Reinfeld im Holsteinischen, studierte in Jena und trat schon 1763 mit "Tändeleien und Erzählungen" auf, die aber in den Literatur-Briefen 3 sehr mitgenommen und als "die plattesten Nachahmungen Gerstenbergs und Gellerts" bezeichnet wurden. Nachher ward er einer der ersten unter unsern Dichtern, die nach Volksmässigkeit strebten, und oft hat er den naiv-volksmässigen Ton auch glacklich getroffen, besonders in Liedern, weltlichen und geistlichen. Für seine prosaischen Sachen bildete er sich in seiner besten Zeit eine eigene Sprache, voll Elisionen, Wortauslassungen und Idiotismen, welche der traulichen Redeweise des Volkes entsprechen sollte, aber im Ganzen doch zu viel Absicht verrieth und dadurch oft manieriert und affectiert erscheinen musste. Sie fand indess eine Zeit lang viele Nachahmer 10. In Wandsbeck, wo Claudius

<sup>71)</sup> Eine von Tieck (vgl. dessen Schriften 1, S. XXXIII ff. und R. Köpke a a. O. 1, 325) besorgte Ausgabe seiner Werke in drei Bänden, die aber keineswegs alle seine Dichtungen enthalt, erschien zu Heidelberg 1811. 5.; und wohlteiler 1-23. Dazu: Dichtungen von Maler Muller. Mit Einleitung herausgg. von H. Hettuer. 2 Theile. Leipzig 1868. S. (als 10, 11, Bd. der Bibliothek der d. National-Literatur des 18. und 19. Jahrh.). Ein Aufsatz "über Mahler Mullers (portische) Werken steht in Friedr. Schlegels deutschem Museum 4, 242 ff. 72. Geb. 1716 zu Trippstadt in der Pfalz. Ob er eine Universität besucht hat, weiss ich nicht. Er kam fruh in zweibruckische Dienste. Nach der allgemeinen d flibliothek 30, 1, 302; 42, 1, 259 war er anfanglich Marstallamtssecretar in Zweibrucken, dann lutherischer Kirchschaffner zu Lutzelstein, von wo er 1780 als Rechnungsrevisor, mit dem Charakter eines fürstl. Reutkammersceretars wieder mach Zweibrucken versetzt wurde. Hier starb er als Prafectursecretar 1813. Dass er mit irgend einem namhaften Dichter aus der Genialitätszeit personlich befreundet gewesen, kann ich nicht nachweisen; denn dass nicht er, sondern J. Fr. Hahn Mahler Mullers Freund war, erhellt hinlanglich aus den Beziehungen auf Fr. Leop. Stolberg und Klopstock in dem Gedicht "Nach Hahns Abschied" bei K. Goedeke 1. 779 f. 73) Seine drei Trauerspiele sind "der Aufruhr in Pisa", Ulm 1776. S. m nach-tem Bezuge zu Gerstenbergs Ugolino stehend), "Graf Karl von Adelsberg", Leipzig 1776. S. und "Robert von Hohenecken", Leipzig 1778. S. Vgl Jordons 6, 25% ff. und Gervinus 1°, 535 f. 74. Vgl. Herbst, Matthias Claudius der Wandsbecker Bete. Ein deutsches Stilleben. Gotha 1857. 8 (3. Auf. 1863); J. H. Deinhardt, Leben und Charakter des Wandsbecker Boten M. Claudius. Gotha 1864. S. H Kahle, Claudius und Hebel. Berlin 1864; Mönckeberg, Matth. Claudius Hamburg 1869, S. 75) Brief 325, S. 178 ff. 7ti Gegen diese hauptsachlich war das satirische Schreiben im d. Museum 1778,

§ 301 mehrere Jahre ohne Amt lebte, gab er unter dem Schriftstellernamen Asmus mit J. J. Ch. Bode von 1770 bis 1775 eine populäre Wochenschrift, "den Wandsbecker Boten", heraus". Hierin, so wie in den hamburgischen Adresscomptoir-Nachrichten und im Göttinger Musenalmanach erschienen zum grössten Theil die Gedichte und prosaischen Aufsätze zuerst, die er nebst seinen einzelnen gedruckten Sachen 1774 zu sammeln begann und unter dem Titel "Asmus omnia Sua seeum portans, oder sämmtliche Werke des Wandsbecker Boten". in zwei Theilen zu Hamburg 1775 herausgab. Als Dichter gehörte er zunächst der Schule Klopstocks und seiner Göttinger Jünger an: seiner religiösen Richtung nach neigte er sich am meisten zu Hamann, Lavater und Fr. H. Jacobi; Herder hielt viel auf ihn und auch Goethe liebte ihn in seiner frühern Zeit. Als Voss in Wandsbeck lebte, war er mit diesem aufs innigste verbunden. 1776 wurde er nach Darmstadt berufen, wo er, als Mitglied einer unter Fr. K. von Mosers Oberleitung "zur Verbesserung des allgemeinen Nahrungsstandes" gebildeten Commission, das Amt eines Ober-Landcommissarius verwaltete und dazu seit Anfang 1777 die Redaction der hessisch-darmstädtischen Landeszeitung übernahm. Er konnte aber das dortige Klima nicht vertragen und kehrte pach überstandener schwerer Krankheit schon im Frühjahr 1777 nach Wandsbeck zurück. Hier blieb er auch wohnen, als er 1758 zum ersten Revisor bei der schleswig-holsteinischen Bank in Altona ernannt ward. Zuletzt lebte er bei seinem Schwiegersohn Perthes in Hamburg, wo er 1815 starb. A. M. Sprickmann', 1749 zu Münster geboren, war Katholik, studierte die Rechte, wurde 1771 als Regierungsrath und fünf Jahre später auch als Professor der Rechte in seiner Vaterstadt angestellt. Nach und nach rückte er daselbst in die höhern Richtercollegien ein, bis er 1814 als Professor des Staatsrechts nach Breslau und 1817 nach Berlin berufen wurde. Er starb zu Münster Der Göttinger Hainbund hatte sich bereits aufgelöst, als Sprickmann sich einzelnen Mitgliedern desselben, namentlich Boie und Hölty näherte, durch welche er 1776 auch mit Klopstock,

<sup>2, 127</sup> ff. gerichtet. 77) Nach Weinhold. Boie S. 72, Anm. 2, erschien die erste Nummer am 1. Januar 1771; seit der ersten Nummer von 1773 lautete der Titel "der deutsche, sonst Wandsbecker Bote"; die letzte Nr. ist vom 28. Octhr. 1775. - Vgl. noch Redheh, die poetischen Beitrage zum Wandsbecker Boten. Hamburg 1871. 4. 75) Später folgten noch, bis zum Jahr 1812, funf Theile nebst einer Zugabe als 8 Theil, wovon die siebente, wohlfeile Auflage Hamburg und Gotha 1814. 8 Thle gr. 16 herauskam. 8. Aufl. 2 Bde. Gotha 1865; dazu Nachlese (von Bedlich) Gotha 1871. 8. 79) Vgl. K. Weinhold, A. M. Sprickmann, in der Zeitschrift f. deutsche Kulturgeschichte 1872. 8. 261—291; Weinhold, Boie S. 218 ff.

Claudius und Voss in Verbindung kam 80. In Münster gehörte er § 301 pachher zu dem Kreise der Fürstin Gallizin. Seinen Dichterruf begrandete er vornehmlich durch drei Dramen: "die natürliche Tochter", ein rührendes Lustspiel 1; "Eulalia", ein Trauerspiel 12 und "der Schmuck", ein Lustspiel 13. Ausserdem lieferte er Beiträge zu den Musenalmanachen, die aber im Ganzen sehr unerheblich sind und meistens aus Epigrammen bestehen, und zum deutschen Museum. besonders dramatisierte Vorfälle, Erzählungen, Geschichtehen etc. Schubart endlich wurde 1743 zu Obersontheim in Schwaben geboren und in dem schwäbischen Städtchen Aalen erzogen, wo sein Vater 1740 als Schullehrer und Musikdirector angestellt wurde und einige Jahre später das Diaconat erhielt. Bis in sein siebentes Jahr versprach der Knabe gar nichts; nun aber traten mit einemmale bedeutende Anlagen, besonders für die Musik, hervor, die sieh schnell entwickelten. Da er studieren sollte, schickte ihn sein Vater 1753 auf das Lyceum zu Nördlingen und nach drei Jahren auf eine Nürnberger Schule. Schon während er jene Anstalt besuchte, auf der er neben den alten Classikern auch die Werke der besten deutschen Dichter, besonders Klopstocks Messias fleissig las, versuchte er sich in der Abfassung deutscher Lieder und in Compositionen fürs Clavier. 1758 gieng er nach Erlangen, um Theologie zu studieren. Anfänglich war er fleissig, bald aber liess er in seinem Eifer nach, gerieth durch sein unordentliches, ausschweisendes Leben tief in Schulden und nöthigte dadurch seine Eltern, ihn nach Hause kommen zu lassen. Indessen hatte er noch immer so viel gelernt und so viel an Fertigkeiten im Reden, Predigen und in der Musik gewonnen. dass sein Vater sich bald wieder mit ihm aussöhnte. Er wurde nun zuerst auf kurze Zeit Hauslehrer, dann Schullehrer und Organist in dem kleinen Orte Geislingen, schien sich an Ordnung und Fleiss zu gewöhnen, heirathete 1764 ein vortressliches Mädeben und glaubte sein Glück vollends gemacht, als er 1768 zum Organisten und Musikdirector in Ludwigsburg, dem Hoflager des Herzogs Karl von Würtemberg, ernannt ward. Hier fanden auch seine musikalischen Leistungen und die Vorlesungen, die er über Geschichte und Aesthetik hielt, vielen Beifall; allein durch seine ungeordnete, ja zügellose Lebensweise, durch seine unbesonnenen freien Reden, die besonders

<sup>50)</sup> Vgl. Briefe von Voss 1, 301 ff. und dazu Prutz a. a. O. S. 336, Note. Er kam 1776 der Bibliothek wegen nach Göttingen und trat mit Hölty, Bürger, Yosa, Leisewitz in lebhafte Beziehung, brieflich und durch Besuche: Weinhold, Bose S 54, Ann. 4. \$1) Münster 1771. S. J. Möser empfahl es gleich seinem Freunde Nicolai; vgl. vermischte Schriften 2, 150. S2) Leipzig 1777. 9.

\$ 301 die Geistlichkeit verletzten und erzürnten, und durch ein Paar grossen Anstoss erregende Gedichte brachte er es nach und nach dahin, dass seine Frau, die in Schwermuth verfallen war, sammt den Kindern in das Haus ihres Vaters zurückkehrte, und er wegen seines sittenlosen Wandels zur Verantwortung gezogen, eine Zeit lang ins Gefängniss gesetzt und endlich vom Amte entfernt und des Landes verwiesen wurde. Fürs erste lebte er hierauf in Heilbronn, in Heidelberg und in Manheim, indem er sich durch Musikunterricht seinen Unterhalt erwarb. Als er die Aussicht auf eine Anstellung in der Pfalz durch eine unvorsichtige Aeusserung verscherzt hatte, nahm ihn ein Graf Schmettau so lange zu sich, bis sich anderweitig ein Unterkommen für ihn würde gefunden haben. Ein bairischer Diplomat, dessen Bekanntschaft er gemacht, rieth ihm, zu seinem bessern Fortkommen Katholik zu werden; in seiner Lage schien ihm jede andere Aussicht auf Hülfe abgeschnitten; er wies den Rath nicht zurück, folgte seinem neuen Gönner nach Würzburg und München, wurde dort für sein Spiel von dem Fürstbischof reichlich beschenkt und hoffte hier eine Austellung zu finden, als die über ihn in Stuttgart eingezogenen Erkundigungen seine plötzliche Ausweisung aus München zur Folge hatten. Er gieng nach Augsburg, wo sich ihm bald ergiebige Erwerbsquellen eröffneten: er gründete nämlich eine Zeitung, die "deutsche Chronik", die er von 1774-77 redigierte, und die binnen Kurzem eine der gelesensten in Deutschland wurde; zugleich ertheilte er musikalischen und wissenschaftlichen Unterricht, dichtete und veranstaltete Concerte und Declamationen, in denen er u. a. auch Stücke aus dem Messias vortrug. Durch seine Unbosonnenheiten und Neckereien, so wie durch seinen ganzen Wandel erweckte er sich indess auch hier Feinde, besonders unter der Geistlichkeit. Mehr noch schadete er sich durch die Angriffe, die er gegen den gefallenen Jesuitenorden richtete, und durch sein Einmischen in die Sache des berüchtigten Gassner: er war in Augsburg nicht mehr sicher, wurde verhaftet und nach seiner Loslassung gezwungen, die Stadt zu räumen. Er wandte sieh nach Ulm, setzte daselbst seine Chronik fort und vereinigte sich wieder mit den Seinigen. Allein seine Feinde ruhten nicht; er war in Gefahr, von dem österreichischen General Ried aufgehoben und nach Ungarn in ein Gefängniss geschickt zu werden, als Herzog Karl von Würtemberg, den der Oesterreicher von seinem Vorhaben unterrichtet hatte. sich selbst der Sorge unterzog, Schubart unschädlich zu machen. Es gelang, ihn aus Ulm auf würtembergisches Gebiet zu locken; er

wurde verhaftet und auf den Asberg gebracht, wo er zehn Jahre § 301 festgehalten ward, das erste Jahr im strengsten und härtesten Gewahrsam, seitdem aber milder behandelt. Seine Gattin erhielt unterdess einen Jahrgehalt vom Herzog der auch für die Erziehung der Kinder sorgte. Während dieser langen Haft bekehrte sich Schubart von seiner Freigeisterei zum Mysticismus. Ausser Gedichten schrieb er im Kerker auch (oder dictierte er vielmehr einem Mitgefangenen durch eine Oeffnung in der sie trennenden Wand) das Buch "Schubarts Leben und Gesinnungen", das später von ihm und seinem Sohne herausgegeben wurde. Im März 1787 wurde er endlich in Freiheit gesetzt (wie es heisst, auf Verwendung des Königs Friedrich Wilhelm II, dem sein ein Jahr zuvor gedichteter Hymnus "Friedrich der Grosse" bekannt geworden war) und vom Herzog als Director der Hofmusik und Hof- und Theaterdichter in Stuttgart augestellt. Sogleich gieng er auch wieder an die Fortsetzung seiner Zeitung, die nun den Titel "Vaterlandschronik" erhielt (1787-91). Er starb 1791 6. Unter den vorher genannten Dichtern scheint ihm Mahler Müller, wenigstens eine Zeit lang, sehr nahe befreundet gewesen zu sein er. Goethe soll ihn 1775 auf seiner Schweizerreise mit Klinger besucht und sich später, als er auf dem Asberg sass, bei dem Herzog für ihn verwandt haben ".

Es konnte nicht ausbleiben, dass die neue Dichterschule mit ihren Theorien und mit der Art, wie sie dieselben zur Anwendung brachte, auch bald Widerspruch und Widerstand bei den Schriftstellern hervorrief, die entweder an dem zeither in der deutschen Dichtung Erstrebten und Erreichten festhielten, oder nüchtern und besonnen genug waren, dem Ungesunden und Uebertriebenen in einer zwischen genialem Sturm und Drang und melancholisch wählerischer Sentimentalität sich theilenden Poesie, so wie dem Thörichten und

<sup>\$5)</sup> Stuttgart 1791, 93. 2 Thie. 5. Dazu kam dann noch als Beschluss Schubarts Charakter", von seinem Sohne Ludw. Schubart Erlangen 1795. 8. Al. Ergenzung hierzu D. F. Strauss, Schubarts Leben in seinen Briefen. 2 Bde. 1549. 5.; vgl. auch Prutz im literarhistorischen Taschenbuch 5. 391 ff. Sin Nachdem Schubart seit 1766 verschiedene poetische Sachen einzeln, in kleinen Sammbungen (darunter seine "Todesgesange", 1767) und in periodischen Schriften hatte drucken lassen (vgl. Jördens 4, 648 f), erschien ohne sem Wissen eine Sammlung, "Chr. F. D. Schubarts Gedichte aus dem Kerker". Zurich 1785 8., worauf er selbst, mit Erlaubniss des Herzogs, auf dem Asberg eine Sammlung veran-taltete und als seine "sammtlichen Gedichte" in 2 Banden Frankf a M. 1787 5. herausgab. Spater besorgte sein Sohn eine verbesserte Ausgabe. Die mir bekannten neuesten sind in "Schubarts, des Patrioten, gesammelten Schriften und Schicksalen", Stuttgart 1839 f. 8 lide. 16. und in einem besondern Druck, Sturtgart 1842. 2 Bde. kl 5. \$7) Vgl Gervinus 5', 125. Luntzer, Frauenbilder S. 312 ff.

§ 30! Lächerlichen in dem Auftreten der meisten jener jungen Dichter, die für Originalgenies gelten wollten, auf den Grund zu sehen. Anfänglich äusserte sich dieses nur mehr in Ablehnung und Missbilligung der neuen poetischen Tendenzen, allmählig jedoch gieng es in eine immer lauter und heftiger werdende Opposition gegen dieselben über. Von den drei gelesensten Zeitschriften, die sich mit aesthetischer Kritik abgaben, verrieth die neue Bibliothek der schönen Wissenschaften, obgleich sie dem in ihr herrschenden Geiste nach noch am meisten der alten Zeit angehörte und deshalb in ihrer Aesthetik am weitesten hinter den neuen poetischen Theorien zurückgeblieben war, doch längere Zeit fast allein durch ihr Schweigen. das nur durch einzelne gelegentliche Ausfälle unterbrocken wurde. ihre Abneigung gegen die Neuerungen, welche seit der Mitte der Sechziger allmählig Eingang in unsere schöne Literatur gefunden hatten. Als die ossianischen Poesien und Percy's Sammlung erschienen waren, hatte sie sich beeilt, ihren Lesern davon Kunde zu geben und bei ihnen ein Interesse dafür zu erwecken. Sobald sich aber die Wirkungen davon in unserer schönen Literatur stärker zu äussern begannen, wurde sie stutzig; und je mehr die Bardenoder Skaldenpoesie in die Mode kam, das Interesse für Volksdichtung wuchs, die Göttinger und die Halberstädter sich der Wiederbelebung des Minneliedes und dem Petrarchisieren geneigt zeigten, die Dramatiker auf Shakspeare zurückgiengen, Ugolino und Götz von Berlichingen von den jungen Dichtern bewundert und nachgeahmt wurden, und somit die alten poetischen Gattungen, Manieren und Formen immer mehr in Gefahr geriethen, ganz bei Seite geschoben zu werden: desto sparsamer wurden in ihr die Anzeigen von diesen Neuerungen, und kam sie hin und wieder darauf zu sprechen, so liess sie deutlich genug merken, wie wenig Heil sie davon für die vaterländische Dichtkunst erwartete. und wie sehr ihr alles zuwider war, was aus den alten Gleisen wich ". War der neuen Bibliothek doch selbst Lessings Polemik gegen die Franzosen in der hamburgischen Dramaturgie etwas bedenklich: sie sah darin nur "eine durch das ganze Buch merkliche Nebenabsicht, nämlich unsere, wie Lessing glaube, ausschweifende

S9) Vgl. § 292, Anm. 24 und 35.

gesprochenen gunstigen Urtheilen über Kretschmanns "Gesang Rhingulphs des Barden" und den Ossian von Denis 8, 1, 76 ff.; 99, die Stellen aus dem J 1771 ff. in 12, 1, 24 ff. (von Garve), 2, 241 f; 13, 1, 96 ff., wo allerdings das Allermeiste, was gegen die moderne Barden- und Skuldenpoesie gesagt ist, nur gebilligt werden kann, wenn die Ausstellungen auch lange nicht so grundlich auf die Sache eingehen als Herders Recension in der allgemeinen d. Bibliothek 17, 2, 437 ff. (1772).

Hochachtung für die Franzosen zu mässigen", und eine Art von § 301 Wiedervergeltung für die Verachtung, welche die Franzosen so lange gegen die Deutschen an den Tag gelegt hätten; und sie meinte, es ware doch wohl "grossmüthiger gehandelt", wenn wir uns wegen dieser chemaligen Verachtung gegen uns nicht hinterdrein durch ein ähnliches Verfahren rächten 91. Was aus dem rhein-mainländischen Kreise und von Klopstock und den Göttingern seit dem Anfang der Siebziger an theoretischen Schriften und an dichterischen Werken kam, zeigte sie in der Regel gar nicht an: von 1773-1779 nur Goethe's kleine Schrift "von deutscher Baukunst", "Werthers Leiden" and Herders Preisschrift von den "Ursachen des gesunkenen Geschmacks". 22 Bloss die Beurtheilung der Leiden Werthers (etwa von Engel?) ist ohne alle Ausfälle auf die neue Dichterschule und dabei gründlich: sie lässt dem hohen dichterischen Werth des Romans in vollem Masse Gerechtigkeit widerfahren; ja sie ist die beste aus den siebziger Jahren, die ich kenne. Jene kleine goethesche Schrift dagegen wird darum mit "wahrer, aber etwas boshafter Freude" begrüsst, weil sie die Hoffnung erwecke, dass "die neumodische, mit Metaphern überladene und seltsam launigte Schreibart, die einige unserer besten Köpfe angesteckt und sich sogar in unsere philosophischen Schriften eingeschlichen habe", durch den Missbrauch, wenn er zu der Höhe, wie hier, getrieben würde, bald von selbst ausgerottet werden dürfte. Was aber den Inhalt betrifft, so wird "dem witzigen Schwätzer" der Rath ertheilt, sich zuvor eine genaue Kenntniss der Baukunst zu erwerben, ehe er darüber zu schreiben wage. Auch in der dritten Recension ist von "den zerrissenen Phrasen, verzerrten Wendungen, der zerstümmelten und zerstückten Sprache unserer jetzigen sogenannten grossen Genieen", die Rede, so wie von "unsern neumodischen shakspearisierenden Dichtern", in deren Werken die Gegenstände wie Blitze vor den Lesern und oft so stückweise vorbeigeführt würden, dass sie nicht wüssten, was sie saben etc., und von den "Originalgenieen, die so genannt würden, man wisse nicht, warum? denn sie ahmten so gut nach, wie das übrige Heer der imitatorum" etc. Auf eine Widerlegung der Dichtungstheorie, zu der sich die rhein-mainländische Schule bekannte, und der von ihr in den Frankfurter gelehrten Anzeigen geübten Kritik ist es, in mehr versteckter Weise, abgesehen bei der Anzeige des

<sup>91, 10, 1, 121</sup> ff; die Recension ist von Garve. In einem Briefe Gotters an Raspe vom 19. Decbr. 1769 (Weimar, Jahrbuch 6, 70) heisst es: "Zu meiner grossen Verwunderung fand ich in Leipzig die Zahl von Lessings Verehrern sehr klein, man halt ihn für zu streug, man hasst den Shakspearianismum und nimmt the theuern Franzosen noch immer unter die Flugel der Liebe". 57 ff. 15, 1, 16 ff., 19, 1, 51 ff

§ 301 fünften Theils von Gessners Schriften , da Gessners Poesie in den Frankfurter Blättern "so tief herabgesetzt sein sollte". Käme diese Art von Kritik zu allgemeiner Geltung, so würde die Dichtkunst von allen leblosen Gegenständen auf die lebendigen eingeschränkt. von dem Wesen der Einbildungskraft auf den wirklichen Menschen. von allen übrigen Formen auf die einzige dramatische Form. Da fehlte weiter nichts, als dass man auch in dieser Form die einzige besondere Manier bestimmte: und welche würde die anders sein als Shakspeare's Manier? "So fiele denn auf einmal die ganze Literatur in den einzigen Shakspeare zusammen!" An welcher Dichtungslehre diese Leipziger Kritik sich noch um 1770 und späterhin gentigen liess und welche Forderungen sie vor allen andern an den Dichter, der ihr für den wahren galt, stellte, besonders in der Lyrik, kann man am besten aus den sehr ausführlichen Anzeigen neuer Ausgaben des ramlerschen und des schlegelschen Batteux und aus der Beurtheilung der 1772 erschienenen Sammlung von Ramlers lyrischen Gedichten ersehen?5. Im Ganzen reichte für die neue Bibliothek das gohlene Zeitalter unserer schönen Literatur auch nicht viel weiter als bis zum Jahre 1760 %. Weisse ärgerte sich geradezu an allem, was seit der Mitte der Sechziger Neues auf dem Literaturgebiete hervortrat. Er war in der Zeit, wo Lessings Freundschaft gegen ihn erkaltet war, und bevor dieser sich ihm wieder genähert hatte, mit dessen ganzer kritischen Verfahrungsweise und mit seiner Kritik in der Dramaturgie insbesondere sehr unzufrieden und erwartete von ihr nichts Gutes für das deutsche Drama. Auch an seiner Emilia Galotti hatte er vielerlei auszusetzen. Er wollte von Gerstenbergs und Klopstocks Theorien und neuen Poesien nichts wissen; fand in den Briefen von Mauvillon und Unzer zwar viel Wahres, bezeichnete über die Art, wie der erstere gegen Gellert aufgetreten wäre, als "niederträchtig". An Wielands neuen Erfindungen musste er viel mehr tadeln als loben. Missmuthig betrachtete er die Erfolge der neuen Barden und Skalden und ihrer Einführung der nordischen Mythologie in deutsche Gedichte. Er verhöhnte die Minne- und Wonnesänger, die Romanzen- und Balladeudichter: seufate über eine übermässige Bewunderung und Anpreisung Shakspeare's und über die heillose Sucht ihn nachzuahmen, über Herder, Goethe, Lenz, Lavater, über Bürger, Claudius und die ganze sjunge

<sup>93) 11, 1, 80</sup> ff. 94) Vgl. Weisse's Brief im Morgenblatt 1810, N. 293, S. 1174a. 95) 9, 2, 280 ff; 11, 2, 255 ff.; 12, 1, 69 ff., 14, 2, 294 ff; 15, 2, 283 ff. 96) Vgl. das. was Bd. III, 190 f. über die Ansichten mitgetheilt ist, die der auch zu der Leipziger Schule zahlende Adelung noch zu Anfang der Achtziger in seinem Magazin aussprach

Bande Göttinger, die dem Wandsbecker Boten nachliesen", über § 301 Gleim, der "hinter ihnen in Bockssprüngen hereilte". Er meinte, um den guten Geschmack sei os geschehen, seitdem alles in Prosa herderisiere und in Versen klopstockisiere, alles "lavaterisch, goethisch, herderisch und lenzisch sei"; er jammerte darüber, dass "unsere guten alten Schriftsteller beinahe vergessen würden", und tröstete sich nur mit der Hoffnung auf die Zeit, wo der gegenwärtige Rausch ausgeschlafen sein werde. Allein so äusserte er sich nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit gegen den Freund, und er wiederholte diesem die Versicherung, dass er sich wohl hüten werde, mit seinen Ansichten und Gesinnungen in seiner Bibliothek hervorzutreten, weil er zu furchtsam sei und zu sehr den Frieden liebe: er wolle sich nicht den Zorn irgend einer der streitenden Parteien zuziehen und sich nicht die Finger verbrennen. Er fürchtete sich zugleich oder hinter einander vor Lessing, Herder, Klotz, Riedel, Nicolai, Mauvillon, Gerstenberg, Wieland, Gleim und wer weiss, vor wem noch ". In seiner Behutsamkeit scheute er sich irgend eine der vorhandenen literarischen Parteien zu reizen und zum Widerschlag herauszufordern, so lange er sich nicht eines starken Rückhalts versichert hielt ". Erst als er diesen, besonders an Lessing und der allgemeinen deutschen Bibliothek, gefunden zu haben meinte<sup>99</sup>, und als in dem

<sup>971</sup> Gegen Eude des Jahres 1774 schrieb er (N. 294, S. 1175b), seine Bibliothek bringe alle witzigen Kopfe wieder ihn auf, weil er über ihre Werke ein tictes Stillschweigen beobachte. Vielleicht möchten sie errathen, was er davon sagen worde, wenn er reden sollte. 98) Die vollständigsten Belege dazu wird man in den Auszugen aus den Briefen finden, die Weisse an Uz in den Jahren 1766-1780 geschrieben hat, und die im Morgenblatt von 1940, N. 282-287; 292-294; 296; 301 gedruckt sind. 99) Was die Erkaltung von Lessings vieljahriger freundschaftlicher Gesinnung gegen Weisse in der zweiten Halfte der Sechziger veranlasst hatte, erzählt dieser in seiner Selbstbiographie S. 136 ff. (vgl. dazu Gubrauer, Lessing 2, 1, 262 f.). Als Lessing im Frühjahr 1775 sich acht Tage in Leipzig aufhielt, naherte er sich wieder seinem alten Freunde (vgl. Weisse a. a. O. 5. 1100 In den "vertraulichen und angenehmen Unterhaltungen" mit ihm erfuhr Weisse, wie es scheint, zuerst, dass Lessing "sehr gegen Goethen, Lavatern, Herdern und Audere dieser Partei aufgebracht war" (vgl. Guhrauer a. a. O. 2, 2, 93, Notel, und "vielleicht wäre", wie es in dem Briefe an Uz vom 20, Mai 1775 (Morgonblatt N 291, S. 1176a) he set, damals "sein Eifer losgebrochen", wenn nicht ganz unvermuthet seine Reise nach Italien dazwischen gekommen wäre. In einem spatern Briefe an Uz aus dem Herbst 1775 (a. a. O. N. 296, S. 1183b) schroibt Weisse: "Lessing war über Goethe's und Compagnie Haupt- und Staatsactionen sehr aufgebracht und schwur, das deutsche Drama zu rachen. Er hatte zehort, dass Goethe einen Doctor Faust liefern will, und tritt er ihm da in den Weg. so müsste ich ihn sehr verkennen, wenn er nicht Wort halten sollte; besanders verdross ihn Lenzens Gewasche über das Drama, das er einem übersetzten Stucke von Shakspeare vorgesetzt." (Diess auch zur Ergänzung von \$ 204, Anm 12 Vgl dazu noch Morgenblatt N. 301, S. 1203a und die Stelle in den

§ 301 deutschen Museum eine neue Zeitschrift entstanden war, die der Geltung und dem Einfluss seiner Bibliothek noch gefährlicher zu werden drohte, als es der deutsche Merkur bereits geworden war, trat die Leipziger Kritik mit grösserer Entschiedenheit, aber freilich in einer sehr geistlosen, plumpen und platten Art gegen die aestbetischen Theorien und die ganze Verfahrungsweise der neuen Dichterschule in die Schranken 100. — Ein ganz anderes Verfahren beobachtete der deutsche Merkur. Allerdings warf er sich gleich von Anfang an den allermeisten der neuen Tendenzen entgegen: wie sich diess vornehmlich

Briefen von Ch. Garve an Weise etc. 1, 115: "Der Auszug aus Lessings Unterhaltungen" (den Weisse an Garve geschickt hatte), "ist mir schr lieb, - auch, dass er der goetheschen Partei nicht zu sehr ergeben ist. Wenn er auch auf die Seite der alten Ritter- und Göttergeschichten und der erkunstelten Regellosigkeit trate: so weiss ich nicht, wo endlich Natur und Vernunft, so wie sie für unser Jahrhundert gehören, sich hinretten wurden. Aber Werthers Leiden thut er doch Unrecht" etc.; vgl. auch Guhrauer a. a. O 2, 2, 97 f. und Weimar. Jahrbuch 2, 470 f). Aus diesen Unterhaltungen mit Lessing scheint Weisse zuerst einigen Muth geschopft zu haben, fortan etwas dreister gegen die neue Dichterschule aufzutreten, und dieser Muth wuchs, als die allgemeine d. Bibliothek nach dem J. 1775 eine immer entschiednere oppositionelle Stellung gegen die neuen postischen Richtungen einnahm. Eben "desswegen schatzte er" diese Bibliothek 1777 hatte er sich seiner Furchtsamkeit wemgstens schon so weit entschlagen, dass er nicht mehr bloss seinem Freunde Uz seine kritischen Bekummernisse mittheilte, sondern in Leipzig unter den jungen Leuten alles, was er thun konnte, that, ...um sie von dem neologischen Geschmack abzuhalten" (vgl. Morgenblatt N 301, S. 1203b). 100) Wie wenig Weissen das Erscheinen des deutschen Merkurs zur Freude gereichte, wie er Wielanden die Anzahl seiner Subscribenten nachrechnete, und wie er es gar nicht ungern sah, dass der Merkur die grossen Erwartungen keineswegs zu ertullen schien, die man sich davon hatte macken mussen, bezeugen ebenfalls, oder lassen wenigstens merken, die Briete an Uz Eine Aeusserung über das d. Museum enthalten sie nicht. Allein die sehr wutlaufuge, in den J. 1779 und 1750 gedruckte Anzeige der ersten drei Bande (22, 1. 55 ff., 23, 1, 54 ff.; 2, 217 ff.; 24, 1, 25 ff.), so wenig feindselig sie auch von Antang herein zu sein scheint, beweist in ihrem weitern Fortgang nur allzu sehr. wie unwillkommen diese Zeitschrift den Mannern der neuen Ribliothek der schönen Wissenschaften gewesen sein muss. Denn eben diese Anzeige ist es, wo sich der Grimm der Leipziger Kritik über die Neuerar in der poetischen Theorie und in der Dichtung in seiner ganzen Plattheit und dazu mit einer so plumpen Grobheit entla len hat, dass es kaum zu begreiten ist, wie der angetlich-hotliche Weisse go etwas nur zum Druck befordern konnte. Ich begnuge mich, da zu charakteristerenden Auszügen hier nicht Raum genug ist, auf einige Hauptpartien bloss zu serweisen: 22, 1, 51 91 (uber Burgers beide Abschnitte "aus Daniel Wunderlich» Buch"; vgl oben S. 42 f ); 23, 1, 72-76 (betrifft den Aufsatz im d. Museum "Etwas uber das Nachahmen allgemein und über das Goethisieren insbesendere") und 23, 2, 227 246 (aber einen Artikel von Eschenburg, "Shakspeare wider neue voltuurische Schmahungen verthenligt", das schlagendste, robeste und albernste tiegenstick zu Lenzens Anmerkungen über's Theater). Eben so lesenswerth, als diese Stucke für denjenigen sind, der sich eine deutliche Vorstellung von dem

in dem gleich dem zweiten Bande des ersten Jahrgangs 101 einge- \$ 301 rückten Artikel "über den gegenwärtigen Zustand des deutschen Paruasses" (von Chr. H. Schmid) und in den "Zusätzen des Herausgebers" lazu az zeigte. Hier trat Schmid gegen die neumodischen "Nationalgesange" ins Gewehr, gegen die neuen Barden und Minnesinger, gegen die "charakteristische Poesie" überhaupt, die indessen "Gefahr liefe, bald erschöpft zu werden, falls uns nicht die Russen irgend einen neuen Welttheil entdecken sollten"; gegen diejenigen, welche aus Originalsucht die Farben zu ihren Erfindungen von allen Zeitaltern, allen Nationen, allen Ständen entlehnten, um wenigstens mit einem neuen Anstriche zu gleissen; gegen die deutschen Petrarchisten, gegen die Humoristen in Sterne's Manier und die "sentimentalischen Herren" etc. Hamann war 103 der Vater der neuen Künsteleien genaunt, die unserm Stile schon so verderblich geworden, und die auch den Verfasser des sonst lesenswürdigen Aufsatzes "von deutscher Baukunst" zu seinen stilistischen "Schnörkeln" verführt hätten; Mercks Rhapsodie an J. H. Reimhardt d. J. hingegen wurde gelobt und dabei bemerkt, sie sollten sich alle diejenigen zur Beherzigung empfohlen sein lassen, welche dieses Jahr den Musenberg hinaufzukommen gedächten. In Wielands Zusätzen ist besonders der Abschnitt bemerkenswerth, der sich über "den Eifer, unserer Dichtkunst einen Nationalcharakter zu geben", auslässt, und der nächstfolgende 164. Gewiss ist manches Wahre darin; im Ganzen ergibt sich daraus aber doch, dass Wieland Herders Ideen hierüber (denn diese scheint er vornehmlich hier im Auge gehabt zu haben) nur sehr obenhin und gar nicht in ihrem Kern gefasst hatte. Er hatte unter dem von Herder empfohlenen Rückgange auf die Natur- und Volkspoesie nichts anders verstanden, als eine Nachahmung urmässiger Volksdichtungen, namentlich celtischer und scandinavischer; and da er fand, es sei besser, die Griechen nachzuahmen, sobald namlich zugegeben würde, dass die "wahre Bestimmung der Dichtkunst in der Verschönerung und Veredelung der menschlichen Natur" bestunde. Denn alsdann müsste sie sich über die blosse Nachahmung der individuellen Natur, über die engen Begriffe einzelner Gesellschaften, über die unvollkommenen Modelle einzelner Kunstwerke erheben, aus den gesammelten Zügen des über die ganze Natur

kinglichen Grimm der Leipziger Kritiker gegen die Neuerer verschaffen will, ist die Beurtheilung von J. Moesers Schreiben "aber die deutsche Sprache und Literatur" (27, 1, 38 ff.), deren Verfasser sich dadurch noch besonders charakterisiert hat, dass er seinem albernen und seichten Geschwatz die Erklarung vorausgeschickt: er zweitle billig, dass diese Schrift den (allgemein verehrten) Herrn Maeser zum Verfasser habe.

101) S. 150 ff.; 195 ff.

103 A. a. G. S. 207.

104) S. 174 ff.

8 301 ausgegossenen Schönen sich ideale Formen bilden und aus diesen die Urbilder zusammensetzen, nach denen sie arbeite. Da hierin die Griechen die einzig rechten Muster wären, so erklärte sich Wieland 115 sehr bestimmt gegen das Bardenwesen in der Poesie und die ganze Richtung des poetischen Patriotismus in der klopstockischen Schule . Die Musen, als getreue Gehülfinnen der Philosophie, seien dazu bestimmt, die Seelen, welche diese erleuchtet, zu erw armen, die ungestümen Leidenschaften nicht anzuflammen, sondern zu besänstigen und in Harmonie mit unsern moralischen Pflichten zu stimmen etc. 107 Von den "Fortsetzungen der kritischen Nachrichten vom deutschen Parnass' 100 ertheilte die erste zwar 100 Nerders Stücken in den Blättern von deutscher Art und Kunst grosses Lob, brachte aber dagegen " über den Götz von Berlichingen eine im Ganzen viel ungünstigere Recension, als die bereits im dritten Bande desselben Jahrgangs'" erschienene gewesen war, mit der sich Wieland auch schon nicht ganz einverstanden erklärt batte, und der er später112 einen eigenen, die Vortrefflichkeit des goetheschen Werkes im vollsten Masse anerkennenden Aufsatz entgegenstellte. Die andere Fortsetzung, vor deren Erscheinen Goethe's Farce "Götter, Helden und Wieland" bereits allgemein bekannt war, enthielt neben der oben " berührten Charakterisierung der neuen Dichterschule Urtheile über die von ihr in der jungsten Zeit gelieferten Werke. Trotz seiner Abneigung gegen die neuen Tendenzen war aber der Herausgeber des deutschen Merkurs ein viel zu gewandter, feinsinniger und für das wirklich Gute, von welcher Seite es auch kommen mochte, viel zu empfänglicher Mann, als dass er seine Zeitschrift Andern jemals für eine rohe und gemeine Polemik hätte öffnen und dass er alles, was von seinen Gegnern kam, hätte verwerfen oder auch nur, wo er auf Angriffe, die gegen ihn unmittelbar gerichtet waren, antwortete, den feinen Tact weltmännischer Bildung und den ihm sonst eignen heitern und schalkhaften Ton hätte verläugnen sollen ". Bald gestaltete sich sein Verhältniss zu Goethe und

<sup>105)</sup> S. 183 ff. 106) Vgl. Gruber in Wielands Leben 3, 78-83; Knothe ober C. F. Kretschmann S. 20, Anm. 1; 21. 107; Schen hieraus wird man sehen, dass Wieland wenigstens Herders Zielpunkt gar nicht herausgefunden hatte. und dass er mit seinen Ansichten über die Bestimmung der Poesie noch immer tief in der Nutzlichkeitstheorie steckte 108) 1773, 4, 245 ff.; 1774, 4, 164 ff. 109) S 278 110 S 257 ff. 111) S. 2.7 ff.; Düntzer, Frauenbilder S. 294 vermuthet, sie sei von Mensel. Gruber a. a. O. S. S. legt sie Chr. H. Schmid bei 112 1774, 2, 321 ff. 113) S. 15 114 Vgl. ausser dem schon angeführten Aufentz über Götz von Berlichingen noch besonders d Merkur 1774, 2, 354 f cuber Goethe's Gotter, Helden und Wieland", von Wieland selbsts, auch 3, 316 ff (uber Klopstocks Gelehrtenrepublik), 356 ff (uber

Herder, nachher auch zu einzelnen Dichtern der Göttinger Schule, \$ 301 insbesondere zu Voss, so freundlich, dass von einer weitern Befehdung der von ihnen vertretenen Richtungen nicht mehr die Rede sein konnte"; und überdiess hatten die kritischen Artikel des Merkurs über Werke der schönen Literatur Wielanden so vielen Verdruss bereitet, dass er sie allmählig ganz eingehen liess. — Am wenigsten eingenommen gegen die jungen revolutionierenden Theoretiker und Dichter, namentlich die rhein-mainländischen, zeigte sich anfänglich die allgemeine deutsche Bibliothek. Billigte und lobte sie auch nicht alles, was von ihnen ausgieng, so war sie doch in ihrem Tadel gehalten, besonnen, mässig, ohne blinde Vorliebe für das Alte, und nicht selten hatte sie die wirklichen Fehler in den Werken der jungen Geniemanner mit richtigem Tacte herausgefunden und warnte einsichtig vor den Irrwegen, die sie entweder schon eingeschlagen hatten, oder in die zu gerathen sie Gefahr hefen ". Erst nach dem Jahre 1775 anderte Nicolai's Zeitschrift den Ton. Um diese Zeit war er schon mit Herder zerfallen": nun erschienen Anfang des Jahres 1775 die "Freuden des jungen Werthers" etc., wodurch er Goethen gegen sich aufbrachte, und 1777-78 sein "kleiner seiner Almanach" etc., der die Enthusiasten für das deutsche Volkslied, vornehmlich Bürgern, verspottete. Dadurch, wie durch anderweitige Reibungen, gerieth er in ein feindseliges Verhältniss zu den meisten Hauptvertretern der neuen Lite-

Leuzens Hofmeister): 4, 335 ff. (über Clavigo, den neuen Menoza von Lenz und Werthers Leiden; 1775, 1, 94 ff. (über Lenzens Anmerkungen über's Theater-: 2>2 ft (uber Nicolai's Freuden des jungen Werthers etc. ; 3, 177 ff. (uber Klingers Stücke "das leidende Weib" und "Otto"). 115) Der Jahrgang 1776 des d. 116) Ich sehe Merkurs wurde gleich mit einem Gedicht von Goethe eröffnet. hierbei naturlich von Mercks Beurtheilung der Leiden Werthers (26, 1, 102 ff. vgl S. 121 ganz ab und beziehe mich nur auf Recensionen von Mannern, die bis in die Neunziger herein und noch später zu der allgemeinen d Bibliothek viele Beitrage geliefert haben, wenn ich besonders verweise auf den Anhang zum 13 -24. Bande, S. 1169 ff. (Biesters Anzeige der Blatter von deutscher Art und Kunst, von denen er entzückt ist); 26, 2, 472 (Eschenburg, über die von Lenz fur's deutsche Theater bearbeiteten "Lustspiele nach Plautus", Leipzig 1771. "., veran auch Goethe Antheil hatte; vgl. Morgenblatt 1838, N. 36 den Brief an Salemonn vom 6. März 1773); 27, 2, 361 ff. (Eschenburgs Anzeige des Gitz von Berliebingen und der "dramaturgischen Abhandlung" über dieses Schauspiel, Leipzig 1774. S., die dem Giessner Chr. H. Schmid beigelegt wird feine Nachricht, die nach Schmids Acusserung, im d. Merkur 1774, 4, 1st sehr bedenklich ott, und die Lessing 12, 420 ein "Wischiwaschi" nannte; des Clavigo; des Hofmeisters, des neuen Menoza und der Anmerkungen über's Theater von Leuz; des 19tto und des leidenden Weibes von Klingeri; Anhang zu lid 25-36, S. 763 f. Uschenburg, uber die "fluchtigen Aufsatze" von Lenz); 31, 1, 219 ff.; 225 f. Biester, oher Dichtungen von Mahler Moller). 117) Vgl. S. 9.

§ 301 raturrichtungen ", und daraus erklärt sich die lange herkömmliche Auffassung, Nicolai als den borniertestesten Kritiker und als den ärgsten Querkopf in Sachen des Geschmacks zu verschreien, der sich in viele Dinge, von denen er wenig oder gar nichts verstanden, gemischt, alles Gute und Schone, was nicht von seiner Partei gekommen, bemäkelt, überall Händel angefangen habe; und den alleinigen Grund der vielen Streitigkeiten, in die er nach und nach gerieth, in seinem Eigendünkel und in seiner Eitelkeit zu suchen. die ihn zu dem Glauben verleitet hätten, er sei vor allen Andern zur Bevormundung der deutschen Literatur und Geistesbildung, zum Vorkämpfer der Aufklärung und des gesunden Menschenverstandes berufen. So theilt er in vielen Beziehungen Gottscheds Loos, auch darin, dass über sein späteres Verhalten die grossen Verdienste ganz vergessen zu werden pflegen, die er sich in seinen ifingern Jahren um unsere Literatur erworben hat. Ich bin weit davon entfernt, ablängnen zu wollen, dass er den übeln Ruf, der an seinem schriftstellerischen Namen haftet, zum allergrössten Theil selbst verschuldet hat. Allein wie Gottsched in seinen Händeln nicht überall und durchaus im Unrecht war und seine Geguer nicht immer Recht hatten, so wird, wer unbefangen die Acten geprust und sich besonders in den gedruckten Briefen aus dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts etwas umgesehen hat, auch Nicolai nicht unbedingt verurtheilen und seinen Widersachern in allen Stücken Recht geben ". Er verkannte, als Goethe auftrat, in diesem wahrlich nicht den genialen Dichter und betheuerte die hohe Bewunderung, von der er für den Götz und den Werther durchdrungen wäre, nicht bloss in dem, was er um die Mitte der Siebziger drucken liess, sondern auch in seinen Briefen an Freunde, gegen die er sein Herz ausschüttete. als er schon Anlass genug zu bittern Klagen über Goethe und dessen Freunde zu haben meinte. Aber er konnte von seinem Standpunkte aus "solche persönlichen Satiren nicht billigen", wie sie Goethe in seiner Farce gegen Wieland hatte ausgehen lassen. und wie er sie in den ihm zum Verlag angebotenen "Possenspielen 120 fand. Als er sich dann, von Mendelssohn dazu anfgemuntert 121, entschloss, in der zugleich die Sprache der Kraftmänner

Verlahren gegen Goethe und den Schlagen, die er sich dadurch zuzog, die Rede ist, kann ich dem nur beistimmen, was Prutz, der Gottinger Dichterbund S 300, Note 2 bemerkt hat: Nicolai sei weder so spiessburgerlich beschrankt, noch so tolpisch gewesen, wie Goethe es autgelasst etc. 120: Dem "moralisch-politischen l'uppenspiel" und vielleicht auch dem "Dr. Bahrdt"; vgl. Briefe aus dem freundeskreise von Goethe S. 101 f und dazu Dantzer, Frauenbilder S. 212. Note 1. 121) Nicolai's Leben von Goecking S. 52 f.; Lessings s. Schriften 12, 532.

verspottenden Schrift "Freuden des jungen Werthers: Leiden und § 301 Frenden Werthers des Mannes. Voran und zuletzt ein Gespräch' 122 seine Meinung über die gefährlichen Folgen abzugeben, die Goethe's Werther, ein so ausgezeichnetes Werk es auch von Seiten der dichterischen Kunst sei, für die Jugend nach sich ziehen könnte, und einen Versuch zu liefern, wie, bei der geringsten Veränderung der Umstände, dem Schicksal Werthers eine Veränderung hätte gegehen werden können, dass die schreckliche Katastrophe nicht nothwendig gewesen wäre: so machte er sich zwar durch die ausserordentliche Plattheit und Abgeschmacktheit dieses Versuchs und durch die albernen Sticheleien darin auf die Geniemänner (die "viel, neust' aufgebrachtermassen, vom ersten Wurfe, von Volksliedern, and von historischen Schauspielen, zwanzig Jährchen lang, jed's in drei Minuten zusammengedruckt, plauderten, auch auf'n Batteux schimpften") nur lächerlich; die Meinung jedoch, dass Goethe's Roman gefährliche Wirkungen in der Zeit haben könnte, theilten damals wenigstens mit Nicolai und Mendelssohn, wenn auch vielleicht nicht ganz aus denselben Gründen, Männer wie Lessing 123, J. Moeser 124 und Garve 120, In keinem Falle hatten Goethe und seine nächsten Umgebungen Ursache, über Nicolai's Büchlein so sehr in Zorn zu gerathen, wie es, freilich nicht nach Goethe's eigenem Bericht 126, aber nach Mercks und Nicolai's Briefen geschehen sein muss; und wahrscheinlich wäre darüber auch nicht so grosser Lärm von ihnen erhoben worden, hätte Fr. H. Jacobi in seiner Erbitterung gegen Nicolai bei Goethe nicht das Feuer angefacht 187. Den "Freuden Werthers" folgte noch vor Eintritt des Frühlings H. L. Wagners Farce in Knittelversen, "Prometheus, Deukalion und seine Recensenten" etc. 128, die wieder, und auch noch

127) Vgl. Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe 8 116 f. und dazu Düntzer a. a. O. S. 277, Note 1. 128) Gottingen (Leipzig) 1775. 5.

<sup>122)</sup> Berlin 1775, S. 123) Vgl. S. 7, Ann. 12. 124) Vermischte Schriften 2, 151. 125) Engels Schriften 1, 38 ff. wo S. 26 ff. beweisen, wie sehr auch Garve von der tiefen Wahrheit und der hinreissenden Gewalt der goetheschen Dichtung erfasst war; vgl. auch seine Briefe an Weisse 1, 56 ff.; 116 f. - Boien gefiel Nicolai's Parodie nicht übel. Er schrieb den 20. Februar 1775 an Nicolai: "Ich habe mich sehr gefreut, dass Ihr Urtheil über Werthers Leiden so sehr mit dem meinigen übereinstimmt. Ich verkenne die Absicht Ihrer Schrift gar nicht, die mit einer Philosophie und Laune geschrieben ist, die ihrem Verf grosse Ehre macht. Am meisten hab ich mich über das nachbarliche Genie refreut. - Goethe's Buch wird fast allenthalben ganz falsch angesehen, als Vertheidigung des Selbstmordes. In unsern Gegenden stellen die wirklichen Charaktere, nach denen er gezeichnet und die er nicht immer unkenntlich genug gemacht hat, sein Werk noch vollends in ein falsches Licht". Weinhold, Boie S 165.

§ 301 in demselben Jahre, auf der Gegenseite aber ohne dass Nicolai davon wasste, eine andere Farce in derselben Versart, "Menschen, Thiere und Goethe" etc. 120, hervorrief 130. Wagners Stück, in welchem Nicolai, neben andern Recensenten des Werther in Thiergestalt, als Orang-Outang auftrat, wurde allgemein Goethen zugeschrieben, der sich aber öffentlich dagegen erklärte und Wagnern als Verfasser nannte 101. Merek, der 122 auf Nicolai's wiederholtes Ausuchen die auf eine Beilegung der Feindseligkeiten berechnete Recension des goetheschen und nicolaischen Werther für die allgemeine deutsche Bibliothek lieferte in, suchte nachher, als Nicolai in einer Anzeige von Goethe's "Dr. Bahrdt", der Farce gegen Wieland, dem "moralisch politischen Puppenspiel", so wie von Wagners Farce etc." gegen Goethe heftig polemisiert hatte, in einem Briefe, der des Mannes Charakter in das schönste Licht setzt 125, durch den freundlichsten Zuspruch beschwichtigend und besänftigend auf Nicolai zu wirken; indess war an eine Ausgleichung zwischen diesem und Goethe wohl nicht mehr zu denken ". Wie durch die "Freuden Werthers", so machte sich Nicolai nach anderer Seite hin durch den "kleinen feinen Almanach" lächerlich und verhasst. Er wollte mit dieser Sammlung, welche Herder als "eine Schüssel voll Schlamm be-

129) Der Verf. war J. J. Hottinger in Zurich; vgl. (Hirzel) Briefe von Goethe an helvetische Freunde. Zur Feier des 21. Mai 1867. Leipzig 1867. S. S. C. 130) Beide Farcen sind wieder abgedruckt in Duntzers Studien S 211-215. 131) Vgl. Goethe's Werke 26, 331 ff.; Riemer, Mittheilungen 2, 637 oder den Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 5; dazu Briefe zwischen Gleim. Heinse etc. 1, 213 f.; 221; aber auch Briefe an und von Merck 1838, S. 286 f. und Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 117. 132) Nach dem zuletzt angeführten Schreiben und nach den Briefen an ihn 1835, S 65 ff. 134) Allgemeine d. Bibliothek 26, 1, 202 ff. Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 131 ff. 136) Vgl von Briefen, die sich auf diesen Zwist beziehen, ausser den schon angeführten noch Briefe ans dem Freundeskreise von Goethe S. 115 f.; 121; 129 und Briefe an Merck 1835, S. 75 f., 80. Der letzte Brief ist besonders merkwürdig wegen des Selbstgefuhls, womit Nicolai versichert, dass er, ohne sich ruhmen zu wollen, vor dem Publicum sehr bald mit Goethe fertig werden wollte, wenn derselbe etwa auf den Einfall kame, mit ihm zu spielen, wie die Katze mit der Maus spiele, oder wie er mit Wieland gespielt habe und noch spiele. - Ueber den ganzen Verlauf dieser Sache und die Kritiken und besondern Schriften, die Goethe's Werther in den Siebzigern überhaupt hervorrief, vgl. Duntzers Studien S 183 ff und Zimmermann, Werthers Leiden und der literarische Kampf um sie, im Archiv f. d. Studium d neueren Sprachen 45, 241-298 137) "Ein feyner kleyner Almanach Vol schoeners echters liblicherr Volckslieder, Justigerr Reyen unndt kleglicher Mordgeschichte, gesungen von Gabr. Wunderlich weyl Benkelsengeren zu Dessaw, herausgegeben von Dan. Seuberlich, Schusterrn tzu Ritzmuck ann der Elbe" 2 Jahrgange, Berlin und Stettin 1777, 78, 12. 1387 In dem § 300, 43 angerogenen Aufsatz

zeichnete, die indess neben schlechten Stücken auch manches gute § 301 und vortreffliche Volkslied (doch nicht ohne alle Aenderungen der alten Texte brachte, "dem übermässigen Geschwätz von Volksliedern ein wenig in die Quere kommen (\* 129, "unsern sein wollenden Genies, die allerlei Unfug treiben, einen kleinen Zwick in die Ohren geben, dabei aber auch solche Volkslieder aus der Dunkelheit ziehen, die wahre Naivetät hätten"10. Dass die Sammlung und insbesondere die, wie der Titel, in alterthümelnder Sprache und Wortschreibung abgefassten Vorreden zu beiden Jahrgängen zunächst gegen Burgers "Herzensausguss über Volkspoesie" gerichtet waren, zeigten schon die im Titel gebrachten Namen. Bereits in alter Zeit, lasst sich Mstr. Seuberlich in der Vorrede zum ersten Jahrgang vernehmen, sind die Schuster bei deutscher Nation sonderlich beflissen gewesen, liebliche Reien und Gesänge zu machen; die Leinweber aber haben sich von jeher flink gezeigt, die von Schustern gemachten Reien zu singen, darob auch bald bei Feierabend zu klugeln und weidliche Theorien zu erdenken. Nachher jedoch erhohen sich die Leinweber ungebührlich über die Schuster und wollten diesen ihren Ruhm in der Poeterei rauben; tauften allerlei hübsche und artige Einfälle in der Poeterei "den ersten Wurf", als ob etwa ein Leinweber sein Schiff witrfe, und einen hohen Sinnesbegriff, der plötzlich den Poeten antrete, "einen Sprung", gleich als ob dem Weber in Folge "zu groben Wurfes" ein Faden spränge. Mit solchem altmodischen Genamsel ist es aber eitel Mischmascherei. Dichten und Schustern geschah aufn ersten Schnitt, frei aus "innerm Drang" eine Sohle zu schneiden, wie über dem nackten Fusse ob der Sohle der lebendige Odem freier Luft webte und webte, so webte und wehte auch alles in der Poeterei. Da nun in der Folgezeit das liebe Alte nimmer gelten sollte, ward aus der "Poeterei die Versmacherkunst", aus der Schusterei die Schuhmacherkunst, und trenuten sich grimmiglich. In den letzten betrübten Zeiten gieng vollends alles drunter und drüber; Gelehrsamkeit, Verbesserungsund Verschönerungssucht würde das ganze menschliche Geschlecht verderht haben, wäre nicht noch bei dem gemeinen Haufen, absonderlich bei den ehrbaren Gewerken, ein kleines Fünklein unver-

<sup>13</sup>th Zu denen, welche Herders Anregung zur Sammlung von Volksliedern verspotteten, gehorte auch Schloezer, der Herdern zu verhohnen suchte mit dessen ege-pen Worten ein den Blattern von d. Art und Kunst): "Herder gehore zu der neueren Race von Theologen, den galanten witzigen Herren, denen Volkslieder, die auf Strassen- und Fischmärkten gesungen wurden, so interessant wie Dogmatiken seien". O Schade im Weimar, Jahrbuch 3, 247. 140; Vgl. seine Briefe in Lessings s. Schriften 13, 555; 555 f.; 503, und in Moesers vermischten Schriften 2, 160.

8 301 derbter Natur liegen geblieben. Der lieben Poeterei würde das Versmachen auch den Garaus gemacht haben, webte und wehte die alte, deutsche redliche Poeterei nicht noch bei den ehrharen Handwerksburschen: die wissen, dass Poeterei "Herzensausguss" ist und aus "innerm Drang" hervorschwellen muss. Dabei sind noch immer die Schuhmachergesellen und die Leinwebergesellen, wie sonst die vornehmsten; denn mit den neuen Gesellen, die hin und her gespürt werden und sich Genie's nennen, die Läng' und die Quer' von "Volksliedern", vom "ersten Wurfe und Sprunge" schwätzen, ist's eitel Mummerei; sie sind doch nur "Versemacher". Mit solcher Mischmacherei alter und neuer, feiner und grober Art ist nicht zu hoffen, alte deutsche Volkspoeterei möchte neu emporgebracht werden, wie die Genies etwa wähnen. Die äussere Form thut's wahrlich nicht. Es muss traun ganz gethan sein, oder muss gar bleiben. Wohlan, ihr Genies! wollt ihr deutscher alter Volkspoeterei aufbelfen, lasst alle Cultur, Ueppigkeit und gelahrtes Wesen, werdet ehrliche Handwerksleute, arbeitet viele Wochen mit Macht, bis ein Tag kommt, da ihr den "Drang" fühlet, Volkslieder zu dichten. Da wird denn Thatkraft inne sein, die werden die Scele stillen, werden das Volk wie ein Feuer erschüttern, werden, einem fressenden Krebs gleich, um sich greifen, werden aller bösen Cultur, die euern "Schnitten" und "Witrsen" hinderlich ist, rein schabab machen. Sollt's euch aber, meine Genie's, doch nicht gelingen, aus deutschem Vaterlande die leidige Ordnung und eiskalte Vernunft ganz weg zu singen und dafür einzuführen den einfältigen Kindersinn und ehrlichem Köhlerglauben, der euch Volkssängern wohl füget: wird doch deutschem Vaterlande eure Handarbeit mehr Frommen bringen, als eure putzige, windschiefe, gelehrte Volkslieder, womit ihr eitel Spielwerk treibt und die das Volk nimmer singen möchte. Hierauf richtet Mstr. Seuberlich seinen hausbackenen Witz gerndezu gegen Bürgers Aufsatz, dem es der Leser schon anmerken werde, dass er wieder eine von einem Leinweber ausgeheckte neue Theorie und Klügelei enthalte. Nur das dürfe diesem Mstr. Daniel Wunderlich zugegeben werden, dass es gut wäre, alle alten Volkslieder würden aufbehalten und in Druck gegeben; zwar nicht für die getehrten Versmacher, dass sie darin eine Fundgrube für ihre Kuust hätten, sondern in Städten für ehrbare Handwerksburschen, auf dem platten Lande für Spinnstuben und auf den Märkten für Bänkelsänger, die sich damit nähren. Auch in der Vorrede zum zweiten Jahrgange fehlt es nicht an allerhand, zum Theil sehr groben und platten Ausfällen gegen die Genies 111. Fortan wurde Nicolai's Bi-

<sup>141</sup> Vgl Biesters Anzeige im Anhang zu Bd. 25-36 der allgemeinen d.

bliothek die eifrigste Gegnerin sowohl der sogenannten Originalgenies & 301 und Kraftmänner, wie aller Beförderer der Empfindsamkeit und Schwärmerei 142. — Aber nicht bloss in der Journalkritik bildete sich gegen sie nach und nach eine mächtige Opposition, auch anderwärts, bei vielen ältern und jüngern Schriftstellern, regten sich Missmuth, Unwille. Satire und sprachen sich theils öffentlich, theils in Briefen aus. Ich will hier, statt aller Andern, von denen wir schon aus den Siebzigern Zeugnisse der Art haben, nur zwei Männer nennen, die unter die besten Prosaisten jener Zeit gerechnet werden dürfen und auch wegen ihres Charakters in der allgemeinsten Achtung standen: Garve und Sturz. Dem ersten, der noch ein Mann der alten Schule und der vertraute Freund Weisse's war, gereichten schon die Blätter von deutscher Art und Kunst zum Aergerniss 143, und wenn er auch von Werthers Leiden hingerissen war, so schenkte er doch dem, was sonst von Goethe und dessen Partei ausgieng, keineswegs seinen Beifall'". Sturz, schon eher ein Mann der neuen Zeit, da er mit Klopstock und Gerstenberg von Kopenhagen her befreundet war und auch zu dem deutschen Museum mit beisteuerte, liess in dieses bereits 1777 145 einen Aufsatz einrücken, der die jungen Geniemanner zur Bescheidenheit ermahnte 146; und zwei Jahre später erschien in seinen Schriften 117, angeblich von der Hand eines

Bibliothek S. 3371 ff. und Manso S. 209 Anm. p. Wie Merck und Moeser Nicolai's Almanach aufnahmen, ist aus den Briefen aus dem Freundeskreise von Goethe S. 145 f. und aus Moesers vermischten Schriften 2, 161 f.; 172 zu ersehen. Veher Lessings Verhalten vgl. Guhrauer, Lessing 2, 2, 90 (Lessing, 8. Schriften 12. 114; 486. - Burger soll, nach Jördens 1, 270, Willens gewesen sein, sich an Nicolai durch einen, unstreitig bittern Ausfall zu rachen, der aber nie gedruckt worden Die Stelle, welche sich gegen Daniel Seuberlich in dem kleinen Aufsatz undet, den Bohtz S. 322 f. aus der Hds. zuerst hat abdrucken lassen, kann hiermit naturlich nicht gemeint sein. 142: Besonders verfolgte Musaeus in seinen vielen "Recensionchen" von Romanen die Kraftgenies und die Empfindsamen mit seinem, durch das haufige Wiederholen derselben Wendungen immer stumpfer werdenden Witze. Meistens hatte er es freilich, wie die allgemeine deutsche Bibliothek überhanpt, von 1776 bis in die Neunziger herein entweder nur mit partischem Mittelgut oder, was noch viel häutiger der Fall war, mit ganz schlechten und verachtlichen Erzengnissen der Unterhaltungsliteratur zu thun. Nachst Musaeus gehörte Knigge zu den rührigsten Vorkämpfern der Berliner aesthetischen Kritik: auch er hat viele Romane angezeigt, ausserdem aber, neben Eschenburg, wele Neuigkeiten im dramatischen Fach. Von Biester, der nach Herders und Mercks Abgange unter den Mitarbeitern an der Bibliothek, die über Werke der schouen Literatur berichteten, unstreitig der geistvollste und in der ersten Zeit wohl auch der unbetangenste war, wurden die Beitrage seit dem Ausgang der Siebziger, wo Knigge und Schatz, auch Manso und J. G. Muller (der Verf. des Siegfried von Lindenberg) erst eintraten, immer sparlicher. 143) Vgl. seine Briefe an Weisse 144) Vgl. S. 77, Anm. 125 and S. 72, Anm. 99. 145) 2, 244 ff.; Schriften, Ausgabe von 1786. 2, 107 ff. 146) Vgl. auch 2, 342 ff. 147) 1, 303 ff. § 301 Freundes, ein Anhang zu dem zwölften seiner im Jahre 1768 auf einer Reise etc. geschriebenen Briefe 148, der einen sehr starken Erguss des Unmuths über die neuesten Literaturzustände enthielt, die durch den Sturm und Drang, so wie durch das Empfindsamkeitsfieber berbeigeführt worden. Denn hier wurde schmerzlich und zurnend hingewiesen auf "die Thränenubung im Mondschein, auf den Veitstanz convulsivischer Leidenschaften, auf den stark sein sollenden Unsinn, abenteuerlich aus Barden und Skalden geplundert, auf die Dramen, wo alle Helden Renommisten und alle Bösewichter Schaarwächter wären"; auf die Dichter, welche "mit dem Stabe in der Hand unsere Mord- und Gespenstergeschichten absängen, oder gar den Geist und die Kraft der Nation" in Krügen und Herbergen suchten und "Volkslieder nachzuleiern nicht errötheten, als wäre es ein schimmerndes Verdienst, so witzig als ein Handwerksbursche zu sein"; auf die "sinnlose, zerhackte, holperige Prose oder die flachen Knittelreime", die uns jetzt nach zehn Jahren geboten wurden, nachdem wir Lossing, Mendelssohn, Zimmermann, den Agathon und Sulzern gelesen, uns an Klopstocks himmlischen Gedichten, an Wielands irdischen ergetzt hatteu"; auf die "Pobeleien im Drama und in der Satire", auf die Einfälle, sich "niederzulassen in der leeren, sumpfigen Gegend der Natur, dort allein Moor- und Haideblumen zu sammeln", oder den Dichter bei dem "Strohfidelversler und dem Bänkelsänger" in die Schule zu schicken. "Durch solehe Wurfe seien wahrlich die Griechen nicht unsterblich geworden. Von ihrem Genie, "das, in der vollkommensten Euphemie, tiefen Gehalt in reizenden Ausdruck gekleidet, habe Aristoteles seine Regeln empfangen und nicht Gesetze dem Genic gegeben, die man jetzt so gern verachten möchte, weil man sie nicht mehr ausüben könnte." Sturz erklärte zuletzt zwar feierlich, er nehme keinen Antheil an diesem Ausfall; allein seine Erklärung beweist durch ihren durchweg ironischen Ton zur Genüge, dass er die Ansichten seines augeblichen Freundes vollkommen theilte, ja dass er sich nur unter dessen Maske versteckt hat 140. Ihren geistreichsten, witzigsten und durch- gebildetsten Gegner hatten die Originalgenies, wenn von Lessing ganz abgesehen wird, an Georg Christoph Lichtenberg 130, und er würde ihnen noch bei weitem gestährlicher geworden sein und viel

<sup>148)</sup> Unter der Ueberschrift "zu der Note Hubern betreffend", vgl. 1, 291 f. 149) Gervinus hat diese Erklärung so verstanden, als sei sie ernsthaft gemeint gewesen, und dem gemass Sturzen denjenigen Schriftstelleru zugesellt, welche auf Seiten der jungen Genialitäten gestanden und die Revolution in unserer Literatur gebilligt hätten Ich bin aber überzeugt, er wird mir beistummen, sohald er die Stelle nochmals ansieht und damit jenen oben angeführten Aufsatz von Sturz vergleicht.

150) Ueber sein Leben vgl. § 375.

erfolgreicher entgegengewirkt haben, wenn er, statt bloss vereinzelte § 301 Ausfälle gegen sie zu richten, einen seiner literarischen Hauptplane ausgeführt, oder auch nur verschiedene von den Fragmenten veröffentlicht hätte, die aus seinen Papieren erst nach seinem Tode herausgegeben worden sind. Jener Plan war eine satirische Schrift, "Parakletor, oder Trostgrunde für die Unglücklichen, die keine Originalgenies sind." Sie scheint ihm besonders am Herzen gelegen zu haben, denn er hat derselben oft in seinen Papieren gedacht und vielerlei angemerkt, was er darin behandeln wollte 151. Von den Fragmenten gehören hierher ausser denen des Parakletors noch vorzäglich die "Bittschrift der Wahnsinnigen" und das Stück "über die Macht der Liebe" 182. Das deutsche Publicum, heisst es u. A. im Parakletor 153, ,, verlange Originalgenies und Originalwerke. Aber das war gerade der Punkt, auf dem wir es erwarteten, und es ist ein betrübter Beweis, wie unerfahren der deutsche Leser in der Kenntniss seines eigenen Landes ist; immer die Augen jenseits des Rheins oder jenseits des Canals gerichtet, sieht er nicht, worauf er tritt. . . Es war eine Lust anzusehen, dreissig Yorike ritten auf ihren Steckenpferden in Spiralen um ein Ziel herum, das sie den Tag zuvor in einem Schritt erreicht hätten; und der, der sonst beim Anblick des Meeres oder des gestirnten Himmels nichts denken konnte, schrieb Andachten über eine Schnupftabaksdose. Shakspeare standen zu Dutzenden auf, wo nicht allemal in einem Trauerspiel, doch in einer Recension; da wurden Ideen in Freundschaft gebracht, die sich ausser Bedlam nie gesehen hatten; Raum und Zeit in einen Kirschkern geklappt und in die Ewigkeit verschossen; es hiess: eins, zwei, drei, da geschahen tiefe Blicke in das menschliche Herz, man sagte seine Heimlichkeiten, und so ward Menschenkenntniss. Selbst draussen in Böotien stand ein Shakspeare auf, der, wie Nebucadnezar, Gras statt Frankfurter Milchbrot ass und durch Prunkschnitzer sogar die Sprache originell machte 1811. Nieder-

152) Vermischte Schriften 1, 93 ff.; 115 ff. 153) S. 69 ff. 154) Klinger? – Denn Goethe kann damit doch unmöglich gemeint sein.

<sup>(51)</sup> Die Bruchstücke, die sich davon nach seinem Tode vorgefunden, sind gedruckt in den vermischten Schriften (Göttingen 1800-1806) 1, 65 ff. (vgl. dazu den Vorbericht zum 1. Bd., S. XIII etc.). Auch zwei jüngere Pläne, zu einem satirischen Gedicht und zu einem Roman, worin im Allgemeinen die Thorheiten und Mängel des Zeitalters ans Licht gezogen und gegeiselt werden sollten, blieben unansgeführt (vgl. vermischte Schriften 2, S. XI ff. Von dem satirischen Gedicht, at hier bemerkt, habe sich in den Papieren Lichtenbergs nicht eine Zeile gefunden; sollten aber nicht die zuerst im Anfauge der Achtziger gedruckten und in die vermischten Schriften 4, 363 ff. aufgenommenen Bruchstücke daraus sein? Einiges Nähere über den von ihm beabsichtigten Roman hat uns Lichtenberg in dem göttingischen Taschenkalender mitgetheilt, vermischte Schriften 5, 411 ff.).

§ 301 sachsen summte seine Oden, sang mit offenen Nasenlöchern und voller Gurgel Patriotismus und Sprache und ein Vaterland, das die Sänger zum Teufel wünscht. Da erklangen Lieder und Romanzen, die es mehr Mühe kostete zu verstehen, als zu machen. Kurz, die Originale waren da; und das Publicum — was sagte das? Anfangs beschämt über die unerwartete Menge, stutzte es, dann aber erklärte es feierlich: das wären keine Originale, das wären Dichter aus Dichtern und nicht Dichter aus Natur, durch sie würde das Capital nicht vermehrt, sondern nur die Sorten verwechselt" etc. In der "Bittschrift der Wahnsinnigen" zielen die Schläge besonders gegen die Sprache und den Stil der Originalgenies; den Hauptarten des letztern sind Namen beigelegt, die zum Theil von Salatsamen hergenommen sind, wie "Gross shakspearische Nonpareille", "Englisch geschachter Hanswurst", "Sachsenhäuser Steinkopf, bunt" etc. Was Lichtenberg "über die Macht der Liebe", mit besonderem Bezuge auf den Werther und den Siegwart, im Jahre 1777 aufgezeichnet hat, ist eine verneinende Beantwortung der Frage, ob diese Macht unwiderstehlich sei? Er behauptet nämlich "mit völliger Ueberzeugung: die unwiderstehliche Gewalt der Liebe, uns durch einen Gegenstand entweder höchst glücklich oder höchst unglücklich zu machen, ist poetische Faselei junger Leute, bei denen der Kopf noch im Wachsen begriffen ist, die im Rath der Menschen über Wahrheit noch keine Stimme haben und meistens so beschaffen sind, dass sie keine bekommen können." Unter den von Lichtenberg selbst berausgegebenen Aufsätzen, in denen die Kraftmanner und Empfindler verspottet werden, sind die beiden merkwürdigsten die Nachricht "von ein Paar alten deutschen Dramen" und das "gnädigste Sendschreiben der Erde an den Mond." Jene betraf zwei im Stil des sechzehnten Jahrhunderts abgefasste Stileke von dem "osnabrückischen Hans Sachs", Rudolf von Bellinkhaus M., "der das Talent, Verse ohne Poesio zu machen, in einem höhern Grade besessen habe, als irgend ein neuerer Lieblingsdichter unserer Jugend." Er hat viele Stücke geschrieben; von den beiden, die Lichtenberg kanute, bemerkt er beissend: "sie übertreffen an unterhaltendem Scherz und an Lehre die meisten unserer Dramen und Fragmente von Dramen, und von der Seite des mit Recht so sehr beliebten Sonderbaren vielleicht alle. Sie sind dabei ursprunglich deutsch, haben ihre Schönheiten weder Rom, noch Griechenland, noch England zu danken, sind, so zu reden, mitten unter Eichen

<sup>155)</sup> Zuerst gedruckt im d. Museum 1779, 2, 145 ff.; vermischte Schriften 1, 3 ff. 156) Gest, in seinem 78, Jahre 1645 zu Osnabruck; vgl. Weimar, Jahrbuch 4, 144 ff.

entstanden und zeigen mehr als alles, was ich gelesen habe, was in § 301 diesem Fache Genie ohne Umgang mit der Welt und ohne Cultur, bloss durch Drang allein vermag" etc. In dem "Sendschreiben" kamen besonders auf die Dichter, die der Mond zu ihren Oden, Trauerspielen und Romanen begeistere, und auf die mondstichtigen Humoristen Ausfälle vor<sup>138</sup>.

## \$ 302.

Und doch war, so wenig es auch die Gegner der neuen Schule aberhaupt zugeben mochten und so manchen Grund zu gerechtem Tadel die einsichtsvollern unter ihnen an ihr fanden, der Geist, womit sich unsere schöne Literatur um die Mitte der siebziger Jahre erfullte, im Vergleich mit dem, welcher so lange Zeit in ihr fast durchgängig geherrscht hatte, von einer viel jugendlichern Frische und Lebenskräftigkeit, zeigte sich in seinen Bewegungen viel freier. selbständiger und eigenthumlicher, gieng bei seinem Schaffen viel unmittelbarer auf die Natur zurück und auf das Leben ein und suchte auch bei weitem mehr deutscher Sinnesart und Volksthümlichkeit sich anzuschmiegen. So wurde manches von dem jetzt wirklich erreicht, worauf die Kritik schon seit längerer Zeit hingearbeitet, was die neue Theorie als die erstrebenswerthesten Ziele mit gutem Recht hingestellt hatte, und anderem suchte man sich wenigstens, so weit es irgend möglich war, anzunähern. Aber freilich bewährte sich beides vielmehr nur an einzelnen Erscheinungen als an dem Ganzen der neuen Dichtung, viel mehr an dem, was in den kleinen als was in den grossen Gattungen hervorgebracht wurde. und in diesen vorzüglich nur an Goethe's Werken. Denn entweder blieb hier die grosse Mehrzahl unserer jungen Dichter mit ihren Leistungen noch in weitem Abstande von jenen Zielen, oder sie verirrte sich noch viel weiter darüber hinaus. Das letztere konnte um so weniger ausbleiben, je ungestumer die literarische Bewegung dieser Jahre war, und je entschiedener sie bei dem Beseitigen der alten aesthetischen Theorien und bei der Lossagung von allem bloss Herkommlichen in den poetischen Darstellungsarten und Formen auf ein Durchbrechen jeder Schranke ausgieng, welche für die freie

<sup>157)</sup> Zuerst im 6. Stück des göttingischen Magazins vom J. 1750; vermischte Schriften 4, 189 ff. 158) Dazu vgl. noch das "Fragment von Schwanzen" (vermischte Schriften 3, 559 ff.) und in dem "Vorschlag zu einem Orbis pictus" etc. vermischte Schriften 4) S. 115—140. — Oft angeführt ist die Stelle aus seinen Werken, dass er täglich sehen musste, wie Leute zum Namen Genie kämen, wie die Kelleresel zum Namen Tausendfuss, nicht weil sie so viele Fusse haben, sondern weil die Meisten nicht bis auf vierzehn zählen wollen (vermischte Schriften 1, 236; vgl. 3, 540).

§ 302 Entfaltung der Productionskraft nach der Meinung der jungen Stürmer irgend ein Hemmniss abgeben könnte. Lessing hatte durch seine letzten dramatischen Werke gezeigt, wie unsere in fremder Nachahmung befangene und deshalb zum allergrössten Theil bloss conventionelle Dichtung in der Hauptgattung der Neuzeit, der sich jetzt auch nach Goethe's Vorgang die bedeutendern Kräfte zumeist zuwandten, von dem Zwange falscher Regeln befreit, zur Natur zurückgelenkt und auf eine zugleich kunst- und volksmässige Weise reformiert werden konnte. Allein anstatt daraus und aus seinen kritischen Schriften zu lernen, dass nur die Befolgung falscher und willkürlicher Kunstvorschriften, aber nicht die Beobachtung der in dem Wesen der Poesie überhaupt oder in dem Charakter einer besondern Art begründeten Regeln die Poesie von der Natur abführe, ihre Wirkungen auf das Gemüth schwäche, ihre Volksthümlichkeit beeinträchtige und die wahre dichterische Freiheit im Erfinden und Ausführen gefährde: liessen diese ungestümen Dichter, und besonders die dramatischen, sich von ihrem Enthusiasmus für Vorbilder, in denen sie nur die unvergleichliche Naturwahrheit der Darstellung bewunderten, den tiefen Kunstverstand in der dichterischen Behandlung aber übersahen, oder nicht zu begreifen vermochten, hinreissen und geriethen damit meistentheils auf den Abweg, vor dem Lessing am Schlusse der Dramaturgie mit so dringendem Ernste gewarnt hatte, dass sie im alleinigen Vertrauen auf die Eingebungen des Genie's und unbekummert um alle auf eigentliche Kunstform und Schönheit abzielende Regel eine Poesie ins Leben zu rufen suchten, die eine treue Rückspiegelung unverfälschter Natur in kräftig charakterisierender Darstellung der Innen- und Aussenwelt sein sollte'. Es schien, als hätten sie sich von den theoretischen Sätzen, welche Young, Klopstock, Herder aufgestellt hatten, und die die Grundlage der neuen Dichtungslehre bildeten, nur diejenigen recht gemerkt, welche von der Macht und den Befugnissen des Genie's und von dem Unwerth der Regeln handelten, diejenigen hingegen ganz unbeachtet gelassen oder nicht recht verstanden, worin ausser der natürlichen Begabung auch noch vieles Andere von dem Dichter,

<sup>§ 302. 1)</sup> Riemer berichtet uns (Mittheilungen 2, 665), Goethe habe in seinen letzten Jahren einmal von der Emilia Galotti gesagt: "Zu meiner Zeit stieg das Stuck wie die Insel Delos aus der gottsched-gellert-weisseschen Wassertluth. um eine kreissende Göttin barmherzig aufzunehmen. Wir jungen Leute ermuthigten uns daran und wurden Lessing deshalb viel schuldig". Man wird gern zugeben, dass von den jungen Dramatikern der siebziger Jahre noch mancher audere sich an diesem Werk ermuthigt habe; keiner aber sonst als Goethe allein hat das, was er Lessingen deshalb schuldig wurde, zu einem reinen Gowinn für unsere dramatische Literatur zu benutzen verstanden

und zumal von dem bloss talentvollen Dichter, gefordert wurde, wenn § 302 er Bedeutendes schaffen und damit grosse und dauernde Wirkungen bervorbringen wolle, oder worin den jungen Dichtern die wichtigsten Rathschläge und Belehrungen ertheilt waren. Weil, wie Young gesagt hatte, Shakspeare vielleicht weniger gedacht haben würde, wenn er mehr gelesen hätte, meinten sie wohl auch, durch Lecture könnte die Energie ihres Dichtens eher herabgestimmt als gehoben werden; aber was hatten sie in dem Buche der Natur und in dem Buche des Menschen gelesen, und was darin schon verstanden?2 Und war denn ihr Genie von der männlichen Art, dass es der Hülfe des Studiums nicht bedurfte, dass es durch das Studium nicht genährt und auferzogen zu werden brauchte, wenn es nicht eingehen sollte?<sup>3</sup> Von den beiden goldenen Regeln, an die man sich, wie Young' rieth, bei der Composition vornehmlich zu halten habe, befolgten die jungen Genies die zweite zwar gewissenhaft genug; die erste dagegen hatten sie entweder übersehen, oder sie mussten ihr ungefähr denselben Sinn untergelegt haben, wie jener. Klopstocks Vorschrift, dass der Dichter sich durch kein Regulbuch sollte irren lassen, wurde von ihnen gleichfalls treulich beobachtet, desto weniger aber sein Rath benutzt; sie möchten vor allem Andern darnach trachten, sich Menschenkenntniss zu erwerben, und recht viele Vorabungen anstellen. Und wie viele unter ihnen mögen sich das alles wohl recht zu Herzen genommen oder auch nur recht verstanden haben, was Herder hier und da dringend empfohlen hatte? z. B. der Dichter, der auf sein Volk wirken wolle, müsse den Wahn und die Sagen der Vorfahren studieren, sich nach alten Nationalliedern erkundigen, um tiefer in die poetische Denkart der Vorzeit zu dringen und poetische Fabeln zu neuer Anwendung zu erhalten; sich recht in seinem Lande und in dessen Geschichte umthun, sich da seine Gegenstände und die Mittel zu deren Ausschmückung suchen, um in volksthümlichem Geiste zu dichten und seinen Werken einen volksthümlichen Gehalt und eine volksthümliche Farbe zu verleihen. Er solle von den Gesängen der Barden und Skalden nicht die äussere Form entlehnen, sondern in den innern Geist des Liedes, in die innere Bearbeitung desselhen einzudringen, überhaupt jede echte Dichtung der Vorzeit in ihrem geschichtlichen Werden, in den Bezügen zu der Zeit und zn der Natur, worin sie entstanden, zu der Bildung und dem gesammten Geistesleben des Volks, dem der Dichter angehört habe, zu erfassen suchen, um daraus zu lernen, Gegenstände aus

<sup>4)</sup> A. a. O. 5) Vgl. 3) Vgl. S. 26. 21 Vgl. Bd. III, 422. 32 f. 6) Vgl. Bd. III, 439 und 442.

§ 302 der Geschichte seines Volks und aus seiner Zeit eben so eigen und so wahr darzustellen. Wie wurde Herder missverstanden, da er das Interesse für Volkspoesie zu wecken suchte, nicht allein von seinen Widersachern, sondern auch von seinen Jüngern! Er war weit davon entfernt, die Bildung gesitteter Zeiten zu verachten und mit Rousseau den sogenannten Naturzustand zurückzuwünschen, und so fiel ihm bei seiner Anempfehlung der Natur- und Volksdichtung auch nichts weniger ein, als den Stab über alle Kunstpoesie zu brechen und diese durch iene verdrängen zu wollen, oder alte Volksgesänge in allem für Muster neuer Gedichte auszugeben: die neuern Dichter sollten an jener urmässigen Poesie, an jener ..Muttersprache des menschlichen Geschlechts" nur unterscheiden lernen, was das Wesentliche und was das bloss Zufällige oder Angekunstelte in der Dichtung gebildeter Zeiten sei, um in ihren Erfindungen vor allem Andern nach jenem zu streben, ohne sich durch dieses irren zu lassen; wenn etwas verdrängt zu werden verdiente, erklärte er unumwunden, so wär's "die neue Romanzenmacherund Volksdichterei, die mit der alten meistens so viel Gleichheit habe, als der Affe mit dem Menschen". Herder hatte ferner in seinem Aufsatz über Shakspeare noch mit der grössten Achtung von der Poetik des Aristoteles gesprochen' und über Shakspeare's Naturwahrheit nicht dessen tiefen Kunstverstand in der wundervollen Composition seiner grossen Tragodien verkannt; er hatte kurz darauf" es auf's entschiedenste geläugnet, dass Shakspeare keine Regeln beobachtet habe, und er fand es daher sehr tadelnswerth, dass jeder, der für ein Genie gelten wolle und darum alle Regeln verachte, sich immer auf das Beispiel Shakspeare's beriefe. Aber Lenz, der behauptete, er habe sich durchaus in Shakspeare's Manier und die Composition, die ins Grosse gehe und sich auf Zeit und Ort nicht einschränken könne, einstudiert", stellte der aristotelischen Theorie über die tragische Kunst die seinige schroff entgegen 12 und lernte mit Klinger und den andern Dramatikern, die sich, wie Wieland an Merck schrieb13, "solche airs gaben, als ob sie mit

<sup>7)</sup> Vgl. alig. d. Bibliothek 17, 2, 437 ff. S) Vgl die Blatter von deutscher Art und Kunst S. 18; 39 (Werke zur schönen Literatur 7, 20; 26 f.); Volkslieder 1, 331; dazu noch, was am Schluss des ersten Stücks der Blatter von d. Art und Kunst über die unglückliche Art bemerkt ist, in welcher man bei uns schon um 1773 angefangen hatte, den Ossian, die Lieder der Wilden, der Skalden. Romanzen, deutsche Volkslieder zu benutzen. 9) Blatter von d. Art und Kunst S 50 f; 7gl. Bd. III, 452. 10) In der Preisschrift "Ursachen des gesunkenen Geschmacks bei verschiedenen Völkern" etc., Werke zur schönen Literatur u. Kunst 15, 50 f. 11) Vgl. den Anhang zum 25.—36. Bde. der allgemeinen d. Bibliothek S. 774. 12) Vgl. S. 37 ff. 13) Sammlung von 1838, S. 72.

Shakspeare's Geist blinde Kuh zu spielen gewohnt wären", aus \$ 302 dessen Werken nur, dass alle Regeln der Theoretiker zu verachten seien, und dass es auf die kunstmässige Composition aller Glieder einer Tragodie zu einem einheitlichen Gauzen gar nicht ankomme. sobald nur in einer Reihe, wenn auch noch so lose verkuttpfter Handlungen jede einzelne für sich die volle Naturwahrheit habe. Als das Geschrei immer allgemeiner und lauter wurde, das Genie bilde sich selbet, und das Studium der Alten könne es eher verkümmern als in seiner Ausbildung fördern, erklärte Herder, ein boser Dämon habe diesen Grundsatz erfunden, der die hässlichste Lüge sei!', und einige Jahre später bemühte er sich in der kleinen Schrift "vom Erkennen und Empfinden" b den Begriff Genie richtiger zu bestimmen, als wie er von den jungen Dichtern damals gewibnlich gefasst wurde. Gleichwohl erschien zu derselben Zeit Lavaters dithyrambischer Ergnss über das Genie 16, der vollends die jungen Enthusiasten irre leiten musste. Da der Bereich ihrer äussern und innern Erfahrungen in der Regel nur sehr beschränkt sein konnte, und es deshalb ihrer aus dem Leben selbst gewonnenen Weltand Menschenkenntniss oben so sehr an Weite wie an Tiefe fehlen musete: da sie überdiess viel seltener in die wirkliche Welt mit dem bellen und scharfen Blick des Beobachters als mit dem umschleierten Auge des poetisch gestimmten Träumers und des schwärmenden Weltverbesserers schauten" und auch die Natur und die Geschichte zu wenig studierten: so erschufen sie sich mehr mit der Einbildungskraft eine Welt der Gegenwart und der Vergangenheit, der sie ein wirkliches Leben zu ertheilen suchten, als dass sie die eine und die andere in ihrer Wahrheit und Unmittelbarkeit auffassten, um ihr eine poetische Gestalt zu geben 18. Darum lassen ihre Erfindun-

<sup>14)</sup> In der angeführten Stelle jeuer Preisschrift. 15) 1775. Werke zur Philosophic and Geschichte 9, 5 ff. 16) Vgl. S. 25 ff. 17) Klinger hat sich gewiss selbst gemeint, wenn er in seinen spatern Jahren den Dichter zu dem Weltmann sagen lasst (9, 198 f.): "Ich könnte Ihnen viel erzahlen, - wie alle meine Geistesproducte (aus einer frühern Periode) einen gewissen Mangel an sich tragen, wie es ihnen an dem festern Charakter der spätern fehlt und fehlen musete. Ich kounte Ihnen weithuntig darthun, wie sich erst die wirkliche Welt bloss durch den dichterischen Schleier meinem Geiste daratellte, wie die Dichterwelt bald darauf durch die wirkliche erschuttert ward und dann doch den Sieg behielt, weil der erwachte, selbstandige, moralische Sinn Licht durch die Finsterniss verbreitete, die des Dichters Geist ganz zu verdunkeln drobter. Diese Stelle ist nicht allem sehr bemerkenswerth für die innere Geschichte Klingers und die verschiedenen Perioden in seinem Dichterleben; die gesperrt gedruckten Worte lassen sich auch auf die meisten übrigen Sturmer und Pranger in den Siebzigern und Achtzigern anwenden. Vgl. auch Gervinus 4', 522 f. doch zu dem, was daselbst über Mercks Fluch gesagt ist, wieder oben S. 57 f., Anm. 37). 18) Der jungere Stolberg bildete sich hieruber eine eigene Theorie, die man

§ 302 gen oft eben das am allermeisten vermissen, worauf es darin vorzüglich abgesehen war, die volle Naturwahrheit in der Zeichnung und Ausmahlung der Charaktere und die treue Rückspiegelung des wirklichen Lebens in den dargestellten Handlungen und geschilderten Verhältnissen. Dieser Mangel machte sich in den beiden poetischen Gattungen, die hierbei am meisten in Betracht kommen, im Drama und im Roman, gleich sühlbar: wo die Darstellung nicht in slacher Allgemeinheit verschwimmt<sup>19</sup>, hat die individualisierende Belebung des Dargestellten sich oft um so weiter über alle Natur hinaus verstiegen und ist bis zur Caricatur übertrieben. Und sind auch mitunter in einem Werke beide Extreme mit besserm Glück vermieden, so ist es dann gewöhnlich nicht viel mehr als ein Abbild

aus verschiedenen, von ihm in das deutsche Museum von 1777-92 gelieferten Aufsatzen kennen lernt (sie sind nachher in den 10. Theil der gesammelten Werke beider Bruder aufgenommen). Besonders merkwurdig ist der, welcher ..vom Dichten und Darstellen" handelt (d. Museum 1750, 1, 297 ff); er erlautert vortrefflich die zweite Halfte jener Acusserung Mercks über das gegensatzliche Verhältniss zwischen der dichterischen Richtung Goethe's und dem Bestreben der meisten übrigen jungen Dichter der siebziger Jahre (vgl. § 259, 75). Stolberg unterscheidet darin Dichten im engern Sinne und Darstellen. Jenes vergleicht er mit dem Empfangen, dieses mit dem Gebaren. In jenem Zustande ist der Dichter eigentlich nur im vollsten Sinne Dichter: er ist begeistert, und "Ihn umschweben gross und hehr strahlende Göttererscheinungen. Sobald er darstellt, strahlen sie nicht mehr; sie schweben nicht mehr, aber sie wandeln leicht, als schwebten sie, in dem schimmernden Gewande, in welches der Dichter sie kleidet. Im Darstellen entsinkt er der Höhe, auf welche ihn seine Phantasie gebracht hatte. Aber er muss sich zur Darstellung herablassen, wenn er auf den Menschen wirken will - Nach dieser Theorie gebraucht also der Dichter die Wirklichkeit bloss als Gewand, um die Gestalten seiner imaginierten Welt, "das Imaginative", darin zu kleiden; oder - wie es Stolberg in dem Aufsatz "über die Begeisterung" (d. Museum 1782, 1, 357 ff.) ausdruckt -: die Begeisterung schenkt ihm das Original des Gedichts, als Darsteller gibt er nur die Uebersetzung, eine Lebersetzung, welche weniger als andere das Original erreicht. Hiernach ist ihm denn auch (S. 395) Klopstock der grösste Dichter jeuer, vielleicht jeder Zeit. 19 Lichtenberg hatte bereits 1775 in einem seiner Briefe aus England vermischte Schritten 3, 303 f ; geschrieben: "Alle unsere dramatischen Dichter und Romanschreiber man darf wohl so allgemein sprechen, wo nur zwei oder drei ausgenommen werden konnen, deren Werth bekannt genug ist - schreiben, als fehlte es ihnen an Stoff zur Beobachtung oder an Geist dazu, und den meisten, als fehlte es ihnen an beiden". Er deutete dann weiter an, wie die Charaktere nach ihrem Stande, ihrer Berufsart, ihrem Temperament, ihren vorherrschenden Tugenden und Lastern immer mit denselben herkommlichen Zugen und in derselben flachen Manier gexerebuet wurden, und knupfte daran die Frage, ob das Shakspeare's Kunst sei : Funf Jahre spater kam er auf diesen Gegenstand zurück, als er in dem "Vorschlage zu einem Urbis pictus" etc. (vermischte Schriften 4, 115 ff.) seinem Unwillen über die ausserordentliche Seichtigkeit der Schauspiel- und Romandichter jouer Zeit, über die Stumptheit des Publicums, das sich von ihnen unterhalten hess, and aber the clende Journalkritik, die ihre Ernndungen appries, Luft machte.

des Gemein-Natürlichen in seiner zufälligen Erscheinung, wobei es § 302 auch noch fast immer der Darstellung an innerer Bindung aller einzelnen Theile zu einem organischen, in sich kunstmässig abgeschlossenen Ganzen, sowie an Schönheit der äussern Form mangelt. Wohl keiner unter den Männern, die in mehr oder minder nahem und freundlichem Bezuge zu der neuen Dichterschule standen, erkannte schon damals mit hellerm Blick alle diese Mängel in ihren Werken und ertheilte den jungen Talenten bedeutendere Winke, um sie auf das aufmerksam zu machen, wonach sie zunächst und zumeist trachten milssten, wenn sie es zu Leistungen von gediegenem Werth bringen wollten, als Merck. Von seinen Recensionen gibt gleich die Anzeige des Werther bierzu einen der sprechendsten Belege. "Das innige Gefühl", heisst es hier von Goethe, "das über alle seine Compositionen ausgebreitet ist, die lebendige Gegenwart, womit die Kunst seiner Darstellung begleitet ist, das bis in allen Theilen gefählte Detail mit der seltensten Auswahl und Anordnung verbunden, zeigt einen seiner Materie allezeit mächtigen Schriftsteller. Wer da weiss, was Composition ist, der wird leicht begreifen, dass keine Begebenheit in der Welt mit allen ihren Umständen, wie sie geschehen ist, je ein dramatischer Vorwurf sein kann, sondern dass die Hand des Künstlers wenigstens eine andere Haltung darüber verbreiten muss. Viel Locales und Individuelles scheint indessen durch das ganze Werk durch; allein das innige Gefühl des Verfassers, womit er die ganze, auch die gemeinste ihn umgebende Natur zu umfassen scheint, hat über alles eine unnachahmliche Poesie gehaucht. Er sei und bleibe allen unsern angehenden Dichtern ein Beispiel der Nachfolge und Warnung, dass man nicht den geringsten Gegenstand zu dichten und darzustellen wage, von dessen wahrer Gegenwart man nicht irgendwo in der Natur einen festen Punkt erblickt habe, es sei nun ausser uns oder in uns. Wer nicht den epischen und dramatischen Geist in den gemeinsten Scenen des häuslichen Lebens erblickt und das Darzustellende davon nicht auf sein Blatt zu fassen weiss, der wage sich nicht in die ferne Dämmerung einer idealischen Welt, wo ihm die Schatten von nie gekannten Helden, Rittern, Feen und Königen nur von weitem vorzittern. Ist er ein Mann, und hat sich seine eigene Denkart gebildet, so mag er uns die bei gewissen Gelegenheiten in seiner Seele angefachten Funken von Gefühl und Urtheilskraft, durch seine Werke durch, wie helle Inschriften vorleuchten lassen: hat er aber nicht dergleichen aus dem Schatze seiner eigenen Erfahrungen aufzutischen, so verschone er uns mit den Schaubroten

<sup>201</sup> Allgemeine d. Bibliothek 26, 1, 103 f.

\$ 302 seiner Maximen und Gemeinplätze." In der Anzeige des vossischen Musenalmanachs von 1776", in welcher er den jungen Poeten, die Klopstocks Panier ergriffen hatten und, sich darunter frei und sicher dunkend, in das gelobte Land der Tugend ziehen wollten, die Freiheit zu ihrem Feldgeschrei machten und Palmenzweige in ihren Fahnen wehen liessen, besonders das Unsinnige und Carikierte ihrer Freiheitsgedichte und ihre Wütherei gegen eingebildete Tyrannen in derber Sprache vorgerückt hatte, sagte er zum Schluss: "Die wahre Welt, die unsere jungen Dichter umgibt, erscheint ihnen durch kein gefärbtes Medium genug, dass sie zu ihrer Nachbildung angereizt witrden; daher werfen sie sich jetzt mit aller Gewalt in idealische Abgrunde und mahlen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Fühlten sie aber die Magie des Epos in jeder Scene des Lebens, so wirden ihre Blätter eben so voll davon sein, wie die Werke ihrer Meister, die sie mit so vielem Recht bewundern." Von Mahler Müllers "Situation aus Fausts Leben" bemerkt er u. A. .... es erhelle daraus deutlich, dass der Verfasser seinen Gegenstand nicht lange im Busen genährt habe. "Hätte er Fausts Schicksal mit sich herumgetragen, so würde der Mensch eher entstanden sein, als die Situation, worin er gesetzt werden sollte. Shakspeare's Geist (an den das Stück gerichtet ist) hätte ihn erinnern sollen, wie eben Shakspeare seinen Helden bei jedem Menschen Interesse zu verschaffen weiss; wie sie alle, unter dem tollsten Gewühl von Laster und Schwachheit, entweder einen edlen Hauptzug in ihrem Charakter, oder doch glückliche Organisation, Anlage, edel und gut zu werden, verrathen. Bedächten doch einmal die jungen dramatischen Schriftsteller, dass Drama nichts anderes ist als Fragment menschlicher Geschichte, dem Leser zur Lehre und Warpung dargestellt, aus Reminiscenz eigner Erfahrung mit Treue und Kunst nachgebildet, - so dass jeder glaubt, es zu sehen oder gesehen zu haben. Nehmen sie aber ihren Stoff aus dunkeln Träumen poetischer Begierde, und nicht aus dem Markt des Lebens auf, wer soll ibre Figuren wieder erkennen und sagen: das ist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein!" In Leisewitzens "Julius von Tarent" verkannte er nicht das "ungemeine Genie" des jungen Verfassers; jedoch fand er darin vorzugsweise nur eine blendende Diction, eine bis zur Wärme des innigsten Gefühls auffliegende Einbildungskraft und eine Fülle von Einfällen: wogegen er an den Charakteren Selbständigkeit und Naturwahrheit vermisste, denn sie waren nur in dem Gehirn des Versassers entsprungen, wie alle Ge-

<sup>21)</sup> Deutscher Merkur 1776, 1, 85 ff.

<sup>22)</sup> D. Merkur 1776, 3, 51 ff.

<sup>23:</sup> D. Merkur 1776, 4, 91

schöpfe unserer derzeitigen Dramatifexe. Einheit der Handlung § 302 würde man gerne in einem Stücke durchaus durchgeführt vermissen. und die Kritik konne es wohl erlauben, dass in einem Schranke mehr deun ein Schubkasten sei. Allein die Fächer, woraus das Ganze bestehen sollte, müssten auch ganz sein, d. i. von Anfang his zu Ende in ihrer Entstehungsart sichtbar und nachempfindbar sein. Hierzu wurde es nun sehr gut sein, dass man menschliche Geschichte, wie alle Werkeltage bei uns zu schauen sei, auffasste, dramatisch darstellte und überschriebe, wie man wollte. Wäre auch die Inscription zu hoch angegeben, so blieb' es doch menschliche Geschichte. Ziehe man aber alles aus sich, so werd' es Abstractum, Skelet mit reicher Diction bekleidet, und weiter nichts. Die Menschen aber wollten nicht gerade wissen, was unser Vorrath vermöge, sondern was in der weiten Welt vorgehe, und das nenne man Drama". Ausser diesen Recensionen ist dann in der oben angegebenen Beziehung noch besonders beachtenswerth der Aufsatz "über den Mangel des epischen Geistes in Deutschland"25. Man babe. beginnt er, früher darüber geklagt, dass wir gar keine guten Romane hätten; nachher seien genug gekommen, aber die besten sellet von der Art, dass sich bald gezeigt habe, der Boden, worauf sie gedeihen konnten, müsste entweder ausländisch, oder antik, oder utopisch sein. Der Grund davon wurde in allerlei Dingen und Umständen gesucht, halb und ganz wahren. Man wurde muthlos, weil man meinte, uns fehle im Leben, in Charakteren, Sitten, Interessen, was den Inhalt der fremden Romane bildete. Aber eben das, was uns muthlos machte, hätte uns aufmuntern sollen: die Bemerkung, dass unser eigenthümlicher Charaker so unterschieden von dem Charakter anderer Völker wäre, hätte uns eine neue Fundgrube zeigen sollen, wo wir Gemählde, Situationen, Theater-Couns, Charaktere etc. mit leichter Mühe aufgreisen könnten. An Aufforderupgen dazu fehlte es nicht: alle unsere Kritiker riefen: deutsch. deutsch, deutsch mitssen eure Producte sein! Aber wie gelangs? Unsere Theoretiker hatten so viel schöne Lehren und Warnungen gegeben, und die Schriftsteller nahmen sie sich zu Herzen: sie büteten sich, Charaktere auszuarbeiten, schusen sich ein Detail, das sie nie gesehen hatten, und setzten sich in eine Stimmung, die weder Kraukheit noch Gesundheit, sondern eine gemachte Indisposition war. Daraus entstanden denn alle die neuen episch-dramatischen Werke, wo unter zehn nicht eins an die Güte "der schwedischen Grafin" reicht, und gegen welche "die asiatische Banise" in einer

<sup>24)</sup> Vgl. dazu Wielands Schreiben in den Briefen an und von Merck 1838.

25) D Merkur 1778, 1, 48 ff.

§ 302 consistentern Manier gearbeitet ist. Niemand kann diese Dinge lesen, ausser junge Leutchen, die sich mit der Tradition der neuern schönen Schriften schleppen. Was hat es genützt, dass man, wie so vielfach vorgegeben wird, zu keiner Zeit die Alten eifriger studiert hat, als gerade jetzt? Welchen Einfluss hat ihr Beispiel, die Sobrietät ihrer Empfindungen, die Keuschheit ihres Ausdrucks, die ganze Composition auf unsere Schriftsteller gehabt? Die jungen Herren wollten, wie gewöhnlich, nicht anfangen von unten auf zu Zum epischen Wesen gehören wackere Sinne. Mit dem blossen Schwatzen von Liebe zur Natur ist's nicht gethan; bei den Meisten ist's garstige Tradition, und sie lieben die schone Natur, weil sie ist beschrieben und besungen worden. Ausserdem trennt sie die Secte der Empfindsamkeit und des Geniewesens von allen ihren Brüdern. Was sollen sie an Menschen sehen können, deren ganzes Spiel von Leidenschaften ihnen zu alltäglich, allzu philisterhaft vorkommt, als dass es aufgenommen zu werden verdiente? Was hilft das viele Schwatzen von Shakspeare, wenn man's ihm nicht nachthut und den Menschen überall nachschleicht, sie in allen Masken und Verkleidungen doch immer als nienschlich, und nicht als phantastisch aufgreift. Wie weit erstreckt sich denn die Reise unserer jungen Herren, die uns so freigebig mit Dramen und Begebenheiten beschenken, durchs Leben, wie viel haben eie davon aus eigener Anschauung kennen gelernt? Alles ist bei ihnen von Hörensagen und aus Lecture entnommen. Sie sollten sich nur üben, einen Tag oder eine Woche ihres Lebens als eine Geschichte zu beschreiben, daraus ein Epos, d. i. eine lesenswürdige Begebenheit zu bilden, und zwar so unbefangen und so gut, dass nichts von ihren Reflexionen und Empfindnissen durchflimmert, sondern dass alles so dasteht, als wenn's so sein müsste. Dann mögen sie Romane schreiben. - Nicht weniger, als zur vollen Naturwahrheit und Schönheit, fehlt dieser Poesie im Allgemeinen zu wirklicher Originalität und zu einem ocht volksthümlichen Charakter. So viel auch in allen Gattungen hervorgebracht wurde, fast durchgebends erinnert bald die Wahl der Gegenstände, bald die äussere Form und Einkleidung, bald die innere Behandlung, oder alles zusammen, wenn auch nicht mehr so auffallend, wie diess noch in der Poesie der sechziger Jahre der Fall war, an unmittelbare Nachahmung oder freiere Nachbildung, doch an mannigfaltige und zum Theil sehr starke Einflüsse ausländischer Dichtungen auf die deutschen Erfindungen". Um aber ihren Werken im höhern Grade den Charakter

<sup>26)</sup> Am meisten original zeigt sich noch die Lyrik, besonders die eigentliche Liederpoesie.

der Volksthümlichkeit verleihen zu können, hätten die Dichter schon § 302 ihre Gegenstände tiefer aus dem Leben der heimischen Vorzeit und Gegenwart schöpfen mitssen: allein dazu gebrach ihnen meistentheils zu viel an einer gründlichern Kenntniss der vaterländischen Sago und Geschichte 27, und waren sie zu wenig vertraut mit deutscher Volksart überhaupt und mit der eigenthümlichen Sinnes-, Gefühlsund Anschauungsweise jeder Klasse und jedes Standes in der Nation.

## § 303.

So hätten die jungen Dichter dieser Zeit alle den unzweiselhaftesten innern Beruf zur Poesie haben können, und dennoch hätte den Werken der allermeisten immer noch viel an den Eigenschaften abgehen müssen, die nach den Grundsätzen der neuen aesthetischen Theorien die wesentlichsten in aller echten Dichtung sein sollten. Allein sast alle täuschten sich sehon selbst genug über die Höhe ihrer Begabung und wurden ausserdem noch häufig durch die Bewunderung, die ihren Talenten von Andern gezollt ward, und durch die Ueberschätzung des von ihnen bereits Geleisteten in ihrer Selbstüberhebung bestärkt'. Denn wie viele sich auch für Originalgenies hielten und bei ihren Mitstrebenden dasür galten, die Vollkraft einer genialen Dichternatur besass doch nur einzig und allein Goethe.

<sup>27:</sup> Der Sinn für vaterländische Sage und Geschichte war überhaupt noch so gut wie gar nicht geweckt: die erstere fristete zwar noch in den untern Ständen ein kummerliches Leben, unter den höher gebildeten und gelehrten Klassen aber war fast jede Erinnerung daran erloschen: das geschichtliche Bewusstsein reichte auch nicht weit zurück, in den protestantischen Landern höchstens bis zur Reformationszeit, und wie wenige wussten selbst von diesem Zeitraum etwas Genaueres! Denn auf den Schulen geschah wenig oder nichts, die Jugend in die Geschichte unserer Vorzeit einzuführen, und von unsern Sagen war da gar uicht einmal die Rede. So giengen den Dichtern zwei Hauptfundgruben ab, aus denen für die Poesie, und gerade für die beiden grossen Gattungen in stofflicher Beziehung eine volksthümliche Grundlage gewonnen werden konnte. Die grossentbeils von den Schriftstellern selbst gemachte Geschichte und Sage in den Ritterschauspielen und Ritterromanen war am wenigsten geeignet, uns dazu zu verhelfen.

<sup>§ 303. 1)</sup> Unter denen, die dazu besonders viel beitragen mochten, so manchen jungen Dichter der Sturm- und Drangzeit in dem Glauben an sein Genie und in der Ueberzeugung von der Vortrefflichkeit seiner Leistungen zu besturken, war Lavater gewiss einer der Ersten. Merck hatte es kein Hehl gegen ihn, wie wenig ihm "die bosen Monumente" gefielen, "die er allen jungen Leuten, die noch nichts in der Welt gethan hatten, in seiner Physiognomik gesetzt habe" und er meinte, dass ausser dem "Getratsche" über die Physiognomik, welches Zimmermann unter dem hannoverschen Adelthum hervorgerufen habe, vorzuglich noch diese Monumente Lichtenbergen in Harnisch wider die Physiognomik gebracht hatten. Vgl. die Briefe an und von Merck 1838, S. 140 f.

8 303 In ihm fand sich in seltner Stärke das Vermögen, die Dinge der Aussenwelt mit reinem und sicherm Blick aufzufassen, so wie alles, was er in sich selbst empfunden und innerlich erfahren hatte, sich durch eine geistige Anschauung gegenständlich zu machen, mit der höchsten Energie einer schöpferischen Phantasie vereinigt, die ihn befähigte, das von Aussen her in sich Aufgenommene oder innerlich Angeschaute in durch und durch dichterisch belebte Bilder zu fassen. in beseelte Gestalten zu verwandeln und diese mit der vollkommensten Objectivierung des Dargestellten in Bewegung und Handlung zu setzen. Dabei hatte sich schon frith seine poetische Richtung dahin entschieden, dass er nur dasjenige darzustellen sich getrichen fühlte, was ihn innerlich bewegte oder sonst lebhaft beschäftigte', was er aus eigner Erfahrung oder aus eigner Beobachtung kannte, kurz was in einem unmittelbaren Bezuge zu seinem innern Leben und zu dem Gange seiner Bildung stand, und was er meistentheils schon lange mit sich herumgetragen und innerlich verarbeitet hatte, bevor er es, von individueller Anschauung und Empfindung zu allgemeiner Verständlichkeit und Sympathie erhoben, in objectiv dichterischer Gestaltung aus sich heraustreten liess! War er somit schon von der Natur zu dem Dichter ausgestattet und berufen, dessen Streben und unablenkbare Richtung sein sollte, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben', so vereinigten sich auch, wie oben angedeutet worden ist', bereits in seinem Knaben-

<sup>2)</sup> Vgl. Goethe's Werke 25, 108 f. 3) Vgl. Werke 45, 316, Gegen Eckermann ausserte Goethe (Gesprache 3, 172 f.): "Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu verkorpern gesucht? - Als ob ich das selber wasste und aussprechen konnte! - Es war im Ganzen nicht meine Art. als Poet nach Verkurperung von etwas Abstractem zu streben. Ich empfieng in memem Innern Eindrucke, und zwar Eindrücke sinnlicher, lebensvoller, lieblicher. bunter, hundertfaltiger Art, wie eine rege Einbildungskraft es mir darbot, und ich hatte als Poet wester nichts zu thun, als solche Anschauungen und Eindrucke in mir kunstlerisch zu runden und auszubilden und durch eine lebendige Parstellung so zum Vorschein zu bringen, dass Andere dieselbigen Eindrucke erhielten, wenn sie mein Dargestelltes hörten und lasen. Wollte ich jedoch einmal als Poet irgend eine I dee darstellen, so that ich es in kleinen Gedichten, wo eine entschiedene Einheit herrschen konnte, und welches zu übersehen war, wie z. B. die "Metamorphose der Thiere" etc. Das einzige Product von grösserm Umfang, wo ich mir bewusst bin, nach Darstellung einer durchgreifenden Idec gearbeitet zu haben. waren etwa meine Wahlverwandtschaften". - Und zu einer andern Zeit (3, 315). "Ich habe in meiner Poesie nie affectiert. Was ich nicht lebte, und was mit nicht auf die Nagel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liebte". Anderes hierher Bezugliches aus des Dichters Werken findet man beisammen in der allgemeinen Charakteristik Goethe's von Hillebrand, d. dentsche Nat -Literatur 2, 5-65. 1. Vgl § 259, 78 und dazu Goethe's eigene Worte uber "das Horbste der Darstellung". Werke 49, 33 f 57 Vgl. Bd. III, 131 ft

und Jünglingsalter viele günstige Umstände, ihn in seinem Streben § 303 nach einer grundlichen und vielseitigen Ausbildung, nach geistigem Erwerb und innerm Wachsthum in jeder Art zu fördern, die Entwickelung aller in ihn gelegten Kräfte zu erleichtern und in deren Anwendung ihn vor den Verirrungen seiner Zeitgenossen zu wahren. Zwar konnten kurzsichtige Bewunderer oder in Vorurtheilen befangene Widersacher zu der Zeit, wo sein erstes Hauptwerk eben erschienen war, wohl glauben, dass darin aller Regel Hohn gesprochen ware, und dass der Dichter dasselbe aus blossem Natur- und Geniedrang. ohne kunstlerische Absicht, hervorgebracht habe'; gegenwärtig jedoch müssten, wenn auch aus der Gestalt des Götz von Berlichingen selbst, in welcher er zuerst gedruckt wurde, nicht auf eine ganz andere Entstehungsart desselben und auf ein schon damals in dem Dichter sehr bestimmt hervortretendes Streben nach einer künstlerischen Gostaltung seiner Stoffe geschlossen werden könnte, schon die ausdrücklichen und unverwerflichen Zeugnisse, die sonst dafür vorhanden sind, das durchaus Irrige einer solchen Annahme darthun. Es kommen hierbei hauptsächlich zwei Stellen aus Goethe's Werken in Betracht, die eine erst lange, die andere bald nach der Abfassung des Götz niedergeschrieben. Jene, die nach des Dichters Tode durch die Herausgabe des Götz von Berlichingen in seiner ersten Gestalt' noch viel mehr Beweiskraft erhalten hat, findet sich in "Wahrheit und Dichtung". Goethe erzählt hier, dass er sich bei der ersten Abfassung des Götz allerdings, ohne Plan und Entwurf, bloss der Einbildungskraft und einem innern Triebe überlassen, aber schon nach einiger Zeit, als er sein Werk wie ein fremdes betrachten konnte, erkannt habe, es sei von ihm bei dem Versuch, auf die Einheit der Zeit und des Orts Verzicht zu thun, auch der höheren Einheit, die um desto mehr gefordert werde, Eintrag gethan worden. Da ihn aun die Natur seiner Poesie immer zur Einheit bindrängte, so hegte er, anstatt der Lebensbeschreibung Götzens und der deutschen Alterthümer, sein eigenes Werk im Sinne und suchte ihm immer mehr historischen und nationalen Gehalt zu geben und das, was daran fabelhaft oder bloss leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei er freilich manches aufopferte, indem die menschliche Neigung der künstlerischen Ueberzeugung weichen musste. So

<sup>6)</sup> Was Goethe (26, 206) von seinen dramatischen Productionen aus den Jahren 1773 und 74 sagt, findet ganz besonders seine Anwendung auf den Götz; derselbe wurde als ein Panier angesehen, unter dessen Vorschritt alles, was in der Jugend Wibles und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen dürfte.
7) "Geschichte Gottfrieds von Berlichingen mit der eisernen Hand, dramatisiert", m. 12 Bde der Werke; über das Verhaltniss beider Gestalten des Götz zu einander vgl. O. Schade im Weimar. Jahrbuch 5, 439 ff.

Sobrettein, Grundriss. 5. Auft. IV.

§ 303 schrieb er das Ganze um und brachte ein ganz erneutes Werk zu Stando, welches das zuerst gedruckte war. Die andere Stelle' ist schon 1776 gedruckt10. Es sei endlich einmal Zeit, heiset es bier, dass man aufgehört habe, über die Form dramatischer Stücke in den herkommlichen Rubriken zu handeln, und dass man nunmehr stracks auf den Inhalt losgehe, der sich sonst so von selbst zu geben schien. Deswegen gebe es doch immer eine Form, die sich aber von jener alten unterscheide, wie der innere Sinn von dem aussern, die nicht mit Händen gegriffen, die gesühlt sein wolle. Unser Kopf müsse übersehen, was ein anderer Kopf fassen könne, unser Herz musse empfinden, was ein anderes fühlen möge. Das Zusammenwerfen der Regeln gebe keine Ungebundenheit. Wenn indess das Beispiel hierin gefährlich sein sollte, so sei's im Grunde noch immer viel besser, ein verworrenes Stück machen als ein kaltes. Freilich, wenn mehrere das Gefühl dieser innern Form hätten, die alle Formen in sich begreife, würden uns weniger verschobene Geburten des Geistes anekeln. Man wurde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Jede Form, auch die gefühlteste, habe etwas Unwahres, allein sie sei ein für allemal das Glas, wedurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben sei, der werde es nicht erjagen". - Goethe hat während der langen Dauer seiner poetischen Thätigkeit sich nicht nur in allen Dichtarten versucht, und in keiner ohne die glücklichsten Erfolge; er hat uns auch zugleich in der Gesammtheit seiner poetischen Werke eine Reihenfolge von Erzeugnissen hinterlassen, die ihrem allgemeinen Geist und Charakter nach in ihrem zeitlichen Entstehen ein in mehr als einer Beziehung getreues Abbild im Kleinen von dem Entwickelungsgange unserer vaterländischen Dichtung seit der ältesten bis in die neue Zeit darbieten. In seinen frühesten uns aufbehaltenen Sachen, namentlich den dramatischen 12, erinnert zwar

<sup>1(1) &</sup>quot;Neuer Versuch über die Schauspielkunst. Aus 9) Werke 44, 1 ff. dem Französischen. Mit einem Anhang aus Goethe's Brieftasche". Leipzig; vgl. Duntzer, Studien zu Goethe's Werken S. 258, Anmerkg. 11) So drang Goethe auch schon zu der Zeit, da der Gotz seine ersten Wirkungen auf Lenz ausgeübt hatte, wie er uns wenigstens selbst (26, 252) berichtet, bei diesem immer darauf, "dass er aus dem formlosen Schweifen sich zusammenziehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren war, mit kunstgemasser Fassung benutzen mochte". 12) "Die Laune des Verliebten" (zuerst gedruckt 1806 in der Ausg der Werke, Tübingen 15th ff. Bd 4) und "die Mitschuldigen" (zuerst gedruckt 1757 in der göschenschen Ausg. der Schriften Bd. 2); über die Entstehung beider Stucke vgl. Werke 25. 100-113 und dazu noch 5, 212.

noch vieles an die Herkömmlichkeiten der alten, sich an die Fran- \$ 303 zosen anlehnenden Dichterschule<sup>13</sup>; in allen grössern und kleinern Werken dagegen, die er seit seiner Bekanntschaft mit Herder bis um die Mitte der Achtziger abgefasst und schon damals veröffentlicht hat, zeigt sich uns, wenn auch nicht durchweg in den Gegenstanden, so doch in dem darein gelegten geistigen und sittlichen Gehalt und in der ganzen dichterischen Behandlung alles volksthumlich deutsch, und auch in Betreff der dafür gewählten Einkleidungsformen eine fast durchgängige Unabhängigkeit von der Fremde". So sind gleich die beiden grössten dramatischen Dichtungen dieser ersten Periode, deren Anfänge wenigstens nicht weit auseinander liegen, wenn der Dichter auch nach der schnellen Vollendung der einen erst viel später die andere, und zwar zunächst nur als Fragment folgen liess, ganz aus heimisch volksthümlichem Grunde erwachsen. In dem Götz von Berlichingen ward ein Gegenstand aus dem regungsvollen, kampferfüllten Zeitraum der frühern vaterländischen Geschichte behandelt, zu dem das nationale Leben der Neuzeit noch zumeist, äusserlich wie innerlich, in einem fühlbaren

<sup>13)</sup> Das erste Stuck ist ein Schaferspiel, das andere dreht sich um eine unerquickliche Ehestandsgeschichte; beide fasste der Dichter noch in Alexandrinern 14) Was Goethe in der Zeit, welche mit dem Götz von Berlichingen anbebt und bis zu seiner Reise nach Italien reicht, gedichtet oder wenigstens zu dichten angefangen hat, vergleicht sich seinem allgemeinen Charakter nach unserer volksthumlichen Poesie in den Jahrhunderten, welche der Ausbildung der besonders unter dem Einfluss der Kreuzzuge aufgekommenen mittelhochdeutschen Kunstdichtung des Hofes voraufgiengen. Wie aber bereits lange vor dem letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts einzelne Einwirkungen fremder Bildung und Literatur auf die deutsche Poesie wahrgenommen werden konnen, welche den Eintritt der mittelhochdeutschen hölischen Dichtung allmählig vorbereiteten, so ist auch Goethe's zweite Periode, worin er das Höchste als eigentlich kunstmassiger Unchter leistet, schon vor ihrem wirklichen Beginn vielfach in seiner durch sehr verschiedenartige Einflusse, besonders aber durch seine Natur- und Kunststudien bestimmten dichterischen Thatigkeit zu Ende der Siebziger und in der ersten Halfte der Achtziger angekundigt, und zwar zunachst in den Gegenstanden, denen er sich seit seiner Niederlassung in Weimar zuwandte, dann aber auch schon in der Art ihrer Behandlung und selbst in den dafür gebrauchten aussern Formen, Denn seit 1775 benutzte er bereits hin und wieder zu kleinern Gedichten den Hexameter und das antike elegische Versmass, und einige Jahre nachher dichtete er das Fragment "die Geheimnisse" und die "Zueignung" in der Form der italienischen Stanze: da er vorher, nach seiner Lossagung vom Alexandriner, wenn er nicht der gebundenen die Prosarede vorzog, ausser jenem ganz einzeln stehenden Fall (aus dem J. 1771), dessen § 276, 7 gedacht ist, sich zu seinen Erfindungen nur der sogenannten hans-sachsischen Versart und volksmassiger Liederformen, nebat einigen einfachen jambischen und trochäischen Massen für unstrophische Stucke und jener, ganz oder halb freien, von Klopstock aufgebrachten metrischen Gebilde bedieute, von denen oben (Bd. III, 265 f.) die Rede gewesen ist.

§ 303 Bezuge stand; in dem Faust eine Sage erfasst, die mehr als irgend eine andere im Volksbewusstsein lebte<sup>18</sup>, und die derselben Zeit ihre Entstehung und erste Ausbildung verdankte, in welche der Götz zurückwies. Die erste, jedoch nur sehr mittelbare Anregung zur dramatischen Bearbeitung von Gegenständen aus der vaterländischen Geschichte, wie sich ihm einer nachher in Götzens eigener Lebensbeschreibung darbot, hatte Goethe bereits 1766 in Leipzig empfangen, als das dortige neu erbaute Theater mit der Aufführung von J. E. Schlegels "Hermann" eingeweiht wurde.". Die Vorstellung dieses patriotischen Stückes lief, ungeachtet alles darauf verwandten altgermanischen Anputzes, sehr trocken ab, und da Goethe gegen alles, was ihm nicht gefiel oder missfiel, sich sogleich in eine praktische Opposition setzte, so dachte er nach, was man bei einer solchen Gelegenheit hätte thun sollen. Er glaubte einzusehen, dass solche Stücke in Zeit und Gesinnung zu weit von uns ablägen, und suchte nach bedeutenden Gegenständen in der spätern Zeit; und so war diess der Weg, auf dem er einige Jahre später zu Götz von Berlichingen gelangte". Die Lebensbeschreibung desselben ergriff ihn im Innersten; die Gestalt eines rohen wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder anarchischer Zeit erregte seinen tiefsten Antheil". Was noch alles zusammentraf, den Dichter für die Bearbeitung gerade dieses Gegenstandes zu begeistern und sich bei deren Ausführung zunächst die Form des shakspeare'schen Drama's zum Vorbild zu nehmen, ist oben 19 angedeutet worden. Gleich eine der ersten und besten Beurtheilungen, die über den Götz in den kritischen Zeitblättern erschienen, die in den Frankfurter gelehrten Auzeigen von 1773", rechnete dem Diehter die Wahl dieses vaterländischen Gegenstandes, so wie die Art, wie er sich auf dessen Behandlung vorbereitet und dieselbe ausgeführt habe, zu einem ganz besonderen Verdienst an. "Unsterblieher Dank sei (dem) Verf. für sein Studium der alten deutschen Sitten. Man hat sie bisher immer nur in Hermannswäldern gesucht, aber hier sind wir auf altem deutschen Grund und Boden. Sehon durch die Neuheit dieses Versuchs sollte das Stück sein Glück machen. Die Reichshistorie der mittleren Zeiten ist freilich ein Ding, das wenige unserer Poeten zu kennen die Ehre haben. Aber hierher, wenn ihr Helden, Deutsche, nicht aus der Luft gegriffene Helden haben wollt!" Als das bedeutsamste und

<sup>15)</sup> Vgl. Bd III, 371 und zu dem, worauf dort Anmerk. 26 verwiesen ist, Duntzer, "Goethe's Faust. Erster und zweiter Theil. Zum erstenmal vollständig erläutert". Leipzig 1850, 51. 2 Thle. S. 1, 1-72. 16) Vgl. Blumner S. 158. 17) Vgl. Werke 60, 216 f. [S] Werke 25, 314. 191 Bd. III, 136 ff.

<sup>20)</sup> Bei A. Nicolovius, uber Goethe etc. S. 48 ff.

verheissungsvollste Zeugniss einer in jugendlicher Kraft aus volks- § 303 thumlichem Grunde erwachsenden deutschen Originalpoesie hatte vorzüglich auch J. Moeser den Götz von Berlichingen aufgefasst, als er ihn 1751 in seinem vortrefflichen Schreiben über die deutsche Sprache und Literatur gegen das Urtheil Friedrichs des Grossen<sup>21</sup> in Schutz nahm. Moeser verkannte in der Schrift des Königs keineswegs die Sprache "eines edlen deutschen Herzens, das nicht spotten. sondern wirklich nutzen und bessern wollte"; allein davon konnte er sich nicht überzeugen, dass es von den Deutschen, um eine eigene gebildete Literatur zu erhalten, wohl gethan sein würde, wenn sie bei den Griechen, Lateinern und Franzosen zu Markte giengen und dasjenige von Fremden borgten oder kauften, was sie selbst daheim baben konnten; und er meinte, sie würden besser daran thun, ihre Götze von Berlichingen, sowie es die Zeit bringen werde, zu der ihrer Natur eigenen Vollkommenheit aufzuziehen, als ganz zu verwerfen, oder sie mit den Schönheiten einer fremden Nation zu verzieren. Freilich schiene uns, in Folge unserer staatlichen Verhältnisse, der Zerstückelung des Vaterlandes, der Beschaffenheit des ganzen deutschen Lebens, wie es nun einmal ware, und des uns eigenthümlichen Charakters, gar vieles abzugehen, um es in der Poesie zu etwas Grossem zu bringen. Jedoch diess bei Seite und immer vorausgesetzt, dass unser Klima so gut als andere seine eigenen Früchte habe, die zu unsern Bedürfnissen', wie zu unserm Vergnügen vorzüglich bestimmt seien: so dürften wir doch allemal am sichersten handeln, solche so gut als möglich zu erzielen. Der Götz, so sehr ihn der König herabsetze, sei immer ein edles und schönes Product unsers Bodens, und es sei nicht abzusehen, warum wir dergleichen nicht ferner ziehen sollten; die höchste Vollkommenheit werde vielleicht durch längere Cultur kommen. Wir müssten nur auf den Gründen fortbauen, welche Klopstock, Goethe, Bürger und andere Neuere gelegt hätten; denn wenn auch noch alle in der Wahl der Früchte, welche sie zu bauen versucht, gefehlt und das Gewählte nicht zur höchsten Vollkommenheit gebracht haben sollten, so sei ihr Zweck doch die Veredlung einheimischer Producte gewesen, und dieser verdiene den dankbarsten Beisall der Nation. Goethe's Absicht in seinem Götz von Berlichinden sei gewiss gewesen, uns eine Sammlung von Gemählden aus dem Nationalleben unserer Vorfahren zu geben und uns zu zeigen, was wir hätten und was wir könnten, wenn wir einmal der artigen Kammerjungfern und der witzigen Bedienten auf der französisch-

<sup>21)</sup> Imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises (de Shakspeare) and ces dégoûtantes platitudes, in dem Sendschreiben de la littérature allemande, p. 47.

§ 303 deutschen Bühne müde wären und, wie billig, Veränderung suchten. Leicht wäre es dem Dichter geworden, die Sammlung seiner Gemählde den Vorschriften der französischen Dramaturgie anzubequemen, wenn er aus dem einen Stücke drei hätte machen wollen. Allein er habe einzelne Partien mahlen wollen, die wahre einheimische Volksstücke sein sollten; er habe dazu ritterliebe, ländliche und bürgerliche Handlungen einer Zeit gewählt, worin die Nation noch Original gewesen ware, und der alte Ritter den jungen, wie der alte Kanzler den jungen Kanzler ohne fremde gelehrte Hulfe erzogen hätte". So wenig sich der Götz zur Aufführung eignete, wurde er doch schon 1774 in Berlin von Koch und in Hamburg von Schroeder mit geringen Veränderungen auf die Bühne gebracht, dort im Frühighr, hier im Herbst. In Berlin fand er so vielen Beifall, dass ihn Koch zum großen Gewinn für seine Kasse achtzehnmal spielen liess; viel weniger Glück machte er in Hamburg, obgleich dort alle Hauptrollen vortrefflich dargestellt wurden 2. Erst als Goethe im Verein mit Schiller das Theater in Weimar leitete, gieng er daran24, sein Werk so viel als möglich bühnengerecht zu machen. Die gerade nicht zum Vortheil der Dichtung ausgefallene Umarbeitung erschien aber nicht eher gedruckt als im Jahre 1832 25. - Götz von Berlichingen und Faust waren die beiden Gegenstände, die sich bei Goethe schon "eingewurzelt hatten", als er in Strassburg mit Herder bekannt wurde, "und die sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wöllten". "Die bedeutende Puppenspielfabel des letztern (Faust) klang und summte", wie er berichtet , "gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurtickgekommen." Ausser dem Puppenspiel dürfte Goethe auch schon sehr frühzeitig das um die Mitte des vorigen Jahrhunderts viel verbreitete Volks-

<sup>22)</sup> Vgl. hierzu Goethe's Brief an Moesers Tochter in den Werken 60, 239 ff.

— Wie die in der Tiefe des Gemuths schlummernden, im erstarrten öffentlichen Leben erdruckten Gedanken und Gefühle in Deutschland von Goethe, und namentheh durch seinen Gotz erweckt wurden, ist von Rehberg mit wenigen, aber krattigen Worten angedeutet worden in dem Briefe an Tieck, Einleitung zu den gesammelten Schriften von Lenz. S. CXXVI f.

23) Vgl. Lessings Schriften 13, 186; 500 f. Ramlers Brief an Gebler in Fr. Schlegels d. Museum 4, 139 f. und Plumicke. Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin etc. S. 409, so wie Schutze, hamburgische Theatergeschichte S. 416 ff. und Meyer in Schröders Leben 1, 274 ff.

24) In den Jahren 1803 und 4; vgl. den Briefwechsel mit Schiller 6, 199; 269; 276 und Goethe's Werke 31, 188.

25) Werke 42, 233 ff.

26) In den Werken 25, 314.

27) Wie Düntzer a, a 0.

buch vom Doctor Faust kennen gelernt haben, welches als eine freie, § 303 kürzere, und dem Volkston gemässere Bearbeitung von Pfitzers Faustbuch seit dem ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts in vielen aufeinanderfolgenden Ausgaben gedruckt war. Von dem, was Goethe erst 1790 unter dem Titel "Faust. Ein Fragment" herausgab 29, hatte er die ersten Scenen 1774 niedergeschrieben, auch den grössten Theil der übrigen schon 1775 vollendet und in einer Reinschrift mit nach Weimar gebracht 30. - Weder im Götz noch im Faust hätte eine glücklichere Wahl des Stoffes getroffen werden konnen, um darin das poetisch darzustellen, was damals nicht allein dem Dichter selbst viel zu schaffen machte 31, sondern die Gemuther aberhaupt, besouders in dem jugendlichen Geschlecht, nach den verschiedensten Seiten hin in Bewegung setzte, jene geistigen Kämpfe und drangvollen Anstrebungen gegen alle dem Anschein nach unnatürlichen Beschränkungen im äussern wie im innern Leben 33. Was hiervon in diesen Dichtungen indess nur mehr mittelbar zur Darstellung kam und seinen dichterischen Ausdruck fand, bildete, von einer andern Seite gefasst, ganz unmittelbar den Inhalt von Goethe's drittem, gleich auf den Götz von Berlichingen folgendem Hauptwerk, den Leiden des jungen Werthers33. Denn obgleich der Stoff zu diesem Roman zum nicht geringen Theil aus eignen Erlebnissen

<sup>29)</sup> Im siebenten Bande seiner Schriften. 25) Vgl. Bd. I, 403. Eckermanns Gesprache mit Goethe 2, 62 und über die allmählige Entstehung der ganzen Dichtung Duntzer a. a. O. 1, 73-107. 31) Nachdem Goethe in der schon oben (§ 242, Anm. 5) angezogenen Stelle das in der Jugend der siebziger Jahre sich so stark und heftig regende "Bedurtniss der Unabhängigkeit" und was damit in den Strebungen der Zeit zunächst zusammenhieng, geschildert und auf seine Ursachen zurückgeführt hat, bemerkt er schliesslich (26, 143): "Was von jener Sucht (der Weltverbesserung, des Einmischens ins Regiment etc.) in mich eingedrungen sein mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien, indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls un die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschliesst, aber in Verzweitlung ist, wenn er dem verchrten Oberhaupt zweidentig, ja abtrunnig erscheint". Vgl. dazu Schäfer, Handbuch der Geschichte der deutschen Literatur 2, 235 Anm. 48.) Was Goethe Anderes, das ihm innerlich zu schaffen machte, in der Faustsage vorgebildet and, so dass er sich zu ihrer Dramatisierung hingezogen fühlte, deutet die eben (S 102, 26) mitgetheilte Stelle aus Wahrheit und Dichtung an. hierzu Gervinus 4', 460; 474 f. und gauz besonders 5', 98 ff. 33) Bald nach der Vollendung des Werther, am 1. Jun. 1771, schrieb Goethe an Schoenborn Werke 60, 2221: "Allerhand Neues hab' ich gemacht. Eine Geschichte des Titels: die Leiden des jungen Werthers, darin ich einen jungen Menschen darstelle, der mit einer tiefen, reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwarmende Traume verliert, sich durch Speculation untergrabt, bis er zuletzt durch dazutretende ungluckliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liche, zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopt schiesst".

§ 303 und aus individuellen Verhältnissen und Stimmungen des Verfassers geschöpft war", so batten diese, nebst dem daraus und aus der Geschichte des jungen Jerusalem 35 für die Dichtung gewonnenen geistigen und sittlichen Gehalt, doch ihre so zu sagen zeitweilig volksthümliche Grundlage in der ganzen selbstquälerischen, leicht in Lebensüberdruss ausartenden Empfindungsweise des damaligen jüngern Geschlechts, wie sie aus der weichen Sentimentalität der frühern Jahrzehnte sich entwickelt batte, als der Widerstreit zwischen den vermeintlichen Rechten und Forderungen der Natur im Menschen und den die Gesellschaft umschliessenden und sondernden Schranken des Gesetzes, der Sitte und des Herkommens immer fühlbarer wurde. In Goethe's Schilderung der Zeitstimmung, welche die tiefere Grundlage des Werther bildet 30, wird der Ueberdruss und Ekel am Leben, der sich öfter aufthue und damals namentlich die Jugend erfasst habe, zunächst aus mehr allgemeinen Ursachen, dann aber besonders aus dem Einfluss abgeleitet, den der düstere und melancholische Theil der poetischen Literatur der Engländer (Youngs Nachtgedanken, Grav's Dorfkirchhof etc., selbst Hamlet, vorzüglich auch Ossian, der zu allem Trübsing ein vollkommen passendes Local hergegeben) auf die Deutschen schon seit längerer Zeit ausgeübt hatte und noch fort-

<sup>34)</sup> Zu dem Bd. III, 139 über Goethe's Verhaltniss zu Charlotte Buff Gesagten vgl. Goethe's Werke 26, 149-173 und Duntzers Studien etc. S. 89 ff.; ther das Verhaltniss zu Maximiliane La Roche vor und nach ihrer Verheirathung mit dem Kaufmann Brentano in Frankfurt, welches den nachsten Anlass zur Abfassung des Werther gab, vgl. Werke 26, 179-188; 223-226; Duntzer a. a. O. S. 111-114 35) Vgl. § 257, Anm 5, Im und dessen Franenbilder S. 212 f.; 220-224. Jahre 1821 sagte Goethe in einem Gespräch mit Eckermann (3, 37), nachdem er sich darüber ausgelassen, wie die deutschen Pichter der neuern Zeit alles in sich selbst hatten finden mussen, da von aussen sie alles in Stich gelassen, von seinem Westher "Das ist anch so ein Geschöpf, das ich gleich dem Pelican mit dem Hute meines eigenen Herzens gestittert habe. Es ist darin so viel lunerliches aus metter circuen Brust, so viel von Engeindungen und Gedanken, um damit wohl etnez Roman von zehn solchen Bandchen auszustatten". Er gab, indem er der von der allgemein verbreiteten Ansicht abweichenden Bemerkung Eckermanns, dass der Werther Epoche gemacht habe, woil er erschienen, nicht woil er in einer gewissen Zeit ersehnen, und dem dafür angeführten Grunde beistimmte, selbst zu. dass es kaum a thig gehabt hatte, (in Wahrheit und Dichtung) seinen eigenen Jos allaken Traisian aus allgemeinen Finthassen seiner den und aus der Lecture consists or gissber Autoren herzuleiten. Es waren vielmehr individuelle nahe the de Vernitaire, die mit auf die Nogel branden und mit au schaffen Ta. ton und die mich in jenen teemethstustand brachten, aus dem der Werther To agong Tab hatte goldbit, goldbit und sehr viel gelitten" - Das war es Die " hear whose Wortherson gebort, wenn man es naher betrachtet, freiligh nicht harm um Welt atur an, sondern den Liebenscaner jedes bingelnen, der 10 Mil Total from Naturalina such in do hisconstantiden hormen einer verand a Work the set and explane series sole of the die Werke the 211 ff.

wahrend ausübte. "In einem solchen Element", fährt er fort, "bei § 303 solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von aussen zu bedeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geistlosen, bürgerlichen Leben hinhalten zu müssen, befreundete man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlassen zu können, und half sich damit uber die Unbilden und Langeweile der Tage nothdürftig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, dass eben Werther deswegen die grosse Wirkung that, weil er überall auschlug und das Innere eines kranken jugendlichen Wahns öffentlich und fasslich darstellte". - Am frühesten hatte Goethe in der Liederpoesie sich aller an fremde Vorbilder oder Einflusse erinnernden Manieren seiner Vorgänger und Zeitgenossen entschlagen. Das bewährte sich schon in den ersten lyrischen Stücken, die er drucken liess34, noch viel mehr aber in den reizenden, seelenvollen Liedern, die er in Strassburg,

<sup>37)</sup> Vgl. auch Werke 30, 212 f. Man wird die vorhin Anm. 35 angernhrten Aeusserungen Goethe's gegen Eckermann im Allgemeinen gelten lassen konnen, ohne dass dadurch das in dieser Stelle aus Wahrheit und Dichtung Gesagte im Gauzen beschrankt oder im Einzelnen aufgehoben zu werden brauchte: denn gerade die siebziger Jahre waren es ja, in denen das neuere Deutschland uberhaupt jene Stufe innerer Entwickelung betrat, zu welcher der Lebensgang jeden Einzelnen unter den von Goethe angegebenen Bedingungen führt. Vgl hierzu den Anm. 22 angeführten Brief Rehbergs an Tieck. - Die im J. 1752 unternommene Bearbeitung des Werther, welche sich von der ersten Gestalt nicht allein durch einzelne kleinere Aenderungen, sondern auch durch einige nicht unbedeutende Erweiterungen unterschied, erschien 1757 im ersten Bande der Schriften (vgl. Duntzer, Studien S. 175 ff.) Ueber die Aufnahme, die der Werther bei seinem ersten Erscheinen fand, so wie über die vielen Schriften, die er veraulasste, gibt nahere Auskunft Duntzer a. a. O. S. 183 ff : Verzeichnisse dieser Schriften findet man auch bei Jördens 2, 169 f. (vgl. 6, 206 f.; so wie 3, 5. AAX. Note, zur Erklarung der Anspielung auf die weite Verbreitung des Werther in den venetianischen Epigrammen N. 34b); A. Nicolovius, über Goethe etc. S 19 ff. and Boas, Nachtrage zu Goethe's Werken, Leipzig 1841. 3 Thle. 16. 38) Vgl. Bd. III, 135. Die (20) "neuen Lieder in Melodie gesezt" etc. die, obne dass der Name des Dichters auf dem Titel genaunt war, sucret 1769 erschienen, hat nach dem Text des zweiten Druckes (von 1770), mit einer kurzen Einleitung. L. Tieck 1914 wieder abdrucken lassen in dem neuen Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache 6, 272 ff. (auch leanders auszegeben als "Goethe's altestes Liederbuch", Berlin 1844, S.). Den mythologischen Putz, der damals noch so vielfach in unserer weltlichen Lyrik zur Angendung kam, hatte Goethe schon in Leipzig, zunachst, wie er uns erzahlt, von Gedert auf den damit getriebenen Missbrauch aufmerksam gemacht, bei Seite geworken. Amor und Luna waren nun die einzigen Gottheiten, die er in seinen Licinen Gedichten allenfalls noch auftreten liess (Werke 25, 135 ff.).

§ 303 Wetzlar und Frankfurt dichtete", und in seinen ältesten, bei aller Einfachheit doch so wunderschönen Balladen ", "das Veilchen", "der untreue Knabe"42, "der Fischer"13, "der König in Thule" und "der Erlkönig". Hierin war alles in jeder Beziehung von rein menschlicher Naturwahrheit und zugleich von echt deutscher Art: denn wie diese kleinen Gedichte ihrem Inhalte nach entweder unmittelbar und rein aus wirklicher und nicht bloss vorgeblicher Empfindung des Dichters oder aus noch lebendigen volksthümlichen Vorstellungen hervorgiengen, so waren dafür Form, Behandlungsart und Ton unseres Volksliedes wieder aufgenommen, nur gehoben und veredelt durch das Talent einer innerlich reichen und fein gebildeten Persönlichkeit. — Und so hatten auch fast alle übrigen grössern und kleinern Poesien, die vor der italienischen Reise im Druck erschienen, ihre stoffliche Grundlage theils in besondern personlichen Verhältnissen, die den Dichter innerlich beschäftigten, theils in allgemeinen Zeitinteressen und Zeitstimmungen, die ihn in der einen oder der andern Weise nahe genug berührten, um seine poetische Production anzuregen; und so verschieden sie auch nach Gegenständen und Gattungen, in ihrem innern Gehalt und in ihrer äussern Form waren, sie bezeugten durchweg in allem, was sie insgesammt, oder

<sup>39)</sup> Was von wirklichen lyrischen Liedern aus dieser Zeit und aus den nachstfolgenden Jahren, so wie von gleichzeitigen unstrophischen Gedichten, die Goethe spater in den verschiedenen Ausgaben seiner Werke unter die "Lieder" aufgenommen hat, schon in den Siebzigern gedruckt wurde unit Ausnahme der lyrischen Stücke in seinen Singspielen), erschien in J. G. Jacobi's Iris von 1775 (Werke 1, 82; 80 f.; 13 f.; 79; 77 f.; 75 f.; 23 f.; 53; 92); in Lavaters physicgoomischen Fragmenten 1, 272 (Werke 2, 191); im d. Merkur von 1776 (Werke 1, 84 f.; 110; 130 f.; 74; 19 f.); in der Iris von 1776 (Werke 1, 38; steht aber auch unter J. G. Jacobi's Gedichten, Ausgabe von 1-19. Bd. 3, 105; vgl. Hirzels Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek S. 12); in dem Anmerk. 10 angeführten "Auhang aus Goethe's Brieftasche" (Werke 2, 181 ff.); im 2. Theil von Herders Volksliedern (Werke 1, 17). Ueber erst spater gedruckte Lieder aus Goethe's Strassburger und Frankfurter Zeit, so wie aus den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Weimar findet man die vollstandigste Auskunft in Duntzers Frauenbildern etc. (besonders in den Abschnitten "Friederike Brion" und Anna Elisabeth Schonemann; vgl. Goethe's Werke 48) und in den Briefen an Frau von Stein 40) Düntzer behauptet in seinem Buch über Goethe's Faust 1, 281, alle eigentlichen Balladen, die Goethe vor seiner Bekanntschaft mit Schiller dichtete, verdankten dramatischen Stucken ihren Ursprung. Ich wüsste jedoch nicht, für welches Stuck "der Fischer" bestimmt gewesen ware, den Duntzer doch sicherlich nicht von den eigentlichen Balladen ausschliessen wird 11) Schon 1773 gedichtet (vgl 'Ih Bergk, acht Lieder von Goethe, Wetzlar 1857 S. 15 f., dann in Erwin und Elmire aufgenommen 1775. 42) In Claudine von Villa Belta, 43) In der ersten Sammlung der Volks- und andern Lieder etc von S von Seckendorff. Weimar 1779, 4. 41) In der dritten Sammlung von Seckendorffs Dessau 1782 1. 45) In dem Singspiel "die Fischerin". 1782.

was jedes Gedicht insbesondere charakterisiert, dass nur die vollste § 303 Selbständigkeit und lebensfrischeste Unmittelbarkeit der dichterischen Bildkraft sie bervorgebracht haben konnte. Von seinen dramatischen Werken erschien, ausser dem Götz von Berlichingen, schon vor der Sammlung seiner Schriften in Göschens Verlag, von denen der erste Band 1787 herauskam, zunächst das Trauerspiel Clavigo 46. Ein Rechtshandel, in welchen der bekannte französische Schriftsteller Beaumarchais verwickelt worden, und seine im Anfange des Jahres 1774 erfolgte Verurtheilung hatten überall in Europa unter den Gebildeten grosses Aufsehen erregt. Um so mehr war die allgemeine Aufmerksamkeit auf die interessante Deukschrift gelenkt worden, die or, durch jenen Rochtshaudel dazu veranlasst, über seine zehn Jahre vorher nach Spanien unternommene Reise und seine Verwickelungen mit dem zu Madrid lebenden Archivar der Krone, Don Joseph Clavijo, herausgegeben hatte ". Goethe, der mit dem Original im Frühjahr 1774 bekannt wurde, dramatisierte es binnen acht Tagen: die Hauptscene zwischen Beaumarchais und Clavigo ist so gut wie wörtlich aus der Denkschrift aufgenommen 46. In diesem Familiendrama batte sich Goethe der Form von Lessings Emilia Galotti genähert; es wurde dadurch viel bühnengerechter als der Götz von Berlichingen, stand diesem aber freilich an genialer Kraft der Conception weit nach". Einem ganz andern Genre gehören an der

<sup>47)</sup> Im Auguststück des d. Merkurs von 1774, 46) Leipzig 1774. S. 8. 153 ff., als Goethe's Trauerspiel bereits gedichtet war, gab F. H. Jacobi mit einem Vorbericht eine Uebersetzung von Beaumarchais Denkschrift, "Fragment einer Reise nach Spanien"; eine noch vollständigere, "die wahre Geschichte des Clavigo", erschien Hamburg 1774. 5. Nach Guhrauer, Lessing 2, 1, 321. Anm. 3, verdient in Bezug auf Beaumarchais' "Eugenie" bemerkt zu werden, dass nach der Angabe des Artikels "Beaumarchais" in der Biographie universelle der Gegenstand des Briefes zu des Verfassers eigenem Abenteuer in Spanien mit Clavigo in engster Beziehung steht, kurz, dass wir hier eine Tragödie Clavigo vor Goethe haben. Vgl. noch J. Risch, über das Verhaltniss des Goethe'schen Clavigo zu wiper Quelle, Stralsund 1861. 5. 48) Vgl über die nähern Umstände, unter denen Goethe's Clavigo entstand, Werke 26, 349 ff. Am 1. Juni 1774 schrieb er schon an Schoenborn (Werke 60, 222): "Dann hab' ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anekdote dramatisiert, mit möglichster Simplicitat und Herzenswahrheit" etc.; und im August an F H. Jacobi (Briefwechsel zwischen beiden, 8. 301: "Dass mich nun die Memoires des Beaumarchais, de cet avanturier francais, freuten, romantische Jugendkraft in mir weckten, sich sein Charakter, seine That mit Charakteren und Thaten in mir amalgamierten, und so mein Clavigo ward: das ist ein Glück, denn ich hab Freude gehabt darüber, und was mehr ist, ich fordere das kritische Messer auf, die bloss übersetzten Stellen abzutrennen som Ganzeu, ohn es zu zerfleischen, ohne todtliche Wunde - nicht zu sagen der Historie - sondern der Structur, Lebensorganisation des Stückes zu versetzen". Vel tuerzu noch Düntzer, Frauenbilder 226 ff. 49) Mercken galten, wie er an Nicolai schrieb, der Clavigo und die Stella für weiter nichts als für "Neben-

§ 303 "Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, verdeutscht durch Dr. C. Fr. Bahrdt"50, die Farce "Götter, Helden und Wieland 31 und "Neueröffnetes moralisch politisches Puppenspiel"52. Ueber die Umstände. Anlässe und Stimmungen, denen diese kleinen satirischen und scherzhaften Stücke, so wie andere damit im Ton verwandte, aber in der Form davon verschiedene humoristische und witzige kleine Gedichte ihre Entstehung verdanken, hat sich Goethe im Allgemeinen ausgesprochen 12. "Mehr als alle Zerstreuungen des Tages", berichtet er, "hielt den Verfasser von Bearbeitung und Vollendung grösserer Werke die Lust ab, die über jene Gesellschaft (ihn und seine Freunde nach seiner Heimkehr von Wetzlar) gekommen, alles, was im Leben einigermassen Bedeutendes vorgieug. zu dramatisieren. Durch ein geistreiches Zusammensein an den heitersten Tagen aufgeregt, gewöhnte man sich, in augenblicklichen kurzen Darstellungen alles dasjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um grössere Compositionen daraus zu erbauen. Ein einzelner einfacher Vorfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Missverstand, eine Paradoxie, eine geistreiche Bemerkung, personliche Eigenheiten oder Augewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Versen. Man liess Gegenstände, Begebenheiten, Personen an und für sich, sowie in allen Verhältnissen bestehen, man suchte sie nur deutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend oder missbilligend, sollte sich vor den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. konnte diese Productionen belebte Sinngedichte nennen, die ohne Schärfe und Spitzen, mit treffenden und entscheidenden Zügen reichlich ausgestattet waren. Das Jahrmarktsfest ist ein solches, oder vielmehr eine Sammlung solcher Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masken sind wirkliche, in jener Societät lebende Glieder, oder ihr wenigstens verbundene und einigermassen bekannte Personen gemeint; der Prolog zu Bahrdts neuesten Offenbarungen gilt

stunden" (Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 133 f.); ja er ausserte gegen Goethe selbst: solch einen Quark durfe er ihm künftig nicht mehr schreiben; das könnten die Andern auch (Werke 26, 351). 50) Giessen 1774. S. 51) Leipzig 1774. S. 52) Prolog. — Des Knastlers Erdenwallen. Drama. — Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Ein Schönbartsspiel (Zwei altere Scenen sind erst gedruckt in den Werken 57, 253 ff.). — Ein Fastnachtsspiel, auch wohl zu tragieren nach Ostern, vom Pater Brey, dem falschen Propheten Zu Lehr, Nutz und Kurzweil gemeiner Christenheit, besonders Frauen und Jungfrauen zum goldenen Spiegel. Leipzig 1774. S. 53) In den Werken 26, 237 f.

für einen Beleg anderer Art; die kleinsten finden sich unter den § 303 gemischten Gedichten" . Ebenfalls in die Classe dieser Stücke gehört der Satyros, der aber erst in den spätern Ausgaben von Goethe's Werken gedruckt erschien 25. Wiederum dem Gebiete des Tragischen gehört dagegen an "Stella. Ein Schauspiel für Liebende in funf Acten"44, unter Goethe's grössern Dramen, die er in dieser Zeit dichtete, das bei weitem am wenigsten gelungene. Es ist auch noch aus der Zeitstimmung hervorgegangen, welche uns der Werther so lebendig vergegenwärtigt; allein das allgemeine Sittengesetz der christlichen Welt ist in dem Schluss des Schauspiels auf eine viel anstössigere Weise verletzt als in dem Roman, und die zur Motivierung dieses Ausgangs angeführte Doppelehe des Grafen von Gleichen, wie sie die Volkssage berichtet, reicht als Beispiel keineswegs aus, denselben nur einigermassen zu rechtfertigen. Goethe hat später den Schluss geändert und dadurch aus dem Schauspiel ein Trauerspiel gemacht; es ist damit die Bigamie beseitigt, aber der Kunstwerth des Werks nicht erhöht worden 67. Ferner entstanden in dieser Periode mehrere Singspiele: "Erwin und Elmire, ein Schauspiel mit Gesang"25, aus der Romance in Goldsmiths Landprediger von Wakefield hervorgegangen 39, und "Claudine von Villa Bella. Ein Schauspiel mit Gesang"60, beide, mit Ausnahme der für den Gesang bestimmten Stellen, in Prosa, später in Versen umgearbeitet" und "die Fischerin, ein Singspiel"62, in welches mehrere Volkslieder aus Herders Sammlung eingelegt sind. Ausserdem wurden noch von seinen vor der italienischen Reise gedichteten dramatischen Sachen gedruckt: "Gesänge aus Lila"63, die "Proserpina, ein Monodrama"61,

und Theaterzeitung für das J. 1782. Vgl. H. Burkhardt, die erste Aufführung der Flocherm im Parke zu Tiefurt, in den Grenzboten 1872, Nr. 40. 63) In der Olla Potrida von 1775, die ebenfalls zu Berlin erschien. 64) Vgl. Bd. III, 145,

<sup>54)</sup> Vgl. auch Werke 31, 5; 48, 86. Im Besondern vgl. über "Götter, Helden and Wieland" auf S. 21 die dort angeführten Stellen und dazu Werke 60, 222 und Duntzer, Frauenbilder S. 79 f.; über "Pater Brey" § 295, Anm. 29; Riemer. Mittheilungen 2, 533 ff. und Düntzer über Satyros S. 140 f. 55) S. § 259, 49; Riemer, a. a O. S. 535 f. und besonders Duntzer, über Goethe's Satyros, in Hennebergers Jahrhuch f. d. Lit.-Gesch. 1, 139-155. Hier wird nachgewiesen, dass unter dem Satyros keineswegs, wie Gervinus meinte, Basedow zu verstehen sei. Von dem beruchtigten Kaufmann aus Wintertbur bemerkt Duntzer S. 145, derselbe komme war dem Satyros zunächst, Goethe habe ihn aber frühestens im folgenden Jahre zu Strassburg kennen gelernt. 56) Berlin 1776. S. 57) Ueber zwei viel fruhere, abor hochst clende Versuche Anderer, das Anstössige des Schlusses ins Gleiche zu bringen, vgl. die allzemeine d. Bibliothek 31, 2, 496 f. und Duntzer, Studien S. 195 f. 55) Zuerst gedruckt in J. G. Jacobi's Iris von 1775, dann noch in demselben Jahre besonders zu Frankfurt und Leipzig. S.; zwei neue Arien dazu 59) Vgl. Werke 48, 163. 60) Berlin 1776. 8, im d. Mechar von 1776. 61; Vgl Bd. III, 146. 62: Zuerst in der zu Berlin herausgegebenen Literatur-

§ 303 und "Seenen aus Iphigenie in Tauris". Von den erzählenden Gedichten erschienen die "Erklärung eines alten Holzschnittes, vorstellend Hans Sachsens poetische Sendung" und der nach einer italienischen Uebersetzung des serbischen Originals gefertigte "Klagegesang von der edlen Frauen des Asan-Aga". Endlich viele kleinere lyrische und didaktische Stücke, die, verschieden an Inhalt, Form und Ton, von dem Dichter nachher in die "Vermischte Gedichte", "Kunst", "Epigrammatisch" und "Parabolisch" überschriebenen Abtheilungen seiner Gedichte aufgenommen worden sind, wozu auch mehrere jener sehon früh anhebenden, in ganz freien reimlosen Versen abgefassten Stücke gehören".

## § 304.

Gegen den Anfang der achtziger Jahre gewann es den Anschein, als habe die drangvoll-stürmische Bewegung in unserer poetischen Literatur sich schon bedeutend gelegt, wo nicht gar ihr Ende erreicht. Von jenen Männern und Jünglingen, die in ihrem Enthusiasmus für eine neu zu begründende vaterländische Dichtung anfänglich, wenn nicht durchaus gemeinsame, doch sich sehr nahe liegende Ziele verfolgten, so wie von den bedeutendern Schriftstellern, die sich ihnen zunächst anschlossen, hatten die allermeisten, die das achte Jahrzehent überlebten und sich noch fernerhin literarisch thätig erwiesen, bereits gegen Ausgang der Siebziger von ihrem poetischen Ungestüm allmählig in ein gemesseneres und ruhigeres Verfahren eingelenkt, indem sie zugleich in ihren Bestrebungen, wie in ihren Gesinnungen, immer weiter auseinander kamen. Einzelne von ihnen giengen überdiess für immer von der Dichtung zur Wissenschaft

Gedruckt im d. Merkur von 1775 und in demselben Jahre in der Literatur- und Theaterzeitung. 65) Im 1. Bande des schwabischen Museums, herausgg. von J. M. Armbruster. Kempten 1785. S. 66) Zuerst im d. Merkur von 1776 gedruckt (vgl. Bd. I, 323). 67) 1779 in Herders Volksliedern (1, 309 ff) ge-68) Diese Sachen erschienen im Göttinger Musenalmanach von 1774 und 75 (dort "der Wanderer", Werke 2, 176 fl.; "Mahomets Gesang", 2, 55 fl.; ausserdem noch die Stücke 2, 272 und 77 f.; hier, was 2, 213 f. steht); im vossischen Musenalmanach von 1776 (2, 192 f; 194 f.); im d. Merkur von 1776 (2, 196 das erste kleine Gedicht); im "Anhang aus Goethe's Brieftasche" 1776 (2, 197 f.; 196 das zweite Stucki; im d. Museum von 1777, 2, 267 ff. ("Seefahrt", 2, 75 f; vgl. Goethe's Briefe an Lavater S. 22 ff.; in Fr. H. Jacobi's Schrift "aber die Lehre des Spinoza" etc. 1785 ("das Göttliche", 2, % ff.; "Prometheus", 2, 79 ff.). - Ueber die Dichtungen, die Goethe vor dem J. 1756 entweder bloss entwarf oder, sei es ganz, sei es nur theilweise, ausführte, ohne dass davon schon damals etwas im Drucke erschien, vgl. III, 141-145; über den Plan zu dem "Mahomet". aber den "Prometheur" und den "ewigen Juden" insbesondere vgl. Werke 26, 295-300; 305-316; Riemer, Mittheilungen 2, 524 ff., und dazu Gervinus 4\*, 455 f.

Ober, oder wandten sich dieser wenigstens vorzugsweise zu; andere \$ 304 wirkten als Schriftsteller im Dienste verschiedener Interessen des praktischen Lebens, oder betheiligten sich hauptsächlich nur an den religiösen Bewegungen der Zeit und an den damit in näherem oder entsernterem Zusammenhang stehenden geistigen Reibungen und Parteikämpfen; noch andere beschäftigten sich fortan entweder allein mit der bildenden Kunst und deren Theorie, oder verwandten, mit entschiedener Vorliebe für das Alterthum, ihre Kräfte vornehmlich auf das kunstmässige Uebertragen classischer Dichtungen in unsere Sprache. Am längsten blieb noch unter den berühmten Dichtern ans den Siebzigern, bei einer nicht versiegenden Fruchtbarkeit, Klinger als Dramatiker dem Geiste der Sturm- und Drangzeit treu; indessen auch er war um 1780 bereits massvoller, natürlicher und geordneter in seinen Schauspielen geworden. Als er die vier Theile seines "Theaters" berausgab, nahm er in diese Sammlung nur diejenigen Stücke auf, die er, wie er sich in der zu Anfang des J. 1785 geschriebenen Vorrede zum ersten Theil ausdrückte, "anerkannte", und schloss stillschweigend einige seiner Jugendarbeiten, "das leidende Weib" und den "Otto", davon aus: gewiss aus keinem andern Grunde, als um sie, wo möglich, völlig der Vergessenheit zu übergeben. Ueber einige andere, die zufolge "gewisser Regeln" und nach der damaligen "Denkungsart" des Dichters ein gleiches Loos hatte treffen mögen, die aber dennoch darin einen Platz sanden, sprach er sich in Worten aus, die mir zur Bezeichnung des Standpunktes, auf welchen er, wenn nicht schon früher, doch wenigstens gegen die Mitte der Achtziger als Dichter gelangt war, und von welchem aus er nun seine frühern Arbeiten, so wie die Strebungen und Leistungen der Sturm- und Drangzeit im Drama beurtheilte, interessant genug scheinen, um sie hier auszugsweise einzurücken. Jene ältern Stilcke, bemerkte er, die er nicht ausgeschlossen hatte, "sind freilich individuelle Gemählde einer jugendlichen Phantasie, eines nach Thätigkeit und Bestimmung strebenden Geistes, die in das Reich der Träume gehören, mit dem sie nah verwandt zu sein Wer aber gar kein Licht in diesen Explosionen des jugendlichen Geistes und Unmuthes sieht, ist nie in dem Fall gewesen, etwas dayon in sich selbst zu fühlen. Ich kann heute so gut darüber lachen, als einer: aber so viel ist wahr, dass jeder junge Mann die Welt, mehr oder weniger, als Dichter und Träumer ansicht2... Erfahrung, Uebung, Umgang Karopf und Anstossen beilen uns von diesen überspannten Ideal in und Gesinnungen, wovon wir in der wirklichen Welt so wenig wahrnehmen, und führen

<sup>§ 304. 1)</sup> Riga 1756 f. 5. 2) Vgl. dazu oben § 302, Anm. 17.

§ 304 uns auf den Punkt, wo wir im bürgerlichen Leben stehen sollen. Eben diese lehren den Dichter und Künstler, dass Einfachheit, Ordnung und Wahrheit die Zauberruthen seien, womit man an das Herz der Menschen schlagen müsse, wenn es eintönen soll. . . . Die Klagen sind unendlich, die man über die wilden Producte führt, die zu Zeiten in der deutschen Welt, und besonders fürs Theater erscheinen... Soviel ist indessen gewiss, dass wir Deutschen durch diese Verzerrungen gehen müssen, bis wir sagen mögen, so und nicht anders behagt's dem deutschen Sinn. Nichts reift ohne Gährung. Gewiss sind die kalten, beschränkten Regeln des französischen Theaters mit seiner Declamation dem thätigern, rauhern und stärkern Goist der Deutschen nicht genug; aber eben so gewiss ist er nicht muthwillig, launig und besonder genug, um's allgemein mit dem englischen Humor und seinen Sprüngen zu halten. Also wäre das wilde Thun bisher doch nichts anders, als eine Form suchen, die uns behage! Machten wir eine Nation aus, so hätten wir dieselbe gewiss vorgefunden.... Die einfachste Form ist gewiss die beste; aber mich dünkt, der Deutsche möchte mehr Leben, Handlung und That sehen, als schallende Declamation hören. Ein solches Stuck ist nun freilich schwerer zu schreiben, als wilde Phantasien, wo der unerfahrne Autor alles aus sich selbst nimmt". Klinger verfolgte sogar schon zu derselben Zeit (1780) in einem Roman mit seinem Spott das Gebahren und Treiben der Kraftmänner und Originalgenics vom gemeinen Schlage3, wie er bereits etwas früher in einem andern Roman' seine satirische Lauge über die empfindsame und unmännliche Liebesschwärmerei und jede Art von Unkraft und ohnmächtig

<sup>3) &</sup>quot;Plimplamplasko, der hohe Geist. Eine Handschrift aus den Zeiten Knipperdollings und Dr. Mart. Luthers, zum Druck befordert von einem Dilettanten der Wahrheit" etc. o. O. 1780. S. (vgl § 301, 45, 46). Musaeus, der in der allgemeinen d. Bibliothek 51, 1, 229 f "die Spottschrift gegen die schwindelköptigen Dunse jenes Jahrzehnts, die sogenannten Genies oder Krattmanner" anzeigte, abnte wohl nicht, von wem dieselbe ausgegangen war: denn er meinte, "der gerechte Unwille eines kalten Vernunftlers, d. h. eines Mannes, der gesunden Menschenverstand gern in Ehren erhalten möchte", schiene dieses Caricaturgemahlde, welches die Geniefratze drollig genug schildere, erzengt zu haben. 4. In dem an Gent und Mamer manchen Erfindungen Wielands nah verwandten "Orpheus" oder, wie dieser Roman in der Umarbeitung betitelt wurde, "Bumbino" (vgl. § 301, Anm. 35). - Kurz vorher hatte auch Goethe auf eine andere, zwar bei weitem feinere Art, aber auch nicht mit so tief einschneidender Satire das Empfindsamkeitswesen im Leben und in der Literatur durch seinen "Triumph der Empfindsamkeit" oder, wie die erste Leberschritt lautete, "die geflickte Braut" verspottet (vgl. Duntzer in den Blattern für liter Unterhaltung 1849, Nr. 28 f. und Freundesbilder 8 164) doch wurde diese "dramatische Grille" erst 1757 im 1 Bde. von Goethe's Schriften gedruckt.

platonisierenden Idealismus in der Dichtung und im Leben der Zeit § 304 ausgegossen hatte. Goethe, der in seinem genialen Schaffen gleich von Anfang an selten oder nie das rechte Mass dichterischer Freiheit überschritten, bei seinem Streben nach Naturwahrheit früh das Ziel cehter Kunst ins Auge gefasst, die Wechselbeziehung und sich gegenseitig bedingende Abhängigkeit von Gehalt und Form in der Poesie erkanut und das unmittelbar Charakteristische in seinen Darstellungen mit den Gesetzen der Schönheit in Einstimmung zu bringen resucht hatte; - Goethe hätte jetzt, wo sein zu allseitiger Durchbildung anstrebender Geist sich männlicher Reife nahte, vielleicht die noch nicht erschöpften, aber gemässigten dichterischen Kräfte seiner ehemaligen Mitstrebenden und Nachahmer, so wie die neu erstehenden Tulente bei weiterm öffentlichen Vorgehen in der Production durch sein Beispiel um sich sammeln und, aufs neue belebt, in der rechten Bahn zur poetischen Kunst sich nachziehen konnen. Allein für diejenigen, die ihm nicht ganz nahe standen. musste es scheinen, als verwendete er die Zeit, die ihm seine Verbaltnisse zu dem weimarischen Hofe und Lande noch übrig liessen, vorzüglich nur auf gewisse Lieblingsstudien\*: von dem, was er seit

holes-tain, terubilities, is Auff IV

<sup>5)</sup> Vgl Bd. III, 144 f. Ausser den Briefen an Frau von Stein gewähren in Southe's damalige aussere und innere Zustande den besten Einblick seine "Briefe in Lavater aus den Jahren 1774 bis 1783, herausgegeben von H. Hirzel. Leipzig 1833. 8, so wie die beiden Sammlungen der Briefe an und von Merck, die Briefe an Fr. II Jacobi, an Knebel u. A Merck war gar nicht zufrieden mit Goethe's Trothen in Weimar; vgl. Falks Schrift "Goethe aus naherm personlichen Umgang darge-teilt". Leipzig 1832. gr. 12. S. 145, oder Briefe an Merck 1835, S. XVI f., dazu aber auch Riemer, Mittheilungen 2, 28 f, und besonders 2, 45 ff.; dagegen Junn 2, 130 jeine sehr wichtige Stelle), wo Goethe an seine Mutter (1751) schreibt : Merck und mehrere beurtheilen meinen Zustand ganz falsch" etc. Bekanntlich bat Niebuhr von Goethe gesagt, das weimarische Hoffeben sei die Delila gewesen, reiche unserm deutschen Simson seine Locken und damit das Geheimniss seines bohen Berufs geranht habe Es lasst sich wohl darüber streiten, ob Goethe, wenn er nicht an einen kleinen Hof gekommen ware, an welchem er sich eine Zeit lang als der vertrauteste Rathgeber seines Fürsten der Leitung der Landesangelegenwiten unterziehen musste, zur Forderung der vaterlandischen Dichtung nicht mehr hatte thun konnen, als er wirklich gethan hat; obgleich sich nicht recht abschen lasst, von we her er unter den damabigen Verhaltnissen in Deutschland und bei dez Stande unserer nationalen Bildung eine grossartigere und in statigerer Folge mit aussernde dichterische Wirksamkeit hatte ausuben können. Das scheint mir anders kennem Zwenfel zu unterliegen, dass, wie es nun emmal im Vaterlande wherend des letzten Viertels des vorigen und im Aufung des laufenden Jahrhand et anseah, Goethe kaum irgendwo anders ungestörer und vollstandiger seine as note Natur and alle in dieselbe gelegten Krafte hatte entwickeln und ausbilden recome, als gerade in den Verhaltnissen und unter den Begunstigungen, die ihm in Wennar geboten wurden, die ihm auch den langen Aufenthalt in Italien, wenu micht schlechthun erst moglich machten, doch wesentlich erleichterten. Es war

§ 304 seiner Ankunft in Weimar bis zur Reise nach Italien dichtete, wurden nur bisweilen einzelne kleine Erfindungen allgemeiner bekannt\*; mit den grossen Werken, an denen er arbeitete, und von denen bloss hin und wieder etwas nach aussen hin verlautete, rückte er pur langsam vor, oder hielt damit selbst in ihrer ersten ausgeführten Gestalt zurück, so dass über zehn Jahre hindurch von ihm jede nur einigermassen bedeutende unmittelbare Einwirkung auf den Bildungsgang unserer schönen Literatur ausblieb. So waren um 1780 in derselben überhaupt, besonders aber in ihren beiden Hauptgattungen, dem Drama und dem Roman, schon der Anzeichen genug vorhanden, die darauf hinzudeuten schienen, als ob, wenn eine Zeit lung genialer Trotz gegen alles Herkommliche, eine unnattrliche Ueberspannung und krankhafte Ueberreizung die Dichter auf Abwege geführt hatten, die Productionskraft nun, wie erschlafft und gelähmt, in der gerade entgegengesetzten Richtung sich hauptsächlich nur zur Darstellung des platt Natürlichen, Alltäglichen und Unbedeutenden wenden, ihre Gegenstände der gemeinen, jedes höhern Gehalts baren Wirklichkeit entnehmen und von den frühern Neigungen vorzüglich nur den Hang zu weichlicher Empfindelei, zu seichtem Moralisieren und zu allerlei von der Poesie weit abliegenden Lehrzwecken festhalten wollte. Auch sah es aus, als neige sich der Geschmack des Publicums schon viel mehr dieser Richtung der Literatur zu, als derjenigen, welche

> der Grundtrieb seiner sittlichen und geistigen Natur, nicht sowohl nach aussen. auf und für Andere unmittelbar bildend zu wirken, als sein ganzes personliches Dasein allseitig zu der grosstmoglichen Harmonie und Klarheit auszubilden Von dieser feinsten, aber auch freilich verzeihlichsten Art des Egoismus, die ihm augeboren war und durch mancherlei unangenehme und schmerzliche Erfahrungen von fruh an verstärkt sein mochte, wird er nicht freigesprochen werden können. Er hat es sicherlich von sich selbst gesagt, was er seinen Wilhelm Meister 119, 151; 153) schreiben lasst: "Dass ich Dir's mit Einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. - Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt versagt, eine unwiderstehliche Neigung" Und so suchte er denn auch allmahlig zu der "Art Absonderung in sich selbst" zu gelangen, die dem Abbe im Wilhelm Meister (20, 219) für den Menschen, der sich aberhaupt bilden wolle, als das am schwersten zu liewirkende erschien, und zu der dem Dichter in Weimar nach Verlauf der zwölf ersten unruhigen Jahre immer mehr Gelegenheit geboten wurde. Weiter hierauf einzugehen, verbietet der Raum.

> 6) Die Erfahrungen, die er an seinen Nachahmern früherhin gemacht hatte, scheinen ihn besonders eine Reihe von Jahren hindurch zu dem Kargen mit seinen Gaben an das Publicum bestimmt zu haben. In einem Briefe an Lavater aus dem J. 1780 (S. 102 f.), dem einige Gedichte, bezeichnet als "Blumen- und Krauterbuschel, die er am Wege gesammelt", beigeschlossen waren, heisst es: "Lass sie nur wenige sehen, und nur keinen praetendirenden Schriftsteller: die Buben haben mich von jeher aus- und nachgeschrieben und meine Manier vor dem Publico

lacherlich und stinkend gemacht".

ihr die Bewegungsmänner gegeben hatten. Da trat 1781 Friedrich § 304 Schiller mit "den Räubern" auf, denen er in den nächsten Jahren, nebst einer Sammlung von kleinern, meist der lyrischen Gattung angehörenden Gedichten, seine beiden andern dramatischen Jugendarbeiten, "Fiesko" und "Kabale und Liebe", folgen liess. Johann Christoph Friedrich Schiller wurde, wie er selbst angibt', den 10. November 1759 in dem würtembergischen Städtchen Marbach geboren. Sein Vater, der früher Wundarzt gewesen war, stand damals als Officier in würtembergischen Diensten; die Mutter befand sich bei der Geburt ihres Sohnes im Hause ihrer Eltern, in welchem sie auch geblieben zu sein scheint, bis ihr Gatte nach dem Abschluss des Hubertsburger Friedens auf die Dauer in seine Heimath zurückkehrte und als herzoglicher Hauptmann seinen Standort zunächst in Ludwigsburg erhielt. Er lebte hier mit den Seinigen zwei Jahre, worauf er als Werbeofficier nach Schwäbisch-Gemund geschickt wurde; indess erlaubte ihm der Herzog Karl, mit seiner Familie im nächsten würtembergischen Grenzorte, dem Städtehen Lorch, zu wohnen. In dem Hause des Pfarrers Moser daselbst erhielt sein Sohn den ersten regolmässigen Unterricht, 1768 wurde der Hauptmann Schiller nach Ludwigsburg zurückberufen, wo Friedrich fortan die lateinische Schule besuchte. Hier sah er in seinem neunten Jahre zum erstenmal ein Theater, und zwar ein glänzendes und prächtiges; die Wirkung des Schauspiels auf ihn war so mächtig, dass ihn schon damals Plane zu Trauerspielen beschäftigten. 1769 verfasste er sein erstes deutsches Gedicht; lateinische Verse hatte er auf der Schule schon früher gemacht. Er blieb auf derselben auch noch, als der in Botanik, Gartenkunst und Obstbaumzucht wohlerfahrene Vater in dem zuletzt genannten Jahre zum Oberaufseher über alle Gartenanlagen und Baumpflanzungen, die bei dem herzoglichen Lustschloss Solitude entstehen sollten, ernannt und dahin versetzt worden war. 1772 sollte Friedrich, der schon in Lorch eine sehr entschiedene Neigung für den geistlichen Stand gefasst hatte, aus der Ludwigsburger Schule in eine der würtembergischen Klosterschulen treten. Unterdessen aber hatte Herzog Karl den Plan zu einer weitläufigen Lehr- und Erziehungsanstalt entworfen, welche

<sup>7)</sup> Briefwechsel mit Körner 2, 133. G. Schwab, Urkunden über Schiller und eine Familie etc. 1840, S. 34, glaubte aus dem Marbacher Taufregister den it. Nov. nachgewiesen zu haben; allein diess ist der Tauftag. Vgl. auch Weimar. Jahrbuch 6, 221 f. – Ueber Schillers Jugend vgl. Schillers Jugendjahre. Eine Skizze von Christophine Reinwald, geb. Schiller, mitgetheilt von Boxberger, in Gosche's Archiv f. Lit.-Gesch. 1, 452 ff.; sowie: Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und der Familie von Wolzogen. Stuttgart 1859. 8.

§ 304 zuerst als militärische Pflanzschule auf der Solitude gegründet und hald die Lieblingsschöpfung des Herzogs wurde. Friedrich Schiller, ihm zur Aufnahme in dieselbe empfohlen, erhielt eine Freistelle und musste sich nun, so schwer es ihm auch wurde, entschliessen, das Studium der Theologie aufzugeben. Er entschied sich, da nach und nach alle Wissenschaften, mit Ausnahme der Theologie, in den Lehrplan der Anstalt aufgenommen wurden, zunächst für die Rechtswissenschaft, begann das Studium derselben aber erst 1774; im ersten Jahre beschäftigte er sich nur mit den Gegenständen, wie sie auf Gymnasien gelehrt zu werden pflegen. Indessen fühlte er zu sehr den Druck der militärischen Einrichtung der Anstalt und der strengen, pedantischen Zucht, die in dem ganzen Leben derselben herrschte, als dass er mit freiem Geist und frohem Herzen sich den Studien hätte widmen konnen; er lernte in diesem Jahre sehr wenig, nur im Lateinischen machte er bedeutende Fortschritte, im Griechischen dagegen kam er wenig oder gar nicht über die Anfangsgründe hinaus. Er konnte daher die Lebensbeschreibungen des Plutarch, die lange Zeit zu den Lieblingsgegenständen seiner Leeture gehörten, nur in der Uebersetzung lesen. Die Werke deutscher Dichter zu lesen, war den Karlsschülern verboten; indess wussten sich Schiller und seine nächsten Freunde verstohlen zu verschaffen, was sie nicht auf offenem Wege erhalten konnten, und enthusiasmierten sich an den Werken der deutschen Dichter, die um die Mitte der Siebziger die berühmtesten und gelesensten waren. Klopstock, dessen Poesie eine sehr bedeutende Wirkung auf Schillers Bildung hatte, reizte ihn zuerst zur Nachahmung: er trug sich mit dem Plan zu cinem epischen Gedicht, dessen Held Moses war, und gieng auch schon an die Ausarbeitung desselben. Unter unsern Lyrikeru zogen thu neben Klopstock besonders noch Uz, Bürger und Schubart an; den letztgenannten, dessen "Fürstengruft" einen sehr nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht hatte, besuchte er auf dem Asperg, ohne jedoch dadurch in ein näheres Verhältniss mit ihm zu kommen. Hatte ihn schon Gerstenbergs Ugolino begeistert, so fasste ihn noch viel machtiger Goethe's Gotz von Berlichingen: bald wurde Goethe der Abgott Schillers und seiner Freunde. Ausser seinem Götz fand er das meiste Wohlgefallen an dem Clavigo, wogegen Werthers Leiden weniger ihn als seine Freunde fesselten. Nächst Goethe wirde ihm damals als dramatischer Dichter noch vorzüglich Lessing worth, and Leisewitzens Julius von Tarent ward eines seiner Lieblingsstileke. Auch Klinger gehörte zu denen, "welche zuerst und mit Kraft auf seinen Geist wirkten" und unauslöschliche Eindrücke in ihm zurückliessen. Diese Dichter zogen ihn mehr und mehr von der epischen Dichtung Klopstocks und von der Lyrik zum tragischen

Drama hin, wofür seine Neigung sieh noch mehr entschied, als er § 301 mit Shakspeare's Werken in Wielands Uebersetzung bekannt wurde. Immer stärker regte sich nun in ihm der Drang zum eigenen dichterischen Producieren. Woran ihn Mauern und Gitter hinderten, die wirkliche Welt durch lebendige Anschauung und Erfahrung kennen zu lernen, dafür mussten ihm sein Plutarch und seine Dichter Ersatz leisten: so gewöhnte er sieh frühzeitig daran, wozu ihn sein Schicksal während seiner ganzen dichterischen Laufbahn zwang, sich mit der Welt und mit den Menschen hauptsächlich nur durch Bücher bekannt zu machen, aus ihnen "die Natur abzufühlen und sieh anzueignen." Nachdem 1775 die militärische Pflanzschule nach Stuttgart verlegt, zur hohen Karlsschule oder Karlsakademie erhoben, und nun auch die Mediein unter die Lehrfächer aufgenommen worden war, entschloss sich Schiller, das Rechtsstudium, von dem er sich mehr abgestossen als angezogen fand, aufzugeben und zur Medicin überzugehen. In diese Zeit etwa fielen seine frühesten Versuche im Trauerspiel, der erste "der Student von Nassau", der andere, dem Julius von Tarent an Inhalt und Behandlung verwandt, "Kosmus von Medicis" betitelt, beide bald nachber von ihm vernichtet; auch verfasste er, besonders von Klopstock dazu angeregt, verschiedene lyrische Gedichte, von denen "der Abend", das älteste uns erhaltene, aus seinem sechzehnten Jahre herrührt". Zwischen den Jahren 1776-78 entwickelte sich zuerst in ihm der Trieb zum philosophischen Denken: die Philosophie wurde ihm schon damals, wie die Presie, zu einer Herzonsangelegenheit. Die Geschichte dieser innern Entwicklung hat er uns später selbst in seinen "philosophischen Briefen" geschildert, zu denen bereits im Jahre 1752 der Plan entworfen wurde". Vorzüglich studierte er Garve's Anmerkungen In Fergusons Moralphilosophie; auch soll er Schriften von Mendelssolu, Sulzer, Herder und Lessing gelesen haben. Von neuern Ausländern ühte vornehmlich Rousseau eine starke Anziehungskraft auf hn aug und die Eindrücke, die er von ihm empfieng, trugen wesentlich dazu bei, seinem Geist und Charakter das Gepräge zu geben, das sich in den bedeutendsten Dichtungen seines Jünglingsalters so bestimmt ausspricht. Von diesen wurde die erste und grossartigste, die Ranber", bereits im Jahre 1778 begonnen; doch gieng er an die eigentliche Ausarbeitung erst zwei Jahre später. In der Zwi-

Si Mit mehrern andern seiner spater unterdrückten Jugendgedichte abgedrückt in Dörings "Nachlese zu Schillers sammtlichen Werken". Zeiz 1835. 16. Jetzt undet man alles in kritischer Bearbeitung in der von K. Goedeke redigierten früsen kritischen Ausgabe von Schillers Werken (1.—13. Theil. Stuttg. 1867—72.

§ 304 schenzeit "widmete er sich, als er plötzlich eine Pause in seiner Poeterei machte, ausschliesslich der Medicin" und studierte zu dem Ende mit anhaltendem Eifer Hallers wissenschaftliche Schriften. 1779 sah er Goethe, als dieser mit dem Herzog von Weimar durch Stuttgart kam, und beide die Karlsschule sich zeigen liessen. 1780 schrieb er als Probearbeit eine Abhandlung, "Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen" etc.", die er zu Ende desselben Jahres in lateinischer Sprache bei der öffentlichen Prüfung in der Karlsschule vertheidigte, worauf er diese Austalt verliess und als Regimentsmedicus in Stuttgart angestellt wurde. Damals waren "die Räuber", an denen er unter der strengen Zucht der Akademie nur sehr verstehlen hatte arbeiten können, in der Handschrift sehon ganz oder doch beinahe vollendet 12. Diese Dichtung war das Erzengniss der erbitterten Stimmung über die drückenden und beengenden Verhältnisse, denen er sich so lange hatte fügen müssen, und seiner darnus erwachsenen allgemeinen, bis zum Ingrimm gestiegenen Unzufriedenheit mit der Welt. Noch in demselben Jahre, in welchem die Räuber herauskamen, unterzog sich Schiller, vou dem Freiherrn Wolfg. Herib. von Dalberg, Intendanten des Manheimer Theaters, dazu aufgefordert, einer Umarbeitung des Stücks für die theatralische Aufführung 13. Auch besorgte er in diesem Jahre einen Musenalmanach, unter dem Titel "Anthologie für das Jahr 1782"". Das Meiste darin ist von ihm selbst: ausser wilden und noch sehr rohen lyrischen und balladenartigen Stücken, die er später nur zum Theil in die Sammlung seiner Gedichte aufnahm 15, auch die schon in der Karlsakademie gedichtete "Semele, eine lyrische Operette", die nachher eine bedeutende Umarbeitung erfuhr. Seine Freunde, auf deren Beistand er gerechnet hatte, steuerten nur wenig bei. Um der Aufführung der Räuber in Manheim zu Anfang des Jahres 1752 beizu-

<sup>10)</sup> Briefwechsel mit Korner 2, 20. 11) Wieder gedruckt in Dörings Nachlese S. 6 ff.; bei Godeke 1, 137 ff. 12) Sie erschienen zuerst, ohne den Namen des Vertassers, auf seine Kosten gedruckt, Frankfurt und Leipzig 1781. 5.; die Ausgabe, auf deren Titel "ein aufsteigender zorniger Löwe, mit dem Motto: in Tyrannos", i-t die zweite, Frankfurt und Leipzig 1782, S. (vgl Prutz, Vorlesungen über die Geschichte d. d. Theaters S. 362, Anm. zu S. 336). 13) Zuerst gedruckt Man-14) Gedruckt ohne Schillers Namen, zu Stuttgart, angeblich zu Tobolsko, S. Neue Titelausgabe, Stuttgart 1798 (vgl. Weimar, Jahrb 2, 2004). em neuer Abdruck ist von E. v. Bulow besorgt, Heidelberg 1850. S. Bei Godeke 1, 197 355 - Ueber die Entstehung der Anthologie vgl. E. Bons, Schillers erste literarische Felide und die Herausgabe der Anthologie, im Weimar, Jahrhuch 15: Vgl. Dorings Nachlese; Boas, "Nachtrage zu Schillers sammtlichen Werken", 3 Ede. Stuttg. 1838, 10-16 und Hoffmeister "Supplemente" zu Schillers Werken, 1 Bde Stuttgart und Tubingen 1840 11. 16.

wohnen, reiste Schiller heimlich dahin. Der Erfolg des Stückes auf § 304 der Bühne liess ihn an seinem Beruf zum dramatischen Dichter nicht länger zweiseln. Um so unerträglicher wurden ihm die Geschäfte seines Amtes und der Zwang des Dienstes; alles drängte ihn zu erneuter poetischer Thätigkeit hin. Er entschied sich zunächst für die dramatische Bearbeitung der Verschwörung des Fiesko und bereitete sich dazu durch geschichtliche Studien vor; das Interesse an diesem Gegenstande soll zuerst durch Rousseau in ihm geweckt worden sein. Zugleich darauf bedacht, sich ein eigenes Organ für die Kritik und für seine Kunstansichten zu verschaffen, vereinigte er sich mit einem seiner ehemaligen Lehrer, dem Professor Abel, and mit seinem Freunde Petersen zur Herausgabe eines .. würtembergischen Repertoriums der Literatur", einer Vierteljahrschrift, von der aber nur drei Stücke (1782) erschienen. Ausser zwei Aufsätzen und einer Erzählung 16 lieferte er darin eine anonyme Selbstrecension der Räuber. Unterdess hatte diese Dichtung ein ganz ungewöhnliches Aufsehen erregt und neben grosser Bewunderung auch viel Bedenken und Aergerniss. Herzog Karl, mit Schillers poetischer Richtung unzufrieden, wollte den Dichter lenken und meistern; dazu wollte dieser sich nicht willig finden lassen; der Herzog wurde verdriesslich, ein unangenehmer Zwischenfall brachte ihn vollends auf. und Schiller erhielt den Befehl, bei Strafe der Festung, ausser medicinischen Sachen, nichts weiter drucken zu lassen, auch sich aller Verbindung mit dem Ausland zu enthalten. Eine zweite heimliche Reise nach Manheim blieb nicht verborgen und wurde mit vierzehntilgigem Arrest auf der Hauptwache bestraft. Vergeblich hoffte Schiller durch Dalberg aus einer Lage, deren peinlichen Druck er täglich stärker fühlte, erlöst zu werden und nach Manheim gehen an konnen. Sein Gemuth verdüsterte sich immer mehr: er sann auf Flucht, arbeitete aber inzwischen an seinem Fiesko. Als er damit fast zum Abschluss gekommen war, entfloh er im Geleit eines Freundes, des Musikus Streicher, im September 1782 nach Manbeim, von wo er unmittelbar nach seiner Ankunft eine Wanderung nach Frankfurt machte. Unterwegs und in dieser Stadt bildete er den Plan eines bürgerlichen Trauerspiels aus, den er schon zu Stuttgart während seines Arrestes gefasst hatte. Von Dalberg, an den er sich wegen eines Darlehns gewandt hatte, im Stich gelassen, gieng er in seiner Bedrängniss nach dem Manheim nahe gelegenen Oggersheim, arbeitete zunächst fleissig an dem hurgerlichen Trauerspiel "Luise Millerin", oder, wie es später betitelt wurde, "Kabale und Liebe", und dann an der Vollendung

<sup>16)</sup> In der Ausgabe seiner Werke von 1818, Th. 2, 365-388; bei Gödeke 2, 340 ff.

§ 304 des Fiesko, mit dem er zugleich die für die Aufführung nothwendigen Veränderungen vornahm. Allein seine Hoffnung, dass wenigstens jetzt Dalberg das Stück annehmen und ihm aus seiner höchst kummervollen Lage helfen werde, trog ihn abermals; er verkaufte es also um ein Geringes an einen Buchhändler"; und da er sieh in Oggersheim vor dem Herzog Karl nicht mehr sicher glaubte, so beschloss er, von einer schon frühern Einladung der Frau von Wolzogen', die er durch einen ihrer Söhne, seinen Studiengenossen. butte kennen lernen. Gebrauch zu machen und nach ihrem Gute Bauerbach bei Meiningen zu gehen, wo er im November 1752 eintraf-Während seines dortigen, zum grossen Theil sehr vereinsamten Aufenthalts vollendete er sein bürgerliches Trauerspiel zu Anfang des Jahres 175310 und wandte sich dann, nachdem er einige Zeit in der Wahl von Stoffen zu neuen tragischen Werken geschwankt hatte. (damals dachte er schon an ein Trauerspiel "Maria Stuart" und legte die erste Hand an ein anderes, "Konradin von Schwaben" dem "Don Carlos" zu, den er nach St. Reals gleichnamiger Novelle zu bearbeiten anfieng. Auf diesen Gegenstand war er schon in Stuttgart von Dalberg aufmerksam gemacht worden, der sich jetzt unvermuthet wieder mit ihm in Verbindung setzte und ihn, da von dem Herzog von Würtemberg deshalb keine Unannehmlichkeiten zu bestirchten schienen, als Theaterdichter nach Manheim zu ziehen wünschte. Schiller reiste darauf in der Mitte des Sommers zu ihm. vorläufig mit der Absicht, wieder nach Bauerbach zurückzukehren; er entschloss sich jedoch, ein Jahr lang in Manheim zu bleiben und für eine Vergütung von 500 Gulden seine Kräfte der Bühne zu widmen. Nachdem er für diese zunächst den Fiesko und Kabale und Liebe eingerichtet hatte, dichtete er den ersten Act des "Ibon Carlos" und schrieb, als er in die kurpfälzische deutsche Gesellschaft zu Manheim aufgenommen wurde, die Abhandlung, womit er seine "Thalia" eröffnete, und die nachher unter dem von dem ursprunglichen abweichenden) Titel: "die Schaubthue als eine moralische Anstalt betrachtet" in die sämmtlichen Werke aufgenommen ist. Dabei beschäftigten ihn mancherlei Plane zu dramatischen Werken, doch entschied er sich endlich, fürs erste am Don Carlos fortzuarbeiten. Zu derselben Zeit studierte er viel die französischen Tragiker, indem er hoffte, dadurch seinen Geschmack regeln und seine

<sup>17) &</sup>quot;Die Verschwörung des Fiesko zu Genua. Ein republicanisches Trauerspiel" Manheim 1783. S. 18) Vgl. die in Anm. 7 angezogene Schrift
19) Gedruckt wurde "Kabale und Liebe" erst 1784. S. zu Manheim 20) Vgl.
Heller, die Quellen des Schillerschen Don Carlos im Archiv t. d Studium daueren Sprachen 25, 55—108 21) 2, 389 ff; bei Gödeke 3, 509 ff

Einbildungskraft zähmen zu lernen. Da ihm indess die Aussicht § 304 abgeschnitten war, durch ärztliche Praxis seine Existenz zu sichern, und da er noch alte Schulden abzutragen hatte, musste er auf andere Mittel zur Vermehrung seiner kärglichen Einnahme denken. Er verfiel auf die Herausgabe einer Zeitschrift, die zwar hauptsächlich dem Schauspiel und Theater gewidmet, jedoch auch der Aufnahme anderer, allgemein menschliche Interessen berührender Artikel geöffnet sein sollte. Sie wurde als "Rheinische Thalia" gegen Ende des Jahres 1784 angekündigt 22 und erschien zuerst unter diesem, dann unter dem Titel "Thalia" seit dem Frühling des nüchsten Jahres 23. Bereits im Sommer 1784 hatte er in Manheim die Bekanntschaft der geistvollen und vielseitig gebildeten Frau von Kalb gemacht und einen Brief von Leipzig erhalten, der sein Freundschaftsverhältniss mit Körner 25, dessen Braut, ihrer Schwester und L. F. Huber anknupfte. Diese doppelte Verbindung war, die eine besonders für die nächsten Jahre, da er mit Frau von Kalb wieder in Weimar zusammentraf, die andere für seine ganze übrige Lebenszeit von dem wohlthätigsten Einfluss auf die Läuterung seines Gemuths, auf die Veredelung und Verfeinerung seines Geschmacks und auf seine gesammte innere Entwickelung 26. Zu Aufang des Jahres 1785 wurde Schiller von dem Herzog von Weimar, dem er am Hofe zu Darmstadt den ersten Act des Don Carlos vorgelesen hatte, zum herzoglichen Rath ernannt. Diese Auszeichnung verlich thin eine gehobnere Stellung und liess ihn fester und sicherer auftreten, besonders dem Manheimer Theater gegenüber. Allein seine Urtheile über dasselbe im ersten Heste der Thalia brachten die Schauspieler gegen ihn auf: seine contractliche Verbindung mit dem Theater hatte er schon aufgegeben, jetzt war ihm der Aufenthalt in Manheim durchaus verleidet: "Menschen, Verhältnisse, Erdreich und Himmel waren ihm zuwider; seine Seele dürstete nach neuer Nahrung, nach bessern Menschen, nach Freundschaft, Anhänglichkeit and Liebe". Er gieng nach Leipzig, wo er in der Mitte des Aprils

<sup>22)</sup> Im d. Museum 1784. 2, 564 ff.; vgl Briefwechsel mit Körner 1, 6.
23) Leipzig 1785—9), in 12 Heften oder 3 Banden, 8., fortgesetzt als "neue Thalia", 12 Stucke oder 4 Theile, Leipzig 1792. 93. 8. 24) Vgl. E. Köpke, Charlotte v Kalb und ihre Beziehungen zu Schiller und Goethe". Berlin 1852–12. If. Samppe. Charlotte von Kalb, im Weimar, Jahrbuch 1, 372—407 und Kuhlmey, Schillers Eintritt in Weimar. Programm des kolnischen Realgymnasiums in Berlin 1855–4. 8. 3 f. 25) Geboren zu Leipzig 1756, gestorben zu Berlin 1831.

<sup>26)</sup> In das Freundschaftsverhaltniss zwischen Schiller und Körner gewährt uns ihr renchhaltiger Briefwechsel aus den Jahren 1784—1805, Berlin 1847.

1 Thie. S. den vollständigsten Einblick. 27) Vgl. den Briefwechsel mit Korner 1, 11 ff.

§ 304 eintraf. Körner hatte unterdess eine Anstellung in Dresden erhalten; seine Braut, deren Schwester und Huber waren aber noch in Leipzig; im Verkehr mit ihnen verlebte Schiller, von Körner auf die edelmüthigste Weise mit den nöthigen Mitteln versehen, um wenigstens fürs erste über die Schwierigkeiten einer höchst bedrängten und sorgenvollen Lage hinwegzukommen 28, zu Leipzig und in dem nahe gelegenen Gohlis den Sommer, sah ungefähr in der Mitte desselben zum erstenmal seinen Freund und folgte ihm, als er sich verheirathet hatte, im September nach Dresden. In dieser Stadt, wo sich eine leidenschaftliche Neigung zu einem Fräulein von Arnim in ihm entwickelte, deren er aber allmählig Herr wurde, blieb er bis zum Juli 1787, wohnte zu Zeiten auch in dem nahen Loschwitz auf Körners Weinberge und in Tharandt, und begab sich dann nach Weimar, wo er, gegen seine anfängliche Absicht, filts erste seinen Wohnsitz nahm<sup>29</sup>. Unterdoss hatte er seit seinem Abgange von Manheim, ausser einigen lyrischen Stücken, den "Don Carlos" vollendet, das Bruchstück eines andern Drama's, "der Menschenfeind", (1787) und die Erzählung "der Verbrecher aus verlorner Ehre" (1785) geschrieben, "den Geisterscher" angefangen (1786), so wie auch die "philosophischen Briefe" ausgearbeitet (1786). Nach Beendigung des Don Carlos liess Schiller längere Zeit die dichterische Production fast ganz ruhen; auch trat nach Abfassung der philosophischen Briefe fürs erste das speculative Denken bei ihm zurück, indem er sich die nächsten Jahre vorzugsweise auf geschichtliche Studien und Geschichtschreibung legte. Das zuerst durch Plutarch in ihm geweckte, nachher durch die Vorarbeiten zum Fiesko und zum Don Carlos genährte Interesse an der Geschichte wurde schon in Dresden bei ihm immer lebendiger". Er war kaum einige Wochen in Weimar, - wo er bald mit Wieland und auch mit Herder in freundschaftliches Vernehmen kam, sich diesem aber weniger anschloss als jenem, der ihn schon im October zum Mit-

<sup>28)</sup> Vgl Briefwechsel 1, 39 - 46. 29) Vgl. das in Anm. 24 citierte Pro-30) Den letzten ausgenommen, der aber nicht von gramm von Kuhlmey. Schiller, sondern von Körner zwei Jahre spater geschrieben ist vygl Briefwechsel 1, 275-252, und dazu 1, 361; 369; 2, 95 f.; 310). Alle diese Sachen erschienen, so weit sie vor seiner Uebersiedelung nach Weimar ausgeführt waren, in der Thalia, das Bruchstück "der Menschenfeind" aber erst im 11. Heft 1790 (vgl. a. a. O. 2, 211 f1; vom "Don Carlos" die beiden ersten Acte und vom dritten die Auftritte 1-7, aber in sehr verschiedener Gestalt von der in der ersten Ausgabe des ganzen Prama's, Leipzig 1787. S. und auch nicht alle Scenen ausgeführt ogl "Schillers Don Carlos nach dessen ursprunglichem Entwurfe, zusammengestellt mit den beiden spatern Bearbeitungen" etc. Hannover (840, kl 8.); "der Geisterseher" bis zum Schlusse des ersten Theils, bei dem es verblieb, sodann 31) Vgl. den Briefwechsel mit Körner 1, 57; 90 Leipzig 1789 8

herausgeber des deutschen Merkurs (für nicht viel länger als für die \$ 304 beiden nächsten Jahre) gewann - als er auch schon mit sich einig geworden, hier zu seiner ersten schriftstellerischen Arbeit die Geschichte "der niederländischen Rebellion" zu machen 12. Er arbeitete sehr fleissig daran und lebte sehr eingezogen; seine Lage blieb, weil er mit seiner Schriftstellerei noch immer wenig verdiente, fortdauernd eine sehr sorgenvolle. Im Spätherbst 1787 besuchte er seine in Meiningen verheirathete älteste Schwester und Frau v. Wolzogen in Bauerbach; auf der Rückreise erneuerte er in Rudolstadt die in Manheim nur flüchtig gemachte Bekanntschaft mit Frau von Lengefeld und ihren beiden Töchtern, deren zweite später seine Gattin wurde". Bald darauf schrieb er an Körner, er sehne sich nach einer bürgerlichen und häuslichen Existenz, und das sei das einzige, was er jetzt noch hoffe?". Ein mehrmonatlicher Aufenthalt während des folgenden Sommers und Herbstes in dem dicht bei Rudolstadt gelegenen Volkstädt und in Rudolstadt selbst befestigte das Band, das sich zwischen Schiller und der Familie Lengefeld angeknunft hatte; in ihrem Kreise traf er auch zum erstenmal nach dessen Rückkehr aus Italien mit Goethe zusammen, doch wollte sich weder jetzt noch in den folgenden fünf Jahren ein näheres Verhältniss zwischen beiden Dichtern bilden 36. Als der erste Theil der Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande" erschienen war", wurde ihm, vornehmlich auf Goethe's Verwendung", eine ausserordentliche Professur, zunächst ohne allen Gehalt, in Jena übertragen, die er im Fürhling 1789 antrat. In der Zeit seit seiner Ankunft in Weimar hatte er neben seinen geschichtlichen Arbeiten, in denen er sich durch Körners Einreden nicht irre machen liess\*, vorzüglich von Wieland dazu angeregt, angesangen, sich mit den griechischen Dichtern, freilich nur durch lateinische und deutsche Uebersetzungen, bekannt zu machen. Er las eine Zeit lang überhaupt keinen andern Dichter als Homer, und er hatte die Absicht, sich zwei Jahre hindurch von allem Modernen entfornt zu balten und sich nur in die Alten einzulesen, um an ihnen seinen Geschmack zu reinigen. Er getraute sich damals noch, durch gute

<sup>32:</sup> A. a. O. 1, 155 f.; 187; 226.

33) Vgl. Charlotte v. Schiller und ihre Freunde (herausg. v. Urlichs). Stuttgart 1862. 8.

34) A. a. O. 1, 241.

35: Vgl. a. a. O. 1, 336; 311 ff; und dazu 2, 21 f.; 53; 207.

36) Leipzig (188. 8.; Proben davon hatten schon im d. Merkur gestanden; dem ersten Theil f.lgten nur noch zwei Beilagen. "Egmonts Leben und Tod", in der Thalia 1789 und "die Belagerung von Antwerpen", in den Horen 1795.

37) Vgl. Hirzel, toethe's Antrag auf Schillers Berufung nach Jena. in Gosche's Archiv f. Lit.
(189. 1, 117.

38) Vgl. a. a. O. 1, 236-35; 242-51; 257; 266; 270; 244-6; 327

§ 304 Uebersetzungen spielend, die griechische Sprache zu studieren . Zu diesem Ende verdeutschte er auch in Versen, zunächst für seine Freundinnen in Rudolstadt, nach einer wörtlichen lateinischen Uebersetzung des Euripides dessen "Iphigenia in Aulis" und "Scenen aus den Phoenizierinnen"40. Von eigenen Poesien entstanden in diesen Jahren nur "die Götter Griechenlands" und "die Künstler", 42, beide, wie jene Uebersetzungen, Früchte seiner Beschäftigung mit den Griechen 43. Ausserdem arbeitete er hin und wieder am Geisterseher, schrieb die "Briefe über Don Carlos" 44 und den kleinen Aufsatz "Herzog Alba" etc. 45, lieferte seit 1787 Recensionen in die Jenaer Literatur-Zeitung 46 und gab 1788 den ersten (und einzigen) Band einer., Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen" etc. heraus, wozu er sich schon früher mit Andern vereinigt hatte und selbst nur einen Artikel, meist blosse Uebersetzung aus dem Französischen, beitrug. Wenige Monate vor seinem Abgange nach Jena fieng er an sich ernstlicher mit dem von Körner in Anregung gebrachten Plan zu einer grossen epischen Dichtung zu beschäftigen, deren Held zuerst Friedrich der Grosse, späterhin Gustav Adolf werden sollte. die aber nie zur Ausführung kam 47. In Jena eröffnete Schiller im Mai 1789 seine Vorlesungen unter ganz ausserordentlichem Zudrang der Studierenden 18 mit der Antrittsrede "Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" 49. Ungeachtet des allgemeinen Beifalls, den er als Lehrer fand, missfiel er sich doch bald gar sehr in seinem neuen Verhältniss. Nachdem er jedoch zu Anfang des nächsten Jahrs - da ihm von dem Herzog von Weimar ein Jahrgehalt von 200 Thalern ertheilt worden (zu gleicher Zeit wurde er auch von dem Meininger Hofe zum Hofrath ernannt), seine Schriftstellerei ihm auch mehr als zeither einzubringen versprach,

<sup>39)</sup> A. a. O. 1, 334 f.; später hätte er diese Sprache auf die gewöhnliche Art zu erlernen versucht, wenn ihm nicht Humboldt und Goethe davon abgerathen hätten; vgl. Briefwechsel mit W. v. Humboldt S. 290 f.; 303 ff. und Briefwechsel mit Goethe 5, 322 f. 40) Beides seit dem Herbst 1788; zuerst gedruckt in 41) Zu Anfang 1789; zuerst im d. Merkur dieses Jahres. 42) In der ersten Gestalt zu Ende 1758 schon fast ganz fertig, vor dem Druck im d. Merkur von 1789 aber noch vielfach umgearbeitet und verbessert. 43) Auf die Conception und Ausführung der Künstler hatte noch besonders Einfluss Moritzens eben erschienene Schrift "über die bildende Nachahmung des Schönen". Braunschweig 1788. 8. gehabt. 44) Zuerst gedruckt im d. Merkyr 45) Zuerst im d. Merkur von 1789; in den sämmtlichen Werken von 1788. 7, 415 ff. 46) Ausser den bekannten auch noch andere, wovon mehrere P. Trömel im Weimar. Jahrbuch 4, 171 ff. hat wieder abdrucken lasseu. Vg!. auch P. Trömels Schiller-Bibliothek. 47) Vgl. Briefwechsel mit Körner t, 48) Vgl. a. a. O. 2, 99 ff. 350; 353; 2, 57 ff.; 277 ff. 49) Zuerst gedr. im d. Merkur von 1789. 50) A. a. O. 2, 139.

und sich ihm noch anderweitig günstige Aussichten für die Zukunft § 304 eröffneten - sich verheirathet hatte, fühlte er sich in seinem ehelichen Verhältniss so glücklich, dass er wieder mit frischem und frohem Muthe fortarbeitete, wenn er auch bereits zu der Ueberzeugung gelangt war, dass ihn die Vorsehung nicht zu einem musterhaften Professor bestimmt habe 51. Bis ins Jahr 1791 herein verwandte er seine Zeit und Kraft fast ausschliesslich auf geschichtliche Studien und auf die Abfassung geschichtlicher Schriften. Aus dieser Zeit stammen die "Geschichte des dreissigjährigen Krieges", die er aber erst im Jahre 1792 vollendete se und die kleinen historischen Sachen, die im siebenten Bande der sämmtlichen Werke stehen und zuerst theils in der Thalia, theils als einleitende oder eingefügte Abhandlungen in den ersten Bänden der "allgemeinen Sammlung historischer Memoires vom 12. Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten" etc. se erschienen, welche Schiller anfänglich allein; dann mit mehrern Andern herausgab, bis er sie diesen bald ganz überliess. Zu Anfang des Jahres 1791 war er in eine lebensgefährliche Brustkrankheit verfallen, die einige Monate später wiederkehrte und seinen Zustand so zerrüttete, dass er, wenn sich auch das Karlsbad, das er noch denselben Sommer gebrauchte, wohlthätig erwies, seitdem doch eigentlich nie wieder ganz gesund wurde und schwer litt. Er musste daher auch seine Vorlesungen für längere Zeit ganz aussetzen und konnte sie auch nachher nicht mehr in der Art wie früherhin halten. Was aber für ihn das Uebelste war, sein Gesundheitszustand verstattete ihm, wenigstens fürs erste, nicht mehr das anhaltend angestrengte Arbeiten; und doch bestand zur Zeit sein Einkommen hauptsächlich nur in dem Ertrag seines schriftstellerischen Fleisses, von dem auch allein die Abtragung seiner ihn noch immer drückenden Schulden zu erwarten war. Da kam kurz vor dem Schluss des Jahres 1791 unverhofft Hülfe von Kopenhagen. Durch den Dänen Jens Baggesen, der Schiller das Jahr vorher auf einer Reise kennen gelernt hatte, erfahren der Herzog Christian Friedrich von Augustenburg und der Minister E. v. Schimmelmann, in welcher Lage sich der Dichter befände, dessen Don Carlos sie eben erst mit Bewunderung erfüllt hatte: sie boten ihm für die nächsten drei Jahre einen Jahrgehalt von tausend Thalern an und ladeten ihn zugleich zu sich nach Kopenhagen ein. Er fand kein Bedenken, ein Geschenk anzunehmen, das ihm auf eine eben so zartsinnige, wie edelmüthige Weise angeboten wurde. Er hatte nun die nahe Aussicht, sich ein-

<sup>51)</sup> A. a. O. 2, 187.

Damen, Jahrgang 1791—93.

52) Zuerst gedruckt im historischen Kalender für 53) S. 32—414. Bei Gödeke im 9. Bande.

<sup>54)</sup> Jena 1790-1806; vgl. Briefwechsel mit Körner 1, 371.

\$ 304 zurichten, seine Schulden zu tilgen und, unabhängig von Nahrungssorgen, ganz den Entwürfen seines Geistes zu leben. Er hatte endlich einmal Musse, zu lernen und zu sammeln und für die Ewigkeit zu arbeiten 38. Es fiel diess in die Zeit, wo er so eben mit der ganzen Energie seiner geistigen Natur in seinen Studien und seiner schriftstellerischen Thätigkeit von der Geschichte den Uebergang zur Philosophie gemacht hatte, die ihn nun noch einige Jahre vorzugsweise beschäftigen sollte, bevor er den schönen Freundschaftsbund mit Goethe schloss und in die letzte und bedeutendste Periode seiner dichterischen Wirksamkeit trat. Schiller hatte seinen Beruf zur Speculation schon früher in den "philosophischen Briefen" und in dem philosophischen Gespräch im "Geisterseher" hinlänglich bewährt, als er mit Kants Sehriften noch so gut wie gar nicht bekannt war; Körner hatte ihn schon lange zum Studium derselben aufgefordert, aber erst auf Reinholds Empfehlung hatte er 1787 einige von Kants kleinen Aufsätzen in der Berliner Monatsschrift gelesen \*\*. Es lag in Schillers geistiger und sittlicher Natur, die sich in dem Gange ihrer Entwickelung zwischen philosophisches Denken und dichterisches Schaffen gleichsam theilte, dass er bei seinem Philosophieren vorzugsweise sittlich-aesthetische Zwecke ins Auge fasste und verfolgte, und dass er sich als Diehter zu keiner poetischen Gattung mehr hingezogen fühlte, als zur Tragodie. Er knüpfte daher, als er sich aufs neue der Philosophie zuwandte, zuerst an denjenigen Theil der Aesthetik sein Denken an, der sich mit dem Wesen der Tragödie beschäftigt, indem er schon im Sommer 1790 darüber ein Publicum las, ohne dabei irgend ein Buch über Aesthetik zu Rathe zu ziehen, obgleich damals bereits Kants Kritik der Urtheilskraft erschienen war und ihm in Jena "zum Sattwerden" angepriessen wurde 67. Erst nach der schweren Krankheit im Winter 1791, ungefähr im Anfange des März, fieng er an sich mit Kants grössern Werken bekannt zu machen, indem er zunächst und besonders im darauf folgenden Winter, die Kritik der Urtheilskraft mit grossem Eifer studierte 56. Jetzt entstand die Abhandlung "über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen"69. Im Winter 1791-92 las er ein Privatissimum über Aesthetik 60: er glaubte den objectiven

<sup>55)</sup> A. a. O. 2, 282 f. 56) A. a. O. 1, 162; 175. 57) A. a. O. 2, 187 f.; 190; 192. 58) A. a. O. 2, 235 f. 59) Gedruckt 1792 in der neuen Thalia; ob die Abhandlung "über die tragische Kunst" damals auch, oder schon 1790 zuerst niedergeschrieben und nachher nur für die n. Thalia von 1792 uberarbeitet wurde, weiss ich nicht: Hoffmeister 2, 256 f. lasst beide Abhandlungen unmittelbar aus jenem Publicum des J. 1790 hervorgehn, die erste aber gewiss mit Unrecht- vyl Briefwechsel mit Körner 2, 280. 60) Vyl. Briefwechsel mit Körner 2, 315.

Begriff des Schönen, an welchem Kant verzweiste, gefunden zu § 304 baben und wollte seine Gedanken darüber in einem Gespräch, Kallias, oder über die Schönheit, entwickeln. Diess kam nicht zu Stande; wir haben aber in einer Reihe von Briefen an Körner 61 die Ergebnisse seiner damaligen Untersuchungen über die Natur des Schönen, und namentlich über den objectiven Begriff des Schönen. Im Mai 1793 beschäftigte er sich mit der Abhandlung "über Anmuth und Würde "622: sie ist unter seinen aesthetischen Hauptschriften dem Alter nach die erste 43. Zwei andere Abhandlungen, "über das Erhabene" und "zerstreute Betrachtungen über verschiedene aestbetische Gegenstände", wurden ungefähr um dieselbe Zeit ausgearbeitet 63. Im Sommer 1793 reiste Schiller mit seiner Gattin zu seinen Eltern nach Sehwaben, wo er unter andern Bekanntschaften auch die des Buchhändler Cotta machte und mit ihm den Plan zu einer neuen, bereits seit einigen Jahren beabsichtigten Zeitschrift, den Horen, verabredete. Erst im Frühjahr 1794 kehrte er nach Jena zurück. Wenige Wochen zuvor war Wilhelm von Humboldt dort angekommen . In dem täglichem Umgange mit ihm er erweiterte und berichtigte sich nicht allein Schillers Kenntniss des classischen Alterthums und besonders der griechischen Dichter, sondern er fand sich durch des Freundes Beistand auch in der Ausbildung seiner Kunsttheoric und in dem noch immer mit grosser Ausdauer betriebenen Studium der kritischen Philosophie gefördert, indem ihm zugleich "die neue Ansicht, welche Fichte dem kantischen Systeme gab", das tiefere Eindringen in diese Materie erleichterte . In demselben Jahre knüpfte sich auch das nähere Verhältniss zwischen Schiller und Goethe an, welches bald darauf durch ihr schriftstellerisches Zusammenwirken, zunächst an "den Horen" und am Musenalmanach, fester und inniger wurde 70. Schiller hätte jetzt seine "freie Existenz in Jena mit keinem andern Ort in der Welt vertauschen" mögen; er lehnte daher auch den Ruf an die Universität Tübingen, der im Frühjahr 1795 an ihn ergieng, ohne Bedenken ab, woster ihm, im Fall seine Gesundheit ihm die Schriftstellerei untersagen sollte, von Weimar aus die Verdoppelung seines zeitherigen Gehaltes zugesichert wurde". Bereits während seines Aufenthalts in Schwa-

<sup>61) 3, 5</sup> ff. 62) A. a. O. 3, 105. 63) Gedruckt 1793 in der n. Thalia. 64) Nur der letzte Abschnitt ist unter dem Titel "über das Pathetische" in die Werke autgenommen. 65) Gedruckt 1793 in der n. Thalia. 66) Vgl. 259, Anm. 54. 67) Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und W. v. Humboldt S. 7. 68) Briefwechsel mit Korner 3, 182. 69) Unter Schillers Redaction, Tübingen 1795—97, jeder der drei Jahrgänge in 12 Heften S. 70) Vgl. Bd. III, 118 f. und zu dem dort Angeführten den Briefwechsel mit Korner 3, 175 f.; 181; 190 f. 71) Seine drei Jahre spater erfolgte Ernennung

304 ben hatte er seine zweite in das Gebiet der Kunstphilosophie einschlagende Hauptschrift, "über die aesthetische Erziehung des Menschen", in Briefen an den Herzog von Augustenburg auszuarbeiten angefangen; er vollendete sie in Jena72. Die dritte, letzte und für die Folgezeit fruchtbarste seiner grossen kunsttheoretischen Arbeiten, vor oder nach deren Abfassung aber noch einige kleinere und weniger bedeutende aesthetische Aufsätze fallen, die Abhandlung "über naive und sentimentalische Dichtung", entstand allmählig seit dem Herbst 1794, gestaltete sich indess zu dem, was sie geworden ist", erst ein Jahr später". Sie bildete für Schiller gleichsam "eine Briteke zu der poetischen Production"35, der er nun alle seine Kräfte zuwandte. "Die Sehnsucht nach der Dichtung, wie nach der eigenthumlichen Heimath seines Geistes", hatte ihn nie verlassen und verrieth sich, wie in seinen Briefen an Körner, so auch in allen seinen Beschäftigungen wührend der letzten acht Jahre. Aber gerade durch diese Beschäftigungen mit der Geschichte, mit den alten Poeten und mit der Philosophie hatte sein Dichtergenie erst die Mittel sich angeeignet und die Wege gefunden, in voller Energie und in der ihm gemässesten Weise zu wirken. Durch die Geschichte hatte er die Welt und die Menschheit kennen gelernt, "mit jedem Schritte an Ideen gewonnen, und seine Seele war weiter geworden mit ihrer Welt"; sie wurde "das Magazin", woraus er fortan die würdigsten und fruchtbarsten Gegenstände für seine Dichtung schöpfen konnte", und er erkannte bald, wie "diese Anfüllung mit Materialien" aus ihr in seinen schriftstellerischen Arbeiten in nicht gar langer Zeit sich merklich fühlbar machen werde. An den Dichtern des classischen Alterthums länterte er seinen Geschmack und schulte er sieh. beobachtend und nachbildend, im Formellen der Kunst<sup>16</sup>. Die Philosophie musste ihm erst die Fragen über die höchsten Kunstgesetze überhaupt beantworten und seinem dichterischen Schaffen eine teste theoretische Grundlage vorbereiten, um ihn zuletzt noch über das allgemeine gegensätzliche Verhältniss der modernen Poesie zur antiken ins Klare zu setzen, dass er, dieser gegenüber, die nöthige Sicherheit in der seiner Natur allein gemässen poetischen Verfahrungsweise erlangte. So hatte er seinen Trieb zur dichterischen Production, und namentlich zu neuen dramatischen Arbeiten, in sich zurlickgedrängt, so lange er sich noch nicht mächtig fühlte, ihm nach

zum ordentlichen Professor in Jena scheint ihm keine Gehaltszulage gebracht zu naben, vgl. Brietwechsel mit Goethe 4, 137. 72) Gedruckt 1795 in den ersten Stacken der Horen 73) Gedruckt 1795 und 96 in den Horen. 74) Vgl. Brietwechsel mit Körner 3, 192; (97, 292; 311; 317 75) A a C 3, 195. 76) Briefwechsel mit Körner 4, 334 f; 353 f.; 387 f. 2, 52; 268.

Massgabe der sich im Laufe dieser Bildungsjahre stäts steigernden § 304 Forderungen an sich selbst zu genügen 7. Im Anfang der Neunziger versuchte er sich poetisch nur in der Uebersetzung des zweiten und vierten Buchs der Aeneide. Schon auf der Karlsakademie hatte er ein Bruchstück aus dieser Dichtung in deutsche Hexameter übertragen; als ihn Bürger 1789 in Weimar besuchte, waren sie übereingekommen, dasselbe Stück aus dem Virgil zu übersetzen, jeder in einer andern Versart. Schiller wählte sich dazu eine freiere Form der italienischen Stanze, vornehmlich auch, um sieh in dieser Form, in welcher er sein grosses episches Werk abfassen wollte, zu üben. Er fieng damit schon im Frühjahr 1790 an, gieng aber erst im folgenden Jahre ernstlicher an diese Arbeit " und eröffnete damit die beiden ersten Stücke der neuen Thalia. Ausserdem beschäftigte er sich mit dem Entwurf zu einem neuen dramatischen Werke, wodurch der Plan zu dem grossen epischen Gedicht verdrängt wurde. Durch seine Vorarbeiten zur Geschichte des dreissigjährigen Krieges war in ihm nämlich zu Anfang des Jahres 1791 die Idee zu seinem "Wallenstein" entstanden", und im folgenden Jahre legte er auch schon die erste Hand an diess Werk, aber die Fortsetzung verzog sich noch lange hin 60. Erst als er mit Goethe in nähere Verbindung getreten war, wurde Schillers neuerwachtes Verlangen nach dichterischem Hervorbringen so mächtig, dass er sich ihm bald ganz überliess. Zuerst entstand nun eine Reihe kleinerer Gedichte von ausschliesslich oder doch vorzugsweise lyrisch-didaktischem Charakter, die theils in die Iloren, theils in den zugleich mit diesen unternommenen "Musenalmanach"" eingertickt wurden: die bedeutendsten darunter, aus dem Jahre 1795, waren "das Reich der Schatten", später betitelt "das Ideal und das Leben", und die "Elegie", nachher "der Spaziergang" überschrieben". Das nächste Jahr brachte ausser vielen lyrischen und lyrisch-didaktischen Stitcken im Musenalmanach die zunächst durch die schlechte Aufnahme, welche die Horen gefunden hatten, hervorgerufenen "Xenien" und andere Epigramme'3. Ganz ausserordentlich hatte auf die Neubelebung von Schillers dichterischem Vermögen und auf die Ausbildung seines Kunstverstandes schon Goethe's "Wilhelm Meister" gewirkt", über

<sup>771</sup> Vgl a. a. O 1, 334; 2, 212; 309 ff.; 394; 396. 78) A. a. O. 2, 90; 179; 242; 267 f. 79; A. a. O. 2, 225. 80) A. a. O. 2, 310; 332; 3, 167; 162 f \$1; Fur das J. 1796, mit Beiträgen von Goethe, Herder, A. W. Schlegel u. A. Neustrehtz 1795—12.; für die vier folgenden Jahre Tübingen 1796, 1799, 12. 82; Beide gedruckt in den Horen; das zweite bewährte vorzuglich die Meisterhand des Dichters und darf seinen vortrefflichsten Werken beitwicht werden. 83; Vgl. Bd. III, 149. 84) Briefwechsel mit Körner 3, 345 f

§ 304 den er eine Reihe kritischer, die tiefste Einsicht in die Composition bezeugender Briefe an Goethe schrieb"; nun kam die Wirkung von "Hermann und Dorothea" hinzu. Er hatte diess Gedicht entstehen sehen, es brachte in seinen Gesprächen und seinem Briefwechsel mit Goethe alle Ideen über epische und dramatische Kunst in Bewegung und hatte, verbunden mit der Lecture des Shakspeare und Sophokles, auch für seinen Wallenstein grosse Folgen 66. In den beiden Jahren 1797 und 98 dichtete er, nebst verschiedenen andern kleinen Stücken für den Musenalmanach, im Wetteiser mit Goethe die meisten seiner Balladen. Unterdessen hatte er, neben seiner Arbeit am Wallenstein, den Plan zu einem andern dramatischen Werke, "die Maltheser", ausgebildet, womit er der Kunstform der griechischen Tragodie so nahe wie möglich kommen wollte". Doch entschied er sich endlich im März 1796 dafttr, zuvörderst seinen Wallenstein auszuführen; er rückte indess auch jetzt noch immer nur langsam mit dieser Arbeit vor"; erst im Frühjahr 1799 war sie vollendet". Unter den verschiedenen lyrisch-didaktischen Gedichten, die um dieselbe Zeit entstanden, war das bedeutendste "das Lied von der Glocke" aus dem Jahre 1799, wozu ihm der erste Gedanke aber schon lange zuvor aufgestiegen war. Im December 1799 zog Schiller, um dem Theater nahe zu sein, von Jena nach Weimar: der Herzog, dessen Wohlwollen sich auch darin erwies, dass er ibm drei Jahre später die Verleibung des Adels beim Kaiser auswirkte, hatte, um ihm diese Uebersiedelung zu erleichtern, seinen Gebalt erhöht. Er hatte sieh nun fast ausschliesslich dem Drama zugewandt, und auf den "Wallenstein" folgten fortan rasch hinter einander seine übrigen Werke in dieser Gattung. Schon im Sommer war die "Maria Stuart" begonnen, und im nächsten Sommer war sie bereits druckfertig"; inzwischen hatte er auch Shakspeare's "Macheth" für das weimarische Theater bearbeitet<sup>97</sup>, in dessen Leitung er sich seit seiner Niederlassung in Weimar mit Goethe theilte. Gleich nach Abschluss der "Maria Stuart" fieng er "die Jungfrau von Orleans" an, die im Frühjahr 1801 beendigt wurde". Gegen den Ausgang des Jahres 1801 bearbeitete er auch noch die "Turandot" nach einem italienischen Werke von Gozzi"; im nächstfolgenden

<sup>\$5)</sup> Vgl. in dem Briefwechsel mit diesem besonders Nr. 175; 178—180; 183; 185; 226; 243. 56) Briefwechsel mit Körner 4, 21. 87) A. a. O. 3, 300; Briefwechsel mit Goethe 3, 353 f. 881 Briefwechsel mit Körner 3, 330 f., 375; 301—398; 4, 60. 89) "Wallenstein, ein dramatisches Gedicht". Tubingen 1800. 2 Thle. 8. 90) Zuerst gedruckt im Musenalmanach für 1800. 91) Tubingen 1801. 8. 92) Tubingen 1801. 8. 93) Zuerst gedruckt 1801 im Berliner Kalender auf das J. 1802; in einer zweiten umgearbeiteten Auflage. Berlin 1802. 8. 94) Tübingen 1802. 8.

wurde "die Braut von Messina, oder die feindlichen Britder", be- § 304 gonnen und im Februar 1803 beendigt 95. An sie schloss sich bald der "Wilhelm Tell", mit dem sich Schiller, nachdem er inzwischen zwei französische Lustspiele von Picard, "der Parasit, oder die Kunst sein Glück zu machen", und "der Neffe als Onkel" für die deutsche Bühne bearbeitet, auch schon im Sommer 1803 zu beschäftigen anfieng"; worauf er sofort den Plan zu einem neuen Drama, "Demetrius", fasste, das er aber nur bruchstückweise auszuführen vermochte. Im Frühling 1804 war er nach Berlin gereist. Um ihn für diese Stadt auf die Dauer zu gewinnen, wurden ihm von höchster Stelle aus glänzende Anerbietungen gemacht; er begnügte sich indess mit einer sehr mässigen Zulage zu seinem bisherigen Gehalt in Weimar und lehnte den Ruf ab. Seine letzten Arbeiten waren das Festspiel "die Huldigung der Kunste", das er binnen wenigen Tagen zur Feier der Vermählung des Erbprinzen von Weimar mit der Grossfürstin Maria Paulowna dichtete ", die Bearbeitung der "Phaedra" von Racine und die Bruchstücke des "Demetrius". Mitten im Vollgefühl seiner geistigen Kraft und auf dem Höhepunkt seines dichterischen Wirkens ergriff ihn der Tod: er starb an einem heftigen Anfall seiner gewöhnlichen Brustkrankhoit den 9. Mai 1805 ... - Die Aufnahme, welche gleich Schillers erste Dichtungen und besonders die Schauspiele, in Deutschland fanden, und die Wirkungen, die sie in allen Kreisen der Gesellschaft, vorzäglich bei der Jugend, hervorbrachten, waren ganz ausserordentlich und bewiesen mehr als hinlanglich, wie wenig der Geschmack des deutschen Publicums durch die excentrisch-leidenschaftlichen, roh-überspannten und verzerrten dichterischen Erfindungen des abgelaufenen Jahrzehnts für abuliche Erzeugnisse der Phantasie abgestumpft worden war, sobald dieselben den Stempel einer entschieden grossen und wirklich genialen Naturkraft so unverkennbar an sich trugen, wie es hier der Fall war. Denn Schiller, dessen sittlicher und poetischer Charakter sich bis dahin ganz und gar unter den Einflüssen der in den siebziger Jahren unter der dichterischen Jugend herrschenden Ideen und unter den mannigfachsten, seine innere Bildung bestimmenden Eindrücken der von ihr ausgegangenen Werke entwickelt hatte, und der dafür um so empfänglicher gewesen war, je schmerzlicher er den harten

<sup>95)</sup> Tobingen 1803. 8. 96) Tobingen 1804. 8. 97) Gedruckt Tobingen 1804. 8. 98) Tobingen 1805. 12. 99) Vgl. K. Hoffmeister, Schillers Leben, Geistesentwickelung und Werke im Zusammenhang". Stuttgart 1818—42. 5 Thle. 8., ein treffliches Buch, bei dessen Ausarbeitung aber leider soch nicht Schillers Briefwechsel mit Körner benutzt werden kounte; E. Palleske, Schillers Leben und Werke. 2 Bde. Berlin 1858—59. 8., und die treffliche Darstellung im Gödeke's Grundriss S. 916—1007.

§ 304 Druck der besondern Verhältnisse empfunden hatte, unter denen er seine Jünglingsjahre verleben musste, vereinigte in seinen ersten Dichtungen, in denen die lange nur heimlich geübte und von jeder freien Aeusserung zurückgedrängte Kraft seines Geistes in aller ihrer jugendlichen Stärke hervorbrach, die sämmtlichen drangvoll-stürmischen Tendenzen seiner Vorgänger. Gegen all die wirklichen oder scheinbaren Uebelstände und Naturwidrigkeiten im staatlichen und gesellschaftlichen Leben, wogegen jene sich erhoben, die sie schon so eifrig bekämpft batten, eröffnete er in diesen Productionen eine noch viel heftigere und energischere Polemik. Aber von so wilder Form dieselben auch waren. so verletzten sie, namentlich die bedeutendsten unter ihnen, die Schauspiele, selbst dem Formellen der Anlage und Ausführung nach doch im Ganzen weit weniger die Gesetze eigentlicher Kunst, als die allermeisten dramatischen Arbeiten, die in den Siebzigern von den Dichtern der neuen Schule, Goethe ausgenommen, hervorgebracht waren; und noch weit mehr überragten sie dieselben, ungeachtet aller auch ihnen eigenen Unnatur und Uebertreibung in den Charakteren, Situationen, Handlungen und Reden, an genialem Gedankengehalt, Grösse der Gesinnung und erschütternder Wirkung. Indess so lange es auch währte, dass diesen Werken, und vornehmlich "den Räubern", in denen "ein kraftvolles, aber unreifes Talent seine ethischon und theatralischen Paradoxen recht im vollen hinreissenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte"100, von vielen Seiten ein grenzenloser Beifall gezollt ward; der Dichter selbst erkannte bald die Hauptmängel darin und sprach sieh auch öffentlich darüber aus. In der Ankundigung der rheinischen Thalia 101 schrieb er: "Ein seltsamer Missverstand der Natur hat mich in meinem Geburtsort zum Dichter verurtheilt. Neigung für Poesie beleidigte die Gesetze des Instituts, worin ich erzogen ward, und widersprach dem Plan seines Stifters. Acht Jahre rang mein Enthusiasmus mit der militairischen Regel; aber Leidenschaft für die Dichtkunst ist feurig und stark, wie die erste Liebe. Was sie ersticken sollte, fachte sie an. Verhältnissen zu entfliehen, die mir zur l'olter waren, schweifte mein Herz in eine Idealenwelt aus: - aber unbekannt mit der wirklichen, von welcher mich eiserne Stäbe schieden; - unbekannt mit den Menschen. - denn die vierhundert, die mich umgaben, waren ein einziges Geschöpf, der getreue Abguss eines und eben dieses Models. von welchem die plastische Natur sieh feierlich lossagte; - unbekannt mit den Neigungen freier, sich selbst überlassener Wesen, denn hier kam nur Eine zur Reife, eine, die ich jetzo nicht nennen will; jede übrige Kraft des Willens erschlaffte, indem eine einzige

sich convulsivisch spannte; jede Eigenheit, jede Ausgelassenheit der 5 304 tausendfach spielenden Natur gieng in dem regelmässigen Tempo der berrschenden Ordnung verloren; - unbekannt mit dem schönen Geschlecht, - die Thore dieses Instituts öffnen sich, wie man wissen wird, Frauenzimmern nur, ehe sie anfangen interessant zu werden. und wenn sie aufgehört haben es zu sein; - unbekannt mit Menschen und Menschenschicksal - musste mein Pinsel nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen, musste er ein Ungeheuer hervorbringen, das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war, dem ich nur darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Beispiel einer Geburt zu verewigen, die der naturwidrige Beischlaf der Subordination und des Genius in die Welt setzte. leh meine die Räuber. - - Wenn von allen unzähligen Klagschriften gegen die Räuber eine mich trifft, so ist es diese, dass ich zwei Jahre vorher mir anmasste, Menschen zu schildern, ehe mir noch einer begegnete". So suchte er mit gereifter Einsicht schon in der Mitte der Achtziger nach einem andern und bessern Wege zur dramatischen Kunst. In der vordern Hälfte seines "Don Carlos", wie sie zuerst nach dem ursprünglichen Plane des Ganzen ausgeführt war, konnte er zwar noch nicht den Zögling der Sturm- und Drangzeit ganz verläugnen; allein bei Abfassung der zweiten Hälfte, mit der er die erste nicht einmal durch eine neue Ueberarbeitung derselben in völligen Einklang zu bringen vermochte, hatte er als Dichter und Denker bereits eine ganz andere Bildungsstufe betreten, und nach Vollendung dieses Drama's zog er sich für lange Zeit fast durchaus von aller eigenen Dichtung zurück und kehrte erst dann wieder zu ihr um, als unter sehr ernsten und anhaltenden Studien sein Talent die Vollreise männlicher Krast erreicht hatte.

Nach Schillers drei Jugenddramen zeigte sich in den bedeutendern Erzeugnissen unserer schönen Literatur, die seit der Mitte der achtziger Jahre erschienen, nur noch einmal, in W. Heinse's Roman "Ardinghello", 102 der wild übersprudelnde Geniedrang in seiner

<sup>[112]</sup> Von den eigenen dichterischen Arbeiten Heinse's sind die grössern aus seiner ersten Zeit noch ganz unter dem Einfluss entstanden, den Wieland mit den Ertindungen seiner zweiten Periode auf ihn ausgenbt hatte: das Product der Grazienphilosophie "Laidion, oder die eleusinischen Geheimnisse" (Lemgo 1774. 4. ein, mit eingemischten Versen, in Prosa abgefasstes, in mehrere Bücher getheiltes und an Aristipp gerichtetes Seudschreiben der Lais aus Elysium, worin sie vorachmlich schildert, was mit ihrer Seele seit ihrem Tode vorgegangen ist, zugleich aber auch das Hauptsachlichste aus dem Verlauf ihres irdischen Lebens berichtet and allerlei wunderliche Philosopheme mit einflicht) und eine Auzahl Stanzen aus einem auf zwanzig Gesange angelegten, aber niemals über den ersten und den Anfang des funften ausgeführten Heldengedicht (dieser letztere gedruckt als Anhang zu

§ 304 vollen Stärke, aber auch in einer bis dahin noch nicht erhörten Zügellosigkeit. Denn hier hatte er, wie in seiner äussersten Entartung, so cynisch alle Scham abgelegt und sprach so frech aller Sittlichkeit und allen höhern Lebenszwecken Hohn, dass das ganze, in mehrfacher Beziehung allerdings von einem nicht geringen Darstellungstalent zeugende Werk seiner innern Tendenz nach eigentlich auf nichts anderes hinauslief, als auf die Verkündigung und Erhärtung einer Lehre, der zufolge das letzte und wünschenswertheste Ziel alles menschlichen Strebens eine so wenig wie möglich beschränkte und darum nur in einer Art von wild phantastischem Naturstaat erreichbare Fülle und Mannigfaltigkeit des Sinnesgenusses, von dem durch die bildende Kunst veredelten an bis zum allergröbsten herab, sein sollte. Man braucht, um eine ausreichende

Laidion; vgl. § 276, 17). Wie Wieland diese Stanzen sammt der schon ein John früher erschienenen Arbeit Heinse's, "Begebenheiten des Enkolp, aus dem Satirikon des Petron übersetzt", aufnahm, ist oben (III, 53 f.) angedeutet und auch der Brief bezeichnet worden (Anm. 14), in welchem der Schuler sich gegen seinen Lehrer vertheidigte und diesen wieder freundlich gegen sich zu stimmen auchte. Diess gelang ihm auch 11gl. Briefe zwischen Gleim, W. Heinse etc. 1, 171), und Wieland wunschte ihn, wie er an Fr. H. Jacobi schon im Mai 1774 schrieb (Jacobi's auserlesener Briefwechsel 1, 167 f.) für seinen deutschen Merkur als Mitarbeiter zu gewinnen, sobald es Jacobi, bei dem sich Heinse damals aufhielt, gelingen könnte, ihn dahin zu bringen, "richtiger zu denken und weniger zu schwärmen", oder vielmehr ihn "von seinem Seelen-Priapismus zu heilen". In den nachstfolgenden Jahren nahm Wieland wirklich von ihm verschiedene Artikel in den Merkur auf, namentlich auch Berichte "über einige Gemühlde der Dusseldorfer Gallerie", aus Briefen au Gleim (vgl. Jordens 2, 342). Unterdessen hatte Heinse im Sommer 1774 bei jenem Zusammentreffen Goethe's mit Fr. H. Jacobi in Elberfeld (vgl. \$ 301, 55) den erstern personlich kennen gelernt (Jung führt in seinem Berichte über das, was damals in seinem Hause vorgieng, Heinse unter dem Namen Juvenal ein, die Gebruder Vollkraft sind die beiden Jacobi; vgl. Jungs sammtliche Werke 1, 407 ff. Er war von ihm so begeistert worden, dass er an seine Freunde in Halberstadt einige Wochen nachher schrieb (Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 1, 196 f :: "Goethe war bei uns, ein schoner Junge von 25 Jahren, der vom Wirbel bis zur Zehe Genie und Kraft und Starke ist, ein Herz voll Geluhl, ein Geist voll Feuer mit Adlerflugeln, qui ruit immensus ore profundo"; und nicht lange darauf an Gleim (a. a. O. 1, 201). "Ich kenne keinen Menschen in der ganzen gelehrten Geschichte, der in solcher Jugend so rund und voll von eigenem Genic gewesen ware, wie er. Da ist kein Widerstand; er reisst alles mit sich fort" (vgl auch 1, 221 und über die Wirkung, welche einige Zeit spater Werthers Leiden in Rosst d. i. Heinse hervorbrachten, den Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi S 30 ff. Goethe scheint sich damals auch sehr lebhalt für Heinse und dessen Productionen interessiert zu haben: Laiden setzte er weit über das, was Wieland und J G Jacobi in abulichem Ton und Charakter geschrieben hatten, und die Stanzen übertrafen in seinen Augen alles, "was je mit Schmelzfarben gemahlt worden" vel. Goethe's Brief an Schonborn aus dem Juli 1774 in den Werken 60, 227 und dazu Goethe's Briefwechsel mit Jacobi S. 31, so wie die Briefe zwischen GleimVorstellung von dem zu bekommen, worauf alles in diesem Roman § 304 binzielt, mag darin auch noch so viel über Kunst und Kunstwerke gehandelt und über die höchsten Dinge philosophiert werden, nur zu Ende desselben die Schilderung der Einrichtung und des Lebens in dem Freibeuterstaat zu lesen, den Ardinghello mit seinen Freunden und Freundinnen auf den Cycladen gegründet hat. Aus den Grundbegriffen, worin diese Anhänger des fratzenhaftesten und lästerlichsten Republicanismus, die für die alten Griechen begeistert sein wollen, übereingekommen sind, und durch die sie sich in ihrem Handeln leiten lassen, will ich nur zwei Stellen herausheben, die genügen werden, den Geist zu charakterisieren, aus dem diese Er-

Heinse etc. 1. 213). Auch Merck, obgleich er in Laidion nichts weiter sah, als Uebung der Krafte, urtheilte doch von den Stanzen, dass sie an Politur und Feinbeit alles übertrafen, was er je von der Art gesehen hätte; ja sogar Klopstock soll Heinse haben sagen lassen, dass er ihn als Uebersetzer und Dichter sehr hoch schatze (vgl. Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe S. 107 f. und Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 1, 215). Diess alles und der Aufenthalt in Fr. H. Jacobi's Hause dazu musste einen jungen Mann von Heinse's Charakter, der, wie Jacobi im Octbr. 1774 an Goethe schrieb (Briefwechsel S. 42), kein Herz hatte, dessen Seele in seinem Blute, und dessen Feuer blosse Gluth der Sinne war, bald dahin fuhren, dass er sich in seiner innern Entwickelung und in seiner schriftstellerischen Natur fortan so zu sagen zwischen Wielands Richtung und die der neven Schule theilte, um am Ende beide in ihren Extremen in sich zu vereinigen. Wicland fand bereits gegen Ende des J. 1774, dass Heinse ihn zu necken und zu stechen und auch in den herderischen Modeton der neuen Prosaisten einzustimmen anfange, indem er "immer über die gesunde Vernunft und die gelassene Untersuchung, als ein Paar gefrorne alte Weiber, spottele und nichts für wahr gelten lassen wolle, als was den Sinnen und einer erhitzten Imagination so vorkomme" (Fr. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel 1, 195 f.). Bis zu seiner Reise each Italien und wahrend seines Aufenthaltes in diesem Lande, wo er in Rom mit Mahler Muller und Klinger zusammentraf, arbeitete er vorzüglich nur an seinen Vebersetzungen des Tasso und des Ariosto, und ausserdem lieferte er Beitrage 74 J. G. Jacobi's Iris and zum d. Merkur. (Wie wenig seine Kunsturtheile in dem letztern über die Düsseldorfer Gallerie Mercken anstanden, zeigt dessen vertockter Ausfall auf Heinse in dem Jahrgang 1775. 3, 120 f.; vgl. Wieland in den Briefen an Merck 1835, S. 131). Aus einem "Leben des Apelles", das er seinem bleim versprochen hatte, wurde eben so wenig, wie aus einem Roman, den er 1776 schreiben wollte (Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 1, 231; 231; 235). Im tolgenden Jahre sprach er zu seinen Freunden sogar von zwei Romanen, an denen wine Seele brute; aber Fr. H Jacobi schrieb an Wieland tauserleseuer Briefwechsel 1, 279 f.), er glaube nicht, dass Heinse je ein Ganzes von wahrhaft behandiger Schonheit hervorbringen werde, weil sein Herz echter, reiner Liebe anfähig sei, und er bei vielem Geist, bei vielem Talent und auch bei einem schatzenswerthen Charakter nie etwas aus der Fulle zu thun vermöge. Erst nach einer Ruckkehr aus Italien schrieb er seinen Ardinghello: im Marz 1755 war er schon weit damit vergerackt (Briefe zwischen Gleim, Heinse etc. 2, 531); in demselben und im tolgenden Jahre erschienen zuerst mit grösseren und kleineren Aus§ 304 findung hervorgegangen ist: "Kraft zu geniessen, oder welches einerlei ist, Bedürfniss gibt jedem Dinge sein Recht; und Starke und Verstand, Glück und Schönheit den Besitz. Deswegen ist der Stand der Natur ein Stand des Krieges. - Wirkliche - nicht bloss eingebildete und erträumte - Glückseligkeit besteht allezeit in einem unzertrenulichen Drei: in Kraft zu geniessen, Gegenstand und Geuuss. Regierung und Erziehung soll jedes verschaffen, verstärken und verschönern." Es ist kaum zu begreifen, wie der Ardingbello zu der Zeit, da er erschien, und auch nachher noch, von ernstgesinnten und verständigen Männern mild und nachsichtig beurtheilt, ja in mehrfacher Beziehung angepriessen werden konnte 103. Goethen dagegen, den der Roman anwiderte, wurde Heinse verhasst, weil er unternommen hatte, Sinnlichkeit und abstruse Denkweise durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen 101; und Schiller erklärte auch schon 1795100, Ardinghello sei bei aller sinnlichen Energie und allem Feuer des Colorits nichts weiter als eine sinnliche Caricatur, ohne Wahrheit und aesthetische Würde, obgleich dieses seltsame Product als ein Beispiel des beinahe poetischen Schwunges, den die blosse Begier zu nehmen fähig wäre, immer merkwurdig bleiben würde 106. - Sonst blieb seit dem Beginn der Achtziger von den Nachwirkungen der Sturm- und Drangzeit auf dem Gebiet der dichterischen Production nicht viel mehr übrig als der schlechte Bodensatz jener grossen literarischen Gährung: eine sich immer neu erzeugende Menge von Ritterschauspielen, Ritter-, Geschichts- und andern elenden Ausgeburten einer ganz rohen Phantasie, die sich aber bei dem grossen Haufen der Theaterbesucher und Leser noch lange in besonderer Gunst erhielten. -

lassungen, Bruchstucke daraus unter besondern Ueberschriften im d. Museum 11785. 1, 473 ff; 2, 206 ff.; 1786 1, 89 ff.; der ganze Roman dann unter dem Titel: "Ardinghelle und die glückseligen Inseln. Eine italienische Geschichte aus dem 16. Jahrhundert" Lemgo 1757. 2 Bde. 5.; eine zweite, verbesserte Auflage 1791 (in W. Hemse's sämmtlichen Schriften, herausgg. von H. Laube. Leipzig 1838. 10 Bde. 8. als die beiden ersten Bande. Ueber seinen andern Roman, "Hildegard von Hohenthal", der erst 1795 f. zu Berlin in 3 Theilen herauskam, vgl. Gervins 54, 15 ff.). 103: Vgl. z. B. die Anzeigen in der n. Bibliothek der schönen Wissenschaften 37, 297 ff; 38, 252 ff. und in der Jenaer allgemeinen Literatur-Zeitung 1788. 1, Sp. 113 ff., so wie Korners Brief an Schiller aus dem 104) Werke 60, 253. 105) In der Ab-J. 1758 im Briefwechsel 1, 268. handlung über naive und sentimentalische Dichtung 5, 2, 129. der im Museum Probestucke des Ardinghello, freilich nicht ohne Verschneidung, veröffentlichte (Mai und Sept 1785, Febr. 1786) nannte den Roman (in einem Briefe an v. Halem 1787) "das Meisterstück der üppigsten Philosophie und Phantasie". "Jeh mochte das Stuck haben schreiben konnen und doch nicht geschrieben haben". Vgl. Weinhold, Boie S. 224.

## \$ 305.

Da es den jungen Enthusiasten der siehziger Jahre, welche die im Vorhergehenden angedeuteten grossen Veränderungen im deutschen Literaturleben bewerkstelligten, koinesweges gelang, mit ihren aesthetischen Theorien überall durchzudringen, sich ihnen vielmehr auf dem Felde der Kritik bald starke und eintlussreiche Parteien entgegenwarfen, die mit dem dichterischen Hervorbringen der neuen Schule zugleich ihre Lebrsätze in vielen Punkten aufs heftigste bekämpften: so blieb noch immer eine sehr grosse Zahl namhafter Schriftsteller übrig, die eine ganz andere Dichtung als die des Sturmes und Dranges pflegten, eine Dichtung, die zu dieser, ungeachtet mancher Berührungen und Uebergänge zwischen beiden, im Ganzen genommen doch geradezu die Kehrseite und in mehrfacher Beziehung auch das oppositionelle Widerspiel bildete. Zwar Naturwahrheit wurde im Allgemeinen auch hier als das Erste und Unerlässlichste von jeder Art Darstellung gefordert; und wenn der Ruf pach Originalität auch nicht so laut und so oft erschallte, als aus den Reihen der jungen Kraftmänner, so legte man doch auf diese Eigenschaft dichterischer Erzeugnisse einen nicht geringern Werth, muchte es mit der Bestimmung des Begriffs von einem Originalwerke uberhaupt und mit seiner Uebertragung auf das Besondere auch vielleicht noch weniger genau genommen werden als dort; und chenso sollte auch hier die Dichtung in jeder Art Einkleidung ein troner Spiegel des wirklichen Lebens der Gegenwart oder der Vergangenheit sein. Allein wenn die Dichtung der Einen fast durchweg gegen die Verhältnisse und Einrichtungen der Gegenwart polemisch anstürmte, so stellte sich die der Andern friedlicher zu derselben. Jene hatte daher vorzugsweise einen ernsten und tragischen Charakter, sie zog die dunkeln Seiten der Menschennatur ans Licht und stellte besonders die zerstörenden Wirkungen gewaltiger und wilder Leidenschaften dar; diese neigte sich entschiedener zu komischen, witzigen und humoristischen Erfindungen, indem ihre Vertreter, wo sie nicht auch dem allgemeinen Zuge des Zeitalters zu empfindsamer Schwarmerei nachgaben, meist mit Heiterkeit, Laune und lachender Satire, oder wenigstens mit einer gewissen, vorzäglich praktischen Zwecken nachhängenden Gemüthlichkeit das wirkliche Leben auffassten, es in seiner Unmittelbarkeit oder in der Hulle irgend einer Fiction mehr von Seiten seiner äussern Erscheinungen und zufälligen Verwickelungen, mit seinen Widersprüchen, Mängeln und Gebrechen aberhaupt, mit den Thorheiten und Verirrungen des Zeitgeistes insbesondere, unter den verschiedenartigsten Gestaltungen in ihren Werken abzubilden und gewöhnlich mit der Fackel jener sogenannten

§ 305 Philosophie des gesunden Menschenverstandes zu beleuchten suchten. Dort dichtete mehr die Phantasie aus innerer und ausserer Anschauung und aus warmer Empfindung heraus, hier mehr der Verstand nach Beobachtung und Reflexion. Dort endlich war die allgemeine Tendenz der Dichter, insofern sie sich gegen alle Arten von Beschränkungen im Leben stemmten und sie zu durchbrechen suchten, um freiere und, wie sie meinten, naturgemässere Zustände herbeizuführen, ihrem innersten Wesen nach eine idealistische; hier dagegen, wo man an den vorhandenen allgemeinen und besondern Lebensverhältnissen zwar auch vielerlei auszusetzen hatte, sie aber im Ganzen nahm, wie sie waren, und sich damit abzufinden suchte, so gut es gehen wollte, zielte alles darauf hin, über dem Bestreben nach möglichen Reformen im Einzelnen das Behagen an einem bald feinern bald derbern Realismus nicht aufzugeben. So that sich ein ähnlicher Gegensatz zwischen beiden Hauptseiten unserer Dichtung in den siebziger und achtziger Jahren hervor, wie er in dem unmittelbar voraufgegangenen Jahrzehnt zwischen Klopstocks und Wielands Poesie Statt gefunden hatte, eine Aehnlichkeit, die um so weniger für eine bloss zufällige angesehen werden kunn, durch je mehr innere und äussere Fäden die Dichtung der Originalgenies im Anfange mit der von Klopstock angegebenen Richtung zusammeuhieng, und je unverkennbarer auf der Gegenseite das Meiste von dem, was nicht den sehon völlig veralteten Gattungen und Manieren angehörte, sondern noch eine gewisse Lebenskraft in sich hatte, oder sie erst recht zu gewinnen schien, in einem entweder ganz offenen, oder doch wenigstens innern Bezuge zu dem Geist und Charakter der wielandischen Poesie stand. Daher galt Wieland hier auch vor allen übrigen deutschen Dichtern als der grösste und eigentlichste Kunstmeister und hatte unter den den Originalgenies abholden Schriftstellern unzählige Anhänger, die sich ihn theils in dem Gegenständlichen, theils in dem Formellen seiner Werke, theils auch in beidem zugleich für ihre poetischen Erfindungen zum Muster nahmen, dabei aber viel öfter in alle seine Fehler verfielen, als ihm auch nur in einer seiner Tugenden nahe kamen. Die nachtheiligen Folgen von Wielands poetischer Wirksamkeit während der sechziger und im Anfange der siebziger Jahre fiengen nun erst an recht sichtbar zu werden. Seine glatten Formen, seine einschmeichelnde Rede, das Gefällige seiner Darstellung, die scheinbare Vielseitigkeit seines Geistes und Wissens, der leichtsinnige Ton, in welchem er nur zu häufig über alles Hohe und Edle scherzte, seine schlüpfrigen Schilderungen und seine bequeme, mit so grossem Behagen vorgetragene Lebensphilosophie lockten die Meuge der Leser, besonders unter den feiner gebildeten Ständen; und die Schriftsteller, die sich um die

Gunst dieses Publicums bewarben, konnten nichts Besseres thun § 305 als seine Dichtungsmanier, so weit ihr Talent reichte, treulich nachzuahmen, oder, wenn sie Verlangen trugen, ihren Leserkreis nach tiefer abwärts zu erweitern, dieselbe so zuzurichten und zu vergröbern, dass sie auch einem durch die Leckerbissen des Auslandes minder cultivierten und verwöhnten Geschmack zusagten. Das Hauptorgan, durch welches Wieland selbst seit 1773 auf den Geschmack der Schriftsteller und des Publicums seinen Einfluss übte, der deutsche Merkur, war als Monatsschrift, die fast in jedem Stück etwas von ihm selbst brachte, ganz dazu geignet, in stätiger, nie unterbrochener Folge nach allen Gegenden Deutschlands hin zu wirken. In andern schon vorhandenen Zeitschriften wurde Wieland gelegentlich immer viel mehr gelobt als getadelt, und als die Jenaer allgemeine Literatur-Zeitung, zu der er den Plan mit entworfen hatte', und bei deren Gründung und Verbreitung sein Freund Bertuch so nahe betheiligt war, 1785 ins Leben trat, wurde in den ersten Jahren von neuen Erscheinungen im Fache der schönen Literatur zwar das Allermeiste ganz kurz abgefertigt, selbst die vier ersten Bande von Goethe's Schriften, obgleich darin die Iphigenie zuerst erschien<sup>2</sup>, dagegen die Sammlung von Wielands auserlesenen Gedichten<sup>3</sup> in verhältnissmässig grosser Ausführlichkeit und in dem Tone unbeschränktester Bewunderung für den Verfasser angezeigt. "Wir haben", heisst es hier, "noch kaum ein Paar Dichter, die im gleichen Range mit ihm stehen; die tibrigen sind bei aller Vortrefflichkeit, so nah sie ihm auch kommen mögen, doch nur longo intervallo proximi! In mehr als einem Betracht wird Wieland allem Angehn nach Jahrhunderte lang der Einzige bleiben. Seine classische Gelehrsumkeit, seine Belesenheit in den besten poetischen Werken der Alten und Neuern aller cultivierten Nationen, besonders in einer fast unzähligen Menge von Ritterbüchern, Romanen, Legenden, ist schon an und für sich eine Seltenheit; seltener die mächtige Einbildungskraft, mit der er Sandwüsten trockener Novellen in blühende Gefilde voll Leben und Schönheit umschafft; am seltensten die Kunst, alte und neue Mythologie, gelehrte Kenntnisse und Belesenheit für Poesie ergiebig zu machen und mit so weiser Anordnung zu brauchen, dass der Leser, auch nur mit der mässigsten Vorbereitungskenntniss ausgerüstet, überall sich leicht orientiert, das Costume richtig und doch nicht allzu fremd und unverständlich

<sup>§ 305. 1)</sup> Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Körner 1, 170; dazu seiner in Wielands Leben. 4, 11. 2) Vgl. 1787. 4, Sp. 65 ff. 3) Leipzig 1781 85. 7 Bde. 16 4) Im Jahrgang 1786. 1, 329 ff.; 425 ff. 5) 8 430 f

\$ 305 findet, und indem er dem Dichter bald nach Griechenland bald nach Babylon folgt, sich jetzt unter Götter und Helden des Alterthums, jetzt in die Ritterzeiten, dann wieder in die Foenwelt versetzt sieht, ohne einen Eustathius als Cicerone nöthig zu haben, das Vergnügen des Anschauens ununterbrochen geniessen kann. Mit allen diesen so seltenen Talenten vereinbart ist wahrhaftig einzig der glückliche Fleiss, den Wieland, dem Feuer der Composition des Ganzen unbeschadet, auf die Vollendung der einzelnen Züge in Gedanken und Ausdruck verwendet und jede gezwungene Inversion, jeden Lückenbüsser des Verses, jedes matte oder unpassende Beiwort auszumerzen und selbst poetische Licenzen in Forderungen des Geschmacks zu verwandeln weiss. Nimmt man dazu den unübertrefflichen Wohlklang der Versification in einer Sprache, welche ihm so viele Hindernisse setzte, und die unglaubliche Leichtigkeit und Grazie, mit welcher er sich in den Fesseln des Reims, besonders in den Stanzen des Idris und Oberon, beweget, so wird es nach dem Laufe der Natur wohl nicht zu verwundern sein, wenn Jahrhunderte verlaufen, ehe so mannigfaltige Talente in solchem Grade sich wieder in einer Person vereinigen! Wir ehren herzlich das Verdienst, durch leichte Lieder und Volksreime zum Unterricht und Vergutigen der niedern Classe der menschlichen Gesellschaft etwas beizutragen; aher es ist doch ein weit erhabneres und schwereres Verdienst, für die feinere und cultiviertere Gattung mit solchem Erfolge zu arbeiten und hier den strengen Kenner nicht bloss zu befriedigen. sondern zu bezaubern. Welch eines grossen Dankes wäre es schon werth, wenn Wieland bloss durch die eben so angenehme als originelle Laune, welche in seinen griechischen Erzählungen herrscht. die Stirne so manches für den Staat arbeitenden Biedermanns um Abend eines mühseligen Tages erheitert, oder gefühlvollen Denkern so manches geheime, jeder andern Classe von Menschen fremdo Leiden in dieser Werktagswelt versusset hätte! Aber wer kann die vielen unmittelbar moralischen Stellen verkennen, in denen er Wahrheit und Tugend ins schönste Gewand der Poesie zu kleiden und beiden unwiderstehliche Reize zu geben gewusst hat!"

## \$ 306.

Der grosse Einfluss, den Wieland auf den Geschmack der Zeit und auf die deutschen Dichter auch noch nach dem Jahre 1773 in

<sup>6)</sup> Diese Stelle kann zugleich, und mehr als irgend ein anderer Artikel in den ersten Juhrgungen der Jenaer allgemeinen Literatur-Zeitung, zum charakteristischen Belege der aesthetischen Grundsatze dienen, welchen auch noch diese Zeitschrift bei ihrem Beginnen huldigte.

langer Dauer ausübte, war indess keineswegs bloss eine Folge seiner \$ 306 Schriften aus dem voraufgegangenen Jahrzehent. So viel er auch schon in Prosa und Versen geschrieben hatte, die schönste und reichste. Bluthe seiner Poesie fiel erst in die Zeit, wo Klopstock und Lessing nur noch in geringem Mass unmittelbar auf den Bildungsgang unserer schönen Literatur einwirkten, Goethe, nach der Herausgabe seiner ersten Hauptwerke, sich immer mehr von ihr zurückzuziehen schien, und Schiller noch nicht aufgetreten war. Unter alleu übrigen Dichtern der siebziger und achtziger Jahre aber besass Wieland, wenn auch vielleicht nicht das schöpferischste und fruchtbarste, doch unzweifelhaft das geschmeidigste und ausgebildetste Talent. So musste natürlich in demselben Verhältniss, in welchem dieses sich jetzt dem ihm überhaupt erreichbaren Höhepunkt seiner Entwickelung näberte, auch Wielands Einfluss überall hin auf die deutschen Schriftsteller, so wie auf das Publicum, in dessen Gunst er sich bereits früher gesetzt hatte, wachsen und tiefer in unser Literaturleben eingreifen. Von der eigentlichen Lyrik hatte er sich, wenn man von einigen Oden aus seiner ersten Periode absieht, zeitber immer fern gehalten; er versuchte sich auch jetzt nicht darin. Die dramatischen Werke aus seinem Jünglingsalter gehörten zu seinen sehwächsten und unbedeutendsten Arbeiten und aus den geringen oder mindestens sehr vorübergehenden Erfolgen, die er mit seinen erst in den Siebzigern gedichteten Singspielen? erreichte, aberzeugte er sich endlich selbst, dass er zum dramatischen Dichter nicht geboren sei3. Sein bisheriger Dichterruhm beruhte also hauptsachlich, oder eigentlich ganz allein, auf seinen in Versen und

<sup>§ 306 1) &</sup>quot;Lady Johanna Gray, ein Trauerspiel". Zürich 1758. 5. und "Clementina von Porretta, ein Trauerspiel". Zurich 1760. 8. Vgl. Bd. III., 120 und Literatur-Briefe 123 f. 2) "Alceste, ein Singspiel in fünf Aufzügen". Leipzig 1773. S. - "Die Wahl des Herkules. Ein lyrisches Drama"; zuerst im d. Merkur von 1773. 3, 133 ff. - "Das Urtheil das Midas. Ein komisches Singspiel", im d. Merkur von 1775. 1, 1 ff. - "Rosemunde, ein Singspiel in drei Aufzugen". Weimar 1778. 9. - "Pandora. Ein Lustspiel mit Gesang" jeine arsprunglich nur zum Gebrauch eines Liebhabertheaters bestimmte Kleinigkeit"); im d. Merkur von 1779. 3, 3 ff. 3) Noch im April 1777 hatte Wieland an Merck ge-chrichen (Briefe an und von Merck, 1938, S. 89), er schmeichle sich, der Freund werde finden, dass die "Rosemunde" ein gesundes, wohlgestaltetes Kind sei. Allein schon gegen Ende des nächsten Monats urtheilte er anders daruber (S. 93): "Meine Rosemunde ist (Ihnen ins Ohr gesagt) ein dummes Ding, das weder godruckt, noch anderswo als etwan in Gotha oder Weimar aufgeführt verden kann und darf. Nach dieser letzten misslungenen Probe erkenne und betenne ich vor Gott und Menschen, dass ich weder Sinn noch Talent für dramatesche Composition habe, und soll mich dieser und jener etc., wenn ich mich wieder verführen lasse, eine Oper zu schreiben". Vgl. auch Fr. H. Jacobi's auserlesenen Briefwechsel 1, 262 f.; 265-277.

§ 306 in Prosa abgefassten Werken in der crzählenden Gattung, welcher ihrer allgemeinen Form nach auch die namhaftern didaktischen Poesien seiner zweiten Periode angehörten. Ganz in Versen waren "Nadine"; "Komische Erzählungen", enthaltend "das Urtheil des Paris", "Diana und Endymion", "Juno und Ganymed", "Aurora und Cephalus", unter dem Titel "griechische Erzählungen im zweiten Bande der "auserlesenen Gedichte" (1754) mit zwei andern Stücken", "Kombabus" und "Aspasia"; "Idris, ein heroisch-komisches Gedicht in fünf Gesängen"10, später verbessert als "Idris und Zenide. ein romantisches Gedicht"; "Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Ein Gedicht in drei Büchern"; "der neue Amadis. Ein komisches Gedicht in 18 Gesängen"13; theils in Versen, theils in Prosa "die Grazien""; in der Form des Prosaromans: "Der Sieg der Natur über die Schwärmerei, oder Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva" etc. 18; die "Geschichte des Agathon" 18 und "der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian" etc." In dieser erzählenden Gattung dichtete er nun auch wieder das Meiste und Vorzüglichste, womit er unsere schöne Literatur aufs neue bereicherte. In den Gegenständen jedoch und in den in die Darstellung gelegten

<sup>4)</sup> Schon 1762 gedichtet, aber zuerst gedruckt in Chr. H. Schmids Anthologie der Deutschen (Frankfurt und Leipzig 1770—72. 3 Thle. 8.) 1, 265 ff. vgl. Chr. M. Wieland. Geschildert von Gruber 1, 179 f, die Note. 5: 0. 0. (Zürich) 1766. 5. 6) Dieselben in der zweiten verbesserten Ausgabe von 1768. 7) Dagegen war das dritte der früheren "Juno und Ganymed" hier ausgeschieden. 8) Zuerst gedruckt Leipzig 1771. 8. 9) Schon in den Sechzigern gedichtet, aber erst 1773 im d. Merkur 2, 120 ff gedruckt. In die sammtlichen Werke Bd. 10 wurden jene drei altern Stücke der Ausg. von 1788 wieder als "komische Erzahlungen" aufgenommen. 10) Leipzig 1765. 5.

<sup>11)</sup> Im 6. Bd. der "auserlesenen Gedichte". 12) Leipzig 1765. 5; verbessert im 1. Bde. der "auserlesenen Gedichte". 13) Leipzig 1771. 2 Bde. 5; umgearbeitet 1794 im 4. und 5. Bde. der sammtlichen Werke (vgl. Bd. III, 234).

<sup>14)</sup> Leipzig 1770. 8. 15) Ulm 1764. 2 Thle. S.; zweite, verbesserte Ausgabe. Leipzig 1772. S. 16) Frankfurt and Leipzig (Zurich) 1766. 67. 2 Bde. 8.; zweite, verbesserte Ausgabe (mit der hinzugekommenen geheimen Geschichte der Danae und einem ganz neuen Schluss) in 4 Thlen. Leipzig 1773. S. In der dritten Bearbeitung, welche 1794 erschien und die ersten drei Bande der sammtlichen Werke ful'te, war Wielands "hauptsächlichste Bemühung darauf gerichtet gewesen, die Lücken, die den reinen Zusammenhang der Seelengeschichte Agathons bisher noch unterbrochen hatten, zu ergauzen, einige fremdartige Auswuchse dafür wegzuschneiden, dem moralischen Plane des Werks durch den neu hinzugekommenen Dialog zwischen Agathon und Archytas die Krone aufzusetzen und vermittelst alles dieses das Ganze in die möglichste Uebereinstimmung mit der ersten Idee desselben zu bringen, um es der Welt mit dem innigsten Bewusstsein hinterlassen zu können, dass er wenigstens sein Möglichstes gethan habe, es der Aufschrift: Quid Virtus et quid Sapientia possit, wurdig zu machen". 17) Leipzig 1772. 4 Thle S.

Tendenzen, in den Einkleidungsarten, in der Composition jedes § 306 Ganzen und in der Ausführung alles Einzelnen als Erzählung, Schilderung und Betrachtungen glichen seine neuen Erfindungen nur noch mehr ihrem allgemeineren Charakter nach, und auch darin mehr zum Theil, als durchgängig, den ältern, die zwischen 1762 und 1773 entstanden waren; im Besondern änderte sich in allen diesen Beziehungen manches, und fast durchgehends zum Vortheil, nicht bloss des poetischen, sondern auch des sittlichen Gehalts der neuen Productionen. Er hatte durch seine schlüpfrigen Gemählde hier und da viel Aergerniss erregt und war deshalb, besonders auch von den Göttingern, hart angegriffen worden; er hatte selbst die Erfahrung machen mitsen, dass andere Dichter, die in der Ausmahlung solcher Liebesscenen, wie sie sich in seinen Dichtungen häufig fanden, ihn nicht bloss zu erreichen gesucht hatten, sondern weit ther die von ihm noch beobachteten Grenzen hinausgegangen waren, sich auf sein Beispiel beriefen und ihm ihre schnutzigen Schildereien widmeten "; er war endlich zu der Einsicht gekommen und sprach sich darüber auch öffentlich aus, dass er in dieser Hinsicht mit

<sup>15)</sup> Ein preussischer Offizier, Freiherr v. d. Goltz, schrieb "Gedichte im Geschmack des Grecourt" (1771) und widmete sie Wielanden, der über diese "ekelhaften Obscanitaten" eines Mannes, dem "der unflätigste Priapismus statt der Begeisterung diente", hochst entrustet war (vgl. Gruber in Wielands Leben 3, 121 f.). Freilich liess er sich nachher durch einen Brief des Freiherrn wieder so weit umstimmen, dass er demselben seine Freundschaft anbot, (vgl. "Natürlichkeiten der sinnlichen und empfindsamen Liebe vom Frhren. F. W. v. d. G." Berlin 1798. 4 Thle 5 - die auch jene Gedichte in einer neuen Ausg. enthalten - 3, 199 ff.), wornber er sich bald darauf gegen Fr. H. Jacobi auf eine höchst seltsame Weise erklarte (Jacobi's auserlesener Briefwechsel 1, 55 f). Wenige Jahre spater musste er es wieder erleben, dass Heinse, dem er wegen seines Petron und wegen einiger nachher in dem Anlange zu Laidion gedruckten Stanzen zurnte, ihm deutlich geung zu verstehen gab, Wieland habe selbst zu Schilderungen der Art, wie sie ene Stanzen enthielten, das Beispiel gegeben (vgl. Gruber a. a. O. 3, 113 ff.). So sehr Schuler bin ich nicht mehr", schrieb Heinse an ihn (Briefe zwischen Gleim. Heinse etc. 1, 146 f.s. "dass ich nichts von der moralischen Schönheitslinie wissen sollte. Ihncu selbst habe ich in dem gelindesten Tone - in einer Sammlung komischer Erzahlungen (worin auch Wielands "Diana und Endymion" aufgenommen war) - schon vor einem Vierteljahre den Vorwurf von einer Dame machen lassen, dass Sie bei einer der unschuldigsten, schonsten Gottinnen der Grochen diese Linie sehr überschritten hatten. Setzen Sie einmal Ihre Diana, die Sie einem Satyr überlassen, gegen meine Almina (in jenen Stauzen); Ihre Beandlung ist rasonniert, meine im Taumel der Phantasie begangen worden - ich dachte, dass der Meister dem jungen Artisten verzeihen könne". Dabei legte ihm Heinse das schalkhafte Gelöbniss ab. in Zukunft, so viel in seinen Kraften stunde, wine Zeile zu schreiben, die nicht von den Vestalen gelesen werden könnte, welchen man die komischen Erzählungen und den neuen Amadis vorlesen durfte. Val auch Gervinus 43, 200 f.

§ 306 seinen Gedichten wohl mehr, als er früher geglaubt, geschadet haben könne. In den "Unterredungen zwischen W\*\* und dem Pfarrer zu \*\*\*" die Wieland schrieb, um sich gegen die ihm wegen seiner Dichtungen, namentlich der erotischen, gemachten Vorwürfe zu vertheidigen 20, lässt er u. A. den Pfarrer sagen: "Ich denke, die Vorstellung, dass es so leicht ist, durch Schriften, die in jedermans Hände kommen, diesem oder jenem Schaden an seinem Kopfe oder Herzen zu thun, sollte die Schriftsteller ein wenig behutsamer machen, als viele - und verzeihen Sie mir - als vielleicht Sie selbst gewesen sind"; und antwortet darauf: "So denk' ich jetzt auch. Aber damals, als ich die komischen Erzählungen und den Idris machte, hatte ich die Welt, von der ich gelesen sein wollte, und die solche Werke obne Schaden lesen kann, so lebhaft vor den Augen, dass ich nicht daran dachte, dass diese Gedichte auch vorwitzigen Knaben und glühenden Jünglingen (glühende Mädchen gibt es nicht, denn an denen, die es sind, ist schon nichts mehr zu verderben!) in die Hände fallen, jene lüstern machen und bei diesen Och ins Feuer giessen würden." Er müsse sich über sich selbst wundern, wie er in seinem Leben nie auf den so simpeln Gedanken gekommen sei, dass ein Gedicht, eine Erzählung von der erotischen Gattung einem Leser in die Hände fallen könne, dem es vielleicht in tansend andern Augenblicken unschädlich gewesen wäre, aber gerade in dem Augenblicke schaden konnte, wo er es läse. Hätte er diesen Gedanken gehabt, da er die komischen Erzählungen drucken lassen wollte, so wären sie auf der Stelle ins Feuer geworfen worden. Und weiterhin: "Ich kann gefehlt haben, da ich den Gedanken fasste, so ein Gedicht zu machen, wie Endymion oder Juno und Ganymed ist; aber dess bin ich gewiss, dass ich damals, da ich vor 11 oder 12 Jahren einige Erholungsstunden mit deren Verfertigung zubrachte, weder die Absicht noch die Besorgniss hatte, jemand dadurch schädlich zu sein"21. Fortan wurde Wieland züchtiger und mahlte, wo ihn noch die Wahl der Gegenstände zur Darstellung

<sup>19)</sup> Im d. Merkur von 1775. 2, 70 ff.; 243 ff.; 3, 251 ff.; 4, 61 ff.; 263 ff. (sammtliche Werke, Ausgabe von 1818 ff. 49, 119 ff.). 20) Der Göttinger Musen-Almanach für 1775 enthielt ein Gedicht von Voss auf Michaelis, das also begann: "Jehovas Wagschal sank und nicht wurdig war Des edlen Junglings dieses entnervte Volk. Das Wielands Buhlgesängen horchet. Daeiens Konigen Klopstocks Lied schenkt" Wieland schrieb, durch den Vossischen Augriff bestimmt, seine "Unterredungen". Vgl. Weinhold, H. Chr. Boie S. 157 f. 21) Wenn Grüber a. a. O. 2, 11 f. meint, schon "der verklagte Amor", der vor den "Unterredungen" erschien, sei offenbar nichts anders als eine poetische Rechtfertigung von Wielands bisheriger erotischer Poesie, so tritt wenigstens diese Rechtfertigung darm noch sehr gegen die eigentliche Tendenz des Gedichtes zuruck.

von Bildern der sinnlichen Liebe führte, wenigstens mit einem etwas § 306 keuschern Pinsel<sup>12</sup>. Auderweitige vortheilhafte Veränderungen, welche theils seine Dichtungsmanier überhaupt, theils die Wahl der Gegenstände und die besondere Art ihrer Behandlung betrafen, traten vorzüglich in seinen in gebundener Rede abgefassten grössern und kleinern Erzählungswerken, viel woniger hingegen an seinen Romanen hervor. Denn diese hatten noch immer und in fast allen Stücken sehr viel Verwandtes und Uebereinstimmendes mit seinen altern Romanen. Er liess hier noch alles, was er erzählte und sonst berührte, wenn es zum grossen Theil auch ganz moderne Zustände und Verhältnisse, Ansichten und Strebungen betraf, in der antiken Welt oder im fernen Orient vorgehen, bald unter geschichtlich bekannten, bald unter fingierten Personen, wobei ihm zugleich. in mehr oder weniger bestimmter Richtung, didaktische oder satirische und polemische Zwecke vorgeschwebt hatten; so dass seine Romane auch jetzt noch viel mehr nur der äussern Form als dem innern Gehalt nach für eigentlich dichterische Gebilde gelten konnten. Dagegen hatte er in der andern Gattung seiner erzählenden Werke sich nun völlig für solche Stoffe entschieden, die sich hm entweder in der Ritterdichtung des romantischen Mittelalters und in der Märchenpoesie des Morgen- und Abendlandes darboten, oder die er, ihnen ähnlich, selbst erfand. Die beiden Hauptquellen, aus denen aus denen Wieland diese Stoffe schöpfte, waren die prosaischen Bearbeitungen und Auszüge altfranzösischer Rittergedichte, Contes und Fabliaux in der "Bibliothèque universelle des Romans"23, und "Les Mille et une nuits; contes Arabes, traduits par Galland"24. Von abendländischen Märchensammlungen 25 hat Wieland in seinen Gedichten keine unmittelbar benutzt, da er seinen "Pervonte" nicht uach dem ursprünglich in neapolitanischer Mundart abgefassten "Pentameron" des Giambattista Basile selbst, sondern nach dem Auszuge dichtete, den die Bibliothèque des Romans davon

<sup>22)</sup> Vgl. Gruber a. a. O. 2, 220 ff.

23) Dieselbe erschien zu Paris

1755 89 in 224 Theilen oder 112 Banden; vgl. Wielands sammtliche Werke, Ausrabe von 1818 ff. 47, 16 ff. besonders von S. 32 an.

24) Paris 1701—17.

12 Bde 12. Nach Eberts allgemeinem bibliograph. Lexicou N. 14037 soll davon
schon 1730 zu Leipzig eine deutsche Uebersetzung in 6 Bden. S. herausgekommen

1750 eine nund wunderbare Begebenheiten etc erzahlt sind". Leipzig 1771—74.

12 Inde. S. bloss eine neue Auflage sind, oder ob sie von einem andern Uebersetzer herruhren, kann ich nicht angeben. Die Uebersetzung aus dem Frauzös.

15 Galland von J. H. Voss erschien erst 1781—85 zu Bremen in 6 Bden.

<sup>25:</sup> Vgl. über die Geschichte der europaischen Marchenliteratur seit der Mitte des 10. Jh. der Bruder Gromm Kinder- und Hausmarchen, 2. Auflage, Berlin (819 ff. Bd. 3, 271 ff.

§ 306 im Jahre 1777 brachte<sup>24</sup>. In Frankreich, von wo zunächst die Märchenpoesie in unsere Literatur Eingang fand, waren schon gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts Sammlungen einheimischer Märchen von Perrault und der Gräfin d'Aulnov veranstaltet und herausgegeben worden, und durch Gallands bald darauf erschienene Uebersetzung der arabischen Märchen nahm die Liebhaberei an dieser Art von Erzählungen so sehr zu, dass sich seitdem dieser Literaturzweig dort in schnellem Wachsthum entwickelte. In Deutschland kam damals noch niemand auf den Einfall, die unter dem Volke gangbaren, nur in mundlicher Ueberlieferung fortlebenden Märchen zu sammeln und als ein Unterhaltungsmittel für die Lesewelt aufzuzeichnen. Die ersten gedruckten Märchen in neudeutscher Sprache waren Uebersetzungen aus dem Französischen. Nach jener Verdeutschung der Mille et une nuits aus dem Jahre 1730 erhielten wir, soweit ich hierin habe nachkommen können, erst dreissig bis vierzig Jahre später drei, ebenfalls wohl ganz aus dem Französischen thersetzte Sammlungen: das "Cabinet der Feen, oder gesammelte Feenmarchen", "Märchen einer Amme" (1764) und "Romane und Fevenmärchen"38. Aber noch bevor diese letzte Sammlung erschien. hatto Wieland bereits in seinem Don Sylvio von Rosalva besonders auch durch Verspottung der Schwärmerei für die Feenmärchen der Natur zum Siege über die Schwärmerei überhaupt verhelfen zu können gemeint. Diess würde zu einer Zeit, wo die Feenmarchen in Deutschland noch wenig Eingang gefunden hatten, ein kaum begreiflicher Missgriff gewesen sein, wenn Wieland bei seiner damaligen Schriftstellerei nicht vor jedem andern Publicum die ganz französisch gebildeten und darum auch mit der französischen Mode-Literatur vertrauten höhern Classen im Auge gehabt hätte. Aber schon im Idris und im neuen Amadis lenkte er bei der Behandlung des Feen- und Zauberwesens in einen andern, zwischen der ariostischen und der neufranzösischen Behandlungsweise die Mitte haltenden Weg ein, der ihn jetzt ebenso zu den alten Quellen der Märchenpoesie, wie zu bessern Stoffen für seine romantischen Dichtungen führte20. Waren diese nun schon an und für sich von einer

<sup>26)</sup> Vgl. Gruberts Anmerkungen zu Wielands sämmtlichen Werken 22, 327. — Welche Ueberlieferungen aus dem Mittelalter und der neuern Zeit er sonst noch zu einzelnen seiner Gedichte seit dem J. 1775 verwandt hat, wird im weiteren Verlauf dieses § angegeben werden.

27) Nürnberg 1761 ff. 9 Thle. 5.
28) Glogau 1770 5 Thle. S.
29. Später, im J. 1785, als er, von seiner Uebersetzung und Auslegung der horazischen Briefe und Satiren ermüdet, einer Erholung bedurfte, kam er — völlig im Widerspruch gegen seine frühere Verspottung der Feenmarchen – sogar auf den Gedanken, zum Zeitvertreibe einige der artigsten Marchen aus dem "Cabinet des Fées, ou Collection choisie de Contes

etwas resundern Natur und einem weniger leichtsertigen Charakter § 306 als die Stoffe, welche er sich aus Ueberlieferungen des Alterthums, nach seiner Auffassungsweise, für die komischen oder griechischen Erzählungen angeeignet, oder für den Idris und den neuen Amadis selbst ersonnen batte: so batte er auch bei ihrer Bearbeitung viel mehr, als in jenen ältern Gedichten, das widerwärtige Modernisieren der den eingeführten Personen beigelegten Gesinnungen, Vorstellungsarten und Sitten vermieden, so wie in einem ungleich höhern Grade den reinen Erzählungston getroffen und überhaupt bei weitem mehr den Anforderungen genügt, die ein gebildeter Geschmack und eine tiefere Kunsteinsicht an den erzählenden Dichter machen dürfen. Mochten sich diese glücklichen Veränderungen in Wielands Poesie auch sebon seit seiner Berufung nach Weimar unter den Einflüssen der neuen Umgebungen, in die er sich versetzt sah, im Allgemeinen vorbereitet haben, so war es doch insbesondere der Umgang mit Goethe und mit Herder, in dem sein Talent sich läuterte. Durch Goethe wurde er auch gleich in der ersten Zeit ihrer persönlichen Bekanntschaft, wo ihr Verhältniss am traulichsten war, veranlasst, sich den kleinen poetischen Erzählungen zuzuwenden, die er seinem Hanptwerke in der epischen Gattung voraufgehen liess". Mit der

des Fées etc. Amsterdam (Paris) 1785-59. 41 Bde. 12. frei zu übersetzen und eigene Ideen in Marchen auszuführen. So entstand das "Dschinnistan, oder auserlesene Feen- und Geistermarchen, theils neu erfunden, theils neu übersetzt und umgearheitet". Winterthur 1786-59. 3 Thle. S. (Antheil daran hatten noch F. H. v Einsiedel und A. J. Liebeskind). Von Wielands eigener Erfindung sind "der Stein der Weisen" und "der Druide, oder die Salamandrin und die Bildsäule", berde in den sammtlichen Werken. Ausgabe 1818 ff. 27, 49 ff.; vgl. Gruber in Wielands Leben 3, 323 ff. 30) Auch sein Charakter, obgleich nicht ganz so, wie Merck es wanschte. Zu Anfang des J. 1775 schrieb dieser namlich an Lavater Briefe von und an Merck 1838, S. 120): "Der Druck, worin Wieland unter den Potentaten Herder und Goethe lebt, hat ihm allen Schmutz der Eitelkeit abgebraunt, und er ist ein so bonhomischer, guter Junge, dass er mir hochst beilig Nur zu kleinmüthig haben ihn die Pursche gemacht, und das ist wieder 31) "Mein persönliches Verhältniss zu Wieland war immer sehr gut, besonders in der frühern Zeit, wo er mir allein gehörte. Seine kleinen Erzählungen hat er auf meine Auregung geschrieben". Eckermann, Gesprache ant Goethe 1, 344; vgl. Duntzer, Freundesbilder S. 309 f.: 314, und Briefe an and con Merck 1838, S. 102. - Wenn man auf eine Auslassung Wielands gegen Merck in einem Briefe aus dem J. 1778 (Briefe an und von Merck 1838, S. 134 f.) on crosses Gewicht legen wollte, so musste man annehmen, dass seine Erzählungen und Marchen bei ihrem Erscheinen im Merkur nur in dem kleinen Kreise gebillieterer Leser und Leserinnen Beifall gefunden, auf das grossere Publicum datheils gar keine, theils eine so fatale Sensation" gemacht hatten, dass Wieland furchten musste, den Merkur durch dergleichen Stucke zu Grunde zu richten Indess wird dabei zu erwägen sein, dass dieser Brief zu einer Zeit geschrieben ist, wo sich Wieland korpertich und geistig sehr verstimmt fühlte; und § 306 Abfassung des theilweise schon 1772, aber vollständig erst 1774 bekannt gemachten "verklagten Amor"32 batte er den alten Stoffen aus der griechischen Mythologie den Abschied gegeben. Die Idee dieses komisch-didaktischen Gedichts in Erzählungsform, welches, wie es im Vorberichte hiess, als ein Gegenstück zu Musarion angesehen werden könnte, und in dem Wieland der Manier nach noch ganz der alte war, wie er sich in den komischen Erzählungen gezeigt hatte, war schon 1771 gefasst. Ein Theil wurde gleich damals niedergeschrieben, das Uebrige erst drei Jahre später. Kurz darauf dichtete er nach einer deutschen Ortssage, die sich an zwei seltsam geformte Felsspitzen in der Nähe der Wartburg knupft, "Sixt und Clärchen"3. Nun eröffnete er die Reihe der auf Märchenstoffen beruhenden Erzählungen mit dem zierlichen "Wintermärchen"31. worauf gleich schnell hinter einander zwei der trefflichsten Erzählungen "Gandalin, oder Liebe um Liebe"s, und "Geron der Adelige"s, folgten. Jenes anmuthige und reizende Gedicht von Gandalin scheint ganz von Wielands Erfindung zu sein; wenigstens hat weder er selbst ein Buch angegeben, woraus der Stoff geschöpft worden, noch habe ich irgend sonst wo eine Nachweisung der Art gefunden". Der Stoff des "Geron" ist aus dem ganz besonders tibel gerathenen", von dem Grafen von Tressan gefertigten Auszuge des altfranzösischen Ritterromans "Gyron le Courtoys" berausgehoben. Wieland wählte für das Gedicht eine metrische Form 10, die ihm durch ihre Einfalt und Schlichtheit am besten zu der Würde des Süjets zu stimmen schien". Und um auch der Diction eine demselben entsprechende alterthum-

es ist bekannt genug, dass er dann leicht ganz kleinmüthig wurde und an sich selbst wie an den Erfolgen seiner Schriftstellerei verzagte (vgl. auch einen früher und einen spater geschriebenen Brief in den Briefen an Merck 1835, S. 119 f.; 1471. 32) Die beiden ersten Bucher und ein Bruchstück des dritten gedruckt in den "Hirtenliedern von F. A. C. W(erthes)". Leipzig 1772. 5.; vollstandig (und das bereits Gedruckte verbessert) im d. Merkur von 1774. 3, 47 ff. und auch besonders Weimar 1774. 8. 33) "Sixt und Clärchen. oder der Mönch und die Nonne auf dem Madelstein"; zuerst im d. Merkur von 1775. 1, 193 ff.; 2, 3 ff.

34) "Ein Wintermarchen" (nach einer Erzahlung in Mille et une nuits). Zuerst im d. Merkur von 1776. 1, 49 ff.; 99 ff. 35) Zuerst unter der Ueberschrift "Liebe um Liebe" im d. Merkur von 1776. 2, 121 ff.; 217 ff.; 3, 38 ff.; 97 ff.; 4, 149 ff.; 193 ff. 36) Erschien zuerst unter der Ueberschrift "Geron der Adelich. Eine Erzahlung aus Konig Artus Zeit", im d. Merkur von 1777. 1, 3 ff.; 105 ff. 37) Auch Gruber, in Wielands Leben 3, 170, nennt es "frei erfunden". 38; Nach F. W. V. Schmidts Urtheil in der Recension von Dunlop's History of fiction etc. Wiener Jahrbucher von 1825. 29, 105 ff. 39) In der Bibliothèque universelle des Romans. Octb. 1776. 40) Vgl. über dieselbe § 273, Ann. 24. 41) Wie sehr er von der Geschichte Gyrons angezogen worden, die ihm in dem benutzten Auszuge viel herrlicher erschien als seine "Copie", erhellt aus den Briefen an Merck 1835, S. 108 f.

liche Farbe zu geben, batte er sich nach unserer Sprache im sech- § 306 zehnten Jahrhundert "eine Art von deutschem Gaulois" gebildet, so wie er auch sehon vorher in den Gandalin viele Ausdrücke und Wortformen aus der altdeutschen Sprache herübergenommen hatte. Er hatte die Absicht, gleich auf seinen Geron die Bearbeitung der Geschichte Tristans von Leonnoys, ebenfalls nach dem Auszuge des altfranzösischen Romans dieses Namens 12, folgen zu lassen und zu dieser Dichtung eine mittlere Manier zwischen der, worin Geron, und der, worin Gandalin gedichtet waren, und wovon "gar ein lieblich Ideal" in seiner Seele war, zu wählen 's. Indessen ist von dem auf viele Gesange berechneten Tristan Wielands nie etwas erschienen. An Gandalin und Geron schlossen sich noch vor Ablauf des Jahres 1775 "Das Sommermärchen, oder des Maulthiers Zaum. Eine Erzählung aus der Tafelrunde-Zeit"", nach dem von Wieland fälschlich dem Chrétien de Troyes beigelegten Fabliau "la Mule sans frein", aber nicht unmittelbar, sondern nach der prosaischen Bearbeitung davon in der Bibliothèque des Romans 13; "Hann und Gulpenheh, oder zuviel gesagt ist nichts gesagt. Eine morgenländische Erzählung""; "Der Vogelsang, oder die drei Lehren", nach dem altfranzösischen "Lais de l'Oiselet" 48; "Schach Lolo" 40, nach einer Erzählung in den Mille et une nuits, mit einer langen breit raisonnierenden Einleitung, die eigentliche Erzählung ohne rechtes Leben und in der ironisch-witzelnden Manier der "den goldenen Spiegel" einrahmenden Geschichte; und "Pervonte, oder die Wünsche. Ein neapolitanisches Märchen" so. Nur die ziemlich weitschweifige und am wenigsten gerathene Geschichte von "Clelia und Sinihald"st, wie

42) In der Bibliothèque des Romans, April 1776; der Auszug ist von Tressau. 431 Merck wurde gebeten, aus Curne de Ste. Palaye's Mémoires sur l'ancieune chevalerie eine Art von Auszug für den d. Merkur zu fertigen, damit die deutschen Leser und Leserinnen diese Rittergedichte Wielands besser verstehen und geniessen konnten (Briefe an und von Merck 1838, S. 86 f.). Dieser Bitte wurde auch von Merck in soweit genugt, dass er die im d. Merkur von 1777. 2, 29 ff. gedruckte historische Nachricht von dem Ritterwesen der mittlern Zeiten" schrieb. 14) Zuerst im d. Merkur von 1777. 3, 3 ff.; 97 ff. 45) Februar 1777; vgl. F W. V. Schmidt a. a. Q. S. 127 ff. 46) Im d. Merkur von 1778. 1, 103 ff. Die Quelle, wenn der Dichter anders eine benutzt hat, ist mir unbekannt Nach eruber a. a. O. 3, 70 ist sie ein arabisches Märchen. 47) Im d. Merkur von 175. 1, 193 ff. 45) In den Fabliaux et Contes des poètes Français etc. publies par Barbazan). Paris 1756. 3 Bde. 12. (in der neuen und vermehrten Ausg von Méon, Paris 1808. 4 Bde. 8. 3, 114 ff. 4d) lm d. Merkur von 50) Die beiden ersten Theile im d. Merkur von 1778. 4, 97 ff.; 193 ff.; und 1779. 1, 3 ff.; mehr auch nicht in den "auserlesenen Gedichten" Bd 5; mit einem dritten Theile in den sammtlichen Werken Bd. 18. Ueber die Quello, aus welcher der Stoff zunachst geschöpft ist, vgl. Anm. 26 51) "Clelia and Sinibald, eine Legende aus dem 12. Jahrhundert"; im d. Merkur von 1783.

§ 306 es scheint, eine freie Erfindung des Dichters 32, und "die Wasserkufe oder der Einsiedler und die Seneschallin von Aquileia" 31, nach einem altfranzösischen Gedicht 34, erschienen später, jene drei, diese, als die letzte von Wielands epischen Dichtungen in gebundener Form, erst fünfzehn Jahre nach dem in seiner ersten Gestalt 1780 gedruckten "Oberon", dem vollendetsten und berühmtesten, nicht nur unter seinen romantischen Gedichten, sondern auch unter allen seinen Werken 35. Wielands Hauptquelle für den Oberon war der von Tressan herrthrende Auszug in der Bibliothèque des Romans.". aus dem altfranzösischen Ritterroman von Huon de Bordeaux 17, der wieder auf einem altern, durch seinen Inhalt in den Sagenkreis von Karl dem Grossen eingreifenden Gedicht beruht<sup>56</sup>. Der Charakter des Zwerges Oberon, wie er in dem altfranzösischen Werke erscheint, ist aber von Wieland ganz umgewandelt worden; sein Elsenkönig hat mit jenem Oberon kaum mehr als den Namen gemein; er ist mit der Titania zunächet den beiden gleichnamigen Beherrschern des Elfenreichs in Shakspeare's Sommernachtstraum nachgebildet, und ausserdem hat Wieland dazu auch noch the Merchantes Tale des altenglischen Dichters Chaucer (in dessen Canterbury Tales) nach Pope's Umarbeitung benutzt. Die Ver-

1, 3 ff.; 97 ff.; 2, 121 ff.; 4, 97 ff.; 212 ff.; 1754. 1, 34 ff.; 2, 41 ff.; 97 ff.; auch besonders gedruckt Weimar 1754. 8. 52) Nach Böttiger, literarische Zustände und Zeitgenossen 1, 182 ist die erste Idee dazu entnommen aus den Mélanges tirés d'une grande bibliothèque; vgl. dagegen Gruber 3, 370, der das Gedicht für eine freie Erfindung halt. 53) Im neuen d. Merkur von 1795. 1, 239 ff. 54) Dasselbe war von le Grand d'Aussy in dessen "Contes dévots, fables et

anciens romans", Paris 1781. S. bearbeitet; vgl Ebert a. a. O. N. 7251. 55) Im d. Merkur von 1780, dessen erstes Vierteljahrstück das Gedicht fullte, führte es die Ueberschrift "Oberon. Ein Gedicht in vierzehn Gesängen". Gleich in demselben Jahre erschien davon eine besondere Ausgabe in Weimar; sodann. verbessert und in zwölf Gesange abgetbeilt. 1785 im 3. und 4. Bde. der "auserlesenen Gedichte", und wiederum verbessert in einer eigenen Ausgabe, Leipzig 1759. 5. (neu aufgelegt 1792). In den sämmtlichen Werken, Bd. 22 und 23, erbielt es den Titel "Oberon. Ein romantisches Heldengedicht in zwölf Gesängen". Neueste Ausgabe von R. Köhler als 9. Bd. der Bibliothek der deutschen National-56) April 1775. literatur des 15. und 19 Jahrh. Leipzig 1868. S. alteste Ausgabe gilt eine Pariser von 1516. 58) Vgl. F. W V. Schmidt, a. a. O. Bd. 31, 118 ff. Das altfranzösische Gedicht aus dem Ende des 12. Jahrhs ist herausgegeben von F. Guessard und C. Grandmaison. Paris 1860. Ueber die Sage vgl. Wolf, über die beiden wiederaufgefundenen niederland. Volksbücher von der Königin Sibille und von Huon von Bordeaux. Wien 1857. 4. (Das niederländische Volksbuch "Huyge von Bordeus" ist von F. Wolf, Stuttgart 1860, \$ als 55. Publicat., d. literar. Vereins herausgegeben). 59) Vgl. Bouterweck 7, 74 Note und über Chaucers Erzählung, so wie über das Verhaltniss von Shakspeare's Drama zu ihr, Th. Warton, the History of english poetry etc London 1824. 4 Bde. 8. 2, 256 ff.; F. W. V. Schmidt a. a. O. und R. Kohlers Einleitung zu seiner Ausgabe.

flechtung der Geschichte von Oberons und Titania's Zwist in die Ge- § 306 schichte Huons und Rezia's ist ganz Wielands Werk, und die Art, wie dieselbe von ihm ausgeführt worden, hielt er für die eigenthümlichste Schönheit des Plans und der Composition seines Gedichts. Die Episode von dem Betruge, welchen dem alten Gangolf sein junges Weib spielt, ist Chaucer nacherzählt. Auf keins seiner poetischen Werke hatte Wieland so viel Zeit verwandt, keins mit ausdauernderm Fleiss und grösserer Sorgfalt gearbeitet, und keins war ihm auch in der Ausführung so schwer geworden, wie der Oberon 61. Er sehrieb das Gedicht, fortwährend daran bessernd, viermal eigenhändig ab, bevor er es dem Druck übergah 61. Im März 1780 konnte er es gedruckt an Merck senden 63, der ihm, nach der Rückäusserung Wielands 61, viel Gutes und Freundliches darüber geschrieben haben muss. Goethe, der dem Dichter schon im Sommer 1779, als ihm derselbe die ersten fünf Gesänge seines Werkes vorlas, die freudigste Anerkennung bezeugt hatte", sandte dem Freunde, nachdem er das Ganze gelesen, einen Lorbeerkranz und schrieb nicht lange nachher an Lavater : "Sein Oberon wird, so lange Poesie Poesie, Gold Gold und Krystall Krystall bleiben wird, als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt

67) Briefe von Goethe an Lavater S. 89.

<sup>60)</sup> Nach Köhler S. XVI; nach Gruber a. a. O. 2, 229 f. (vgl. auch Wielands Leben 3, 372) einem alten Fabliau. 61) An Merck, dem er von dem allmahligen Fortrucken dieser Arbeit im J. 1779 von Zeit zu Zeit briefliche Mittheilungen machte (vgl. Briefe an Merck 1835, S. 157; 171 f.; 192 f.; 197), schrieb er den 20 Novbr. 1779 (a. a. O. S. 192 f.): "Seit drei Monaten bin ich, ausser zwölf Tagen, die ich beim Statthalter von Erfurt (v. Dalberg) und am Hofe zu Gotha im Septbr. zugebracht habe, fast gar nicht aus dem Hause gekommen. Tag und Nacht bin ich mit nichts als Oberon beschäftigt. - Die unendliche Arbeit, die er mir macht, und das bischen Verguugen, das ich denn doch von Zeit zu Zeit habe, wenn ich mir einbilde, dass mir etwas gelungen sei, macht mich alles andere rein vergessen. - Ich werde nun nächstens mit dem 10. Gesang fertig sein, und dann hab' ich noch ungefahr 180 bis 200 Stanzen zu machen. -Von der Muh' und Arbeit, die ich auf diess opus wende, hat schwerlich jetzt ein Dichter noch Dichterling im h. rom. Reich einen Begriff. - Ich mache mir's so schwer als möglich. Die Schwierigkeiten, die nur bloss im Mechanismus meiner schtzeiligen Strophen liegen und in der Natur des Jamben und in der verhältnissmassig geringen Anzahl unserer Reime, - die Schwierigkeit, aus einem so sproden Leim gerade das Bild, das ich haben will, herauszufingern und ihm die Rundung und das tini zu geben, ohne welches ich keine Freude daran haben kann, ist oft unsaglich Ich kann Dir zuschworen, dass ich in dieser Woche dritthalb Tage über einer einzigen Strophe zugebracht habe, wo im Grund die ganze Sache auf einem einzigen Wort, das ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte" etc.

<sup>62)</sup> Gruber, a. a. O. 2, 325. 63) Briefe an diesen 1835, S. 216. 64) A. a. O. S. 234 f. 65) A. a. O. S. 169 f.; vgl. Riemer, Mittheilungen 2, 91 f. 66) Briefe an Merck 1835, S. 229; vgl. auch S. 227; 235.

8 306 und bewundert werden "60. - Unter seinen neuen Romanen darf der zuerst angelangene, die "Geschichte der Abderiten", wohl für das Beste ungesehen werden, was er in dieser Gattung überhaupt geleistet hat: eine an griechische Ueberlieferungen angekutpfte und auch nach Griechenland verlegte satirisch-humoristische Darstellung des spiessburgerlich beschränkten und thörichten, bald zum Lächerlichen, bald zum Verderblichen ausschlagenden privaten und öffentlichen Treibens kleinstädtischer und kleinstaatlicher Gemeindeverbände, oder eine Schildhurgergeschichte, die zwar in der autiken Welt spielt, aber im Ganzen wie im Einzelnen alle Augenblicke an dentsche Verhältnisse erinnert. Wieland hatte besonders in Biberach Gelegenheit genug gehabt, das kleinstädtische und kleinrepublikanische Leben in Deutschland gründlich kennen zu lernen. Dass manches von ihm selbst Erlebte in den Roman verarbeitet wurde, ist gewiss 70. Indessen war in der Geschichte der Abderiten die Schilderung des deutschen Spiessbürgerthums überhaupt so treffend ausgefallen, dass man überall Originale zu seinen Charakteren finden und hier und da auch einzelne Partien in der Erzählung auf besondere locale Zeitereignisse beziehen wollte". Die bald nachber und noch vor Vollendung der Abderiten begonnene, in den fernsten Orient verlegte "Geschichte des weisen Danischmend"172 steht durch Inhalt und Tendenz in der nächsten Verwandtschaft mit "dem goldenen Spiegel", zu dem sie auch eine Fortsetzung oder einen An-

<sup>65)</sup> Vgl. auch Goethe und Werther, von Kestner S. 253; dagegen Goethe's Urtheil über das Gedicht aus dem J 1830 bei Eckermann, Gespräche 2, 193 f -Als Wieland bei der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke mit Ausfeilung des Oberon beschäftigt war, betheiligte sich Goethe dabei mit seinem Rath (vgl Gruber a. a. O. 2, 419 f.). So sehr Wieland aber auch durch die Anerkennung, die sein Gedicht bei seinen weimarischen und bei andern Freunden fand, ertreut wurde, so wenig zufrieden war er mit der Aufnahme, die es aufnuglich bei dem grossen Publicum fand (vgl. Briefe an Merck 1835, S. 246; 1835, S. 179) Von den offentlichen Beurtheilungen sprach sich, soviel mir bekannt ist, zuerst die oben S. 139 angeführte Recension der auserlesenen Gedichte in der Jenaer Literatur-Zeitung unbedingt lobend über den Oberon aus im d. Merkur, der Anfang 1774 (wieder gedruckt Weimar 1776. S.), die Fortsetzung und der Schluss 1775-50. Vollständig, in einer umgearbeiteten und vermehrten Ausgabe, mit dem "Schlüssel zur Abderiteugeschichte", Leipzig 1781. 701 Vgl. Gruber in Wielands Leben 2, 361-364. 71) Vgl. den "Schlüssel zur Abderitengeschichte" in den sammtlichen Werken 20, 248 ff. und Wieland, geschildert von Gruber 2, 243 f; dazu d. Museum von 1776. 1, 117 ff. (Briefe an und von Merck 1838, S. 57); den d. Merkur von 1778. 3. 241 ff. (Briefe an Merck 1835, S. 145); auch Wielands Brief an Schwan aus dem Sept. 1778, im Weimar, Jahrbuch 5, 18 ff. 72) Zuerst als "Geschichte des Philosophen Danischmende" im d. Merkur von 1775, aber nur bis zum Schluss des 31 Kapitels; vollstandig erst 1795 im 5. Bde. der sammtlichen Werke.

hang bildet 3. Beide hängen, wie die schon früher geschriebene § 306 mexicanische Geschichte "Koxkox und Kikequetzel" und die "Reise des Priesters Abulfauaris ins innere Afrika", nebst den dazu gehörigen "Bekenntnissen des Abulfauaris" ihrem Ideengehalt nach zunächst mit den durch Rousseau's Schriften hervorgerufenen Aufsätzen zusammen, die Wieland in den "Beiträgen zur geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens" berausgab. - Seit dem Ende der achtziger Jahre wandte sich Wieland, der nun fast gar gichts mehr in gebundener Rede schrieb, im Roman der eigentlich philosophisch-historischen Gattung zu. Zunächst veranlasste ihn sein sehr lebendiges Interesse an den Bewegungen auf dem theologischen Gebiet, besonders an den Kämpfen der Aufklärungspartei gegen alle Arten von Aberglauben, Schwärmerei, geheime Gesellschaften etc. 76, solche Stoffe aus der alten Welt zu dichterisch-geschichtlicher Darstellung herauszuheben, die sich vorzäglich eigneten, daran seine eigenen Ideen über Christenthum, Aufklärung, Schwärmerei, Magie etc. zu entwickeln. Später, wo er sich mit seinen Neignngen und Studien beinahe ganz auf das classische Alterthum zurückgezogen batte, unternahm er es, das griechische Leben zur Zeit des Sokrates und seiner Schüler nach den verschiedensten Richtungen hin, jedoch mit vorzüglicher Berücksichtigung der von Sokrates' Lehre zunächst ausgegangenen philosophischen Systeme, der Neuzeit zu vergegenwärtigen. So entstanden zuerst der "Peregrinus Proteus" und der "Agathodamon" und zuletzt der "Aristipp". Den nächsten Anlass zu dem erstern Romane gab Lucians Erzählung von dem Leben und Ende des Gauklers oder Schwärmers Peregrinus Proteus, an welcher Wieland als Uebersetzer der Werke Lucians ein ganz besonderes Interesse nahm 15. Schon im deutschen Merkur von 178877 wurde wit der nachherigen Vorrede zur ersten vollständigen Ausgabe des

<sup>73.</sup> Vgl \$ 295. Schluss von Anm. 39. 741 Leipzig 1770. 2 Thle. 5. 750 Dieses Interesse bezeugen, ausser seinen spätern Romanen, besonders bloode Aufsatze, aus denen man auch Wielands religiose Ansichten und seine blung zu den sich in den Achtzigern bekampfenden Parteien am besten kennen omen kann: "Ueber den Hang der Menschen an Magie und Geistererscheinungen a glanben's (im d. Merkur von 1781; s. Werke 32, 123 ff.); "Antworten und "Entragen auf die Zweifel und Anfragen eines vorgeblichen Weltburgers" (im Merkur von 1783; s. Werke 34, 187 ff.); "Ueber den freien Gebrauch der Verout in Glaubenssachen" (im d. Merkur von 1786; g. W. 32, 3 ff.); "Nicolas hael. Paul Lucas und der Derwisch von Brussa" (im d Merkur von 1788; W. 43, 117 ff.). Dazu vgl. das sechste und achte seiner "Göttergespräche" 159 ff.; s. W 27, 268 ff., 301 ff.). Vgl auch Wieland, geschildert von Gruber 168-194 (oder vielmehr in Wielands Leben 3, 282 ff.) und Gervinus 54, 303 ff. 76) Sie steht im 3 Bde. der Uebersetzung. Vgl. Gruber a. a. O. 2, 298 ff. 77) 3, 61 ff.

§ 306 Romans der demselben vorangeschickte Auszug aus Lucians Nachrichten von dem Leben und Ende des Schwärmers Peregrin gedruckt. Eben daselbst 'e erschien auch unter der Ueberschrift "Peregrin und Lucian. Ein Dialog im Elysium", der Anfang des Romans, der dann in dem Jahrgang 1789 bis über die Mitte hinaus als "die geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus. In einem elysischen Dialog zwischen Peregrin und Lucian", fortgesetzt und in einer eignen Ausgabe vollendet wurde verde Art Gegenstück zu dem Peregrinus Proteus ist der "Agathodämon" ; auch hier ist der Held der Geschichte ein verrufener Schwärmer aus der römischen Kaiserzeit, Apollonius von Tyana, dessen Lebensbeschreibung von dem ältern Philostratus dem Roman zu Grunde liegt. Der dritte Roman "Aristipp und einige seiner Zeitgenossen", in Briefen ver, sollte nach der Anlage des Ganzen wohl noch weiter geführt werden als bis zum Schluss des vierten Buchs, womit er jetzt abschliesst".

## § 307.

In der Hauptgattung dichterischer Production, für welche Wielands Talent sich am meisten eignete, mit welcher er sich während
der ganzen Dauer seiner schriftstellerischen Thätigkeit am anhaltendsten beschäftigte, worin er auch die glücklichsten Erfolge erzielte und seit der Mitte der sechziger Jahre mehr oder weniger für
Andere Richtung und Ton angab, haben wir nun auch vorzugsweise
die Werke derjenigen Schriftsteller zu suchen, welche in einem
näheren oder entfernteren Bezuge von Geistesverwandtschaft, Weltanschauung und Sinnesart zu ihm standen und in dem oben angedeuteten Verhältniss während der Zeit des Sturms und Dranges die

<sup>75)</sup> S. 176 ff. 79) Leipzig 1791. 2 Thle. S. S()) Gewiss hat Gervinus Recht, wenn er 51, 306 bemerkt, Wieland habe in seiner Schilderung des Peregrinus auf Lavater und die ihm Aehnlichen hinubergeblickt; er hetere ein Abbild dieses christlichen Mystikers und seines Strebens nach Götterveienigung etc. Vgl. Wielands Brief an Reinhold in Baggesens Briefwechsel 1, 129

S1) Die ersten drei Bucher erschienen im attischen Museum von 1796, das Ganze im 32. Bde. der sammtlichen Werke 1799.

S2) Zuerst als 33 - 6. Band der sammtlichen Werke 1800—1802. Die erste Ausgabe von Wielands sammtlichen Werken, die er selbst veranstaltete, und worin die meisten seiner früher bekannt gewordenen poetischen und prosaischen Schriften mehr oder weniger verbessert, einige auch vervollstandigt waren, erschien zu Leipzig 1794—1802 in 36 Banden 8. (wozu später noch 3 Bde. kamen) und 6 Supplem atbanden (welche die Jugendschriften enthielten), zugleich als Prachtausgaben in Octav und in Quart, mit Kuptern. Dann besorgte Gruber eine Ausg. in 16 Banden in 8. und in Taschenformat, Leipzig 1818 ff. (die letztere neu aufgelegt 1821 ff) Eine andere Ausg. in 36 Banden 16 erschien zu Leipzig 1839 40.

S3) Vgl. Grubers Anmerk, in seiner Ausgabe der sammtlichen Werke 39, 379 ff.

Gegenseite zu den Originalgenies bildeten. Und zwar ist es hier \$ 307 der Roman, an welchem das Charakteristische dieser Gruppe von Schriftstellern zunächst und zumeist sieh hervorthut, da die Erzählungswerke in gebundener Rede, die sich an Wielands Poesien dieser Art anschliessen, sofern sie nicht, wie Ludwig Heinrich von Nicolay's' bierherfallende Gedichte, in blossen Nachbildungen verschiedener Partien aus Ariosts rasendem Roland<sup>2</sup>, oder in einzelnen, bald selbståndigen, bald auch nur nachgebildeten Versuchen in der komischen Erzählung' bestehen, alle erst nach dem Erscheinen des Oberon gedichtet sind', und als Nachahmungen desselben schon einer andern Literaturrichtung, als der hier zuvörderst in Betracht kommenden. angehören. - Der Roman war, wie schon an einer andern Stelle bemerkt ist', unter allen Darstellungsformen unserer schönen Literatur am allermeisten von den Dichtern in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts vernachlässigt worden: erst gegen die Mitte der Sechziger rückte er in bedeutendern Werken in die Reihe der zu höherer Ausbildung anstrebenden dichterischen Gattungen ein. und der erste epochemachende Originalroman des Jahrhunderts war Wielands Agathon. Als solchen begrüsste ihn zuerst öffentlich Lessing

<sup>§ 307. 1)</sup> Geb. 1737 zu Strassburg, wo er auch die Rechte und Philosophie studierte und, nachdem er zuerst Gesandtschaftssecretar in französischen Diensten gewesen, an der Universität als Professor der Logik angestellt ward. Im Jahre 1769 berief ihn die russische Kaiserin als Erzieher des Grossfursten Paul nach St Petersburg, 1773 wurde er Cabinetssecretär und Bibliothekar des Grossfürsten. neun Jahre spater in den Adelsstand erhoben, sodann zum Staatsrath und, nachdem er mehrere Gesandtschaftsposten bekleidet, auch eine Zeit lang als Director der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vorgestanden hatte, zuletzt zum wirklichen geheimen Rath ernannt. Nach Pauls Tode zog er sich auf sein Landgut bei Wiborg in Finnland zurück, wo er 1820 starb. 2) Zuerst "Galwine", in sechs Gesangen, Petersburg 1773. 12.; dann in den ersten Theilen der "vermischten Gedichte". Berlin und Stettin 1778-56. 9 Thle. 5. "Richard und Melese", "Alcineus Insel", in zwei Buchern, "Anselm und Lilla". "Zerbin und Bella", in sechs Gesangen, u. a. Spater machte sich Nicolay in ahulicher, aber freierer Art an die Bearbeitung von Bojardo's Orlando inamorato: "Morganens Grotte", in vier Buchern (vermischte Gedichte Bd. 4) und "Reinhold und Angelika", in zwolf Gesangen, Berlin 1781 ff. 3 Thle. 8. (auch im 6 .- 9. Bde. der vermischten Gedichte). Vgl. Jördens 1, 65 f 3) Anderer, weniger bekannter und zum grossen Theil schon ganz verschollener zu geschweigen, führe ich hier nur v. Thummels, "Inoculation der Liebe", Leipzig 1771. S. und Heinse's wegen hres emporenden Inhalts berüchtigte Erzählung (nach dem Französischen des Porati "die Kirschen", Berlin 1773. S. an (die schlupfrige Erzählung "die Schäferstunde", welche Laube in Heinse's sammtl. Schriften 10, 75 ff. aufgenommen hat, 1st gar nicht von diesem Dichter, sondern von Rost [vgl. § 2×1, Anm. 41] und sucht schon in dessen Schäfererzählungen S. 43 ff.). 4) Was von Heinse's beabsichtigtem "Heldengedicht" 1774 erschien, ist oben S. 133, Anm. 102, augegeben. 51 Bd. III, 470.

\$ 307 in der hamburgischen Dramaturgie'. "Dieses ist das Werk", heiset es hier', "von welchem ich rede, von welchem ich es lieber nicht an dem schicklichsten Orte, lieber hier als gar nicht sagen will, wie sehr ich es bewundere: da ich mit der äussersten Befremdung wahrnehme, welches tiefe Stillschweigen unsere Kunstrichter darüber beobachten, oder in welchem kalten und gleichgültigen Tone sie davon sprechen. Es ist der erste und einzige Roman für den denkenden Kopf, von classischem Geschmacke. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben; vielleicht, dass es einige Leser mehr dadurch bekömmt. Die wenigen, die es darüber verlieren möchte, an denen ist ohnedem nichts gelegen." Bis dahin hatten die Leser, welche nach diesen Unterhaltungsmitteln Verlangen trugen und sich an den rohen und geschmacklosen Erfindungen aus dem Schlusse des vorigen Zeitraums oder den ihnen an Geist und Form verwandten, die aus neuerer Zeit, meist von gauz untergeorducten. unter den gebildetern Schriftstellern der Nation gar nicht mitzählenden Buchmachern herstammten, nicht mehr genügen liessen, fast nur nach den Uebersetzungen ausländischer Romane greifen müssen. wenn diese selbst sich ihrem Verständniss entzogen; und Lebersetzungen waren besonders aus dem Französischen und Englischen bereits vor der Mitte der Sechziger in so grosser Zahl und mit so weniger Auswahl unter den eingeführten Originalen gefertigt worden. dass darüber in den gleichzeitigen kritischen Blättern oft nicht minder bittere Klage geführt ist, wie über den Mangel an deutschen Originalromanen von nur einigem Werth. Als Lessing 1755 in der Berliner Zeitung einen elenden ins Deutsche übersetzten Roman anzeigte', schrieb er: "Ist es erlaubt, weil Richardson und Fielding ein gutes Vorurtheil für die englischen Romane erweckt baben, dass man uns allen Schund aus dieser Sprache aufzudrängen sucht?" Und bei einer ähnlichen Gelegenheit?: "Wir sind die gutherzigen Deutschen; das ist ganz gewiss. Das Gute der Ausländer gefällt uns, und zur Dankbarkeit lassen wir uns auch das Elendeste, was sie haben, gefallen"10. Abbt, der in der allgemeinen deutschen Bibliothek " Wielands Don Sylvio anzeigte und dabei u. A. der "vielerlei neuen Manieren" gedachte, auf welche die Franzosen im Roman gekommen, so wie der beiden andern, welche die Engländer erfunden, der richardsonschen und fieldingschen, bemerkte von den Deutschen, dass, wenn sie bis dahin eigene Romane bekommen hätten, sie nach jenen Arten zugeschnitten wären. Von sich selbst

<sup>6)</sup> S. Schriften 7, 313 f 7) Nach den schon oben § 202, Anm 3 ausgehobenen Worten 8 Sammtl Schriften 5, 40. 9) S. Schriften 5, 58 10) Vgl auch 3, 391 f; 5, 57 f. 11) t, 2, 97 ff

hatten sie noch nichts aufgestellt, das eine eigene Gattung aus- § 307 machte 12. Die allgemeine deutsche Bibliothek konnte in den ersten Jahrgängen unter der Rubrik der Romane zum grossen Theil nur von Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen berichten. worunter sehr viele schlechte Waare war. Von Romanen deutscher Erfindung wusste sie, ausser dem Don Sylvio und dem Agathon. keinen nur einigermassen erträglichen anzuzeigen. Noch im vierten Theil" schrieb Musaeus, wenn der Witz einer Nation aus ihren Romanen zu beurtbeilen wäre, so müsste man es den Ausländern verzeihen, wenn sie den Deutschen den Witz absprächen. Zwar giengen dem Agathon schon seit der Mitte der vierziger Jahre einige auf heimischem Grunde erwachsene Werke dieser Gattung vorauf, die in Stoffen und Formen, in Gehalt, Stil und Ton den Beginn einer neuen Zeit auch für diesen Literaturzweig wenigstens anklindigten; allein auf die Bezeichnung von eigentlich originalen Erfindungen konnten sie nur in einem sehr beschränkten Sinne Anspruch machen, da sie alle, sei es durch ihren Inhalt, sei es durch die Darstellungsform und den darin herrschenden Ton, oder auch durch ibre Tendenzen aufs unverkennbarste auf auswärtige Einflüsse und Vorbilder zurückwiesen. So führte Gellert in dem "Leben der schwedischen Gräfin von G\*\*" die zeitherigen rohen Abenteurergeschichten zu der empfindsam moralisierenden, ein verstiegenes Tugendheldenthum schildernden und auf psychologische Zergliederung abzielenden Darstellungsmanier in Richardsons Familienromanen binnber. Sein Roman besteht in einer Reihe von Abenteuern, die in ihrer Zusammenstellung und Aufeinanderhäufung sehr viol Unwahrscheinliches enthalten; die Erfindung des Ganzen ist sehr schwach 15, die Ausführung der Charakterdarstellungen flach und gemein, der Stil weitschweifig, der ganze Ton breit und platt moralisierend 16.

<sup>12)</sup> Vgl. dazu Resewitz im 294. Literatur-Briefe und in der allgemeinen d. Bibliothek 1, 2, 225. 13) 1, 157. 14) Der Roman erschien zuerst zu Laipzig 1746. 5. 15) Uebrigens gehört nach Tieck (nachgelass, Schriften 2. So die Erfindung nicht Gellert an, sondern beruht auf einer Novelle des Cernantes, die sieh nach verschiedenen Verwandlungen, die sie im Französischen ernaken hatte, endlich auch zu Gellert verirrte. der sie wieder auf seine Art verwandelte 16) Gellert war ein grosser Verehrer von Richardson und empfahl in der zehnten seiner moralischen Vorlesungen unter den Schriften, die "allgomeine Mittel" abgeben konnten, "zur Tugend zu gelangen und sie zu vermehren", von "guten prosaischen Gedichten" ausdrucklich und besonders die Charlesa und den Grandison. "Ich habe", setzt er hinzu, "chedem über den siebenten Theil der Clarissa und den fünften des Grandison mit einer Art von sosser Wehmutb einige der merkwurdigsten Stunden für mein Herz verweinet; dafur danke ich dir noch jetzt, Richardson". Was die Briefe "über den Werth einiger deutschen Dichter" etc. über die Folgen von Gellerts Vorliebe für Richardson

§ 307 So hatte es Joh. K. Aug. Musäus ' auf eine Art von deutsehem Don Quixote abgesehen, als er in seinem "Grandison dem Zweiten" die thörichten Vergötterer richardsonscher Charaktere lächerlich zu machen und die Schwärmerei für Richardsons Romane selbst herabzustimmen suchte". So nahm sich auch Wieland, dessen erster hier einschlagender Versuch, die dialogisierte Geschichte von

urtheilten, ist S. 15 angedeutet. Als er seinen Roman schrieb, konnte er aber erst die Pamela gelesen haben (sie war schon 1743 übersetzt worden). - Ein Seitenstück zu dem Leben der schwedischen Grafin war die zu ihrer Zeit sehr beliebte "Geschichte des Grafen Poon", Leipzig 1755, die den aus Goethe's Leben (25, 57) bekannten Hofrath Pfeil zum Verfasser hatte. Dass auf den gleichfalls von Goethe (24, 115) erwähnten Roman von J. M. von Loen, "der redliche Mann am Hofe, oder die Begebenheiten des Grafen von Rivera", Frankfurt a. M. 1740, 5. (ein Auszug in Reichards Bibliothek der Romane 1, 99 ff.), schon Richardson eingewirkt habe, wie Koch (Compendium 2, 275 f.) und nach ihm Andere anzuuchmen scheinen, glaube ich darum nicht, weil Richardson mit seinem ersten Roman, der Pamela, auch erst 1740 hervortrat (vg). Hettner, Geschichte der d Literatur im 18. Johrh., 2. Buch, S. 79 ff.). Wie sehr man sich in Deutschland beeiferte, Richardsons beide Romane, die auf die Pamela folgten, den des Englischen unkundigen Lesern zugänglich zu machen, erhellt aus folgenden Thatsachen: die 1748 erschienene Clarissa wurde bereits 1748-52 (in Göttingen, wie es heisst, von J. D. Michaelis und Haller; vgl. n. allgemeine d. Bibliothek 14. l. 161) übersetzt, und von dem 1753 vollendeten Grandison konnte Lessing auch schon 1754 den in diesem Jahre zu Leipzig gedruckten dritten Band einer Verdeutschung anzeigen (s. Schritten 4, 483) - Mit den Werken Richardsons, und namentlich mit der Clarissa, beginnt in der neuern Literatur überhaupt die Reihe der Familienromane. Richardson war es, der, mit Danzel zu reden, das modèrne Familienleben, an welchem man bis dahin vorübergegangen war, für die Poesie ganz eigentlich erst eutdeckte (Danzel, Lessing 1, 305 ff.; 351). Dass er für Deutschland auch eine Hauptanregung zu dem bürgerlichen Familientrauerspiel gab, ist schon oben Bd. III, 371 erwahnt worden. Ueber das gegenseitige Verhalms von Richardsons und Fieldings Romanen, welcher letztern Einfluss auf unsere schöne Literatur besonders erst seit dem Anfange der Siebziger wahrnehmbu wird, vgl. Schlosser 2, 454 ff.; 3, 559 ff. 17) Geb. 1735 zu Jena, wurde, als sein Vater bald darauf nach Eisenach versetzt worden, von einem Verwandten zuerst in Allstadt, dann in Eisenach, erzogen, worauf er in seiner Geburtsstadt Theologie studierte. Nachdem ihm die Hoffnung, eine Landpfarre in der Nahe von Eisenach zu erhalten, vereitelt worden, wurd er 1763 Pagenhofmeister in Weimar. Sechs Jahre später erhielt er eine Professur am dortigen Gymnasium und starb 1757. Vgl. M Müller, Joh. K. A. Musäus, ein Lebens- und schnikstellercharakterbild. Nebst einem Anhange, enth. einige Gedichte von Musaus Jena 1867. 5. 18) "Grandison der Zweite, oder Geschichte des Herrn vot Nos, in Briefen entworfen". Eisenach 1760-62. 3 Thle. 5. (der crate Theil 1708) neu aufgelegt). Die Geschichte, die ohne des Verf. Namen erschien, war in diesel ersten Gestalt nicht zu Ende geführt. 19) Abbt, der gleich ein lehtaften Interesse an diesem Buche nahm (vgl. dessen Werke 3, 55), berichtete darüber ausführlich und einsichtig im 314. Literatur-Briefe. "Wenn es dem Verf.", sat er u. a., "durchaus geglückt hatte, den wahren Ton seines Werks, den er etliche Mal ausnehmend gut getroffen, beizubehalten, so wurde ich dieses Werk ohne

"Araspes und Panthea" nur die Bearbeitung einer Episode in der § 307 Cyropadie war<sup>20</sup>, in dem "Don Sylvio von Rosalva" eben jenen spanischen Roman zum Vorbilden. Dergleichen Einflüssen von aussen, namentlich von Frankreich, England, Frankreich und Spanien her, blieb der deutsche Roman auch in der Folge um so mehr und um so dauernder unterworfen, je mehr die Zahl der Uebersetzungen ausländischer Erzeugnisse dieser Gattung mit jedem Jahre wuchs. Um hier nur die mir bekannt gewordenen Uebersetzungen von Romanen einiger der bedeutendern und auf unsere Literatur einflussreichern Schriftsteller des Auslandes zu erwähnen so erschienen bis in die Neunziger herein 1. aus dem Englischen ausser den oben 2 bezeichneten Ausgaben: von Richardson die "Pamela" von Fr. Schmit, 1772; die "Clarissa" von einem Ungenannten und Ch. H. Schmid 1764 und 1790 f.; von L. Th. Kosegarten 1790 ff.; eine Nachbildung ("Albertine") von Fr. Schulz 1788 f.; der "Grandison" 1762; 1780; 1789 f.; und alle drei Romane, "im Kleinen entworfen" beisammen 1765-76; von Fielding, nach dem oben a Angeführten, der "Jos. Andrews" 1770 und 17842"; die "Amalia" 1797 f.; der "Tom

Bodenken unter die besten Arbeiten des Witzes in unserer Sprache setzen". Dem sei aber nicht so, woraus sich fast schliessen lasse, dass der Verfasser - wie es welch unserer guten Köpfe gehe - in einem Winkel irgend einer Provinz, ferne von kritischen Freunden schreibe und dadurch den Vortheil entbehren musse, seinen Werken die letzte Ausfeilung angedeihen zu lassen. Derselbe sei übrigens muthig genug gewesen, an Richardson einige Fehler zu ahnden; und dafür müsse man ihm danken. "Verehren wir erst einmal einen Schriftsteller, besonders einen Auslander, der es aus hundert Gründen verdient, so untersteht sich fast niemand mehr, den geringsten Fehler an ihm wahrzunehmen. Predigt vollends dieser Schriftsteller Tugendlehren ein, so heisst der geringste gegen ihn ausgesprochene Tadel die reine Folge eines eingewurzelten Hasses gegen Tugend und Religion. Wer darf es denn wagen, an einem Richardson etwas auszusetzen? Man hat also bisher in der Stille den Ekel ertragen, den seine Personen durch ihr unaufberliches und wechselseitiges ins Angesicht-Loben nothwendig erregen mussen". ha folgt sodann, was man ausserdem noch alles in Richardsons Romanen habe etragen mussen Was Abbt an der Composition des deutschen Werkes, an der unlage und Ausführung der Charaktere, so wie an dem Stil tadelt, ist im Ganzen ehr treffend. In Bezug auf den letzten Punkt heisst es namentlich: es durfte sadich einmal Zeit sein, die gellertschen Briefe - deren Manier und Ton auch coch in diesem Roman herrschten - nicht mehr für unverbesserliche Muster zu Musaeus arbeitete später sein Buch völlig um und gab ihm den Titel Jr deutsche Grandison, auch eine Familiengeschichte". Eisenach 1781, 82-20) Vgl. Bd. III, 120. In diesem Werke "lag gewissermassen schon der Keim zum Agathon". 21) Nach Abbts Bemerkung in der allgemeinen d Bibliothek 1, 2, 97 war in diesem Roman "die Stellung von Cervantes ood die Farbenmischung von Fielding": der hauptphilosophische Gedanke, der dabei zum Grunde liege, moge dem Verf, eigen sein und konne ihm Ehre machen.

22) § 295, Aum. 29; § 296, Anm. 9; § 367, Anm. 16. 23) § 296, Anm. 9. 24, Vgl. allgemeine d. Bibliothek 69, 2, 404.

8 307 Jones" von Fr. Schmit 1780 f. und dann 1786 ff. 2 von J. J. Ch. Bode 20, der sich als Uebersetzer in der literarischen Welt einen grossen Ruf erwarb; von Smollet der "Peregrine Pickle" 1769 und von W. Ch. S. Mylius 1785 und 1789; der "Roderich Random" ebenfalls von Mylius 1790; die "Reisen Humphry Klinkers" in einer neuen Auflage von Bode's Uebersetzung 1755; von Goldsmith "der Dersprediger von Wakefield" in mehreren neuen Auflagen und Nachdrucken von Bode's Uebersetzung; von Sterne die "Briefe an Elisa" in zwei Uebersetzungen 1775, die eine von Bode; "Yorik's empfindsame Reise" und "Tristram Shandy", von Bode übersetzt, in neuen Auflagen und Nachdrucken. 2. Aus dem Französischen: von Rabelais "Gargantua und Pantagruel, umgearbeitet nach Rabelais und Fischart von Dr. Eckstein (d. h. Ch. L. Fr. Sander) 1785 ff. ; sodann, abgesehen von ältern, schon vor 1760 fallenden Uebersetzungen, Scarrons "komischer Roman" 1782 ff. und dessen "tragischkomische Novellen" 1779 und 1791; von Le Sage der "Gilblas" von Walther 1765 und von W. Ch. S. Mylius 1779 ff., letztere Uebersetzung öfter aufgelegt; "der Baccalaureus von Salamanca" ider auch schon früher übersetzt war) 1782; "der lahme Teufel" 1764 und 1789; von Voltaire der "Candide" von Mylius 1779, "Romane

<sup>1 25)</sup> Leipzig 6 Bde. 8. 26) Geb. 1730 in Braunschweig. Er war der Sohn eines Soldaten und Tagelöhners und erhielt einen ausserst durftigen Schulunterricht, suchte aber, während er bei dem Braunschweiger Stadtmusikus in der Lebre war, seine Wissbegierde durch Bücherlesen zu befriedigen. Als er nachher Hautboist bei einem Regiment geworden war, gieng er, um sich in seiner Kunst zu vervollkommen, mit Einwilligung seiner Obern nach Helmstädt zu einem geschickten Musiker und fand hier Gelegenheit, neuere Sprachen und die Anfangsgrunde der lateinischen zu erlernen. Da es ihm nach seiner Ruckkehr nicht gelang, eine Stelle in der braunschweigischen Hofcapelle, auf die er sich Hoffnung gemacht hatte, zu erhalten, gab er 1752 sein bisheriges Dienstverhaltniss auf, um als Hauthoist in ein hannöversches Regiment zu Celle einzutreten. Hier fuhr er fort, sich wissenschattlich auszubilden. Nach einigen Jahren trat er zuerst als Componist, dann auch als Schriftsteller auf. 1756 hatte er seinen Abschied genommen; im nachsten Jahr war er nach Hamburg gezogen, wo er bald in angenehme und bedeutende Verbindungen kam, in den Freimaurerorden trat ein welchem er nachher, so wie auch 1752 unter den Illuminaten, eine grosse Rolle spielte), 1762 und 63 den hamburgischen Correspondenten redigierte, mancherlei ubersetzte und dabei auch immer als Musiker und Componist thotig blieb Durch eine Heirath gelangte er zu einem anschnlichen Vermögen; er tieng ein Buchhandlergeschaft an, bei dem sich auch Lessing eine Zeit lang betheiligte, tand aber dabei so wenig seinen Vortheil, dass er 1775 der Einladung der Grafin Bernstorf. der Wittwe des berühmten danischen Ministers, folgte, mit ihr als ihr Geschaftssubter nach Weimar zu ziehen, wo er zu Ansang des J. 1779 eintraf und bis an semen Fod wohnen blieb. Er erhielt von mehreren Höfen Rathstitel und starb nachdem er noch eine Reise nach Paris und Niedersachsen gemacht, 1793. 27) Hamburg. 3 Bde S.

und Erzählungen" von demselben 1786; von Crebillon dem Jüngern § 307 die "vorzüglichsten" Werke von Mylius 1782 ff.; von Marivaux "der emporgekommene Landmann" von Lotich und Mylius 1787 ff.; "Marianens Begebenheiten" 1791 f. und in demselben Jahre die nach dem Original bearbeitete "Josephe" von Fr. Schulz28; von Rousseau "die neue Heloise"29 von K. F. Cramer; der "Emil" 1762 ff. und von Cramer 1789 ff.; von Marmontel der "Belisar" 1767 und 1770; die "Inkas" etc. 1777, dann von Bode 1783; die "moralischen Erzählungen", bearbeitet von Anton Wall (Heyne)30, abersetzt von Schmerler 1791 und von Chr. G. Schütz 1794 f. 3. Aus dem Spanischen: von Cervantes der "Don Quixote", der bereits im siebzehnten Jahrhundert bei uns eingeführt war 31 und um 1710 das Interesse der Schweizer in so hohem Grade erregt hatte, dass Bodmer der Betrachtung der beiden Hauptcharaktere darin den ganzen 18. Abschnitt seiner "Betrachtungen über die poetischen Gemählde" widmete, wurde nach einer französischen Uebersetzung in den ersten drei Bänden des "angenehmen Passetems" von einem gewissen Secretär Wolf verdeutscht, worauf die aus der Urschrift des Cervantes und der Fortsetzung des Avellaneda gefertigte von F. J. Bertuch, "Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quixote von Mancha" folgte, in der jedoch die Novellen theils verktrzt, theils weggelassen waren, weil sie, wie der Uebersetzer meinte, "in den jetzigen Zeiten ein wirklicher Fehler des Werkes wären"; "die Abenteuer des Persiles und der Sigismunde" zum erstenmale aus dem spanischen Originale verdeutscht von Julius Grafen von Soden 1782"; von J. F. Butenschön 1789"; die "Galathea", aus dem Französischen des Florian, von Mylius 1787; die Novellen (Novelas exemplares), nach einer ungetreuen französischen Uebersetzung 175236, zum erstenmal nach dem Original von dem Grafen von Soden 1779". Von picarischen Romanen erschien der "Lazarillo de Tormes" von Diego Hurtado de Mendoza, der schon 1621 verdeutscht worden, in zwei neuen Uebersetzungen"; "die Geschichte des berühmten Predigers Bruder Gerundio von Campazas, sonst Gorundio Zotes", von

<sup>25)</sup> Sie erschien zuerst in dessen kleinen prosaischen Schriften, Weimar 29) Vgl. § 295, Anm. 30. 30) Bd. 1, 1787. 32) Frankfort und Leipzig 1731-43. 6 Bde. 5.; vgl. allgemeine d Bibliothek 6, 1, 307; Biester im Anhang zum 25.-26. Bde. derselben Bibliothek 5, 3348. Eine zweite Auflage erschien Leipzig 1753, eine dritte 1767; vgl. 33) Leipzig 1775 -- 77. 6 Bde. 9; neue allgemeine d. Bibliothek a. a. O. Auflage 1780 31) Anspach. 4 Bde. 8. 35) Heidelberg. 8. 36) Frankfurt und Leipzig: vgl. Lessings s. Schriften 3, 375 f. 37) Leipzig. 2 Bde. 4. 35) Ulm 1769. 2 Bde. 9. und Leipzig 1782. 8.; vgl. Eberts bibliographisches

§ 307 F. J. Bertuch, aber nicht nach dem spanischen Original, sondern nach einer englischen Uebersetzung \*; das "Leben des Gran Tacanno", von Quevedo "; "der Nachtschwärmer", nach Quevedo "; "Geschichte eines Kraftgenie's" etc., nach dem Spanischen des Quevedo 'z frei umgearbeitet 19. - Die ausländischen Einflüsse mussten um so fühlbarer werden, je mehr der Geschmack des Publicums durch die ins Deutsche übersetzten ausländischen Werke bestimmt wurde und sich daran gewöhnte, je empfänglicher unsere schöne Literetur überhaupt noch immer für alle Arten fremder Einwirkungen blieb, je weniger die deutschen Zustände, das öffentliche wie das gesellschaftliche Leben " die Entwickelung einer volksthümlichen, von einem höhern poetischen Geiste erfüllten, in reine und schöne Formen sich kleidenden Romanliteratur begünstigten, und je seltener dabei endlich unter uns Romandichter von eigentlich genialer Begabung, von wahrhaft selbständiger Erfindungskraft, oder auch nur von tieferer Menschenkenntniss und reicherer Welterfahrung waren 15. Hatte doch auch bei seinem Agathon Wieland die Anlage und die Form der griechischen Romane im Auge gehabt: und so werden sich auch unter den übrigen Romanen aus den Sechzigern und den beiden folgenden Jahrzehnten, die von der ungeheuern Masse der bloss für die augenblickliche Unterhaltung geschriebenen Fabrikarbeiten als die bessern und besten abgesondert zu werden verdienen, neben Goethe's Werther nur äusserst wenige nennen lassen, auf deren Anlage und

<sup>39)</sup> Leipzig 1773. 2 Bde.; vgl. d. Merkur von 1773. 3, 195 ff. 2. Bde. von Bertuchs Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur, Weimar 1780, 52, 5, 41) Altenburg 1782. S. Ist das Original mit dem der folgenden Bearbeitung dasselbe? 42) Historia de la vida del Buscon llamado 43) Hamburg 1789. S. - Wie unzahlig viele, nicht allein bloss mittelmässige, sondern ganz elende und nichtswürdige Romane und Erzahlungen ausserdem, besonders seit den achtziger Jahren aus dem Französischen und Englischen übersetzt wurden, kann man schon beim flüchtigsten Durchblattern einiger Jahrgange der allgemeinen d. Bibliothek und der Jenaer ullgemeinen Literatur 44) Lichtenberg wies mit seinem Fragment "über den deut-Zeitung sehen. schen Roman" (vermischte Schriften 1, 51 ff) zwar nur in scherzender und ironischer Laune darauf hin, wie gewisse Verhaltnisse und Einrichtungen im Leben. die den Peutschen ganz abgiengen, in England den Romanschreibern ihre Frfindungen erleichterten; allein durch seine Laune blickt die ernste Meinung deutlich genug durch, dass in Deutschland überhaupt ein sehr magerer und wenig gesunden und kraftigen Ertrag gewahrender Beden für diejenige Literaturgattung bei, die, nach Mercks Erklarung (d. Merkur von 1776, 1, 272 f.), "eigentlich nichts anders sein soll als Nachbildung des gesellschaftlichen Lebens und besonders der Sittenmasse der Zeit, worin die Verfasser schreiben". Lichtenberg in den S. 90, Anm. 19 angeführten Stucken und Mercks S. 93 f. im Auszuge mitgetheilten Aufsatz im d. Merkur von 1775. 1, 48 ff. Vieles dort und hier Gesagte passt vornehmlich auf die Verfasser unserer humoristischen und pragmatischen Romane der siebziger und achtziger Jahre

Aussührung nicht einer oder der andere Ausländer, sei es Richard- § 307 son oder Fielding mit Smollet und Goldsmith, Sterne oder Cervantes, die spanischen Verfasser der sogenannten picarischen Romane oder thre französischen Nachfolger Scarron und Le Sage, Rousseau oder Voltaire mit Marivaux. Crebillon dem Jüngern und andern Franwen, in irgend einer Weise deutlicher oder versteckter eingewirkt haben. Im Ganzen jedoch blieben von allen diesen ausländischen Einflüssen diejenigen, welche von den Engländern, namentlich von Richardson, Fielding und Sterne ausgiengen, die wirksamsten, nachhaltigsten und, in einer Beziehung wenigstens, auch die fördersamsten. Denn wenn durch sie sowohl der innere Charakter, wie die äussere Form und die ganze Behandlungsart der bessern deutschen Erfindungen überhaupt am meisten bestimmt wurden, so trugen sie noch im Besondern ganz vorzäglich dazu bei, dass die deutschen Romanschreiber von Wielands Verfahren - die Stoffe, wo nicht aus räumlicher oder zeitlicher Ferne herzuholen, doch in der für sie gewählten Einkleidung dahin zu verlegen - bald abwichen, indem sie, bei dem gleichen Streben, Charaktere, Sitten und Begebenheiten der Wirklichkeit so treu wie möglich nachzubilden, ihre Gemählde lieber auf dem Grund des heimischen als eines fremden Lebeus auftrugen und sie in dem Costume und der Umgebung entweder der unmittelbarsten Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit ausführten. Ein Beispiel der Art hatte zwar Musaeus schon 1760 gegeben; es war furs erste ohne Nachfolge geblieben. Es schien, als fehlte es unsern Schriftstellern noch an dem Glauben, dass ein in Deutschland spielender Roman für gebildete, an die Erfindungen des Auslandes gewöhrte deutsche Leser von Interesse sein könnte. Auch Johann Timotheus Hermes 46 hatte noch in dem ersten Versuch, den er im

<sup>46)</sup> Geb. 1735 zu Petznick bei Stargard in Pommern. Sein Vater war Prediger und in verschiedenen Fachern ein tuchtiger Gelehrter; die Mutter blieb ibm sein Leben lang das Muster echter Weiblichkeit, das ihm, nach seiner eigenen Versicherung, in seinen Schriften überall, wo er über das Weib spricht, vor Augen geschwebt hat. Die geistigen Anlagen des Knaben entwickelten sich so ungleichmassig, dass er zu derselben Zeit in einigen Beziehungen für ein fruhreifendes Genie and in andern für einen Dummkopf gelten konnte. Erst in seinem achten Jahre glich sich in Folge einer Krankheit dieser auffallende Widerspruch in seiner innern Natur glucklich aus. Den ersten Unterricht erhielt er theils von dem Vater, theils von einem geschickten Hauslehrer; spater kam er auf das Gymnasium sa Stargard, son wo er nach Konigsberg gieng, um Theologie zu studieren. Port muste er sich im Anfange sehr kümmerlich behelfen, fand aber, als er sich in le besten Hauser, besonders durch seine Kenntniss der französischen Sprache, Zurrit zu verschaffen wusste, allmablig so viel Unterstutzung, dass er etwas gemachlicher leben konnte. Von seinen Lehrern, zu deuen auch Kant gehörte, talem sich vorzuglich der Professor Arnold seiner an. Er machte ihn u. a. auch

§ 307 Stil der englischen Familienromane machte und womit er 1766 hervortrat, in der "Geschichte der Miss Fanny Wilkes" 47 den Schauplatz der Begebenheiten nach England verlegt; ja er meinte sein Werk deutschen Lesern von Geschmack durch nichts mehr empfehlen zu können, als durch die gleich auf dem Titel ausgesprochene Versicherung, dasselbe sei "so gut als aus dem Englischen übersetzt". Es war, wie auch der nächstfolgende Roman, in einer gewissen mittlern Manier zwischen der richardsonschen und fieldingschen abgefasst, so dass darin eine weitere Fortbildung der von Gellert bei uns eingeführten Romanform vorliegt. An Kunstwerth steht Hermes' Erfindung nicht viel höher als das "Leben der schwedischen Gräfin": am ungeniessbarsten sind die Partien, in denen der Verfasser auf eine ganz läppische Weise humoristisch sein will. Zum Beleg kann gloich das erste Kapitel dienen, worin Hermes sich auch auf den Grund einlässt, der ihn bestimmt habe, auf dem Titel nicht nur jene Versicherung anzubringen, sondern auch, um das Buch noch kräftiger zu empfehlen, die Worte "so gut als" mit so kleinen Lettern drucken zu lassen, dass sie wenig ins Auge fielen und das Buch im Messkatalog um so eher als schlechthin ,aus dem Englischen übersetzt" aufgeführt werden könnte. Dass übrigens Hermes nach richardsonschen und fieldingschen Romanen nicht bloss seinen Geschmack gebildet, sondern auch aus denselben, namentlich aus dem Grandison, ganze Charaktere als Copist in den seinigen übertragen habe, wurde schon gleich nach dem Erscheinen der Miss Fanny Wilkes von Musaeus bemerkt. Noch war also kaum ein Anfang gemacht, dem Mangel an deutschen Originalromanen, worüber zeither schon so viel geklagt worden, abzuhelfen; aber die Zeit wurde sich wenigstens immer mehr darüber klar, wo die Gründe dieser Armuth,

mit Richardsons Grandison bekannt und veranlasste ihn zu einer eignen Art von Ausarbeitung eines Abschnitts seiner Vorlesungen über Moral, die so sehr zu seiner Zufriedenheit ausfiel, dass er gegen Hermes ausserte: er könnte, wenn er fortführe, seine Beobachtungen und Erfahrungen in dieser Weise niederzuschreiben. dereinst ein deutscher Richardson werden. Diess war im Jahre 1759, und nun fieug auch Hermes gleich an "die ganze Moral des Weibes in der Form selbetgemachter Erfahrungen niederzuschreiben" und damit gewissermassen schon die Grundhnien zu seiner ganzen nachherigen Schriftstellerei zu ziehen. Als er Königsberg verliess, gieng er als Hauslehrer zuerst nach Danzig und von da nach Berlin. wo er semen ersten Roman schrieb. Nachdem er eine Zeit lang Lehrer an der Ritterakademie in Brandenburg gewesen, erhielt er eine Anstellung als Feldpredizer bei einem preussischen Regiment, das seinen Standort in Schlesien hatte, wurde hald darauf anhalt-kothenscher Hof- und Schlossprediger in Pless und von da 1772 nach Breslan berufen, wo er seitdem bis zu seinem Tode verschiedene geistliche Aemter verwaltete. Er starb 1821 47) Sie erschien zu Leipzig in zwei Octav-Banden; neue Auflagen 1770 und 1781. 45) In der allgemeinen d Bibliothek 6, 1, 50 ff

wenn auch nicht ausschliesslich, doch zunächst zu suchen seien. So § 307 wies, als 1767 in Klotzens deutscher Bibliothek der schönen Wissenschaften Wielands Agathon angezeigt und beurtheilt wurde ", der Recensent auf einen der nächstliegenden Grunde sehr bestimmt und sehr verständig hin. "Wie lange", äusserte er sich, "werden doch noch die deutschen Schriftsteller nach fremden Ländern betteln gehen? So hat schon sehr oft mancher Patriot gefragt und vielleicht eben so oft: warum schaffen sich die Deutschen keine Nationalromane? Ich will hier nicht Grunde und Gegengrunde abwägen. Genug, dass wir eben so gut wie andere Nationen Grandisons und Clevelande aus unserm Mittel konnten aufstehen lassen; genug, dass wir noch keinen einzigen wahrhaft deutschen Roman besitzen; genug. wenn doch einmal Romane geschrieben werden müssen, dass es recht und billig, dass es sogar von ungleich grösserem Nutzen sein warde, wenn wir nach dem Beispiele aller andern Nationen fein zu Hause blieben und unser eigenes Vaterland erst studierten, ehe wir unter andern Völkerschaften berumliefen und nicht den Gelehrten glichen, die die alten Aegypter oder die Hottentotten genauer kennen als ihre eigenen Landsleute. Noch nicht lange ist es, dass Hermes pach England schiffte und uns eine niedliche Fanny Wilkes mitbrachte, und Wieland reiset gar mit vielen Kosten nach Griechenland, um uns einen Agathon zu holen." Erst in seinem zweiten Romane, "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", die seit 1770 berauskam", hatte Hermes nach dem Vorbilde der englischen Familienromane eine rein deutsche Geschichte mit Charakteren und Sitten aus dem Mittelstande erfunden und damit auch erst den deutschen Roman dem Leserkreise ganz nahe gerückt, auf dessen Empfänglichkeit für poetische Erzeugnisse der Heimath damals am meisten, wo nicht allein, zu rechnen war. Wirklich erregte dieses Werk auch sehr grosses Aufsehen, so wenig kunstgerecht, ja so verworren seine Anlage, und so geringstigig, bei einer breiten, zerfahrenen, oft platten und witzelnden Schreibart, sein von einer Menge erbaulicher, moralisierender und lehrhafter Auswüchse überwucherter dichterischer Gehalt war. Seine Theorie von der Anlage und Aussührung eines deutschen Originalromans, wie er ihn sich dachte, hat Hermes in dem zwölften Briefe des ersten Theils in einer Reihe von Satzen skizziert, die er einer Person in seiner Geschichte in den Mund legt; und fast allen einzelnen Punkten dieser Theorie entspricht denn auch die von Hermes in seinem weitschweifigen Werke

<sup>49)</sup> Bd. 1, S. 11 ff. 50) Leipzig 1770-72, funf Theile. 8; zweite, stark vermehrte und verbesserte Ausgabe in 6 Theilen 1775; dritte (ebenfalls sehr erweiterte) 1776, auch verschiedentlich nachgedruckt.

8 307 beobachtete Praxis. Die Hauptabsicht bei seiner ganzen Erfindung gibt er in der Vorrede zum zweiten Theil der ersten Ausgabe durch einen Wink zu erkennen: er wollte auf eine "unnedantische" Art .. unterrichten", und zwar vornehmlich als Sittenlehrer im weitesten Sinne, nach den Grundsätzen seines rationalistischen Christenthums. Vortrefflich ist die kurze, im Toue der feinsten Ironie geschriebene Charakteristik, die Merck auf Wielands Verlangen von Hermes und dessen Roman für den deutschen Merkur 52 lieferte. "Es ist in der That merkwürdig für unsere Zeit", heisst es hier, "dass ein Geistlicher von so mannigfaltigen Gaben sich den kleinern Bedürfnissen der Gesellschaft aufopfert und die Moral, die sonst die Herren dieses Standes nur en gros umzusetzen gewohnt sind, durch eine so gefällige und gemeinnützige Schrift en détail in aller Hande zu bringen sucht. Diese Absicht, so wie der unterhaltende Stil des Verfassers, die Geschmeidigkeit seines Geistes, Sprache und Bedürfnisse aller der Charaktere anzunehmen, die er aufstellt, lassen auf seine Kanzelberedsamkeit, auf die Popularität und Gemeinnützigkeit seines Vortrages die gegründet vortheilhaftesten Schlüsse machen: so wie die Strenge seiner Grundsätze - die allen Personen seines Romans einen ganz eigenen und von den Personen aller übrigen Romane abgehenden Umrisss geben und daher die Situationen, in die er sie setzt, eher zu wunderbaren und die Neugier aufreizenden Schickungen des Himmels als zu dem Erfolg ihrer eigenen Gesinnungen und Handlungen stempeln - seine Orthodoxie und Gewissenhaftigkeit ausser allem Zweisel setzt. Zudem hat er das Laster sowohl zur Warnung des männlichen als des weiblichen Geschlechts in - (einigen) Personen - so sichtbar zu strafen gewusst, dass in der That ein solcher Roman wegen seines moralischen Zwecks eine uusern Zeiten sehr angemessene Wohlthat bleibt." Wieland hat hierzu einen Zusatz gemacht, worin er u. A. treffend sagt: man dürfe Hermes' Roman (wenn das Werk ja ein Roman heissen sollte) nicht nach den Gesetzen der poetischen Composition beurtheilen. Er sei so wenig ein Werk des Dichter-Genius, als ein treuer Abriss der Menschheit; er sei vielmehr ein Buch, worin ein Mann von nicht gewöhnlichen Talenten, mit dem besten Willen für das Wohl seiner Nebenmenschon, alle seine Welt- und Meuschenkenntniss, alles was er in seinem Kopf und Herzen mittheilungswürdig hielt, und hauptsüchlich sein System über Religion und Moral, unter der angenehmen Einkleidung einer Geschichte, in einer stäten Abwechselung von Erzählung, Gesprächen und Monologen, vortrage, weil er nun einmal ein Buch. und ein gemeinnsttzliches Buch, schreiben wollte und diese Art der

Einkleidung für die gefälligste und interessanteste hielt. Trotzdem § 307 wurde der Roman, besonders in den gebildeten Mittelklassen, mit so vielem Beifall aufgenommen, dass nun auch andere Romanschreiber ermuthigt werden mussten, in den räumlichen und zeitlichen Einrahmungen ihrer Geschichten, in der Wahl der Charaktere, welche dargestellt, der Sitten, welche geschildert werden sollten, dem von Hermes gegebenen Beispiele zu folgen.

## § 308.

Indessen so bald sich jetzt auch unsere Romanschreiber im Allgemeinen für die Heimkehr zu dem Heimathlichen in den Gegenständen und in der aussern Gewandung ihrer Werke entschieden, und so bemorkbar diess bereits um die Mitte der Siebziger wurde, mit so geringem Ernste schienen sie es darauf anzulegen, ihren Erfindungen auch von Seiten der innern Behandlung in Form, Stil und Ton zur Originalität zu verhelfen. Hierin richteten sich die allermeisten fortwährend mehr oder weniger nach fremden Vorbildern. Je manuigfaltiger aber und je verschiedenartiger diese Vorbilder waren, die binnen kurzer Zeit nach und nehen einander bei uns eingesührt, übersetzt und nachgeahmt wurden, desto eher liefen nun auch noch in unsern Romanen die besonderen Arten und Richtungen der ausländischen in einander, und desto leichter vermischte man darin die verschiedenen Formen, Manieren und Tone ihrer Versasser. So wahrte man nicht einmal irgend einer der von auswarts eingeführten Sonderarten des Romans beim Nachbilden ihren Charakter in der Bestimmtheit und Reinheit, worin man ihn übernommen hatte, geschweige dass man es dahin gebracht hätte, ihn im volksthümlich deutschen Geiste zu ähnlicher oder gar gleicher Bestimmtheit und Reinheit umzubilden. Eine Eigenschaft ist os vorzäglich, die sich durch die ganze Gattung hindurchzieht und beinahe in jedem unserer beachtenswerthern, nicht in der grossen Masse der blossen Unterhaltungsschriften begriffenen Romane, gleichviel welches Inhalts und welcher Form, wiederkehrt; die in die Zeichnung der Charaktere und in die Erzählung der Begebenheiten gelegte pragmatisch-lehrhafte Tendenz. Sie ist schon erkennbar genug in den ältesten hierberfallenden Productionen dieses Zeitraums, deren vorhin gedacht worden ist; sie bezeichnet ganz besonders den Geist, in welchem der Agathon, der goldene Spiegel und Sophiens Reise abzefasst sind; und sie wird seitdem so vorherrschend in diesem Literaturzweige, dass auch Schriftsteller aus Goethe's Kreise, wie

<sup>53)</sup> Vgl. den Aufsatz von Prutz "Sophiens Reise" etc. in dessen literarhistorischem Taschenbuch. Jahrzang 1848, S. 353 ff.

§ 308 F. H. Jacobi und Jung, oder aus dem Göttinger Verein, wie Miller, sobald sie Romane schreiben, ihr mehr oder weniger huldigen. Ein anderer Hauptzug, in dem sich wenigstens viele der hier in Betracht kommenden Erfindungen gleichen, und an dem sich noch viel mehr als in der pragmatisch-lehrhaften Tendenz das innere gegensätzliche Verhältniss der ganzen Klasse zu den von den kraftmannischen Genies hervorgebrachten Werken herausstellt, ist das Humoristische in der Auffassung und Behandlung der dargestellten Personen, Begebenheiten, Verhältnisse und Situationen. Schon durch den Einfluss, den einerseits Cervantes und die fremden picarischen oder Schelmen-Romane, andererseits Fielding und die ihm zunächst verwandten Engländer auf unsere Schriftsteller ausübten, vorbereitet und eingeleitet, that sich die humoristische Darstellungsform bei uns doch erst seit der Zeit recht hervor, wo man in der Nachahmung der Werke Sterne's von Yoriks empfindsamer Reise zu dem Tristram Shandy übergieng. Diess geschah ungefähr zugleich mit dem ersten bedeutenden Auftreten der jungen Sturm- und Drangmänner', und so wie in der von diesen eingeschlagenen Hauptrichtung Shakspeare das grosse Vorbild war, so sahen viele von unsern pragmatischen Romanschreibern in Sterne ihr höchstes Muster?. Die Hauptvertreter dieser humoristischen Richtung während der siebziger und achtziger Jahre, wenn wir von Wieland hier absehen, sind: Friedrich Nicolai, dessen erster Roman, "das Leben und die Meinungen des Herrn Magisters Sebaldus Nothanker" 1773 ff. erschien' und desen "Freuden des jungen Werthers" wegen ihrer Einkleidung in das Gewand des Romans gleichfalls hierher gehören; Johann Karl Wezel', von dessen Romanen der erste, "Lebeusgeschichte Tobias

<sup>§ 305, 1)</sup> Die Humoristik, wie sie sich, besonders im Anschluss an Sterne. bei uns entwickelte, hatte ihren tiefern Grund nicht minder als die Starkgeisterei der Originalgenies und die sich in beide eindrängende Empfindsamkeit in jeuer Zeitstimmung, von der nach dem siebenjahrigen Kriege besonders die deutsche Jugend ergriffen und beherrscht war, in dem sich überhebenden Selbstgefuhl des Subjects gegenüber den bestehenden objectiven Verhaltnissen in Staat, Kirche, Gesellschaft, Literatur (vgl. Bd. III, 16-20); nur dass sich dieses in der Humoristik bei veränderter Stellung des Subjects zu diesen Verhaltnissen und der dadurch bedingten Verschiedenheit ihrer Auffassung nach einer andern Richtung hin offenbarte (vgl. S. 137 f. und dazu Gervinus 5', 146 ff.). 2) "Wie man den wilden Genius Shakspeare jetzt auf dem Theater nachahmt und doch Originalgeist heissen will", schrieb im Spatherbat 1775 Ramler an Gebler (Fr. Schlegels d. Museum 4, 141 f.1, "so will jetzt jeder scherzen wie Sterne". Stettin. 3 Bde. b. 4) Vgl. S. 77. 5) Geb. 1747 zu Sondershausen. studierte seit 1761 in Leipzig, wo er bei Gellert eingeführt war, wurde 1769 Hofmeister in einem gräflichen Hause der Lausitz und machte dann Reisen, die ihn auch nach London und l'aris und zuletzt nach Wien führten. Hier war er eine

Knauts des Weissen" auch der merekwürdigste und beste ist; § 308 Musacus, dessen Roman "Grandison der Zweite" bereits erwähnt wurde', und der einen zweiten hierher gehörigen Roman "physiognomische Reisen" herausgab"; von Hippel, von dessen beiden Romanen der ältere, "Lebensläufe nach aufsteigender Linie" auch der bei weitem vorzäglichere und überhaupt der bedeutendste unter allen unsern vor dem Beginn der Neunziger erschienenen humoristischen Romanen ist; Johann Gottwerth Müller', der, nachdem er schon manches Andere geschrieben hatte, 1779 den "Siegfried von Lindenberg" herausgab, mit dem er sich gleich im Fach des komischen Romans einen bedeutenden Ruf erwarb, und Freiherr Adolf von Knigge<sup>12</sup>, dessen bekannteste von allen seinen Schriften (er

Zeit lang Theaterdichter und genoss der besondern Gnade des Kaisers Joseph II Nachdem er von Wien nach Leipzig gegangen und hier geisteskrank geworden war, kam er 1756 wieder nach Sondershausen. Er lebte nun in stillem Wahnsinn abzesondert von aller Welt, gieng fast nie bei Tage aus, streifte dagegen Nachta in Waldern und einsamen Gegenden umher; seine Bedürfnisse bestritt er aufanglich mit den Ersparnissen von seinen Schriftstellerhonoraren, später unterstutzten ihn der sondershäusische Hof und eine Gesellschaft von Menschenfreunden. Ein Versuch, ihn 1500 von einem Arzte in Altona herstellen zu lassen, schlug fehl. Noch 1804 erschienen zu Erfurt in vier Bandchen "Werke des Wahnsinns von Wezel dem Gottmenschen" (auch unter dem Titel "Gott Wezels Zuchtruthe des Menschengeschlechts", die zwar von anderer Hand herausgegeben wurden, aber fast ganz so von Wezel selbst verfasst sein sollen. (Dass Wezel dies Werk wirklich verfasst habe, wird von einem Sondershäuser sehr bezweifelt in der Zeitung fur die elegante Welt 1505, St. 49, Sp. 387). Er starb erst 1519. 1774 75, 4 Bde 8. 7) Vgl. § 307, Anm. 17. S) Zuerst gedruckt Altenburg 1778, 79. 4 Hefte. 8. 9) Berlin 1778-St. 3 Bde. nebst Beilagen. 8.

10) Geb. 1744 zu Hamburg, war zuerst Buchhandler in Itzehoe, gab aber 1772 seen Geschuft auf und lebte fortan, im Genuss eines Jahrgeldes, das ihm der Konig von Danemark auszahlen liess, als Privatgelehrter in Itzehoe, wo er 1528 11) Hamburg in 5.; anfänglich nur in einem Bande, woraus später, nicht zum Vortheil des Ganzen, vier Theile wurden. 12) Geb. 1752 auf dem Gute seines Vaters Bredenbeck bei Hannover, wurde durch geschickte Hofmeister und anderweitigen Privatunterricht zum akademischen Studium vorbereitet, das er 1760 zu Gottingen begann. Schon anderthalb Jahre darauf ernannte ihn wahrend cines Besuchs in Cassel der Landgraf von Hessen zum Hofjunker und Assessor bei der Kriegs- und Domainenkammer; doch erhielt er so lange Urlaub zur Ruckkehr nach Gottingen, bis er seine Studien beendigt hatte. 1772 trat er seinen Dienst in Cassel an. Er verwaltete hier verschiedene Aemter, und es eröffneten sich für seine Zukunft die günstigsten Aussichten, als die Umstäude, in welchen sich die ihm von seinem Vater hinterlassenen Guter befanden, ihn nöthigten, um cine Entlassung einzukommen und in seine Heimath zurückzukehren. Nachdem er sich theils hier, theils wieder in Hessen eine Zeit lang aufgehalten hatte, besuchte cr mehrere deutsche Höfe, so wie Elsass und Lothringen. 1777 erhielt er vom Herzoge von Weimar die Kammerherrnwurde. In demselben Jahre liess er sich mit seiner Familie in Hanau nieder, von wo er 1760 in eine ländliche Wohnung dicht bei Frankfurt a. M. zog. Zu dieser Zeit kam er in nähere § 308 gab sich auf dem Titel derselben öfters andere Namen, B. Noldmann, Spiessglas etc.) heut zu Tage noch die sehr oft aufgelegte "über den Umgang mit Menschen" ist", und von dessen Romanen die ältesten "der Roman meines Lebens"" und "Geschichte Peter Clausens"" sind. — Alle diese deutschen Humoristen kamen indess grösstentheils mit ihren Leistungen dem Meisterwerke Sterne's nicht viel näher als die allermeisten Originalgenies mit den ihrigen den dramatischen Schöpfungen Shakspeare's. Das verhinderte schon, selbst wenn jene Männer mit ihrem Talent für Humoristik an ihr Vorbild gereicht hätten (was vielleicht nicht einmal völlig bei Hippel, und viel weniger noch bei den übrigen, der Fall war) die vielfache Einfügung trocken-lehrhafter Partien in die Erzählung, wobei ein sich in voller dichterischer Freiheit bewegender Humor gar nicht aufkommen kounte. Denn das war überhaupt die Folge der didaktischen Richtung, die bei uns der Roman im achtzebnten Jahrhundert gleich von Anfang an nahm, dass derselbe, in ganz ähnlicher Weise wie im siebzehnten, von den meisten, die sich an ihm versuchten, für nicht viel mehr als für eine Form erzählender Darstellung angeschen wurde, in die sich mit Bequemlichkeit alles mögliche Wissenswürdige und Gemeinnützige einschachteln liesse 16, worin allerlei individuelle Ansichten, Meinungen und Erfahrungen niedergelegt, alle Arten von Raisonnement vorgetragen 17, so wie zweckdienliche Warnungen. Vor-

Verbindung mit dem 1776 von Weishaupt gestifteten Illuminatenorden: er wurde unter dem Namen Philo eins seiner allerthatigsten Mitglieder und bemühte sich. seine genauen und umfassenden Kenntnisse in der Freimaurerei zur Organisation der Illuminaten anzuwenden (vgl. hierüber Schlosser 3, 305 fl.). Seit 17-3 weblate er in Heidelberg bis zum J. 1790, wo er Oberhauptmann über das kurfurtlich hannoversche Gebiet in Bremen und erster Scholarch der dortigen Domschule wurde. Seine letzten Lebensjahre verbitterten ihm die Folgen mancher, besonderdurch seine Betheiligung an dem Treiben der Geheimorden herbeigeführten Handel und mehr noch eine anhaltende schmerzhafte Krankheit. Er starb zu Bremen 1796. Vgl. K. Godeke, Ad. Frhr. Knigge. Hannover 1814. 12.: dazu "Leber Knigge", von A. Bock, im literar - historischen Taschenbuch von Pruts, Jahrgang 1845, und: "Aus einer alten Kiste. Originalbriefe, Handschritten und Documente aus dem Nachlasse eines bekannten Mannes (von H. Klencke) | Leipzig 1853 | 8 13) Hannover 1758. S. 14) In Briefen, Riga 1781 - 83, 4 Thle, 8, 15, 13, 22 1783-85. 3 Thle. 8 16) Musaeus bemerkte, als er ein solches Wick aus

1781—85. 3 Thie. 8 16) Musaeus bemerkte, als er ein solches Werk aus d. J. 1780 in der silg. d. Bibl. 17, 2, 449 anzeigte: "Unsere Romauschender sind wahre Haifische, die alles verschlingen, was ihnen vorkommt, und deren Magen auch die heterogensten Dinge zu verarbeiten wissen". 17: In der Vorrede zu dem Sebaldus Nothanker heisst es ausdrücklich: man möge sich n. h. wundern, wenn es sich etwa ergeben sollte, dass, alles wohl berechnet, in diesem Werke mehr Meinungen als Geschichte und Handlungen vorkamen. "Der ehrliche Sebaldus kannte die grosse Welt nicht, die die Englander high-lite nennen. Speculation war die Welt, in der er lebte, und jede Meinung war ihm so wichtig. als

schläge und Vorschriften für das praktische Leben überhaupt und \$ 305 Fingerzeige für das Verhalten in besondern Fällen und in eigenthamlichen Lagen ertheilt werden konnten. In jene Richtung gerieth er aber hauptsächlich darum so leicht und so dauernd, weil sich ihm bei der Beschaffenheit der damaligen staatlichen, bürgerlichen und gesellschaftlichen Zustände in Deutschland kaum anderswo Stoffe von einem tiefern, der alltäglichen Wirklichkeit entrückten Gehalt und zugleich von einem allgemeinern Interesse für die höher oder vielmehr gelehrt gebildeten Klassen darboten, als in dem nach allen Seiten hin erregten geistigen Leben, wie es sich einestheils in den reformatorischen Bewegungen auf dem Gebiete der Dichtung selbst, der Wissenschaft, der Erziehung, des Unterrichts, der Staatstheorie, und anderutheils in den Reibungen und Kämpfen offenbarte, welche durch die Gegensätze der religiösen Parteien und der damit enger oder loser zusammenhängenden Geheimorden herbeigeführt wurden. So entstand neben den Familiengeschichten, den picarischen und satirischen, den humoristischen und komischen Romanen, in welchen die lehrhaften Bestandtheile noch mehr als nebensächliche Einschaltungen erschienen. eine lange Reihe anderer, in denen die dichterische Erfindung vor ganz bestimmten wissenschaftlichen und praktisch gemeinnützigen Zwecken so sehr zurücktrat, dass sie fast nur die äussere Form für einen

kanm manchem andern eine Handlung ist. Daher ist dieses Werk auch gar nicht fur die grosse Welt, sondern - deutsch heraus zu reden - nur für Gelehrte von Profession geschrieben". - Mit einer solchen Verfahrungsweise heim Romanschreiben var wieder niemand weniger einverstanden als Merck. Er rugte sie besonders an Wezels "Tobias Knaut", als er den vierten Band im d. Merkur von 1770 1, 272 f. anzeigte, und er wurde sich vielleicht, wenn Wieland ihn nicht gebeten hatte, sauberlich mit dem Verf. zu verfahren Briefe an Merck 1835, S. 57) noch mit grösserer Entschiedenheit darüber ausgelassen haben. In diesem Bande, bagt er, habe sich die Manier, besonders gegen die beiden ersten Theile, merklich geindert. "Vorher wurde dem Leser nur wenig Begebenheit mitgetheilt; sie war welmehr fremder, in moglichster Kurze hingesetzter Text, um darüber Raisonnemente anzubringen Jetzt aber fangt der erzahlende Theil au das Uebergewicht to bekommen, und die Betrachtungen sind untergeordnet, auch sparsamer vertheilt". Den Loser durch bestandiges Raisonnieren gehörig zu unterhalten, sei aphoquem; derselbe werde dadurch bloss an das Gesicht des Autors gefesselt, da r doch statt dieser Einsamkeit eine Welt neuer Menschen und Begebenheiten grantet habe. "Rei unsern jetzigen Romanschreibern ist es nun einmal Gesetz geworden, Meinungen statt Leben zu schreiben, seitdem Sterne den Ton dazu gegeben hat. Indessen geben wir ihnen zu bedenken, ob der Leser nicht dadurch mehr gewinnen wurde, wenn sie, statt der überall aufgehangten Tafeln eigner lacriptionen, entweder den Weg einschlagen wollten, eine pragmatische Geschichte ihres Helden zu liefern, oder, ohne Monologen, das Marchen so episch machen, als ihnen moglich ware. Der letzte Aufwand ist freilich der kostbarste, Mein auch der jemge, der ihr Publicum ungemein erweiterte und ihnen zugleich mehr Macht und Ansehen über ihre Leser versicherte" etc.

§ 305 bald in trocken raisonnierendem oder lehrendem, bald in satirischhumoristischem und polemischem Tone vorgetragenen Inhalt abgab. der theils in die besonderen Fächer der Philosophie und der Sittenlehre, der Geschichte und Staatskunst, der Theologie und der Erziehungslehre einschlug, theils die mehr allgemeinen innern und aussern Cultur- und Literaturverhältnisse in Deutschland betraf. Hier war von vorn herein der Widerspruch zwischen Stoff und Form so gross, dass von den Romanen dieser Klasse kein einziger aus einer trüben Mitte zwischen dichterischer Darstellung und wissenschaftlichem Vortrag heraustreten konnte. Aber auch von jenen freier erfundenen Erzählungswerken, die auf die hier vorwaltenden Zwecke am wenigsten berechnet waren, hob sich keins durch seinen eigentlich dichterischen Werth zu einer bedeutenden Höbe. Selbst das Beste, was geleistet wurde, bestand immer weit mehr in der gelungenen Ausführung einzelner Theile eines Werks, als in der kunstlerischen Gestaltung eines Ganzen. Und doch fehlte es auch da wie in den dramatischen Werken der Originalgenies, nur allzu oft nicht bloss an innerer Geschlossenheit und durchgängiger Einstimmigkeit des Gegenständlichen, so wie an Reinheit, Ebenmass und Schönheit der Form, sondern auch an der gehörigen Motivierung der einzelnen Begebenbeiten und Handlungen, oder an Wahrheit und Gründlichkeit in der Anlage und Ausführung der Charaktere. So berichtet Merck von dem vierten Theile von Wezels Tobias Knaut". die Begebenheiten wären so wenig an einander gereiht und grenzten nach ihrem Aeusserlichen so sehr an das Wunderbare und Ausserordentliche, dass eine Vorzählung derselben dem Verf. bei den Lesern des deutschen Merkurs zum grössten Schaden gereichen würde. Er scheine darüber sehr wenig bekümmert, was der Leser von seiner Erfindungsgabe halte, wenn er ihm nur seine Ideen. Grillen etc. mittheilen könne. Der Verf. zeige sich in einem ungleich vortheilhaftern Lichte als sein Buch, und man sei zuweilen sehr unzufrieden mit ihm, dass er von der ihm eigenen Kunst zu erzählen, seiner Laune, seiner Speculationsgabe, seiner Welt- und Menschenkenntniss nicht einen andern Gebrauch gemacht habe. seinen Charakteren mehr im Ganzen Individuelles, seinem Helden mehr Substanz und seinen Begebenheiten mehr Ineinandergreisendes gegeben, so würde man ihm das omne tulit punctum mit Vergnügen zurufen. So urtheilte Merck über einen humoristischen Roman, der sicherlich nicht zu den schlechtern seiner Zeit gehörte<sup>19</sup>. Wie ihm

<sup>15)</sup> lm d. Merkur 1776. 1, 272 f. 19) Hamann war sehr ungewiss darüber, ob er nicht, wie alle seine guten Freunde in Konigsberg, nach der Schreibart des Knaut, in der er, obgleich kein ausseres, doch viel innere Merk-

die Werke dieser Gattung von gewöhnlichem Schlage, die damals § 308 berausgekommen waren, erschienen, deuten die jenem besondern Urtheile voraufgebenden Worte von allgemeinerem Bezuge bestimmt genug an. "Eigentlich", lauten sie, "soll doch der Roman nichts anderes sein als Nachbildung des gesellschaftlichen Lebens und besonders der Sittenmasse der Zeit, worin der Verf. schreibt. Sind nun die Begebenheiten so sorglos geordnet, dass der Leser seine Einbildungskraft an dem Motivierten der Handlung nicht im geringsten uben kann; sind die Charaktere bloss aus der Luft gegriffene Caricaturen, wo von dem menschlichen Gesichte kaum Nase, Mund, Augen und Ohren zu erkennen bleiben, so geht natürlicher Weise die Hoffnung des versprochenen Vergnügens zu Grunde, die unter das Gemählde gesetzten Verse mögen auch noch so geistreich sein." Was Lichtenberg von der sterneschen Kunst unserer Romanschreiber, wie sie sich bis zum Jahre 1780 gezeigt hatte, im Allgemeinen hielt, konnen wir in seinem "Vorschlag zu einem Orbis pietus" lesen": Man schreibt Romane aus Romanen, ohne im Stande zu sein oder auch nur den Willen zu haben, die Zeichnung endlich einmal mit der Natur zusammenzuhalten. Thöricht affectierte Sonderbarkeit in dieser Methode wird das Kriterium von Originalität, und das sicherste Zeichen, dass man einen Kopf habe, dieses, wenn man sich des Tages ein Paar Mal darauf stellt. Wenn dieses eine sternesche Kunst ware, so ist wohl so viel gewiss, es ist keine der schwersten.. Mit etwas Witz, biegsamen Fibern und einem durch ein wenig Beifall gestärkten Vorsatz, sonderbar zu scheinen, lässt sich eine Menge närrisches Zeug in der Welt anfangen, wenn man schwach genug ist, es zu wollen, unbekannt genug mit wahrem Ruhm, es schön zu finden, und müssig genug, es auszuführen. Was kann endlich daraus werden? Nichts anders, als man mablt den Monschen nicht mehr. wie er ist, sondern setzt statt seiner ein verabredetes Zeichen, das mit dem Originale oft kaum so viel Achnlichkeit hat als manches beraldische mit dem seinigen" etc. Lichtenberg fand, dass unsere ungen Romanschreiber, so wie unsere jungen Dramatiker, um nicht so haufig auf das gröblichste gegen alle Naturwahrheit, besonders in der Charakterzeichnung, zu verstossen, nicht bloss viel zu arm an soliden wissenschaftlichen Kenntnissen wären, sondern dass es ihnen dazu noch viel mehr an Lebenserfahrung, an Welt- und Menschen-Lenutniss sehlte 31. Eines höhern poetischen Gehalts mussten diese

male von Herders .. verwünschtem rothdeutschem Stil" zu erkennen glaubte, diesem cloen Antheil daran zuschreiben musste; vgl. Hamanns Schriften 5, 61 und dazu Herders Antwort 5, 73. 20) Vermischte Schriften 4, 119 ff. 21) Bis die Zeit nun kame, wo sie selbst in die Werkstütten gehen könnten, um sich zu er-

\$ 308 Romane im Allgemeinen aber schon darum entbehren, weil sie ihren Stoffen nach viel zu sehr auf dem Grunde des platten, kleinburgerlichen und engbeschränkten Alltagslebens beruhten, und sich fast ausschliesslich in der Copierung der Natur gefielen, welche Schiller in der Abhandlung "Aber naive und sentimentalische Dichtung" als die gemeine oder wirkliche, im Gegensatz zu der wahren, bezeichnet hat. Nachdem Schiller hier, seiner Deduction und Eintheilung zusolge, die naive Dichtung eine Gunst der Natur genannt und diese Bezeichnung näher erläutert hat, folgert er weiter: fehle dem naiven Dichtergenie eine formreiche Natur, eine dichterische Welt, eine naive Menschheit, sohe es sich vielmehr von einem geistlosen Stoff umgeben, so werde es entweder, um nur dichterisch zu sein, sentimentalisch, oder es werde gemeine Natur, um nur Natur zu bleiben. Vor diesem Zweiten möchte sich schwerlich ein Dichter vollkommen schutzen können, der in einer gemeinen Welt die Natur nicht verlassen könne. Die wirkliche Natur nämlich, von der die wahre Natur, die das Subject naiver Dichtungen sei, nicht sorgfaltig genug unterschieden werden konne. "Wirkliche Natur existirt überall, aber wahre Natur ist desto seltner; denn dazu gehört eine innere Nothwendigkeit des Daseins. Wirkliche Natur ist ieder noch so gemeine Ausbruch der Leidenschaft; er mag auch wahre Natur sein, aber wahre menschliche ist er nicht; denn diese erfordert einen Antheil des selbständigen Vermögens an jeder Aeusserung, deren Ausdruck jedesmal Würde ist. Wirkliche menschliebe Natur ist jede moralische Niederträchtigkeit, aber wahre menschliche ist sie hoffentlich nicht; denn diese kann nie anders als edel sein." Es sei nicht zu fibersehen, erinnert Schiller dabei, zu welchen Abgeschmacktheiten diese Verwechselung wirklicher Natur mit wahrer menschlicher Natur in der Kritik wie in der Ausübung verleitet

werben, was ihnen noch abgienge, liessen sich ihnen, meinte er, wohl am leichtester nützliche Begriffe beibringen durch den Weg eines solchen Orbis pictus, wie et ihn vorschlug. "Nämlich durch ein Buch, worin man ihnen allerlei Bemerkungen über den Menschen vorsagte und vorzeichnete, wodurch sie, wenn sie doch ohne die Werkstätten besucht zu haben — fortschreiben wollten, in den Standgesetzt würden, alles mehr zu individualisieren und auch in einer einfältigen Oschichte doch wenigstens die Illusion so weit zu treiben, als unter diesen Umstanden möglich ware". Ein solches Werk müsste also bei verschiedenen Standen menschlichen Leben nicht bless in Regeln lehren, sondern durch Beispiel zeigen, worauf man zu achten hätte; müsste eine Menge von Bemerkungen selbst enthalten, keine allgemeine, leere Silhouetten, auf die sich in unsern neuesten Werken fast alles allein einschränke, sondern Zuge und Farben, die der Silhouette Bestimmtheit und Leben gaben. Von Chodowiecky's künstlerischem Talente unterstutzt, gab Lichtenberg selbst verschiedene Proben der Art am Schluss seines Vorschlages.

22) 5, 2, 8, 147 ff.

habe; welche Trivialitäten man in der Poesie gestatte, ja lobpreise, § 308 weil sie leider! wirkliche Natur seien; wie man sich freue, Caricaturen, die einen schon aus der wirklichen Welt herausängstigen, in der dichterischen sorgfältig aufbewahrt und nach dem Leben conterfeit zu sehen ". Was Schiller hier zuletzt berührt und beklagt, hatte auch Merck schon 177621 gerügt in der Anzeige des ersten (und einzigen. Theils der "Beiträge zur Geschichte des deutschen Reichs and deutscher Sitten", eines Romans von Chr. Fr. von Blankenburg. Der Verl. sei, so wenig er diess auch zugeben möge, ganz uuverkennbar ein Nachahmer Sterne's. Aber was diesem erlaubt sei, werde sieh nicht jeder Andere herausnehmen dürfen. "Hier in dieser Arbeit sind die Ereignisse, wie im Tristram Shandy, alle sehr geringfügig; allein die Personen sind auch überdiess - eine ausgenommen - nicht im geringsten interessant und liebenswürdig. Sie sind vielmehr höchst widrig und oft, wie der Verf. selbst in der Vorrede sagt, abscheulich. Soll diess nun als eine wahre Copie deutscher Sitten gelten, und finden sich die Originale dazu in einem Winkel unsers Vaterlands, so thut's uns leid: allein die Nachbildung war nicht der Mühe werth, und diejenigen, welche durch Vorhaltung dieses Spiegels sollen gebessert werden, haben nicht einmal Sinn genng, ein Blatt von dieser Art zu lesen" etc.

## § 309.

Viel weniger als im Roman können die Bestrebungen, welche in unserer schönen Literatur die Gegenseite zu den stürmisch drangvollen Tendenzen der Originalgenies bildeten, in der zweiten poetischen Hauptgattung gleich vom Jahre 1773 an wahrgenommen und verfolgt werden. Erst allmählig, als der erste Ungestüm jener

23) Diess charakterisiert aufs treffendste nicht bloss so Vieles, was der tressen Masse unserer gemeinen Unterhaltungsliteratur zufallt, sondern auch Vieles, wo nicht das Meiste, was unsere flumoristen in den Siebzigern und Achteuern hervorgebracht haben. Vgl. dazu auch a. a. O. S. 164 f., wo wir auch durch das, was über die Verirrung des sentimentalischen Dichtungstriebes gesagt at sogleich an so vieles von den Originalgenies Hervorgebrachte ernnert werden.

<sup>21</sup> Im d. Merkur von 1776. 1, 270 f. 25) Derselbe erschien Leipzig und Hernitz 1775. 3. 26) Geb. 1744 in der Nahe von Colberg, ein Verwandter von E. Chr. v. Kleist. Er trat früh in Kriegsdienste und machte den sieben-bruen Krieg mit Als er 1777 auf seinen Wunsch den Abschied erhalten, wahm er seinen Wohnsitz in Leipzig, weil er hier seinen wissenschaftlichen vertragen und Studien am ungestörtesten leben zu können vermeinte. Er war vertragte Freund Ch. F. Weisse's. Als Schriftsteller hat er sich am betratesten gemacht durch seinen "Versuch über den Roman". Leipzig und Liegatz 1774 5 und durch die "literarischen Zusatze zu Sulzers allgemeiner Theorie der scheinen Kunste" etc. Leipzig 1796 ff. 3 Thle. S. Er starb 1796.

§ 309 Bewegungsmänner schon sehr nachgelassen und der Unwille über die bis zur wildesten Rohheit und hässlichsten Unnatur gediehene Entartung des von ihnen bei uns ins Leben gerufenen Drama's in Zeitschriften und anderwärts seine Stimme immer lauter erhoben hatte, erhielten wir mehr und mehr Schauspiele von einer zahmern Natur, die in mehrfacher Beziehung durch Stoff, Gehalt und Richtung den pragmatischen Romanen dieser Zeit verwandt waren. -Der Sieg, welchen Lessing in Deutschland über die französischen Tragiker und ihre Dramaturgie erfochten hatte, war zu entscheidend gewesen, als dass die Form der Kunsttragodie, die Gottsched und seine Schule bei uns eingebürgert batten, bei unsern ifingern Dichtern noch hätte in einigem Ansehen bleiben können. Die Versuche, welche um dieselbe Zeit, wo der Götz von Berlichingen erschien, und auch noch zehn Jahre später von Gotter' gemacht wurden, durch die mit feinem Sinn ausgeführte Bearbeitung einiger Stucke von Voltaire das Interesse für den Kunststil der sogenannten classischen oder heroischen Tragodie der Franzosen in Deutschland neu zu beleben', vermochten nicht dieses zu bewirken. Seine Absicht gibt Gotter in der Vorrede zum zweiten Bande seiner Gedichte (1758) deutlich genug zu verstehen. Sie und eine Schrift Wielands, von der gleich die Rede sein wird, gehören zu den sprechendsten und beachtenswerthesten Zeugnissen für die Stimmung und das Urtheil, welche sich in Betreff unserer kraftgenialischen Dramatiker niedern Ranges unter den ihrem Treiben abholden Dichtern, namentlich den vorzugsweise französisch gebildeten, nach und nach gebildet hatten, so wie für der letztern Ansichten von dem guten Einfluss, welchen das tragische Theater der Franzosen auf das unsrige haben konnte. "Wenn Ungebundenheit und Ueberspannung der Massstab des Genic's sind", Aussert sieh Gotter, "und wenn Gefälligkeit gegen jede mit dem Namen Schauspiel gestempelte abenteuerliche Geburt der Ein-

<sup>§ 309. 1)</sup> Vgl. Bd. III, 88 f. 2) In den Jahren 1772 und 73 brachte er die Bearbeitungen des "Orest" (unter dem Titel "Orest "und Elektra" der später in "Elektra" verwandelt wurde) und der "Merope" in Weimar auf die Bühne; für das erste Stück hatte er Alexandrinerverse beibehalten, für das ander reimlose jambische Fünffüssler gewählt (beide zuerst einzeln gedruckt Gotta 1774. S., nachher mit der "Alzire" im 2. Bde. seiner Gedichte. Gotta 178" 2 Bde. 8., wozu noch als "literarischer Nachlass" 1802 ein dritter kam) Als sich später unter Joseph II auf dem Wiener National- oder Burgtheater wieder mehr Aussicht für das Aufkommen der Tragodie französischen Stils eroffinete, und der Kaiser die deutschen Dichter zu guten versificierten Uebersetzungen aufmunteret. bearbeitete Gotter die "Alzire" (in Alexandrinern), die zuerst 1783 in Wies err Aufführung kam. Alle diese Bearbeitungen sind sowohl in Rucksicht auf die Ockonomie der Stücke als auf den Gang einzelner Scenen und den Ausdruck sehr frei behandelt.

bildungskraft, wenn Wohlbehagen an leidenschaftlicher Caricatur § 309 und an der robesten Darstellung schauderhafter Auftritte die Empfänglichkeit einer Nation für tragische Schönheiten bewähren; so sehen wir aus ungemessener Höhe auf unsere Nachbarn an der Seine herab, so thun wir es selbst den Britten zuvor, so sind die Deutschen das tragischste Volk Europens". Niemand sei lebhafter als er von den Mängeln überzeugt, die Lessing und nach ihm mehrere scharfsinnige Kunstrichter an einzelnen französischen Trauerspielen, in Rucksicht auf die zu ängstliche Beobachtung conventioneller Regeln, gerngt baben; niemand stimme herzlicher in die Behauptung ein, dass die dramatischen Meisterstücke, die wir theils von Shakspeare auf unser Theater übergetragen, theils einigen unserer vortrefflichsten Köpfe zu danken haben, reichhaltiger an Dichtungskraft, Menschonkenutniss und Philosophie, und ehen darum auch wirkungsfähiger seien als die besten Stücke der Franzosen. Allein die Intoleranz gegen die französische Tragodie sei his zur Ungerechtigkeit bei uns getrieben worden. Sie bleibe immer eine schätzbare dichterische Composition, die gleichsam zwischen dem epischen Gedicht und der Oper stehe. Sie gewähre einen um so reinern Genuss, je sorgfältiger sie alles vermeide, was die Aufmerksamkeit zerstreuen oder die Illusion stören oder widrige Empfindungen erwecken könne; aber freilich berühre sie eben deswegen auch in den meisten Fällen nur die Oberfläche der Seele. "Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, würde sich das französische Trauerspiel vielleicht, trotz dem Bannstrable der Kritik, auf unserer Bühne erhalten haben, wenn sich nicht zu gleicher Zeit alle Umstände zu seiner Verbannung verschworen hätten. Die alten gereimten Uebersetzungen wurden, nach Verhältniss des täglich sich verfeinernden poetischen Geschmacks, völlig unbrauchbar, und unsern Dichtern fehlte es entweder an Willen oder an Vermögen, ihnen ein modischeres Gewand zu geben. Shakpeare und einige nach seinem Vorbilde mit Glück gemodelte vaterländische Originale bezauberten das Publicum und verderbten dem Völkchen der Nachahmer die Köpfe. Es geschah, was Lessing selbst im prophetischen Geiste vorausgesehen hatte; wir prallten gegen den Rand fines andern Abgrunds zurück'. Wir suchten den erstaunenden Beifall, mit dem jene Stücke allgemein aufgenommen wurden, nicht in der Kunst, eine Reihe von Begebenheiten in ein grosses Ganzes zusammenudrangen und so zu ordnen, dass eine jede zu Erreichung eines geweinschaftlichen Endzwecks das ihrige beitrage; nicht in der unnachahmlichen Gabe, durch Entwickelung der geheimsten Falten des Herrens die ansprechenden Saiten des unsrigen zu troffen, die

<sup>3,</sup> Vgl. oben S. 4.

§ 309 Sprache dem Charakter, das Colorit der Situation anzupassen und der immer fortschreitenden Handlung durch glückliche Einflechtung kleiner, oft upbeträchtlich scheinender oder mit dem Hauptton gewissermassen contrastierender Nebenumstände mehr Wärme, Abwechselung und Wahrscheinlichkeit mitzutheilen: wir suchten ibn in der Umstossung aller Regeln, in der Ueberladung an Personen und Vorfällen. Maschinerie und Gepränge, in der geschmacklosesten Mischung des Schrecklichen und Lächerlichen, des Schwülstigen und Pobelhaften, in der Kühnheit, ungesehene Dinge in einer unerhörten Sprache vorzutragen. Die Kraftgenies entstanden und machten zum wenigsten ein ephomeres Glück. Die Schauspieldirectoren fanden ihre Rechnung dabei, die Zuschauer durch die Lockspeise der Neuheit anzukirren, und erniedrigten lieber das Theater zur Marktschreierbude, um Logen und Parterre anzufüllen, als dass sie sich der Gefahr aussetzten, bei leeren Wänden den Musen ein ihrer Gottheit würdiges Opfer zu bringen. Und die Schauspieler? Wie hatten sie nicht die Gelegenheit ergreifen sollen, Lorbeeren einzuernten, die ihnen grösstentheils mehr Anstrengung der Lunge als des Geistes kosteten?' So verlor sich das französische Trauerspiel nach und nach von unserer Bühne." So wenig als Gotter's L'ebersetzungsversuche hatten die Trauerspiele, welche ungefähr gleichzeitig Cornelius Hermann von Avrenhoff' im französischen Stile dichtete, eine tiefer-

<sup>4)</sup> Im J. 1782 schrieb Gotter an W. F. v. Dalberg in Manheim (Weimar. Jahrbuch 5, 17) in Betreff der Rauber: "Von Iffland auf die ubrigen (Schauspieler, zu schliessen, behalt das Stuck in der Gattung des Schrecklichen den Preis. Aber der Himmel bewahre uns vor mehr Stucken dieser Gattung!" 5) Auch Uebersetzungen, wie der "Zaire" durch Eschenburg (1776) und der "Athalia" durch K. F. Cramer (1786), gehörten, so viel sonst auch von franzonschen Dramen übertragen wurde, zu den Seltenheiten. 6) Nach Germans 5', 481 muss es scheinen, als habe Gotter sich früher selbstandig im bürgerlichen Trancerspiel versucht und sich erst nachher von der Richtung "der klinger- und wagnerschen Familientragodien" losgesagt. Allein so ist es nicht Die "Marane" tein burgerliches Trauerspiel. Gotha 1776. S. und im 3. Bde. der Gedichte ist nicht von Gotter selbst erfunden, sondern nach der Melanie des La Harpe bearbeitet, und schon drei Jahre fruher erschien (im d. Merkur von 1773 3, 3 ff.) die berühmte, zunachst mit durch den Tod des jungen Jerusalem veranlasste Epistel "über die Starkgesterei" (Gedichte 1, 368 ff), die gegen die Religionsverachter und falschen Philosophen gerichtet ist und eine der wielandischen nahverwandte Lebensweisheit emplichlt. 7) Geb. 1733 zu Wien, besuchte die lateinische Schule der Jesuiten und widmete sich vom 15. Jahre an dem Kriegsdienste. Er machte den siebenjahrigen Krieg mit, wohnte mehrern blittigen Schlachten bei und gerieth zweimal in Gelangenschaft. Nach dem Friedensschluss wurde er Oberstlieutenant und 1784 General. Um diese Zeit machte er eine Reise nach Italien 1793 ruckte er zum Range eines Feldmarschallfieutenants hinauf, wonach er noch zehn Jahre im Dienste blieb. Halb blind und beinahe gans taub liess er sich 1503 in den Ruhestand versetzen und starb 1519.

greifende Wirkung. Ayrenhoff hatte im Umgange mit einer gebil- § 309 deten Frau aus höherm Stande Geschmack an Lecture gewonnen and eine Aufführung von Cronegks Kodrus erweckte in ihm die Neigung zur dramatischen Dichtkunst. Bereits im Jahre 1766 wurde von ibm ein Trauerspiel in Alexandrinerversen, "Aurelius, oder Wettstreit der Grossmuth", auf die Wiener Bühne gebracht, dem bis zum Jahre 1772 noch zwei von gleicher Form folgten!. Nach einer schniährigen Pause gab ihm zu einem neuen Versuch im Trauerspiel nach französischem Zuschnitt, ausser der Begünstigung, welche demselben von Joseph II widerfuhr, besonders noch eine Schrift Wielands den nächsten Anlass. Dieser hatte nämlich 1782 am Schluss seines zweiten Sendschreibens an einen jungen Dichter' auf den damaligen Zustand unserer dramatischen Poesie Bezug genommen und den Verächtern der französischen Bühne die Fragen vorgelegt, wo denn unsere Corneille, Racine, Moliere etc. zu finden seien? wo die deutschen Tragodien, die wir Werken, wie Cinna, Athalia, Britannicus, Catilina, Alzire, Mahomed etc. entgegenstellen dürften, ohne uns vor allen Personen von Geschmack in ganz Europa lächerlich zu machen? Diese Fragen nahm Ayrenhoff für eine Aufforderung" und wurde dadurch zu einem neuen Versuch augefeuert, wo möglich unsere tragische Muse wieder in den Weg, den J. E. Schlegel, Cronegk etc. schon so glücklich betreten hatten, zurück zu leiten und hauptsächlich Nachfolger zu erwecken, die ihm selbst in dieser ruhmvollen Bahn zuvorlaufen und endlich einmal zeigen möchten, dass dem deutschen Genius, von deutscher Unverdrossenheit und Beharrlichkeit unterstützt, auch diese hohe Zinne des Ruhmestempels nicht unersteiglich sei. Dieser Versuch war das Trauerspiel "Kleopatra und Antonius"". Dem Druck desselben gieng eine Zueignungssehrift an Wieland vorauf, worin Avrenhoff als unbedingter Bewunderer der französischen Tragiker die Entartung des Theatergeschmacks in Deutschland vornehmlich von der Nachahmung der

Englander, und insbesondere von dem Einfluss Shakspeare's auf ausere dramatischen Dichter herleitete. Shakspearen selbst alles migliche Böse nachsagte, Goethe's Werther zwar bewunderte, von seinem Theatergeschmack und seinen Theaterstücken dagegen nichts

S) Zuerst einzeln gedruckt, dann in den verschiedenen Ausgaben seiner sammtlichen Werke. Wien und Leipzig 1789. 4 Bde. 5.; vermehrt und verbessert Wien 1803. 6 Bde. 5 und zuletzt, besorgt vom Frhrn v. Retzer. Wien 1814, chenfalls is Bde. 9) Im d. Merkur von jenem Jahre und in den Werken 11 150 ff. 19) Wie Wieland sich in dem dritten, dem Merkur von 1784 chageruckten Sendschreiben (Werke 44, 153 ff.) ausdrückt. 11) Aufgeführt in Wien gegen Ende des J. 1783 und zusammen mit zwei Lustspielen gedrückt Wien 1784. 8.

8 309 wissen wollte und namentlich von dem Götz von Berlichingen nichts Aergeres sagen zu können vermeinte, als dass derselbe "in jeder Rücksicht jedes Meisterstück des göttlichen Shakspeare aufwiege." Diese Aeusserungen, für welche Avrenhoff auf Wielands volle Beistimmung rechnete, bewogen den letztern zur Abfassung seines dritten Sendschreibens12. Wieland erklärte darin, dass er in dem Schluss des zweiten von Avrenhoff gänzlich missverstanden worden sei, und setzte nun ausführlich auseinander, wie er über die Beschaffenheit unserer dramatischen Literatur und über den Zustand unserer Bühne. über die französischen Dramatiker und über Shakspeare, Goethe und beider Nachahmer, über die Mittel, wodurch unserm Drama und unserer Bühne aufgeholfen werden konnte u. s. w. eigentlich dächte. Diess ist die Schrift, auf welche oben 13 Bezug genommen wurde. Wer sie nicht selbst durchlesen mag, findet das Wesentliche der darin niedergelegten Gedanken in folgenden Sätzen: "Shakspeare's Unregelmässigkeit wird, an sich selbst, nie eine Schönheit werden, wiewohl sie bei ihm oft die Veranlassung grosser Schonheiten ist: und seine Fehler bleiben Fehler, wiewohl sie Fehler eines grossen Mannes sind. Es ist nicht wohlgethan, jene nachzuahmen, ohne von der Natur mit Geisteskräften wie die seinigen ausgestenert worden zu sein; und es ist lächerlich, diese nachzuäffen . . . Indessen sind es doch bloss die Affen Shakspeare's, deren Machwerk er nun darum entgelten soll, weil sie ihn von seiner tadelhaften Seite zum Muster genommen haben. Immerhin eifere man gegen seine unberufenen, unverständigen und geschmacklosen Nachtreter! Aber was hat Shakspeare mit diesen zu schaffen?... Wenn Shakspeare auch nie unter uns bekannt worden wäre oder gar nicht existiert hätte: so würden wir, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht ein einziges vortreffliches Werk mehr und kein schlechtes weniger haben. Die von der letzten Gattung würden nur unter andern Formen und in einer andern Manier schlecht sein: statt missgeschaffener Nachahmungen des Engländers würden wir eine grössere Anzahl schaler, geistloser, gereimter oder ungereimter Nachahmungen der Franzosen bekommen haben: statt wilder Menschenfresser, Tollbäusler, Banditen und Helden, die aufs Rad oder wenigstens an eine Galeerenkette gehoren. wurden wir seuderische und calprenedische Romanenhelden oder in feine parisische Herren und Damen verwandelte Griechen, Romer und Morgenländer auf unsern Bühnen sehen: und was hätte dann die Kunst und unsere Literatur dabei gewonnen?"... Durch die Revolution, welche der Götz von Berlichingen, ein Stück, das zur Aufführung weder geschickt noch gemacht gewesen, in unserer dra-

matischen Literatur hervorgebracht habe, seien freilich allerlei selt- 8 309 same, zum Theil missrathene und eines aufgeklärten Zeitalters unwürdige Producte auf die Bühne gekommen und mit dem lebhaftesten Beifall gekrönt worden, selbst in den vornehmsten Städten Deutschlands; ja man konne mit gutem Grunde sagen, dass nicht wenige darunter zeither die Liehlingsstücke des Publicums gewesen. Unmöglich sei es aber, dass eine ganze Nation das lebhafteste Wohlgefallen an einem Schauspiel finde, ohne dass es einige Verdienste babe, die dieses Wohlgefallen rechtfertigen. Recht nachgesehen, seien auch die Gründe dieses Wohlgefallens die nämlichen. warum Schauspiele bei jedem Volk in der Welt eine besondere Sensation gemacht haben. Bei den allermeisten Schauspielen, womit man das deutsche Publicum seit Gottscheds Zeiten unterhielt, musste sich dasselbe bald nach Griechenland, bald nach Italien, bald nach Frankreich oder England, bald nach Konstantinopel. Babylon, Memphis oder Pecking versetzen lassen. "Deutsche Geschichte, dentsche Helden, eine deutsche Scene, deutsche Charaktere, Sitten und Gebrauche waren etwas ganz Neues auf deutschen Schaubühnen. Was kann nun natürlicher sein, als dass deutsche Zuschauer das lebhafteste Vergnügen empfinden mussten, sich einmal - in ihr eigenes Vaterland, in wohlbekannte Städte und Gegenden, mitten unter ihre eigenen Landsleute und Voreltern, in ihre eigene Geschichte und Verfassung, kurz unter Menschen versetzt zu sehen, bei denen sie zu Hause waren und an denen sie, mehr oder weniger, die Züge, die unsere Nation charakterisieren, erkannten?" Aber diess sei noch nicht alles, wodurch jener ausserordentliche Beifall erklärt werde. "Die besagten Schauspiele - so wild und unregelmässig im Plan, so übertrieben in Charakter und Leidenschaften, so schwülstig, bombastisch, ungleich, unrichtig, auch wohl unanständig und schmutzig in Sprache und Ausdruck sie zum Theil sein mögen - haben das Verdienst, durch stark gezeichnete und abstechende Charaktere, heftige Explosionen gewaltiger, stark contrastierender Leidenschaften, ausserordentliche Situationen, eine grosse Mannigfaltigkeit von dramatischen Gemählden, viel Schaugepränge und Action, viel Theaterveränderungen und opernmässige Decorationen, kurz durch alles, was stark auf die Sinnlichkeit wirkt, die Zuschauer auf den Schauplatz zu heften und immer in Erwartung, Unruhe und abwechselnde Erschütterungen von Liebe und Hass, Bewunderung und Mitleiden, Furcht und Hoffnung, Schrecken und Entsetzen, Freude und Traurigkeit, kurz in alle die Affecte zu setzen, worein alle oder dock die meisten Menschen, wenn die Sache sie nur nicht unmittelbar angeht, sich so gerne setzen lassen." Welch ein Abstand sei diess

von der Langenweile oder höchstens schwachen Theilnehmung ge-

§ 309 wesen, welche der grösste Theil der französischen Stücke oder ihre Nachahmungen hervorgebracht hätten!... Wenn Götz v. B. und seine wohl oder übel gerathenen Nachahmungen kein anderes Verdienst hätten, als dass sie uns durch die Erfahrung, die man von ihrer Wirkung gemacht, den Weg gezeigt hätten, auf welchem wir eine wahre National-Schaubithne erhalten konnten, so ware es schon Verdienst genug, "Männer von Genie, aber Männer, nicht robe, ungebändigte, von Natur-, Kunst- und Weltkenntniss gleich stark entblösste Jünglinge, die, ohne es zu merken, alle Augenblicke von einer halbwahnsinnigen Phantasie über die Grenzen der Natur und des Schicklichen hinausgerissen werden - Manner von wahrem Genie, und Talent werden (wie uns das Beispiel des Verf. von Gotz und von Iphigenie schon gezeigt hat) auf diesem Wege zuletzt unfehlbar selbst mit einem Aeschylus und Sophokles zusammentreffen!" Mit jenem Wunsche nach einem versificierten und gereimten Trauerspiel, das neben einem von Racine oder Voltaire stehen könnte, bemerkt Wieland zuletzt, habe er weder mehr noch weniger sagen wollen, als dass wir, so viel er witsste, noch kein solches Stück hätten, und dass es uns nicht anstünde, die Franzosen berabsetzen zu wollen, bis wir gezeigt hätten, dass wir es ihnen in ihrer Manier zuvor thun konnten. Aber er ware weit, weit entfernt gewesen, diese Manier, diese Form für die einzige oder nur für die beste zu halten; weit entfernt, einen Raeine oder Voltaire wegen ihrer Regelmässigkeit, wegen eines mehr oder weniger kunstlichen Plans, wegen der reinern Sprache, schönern Versification und überhaupt wegen des feinern und edlern Geschmacks ihrer Zeit (!) über Shakspeare zu erheben, dem sie an Genie und Imagination, an tiefem Gefühl und getreuer Darstellung der Natur so weit nachstünden, als die spruchreiche philosophische Henriade der Ilias. Er wäre ehen so weit entfernt gewesen, unsern Götz von Berlichingen, als Lear, Hamlet oder Othello für Ungehener zu halten; oder die neuern Nachahmungen derselben deswegen, weil die Einheiten der Zeit und des Orts und andere Regeln nicht darin beobachtet seien, für verwertlich zu halten. Wenn er sie tadle, so sei es wegen solcher Fehler, Ausschweifungen und Ungereimtheiten, die es auch in dem regelmässigsten Stücke sein würden. Er wünsche nicht, dass wir uns schwisch weder nach den Griechen noch nach den Franzosen bildeten; sondern dass wir eine Schaubühne hatten, die sich für unsere Zeit, unsere Nationalität, den Stand unserer Bildung wo schickte, wie zur Zeit ihrer Blüthe die der Griechen und Franzosen für Athen und Paris, die aber von allen Fehlern, die den allgemeinen Menschensinn beleidigen und dem wahren Zweek der Schauspiele zuwider sind, gereinigt, in ihrer Art vortrefflich genug ware, um Personen von Verstand und Geschmack, welches Landes und § 309 Volks sie auch sein möchten, auch durch Schönheiten, die von National- und Localverhältnissen und allen Arten conventioneller Form unabhängig seien, zu gefallen.

Alles, was nur von irgend einiger Bedeutung in der Gattung des erusten Drama's während des achten Jahrzehents entstand und ein allgemeineres Interesse im Publicum zu erwecken vermochte, beruhte wesentlich auf den Theorien, die theils aus Shakspeare's Werken — wie sie die Zeit verstand — gezogen, theils in den dramaturgischen Zugaben zu Diderots Theater niedergelegt waren ", und gieng zum allergrössten Theil, ausser von Goethe selbst, von den ihm zunächst sich an-

14) Vgl. Bd. III, 401 f. Hierhin sind, ausser dem durchgängigen Dringen auf die volle Naturwahrheit der dramatischen Handlung, d. h. den baren Naturalismus und Realismus in der Darstellung, besonders folgende Sätze zu rechnen. deren Anwendung in dem ernsten Schauspiel und dem rührenden Lustspiel des letzten Viertels im vorigen Jahrh. uberall durchblickt. a) Aus den Entretieus: Man sagt, es gebe keine grosse tragische Leidenschaften mehr zu erregen; man konne die erhabenen Gesinnungen unmöglich auf eine neue und rührende Art vortragen. Das kann in der Tragodie wahr sein, so wie sie die Griechen, die Romer, die Franzosen, die Italiener, die Englander und alle Volker auf der Welt gemacht haben. Die bürgerliche Tragödie aber wird eine andere Handlung, einen andern Ton und ein Erhabenes haben, das ihr eigenthümlich zugehort. Diese Tragodie ist nus naher; sie ist das Gemahlde der Unglückställe, die uns umgeben, Wie? Sie begreifen nicht, wie stark eine wirkliche Scene, wie stark wahre Klefdungen, einfache Handlungen und diesen Handlungen angemessene Reden, wie stark Getahren auf Sie wirken wurden, ob welchen Sie nothwendig zittern mussten, wenn thre Anverwandte. Thre Freunde oder Sie selbst ihnen ausgesetzt waren? Eine ganzliche Glücksveränderung, die Furcht vor der Schande, die Folgen des Eleudes, eine Leidenschaft, die den Menschen ins Verderben, von dem Verderben zur Verzweitlung, von der Verzweitlung zu einem gewaltsamen Tode bringt, sind keine seltene Begebenheiten: und doch glauben Sie, dass Sie weniger dabei fühlen wurden, als bei dem fabelhaften Tode eines Tyrannen, bei der Opferung eines Kindes ." - "Die Absicht eines dramatischen Stuckes ist, dem Meuschen Liebe zur Tugend und Abschen vor dem Laster einzuflössen". - Die Frage nach den stoffen zu dem ernsthaften Komischen wird, da es höchstens ein Dutzend wirklich komische Charaktere gebe und die kleinen Verschiedenheiten unter den menschbehen Charakteren nicht so glücklich bearbeitet werden können, als die reinen novermischten Charaktere, dahin beantwortet: "dass man, eigentlich zu reden, micht mehr die Charaktere, sondern die Stande auf die Buhne bringen muss. Bisher ist in der Komödie der Charakter das Hauptwerk gewesen, und der Stand var nur etwas Zufalliges; nun aber muss der Stand das Hauptwerk und der Charakter das Zufallige werden. Aus dem Charakter zog man die ganze Intrigue. Man suchte durchgangig die Umstande, in welchen er sich am besten aussert, und verband diese Umstände unter einander. Künftig muss der Stand, müssen die Pflichten, die Vortheile, die Unbequemlichkeiten desselben zur Grundlage des Werks dienen". Demgemass solle man nicht bloss den Gelehrten, den Philosophen, den Kaufmann, den Richter, den Sachwalter, den Staatsmann, den Bürger, den grossen Herrn, den Statthalter spielen; sondern auch alle Verwandtschaften; den

§ 309 schliessenden Dichtern oder ihren Sinnesverwandten aus. Sie bestimmten so erfolgreich Richtung und Form des ernsten Drama's und gaben so entschieden den Ton dafür an, dass fürs erste keine andere Art ernster Stücke neben den ihrigen fortbestehen oder neu aufkommen konnte, und dass selbst ein Dichter wie Wezel, der im Roman weit von ihren Wegen abgieng, im Schauspiel ihnen ganz anzugehören schien 15. Allein diese Stücke reichten lange nicht aus für das Bedürfniss der Theater, zumal der grössern und bessern, die jetzt, wo sie immer mehr feste Stätten fanden, oder mindestens nicht mehr zwischen so vielen Orten und so häufig, wie früherhin, zu wechseln brauchten, in demselben Verhältniss für Manuigfaltigkeit and Neuheit in ihren Vorstellungen zu sorgen hatten, in welchem sich das Verlangen darnach bei dem Publicum von Jahr zu Jahr steigerte. Manche dramatische Werke von deutscher Erfindung eigneten sich auch nicht einmal für die scenische Aufführung oder mussten dazu wenigstens erst besonders eingerichtet werden. Dazu kam, dass unsere Literatur noch immer arm an eigentlichen Lustspielen blieb. Waren unsere öffentlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Entwicklung einer schönen Literatur von höherm Gebalt und einem zugleich volksthämlichen Charakter überhaupt nicht gfinstig, so waren sie es in manchen Beziehungen gerade für das

Hausvater, den Ehemann, die Schwester, den Bruder. - "Die Stande! Wie viel wichtige Ausführungen, wie viel öffentliche und hausliche Verrichtungen, wie viel unbekannte Wahrheiten, wie viel neue Situationen sind aus dieser Quelle zu schopten! - Aber diese Stoffe gehören der ernsthalten Gattung nicht einzig und allein. Sie konnen komisch oder tragisch werden, nach dem das Geme ist, das sich damit abgibt". - b) aus dem Traîté sur la poésie dramatique: "Ich habe manchmal gedacht, dass man gar wohl die wichtigsten Stücke der Moral auf dem Theater abhandeln konnte, ohne dadurch dem feurigen und reissenden Fortgange der dramatischen Handlung zu schaden. - Auf diese Weise konnte der Dichter die Frage von dem Selbstmorde, von der Ehre, vom Duell, vom Reichthume und hundert andere abhandeln. Unsere Gedichte wurden dadurch eine Wurde bekommen, die ihnen fehlt. Wenn eine solche Scene nothwendig ist, wenn sie mit dem Stoffe zusammenhangt, wenn sie vorbereitet ist, wenn sie der Zuschauer erwartet: so wird er ihr seine ganze Aufmerksamkeit schenken und wird ganz anders davon gerührt werden, als von den kleinen niedlichen Sentenzen, aus welchen unsere neuere Werke zusammengestoppelt sind". - So hoch Lessing Diderot als Dramaturgen stellte, so wich er doch, als er seine Dramaturgie schrieb, schon in mehrern sehr wesentlichen Punkten von dessen Theorie ab., indem er namentlich die Naturwahrheit künstlerischer Darstellung in einem ganz andern, bei weitem hohern Sinne tasste als Diderot (vgl. Pd. 111, 408 und dazu Guhrauer, Lessing 2, 1, 206 f). Bei den allermeisten unserer jungern Dramatiker brachten dagegen Diderots Lehren und Beispiel Wirkungen hervor, die unserer Bahnendichtung, zumal seit dem Beginn der achtziger Jahre, nicht minder zum Nachtheil wie zum Vortheil gereichten [5] In dem Trauerspiel "der Graf von Wickham", Leipzig 1774 S.

Lustepiel am allerwenigsten. Wir hatten in Deutschland keine § 309 Hauptstadt und keinen Hof, der den feinen Ton für das Intriguenstück, ja nur für das höhere Conversationsstück angegeben hätte: wir hatten kein öffentliches Leben und erhielten daher auch keine Charakterstücke von anerkanntem Werth; wir hatten auch nicht die Freiheit, die uns ein Lustspiel verschafft hätte, das im Charakter der Satire einen Gegensatz gegen ausgeartete Zustände der Gesellschaft bilden konnte, oder gegen einen überhobenen Trieb des böhern Lebens<sup>16</sup>. Was der Entwickelung unsers Drama's überhaupt und der des Lustspiels insbesondere dadurch abgieng, dass Deutschland keine Hauptstadt als Mittelpunkt der feinern Bildung hatte, und dass die einzelnen Höfe sich der vaterländischen Literatur und Buhne so wenig geneigt zeigten, wurde schon lange gestihlt und auch mehr oder weniger deutlich ausgesprochen". Als lange nachher, im Jahre 1795, Körner bei Schiller anfragte, warum Goethe nicht einmal seine ganze Krast in einem Lustspiel versuche, da wir noch so arm an dieser Gattung waren, antwortete ihm Schiller: derselhe wolle darum "auf die Komödie nicht entrieren", weil er meine, "dass wir kein gesellschaftliches Leben hätten". Die deutschen Originalstucke, die sich für Lustspiele ausgaben, waren, wenn sie aus trüberer Zeit berrührten, zum grossen Theil schon veraltet, die neuen meistens so unbedeutend, dass sich nur wenige bei dem Publicum in Gunst erhalten konnten. Von den gehaltvollern Stücken hiessen zwar manche Komödien, wie namentlich die lenzischen, waren aber eigentlich gar keine Lustspiele, sondern vielmehr zu der ernsten Art zu rechnen und dabei auch noch von einer Form, die sich ohne viele Abanderungen wieder nicht mit der Vorstellung auf der Bühne vertrug. Was blieb unter solchen Umständen den Theatervorstehern abrig, als sich (woran sie seit Gottscheds Zeiten gewöhnt waren) fortwahrend nach Uebersetzungen und Bearbeitungen fremder Schauspiele umzuschen, um dem Mangel an deutschen Erfindungen, die dem Geschmacke der Zeit zusagten, abzuhelfen. An Bereitwilligkeit rum Beschaffen derartiger Auskunftsmittel fehlte es nicht: nicht wenige Schauspieler legten selbst Hand ans Werk, freilich nur der einzige Friedrich Ludwig Schroeder" mit dem rechten Geschick und in einer wirklich erfolgreichen Art. Dieser, 1744 zu

<sup>16)</sup> Vgl. Gervinus 54, 492.

17) Vgl. Nicolai in den Briefen über den gesten Zustand der schonen Wissenschaften etc. S. 116 f. und im 200 Literatur55, 6, 50 wie einen Brief J. Mösers aus dem J. 1761 in den vermischten Schriften
2 2 af 18) Schillers Briefwechsel mit Körner 3, 265 f; 267.

19) Vgl. Schrieh Lindwig Schroeder. Beitrag zur Kunde des Menschen und des Kunstlers
51 F. L. W. Meyer Hamburg 1819.

2 Thle gr. 6, (neue Ausgabe 1822); und L. Bronzer, Fr. L. Schroeder. Ein Kunstler- und Lebensbild. Leipzig 1964.

8.

\$ 309 Schwerin geboren, wurde von der zartesten Kindheit an unter strenger und oft sehr harter häuslicher Zucht für die Bühne gebildet, der seine Mutter und sein Stiefvater Ackermann angehörten. Mit ihnen hatte er schon in verschiedenen Städten Russlands. Preussens und Polens gespielt, als er 1754 zu Warschau in die Schule der Jesuiten kam, aber nur so lange, bis Ackermann mit seiner Truppe diese Stadt verliess, worauf der Knabe zuerst bloss von einem mit mancherlei gelehrten Kenntnissen ausgerüsteten Mitgliede der Gesellschaft unterrichtet wurde und sodann, als Ackermann nach Königsberg gekommen war, das dortige Collegium Fridericianum besuchte. Dieser Anstalt wurde er ganz anvertraut, als seine Eltern im Begriff waren. Königsberg zu verlassen. Er war sehr fleissig. aber auch sehr muthwillig. In der Mitte des Jahres 1757 musste er, da die Zahlungen für ihn schon seit einiger Zeit ausgeblieben waren, die Schule verlassen. Er befand sich in der drückendsten Lago; ein armer Schuhmacher war der einzige Mensch in Konigsberg, der sich seiner annahm, ihm Obdach gewährte und seine spärliche Nahrung mit ihm theilte, wofter Schroeder ihm wieder, so gut es gehen wollte, bei seinem Handwerk half. Eine bessere Zeit begann für ihn erst gegen Ausgang des Jahres 1755, als der damals berühmte englische Drahttänzer und Aequilibrist Stuart nach Königsberg kam. Er und seine fein gebildete Frau nahmen sich des Junglings an, die letztere unterwies ihn im Schreiben, in Musik und Sprachen, wogegen er sie im theatralischen Tanze unterrichtete. Jetzt lernte er auch Shakspeare aus einzelnen Auftritten seiner Tranerspiele kennen, die Stuart sehr gut vorzutragen verstand. Dieser wollte Schroedern mit nach England nehmen, doch musste derselbe zufolge einer Anordnung seines Stiefvaters im Jahre 1759 zur See nach Lübeck abgehen, von wo er zu seinen Eltern, die damals mit ihrer Truppe in der Schweiz umherzogen, berufen wurde. Er traf sie zu Solothurn, betrat nun sofort wieder die Bühne und erwarb sich als Schauspieler in niedrig komischen Rollen und vorzüglich als Tänzer im Ballet bald grossen Beifall. Da er indes keine Hoffnung hatte, das äusserst geringe Taschengeld, das ihm Ackermann bewilligt hatte, vermehrt zu sehen, so suchte er sich eine bessere Einnahme durch Billardspiel zu verschaffen, dem er so eifrig nachgieng, dass ihm sein eigentlicher Beruf völlig zur Nebensache zu werden schien. Dennoch gerieth er nach und nach immer tiefer in Schulden, aus denen er sich leider auf eine ausserst unrechtliche Weise 1761 in Strassburg zu ziehen suchte, und als diess die verdriesslichsten Folgen für ihn hatte, ergriff er die Flucht, versöhnte sich jedoch bald wieder mit seinen Eltern und kehrte zu ibrer Gesellschaft zurück. Sein Wochengeld wurde etwas erhöht, er

erhielt bessere Rollen und widmete sich fortan mit größerem Eifer § 309 der Bühne, besonders als Tänzer und als Erfinder von Balleten. Unterdess erschien der Anfang von Wielands Uebersetzung shakspearischer Stücke; sie wurde bald Schroeders Hauptbuch, der damals des Englischen noch nicht so mächtig war, dass ihm die Urschrift diese Uebertragung entbehrlich gemacht hätte. 1763 gieng Ackermann mit seiner Gesellschaft, nachdem er seit Ausbruch des siebenjährigen Krieges in verschiedenen Städten der Schweiz, des Elsasses und des sudwestlichen Deutschlands Vorstellungen gegeben hatte, über Cassel und Braunschweig nach Hannover. Hier trat zu Anfang des folgenden Jahres Eckhof der Gesellschaft bei; Ackermann verlangte, dass sein Stiefsohn sich die Erfahrungen und das Spiel des berühmten Kanstlers zu Nutze machte und sich von ihm in der Behandlung seiner Rollen unterweisen liesse. Davon wollte jedoch der junge, von sich sehr eingenommene Mann nichts wissen; er gieng lieber seinen eigenen Weg. Im Spätsommer 1764 kam die Truppe nach Hamburg, wo sich Schroeder die Gunst des Publicums bald in hohem Grade erwarb. Sehr vortheilhaften Einfluss auf seine theatralische Bildung hatte ein Bekannter von Strassburg her, Namens Philippi; eine Aeusserung desselben gab den ersten Anlass, dass Schroeder sich mehr und mehr vom Ballet zurückzog, um sich mit desto grosserm Eifer dem recitierenden Schauspiel zu widmen. Als 1767 das sogenannte deutsche Nationaltheater ins Leben trat 20 verliess Schroeder diese Stadt, um in die Gesellschaft von Kurz, die damals in Mainz spielte, einzutreten. Allein schon zu Anfang des folgenden Jahres trennte er sich wieder von ihr und kehrte zu der Hamburger Bühne zurück als Balletmeister und Schauspieler. Nachdem nicht lange darauf das Nationaltheater seine Endschaft erreicht batte, übernahm Ackermann zwar auß neue das Hamburger Bühnenweson, Oberliess indess die eigentliche Direction fast ganz seiner Gattin und seinem Stiefsohn. 1771 brachte dieser seine erste Bearbeitung eines fremden Stückes, "den Arglistigen" nach Congreve, zur Aufführung. In demselben Jahre stiftete Schroeder eine kleine Gesellschaft gebildeter Theaterfreunde, denen er Wielands Shakspeare, Steinbrüchels Theater der Griechen und andere zum Theil unaufführbare Stücke vorlas, zu welchen seit 1773 auch die Werke Goethe's und seiner Schule kamen, aus der ihm besonders Lenzens Stocke zusagten. Obgleich dieser Verein nur bis zum Herbst 1774 be-tund, bot er Schroedern doch ein nicht unwirksames Organ, sieh ein Publicum von einem geläutertern Geschmack heranzubilden und dasselbe insbesondere für die Aufführung der von ihm bearbeiteten

\$ 309 Stücke Shakspeare's empfänglich zu machen. Im Herbst 1771 war Ackermann gestorben und die Leitung seiner Gesellschaft ganz auf Schroedern und dessen Mutter übergegangen. Am 20. Septbr. 1776 brachte Schroeder zuerst ein Stück von Shakspeare, den Hamlet, in seiner Bearbeitung der wielandischen Uebersetzung auf die Bühne und kurz nachher auch den Othello, dem er später noch mehrere andere shakspearesche Schauspiele folgen liess. Mancherlei verdriessliche Erfahrungen veranlassten ihn, zu Ostern 1780 die Leitung des Theaters, welchem er so lange vorgestanden hatte, aufzugeben; seine Mutter vernachtete es mit allem Zubehör auf sechs Jahre an eine Gesellschaft von Actionären. Schroeder machte eine Reise über Berlin, Wien, München und Manheim, wo er überall mit dem ausserordentlichsten Beifall Gastrollen gab, nach Paris. Viele deutsche Bühnen suchten ihn ganz zu gewinnen; er blieb indess nach seiner Rückkehr fürs erste noch in Hamburg. Seine Gattin hatte ihr Verhältniss zu dem dortigen Theater, nicht gelöst; er selbst trat wieder öfter auf, gieng aber im Anfang des folgenden Jahres mit seiner Gattin zu dem Wiener Hoftheater über. Die grössere Musse, die ihm hier zu Theil ward, benutzte er zur Erfindung eigner Schauspiele " und zur Bearbeitung fremder; vieles, was er späterhin erst vollendete, wurde um diese Zeit schon entworfen 28. Indess fand er die Theaterverhältnisse in Wien nicht von der Art, dass er auf die Länge sich dort hätte gefallen konnen; schon in den ersten anderthalb Jahren begehrte er wiederholt seine Entlassung, liess sich iedoch noch zum Bleiben bereden; erst zu Anfang des J. 1755 schied er mit seiner Gattin von Wien, um die Leitung einer Gesellschaft zu übernehmen, die zunächst in Altona, Lübeck und Hannover und seit Ostern 1786 in Hamburg spielte. Nachdem er derselben dreizehn Jahre vorgestanden, überliess er die Direction seines Theaters. die ihm durch viele unangenehme und bittere Erfahrungen verleidet worden war, vertragsweise andern Unternehmern und zog sich auf ein ländliches Besitzthum zurück, das er sich zu Rellingen in der Nähe von Hamburg erworben hatte. Hier lebte er mit seiner wurdigen Gattin im Kreise von Verwandten und Freunden, von allen, die ihn näher kennen gelernt hatten, eben so hoch geachtet ale Mensch, wie er als Schauspieler bewundert worden war. Anfänglich beschäftigte er sich viel mit der Landwirthschaft, daneben aber auch mit mancherlei wissenschaftlichen Studien und schriftstellerischen.

<sup>21) &</sup>quot;Der Fahndrich" 1782; "Adelheid von Salishury" 1783; "der Vetter in Lissabon" und "Victorine" 1784. 22) (Ib auch schon das "Portrait der Mutter", sein letztes und bestes Originalstuck, welss ich nicht; aufgeführt wurde es erst in Hamburg 1786.

vorzüglich auf die Geschichte der Freimaurerei bezüglichen Arbeiten. § 309 Mit der Zeit jedoch fand sich hierdurch sein Thätigkeitstrieb nicht befriedigt; er fasste aufs neue ein lebhaftes Interesse für das Schauspiel, bearbeitete viele fremde Stücke für die deutsche Bühne, und als im Frühjahr 1811 der mit den zeitherigen Theaterunternehmern bestandene Vertrag abgelaufen war, trat Schroeder wieder an ihre Stelle. Nur zu bald fand er in dem Verhalten des Publicums Ursache, diesen Schritt zu bereuen; schon zu Ostern des nächsten Jahres gab er die Führung des Theaters auf und gieng wieder nach Rellingen. Die letzte Zeit seines Lebens beschäftigte er sich vornehmlich mit der Sterukunde. Er starb zu Rellingen 1816 und wurde mit grosser Feierlichkeit in Hamburg begraben. 21 Ueber das Geschick und den sichern Tact, womit Schroeder besonders dramausche Werke der Engländer aus Karls II und aus früherer oder späterer Zeit "dem deutschen Sinne angeähnlicht" und zu dem Ende ofter "von Grund aus verändert hat", ist mit grosser Anerkennung von Goethe gesprochen. 24 Ein vorzügliches Verdienst erwarh er sich durch seine Bearbeitungen und Aufführungen shakspearescher Stucke und durch die dabei beobachtete, für die damalige Zeit gewiss ganz augemessene Verfahrungsweise, den Dichter bei uns zu nationalisieren. Er legte allen seinen Bearbeitungen 25 den Text der wielandischen und eschenburgischen Uebersetzung zu Grunde, überschlug immer, was er seinem Publicum von vorn herein bieten konnte,

<sup>231</sup> Was Schroeder von eigenen dramatischen Erfindungen und von Bearbeitungen oder Uebersetzungen fremder, vornehmlich englischer, Stucke seit 1771 theils in dem "hamburgischen Theater" (Hamburg 1776 - 1. 4 Bde. 5.), dem Beitrag zur deutschen Schaubuhne" (Berlin 1786-90. 3 Thle 5.: enthält nur Arbeiten von Schroeder, in den beiden andern Sammlungen sind auch Stücke von andern Vertassern oder Bearbeitern) und in der "Sammlung von Schauspielen für das hamburgische Theater" Schwerin und Wismar 1790-94. 4 Thle. 5.) hat drucken lassen, hat, so viel ihm die Sonderdrucke bekannt geworden sind, Meyer a a O 2, 177 f. verzeichnet gebendaselbst S. 171 ff. findet man ein "Verzeichniss der von Schroeder mehr oder weniger bearbeiteten, umgeanderten, übersetzten und selbst verfassten Schauspiele" und für jedes die Angabe des Jahres und Tages seiner ersten Aufführung) Diese Stücke - jedoch von den Bearbeitungen shakspearescher allein der Hamlet - sind mit noch andern wieder gedruckt in .F. L. Schroeders dramatischen Werken Herausgg, von E von Bulow. Mit einer Einleitung von L. Tieck". Berlin 1831. 4 Bde. 8. 24) In den Werken 26. 196 f (vgl. Schroeders Brief bei Meyer a. a. O. 2, 1, 330); naher gehen darauf ein Tieck in jener Einleitung S. XLIII ff. und v. Balow in den Vorreden au den einzelnen Theilen seiner Ausgabe. 25) Hamlet und Othello 1776; der Kaufmann von Venedig und Maass für Maass 1777; König Lear, Richard II and Heinrich IV - beide Theile in ein Stück zusammengezogen - 1778; Macboth 1779; die Kinderzucht oder das Testament, nach the London Prodigal, 1781; Viel Larmen um nichts 1792.

<sup>26)</sup> Mever a. a O. t. 290; vgl. hierzu Goethe 45, 55 1.; Gervinus 54, 188 ff und A. Stahr in dem literarhistorischen Taschenbuch von Prutz, Jahrgang 1843 27) Lenz, von Goethe unterstutzt, bearbeitete fünf "Lustspiele nach dem Plautus fürs deutsche Theater", Frankfurt und Leipzig 1774 8 (auch in Tiecks Ausgabe der gesammelten Schriften von Leuz, Bd 2; vgl. § 301, Anm 1161. Ob aber je eins davon in Deutschland aufgeführt worden, ist mir nicht bekannt 25) Pressburg 1772 - 75. 12 Thle. 5. 29) Wien 1775-77. 6 Thie 4 301 Wien 1775-\$1 6 Thie. 5. 31) Wien 1783-85. 7 Thle. S. - Sie lieferten mit das Schlechteste und Geschmackloseste, was von Originalstücken Hebersetzungen und Bearbeitungen auf deutsche Buhnen kam; vgl. Gersinn 11. 356 32) Hamburg 1774 S. 33) Vgl. S. 189, Anm. 23. 34) Leina 1775-51. 4 Bde, 5, 351 Gotha 1775-91. 3 Bde. 5. 1780 8 inur ein Band, der zwei Stucke von Goldoni und eins von Calderon ei 37: Augsburg 1786. 5. 3\$) Leipzig 1792-95. 3 Bde. 8,

vaterländischen Bühne gewidmet"33; und in andern Sammlungen der § 309 Werke verschiedener deutscher Theaterdichter. - 2) Nach ihrer nationalen Abkunft oder nach den Verfassern zusammengestellt, a) Französische: in dem "Komischen Theater der Franzosen für die Deutschen. Herausgegeben von J. G. Dyk" in Ad. v. Knigge's "Sammlung ausländischer Schauspiele für das deutsche Theater umgensbeitet""; in dem "Neuern französischen Theater, bearbeitet von L. F. Huber" 2; in Voltaire's "sämmtlichen Schauspielen" etc. 42; in "Destouches für Deutsche", von A. G. Meissner und W. Ch. S. Mylius", und "Molière für Deutsche", von denselben". - b) Euglische: in dem "Englischen Theater von Chr. H. Schmid"; in dem "Britischen Theater, für die Manheimer Bühne bearbeitet" (von W. H. Freiherrn von Dalberg) and in Eschenburgs Uebersetzung des Shakspeare". — c) Italienische: in den "Komischen Opern der Italieuer. Zum Gebrauch für die deutsche Bühne herausgegeben von J. Ch. Bock"; in den "Singspielen, nach ausländischen Mustern für die deutsche Bühne berausgegeben von G. F. W. Grossmann 60; in "des Herrn C. Goldoni sämmtlichen Lustspielen" (übersetzt von J. H. Saal,"; in "Metastasio's dramatischen Gedichten" etc. (von J. A. Koch) und in den "Theatralischen Werken von C. Gozzi" (von F. A. Cl. Werthes) 3. - d) Spanische. Auf den Reichthum des spanischen Theaters hatte zuerst v. Cronegk hingewiesen in einem hald nach seinem Tode (1755) gedruckten kleinen Aufsatz, "die spanische Bühne". 1766 brachte die neue Bibliothek der schönen Wissenschaften , einige Nachrichten, den Zustand der spanischen Poesie betreffend" 10, worin sich eine für jeue Zeit schon ziemlich gute Bekanntschaft mit der spanischen Literatur zeigte. Drei Jahre darauf erschien dann zu Göttingen die "Geschichte der spanischen Dichtkunst von Don Luis Joseph Velasquez. Aus dem Spanischen abersetzt und mit Anmerkungen erläutert von J. A. Dieze"57. Kurz

<sup>39)</sup> Berlin 1793 8. 40) Leipzig 1777-86, 10 Thle. %. 41) Heidelberg 1784. 85. 2 Thic. 8. 42) Leipzig 1795 97, 3 Thle. 8. berg 1784, 85. 2 Thle, 8. 42) Leipzig 1795 97, 3 Thle, 8. 43) Nurn-berg 1766—77. 5 Thle, 8. 44) 1 Theil (nur zwei Stucke) Leipzig 1779 8. 15, 1 Theil (nur drei Stücke) Leipzig 1780. 8. 46) Frankfurt und Lopzig 1769 73; Danzig 1774-77. 7 Thie. S. (vg). Biester in der allgemeinen Bibbothek 23, 2, 506 ff.; 33, 2, 544 ff. und Anhang zu Bd. 25 - 36, S. 2052 ff. 17) Bd 1. Manheim 1786. S. 48) Vgl. \$ 200, Ann. 71. 49) Leipzig 1381 82 2 Thle. 8 50) Frankfurt a. M. 1783. S. 51) Leipzig 1767-77. 11 Thie. S. Vgl Bd III, 425. 52) Wien 1768-76. 8 Thie 8. 53) Bern 1777 - 79. 5 Thie. 5. 54) Zu Ende des ersten Theils seiner Merke Nach Bouterwek 11, 191 soll er auch einige spanische Lieder nach-Walmt haben. 55) 1, S. 209-234. 56) Von Dieze? Nach der d. Verteljahrsschrift 1857, Heft 2, S. 94 von Schiebeler. 57) Gottingen 1769. 8. bieze war geb. 1729 zu Leipzig, 1764-54 Professor in Göttingen und starb 1755 in Mainz.

& 309 zuvor hatte Lessing, der schon 1750 damit umgegangen zu sein scheint, "das Leben ein Traum" von Calderon zu übersetzen", und in der Folge, besonders während seines Aufenthalts in Hamburg. immer vertrauter mit der dramatischen Literatur der Spanier geworden war, auf dieselbe in der Dramaturgie in ungleich auregenderer Weise als Cronegk aufmerksam gemacht und mit Anerkennung von ihr gesprochen 34. Auch die Verfasser der Briefe über den Werth einiger deutschen Dichter etc. deuteten mehrfach auf die Schatze und eigenthümlichen Reize der spanischen Poesie und besonders der spanischen Komödie hin 60. Indessen wandte man sich bei der Ver pflauzung spanischer Stücke nach Deutschland zunächst noch nicht zu den Originalen selbst, sondern zu den Bearbeitungen spanischer Dramen in Linguets "Théâtre Espagnol" (1768-70), welches F. W. Zachariae in Gemeinschaft mit K. Ch. Gärtner übersetzte61. Die erste Sammlung, worin spanische Dramen aus den Grundtexten ubertragen erschienen, war das "Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur" von Bertuch". "Schauspiele nach spanischen Planen bearbeitet" gab G. W. Rup. Becker heraus. - 31 Cebersetzungen oder Bearbeitungen einzelner Stücke besonders gedruckt erschienen in sohr grosser Zahl. Ueberhaupt wurden übersetzt oder bearbeitet a) aus dem Französischen vornehmlich Lustspiele von Molière, Destouches, Marivaux, Voltaire, Regnard, Sedaine, Beaumarchais, Mercier, Dorvigny, Florian, Monvel, Dumaniant, Collin d'Harleville etc. - b) Aus dem Englischen Stücke von allen Gattungen, namentlich von Shakspeare, Beaumont und Fletcher, Vanbrugh, Farquhar, Colman, Cibber, Congreve, Cumberland, Goldsmith. Moore, Murphy etc. Von shakspeareschen Stücken erschienen in Bearbeitungen, ausser den von Schroeder herettbrenden und in die von ihm veranstalteten Sammlungen aufgenommenen (wozu noch die von Heinrich IV" kommt andere, mehr oder weniger missrathene oder den Dichter völlig misshandelnde, theils in verschiedenen der ubrigen oben angeführten Sammelwerke, theils einzeln, wie "Othello"

<sup>58)</sup> Vgl. sammt! Schriften 13, 617. 59) Vgl. Bd. III, 411 und dazu Guhrauer in der Fortsetzung von Danzels Lessing 1, 207 ff.; auch 8, 326 f 600 Z B 1, 291; 293 f. 61 "Spanisches Theater" Braunschweig 1770 71 3 Bde, 8.— Von eben denselben Uebersetzern soll nach der allgemeinen d Bibliothek 21, 2, 532 auch der "Beitrag zum spanischen Theater". Hamburg und Riza 1771 herruhren, den ich nicht naher kenne, und von dem ich auch nicht weiss, ob die darin enthaltenen Sachen tein Lust-piel von Antonio de Solis und vier kleine werthlose Nachspielet aus dem Spanischen unmittelbar oder aus französischen Bearbeitungen verdeutscht sind. 62) Weimar 1750. Dessau 1782 3 Bde 8 (der dritte Band auch besonders unter dem Titel "Theater der Spanier und Portugiesen") 63) Dresden und Leipzig 1783 8. 64) Wien 1782. 9.

von Ch. H. Schmid 1769"; eine Bearbeitung des Othello "das § 309 Schnupftuch oder der Mohr von Venedig, Othello, ein Schauspiel in 5 Aufzügen nach dem Shakspeare von J. H. S. "66; "Cymbeline" von Sulzer 17726; für das Wiener k. k. Theater 1773 "die lustigen Abenteuer von der Wien" (nach den lustigen Weibern von Windsor) von Pelzel, "Macbeth" von Stephanie d. J., "Hamlet" von Heufeld, die lächerlichen Hochzeitsfeste" (nach dem Sommernachtstraum) on; ferner "Amor vincit omnia" (nach Love's Labour's lost) von Lenz 1771; "die Irrungen" von G. F. W. Grossmann 1777 69; fürs Prager Theater "adaptiert" von F. J. Fischer 1778 "Macbeth", "der Kaufmann von Venedig", "Richard II" und "Timon von Athen""; "Macbeth" auch von H. Leopold Wagner 17797; von J. Ch. Bock .. König Lear" 1780; von O. v. Gemmingen "Richard II" 1782; von Schink "die bezähmte Widerbellerin" 1753; von G. A. Bürger "Macbeth" 1783"; von W. H. von Dalberg "Julius Caesar" 1785; von W. H. Bromel "Gideon von Tromberg, eine Posse" (nach den lustigen Weihern von Windsor) 13 und "Gerechtigkeit und Rache" (nach Mass für Mass) 1785; "die lustigen Weiber von Windsor", Gottingen 1786; "Cromwell", München 1786; "Othello" von Hagemeister 1790. — c) Aus dem Italienischen die Stücke von Goldoni und von Gozzi. - d. Aus dem Spanischen mittelbar und unmittelbar, einige Dramen von Lope de Vega, Cervantes, Calderon, Moreto etc. - e) Aus dem Dänischen wenige Stücke von Holberg, der schon früher auf unserm Theater heimisch geworden war, und einigen andern Dichtern. - Zu den fleissigsten und geschicktesten Vehersetzern und Bearbeitern gehörten ausser Schroeder und Gotter<sup>14</sup> auch J. J. Ch. Bode, J. Ch. Bock 15, Chr. Leb. Heyne oder, wie er

<sup>65,</sup> In dessen "englischem Theater" Th. 1, das zweite Stuck; vgl. Klotzens Bibliothek 3, 2, 379. 66) Frankfurt u Leipzig 1770; angezeigt in Klotzens Bibliothek 5, 2, 237 ff und als sehr clendes Machwerk bezeichnet; dem Bearbeiter scheint Chr. H. Schmids Othello vollig unbekannt gewesen zu sein. Goethe 33, 45 f. 68) Vgl. Leipziger Almanach der d. Musen von 1774, 69) J. J. Engels "Vermahlungstag", nach "Viel Larmen um nichts", der auch ungefähr um diese Zeit angefangen wurde, blieb unvollendet: die ersten drei Acte erschienen erst 1803 im 5 Bde. der Schriften; vgl. Bd 6, 274 f; wie vertragt sich aber damit die Nachricht in Schroeders Leben von Meyer 1, 318?

<sup>70)</sup> Vgl. allgemeine d. Bibliothek 38, 1, 147 f. 71: In dessen Theaterstudien, Frankfurt a. M. 1779 S.; vgl. Ersch Nr. 3714. 72) Schon zu Anfang des J. 1777 hatte Boie Burgern gebeten, die Hexenscene von neuem zu boarbeiten Vgl. Weinhold, Boie S s6. 73) In Schroeders Leben 1, 390 heisst Bromels Bearbeitung "Hannibal von Donnersberg". 74) Vgl in dessen Ge-75) Geb in den Zwanzigern dichten Bd. 3, S. XLII f. und Jordens 2, 207 ff. zu Fresden, trat, von Bode empfohlen, 1772 als Theaterdichter zu der ackermannschroederschen Gesellschaft in Hamburg, folgte seinem Freunde, dem Schauspieler

§ 309 sich als Schriftsteller nannte, Anton Wall<sup>10</sup>, J. F. Junger<sup>11</sup>, F. L. W. Meyer<sup>11</sup> und L. F.-Huber<sup>10</sup>; denen wenigstens ihrer grossen Betriebsamkeit wegen noch beigezählt werden können Ch. H. Schmid,

Reinecke, 1775 nach Leipzig, wo er für die bondinische Gesellschaft thatig war. 76) Geb. 1751, nach Andern 1754, zu Burgund starb 1785 zu Dresden. stadt im Schönburgischen (oder zu Leuben bei Lommatsch?), erhielt seine Schuibildung zu Naumburg a. d. S. und gieng von da nach Leipzig, wo er die Rechte studierte und sich dabei viel mit neuern Sprachen beschaftigte. Er blieb hier auch noch nach Vollendung seiner Studien mehrere Jahre, ohne eine Anstellung zu suchen, und trat als Dichter zuerst 1779 mit "Kriegsliedern" auf. Nachdem er Leipzig verlassen hatte und eine Zeit lang Privatsecretar bei dem Kanzier Hoffmann in Halle gewesen war, begab er sich etwa gegen den Ausgang der Achtziger nach Berlin, wo er privatisierte; eine ihm von der preuss. Regierung angebotene Stelle schlug er aus. Spater lebte er in verschiedenen Orten des Kurfürstenthums Sachsen und des Herzogthums Altenburg, indem er sich theils mit Schriftstellerei beschaftigte, theils als Hauslehrer Unterricht ertheilte. Zuletzt zog er nach Hirschberg bei Hof, wo er 1821 starb. 77) Geb. 1759 zu Leipzig. lernte anfanglich die Handlung, studierte dann aber die Rechte in seiner Vaterstadt, wurde daselbst auf kurze Zeit Hofmeister zweier Prinzen und gieng darzuf nach Weimar, wo er mehrere Jahre privatisierte. Als Schriftsteller hatte er sich zuerst im Roman versucht: von seinem "Huldreich Wurmsamen von Wurmfeld", einem komischen Roman, erschien der erste Theil bereits 1751 zu Leipzig, der dritte und letzte 1757. In diesem J begab sich Junger nach Wien, wurde hier zwei Jahre später vom Kaiser zum Hoftheaterdichter ernannt, aber 1794 von dieser Stelle wieder entlassen. Seitdem lebte er von dem sparlichen Erwerb, den er aus seinen literarischen Arbeiten zog; er verfiel zu wiederholten Malen in tiefe, an stillen Wahnsinn grenzende Schwermuth und starb 1797. 751 Geb. 1759 zu Harburg, kam mit seinen Eltern sehr fruh nach Hamburg, besuchte anfanglich das dortige Johanneum, später die Schule zu Ihlefeld und zuletzt das Hamburger akademische Gymnasium, worauf er, um die Rechte zu studieren, nach Gottingen gieng. Nach einem kurzen Aufenthalt in St. Petersburg, wohin er sich mit Hoffnungen, die unerfullt blieben, begeben hatte, trat er bei der Regierung in Stade als Auditor ein Da ihm die Geschafte, denen er sich hier unterziehen musste, nicht zusagten, nahm er 1755 die ihm angetragene, mit dem Professortitel verbundene Stelle eines Unterbibliothekars in Gottingen au, gab sie aber, da er Vermögen genug besass, um unabhängig leben zu können, schon 1750 wieder auf und verwandte nun die nachsten Jahre zu Reisen durch Deutschland, England, Frankreich und Italien Die Hauptstadte dieser Lander besuchte er zu wiederholten Malen auf langere oder kürzere Zeit; in Berlin verweilte er mehrere Jahre. 1796erstand er ein Gut zu Gr. Bramstedt in Holstein, wo er fortan seinen Wohnsitz nahm, ohne jedoch sein zeitheriges Wanderleben ganz aufzugeben. Er starb zu Bramstedt 1840. Vgl "Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer" etc. Braunschweig 1847, 2 Thie. 8. Nach flettner, in Westermanns illustr. Monatsbeften, Decemb 1566, S. 255, ist der sonst Heinsen zugeschriebene Roman "Fiormona", den selbst F. H Jacobi (vgl Sommerings Leben von R Wagner 1, 49) für ein Werk Heinse's hielt, von Meyer. Er ist eine schwache Nachahmung des Ardinghello

791 Ein Sohn von Mich Huber (vgl. § 2.5, Aam. 13), geb. 1761 zu Paris, von wo er im zweiten Jahre mit seinen Eltern nach Leipzig kam. Eine sorgtältige Erziehung und der geistauregende Einfluss vieler seinem vaterlichen Hause be-

J. G. Dyk . A. G. Meissner und W. Ch. S. Mylius . - Je grös- § 309 sern Spielraum das Ausländische erhielt, desto stärker wirkte es auf den Charakter der eigenen Erfindungen unserer Dramatiker ein. and desto schwankender und wandelbarer musste auch das Publicum unserer Bühne in seinem Geschmack werden. Natürlich konnte bei einer solchen Lage der Dinge sich auf dem Grunde, welchen Lessing und Goethe zu einem volksthümlichen Drama gelegt hatten, weder die ganze Gattung organisch fortbilden, noch eine ihrer besondern Arten in eigenthümlich deutscher Weise zu einer reinen Form entwickeln. In dieser Beziehung hatte also sehon vor Ablauf der Siebziger das deutsche Schauspiel mit dem deutschen Roman im Allgemeinen ein gleiches Schicksal; es dauerte nicht lange, so wandten sich auch unsere dramatischen Dichter mit besonderer Vorliebe und mit der vollsten Beistimmung des grössten Theils der Theaterbesucher zu Darstellungen, in denen sich ebenso, wie in der grossen Mehrzahl unserer Romane, nur die gemeine und alltägliche Wirklichkeit mit ihren kleinbürgerlichen häuslichen Verhältnissen und Interessen abspiegelte.

befreundeten Manner entwickelten früh die trefflichen Anlagen des Knaben. Bei seiner grossen Lernbegierde gelangte er baid zu ausgebreiteten Kenntnissen, besonders in neuern Sprachen und in der schönen Literatur der Franzosen, Engander und Deutschen Schon in seinem fünfzehnten Jahre fieng er an Uebersetzungen für den Druck zu liefern. Da es ihm die Verhaltnisse seiner Eltern nicht gestatteten, bloss seinen literarischen und dichterischen Neigungen zu leben, so suchte er sich in Dresden zum Geschäftsmanne zu bilden. Hier gehörte er, wie schon vorher in Leipzig, zu Körners und seit 1785 auch zu Schillers vertrautesten Freunden (vgl S. 121). 1788 gieng er als kursüchsischer Legationssecretar nach Mainz; zwei Jahre darauf wurde er zum kursächsischen Residenten am Mainzer Hofe befördert. Bald bildete sich ein enges Freundschaftsverhaltniss wischen ihm und Georg Forster und dessen geistvoller Gattin, einer Tochter Chr G Heyne's in Gottingen. Die Kriegsereignisse veraulassten ihn, 1792 von Mainz nach Frankfurt zu gehen, von wo er nicht lange nachher nach Presden rarrickberufen wurde. Als in Folze von Forsters politischer Handlungsweise, die ha nach Paris fuhrte, seine Familie in die bedrangteste und bedenklichste Lage gerathen war, gab Huber, um für sie zu sorgen, seine bisherige Stellung auf und gieng gegen Ende des J. 1793 zu ihr nach der französischen Schweiz. Nach Forstern Tode herrathete Huber die Wittwe; einige Jahre später zog er zunachst uach Tübingen, dann nach Stuttgart und 1803 nach Ulm, wo er kurz vor seinem Tode zum Landesdirectionsrath ernannt wurde. Er starb 1801. 1750 zu Leipzig, wo er nachher als Buchbandler und Dr. der Philosophie lebte und 1813 starb 811 Geb. 1753 zu Bauzen, studierte in Leipzig und Wittenberg die Rechte, war dann zuerst Registrator beim geheimen Archiv zu Dresden, eit 1785 Professor der Aesthetik und der classischen Literatur an der Prager Universität und seit 1805 Consistorialrath und Director der hohern Lehranstalten in Fulda, wo er 1807 starb. 82) Geb. 1754 zu Berlin, studierte die Rechte und lebte nachher als Privatmann in seiner Vaterstadt, wo er 1827 starb.

## \$ 310.

Vorbereitet war diese Wendung seit langer Zeit. Denn abgesehen davon, dass sie, sobald die vaterländische Literatur sich entschiedener der Auffassung und Darstellung des beimischen Lebens der Gegenwart zuzuneigen begann, schon überhaupt durch die Beschaffenheit unserer öffentlichen und gesellschaftlichen Zustände und durch die ruhig bürgerliche, von keinen höhern nationalen Interessen irgendwie gehobene Zeitstimmung begünstigt wurde, die seit dem Hubertsburger Frieden bis zum Ausbruch der französischen Revolution in der grossen Masse der Nation die vorherrschende war: so hatte auch nach und nach so manches, theils mittelbar von aussen her, theils unmittelbar bei uns selbst, auf den Entwicklungsgang unsrer dramatischen Literatur im Besondern eingewirkt, das sie immer mehr in eine solche von dem Ziele aller eigentlichen und wahren Kunst abführende Richtung geradezu hineindrängte. Hierhin ist bereits aus den Vierzigern her zweierlei zu rechnen: die geistlose und platte Art, in welcher die bürgerlichen Lustspiele Holbergs unmittelbar nach ihrer ersten Einführung aus Dänemark von der gett schedischen Schule nachgeabmt wurden ', und die vornehmlich durch

<sup>§ 310 1)</sup> Eine vollständige, ofter aufgelegte l'ebersetzung der Lustspiele Holbergs erschien, nachdem drei ("Jean de France", "Bramarbas" und "der politische Kannengiesser") bereits etwas fruher von G. A. Detharding und ein- undie Wochenstube"; von einem Ungenannten verdeutscht waren (jene in Gettscheddeutscher Schaubühne Th. 1-3, 1741 f.; dieses besonders gedruckt o. O. 1742) in 5 Octavbanden, der erste zu Hamburg und Leipzig, die ubrigen zu Kopenhagen und Leipzig 1743-55 (auf dem Titel des ersten Bandes hat sich der I eberretzer mit den Buchstaben J. G. L. v. A. bezeichnet; vgl Gottscheds nothigen Vorratie 1, 316 ff; 2, 286) Schon Prutz hebt in seinen Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters S. 235 f. die Verschiedenartigkeit des Einflusses hervot. den die Franzosen und den Holberg auf unsere Lustspieldichtung in der gottschedischen Zeit und Schule hatten, indem die tranzusischen Komiker ihre Stoffaus der höhern Umgangswelt, der Modewelt des Lebens genommen. Holbers sich dagegen in seinen Stucken durchgangig auf den Burger- und Bauernstand beschränkt hatte. Danzel (Gottsched S. 143 f.) stimmt ihm darin zwar un Aligemeinen bei, will aber jenen tiegensatz nicht für ein eigentliches Entgegentreten eines ganz neuen Princips gegen ein alteres genommen wissen Indessen bleibt das Hauptsachlichste für uns in Prutzens Bemerkung dabei immer bestehen, dass os numlich vorzuglich Holbergs Stucke waren, welche die deutschen Lustapieldichter der vierziger Jahre darauf führten, die Stoffe zu ihren eigenen Ertimfungen zum allergrossten Theil aus dem Leben und den Verhältnissen der deutschen Mittelstande und des heimischen Bürgerthums zu nehmen, und zwar in den provinziellen und städtischen Besonderbeiten der nordlichen Gegenden, in deuen sie aufgewachsen waren Da aber gereichte es nun gleich von vorn herein dem Lustspiel des 16. Jahrh zum größten Nachtheil und fieng sehon an den Charakter unsers Drama's aberhaupt für die Folgezeit mit zu bestimmen, dass alles, was die

Gellert bewerkstelligte Einbürgerung der von den Franzosen herüber- § 310 genommenen weinerlichen oder rübrenden Komödie, die sich weit besser als das echte Lustspiel mit den auf eine gefühlvolle Erbauung und auf eine empfindsam-moralisierende Lehrhaftigkeit gerichteten Tendenzen unserer damaligen schönen Literatur vertrug. Einige Ansätze zu der Comédie larmovante, wie Voltaire spöttisch die neue Art von Schauspielen nannte, fanden sich in Frankreich schon bei Destouches und Marivaux, noch frither bei Corneille<sup>2</sup>, ja selbst bei Molière; ihr eigentlicher Begründer wurde aber noch vor 1740 Nivelle de la Chaussée's. Dieses Dichters Stücke waren es, welche Gellert sich für seine Lustspiele und namentlich für "die cartlichen Schwestern", die für das alteste rührende Lustspiel in deutscher Sprache gelten, im Allgemeinen zum Muster nahm. Gellert, der sich nach der Vorrede zu seinen "Lust- und Schäferspielen" gern den "schönen Vorwurf wollte machen lassen", dass seine drei Lustspiele, "die Betschwester", "das Loos in der Lotterie" und "lie zärtlichen Schwestern", "eher mitleidige Thränen als freudiges Gelächter erregten", vertheidigte und empfahl bald nachher noch besonders die rithrende Komödie in seinem Programm "de Comoedia commovente", von dem Lessing eine Uebessetzung seinen Abhandlungen von dem weinerlichen oder rührenden Lustspiele" in der theatralischen Bibliothek einschaltete\*. Lessing hatte schon 1750 in einer Note zu seiner Uebersetzung der Gefangenen des Plantus" deutlich genug zu verstehen gegeben, wie wenig er die zum Weinen gemachte Komödie der Neuern überhaupt billigte, und

gottschedische Schule, mit Frau Gottsched an der Spitze, unter dem Einflusse Holbergs an komischen Stücken mit deutschen Charakteren und Sitten hervorbrachte, durchaus nur das Platt-Natürliche unserer damaligen Spiessbürgerlichkeit seler Pedanterel in der allerprosaischesten Auffassung, und ohne auch nur einen Antlug von der dramatischen Lebendigkeit und komischen Kraft holbergischer Erandungen zu haben, darstellte (vgl. hierzu Mendelssohn im 312. Literatur-Briefe; Lessings sammtliche Schriften 7, 97-99; 233-236; Danzel, Gottsched S. 142 ff. and denselben in Lessings Leben 1, 134 ff.). 2) Vgl. Guhrauer, Lessing 2, 1, 321 and besonders Note 2. 3) Vgl. Schlosser 1, 590 ff.; Danzel, Lessing 1. 201-95 und dazu S. 133 f. Die "Melande" von N. de la Chaussee kam erst 1111 auf das französische Theater; vgl. Lessing 7, 36. 4: Leipzig und Bremen 1745. S. 5) Vgl. Lessing 4, 155; nicht, wie Danzel (n. a. O. S 301) angibt, tie "Cenie" der Frau von Graftigny, da diese erst 1751 erschien (vgl. Guhrauer, Lessing 2, 1, 205); sie wurde 1753 von Frau Gottsched übersetzt und in der Anzeige dieser Uebersetzung von demselben Jahr (nicht vom J. 1751, wie bei Danzel a a. (1 S. 302 steht) gebrauchte Lessing zuerst den Ausdruck "weinerliches Lustspiel"; vgl sammtliche Schriften 3, 393 und dazu 4, 110, auch 7, 55 f (i) Leinzig 1718, 8. 7) Alle zuerst einzeln gedruckt im J. 1715. 5) Leipzig 1751. 4; vgl. Bd. III, 80. 9) Sammtliche Schriften 4, 134 ff. 101 S. Schriften 3, 32.

§ 310 wie unstatthast ibm gar ihre Einführung in Deutschland zu einer Zeit schien, wo wir noch nicht einmal eine wahre Komodie, wie die Franzosen, hatten. Auch noch vier Jahre später sprach er sich in ienen Abhandlungen so aus, dass er das weinerliche Lustspiel, eben so wie das Possenspiel, nur für eine Abart von der wahren Komödie hielte". In den Fünfzigern wurde das rührende Lustspiel namentlich von J. A. Schlegel in den seiner Uebersetzung des Batteux angehängten Abhandlungen in Schutz genommen 13, wogegen Ramler 13 die "weinende Komödie" nur für eine "geschwächte Tragodie" erklärte, die man wenigstens nicht zum Muster anpreisen dürfe, wenn eine vollkommene Idee von der Komödie gegeben werden solle. -Gegen Ende der Vierziger flengen die Romane Richardsons an ihre tiefgreifende Wirkung in Deutschland und bald auch in unserm Drama zu äussern ". Die folgenden Jahrzehnte brachten uns das burgerliche Familientrauerspiel " und dann Diderots Theater, welches dem ernsthaften und rührenden Lustspiel und dem bürgerlichen Trauerspiel eine neue Stütze und der Theorie von jenem erst den rechten Nachdruck verlieh 16. Mit der bürgerlichen Tragodie drang

11) Vgl. Bd. III, 369; in Betreff der minder ungünstigen Aeusserungen Lessings über jenes in der hamburgischen Dramaturgie 7, 36; 95 ff. verweise ich auf Guhrauer a. a. O. S. 201 ff. 12) 2. Ausgabe S. 106 ff. 13) In dem Vorbericht zu der Einleitung in die schönen Wissenschaften nach Battenz etc.

<sup>14)</sup> Vgl. § 286, 13 und § 288, 17. 15) Vgl. Bd. HI, 369 ff. Bd. III, 101 ff; A. W. Schlegel in den Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (sammtliche Werke) 6, 142 ff. und Schlosser 2, 524 ff. oler aber darin irrt, dass er Diderot die Einfuhrung der Prosa in das von N. de la Chaussée hegrundete Drama zuschreibt; denn schon sechs Jahre vor dem Erscheinen von Diderots Fils naturel und den dazu gehörigen Entrétiens hatte Frau von Grafugoy ihre in Prosa abgefasste Cénie herausgegeben). "Diderot", heisst es in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1747, St. 145, "war es, der zuerst gegen verjahrte Angewohnungen und Conventionen die Rechte der Natur, als des Grundgesetzes für die dramatischen Dichter, zu behaupten suchte. - So vortheilhaft er auf der einen Seite theils unmittelbar, theils durch seinen Einfluss auf Lessings Theorie und Ausubung für unsere Bühne gewirkt hat, besonders um uns der Fesseln zu entledigen, die eine blinde Nachahmung der Franzosen den Deutschen angelegt hatte, so hat er doch auf der andern Seite zu sehr verderblichen Missverstandnissen Anlass gegeben Seine Begriffe von sittlicher Belehrung, von Natur, von Wahrheit der Darstellung, von Jauschung haben sich unter den Handen seiner Nachfolger so vergrobert, dass nun der Zuhörer unaufhörlich mit seinen hauslichen und bürgerlichen Pflichten unterhalten wird; dass nichts mehr tur naturjich gilt, als das Alitagliche und platt Prosaische; dass man glaubt, die geringste verschönernde Erhohung hebe die Wahrheit auf". (Die Recension ist von A. W Schlegel [vgl. sammtl Werke 11, 53 ff.], aber nicht ganz; zum Theil auch "von der Hand einer geistreichen Frau", d. h. seiner ersten Gattin, vgl. kritische Schriften 1, S. XVII f ). Ausstr Diderot war es auch vorzuglich Beaumarchais (seine Eugenie erschien seit 1767 in verschiedenen, öfter aufgelegten Ucher-

die Prosaform, der für das Lustspiel bereits die gottschedische Schule § 310 im Ganzen den Vorzug vor der gebundenen Rede zugestanden hatte, auch in die tragische Dichtung ein. Gottsched selbst hatte sich in seiner kritischen Dichtkunst ausdrücklich weder für die ungebundene noch für die gebundene Form allein erklärt: er fand sie ja beide in der Komödie der Franzosen vor. Aus seinen Worten aber einerseits dass die Komödie eine ganz natürliche Schreibart haben und, "wenn sie gleich in Versen gesetzt werde", doch die gemeinsten Redensarten beobachten müsse, und andrerseits, dass es keinem Zweisel unterliege, "ob man auch in Versen Komödien schreiben koune, und warum diess nicht im Deutschen angehen sollte?" - scheint sich doch zu ergeben, dass er die prosaische Form hier für die natürlichere und angemessenere hielt. nicht nachschen können, ob die Stelle der kritischen Dichtkunst, woraus ich diess entnommen habe, sich ihrem wesentlichen Inhalt nach schon eben so in der ersten Ausgabe vorfindet17; es ist mir indess um nichts minder wahrscheinlich, als dass er, da er diess Werk schrieb, auch bereits dasselbe Urtheil über den Vorzug reimloser Verse vor gereimten in Tragodien und Komodien fällte, welches in der zweiten Ausgabe steht". Im Jahre 1732 wenigstens erklurte er": "Was auch die Trauerspiele und überhaupt die theatralischen Gedichte anlangt, so wurde es sohr gut sein, wenn man darin das verdrüssliche Reimen abschaffte: weil es in solchen Vorstellungen menschlicher Handlungen eben so unnatürlich klinget, als das unaufhorliche Singen in den Opern". Nichts anders als eine ausführlichere Begründung dieses Urtheils, welches sich auf Gottscheds aesthetisches Grundprincip von der Naturnachahmung stützte, war nun G. B. Straube's 1740 gedruckter "Versuch eines Beweises, dass eine gereimte Komödie nicht gut sein könne", der eine Entgegnung von seinem Freunde J. E. Schlegel hervorrief21; nur dass Straube hier nicht, wie Gottsched gethan, der gereimten Komödie das reimlose, sondern das prosaische Lustspiel als das der Vollkommenheit eher fähige entgegenstellt<sup>22</sup>. Dass er hierunter wirklich ein Stück in ganz ungebundener Rede verstanden habe, ergibt sich, alles Andere, was dafür spricht, ungerechnet, schon allein aus seiner Berufung auf unsere alten Komödien von Schoch, Gryphius u. A.,

Beitrage.

etzungen), der von aussen her die Entwickelung des rührenden Schauspiels bei uns förderte. Vgl. Schutze, hamburgische Theatergeschichte S. 346. der zweiten, von 1737, steht sie S 706. 15) S. 360. 19) Beitrage zur 20) Vgl. auch das darauf Folgende. aritischen Historie der d. Sprache 1, 93. 211 Vgl. § 285, Anm. 3. 22) Gleich S. 463 f. des 23. Stucks der

§ 310 die ja prosaisch seien 23; und es ist eine leere Ausflucht den ihm entgegengehaltenen Gründen Schlegels gegenüber, wenn er nachher" sagt, sein Freund habe ihn missverstanden: er sei nie gegen die Komödie in Versen gewesen, sondern nur gegen die in Reimversen. Im Jahre 1742 erhob ein anderer Verehrer Gottscheds, der Rector Richter in Annaberg, auch schon Bedenken gegen die Nothwendigkeit des Verses im Trauerspiel, in einer Einladungssehrift, die Gottsched gleich das Jahr darauf ohne alle Gegenbemerkung in die Beiträge etc. 25 aufnahm; und zu derselben Zeit erselnen in den "hallischen Bemühungen zur Beförderung der Kritik" ein Schreiben "von den Reimen und dem Silbenmasse in den Schauspielen" von Chr. Mylius20, worin derselbe sich unumwunden nicht bloss gegen den Reim, sondern auch gegen ein "gezwungenes Silbenmass" im Schauspiel überhaupt erklärte. Mit Beziehung auf jeuen Streit zwischen Straube und Schlegel gab er gleich zu Anfang seine Alsicht dahin zu erkennen, dass er sowohl die Tragodie als die Komödie von dem unanständigen Joche der Reime und des Silbenmasses befreien möchte, und berief sich bei dem, was er zur Empfehlung der prosaischen Form im Trauerspiel vorbrachte, auf die von Frau Gottsched in ungebundener Rede gesertigte Uebersetzung des "Cato" von Addison". Man möge es doch endlich wagen, auch Trauerspiele, so wie man bereits mit den Lustspielen angefangen habe, in Prosa zu verfertigen; die Erfahrung werde den Nutzen einer solchen Kühnheit deutlich genug zeigen. Das Ergebniss dieser verschiedenen Anfechtungen, welche Reim und Silbenmass im Drama erführen, war, dass zwar in den Tragödien der gottschedischen Schule Vers und Reim ihre Herrschaft behaupteten, in ihren Lustspielen dagegen, sowohl in den übersetzten, wie in den selbst erfundenen, beide schon von 1712 an, wo der erste Theil der deutschen Schaubühne "den Menschenfeind" nach Molière von Frau Gottsched in ungebundener Form brachte, vor der Prosarede auf's entschiedenste zurnektraten. Selbst J. E. Schlegel fand es angemessen, von seinen vier oder fünf vollendeten Lustspielen nur eins, "die stumme Schönheit" zu versificieren und zwar in gereimten Alexandrinern . Die Prosa-

<sup>23)</sup> S 179 f. 24) Im 26. Stucke der Beiträge S. 287 ff 25. St 41. S 465 ff 26) In dessen vermischten Schriften S 292 ff. 27) Leipzig 1735. S. 28) Gedruckt 1747. 29) "Die entführte Dose", in reimissen Trimetern, fallt vor das J 1711, vgl oben § 275, 31; "die drei Philosophen", in Alexandrinern, hat er nicht zu Ende geführt, vgl. Werke 2, 600 ff — Vgl. Danzel, Gottsched S 276 f (die dort angeführte Uebersetzung "des Ruhmredigen" von Destouches erschien nach Gottscheds nöthigem Vorrath 1, 321 im J 1745; vgl. Jordens 4, 503). — Nach diesen Andeutungen ist zu erganzen und zu verbessern was bei Danzel, Lessing 1, 133 steht.

form wurde seit der Verdrängung der den Franzosen nachgekünstelten § 310 heroischen Tragodic in unserer gesammten dramatischen Literatur auf lange Zeit hin die beinahe durchgängig herrschende. Diderots Theater" wirkte gewiss nicht wenig mit dahin, der von Lessing in die Tragodie eingesührten Prosasorm allgemeine Geltung und lange Daner zu verschaffen. Wenn man übrigens gemeint hat, Lessing sei, bevor er den Nathan dichtete, dem Gebrauch eines Silbenmasses im Drama schlechthin abgeneigt gewesen, oder er habe, wie A. W. schlegel sich ausdrückt 32, ein Vorurtheil dagegen gehabt und sei "der Urheber der falschen Theorie" gewesen, welche das Aufgeben jeder metrischen Form forderte3: so beruht diese Meinung auf Voraussetzungen, die sich mit gewissen Stellen in Lessings Werken gar nicht vertragen. Wer aber wird läugnen wollen, dass zu den Zeiten, wo Miss Sara Sampson, Philotas und Emilia Galotti entstanden, es eine wahre Wohlthat für die Bildung unserer dramatischen Sprache und damit auch für den ganzen innern Charakter unseres Trauerspiels war, dass der auf Stelzen einherschreitende Mexandriner aufgegeben und die tragische Sprache, wie sie Lessing zu gebrauchen verstand, erst wieder an einen freien natürlichen Gang gewöhnt wurde? Ganz anders war der Stand der Dinge, als der zweite Theil von Engels "Ideen zu einer Mimik" erschien, worin iene , falsche Theorie" wirklich aufgestellt, oder vielmehr aach den Grundsätzen, von denen schon Straube und Mylius ausgegangen waren, und mit Berufung auf Diderots Lehren, aufs neue vorgetragen wurde. Denn unterdess hatte nicht nur in den übrigen Gattungen der Poesie unsere Verskunst die bedeutendsten Fortschritte gemacht und eine ungleich grössere Freiheit und Gelenkigkeit in ihren Bewegungen gewonnen, als sie zwanzig Jahre früher besass; wir hatten auch schon so glückliche Versuche im versificierten Drama, wie den Nathan und die erste Hälfte des Don Carlos. Engel aber gieng in seiner Verblendung so weit, dass 'er die Behauptung binzustellen wagte, das Drama der Griechen, auf welches sich die Vertheidiger der Schauspiele in gebundener Rede vorzäglich beriefen, wi nicht so naturgemäss wie ihre andern Dichtungsarten entstanden,

<sup>30.</sup> Als Schröder 1775 die Preisaufgabe stellte, hicss es in der Ankundigung 12 8 5't); "ob wir gleich Trauerspiele in Versen nicht ganz ausschließen. 80 venlen uns gleichwohl die in Prosa von sonst gleicher Güte viel lieber sein".

<sup>31)</sup> Vgl. in Lessings Uebersetzung nach dem Wiener Druck von 1706, belonders 1, 176; 244; 2, 209 ff. und dazu Engels "Ideen zu einer Mimik" 2, 122 ff.; in den Schriften 5, 155 ff. 32) Kritische Schriften 1, 351 f., in den sämmtbehen Werken 7, 65 33) Vgl. auch sammtliche Werke 6, 407 hat herents Guhraner a. a. O. S. 153 ff bundig nachgewiesen. 35) Berlin 1745, 46 9 36, S. 111 ff.; in den Schriften S, 176 ff.

\$ 310 und fügte hinzu, dass, wären sie in der Verbesserung seiner Form fortgegangen, sie wahrscheinlich zu dem Besten gegriffen hätten. nămlich zur Prosa. Das wahre, volle Ideal eines Drama's, welches die Alten noch nicht gehabt bätten, könne nur erreicht werden, wenn überhaupt alle Versification daraus verbannt würde. Dass Engel in Betreff seines Geschmacks an prosaischen Schauspielen nicht zu viel sagt, wenn er behauptet, er habe den bei weitem grössten Theil der Nation auf seiner Seite, ist für die damalige Zeit ganz unzweifelhaft. Mussten doch in den Achtzigern J. E. Schlegels Alexandriner in Prosa umgeschrieben werden, wenn noch eine Tragodie von ihm aufgeführt werden sollte a. Ein Gleiches geschah mit Goethe's "Mitschuldigen" and Schiller selbst musste sich auf des Schauspielers Reinecke Betrieb entschliessen, den Don Carlos ebenfalls in diese Form zu bringen, als derselbe 1757 zuerst in Leipzig auf die Bühne kommen sollte". Noch 1799 wurde in Berlin für die Aufführung Goethe's Claudine von Villa Bella mit Reinhards Musik in Prosa verwandelt 10. Die Prosaform trug, wie sie von der großen Mehrzahl unserer Dichter, die Originalgemes nicht ausgenommen, gehandhabt wurde, viel dazu bei, mit der Sprache auch den Geist und Ton der deutschen Schauspieldichtung zu gemeiner Natürlichkeit und Alltagsplattheit herabzuziehen. Die Winke, welche Lessing im Laokoon und in der Dramaturgie hin und wieder über den Unterschied zwischen rohem Naturalismus und idealer Naturwahrheit im Dichten, zwischen dem blossen Copieren gegebener Wirklichkeit und einem freien kunstlerischen Bilden ertheilt hatte", blieben unbeachtet oder wurden wenigstens nicht gehörig verstanden und benutzt; wie in den allermeisten Werken der Stürmer und Dränger, schien auch in den übrigen dramatischen Erzeugnissen der siebziger Jahre das von Lessing verkundigte höchste Gesetz alles künstlerischen Hervorbringens, die Darstellung des

41) Besonders wichtig war in dieser Beziehung die Ed. III. 412 mitgethedte Stelle der Dramaturgie; vgl Guhraner a. a. U. S. 210 f. und über Lessings Begriffe vom Idealen in der Kunst, wie sie im Lackoon entwickelt sind. . ben denselben S. 55 ff.

<sup>37)</sup> Vgl. Jenaer Literatur-Zeitung von 1785. 1, 74b. 38) Albrecht goss die "Mitschuldigen" unter dem Titel "Alle strafbar" in Prosa um; vgl Blumuse, Geschichte des Theaters in Leipzig S. 302. 39) Vgl. E. Devrient, Geschichte der d. Schauspielkunst 3, 89 f. und dazu Goethe 45, 30; Briefwechsel zweichen Schiller und Körner 1, 351 f. Diese Bearbeitung des Don Carlos ist von J F. E. Albrecht herausgegeben, Hamburg 1508. S. Danach und nach Hss herausge, von H. Sauppe in Gödeke's Schillerausgabe, 5. Bd. 2. Theil. 40. So berichtet Bernhardl im Archiv der Zeit 1799, Marz, 1, 241. "Da unsre Schauspieler, mit werigen Ausnahmen, bekanntlich keine Verse sprechen können, so waren sie in Pross aufgelöst" Diess geschah unmittelbar vor der ersten Aufführung der "Piccolaman"

Schönen, für die Dichter gar keine Gültigkeit gehabt zu haben. - 6 310 Schon lange hatten hier und da einflussreiche Geistliche oder andere Manner von überstrenger sittlicher Gesinnung ihre Stimme laut gegen das Schauspiel und den Besuch der Theater erhoben 12, gegen Ende der Sechziger trat J. Melchior Goeze in Hamburg mit einem wahrhaft fanatischen Zorneifer gegen beides aufs neue in die Schranken und rief wieder einen heftigen Streit über das Theaterwesen hervor. J. Ludwig Schlosser hatte vor seiner Berufung zum Predigtamt einige Lustspiele geschrieben, von denen eins, "der Zweikampf", im Frühighr 1766 in Hamburg zuerst aus der Handschrift aufgeführt und bald pachher mit den übrigen, ohne dass sich der Verfasser nannte. in Druck gegeben wurde". Eine Beurtheilung dieser Lustspiele in Klotzens deutscher Bibliothek der schönen Wissenschaften 45, worin der Name und Stand des Verfassers genannt " und anzüglich bemerkt war, .. das hamburgische Ministerium würde ausser sich gerathen, wenn es erführe, dass einer seiner Mitbrüder sich so habe vom bösen Feinde blenden lassen", veraulasste den Hauptpastor Goeze zu Ende des Jahres 1768 zuerst namenlos in Ziegra's sogenannter schwarzer Zeitung gegen Schlosser aufzutreten und, als dieser einen Brief, der für ihn eine seinem Widersacher gewissermassen abgezwungene Ehrenerklärung enthielt, nicht wieder aus der Hand geben wollte, im nächsten Jahr eine Schrift abzufassen und der Oeffentlichkeit zu übergeben, die den Titel führte: "Theologische Untersuchung der Sittlichkeit der heutigen Schaubühne überhaupt, wie auch der Frage; ob ein Geistlicher, insonderheit ein wirklich im Predigtamte stehender Mann, ohne ein schweres Aergerniss zu geben, die Schaubühne besuchen, selbst Komödien schreiben, aufführen und drucken lassen und die Schaubühne, wie sie itzo ist, vertheidigen

<sup>42)</sup> Vgl. Bd. II, 246 und vornehmlich den daselbst Anm. 35 angezogenen Abschnitt in Schutze's hamburgischer Theatergeschichte; Journal von und für Doutschland, Jahrgang 1790, 2, 75 ff.; dazu E. Devrient a. a. O. 2, 313 f.; 137 f. und Guhrauer a a. O. S. 163 (wo auch das Verdammungsurtbeil beruhrt ist, das Kousseau gegen die Buhne aussprach, als eine die Sittlichkeit gefahrdende Anstait, and welches auch nach Deutschland herüberdrang, hier aber nicht minder als in Frankreich auf gewichtige Entgegnungen traf; Devrient, 2, 311 ff.). 43. Geb 1738 zu Hamburg, ein Sohn von Goeze's Amtsvorganger an der St. Katharineukirche, studierte in Jena Theologie, wurde 1706 Prediger zu Bergedorf bei Hamburg und starb 1815. 44) "Neue Schauspiele". Hamburg 1767. 8.; mit neuem Titelblatt Bremen 1768. 45) Bd. 2, St. 3, S. 390 ff. hat sich aus dem Hamburg. Correspondenten von 1769 Verschiedenes über diesen Streit nusgezogen, darunter die Bemerkung, dass es nicht der Recens, in der Klotzschen Bibliothek ist, der Schlosser zuerst genannt (wie z. B. Schutze in der hamburg. Theater Geschichte angibt), sondern dass schon das Jahr zuvor von dem May. Schmid diess in seiner Theorie der Dichtkunst geschehen sei, Vgl. Guhrauer a. a U. 2, 1, 165, Note.

\$ 310 und als einen Tempel der Tugend, als eine Schule der edlen Empfindungen und der guten Sitten anpreisen könne?" In dieser Febde meinten die Freunde der Bühne diese am besten gegen die auf sie gerichteten Angriffe vertheidigen zu können, wenn sie sie "für eine sittliche Anstalt ausgaben, die lehren und bessern und also dem Staat und der Gesellschaft unmittelbar nützen konne". Diess hatte zur Folge, dass wohldenkende Schriftsteller, die auf diese Ansicht eingiengen, wenn sie für die Bühne arbeiteten, es in ihren Stücken wieder eben so sehr, wo nicht noch mehr, wie Gellert und andere Dramatiker der vorhergehenden Jahrzehnte, auf die Fördorung sittlicher, lehrhafter und gemeinnütziger Zwecke anlegten ". Neben der empfindsamen und weichherzigen Moral gewann jetzt auch die breitgeschwätzige und bequeme Sittenlehre der Aufklarungsund philanthropinischen Erziehungsmänner in dem deutschen Drama, wie in dem deutschen Roman, immer grössern Spielraum ; hald und häufig gesellte sich dazu noch eine besonders gegen die höhem Stände und gewisse Verhältnisse und Zeitrichtungen im Staats- und Gesellschaftsleben gekehrte dogmatisierende Polemik", die in der Art, wie sie an den eingeführten Charakteren und dargestellten Handlungen gemeiniglich hervortrat, den Gesetzen echter dramatischer Kunst nicht minder zuwider lief, wie jene in die Stucke gelegten, oft in einem wahren Abhandlungs- oder Kanzelton sich aussprechenden moralischen und didaktischen Absichten 12. - So strebte und wirkte in unserer Bühnendichtung violes immer entschiedener

<sup>47)</sup> Hamburg 1770. S. - Der ganze Verlauf der Fehde, die Goeze nicht bloss zum Austrag an die theologische Facultat in Göttingen brachte, sanders auch noch nachher auf der Kanzel fortführte, bis der Hamburger Senat ihr durch ein Verbot aller weitern Schritte in dieser Sache ein Ende muchte, ist austuhrlich und mit Augabe der beiderseitigen Streitschriften erzahlt von Schutze a 2 (1) S 345 ff.; vgl. Jordens 4, 550 f. 45) Hierhin fullt auch noch Schillers Abhandlung "die Schaubuhne als eine moralische Austalt betrachtet" (vgl. S. 126, 21, worin aber der Gegenstand schon von einem hohern Standpunkte aus aufgeta-st 49) Vgl Goethe, Werke 26, 191 ff und 49, 169 ff 51) Vgl Goethe 26, 197 ff. 52: Dieser Art Polemk Schlosser 4, 195 f. begegnen wir auch schon bisweilen in den dramatischen Werken der Originalgenies. In "dem Hofmeister" von Lenz z. B. ist die Hauptsache, um die sich das ganze Schauspiel dreht, die Dogmatik oder Polemik über und gegen das Hotmeisterthum oder die Erziehung durch Hauslehrer. Der Humor, bemerkt Took in der Einleitung zu den gesammelten Schriften von Lenz S ANII, werde bei dieser Hauptsache vollig vermisst. Der Komödiendichter gebe sich die Miene eines Lebrdichters and scheine Leiden, Freuden und seltsame Abenteuer, barocke Figuren. Wahrheit und Thorheit fast nur in seine bunte Tapete verweht zu baben. um am Ende einen trivialen Satz, der sich ebenso von selbst verstebe, wie er ta dieser Allgemeinheit unrichtig sei, zu illustrieren Vgl. daselbst auch S XLIII. CMIV: CXXII und Gervinus 41, 524.

auf die Entwickelung einer sowohl dem Geiste wie der Form nach § 310 mehr prosaischen als poetischen Mittelgattung hin, auf die Entwickelung des rührenden Familienschauspiels oder "Familiengemähldes", welches den Deutschen geraume Zeit die echte Tragodie und die echte Komödie zugleich vertreten sollte 12. Und damit nichts fehlte, was diese dramatische Gattung in ihrem ausserlichen Wachsthum und in der Gunst bei der Menge zu fördern vermochte, so mussten ihr gerade die Schreck- und Schauderstücke, die historischen und Ritterschauspiele, so wie ähnliche auf bloss grobsinnliche Theatereffecte berechnete Erfindungen, die in den Siebzigern und im Aufang der Achtziger hausenweise entstanden und die Bühnen mit ihrem Lärm erfüllten, voran oder zur Seite gehen. Denn je entgegengesetzter eie diesen waren, desto schneller mussten sie Raum auf der Buhne gewinnen und desto ungetheilter der Beifall werden, den ihnen das Publicum spendete, sobald sich bei ihm der Ueberdruss un jenen excentrischen, wilden und rohen Gebilden einzustellen begann". Ja selbst den bessern entweder schon vorhandenen oder erst jetzt gedichteten dramatischen Werken gewannen sie bei den Schauspielern und bei den Zuschauern darin den Vorsprung ab, dass sie sich in der Regel weit leichter und unmittelbarer zur Aufführung schickten, weil die talentvollern Verfasser von Stücken dieser Gattung, entweder selbst Schauspieler oder wenigstens mit der Buhne sehr vertraut, diese bei allem, was sie für dieselbe schrieben, immer fest im Auge behielten, während die Dichter jener edlern und gehaltvollern Werke bei deren Abfassung öfter gar nicht daran gedacht zu haben schienen, dass sie wirklich sollten oder könnten aufgeführt werden. - Von den rührenden Schauspielen, die man als deutsche Familiengemählde im engern Sinn bezeichnen kann. oder die schon von ihren Verfassern selbst so benannt wurden, erschienen die ersten im Jahre 1780 und wurden gleich mit dem

<sup>53)</sup> Vortrefflich ist es seinen Hauptzügen nach charakterisiert von Schiller in den Nenien N. 390-412 und von Goethe in dem Prolog zur Eröffnung des Berliner Theaters, Werke 4, 198, dort mit bitterm, hier mit heiterm Humor. spatechin das Getallen an den Familiengemahlden und namentlich an den ifflandischen Stucken dieser Gattung nachzulassen anfieng, schrieb Schiller, mit Bezugmahme auf eine dahin lautende Nachricht aus Hamburg, an Goethe (den 31. Aug. 1705. Briefwechsel 4, 289): "Unwahrscheinlich ist es nicht, dass das Publicum such selbst nicht mehr sehen mag; es fuhlt sich in gar zu schlechter Gesellschaft. Die Begierde nach ienen Stucken scheint mir auch mehr durch einen Ueberdruss an den Ritterspielen erzeugt oder wenigstens verstärkt worden zu sein; man wollte sich von Verzerrungen erholen. Aber das lauge Angaffen eines Alltagsgesichts mass endlich freilich auch ermuden". 55) Um dieselbe Zeit kamen auch im Roman die "Familiengeschichten" auf (vgl. Manso S. 262). In der Anzeige einer der ersten, "Geschichte der Familie Frink" (von A. G. Meissner), 1. Thl. Leipzig

§ 310 allgemeinsten Beifall aufgenommen: "der deutsche Hausvater" von O. H. Frhrn. von Gemmingen vund "Nicht mehr als sechs Schüsseln" von G. Fr. W. Grossmann". Ersteres Stück, zu welchem das Vorbild Diderots Pere de famille gewesen war", hat vielleicht Schillern die erste Anregung zu "Kabale und Liebe" gegeben"; letzteres wurde gleich in Berlin binnen vierzehn Tagen zehnmal und vor Ablauf eines Jahres über dreissigmal gegeben" und gefiel auch anderwärts sehr". Ihnen folgten zwei Originalstücke von Schroeder, die gleichfalls eine Zeit lang ganz ausserordentliches Glück machten und die Gattung um so schnoller in der Gunst des Publicums hoben: "der Fähndrich", welcher zwar den Namen Lustspiel führt, aber ganz im Charakter der rührenden Familiengemählde abgefasst ist,

1779. 8. berichtete 1780 Musaeus (allgemeine d. Bibliothek 42, 1, 96); "Jeun fangen die Familiengeschichten an in Gang zu kommen, damit die Romane ja ercht ins Weite gedehnt werden. Von einer ganzen Sippschaft lasst sich allerdings mit leichterer Muhe ein Buch ausfüllen als mit dem Leben und den Thaten eines Einzigen". Vgl dazu allgemeine d. Bibliothek 47, 2, 439; 52, 1, 150 56) "Der deutsche Hausvater, oder die Familie, ein Schauspiel in 5 Acten", erschien zuerst in Munchen 1780. S., dann in Berlin 1781. S. 1739 in der Pfalz, lebte um 1780 als kurpfalzischer Kammerer und Hofkammerrath in Manheim und seit 1781 in Wien, wo er (wenigstens um 1790) pfalrischer Geschäftstrager war (vgl. Schlosser 5, 358) 1797 zog er nach Wurzburg, trat später in budensche Dienste als wirkl Geheimerath und Stantsminister und wohate zuletzt als baierscher Reichsrath in Auspach Er starb 1822. mehr als sechs Schusseln, ein Familiengemahlde in 5 Aufzugen", erschien zuerst in Bonn 1780. S. und in demselben Jahre auch noch in Leipzig. 59) Geb. 1746 zu Berlin, machte es, ungeachtet der grossen Armuth seiner Eltern, möglich, zu stndieren, und wurde zuerst Secretur bei dem preuss. Residenten in Danzig, privatisierte dann eine Zeit lang in Berlin und beschaftigte sich vorzuglich mit achoner Literatur. Der Einfluss Lessings, dem er personlich bekannt geworden (vgl. Lessings sammtl. Schriften 13, 495; 12, 410; 475), bestimmte ihn, sich im Drama zu versuchen: sein erstes, dreiactiges Schauspiel, "die Feuersbrunst", Halte 1773 S. war in drei Tagen entworfen und ausgeführt. 1771 lernte er auf einer Reise in Gotha die seylersche Schauspielergesellschaft kennen: bald entschied er sich, in die elbe einzutreten. Nach einigen Jahren übernahm er die Leitung des kurcolnischen Hottheaters zu Bonn, 1783 die Direction der in Mainz und Frankfurt spielenden Gesellschaft. Nachdem er durch Theaterbrand in Frankfurt seine ganze Habe verloren hatte, hatte er allmahlig einen Ersatz dafur als Vorsteher der Buhne su Hannover (nebst Bremen und Pyrmont) finden können; allein er war kein guter Wirth, sturzte sich in Schulden und ergab sich dem Trunke. Auch war er zur Zeit der französischen Revolution in seinen Reden (und selbat auf der Buhne) po unvorsichtig, dass er sich sechs Monate Gefanguissstrafe zuzog. Nach ihrer Abbussung durfte er nicht mehr die Buhne betreten. Er starb 1796 (vgl. E. Derrient, a. a. O. 3, 100 ff.). 60) Vgl. Eschenburg in der allgemeinen d. Bibliothek 49. 1, 126 f. und Fr. Horn, die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen 3, 315 ff

61) Nach Hoffmeister, Schillers Leben 1, 162 G2) Vgl. Plumicke, Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin S. 304 ff.; 432, 63) Vgl. Schutze a. O. S. 451.

und "der Vetter in Lissabon", welcher "ein bürgerliches Familien- § 310 gemählde" beisst". Als nun noch August Wilhelm Iffland, "der gleichsam für sie geboren zu sein schien", seit 1781 seine, wie man lange glauben musste, mit den Jahren nur zunehmende Fruchtbarkeit entsaltete, war ihr Glück völlig gemacht. Issand, 1759 zu Hannover geboren, der Sohn angesehener und wohlhabender Eltern, wurde zuerst von Hauslehrern unterrichtet und besuchte dann die offentliche Schule seiner Vaterstadt. Bereits in seinem sechsten Jahre hatte eine theatralische Vorstellung der ackermannschen Truppe, der er beiwohnte, den tiefsten und nachhaltigsten Eindruck auf seine Sinne gemacht. Als zwei Jahre darauf die Gesellschaft der Hamburger Actionäre in Hannover spielte, er viel von dem Inhalt der aufgeführten Stücke zu Hause erzählen, seinen ältesten Bruder aus Lessings Dramaturgie vorlesen und darüber mit seinen Freunden sprechen hörte, endlich die Miss Sara Sampson und Corneille's Rodogune aufführen sah, erwachte seine Neigung zur Schauspielkunst schon zur vollsten Lebendigkeit. Die Bühne erschien ihm von da an ... als eine Schule der Weisheit, der schönen Empfindung", die tragische Kunst hatte ihn "mit schwärmerischer Ehrfurcht erfollt." Allein der Vater, der seine Kinder zwar in das Schauspiel geschickt hatte, damit sie aus der Miss Sara Sampson einsehen lernten, welch Herzeleid Kinder ihrem Vater bereiten konnten, wollte doch auch, dass sie noch etwas anderes lernten, und suchte die Gedanken des kleinen Theaterenthusiasten auf ernstere Dinge als auf Komödienspiel zu lenken. Es gelang ihm nur mehr dem Scheine nach: sein Sohn verschaffte sich und las alle möglichen Schauspiele und wusste sich auch noch einmal ins Theater zu stehlen. Als ihm endlich auch das Komödienlesen erschwert ward, mussten ihm die Predigten, die sich der Vater von ihm Abends varlesen liess, zum Mittel dieuen, sie im Charakter seiner Tragödienbelden den Eltern vorzudeclamieren. Indessen war er, so lange er noch Privatunterricht genoss, fleissig im Lernen und besonders zog ihn die Geschichte an. Entschiedenen Eindruck machten um diese Zeit auf ihn der Grandison und die Kanzelvorträge Joh. Ad. Schlegels. Die letztern und die ganze Persönlichkeit Schlegels machten ihm das geistliche Lehramt ehrwitrdig, und er fieng schon an sich mit dem Gedanken zu tragen, dereinst selbst Prediger zu werden. Als er Primaner geworden, erzählt K. Ph. Moritz, der damals sein Mitschiller war, "lebte er ganz in der Phantasiewelt und hatte sich zerade ein sehr reizendes Bild von der angenehmen Lage eines

<sup>631)</sup> Ueber die Zeit, wo beide Stücke auf die Bühne kamen, vgl. § 309, Anm. 21. Gedruckt wurden sie erst 1736 in dem "Beitrag zur deutschen Schaubühne".

§ 310 Landpredigers entworfen"; freilich, setzt er hinzu, sei Iffland nicht Prediger geworden, aber es sei doch sonderbar, dass jene Ideen von häuslicher stiller Glückseligkeit, die er damals so oft geäussert, nicht verloren gegangen, sondern in allen seinen dramatischen Arbeiten realisiert worden seien, da er sie in seinem Leben nicht habe realisieren können 65. In seiner wissenschaftlichen Bildung blieb er. seitdem er die öffentliche Schule besuchte, hinter seinen Mitschülern zurück, woran mit Schuld war, dass er gleich bei seinem Eintritt in dieselbe in eine zu hohe Classe gesetzt worden war. Diess verleidete ihm den Unterricht; seine Neigung zur Schauspielkunst wurde aufs neue angeregt und steigerte sich zur Leidenschaft, als sich ihm in seiner Vaterstadt wieder einmal die Gelegenheit bot, einer Vorstellung von Weisse's Richard III, welche die ackermann-schroedersche Gesellschaft gab, beizuwohnen. Was er an diesem Abend gesehen und in sich empfunden hatte, brachte ihn zu dem Entschluss, sich der Kunst zu widmen. Da er nicht darauf rechnen konnte, dass seine Eltern zu einer solchen Berufswahl jemals ihre Einwilligung geben wurden, so entfernte er sich heimlich von Hannover und gieng nach Gotha, wohin ihn "Eckhofs Name und sein Glaube an ihn zog". und wo er im Frühjahr 1777 zuerst die Bühne des herzoglichen Hoftheaters betrat. Eckhof nahm sich seiner väterlich an; niemand aber that mehr für Ifflands künstlerische Ausbildung als Gotter: ibm verdankte er, nach seinem eigenen Bekenntniss, alles, was man in dem Künstler später billigte, wie so vieles von dem, was das Glück seines Lebens ausmachte. Hier schloss Iffland den Freundschaftsbund mit seinen jungen Kunstgenossen Beil und Beck 4, mit denen er nach Eckhofs Tode (1778) und der bald darauf erfolgten Auflösung des gothaischen Hoftheaters zu der unter W. H. v. Dalbergs Intendanz und Seylers Direction sich neu bildenden Manheimer Buhne 1779 fibergieng. Als 1796 die Kriegsdrangsale der Revolutionszeit auch Manheim schwer trafen und Iffland flüchten musste, nahm er die Berufung zur Direction des Berliner Nationaltheaters an. Seiner rastlosen Thätigkeit während der Franzosenherrschaft war es hauptsächlich zuzuschreiben, dass die von ihm geleitete Bühne auch in den Jahren bestehen konnte, wo ihr die zeitherigen Unterstützungen aus Staats- und Hofmitteln entweder ganz oder zum grossen Theil abgiengen. Der König belohnte den grossen Künstler und wackern Director im Jahre 1811 durch die Verleihung eines Ordens und durch Ernennung zum Generaldirector aller königlichen Schauspiele.

<sup>65)</sup> Anton Reiser 3, 186 f : vgl. auch Meyer in Schroeders Leben 2, 4 66) Vgl. E. Devrient, Geschichte der d. Schauspielkunst 3, 4 ff.

Iffland starb zu Berlin 181467. Bald nachdem er nach Manheim ge- § 310 kommen, hatte er begonnen sich als Schriftsteller zu versuchen: zuerst lieferte er einige Aufsätze über Schauspielkunst in die "rheinischen und pfälzischen Beiträge zur Gelehrsamkeit" (1781 f), worauf er gleich sein Trauerspiel "Albert von Thurneisen"66 folgen liess, wie es schon auf dem Titel der ersten Ausgabe lautet, ein "bürgerliches Trauerspiel", das in der neuesten Zeit spielt und gewissermassen den Uebergang von den lärmenden Theaterstücken (in der Art "des Grafen Walltron" von dem Schauspieler H. F. Möller) zu den rührenden Familiengemählden bildet. Von seinen drei zunächst abgefassten Stücken, "Verbrechen aus Ehrsucht, ein ernsthaftes Familiengemählde", "die Mündel, ein Schauspiel" und "die Jäger, ein ländliches Sittengemählde"32, begründeten vorzüglich das erste und das dritte Ifflands Ruf als Theaterdichter: "die Jäger" wurden für lange Zeit ein Lieblingsstück des deutschen Publicums und verdienten auch unter allen dramatischen Arbeifen Ifflands am meisten, es zu werden. Eine lange Reihe neuer Stücke schloss sich an diese an: besonders fruchtbar daran waren die Jahre 1792 - 96 (in manchem Jahre lieferte er vier grosse Schauspiele); das beste darunter ist das Lustspiel "die Hagestolzen""; im Ganzen aber ist nicht zu verkennen, dass der Werth seiner Stücke immer mehr sank.

## § 311.

Issand verband mit der gründlichsten Bühnenkenntniss kein gemeines Talent sür diese mittlere Gattung des Drama's. Aber bei allem seinem Geschiek sowohl in der Behandlung des Details derselben überhaupt, wie besonders in der Austassung und Darstellung gewisser individueller Züge in der menschlichen Natur und in der Schilderung idyllisch-häuslicher Scenen sehlte es ihm ost, und mit der Zeit immer mehr, an dem rechten Geschmack in der Wahl

<sup>67)</sup> Er hat seine Jugendgeschichte und sein Bühnenleben bis nach der Mitte der Neunziger selbst beschrieben: "Meine theatralische Laufbahn". Leipzig 182 S. Sie bildet auch den ersten Band seiner "dramatischen Werke". Leipzig 183-1802. 16 Bde. S., wozu noch ein 17 Bd. kam als: neue dramatische Werke. Bd Berlin 1808. Eine Auswahl seiner "theatralischen Werke" erschien zu beipzig 1827 f. 16., eine neue, anders geordnete Auflage (mit Hinzufugung "der Nachrichten von Ifflands Leben") Leipzig 1814. 16. Vgl. dazu bewecker. Iffland in seinen Schriften als Kunstler, Lehrer und Director der Beriner Bahne. Berlin 1850. S. 68) Manheim 1781. 69) Kein "ritterschaft Spiel" im Charakter der Stucke des Hofgerichtsrath Maier, wie Gervinus 193 angegeben hat und Andere ihm nachgeschrieben haben. 70) Manheim 1781. 71) Berlin 1785. S. 72) Berlin 1785. S. 73) Leipzig

8 311 seiner Gegenstände, an Mannigfaltigkeit in der Erfindung seiner Charaktere und der Motive ihrer Handlungen, so wie an der eigentlichen noetischen Kraft zum Hervorbringen eines in allen seinen Theilen einstimmigen, zu schöner Rundung sich zusammenschliessenden Ganzen. Seine Stücke sollten eine Sittenschule sein, und das in einem Sinne, der sich mit den wahren Absiehten der dramatischen Kunst nicht verträgt: ihr Hauptzweck blieb immer ein eigentlich lehrhafter; Tugend und Sitteneinfalt seinen Zuschauern und Lesern liebenswürdig zu machen, gegen Thorheiten, Laster und Verbrechen ihre Verachtung und ihren Abscheu zu erwecken, darauf arbeitete Iffland nicht bloss durch die dargestellten Handlungen hin, sondern auch durch eigene empfindsam moralisierende und predigtartige Reden, die er seinen tugendhaften Charakteren gar zu gern und oft bis zum Uebermass gehäuft, in den Mund legte. Diese Mängel, an denen alle seine Stücke mehr oder weniger leiden, wurden mit andern schon zu der Zeit, wo sein Talent noch die volle Frische besass und durch Vielschreiberei noch nicht abgeschwächt war, in den gelesensten kritischen Blättern hervorgehoben und gerügt. Schon in der Anzeige "der Mündel" und "der Jäger", welche sich in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1787 findet, wurde Iffland auf die bedeutenden Fehler in diesen Stücken aufmerksam gemacht und vor einer gewissen Manier gewarnt, in die er nur zu leicht verfalle. Er besitze, bemerkt der Recensent, vorzüglich die Kunst, diejenigen Saiten zu treffen, die in dem Herzen eines jeden noch nicht ganz verdorbenen Menschen bei der leisesten Berührung ansprechen; und nie sei seine Manier hinreissender, als wenn er sich mit Gefühlen der Natur, häuslichen Banden, Menschenliebe und Tugendschwärmerei beschäftige. Nur Schade, dass ihn die Warme für diese Gegenstände oft zu Declamationen verleite, die, so wenig auch gegen ihren Sinn und Klang einzuwenden sei, doch am unrechten Ort stünden. Die wesentlichste Erinnerung lasse sich aber gegen den Plan dieser Stücke machen: in "den Mündeln" sei or verworren, in "den Jägern" sei vieles unnatürlich. In einem Artikel der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften2 aus dem Jahre 1793 beisst es u. A.': "Iffland ist voll von glücklichen Ideen; er hat einen seltenen Reichthum von Charakteren und besitzt das Talent eines frischen und in die Augen fallenden Colorits. In der Kunst zu rühren ist er ein Meister. Aber kein einziges seiner Stücke ist untadelhaft. In einigen ist die Materie mehr werth als die Form, in andern ist auch die Form unbedeutend. Bisweilen fehlt es der Handlung, bisweilen den Charakteren an Wahrschein-

lichkeit. Oft sind die Scenen zu kurz, oft zu lang. Nur in wenigen 8 311 Stücken ist das richtige Mass zwischen dem Zuviel und Zuwenig getroffen, und in keinem überall. Dem Dialog fehlt es oft an Rundung. der Sprache oft an Wahrheit. Mit einem Wort, man vermisst die kalte, langsame Beurtheilung, welche alle einzelnen Theile eines Kunstwerkes sorgfältig abmisst und sich nicht eher beruhigt, bis in allen das richtige Verhältniss gefunden und eine vollkommene Zusammenstimmung derselben zu einem Zwecke hervorgebracht ist". Im Ganzen jedoch galt Iffland bis über die Mitte der Neunziger hinaus kaum minder vor dem Richterstuhle der öffentlichen Kritik, wie bei dem grossen Publicum für einen unserer ausgezeichnetsten dramatischen Dichter. Ein Recensent des Schauspiels "Bewusstsein" (1787 erklärte 1786', ein solches Stück sei bei dem noch immer herrschenden Kraftund Geniewesen ein herzliches Labsal. Iffland wandle auf dem Pfade der einsältigen Natur: daher seien denn auch seine dramatischen Producte ausgemacht den vorzüglichsten unserer Bühne beizuzählen. Langer meinte, bei weniger Eilfertigkeit würde sich Iffland zum Rang classischer Schauspieldichter binauf schwingen. Zur Charakterisierung des um die Mitte der Neunziger herrschenden Geschmacks und zur Bezeichnung des Standpunktes, von welchem aus man damals in kritischen Zeitschriften Iffland als dramatischen Dichter beurtheilte, scheint mir auch folgende Stelle von Knigge' merkwürdig genug, um hier angeführt zu werden: "Das ernsthafte Drama, und vorzöglich diejenige Art von rührenden Familiengemählden, wovon Issaud uns schon eine beträchtliche Anzahl geschenkt hat, Schauspiele, in welchen häusliche Glückseligkeit, Einfalt und Reinigkeit der Sitten, Arbeitsamkeit, Genügsamkeit, Zufriedenheit mit seinem Zustande reizend dargestellt und empfohlen, die gegentheiligen Verderbnisse und Thorheiten hingegen verächtlich und lacherlich gemacht werden: diese Art theatralischer Producte scheint unter allen Gattungen von Schauspielen dem echten Bedürfnisse des deutschen Publicums (besonders auch in Rücksicht auf die moralische Wirkung) am angemessensten zu sein; und Iffland verdient gewiss sehr grossen Dank für seine auf alle Weise mit Erfolg gekrönten Bemühungen." - Unterdessen war es aber schon einem Andern gelangen, die Neigung des deutschen Bühnenpublicums in noch viel

<sup>4.</sup> Dazu vel. über einzelne Schauspiele Ifflands, die bis um die Mitte der Neunziger herauskamen, die Urtheile (von Schatz und Eschenburg) in der allgemeinen d. Bibliothek 109, 1, 124 ff. und in der neuen allgemeinen d. Bibliothek 1. 1, 225 ff; 29, 2, 340 f.; 35, 2, 502 ff. und besonders die in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1793. 1, 129 ff.; 3, 247 f.; 4, 189 f. 5) In der Jenaer Literatur-Zeitung 3, 629 ff. 6) In der neuen allgemeinen d. Bibliothek 24, 2, 331 ff.

<sup>7)</sup> In der neuen allgemeinen d. Bibliothek 25, 2, 456 f.

§ 311 höherm Grade zu gewinnen und zu fesseln. Diess ist August Fr. Ferdinand von Kotzebue'. 1761 zu Weimar gehoren, wurde er, da er schon wenige Monate darauf seinen Vater verlor, der herzogl. Legationsrath war, von seiner Mutter erzogen und nach einander von mehreren Hauslehrern unterrichtet. Der Unterricht war aber nicht der Art, dass er den lebhaften Knaben zu fesseln vermochte; desto eifriger suchte dieser seinen von der Mutter fruh geweckten und genährten Hang zu unterhaltender Lecture zu befriedigen. Don Quixote, Robinson Crusoë, die Insel Felsenburg, wurden seine Lieblingsbücher. Auch die Lust, Verse zu machen, regte sich schon in ihm, als er kaum sechs Jahr alt war; nicht lange darauf wagte er sich sogar an den Versuch, eine Fabel in ein, wenn auch nur sehr winziges Lustspiel zu verwandeln. Einen enthusiastischen Liebesbrief an ein erwachsenes Mädchen schrieb er an seinem siebenten Geburtstage, und die sehwache Mutter unterliess nicht, ihn in Gegenwart des Knaben aller Welt mitzutheilen. Ein um dieselbe Zeit in ihm sich entwickelnder "Hang zur Religionsschwärmerei" verlor sich, als er gezwungen war, allsonntäglich zweimal die Kirche zu besuchen; ja der kleine Kotzebue sieng bald nachher an "ein Zweifler zu werden." Die Hoffnung, eine Elegie, die er ungefähr in seinem neunten oder zehnten Jahre auf den Tod eines jungen Mädchens in Weimar gemacht hatte, gedruckt zu sehen, gieng zwar nicht in Erfüllung, bewirkte indess nichts desto weniger, dass "die allgewaltige Schriftstellereitelkeit zum erstenmale ihre Tvrannei über ihn ausübte." Was für seine Bildung die wichtigsten Folgen hatte und ihn, wie er später meinte, von seiner zartesten Kindheit an unwiderruflich zum deutschen Schriftsteller bestimmte, war der Eindruck, den die erste theatralische Vorstellung, die er mit ansah, die Auffthrung von Klopstocks Trauerspiel "der Tod Adams", auf ihn machte. Seine dadurch geweckte Leidenschaft für das Schauspiel fand nicht lange nachher vielfache Nahrung, als Weimar mit der von der Herzogin Amalia dahin berufenen seylerschen Gesellschaft für einige Jahre (1771-74) eine stehende Bithne erhielt. Seinem glücklichen Gedächtniss prägten sich Stücke wie "Emilia Galotti" and "Engels dankbarer Sohn", die er bloss spielen gesehen, nie gelesen hatte, so fest ein, dass er sie auswendig wusste, und dass er seine Gespielen so weit brachte, sie ihm aufführen zu helsen. Jener Epoche verdankte er, wie er selbst nach mehr als zwanzig Jahren schrieb, "den grössten Theil der Bildung seines Verstandes

S) Er war burgerlicher Abkunft; erst um 1785, als er in Russland eine Stellung erlangt hatte, mit welcher der Adel verbunden ist, neng er an sich vor seinen Schriften A. von Kotzebne zu nennen.

and Herzens; Eckhofs göttliches Spiel bereicherte seine Vernunft 8 311 und Phantasie mit Ideen und Bildern, welche ihm ohne diess Vehikel nicht so anschaulich geworden wären." Unterdessen war der Privatunterricht mit dem auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt vertauscht worden. Aber anstatt die Lehrstunden gehörig zu benutzen, beschäftigte sich Kotzebue lieber mit seinen theatralischen Spielereien; oder er machte allerlei Gedichte für "die poetische Stunde" bei Musaeus, zu dem er sich unter seinen Lehrern am meisten hingezogen fühlte, von dem er noch besondern Unterricht empfieng, aber auch mehrfach in seiner schon damals sehr merklich hervortretenden dichterischen Eitelkeit bestärkt wurde. Neben kleinen sentimentalen Gedichten wurden nun auch Trauer- und Lustspiele niedergeschrieben, alles in Nachahmung seiner letzten Lecture. Als Goethe seine "Geschwister" auf das Liebhabertheater des weimarischen Hofes brachte, durste Kotzebue, dem sich der Dichter bei seinen häufigen Besuchen im mütterlichen Hause oft freundlich erwiesen hatte, darin auftreten, um ein Paar Worte zu sagen; die Verehrung, die er damals für Goethe gefasst hatte, steigerte sich an dem "Werther", den er bald darauf las, zu "einer schwärmerischen Liebe". Auch mit Klinger kam er in Berthrung. In der Schule weiter hinauf gerückt, fand er nur Freude an Terenz: alles Andere, was in der ersten Classe gelehrt wurde, erweckte ihm solchen Ekel, dass er in den Schulstunden fast nichts that, als heimlich Romane lesen. Noch nicht ganz sechzehn Jahre alt, gieng er nach Jena, um die Rechte zu studieren; doch suchte er sich in der ersten Zeit hauptsächlich nur in der lateinischen und in neuern Sprachen zu uben. Ein von Studenten errichtetes Liebhabertheater bot ihm die Gelegenheit, öfter die Bühne zu betreten. Dabei fuhr er fort, allerlei zu dichten. Er hatte sich jetzt besonders Wieland zum Muster genommen, und er war eitel genug, an diesen für den deutschen Merkur ein Wintermärchen zu senden. Zwar erreichte er diessmal seine Absicht noch nicht, zwei Jahre später war aber Wieland so freundlich oder nachsichtig, einer kleinen, im Ton der Ballade gehaltenen Erzählung von Kotzebue, "Ralph und Guido", einen Platz im Merkur zu gönnen?. Diess Stück und ein Gedicht auf den Tod eines Studenten aus derselben Zeit waren von seinen Erfindungen, die gedruckt worden sind, die ersten. Unterdess war er seiner Schwester zu Liebe, die sich nach Duisburg verheirathet hatte, für einige Zeit auf die dortige Universität gegangen. Auch hier war gleich eine seiner ersten Sorgen, ein Liebhabertheater zu errichten,

§ 311 das auch wirklich zu Stande kam. Er fuhr fort, sein Schriftstellerglück im Roman und Lustspiel zu versuchen, ohne jedoch die gehofften Erfolge zu erlangen. Als er 1779 nach Jena zurückgekehrt war, legte er sich mit ziemlichem Ernst auf das Rechtsstudium, behielt aber Zeit genug für das Liebhabertheater, für neue dramatische Arbeiten und andere Erfindungen, so wie für eine poetische Gesellschaft übrig, die er gestiftet hatte. Nach Beendigung seiner Universitätsstudien wurde er Advocat in Weimar. In dem vertrauten Umgange mit Musaeus schrieb Kotzebue wieder mancherlei in verschiedenen Dichtungsarten, wovon mehreres auch gedruckt wurde. Im Herbst 1781 gieng er auf Veranlassung eines alten Freundes seines Vaters nach St. Petersburg, wo er zunächst, als Nachfolger von Lenz, die Stelle eines Secretärs bei einem hohen Offizier erhielt. dem die obere Leitung des deutschen Theaters in Petersburg Obertragen war. Hierdurch kam Kotzebue, der sich anfänglich vorgenommen hatte, in seinem Amte der Dichtkunst ganz fern zu bleiben, in zu nahe Berührung mit einer Bühne, als dass er sich nicht bald mit neuem Eifer auf die Erfindung von Schauspielen hätte legen sollen, zumal als sich sein Vorgesetzter durch eine langwierige Krankheit genothigt sah, ihm die Directionsgeschäfte ganz zu überlassen. Nach dessen Tode kam Kotzebue im Jahre 1783 als Assessor und Titularrath an das Oberappellationstribunal in Reval, und zwei Jahre darauf erhielt er die Stelle eines Präsidenten des Gouvernementsmagistrats von Esthland, die er zehn Jahre lang verwaltete. Schon während dieser Zeit, in der er ausser verschiedenen Reisen nach Deutschland auch eine nach Paris machte (1790), bewies er durch das, was er alles in den Druck gab, in vollem Masse die erstaunliche Fruchtbarkeit im Producieren, die ihm sein ganzes Leben lang eigen blieb und ihm, wenn man bloss auf die Masse seiner Schriften sieht, unter den Vielschreibern aller Zeiten einen der ersten Plätze gesichert hat. Von dem, was er fast in allen Gattungen der schönen Literatur und auch im wissenschaftlichen Fache theils selbst hervorgebracht, theils nur bearbeitet oder übersetzt hat, von seinen dramatischen Sachen in jeder Art und jeder Form (sie belaufen sich allein auf mehr als zweihundert Stücke), seinen Romanen, Novellen, Erzählungen in Versen und in Prosa, Anecdoten, Geschichtehen und Miseellen, von seinen lyrischen und satirischen Gedichten, seinen geschichtlichen Werken und biographischen Mittheilungen, seinen Reiseberichten, seinen raisonnierenden und polemischen Aufsätzen. von seinen Zeitschriften endlich und fliegenden Blättern erschieu vieles bereits vor und in dem Jahre 1795. Das erste Werk, wodurch er seinen Namen bekannter machte und sich in die Gunst des Publicums setzte, waren "die Leiden der ortenbergischen

Familie"10. Von seinen dramatischen Sachen, die in dieser Zeit § 311 entstanden, entschied das rührende Schauspiel "Menschenhass und Reue", welches er während einer sein Gemüth verdüsternden Krankbeit schrieb", sein Glück auf den deutschen Bühnen und trug, da es bald auch in viele fremde Sprachen übersetzt und überall mit einem bis dahin an einem deutschen Stücke ganz unerhörten Beifall aufgenommen ward, Kotzebue's Namen weit über die deutschredenden Länder hinaus. Im Jahre 1795 wurde er auf sein Ansuchen aus seinem bisherigen Dienstverhältniss mit einer ihm bewilligten Rangerhöhung entlassen; er lebte nun auf dem von ihm selbst erbauten Landsitz Friedenthal, einige Meilen von Narva, bis er im Herbst 1797 zu der durch v. Alxingers Tod erledigten Stelle eines Hoftheaterdichters nach Wien berufen ward. Indessen gefiel er sich hier so wenig, dass er schon nach zwei Jahren um seinen Abschied einkam. der ihm auch mit einem ansehnlichen Jahrgehalt auf Lebenszeit gewährt wurde". Er siedelte sich in Weimar an, reiste bald darauf in Familienangelegenheiten nach Russland, ward aber, weil er als Schriftsteller dem Kaiser Paul verdächtig geworden war, auf dessen Befehl gleich auf der Grenze verhaftet und nach Sibirien geschafft. Hier musste er vier Monate ausharren, die er in dem Buch "das merkwürdigste Jahr meines Lebens" geschildert hat, wurde nach seiner Zurückberufung von dem Kaiser mit einem Landgute in Liefland beschenkt und zum Hofrath und Director der deutschen Hosschauspielertruppe in Petersburg mit Ueberweisung eines sehr bedeutenden Einkommens ernannt. Nach der bald darauf erfolgten Ermordung Pauls erhielt er die Erlaubniss, mit Beibehaltung seines Gehalts und dem Titel eines kaiserlichen Collegienraths nach Dentschland zurückzukehren. Er zog zunächst wieder nach Weimar und von da 1802 nach Berlin; eine Zeit lang hielt er sich auch in Königsberg auf. Vier Jahre später floh er vor Napoleon nach Russland. 1813 wurde er zum russischen Staatsrath ernannt, einige Zeit nachher als Generalconsul für Preussen nach Königsberg gesandt, wo er auch 1815 vorübergehend die Leitung des Theaters übernahm, und 1816 mit dem Auftrage und mit der Bestimmung nach Deutschland geschickt, hier den politischen Späher zu machen und nach Russland von dem unter uns herrschenden Geist und von allen

<sup>10) 1.</sup> Theil, St. Petersburg 1785, nach der Dedication schon 1783 ausgentbeitet; 1 und 2. Theil, Leipzig 1787, S. 11) Gedruckt Berlin 1789, 8, 12 Anders lautet der interessante Bericht über seine Wiener Stellung zum

Theater und seinen Abgang in dem Berliner Archiv der Zeit 1799, Marz, S 352 ff. Vgl. dazu Kotzebue's "Ueber meinen Aufenthalt in Wien" etc. (Jordens 3, 102; 6, 130) und Archiv der Zeit 1799, Decbr., S 152 ff. 13) Berlin 1801.

§ 311 über Staatsangelegenheiten, öffentlichen Unterricht etc. in Umlauf kommenden neuen Ideen monatlich Bericht zu erstatten. Er bielt sich nun zuerst theils in Berlin, theils in Weimar und seit 1515 in Manheim auf, zog sich durch die Rolle, die er spielte, die Verachtung aller wahren Vaterlandsfreunde und den Hass einer politisch exaltierten Jugend zu und wurde 1819 in Manheim ermordet". Kotzebue war kein höher begabter Dichter als Iffland; er stand aber in allem, was Geschicklichkeit und Fertigkeit in dem Gemein-Technischen der Schauspieldichtung zu leisten vermögen, wit Issaud wenigstens auf gleicher Linie und war ihm an Erfindungsgabe und an Schmiegsamkeit in alle möglichen Formen und Manieren bei weitem überlegen. Beide gehörten zu den Vielschreibern, die bei allem, was sie hervorbrachten, keine andern poetischen Zwecke ins Auge gefasst hatten als die unmittelbare Wirkung der scenischen Darstellung ihrer Stücke. Waren indessen Ifflands Schauspiele mit ihrer kleinlichen Sittenmahlerei und Sittenlehre und ihrem Streben nach gemeiner Naturwahrheit wenigstens immer "gegen ein bürgerlich rechtliches Behagen hingewendet"18, so hatte Kotzebue in den seinigen gleich von Anfang an eine Richtung eingeschlagen, in der er, unter dem Anschein, als läge ihm nur daran, der Natur zum Siege über verjährte Vorurtheile zu verhelfen, oder verkehrten Strebungen in der Zeit entgegenzuarbeiten, der Anpreiser und Beförderer einer mehr als "lockern Sittenfreiheit" und einer mehr als leichtsertigen Deukart in Deutschland wurde. Nicht leicht sind so schone Anlagen, wie er sie besass, und so mannigfaltige Fertigkeiten,

<sup>14)</sup> Kotzebne hat seinen "literarischen Lebenslauf" bis zum Jahre 1796 selbst ausführlich beschrieben im fünften Bandchen einer Sammlung von Stucken sehr verschiedener Art und Form, die unter dem Titel "die jungsten Kinder meiner Laune" zu Leipzig 1793-97. 6 Bdchen. S erschien. Vgl. dazu "Kotzebue's Leben. Nach seinen Schriften und nach authentischen Mittheilungen dargestellt (von Fr. Cramer). Leipzig 1820. 5. und H. Doering, A. v. Kotzebue's Leben Weimar 1530. 16 - Eine Ausgabe seiner gesammten Werke gibt es noch wicht. und wahrscheinlich wird auch nie eine veranstaltet werden. Sammlungen seiner dramatischen Arbeiten sind: "Schauspiele von A v. Kotzebue". Leipzig 1797 5 Bde. S.; "Neue Schauspiele". Leipzig 1798-1819. 23 Bde. S., "Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande" 15 Jahrgange Leipzig 1803-20. 16.; "Samintliche dramatische Werke". Leipzig 1828 f 41 Thie. 16. und "Theater" in 30 Banden mit 10 Supplementbanden Leitzig 1840 f. 16. In Betreff seiner übrigen Schriften verweise ich auf Jordens 3, 70 ff 6, 424 ff.; Pischon, Denkmaler der d. Sprache 5, 434 ff. und W. Engelmanns Bibliothek der schönen Wissenschaften 1, 195 ff. 15) Vgl Goethe, Werke 30, 256. Ein beachtenswerthes Wort Goethe's über zwei Hauptfehler in Iffland-Stucken ist uns in Bottigers literarischen Zuständen und Zeitgenossen 1. 47 f authewahrt worden; es scheint in dieser Aufzeichnung verlasslicher zu sein als vieles Andere, was in diesem Buche steht.

wie er sich anzueignen wusste, so sehr dazu gemissbraucht worden, § 311 einerseits den Schwächen der menschlichen Natur zu schmeicheln und Fehltritte, Stinden und auch wohl eigentliche Verbrechen dadurch zu beschönigen, ja ihnen selbst den Anschein tugendhafter Handlungen anzulügen, dass er jedes andere Gefühl, das sie hätten erwecken können, immer in weichliche Rührung und sentimentale Theilnahme verflösste, - und andrerseits alles, was sich von einem höhern geistigen Leben in der Zeit regte und Bedeutung gewann, mit dem frivolsten Spotte zu verfolgen und auf die frechste Weise berabzusetzen. Dieser Vorwurf, der ihm überhaupt wegen seiner ganzen schriftstellerischen Wirksamkeit gemacht werden kann, trifft ihn doch ganz besonders als dramatischen Dichter. Als solcher war er am längsten thätig, hatte er das grösste Publicum aus allen Schichten der Gesellschaft und fand er immer neue Mittel, um seinen Einfluss in ununterbrochener Folge auf dasselbe auszuttben. -Kotzebue's Ruhm hatte seinen Höhepunkt schon mit dem Bekanntwerden des Schauspiels "Monschenhass und Reue" erreicht; unmittelbar darauf sank er fast noch schneller, als er zuvor gestiegen war. Zwar nicht bei den gewöhnlichen Theaterbesuchern und Komödienlesern, deren auserkorener Liebling er noch lange blieb, und die sein Talent um so mehr bewunderten, je mehr Neues er ihnen alljährlich zubrachte, und je unerschöpflicher ihnen darum seine Erfindungskraft schien; dagegen bei jedermann, der mit einer rechtlichen Gesinnung oder nur mit einem für Sitte und Anstand nicht ganz stumplen oder abgestorbenen Gefühl einen höhern Grad von Bildung und einen geläutertern Geschmack als der grosse Haufe der Vornehmen und Geringen in Deutschland besass und dem Gange von kotzebue's schriftstellerischem Treiben mit einiger Ausmerksamkeit gefolgt war. Denn schon ein Jahr nach dem Erscheinen jenes rührenden Schauspiels hatte der Mann, der durch seine Dramen, Romane und Erzählungen die Menge auf so lange hin locken und bethören, ihre Begriffe von Tugend und Recht, Sitte und Herkommen verwirren, ihr sittliches Gefühl und ihren Geschmack missleiten konnte und damit auf die gesammte geistige und sittliche Bildung des deutschen Volks unberechenbar schädlich einwirkte, in einer schändlichen Schmähschrift und in seinem Verhalten bei den Folgen, die sie hatte, seine eigenste Natur selbst enthüllt und den Boden bloss gelegt, aus welchem seine Dichtung appig emporwucherte. Im Jahre 1790 erschien nämlich, veranlasst durch die Händel, in welche der hannöversche Leibarzt Zimmermann gerathen war 16, ein in

§ 311 dramatischer Form abgefasstes schändliches und nichtswürdiges, von den gröbsten Unflätereien und den schensslichsten Obsconitäten strotzendes Pasquill auf alle diejenigen, welche mit Zimmermann einmal in irgend einer Art öffentlich angebunden hatten, wie Lichtenberg, Nicolai, Biester, Gedicke, Campe, Boie, Kästner, Mauvillon, von Blankenburg etc. Alle waren hier zu einer Verschwörung gegen Zimmermann um den berüchtigten Dr. Bahrdt17 vereinigt, auf den die Schandschrift ganz besonders gemünzt war, und nach dem sie auch den Titel führte "Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn, oder die deutsche Union gegen Zimmermann, Ein Schauspiel". Als Verfasser war auf dem Titelblatt und unter der Zueignungsepistel an Grossmann der Freiherr von Knigge genannt, der ebenfalls zu Zimmermanns entschiedensten Widersachern gehörte. Hier und da, wo man Kotzebue von lange her persönlich kannte, wie in Weimar und der Umgegend, regte sich bald der Verdacht, dass er, wo nicht selbst der Verfasser sei, doch die Hand im Spiel gehabt habe". Eine gerichtliche Untersuchung über den Urheber des Pasquills, und was sich daran knüpfte, führte endlich dahin, dass Kotzebue, ungeachtet aller Kniffe und unehrenhaften Mittel, deren er sich, um verborgen zu bleiben, bediente, gegen Ausgang des Jahres 1791 in den Zeitungen erklären musste, dass er der Verfasser sei, dass aber alles Ehrenrührige (d. h. die Anecdoten, die er benutzt hatte) von einem Freunde herrühre. Ungefähr zwei Jahre später erschien ein gedruckter Bogen "An das Publicum von Aug. von Kotzebue", worin dasselbe um Vergebung der "Unbesonnenheit" (!) gebeten wurde, deren er sich durch seinen "Bahrdt mit der eisernen Stirn" schuldig gemacht habe; unmittelbar vorher hatte er aber noch im ersten Theil "der jüngsten Kinder seiner Laune" neue Ausfälle auf die Manner gemacht, auf die er in jenem Pasquill seinen Schmutz geworfen hatte 20. Gleich nachdem dasselbe erschienen und Kotzebue's Name damit in Verbindung gebracht war, änderte sich in den kritischen Zeitschriften der Ton über den innern Charakter und den aesthetischen Werth seiner dichterischen, und namentlich seiner dramatischen Arbeiten. Das beste Zeugniss dafür legt die Jenaer Literatur Zeitung ab. Bis zum Jahre 1791 lobt sie entweder alles, was sie von Kotzebue's Sachen anzeigt, oder macht, im achtungsvollen

<sup>17)</sup> Vgl Bd III, 177 f 18) Vgl Jenaer Literatur-Zeitung von 1794 4, 579 ff 19) Vgl, hieruber besonders die wahrscheinlich von Nicolai herruhrende Anzeige einer langer Reihe von Schriften, welche sich auf die durch Zimmermanns Schriften über Friedrich den Grossen hervorgerufenen Handel bezogen, in der allgemeinen d. Bibliothek 112, 1, 196 ff von No. 10 an. 20) Vgl die neue allgemeine d. Bibliothek 9, 2, 329 ff.

Ton, nur einzelne Ausstellungen daran 11. Sobald sie aber seiner \$ 311 wahrscheinlichen Betheiligung an dem Pasquill gedacht hat 22, spricht sie ihm zwar noch immer ein nicht unbedeutendes Talent zur Bühneudichtung zu, richtet aber dabei in einer Reihe von Recensionen fortwährend Angriffe gegen den ganzen Charakter seiner Schriftstellerei, die mitunter nicht weniger stark und nachdrücklich sind als die, womit einige Jahre später die Romantiker ansiengen seinem Einfluss entgegenzuarbeiten 22. Besonders lesenswerth ist unter diesen Recensionen die dritte von Huber, welche "die edle Lüge", eine Fortsetzung von "Menschenhass und Reue" zum Gegenstand hat 34. "Es ware schlimm", sagt Huber, "wenn wir nicht auf Zeiten zu boffen hätten, wo man es unbegreiflich finden wird, dass "Menschenbass und Reue" auf unsern Bühnen Epoche gemacht, und dass es einem solchen Product beschieden war, worauf unsere besten Köpfe seit langer Zeit Verzicht gethan haben: Enthusiasmus bei unserm Publicum hervorzubringen . . . An den Werken des Hrn. v. K. hat die Kunst Gelegenheit zu prüsen, was es ist, das in denselben so viele gefallene Mädchen und Weiber, unschuldige Verführer und Verführte, gegen die Convenienzen zu Felde ziehende Helden etc. zur süssesten Ergetzlichkeit unsers grossen Haufens zusammenbringt. Der dunne Firniss moralischer Sentenzen und nothdürstiger Gemeinsprüche von Empfindung und Tugend kann diese Richterin am wenigsten bestechen; der Grund ist weichliche Verwöhnung, schlecht verhüllte Sinnlichkeit und iene aller Kraft und aller Tugend entgegengesetzte, in der Meuschheit so allgemeine Anlage des Egoismus und der schlaffen Nachsicht gegen sich selbst, die den schwachen Damm der Convenienzen und der positiven Moral einreisst, ohne ihn durch eigene Starke ersetzen zu können. Dieser Kreis ist der wahren Kunst so fremd als der wahren Sittlichkeit, und dieser Kreis ist es, in welchem unsere Aftermusen Geschmack und Herz zugleich verderben, oder die schon vorhandene Verderbniss durch einen lügenhaften Anstrich von Gefühl und Originalität bestärken. Die Tugend

Reconsion, 1796, 4, 345 ff ist schon von A. W. Schlegel. 24) 1793, 2, 102 ff

<sup>21)</sup> Vgl. 1788. 1, 261 f., wo "die Leiden der ortenbergischen Familie" als ein sehr moralisches, von einem sehr tugendhaften und rechtschaffenen Verf. herruhrendes Werk bezeichnet werden: 2, 46 ff. die Anzeige des ersten Theils der "Kleinen gesammelten Schriften", welche dieselben als eine sehr angenehme und interessante Lecture emptiehlt und dem Verf. eine "durchaus edle Empfindung" uschruhmt; 1789 1, 183 f.; 2, 647 f.; 736; 3, 66 ff.; 1790. 3, 62 f., wo über "Menschenhass und Reue" auch noch mehr Lobendes als Tadelndes gesagt wird. 22) 1791. 4, 579 ff. 231 Vgl. 1792. 1, 655 f., eine Recension von L. F. Huber; 2, 309 f.; 4, 497 ff.; 1793. 2, 101 ff., zwei Recensionen von Huber; 2, 173 f.; 4, 245; 1795 1, 405 ff.; 3, 315 ff.; 1796. 1, 247; 3, 629 f.; 4, 185 ff.; die nachste

§ 311 ehrwürdig und theuer zu machen in ihrem Falle, das ist die Kunst ihrem Zwecke, der Schönbeit selbst, schuldig. Die Ehebrecherin in der Düsseldorfer Gallerie erregt die reinsten und ernstesten Gefühle in jedem Herzen; die Eulalia des Hrn. v. K. (in Menschenhass und Reue) schmeichelt mit ihrer platten Reue der gemeinsten Schwäche und Sinnlichkeit . . . Dass sich unsere Sittenverderber hinter weinerlich possenhaften Schauspielen und andern Zwitterarten der Kunst verbergen, macht ihren Einfluss gefährlicher als den öffentlichen Muthwillen verrusener französischer Schriftsteller; und wir fürchten. dass in Deutschland, wo die Sünde mit moralischem Gewäsch und die Libertinage mit Empfindelei bewässert wird, wahre Einfachheit und Reinheit der Sitten weniger beisammen gehalten wird, als in jenem Lande, wo die Sittenlosigkeit gleichen Schritt mit der Verfeinerung gehalten hat, und wo gerade deswegen die entschiedensten Contraste neben einander bestehen, ohne sich je zu vermischen." Auch in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften erschien bereits 1791 25 ein Artikel, in welchem der mit der dramatischen Kunst getriebene Unfug in Kotzebue's Stücken auf verständige Weise gerügt und die nicht allein unkünstlerische, sondern auch unsittliche Natur derselben deutlich genug ans Licht gestellt wurde; und von 1792 an liess es eben so wenig die allgemeine deutsche Bibliothek an sich sehlen, gegen Kotzebue's dramatische und erzählende Werke. so wie gegen seine ganze schriftstellerische Richtung mit ins Feld zu rücken25. Allein er, der nie einen andern Massstab für den sittlichen und aesthetischen Gehalt seiner Stücke kannte als das Beifallklatschen der Menge und die Thränenfülle, die er ihr eutlockt batte 27, rief denjenigen, die dem Publicum die Augen über die

<sup>251 44, 214</sup> ff. 26: Vgl. die von Schatz, v. Knigge, Eschenburg, Langer, Manso etc. herrührenden Anzeigen 107, 1, 161 und 190; 110, 1, 110; 111, 1, 100, 106 und 109 ff.; neue allgemeine d. Bibliothek 1, 300 ff.; 2, 1, 61 ff.; 4, 1, 141 27) Diess ergibt sich 7, 2, 312 ff.; 19, 1, 481 f.; 30, 2, 514 ff.; 39, 1, 44 f. aus Kotzobuc's eigenen Aeusserungen, wie sie sich an verschiedenen Orten seiner Schriften aus den neunziger Jahren finden, z. B. in den Vorreden zu "dem Kind der Liebe" (1791), zu "Adelheid von Wulfingen" (2. Auflage von 1791) and zu "der edlen Luge" (1792), wo er uber die Anfechtungen, die seine Stucke erfahren hatten, bemerkt: "Ich habe zu allen unbilligen Urtheilen geschwiegen und werde auch ferner schweigen, so lange meine Stücke trotz alles Plauderns, diejenige Wirkung auf das Publicum machen, die ich davon erwarte; deun vox popul, vex Dei. Thun sie einst diese Wirkung nicht mehr, nun dann werde ich auch schweigen, denn dann ist es Zeit, die Feder ganz niederzulegen. Bis dahm werde ich die wenige Geisteskraft, die ich besitze, mir von keinem Dictator einkerkern lassen; ich werde schreiben, was Geist und Vernunft, und nicht was Verhaltnisse mir gebieten; ich werde ohne Unterschied jeden Gegenstand meiner Behandlung werth glauben, welchen das Publicum seines Interesses werth ander-

Gegenstände seiner Bewunderung und seines Entzückens zu öffnen § 311 suchten, mehr als einmal laut zu: "es herrsche in seinen Schauspielen gewiss die reinste Moral, die jemals von der Kanzel und von der Bilhne herab gepredigt worden sei". Diess sagt er in seinem literarischen Lebenslauf namentlich von "der edlen Lüge", "obgleich in diesem Stücke abermals ein gefallenes Mädchen vorkomme"20. Aber schon einige Jahre früher hatte er in der Vorrede zu demselben Schauspiel geschrieben: "Man würdigt alles herab, was ich schreibe, man lobt Andere auf meine Unkosten, man dichtet mir Sittenlosigkeit und Unmoralität an, obgleich in dem dicksten Bande Predigten nicht mehr Moral enthalten ist als in meinen Schauspielen, die aberdiess nicht so langweilig sind als jene." Und um die vortreftlichen Wirkungen seiner Moral zu bekräftigen, setzt er triumphierend hinzu: "Menschenhass und Reue, weit entfernt Schaden zu stiften, hat wirklich eine verirrte Frau zu ihrem Manne zurückgeführt" etc. Er benutzte nicht nur selbst jede Gelegenheit, sich und seine Stücke gegen den Vorwurf der Unsittlichkeit zu rechtfertigen; es erschien auch, bald nachdem der erste Sturm gegen ihn losgebrochen war, in dem "Journal von und für Deutschland" vom Jahre 1791 ein aussührlicher Aufsatz "über die Moralität von den Schauspielen des Hrn. v. Kotzebue", der den durchaus sittlichen Gehalt aller his dahin bekannt gewordenen Stücke beweisen sollte, aber wirklich nur bewies, dass sein Verfasser entweder nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte, worin eigentlich das Unsittliche dieser Stucke liegt 20. Er schloss selbst das Ohr gegen alles, was die Kritik mit dem vollsten Rechte an seinem Treiben und Schaffen rügen mochte, weil er zu der Ueberzeugung gekommen war, dass es Andere eben so gemacht hätten wie er, ohne sich gleiche Vorwarfe zuzuziehen", und dass "Shakspeare nie der grosse Mann geworden sein würde", wenn er je auf einen Tadel gehört und je auf ctwas anders gesehen hätte "als auf die gewaltige Wirkung, die

Vgi auch die Vorrede zum 1. Bd. der "neuen Schauspiele" und die vorzüglich gegen L. F. Hubers Recensionen in der Jenaer Literatur-Zeitung gerichteten Fragmente über Recensenten-Unfug. Eine Beilage zu der Jenaer Literatur-Zeitung von A. v. Kotzebue. Leipzig 1797. S. 28) Vgl. Jördens 3, 77 f. 291 St. 11, S. 920 ff. 301 Ob der zweite Artikel in demselben Journal, Jahrgang 1792. St. 11. den Jördens 3, 104 anführt, in gleichem oder in eutgegengesetztem Sinne abgefasst ist, habe ich nicht ermitteln können. 31) Aus der Vorrede zur "edlen Luge": "Ich lasse zuweilen schwangere oder verführte Madchen in meinen Schauspielen auftreten; darüber schreit denn die ganze Welt; warum? weiss ich nicht: denn über die schwangere Lotte in Gemmingens "Hausvater", über die schwangere Eugenie von Beaumarchais et caetera, et caetera, schrie niemand. Ich muss also glauben, nicht der Gegenstand, sondern das Bischen Ituhm des Verfassers sei den Herren unleidlich".

§ 311 sein Genie auf die Zuschauer hervorbrachte"32. — In demselben Jahr, in welchem Kotzebue durch sein Schauspiel "Menschenhass und Reue" Ifflanden die Herrschaft über die deutsche Bühne streitig zu machen anfieng, begann ein dritter Dichter seine Laufbahn, der nicht minder sehnell und nicht minder hoch als jene beiden Dramatiker in der Gunst des Publicums stieg: August H. J. Lasontaine. Derselbe war 1758 zu Braunschweig geboren, wo sein Vater als Mahler lebte. Er hatte von frühester Kindheit an Gelegenheit, sieh mit der französischen und englischen Sprache und Literatur vertraut zu machen. Eine in dem Knaben zeitig hervortretende Erzählungsgabe entwickelte sich besonders im Kreise seiner Geschwister, denen er gern und häufig zuerst, ausser allerlei Märchen. Geschichten aus Ovids Metamorphosen, dem Robinson Crusoë, den alten Romanen von Buchholz und Herzog Anton Ulrich und später aus den ersten Romanen von Hermes oder aus Yoriks empfindsamer Reise mit Erweiterungen und Fortbildungen seiner eigenen Phantasie vortrug. Auf einer der gelehrten Schulen seiner Vaterstadt legte er einen guten Grund in den alten Sprachen, doch zogen ihn diese selbst weniger an als das Sachliche, das er in den alten Schriftstellern fand. Um zu dem Studium der Theologie gehörig vorbereitet zu werden, kam er in seinem sechzehnten Jahre auf die damals in besonders gutem Ruf stehende braunschweigische Schule zu Schöningen, von wo er die Helmstädter Universität bezog. Da er sich zur Theologie mehr auf den Wunsch seiner Eltern als aus eigener Neigung entschlossen hatte, betrieb er ihr Studium nicht mit alleu grossem Eifer. Am meisten zogen ihn noch die geschichtlichen Theile dieser Wissenschaft an, wie er sich denn überhaupt für alles Geschichtliche sehr lebhaft interessierte. Hanntgegenstände seiner Privatstudien waren Reisebeschreibungen und die Werke Shakspeare's. Vom Jahre 1750 bis 1755 war er in einer Familie auf dem Lande Hauslehrer, hielt sich dann eine Zeit lang in Braunschweig auf, wo er u. A. am Carolinum unterrichtete, Eschenburg bei seiner Ausgabe der Beispielsammlung zu der Theorie der schönen Wissenschaften half und auch seinen ersten, längst verschollenen Versuch im Roman schrieb, und wurde im Jahre 1756 aufs neue Hauslehrer bei dem Obersten von Thadden in Halle, der ihm drei Jahre später die

<sup>32)</sup> Eben daher. Unmittelbar vorauf gehen die Worte: "Die vielen widersprechenden Recensionen verwirren einem armen Dichter ganz den Kopf. Der Eine lobt, was der Andere tadelt; man langt an sich selbst zu misstrauen, man wird augstlich, schwankend; das Genie verliert seine Schnellkraft und hort auf frei und unbefangen zu wirken. Bessern thun die Kritiken blutwenig, verderben sehr viel". — Auf Kotzebue's Verhalten gegen die Romantiker und gegen Goethe und Schiller um das J. 1800 komme ich weiter unten zu sprechen.

Feldpredigerstelle bei seinem Regimente verschaffte. Schon vorher § 311 hatte er mancherlei in Halle geschrieben, indem er, durch Shakspeare und vorzüglich durch dessen "Julius Cäsar" dazu angeregt, verschiedene Begebenheiten aus der griechischen und römischen Geschichte dramatisierte, dann aber auch mehrere Schauspiele von modernem Inhalt entwarf. So entstanden schon damals in der Hauptsache die "Scenen"33, das Trauerspiel "Antonie, oder das Klostergelübde"31, "die Tochter der Natur, ein Familiengemählde"35, and das Lustspiel "die Prüfung der Treue, oder die Irrungen". 36. Im Jahre 1791 trat er zuerst in der erzählenden Gattung mit eigenen Erfindungen und mit freien Uebersetzungen nach dem Französischen auf". Da sie gleich eine weit gunstigere Aufnahme bei dem Publicum fanden als seine "Scenen" und sein Trauerspiel, so bestimmte ihn diess, fernere Versuche im Drama aufzugeben und sieh ganz der erzählenden Gattung, vornehmlich dem bürgerlichen oder Familien-Roman zuzuwenden. Er wurde nun einer unserer fruchtbarsten und gelesensten Schriftsteller im Fache des Romans und der kleinen prosaischen Erzählung. Sein erster Roman, "der Naturmensch", erschien bereits im Jahre 1792; er eröffnete mit "dem Sonderling" (1793 f.) die Reihe der "Gemählde des menschlichen Herzens in Erzählungen", deren erste Theile er unter dem Namen Miltenberg herausgab. In demselben Jahre folgte er seinem Regimente, als dasselbe gegen die Franzosen ins Feld rückte; erst 1796 kehrte er nach Halle zurück. Während des Feldzuges war indess seine Feder nicht müssig gewesen: er hatte mehrere Romane theils entworfen, theils ausgeführt, zu welchen ihm die Revolutionsereignisse selbst, so wie seine eigenen Erlebnisse und Beobachtungen in deutschen und französischen Landen entweder die Stoffe oder die Auregung gaben: "Rudolf von Werdenberg", 1793; "Quinctius Heymeran von Flaming", vor dem sich der Verfasser zuerst Gustav Freier nannte, 1795 f.; "Klara du Plessis und Klairant", 1795; die "Familie von Halden" und "Saint Julien" in den "Familiengeschichten", 1797 ff. Er war nun sehon ein Lieblingsschriftsteller der deutschen Nation geworden, und die neuen Romane und Erzählungen (Fortsetzung der "Gemählde des menschlichen Herzens" und der "Familiengeschichten", "Familienpapiere", "Gemähldesammlung zur Veredlung des Familienlebens" etc.), womit

<sup>33) &</sup>quot;Die Befreiung Roms" und "Kleomenes", Leipzig 1789. 2 Thle. 8.; Gemahlde von Charakteren durch die Begebenheiten unter einander verbunden und dramatisch dargestellt, als Vorbereitungen zu kunftigen Arbeiten in der tragischen Dichtkunst. 34) Halle 1789. 8 35) Gorhtz 1793. 8. 36) Gorlitz 1896. 8. 37) "Die Gewalt der Liebe, in Erzahlungen". Berlin 1791—91.

\$ 311 er das Publicum in den nächstfolgenden Jahren beschenkte, hohen ihn noch mehr in dessen Gunst, obgleich sie im Ganzen den frühern an Werth nachstanden. Im Jahre 1800 legte er sein Feldpredigeramt nieder und kaufte ein Grundstück dicht bei Halle, auf welchem er bis kurz vor seinem Tode lebte und neben dem Unterricht, den er anfänglich jungen Verwandten ertheilte, und den wissenschaftlichen Studien, die er später betrieb, seine alte schriftstellerische Thätigkeit fortsetzte. Durch die Huld des Königs erhielt er ein Kanonikat am Domstift zu Magdeburg. 1811 machte er mit einem seiner Freunde, dem Kanzler Niemeyer, und zwei jungen Aerzten, eine Reise nach Venedig und Wien. In seinen spätern Lebeusjahren beschäftigte er sich vorzugsweise mit classischen Studien, die im nächsten Bezuge zu Aeschylus standen. Sein letzter Roman, "die Stiefgeschwister", erschien 1822. Er starb zu Halle 1831 2. Wie Iffland im Familien drama, so gelangte Lafontaine im Familien roman zum ausgebreitetsten Rufe. In den Gegenständen, die er mit besonderer Vorliebe behandelte, schloss er sich demnach ganz nahe an jenen an; in Betreff des Geistes dagegen, der in seinen Erfindungen vorherrschte, und ihrer sittlichen Richtung hielt er sich mehr in einer gewissen Mitte zwischen Issand und Kotzehue. Doch ist der Mangel an einem gediegenen und reinen sittlichen Gehalt in dem Dargestellten bei ihm weit mehr auf eine ihm eigene weichliche Gefühlsmoral und eine gutmüthige Nachsicht gegen die Schwächen des menschlichen Herzens, so wie auf eine den sogenannten aufklärenden Zeittendenzen huldigende Denkart zurückzustühren, als auf eine eigentliche Grundsatzlosigkeit und Missachtung alles Höhern und Edlen in der Natur und im Streben des Menschen, wie beide an Kotzebue's schriftstellerischem Charakter hervortreten. Ein leichtea. gefälliges Erzählungstalent ist Lafontaine nicht abzusprechen, an die Beachtung und ernstliche Erstrebung eigentlicher Kunstzwecke aber auch bei ihm nicht zu denken. Wenn in der Wahl der Gegenstände zu seinen frühern Werken noch ein gewisser Tact für etwas Besseres und Gehaltvolleres wahrgenommen werden kann, als sich in dem

<sup>38)</sup> Vgl. "August Lafontaine's Leben und Wirken. Von J. G. Gruber" Halle 1833. §., ein Buch, in welchem Gruber die literarische Wirksamkeit Ludontaine's weit mehr vom Standpunkte eines vertrauten Freundes als eines unbefangenen und eines einsichtsvollen Beurtheilers geschildert hat Aus einer dieser Lebensbeschreibung angehangten Beilage kann man auch ersehen, in wie viele fremde Sprachen viele von Lafontaine's Schriften übersetzt worden sind. Seine Romane, Erzahlungen und dramatischen Sachen sind verzeichnet bei Pisch n. Denkmaler deutscher Sprache 6, 528 ff. und bei W. Engelmann, Bibliothek der schönen Wissenschaften 1, 211 ff.

alltäglichen Leben darbietet, so verliert sich auch der mit der Zeit § 311 immer sichtlicher unter der Vielgeschäftigkeit seiner zwar stäts neue Geschichten ersinnenden, aber meistentheils nur früher erfundene Charaktere und Situationen wiederholenden Phantasie. - Auch gegen ihn regte sich bald die Kritik, vorzüglich in der romantischen Schule; im Allgemeinen lauten zwar die Anzeigen lafontainescher Romane und Erzählungen bis ins Jahr 1797 lobend, hin und wieder lässt sich aber auch schon ein Tadel und mitunter in ziemlich starken Ausdrücken vernehmen. In der Jenaer Literatur-Zeitung habe ich von der letztern Art nichts gefunden: sie preist vielmehr alles an, was Lafontaine von 1759 - 95 geschrieben hat 50. lauten einzelne Urtheile in der allgemeinen deutschen Bibliothek. Auch sie spendet diesem Schriftsteller mitunter ihr Lob "; dagegen bemerkt Pockels gleich über Lafontaine's ersten Roman, "der Naturmensch": diess Kind der Natur sei eine blosse Geburt der Imagination; das Buch möge für die Classe empfindelnder Leser und Lescrinnen seinen Werth behalten, vorausgesetzt, dass selbst diese bei den ewigen Liebeshändeln der darin aufgestellten jungen Leute, bei den vielen bis zum Ekel vorkommenden Küssen, Seufzern und I marmungen und überhaupt bei dem Gemählde eines sonst sehr edeldenkenden Jünglings, der aber doch oft als ein Kind oder als

ein Hulbverrückter handle, nicht endlich Langeweile empfinden.

<sup>39)</sup> Vgl 1791. 1, 494 f.; 1791. 1, 439 (Anzeige des 3. Theils "der Gewalt der Liebe" etc "Die Erzahlungen dieses Bandchens sichern L. immer mehr eine Stelle in der kleinen Auswahl derjenigen deutschen Schriftsteller, die Empfindung und Originalitat mit Bildung und Classicitat, Innigkeit und Warme mit Geschmack verbinden. - An Wahrheit, Natur und rührender Einfachheit ist diese Sammlung den "Skizzen" (von Meissner) weit vorzuziehen und scheint diese Eigenschaften mehr aus der ersten Quelle zu haben als die "Bagatellen" von Ant Wall"); 1795. 1, 243 f; 1796, 1, 501; 2, 390 ff (Anzeige der "moralischen Erzahlungen". Ueber den Werth derselben habe die Stimme des Publicums schon so laut entschieden, dass es der Anpreisung des Rec. nicht mehr bedurfe Müchte doch diese Stimme immer so gerecht und unbestochen sein! Die Anzahl unserer Schriftsteller sei sehr klein, die, wie Lafontaine, durch die Erzahlung einer einfachen Geschichte, eise leichte Entwickelung der innersten Triebfedern des Herzens, durch die Dartellung wahrer Emptindungen und vorzüglich des in schönen Seelen so interessanten Kamptes der Leidenschaft mit der Pflicht zu ruhren wissen. Diese Kunst sei selten; denn nur wahres Talent wisse mit wenigen Mitteln viel zu wirken. L. zeige vorzuglich in der Darstellung weiblicher Charaktere eine grosse Feinheit und Zartheit der Empfindung. Hohe Reinheit des Gefühls und zarte Liebe sei der Hauptzug in dem Charakter seiner Heldinnen, die doch durch die maunigfaltige Mischung beigesellter Eigenschaften hinlänglich von einander unterschieden and individualisiert seien etc.1; 1796, 3, 553 f. 40) Vgl. 112, 2, 413 ff.; neue allgemeine d. Bibliothek 14, 2, 501 ff. und Anhang zum 1-28. Bde. 2, 101 ff. 411 Neue allgemeine d. Bibliothek 2, 2, 542 ff.

§ 311 Und in der Anzeige "des Sonderlings"43: dieser Wasserquell habe noch nicht aufgehört, seinen Sand dem Publicum in reichem Masse zuzuschlemmen; unstreitig besitze der Verfasser eine angenehme Darstellungsgabe, aber wie vieler Unwahrscheinlichkeiten mache er sich schuldig; und dann — seine verliebten Kinder, die Schwängerungen! etc. 42 Die Kritik störte indess eben so wenig ihn in seiner schriftstellerischen Verfahrungsweise 44, wie sie den Lesern, die er entzückte, ihren Geschmack verdächtigte: er blieb ebenfalls ein Paar Jahrzehnte hindurch ein Lieblingsschriftsteller der deutschen Männer- und Frauenwelt.

## § 312.

Schriftsteller, die bei dem Meisten, wo nicht bei allem, was sie im Fache der schönen Literatur hervorbrachten, es zunächst oder auch ganz allein nur auf die zeitkürzende Unterhaltung der grossen Menge abgesehen hatten, um deren Beifall sie buhlten, oder die gar ihr Talent bloss zum Mittel eines rein handwerksmässigen Erwerbes benutzten, hatte es in Deutschland schon lange gegeben'. Häufiger aber und in dichterer Masse stellten sich diese erst mit dem Begunn der Achtziger ein. Die Reihe dieser theils in eigen erfundenen, theils in bloss bearbeiteten oder übersetzten Romanen, Erzählungen, Novellen etc. zu ihrer Zeit gelesensten, oder die Bühnen mit Schauspielen am reichlichsten versorgenden Schriftsteller hebt hier mit A. G. Meissner an, der, nachdem er seit dem Jahre 1776 schon eine ganze Anzahl meist nach dem Französischen bearbeiteter Opern und Lustspiele hatte drucken lassen, 1778 den Anfang mit seinen "Skizzen" machte". Auf die Skizzen, welche den ausserordentlichsten Beifall fanden, liess er noch viele andere belletristische Schriften, vornehmlich Erzählungswerke der verschiedensten Art folgen, darunter als seine beiden Hauptromane den "Alcibiades" und die "Bianca Capello". Ihm reiht sich zunächst an J. F. Jungers. Auch J. Gottw. Müller

<sup>42) 6, 2, 590</sup> ff. 43) Vgl. 14, 2, 481 f. und 20, 1, 225 ff. 44) Gruber berichtet S. 298, Lafontaine habe von allem, was über und gegen ihn geschrieben worden, selbst nichts gelesen und nur an dem Eifer wohlmeinender Freunde und wohl auch an dem Aerger seiner Frau gemerkt, wie er mit seinen Gegnern – namentlich den Romantikern — stehe.

<sup>§ 312. 1)</sup> Vgl. Bd. II, 146 und dazu § 207, Anm. 35; § 212, 38 -47.

2) Zuerst zehn Sammlungen, Leipzig 1778—1788. 8.; dann in der dritten, ganz-lich umgearbeiteten Ausgabe, Leipzig 1792 f. noch um vier Sammlungen vermehrt, die 1796 erschienen. 3) Leipzig 1781—88. 4 Thle. 8. 4) Zuerst in den Skizzen, dann in erweiterter Umarbeitung. Leipzig 1785. 5. 5) Vgl. § 50%, Anm. 77.

und v. Knigge gesellten sich bald mit den Romanen, die sie nach & 312 ihren ersten und bessern Arbeiten abfassten, der Schar der vielschreibenden Unterhaltungsschriftsteller an'. Diese vier dürsen aber noch immer nicht in die Classe der eigentlich schlechten Schriftsteller ihrer Zeit gesetzt werden. Eben so wenig gehören in dieselbe schlechthin zwei andere Vielschreiber, die in den Achtzigern die lange Reihe ihrer Romane und Erzählungen eröffneten. J. Chr. Friedrich Schulz und Frau Christ. Benedicte Eug. Naubert. Schulz, von dessen bessern Romanen an anderer Stelle die Rede sein wird, war geboren 1762 zu Magdeburg, gieng in seinem siebzehnten Jahre auf die Universität Halle, wo er, elternlos und ohne weitere Unterstützung, als die ihm andere Studenten gewährten, sich eine Zeit lang hauptsächlich durch seine guten Kenntnisse und Fertigkeiten in der französischen Sprache als Lehrer und Uebersetzer forthalf und einige theologische Vorlesungen besuchte. Seine Lage wurde indess nach gerade so drückend, dass er 1780 Halle verliess, du Dresden in eine Schauspielertruppe trat, sich von derselben aber gleich wieder trennte und nun sein Fortkommen durch Schriftstellerei in Uebersetzungen und eigenen Erfindungen suchte. Sein erster Roman erschien 1781. Er gelangte bald zu einem gewissen Ruf und Wohlstande, machte Reisen durch Deutschland und lebte bald in Wien oder Berlin, bald in Weimar. Hier verweilte er am langsten und erwarb sich viele Freunde; in ein besonders nahes Verhältniss trat er zu Bode. Ausser den Beiträgen, die er zum deutschen Merkur lieferte, schrieb und bearbeitete Schulz in Weimar noch vielerlei. 1789 gieng er nach Paris, wo er den Stoff zu seiner "Geschichte der grossen Revolution in Frankreich" (1789) und zu seinem Buch "Ueber Paris und die Pariser" (1791) aus eigenen Anschauungen und Erfahrungen sammelte. 1790 kehrte er nach Berlin zurück, von wo er an das akademische Gymnasium zu Mitau als Professor der Geschichte berufen ward. Noch vor seinem Abgange dahin erhielt er den Titel eines herzogl, weimarischen Hofraths. Um seine schwankende Gesundheit herzustellen, reiste er 1793 nach Italien; seine Kränklichkeit nahm zu, als er nach anderthalbjähriger Abwesenheit wieder nach Kurland gekommen war, und zerrüttete seinen Geist so sehr, dass er zuletzt in vollen Wahnsinn verfiel und darin 1795 starb. Benedicte Naubert, Tochter des Professor Hebenstreit zu Leipzig, geboren 1756, erhielt eine völlig gelehrte Erziehung und gelangte dadurch zu sehr guten Kenntnissen in der Geschichte und in neuern Sprachen. Sie heirathete zuerst den Kaufmann und Rittergutsbesitzer Holdenrieder in Naum-

<sup>7)</sup> Vgl. Gervinus 54, 184 ff. 6) Vgl. \$ 308, 10, 14, 15.

§ 312 burg a. d. Saale und nach dessen Tode den Kaufmann Naubert eben daselbst. Später zog sie mit ihrem Gatten nach Leipzig, wo sie 1519 starb. Bei aller ihrer, in eigenen Arbeiten mit dem Jahre 1785 anhebenden Schriftstellerei vernachlässigte sie ihre häuslichen Pflichten so wenig und war so weit davon entfernt, mit dem Beifall, den ihre Schriften fanden, gegen Andere zu prunken, dass selbst ihre Freunde und Angehörigen erst einige Jahre vor ihrem Tode erfuhren, dass sie die Verfasserin so vieler Romane und der "neuen Volksmärchen der Deutschen" wäre. Auch ihrer besten Sachen wird noch anderwärts gedacht werden. Von den Vielschreibern Iffland, Kotzebue und Lafontaine ist so eben ausführlicher die Rede gewesen. Die rechten gewerbsmässigen Fabrikarbeiter in unserer erzählenden und dramatischen Unterhaltungsliteratur, die seit dem Ende der Siebziger bis gegen die Mitte der Neunziger nach und nach auftraten und mit ihren bald ganz rohen und wüsten, bald flachen, faden und leichtfertigen Producten, zum Theil his tief in das neunzehnte Jahrhundert herein, den literarischen Markt von Messe zu Messe neu versorgten, waren, um hier nur die einst gelesensten und jetzt noch bekanntesten zu nennen, die folgenden: J. F. E. Albrecht, von dessen Romanen und dramatischen Sachen die ersten in das Ende der Siebziger und den Anfang der Achtziger fallen, und der in der Abfassung mancher seiner Schriften von seiner Gattin, Sophie Alb. recht, geb. Baumer, die selbst als Dichterin und mit mehr Erfolg als Schauspielerin auftrat, unterstützt worden sein soll\*; K. Aug. Seidel", der seine Laufbabn als Dramatiker und Romanschriftsteller ungefähr um 1750 begann; Fr. Chr. Schlenkert", dessen schriftstellerische Thätigkeit, zuerst im dramatischen Fache, dann vorzuglich im historischen Roman, auch ungefähr um 1750 auhob; K. Gottlob Cramer"; der seit 1782 nahe an funfzig Romane schrieb; Chr.

S) Geb. 1752 zu Stade, studierte Medicin, wurde Leibarzt bei einem Graien in Reval, lebte darauf abwechselnd in verschiedenen deutschen Stadten, kurze Zeit auch als Buchhandler in Prag. dann als Director des Theaters in Altona, zu est als prakticierender Arzt in Hamburg und starb 1816 9) Vgl über sie § 22; Anm. 23 und Boxberger, Schillers Beziehungen zu Erfurt S. 2. 100 Geb 1754 zu Lobau, studierte Theologie, wurde Bibliothekur des Fursten von Waldeck, dann Hauslehrer in Grimma, worauf er ohne Austellung in Weisseutels lebte, bis er 1800 Lehrer an einer Mädchenschule in Dessau wurde Er starb 1822

<sup>11)</sup> Geb. 1757 zu Dresden, besuchte Schulpforta, studierte zu Leipzig war von 1782 an im Finanzdepartement zu Dresden angestellt, erhielt aber 1794 seine Entlassung und privatisierte nun in seiner Vaterstadt bis zum J. 1815, wo er Professor der deutschen Sprache an der Forstakademie zu Tharand ward. Er starb 1826. 12) Geb. 1758 zu Podelitz bei Freiburg a. d. Unstrut, studierte in Leipzig Theologie, privatisierte dann zunachst in Weissenfels, spater in Naumburg, wurde 1795 Forstrath in Meiningen und Lehrer an der Forstakademie zu Dreissigacker bei Meiningen und starb 1817.

Heinrich Spiess", der vom Jahre 1782 an zuerst als Verfasser von § 312 Schauspielen auftrat, nachher aber sich mehr auf den Roman und andere erzählende Darstellungen warf; Chr. August Vulpius", der bereits 1752 Mitarbeiter an Reichards Bibliothek der Romane wurde 15 and von dem wenige Jahre darauf die ersten von ihm selbst erfundenen oder nach ältern Werken bearbeiteten Romane erschienen, an die sich zahllose andere, nebst kleinen Erzählungen, Schauspielen, Singspielen etc. anschlossen; Fr. Gustav Schilling 16, der schon 1783 ein Drama drucken liess, dessen ausserordentlich zahlreich darauf folgende Erfindungen aber zum allergrössten Theil der erzählenden Gattung angehören; Gottl. Heinr. Heinse", dessen Romane seit dem Jahre 1786 erschienen; und K. Grosse", der sich als Schriftsteller Graf von Vargas und Marquis von G. nannte", und dessen erster und bekanntester Roman, "der Genius", der zu der Classe der Nachabmungen von Schillers "Geisterseher" gehört, 1791-95 erschien 20. Auch wurde in diese Classe, wenn man ihn bloss nach den Schauspielen und Romanen seiner jüngern Jahre beurtheilen wollte, Johann Heinrich Daniel Zschokke21 einzureihen sein, hätte er sich nicht

13) Geb. 1755 zu Freiberg in Sachsen, war eine Zeit lang Schauspieler, wurde 1755 Wirthschaftsinspector auf einem graflichen Gute in Böhmen und starb 1799. 14 Geb. 1763 (vgl. Hoffmann im Weimar, Jahrbuch 6, 161) zu Weimar, rudierte zu Jena und Erlangen, hielt sich dann an verschiedenen Orten in Franken and Sachsen auf, bis er 1790 nach Weimar zurückkehrte, wo er zuerst Theatersecretar wurde, sodann durch Goethe, der späterhin seine Schwester heirathete, eine Stelle bei der Bibliothek erhielt, 1805 zum Bibliothekar und Aufseher des Munzcabinets hinaufruckte, 1816 grossherzogl, Rath ward und 1821 starb. 15. Vgl. Bd . 136: 270 and dazu allgemeine d. Bibliothek 69, 2, 406 ff. (fi) (ich 1766 zu Dresden, besuchte die Furstenschule zu Meissen und trat dann in die sachsische Artillerie ein. 1785 wurde er Lieutenant, machte 1793 und 1806 die Feldzage gegen die Franzosen und nach der Schlacht bei Jena gegen die Preussen und Russen mit, wurde 1807 zum Hanptmann ernannt, musste aber zwei Julie darauf wegen eines Nervenubels seinen Abschied nehmen und wohnte seitdem erst in Freiberg, nachher in Dresden, wo er 1839 starb. 17) Geb. 1766 su Gera, war eine Zeit lang Buchhändler in Zeiz und Naumburg und lebte seit 1705 nach cipander in Wittenberg, Gera und Basel, dann wieder in Zeiz. Ob er dasellest auch starb und wann? ist mir nicht bekannt. 15: Geb. 1761 zu Magdeburg, soll Doctor der Medicin und graff, stolbergscher Hof- und Forstrath zu Wernigerode gewesen sein und sich, nach dem Intelligenz-Blatt der neuen allsemeinen d Bibliothek 96, 2, 392, um das J. 1805 im untern Italien, unweit Neutrel, autgehalten haben. Zuletzt, heisst es, ware er nach Spamen gegangen. bein Todesjahr weiss ich nicht anzugeben. 19) Eine von Siena aus datierte Erklarung darüber von einem vorgeblich wirklichen Grafen von Vargas, der ielertei in franzosischer, italienischer und deutscher Sprache geschrieben haben vollte, erschien im Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung von 1797, N. 163, sp. 1851 f. (vgl. die n. allgemeine d. Bibliothek 49, 1, 119) 21) Geb. 1771 zu Magdeburg, schloss sich in seinem sichzehnten Jahre einer wandernden Schauspielergesellschaft als Theaterdichter

§ 312 später, ungeachtet seiner Vielschreiberei, wie durch geschichtliche Werke, so auch durch Romane, Novellen und kleine Erzählungen eine weit ehrenvollere Stelle in der deutschen Schriftstellerwelt worben als die Cramer, Spiess, Vulpius etc. - Von den Achtzigen des vorigen Jahrhunderts an mehrte sich die Zahl der Unterhaltungsschriftsteller mit jedem Jahrzehent, und immer weiter griff nun eine heillose Vielschreiberei um sich. Langer bemerkte 17962, ein nicht schlecht unterrichteter Buchhändler habe ihm die Berechnung vorgelegt, dass nur vom Jahre 1773 an über sechstausend Producte dieser Art (die übersetzten wohl mit eingerechnet) in Deutschland zum Vorschein gekommen wären; und 1805 lesen wir 22; "Im Verlauf der drei Jahre 1769-1771 waren 275 Romane erschienen; die einzige Jubilate-Messe von 1803 lieferte dagegen deren 276, so dass man nun auf den gleichen Zeitraum von drei Jahren anderthalb tausend rechnen kann." Wie schnell einzelne Romanschreiber arbeiteten, und wie reichlich sie die Leihbibliotheken mit neuer Waare versorgten, davon nur zwei Beispiele. Das erste ist eine Angabe von Chr. H. Schmids, wonach der Verfasser des "Hatto" allein von 1757-90 dreizehn altdeutsche Romane, d. h. Romane, deren Stoff aus der Geschichte des Mittelalters geschöpft war) berausgab 25. Das andere Beispiel haben wir an dem Buchhändler G. H. Heinse: derselbe lieferte nämlich von 1786-93 im Ganzen drei und zwanzig Romane, wovon allein auf die Jahre 1791-93 nicht weniger als 17 kamen 26. Diese Vielschreiberei drohte unsere schöne Literatur.

an, studierte darauf in Frankfurt. wo er sich auch 1792 als Privatdocent habibtierte, nachdem er bereits zwei Jahre früher ein Trauerspiel hatte drucken lassen. Als es ihm 1795 nicht gelungen war, eine ordentliche Professur zu erlangen, machte er eine größere Reise und übernahm zu Reichenau in Graubunden die Leitung einer Erziehungsanstalt. Die unruhigen Zeitverhältnisse rissen ihn aber aus diesem Wirkungskreise und nöthigten ihn zur Theilnahme an den offentlichen Angolegenheiten der Schweiz. Im J 1800 ernannte ihn die Centralregierung in Bern zum Regierungscommissar; bald darauf ward er Regierungsstatthalter des Cantous Basel und, nachdem er einige Zeit sich von allen offentlichen Geschatten nach Biberstein im Aargau zuruckgezogen hatte, Mitglied des Oberforst- und Bergamts im Canton Aargau. 1808 zog er von Biberstein nach Aarau; 1820 legte er einen Theil der ihm nach und nach übertragenen Aemter nieder. Er starb 1848.

22) In dem Artikel "Romane" der neuen allgemeinen d. Bibliothek 21, 1, 1980–23) In der Hallischen Literatur-Zeitung von 1805. 2, 153—24) Im Journal von und für Deutschland von 1790. 2, 531, Note—25) Der Hatto ist ein Werk der Frau Benedicte Naubert, und wenn man in W. Engelmanns Ribbliothek der schönen Wissenschaften 1, 277 ff. nachzahlen will, wird man finden, dass Schmids Angabe richtig ist, und dass Frau Naubert in denselben Jahren auch noch einige fremde Romane übersetzt und ausserdem schon den Anfang mit der Herausgabe ihrer Volksmarchen gemacht hatte.—26) In 32 Banden; sgl. Intelligenz-Blatt zur Jenaer Literatur-Zeitung von 1794, N. 111, Sp. 888

vornehmlich in ihren beiden Hauptgattungen, der erzählenden und \$ 312 der dramatischen, wie um allen höhern Gehalt, so um iede edle und kunstmässige Darstellungsart zu bringen, zog sie in Stoffen und Formen immer tiefer zu platter Alltäglichkeit, zum Niedrigen, Rohen und Albernen herab 27 und wirkte sowohl verderblich auf die Sitten. die ganze Denk- und Sinnesart des nach stets neuer Buch- und Bühnenunterhaltung lüsternen Publicums ein, wie sie dessen Geschmack an die schlechteste und ungesundeste Geistesnahrung gewöhnte. Im Jahre 1791 schrieb ein Beurtheiler der Schauspiele Kotzehue's 22: "Ich sehe die Meisterstücke der Kunst vernachlässigt und die mittelmässigsten Producte zum Himmel erhoben. Der grosse und ungebildete Haufe entscheidet über den Werth der Schauspiele, und der Dichter, welcher das Publicum zu sieh emporziehen sollte, lässt sieh zu ihm herah, weil es klatscht und bezahlt." Mit vollem Recht bezeichnet Schlosser 20 die Romanfabrikanten, die seit dem Ende der Siebziger mit ihrer Waare den literarischen Markt überflutheten, als "eine Pest des deutschen Lebens, das sie verflachten, da sie der

<sup>27)</sup> Was Lichtenberg 1740 und Wieland zwei Jahre später über die eigentliche Masse der damaligen deutschen Schriftsteller in den Fachern des Romans und des Prama's, so wie über die Beschaffenheit der dem grossen Publicum dargebotenen Tagesliteratur schrieben, findet seine Anwendung in noch viel erhöhterem Grade auf die allermeisten Romanschreiber und Schauspieldichter aus dem Anfang der neunziger Jahre und einer noch spätern Zeit. Lichtenberg, vermischte Schriften 4, 115 ff.: "Die Seichtigkeit der Schauspiel- sowohl als Romandichter unter uns ist zu einer Grösse gediehen, bei der sie sich mit dem Credit, den sie findet, nor bei einem Publicum erhalten kann, das sich jetzt über gewisse Prachtphrases. Modebilder und Modeempfindungen verglichen und dahin vereint zu haben scheint, den Werth oder Unwerth einer Schrift bloss nach dem Grade der Naberung an jenes Conventionssystem zu bestimmen. - Vox populi heisst auch hier vox Dei und Buchhandlerabsatz der Massstab für innern Werth. Es hat sich nämlich in unsere Schauspiele sowohl als Romane und Gedichte - ich rede hier von der bei weitem grossern Anzahl - eine gewisse Gradus ad Parnassum Methode eingeschlichen, eine schlaue, den Ohren der Zeit angepasste Logodadalie und Veretzungskunst des tausendmal Gesagten, die die Lesegesellschaften in Erstnunen setzen, aber jeden wahrhaften Kenner des Menschen mit unbeschreiblichem Unwillen ortallen". - Wieland schrieb im Mai 1752 an Gleim (Ausgewahlte Briefe ron ihm an verschiedene Freunde. Zürich 1815 f. 4 Bde. 5. 3, 310 f.), Raynal und Villoison waren in Weimar gewesen und hatten viel Aufhebens von dem blübenden Zustande der deutschen Literatur gemacht: "wahrend dass es nie clender um uns ausgeschen hat, während unsere meisten Autoren nicht einmal ohne Sprachtehler zu schreiben wissen, unsere meisten Versemucher keine Idee van Versification haben, unsere schreibselige Jugend lauter Monstra ausheckt, und me Zeit vor der Thur ist, wo jedes kleine Provinzchen, Stadtchen und Dorfchen w Deutschland seine eigene Sprache, Grammatik, Rechtschreibung, Prosodie, seinen eigenen Parnass und seinen eigenen ausschliesslichen Geschmack haben, im Ganzen sher kaum noch eine Spur von wahrer Literatur übrig sein wird". der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften 44, 244 f.

§ 312 ernsten und durchgreifenden Bildung einer Nation, die keine tonangebende Hauptstadt hatte, dadurch ein unüberwindliches Hinderniss entgegensetzten, dass sie sentimentale Geschichten oder wilde Sprünge von Einem zum Andern für Genialität oder für Diehtung verkanften. Die Kritik war, wo sie nicht selbst von Parteirücksichten befangen, oder von Stumpfblick irre geführt, das Mittelmässige anpries und das Schlechte wenigstens in ein so viel wie möglich günstiges Licht zu stellen suchte!, ohnmächtig, das, was sie wirklich als schlechthin verwerflich bezeichnete, dem grossen Publicum zu verleiden, schon weil die wenigsten Romanleser und Theaterbesucher kritische Blätter zu lesen pflegten; und andrerseits liess sich wieder durch ihre Mahnungen und Rügen der grosse Haufe der Roman- und Schauspielfabrikanten in seiner Betriebsamkeit und in seiner schriftstellerischen Verfahrungsweise nicht stören, so lange er sich auf den Beifall des

<sup>30)</sup> Vel. auch Gervinus 54, 327 ff. 31: Dass das Eine oder das Andere nicht selten in der allgemeinen d. Bibliothek geschah, wie schon das Durchblattern weniger Bande aus den achtziger oder neunziger Jahren tehren bann. wird gerade nicht befremden. So erscheint es z. B. ganz in der Ordnung, dass v. Knigge's teines fleissigen Mitarbeiters an dieser Zeitschrift) Roman "Benj. Noldmanns Geschichte der Aufklarung in Abyssinien" etc. Göttingen 1791 2 This s Bd. 107, 1, 179 als "eins der witzigsten Producte, das eine Menge der feresten satirischen Zuge enthalter, charakterisiert wird. Allein selbst in diesem Bast wird man doch mit Verwunderung ein Lob lesen, wie es dem berüchtigten Remed von Vulpius "Rinaldo Rinaldini, der Rauberhauptmann" etc. Leipzig 170; 3 Thle. 5, in der n. allgemeinen d. Bibliothek 50, 1, 35 f ertheilt wird Der Rec meint namlich, diese Geschichte gewahre eine angenehme Unterhaltung der Verf. verstehe die Kunst, Charaktere zu zeichnen und zu halten und Begebenheiten zu ordnen, und seine Sprache sei rein, edel, reich und biegsam, sein Duslog gedrangt, eingreifend und sehr oft apophthegmatisch. - Aber nicht bloss die allgemeine d. Bibliothek, auch die Jenaer Literatur-Zeitung zeigt neue belletristische Sachen, die hochstens zum leidlichen Mittelgut gehoren, ofter in einem Tone in, als hatte die Nation darin wahre Meisterstucke der poetischen Kunst erhalter So wird im Jahrgang 1787. 1, 97 ff viel Aufhebens von den Romanen Joh Gouwerth Mullers gemacht, und ebendaselbst Sp. 420 f. wird demjenigen Schriftsteller, "der sich zum guten Romancier und zum Darsteller schwieriger (haraktere briden wolle", neben Lessings Emilia Galotti als em "andres Meisterstück vorzuglich Meissners vertreffliche Bianca Capello" (in der Bearbeitung von 1785) emptonba-Gar kein Ende des Lobes kann der Rec von Meissners "Alcibiades" in der Anzeige des 3. Theils finden (1787. 4, 697 f.): dieser Roman ist ihm "ein Werk so voll attischen Salzes, so voll wahrer Schonheit, so voll feiner und tiefer Menschenkunde, so voll richtiger Bemerkungen, mithin so unterhiltend und lehrreich, dem nichts beigemischt ist, was nicht zur Sache gehörte, und wo das zur Sache tobotige durchaus night mit muthwilliger Erweiterung behandelt ist". - dass es wegen eines Bandes mehr keiner Entschuldigung bei wahren Freunden der Lusratur bedurfe, da jeder hinzukommende Bogen eine Vergrosserung des Verdrenstes sei, das ein solcher Verf sich um die Lesewelt erwerbe, stranz anders klingt uagegen schon das Urtheil über den "Alcabiades" im Jahrgang 1791 1, 700 ff.

Publicums berufen konnte. "Seit sechs oder sieben Jahren", schrieb § 312 1797 A. W. Schlegel 2, "stemmen sich alle Recensenten des heiligen römischen Reichs, die in diesem Fache arbeiten, gegen die Ritterromane: aber die Menge der ritterlichen Lanzen und Schwerter dringt immer unaufhaltsamer auf sie ein. Vor den Fehmgerichten, den geheimen Bündnissen und den Geistern ist vollends gar keine Rettung mehr." Wie hätten auch die Recensenten das herzlichfreundschaftliche Verhältniss zu stören vermocht, das sich zwischen Romanschreibern wie J. F. E. Albrecht, K. G. Cramer und Aehnlichen einerseits und dem Publicum andrerseits gebildet hatte und immer mehr befestigte! "Ich bin dem Publicum, welches mich lieset, so gut!" betheuerte Albrecht 32, und er bewies 34 diese übergrosse Güte für dasselbe allerdings dadurch, dass er sein geliebtes Publicum von einem halben Jahre zum andern aufs freigebigste mit Romanen beschenkte. Historische Romane und romantische Historien, dramatische Darstellungen und dialogisierte Geschichten, Gemählde und Erzählungen jagten einander; jüdische und griechische Helden. italienische Buhlerinnen. ägyptische Königinnen und deutsche Fürstinnen wechselten ab etc. Was half es, dass Cramern seine Sudeleien in den kritischen Blättern vorgerückt und Rügen gegen seine Anmassung und Dünkelhaftigkeit erhoben wurden? Er posaunte in die Welt hinein 35, dass sein "deutscher Alcibiades" 36 und sein "Hermann von Nordenschild" zu seinem grössten Vergnügen nicht allein in ganz Deutschland bereits über sieben Jahre mit ungetheiltem Beifall, den Beifall einiger Recensenten ausgenommen, gelesen, sondern sogar, ebenso wie sein "Erasmus Schleicher" so von den auf ihre eigenen Producte so stolzen Britten in ihre Sprache übersetzt zu werden, gewürdigt worden. "Und wirklich", heisst es in der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek 30, "hat der Recensent die Erfahrung gemacht, dass der Name des Verfassers auf das romanneugierige Lesepublicum wie eine magische Zauberruthe wirke, dass er allerdings sagen konnte: ""meine Romane werden, was auch immer trübsinnige, mürrische Recensenten denken und sagen mögen, nicht gelesen, sondern verschlungen, nachgedruckt und doch viermal aufgelegt."" Cramer erklärte 40 in seiner Kraftsprache die Recen-

<sup>32)</sup> In der Jenaer Literatur-Zeitung von 1797 (Sämmtliche Werke 11, 26). 33) In der Vorrede zu seinem historisch-dramatischen Gemählde, "die Familie Medicis in ihren glänzendsten Epochen". Leipzig 1795. 2 Thle. 8. 34) Wie der Rec. in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1797. 3, 270 bemerkt. 35, Vorrede zu "den gefährlichen Stunden". Weissenfels 1799 f. 2 Thle. 8.

<sup>36)</sup> Weissenfels 1790 f. 3 Thie. 5. 37) Weissenfels 1792. 2 Thle. 8.

<sup>38)</sup> Leipzig 1789 ff. 4 Thle. 8. 39) 50, 2, 371 ff. 40) In der Vorrede zum 2. Theil "der gefährlichen Stunden".

§ 312 senten geradezu für "elende ausgetrocknete Maschinen-Menschen. die keinen Sinn für etwas anders als für hölzerne Regeln hätten. nach denen sie eben so stocksteif, als ihr Gang, Blick und ganzes scharmantes Selbst sei, alles in der ganzen Welt mässen, oh es gleich so heterogen sei, wie Christus und Belial." .. Uns ist daran gelegen", setzt er binzu, "dass die Welt uns lese und gern lese: darum kummern wir uns auch nicht, es ist uns einerlei, was ihr von uns schmiert, wenn wir nur den Ton treffen, in welchem Herzen und Sinne unsers Zeitalters gestimmt sind" etc. So war die Masse der schlechten Unterhaltungsliteratur von deutscher Erfindung, an deren Ueberbleibseln in den Leibbibliotheken heut zu Tage gewöhnlich nur noch die Leser und Leserinnen aus den untern Volksclassen ein lebhaftes Interesse finden, die aber damals ihr Publicum noch vorzugsweise unter beiden Geschlechtern der sogenannten gebildeten Stände hatte und auf diese zunächst ihren schädlichen Einfluss ausübte", bereits um die Mitte der Neunziger bis ins Ungeheure angewachsen. Neben zahllosen bald empfindsamen und rührenden, bald frivolen und schmutzigen Liebesgeschichten, den vielen niedrig komischen und platt humoristischen Romanen, den "Lebensscenen aus der wirklichen Welt', den "Leben und Meinungen" oder "Begebenbeiten von dem und dem", dem unübersehbaren Hausen von Familiengeschichten und Familiengemählden, von Klostergeschichten. Ritterromanen und "romantischen Gemählden", von "Sagen der Vorzeit", "Bildern der Vorwelt" etc. und eigentlichen Geschichtsromanen", von Robinsonaden und andern Abenteurergeschichten. von allerlei Schauer-, Wunder- und Zauberromanen, namentlich Geister-, Geisterseher- und Geisterbannergeschichten, in denen sich meistens alles um die Wirksamkeit gewisser geheimer Gesellschaften und Orden drehte 3, von "Biographien der Selbstmörder"

<sup>41)</sup> Ich wurde sehr missverstanden werden, wenn man aus diesen Worten berauslase, ich bielte die Literatur der allerneuesten Zeit, an der sich die meistes Leser und Leserinnen aus diesen Standen heutiges Tages vorzugsweise erunieken. fur eine viel bessere und weniger schadliche als jene, die für dieses l'ublicum nun schon langst veraltet ist 42) Auch auf biblische Stoffe gieng man wieder zuruck (vgl. § 212, 20-22). So erschienen von Gruber "Susanna Eine Geschiehte der Urwelt", und "Judith" theide Weissentels und Leipzig 1795 %; andere von Albrecht etc.i: ja sogar eine im Sinn der flachsten Aufklarerei geschrieben-"Naturliche Geschichte des grossen Propheten von Nazareth" und ein Nachten dazu, "Jesus der Auferstandene", wurden in den Jahren 1800 und 1802 gedrucht (vgl die n. allgemeine d. Bibliothek 64, 369; 84, 1024; 82, 77 f.). solche Gesellschatten und Orden, wie sie in den achtziger und neunziger Jahren, sei es wirklich, sei es nur in dem Glauben sehr vieler bestanden und zum Theil dem Staat, der protestantischen Kirche und der Gesellschaft hoch-t getahrliche Zwecke verfolgten oder verfolgen sollten, nicht bloss von den schlechten Koman-

und "Biographien der Wahnsinnigen"", von Leidens- und Elends- § 312 romanen 15, von Revolutions- und Emigrantengeschichten 16, endlich von Räuber-, Diebes- und Gaunerromanen 17 - waren in kaum minderer Zahl rohe und elende Ritterstücke und andere historische Trauer- und Schauspiele, Soldaten- und Räuberstücke, bürgerliche Trauerspiele, Familiengemählde, Lustspiele, Possen und Operetten des buntesten Inhalts entstanden. Und was war und wurde dazu nicht noch alles von mittelmässigen oder auch ganz elenden Romanen und Schauspielen aus fremden Sprachen in stets zunehmender Betriebsamkeit übersetzt und bearbeitet! 46 Als ob die Massen der in Deutschland erfundenen Romane mit denen, die in vollständigen

schreibern als poetische Maschinerie vielfach benutzt wurden, sondern dass auch die Verbindungen zur Förderung besonderer und geheimer Absichten in Werken son Wieland (Peregrinus Proteus), Schiller, Hippel, Jung Stilling. Goethe (Wilhelm Meister). Jean Paul etc mit diesen Erfahrungen und Vorstellungen des Zeitalters auts engste zusammenhängen, ist schon von Gervinus 5t, 250 f. angemerkt worden ogl. auch 5. 180 f. und über damals wirklich vorhandene Geheimorden, so wie uber ihre bewiesenen oder ihnen Schuld gegebenen Zwecke, ausser den oben 4 242, Anm. 19 angetuhrten Bucherstellen, die interessante Vorrede Nicolai's zum 56 Bde, der n. allgemeinen d. Bibliothek nebst den Erganzungen dazu in der Vorrede zum 2. St. des 68. Bdes.; vgl. auch Gruber in Wielands Leben 3, 253 ff. und Guhrauer, Lessing 2, 2, 226 f). Die grosse Fluth der Romane dieser Classe, von denen allein hier die Rede ist, wurde besonders durch Schillers "Geisterscher" und L F. Huber's Trauerspiel "das heimliche Gericht", Leipzig 1790. S. hervorgernten (vgl. allgemeine d. Bibliothek 110, 2, 435; n. allgemeine d. Bibliothek 5. 2. 542; 9. 1, 272). In der Anzeige eines Romans der Art aus dem J. 1796 sagt der Rec in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1797. 1, 50: "Die rechte Verwickelung der Geschichte flingt erst da an, wo ein gewisses mysterioses Wunderbare den Helden auf den Wahn bringt, als ob irgend eine höhere Macht die Hand im Spiele habe, welches sich dann in der Folge dahin aufklart, dass alles von den Veranstaltungen einer geheimen Gesellschaft herrührt, deren Mitglied eine ehemalige Geliebte des Helden ist. Das Lesepublicum muss an dergleichen Dingen cin besonderes Wohlgefallen finden, da jetzt oft in einer Messe Dutzende von Romanen durch den Schleier zu reizen suchen, den die Unternehmungen geheimer tresellschaften über den Plan zu verbreiten scheinen". 44) Solche romanartige Biographien gab Spiess heraus (1786 ff.: 1795 ff.). 45) Chr. G. Salzmanns "Karl von Karlsberg, oder über das menschliche Elend". Leipzig 1783-88. " Thie. s, mit seinen noch viel elendern Nachfolgern. 46) In dieser Classe gehoren einige von Lafontaine, wie "Klara du Plessis" etc. und "St Julien" (vgl. S 223) und von K. A. Seidel ("Aristokratismus in seiner unnaturlichen Ausartung" etc. Weissenfels und Leipzig 1795. 5.; vgl. n. allgemeine d. Bibliothek 15, 2, 365 ff. und dazu 31, 2, 381 f.) der Zeit nach zu den ersten. Ahnberr aller seitdem wie Schwamme hervorgeschossenen" Rauberromane war Zschokke's "Aballino, der grosse Bandit" etc. Frankfart a. d. O. 1793. S. machber von dem Verf auch als Trauerspiel bearbeitet, Leipzig 1795). - Von den ubrigen der eben angeführten Romanclassen werde ich im funften Abschnitt Gelegenheit haben, die der Zeit nach ersten oder die merkwurdigsten anzufuhren. 45) Vel. S. 159 ff. and S 190 ff.

§ 312 Uebersetzungen und Bearbeitungen aus der Fremde eingeführt wurden, noch nicht ausreichten, das Bedürfniss nach dergleichen Unterhaltungsmitteln zu befriedigen, veranstaltete H. A. Ottokar Reichard \* nach dem Vorbilde der Bibliothèque universelle des Romans im Jahre 1778 auch noch eine besondere "Bibliothek der Romane"". welche, unter den Rubriken "Ritter-, Volks-, deutsche, ausländische und Religions-Romane", nach der Absieht des Herausgebers von den ältesten und am wenigsten bekannten der inländischen und den interessantesten und neuesten der ausländischen Romane "die Skizzen oder den Geist geben und gleichsam ein Miniaturgemählde aufstellen. und ausserdem auch noch Episoden aus grössern Romanen und kleine Geschichten vollständig liefern" sollte 52. Auch hatte bereits seit dem Ende der Siebziger neben der Gattung erzählender Werke von grösserem Umfang oder den eigentlichen Romanen die kleinere Prosaerzählung ihre verschiedenen Zweige in bald ernsten, bald komischen Novellen, in "moralischen Erzählungen", in Schwänken und Anecdoten, in dem novellistischen Vortrag wirklicher Ereignisse, in sogenannten Volksmärchen und andern märchenhaften Erfindungen und ganz vorzüglich in kleinen Liebesgeschichten aus den engen Kreisen des damaligen Lebens zu treiben angefangen. meisten dieser verschiedenen Arten fanden sich schon zahlreiche Stücke in Meissners "Skizzen"3, mit welchen diese Gattung erzäh lender Werkehen in der deutschen Literatur des vorigen Jahrhunderts eigentlich erst in rechte Aufnahme kam. Meissner selbst gab gleich nach dem Erscheinen der ersten Sammlungen seiner Skizzen neben deren Fortsetzung auch noch als eine Art Ergänzung dage "Erzählungen und Dialogen", heraus. Die ersten, grossentheils in einem witzelnden Tone geschriebenen und in mancherlei satirische Anspielungen abschweifenden Volksmärchen, die er besser Volkssagen benannt hätte, schrieb Musaeus15, worauf bald die schlichter und mehr im reinen Sagenton erzählten "Neuen Volksmärchen der Deutschen" von Frau Benedicte Naubert folgten 16. Diese Prosnerzählungen wuschsen ebenfalls sehnell unter der Pflege, die sie bald.

<sup>49)</sup> Geb 1751 zu Gotha, wo er auch nach vollendeten Universitätsstudien in verschiedenen Aemtern lebte, zuletzt als Kriegsdirector, und 1828 starb 50) Vgl. § 306, 23. 51 Vgl. § 108. Anm t. 52) Diess führte dann wieder dahin, dass man auch antieng, die alten diekleibigen Romane des 16 u. 17. Jahrh medernisierend umzuarbeiten; vgl. den Anhang zum 30 - 52 Ede. der allgemeinen d. Bibliothek S 376 und Bd 69, 2, 406 ff. 53) Vgl. § 312, 2. 54) Leipzig 1784-89. 3 Hette, kl. 4 555 "Volksmarchen der Deutschen". Getha 1782-87 5 Thie S. omit Einleitung und Anmerkungen herausgeg, von Moratz Müller 3 Theile. Leipzig 1868-8.) 56) Leipzig 1789-92 1 Bibliothek S ; ihr Worth unbm mit jedem Bandehen eher ab als zu — Leber Wielands zwei Marchen in Prosa aus derselben Zeit vgl. § 300, Anm 29 gegen Ende.

zumal von Seiten mancher Vielschreiber fanden bi, und auch hier § 312 wurde, was man in Deutschland selbst erfand, noch durch Uebersetzungen und Bearbeitungen ausländischer Sachen ansehnlich vermehrt. Ausser den Uebersetzungen oder Bearbeitungen kleinerer Erzählungen, Novellen etc. von Scarron, Voltaire, Marmontel und Cervantes, die ich schon oben angeführt habe, fallen hierher: viele Stucke in Reichards Bibliothek der Romane, und "Kleine Romane, Erzählungen und Schwänke" (aus verschiedenen Sprachen), von W. Chr. S. Mylius". Aus dem Französischen insbesondere: "Retif de la Bretonne, die Zeitgenossen", ebenfalls von Mylius ; des Hru. Cazotte moralisch-komische Erzählungen, Märchen und Abenteuer. Aus dem Französischen übersetzt von G. Schatz<sup>61</sup>; "Erzählungen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, mit historischen Anmerkungen 02 von S. C. A. Lütkemüller" und sonst von französischen Erfindungen woch sehr viele, übersetzt von Ant. Wall, Meissner, Mylius, Jünger, Fr. Schulz u. A.4. Aus dem Italienischen: mehrere der Novelle autiche und anderes Novellistisches in Fr. Schmits "Italienischer Anthologie, aus prosaischen und poetischen Schriftstellern, in deutscheu Uebersetzungen"; "das Decameron des Boccaz", neu übersetzt unter Aussicht von Meissner in; "F. Argelati's Decameron und A. F. Grazzini's Novellen Zu den oben bezeichneten Lebersetzungen von Märchen kamen bis in die Neunziger herein noch "Tausend und ein Tag; persische Erzählungen", aus dem Französischen des Petit de la Croix übersetzt von S. Schorch 70; "Neue tausend und eine Nacht. Märchen aus dem Arabischen". Nach dem Französischen von Chavis und Cazotte verdeutscht von C. A. Wichmann"; "die blaue Bibliothek aller Nationen" (herausge-

<sup>57)</sup> Im Beginn der Neunziger waren, nach einer Bemerkung von Schatz in der allgemeinen d. Bibliothek (112, 2, 413 ff.), seit einigen Jahren schon vielerlei Versuche in der "kurzern prosaischen Erzahlung" gemacht worden; die meisten hatten aber nur misslingen konnen, und kaum drei bis vier hatten sich über die Mittelmassigkeit erhoben. 58) 8, 160 f 59) Berlin 1781-89, 6 Bdc, 8.

<sup>60)</sup> Berlin (781 ff. 11 Bde. 8. 61) Leipzig 1789 f. 4 Thle 8. 62) Eine Verdeutschung der Fabliaux ou Contes etc. traduits ou extraits par le Grand d'Aussy. Paris 1779. 3 Voll. 5. 63) Halle 1795-97. 4 Bde. 5.

<sup>64)</sup> Unter den Franzosen hatte ganz vorzüglich Marmontel einen sehr grossen Eintluss auf den Charakter, den die kleinere prosaische Erzählung damals bei nus annahm Itie Jenser Literatur-Zeitung weiss ihn in den ersten zehn Jahrgangen nicht genug herauszustreichen; man vgl. nur die Anzeige der Uebersetzung winer moralischen Erzahlungen von Chr. Gottfr. Schütz im Jahrgang 1791. 4, 33 ff.

<sup>65)</sup> Lieganz and Leipzig 1778-51. 4 Thle. 5 66) St. Petersburg 1752-54. 4 lide. S. 67) Wittenberg und Zerbst 1753-55. 3 lide. 8. 65) Leipzig 1788. 2 Thle. 8. 69) S. 145 f. 70) Leipzig 1788 f. 3 Bde. 8.

<sup>71)</sup> Leipzig 1790-92. 5 Bde. S.

§ 312 geben von F. J. Bertuch) und andere Sammlungen morgeniandischer Märchen aus dem Französischen und Englischen übertragen. Es dauerte nicht lange, so wurden dergleichen kleine Erzählungswerke ein Hauptbestandtheil zweier sich neu bildenden Classen periodischer Sammelschriften, der belletristischen Taschenbücher" und der belletristischen Tageblätter oder Zeitungen 74, deren Einfluss auf den Geschmack und die Bildung der mittlern und höhern Stände sich im Laufe der Zeit vielleicht noch schädlicher erwiesen hat, als die Wirkung, welche auf den einen und die andere von den schlechten Romanen und Schauspielen ausgieng. — Waren nun die beiden grossen Gattungen unserer schönen Literatur nach dem viel versprechenden Aufschwung, den diese um die Mitte der Siebziger nahm, schon in jeder andern Beziehung nach und nach immer sichtlicher entartet und verwildert, so verrieth sich endlich auch darin noch der Rückfall einiger der beliebtesten Schriftsteller dieser Jahrzehnte in eine alle höhern Kunstgesetze aufhebende Robbeit, dass sie die natürliche Grenzlinie zwischen erzählender und dramatischer Darstellungsform gar nicht mehr anzuerkennen schiencu. Denn zwischen den Romanen in reiner Erzählungsform oder in Briefen und den wirklich aufführbaren oder mindestens der Aufführung nicht schlechthin widersprechenden Schauspielen brachten sie seit 1779 eine Mittelgattung von Werken, vorzüglich historischen Inhalts auf, die ihrer Anlage und innern Behandlung nach für Ro-

<sup>72)</sup> Gotha 1790-1800. 12 Bde. 8. (Bd. 1-4 übersetzt von Fr. Jacobs; gleich im ersten Bande die "Marchen meiner Mutter Gans" von Perrault, von denen nach Biesters Angabe in der allgemeinen d. Bibliothek 100, 2, 412 ff. schon 1770 eine Uebersetzung in Berlin erschienen war; in den 3. und die folgenden 73) Die lange Rede Bande sind die Marchen der Grafin d'Aulnoy vertheilt. derselben (vgl. W. Engelmanns Bibliothek der schönen Wissenschaften 1, 1 to E ; 2, 313 f.) eröffnete 1791 das "Taschenbuch zum geselligen Vergnugen", herangegeben von W. G. Becker (geb. 1753 zu Ober-Kalenberg im Schonburgischen, wurde, nachdem er eine Zeit lang Lehrer am Philanthropin in Dessau geweste und darauf Reisen durch verschiedene Lander gemacht hatte, 1752 Professor an der Ritterakademie zu Dresden, spater Inspector des Antiken- und Munzcahmete etc., auch zum Hofrath ernannt und starb (5/3), nachher von Fr. Kind und A. Leibzig. 12. (Nach Fr. Launs Memoiren. Bunzlau 1837. S. 1, 73 soll der eigentliche Begründer ein gewisser Zschiedrich in Dresden gewesen sein). alteste ist, so viel ich weiss, die "Zeitung für die elegante Welt", welche 1501 zu Leipzig von K. Spazier igeb 1760 [vgl Zeitung für die elegante Welt 1805, St 15] zu Berlin, lebte als Lehrer, Hofmeister und privatisierend in Dessau, Göttingen, Halle, Kopenhagen und Neuwied, wo er von dem Fursten den Hofrathstitel erhielt, wurde dann an einer Handelsschule in Berlin angestellt und 1797 Mitdirector einer Erziehungsanstalt in Dessau, von wo er 1500 nach Leipzig übersiedelte her starb 1805) gegrundet und nach dessen Tode von A. Mahlmann, spater von Andern redigiert wurde.

mane gelten mussten, aber entweder nach Art des Drama's durch- \$ 312 gehends in dialogischer Form oder so abgefasst waren, dass Erzählung und dramatischer Dialog, ja dieser selbst mit Briefen darin abwechselten. Der erste, mir bekannte Roman in dialogischer Form war "Gustav Aldermann. Ein dramatischer Roman"78 (von F. T. Hase)78, dem zwei Jahre darauf ein zweiter von demselben Verfasser "Friedrich Mahler, ein Beytrag zur Menschenkunde"" folgte. Zur Empfehlung und Verbreitung dieser Form trug indess niemand mehr bei als Meissner mit seinem "Aleibiades". Ihm schlossen sich namentlich an: Schlenkert 16, H. G. Schmieder 19, J. A. Fessler 10, K. G. Cramer 11 und Albrecht 12. - Es bedurfte also einer neuen, auf durchgreifende Reformen gerichteten Wendung in unserer schönen Literatur, wenn ihre Erzeuguisse in Gehalt und Form wieder etwas mehr werden sollten, als ein bloss zeitkurzendes Unterhaltungsmittel far ein Publicum, dessen aesthetisches Urtheil noch so wenig gebildet war, dass es an dem vielen Schlechten, was ihm in Büchern und auf den Bithnen geboten wurde, im Allgemeinen, so bald es nur neu war, weit mehr Wohlgefallen fand, als an dem wenigen Guten und Vortrefflichen, das wir damals schon in der erzählenden und dramatischen Poesie besassen. Eine solche Wendung trat wirklich um die Mitte der Neunziger ein und wurde auch schon in den beiden voraufgehenden Jahrzehnten mehrfach vorbereitet: zunächst dadurch, dass einzelne bervorragende Männer, theils durch sorgfältige und geschmackvolle metrische Uebersetzungen fremder Dichtungen, theils durch eigene, besonders dramatische Werke in Versen wieder den Sinn für den Werth schöner kunstmässiger Formen im dichterischen Darstellen weckten. -

75) Leipzig 1779. 2 Thle. 8. 76) Geb. 1751 zu Steinbach bei Penig, wurde nach seinen Universitätsjahren in Dresden angestellt, wo er zuletzt Geh. Cabinetasecretar war und 1523 starb. 77) Leipzig. 2 Thle. 5. 75, "Friedrich mit der gebissenen Wange". Leipzig 1784-88 4 Thle 8. und andere.

<sup>79:</sup> Geb. 1763 in Sachsen, trat zuerst in Kriegsdienste, studierte dann, worauf er an verschiedenen Orten privatisierte. 1804 gieng er nach St. Petersburg. Gest. . .. Sceuen aus der neuesten Welt. Halle 1751; "das Erdbeben zu Messina". Halle 1786 etc. 50) Von ihm und seinen Romanen anderwarts 51 ,.Haspar a Spada, eine Sage aus dem 13. Jahrhundert". Leipzig 1702 f. 2 Thle. S. S21 "Die Familie Eboli". Dresden und Leipzig 1792. 1 Thie. 5. Um das J. 1790 ausserte Schatz im Anhong zum 53. 86. Bde. der allgemeinen d Bibliothek S. 1867: "Seit einigen Jahren haben wir dramatisierte und remanisierte Biographien zu Dutzenden bekommen; wahrscheinlich weil die Arbeit ziemlich bequem ist, und man so auf die leichteste Art den Namen eines Dichters zu erlangen glaubt". Ueber Romane, die theils dialocirch, theils in Briefen abgefasst waren, vgl. die neue allgemeine d. Bibliothek 14, 2, 452 f.

## \$ 313.

So viel auch an dem eigenthumlichen Gehalt der schönen Literatur aus der Sturm- und Drangzeit und dem darauf folgenden Jahrzehent im Allgemeinen und im Besondern ausgesetzt werden kann, so bewährt sich darin doch immer noch eine nicht unbedeutende Kraft und Mannigfaltigkeit des dichterischen Erfindens. Dagegen zeigt sich in ihr, wenn wir sie von ihrer formellen Seite betrachten, im Ganzen nicht allein die auffälligste Vernachlässigung innerer kunstmässiger Ausbildung, sondern auch ein beinahe durchgängiger Mangel an selbständig erfundenen äussern Kunstformen, ja sogar an Sinn für das Wesentliche äusserer poetischer Form überbaupt. Die früherhin bei uns mehr oder minder glücklich eingeführten metrischen Gebilde der Fremde, die bis in den Beginn der Siebziger für die verschiedenen Gattungen der Poesie zur Anwendung kamen, waren grossentheils veraltet. Neue eigene wurden nicht geschaffen: selbst die innere Triebkraft dazu schien in unserer Dichtung versiegt zu sein!. Nur das Lied, das epische wie das lyrische. gelangte schon in den Siebzigern, vornehmlich durch Goethe und einige Dichter aus dem Göttinger Kreise, zu edlen, schönen und zugleich eigenthümlich deutschen Formen, weil dasselbe in seiner ältern volksmässigen Art nie so völlig, wie die übrigen poetischen Gattungen, abgestorben war, und die Dichter hier nur die Formen des noch lebendigen Volksgesanges kunstmässig auszabilden brauchten2. Die Versuche den altdeutschen Erzählungsvers aufs neue m beleben und ihn namentlich in der erzählenden und in der dramatischen Poesie in Aufnahme zu bringen, blieben zu vereinzelt und traten auch zu bald wieder zurück, dort vor verschiedenen älten und neuern Nachbildungen fremder Versarten, hier vor der Prosarede2. Wie weit gerade diese allmählig in allen Dichtarten um sich gegriffen, wie sie ganz besonders im Drama die gebundene Rede se gut wie völlig aus dem Felde geschlagen hatte, ist im Vorhergehenden an verschiedenen Stellen nachgewiesen worden'. Was vor dem Ausgange der Achtziger entweder auf dem Wege der Austibung oder auf dem der Forderung geschah, um hierin eine wesentliche Aenderung zu bewerkstelligen, war dazu nicht massgebend und durch greifend genug: theils empfahl es sich bei den Schwierigkeiten, die mit dem Gebrauch metrischer Formen verbunden sind, den Dichtern, die sich an das Bequeme der prosaischen Einkleidungsweise gewähnt

<sup>§ 313. 1)</sup> Vgl Bd. III, 211. 2) Vgl. Bd. III, 215. 270; und IV, 105 (3) Vgl. III, 235; 250; IV, § 303, Anm. 14, und dazu III, 215. 4) § 28%. Anm. 31 und IV, 198—202.

hatten, zu wenig zur Nachfolge; theils stiess es auch auf den fort- § 313 dauernden Widerspruch irriger Theorien und gesasster Vorurtheile. Wieland blieb mit seinen erzählenden Dichtungen in Versen lange ziemlich allein stehen; die meisten Erzähler, die den seinigen verwandte Stoffe behandelten, wählten dafür lieber die ungebundene als die gebundene Rede. Lessing hatte schon 1779 in seinem "Nathan" das Beispiel gegeben, wie sich ein dramatisches Werk von dem edelsten Gehalt in eine metrische Form fassen liess, die zwar im Allgemeinen der shakspeareschen nachgebildet war, aber weder der deutschen Sprache irgend welche Gewalt anthat, noch die Natürlichkeit und freie Bewegung des dramatischen Dialogs im geringsten beeinträchtigte'; und wenn er sie auch wirklich mit ihrer grössern Leichtigkeit wegen der prosaischen, wie er sie von sich forderte, vorgerogen haben sollte, so bestimmte ihn dazu doch auch noch ein innerer Grand; und sicherlich hat seine Dichtung dabei an Kunst-

<sup>5)</sup> Jambische Funffüssler hatte Lessing bereits in dem Fragment seines Trauerspiels Fatme (1759) gebraucht (vgl. s. Schriften 2, 500 ff.); ebenso in den Fragnenten des Trauerspiels Kleonnis (2, 507) und im Horoscop (2, 515 ff.). 5) Am 1. Dec. 1775 schrieb Lessing an seinen Bruder, als er diesem den Anfang des .. Nathun" übersandte isammtl. Schriften 12, 513): "Wenn ich Dir noch nicht reachrichen habe, dass das Stuck in Versen ist: so wirst Du Dich vermutblich wundern, es so zu finden. Lass Dir aber nur wenigstens nicht bange sein, dass ich darum spater fertig werden wurde. Meine Prose hat mir von jeher mehr Zeit gekostet, als Verse". Und zwei Wochen spater an Elise Reimarus (12, 517): "Ich muss machen, dass ich mit meinem Nathan fertig werde. Um geschwind fertig zu werden, mache ich ihn in Versen. Freilich nicht in gereimten denn das wäre 7) Lessing hat sich selbst in zwei Stellen seiner Briefe gur an angereimt". uber diesen Grund, so wie uber den allgemeinen Charakter seines dramatischen Verses und über die Wahl der Versart geäussert Erstlich in dem eben angeführten Briefe an seinen Bruder, worin er fortfahrt: "Ja, wirst Du sagen, als solche Verse! - Mit Erlaubniss; ich dachte, sie waren viel schlechter, wenn sie viel besser waren". Sodann in einem Briefe an Ramter vom 18. Dec. 1778 (12, 517): "Allerdings - bin ich Ihnen eine Entschuldigung schuldig, warum ich in dem ersten versitieierten Stücke, das ich mache, nicht unser verabredetes Metrum gebraucht habe". (Es war, wie sich aus dem Folgenden ergibt, die zweite Art des oben § 275, 31 naher bezeichneten Trimeters, dessen sich Ramler in einigen Gedichten bedient hat) .. Die reine lautre Wahrheit ist, dass es mir nicht geläufig genug war. Ich habe Ihren "Cephalus" wohl zehnmal gelesen, und doch wollten mir die Anapasten niemals von selbst kommen. Sie in den fertigen Vers hineinzuflicken, das wollt' ich auch nicht. - Aber nur Geduld! Das ist bloss ein Versuch, mit dem ich eilen muss, und den ich so ziemlich, in Ansehung des Wohlklanges, von der Hand wegschlagen zu können glaube. Denn ich habe wirklich die Verse nicht des Wohlklanges wegen gewahlt: sondern weil ich glaubte, dass der orientalische Ton, den ich doch hier und da augeben mussen, in der Prose zu sehr auffallen dürfte. Auch erlaube, meinte ich, der Vers immer einen Absprung eber, wie ich ihn jetzt zu meiner anderweitigen Absicht bei aller Gelegenhert ergreifen muss. Mir gauget, dass Sie nur so mit der Versification nicht ganz

\$ 313 mässigkeit mehr gewonnen als verloren. Wenige Jahre nachher sprach sich Wieland dahin aus, er verlange nicht minder von dem dramatischen wie von dem epischen Dichter, dass er sich den Schwierigkeiten der Versform, ja selbst des Reimes unterziehe. In dem zweiten "Sendschreiben an einen jungen Dichter" sagt er: "Ein Tragodiendichter in Prose ist wie ein Heldengedicht in Prose. Verse sind der Poesie wesentlich; so dachten die Alten, so haben die grössten Dichter der Neuern gedacht; und schwerlich wird jemals einer, der eine Tragodie oder Komodie in schonen Versen machen könnte, so gleichgültig gegen seinen Ruhm sein, lieber in Prose schreiben zu wollen. Ich dinge sogar den Reim ein: weil wir nicht eher ein Recht haben, uns mit den grossen Meistern der Ausländer (d. h. der Franzosen) zu messen, bis wir, bei gleichen Schwierigkeiten, eben so viel geleistet haben als sie." Indess von den bedeutendern Dramatikern hörte zunächst nur Schiller auf sein Wort und entschied sich für die Versart von Lessings Nathan gleich beim ersten Entwurf seines "Don Carlos". "Ein vollkommenes Drama", sagt er", "soll, wie uns Wieland sagt, in Versen geschrieben sein, oder es ist kein vollkommenes und kann für die Ehre der Nation gegen das Ausland nicht concurrieren . . . Nicht, als ob ich auf das Letztere Anspruch machte, sondern weil ich die Wahrbeit jenes Ausspruchs überzeugend erkannte, habe ich diesen Carlos in Jamben entworfen. Aber in reimfreien Jamben, - denn ich unterschreibe Wielands zweite Forderung, dass der Reim zum Wesen des guten Drama's gehöre, so wenig, dass ich ihn vielmehr für einen unnattrlichen Luxus des französischen Trauerspiels, für einen trostlosen Behelf jener Sprache, für einen armseligen Stellvertreter des wahren Wohlklangs erkläre, - in der Epopoe versteht siehs und in der Tragodie. Sobald uns die Franzosen ein Meisterstück dieser Gattung in reimfreien Versen zeigen, so geben wir ihnen ein abnliches in gereimten." Vermuthlich trug Schillers Beispiel viel dazu bei, dass auch der Frhr. Wolfgang Heribert von Dalberg" bald nach

und gar unzufrieden sind. Ein andermal ich will Ihrem Muster besser nachfolgen Doch muss ich Ihnen voraussagen, dass ich sechsfüssige Zeilen nie wählen werde Wenn es auch nur der armseligen Ursache wegen ware, dass sich im Drucken auf ordinarem Octav die Zeilen so garstig brechen". S) Werke 44, 150 f. rel oben § 309, 9. 9: Schillers Briefe an den Frhrn. H. von Dahlerg. Karlsruhe 1838, 16. S. 57 (aus dem August 1784): "Froh bin ich, dass ich nunnehr so ziemlich Meister über den Jamben bin; es kann nicht fehlen, dass der Vers meinem Carlos sehr viel Wurde und Glanz gehen wird". 10) Embeitung zur ersten Haltte des "Don Carlos" vom J. 1785, in der Thalia 1, 1, 29. 11) Geb. 1750 zu Herrusheim bei Worms, kurptalzischer Geheimerrath und Kummerer, verwaltete mehrere hohe Staatsamter, war Prasident der deutschen Gesellschaft zu Manhaum

dem Erscheinen der ersten Hälfte des Don Carlos mit einem Schau- § 313 spiel in jambischen Fitnffüsslern hervortrat! mit einem voraufgehenden Schreiben an Gotter, worin Dalberg sich für die metrische Einkleidung dramatischer Werke erklärte, "ohne die Erheblichkeit der dawider gemachten Einwürfe zu verkennen". Schon das Jahr vorher sprach er sich für die metrische Form des Trauerspiels entschieden aus 12. "Alle ältern Nationen, auch Engländer und Franzosen, haben einen Rhythmus auf ihre Bühne im Trauerspiel gebracht, um einer größern zügellosen Weitschweifigkeit Einhalt zu thun, in welche des Dichters allzu feurige Phantasie und seine erbitzte Leidenschaft gar leicht verfüllt. Man sehe nur die neuern deutschen prosaischen Trauerspiele! Vorzüglich Schillers, Klingers und Mehrerer Stücke. Was wird es endlich um den tragischen Stil werden, wenn ihm nicht leichte Fesseln angelegt werden, um ihn in die Grenzen des guten Geschmacks zurückzusühren." Goethe wurde schon vor der italienischen Reise, als er seine grössern dramatischen Werke noch in Prosa schrieb, durch den ihm inwohnenden Schönheitssinn gleichsam unwillkürlich aus der ganz ungebundenen Rede zu einer rhythmischen, dem jambischen Mass sich zumeist annähernden Darstellungsform hingedrängt, wozu die "Iphigenie" in ibrer ältern Gestalt und der anfänglich auch noch nicht in abgesetzten Zeilen niedergeschriebene "Elpenor" die Hauptbelege sind ". Gleichwohl konnte Engel beim Erscheinen des Don Carlos noch eine der wielandischen geradezu entgegengesetzte Theorie mit so gutem Erfolge verfechten, dass sich auch Schiller ihr fitgen musste, als sein Carlos auf die Bühne gebracht werden sollte 15. - So schien der Sinn für die Vorzüge der metrischen Form vor der prosaischen in den grossen Gattungen der Poesie bei uns fast ganz abgestorben zu sein. Er musste erst überhaupt wieder bei Dichtern und Publicum beleht, geübt und geschärft werden, wenn iene Gattungen in ihrer Einkleidung einen kunstmässigern Charakter, als der zeitherige ge-

and Intendant des von ihm selbst gestifteten Theaters: seit 1803 badenscher Oberbetmeister und Staatsminister, gest. 1806. Vgl. Weimar. Jahrbuch 5, 16 ff., wo Briefe an W. H. Frhr. v. Dalberg mitgetheilt sind. 12) "Der Mönch von tarmel", Berlin und Leipzig 1787. S., dem Carmelite von Cumberland frei nachgebiidet. — In derselben Form soll nach E. Devrients Geschichte der deutschen Schauspielkunst 3, 15 noch ein anderes, in demselben Jahre zu Manheim gedrucktes Schauspiel v. Dalbergs, "Montesquieu, oder die unbekannte Wohlthat", sein, das ich nicht weiter kenne. Von den gleichfalls 1787 herausgegebenen "Schauspielen mit Chören von den Brudern Chr. und Fr. L. Grafen zu Stolberg" an andere Stelle. 13) In einem Briefe au F. L. W. Meyer (Zur Erinnerung an Meyer 1, 161) vom 13. Juli 1786. 14) Vgl. oben § 275, Anm. 73 Die Scenen im "Karmont", in denen der jambische Rhythmus so entschieden vorherrscht, sind wohl erst in Italien so ausgeführt worden. 15) Vgl. § 310, 39.

§ 313 wesen war, erhalten sollten; und es war diess um so nothiger, als durch die Belebung des Sinnes für die aussere Kunstform auch ent die Erweckung und Bildung des Sinnes für die Schönheit und künstlerische Volkkommenheit des innern Baues einer Dichtung vermittelt zu werden vermochte. In dieser Beziehung erwies sich aber fürs erste nichts wirksamer und erfolgreicher als die durch wortund formgetreues Uebersetzen vollführte Einbürgerung der auch in formeller Hinsicht ausgezeichnetsten Dichtwerke des classischen Alterthums und der neuern Ausländer, woraus sich bei uns allmählig eine eigene Uebersetzungskunst bis zu einer Höhe, wie bei keinem andern Volke, entwickelte. - Als der erste Begründer dieser Kunst" muss Ramler anerkannt werden: er erwarb sich schon vor den siebziger Jahren das Verdienst, in einer Anzahl übersetzter Oden des Horaz seinen Landsleuten ein sur jene Zeit vortressliches Muster im Uebertragen des Inhalts und der Form antiker Gedichte in die deutsche Sprache aufzustellen". Ein anderes, viel bewundernswirdigeres und in seiner Art noch immer kaum erreichtes, gowiss aber nicht übertroffenes Meisterwerk in der Kunst, fremde Poesien nicht allein nach Inhalt und ausserer Form, sondern auch nach ihren eigenthümlichen Geist und Ton uns anzueignen, lieserte Herder gegen Ende der Siebziger in seinen "Volksliedern". Diese sind ein in seiner Art ganz einziges Besitzthum unsers Volks, dessen Gleichen keine andere Nation in ihrer Literatur wird aufweisen konnen. Weit entfernt, bloss deutsche Lieder in sich zu besassen (sie bilden nur einen kleinen Theil des Ganzen), vergegenwärtigte diese Sammlung gleich in ihrer ersten Gestalt mit ihrem Inhalt w zu sagen die volksmässige Liederpoesie des ganzen Erdballs, " weit sie damals der gebildeten und gelehrten Welt schon bekannt geworden war. Griechische und lateinische Stücke, altnordische,

<sup>16)</sup> Vgl. O. Gruppe, deutsche Uebersetzerkunst. Hannover 1859. S. (New Ausgabe, 1866); und W. Hertzberg, zur Geschichte und Kritik der deutschen Uebersetzungen antiker Dichter, in den Preussischen Jahrbüchern 1864, 13 Bd.

<sup>17)</sup> Nach einem Briefe Abbts aus dem J. 1761 (Werke 6, 57) hatte Ramber schon damals "alle herazischen Oden nach ungefahr abnlichen Metris deutsche übersetzt"; er werde aber wohl, meinte Abbt, noch zwanzig Jahre daran teden denn niemand sei auf den geringsten Ausdruck genauer. Herausgegeben wurden von ihm zuerst (fünfzehn) "Oden aus dem Horaz" Berlin 1769 5. (welche 6 waren, gibt Jordens 4, 293, Note 1 an); wiederholt in seinen "lyrischen Gestichten" Berlin 1772. 5. verbessert und um funf vermehrt im 2 Theil der "poetischer Werke". Berlin 1800 f. in 4 und 5. Andere hatte Ramler, sobald er sie für druckwurdig hielt, in verschiedene periodische Schriften einrücken lassen" mit allen war er erst kurz vor seinem Tode fertig geworden, ihre Herausgabe, "Horarens Oden, übersetzt und mit Anmerkungen erlautert von K. W. Ramler". Berlin 1800 2 Bde 5 erlebte er nicht mehr. 15) Vgl. § 300, 46.

dänische, englische und schottische, spanische, italienische und fran- \$ 313 zösische, littauische, lettische und esthnische, wendische, böhmische und morlackische, lappländische, grönländische und peruanische sind in deutscher Bearbeitung hier mit den ursprünglich deutschen Liedern zu einem Kranz von unvergleichlichem Reiz zusammengeflochten. Das eigentlich Bewundernswürdige darin ist aber nicht die Fülle und Mannigfaltigkeit der poetischen Blüthen, womit Herder in einer Zeit, wo noch so weniges der Art zugänglicher gemacht und erreichbar war, seine Nation beschenkte; sondern die treue, höchst glückliche Wahrung alles Eigenthümlichen und Nationalen der fremden Volkspoesien in diesen doch so durchaus zwanglos erscheinenden Verdeutschungen. Unterdessen hatten sich auch schon zwei Gruppen von Uebersetzern gebildet, deren eine ihre Kräfte vorzugsweise im metrischen Verdeutschen einiger der hervorragendsten poetischen Werke des classischen Alterthums, namentlich der homerischen Gesänge, versuchte, die andere sich hauptsächlich angelegen sein liess, unserer Literatur die berühmtesten Kunstdichtungen der romanischen Südländer, besonders der Italiener, fürs erste jedoch noch mehr in deutscher Prosa als in deutschen, den Originalformen nachgebildeten Versen, anzueignen. Jene stand im nächsten innern and äussern Bezuge zu Klopstock, diese zu Wieland. Unter den Lebersetzern antiker Dichtwerke finden wir den alten Bodmer wieder, Bürger, die beiden Grafen Stolberg, und J. H. Voss, nebst E. W. von Wobeser<sup>50</sup>, unter denen Voss den ersten Preis der Meisterschaft errang. Vossens Uebersetzerruhm gründet sich zunächst und zuweist auf seinen Homer, und keine Verdeutschung eines alten Dichters hat auch so bedeutend und so wohlthätig auf unsere Poesie und insbesondere auf die Dichtung Goethe's in seiner mittlern und Schillers in seiner letzten Periode eingewirkt, als Vossens Homer, namentlich die Odyssee in ihrer ersten und deutschesten Gestalt. Was m achtzehnten Jahrhundert an Uebersetzungen der beiden homeri-

<sup>19) &</sup>quot;Horder", sagt A. W. Schlegel in den Charakteristiken und Kritiken 2, 37 Sammtliche Werke 5, 92 f), "hat die Volkslieder der verschiedensten Nationen and Zeitalter mit ganzlicher Reinheit von aller Manier und poetischem Schulwesen, edes treu in seinem Charakter übertragen. In dieser in ihrer Art einzigen Sammbug sind die eigensten Naturlaute mit allseitiger Empfanglichkeit herausgefuhlt" Vel. dazu den Anfang von Schlegels Beurtheilung der herderschen Terpsichore in den sammtheben Werken 10, 376 f. und die schöne Charakterisierung der herderschen Volkslieder von Gervinus 4', 430 ff. 20) Geb. 1727 zu Luckenwalde im Brandenburgischen, besuchte die Schule zu Kloster Bergen und trat dann in Kriegsdienste. Als Officier kam er an den Neuwieder Hof, wo er achtzehn Jahre lebte, wahrend welcher Zeit er aber auch Holland und England besuchte. 1764 wurde er Herrnhuter und starb 1795. Vgl. Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung von 1796, N. 39.

8 313 schen Gedichte oder einzelner Stücke daraus bis zum Beginn der Siebziger, theils in Prosa, theils in Reimversen oder auch Hexametern erschienen war 21, kann, wenn man nicht etwa Bodmers hexametrische Versuche aus den Sechzigern 2 ausnehmen will, in einer Geschichte unserer schönen Literatur gar nicht in Betracht kommen. Erst vom Jahre 1771 begann die Reihe der in ihren Bildungsgang tiefer eingreifenden und ihn fördernden Uebertragungen mit den von Bürger in jambischen Fünffüsslern verdeutschten Theilen der Ilias. erste Probefragment, mit einem vorausgeschickten Aufsatz, "Gedanken über die Beschaffenheit einer deutschen Uebersetzung des Homer" erschien 1771 23. In jenem Aufsatz versuchte Burger nachzuweisen, dass für eine Verdeutschung des Homer die jambische Form jeder andern, und namentlich auch der hexametrischen, vorzuziehen sei; er berief sich dabei auch besonders auf dasjenige, was Herder in seinen "Fragmenten über die deutsche Literatur" gegen den Gebrauch des Hexameters beim Uebersetzen autiker Poesien vorgebracht hatte". Als seine Sätze und ihre Anwendung auge fochten wurden, suchte er sie durch Widerlegung der Gegengrunde noch fester zu begründen in dem Schreiben "an einen Freund über die deutsche Ilias in Jamben 123. Im Allgemeinen fanden die voo Bürger bekannt gemachten Bruchstücke seiner jambischen Uebersetzung grossen Beifall. Gleichwohl änderte er einige Jahre später, als er die Erfolge sah, die Andere mit hexametrischen Verdeutschusgen des Homer, und namentlich Voss mit seiner Odyssee, erreichten. seine Ansicht gänzlich über das für einen verdeutschten Homer passendste Versmass und gieng nun selbst an eine hexametrische Uebertragung der Ilias, von der die ersten vier Gesänge 1784 im ersten Bande des Journals von und für Deutschland gedruckt wurden. Unterdess hatten schon im Jahre 1778 Bodmer eine Verdeutschung der Hias und der Odyssee in Hexametern und F. L. Gr. zu Stolber:

<sup>21)</sup> Vgl. J. G. Schummels Uebersetzer-Bibliothek etc. fortgesetzt von J. G. K. Schlüter. Hannover 1784, S. S. 2 ff. 22) Im 2. Bd. der Calliope, S. 1716, 23) Im 6. Bd. von Klotzens deutscher Bibliothek der schonen Wissenschafter S. 1—41, werauf dann im deutschen Museum von 1776 und im deutschen Merkmitten von demselben Jahre noch mehrere Stucke in derselben Versart folgten.

<sup>24)</sup> Vgl in Reinhards Ausgabe von Burgers Werken 3, 28 ff., bei Bohtz S. 730 ff. 25) Gedruckt im d. Merkur von 1776, 4, 46 ff. 26) Alle von Burger veröffentlichten Stucke seiner beiden Uebersetzungen finden sich, mit den Verberichten, dem Schreiben an einen Freund etc beisammen in Reinhards Ausgabe. Th. 3 und in der von Bohtz S. 135 ff. Dort sind ausserdem noch ein Paar Stucke, hier auch alles Uebrige zum erstenmal gedruckt, was die Herausgeber in Burgere handschriftlichem Nachlass von beiden Uebersetzungen vorfanden. 27 "Homers Werke. Aus dem Griechischen übersetzt von dem Dichter der Noachide". Zurich. 2 Thle. 8.

eine in gleicher Versart von der Ilias geliefert 26. Die dritte voll- § 313 ständige, ebenfalls bexametrische Uebersetzung der Ilias gab, ohne sich auf dem Titel zu nennen, E. W. von Wobeser, die "Uebersetzung des Ungenannten"29. J. H. Voss erhielt, wie Stolberg 30, die erste Anregung zu seiner Uebersetzung der homerischen Gedichte durch Klopstock, der ihm im Anfang des Jahres 1776 seine für den zweiten Theil der "Gelehrtenrepublik" bestimmten, in Prosa verdeutschten Bruchstücke aus dem Homer vorlas und ihm anlag, mit an der Uebersetzung desselben zu arbeiten. Im März 1777 hatte er über 400 Verse aus der Odyssee übertragen, die ins deutsche Museum kommen sollten 2; damals war es ihm erst "wahrscheinlich", dass er dieses Gedicht ganz übersetzen würde 33. Zwei Jahre darauf kundigte er an, er denke die Odyssee, mit erklärenden Anmerkungen. auf Pränumeration herauszugeben 34. Eine zweite Probe, den 14. Gesang, brachte der deutsche Merkur von 177930; eine dritte, mit Anmerkungen, das deutsche Museum von 1780 . Endlich erschien ... Homers Odyssee, übersetzt von J. H. Voss". An die Uebersetzung der Hias gieng Voss 1786 "; als Probe wurde der neunte Gesang dem neuen deutschen Museum von 1790 30 einverleibt, das Ganze aber, mit der überarbeiteten Odyssee, erst drei Jahre später herausgegeben: "Homers Werke von J. H. Voss"40. Von andern alten Classikern verdeutschte Voss, je länger, desto steifer und gewaltthätizer gegen die deutsche Sprache, (was auch von seinen verschiedenen Umarbeitungen des Homer gilt) noch vor Ablauf des achtzehnten Jahrbunderts: Virgils Georgica"; "Virgils Werke"; "Ovids Ver-

42 Braunschweig 1799. 3 Bde. S.

1797-1500. 4 Bde. 5.

<sup>251 ...</sup> Homers Ilias, verdeutscht durch F. L. Gr. zu Stolberg". Flensburg und Leipzig 2 Bdc. 4. Mit dem bereits 1776 im d. Museum gedruckten 20. Gesange natte Stolberg die bevorstehende Erscheinung seines Werks angekundigt. Urtheile, velche damals über Bodmers und Stolbergs Arbeiten von bedeutenden Mannern getallt wurden, findet man u. a. in den Briefen an und von Merck 1538, S. 142; im d Merkur 1778. 2, 282 (von Merck); in Herders Volksliedern 2, 7 f. Anmerk.; in den Briefen von J. H. Voss 3. 1, 146; in der allgemeinen d. Bibliothek 37, 1, 131 ff. and im d. Museum 1779. 2, 158 ff; 1780. 1, 264 ff. 291 .. Homers Iliade, von neuem metrisch übersetzt". Leipzig 1781-57. 3 Thie. 8. d. Museum 1776. 2, 957. 31) Vgl. seine Briefe 1, 300. 32) Sie erschienen im d. Museum von 1777. 1, 462 ff. 33) Briefe 1, 334. 34) D. 35) 1, 97 ff. 36) 1, 302 ff. Museum 1779, 1, 574. 37) Hamburg 38) Vgl. Briefe 2, 281 ff. 1751 5.; jedoch ohne die Anmerkungen. 39) 1, 1 ff. 40) Altona 1793. 1 Bde. 8.; vgl. daruber besonders A. W. Schlegels Recension in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1796, N. 262 ff. und die "Anmerkungen" dazu in den Charakteristiken und Kritiken 2, 192 ff. und in den kritischen Schriften 1, 154 ff ; alles beisammen in den sammtl. Werken 10, 115 ff. 41) "Des P. Virgilius Maro Landbau. Uebersetzt und erlautert" etc. Entin and Hamburg 1789. So mit den Eklogen als "Landliche Gedichte" etc. Altona

§ 313 wandlungen" (in einer Auswahl) 33, so wie verschiedene Stücke ans dem Theokrit, Horaz, Tibull". Als Uebersetzer südromanischer Dichter traten nach und nach zusammen Werthes, Fr. Schmit, F. J. Bertuch 45, einer der Ersten, durch welchen die Deutschen mit den Schätzen der spanischen Literatur näher bekannt wurden, W. Heinse, Mauvillon, J. C. Fr. Manso 46 und andere. Von italienischen Dichtern waren bis zum Ausgange der Neunziger" ziemlich viele Uebersetzungen erschienen. Von Ariosts rasendem Roland: in echten Ottaven die ersten acht Gesänge 1774—78 durch Werthes"; in Prosa von W. Heinse der Anfang in J. G. Jacobi's Iris von 1776, das Ganze 1782 f. 40 und von J. Mauvillon 1777 f. 50; in verschiedenen Versarten von Th. W. Broxtermann 51 Proben einer freien Uebersetzung der ersten beiden Gesänge 52 (die eine in Hexametern, die andere in achtzeiligen reimlosen Strophen in jambischen Fünffüsslern) und von S. C. A. Lütkemüller 52 fünfzehn Gesänge in reim-

43) Berlin 1798. 2 Thle. 8. 44) Von andern metrischen Verdeutschungen antiker Dichter will ich hier nur noch den "Sophokles, übersetzt von Chr. Gr. 20 Stolberg, Leipzig 1787. 2 Bde. 8. anführen, worin aber nicht die Versarten des Originals nachgebildet, sondern jambische Funffüssler für den Dialog und horazischlyrische Formen für die Chore gebraucht sind. Die "vier Tragodien des Aeschylos", welche Fr. L. Gr. zu Stolberg übersetzt hat, erschienen erst 1802. Hamburg. 8.

45) Geb. 1747 mach Hoffmann, Weimar, Jahrb. 6, 126, im J. 1746) zu Weimar, studierte in Jena zuerst Theologie, dann die Rechte. Als er darauf nach Alterburg in das Haus des Geheimentaths von Backhof kam, der fruher danischer Gesandter in Madrid gewesen war, bot sich ihm die Gelegenheit, das Spanische zu erlernen. 1772 gieng er nach Weimar zuruck, wurde hier 1775 Cabinetssecretar, bald darauf herzogl Rath und endlich Legationsrath. 1796 trat er aus dem Dienste und widmete sich fortan besonders der Leitung mehrerer von ihm gegrundeten Institute, namentlich des Landesindustriecomtoirs. Er war Mitniternehmer des d. Merkurs und der Jen. Literatur-Zeitung, Berrunder und Herausgeber des "Journals des Luxus und der Moden" (Weimar 1786 ff.), so wie anderer periodischer Sammelwerke, schrieb und übersetzte auch selbst mancherlei Er starb 1822 (vgl. Bottiger, literarische Zustunde u. Zeitgenossen 1, 265 ff.) 46) Geb. 1759 zu Zella im Gothaischen, sollte in Jena Theologie studieren, wahlte

dafur aber bald das Studium der Philologie und Philosophie, wurde dann Hauslehrer, zuerst in Jena, nachher in Gotha, wo er auch 1783 am Gymnasium eine
Anstellung erhielt. 1790 gieng er als Prorector an das Magdalenen-Gymnasium
zu Breslau und rückte drei Jahre spater zum Rector desselben hinamf Er starb
1826. 47) Ueber die vor das Jahr 1773 fallenden Uebersetzungen voll 183 HI,
427 f 48) Vgl. Bd. III, 271, 20. 490 "Roland der Wuthende, ein Heldengedicht von L. Ariost" etc. Hannover. 4 Thle 8. 500 "L. Ariosto"s, von
den Italienern der Göttliche genannt, wüthender Roland" etc. Lemgo. 4 Bdg. 8

51) Geb 1771 zu Osnahruck, war zuerst Advocat in seiner Vaterstadt, gab aber die juristische Praxis 1794 auf, privatisierte eine Zeit lang und trat dann als Kanzleirath in die Dienste des Herzogs Wilhelm von Baiern. Er starb 1800 zu Munchen. 52) Im neuen d. Merkur von 1794 und 1795 53) Geb 1770, lebte eine Zeit lang bei Wieland und wurde nachher Prediger in der Mark. Gent. ?

losen jambischen Versen4. "L. Ariosto's Satiren" hatte Ch. W. § 313 Ahlwardt in reimlosen jambischen Fünffüsslern übertragen . Von Torquato Tasso war "das befreite Jerusalem"57 in Prosa von W. Heinse verdeutscht; in freigebauten achtzeiligen Stanzen, nach Art der wielandischen im Idris 68, die ersten fünf Gesänge von Manso 69. Epische Gedichte von A. Tassoni und N. Fortiguerra hatte Fr. Schmit übertragen 60. Probestücke aus Bernardo Tasso's Amadis, der Anfang einer jambischen Uebersetzung von Dante's Hölle, einiges von Boccaccio, Bojardo etc. erschienen in Chr. J. Jagemann's "Magazin der italienischen Literatur und Künste""; Gedichte von Petrarea und A. in Fr. Schmits "italienischer Anthologie" etc. 62 Was die spanischen und portugiesischen Dichter betrifft, so wurden die eigenthümlichen Formen der spanischen Poesie vor dem Ende der Neunziger, so viel ich weiss, in keiner Uebertragung genau nuchgebildet; auch die in Herders Volkslieder aufgenommenen Romanzen sind assonanzlos übersetzt. Was von der schönen Literatur der Spanier, meist in prosaischen, seltner in frei versificierten Lebertragungen, bei uns eingeführt wurde, besonders in Bertuchs "Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur", ist grossentheils oben 63 entweder im Besondern oder im Allgemeinen augegeben worden. Aus dem Portugiesischen erschienen Proben von Camoens, namentlich der erste Gesang "der Lusiaden", vom Freiuerrn von Seckendorf in gereimte achtzeilige Strophen übertragen, und dramatische Sachen von Ferreira in Bertuchs Magazin, dann auch noch "Probe einer Uebersetzung der Lusiaden" etc. in frei gehauten achtzeiligen Strophen, von Ch. W. Ahlwardt 1. - Alle diese

<sup>51) &</sup>quot;Orlando der Rasende, mit Anmerkungen und vorausgeschicktem Auszuge des Orlando inamorato". Zurich 1797 f. S.; vgl. A. W. Schlegels sammtliche Worke 11, 382 ff. 55) Geb. 1769, war Professor in Greifswald, gest. 1830. 56) Berlin 1794. S. 57) Nebst dem Leben des Dichters, Manheim 1781. S. Schon 1774 f hatte er in J. G. Jacobi's Iris einen Auszug aus dem Gedicht unter der Ueberschrift "Armida" gegeben. 58) Vgl. Bd. III, 237. betreite Jerusalem, ein episches Gedicht" etc. Leipzig 1791. 8.; bei diesem ersten Theile blieb es; der Uebersetzer hat auch den Iuhalt und Gedankenausdruck keineswegs treu wiederzugeben gesucht. - Noch andere Verdeutschungen des Gefichts aus den Achtzigern und dem Anfang der Neunziger sind in W. Engelmanns Bibliothek der schonen Wissenschaften 1, 433 aufgeführt; ich habe aber nie eine davon geschen und weiss also auch nichts über ihre Form zu sagen. Eben so wenig ist mir der dort erwahnte "Amyut" von Torquato Tasso, metrisch übersetzt von F G. Walter. Berlin 1791. 5. näher bekannt. 601 Vgl. § 276, 62) Vgl. § 312, 65, 61) Weimar 1750 ff. 8 Bdc. 5. und über andere Verdeutschungen petrarchischer Gedichte W. Engelmaun a. a. O. 63) S. 161 f.; 191 f.; 193. 64) Im d. Merkur von 1794. 1, 33 ff.

§ 313 Uebersetzungen waren indess nur Vorläufer der Leistungen von A. W. Schlegel und J. D. Gries, die das Uebertragen südländisch romanischer Poesien in unsere Sprache erst zur eigentlichen Kunst ausgebildet haben. A. W. Schlegel 65, ein Sohn von Johann Adolf Schlegel, gehoren 1767 zu Hannover, erhielt seine erste Schulbildung durch Hauslehrer und besuchte dann das Gymnasium seiner Vaterstadt. Schon frith zeigten sich in ihm glückliche Anlagen zur Dichtkunst und besonders Geschick und Leichtigkeit im Versbau und Reim. Auch sein späterhin mit so glänzendem Erfolge ausgebildetes Sprachtalent entwickelte sich bereits auf der Schule in ungewöhnlicher Weise. Ein in seinem achtzehnten Jahre bei einer festlichen Gelegenheit gehaltener Vortrag in Hexametern, dessen Inhalt ein Abriss der Geschichte der deutschen Dichtkunst war. erregte grosse Aufmerksamkeit und wurde als Schülerarbeit von allen, die ihn gehört hatten, bewundert. 1786 gieng er nach Göttingen, wo er anfänglich Theologie studierte, von dieser jedoch sich den philologischen Studien zuwandte; er wurde Mitglied des von Heyne geleiteten philologischen Seminars, erhielt 1757 als Mitbewerber um einen akademischen Preis für seine lateinisch geschriebene Abhandlung über homerische Geographie das Accessit und lieferte im nächsten Jahre das trefsliche Register zu Hevne's Virgil. Auch wurde er schon vom Jahre 1759 an unter die Mitarbeiter an den göttingischen Anzeigen aufgenommen. Einen bedeutenden Einfluss auf die Ausbildung und Richtung seines dichterischen Talents hatte Burger, mit dem er in nahe und sehr freundliche Verbindung kam 60 und der auch schon in dem von ihm redigierten Göttinger Musenalmanach für das Jahr 1787 zwei Gedichte von Schlegel aufnahm or. Von Göttingen gieng Schlegel nach Amsterdam, wo er längere Zeit Hofmeister in einem anschnlichen Handlungshause war aber immer mit der deutschen Literatur in Verbindung blieb, indem er zu verschiedenen periodischen Schriften beisteuerte und zuletzt auch schon von Holland aus Beiträge zu Schillers Horen und Musenalmanach einsandte. Er blieb in Amsterdam bis tief ins Jahr 1795 herein 66, kehrte dann nach Deutschland zurück und liess sich nach

<sup>65)</sup> Vgl. über ihn besonders R. Haym in seinem vortreflichen Buche dit romantische Schule. Berlin 1870. S. 66) Vgl. die Vorrede zur zweiten Augabe von Bürgers Gedichten. Göttingen 1789; bei Bohtz S. 330, und dazu blurzte Sonett an A. W. Schlegel, bei Reinhard 2, 174, bei Bohtz S. 84, so wie Schlegel Gedicht an Bürger in den sammtlichen Werken 2, 360 f. 67) Sie stehen in den sammtlichen Werken 1, 82 ff. und 2, 355 ff.; andere Beitrage lieterte him Schlegel für die nächstfolgenden Jahrgange des Musen-Almanachs und zur be "Akademie der schonen Redekünste" Berlin 1700 f 8. 68) Im Jum nusste er noch dort sein; vgl. Schillers Briefwechsel mit Körner 3, 217, 268; 272

wiederholten Besuchen zu Anfang des Jahres 1796 in Jena nieder 60. § 313 Er hielt hier Vorlesungen, war bis ins Jahr 1799 ein sehr fleissiger, und im Fache der aesthetischen Kritik der bedeutendste Mitarbeiter an der Jenaer Literatur-Zeitung, wobei ihn seine geistvolle Gattin 70 unterstützte", und beschäftigte sich unter andern literarischen Arbeiten auch viel mit der Uebersetzung des Shakspeare 12. Vom Fürsten von Rudolstadt zum Rath ernannt, wurde er 1795 auch ausserordentlicher Professor an der Universität Jena. Nachdem er sich von seiner Gattin getreunt hatte, gieng er im Februar 1801 nach Berlin 19 und kündigte hier für den Winter Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst an, denen im Lauf der nächsten Jahre sich andere anschlossen 74. Vom Frühling 1804 bis zum Jahre 1818 lebte er grossentheils entfernt von Deutschland, zumeist in der Gesellschaft der Frau von Staël, die er in Berlin hatte kennen lernen, indem er bald in ihrem Hause zu Coppet am Genfersee wohnte, bald sie auf ihren Reisen und ihrer Flucht vor Napoleon begleitete. So kam er nach Italien und Frankreich und 1809 nach Wien, wo er seine hald nachher in Druck gegebeuen Vorlesungen über dramatische Literatur und Kunst hielt. Von Wien aus besuchte er seine Anverwandten, Lehrer und Freunde in Hannover, Göttingen und Cassel. 1811 auf eine Denunciation des Präsecten von Gens aus dem französischen Reiche verbaunt, zog er sich nach der Schweiz zurück, die ihm

<sup>69)</sup> Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und W. von Humboldt S. 383; zwischen Schiller und Goethe 2, 23 und dazu Briefe Schillers und Goethe's an A W Schlegel, Leipzig 1546. S. S. 1-15. 70) Caroline Schlegel, eine Tochter von J. D. Michaelis in Göttingen, zuerst mit einem Dr. Böhmer verheirathet, dann mit A. W. Schlegel und, nachdem sie von diesem geschieden worden, Schellings erste Gattin. Vgl., über sie Boas, Xenienkampf 1, 147 f.; A v Feuerbachs biograph. Nachlass. 2. Ausg. Leipzig 1853. 2 Bdc. 8. 1, 69 f.; and besonders das an bedeutenden Aufschlussen über die Romantiker reiche Buch: Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter, F L. W. Meyer, A. W. und Fr. Schlegel, Schelling u. a. Nebst Briefen von A. W. und Fr. Schlegel u. a. Herausgg, von G. Waitz". 2 Bde. Leipzig 1871. 8.

<sup>71)</sup> Vgl. S. 198, Anm. 16, unten, und die dort angeführte Stelle aus der Vorrede su den kritischen Schriften. 72) "In den nicht vollen neun Jahren, vom Sommer 1795 bis zum Frühling 1804, kam das Meiste in den ""kritischen Schriften" " Gesammelte zu Stande, sodann die Nachbildungen des Shakspeare, des Calderon und einzelner Stücke von italienischen und spanischen Dichtern". Vorrede zu den kritischen Schriften 1, S. XIII f. Von den literarischen Kampfen, welche er in dieser Zeit, theils allein, theils in Verbindung mit seinem Bruder Friedrich und Andern, gegen verschiedene Richtungen und einflussreiche Manner im Felde unserer Literatur führte, wird, sowie auch von den Schriften, die er damals und spister entweder allein oder mit seinem Bruder herausgab, weiter unten die Rede 73) Vgl. aus Schleimachers Leben 3, 262, 266, 74) Vgl. Intelligenz-Blatt der n. allgemeinen d. Bibliothek zu Bd 63, 472 und zu Bd. 85, 344; dazu Fr Schlegels d. Museum 1, 16,

§ 313 aber auf die Dauer keinen Schutz gewähren konnte, worauf er im Sommer 1812 Frau von Staël auf ihrer Flucht über Stockholm nach England begleitete. Während des Feldzugs von 1813 und 1514 folgte er dem damaligen Kronprinzen von Schweden als Secretar pach Deutschland und den Niederlanden, holte nach Napoleons Sturz seine Freundin wieder aus England ab, lebte die nächsten Jahre abwechselnd in Frankreich, in der Schweiz und in Italien und benutzte diese Zeit zu seinen Lieblingsstudien 15. Durch ..ein Diplom, mit welchem Kaiser Ferdinand III seinem Urältervater für sich und seine männliche Nachkommenschaft zugleich den Reichs- und ungarischen Adel verliehen" hatte, hielt er sich berechtigt, sich in den letzten dreissig Jahren seines Lebens A. W. von Schlegel zu unterzeichnen. Im Jahre 1818 wurde er als ordentlicher Professor an die Universität Berlin berufen; er gieng indess nicht dahin, sondern bewirkte es, dass es ihm verstattet ward, in gleicher Eigenschaft, zuerst nur vorläufig, später auf die Dauer, an der Bonner Universität zu lehren. Er widmete sich nun neben seinen Vorlesungen über Literatur und Kunstgeschichte etc. mit besonderer Vorliebe dem Studium der indischen Sprache und Literatur, zu dessen Begründung und Ausbreitung in Deutschland er sehr wesentlich mitgewirkt hat Von Bonn aus besuchte er, besonders seiner orientalischen Studien halber, mehrmals Frankreich und 1823 auch wieder England. Vier Jahre später verweilte er längere Zeit in Berlin und hielt daselbst Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Kunste. Er starb 1845 zu Bonn. Als Uebersetzer trat er zuerst 1791 mit einer Abhandlung "über des Dante Alighieri göttliche Komödie" auf, die mit dem Aufange der theilweise übersetzten, theilweise blow ausgezogenen "Hölle" schloss. Die übersetzten Stellen waren in eine noch unvollkommene Art von Terzinen gekleidet, indem darin gewöhnlich nur je zwei Zeilen überschlagend reimten, die dazwischen liegenden dagegen zu allermeist ungebunden blieben. Eine Fortsetzung folgte 17947, sodann die ganze Hölle 1795 im ersten Jahrgang der Horen, woran sich in den beiden nächsten Jahren noch äbnlich behandelte Stücke aus "der Büssungswelt" und "dem Himmelreich" schlossen 10. Einzelne lyrische Stücke der Italiener und Spanier, zum Theil in freiern, zum Theil in genauern Nachbildungen, erschienen im Göttinger Musenalmanach für 1790-92 und in Beckers Taschenbuch

<sup>75)</sup> Vgl. sämmtliche Werke S. 250 ff. 76) A. a. O. S. 263, Note. 77) Im 3. Stuck des 1 Bandes von Burgers "Akademie der schonen Redekunste". 78) In Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen. 791 In W. G. Beckers Erholungen und Taschenbuch zum geselligen Vergnügen. 80) Alles beisammen in den sammtlichen Werken 3, 199 ff.

für 1794 f." Nun folgten die sich an die Formen der Originale § 313 streng haltenden Uebersetzungen: 1799 der elfte Gesang von Ariosts "rasendem Roland", mit einer Nachschrift an L. Tieck 12, nebst einzelnen Stanzen aus demselben Gedicht 43. In jener Nachschrift an Tieck bemerkte Schlegel": "Nur die vielseitige Empfänglichkeit für fremde Nationalpoesie, die wo möglich bis zur Universalität gedeihen soll, macht die Fortschritte im treuen Nachbilden von Gedichten möglich. Ich glaube, man ist auf dem Woge, die wahre poetische Uebersetzungskunst zu erfinden; dieser Ruhm war den Deutschen vorbehalten. Es ist seit kurzem hierin so viel und mancherlei geschehen, dass vielleicht schon Beispiele genug vorhanden sind, um an ihnen nach der Verschiedenheit der möglichen Aufgaben das richtige Verfahren auf Grundsätze zurückzuführen: und ich will Ihnen nur gestehen, ich gehe mit dem Versuche um. Freilich wäre mit der blossen Theorie wenig geholfen, wenn man nicht die Kunst selber besitzt; ich arbeite daher, mir diese zu erwerben, und Sie müssen den überschickten Gesang als eines meiner vielen Studien dazu betrachten. Meine Absicht ist, alles in seiner Form und Eigenthümlichkeit poetisch übersetzen zu können, es mag Namen haben, wie es will: Antikes und Modernes, classische Kunstwerke und nationale Naturproducte. Ich stehe Ihnen nicht dafür. dass ich nicht in ihr castilianes Gehoge 65 komme, ja ich möchte Gelegenheit haben, die Sanskrit- und andere orientalische Sprachen lebendig zu erleinen, um den Hauch und Ton ihrer Gesänge wo möglich zu erhaschen." 1803 und 1809 erschien sein "Spanisches Theater", welches funf Stucke von Calderon enthielt; auf Uehersetzungen seiner Stücke hatte es Schlegel bei der Herausgabe dieses Werks, das nach seiner ursprünglichen Absicht viel weiter reichen sollte, vorzugsweise abgesehen; doch "dachte er, wenn ihn der Beifall des Publicums unterstützen würde, nach und nach auch das Vorzüglichste von Cervantes, einige auserlesene Stücke von Lope, von Moreto und Andern zu geben". Es erschien aber nichts weiter als diese beiden Bände. 1804 kamen die "Blumensträusse italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie" , worin viele lyrische Sachen, Sonette, Ballaten, Madrigale, Canzonen, Stanzen, eine Sestine etc., von Dante, Petrarca, Boccaccio, Torquato Tasso, Gua-

<sup>\$1.</sup> Zerstreut in den sammtl. Werken Bd. 4. 82) Im Athenaum 2, 2, 247 ff. 33) In der Jenaer Literatur-Zeitung: sammtl. Werke 4, 89 ff. 84) 4, 126 f.

<sup>85)</sup> Diess bezieht sich auf Tiecks Uebersetzung des Don Quixote, deren Anfang 1799 herauskam. Số: Berlin. 2 Bde. 8. 87) Vgl. seinen Aufsatz uber das spanische Theater" in Fr. Schlegels "Europa" 1, 2, 86. 1504. 12.

§ 313 rini, Montemayor, Cervantes, Camoens, nehst Stucken aus Tasso's Amyntas, Guarini's Pastor Fido und Camoens' Lusiaden 19. Neun Jahre nach Schlegels ersten Versuchen sehen wir Gries mit seinen Hauptwerken auftreten. Dieser o, 1775 zu Hamburg gehoren, besuchte das dortige Johanneum, und sollte sich dann, gegen seine Neigung, zum Kaufmann ausbilden, erhielt aber doch endlich die Erlaubniss zum Fortstudieren und gieng 1795 nach Jena, um sich der Rechtswissenschaft zu widmen. Seine Liebe zur Dichtkunst zog ihn indess bald sehr davon ab und brachte ihn in ein näheres Verhältniss zu Schiller, der eins seiner Gedichte in den Musenalmanach für 1798 anfnahm. In Dresden, wo er den Sommer dieses Jahres verlebte und mit Schelling bekannt und befreundet wurde, fasste er den Entschluss, Tasso's befreites Jerusalem im Versmasse des Originals zu übersetzen. Nachdem er noch ein Jahr in Göttingen sich mit grösserm Ernst als zeither auf das Rechtsstudium gelegt batte, wurde er 1500 in Jena Doctor der Rechte und kehrte nach einer Reise, auf der er auch elf Tage in Wetzlar sich aufhielt, im Herbste 1800 wieder nach Jena zurück, wo sich seine Umstände so günstig gestalteten, dass er fortan ganz seinen dichterischen und schriftstellerischen Neigungen leben konnte. Im Frühjahr 1806 siedelte er nach Heidelberg über, kehrte aber, nach einer Reise durch die Schweiz und Ober-Italien, im Herbst 1808 aufs neue nach Jena zurttek. 1524 zog er nach Stuttgart; in demselben Jahre erhielt er von dem Grossherzog von Weimar den Hofrathstitel. Gegen Ende 1827 finden wir ihn wieder in Jena, wo er die nächsten zehn Jahre blieb, bis er im Herbste 1837, von der Gicht, an der er schop lange gelitten, an den Händen fast ganz gelähmt, nach Hamburg übersiedelte, wo er 1842 starb. Das erste Hauptwerk, in welchem er sich als kunstreichen Uebersetzer zeigte, war seine Verdeutschung von "Torquato Tasso's befreitem Jerusalem", worauf gleich die Uebersetzung von "Ariosts rasendem Roland" folgte. Die von ihm übersetzten Schauspiele des Calderon, an der Zahl dreizehn, das eine aber in zwei Theilen, erschienen erst seit dem Jahre 1815". Unter allen Uebersetzern und Uebersetzungen hat aber Schlegel in den von ihm verdeutschten Schauspielen Shakspeare's vielleicht das

<sup>\$9)</sup> Einiges darin ist aber auch von Gries übersetzt. Alles, was von Schlegelherruhrt, steht im 3. und 4. Bd. der sammtlichen Werke. 90) Vgl. über ihn Blatter f. liter. Unterhaltung 1842. Nr. 108 111 und besonders: "Aus dem Leben von J. D. Gries. Nach seinen eigenen und den Brieten seiner Zeitgewessen" (Als Maer. gedruckt). 1855. 8 und den Auszug Hoffmanns daraus im Weimar Jahrbuch 3, 144—169. 91) Jena 1800—1803. 4 Thie 4; in den folgenden Auflagen wesentlich vervollkommnet. 92) Jena 1804—9 5 Thie 8. 93) Berlin. 7 Bde. 8.

Grossartigste und Vollendetste in der Lebersetzungskunst überhaupt § 313 geleistet. Schon in der letzten Zeit seines Aufenthalts in Göttingen harte Schlegel Antheil an einer Nachbildung "des Sommernachtstraums" genommen, die Bürger unternahm". Von seiner eigenen Lebersetzung, und zwar aus "Romeo und Julie", gab Schlegel im Jahre 1796 Proben in Schillers Horen und im Journal "Deutschland us, in den Horen auch Scenen aus dem "Sturm" und im folgenden Jahrgang Scenen aus "Julius Caesar". Zugleich erschien im Jahrgange 1796 der Horen ein Aufsatz von ihm, "Etwas über William Shakspeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters", "worin er, jedoch ohne Nennung seines noch unbekannten Namens, sein Vorhaben, den Shakspeare zu übersetzen, auf einem Umwege ankünligte". Er kam nämlich im Verfolg seiner Bemerkungen über Goethe's Auffassung des Hamlet im Wilhelm Meister darauf zu sprechen, wie wünschenswerth es wäre, eine poetische Liebersetzung von Shakspeare zu besitzen, wenn auch die von Eschenburg sehr verdienstlich und brav sei. "Soll und kann Shakspeare", sagte er, nur in Prosa übersetzt werden, so müsste es allerdings bei den hisherigen Bemilhungen so ziemlich sein Bewenden haben. Allein er ist ein Dichter auch in der Bedeutung, da man diesen Namen an den Gebrauch des Silbenmasses knüpft. Wenn es nun möglich wäre, ihn treu und zugleich poetisch nachzubilden, Schritt vor Schritt dem Buchstaben des Sinnes zu folgen, und doch einen Theil der unzähligen, unbeschreiblichen Schönheiten, die nicht im Buchstaben liegen, die wie ein geistiger Hauch über ihm schweben, zu erhaschen! Es gilt einen Versuch. Bildsamkeit ist der ausgezeichnetste Vorzug unserer Sprache, und sie hat in dieser Art schon vieles geleistet, was andern Sprachen missglückt oder weniger gelungen ist: man muss an nichts verzweifeln. Wir sind jedoch an prosaische Dramen aller Art so sehr gewöhnt, dass mancher hierbei deuken mochte, Shakspeare sei ja ein dramatischer Dichter; an seinen Versen, als solchen, könne daher nicht viel gelegen sein. Es komme auf die Handlung, die Charaktere, die Reden der Personen an, und der Cebersetzer, der ihn in Prosa überträgt, nehme ihm höchstens einen entbehrlichen, zufälligen Zierrat, befreie ihn wohl gar von einem wahren Fehler. Wie sehr würde er sich irren"! Um diess emleuchtend zu beweisen, geht Schlegel nun tiefer in Shakspeare's

<sup>94.</sup> Vgl. Jenaer Literatur-Zeitung von 1797. 4, 273 ff., wo eine Stelle aus Burgers Bearbeitung mitgetheilt ist, und dazu A. W. Schlegels Vorerinnerung vor lem ersten Theil seiner Uebersetzung. Vgl. jetzt besonders Mich. Bernays, zur Enttehangsgeschichte des Schlegelschen Shakspeare Leipzig 1872. 8. 95) Herausgg. op J. F. Reichardt. 96) Sammtliche Werke 7, 24 ff.; vgl dazu Briefe Schillers and Goethe's an A. W. Schlegel S. 14 ff. 97) Sammtliche Werke 7, 64.

§ 313 eigenthümliche Art der Darstellung ein und handelt ausführlicher ober die Mischung der poetischen und der prosaischen Form, der reimlosen und gereimten Stellen in seinen Stücken, gibt die Gründe an, die den Dichter bestimmten, hald Prosa, bald Verse zu brauchen. und geht von hieraus zu einer Vertheidigung der poetischen Forw im Drama über, wobei auf Diderots und Lessings Beispiel im Gebranch der Prosa und auf die besonders von Engel verfochtene Lehre" Bezug genommen wird. Um die Bedenken, die gegen die Nothwendigkeit oder das Empfehlenswerthe der Silbenmasse im Drama vorgebracht werden können und vorgebracht worden sind. gründlich zu heben, erörtert Schlegel das Wesen des dramatischen Dialogs und den Grundsatz der Nachahmung nach seinem gültigen Sinne und seinen Einschräukungen. Zuletzt gibt er an, was ein Uebersetzer des Shakspeare in der Uebertragung der poetischen Theile seiner Stücke alles zu beobachten habe. Schlegels Lebersetzung von "Shakspeare's dramatischen Werken" erschien 1797 bis 1510 00, umfasst jedoch leider nicht sämmtliche Dramen des grossen Britten 100

## § 314.

Was in Betreff der Wiedereinführung metrischer Formen in die grossen Gattungen der Poesie durch kunstmässige Uebersetzungen von fremden poetischen Meisterwerken des Alterthums und der Neuzeit, so wie durch Wielands erzählende Dichtungen in gebundeuer Rede, durch Lessings Nathan und die erste Hälfte von Schiller Don Carlos bei uns bis zur Mitte der achtziger Jahre vorbereitet worden war, das fand nun zunächst die bedeutendste und bald auch erfolgreichste Förderung in verschiedenen dramatischen Werken Goethe's, die zum Theil schon lange entworfen oder selbst schon ganz ausgearbeitet waren, jetzt aber von dem Dichter entweder erst durchgängig in regelrechte Verse umgeschrieben, oder auch dem Inhalt wie der Form nach völlig umgesehmolzen wurden. In dieser Gestalt eröffneten diese Dichtungen die Reihe derjenigen seiner Werke, in denen er sowohl von Seiten der innern Anlage einejeden Ganzen und der harmonischen Ausbildung aller einzelner Theile, wie von Seiten der Sprachbehandlung und der Anwendurg metrischer Formen das Höchste und Vollendetste als eigentlich

<sup>95)</sup> Vgl. oben S 201 f 991 Berlin. 9 Bde 5. 100) Darm warez Romeo und Julie; em Sommernachtstraum; Julius Caesar; Was ihr wollt; der Sturm, Hamlet; der Kaufmann von Venedig; Wie es euch gefällt, König Johann Richard II, die beiden Theile von Hemrich IV; Heinrich V; die drei Theile von Hemrich VI. Richard III

kunstmässiger Dichter geleistet hat. - Während die allermeisten § 314 deutschen Dichter lange in der Ausübung ihres wirklichen oder vermeintlichen Berufs bald mehr bald weniger irre gegangen waren, erst aus zu blindem Vertrauen auf Regeln, deren Nachabmung keine rechte Naturwahrheit und keine lebendige Unmittelbarkeit des Gegenständlichen in ihren Darstellungen aufkommen liess, sodann in Folge einer zu glaubensvollen und unbeschränkten Hingabe an das seit den sechziger Jahren verkündigte und so vielfach von ihnen missverstandene Naturevangelium, wodurch ihnen wiederum das Ziel echter Kunst fast ganz aus dem Auge gerückt wurde: schlug Goethe Wege ein, die ihn im Laufe seiner dichterischen Bildung dem Punkte immer näher führten, wo sich ihm der Gegensatz zwischen Kunst und Natur, dessen scheinbare Unausgleichbarkeit wither so viel Vérwirrung in unserer schönen Literatur veranlasst hatte und diesem Dichter selbst in seiner Jugendzeit noch viel zu schaffen machte, auf die befriedigendste und für sein dichterisches Hervorbringen fördersamste Weise zu lebendiger innerer Einheit vermittelte. War er auch in jenen ersten zehn Jahren nach seiner Niederlassung in Weimar mit amtlichen Geschäften überbürdet und durch sein Verhältniss zu dem fürstlichen Hofe zu Zerstreuungen aller Art verleitet worden, so hatte er daraus doch einen reichen Gewinn an Welt- und Menschenkenntniss gezogen und ausserdem auch noch immer Zeit genug ührig behalten, seinen poetischen Neigungen sowohl, wie gewissen Lieblingsstudien nachzuhängen, die, so wenig innerlich Verwandtes sie auch mit der dichterischen Thätigkeit zu haben schienen, auf diese doch im Laufe der Zeit auf das glücklichste und fruchtbringendste einwirkten. Wenn man' an den Werken aus Goethe's früherer Zeit die rechte künstlerische Bildung und Ruhe noch vermissen konnte, so unverkennbar diese glückliche Dichterorganisation, die jeden so verschiedenen Stoff eigriff und sich mit ihm amalgamierte", sehon in jenen ältern Productionen hervortrat, so strebte er unch jener rastlos schon in Weimar vor seiner italienischen Reise; zu dieser gelaugte er erst, als ihm die heisse Sehnsucht nach Italien gestillt war, in diesem Lande, und nun konnte er sich auch erst der Fortschritte recht erfreuen, die er dort täglich in seiner Bildung machte. Jene weimarische Zeit war die Epoche, die Schiller in Goethe's Bildungsgeschichte annehmen zu mitssen glaubte, als er ihm 1797 schrieb2: Es sollte mich wundern, wenn sich in den Entwickelungen Ihres

<sup>§ 314 1)</sup> Wie auch einer unserer besten und sinnigsten Kritiker aus dem beinn der neunziger Jahre. L. F. Huber, in einem Briete aus dem J. 1790 an Komer, in den sammt! Werken seit dem J. 1892. Stuttgart 1800-19 1 Thie. S. 1993 andeutete.

2) Briefwechsel 3, 8 f.

§ 314 Wesens nicht ein gewisser nothwendiger Gang der Natur im Menschen überhaupt nachweisen liesse. Sie müssen eine gewisse, nicht sehr kurze Epoche gehabt haben, die ich ihre analytische Periode nennen möchte, wo Sie durch die Theilung und Trennung zu einem Ganzen strebten, wo Ihre Natur gleichsam mit sich selbst zerfallen war und sich durch Kunst und Wissenschaft wieder herzustellen suchte." Wie er in Italien die innere künstlerische und sittliche Ruhe fand, bezeugen viele Stellen in seinen Briefen aus ienem Lande bezeugt der ganze Ton, in dem sie geschrieben sind, und manche spätere Acusserung des Dichters'. Er fühlte hier bald lebhaft, wie eine immer fort wirkende Wiedergeburt seine künstlerische und sittliche Natur von innen heraus umarbeite, und erstaunte, wie weit er in die Schule zurückgehen, wie viel verlernen, ja durchaus umlernen musse. Er kam sich wie ein Baumeister vor, der einen Thurm auf führen wollte und ein schlechtes Fundament gelegt hatte, es aber noch bei Zeiten gewahr wird, den angefangenen Bau wieder abbricht. um ihn nach einem erweiterten, veredelten Grundriss auf mehr zesichertem Grunde von neuem aufzuführen. Er wurde dabei unmer mehr inne, dass ihn zwei Hauptsehler sein ganzes Leben versist und gepeinigt hätten: der eine, dass er nie das Handwerk einer Sache, die er treiben wollte, lernen, der andere, damit verwagite. dass er nie so viel Zeit auf eine Arbeit oder ein Geschäft weuden wollte, als dazu erfordert ward; und er dachte nun ernstlich daran. "sich zu corrigieren". Hier schloss sich für ihn endlich jene "analytische Periode" ab, indem er über seinen eigentlichen Beruf nun erst vollkommen mit sich einig ward, "Ich bin", schrieb er im Februar 1788 von Rom aus an Herdera, "recht still und rein, und wie ich auch sehon versiehert habe, jedem Ruf bereit und ergeben Zur bildenden Kunst bin ich zu alt, ob ich also ein bischen mehr oder weniger pfusche, ist eins. Mein Durst ist gestillt, auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums, mein tie nuss ist friedlich und genügsam" etc. Und wenige Wochen später "Ich bin fleissig und vergnügt und erwarte so die Zukunft. Taglies wird mirs deutlicher, dass ich eigentlich zur Dichtkunst geboren bis und dass ich die nächsten zehn Jahre, die ich hochstens noch arbeiten darf, dieses Talent excolieren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne grosses Studium gelingen liess. Von einem längeren Aufenthalt in Rom werde ich den Vortheil haben, dass ich auf das Ausüben der bildenden Kunst

<sup>3)</sup> Vgl u a. Werke 27, 153 f.; 29, 300; 60, 243 und Gespräche mit Ecker mann 2, 26. 4) Werke 27, 242 f. 5) Werke 29, 35 f (6) Werke 29, 278. 7) Werke 29, 281.

Verzicht thue." In Italien gieng dem Dichter erst das rechte Ver- § 314 ständniss über die Gegenstände auf, die ihm so lange zu schaffen gemacht hatten, "Die kistorische Kenntniss", schrieb er bereits im Herbst 1786 von Venedig aus', "fördert mich nicht, die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sähe, sondern als ob ich sie wiedersähe." Dann gleich in dem zweiten Briefe von Rom?: "Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles, wie ich mir's dachte, und doch alles Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, 50 zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können" was auch, wenn es auf seine poetischen Arbeiten in Italien angewandt wird, aufs genaueste zutrifft). Von Jugend auf war es sein Trieb und seine Plaze gewesen, dass für ihn nichts Tradition und Name bliebe, dass ihm vielmehr alles zu anschauender Kenntniss, zu lebendigem Begriff werden sollte; und er hielt es an der Zeit, jetzt wenigstens das Erreichbare zu erreichen und das Thunliche zu thun 'o. Zum Fortgange in seinen Naturbetrachtungen fand er sich seit Beginn seiner Reise überall auf Wegen und Stegen angeregt: sein Streben, wie er es einige Jahre später in einem Briefe an F. H. Jacobi bezeichnete", gieng immer bestimmter darauf hin, "die allgemeinen Gesetze, wonach die lebendigen Wesen sich organisieren, uaher zu erforschen" und alles durch Simplification des Maunigfaltigen auf Urgestalten oder Urphänomene zurückzuführen. "Wem aber die Natur ihr offenbares Geheimniss zu enthüllen aufängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin der Kunst 12. So fühlte sich Goethe in Rom hald vor allem Andern zu der Beschäftigung mit der Kunst der Griechen hingedrängt, um "zu erforschen, wie jene unvergleichlichen Künstler verfahren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist, und worin kein Hauptcharakter so wenig als die Uebergänge und Vermittlungen fehlen." Was ihm damals nur noch mehr Vermuthung war, dass jene Künstler nach eben den Gesetzen verfahren, nach welchen die Natur verfährt, und denen er schon auf der Spur zu sein glaubte , wurde ihm mit der Zeit zu fester Ueberzeugung, als er das wabre Verhältniss zwischen den vollkommensten Hervorbrin-

S) Werke 27, 154. 9) Werke 27, 203. 10) 29, 6; 68. 11) Briefsechsel 8 125 12) Werke 49, 66, 13) Werke 27, 27).

§ 314 gungen der Natur und denen der Kunst gefunden hatte". Jetzt fieng er auch erst an, den Homer recht zu verstehen, und die Odyssee wurde ihm "ein lebendiges Wort", als er die alte Dichtung in der Naturumgebung las, die sich darin abspiegelt. Er fand die Beschreibungen, die Gleichnisse etc., die uns poetisch vorkamen. doch so unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, vor der man erschrecke; und als er an der homerischen Dichtung die Erfahrung gemacht, dass die Alten die Existenz darstellten, die Neuern dagegen gewöhnlich den Effect jene das Fürchterliche oder das Angenehme, diese fürchterlich oder angenehm, so lag ihm mit einemmale die Grundursache alles Uebertriehenen, alles Manierierten, aller falschen Grazie, alles Schwulster der neuern Poesie vor Augen15. Er suchte fortan durch die Betrachtung von Gemälden und Bildsäulen und durch ihre Vergleichung mit der Natur zu dem höchsten anschauenden Begriff von Natur und Kunst zu gelangen, und er wurde dessen gewiss, dass die alten bildenden Künstler ebenso grosse Kenntniss der Natur und einen eben so sichern Blick von dem, was sich vorstellen lasse, und wie es vorgestellt werden müsse, gehabt hätten, als Homer. Die hohen Kunstwerke der ersten Klasse, die uns erhalten geblieben, seien zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete falle zusammen, da sei Nothwendigkeit, da sei Gott". Dabei kamen ihm seine "frühern italienischen Ideen"" wie Luftzestalten vor, die einer ernstern Epoche nur vorspukten. Er war nur recht im Studium der Menschengestalt, welche er für das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns hielt, und sah und genoss erst das Höchste, was uns vom Alterthum übrig geblieben, die Statuen". Indem er zuerst in Weimar und später in Italien eich mit seinen wissenschaftlichen Studien zwischen Natur und Kunst so zu sagen gleichmässig theilte, das innere Leben und stille Schaffen der Natur immer tiefer zu ergrituden, sich mit den Meisterwerken der alten bildenden Kunst durch Winckelmanns Schriften und durch die eigene Anschauung immer vertrauter zu machen suchte und sich dabei zugleich in ein lebendiges Verständniss der Dichter des classschen Alterthums hineinlas, in denen jener Gegensatz von Natur and Kunst eben so wie in den antiken Bildwerken zur schöusten Ein stimmung ausgegliehen war": lernte er gleichsam der Natur ihrt

<sup>14</sup> Vgl. Werke 37, 26 ff. 15) Werke 28, 242 f. 16) Werke 29 o u 80 f., vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 86 17. Fm. Auspielung auf sein Gedicht "Prometheus"; "wie Riemer. Mittheilungen 2, 200 ft. der Note bemerkt 18) Werke 29, 216 19) Neben seinen Natur-und Kunststudien beschäftigte Ihn in den letzten Jahren vor der italienischen Reim

Absichten und Gesetze beim Hervorbringen und Bilden, bis hinauf § 314 zu ihrem höchsten Producte, der beseelten Menschengestalt ab. um als Dichter einen geistigen Gehalt auf eine ähnliche Art zu lebenligen Organismen zu verkörpern, während er zugleich der bildenden Kunst das Geheimniss ihrer Verfahrungsweise im Gestalten eines solchen Gehalts zum vollendet Schönen der innern und äussern Form absah. Wie Goethe durch seine Studien das Verhältniss von Natur und Kunst, als den das Schöne hervorbringenden Mächten, aufzufassen lernte, erhellt am besten aus einer Stelle seiner Schrift über Winckelmann (1805). "Das letzte Product der sich immer steigernden Natur", heisst es hier20, "ist der schöne Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervorbringen, weil ihren Ideen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich, lange im Vollkommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben. Denn genau genommen kann man sagen, es sei nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schon sei. Dagegen tritt nun die Kunst ein; denn indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorsubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und sieh endlich bis zur Production des Kunstwerkes erhebt, das neben seinen übrigen Thaten und Werken einen glänzenden Platz einnimmt. Ist es einmal hervorgebracht, steht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor: denn indem es aus den gesammten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Verehrungs- und Liebenswürdige in sich auf und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, schliesst seinen Lebens- und Thatenkreis auf und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das Vergangene und Künftige begriffen ist. Für diese Schönheit war Winckelmann, seiner Natur nach, fähig, er ward sie in den Schriften der Alten gewahr; aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunst

auch vielfach Spinoza's Philosophie. "Das Dasein und die Denkweise dieses auserordentlichen Mannes hatte er" schon vor etwa zehn Jahren "in sich aufmommen, zwar nur unvollstandig und wie auf den Raub, aber er empfand dabu dech schon" damals "bedeutende Wirkungen" (26, 290 ff.; vgl 48, 7 ff.). Ist ubte er sich an ihm und las und las ihn wieder, weil er sich durch ihn, wie seinem Denken über den Urgrund aller Realität, so auch in seinen besondern Naturstudien vorzuglich gefördert fand (vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und It. H. Jacobi S. 53; 85 f.; 94; 105; dazu Goethe's Werke 27, 153; 58, 91 und 1902er, die neuere d. National-Literatur 2, 387 ff. 20) Werke 37, 26 ff.

- § 311 persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gefilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schätzen". Noch ehe Goethe nach Italien gieng, hatte er eine grosse erzählende Dichtung, "die Geheimnisse" ersonnen und bereits in eben so regelrechten, wie wohllautenden Ottaven auszuführen begonnen", in eben dieser Versart ungefähr um dieselbe Zeit die "Zueignung" gedichtet, mit der er von seiner frühern, mehr volksthümlichen Naturdichtung vor der Nation gleichsam Abschied nahm und ihr die Aussicht auf eine idealere Kunstpoesie in Werken eines gereifteren Lebensalters eröffnete<sup>22</sup>, und sich auch schon in dem
  - 21) Von dieser Schonheit der bildenden Kunst erfuhr Goethe die erste bedeutende und unmittelbare Wirkung auf die Dichtungen, die ihn in Italien beschaftigten, als er in Bologna eine heilige Agathe von Raphael sah; er hatte sich wie er am 19. Octbr. 1786 schrieb (27, 169 f.), ihre Gestalt wohl gemerkt und wollte ihr im Geist seine "Iphigenie" vorlesen und seine Heldin nichts sagen lassen, was die Heilige nicht aussprechen mochte. Und diese echte und reine Schönkeit in den Werken der bildenden und namentlich der plastischen Kunst suchte er auch den Gestalten seiner sich an die Iphigenie anschliessenden poetischen Arbeiten zu verleihen. So erwiederte er 1797 auf ein Schreiben von Schiller (Briefwechsel 3, 57 f.), worin dieser mit besonderm Bezuge auf die tragische Kunst bemerkt hatte, es wurde den Poeten und Kunstlern schon dadurch ein großer Dienst geschehen, wenn nur erst ins Klare gebracht ware, was die Kunst von der Wirklichkeit wegnehmen oder fallen lassen musste: (3, 59 f) "diejenigen Vortheile, deren ich mich in meinem letzten Gedicht (Hermann und Dorothea) bediente, habe ich alle von der bildenden Kunst gelernt. Denn bei einem gleichzeitugen, sinnlich vor Augen stehenden Werke ist das Ueberffüssige weit auffallender. als bei einem, das in der Succession vor den Augen des Geistes vorbeigeht" 22) Gegen Ende Marz des J. 1785 war er bis zur 40. Strophe gelangt; obzleich ihm das Unternehmen eines so grossen Gedichts, wie es in seinem Plane lazaungeheuer für seine Lage" schien, wollte er damals doch noch fortlahren und sehen, wie weit er kame. Er kam aber nicht viel weiter (fertig sollen 15 Stangen gewesen sein: vgl Briefwechsel mit Knebel 1, 61; 63 und Riemer, Mittheilungen 2. 191; gedruckt sind aber nur 41, zuerst im s. Bd. der von Goschen verlegten Ausgabe der Schriften). Spater nahm er diese Arbeit nie wieder vor; über den Sinn und die Absicht des Gedichts, dessen erste Idee vielleicht durch Lessing Nathan geweckt wurde, erklarte er sich aber 1816 im Morgenblatt N 102 (Wirke 45, 127 ff ) Vgl. § 276, 24. 23) Nach Düntzer, die drei altesten Bearbei tungen von Goethe's Iphigenie, Stuttgart und Tubingen 1851. S. 151 f. Note 1 stand die "Zueignung", die jetzt vor den Werken steht, urspranglich id. h. dach wohl in der Handschrift) vor "den Geheimnissen"; vgl. dazu Duntzers Neue Goethestudien. Nurnberg 1861. S. S. 107 In seiner Recension von Goethe's Schriften in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1792, N. 294 schrieb L. F. Huber: "In der Zueignung - hat der Dichter gleichsam sein Geheimniss offenbart und das Alierheiligste der Kunst aufgeschlossen, wie es vor ihm noch nicht in menschlieber Rede geschah Wir glauben nicht, dass es in irgend einer Sprache etwas gubt. das an Voltendung, Zurtheit, Fulle und Einfachheit diesem Gedichte gleich kame, in welchem die Allezerie des Dichters: ..., Aus Morgenduft gewebt und Sompten klanheit. Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit", selbst so lebendis

Singspiel "Scherz, List und Rache" für den durchgängigen, wenn § 314 auch noch ziemlich freien Gebrauch der Versform entschieden?'. Dagegen erhielten diejenigen unter seinen dramatischen Werken, die wir in regelmässigen, fünfmal gehobenen jambischen Versen besitzen, and die früher, theils gedruckt, theils bloss handschriftlich, schon in underer Art ausgeführt oder wenigstens angefangen waren, jene Form erst während und nach der italienischen Reise. Noch wenige Wochen vor dem Antritt derselben war er entschlossen, in der ersten Samulung seiner Werke, die er selbst veranstaltete, die "Iphigenie" in ihrer ältern, aber schon zweimal überarbeiteten Gestalt25, nachdem er sie nochmals durchgegangen und wieder "in Verse geschnitten" hatte , drucken zu lassen. In der Ankfindigung von Goethe's sammtlichen Werken in acht Bänden durch G. J. Göschen aus dem Juli 1756 \* versprachen die aus einem Briefe Goethe's eingerückten Stellen in den ersten vier Bänden: die "Zueignung an das deutsche Publicum; die Leiden des jungen Werthers; - Götz von Berlichingen; die Mitschuldigen; - Iphigenie; Clavigo; die Geschwister; stella; den Triumph der Empfindsamkeit; die Vögel" - mit dem

susgedruckt ist, dass dem Künstler, der sie ganz darin zu fassen wüsste, alles, \*\* Aesthetik heisst, entbehrlich werden könnte". 24) In den Jahren 1784 and 55; uber die mit der Abfassung dieses Singspiels verbundenen Absichten und die Irsachen, warum die musikalische Composition des Ganzen durch Goethe's Freund Kayser in Zürich nicht zu Stande und das Stück niemals auf die Buhne ham sgl Werke 29, 145 f.; 31, 9 und dazu Riemer, Mittheilungen 2, 194 ff. Ausser den eigentlichen, meist durchgehends gereimten Gesangen haben die bald kurzen bald langern Verse gewohnlich jambisches Mass; einzelne darunter sind aber auch von trochaischem oder von ganz freiem Bau; neben ganz durchgereimten Miles sind noch mehr reimlose, und in andern hat der Dichter nur ganz veromzelte fleimbindungen angebracht. Gedruckt zuerst 1700 im 7, Bd. der Schriften.

25: Die drei altern Texte der Iphigenie aus den Jahren 1779, 1750 und 1781 been jetzt, der erste und dritte vollständig, der zweite in einzelnen Scenen vor m buntzers eben angefubrtem Buch (die beiden Ausgaben von Stahr und in den Werken 57, 25 ff. enthalten den dritten, aber fehlerhaft wiedergegebenen Text). ber thre Goschichte vgl. Riemer, Mittheilungen 1, 92; 2, 82 f.; Goethe's Briefe an Lavater S. 108 f.; 139; seinen Briefwechsel mit F. H. Jacobi S. 62 und die Ermazungen dazu in Duntzers beiden, seinem Buche beigegebenen Abhandlungen 10 Goschichte und vergleichenden Kritik des Stückes, besonders S. 139 ff. Hier-Mich 8 1611 hatte Goethe Frau von Stein in dem Charakter der Iphigenie gewert, wogegen nach Knebels Bericht (in dessen literarischem Nachlass 1, S. XXIX) rele cam weimarischen Hofer in dem Bilde der Iphigenie den Charakter der Sagen Herzogin (Luise) fanden". 26) Schon in der Bearbeitung aus dem 130 erhielt sie in der Handschrift diese Form (vgl. oben § 275, Aum. 73 und Patter S. 53 ff.; 188 ft, die aber das Jahr darauf in der dritten Bearbeitung wier in unabgesetzte Zeilen umgeschrieben wurde 27) Im Journal von und in boutschland 1786, St. 6, S. 575 ff. (daraus wieder abgedruckt im Weimar. Whitness R. 195 ff) and im d. Museum von 1756. 2, 386 ff.

§ 314 Zusatz: "Von den vier ersten Bänden kann ich mit Gewissheit sagen, dass sie die angezeigten Stücke enthalten werden." Was darauf folgt, lässt schliessen, dass der Dichter damals noch glaubte, die bereits in Weimar vor seiner Reise nach Karlsbad angefangene neue Durchsicht und Glättung der Iphigenie<sup>25</sup> binnen kurzem zu Ende und bis zur Druckfertigkeit bringen zu können, und dass er an eine solche metrische Umarbeitung, wie er sie später in Itahen ausführte, noch gar nicht dachte<sup>25</sup>. Erst auf Herders Zureden, ihr noch einige Aufmerksamkeit zu schenken<sup>26</sup>, nahm er sie mit über die Alpen<sup>31</sup> und gab nun während der eisten Monate seiner Reise

<sup>25)</sup> Vgl. Düntzer a. a. O. S. 148 ff. 29) ., Wie sehr wunsche ich mir aber", hatte er namlich geschrieben, "so viel Raum und Ruhe, um die angefangeten Arbeiten, die dem sechsten und siebenten Bande zugetheilt sind (Egmont, unvollendet: Elpenor, zwei Acte; - Tasso, zwei Acte; Faust, ein Fragment. Morahscopolitisches Puppenspiel, wo nicht sammtlich, doch zum Theil vollendet zu befern: in welchem Falle die vier letzten Pande eine andere Gestalt gewinnen wurden in den funften sollten Claudine, Erwin und Elmire, Lila, Jery und Bately und die Fischerin, in den achten die "vermischten Schriften und Gedichte" aufgenommen werden. Elpenor (vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 4, 218 f.; 2311 223; 227, und Riemer, Mittheilungen 2, 621 ff.) und die Fischerin blieben aber nachher ausgeschlossen und erschienen erst in der Ausgabe der "Werke" me 1806 ff.; über den frühern Druck "der Fischerin" vgl. § 303, Anm 62 Werke 27, 26 f. 31) Sie erschien wirklich noch im dritten Pande der Schriften ("Goethe's Schriften". Leipzig 8. Bd. 1-4. 1787; Bd. 5. 1788; Bd 6 and 7. 1790; Bd. 8 schon 1780). Wahrend Goethe's Abwesenheit von Deutschland besorgte Herder die Ausgabe bei Goschen; vgl. Riemer, Mittheilungen 2.286 Note; ihm stellte es der Dichter selbst anheim, ob er vielleicht in die ihm an 10 Januar 1757 von Rom aus übersandte fertige Iphigenie ein Paar Federroer binein thun wolle (27, 251 f.). Eine geringere Ausgabe in 4 Banden kam in denselben Verlag heraus 1787, 1791, 5, vgl. Goethe's Briefwechsel mit Schiller 6,311 - Auch die übrigen Dichtungen, die in jener Ankundigung den vier ersten Banden zugetheilt waren, wurden in dieselben in der namlichen Ordnung und die bereitfrüher gedruckten in mehr oder minder verbesserter Gestalt eingerückt. Was de zum erstenmal gedruckten betrifft, so vgl. uber "die Mitschuldigen" Bd 111, 175 und die § 303. Anm. 12 angeführten Stellen. - "Die Geschwister". Dieses einnetig-Schauspiel in Prosa schrieb Goethe im October 1776 binnen wenigen Tagen für das Liebhabertheater in Weimar (vgl. Riemer, Mittheilungen 2, 36 Note und Eckermanns Gesprache mit Goethe 3, 235). Wie Bottiger berichtet (Literarische Zastande und Zeitgenossen 1, 52), soll Goethe dieses anmuthige Stuck Kotzebue's Schwester zu Gefallen geschrieben und diese sowie sich selbst darin copiert haben (vgl. Viehoff, Goethe's Leben 2, 337 ff.) - "Der Triumph der Empfindsankeit" in 6 Acten, bis auf die eingelegte "Proserpina" wgl. § 275, Anm. 73) und einge andere auch meist in ganz freien Versen abgetasste Stellen, in Prosa geschrieben Vgl Bd III, 145; § 304, Anm. 3; Goethe's Werke 31, 6 und Riemer 2, 626 ... Die Vogel", aus dem J. 1750, eine dramatische Satire auf Volksverführer, besonders auf die ihre Leser irre leitenden Schriftsteller, die geistlosen Kritiker und das leicht zu bethörende Publicum, wurde mit andern, verloren gegangenen Festspielen für das Theater auf Ettersburg nach dem Eingang des gleichnamigen aristophanischen

dieser wundervoll milden und reinen Dichtung, in der er nur die § 314 Aussersten Umrisse der griechischen Ueberlieferung beibehalten, die ganze Oekonomie der dramatischen Handlung aber mit allen ihren Motiven, so wie sammtliche Charaktere in deutschem Geiste neu erfunden und aus der tiefsten Innerlichkeit der Goethe eigenthämlichen Dichternatur herausgebildet waren, zu ihrem schönen geistigen und ittlichen Gehalt auch noch die kunstgerechte Vollendung in der Sprache und in der metrischen Form 32. Sein Verfahren bei dieser Arbeit war, wie er nach der Vollendung von Rom aus berichtete, anz einfach: "Ich schrieb das Stück ruhig ab und liess es Zeile vor Zeile, Period vor Period, regelmässig erklingen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan." Und in der That weicht die neue durchgangig metrische Bearbeitung von dem letzten in unabgesetzten Leilen niedergeschriebenen Texte aus dem Jahre 1781 so wenig ab. dass oft ganze Seiten wörtlich übereinstimmen oder nur sehr geringe Verschiedenheiten zeigen. Auch führte er, ganz abgesehen von den mehr lyrischen Rhythmus beobachtenden Stellen, nicht überall den jambischen Funffüssler mit aller Strenge durch, sondern liess die altere freiere Form mit sehr geringen Veränderungen, wo ihn ein feines Gefühl dazu bestimmte, unangetastet D. Aber schon L. F. Huber, der im Jahre 1758 die Handschrift eines ältern Textes durch Goethe's Mutter kennen gelernt und mit dem neuen gedruckten verglichen batte, bemerkte treffend ": die ältere Bearbeitung steche gegen die neue sehr ab, und er habe wirklich gefunden, dass die ganze volle Schönheit der Dichtung mit auf den kleinen hinzugekommenen Druckern, vorzätglich in der Diction, beruhe. Dagegen behielt Goethe, als er den schon vor zwölf Jahren angefangenen "Egmont" in Italien vollendete, für dieses Stück im Ganzen die reine Prosarede bei und ertheilte nur in einzelnen Scenen, vornehmlich gegen das Ende hin, der Sprache eine entschiednere rhythmische Bewe-

Stucks in Prosa abgefasst evgl den versificierten Epilog dazu; Werke 31, 9 und Roemer 2, 122) - Als der Dichter die vier ersten Bande seiner Schriften in Rom estalten hatte, schrieb er von dort im Septhr. 1787 an seine Freunde in Weimar 20. Stor. Es ist mir wahrlich sonderbar zu Muthe, dass diese vier zarten Bandthen die Resultate eines halben Lebens, mich in Rom aufsuchen. Ich kann wohl owen es ist kein Buchstabe darin, der nicht geleht, empfunden, genossen, ge-Muen, gedacht ware, und sie sprechen mich nun alle deste lebhafter an. Meine Borge und Hoffnung ist, dass die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben". \$2. Vgl Bd III. 148. Ueber das allmahlige Vorrucken der völligen Ausbildung "dieser sasson Burde" oder "dieses Schmerzenskindes", wie Goethe in seinen Briefen aus Italien die Iphigenie nennt, vgl. Werke 27, 26 f ; 169 f.; 250 ff.; 251 ff. and darn die Erganzungen bei Düntzer a. a. O. S. 150 ff. 33) Vgl. Düntzer 8 228 bis zu Ende. 34) Sammtliche Werke seit dem J 1802. 1, 268.

\$ 314 gupg 35, worunter freilich die Harmonie des Tons mehr litt, als wenn er, in Shakspeare's Weise, nach dem besondern Inhalt des Dargestellten und dem Charakter der auftretenden Personen in diesem in so vielen Beziehungen vortrefflichen, des Dichters sehönsten Werken sich anschliessenden Drama zwischen Prosa und eigentlicher Versform gewechselt hatte. Die Anfange des "Egmont" schlossen sich der Zeit nach nahe an die Vollendung der ersten beiden Hauptwerke Goethe's. Nachdem er, wie er uns berichtet, im Götz von Berlichingen das Symbol einer hedeutenden Weltepoche nach seiner Art abgespiegelt hatte, sah er sich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Aufstand der Niederlande gewann seine Aufmerksamkeit, und der Dichter begann den "Egmont" im Herbst 1775 zu schreiben, als er die fürchterliche Lücke, weiche die Lösung seines Verhältnisses zu Lilli in ihm zurückgelassen, durch Geistreiches und Seelenvolles auszufüllen hatte. Zugleich suchte er sich hiermit vor einem furchtbaren Wesen, das er in der Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten und unbeseelten. zu entdecken glaubte, das sieh nur in Widersprüchen manifestiere und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefasst werden könne, vor dem, wie er es nannte, Dämonischen, zu retten, indem er sich nach seiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete. In Weimar liess Goethe diese Arbeit während der ersteu Jahre ruhen; erst seit dem Ende des Jahres 1778 nahm er sie von Zeit zu Zeit wieder auf 37. Im December 1781 schrieb er an Frau von Stein 31: "Mein Egmont ist bald fertig, und wenn der fatale vierte Act nicht wäre, den ich basse und nothwendig umschreiben muss, wirde ich mit diesem Jahre auch dieses langvertrödelte Stuck beschliessen." Ein Vierteljahr später hatte er Hoffnung, das Werk

<sup>35)</sup> Die Stellen im Egmont, worin die Rede sich rhythmisch, und zwar ::meist in jambischem Schritte bewegt, so dass oft mehrere regelrechte jambische-Funffussler unmittelbar aufeinander folgen, sind bezeichnet von Duntzer a. a () 8 320; 343; 345; 351; 354; 356 f.; 361-371; 382 (grosstentheils in den Noten-Dass "der jambische Fusstritt" auf allen Seiten (?) des Egmont, "vorzuglich : den pathetischen Scenen, unwiderstehlich ins Ohr falle", bemerkte schon (80 -Fr Peucer in der Zeitung für die elegaute Welt N. 116 f. in einem eigenen Aussi satz. "Monolog aus dem 5. Acte von Goethe's Egmont metrisch geordnet" | beruft sich dabei u. a. auf die Unterredungen zwischen Ligmont und Quant z wischen Alba und Fymout, zwischen Chrichen und Brackenburg und zwische -Ezmont und seinem Secretar. Aber den vollstandigsten Beweis liefere der Monde auf Egmonts im Kerker. Pencer hat versucht, dieses ungemein schone Segment nach seinem undvodmillen Musikgefahl in Verszeilen abzusetzen 36) Weeks 3" 37) Vgl. Riemer, Mittheilungen 2, 76 und die Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1779-1782. 38, 2, 127

in Ende zu bringen; doch werde es langsamer gehen, als er gedacht § 314 habe. "Es ist", bemerkt er gegen die Freundin<sup>30</sup>, "ein wunderbares Stuck. Wenn ich's noch zu schreiben hätte, schrieb' ichs anders und sielleicht gar nicht; da es nun aber da steht, mag es stehen; ich will nur das allzu Aufgeknöpfte, Studentenhafte der Manier zu tilgen suchen, das der Würde des Gegenstandes widerspricht." Einige Wochen darauf war es auch wirklich so weit ausgeführt, dass er es am 5. Mai 1782 in seiner ersten abgeschlossenen Gestalt an Mösers Tochter mit der Bitte sandte, es ihrem Vater zur Beurtheilung vormlegen ". Seitdem liess er es ganz ruhen und gieng erst wieder in Italien daran, als er im Sommer 1787 von Neapel nach Rom zurückgekehrt war. Am 5. Juli war die neue Bearbeitung so weit vorgerückt, dass er den Freunden in Weimar melden konnte: "der erste Act ist ins Reine und zur Reife; es sind ganze Scenen im Stucke, an die ich nicht zu rühren brauche"". Am 5. September endlich hatte der Dichter die letzte Hand an dieses Werk gelegt 12; den Tag darauf sandte er es an Herder; im Druck eröffnete es den sunften Band der Schriften . Auf die ihm von Weimar aus nach Rom mitgetheilten Urtheile und Bemerkungen über den Egmont erwiederte Goethe u. A.": "Die Aufnahme meines Egmont macht mich glücklich, und ich hoffe, er soll beim Wiederlesen nicht verlieren, denn ich weiss, was ich hineingearbeitet habe, und dass sich das nicht auf einmal herauslesen lässt. Es war eine unsäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemüths nie zu Stande gebracht hätte. Man denke, was das sagen will: ein Werk vornehmen, was zwölf Jahre früher geschrieben ist, es vollenden, ohne es umzuschreiben. Die besondern Umstände der Zeit haben mir diese Arbeit erschwert und erleichtert" 48. Gelangte er hier nicht zu einer völligen Umschmelzung, so hatte er sich doeb auch "durch die Bearbeitung Egmonts in seinen Forderunzen gegen sich selbst dergestalt gesteigert", dass er es nicht mehr wer sieh gewinnen konnte, die beiden schon lange gedruckten Singspiele , Erwin und Elmire" und , Claudine von Villa Bella" in

<sup>39) 2, 170. 40)</sup> Riemer 2, 143, Note 41) Werke 29, 29 f.; über den Fortgang der Arbeit vgl. S. 32 f.; 35; 41; 57 f.; 76. 42) 29, 78.

13) Vgl. hierzu Düntzer, "Goethe's Götz und Egmont. Geschichte, Entwickelung und Wardigung beider Dramen". Braunschweig 1854. S. S. 232—239. Ueber der taicht gedruckte) Bearbeitung, der Schiller mit Goethe's Einwilligung den Egmont für die Aufführung auf der weimarischen Buhne im J. 1796 unterwarf, 121 Schillers Briefwechsel mit Körner 3, 333 f.; Goethe's Werke 31, 63; 45, 22 ff. 141 Duntzer a. a. O. S. 385 ff. 441 29, 139. 451 Dazu Werke 29, 142; Kein Stuck hab' ich mit mehr Freiheit des Gemüths und mit mehr Gewissenlattekent vollbracht als dieses".

\$ 314 ihrer ersten Form 46 der Sammlung seiner Schriften einzuverleiben " Er arbeitete beide Stücke völlig um und gab ihnen eine ganz neue. in jeder Beziehung kunstmässigere Gestalt, indem er zwar in den Gesängen das Meiste aus den alten Texten beibehielt", bingegen die dramatische Fabel eines jeden sowohl in ihrer ganzen Anlage, wie in der Ausführung der einzelnen Theile wesentlich änderte und auch für alle Reden die Form der fünffüssigen Jamben wählte. An die Umarbeitung von "Erwin und Elmire" muss der Dichter gleich nach der Vollendung des Egmont gegangen sein 49. Er suchte wie er sagt 60 dem kleinen Stücke, das ihm jetzt als "eine Schülerarbeit oder vielmehr Sudelei" vorkam, mehr Interesse und Leben zu verschaffen und "schmiss den", nach seinem Dafürhalten, "ausserst platten Dialog ganz weg." Ungefähr vier Wochen später glaubte er damit so gut als ganz fertig zu sein", und im Anfang des Novembers war auch schon "Claudine" in der Arbeit, die ganz neu ausgeführt werden sollte, so dass die alten Spuren seiner Existenz herausgeschwungen würden 52. Dennoch sandte er das erste Singspiel in seiner neuen Gestalt nicht eher als im Jahre 1785 zum Drucke ab, als auch schon die Bearbeitung von "Claudine" ziemlich weit vorgerückt war. In der ersten Hälfte des Novembers 1787 war nämlich Goethe's Freund und Landsmann, der Componist Kayser, nach Rom gekommen, unter dessen Anleitung der Dichter sich erst recht in die eigentliche italienische Opernform eindachte und einübte". Wahrscheinlich wurde in Folge dessen auch noch mancherlei an "Erwin und Elmire" geändert, nachdem Goethe damit schon fast zum Abschluss gekommen zu sein meinte. Er sehrieb an Herder bei Lebersendung dieses neuen "Pröbehens deutscher Art und Kunst" "Du wirst bald sehen, dass alles aufs Bedürfniss der lyrischen Bübne gerechnet ist, das ich erst hier zu studieren Gelegenbeit hatte: alle Personen in einer gewissen Folge, in einem gewissen Mass zu beschäftigen, dass jeder Sänger Ruhepunkte genug habe" etc. Vier Wochen darauf war auch "Claudine von Villa Bella" fertig: am 6. Februar 1755 gieng der dritte Act nach Deutschland ab und in dem ihn begleitenden Briefe schrieb Goethe 32: "Da ich nun die Be-

<sup>46)</sup> Vgl. oben S. 109. Beide Stucke in ihrer altesten Gestalt sind aufs neuabgedruckt in den Werken 57, 101 ff. 47) Vgl. Werke 29, 146 f. 45) Wens
Goethe, als er am 12. Septbr. 1787 "Erwin und Elmire" bereits "zur Halfte umgeschrieben" hatte, nach Weimar meldete (29, 82 f.): "die artigen Gesange, werauf
sich alles dreht, bleiben alle, wie natürlich", so ist diess, wie sich aus der Vergleichung des neuen mit dem alten Texte ergibt, nicht buchstablich zu nehmen

<sup>49)</sup> Das beweist das Datum des in Ann. 45 angezogenen Briefes. 50) la demselben Briefe 51) Werke 20, 113 f. 521 29, 142 53) Vsl 29, 139—151 und 213; 31, 10. 54) 29, 215. 55) 29, 275.

dürsnisse des lyrischen Theaters genauer kenne, habe ich gesucht, § 314 durch manche Aufopferungen dem Componisten und Acteur entgegenzuarbeiten. Das Zeug, worauf gestickt werden soll, muss weite Fåden haben, und zu einer komischen Oper muss es absolut wie Marli gewoben sein. Doch hab' ich bei dieser, wie bei "Erwin", auch fürs Lesen gesorgt. Genug, ich habe gethan, was ich konnte." Beide Stücke bildeten nun im Drucke mit dem Egmont den Inhalt des fünsten Bandes der Schriften. Gleich nach Vollendung der Iphigenie und bevor noch die letzte Hand an den Egmont gelegt wilrde, gedachte er seinen "Torquato Tasso", von dem vor der italienischen Reise nur die ersten beiden Acte in poetischer Prosa niedergeschrieben waren . einer neuen Bearbeitung zu unterwerfen und das Werk zum Abschluss zu bringen 57. Kurz vor der Abreise von Rom nach Neapel schrieb er 4: "Eins habe ich über mich gewonnen, dass ich von meinen poetischen Arbeiten nichts (nach Neapel) mitnehme als Tasso allein; zu ihm habe ich die beste Hoffnung . . . Der Gegenstand . . . will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet sein (als Iphigenie); doch weiss ich noch nicht, was es werden kann: das Vorhandene muss ich ganz zerstören, das hat zu

56) Goethe berichtet (25, 54 f.) in einem Briefe vom 30. Marz 1787, die ersten beiden Acte seien schon vor zehn Jahren geschrieben; allein mit gutem Grunde hat Duntzer (in seinem Buch, "Goethe's Tasso. Zum erstenmal vollständig erlautert". Leipzig 1854. S. S. 4) angemerkt, die Fassung dieser Briefstelle sei offenbar aus spaterer Zeit und der Inhalt unzuverlassig. Die Chronologie etc. fisher , die Anfange des Tasso" erst unter dem J. 1750 auf, und bis dahin, und zwar bis zum 30. Marz, reichen auch nur wirklich in den gedruckten Mittheilungen aus seinen Tagebuchern und in seinen Briefen die Hindeutungen des Dichters auf seine Beschaftigung mit diesem Gegenstande zurück, vgl. Riemer, Mittheilungen 2. 116; 124 f.; 134; 143; Briefwechsel mit Knebel 1, 92 f., wo die Briefe N. 55-57 von dem Herausgeber mit falschen Jahreszahlen überschrieben sind, indem sie, wie Düntzer (Freundesbilder S. 442, Note 6 und Goethe's Tasso S. 17, Note 3) berichtigt, in den Ausgang des J. 1780 gehoren; die Briefe an Frau von Stein vom 10 bis 25. Novbr. 1780, vom 19.-23. Apr., vom 9. Mai und 5. Juni 1781; die Briefe an Lavater S. 131 f.; 135; 142, und zu allem Duntzer, Goethe's Tasso 57) Am 16. Febr. 1787, als Goethe eben die Nachricht von der glacklichen Ankunft der Iphigenie in Weimar erhalten hatte, schrieb er von Rom (27, 275 f): "Denke ich an meine vier letzten Bande im Ganzen, so möchte mir schwindelnd werden; ich muss sie einzeln angreifen, und so wird es gehen. Hatte ich micht besser gethan, nach meinem ersten Entschluss diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schicken und neue Gegenstunde, an denen ich frischeren Antheil pehme, mit frischem Muth und Kraften zu unternehmen? That' ich nicht besser, Iphigenia auf Delphi (vgl. 27, 169 f.; 252 und oben Bd. III, 146) zu schreiben, als mich mit den Grillen des "Tasso" herumzuschlagen? und doch habe ich auch dahmein schon zu viel von meinem Eignen gelegt, als dass ich es fruchtlos autgeben sollte". Vgl. dazu den Briefwechsel mit Knebel 1, 79. nas Rom vom 21. Febr. 1757 (27, 254).

\$ 314 lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der -Ton haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Verwandtschaft." Die beiden, in poetischer Prosa geschriebenen Acte hatten, wie est in jener, dem Briefe aus Italien vom 30. März 1787 eingeschobener Stelle beisst, "etwas Weichliches. Nebelhaftes", welches sich abebald verloren habe, als der Dichter nach neuern Ansichten die Forus vorwalten und den Rhythmus eintreten liess. Er benutzte di e Tage seiner Ueberfahrt von Neapel nach Palermo, zunächst den Plan des Stückes neu zu durchdenken, dessen er auch so ziemlich Herr wurde". Hierbei blieb es aber fürs erste. Nur hin und wieder gedenkt er in seinen Briefen aus der zweiten Hälfte des Jahres 1757 des Tasso als einer Arbeit, deren Aussührung ihm mit Beginn des nächsten Jahres bevorstehe62; aber auch da kam er in den ersten vier Monaten nicht dazu, diess Werk ernstlich in Angriff zu nehmen". Nicht eher als auf seiner Rückreise ins Vaterland, während seines Aufenthalts in Florenz, als er sich von den Schmerzensgefühlen, die der Abschied von Rom in ihm erregt hatte, zu einer freiern poetschen Thätigkeit ermannte, gieng er wirklich an die Ausarbeitung'. die er dann mit der feinsten Kunst zu einem im Ganzen und in allen Einzelheiten der Darstellung, in der Gestaltung der Charaktere. in der Motivierung der Handlungen, in der Entfaltung und dem Ausdruck der Empfindungen, endlich in der Behandlung der Sprache und des Versbaus sich in harmonischer Schönheit abrundenden Meisterwerke deutscher Dichtung in Weimar völlig ausbildete" und im Sommer 1789 vollendete. Wie sich aber das Nachwirken jener wehmtithigen Stimmung des von Italien scheidenden Dichters, nach

<sup>599 28, 84</sup> f. 60) Vgl. auch 28, 55. 61) Vom 30. Marz bie rus 2 April 1787; vgl 25, 54; 87 f. 62) Vgl, 29, 60; 140. 63) Vgl, 29, 214 277; 279; 291; 322 f. 611 Nach seinem Abschiede von Rom, erzahlt att der Dichter (60, 250 ff.), schente er sich anfanglich, auch nur eine Zeile 22 schreiben, aus Furcht, der zarte Duft inniger Schmerzen möchte verschwinder "Ich mochte beinahe nichts ansehen, um mich in dieser süssen Qual nicht store u zu lassen. Doch gar bald drang sich mir auf, wie herrlich die Ansicht der We J' sei, wenn wir sie mit gerührtem Sinne betrachten. Ich ermannte mich zu eine! freieren poetischen Thatigkeit; der Gedanke an Tasso ward angeknupft, und isch bearbeitete die Stellen mit vorzüglicher Neigung, die mir in diesem Augenblic is zunächst lagen. Den grossten Theil meines Aufenthalts in Florenz verbrachte ich in den dortigen Lust- und l'rachtgarten. Port schrieb ich die Stellen, die Enti-65) Leber da. noch jetzt jene Zeit, jene Gefühle unmittelbar zurückrusen". Fortschreiten der Arbeit nach seinem Wiedereintreffen in Weimar vgl Goetbe Briefwechsel mit Fr H. Jacobi S. 111; Brief an Frau v. Stein vom 12. Aug 1755 Briefwechsel mit Knebel 1, 89 f.; Brief an Frau v. Stein vom S. Juni 1789; Brief weehsel mit Knebel 1, 91, oder Duntzer a. a O. S. 32-37. "bei einem zufalligen Aufenthalt zu Belvedere" bei Weimar; vgl. Riemer 2. 320 und Goethe's Werke 60, 252; dazu Duntzer a. a. O. S. 37

dessen eigner Andeutung, in dem ganzen Stücke fühlbar macht 61, so § 314 hat er fiberhaupt so viel von seinem Eigenen hineingelegt, dass er noch spät auch von dieser Dichtung sagen konnte; sie sei Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch 68. Und in dieser Beziehung steht der Tasso in dem nächsten Verwandtschaftsverhältniss zu Werther; denn wie in jenem Roman, so gibt uns Goethe hier in einem Drama ein in unendlich vielen Zügen treues Abbild der eigenen innern Erlebnisse und Erfahrungen während einer seiner wichtigsten Bildungsperioden und alles dessen, was er in ihr durchempfunden und durchgekämpft, was ihn bedrückt und was ihn erhoben, verwirrt und geläutert, bedrängt und in sich frei gemacht hatte. - Was Goethe ausser den bisher aufgeführten, entweder zum erstenmal, oder in ganz erneuter Gestalt erscheinenden Werken von dramatischen Stücken, die schon vor seiner Reise nach Italien gedichtet, aber noch nicht gedruckt waren, in die Ausgabe seiner Schriften aufnahm, das Fragment des "Faust"70 und die beiden, bis auf die Gesänge durchgängig in Prosa abgefassten, Singspiele "Lila" and ..Jery und Bätely", erfuhr dabei keine wesentlichen Textveränderungen; nur der Faust war in Italien um eine oder zwei Scenen

67: Werke 60, 251 f. "Der schmerzliche Zug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiderruflichen Verbannung hingezogen wird, geht Jucch das ganze Stück. Diese Stimmung verliess mich nicht auf der Reise trotz oller Zerstremme und Ablenkung". 65) Eckermanns Gesprache mit Goethe 69) Der "Tasso" erschien im sechsten Bande der Schriften. 70 Vel 6 303, 29. Was das "Fragment" enthielt, steht in den Werken 12, 29 bis 20 Fausts Worten auf S 39 "Und froh ist, wenn er Regenwurmer findet" (doch fotten im Fragment die vier letzten Verse, die Wagner sprichte; 5 89 von dem View "Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist" bis zu Ende von S. 169 e tehlten wieder auf S. 120 die beiden letzten und auf S. 121 die ersten zehn Verse, dann auf S. 122 Vers 3-6 und auf S. 164 Vers 1-4); von S. 177 bis S 188; ron S. 171 bis S. 176; auf S 189 f und von S 199 johne den vierzehnten Versi bis zu Ende von S. 201. 71) Vgl. Bd. III, 145; dazu Goethe's Werke " 4 and Riemer 2, 57. Das Stuck wurde hinter dem Tasso im sechsten Bande 72) Werke 31, 7. "Ende 1779 fallt die zweite Schweizerreise. -Un Ruchreise, da wir wieder in die flachere Schweiz gelangten, liess mich "Jery and Bately" ersinnen; ich schrieb das Gedicht sogleich und konnte es völlig fertig m' nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenwhen entgegoutreten". Schon Ende Dechr 1779 sandte der Dichter es nach runchert an Kayser und abermals eine zweite Abschrift einen Monat spüter mit mei ins Emzelne gehenden Anweisung, wie er es componiert wansche. Riemer 'II olessen vierte Note zu S. 117 Duntzer, Goethe's Tasso S. 10 f. berichtigt). Wenn Goethe d. 1. Febr 1788 von Rom aus schrieb (29, 277), der 6. Band seiner witten worde wahrscheinlich Tasso, Lila, Jery und Bately enthalten. "alles umand ausgearbeitet, dass man es nicht mehr kennen solle , so folgt daraus noch wicht, was Viehoff (Goethe's Leben 2, 458) als ausgemacht annumnt, "Jerr

§ 314 bereichert worden <sup>72</sup>. Dazu kam noch ein kleines, auch erst 1758 gedichtetes Drama in Reimversen, "Künstlers Apotheose"." Den beiden Sammmlungen "vermischter Gedichte" wurde mit den meisten bereits von früher her bekannten Liedern und andern kleinen Poesien verschiedener Art und Form <sup>76</sup> eine bedeutende Auzahl neuer, theils vor theils während der italienischen Reise entstandener Stücke von ähnlichem Charakter einverleibt".

und Bately" sei in Italien nochmals so um- und ausgearbeit worden, dass es kanz noch zu erkennen war. Gedruckt ward das Stuck im 7 Bande zwischen der 73) Am 1. Marz 1788 berichtete "Faust" und "Scherz, List und Rache" der Dichter von Rom aus 129, 293 ft, er habe in der vergangenen, reichhaltige Woche den Muth gehabt, seine drei letzten Bande auf einmal zu überdenken, und wisse nun genau, was er machen wolle "Zuerst", fahrt er fort, "ward der Pan zu Faust gemacht, und ich hoffe, diese Operation soll mir gegluckt sein Nautlich ist es ein auder Ding, das Stück jetzt oder vor funfzehn Jahren ausschreiben ich denke, es soll nichts dabei verlieren, besonders da ich jetzt glaube, den Filez wieder gefunden zu haben. Auch was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich getröstet; ich habe schon eine neue Scene ausgeführt (die in der Hexenkuche) unt wenn ich das Papier rauchere, so dächt' ich sollte sie mir niemand aus den siee herausfinden. Da ich durch die lange Rube und Abgeschiedenheit ganz auf die Niveau meiner eignen Existenz zuruckgebracht bin, so ist es merkwurdig, wie seld ich mir gleiche, und wie wenig mein Inneres durch Jahre und Bogebenheiten de litten hat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich " vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben; nun ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen, so murbe und an den Randern zerstossen, dass es wirklich wie das Fragment eines alten Coder aussieht, so dass ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen mi Abnen versetzte, ich mich jetzt in eine selbst gelebte Vorzeit wieder verstett muss". Vgl. Duntzer, Goethe's Faust 1, 80-82; 263 two aber Zeile 7 ... Februr statt "Marz" zu setzen sein wird). Ausser der Seene in der Hexenkuche wurde wie kaum zu bezweifeln steht, die Scene in "Wald und Hohle" (12, 170 - 170), die & Fragment anderwarts eingefügt ist als im vollstandigen ersten Theil der Ithans (vgl. Anmerk, 70), noch in Italien oder bald nach Goethe's Heimkehr gedichtet V. 74) Nach dem Briefe vom 1. Marz 1788 29, 294 solle Duntzer a. a. O. 1, 245, "des Kunstlers Erdenwallen" (vgl. § 250, Anm. 38 und § 303, Anm. 52) "non 15geführt" und "dessen Apotheose" hinzugethan werden. Ob an dem er-ten Mak wie es 1774 gedruckt worden, für die Aufnahme in die Schriften (S. 287 th. 1100) geandert ist, kann ich, da mir der alte Druck nicht zur Hand ist, nicht auzebe-Das zweite folgt in dem 3. Bde. der Schritten unmittelbar auf das erste 75) Im S. Bande, der auch noch, ausser den beiden in der vorigen Ammerk & nannten Stucken und dem Fragment "der Gehemmisse", das "nen roffnete n. ... lisch-politische Puppenspiel" (Prolog. - Jahrmarktsfest zu Plandersweder -Fastnachtsspiel vom Pater Breys und den "Prolog zu den neuesten Offenbarten" 761 Vgl S 1051 de 15 Gottes, verdentseht durch Dr. C Fr Bahidt" enthalt. merkk, 38 45 und S 410, 67 69 77) In diesen beiden Sammlungen stehen av uicht ganz in derselben Folge, die Stucke, welche in den Werken zu fin fen -m' 1, 13-18; 29 f; 45 f; 63; 67; 69; 71 f; 71 -86; 87 diserste , 92 f. 106 - 08 100 mlas crate : 110 - 113; 114 mlas crater: 1 mf: 183 - 186; 2, 31 50 55 55

## \$ 315.

Erhob sich nun aber auch Goethe in der Ausbildung der Hauptwerke aus dem Anfang dieser seiner zweiten Periode bis auf den Hobepunkt reinster und edelster Kunstgestaltung im Dichten, und schuf er damit, so zu sagen, eigentlich erst einen wahren Kunststil! in der neuern deutschen Poesie: so waren doch die Wirkungen. welche dieselben gleich bei ihrem Erscheinen und in den nächsten Jahren darauf hervorbrachten, nicht im entferntesten mit denen zu vergleichen, welche von seinen ausgezeichnetsten Jugendwerken in der ersten Hälfte der Siebziger ausgiengen. Zu einer enthusiastichen Begrüssung dieser war damals, vorzüglich in der Jugend, alles, zu einer ähnlichen Aufnahme der neuen oder neu bearbeiteten Dichtungen auf der Grenze der achtziger und neunziger Jahre wenig oder gar nichts vorbereitet. Dazu hätte die ästhetische Bildung der Deutschen im Allgemeinen weiter vorgeschritten sein müssen, als sie es wirklich war. Von äusserst wenigen in ihrem geistigen und sittlichen Gehalt verstanden, nach ihrem Kunstwerth geschätzt, in ihren Schönheiten genossen, waren diese Werke für die allermeisten so gut wie gar nicht da. Denn durch die zum grössten Theil bald roben und wilden, bald schwächlichen und platten Romane und Schauspiele der letzten anderthalb Jahrzehnte hatte sich der Geschmack des Publicums zu sehr vergröbert und an das Mittelmässige oder auch ganz Schlechte in der Literatur zu sehr gewöhnt, und durch das Festhalten und Wiederkäuen alter verlegener Theorien war das Urtheil des grossen Haufens der wortführenden Kunstrichter zu befangen und zu seicht geblieben, als dass jenes für die Schönheiten echter poetischer Kunst ompfänglich gewesen wäre, diese deren glinstige Aufnahme bei ihm durch eine verständige und einsichtige Kritik hätten vermitteln können. Es kam hinzu, dass Goethe, der sich in den letzten zehn Jahren von der Theilnahme an den allgemeinen Angelegenheiten und Strebungen der Nation in den

<sup>&</sup>quot;- 102-104: 110-114; 127-135; 175-196; — 13, 123-143. Die beiden ber metzt angereihten Gedichte, "Hans Sachsens poetische Sendung" und "Auf bedugs Tod", sollten nach der vom Dichter am 22. Febr. 1785 (29, 282) gegen beider ausgesprochenen Absicht den S. Band und so seine Schriften für diessmal bliesen "was aber im Druck nicht geschehen ist). Sie könnten, meinte er, statt beromalien und Parentation gelten, wenn er etwa in Rom sterben sollte.

<sup>§ 315.</sup> Das Wort Stil in der Bedeutung gefasst, wie Goethe selbst sie in dem 1788 geschriebenen, zuerst im d. Merkur von 1789 gedruckten kleinen Aufste. Eintache Nachahmung der Natur, Manier und Stilt, mit nachster Bedeutung auf die bildende Kunst entwickelt und festgestellt hat. Er steht in den Worken 22 180 ff.; vgl. dazu 58, 115—117.

§ 315 Kreis der besondern Interessen seiner nächsten Umgebungen, mit seinen Natur- und Kunststudien in sich selbst zurückgezogen und damit in sein weimarisches Leben gleichsam so eingesponnen hatte, dass von seinen äussern und innern Erlebnissen, so wie von dem Gange seiner sittlichen und künstlerischen Bildung nur wenig zu allgemeiner Kenntniss gekommen war², den innern Gebalt seiner bedeutendsten Dichtungen gerade vorzugsweise aus seiner in diesem Leben wurzelnden und von ihm bestimmten Bildungsgeschichte ge-

<sup>2)</sup> Goethe selbst hat uns gesagt (55, 115): "Die Auflage meiner gesammelte Schriften fiel in eine Zeit, wo Deutschland nichts mehr von mir wusste, nach wissen wollte, und ich glaubte zu bemerken, mein Verleger finde den Absatz nicht ganz nach seinen Wunschen". Vgl. A. W. Schlegel in den Charakteristiken und Kritiken 2, 6 (Sämmtliche Werke 5, 66). In welchem Lichte selbst Manuern wie Schiller und Körner zu der Zeit, da Goothe in Italien war, dessen Naturstuden und ganzes Verhalten während der letzten Jahre, so wie der Einfluss erschware. den er auf seine nachsten Freunde in Weimar gehabt hatte, ist aus einem Brete Schillers, der bald nach seinem Eintreffen in dieser Stadt geschrieben ist, und aus Körners Autwort darauf zu ersehen. "Goethe's Geist", berichtet Schiller an 12. Aug. 1787 (1, 133), mit besonderm Bezuge auf Knebel, dessen Bekanntschaft er eben gemacht hatte, "hat alle Menschen, die sich zu seinem Zirkel zählen zemodelt. Eine stolze philosophische Verachtung aller Speculation und Intersuchung, mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine funf Sinne; kurz eine gewisse kindliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Secte. Da sucht man heber Krauter oder treibt Mineralogie, als dass man sich in leeren Demonstrationen ich tienge. Die luee kann ganz gesund und gut sein, aber man kann auch viel ulertreiben". Auf diese Mittheilung erwiederte Körner u. a. (1, 142 f ). "Fur den grossen Haufen ist eine solche Beschrankung heilsam, und sie allgemeinet 31 machen, ist gewiss ein Verdienst. Aber sich selbst und seinesgleichen muss de grossere Mensch davon ausschliessen. Es fehlt nicht an Veranlassungen zu fruidbarer Thatigkeit für jede höhere Seelenkraft, und diese ungebraucht zu lassen. 3 Diebstahl an seinem Zeitalter Freilich ist es bequemer, unter klemen Menschen zu herrschen, als unter grössern seinen Platz zu behaupten. So lange noch in politischen oder schrittstellerischen Wirkungskreise für Goethe etwas zu thun übrig bleibt, das seines Geistes wurdig ist, - und kann's ihm wohl daran fehles - so ist es unverantwortlich, seine Zeit im Naturgenusse zu verschweigen 🕬 mit Krautern und Steinen zu tandeln. Ich ehre die wahre Simplicitat -, abri sie wird nicht bloss durch lavatersche Kindlichkeit erreicht. Die hochste Apstrengung des meuschlichen Geistes wird oft dazu erfordert, um da, wo Verworme heit, Kunstelei, Pedantismus herrschen, sie wieder herzustellen oder zu schaffer - Verdient der Gelst eines Raphael, eines Leibnitz, eines Shakspeare, eines I redrich weniger Aufmerksamkeit als ein Gras, das ich zertrete? - Es ist leicht & sagt, dass unsere Zeiten und Verhaltnisse uns zu keiner begeisterungswurdige Wirksamkeit auffordern. Mit eben dem Rechte konnten die Griechen zu Sohrates Zeiten klagen, dass keine Ungeheuer mehr zu erlegen, keine Riesen mehr zu bekampien waren, wie zu den Zeiten der Heroen. Andere Zeiten, andere Ungebeuer Stoff zur Wirksamkeit bleibt immer genug für den grossen Mann. Er muss mit das Schwere heraussuchen, woran kleinere Menschen sich nicht wagen. Wenn

schöpft hatte. "Goethe's poetische Tendenz, bemerkt Riemer', geht § 315 uberall auf das Schone und auf das Sittliche. Sein eigenes Geständniss', dass er berufen sei, "Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten"", zeigt, dass er, die pathologischen Zustände der Menschheit zu seiner Aufgabe machend, aus der Krankbeit zur Gesundheit, aus dem Irrthum zur Wahrheit, aus dem Unsittlichen zum Sittlichen, und so vom Hässlichen zum Schönen zu inhren trachtete: dieses Ziel, dieses einfache Resultat aber als Dichter nicht anders erreichen konnte, denn dass er eben die Mannigfaltigkeit leidenschaftlicher Zustände, d. h. des Irrthums, in thatsächlicher Entwickelung vor Augen legte, aus denen der Mensch sich zu entwirren habe, um zur Uebereinstimmung mit sich, mit der Natur und Gott, und so zu Ruhe und Glück zu gelangen." Diess gilt allerdings eben so gut von dieser Periode in der Geschichte des Dichters, wie von der frühern, in welcher der Götz, der Werther und zum grössten Theil auch das Fragment des Faust entstanden; es gilt ebenfalls von seiner spätern Zeit, wo er noch im Vollbesitz der poetischen Kraft war. Allein der Unterschied zwischen den Dichtungswerken, zu deren Hervorbringung ihn jene Tendenz in der einen und in der andern Periode führte, ist der, dass unter den pathologischen Zuständen der Menschheit, deren poetische Darstellung er sich in seiner Jugend zur Aufgabe machte, damals mit ihm zugleich unendlich viele in Deutschland litten, und dass demnach der Stoff seiner grossen Jugendwerke gleichsam aus weit verbreiteten, tiefgreifenden Bedürfnissen, Stimmungen und Strebungen der Nation geschöpft war: wogegen Goethe sich in seiner mittlern und seiner spätern Periode vorzugsweise, und im Ganzen auch je länger desto mehr, darauf beschränkte, die pathologischen Zustände auf die von Riemer angedeutete Weise in dichterischen Gebilden zu veranschaulichen, die entweder er allein, oder in ähnlicher Art nur wenige Andere durchlebt und durchempfunden hatten. Daher passen auf diese spätern Dichtungen ganz besonders die Worte, die uns Eckermann von ihm aus dem Jahre 1828 aufbewahrt hat': "Meine Sachen

ragegeben werden muss, dass hier ein Lieblingsstudium Goethe's in semer Bedeubong und in seinen Folgen für den Dichter zu sehr unterschatzt, das Urtheil über some Thatigkeit wahrend jener Jahre überhaupt zu einseitig ist, so wird man doch such durch Korners Worte an so manches erinnert, wofur Goethe damals und spater hatte wirken konnen, wenn er sich nicht jenem in der § 301, Aum a bezen hueten Grundtriebe seiner geistigen und sittlichen Natur zu ausschliesslich hinzegeben hatte. Wurde er ja doch mit der Zeit immer gleichgultiger gegen alle mossen allgemeinen Interessen der Gegenwart, wie er es schon jetzt gegen die lieschichte überhaupt und gegen die vaterlandische insbesondere war! 4) Werke 4, 46. 5) Gesprache 2, 34 theilungen 1, 72

§ 315 konnen nie popular werden; wer daran denkt und dafür strebt ie: in einem Irrthum. Sie sind nicht für die Masse geschrieben. sonden nur für einzelne Menschen, die etwas Aehnliches wollen und sucher und in ähnlichen Richtungen begriffen sind"; sobald wir noch erganzend hinzusetzen: und die Achnliches gelitten, von Abnliche innern Kämpfen Erfahrung haben. Und daber lag ihm auch be allem, was er in dieser Zeit dichtete, immer sehr viel an dem Befall seiner Freunde, die ihn kannten und liebten, wenig oder m: nichts daran, "wie das Publicum diese Sachen betrachtete". Some Dichtungen konnten deshalb schon durch das, was in dichterischen Productionen immer zumeist, ja fast allein das grosse Publicam er greift und mit sich fortreisst, durch den Stoff an sich. bei dieses kein lebhaftes Interesse für sieh erwecken, viel weniger noch in er kunstvoller Fassung, worin es dem Dichter gelungen war, alles der besondern Wirklichkeit entnommene Stoffartige zu einer höhern le deutung und zu einem innerlich und äusserlich aufs feinste ausch bildeten allgemein menschlichen Gehalt zu erheben. Wenn daner sehon in dem Kreise der ihm zunächst befreundeten Menschen, die sein ausseres und inneres Leben doch noch am besten kannten, seine kunstlerischen Absichten in der Ausführung mehrfach missverstandes. au den Werken, die er mit vorzäglicher Liebe und unverdrossenste Sorgfalt ausgearbeitet hatte, mancherlei Ausstellungen gemacht wir den': so darf es um so weniger befremden, dass von den ihm feroer

<sup>7.</sup> Diess ergibt sich aus dem Inhalt verschiedens 6) Vgl Werke 27, 275. Briefe Goethe's, die er aus Italien an die ihm Befreundeten in Weimar geschriche hat Vgl. uber die Aufnahme, welche bei ihnen die "Iphigeme" fand, 28, 251. tdarüber aber, wie das den jungen deutschen Kunstlern in Rom von dem Dieser vorgelesene Werk, die "etwas Berlichingisches erwartet hatten", auf des bewirkte, 27, 255); welche der "Egmont", 29, 130 ff.; 142; 161 and in dem Bereit vom Debr.) 183 ff. (Mochte Herder - auf dessen Urtheile über Egmont ut Goethe doch wohl hauptsachlich in jenen Briefen bezieht - auch nicht dies Einzelnen in diesem Werke einen unbedingten Beifall zollen und hier ned " etwas darin vermissen, so war er doch von dem Ganzen so überwaltigt, das 3 den 6 Dohr 1787 an F L. W Meyer schrieb [Zur Erinnerung an Meyer 1, 176, Jetzt habe ich - Egmont und lasse ihn abschreiben. Fin historisches Tou Tspiel, das mich Scene fur Scene in seiner tiefen, mannlich gedachten Wahrzeit fast zu Boden gedrückt hat. Leges et senties") Was F H. Jacobi an icc "Tasso" verstand, hals wenn er es selbst gemacht hatte", und was ihm dare wenger zusagte, ersehen wir aus dessen Briefe an Goethe vom 12 April - 10 (Briefwechsel S. 127 f.). - Vgl. zu dieser Anmerkung auch Riemer 2, 314 f and Duntzer, die drei altesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie S, 150 f.; Gooden Gotz und Egmont S. 239 ff Wenn der letztere aber in seinem zuerst genannten Buch S. 162 unter den für den Dichter erfreulichern Urtheilen über die Irb genedie aus dieser Zeit herrnhren, Herders Ausspruch in den "Briefen zur Betorg - 100 der Humanitat", N 54 in tolgender Fassung anführt: "dass er drouther in des

behenden Beurtheilern seiner neuen Stücke, sobald sie sich darüber § 315 a den kritischen Tageblättern vernehmen liessen, nur wenige den gentlichen Charakter und Werth derselben und das Verdienst, das ch der Dichter damit um unsere schöne Literatur aufs neue erworen, im Allgemeinen recht begriffen hatten, und dass im Besondern fast ben so oft einzelne Hauptwerke und auch kleinere Poesien unterschätzt ad bekrittelt, als in ihrer Vortrefflichkeit anerkannt und mit Einsicht i ihre eigenthümlichen Schönheiten besprochen wurden. Die erste ber bemerkenswerthern Anzeigen von "Goethe's Schriften", die mir ekannt geworden, findet sich im deutschen Merkur von 1787". Sie betrifft natürlich nur die ersten vier Bände, ist kurz und von Wieand selbst abgefasst. Sie huldigt dem Genie und der Kunst des Dichters in zierlichen Redeblumen, enthält aber ausserdem nur eine Angabe des Inhalts jener Bände mit wenigen eingestreuten Bemerlungen über die einzelnen Stücke, die für den Dichter sehr günstig Luten, allein im Ganzen sehr unbedeutend sind. Am merkwürdigsten a das über die "Iphigenie" Gesagte: es beweist bei aller seiner Kurze doch hinlänglich, wie wenig Wieland in den Geist der griechischen Tragodie, wie wenig in den der goetheschen Dichtung eingedrungen war: "Ein Schauspiel im griechischen Geschmack, wiewohl hac Chore. Iphigenie scheint bis zur Täuschung, sogar eines mit den griechischen Dichtern wohlbekannten Lesers, ein altgriechisches Werk zu sein; der Zauber dieser Täuschung liegt theils in der Vorstellungsart der Personen und dem genau beobachteten Costum, theils und vornehmlich in der Sprache; der Verfasser scheint sich aus dem Griechischen eine Art von Ideal, gleich dem Kanon des Polykletus gebildet und nach selbigem gearbeitet zu haben. Das lance verdient eine kritische Prüfung, die nicht dieses Ortes ist." Bald darauf, im October, brachten die Göttinger gelehrten Anzeigen une nicht längere Recension derselben Bände von F. L. W. Meyer". Berder fand darin "alles so fein gefühlt und gesagt", dass er nicht whin konnte, sie gleich an Goethe nach Rom in Abschrift zu

September-Strick S. CXXI ff 9) Vgl. Böckings Vorrede zum 7. Bd. von I. W. Schlegels sammtlichen Werken S. XVI f.

Hernie Sophokles und Euripides überwunden", so ist er dazu wahrscheinlich M A Nicolovius (Ueber Goethe S. 53) verleitet worden. Herders Worte lauten der ersten Ausgabe jener Briefe, wo sie in der 1796 (nicht 1794) erschienenen sammlung unter N. 104 S. 141 stehen, und genau eben so in den Werken or schonen Lit und Kunst 16, 156, ganz anders. Er sagt nämlich: "In ihr lphigenia in Tauris) hat er (Goethe) wie Sophokles den Euripides überbunden. Hier wird Goethe in seinem Verhaltniss zu Euripides nur mit Sophokles whichen; nach jener Fassung dagegen wurde Herder den deutschen Dichter but allein über Euripides, sondern auch über Sophokles gestellt haben.

\$ 315 senden 10. Man wird dieser Recension beim Lesen dasselbe Lob er theilen, wenn man etwas näher mit der Manier bekannt ist, in welcher zu jener Zeit gemeiniglich über Werke der schönen Literaus in Deutschland geurtheilt wurde. Mever spricht über Goethe wie ein feinsinniger Mann, der in die eigenthumliche Dichternatur Goethe's einen tiefern Einblick gethan hat und weiss, worin wahre poetische Schönheit besteht. Aber eine auf jedes einzelne Werk näher eingehende Charakteristik der goetheschen Poesie darf hier schon darum nicht erwartet werden, weil die Recension von so sehr beschränktem Umfange ist. Von der Iphigenie insbesondere ist nichte weiter bemerkt, als dass sie "in Jamben, griechischen Geistes und doch dem Bedürfniss unserer Bühnen angemessen" sei. Wahrscheinlich ist von Mever in denselben Blättern" auch die Anzeige des fünsten Bandes der Schriften. Sie hebt verständig, aber in groser Kurze, einige charakteristische Zuge im "Egmont" hervor und berührt in gleicher Art die wesentlichsten Veränderungen in den heiden Singspielen dieses Bandes 12. Auch schon im letzten Viertel von 1787 berichtete die Jenaer allgemeine Literatur-Zeitung" über jene vier Bände der Schriften. In dieser nichtssagenden Anzeige heist es von der "Iphigenie" (und über sie ist der Ref. noch am ausüber lichsten: "Von allen neuern Nationen dürfte wohl keine einzige ein Gedicht für die Bühne besitzen, das den griechischen Mustern sich. in Form und innerm Gehalt zugleich, mehr näherte als die Iphigenie Bei der genauesten Beobachtung aller Regeln hat doch die selbståndige Darstellung jedes Charakters und das lebhafte Spiel der Leidenschaften gar nichts verloren. Wie sehr unser Verfasser sich in den Geist und die Denkart der von ihm gewählten Zeiten 10 versetzen weiss, ist längst bekannt, und in diesem Stuck hat er wieder die schönsten Beweise davon gegeben; und dennoch hat er die Fabel des Stücks nicht etwa von den Alten entlehnt, sonden sie ganz anders als Euripides gewandt"". Im nächsten Jahrzang" folgte Schillers Recension des "Egmont", der, wie sie in seine Werke 16 aufgenommen ist, in der Zeitung nur noch eine kurze An gabe von dem ganzen Inhalt des fünften Bandes der Schrifter voraufgeht, ohne dass über die beiden Singspiele irgend ein Urthel abgegeben wäre. So sehr diese Recension aber auch den erste Jahrgängen der Literaturzeitung zum Schmuck gereichte und arb

3, 769 ff 16) 8, 2, 302 ff. (Gödeke 6, 80 ff.)

<sup>10)</sup> Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer 1, 171. 11) 1788, St 50 12) Die Anzeigen der drei folgenden Bände in den beiden nächsten Jahrendess sind von A. W. Schlegel; ich komme auf sie weiter unten zuruck. 13:11:16 14) Darauf folgen noch einige Probestellen; vgl. hierzu S. 139 13:588

darin vor allen andern über Werke aus dem Fache der schönen § 315 Literatur auszeichnete, so war Schiller doch, von dem damals auch durch seine historischen Studien mit bestimmten Standpunkt seiner Asthetischen Bildung aus, nicht unbefangen und tief genug in die künstlerischen Absichten Goethe's eingedrungen, um ganz gerecht uber die Conception des gauzen Drama's und über jedes Einzelne darin urtheilen zu können. Am wenigsten dürfte, wer nicht alles und jedes, was Goethe gedichtet hat, unübertrefflich findet, gegen den Schlussabsatz der Recension einzuwenden haben ". Erst gegen Ende des Jahres 1792 erschien 16 eine alle acht Bände der Schriften betreffende Recension von L. F. Huber", die, geistvoll und gründlich, die neuen Werke des Dichters mit Begeisterung begritsste, aber freilich auch einige Urtheile hinstellte, die man jetzt wohl nicht schlechthin möchte gelten lassen. "Wo" sagt Huber u. A., "wie in Inbigenie, Egmont, Tasso, Faust -- der ältern Arbeiten des Verf. bier nicht zu gedenken - raphäelische Gestalten sich an dieser Linie (des Apelles) bewegen, das reinste und umfassendste Gefühl. der reifste Geschmack und das kühnste Genie wetteifern, den nächsten Uebergang der Natur in die Kunst zu treffen, die Schönheit in der Eigenthümlichkeit jedes Gegenstandes, dem sie angehört, darzustellen, unvermischt und unabhängig von jedem Medium, ausser der Gabe, sie zu erkennen und zu empfangen; da verliert sich die Kälte der Kritik in Begeisterung, da gilt von solchen Kunstwerken der mahometanische Glaube von dem Koran: dass er von Ewigkeit her existiere; da ist kein Machwerk, keine Fuge auszuspüren; da sind die Muster aufgestellt, in welchen, nächst der Natur, jeder kunstfähige Geist die Regel lebendig und dem innern Sinn auschaulich zu erkennen hat." Hierauf folgt die bereits oben 20 augeführte Stelle, und nachdem die Veränderungen, welche der Verfasser in dieser Ausgabe mit dem "Werther" und mit dem "Götz von Berliehingen" vorgenommen habe, berührt worden und darauf hingedeutet ist. wie die Vollendung des ersten Werks, die dasselbe durch die veränderte Personalität des Dichters und durch

21) Vgl § 303, Anm. 37, and dazu Goethe und Werther von Kestner S. 257 ff.

<sup>17)</sup> Da sie hinlanglich bekannt oder mindestens allgemein zuganglich ist, so ware es blosse Raumverschwendung, hier einen Auszug daraus zu geben. Lieber verweise ich noch auf Schillers, Korners und L. F. Hubers Briefe, die sich theils auf den Egmont selbst, theils auf Schillers Recension beziehen, und worunter besonders die körnerschen von einem feinen Kunsturtheil zeugen, in dem Briefwechsel Schillers mit Korner 1, 293; 351, 375 und in Hubers sammtlichen Werken seit J. 1802 S. 259 f., 303, 313 f. (sie sind an Körner gerichtet gewesen).

<sup>18)</sup> In der Literatur-Zeitung 1, 281 ff. 19) Wieder abgedruckt in dessen "Vermechten Schriften". Berlin 1793 2 Thle. 8, 2, 89 ff. 20) § 314, Ann. 23.

§ 315 die damit verbundenen mildernden und motivierenden Zuge erhalten habe, für das gegenwärtige Publicum verloren gegangen, die allgemeine Wirkung des andern nunmehr auch unterbrochen, dagegeu gerade jetzt die Zeit gekommen sei, wo die wahren Freunde der Dichtkunst dieses Schauspiel um so mehr bewundern und sich daran erfreuen könnten, heisst es weiter: "Vorzüglich wünschten wir, dasse dieses Schauspiel, verglichen mit andern Meisterstücken des nämb chen Dichters, zum Studium dienen möchte, was Manier heisst, unwelcher Unterschied zwischen Manier des jedesmal gewählten Stoffeund Manier des Dichters ist; denn so frei von aller eigenen Manie die immer, wie schön sie auch sei, dem dargestellten Gegenstand geliehene Individualität des Darstellers bleibt, ist nie ein Dichter gewesen als Goethe: oder vielmehr, die Individualität, die man in seinen Werken wahrnimmt, ist nichts anders als eine fast über die Aufschlüsse der Psychologie erhabene Gabe, sein ganzes Wesen, wie ein Proteus, aber ohne Spuren von Anstrengung oder Gewaltsamkeit, nach dem Erforderniss jedes Gegenstandes umzuformen, jedes Gause. das seine Phantasic auffasst, nie anders als in dessen eignem und vollem Lichte zu schauen und darzustellen. Zu dieser, unstreibz am meisten charakteristischen Eigenschaft der goetheschen Muse tragen Ruhe, Simplicität und Klarheit im höchsten und strengsten Sinne dieses Worts vorzüglich bei; auch ist es sehr genau damit verbunden, dass, ungeachtet der vielen einzeln schönen, sinnreichen und kräftigen Gedanken in seinen Werken, es keinen Dichter ziht. in welchem man so wenig sogenannte Stellen ausfindig machen könnte, keinen, an welchem man so sehr zu lernen hätte, diese gewöhnliche Klippe der dramatischen Begeisterung zu vermeiden. Darum kann er sogar einem durch die Uppige Manier manches vortrefflichen Dichters verwöhnten Geschmack oft seicht und mager scheinen; darum ist die Haltung in seinen Compositionen zu einfach, das Licht darin zu bell für manche Schönheiten, manche ausserordentliche Züge, manche kühne Saillien der Phantasie, die uns ist andern Dichtern beschäftigen, aufregen und hinreissen können, derech relative Unmöglichkeit aber gerade die Vollkommenheit eines Dichters ausmacht, an welchem alles, Charaktere, Situationen und Details, nur zu Einem schönen und innigen Eindruck zusammen harmoniert." Von den frühern Arbeiten Goethe's, in denen "vielleich! ein glücklicher Instinct und das Genie allein dieses Alles am meistes bewirkt" habe, geht Huber zu den Werken über, worin der Diehter es nun auf dem Höhepunkt seiner Reise mit der letzten Vollendung hervorgebracht, zu "Iphigenie" und "Tasso". In classischer Klarheit, ganz Seele und Gefühl, werde "Iphigenie" ewig das Ideal de Kunstlers sein, begeisternder, weil es unnachgeahmt bleiben werde

Tasso". das ausgearbeitetste unter allen Werken Goethe's, sei für § 315 as Studium wie für den Genuss des Kunstlers ein köstliches, in iner Art cinziges Geschenk. Indess scheine das Interesse an diesem rama mehr durch die Kuust aufgedrungen als natürlich. "Die haraktere und die Situationen behalten, unter dem zarten Hauch nes miniaturähnlichen Colorits, eine gewisse Unbestimmtheit, die Eindruck des Ganzen kaum wohlthätig macht, und sie sind, in r innigen und seelenvollen Behandlung, die Goethen eigen ist, gefähr ebenso auf eine Nadelspitze gestellt, wie manche Chaktere und Situationen in Lessings subtiler und sinnreicher Manier"22. lesem "fast bis zur Uebertreibung vollendeten Gemählde" wird ler seltsame Torso, ""Faust"" gegenüber gestellt. Hier habe der ichter in dem ganzen Reichthum der gothischen Legende, vom indischen (!) bis zum Erhabensten, gesehwelgt. Hier wechsle das erschiedenartigste so grell, und doch durch jenen Instinct von armonie so verbunden neben einander ab, als ware es die grosse tur selbst. Hier sei neben den beiden Hauptgestalten, und zwar Knittelversen, ein weibliches Geschöpf geschildert, "ein albernes lengliches Gänschen" (b., das nur durch einfache Natur, durch Unhuld und Weiblichkeit die Züge bald einer Madonna, bald einer ngdalena erhalte und, mit dem unglücklichen Opfer seiner erhamen Triebe in einen Abgrund gestürzt, die tragischen Empfindunen der Rührung und des Schreckens im vollsten Masse erwecke. Betreff des "Egmont" erklärt sich Huber gegen die schillersche decension insofern, dass es nicht zu begreifen sei, welcher mit dem Ahren Gesetz der Kunst verwechselten Convenienz zu Liebe Schiller tatt des leichtherzigen Helden, welchen Goethe geschildert, den bistorischen Egmont, einen mit Vater- und Haussorgen bei seinem Unglick beladenen Mann, vorgezogen haben würde. Goethe's Egmont ein Gewinnst für die dramatische Kunst, ein Wagstück, das nur en Geist, der es beschlossen, habe gelingen können, und an elchem die Kritik sich nur belehren solle, weil es die Grenzen ber Erfahrungen erweitere. Zu bemerken sei indess der Abstich wischen den ersten und den letzten Acten, der plötzliche und fühlere Uebergang von einer populären, der Natur unmittelbar abgo-

<sup>22)</sup> Vgl Hubers Brief an Körner aus dem J. 1790 in den sämmtlichen Frien seit 1802. 1, 377 ff. 23) Vgl. hiermit eine Stelle in Hubers Recenturen Klingers Faust. Jenaer Literatur-Zeitung 1792. 3, 349 f. oder in den sammtlichen Schriften 2. 44, und seinen zwei Jahre früher geschriebenen Brief an derselben Zeit. durch das wir zugleich erfahren. dass Schiller mit dem Faust acht zufrieden war. findet sich in dem Briefwechsel mit Schiller 2, 193; darnach lölte "der Bankelsangerton", den Goethe gewählt, "ihn nicht selten zu Plattmen", wodurch das Werk verunstaltet werde, verleitet haben.

\$ 315 borgten zu einer lyrischen, schwereren Manier. Auch werde die Erscheinung der mit der Goliebten des Helden identificierten Freiheit im letzten Act immer ein salto mortale bleiben. Nachdem noch die weiblichen Charaktere in Goethe's Werken als einer besondern Auzeichnung würdig befunden worden, wird die Recension mit einigeschönen und treffenden Worten zur Charakterisierung der Gedicht im letzten Bande der Schriften geschlossen. Unterdessen war ancschon im Jahre 1759 von den ersten fünf und in den beiden nächstes Jahren von den übrigen Bänden der Schriften eine weitläuftige urtheilung in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften schienen 21. "Die Arbeiten dieses vortrefflichen und originales Diehters"; liest man hier, seien bei seiner ersten Erscheinung im Publicum mit einem Enthusiasmus aufgenommen worden, der lus zur Ausschweifung gegangen. Aus dem zahlreichen Schwarm seiner Nachahmer hätten die meisten ihren ephemerischen Ruhm seher längst überlebt; dagegen würden, so lange noch echtes Genie ami wahre Nachbildung der Natur auf Bewunderung rechnen dürften. die meisten von Goethe's Werken gelesen werden. Unter den neuen Stücken (der ersten fünf Bande) verdienten "Iphigenie" und "Esmont" vorzügliche Aufmerksamkeit. Diese Iphigenie sei keine Nachahmung der euripideischen, sie sei das Werk eines Geistes, der mit dem Geiste der Alten gerungen und sich ihn eigen gemacht habe ein Werk voll Einfalt und stiller Grösse. Was sodann noch Weiteres darüber gesagt ist, zeugt von einer so verständigen Auf fassung der Dichtung, dass dieser Theil der Gesammtrecension, ungeachtet einzelner Schwächen, nur Beifall verdient. Aehnlich verhält es sich mit der Beurtheilung des "Egmont". Der Dichter, heisst & hier u. A., der sich vornähme, den (historischen) Charakter Egmonte zu schildern, so wie er sich in mannigfachen Situationen entwickelt habe, dürfte leicht des einzigen Zweckes, den er haben konnte, für seinen Helden zu interessieren, verfehlen. Nicht so, wenn er, wie Goethe gethan, in diesen Charakter die Ursache einer wichtigen Begebenheit lege; wenn gerade seine Eigenschaften, iene oft unzeitze Fröhlichkeit, Unbesonnenheit und Unbefangenheit seinen Tod bereite. Und aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, sei nicht zu läuguen, dass sich alle Theile dieses Stilleks zu einem vollkommenen Ganzen im sammenschliessen. Da sei nichts Müssiges, nichts Zweckloses etc Was die übrigen Stücke dieser fünf Bände betrifft, so bleiben der "Gotz", der "Clavigo", "Erwin und Elmire" und "Claudine 100

<sup>24: 45, 110-171; 39, 81-137; 41, 62-104; 253-275; 42, 185-2</sup> n Se soil nach E. J. Saupe (Die Schiller-Goetheschen Kenfen S. 109) von Fr. Jacobsein; vgl. E. Boas, Kenienkampf 1, 75 2, 291 f.

Villa Bella" unbesprochen. Beim "Werther" wird auf die erweitern- § 315 den Zusätze und Einschaltungen aufmerksam gemacht und deren kunstmässige Nothwendigkeit hervorgehoben. In den "Mitschuldigen" seien nur einzelne Flecken zu rügen, hingegen der Fonds für ein Lustpiel vortrefflich, die Charakterzeichnung meisterhaft, Verwicklung und Auflösung gleich natürlich. In "den Geschwistern" werde man den Verfasser des Werther nicht verkennen. In ..dem Triumph der Empfindsamkeit" sei echter, treffender und feiner Witz, viel glückliche Laune, viel Phantasie, eine lebhafte Handlung und ein feuriger Dialog. Endlich wird auch "den Vögeln" viel Lob gezollt. Aus einem ganz andern Tone wird aber schon über den "Tasso" gesprochen. Bei vielen einzelnen Schönheiten sei dieses Stück im Ganzen doch mangelhaft; voll feuriger, rührender, erhabener Gedanken, aber ohne Handlung, die diese einzelnen Theile unter Einen Gesichtspunkt brächte und die Wirkung in einem Brennpunkt vereinigte. Kein Dichter kenne das Wesen des Romans und des Drama's genauer und inniger als der Verfasser des Werther und der Iphigenie. Jener befriedige die strengsten Forderungen der Kritik an einen Roman, diese sei, wenn irgend eine, eine vollkommene Tragodie. Aber im Tasso habe man weder einen Roman. noch ein Trauerspiel, noch überhaupt ein Drama in Aristoteles' Sinn. Dem Recens, scheine diess Werk nichts anders zu sein, als eine dramatische Schilderung eines Charakters, oder vielmehr nur einer besoudern Seite desselben unter verschiedenen Gesichtspunkten; eine Reihe von Situationen, eine Folge von Scenen, deren jede für sich einen vorzäglichen Werth hätte, und deren zuweilen drei oder vier ein poetisches Ganzes ausmachten, die aber durch nichts zusammengehalten würden, als höchstens durch eine Leidenschaft, der es an Anfang, Mittel und Ende fehlte. So geht es fort: neben mancher treffenden Bemerkung im Ganzen viel Schiefes und Absurdes, und von der tiefern Bedeutung des Werks und dem innern Verhältniss des Dichters zu ihm auch keine Ahnung. Am ungtinstigsten lautet das Urtheil über den Inhalt der letzten Bände. Den Singspielen wird noch mehr Gutes als Uebles nachgesagt, vorzüglich ist "Jery und Bately" gelobt. Nicht so gut ergeht es dem "Faust". Er ist dem Rec. "eigentlich eine Hand voll Scenen aus einem Ganzen, dessen Erscheinung das Publicum dem Ansehen nach vergebens erwartet hat." Manche Scene sei jetzt räthselhaft, manche "durchaus unverdaulich." Keiner einzigen zwar fehlte es ganz an glücklichen Gedanken, an feinen Bemerkungen und satirischen Blicken; aber die Wirkung derselben werde nicht selten "durch die dunkle, unverständliche und incorrecte Sprache gehemmt." Mehr als eine Scene sei meisterhaft angelegt, mehrere trefflich mit einander ver\$ 315 bunden; die Intrigue mit Gretchen, welche Fausten ganz zum Buben mache, mit Meisterhand geführt, ohne Zweifel das interessanteste Stück des ganzen Fragments, und sie würde einen Anspruch auf Vollendung haben, wenn das abgeschnitten würde, was die Delicatesse eines ieden Lesers beleidigen müsse und auch selbst in dem hans-sachsischen Stile missfalle25. Endlich kommen, um hier nur das am meisten Charakteristische dieser Recension zu berühren, die kleinen "Gedichte" im achten Bande an die Reihe. Mit ihnen glaubt der Rec. am wenigsten zufrieden sein zu können. "Nicht als wenn ex ihnen ganz an Verdiensten fehlte, aber doch nur wenige haben die Vollendung erhalten, die man, ohne unbillig zu sein, von einem kleinen Kunstwerk fordern darf. Hier ist es mit der rohen Darstellung einer Idee oder Empfindung nicht gethan. Den allermeisten kleinen Poesien Goethe's fehlt es bald in dem Stoff, bald in der Einkleidung. Einige derselben drücken Empfindungen aus, welche die Mühe der Versification nicht belohnten. In andern ist die Empfindung dunkel und räthselhaft; noch andern fehlt es wenigstens hin und wieder an Bestimmtheit, Klarheit und Angemessenheit des Ausdrucks. Unwillig scheint der Dichter die Fesseln des Silbenmasses und Reims zu tragen; selten bewegt er sich in denselben mit Leichtigkeit; oft wirft er sie ganz weg, und diese Bequemlichkeit ist die Ursache. dass mancher schöne Gedanke, manche zarte Empfindung der Kraft beraubt ist, mit der er gewirkt haben wurde, hätte der Dichter das Mechanische der Poesie mehr in seiner Gewalt gehabt. Manche von diesen Gedichten sind noch in der leidigen, ehemaligen Volkspoesie." Als Probe plattester Poesie wird das "Heidenröslein" angeführt, und so werden noch an andern Stücken vermeintliche Incorrectheiten, an denen mehr oder weniger die meisten dieser Gedichte leiden sollen. aufgestochen, so dass der Schluss dieser ganz verständig anhebenden Beurtheilung aller acht Bände der Schriften sich ins völlig Alberne verläuft. Endlich berichtete 1792 auch die allgemeine deutsche Bibliothek über Goethe's Schriften. Hier lieferte Eschenburg 26 eine Recension

<sup>25) &</sup>quot;Nein!" ruft sodann der Rec. aus, "Plumpheit, wenn auch noch so energisch, kann niemals poetisch sein. Ausdrücke und Handlungen, wie sie in der aussich schon widrigen Hexenkuche, bei dem Studentengelag in Auerbachs Hof un an noch an andern Stellen vorkommen, können nur den Pöbel vergnügen, der keine Witz kennt, als der sich um schmutzige Bilder dreht und in ungesitteten Ausdrücken herrscht. Licenzen dieser Art werden kaum durch die grossten Schone heiten gut gemacht" etc. – So faud auch Heyne, wie er seinem Schwiegersole G. Forster 1792 schrieb (Forsters Briefw. 2, 1511, in dem Faust ueben schone Stellen Dinge, die nur der in die Welt habe schreiben konnen, "der alle Anderschneben sich für Schafsköpfe ansah".

26) Bd. 110, 2, 311 ff im ersten Hausstantikel, schon vorher Bd. 100, 1, 148 war von Knigge das Singspiel "Scherz, Leist und Rache", mit Lob, aber ganz kurz angezeigt worden.

aller acht Bände, die von anständiger Haltung war und wenn auch § 315 keineswegs von Tiesblick, doch von einem meist besonnenen Urtheil und einem gebildeten Geschmack zeugte. Um hier das über die Altern Werke Gesagte ganz zu übergehen und auch von den Urtheilen über die neuen nur diejenigen zu berühren, welche diese Recension besonders charakterisieren, so wird die "Iphigenie" als ein Meisterstück bezeichnet, das allein schon hinreichend wäre, dem Verf. den gerechten Ruhm eines ganz mit dem echten Geiste des griechischen Alterthums genährten Dichters zu sichern. Alles gebe diesem Schauspiel einen so hohen Werth, dass man es ohne Bedenken für die glücklichste Nachbildung des herrlichen Trauerspiels dieses nämlichen Inhalts von Euripides halten und dabei doch mehr Wetteifer als eigentliche Nachahmung erkennen müsse. Goethe habe last alles, Charaktere, Handlung, Umstände und Aufschluss, anders als der griechische Dichter eingeleitet und behandelt; Kunstrichter. Leser und Zuschauer müssten hier noch grössere Befriedigung finden; vornehmlich sei die Wendung des Ausgangs glücklicher 47. "Egmont" habe überall die herrlichsten Spuren des erfinderischen Geistes unsers Dichters, seiner innigsten Herzenskenntniss und seiner oft ganz shakspeareschen, oft mehr als shakspeareschen, oder vielmehr ganz originalen Kunst, wenn auch dem scharfsinnigen Kunstrichter in der allgemeinen Literatur-Zeitung (Schiller) fast in allem beigepflichtet werden mitsste. Zum eigenthümlichen Verdienst gereiche dem Verf. "der treffliche" und, so viel der Rec. wisse, "noch von keinem Dichter so tief genommene Eindrang in die Politik und in die feinsten Verhandlungen derselben." "Torquato Tasso" biete ungemein viel von echter Geistesnahrung für den Leser; doch sei zu bezweifeln, dass das Stück auch bei der Aufsthrung wirken werde, da es weit mehr Gespråch als Handlung enthalte. "Faust" scheine schon in seiner Anlage nur zum Fragment bestimmt gewesen zu sein. Roh und wild sei alles hingeworfen; starke und auffallende Züge wechseln mit marchen doch allzu sorglos unbearbeitet gelassenen ab; man sehe jedoch bald, dass es so habe sein sollen, und wer sei berechtigt, dem Eigensinn und dem Umherstreifen des phantasiereichen Dichters

<sup>27)</sup> Welcher Art indess die Aufnahme war, welche die Iphigenie beim Publicom fand, erfahren wir von einem andern Mitarbeiter an dieser Zeitschrift, von schatt, in der Anzeige einer englischen Cebersetzung der Iphigenie, n. allgemeine 1. Bibliothek 9, 1, 192 ff. Dieses Meisterwerk Goethe's sei namlich in Deutschland von dem grossen Publicum mit einem Kaltsinn aufgenommen worden, der gang unerklarlich sein wurde, wenn man nicht wüsste, wie seine jetzigen dramatinhen Gunstlinge seit einigen Jahren mit dem besten Erfolge daran gearbeitet hatten, dem Geschmick desselben eine Richtung zu geben, worin es für zurte und einfache poetische Schönheiten ganz gefühllos habe werden müssen.

§ 315 Gesetze vorzuschreiben? Und zuletzt die "vermischten Gedichte": eine herrliche Bereicherung des deutschen Liedervorraths, vornehm lich der echten Volkspoesie, worin der Verfasser so ganz original und meistens so ausserst glücklich sei. Auch in den kleinen epigrammatischen Stücken im griechischen Geschmack, so wie in den hier und da eingestreuten Gnomen, die wohl so gut als die pythagorischen, goldene Sprüche heissen könnten, finde Herz und Phantasie reiche und erquickende Nahrung\*. Am günstigsten und dabei übereinstimmendsten lauteten, wie man sieht, die Urtheile noch über die "Iphigenie" und einige der kleinern dramatischen Sachen, mehr Ausstellungen wurden schon am "Egmont" und am "Tasso" gemacht, am wenigsten wusste man sich in den "Faust" zu finden und verwarf darin beinahe eben so viel, als man daran lobte, und ganz auseinander giengen die Urtheile über den Werth der "vermischten Gedichte." Es mussten daher erst mehrere Jahre vergehen und von andern Seiten her noch ganz andere Umstände hinzutreten, bevor diese Werke von classischer Vollendung in ihrem eigentlichen Werthe allgemein anerkannt wurden und im Verein mit spätern grossartigen Schöpfungen Goethe's andere bedeutende Tulente entweder neu anregten oder auch erst weckten, ihm in seinem kilnstlerischen Streben nachzueifern und dahin mitzuwirken, dass unsere Dichtung, besonders die dramatische, in formeller Hinsicht ibrer Verwilderung entrissen und zugleich mit einem höhern und edlern Gehalt erfüllt würde, als der war, an dem man sieh meistentbeils genügen liess. Es darf jedoch nicht verhehlt werden, dass Goethe's eigenes Verhalten im Anfange der Neunziger, das mehrere seiner wärmsten und auch kunstverständigsten Verehrer an ihm irre machte 19, mit daran Schuld war, dass jener Zeitpunkt sich noch so weit hinausschob. Er hatte sich in Italien so sehr in die Natur des Sudens und in die antike Kunst eingelebt, sich unter den dortiger Umgebungen so glücklich gefühlt, dass er nach seiner Rückkehr sick s nicht so bald wieder an die heimische Natur gewöhnen, unter dem a heimischen Verhältnissen zurecht finden konnte." Er sehnte sie La

<sup>28)</sup> Vgl ausser den im Vorhergehenden mitgetheilten Urtheilen über Iplagen ist und Tasso auch noch Mauso "Ueber einige Verschiedenheiten in dem grecheckent und deutschen Trauerspielt, im 2. Theil der Nachtrage zu Sulzer (aus dem 1793) S. 235; 264 ff; 275 ff. 29) Z. B. G. Forster; vgl Ann. 49. 30) Werke 58, 115 f. "Aus Italien, dem formreichen, war ich in das gestahlose Deutschland zuruckgewiesen, heiteren Himmel mit einem dusteren zu vertauschet die Freunde, statt mich zu trosten und wieder au sich zu ziehen, brachten nich zur Verzweitlung. Mein Entzucken über entfernteste, kaum bekannte Gegenstande meine Leiden, meine Klagen über das Verlorne schien sie zu beleichigen, ich vermisste jede Theilnahme, niemand verstand meine Sprache. In diesen peinbeben

fortwährend nach jenem Lande zurück und gieng, da er diessmal § 315 seine Reise nicht weiter auszudehnen vermochte, 1790 wenigstens nochmals nach Venedig. Bei der ausschweifenden Vorliebe für das. was er hatte verlassen müssen, suchte er es sich daher durch fortgesetzte Kunst- und Naturstudien theils zum Nachgenuss zu vergegenwärtigen, theils zu ersetzen", während er alles, was ihm das Vaterland an geistigen Gütern hätte bieten können, und was es an geschiehtlichen Erinnerungen, an Bildung, Kunst und Lebenseigenthumlichkeiten besass, misslaunig von sich fern hielt oder ungerecht herabsetzte. Gleich bei seinem Eintritt in Italien hatten ihn schon Palladio's Bauwerke begeistert, und als er in Venedig ein Stück des Gebälkes von einem antiken Tempel in Abguss gesehen hatte, das ihn an einen lange vorher in Manheim gesehenen Abguss eines Sauleneapitals aus dem Pantheon erinnerte 32, schrieb er, der einst von der Herrlichkeit und Erhabenheit deutscher Baukunst so schön and mit solchem Feuer gesprochen hatte, nach Weimar 33: "Das ist freilich etwas anders als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein übereinander geschichteten Heiligen der gothischen Zierweisen, etwas anders als unsere Tabakspfeisen-Säulen, spitze Thürmlein und Blumenzacken; diese bin ich nun, Gott sei Dank, auf ewig los!" Verkannte er doch 1790 die Trefflichkeit unserer Sprache in dem Grade, dass er damals schreiben und später drucken lassen konnte": "Nur ein einzig Talent bracht' ich der Meisterschaft nah: Deutsch zu schreiben. Und so verderb' ich unglücklicher Dichter In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst." Ich werde einen vielfach wohlthätigen Einfluss Italiens auf Goethe's künstlerische Bildung damit noch nicht abgeläugnet, noch dem, was ich oben darüber gesagt, widersprochen haben, wenn ich die Fragen und Bemerkungen beistimmend wiederhole, die Tieck, als er des Dichters italienische Reise gelesen hatte, an Solger richtete": "Ist es Ihnen nicht aufgefallen, wie dieses herrliche Gemüth eigentlich aus Verstimmung, Ueberdruss sich einseitig in das Alterthum wirft und recht vorsätzlich nicht rechts und nicht links sieht? Und nun, - ergreift

datund wusste ich mich nicht zu finden, die Entbehrung war zu gross, an welche sich der aussere Sinn gewöhnen sollte" etc. Vgl. auch 60, 252 ff 31) Die bildiede Kunst, zumal die der Alten, blieb immer ein Hauptgegenstand seines luteresse und seiner Studien, vornehmlich wieder seit der Zeit, wo er H. Meyer in eine unmittelbarste Nahe gezogen hatte (vgl. 31, 11; demnachst die Natur. Als er 1790 aus Venedig zurückgekehrt war, schrieb er an Knebel (Briefwechsel int dam 1,300; "Mein Gemuth treibt mich mehr als jemals zur Naturwissenschaft, und mich wundert nur, dass in dem prosaischen Deutschland noch ein Wolkchen besie über meinem Scheitel schweben bleibt".

32) Werke 20, 87.

§ 315 er denn nicht auch so oft den Schein des Wirklichen, statt des Wirklichen? Darf er, weil sein überströmendes junges Gemüth uns zuerst zeigte, was diese Welt der Erscheinungen um uns sei, die bis aus ihn unverstanden war, - darf er sich, bloss weil er es verkundigt mit einer Art vornehmer Miene davon abwenden und unfromm und undankbar gegen sich und gegen das Schönste sein? Und wahrlich doch nur, weil alles in ihm, wie in einem Dichter so leicht, noch nicht die höchste Reife und Ruhe erlangt hatte, weil seine Ungeduld eine Aussenwelt suchte und nur das geträumte Alterthum ihm als die gesuchte Wirklichkeit erschien. Ich nenne es geträumtes, weil gerade Goethe in iener, selbst der schönsten. Zeit in scharfer Outer sition mit Religion und Sitte und Vaterland wurde gewesen sein. Er vergisst um so mehr, dass unsere reine Schnsucht nach dem Untergegangenen, wo keine Gegenwart uns mehr stören kann, diese Reliquien und Fragmente verklärt und in jene reine Region der Kunst hinüberzieht. Diese ist aber auch niemals so auf Erden gewesen, dass wir unsere Sitte, Vaterland und Religion deshalb geriog schätzen dürften". Wie wäre es übrigens möglich gewesen, dass Goethe sich ein ganz unbefangenes, geschweige ein vollkommen richtiges Urtheil über das innerste Wesen und die Bedeutung der Kunst und der Poesie bei den Alten, so wie über ihr mustergebendes Verhältniss zur Neuzeit gebildet und die Wurzeln, aus denen sie erwachsen, bis in den tiefsten Grund für sein geistiges Auge aufzedeckt hätte, da er nur immer vorzugsweise darüber zu klaren liegriffen zu gelangen suchte, wie beide sich zur Natur und zu den absoluten Gesetzen des Schönen verhielten, dagegen bei seiner bekannten Abneigung gegen alle eigentlich geschichtlichen Studien nie. oder wenigstens nicht gründlich genug, darnach forschte, wie die bildende und die poetische Kunst der Griechen aus dem ganzen, eigenthämlichen Leben des Volks hervorgiengen, einem Leben, des durch uneudlich viele, uns Neuern und namentlich uns Deutschen abgehende klimatische, religiöse, politische, sociale etc. Verhältnisse bedingt war, mit denen die Entwickelung der einen wie der andere durch tausend Fäden zusammenhieng! Denn die wahrhaft historische Erkenntniss der uns aufbewahrten Denkmäler antiker Kunst und Poesie kann und muss zwar durch die auf die Natur zurückgehende und durch die ästhetische Betrachtungsweise ergänzt werden, sie dar! aber nie vor diesen zu sehr zurücktreten, und ansere grössten Dichter und Künstler würden gewiss vor manchen Missgriffen und Vermungen bewahrt worden sein, wenn sie sich, wo sie den Alten nachnteifern suchten, mehr darum bemüht hätten. - In der allerersten Zeif

<sup>361</sup> Vgl. auch Schlossers Geschichte des 18. Jahrh. 7, 1, 132 1.

ich der Rückkehr aus Italien fühlte sich Goethe indess unter den § 315 pern Nachwirkungen der in Italien empfangenen Eindrücke noch mer dichterisch genug gestimmt, seinen Tasso zu vollenden. Nun br gesellte sich zu dem Verdruss über die geringe Empfänglichkeit des atschen Publicums für dieses Werk, so wie für die übrigen Dichngen, die in den letzten Jahren von ihm ausgeführt waren, auch ch das Schreckbild der französischen Revolution. Viele andere rvorragende Geister in Deutschland erblickten darin den Beginn ner neuen, glücklichen Epoche für die Menschheit; ihn dagegen, m bei seinen stillen Beschäftigungen vor allem an Erhaltung der leutlichen Ruhe und an gesicherten Zuständen lag, und der das il der Menschheit und die Fortschritte der Gesittung anderswo wartete als aus dem gewaltsamen Umsturz des Bestehenden, ihn fullte die Revolution mit Entsetzen und Abscheu. Dadurch gerieth mehr als durch alles Andere eine Zeit lang in starken Widerstreit it seiner Zeit und mit den Neigungen und Hoffnungen vieler unter men Landsleuten. Naturlich konnten da auch dichterische Erfiningen, die aus dem Grunde einer so tiefen Verstimmung, wie seine uffassung jener ausserordentlichen Weltbegebenheit sie mit sich achte, zunächst hervorgiengen, damals schon ihres Inhalts wegen inen grossen Beifall finden, hätte darin auch für das, was an nem missfiel, die Kunst der Composition und Darstellung den vollindigsten Ersatz gewährt. Allein diess war bei denjenigen, die er or der Mitte der Neunziger vollendete und veröffentlichte, keinesregs der Fall: bei den beiden in Prosa abgefassten Lustspielen "der kross-Cophta" und "der Bürgergeneral" Der Stoff von jenem angt mit der Person des vorgeblichen Grafen Cagliostro zusammen. Meser, der eine Zeit lang in mehreren Ländern Europa's die Rolle nes Magiers so geschickt zu spielen verstand, hatte aus der Ferne chon fruh Goethe's Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sich ihm aber such eben so bald sehr verdächtig gemacht. Als dann 1785 von

<sup>37.</sup> Er erschien im ersten Bande von "Goethe's neuen Schriften", (und ein-Ren Berlin 1792. S. An dieses Stuck schloss sich "des Joseph Balsamo, ge-Mont Cagliostro. Stammbaum. Mit einigen Nachrichten von seiner in Palermo och lebenden Familie" (zum grössten Theil wieder abgedruckt in den Werken 19 ff.). Ausserdem enthielt dieser Theil noch "das romische Carneval", ekkes bereits 1789 einzeln mit Kupfern zu Berlin gr. 4. erschienen war. 35 bedruckt, mit dem Beisatz auf dem Titel "Zweite Fortsetzung der beiden Bileti". Berlin 1793. 8 "Die beiden Billets" numlich, von Ant. Wall nach dem hanz des Florian hearbeitet ein Dyks komischem Theater der Franzosen für die bemschen, vgl § 300), 10), hatten von demselben schon eine erste Fortsetzung erhallen, "der Stammbaum", Leipzig 1791, 8. Vgl. dazu den Briefwechsel mit Il Jacobi S 160. 39) Vgl. die Briefe an Lavater aus dem J. 1751, S. 120; 131. Kongstein, Grundries 5, Auft. IV.

\$ 315 Paris aus die berüchtigte Halsbandgeschichte bekannt wurde, in die Cagliostro mit verwickelt war, erschreckte dieselbe Goethen "wie das Haupt der Gorgone." Die furchtbaren Ahnungen, die dieses Ereigniss in ihm hervorrief, trug er mit sieh nach Italien und brachtesie noch geschärfter zurück. Cagliostro's Process hatte er mit grossen Aufmerksamkeit verfolgt und sich deshalb in Sicilien um Nachrichters von ihm und seiner Familie bemüht 40. Mit dem Ausbruch und der Fortgang der französischen Revolution sah er jene Ahnungen in E füllung gehen. Um sich nun einigen Trost und Unterhaltung verschaffen, suchte er diesem Ungeheuern eine heitere Seite abzugen winnen; er beschloss zu dem Ende, die Halsbandgeschichte drama. tisch, und zwar als Oper in rhythmischer Form zu bearbeiten Mehrere Partien kamen auch wirklich zu Stande, und ein Componist war auch schon in dem Capellmeister Reichardt gewonnen. Allein diese Arbeit gerieth in Stocken, und um nicht alle Mühe zu vorlieren, machte der Dichter daraus ein prosaisches Lustspiel". Was den "Bürgergeneral" betrifft, so berichtet Goethe selbst" über die Stimmung, in der er sich befand, als er dieses kleine Stück schrieb: "Einem thätigen productiven Geiste, einem wahrhaft vaterländischge sinnten und einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu Gute halten, wenn ihn der Umsturz alles Vorhandenen schreckt. ohne dass die mindeste Ahnung zu ihm spräche, was denn besseres. ja was anderes daraus erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen. wenn es ihn verdriesst, dass dergleichen Influenzen sich nach Deutschland erstrecken, und verrückte, ja unwürdige Personen das Heft ergreifen. In diesem Sinne war "der Bürgergeneral" geschrieben"15. Da beide Dichtungen eben so wenig von Seiten der klustlerischen Aussuhrung, wie rücksichtlich der gewählten Gegenstanze mit seinen letzten dramatischen Werken den Vergleich aushielter. so mussten sie selbst den einsichtsvollern und unbefangenern Theil des Publicums kalt lassen, bei denjenigen aber, welche die Ereit nisse in Frankreich und ihre Einflüsse auf Deutschland mit andem Augen ansahen als der Dichter, sogar die Wirkung jener Meister werke, wenn auch nicht aufheben, doch mehr oder weniger schwächen. Goethe hat später selbst bekannt ", er habe sich beim "Gross-Copha" im Stoff vergriffen, oder vielmehr seine innere sittliche Natur sei 100 einem Stoffe überwältigt worden, dem allerwiderspenstigsten, un dramatisch behandelt zu werden. "Eben deswegen", fährt er fort weil das Stück ganz trefflich (von der neuen Schauspielergesell

<sup>40)</sup> Vgl den Briefwechsel mit F H. Jacobi S. 131. 41) Vgl. 30, 26° f. 31, 10 f. 42) In seinen Tag- und Jahresheften: Werke 31, 24 13. Vgl. auch 30, 260 f. 44) Werke 30, 26° fl.

schaft in Weimar) gespielt wurde, machte es einen desto widerwär- § 315 tigern Effect. Ein furchtbarer und zugleich abgeschmackter Stoff, kühn und schonungslos behandelt, schreckte jedermann, kein Herz klang an; die fast gleichzeitige Nähe des Vorbildes liess den Eindruck noch greller empfinden; und weil geheime Verbindungen sich ungünstig behandelt glaubten, so fühlte sich ein grosser respectabler Theil des Publicums entfremdet, so wie das weibliche Zartgefühl sich vor einem verwegenen Liebesabenteuer entsetzte." Auch "der Bürgergeneral", nicht minder trefflich gespielt, habe die widerwärtigste Wirkung hervorgebracht, selbst bei Freunden und Gönnern, die darum auch behauptet hätten, er wäre gar nicht der eigentliche Verfasser des Stücks 45. Unter den mir bekannt gewordenen Recensionen über den Gross-Cophta" gibt die von L. F. Huber 6, so kurz und verblümt sie ist, doch deutlich genug zu verstehen, dass Goethe in diesem Lustspiele nichts weniger als ein Werk geliefert habe, wie es von ihm erwartet werden konnte. Eschenburg '7 erkennt an, die Täuschungen Cagliostro's und die Charaktere der Personen in der Halsbandgeschichte seien so lebendig und treffend dargestellt, dass man darin die Hand des berühmten Meisters in der dramatischen Kunst nicht vermissen werde: besonders sei darin überall die Herzenskunde des Verfassers sichtbar. Gleichwohl werde diese mehr zum Lesen als zur Vorstellung geeignete Arbeit für kein Meisterwerk Goethe's gelten können. Viel ungünstiger lautet das Urtheil des Berichterstatters in der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften 48. Den stärksten Tadel hat aber G. Forster, nicht in einer Recension, sondern in zwei Briefen 49 ausgeschüttet. Goethe, schreibt er in dem ersten an Jacobi, habe ihm das schon lange und mit einiger Emphase angekündigte Stück zugeschickt. "Wir waren sehr darauf gespannt, hatten lange, lange kein gutes Buch gelesen. Ich that einen Sprung, als ich das Petschaft aufriss und sah, dass es der Gross-Cophta war. Und nun! o what a falling-off was there! Dieses Ding ohne Salz, ohne einen Gedanken, den man behalten kann, ohne eine schön entwickelte Empfindung, ohne einen Charakter, für den man sich interessiert, dieser platte hochadelige Alltagsdialog, diese gemeinen Spitzbuben, diese bloss höfische Königin — Ich habe die Wahl zwischen dem Gedanken, dass er die Leute in Weimar,

<sup>45) 30, 270</sup> f.; vgl. dagegen den Briefwechsel mit F. H. Jacobi S. 165. Wir erfahren hier auch, und noch bestimmter S. 160, dass wenigstens Jacobi den Bürgergeneral beifällig aufgenommen hatte. 46) In der Jenaer Literatur-Zeitung 1792. 4. 287 f. (Hubers vermischte Schriften 2. 110 ff.). 47) In der n. allgemeinen d. Bibliothek 5, 293 ff. 48) 54, 56 ff. 49) An Fr. II. Jacobi und in einem an Heyne: Forsters Briefwechsel 2, 142 ff.; 168.

8 315 die ihn vergöttern, zum Besten hat haben, hat sehen wollen, wie weit die dumme Anbetung gehen konne, und dabei das Publicam zu sehr verachtet, um es auch nur mit in Anschlag zu bringen. und dann, dass der Erzbischof von Sevilla im Gilblas hier wieder leibhaftig vor uns steht." Und in dem zweiten: "Die altgriechische aristophanische Deutlichkeit alias Plattheit ist wohl zuverlässig du Modell, welches dem Verf. vorgeschwebt hat. Allein die Schene des Histrionen hatten wenigstens ihre Beziehung auf die Zeurenossen und würzten sein Drama mit bitterer Satire; was hat der Gross-Cophta zum Ersatz?" In dem Briefe an Hevne beisst es u. A.: "Ist es möglich, auch dieser Mann hat sich so überleben können! Oder ist das eine Art, über die dumme Vergötterung, die mauche ihm zollen, und über die Unempfänglichkeit des Publicums für die Schönheiten seines Egmont, seines Tasso und seiner Inhigenie seinen Spott und seine Verachtung auszulassen?" Von den Urtheilen über den "Bürgergeneral", der ohne den Namen des Verfassers erschienes war, den alle Welt jedoch gleich Goethen zuschrieb, ist das Eschenburgs mehr lobend, das andere mehr tadelud, keins aber besorders charakteristisch, noch von einiger Bedeutung. Von zwei andem im Jahre 1793 entworfenen Dichtungen, die durch ihren Innalt ebenfalls in nahem Bezuge zu den Folgen stehen, welche die französische Revolution für die deutschen Zustände hatte, und die in ähnlichem Sinn, wie "der Bürgergeneral" geschrieben sind. sahnte Goethe die eine "die Aufgeregten, ein politisches Drama in sun Acten", in diesem und dem nächsten Jahre nur theilweise, die andere, wenn sie auch nur ein "fragmentarischer Versuch" blieb, die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" (der Form nach eine Art Nachbildung von Boccaccio's Decameron oder von Tausend und einer Nacht) 1793—95 wenigstens bis zu dem ihr gegebenen Schluss ganz ans

<sup>50)</sup> In der n. allgemeinen d. Bibliothek 17, 1, 271. 51. In der Jemer Literatur-Zeitung 1796, 2, 342 f. 52) Diese erschienen in Schillers Hares. Jahrgang 1795, die immer unvollendet gebliebenen "Aufgeregten" dagegen ent 1817 im 10. Bande der Ausgabe von Goethe's Werken, Stuttgart und Frimge-1815 ff. Vgl. Werke 30, 271 und Riemer, Mittheilungen 2, 600 ff. Auch die Bearbeitung des "Reineke Vos" in hochdeutschen flexametern, an die Goethe elechfalls 1793 gieng, unternahm er, um sich seines Verdrusses über die politisca-rome lutionaren Bewegungen der Zeit zu entschlagen. Indem er "die ganze Welt im nichtswurdig erklarten, kam ihm "durch eine besondere Fugung" die alte Dienes in die Hande; er erheiterte sich durch den Einblick in diesen "Hot- und Regentite spiegel" und ubte sich bei der Bearbeitung "dieser unheiligen Weltbibel" 2000 2 in den Gebrauch des deutschen Hexameters ein tygl. 30, 272 f.; 31, 22 um kind wechsel mit F. H. Jacobi S. 156). Der "Reineke Fuchs" erschien als zweiter Band im "neuen Schriften", Berlin 1794. S. - Ausser dem Gross-Cophta und dem Ibrestgeneral wurden in den Jahren 1791 94 von eigenen poetischen Sachen Goethet

Wie wenig Nachfolge Goethe auf dem Wege, den er seit 1786 § 315 eingeschlagen hatte, bis zur Mitte der Neunziger fand, ergibt schon ein fluchtiger Ueberblick der bedeutendern oder wenigstens bemerkenswerthern Werke, die während dieser Zeit von andern Dichtern in den beiden grossen Gattungen entweder erst hervorgebracht oder aufs neue bearbeitet und von der damaligen Kritik auch mit mehr oder weniger Auszeichnung aus der Alltagsliteratur herausrehoben wurden. Im Drama sah es am schlechtesten aus. Die deutsche Bühne, in deren Herrschaft sich Issland und Kotzebue theilten, und von der daher auch noch lange genug die dramatischen Meisterwerke aus Goethe's zweiter Periode so gut wie ganz ausgechlossen blieben 13, wurde nicht eher wieder mit einem eigentlichen Kunstwerk bereichert, als bis Schiller mit seinem "Wallenstein" hervortrat. Von den Trauerspielen Klingers, welche im Anfang der Seunziger erschienen, zeichneten sich zwar einige vor den übrigen deichzeitigen durch sittliche Wurde und einen gediegenern Gedankengehalt aus, waren aber weit mehr Einkleidungen politischer Lehrsatze in die dramatische Prosaform als schöne sinnlich belebte Rebilde einer nach rein künstlerischen Absichten schaffenden Dichterphantasie, und sind wohl niemals für die Aufführung geeignet befunden worden 4. In der erzählenden Gattung begegnen uns von Werken in gebundener Rede nur die Rittergedichte von Johann

har noch einige Kleinigkeiten gedruckt: einige Sinngedichte, eine Elegie, ein Bühnen-Prolog und zwei Bühnen-Epiloge in den Jahrgangen 1791 und 92 der in Berlin herausgegebenen deutschen Monatsschrift, und ein Lied in Ewalds "Urania for Kopf and Herz", Hannover 1793. S. Vgl. Hirzels Verzeichniss einer Goethelibliothek S. 25-30. 53) Die Iphigenie nach dem Druck von 1787 wurde merst im Mai 1802 zu Weimar aufgeführt, sodann, auch noch vor Ablaut des hres, in Berlin (Duntzer, die drei altesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie 162 ff.); der Egmont betrat zwar schon 1791 die Buhne, machte aber in Weimar men so wenig gunstigen Eindruck, dass der Dichter dieses Stück vor der Hand anz bei Seite legte, und erst seit dem J. 1796 fasste es in Schillers Bearbeitung stern Fuss auf den deutschen Theatern (Duntzer, Goethe's Gotz und Egmont 135 ff.); die erste Vorstellung des Tasso endlich fand nicht eher als im J. 1507 tatt (Goethe's Werke 32, 3 f.). 54) Diese Stücke waren "Aristodymos" (so der ersten Ausgabe, spater verbessert in "Aristodemos", 1787), "Damokles" 1755) und "Medea auf dem Kaukasos" (1790, die Fortsetzung der schon 1756 gechriebenen "Medea in Korinth", oder "das Schicksal", welche zuerst das Jahr Granf im dritten Theil seines "Theaters" erschien). Die beiden ersten liess er mit einigen andern, weniger bemerkenswerthen dramatischen Sachen in seinem neuen Theater (St. Petersburg und Leipzig 1790. 2 Thle. 5.), das dritte, zummen mit einer neuen Auflage der "Medea in Korinth", St. Petersburg und Leipzig 1791. 5. drucken und nahm sodann alle vier in den zweiten Band der Auswahl aus seinen dramatischen Werken", Leipzig 1794. 2 Thic. 8. auf. (Sie and auch in seinen sämmtlichen Werken zu finden). Beurtheilungen derselben Geferten die Jenaer Literatur-Zeitung 1791. 1, 330 ff. und 4, 657 ff (beide von 8 315 Baptist von Alxinger aund Friedrich August Müller, die sich in ihren Gegenständen und in ihren Formen zunächst an Wielands Oberon und an von Nicolay's Bearbeitungen einzelner Stücke aus italienischen Epikern anschließen, aber ihrem poetischen Werthen nach hinter dem einen unendlich weit zurückgeblieben sind uns auch die andern nicht einmal ganz erreichen. Von jenem habet wir "Doolin von Mainz. Ein Rittergedicht in zehn Gesaugen dessen Stoff er dem nach der Bibliothèque des Romans gesertigten Auszuge eines altsranzösischen Romans in Reichards Bibliothet der Romane entlehnte", und "Bliomberis. Ein Rittergedicht in zwölf Gesängen", für dessen Inhalt Florians gleichnamige Novelle die unmittelbare, die Bibliothèque des Romans die mittelbare Quelle war": von diesem "Richard Löwenherz. Ein Gedicht in sieben

57) Vgl. § 307, Anm. 2. 58) Leipzig 1787. 8.; neue und sehr verbesserte Auflage 1797. 59) Vgl. F. W. V. Schmidt in den Wiener Jahrbüchern der Literatur Bd. 31, 125 f. 60) 4, 54 ff. 61) Ueber die Hulfsmittel, die er zu den drei letzten Gesangen benutzte, vgl. die Vorrede zur zweiten Auflage S. XVIII f. 62) Leipzig 1791. 8. 63) Nach dieser ist der Auszug in Reichards Bablio-

thek der Romane S, 7 ff.; vgl F W. V Schmidt a. a. O. 29, 126. — Ueber der

L F Huber, vgl. vermischte Schriften 2, 17 ff.; 35 ff. Am merkwurdigsten in hier, dass von dem "Damokles" gesagt wird, Recens, stelle dieses Drama an die Spitze aller klingerschen und unter die Meisterwerke unserer Dichtkunst Aberhaupt: ich weingstens begreife nicht, wie so etwas aus Hubers Feder kommen konnte, selbst wenn ich allem Andern beizustimmen geneigt ware, was in den Vorhergehenden an dem Stuck geruhmt ist) - und in der n allgemeinen d Bibliothek 17, 1, 267 ff. (von Manso; vgl. auch Schatz in der allgemeinen d Bibliothek 109, 2, 423 ff ). 55) Geb. 1755 zu Wien, wurde von seinem Lehret. dem beruhmten Numismatiker Eckhel, gründlich in den alten Sprachen unterrichtet studierte in seiner Vater-tadt die Rechtswissenschaft und wurde dann ebendaselbt Hofagent. Da er fruhzeitig durch ein ererbtes Vermögen in eine unabhangige Lage kam, so benutzte er seine amtliche Stellung viel mehr dazu, Purtugen seinet rechtlichen Beistand zu leisten als Geld zu verdienen. 1794 wurde er von dem Director des kaiserlichen Hoftheaters bei demselben als Secretar angestellt und zwei Jahre darauf als solcher vom Hofe bestatigt und mit einem anstandigen Jahrgehalt bedacht. Unter den Wiener Schriftstellern seiner Zeit hatte er vielwicht die ausgebreitetsten Verbindungen in der deutschen literarischen Welt; seit 139 war er auch Mitarbeiter an der Jenner allgemeinen Literaturzeitung. Er starb 56) Geb 1767 in Wien, studierte Philosophie und beschäftigte sich dann mit wissenschaftlichen und dichterischen Arbeiten. (So nach den gewöhrlichen Angaben; dagegen soll er nach einem Briefe in dem Buch "Zur Erinnerute an F. L. W. Mever" 1, 314 ein Schweizer gewesen und in Berlin gehildet worden sein, und gewiss ist es sowohl nach diesem Briefe, wie nach einem andern wo Burger in demselben Buch 1,338, dass Müller in Gottingen studierte und im Frabjahr 1790 ein Zuhorer Bürgers war). Im Anfang der Neunziger scheint er nach Erlangen gegangen zu sein, wemgstens bielt ar sich dort schon zu Ostern 1745 auf eight die Unterschrift der Nachrede zu "Adelbert dem Wilden"; vier Jahre sputer habilitierte er sich an der Universität als Privatdocent und starb 1507

Büchern"", "Alfonso. Ein Gedicht in acht Gesängen"", eine von § 315 dem Verfasser ganz erfundene Geschichte aus dem achtzehnten Jahrhundert, deren Scene auf ein Paar auch erdichtete Inseln im atlantischen Ocean verlegt ist"; endlich "Adelbert der Wilde. Ein Gedicht in zwölf Gesängen"", ebenfalls ganz Eigenthum des Dichters, oder wie er sich ausdrückt, eine Geschichte, die er im Geiste des Mittelalters zu erfinden und auszuführen versucht habe". Von Müllers Dichtungen wurde zur Zeit ihres Erscheinens weit weniger gemacht als von denen Alxingers, doch verdienen sie diesen eher vorgezogen als nachgesetzt zu werden.

Besser verhielt es sich zwar mit einigen in diesen Jahren entweder in erneuter Gestalt widerkehrenden oder zum erstenmal hervortretenden Erscheinungen im Fache des Romans, da sie ihrem innern Werthe nach den vorzüglicheren Erzeugnissen ihrer Art aus den vorhergehenden Jahrzehnten - wenn von Goethe's Werther ganz abgesehen wird - zum Theil wenigstens nahe oder auch gleich kamen, zum Theil sie sogar übertrafen. Allein wer darunter ein im vollsten Sinne schönes, von einem echt poetischen Gehalt ganz erfülltes und nach rein künstlerischen Zwecken entworfenes und ausgebildetes Werk vermuthete, würde sich doch mehr oder minder getäuscht sehen. In diese Kategorie gehören Wielands schon angeführter "Peregrinus Proteus"", die beiden neu bearbeiteten Romane von Fr. H. Jacobi "Allwills Briefsammlung", und "Woldemar", und die ganze, mit "Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt" anhebende Reihe erzählender Werke von Klinger. Der Anfang von "Allwills Briefsammlung", fünf Briefe, erschien unter der Ueberschrift "Eduard Allwills Papiere" zuerst 1775", die Fortsetzung im d. Merkur des folgenden Jahres. Nach dem Vorbericht im Merkur sollten diese Briefe nur für "Materialien" zu einem Roman, nicht für einen daraus wirklich gebildeten Roman gelten. An dem Anfang

metrische Form beider Gedichte vgl. Bd. III, 238; Beurtheilungen in den kritischen Zeitschriften sind angegeben bei Jördens 1, 43; 5, 711 f. (vgl. auch 6, 552 f.); über andere poetische Werke Alxingers s. Jördens 1, 38 ff. Seine "sämmtlichen Schriften" erschienen Wien 1512. 10 Bde. 8. 64) Berlin und Stettin 1790. 8. 65) Göttingen 1790. 8. 66) Vgl. A. W. Schlegel in den Göttinger gel.

Anz. 1790, St. 94; sämmtliche Werke 10, 26 ff. 67) Leipzig 1793. 2 Bde. 8. 68) In der Nachrede dazu 2, 473 f. 69) Das erste Werk ist unstrophisch und in gereimten jambischen Zeilen von vier bis zu sechs Hebungen abgefasst. Ueber die metrische Form der beiden andern vgl. Bd. III. 238. 70) Vgl. S. 153. 71) In J. G. Jacobi's Iris 4, Septbr.-Stück, wiederholt und dazu die Fortsetzung im d. Merkur von 1776. 2, 19 ff.; 3, 57 ff.; 4, 229 ff. (über Goethe's Einfluss auf die Entstehung oder Ausbildung dieses Werkes, so wie über das, was aus Jacobi's nächsten Umgebungen in dasselbe eingieng, vgl. S. 59, 56; S. 23, Anm. 1; dazu Fr. H. Jacobi's auserlesenen Briefwechsel 1, 237—245, 259, und Düntzer, Freundesbilder S. 159 ff.).

\$ 315 in der Iris fanden Goethe und Wieland grosses Gefallen". als aber die Fortsetzung im Merkur erschienen war, bedauerten sie, dass w berrliche Materialien, an denen der Verfasser so viel hätte gewinnen können, wenn er sie verarbeitet hätte, rob verkauft würden". Nich angunstiger scheint Merck darüber geurtheilt zu haben', und Bieser bemerkte schon von dem Anfange": "Was die guten Leseringen der Iris) mit dem unnatürlichen bombastischen Zeuge machen sollten, werden sie ohne Zweisel so wenig gewusst haben, als wir." Aus dem Merkur nahm Jacobi "E. Allwills Papiere" in den ersteu und einzigen! Theil seiner vermischten Schriften" auf. Von demselben Jahre (1751) sind zwei Schreiben T, das eine an, das andere von Jacobi. die uns belehren, welche Tendenz er, damals wenigstens, seinen Allwill untergelegt wissen wollte. Nach dem Auszug des ersten bat sich der Schreiber gefreut, dass im letzten Briefe von Allwills Papieren "das Gegengist gegen die vorher angepriesene Herrschaft der Leidenschaften gegeben" sei. Allein das Gift in diesen Briefen sei doch zu stark, zu feurig zugerichtet, und man mitse fürchten. dass nur dieses den leichtesten Eingang in die jugendlichen Herzen. die schon so sehr darnach gestimmt seien, gewinnen moge, lo unserer Sittenlehre dürste hauptsächlich darauf zu sehen sein, wohit sich das Jahrhundert neige: Unmenschlichkeit sei es nicht mehr. aber Ausschweifung der Begierden in Wollust. Daher das höchst Schädliche der beliebten Romane von Fielding. Hierauf erwidene Jacobi dem Freunde u. A.: es seien doch wohl in dem über die Stärke des Gifts und des Gegengists Gesagten vornehmlich die zwei letzten Briefe berticksichtigt worden, und da könne er nicht sagen, in welchem Grade seine Empfindung der des Freundes widersprecte. "Mir däucht, man braucht nur den Eingang von Luciens Brief gelesen zu haben, um sich des Beifalls, den man Allwills Zügellosigkeit gegeben haben möchte, zu schämen, ... Da ich den Charakter Allwills so glanzend entworfen und Alles hineingelegt habe, was sich von löblichen Dingen damit reimen liess, das ist gewiss nicht zum Nachtheil der guten Sache geschehen. Um bei dieser seltsamen Gattung von Schwärmern", den Original- und Kraftgenies in der Sittlichkeit, "einiges Gehör zu finden, muss man sich bezeigen als einen aus ihrer Mitte, als einen, der zu allem, was sie hochschätzen,

<sup>72)</sup> Jacobi's auserlesener Briefwechsel 1, 229. 73) Vgl Briefe an und von Merck 1838, S. 64 f. 74) Vgl. a. a. O. S. 71 ff. und dazh Industra. a. a. O. S. 160 f. 75) Allgemeine d. Bibliothek Anhang zu Bd. 23-35 S 3126. 76) Breslau 1781. S. 77) Sie wurden spater unter den den craten Theile seiner Werke einverleibten vermischten Briefen S. 351 ff. auszusweise gedruckt.

chlich den Zeug hat, und der auch nicht zu zärtlich ist, um sogar § 315 orn in die Hand zu nehmen und mit eignen Augen zu betrachten mit eigener Seele zu schätzen in seinem eigenen Sein ein jedes 18." Ueberarbeitet und mit einer Anzahl neuer, eingeschobener ofe bereichert erschienen dann diese Papiere unter dem Titel .. Ed. wills Briefsammlung. Herausgegeben mit einer Zugabe von nen Briefen" 18. In der Vorrede wird dem Leser vorgeschlagen. unter dem Herausgeber der Briefsammlung einen Mann vorzullen, dem es von seiner zartesten Jugend an und schon in seiner dheit ein Anliegen war, dass seine Seele nicht in seinem Blute r ein blosser Athem sein möchte, der dahin fährt. Dieses Anen habe nichts weniger als den blossen gemeinen Lebenstrieb zum ude gehabt. "Er liebte zu leben wegen einer andern Liebe, und be diese Liebe schien es ihm unerträglich zu leben; auch nur n Tag. Diese Liebe zu rechtfertigen, darauf gieng alles sein hten und Trachten, und so war es auch allein sein Wunsch, mehr ht über ihren Gegenstand zu erhalten, was ihn zu Wissenschaft Kunst mit einem Eiser trieb, der von keinem Hinderniss ertete. Ein verzehrendes Feuer trug der Jüngling im Busen. Aber ne seiner Leidenschaften konnte je über den Affect, der die le seines Lebens war, die Oberhand gewinnen. Jene, wenn sie azel fassen sollten, mussten aus diesem ihren Saft holen und sich h ihm bilden. So geschah es, dass er philosophische Absicht, Adenken, Beobachtungen in Situationen und Augenblicke brachte, sie ausserst selten angetroffen werden. Was er erforscht hatte, hte er sich selbst so einzuprägen, dass es ihm bliebe. Alle seine htigsten Ueberzeugungen beruhten auf unmittelbarer Anschauung. he Beweise und Widerlegungen auf zum Theil, wie ihn däuchte. ht genug bemerkten, zum Theil noch nicht genug verglichenen atsachen. Er musste also, wenn er seine Ueberzeugungen Andern theilen wollte, darstellend zu Werke gehen. So entstand in er Seele der Entwurf zu einem Werke, welches, mit Dichtung ichsam nur umgeben, Menschheit, wie sie ist, erklärlich und undarlich, auf das gewissenhafteste vor Augen stellen sollte." Sehr send urtheilte Körner gleich im Jahre 1792 über den Allwill in Briefe an Schiller, der ihn noch nicht gelesen, aber viel tes darüber gehört hatte. In einzelnen Briefen erkannte er eine

<sup>78)</sup> Königsberg 1792. S. Die Vorrede stellte einen zweiten Theil mit Gewissund einen dritten mit höchster Wahrscheinlichkeit in Aussicht; es blieb jebei dem ersten, der nachher den ersten Band der Sammlung von Jacobi's ken, Leipzig 1812—25. 6 Bde. S. eroffnete (vom vierten, in drei Abtheilungen Bande an herausgg, von Fr. Koppen und Fr. Roth).

79) Brief-tsel 2, 320 t.; vgl. S. 316

§ 315 Meisterhand, besonders in dem von Lucie an Allwill; andere seien vernachlässigt oder überspannt. Leberhaupt fehle dem ganzen Werke ein gewisses Gepräge der Vollendung. Die Form des Romans sei dem philosophischen Zwecke zu merklich subordiniert und zerstreue gleichsam die Aufmerksamkeit zu sehr, so dass weder der Philosoph noch der Kunstlichhaber werde befriedigt werden. An Kunsttalent fehle es dem Verfasser nicht, was besondere die Schilderung einiger Charaktere beweise. - Von Jacobi's zweitgenanntem Romane "Woldemar" wurde was ursprünglich den ersten Theil bilden sollte, in der spätern Umarbeitung aber den Grundbestandibeil des Ganzen abgab, nach der ersten Abfassung unter dem Titel "Freundschaft und Liebe. Eine wahre Geschichte von dem Herausgeber von Ed. Allwills Papieren" 1777 gedruckt", dann als "Woldemar, eine Seltenheit aus der Naturgeschichte" besonden herausgegeben, und in demselben Jahre erschien auch, als ..aus dem zweiten Bande des Woldemar" entnommen, "Ein Stück Philosophie des Lebens und der Menschheit"3. Lessing hatte der Woldemar. wie er an Jacobi schrieb, eine unterrichtende und gefühlvolle Stunde gemacht, und er forderte den Verfasser auf, das angefangene Werk zu "vollführen"". G. Forster fand sich von dem ersten Theile des Romans und von den Bruchstücken im deutschen Museum gleich angezogen und schrieb darüber sehr herzlich an Jacobi . Goethe dagegen, von "dem leichtsinnig trunkenen Grimm, der muthwilliger Herbigkeit, die das Halb-Gute verfolgten und besonders gegen den Geruch von Prätensionen wütheten", hingerissen, hielt ein Genehl über den Woldemar, das zu seiner Zeit zu vielem Gerede Anlass gab 46. In der allgemeinen Bibliothek 47 schrieb Biester: "Ich möchte fragen: sind alle diese Charaktere, Woldemar, Henriette, Allwina. wahr? Gibt's solche Menschen? ganze Gruppen davon? und die sch zusammenfanden? Und dann: können vernfinftige Menschen sich se ganz einzeln denken und handeln, als wären alle Verhaltnisse mit Nachbarn, Bekannten, Nebenmenschen etc. nichts? Denn das is

Si) Im d. Merkur 2, 97 ff; 202 ff; 3, 32 ff; 229 ff.; 4, 246 ff.

Si) Uder die Aumahme, welche der Anfang bei Wieland und bei Goethe fand, vgl. Jacebi's auseriesenen Briefwechsel 1, 260 ff und Jacobi's Brief bei Weinhold, Boie 8 22.

Si) In d. Museum 1, 30 ff. und 393 ff.; bald darauf in den vermischten Schriften als "der Kunstgarten Faphilosophisches Gesprach", wieder abgedruckt und nachher grossentheils an swa Stellen der Ausg. des Woldemar von 1794 eingefügt.

Schriften 12, 531; 549.

Si) Forsters Briefwechsel 1, (99 ff.

Si) Vgl. 301, Aum. 55, die angeführten Stellen und dazu auch Goethe's Brief an Lazater S. 1264, und Jacobi's Brief an Boie bei Weinhold a. a. O. S. 224 ff.

Si) Aushang zum 47 —52. Bde, S. 1520 f.

er der Fall der Geschichte." Nachdem Jacobi lange das Werk in § 315 mer ersten Gestalt hatte ruhen lassen, erweckte in ihm der Chakter von Goethe's Tasso die Erinnerung daran; es wurde wieder vorgezogen, mit ansehnlichen Erweiterungen gänzlich umgeartet und damit auch, ohne einen eigentlich ganz neuen Theil, zum schluss gebracht. So erschien 1794 der Roman, mit einer Zueigan Goethe, unter dem Titel: "Woldemar" . Die Vorrede veres in Betreff dessen, was als das Wesentlichste über den Wolder voraus zu sagen gut sein möchte, auf die Vorrede zu Allwills essammlung, nur finde sich jene philosophische Absicht ("Menscht, wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich, auf das gewissensteste vor Augen zu legen") in dem gegenwärtigen Werke nicht dort mit Dichtung bloss umgeben, sondern hier scheine vielmehr Darstellung einer Begebenheit die Hauptsache zu sein. Von den censionen, die über den Woldemar erschienen 30, waren die beiden beotendsten und geistvollsten die von W. von Humboldt on, 1794, und von Fr. Schlegel 11 in Reichardts Journal Deutschland, 1796 92. Die te, welche Jacobi schon vor dem Abdruck von Humboldt zugehickt erhielt, und die ihn ausserordentlich erfreute , stellt den oldemar als philosophisches und poetisches Werk sehr hoch und cht alle Ausstellungen, die daran gemacht werden könnten, so s wie nur irgend möglich zu beseitigen. Aber Humboldt ist in nem Lob viel zu weit gegangen. Desto herber ist Schlegels leisterhaft geschriebene Beurtheilung. Jacobi's philosophischer und scherischer Charakter wird darin durch Ironie so zu sagen zerrockelt und aufgerieben, so wenig diess auch aus dem Anfang verauthet werden kann, und so wenig selbst im ferneren Verlauf das irklich Vortreffliche in dem Werk übersehen oder verkleinert ist ".

15) Konigsberg 2 Thle. 5.; neue verbesserte Aufl. 1796; dann als fünfter

submt worden, indem sein "echt prosaischer Ausdruck nicht bloss schön, sona genialisch sei, lebendig, geistreich, kuhn und doch sieher wie der lessingsche, rch einen geschickten Gebrauch der eigenthümlichen Worte und Wendungen der Kunstsprache des Umgangs, durch sparsame Anspielungen auf die eigent-

der Werke 1820. Die dem 2. Thle, eingefügte Geschichte von Agis und Contenes ist aber nicht von Jacobi selbst, sondern aus der Feder eines Jugend-Fundes von ihm: vgl Vorbericht zu Jacobi's auserlesenem Briefwechsel S. XXVIII. 19) Eine, im Ganzen sehr lobende, von Fr. Jacobs, brachte auch die n. all-James d Bildiothek 25, 1, 271 ff. 90) In der Jenner Literatur-Zeitung von 334 3, 501 ff. (wieder abgedruckt in Humboldts Werken 1, 155 ff.). Vgl. über ond uber den Woldemar selbst in dem Briefe Rahels an Dav. Veit (vom Nav (794) S. 104 ff. (1 Theil von "Rahel"). 91) Nach der Ausg. von 92) Daraus in den Charakteristiken und Kritiken der beiden Schlegel 93) Vgl seinen auserlesenen Briefwechsel 2, 173 ff. waus dem letzten Theile em Paar Stellen. Nachdem Jacobi's Schreibart sehr

Von Klingers erzählenden Schriften hat der Dichter selbst 8 315 seine drei zuerst herausgegebenen Romane ebensowie eine ganze Anzahl seiner ältern Schauspiele aus der Sammlung seiner Werke" ausgeschlossen. Zweier dieser Romane, des "Orpheus" oder "Bambino" und des "Plimplamplasko", ist bereits oben gedacht worden". Den dritten, "Prinz Formoso's Fiedelbogen und der Prinzessin Sanzclara Geige, oder Geschichte des grossen Königs"97, den ich nicht habe lesen können, hat Musaeus ausserst ungunstig beurtheilt Der erste Roman, den Klinger in einer spätern, theils erweiterten, theils die grössten Anstössigkeiten tilgenden Umarbeitung unter den Titel "Sahir, Eva's Erstgeborner im Paradiese", jener Sammlum einverleibt hat, war "die Geschichte vom goldnen Hahn. Ein Beitrag zur Kirchenhistorie" . In der Form einer märchenhaften und allegorischen Erzählung, deren Schauplatz in den Orient verlegt ist, soll hier im Anschluss an jenen Satz, den Rousseau an die Spitze seines Emil gestellt hat , und mit ganz besonders starker Hervorhebung der Folgen, welche die entartete christliche Religion für die Menschheit gehabt habe, gezeigt werden, zu welcher Entsittlichung und Verderbtheit ein in der Einfalt des Naturzustandes lebendes Volk durch eine falsche Aufklärung und die künstlichen Verhälmisse

liche Dichterwelt eben so urban wie dieser, aber seelenvoller und zarter", heisst es welter: "Eben diese Lebendigkeit seines Geistes macht aber auch de Immoralität der darstellenden Werke Jacobi's so äusserst gefährlich. - In these lebt, athmet und gluht ein verführerischer Geist vollendeter Seelenschweigerd, einer grenzenlosen Unmässigkeit, welches trotz ihres edlen Ursprungs alle Geseut der Gerechtigkeit und Schicklichkeit durchaus vernichtet. - Der allgemeine Ton. der sich über das Ganze (des Woldemar) verbreitet und ihm eine Einheit des Colorits gibt, ist Ueberspannung: eine Erweiterung jedes einzelnen Objects der Liebe oder Begierde über alle Grenzen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Schicklichkeit ins unermessliche Leere hinaus". In Schleiermachers Rec. der Charaktenstiken und Kritiken (Erlanger Literatur-Zeitung 1501. 2, 1513 ff.; abgedruckt u Schleiermachers Leben etc. 4, 554 ff.) wird Schlegel vorgeworfen, er habe in seart Beurtheilung des Woldemar die moralischen Angelegenheiten des Menschen Jacobi vor das grosse Publicum gebracht, welches anderswo von A. W. Schlegel mit Recht hart und grausam genannt werde (in seiner Schrift über Burger). "Der ganze polemische Ton, den das als kritisch angekundigte Verfahren sehr bald annimmt, der Schein von Animositat, der von da an durch das Ganze hindurches und eine gewisse Einseitigkeit der Ansicht waren die naturlichen Folgen der Eingriffs in ein fremdes Gebiet". 95) Konigsberg 1809-16. 12 Bde . Neue Auflage Stuttgart und Tübingen 1542. 12 Bde. 16. 96) Vgl S. 54, 33; S 112, Anm. 4. - S. 112, Anm. 3; und dazu S. 56, 45. Nach den Erganzungs-Blatters zur Jenaer Literatur-Zeitung für die Jahre 1755-1500. 4. Jahrgang, Bd. 2. S. 126 soll die Satire im Plimplamplasko sich auch auf den bekannten Christoph Kaufmann beziehen. 97) Genf 1750. 2 Thle. 5. 95) In der allgemenne d Bibliothek 45, 1, 153 f. 99) O. O. 1755. S. 100) Vgl. Bd. 111 . 494.

der Civilisation herabeinken könne. Die mehr als frivole und läster-

liche Fabel von dem Ursprunge des Christenthums, die gegen den § 315 Schluss des Buchs vorgetragen wird 101, hat Klinger später unterdrückt. Der Zeit seiner ersten Abfassung nach (doch nicht in der neuen Bearbeitung) eröffnete diese Geschichte die Reihe sammtlicher eigentlich lehrhafter Romane Klingers, zu denen er auf einmal den Plan entwarf, und zwar so, dass jeder derselben ein für sich bestehendes Ganze ausmachte und sich am Ende doch alle zu einem Hauptzweck vereinigten 102. Sie sollten "des Verfassers aus Erfahrung und Nachdenken entsprungene Denkungsart über die natürlichen und erkünstelten Verhältnisse des Menschen enthalten, dessen ganzes moralisches Dasein umfassen und alle Punkte desselben berühren. Gesellschaft, Regierung, Religion, hoher idealischer Sinn, die sussen Traume einer andern Welt, die schimmernde Hoffnung auf reineres Dasein über dieser Erde sollten in ihrem Werthe und Unwerthe, in ihrer richtigen Anwendung und ihrem Missbrauche aus den aufgestellten Gemählden hervortreten." Diese müssten natürlich eben so vielseitig werden, als sie sich uns in der moralischen Welt durch ibren schneidenden Contrast auffallend darstellen. Daher nun der bloss scheinbare Widerspruch dieser Werke unter und gegen einander, welcher manchen Leser werde irre leiten können, und darum werde oft das folgende Werk niederzureissen scheinen, was das vorbergehende so sorgfältig aufgebaut habe. Beides sei hier Zweck und da uns die moralische Welt in der Wirklichkeit so viele verschiedene, oft bis zur Empörung widersprechende Seiten zeige, so habe eine jede, weil jede in der gegebenen Lage die wahre sei, so und nicht anders abgefasst werden müssen. Hier nun müsse die Erfahrung und nicht die Theorie das Urtheil sprechen; denn die Widersprüche selbst zu vereinigen, oder das Räthsel ganz zu lösen, gehe liber unsere Kräfte. Wie es librigens in der moralischen Welt bergehen sollte, habe der Verfasser nicht unterlassen anzuzeigen. Wahrheit und Muth seien des Mannes herrlichster Werth, und darum stelle der Verfasser den Menschen in diesen Werken bald in seiner glänzendsten Erhabenheit, seinem idealischsten Schwunge, bald wieder in seiner tiefsten Erniedrigung, seiner flachsten Erbärmlichkeit auf. so werde der Leser hier den rastlosen, kühnen, oft fruchtlosen Kampf der Edlen mit den von dem trugvollen bunten Götzen, dem

<sup>101)</sup> Sie brachte wohl hauptsächlich den Recens, in der allgemeinen d. Bibliotek 66, 1, 20 auf die Vermuthung, die Geschichte vom goldenen Hahn möge wohl eine Uebersetzung eines französischen Buchs von irgend einem Affen Voltaire's zein.

102) Wie er sich in einer der zweiten Ausgabe seiner Geschichte Raphaels de Aquillas angehangten Nachricht, die nuchher als Vorrede zu seinen Romanen überhaupt dem 3. Bde. der sammtl. Werke vorgesetzt wurde, aussprach.

§ 315 Wahne, erzeugten Gespenstern, die Verzerrungen des Herzens und des Verstandes, die erhabenen Traume, den thierischen, verderbten, den reinen und hohen Sinn, Heldenthaten und Verbrechen. Klagbeit and Wahnsinn, Gewalt und seufzende Unterwerfung, kurz die ganze menschliche Gesellschaft mit allen ihren Wundern und Thorheiten, allen ihren Scheusslichkeiten und Vorzügen: aber auch das in jedem dieser Werke bemerkte Glück der naturlichen Einfalt, Beschränktheit und Genügsamkeit finden. Allein endlich und m allerletzt würde der Verfasser doch, nach völliger Anerkennung der allgewaltigen ewigen Nothwendigkeit, seine verwickelten Dantel lungen auf die Fragen, von welchen er in der ersten ausgezangen. zurückführen müssen: Warum? Wozu? Wofur? Wohin? Fragen. auf welche über dem sonderbaren und sehaudervollen Schauplatze des Menschengeschlechts ein tiefes Sehweigen herrsche, das nichts beantworte, als unsere innere moralische Kraft, und auch sie selbet nur durch ihr Wirken. Von den zehn Romanen, die Klinger nach seinem "auf einmal entworfenen Plane" ausführen wollte, hat er acht wirklich vollständig und von einem, "das zu fruhe Erwachen des Genius der Menschheit", den Prolog und eine nicht unbedeutende Zahl von Bruchstücken geliefert. Jene erschienen alle im Laufe der neunziger Jahre 102: "Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt 19: "Ge schichte Raphaels de Aquillas" "Geschichte Giafars des Barme eiden" ; "Reisen vor der Sündfluth" 1971; "der Faust der Mogenländer" 100; "Geschichte eines Deutschen der neuesten Zeit" 100; "ier Weltmann und der Dichter" und "Sahir, Eva's Erstgeborner in Paradiese"". Die leitenden Ideen in den drei zuerst genannten Romanen, die zu ihrer Zeit viel Außehen machten 112, hat Klinzer selbst in der Vorrede zu der Geschichte Giafars angegeben. In allen acht hat sie ausführlich und in ihrer Beziehung auf einander durzu legen gesucht der Verfasser eines grossen. "Romanen-Literatur" überschriebenen Artikels in der Hallischen Literatur-Zeitung von 1805 113. Derselbe stellt dabei alle diese Romane Klingers nicht allein ihrem philosophischen Gehalte nach sehr hoch, sondem behauptet auch, es hindere nichts, sie als eigentliche Kunstwerke gelten zu lassen. In dieser Behauptung möchte ihm aber wohl chest so wenig beizupflichten sein, als das gerechtfertigt erscheidt, was

<sup>103)</sup> Alle, nebst den Bruchstucken aus jenem unvollendet gebliebenen Remassin den sammtlichen Werken Th. 3-10. 104) St. Petersburg (7.91-8. 105) St. Petersburg und Leipzig (793. 8. 106) St. Petersburg (7.91-9. 2. Thle. 8. 107) Bagdad (Riga) (1795. 8. 108) Bagdad (Leipzig (1797. 109) Leipzig (1798. 8. 110) Leipzig (1798. 8. 111) Let al. Leipzig (1798. 8. 112) Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Hamboldt 8-120-113) 2-100 ff.

r" gegen eine Bemerkung Jean Pauls" vorbringt, die dahin § 315 untete: in Klinger habe sich die dichtende und die bürgerliche Welt lange bekämpft, bis endlich diese siegend überwog. Vielmehr ird Jean Paul gewiss sowohl damit, wie mit dem Zusatz dazu leht allein gegen jenen Recensenten, sondern auch gegen den phluss der oben mitgetheilten Stelle aus "dem Weltmann und em Dichter", Recht behalten, dass nämlich Klingers Poesien den wiespalt zwischen Wirklichkeit und Ideal, anstatt zu versöhnen, har erweitern, und dass jeder Roman desselben, wie ein Dorfgeigentick, die Dissonanzen in eine schreiende letzte auflöse, wenn auch zweilen (in Giafar und andern) den gut motivierten Krieg zwischen läck und Werth der matte kurze Friede der Hoffnung oder ein ngen-Seufzer schliesse; dass aber ein durch seine Werke wie durch in Leben gezogenes Urgebirge seltener Mannhaftigkeit für den ergeblichen Wunsch eines frohern farbigen Spiels entschädige".

In den Romanen Jacobi's wie Klingers herrscht noch immer viel zu ohr die alte pragmatisch-lehrhafte Richtung vor, als dass dieselben für ine Gebilde einer frei schaffenden poetischen Kunst gelten könnten, den so wenig wird man diese Bezeichnung für einige andere, von vorgsweise humoristischem Charakter ansprechen dürfen, für den Roman, den v. Hippel auf seinen ersten und bessern folgen liess, die "Kreuzmad Querzüge des Ritters A bis Z", so wie für die hierher fallenden Lründungen Jean Pauls. Schon in jenem ersten Romane Hippels den Lebensläufen nach aufsteigender Linie"", sind nur einzelne Par-

<sup>115)</sup> In der Vorschule der Aesthetik 116) In 114) Sp. 152 f. 117) der 2. Ausgabe der Vorschule der Acsthetik: sammtl. Werke 11, 130. 8. 9. Ann. 17. 118) Vgl. dazu L. F. Huberts Recension über den Faust in der Jenaer Lit -Zeitung 1792. 3, 349 ff. (vermischte Schriften 2, 43 ff.). - Unter den Schriftstellern der neuesten Zeit hat, so viel mir bekannt geworden, keiner Magers Romanen mehr Ruhmliches nachgesagt als Schlosser in seiner Geschichte de is Jahrh. 4, 175; 7, 1, 25 ff.; 94 ff. Doch auch er setzt Klingers eigentwher Verdienst nur in das eines "lehrenden Erzahlers", der den Inhalt seiner Wirke ans dem reichen Schatze der mannigfaltigsten Welterfahrungen, aus umbuender Menschenkenntniss und aus grundlichen Studien geschopft hatte, und wh von dem eigentlich dichterischen Werth seiner Werke so gut wie ganz ab. hauger selbst war, wenigstens in seinen reifen Jahren, der l'eherzengung, dass Poosie in echter Moralitat aufgehen musste, dass sie von dieser gar nicht attent gedacht werden konnte, und dass die hohe moralische Kraft allein, wie billeiden, so auch den Dichter mache. Daher stand ihm auch immer Klopstock blenter so hoch. Vgl. besonders seine "Betrachtungen und Gedanken über Weshiedene Gegenstande der Welt und der Literatur", N. 151 und dazu N. 24; 50 wie Werke 8, 10; 9, 11. 119) Was oben S. 170 ff. zur allgemeinen Charakteri-ierung der humoristischen Romane der siebziger und nehtziger Jahre goagt worden, gilt auch insbesondere von dem besten darunter, von den "Leisensluton nach aufsteigender Linie" (vgl. S. 171, 9) Wenn die Geschweiter treis von

§ 315 tien von lebensvoller Gestaltung und von dem Geist echter Dichtung beseelt, das Uebrige (und dessen ist sehr viel) ist zum allergrößeten Theil von einem Inhalt, der nichts weniger als poetisch ist, und in eine Form gefasst, die sich über alle, selbst die einfachsten Regele künstlerischer Composition wegzusetzen scheint. Da Hippel in dem vertrauten Umgang mit Kant und durch Collegienheste von desser Zuhörern mit dem philosophischen System seines Freundes school näher bekannt geworden war, als dieser noch keins der grossen Hauptwerke, worin dasselbe ausgeführt ist, herausgegeben hatte, so benutzte er diesen geistigen Erwerb schon für sein Buch "über die Ehe" (1774) und sodann auch im ausgodehntesten Masse für die "Lebensläufe", so dass in diesen beiden Werken manche Stellen buchstäblich mit denen übereinkommen, die in Kauts auf die Kruik der reinen Vernunft folgenden Schriften stehen. Bei der Ungewisheit, in der man sich überall in Deutschland und selbst in Könige berg über den wahren Verfasser des Buchs über die Ehe und der Lebensläufe befand 120, war es daher nicht zu verwundern, wenn man Kant selbst entweder dafür hielt, oder ihm wenigstens einen wesentlichen Antheil bei der Abfassung beider Bütcher zuschrieh 121. Auch in dem zweiten Romane, den "Kreuz- und Querzügen des Ritters A bis Z"122, worin die Schilderung des Treibens der geheimen Gesellschaften oder der Orden in der damaligen Zeit den Hauptbestandtheil bildet, ist manches, namentlich in der Zeichnung einzelner Charaktere, vortrefflich ausgeführt und alles geistreich gedacht, aber fast noch formloser zusammengestellt als die Geschichte in den Lebensläusen, auch nicht minder mit Raisonnement, Declamationen. Predigten, Betrachtungen und Anspielungen überladen, so wie von

Hippel im Ganzen ersonnen war, so hatte er die darin auftretenden Personen der zum grössten Theil der unmittelbaren Wirklichkeit, und zwar dem Kreise seiner nachsten Verwandten oder ihm anderweitig genan bekannter Menschen entnomme sinnd in vielen Zugen, so zu sagen, nach dem Leben portrattert; eben so hat stieles aus seinen eignen Erlebnissen und aus dem Leben Anderer, namenthelt seiner Eltern, darin erzahlend verarbeitet (vgl. Hippels Selbsthiographie und die Noten dazu im letzten Theil seiner sammtlichen Werke, Berlin 1827 - 35. 12 Bde

120) Vgl. Bd. III, tob und dazu Hamanns Schritten 5, 292; 6, 66 f 65 (95; Fr. H. Jacobi's Werke 4, 3, 77; Briefwechsel Schillers mit Korner 2, 95, 46 Scheffner statt Scheffler zu lesen ist. 121) Es erschienen in öffentlichen Blattern Aufforderungen, dass sich ihr Verf. nennen mochte. Erst nach Happels Tode wurde die Sache ins Reine gebracht durch eine Schrift "Ueber das Antaschicksal des Verfassers des Buchs über die Ehe, der Lebenshaufer ete Konsberg 1797. S. von Borowski, einem der vertrautesten Freunde Hippels, und dass eine Erkharung Kants im Intelligenz-Blatt der Jemer Literatur-Zeitung von 179 N. 9 (vgl. dazu die Literatur-Zeitung von 1798). 1, 1174 (1) 122) Sie erschiede zu Berfin 1793, 94 2 fide. S.

allerlei Abschweifungen unterbrochen 123. Anderer Art sind die Mängel § 315 in Jean Pauls hierher gehörigen Schriften. Jean Paul'2, oder wie sein vollständiger Name war, Johann Paul Friedrich Richter wurde geboren den 21. März 1763 zu Wunsiedel im Fichtelgebirge, wo sein Vater Tertius an der Schule und Organist war. Da derselbe schon zwei Jahre darauf das Pfarramt zu Joditz, einem Dorfe bei Hof erhielt, so rührte der Einfluss, den auf das Gemüth des Knaben die eigenthümliche Natur der Umgebungen seiner Geburtsstadt hatte. weniger unmittelbar von derselben als von der Vorstellung her, die davon, in der Einsamkeit seines Dorflebens durch seine Phantasie ausgehildet, in seiner Seele fortlebte. Diese Jahre seiner Kindheit und seines Knabenalters lagen ihm in grösster Klarheit später beständig vor der Scele; er sehnte sich in sie sein Lebelang zurück. suchte immer die Wirklichkeit dieser Zeiten und die in denselhen gehabten Gofühle und Bilder sich gegenwärtig zu erhalten und in der Erinnerung neu zu durchleben, ja er konnte nicht milde werden, in seinen Werken unter den verschiedensten Einkleidungen stets auf thre Schilderung zurückzukommen, wie ihm denn auch als Dichter nichts besser gelungen ist als derartige Gemählde. Auf das väterliche Haus beschränkt und nach einem kurzen Besuch der Dorfschule auch von der Theilnahme an einem öffentlichen Unterricht ausgeschlossen, bekam er, wie er selbst erzählt hat, "von da an eine eigene Vorneigung zum Häuslichen, zum Stillleben, zum geistigen Nestmachen". Der Thätigkeitstrieb des Knaben konnte sich vornehmlich nur in geistigen Spielen äussern, die er mit unsäglicher Frende trich. Früh jedoch fleng er auch schon an sein Inneres zu beobachten und sich mit seinen Seelenzuständen zu beschäftigen. Interrichtet wurde er mit seinen Brüdern von dem Vater selbst; aler auch im Lernen blieb er mehr auf sich selbst gewiesen. So deissig er indess war, und so eifrig er sich mit dem Inhalt jedes

<sup>123)</sup> Von den öffentlichen Beurtheilungen, die bald nach der Ausgabe des mans erschienen, giengen die beiden mir bekannten, in der Jenaer Literaturiung (1791, 4, 509 ff.) und in der n. allgemeinen d. Bibliothek (28, 2, 549 ff.), der im Lob noch im Tadel zu weit.

124) Er hatte seine Selbstbiographie in aber 20 Jahre vor seinem Tode entworfen, und 7 Jahre vor demselben fleug wirklich an sie auszuarbeiten, kam aber nicht über die Schilderung seiner abenzeit hinaus. Diese bildet das erste Heft von Chr. Otto's durch E. Förster unligtem: Werk "Wahrheit aus Jean Pauls Leben", Breslau 1826—33. 8 Heften werk "Wahrheit aus Jean Pauls Leben", Breslau 1826—33. 8 Heften seen Werken von Rich O. Spazier, Neffen des Dichters". Leipzig 1833. B. de seineue, unveränderte Ausgabe als 64. 65. Bd. von J. Pauls sämmthom Werken Berlin 1835. 8; H. Döring, J. P. Fr. Richters Leben und Chaleri-tik. 2 Bde. Leipzig 1830. 32. 8; E. Forster, Derkwurdigkeiten aus dem ben von J. P. Fr. Richter. 4 Bde. Munchen 1863. 8

§ 315 Buchs bekannt zu machen suchte, dessen er habhaft werden kounte, so waren seine Kenntnisse und Fertigkeiten, als er zwolf Jahre zählte, für dieses Alter doch noch immer sehr mangelhaft. 1776 wurde sein Vater als erster Pfarrer nach dem Marktflecken Schwarzenbach an der Saale versetzt. Mit dieser Verbesserung der aussern Lage der Eltern gieng für den Sohn der Wunsch in Erfüllung, eine öffentliche Schule besuchen zu können; allein bald sah er sich in den Hoffnungen, die er auf sie gesetzt hatte, getäuscht: der Unterricht genügte seiner Wissbegierde nur kurze Zeit, und einen ihm gleich vorwärts strebenden Jugendfreund, nach dem er sich schon lange gesehnt hatte, fand er unter seinen Schulgenossen auch nicht. Was ihn den Mangel an geistiger Anregung und an Bildungsmitteln noch schmerzlicher empfinden liess, war die Schwierigkeit, Bucher zu erlangen. Besonders suchte der besorgte Vater alles von ihm entfernt zu halten, was damals in jenen Gegenden von deutschen Romanen und andern dichterischen Erfindungen der Neuzeit gangbar war und gelesen wurde: und doch war in dem Knaben schon das Verlangen nach Romanenlectüre sehr stark geworden, vornehmlich seitdem er den alten Robinson Crusoë kennen gelernt hatte. Er suchte sich indess von Büchern zu verschaffen, soviel ihm nur immer erreichbar war. Es traf sich für ihn glücklich genug, dass ihm endlich, noch bevor er das väterliche Haus verliess, eine ausgewählte Büchersammlung, die ein in der Nähe von Schwarzenbach angestelltet Prediger besass, theilweise zur Benutzung geöffnet wurde. Er las nun alles, fertigte von allem Auszüge an und legte damit den Grund zu der eigenthümlichen Art, wie er sein ganzes übriges Leben bindurch seine sich über alle Literaturfächer ausdehnende Lecture be trieb und die Früchte derselben in eigenen Excerptenbüchern um dereinstigen Gebrauch bei seinen eigenen schriftstellerischen Arbeiten zusammentrug 125. Auf diese Weise hatte sich der junge Richter bei seiner ausserordentlichen geistigen Begabung sehon einen für ein Alter ungewöhnlichen Schatz von Kenntnissen erworben, als er 1886 Ostern 1779 auf das Gymnasium zu Hof kam. Hier fand er zu. E Freunde, doch auch wieder so wenig einen Unterricht, wie er de wa Bedürsnissen des strebsamen Jünglings entsprach, dass er sich 1 25 Betreff seiner wissenschaftlichen Fortbildung weit mehr auf sein wieder aufgenommenen Selbststudien, als auf das verliess, was er 😘 🚄

<sup>125)</sup> Vgl über die Excerptenhefte aus seinem funfzehnten Jahre das Em von Spazier 1, 106 ff.; dazu über die Art, wie er seine Studienhefte und Arbeitbücher zu seinen spatern grossen darstellenden Werken einrichtete, daseile 5, 157 ff. Spazier berichtet uns auch, dass Jean Paul in seiner Jugend fast aus sogenannten Realkenntnisse nur aus der allgemeinen deutschen Bibliothek schepter

seinen Lehrern lernen konnte. Besonders verleideten ihm diese die § 315 alten Classiker und die Geschichte; an einigen unter den erstern, namentlich an Cicero und Seneca, fieng er erst auf der Universität an Geschmack zu finden, gegen die Geschichte behielt er lange geradezu einen Widerwillen und gewann ihr eigentlich nie ein recht lebendiges Interesse ab. Er war erst einige Wochen in Hof, als er plotzlich seinen Vater verlor. Dieser Schlag war für die Familie um so härter, als er binnen Kurzem ihre vällige Verarmung zur Folge hatte. Unser Richter war der älteste Sohn des Verstorbenen; von ihm kounte die Mutter mit ihren jüngern Kindern zuerst Unterstiltzung erwarten, wenn er, wie der Vater es gewollt, sich der Theologie widmete. Aber woher die Mittel dazu nehmen? Fürs erste schützten zwar noch die Eltern der Mutter, die in Hof ansässig waren, diese mit den Ihrigen vor dem bittersten Mangel, aber auch sie starben bald hinter einander. Ein Process mit fibelwollenden Verwandten verhinderte die Benutzung des ererbten Vermögens und minderte dasselbe so sehr, dass zuletzt für die richtersche Familie nichts übrig blieb. Zu diesem Aeussersten war es indess noch nicht gekommen, so lange der älteste Sohn das Gymnasium besuchte. Schon damals regte sich in ihm der Trieb zum geistigen Producieren, indem er sich in Aufsätzen und Abhandlungen von religiös-philosuphischem, sentimentalischem und verschiedenartig didaktischem Inhalt versuchte, oder bloss aphoristische Bemerkungen niederschrieb 136. Besondern Einfluss scheinen bereits um diese Zeit Hippels Werke und namentlich die "Lebensläuse" auf ihn gehabt zu haben, die nachher so entschieden auf die Richtung, die seine sehriftstellerische Thätigkeit nahm, einwirkten. Von andern unserer bedeutenden Schriftsteller aus den sechziger und siebziger Jahren scheinen ihm wenige näher bekannt geworden zu sein. Im Frühjahr 1781 bezog er die Universität Leipzig, um Theologie zu studieren. Ohne alle Empfehlungen und mit keinem Schulfreunde zusammentreffend, fand er sich in Leipzig bald einsamer und verlassener als jemals; bald nude er auch von den bittersten Nahrungssorgen bedrängt, da sich ihm keine Aussicht eröffnete, sich, wie er gehofft hatte, seinen Lebensunterhalt durch Privatunterricht zu erwerben. Indess verzagte er aicht so hald und begann seine Studien, indem er einige theologische Vorlesungen besuchte und daneben andere über Philosophie und Mathematik hörte. Wieder fand er nicht, wornach ihn so sehr verlangte, geistreichen Unterricht; und da es ihm auch an dem Um-Roug mit geistvollen Freunden fehlte, so wandte er sich aufs neue und eifriger als je zu den Bildungsmitteln, an die er sich zeitber

§ 315 vorzugsweise gehalten hatte. Er warf sich nun zunächst auf das Studium französischer und englischer Schriftsteller: vorzüglich beschäftigten ihn die Werke Rousseau's, die auf seine ganze Denkart einen grossen Einfluss ausübten; demnächst die englischen Satiriker und Humoristen. Diess hatte zur Folge, dass er sich in seinen Arbeitsbüchern immer mehr von philosophischen Denkübungen abwandte und sieh zur Abfassung von Schriften im Fach der schönen Literatur vorbereitete. Unterdessen ward seine äussere Lage von Tage zu Tage drückender; im Herbst 1781 war die völlige Verarmung seiner Mutter eutschieden; er gerieth in die ausserste Noth. und es dauerte von nun an beinahe zehn Jahre, bis er etwas sorgenfreier in die Zukunst schauen konnte. Der Entschluss war ihm nicht mehr fremd, die theologische Laufbahn aufzugeben und aberhaupt auf jede amtliche Wirksamkeit zu verziehten; er trat ihm näher, als er den Versuch machte, sich und seiner Mutter durch Schriftstellerei etwas zu verdienen. Nachdem er einen Anlauf dazu in einem Lob der Dummheit genommen, worauf ihn des Erasmus encomium moriae gebracht hatte, und wobei er sich die Schreibart des Seneca zum Muster nahm, dauerte es noch ein ganzes Jahr, bis er mit seinem ersten, aus verschiedenen satirischen Skizzen bestehenden Werkehen, den "grönländischen Processen", auftrat 1783. Das Honorar, das er für den ersten Theil erhielt, entschied seine Zukunft: er gab die Theologie nun wirklich auf und wollte fortan nur von Schriftstellerei leben. Allein die Aufnahme des zweiten Theils der Processe war nicht geeignet, ihm Hoffnung auf fernere gute Erfolge seiner schriftstellerischen Thätigkeit zu machen: diese Satiren blieben so gut wie unbeachtet oder wurden von der damaligen Kritik sehr wegwerfend behandelt. Gleichwohl gab er es nicht auf, an einer Fortsetzung derselben zu arbeiten; allein aller seiner Bemühungen ungeachtet fand er dazu keinen Verleger mehr. Er befand sich aufs neue in der grössten Noth, musste die letzte Hoffnung, sich länger in Leipzig zu halten, aufgeben, verliess diese Stadt, um nicht von seinen Gläubigern festgenommen zu worden. heimlich im Spätherbst 1784 und eilte nach Hof zu seiner Mutter zurück, wo ihn gleiche Noth erwartete. Bei seinem Entschlusses sich nur als Schriftsteller auszubilden und von seiner Feder zu lebenbeharrend, beschäftigte er sich in der ersten Zeit mit Ueber- und Durcharbeitung seiner neuen satirischen Aufsätze und wandte sichwie er schon früher gethan, an berühmte und einflussreiche Manuernamentlich an Herder, zu dem er vor allen andern Vertrauen gefasst hatte, um durch ihre Vermittelung einen Verleger zu gewinnen; aber wieder ohne den gewitnschten Erfolg. Eben so wenig gelang es ihm, bei Wieland die Aufnahme einiger Aufsätze in den deutschen

Merkur zu erwirken. Seine Lage war um so trostloser, da er auch § 315 a Hof seines angeblichen Atheismus, seiner auffallenden äussern Erscheinung und seines ganzen Lebens und Treibens wegen fast allsomein gemieden, ja angefeindet wurde, und da ein Schul- und Iniversitätsfreund, der Sohn begüterter Eltern, ungeachtet des besten Willens, ihm nur geringe Unterstützung konnte zukommen lassen. Endlich jedoch wirkte derselbe es bei seinem Vater aus, dass Richter on ihm zu Anfang des Jahres 1787 als Lehrer seiner jüngern kinder nach Töpen, einem einige Stunden von Hof gelegenen Dorfe, erufen ward. Allein die Lage in dem elterlichen Hause des Freundes surde für ihn bald so drückend, dass sie die volle Entwickelung iner in ihm schon früher keimenden Hypochondrie zur Folge hatte. arbeitete daher wenig oder gar nicht mehr an seinen neuen. chon in Leipzig begonnenen Satiren fort, obgleich sich ihm jetzt die ussicht auf den Druck derselben bot. Und wirklich kaufte ihm sch ein Buchhändler die Handschrift für ein freilich sehr geringes tonorar ab, liess sie aber dann noch zwei Jahre liegen, bevor sie eter dem Titel "Auswahl aus des Teufels Papieren" erschien (1789). chdem es ihm unterdessen auch geglückt war, einem sehr freiunigen satirischen, gegen das damalige Fürstenwesen und die ge-Shuliche Regierungsweise jener Zeit gerichteten Aufsatz in das von rchenholz herausgegebene "Journal für Länder- und Völkerkunde" nínahme zu verschaffen (1788), arbeitete er noch einige Aufsätze rasten Inhalts aus, die er wieder an Herder sandte. Statt in seine Jande, der damals in Italien war, gelangten sie in die seiner Gattin and erwarben Richtern sofort die Zuneigung dieser ausgezeichneten Frau und deren warme Theilnahme an seinem Schicksal. Dagegen blieh das Publicum nach dem endlichen Erscheinen der "Auswahl des Teufels Papieren" gegen dieselben eben so gleichgültig, wie sich gegen die "grönländischen Processe" gezeigt hatte". Unterdesen war der Aufenthalt in Töpen Richtern nach und nach so verleidet worden, dass er im Herbst 1789 seine Hauslehrerstelle aufsab und zu seiner Mutter nach Hof zurückkehrte, wo er jetzt, weil er sein Aeusseres änderte und sich in die gesellschaftlichen Formen weser schicken lernte, wenigstens in eine günstigere Stellung zu der Einwohnerschaft überhaupt und bald auch in nähere Verbindung mit nehrern Familien kam. Er blieb jedoch nur den Winter über in Hof; im Frühjahr 1790 übernahm er aufs neue ein Lehramt in Shwarzenbach, indem er die Kinder dreier Familien zu einer Privatschule vereinigte. Hier gestalteten sich seine Verhältnisse um

<sup>127)</sup> Die ersten wurden später, aber nur zum Theil, von ihm überarbeitet and in die "Palingenesien", 1798, aufgenommen

§ 315 vieles besser als in Topen; er kam jetzt zuerst in einen ununterbrochenen geselligen Verkehr mit mehrern wissenschaftlich gebildeten, ihm wohlwollenden Männern und schloss im Sommer des J. 1790 den Seelenbund mit seinem ihm sehon von der Schule und Universität her bekannten Christian Otto in Hof. Mit um so grösserer Freudickeit unterzog er sich beinahe drei Jahre lang dem Unterricht seiner Zöglinge. Seine schon früher gefasste Absicht, einen pådagogischen Roman zu schreiben, wurde bald zum festen Entschluss. Zuvor aber arbeitete er noch einige kleinere Sachen aus, satirische und komische Charakterbilder in Erzählungsform, worunter die Idylle "Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal" ihm am meisten gelang und ihn am unmittelbarsten zu seinen größern darstellenden Werken hinüberführte 100. Denn gleich nach der Vollendung des "Wuz" begann er seinen ersten Roman, "die unsichtbare Loge", bei dessen Ausarbeitung er indess bald seine ursprungliche Absicht, eine Erziehungslehre in dichterischem Gewande zu liefern, fast ganz aus den Augen verlor. Er führte ihn im Verlauf eines Jahres bis zum Ende des zweiten Theils und sandte ihn 1792 au K. Ph. Moritz nach Berlin, mit der Bitte, ihm einen Verleger dazu zu verschaffen. Diese Bitte gieng in Erfüllung, und das Honorar, welches dem Dichter für sein Werk geboten wurde, eröffnete ihm endlich die Aussicht auf ein sorgenfreieres Leben und auf Anerkennung im Publicum. "Die unsichtbare Loge. Eine Biographie von Jean Paul" erschien im folgenden Jahre 131. Mit freierem Gemuth und mit der besten Hoffnung des Gelingens legte er bereits im Herbst 1792 Hand an einen neuen Roman und führte ihn bis zur Mitte des Jahres 1794 zu Ende: "Hesperus, oder 45 Hundsposttage. Eine Biographie"132. Mit dem "Hesperus" begrundete Jean Paul eigentlich erst seinen schriftstellerischen Ruhm: "die unsichtbare Loge" hatte ihm bloss eine kleine Gemeinde von Verehrern gewonnen, der Hesperus vergrösserte sie gleich ausserordentlich und ganz vorzüglich in der Frauenwelt. Während der Ausarbeitung desselben fasste er auch schon den Entschluss, die "der unsichtbaren Loge" zu Grunde liegende Idee aufs neue aufzunehmen und zu ihrer höhern, reichern und lebensvollern Ausbildung in einem Werke, welches sein Hauptroman werden sollte, alles allmählig zu sammeln und vorzubereiten, was ihm äussere und innere Erfahrungen, Welt-

<sup>125)</sup> Aus dem Schluss des J. 1790 und dem Anfang des folgenden; gedruckt als Anbang zur "unsichtbaren Loge" 1793. 129) Vgl. seine sammtlichen Werke 1. S. XXXI. 130) An die Ausarbeitung des noch fehlenden dritten ist Jean Paul nie gegangen. 131) Berlin 1793. 2 Thie. 5. 132) Berlin 1795. 4 Heftlein. 8

kenntniss und Studium zusühren wurden, unterdessen aber sein Dar- § 315 stellungstalent an weniger umfassenden Vorwürfen zu üben. So entstanden, nachdem Jean Paul im Frühighr 1794 sein Lehrerverhältniss In Schwarzenbach aufgegeben hatte und wieder in Hof lebte, von Zeit zu Zeit aber auch in Baireuth bei einem neu gewonnenen Freunde verweilte, das "Leben des Quintus Fixlein"13, eine dem Wuz" ähnliche idvllische Darstellung, der mehrere kleinere Sachen, theils sentimentalen theils humoristischen Inhalts, beigesellt waren, die "biographischen Belustigungen unter der Gehirnschale einer Biesin'(121 und die "Blumen», Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand. Tod und Hochzeit des Armenadvocaten Siebenkäs"12, einer ciner besten Romane. Im Frühling 1796 erhielt Jean Paul mehrere Briefe von Frau von Kalb 156, die, enthusiastisch für ihn eingenommen, eine persönliche Bekanntschaft zu machen wunschte und ihn dringend einem Besuche Weimars aufforderte. Als er dieser Einladung in Sommer gefolgt war, übertraf die Aufnahme, die er in Weimar rährend eines mehrwochentlichen Aufenthalts, besonders bei den rauen und bei Männern wie Herder, Wieland und Knebel fand, eine külinsten Erwartungen. Er fühlte sich in diesen Kreisen "ganz ducklich"; er meinte, er habe "in Weimar zwanzig Jahre in wenigen Vagen verlebt, und seine Menschenkenntniss sei, wie ein Pilz, mannesoch in die Höhe geschossen". In Frau von Kalb glaubte er ein Weib gefunden zu haben, "wie keines, mit einem allmächtigen derzen, mit einem Felsen-Ich, eine Woldemarin", die "Titanide", he or zum Urbild seiner Linda im Titan nahm. Zu Goethe und in Jena zu Schiller kam er damals in kein näheres Verhältniss, und toch weniger konnte sich ein solches zwischen ihm und ihnen paterhin bilden, nachdem Jean Paul bald nach seiner Heimkehr urch eine schriftliche Aeusserung über Goethe, die derselbe wieder fuhr, einen Angriff auf sich in den Xenien hervorgerufen hatte 137. r dachte jetzt gleich an seinen Hauptroman, den Titan, zu gehen, land jedoch bald wieder davon ab und schrieb zunächst eine neue Ivile, "den Jubelsenior"128, sodann "das Kampanerthal, oder über le Unsterblichkeit der Seele" 130 und verschiedenes Andere. Mit eginn des Sommers 1797 fieng er endlich an den ersten Band des Titan" auszuarbeiten; unmittelbar darauf machte er die Bekannt-

<sup>133)</sup> Baireuth 1796. S. 134) 1 Bdchen. Berlin 1796. S. 135) Berlin 1864. 3 Bde. S. 136) Vgl. § 304, Ann. 24 und die Grenzboten 1859, Nr. 22, 121 ff. 137) Was Spazier (der. um seinen Helden mehr zu erheben, ochhes sittliche Natur und kunstlerisches Streben um so gehässiger angreift und tratzusetzen sucht) gerade hieruber 4, 31 ff. berichtet und dazu in der Note anhrt, 18t zu verbessern aus Boas' Buch, Schiller und Goethe im Xenienkampf 212. 138) Leipzig 1797. S. 139) Erfurt 1797. S.

§ 315 schaft mit einer jungen und schönen geschiedenen Frau, Emilie von Berlepsch 110, die nicht minder wie Frau von Kalb für den Dichter schwärmte und ihm ebenfalls Zuge zu dem Bilde eines der vornchmsten weiblichen Charaktere in seinem grossen Roman (zu der Liane) gelieben hat. Sie war es auch vorzüglich, die ihn bestimmte, nach dem Tode seiner Mutter im Herbst 1797 nach Leipzig zu ziehen. als sie ihm dahin zu folgen versprach. Seine Aufnahme in dieser Stadt stand hinter der, die ihm in Weimar widerfahren war, in nichts zurück. Indess sagte ihm das dortige Leben doch auf die Länge so wenig zu, dass er, nachdem er die "Palingenesien" vollendet, im Frühjahr und Sommer 1798 kleine Reisen nach Hof, Dresden. Halle, Halberstadt (zu Gleim) und Gotha gemacht hatte, im Herbst, als eben ein nüheres Verhültniss zwischen ihm und Fr. H. Jacobi angeknupft war, sich nach Weimar übersiedelte, wohin ihn ganz vorzüglich die Liebe zu Herder zog. Er fühlte sich hier in der ersten Zeit höchst glücklich, zumal in dem Verkehr mit Herder und dessen Gattin. Neben seinem grossen Roman schrieb er mehrere kleinere Sachen, wie er deren auch späterhin in grosser Anzahl für Zeitschriften und Taschenbücher lieferte. Als ihm der Aufenthalt in Weimar durch die dortigen Verhältnisse nach und nach immer unbequemer ward, verweilte er öfter an den Höfen zu Gotha und Hildburghausen; von dem letztern erhielt er nun auch 1799 den Titel eines Legationsraths. Im Frühling 1800 gieng er nach Berlin; der Empfang und der Umgang, die er dort faud, bestimmten ihn, einge Monate später in dieser Stadt seinen Wohnsitz zu nehmen. Bald verlobte er sich hier mit der Tochter eines hochgestellten richterlichen Beamten, heirathete sie im nächsten Frühjahr, blieb indess nicht länger in Berlin, sondern zog mit seiner jungen Gattin nach Meiningen, wo er im Sommer 1802 den "Titan" beendigte". Bereits während der Ausarbeitung der letzten Theile hatte er einen neuen grossen Roman, "die Flegeljahre", angefangen und bis a dessen Abschluss im Frühling 1505140 auch noch seine "Vorschalt der Aesthetik, nebst einigen (fingierten) Vorlesungen in Leipzig aber die Parteien der Zeit", ausgenrbeitet, unterdess 1503 Meiningen wieder verlassen und Coburg zu seinem Wohnort gewählt, der auch diess nach kaum einem Jahre (im Sommer 1804) wieder mit

145; Vgl A Henneberger, J. Pauls Aufenthalt in Meiningen. Meiningen

<sup>140)</sup> Geb von Oppel, geb. zu Gotha 1757, gest. zu Schwerin 1800. Se machte sich auch als Schriftstellerin bekannt, vgl. Jordens 5, 736 ff 111 tiera und Nurnberg 1798. 2 Bdchn. 5. 142) Er erschien in vier Banden und mit zwei Bandehen eines "komischen Anhangs" dazu Berlin 1800–1801. 5—143) Tubingen 1804 f. 4 Thle. 8. 144) Hamburg 1804. 3 Abtheilunger

Baircuth vertauscht, wo er fortan wohnen blieb \*\*. Ein Streit, in § 315 welchen er unmittelbar nach seiner Niederlassung in Baireuth wegen des Zueignungsschreibens vor seiner Vorschule der Aesthetik an den Herzog von Gotha mit der philosophischen Facultät in Jena gerieth. veranlasste ihn zur Abfassung seines "Freiheitsbüchleins"117, worin er denselben Freimuth, mit dem er später unter der napoleonischen Herrschaft " das Wort führte, das damals in Deutschland herrschende Censurwesen bekämpste. In der nächsten Zeit schrieb er seine Levana, oder Erziehungslehre", sodann "des Feldpredigers Schmelzle Reise"130, "Katzenbergers Badereise"131, das "Leben Fibels" etc. 102, nebst verschiedenen Recensionen für die Heidelberger Jahrbücher und viele Aufsätze für Journale und Taschenbücher. Im Jahre 1508 war ihm von dem Fürsten Primas (Karl von Dalberg) ein Jahrgehalt von tausend Gulden angewiesen worden, dessen Fortzahlung er sich nach Auflösung des Rheinbundes nur erst nach vielen vergeblichen Bemthungen bei dem Könige von Baiern zu erwirken vermochte. Während der letzten zehn Jahre seines Lebens in denen er von grössern Werken nur noch "den Kometen, oder Nikolaus Marggraf", einen unvollendet gebliebenen komischen Roman, schrieb 153, genoss er lange alle Freuden eines glücklichen Familienvaters und auf seinen Reisen, die er alljährlich nach verschiedenen Gegenden und Städten Deutschlands zu machen pflegte. Viele glanzende Triumphe als einer der geseiertesten vaterländischen Dichter, bis ihm im Spätherbst 1821 der Tod seinen einzigen Sohn raubte. Dieser Schlag traf ihn so furchtbar, dass er bald zu kränkeln begann und die schnelle Abnahme der Kräfte ihm immer Malabarer wurde. 1822 verlebte er noch fünf schöne Wochen in Dresden. Indem er sich zuletzt bei aller Hinfälligkeit noch mit den bereitungen zur Herausgabe seiner sämmtlichen Werke'' be-"häftigte, starb er am 14. November 1525. Von seinen schon aus der ersten Hälfte der Neunziger stammenden Werken, der "unsichtbaren Loge" und dem "Hesperus" zeigt die erstere die humo-

<sup>116)</sup> Vgl. E. C. v. Hagen, uber J. Pauls Aufenthalt in Bayreuth und seine Lieblings-Platze. 2. Aufl. Bayreuth 1863. S. 117; Tübingen 1865. S. 118; Besonders in den "Dammerungen für Deutschland", Stuttgart 1809. S.

<sup>140)</sup> Braunschweig 1807 2 Bdchn. S. 150) Stuttgart 1808. S. 151) Heidelberg 1809. 2 Bde. S. 152) Nürnberg 1812. S. 153) Berlin 1820-22. 3 Bde. S. 154) Seine "sämmtlichen Werke" erschienen in 60 Buden zu Berlin 1826-28. S.; dazu sein "literarischer Nachlass" in 5 Banden, Berlin 1830-38. S.; eine 2. Auflage in 33 Bunden, Berlin 1840-42. S.

<sup>155</sup> Von den Beurtheilungen "der unsichtbaren Loge" ist die in der Jenaer Lieratur-Zeitung von 1795. 2, 161 ff. im Ganzen sehr flach; nicht viel besser die von Koigge in der neuen allgemeinen d. Bibliothek 11, 2, 316 ff. 156) Auch den "Hesperus" zeigte Knigge an, auf den alles passe, was über jenen ersten

§ 315 ristische Darstellung auch noch zu sehr mit lehrhaften Bestandtheiler versetzt und beschwert, letzterer einen unversöhnt gebliebene Widerstreit zwischen einem witzsprudelnden, in Vergleichen un Metaphern schwelgenden Humor und einer bald verstiegenen bal weich verschwommenen Sentimentalität, und dabei ist hier wie der eine so auffallende Formlosigkeit 157 in der Gesammtcomposition wie in der Behandlung fast jedes einzelnen Theils, dass diese Werke schon dadurch für ein feineres ästhetisches Gefühl eher etwas Abstossendes als Anzichendes haben 158. — Nur ein Roman, und zwar auch ein humoristischer, von dem aber vor der Mitte der Neunzger

Roman gesagt sei. Bei weitem gediegener und geistvoller ist die Recensies über den "Hesperus" in der Jenaer Literatur-Zeitung von 1795. 4, 417 ff. (Sie ist von Fr. Jacobs; vgl. Boas, Xenienkampf 1, 66). Das Gute und Vortreffliche deues Romans ist mit vollster Anerkennung hervorgehoben, aber auch die Schattenseiten sind nicht verdeckt. In Betreff dieser wird bemerkt: manche Beschreibungen seien allzu gesucht und Veranlassungen zu hohen Gefühlen und Ruhrungen, wie es scheine, allzu geffissentlich herbeigezogen. Es werde doch fast gar zu viel in diesem Buche geweint, und selbst die reiche l'hantasie des Verf habe in des ruhrenden Schilderungen eine gewisse ermudende Einformigkeit nicht vermeiden konnen. Ueberhaupt aber gleiche dieser Roman einem Waldstück, in welchen das uppige Buschwerk viele der schönsten Baumgruppen und Aussichten verstecke Diess gelte von der Geschichte, den Schilderungen, der ganzen Art des Ausdrucks und selbst von einzelnen Worten. Diese Ueppigkeit in dem Nebenwerke mogt wohl auch vorzüglich Schuld sein, dass so viele der handelnden Personen wie die Schatten einer Zauberlaterne vorüberziehen und nur eine Seite ihres Korpen zeigen, dass die Umrisse oft schwanken etc. Endlich scheine es auch, als ob so mancher Auswuchs nicht durch das uppige Treiben des Humors hervorgestosen. sondern absichtlich als ein Beweis desselben angebracht worden sei. - Wie Gorthe und Schiller über den eben erschienenen Hesperus und über dessen Verfasser. 20 sie ihn persönlich kennen gelernt, urtheilten, ist in ihrem Briefwechsel 1, 150 157) Wie wenig Jeso 161 f; 170; 2, 59; 73; 75; 3, 211 f. nachzulesen. Paul der aussern Kunstform poetischer Darstellung Herr war, oder wie sent " es zu werden vernachlassigte, ergibt sich u. a. auch daraus, dass, als er (700 bei einem gewissen Anlass ein Gedicht in Versen ablassen sollte, er stat desen lieber ein Thema wahlte, das sich in Prosa behandeln liess, und bekannte. ware nicht im Stande. Verse zu machen; und dass er zwar 1805 zu einem beitspiel zwei Gesangchore dichtete, diese aber in freien reimlosen Versen abfaute (vgl. Spazier a. a. 0, 2, 201; 5, 52). 1551 Den Grundzug seines poetnehen Charakters, wie er durch alle seine Romane geht, bezeichnet Jean Paul seine ganz vortrefflich in einem Briefe an Knebel aus dem Jahre 1807 (Knebelt bierarischer Nachlass 2, 125) mit den Worten: "die zwei Brennpunkte meiner nattschen Ellipse, Hesperus-Ruhrung und Schoppens (eines humoristischen Hange charakters von seiner Erfindung, Wildheit, sind meine ewig ziehenden Punkte und nur gequalt geh' ich zwischen beiden, entweder bloss erzahlend oder bloss philosophierend, erkaltet auf und ab". Vgl. noch K Ch Planck, Jean Pauls Inchtung im Lichte unserer nationalen Entwickelung. Ein Stück deutscher Kultur geschichte. Berlin 1867. S.; J. L. Hoffmann, Vortrage über J. Paul im Album des literar. Vereins in Nurnberg 1864. 8. 55 -209

bloss die erste Hälfte erschien, die "Reise in die mittäglichen Pro- § 315 vinzen von Frankreich", von Moritz August von Thümmel ist von allen eben berührten Mängeln und Gebrechen fast ganz frei geblieben und gehört, namentlich seiner Darstellungsform nach, zu den ausgezeichnetsten Werken unserer Prosaliteratur. Thümmel. 1738 auf dem Rittergut Schönfeld bei Leipzig geboren, kam, nachdem er durch häuslichen Unterricht dazu vorbereitet worden, 1754 auf die Klosterschule nach Rossleben in Thüringen und gieng von da zwei Jahre später nach Leipzig, um die Rechte zu studieren. Seine Neigung zur schöuen Literatur aber, besonders auch durch Voltaire's Schriften geweckt und genährt, zog ihn mehr in Gellerts Vorlesungen als in die der juristischen Lehrer. Bald kam er, ausser mit Gellert selbst, mit Rabener, mit E. v. Kleist, der damals in Leipzig stand wu und mit Weisse in nähere freundschaftliche Verbindung. Am engsten schloss er sich an Weisse an, der für seine ganze Lebenszeit sein vertrautester Freund und literarischer Rathgeber wurde. 1761 trat Thummel als Kammerjunker in die Dienste des damaligen Erbprinzen, nachherigen Herzogs von Sachsen Coburg. Er fieng nun seine Schriftstellerei damit an, seinem Freund Weisse Beiträge zur Bibliothek der schönen Wissenschaften zu liefern, trat indess bald mit einer eigenen dichterischen Erfindung auf, einem komischen Heldengedicht in Prosa, "Wilhelmine, oder der vermählte Pedant welches mit allgemeinem Beifall aufgenommen, in mehrere Sprachen übersetzt wurde und dem jungen Dichter schnell einen Namen in Deutschland machte. Nach dem Tode des regierenden Herzogs von Coburg wurde Thümmel von dessen Nachfolger zum Geheimen Hofrath und 1768 zum wirklichen Geheimenrath und Minister befordert. In der pächsten Zeit schrieb er die "Inoculation der Liebe. Eine Erzählung in Versen"181. In demselben Jahre, in welchem dieses Gedicht erschien (1771), reiste er in Angelegenheiten seines Hofes nach Wien und das Jahr darauf in Gesellschaft eines Jungern Bruders und dessen Gattin nach Holland und Frankreich. 1774 wiederholte er in derselben Gesellschaft diese Reise, dehnte sie abor diessmal bis nach Ober-Italien aus und kehrte erst 1777 nach Deutschland zurück. Diese Reise entweder in Sterne's oder in Chapelle's Manier zu beschreiben, scheint er früh den Gedanken gelasst zu haben; aber erst viele Jahre später führte er ihn auf eigenthümliche Weise in seinem Reiseroman, dem Hauptwerk seiner schriftstellerischen Thätigkeit, aus. Unterdessen hatte er 1776 von

§ 315 einem alten Juristen in Leipzig, der ihn während seiner Studienzebesonders lieb gewonnen, ein nicht unbeträchtliches Vermögen geert und einige Jahre darauf heirathete er die reiche Wittwe sein jüngern Bruders, so dass er fortan in Coburg das gastlichste und angenehmste Haus für Einheimische und Fremde machen konute. Allein manche unangenehme Erfahrungen, die er in seiner amtlichen Stellung gemacht zu haben glaubte, veranlassten ihn 1783, aus seinen bisherigen Verhältnissen zu scheiden und sich von Coburg wegzubegeben. Er lebte nun theils in Gotha, theils auf seinem Gute Sonneborn. Nachdem er lange sich von aller Schriftstellerei entfernt gehalten, wandte er sich ihr wieder zu, um in ihr Trost und Zerstreuung zu finden, als zu sehr bedeutenden Verlusten an seinem Vermögen auch noch manche traurige Familienereignisse kamen. Er begann seinen Roman, "Reisen in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahre 1785 bis 1786", den er in zehn Theilen ausarbeitete, mit oft jahrelangen Unterbrechungen, so dass die beiden ersten bereits 1791 und der letzte erst 1805 162 erschienen. Er hatte als Verfasser verborgen bleiben wollen, bald wurde er aber alsolcher bekannt, bewundert und in Zeitschriften und Briefen berühmter Zeitgenossen georiesen. Er lebte in dieser Zeit bald in Gotha oder auf seinem Gut, bald in Altenburg bei einem Bruder oder in Thüringen bei seiner verheiratheten Tochter. Oester serweilte er auch wieder in Coburg. 1503 reiste er aufs neue nach Holland und Frankreich, 1507 besuchte er zum erstenmal Berko. Als er im Sommer 1817 in Coburg dem Vermählungsfest eines fürst lichen Paares beiwohnte, erkrankte er und starb in der Mitte des Octobers 163. In seinem Roman wechselt die Prosarede oft mit längern und kürzern Versstellen ab. Von der erstern, die in jeder Zeile den feingebildeten Weltmann beurkundet, hat Jean Paul" kaum zu viel gesagt, wenn er Thimmel den Ruhm der schonster (sinnlichen), oft ganz homerisch verkörperten Prosa vielleicht um mit wenigen, wie namentlich mit Goethe und Sterne, theilen last. Weniger geneigt mochte man sein, die Verse, ungeachtet aller Eleganz, die sich in der technischen Behandlung, und ungeachtet aller zierlichen Gewandtheit, die sieh in dem oft sehr verschlungenen Periodenbau zeigt, in dem Grade vortrefflich und bewundernswarden zu finden, wie sie Lichtenberg fand 165. In den kritischen Zeitschriften

<sup>162)</sup> Leipzig. S. 163) Thummels sammtliche Werke erschienen in Banden. Leipzig 1811—19 S.; neue Ausgabe 1820 f.; dann auch in Steresaylausgaben, Leipzig 1839 und 1844, beidemal in 8 Banden. 16. 1645 in der Vorschule der Aesthetik: sammtliche Werke 42, 156 f. 165) Vgl. Jordens 5 188

urden gleich die ersten Theile des Romans mit ausserordentlichem § 315 sifall begrüsst. Von dem ersten und zweiten Theil bemerkt chatz 166 u. A.: Thummel gebe hier ein vortreffliches Werk, aus dem zendliche Kraft der Phantasie neben reifem männlichem Verstande uchte, an dem die wahre Lebensweisheit und die Grazien selbst om Dichter geholfen zu haben schienen. Nicht minder anerkennend nd den Geist und innern Gehalt des Werks aus einem Gesichtsinkt wilrdigend, der ihn über das höchst Schlüpfrige mancher darstellten Scenen nicht wegsehen liess, sprach sich Fr. Jacobs 167 über n dritten bis funften Theil aus 'de. Indessen eine so ausgezeichnete telle auch Thümmels Reise unter allen unsern humoristischen omanen einnimmt, so ist doch auf der andern Seite in den dargeellten Begebenheiten und Auftritten so manches, was ein unverrbenes sittliches Gefühl zu sehr verletzen muss und einer leicht rezündlichen Phantasie zu gefährlich werden kann, um sich durch dem Ganzen zu Grunde liegende Tendenz als nothwendiges Attel zur Erreichung höherer Kunstabsichten vollständig rechtferen zu lassen. Erst in der zweiten Hälfte heht sich der sittliche shalt: hält man sich dagegen vorzugsweise an die ersten Theile. wird man das Urtheil Schillers, der nur diese hat lesen konnen. or seine Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung thrich, night nur begreiflich finden, sondern ihm auch grossentheils distimmen milssen. Es fehle, heisst es in dieser Abhandlung 169, leser Reise an ästhetischer Würde, und sie werde dem Ideal ezenüber beinahe verächtlich; indessen sei es natürlich und billig. and er wisse aus eigener Erfahrung, dass der thummelsche Roman dit grossem Vergnitgen gelesen werde. Denn da er nur solche forderungen beleidige, die aus dem Ideal entspringen, die folglich on dem grössten Theil der Leser gar nicht, und von den bessern trade nicht in solchen Momenten, wo man Romane lese, aufgeworden werden, die übrigen Forderungen des Geistes und - des Arpers hingegen in nicht gemeinem Grade erfülle, so müsse und werde er mit Recht ein Lieblingsbuch unserer und aller der Zeiten bleiben, wo man åsthetische Werke bloss schreibe, um zu gefallen, und bloss lese, um sich ein Vergnügen zu machen.

<sup>166)</sup> In der allgemeinen d. Bibliothek 108, 2, 343 ff. 167) In der nach in der allgemeinen d. Bibliothek 25, 2, 428 ff. 168) Vgl. auch A. W. Schlegel in the tottinger gel. Anzeigen 1796, St. 69 und dazu im Athenaum 2, 2, 349 ff. Amtliche Werke 10, 52 ff.; 12, 51 f.). Andere in Zeitschriften und anderwarts welchtenberg, Klinger, Fr. Jacobs, Garve etc., sind theils wiedergegeben theils Wert hei Jordens 5, 68 ff. 169(8, 2, 124 f. Godeke 10, 478.)

## \$ 316.

Die Nachbildung der metrischen Formen fremder poetischer Meisterwerke in sinngetreuen Uebersetzungen und die Dichtungen aus Goethe's zweiter Periode batten zwar den Anfang dazu gemacht, auf praktische Weise die vaterländische Poesie dem rohen Naturalismus /u entreissen, in den sie sich nach und nach verirrt hatte, und sie auf den Weg gebracht, sich zur schönen Kunst zu veredeln. Aber erst als die unterdess zur Mündigkeit herangereifte deutsche Wissenschaft ihr die Hand bot, um sie auf diesem Wege zu leiten. Dichter und Publicum über das eigentliche Wesen, die Bestimmung und die Würde wahrer Kunst zu verständigen, jenen und diesem den rechten Werth der poetischen Kunst des Alterthums und der Neuzeit sammt ihrem Unterschiede zum Bewusstsein zu bringen und damit anch erst der Nation deutlich zu machen, was sie an Goethe's neuen Schöpfungen in ihrer schönen Literatur bereits besass, war die Zeit gekommen, wo unsere neuere Dichtung als schöne Kunst ihren Höhepunkt erreichen sollte. Um diess Verhältniss der Wissenschaft zu unserer schönen Literatur in seinen erfolgreichen Wirkungen näher bezeich nen zu können, haben wir zunächst den Standpunkt anzudeuten, soll dem sich die Philosophie des Schönen und der Kunst oder die Aesthetik im Anfange der Neunziger befand, und sodann anzugeben. welche Fortschritte um dieselbe Zeit die Geschichtswissenschaft, namentlich in der Erforschung und Darstellung literargeschiehtbeuer Gegenstäude und Verhältnisse gemacht hatte.

1) Von den verschiedenen Hauptzweigen in der Philosophie steht zu der Dichtung die Aesthetik im nächsten und unmittelbarsten Beruge. Sobald sich diese in Deutschland selbständig zu einer wissenschaftlicher Form auszubilden begann, gewann sie auch, wie sieh oben zeigte', vermittelst der aus ihr abgeleiteten Dichtungstheorien Eintluss auf die Neugestaltung unserer schönen Literatur. Allein bei ihrer eigenen Entwickelung als philosophische Wissenschaft dem Gehalt und der Form nach in dem Kreise festgehalten, innerhalb dessen sieh daphilosophische Denken überhaupt bei uns bis zu der Zeit bewegte wo Kant mit seinem ausgebildeten System nach und nach hervortste.

<sup>§ 316. 1)</sup> Zu dem, was oben an verschiedenen Stellen, besonders Bi III 172-175; 332-343 und Bd. IV, Sf. über den Gang der philosophischen Bibliog be Deutschland von Wolff bis zu Kant, so wie über die Principien der Aesthetik und die aus ihr abgeleiteten Dichtungstheorien bemerkt worden ist, vgl. den mit einer Tebersicht über die Geschichte der Aesthetik von Baumgartens Zeit an beginnere den sehr ausführlichen Artikel "Revision der Aesthetik in den letzten Decemmen des verflossenen Jahrhunderts" in den Erganzungs-Blattern zur Jenaer Literatur-Zeitung für die Jahre 1785-1800. 5. Jahrgang, Bd. 2. N. 109 ff.

war sie weder in der Schule Wolffs durch Baumgarten und seine § 316 Nachfolger, noch unter der Behandlung der Anhänger der Erfahrungsphilosophie, noch auch bei den Eklektikern so weit vorgeschritten, dass sie wirklich bis zur Auffindung des Begriffs des Schönen in seiner absoluten Gültigkeit und somit zu einem Princip gelangt wäre, von dem aus sie sich zu einer echten Philosophie der Kunst hätte entfalten können. Ein solches Princip ist auch in Kants Schrift "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabeneu" (1764), noch gar nicht gefunden, ja es ist hier noch nicht einmal darnach gesucht worden. Denn wenn in dieser Schrift auch sehon Keime seiner in der Kritik der Urtheilskraft begründeten und entwickelten Sätze durchblicken, so hat Kant hier doch seinen Gegenstand vorzugsweise nur unter dem anthropologischen Gesichtspunkte aufgefasst und, wie schon von Hamann' bemerkt wurde und worauf auch der Titel hinweist, "sieh mehr das Auge eines Beobachters als Philosophen zugeeignet." Er handelt nämlich in vier Abschnitten "von den unterschiedenen Gegenständen des Gefühls vom Erhabenen und Schönen", "von den Eigenschaften des Erhabenen und Schönen am Menschen überhaupt", "von dem Unterschiede des Erhabenen und Schönen in dem Gegenverhältniss beider Geschlechter" und "von den Nationalcharakteren, insofern sie auf dem unterschiedlichen Gefühl des Erhabenen und Schönen beruhen." So fand auch Goethe' darin zwar eine recht artige Schrift, voll allerliebster Bemerkungen über die Menschen, nur sollten die Worte schon and erhaben auf dem Titel gar nicht stehen und in dem Büchelchen selbst seltener vorkommen. Die nach meinem Dafftrhalten geistreichste und der Wahrheit am nächsten kommende Bestimmung der Begriffe der Schönheit und der Kunst, die vor dem Jahra 1790 gefunden wurde, ist in einer Schrift von Moritz' ent-

<sup>21</sup> In seiner Auzeige der Schrift in der Konigsberger Zeitung (Schriften 5, 260 ff.,. 3: Briefwechsel mit Schiller 1, 108. 4) K. Ph. Moritz, geb. 1757 zu Hameln, sollte nach dem Willen seiner in durftigen Umstanden lebenden Filtern Hutmacher werden, verliess aber schon im vierzehnten Jahre seinen Lehrruenter und gieng nach Hannover, wo er, mit Armuth kampfend und auch ohne settgelten Fleiss, die Schulen besuchte. Er wollte dann in Erfurt Theologie studierea, gab dieses Studium aber bald wieder aut, wandte sich nach Leipzig, um Scharpieler zu werden, wozu er sich gar nicht eignete, trat nun in die Bruder-Tomondo zu Barby, fasste nach einiger Zeit wieder Neigung zum Studieren und land auch soviel Unterstutzung, dass er zwei Jahre lang die Universität Wittenbeig bearchen konnte. Von hier gieng er nach Dessau zu Basedow, verließ diesen educh hald wieder und wurde nun 1775 als Lehrer am grossen Waisenhause in Potadam angestellt. Von hier aus wünschte er zu einem l'farramt berufen zu Berden, und da sich dieser Wunsch nicht erfullen wollte, verdusterte sich sein bemuth so sehr, dass or dem Wahnsinn nahe kam. Seme Lage und Stimmung

§ 316 halten, an deren Abfassung in gewisser Art auch Goethe Antheil hatte, da sie während des Aufenthalts beider Männer in Rom' aus ihren Unterhaltungen hervorgieng. In dieser Schrift "Ueber die bildende Nachahmung des Schönen", die gleich nach ihrem Erscheinen auch Schillers Aufmerksamkeit erregte und auf seine kunstphilosophische Ausbildung vor seiner Bekanntschaft mit Kapts Schriften nicht ohne Einfluss war!, ist zwar auch nur der Grundsatz für die Künste aufgestellt, dass sie die Natur nachahmen sollen, aber in einem ungleich höhern und der Kunst würdigeren Sinne, als dieses früher, wenn man nicht Lessing ausnehmen will!, von irgend einem deutschen Schriftsteller geschehen war. Wie Moritz das Schöne aufgefasst hat, ist es das in sich Vollendete, was als ein für sich bestehendes Ganzes von unserer Einbildungskraft umfasst werden kann. Das einzig wahre, für sich bestehende Ganze sei nun der grosse Zusammenhang der Natur in ihrer Totalität, der aber über das Mass unserer Anschauung binausgehe. Jedes einzelne Ganze in ihm sei dagegen wegen der unauflöslichen Verkettung der Dinge nur eingebildet. Gleichwohl milsse es sich, als Ganzes betrachtet, jeuem grossen Ganzen in unserer Vorstellung ähnlich und nach den unveränderlichen und festen Regeln bilden lassen, usch welchen dieses sich von allen Seiten auf seinen Mittelpunkt stätzt und auf seinem eignen Dasein ruht. Diess geschehe durch den

besserten sich, als er in Berlin eine Lehrerstelle am Gymnasium zum graus Kloster erhielt. 1780 wurde er Conrector: zwei Jahre daraut machte er eine Rosse nach England, erhielt nach seiner Rückkehr das Conrectorat am colnischen nasium in Berlin und 1784 eine ausserordentliche Professur an den zu einer Schae vereinigten Austalten, an denen er so lange gelehrt hatte. Schon nach zwei litten legte er diese Stelle nieder, trat eine Reise nach Italien an, von der er im Heibe 1788 zuruckkehrte, worauf er zunachst nach Weimar gieng und den Winter be Goethe verlebte. Im Februar 1789 gieng er mit dem Herzog, bei dem ihn te elle eingeführt und der von ihm das Englische gelernt hatte, nach Berlin, wo er dutch Verwendung des Herzogs Professor an der Akademic der Kunste wurde auf Scholl, Carl August Buchlein S \$4 f). Er ward zum Mitglied der Akademie let Wissenschaften ernaunt, spater auch bei der Artillerieschule angestellt und erhielt den Hofrathstitel. Er starb 1793. Seinem psychologischen Roman "Auto Reiser", Berlin 1785-90. 4 Thle, 5, hegt seine eigene Lebensgeschichte bis gal dem Zeitpunkt, wo er in Leipzig Schauspieler werden wollte, zum Grunde, Lis 311 seinem Tode ist seine Geschichte tortgetuhrt von K. F. Klischnig in einem : mete n Therle, mit dem besondern Titel "Frinnerungen aus den zehn letzten Lebensporen meines Freundes Anton Reisers", Berlin 1791 Vgl. noch W Alexis in Prats literar-historischem Taschenbuch 1847, S. 1 - 71. 5) Bernhardt bemerst 10 einer seiner Theaterkritiken für das Berliner Archiv der Zeit (1799 1, 690- 1) eigentliche Wesen der remen Darstellung hat wohl zuerst Moritz geahnet" Vzf auch A. W. Schlegel, s. Werke 9, 306 f. . . . . . . . . . . . Werke 29, 307 ff

5) Braunschweig 17-8 S. Si Vgl. Briefwechsel mit Körner 2, 26 and oben \$ 404, Ann. 43. 9) Vgl. das Bd III, 411 l. Angeführte.

Kunstler, und so sei jedes schöne, von ihm gebildete Ganze im § 316 Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im grossen Ganzen der Natur. Die Natur des Schönen bestebe darin, dass sein inneres Wesen ausser den Grenzen der Denkkraft, in seiner Entstehung, in einem eigenen Werden liege. Eben darum, weil die Denkkraft beim Schönen nicht mehr fragen könne, warum es schön sei, sei es schön. Denn es mangele ja der Denkkraft völlig an einem Vergleichungspunkte, wonach sie das Schöne beurtheilen und betrachten könnte. Was gebe es noch für einen Vergleichungspunkt für das echte Schöne, als mit dem Inbegriff aller harmonischen Verhältnisse des grossen Ganzen der Natur, die keine Denkkraft umfassen könne. Das Schöne könne daher nicht erkannt, es müsse hervorgebracht oder emfanden werden. Jenes geschehe durch die Bildungskraft des Genie's, in diesem befähige uns die Empfindungskraft oder der Geschmack.

Den Begriff des Schönen vermittelst des kritisch-speculativen Denkens aus den höchsten philosophischen Wahrheiten abzuleiten and in aller Strenge wissenschaftlicher Begrenzung zu bestimmen, versuchte Kant erst in seiner "Kritik der Urtheilskraft" (1790), anchdem er bereits in der "Kritik der reinen Vernunft" die Kenntniss vermögen und in der "Kritik der praktischen Vertunft" die Gesetze des sittlichen Handelns einer tiefsinnigen Unterschung unterworfen und damit die grosse Revolution in allem wissenschaftlichen Denken eingeleitet hatte, die sich von da an des zu Hegel ununterbrochen fortsetzte". Dass nur Kant selbst dazu berufen war, sein philosophisches System durch die Behandlung der Lebre vom Schönen und von der Kunst zu vervollständigen, schien besonders aus einer Aesthetik hervorzugehen, welche ein nicht unbegabter Anhänger der kritischen Philosophie, K. H. Heydenreich",

<sup>10)</sup> Vgl. Bd. III, 21-23. 11) Geb. 1764 zu Stolpen in Sachsen, studierte in Lapzig, wo er sich anfanglich mit Eifer auf die Geschichte legte, ausdauern-🌆 🖦 der Philosophie beschaftigte und dabei allerlei belletristische, besonders dramatische Arbeiten betrieb, ohne jedoch eine von diesen zu Ende zu bringen. Sahdem er 1785 Magister geworden und sich an der Universität habilitiert hatte, tal er auch buld als Schriftsteller im philosophischen Fache auf. Er konnte inda er lange auf eine Besoldung warten musste, mit seinen Büchern nicht so n verdienen, dass er bei seinem Hange zu Vergnugungen und zum geselligen latennicht immer tieter in Schulden gerathen ware. Auch nachher, als er endlich Professur erlangt hatte, reichte das damit verbundene Gehalt bei weitem nicht in in vor immer neuen Verlegenheiten und empfindlichen Demüthigungen sicher utellen Er glaubte ausserhalb Leipzigs sich eine bessere Lage bereiten zu lowen, legte sein Professur 1798 nieder und gieng nach dem Dorf Burgwerben Wessenfels. Sem ungeregeltes Leben und unnaturliche Genusse hatten aber chon seine geistigen Krafte sehr geschwacht und seine Gesundheit tief untermien Um jene anzuspannen und um die äussern Bedrangnisse, in die er Suber-tola Grundries, 5. Aud. IV.

§ 316 zu derselben Zeit herausgab 12, wo die Kritik der Urtheilskraft erschien; denn dieses Buch, in dem schon der Begriff des Schinen nichts weniger als aus den in Kants ersten beiden Hauptwerken begründeten und entwickelten Wahrheiten abgeleitet oder auch nur echt philosophisch bestimmt war, konnte wohl für eine neue Theorie der schönen Kunste, aber keineswegs für das gelten, was es sein sollte, für ein System der Aesthetik. Heydenreich suchte den Grund des Geschmacks oder des Wohlgefallens am Schönen auch noch allein in der Empfindung. Er ordnete daher alle Empfindungen in sechs Klassen und untersuchte nun, welche dieser verschiedenen Arten der Empfindung in uns durch Gegenstände erregt würden, denen wir Schönheit beilegen, wonach er die Schönheiten selbst wieder vierfach classificierte. Hier fand er, dass sich zwei dieser Gattungen von Schönheiten durchaus nicht aus Vernunftprincipien herleiten liessen, und dass, da bei den übrigen ein Urtheil vorwalte, zu untersuchen sei, ob ein solches Urtheil auf zufälligen oder auf nothwendigen Ursachen beruhe, d. h. ob alle vernünftigen Wesen. wenn sie nicht irgendwo im Factum irren, darin übereinstimmen müssen. Aber wie die ganze Eintheilung der Empfindungen und die darnach gemachte Classification der Schönheiten etwas Willkorliches und Unlogisches hat, so ist besonders auch in der ersten der beiden Gattungen von Schönheiten, die in den Bereich des Urtheils fallen sollen, der Begriff der Schönheit auf Gegenstände angewandt. woran unser Wohlgefallen aus der Beziehung entspringt, welche sie auf unser Wohl und Wehe haben. Gleichwie der Grund des astbetischen Wohlgefallens an gewissen Gegenständen bloss in der Empfindung liegen soll, so soll der Ursprung der schönen Künste auch in den Zwecken und Bedürfnissen des Menschen zu suchen sein, die sich auf die Empfindungen oder auf seine "Empfindsamkeit" be ziehen. Alle Kunstwerke, die wir kennen, lassen sich hiernsch unter dem gemeinschaftlichen Gesichtspunkt vereinigen, dass sie zur Befriedigung des im menschlichen Geiste vorhandenen Bedürfnisses dienen, eine in ihm lebhaft gewordene Empfindung auf eine auch Andern sichtbare oder hörbare Weise darzustellen: sei es bloss, um der Empfindung Luft zu machen, sei es um dieselbe andern, der Mitempfindung fühigen Wesen mitzutheilen. Was insbesondere das Wesen der Dichtkunst betreffe, so bestehe es darin, dass der Dichter den bestimmten Zustand seiner Empfindung durch Ideen darstelle.

gerathen war, zu vergessen, ergab er sich immer mehr dem Trunke. Er war nur oft mehrere Tage lang zu jeder Arbeit unfähig, und so hatte sich seine Lage anstatt sich zu verbessern, nur verschlimmert. Er starb 1501. 121 "System der Aesthetik". 1. Bd. Leipzig 1790. 6.

und die allgemeinste Eintheilung der Dichtwerke sei die, dass einige § 316 bloss den Gegenstand darstellen, welcher die Empfindungen erregt hat, ohne diese Empfindungen selbst noch insbesondere zu schildern, andere dagegen nächst der Schilderung des Gegenstandes zugleich den Eindruck deutlich bezeichnen, den er auf Empfindung und Begehrungsvermögen des Dichters gemacht habe. Erst gegen das Ende des Buchs hin wird der Begriff der "Empfindsamkeit" selbst durch drei Merkmale näher bestimmt: die Fertigkeit im Empfinden, oder die Leichtigkeit, gerührt zu werden; das Wohlgefallen an dem Empfinden selbst oder das Interesse daran, gerührt zu werden; und die Freiheit dieses Interesse. Diese Freiheit bestehe aber darin, dass das Wohlgefallen des "Empfindsamen" an seinen eigenen Empfindungen, sein Verweilen dabei, die Bemühung sie zu nähren, nicht von äusseren Verhältnissen, die eine Beziehung auf seinen Eigennutz haben, sondern von innern Eigenschaften und Dispositionen seiner Seele herrühren müsse. Die Empfindungen selbst, die der Empfindsame so leicht in sich aufnehme und so gern bei sich unterhalte, seien nicht bloss Gefühle, sondern auch Bestrebungen, und darnach zertheile sich die "Empfindsamkeit" in vier Operationen: in eine Kraftäusserung des Bestrebens, welche schon zuvor vorhanden sein müsse; in eine Anschauung dieser schon vorhandenen Kraftausserung durch den innern Sinn; in ein Urtheil, welches diesen Zustand des Empfindens und Strebens als eine Vollkommenheit der Seele anerkenne; und in ein daraus entstehendes uneigennütziges Interesse für die Unterhaltung solcher Empfindungen und die Erweckung neuer. Zuletzt folgt eine Untersuchung der Natur des Künstlergenie's. Zu diesem gehöre: selbstschaffende Empfindsamkeit: Fähigkeit, das Object seiner Empfindungen von sich selbst im Zeitpunkt der Begeisterung zu unterscheiden; Drang, Begierde, seine Emofindung als das Object derselben darzustellen; und Fähigkeit dazu 12.

In Kants drittem Hauptwerk handelt nur der erste Theil ausschliesslich von der Kritik der ästhetischen Urtheilskraft, den wir im folgenden Auszuge analysieren ". Nach den zweierlei in der Subjectivität des Menschen, wie sie sich zu der Erfahrung oder der Sinnenwelt verhält, von Kant gefundenen Principien aller Vernunfterkeuntniss, den theoretischen und den praktischen, wovon jene auf die Erkenntniss der Natur, diese auf die Freiheit im Handeln gehen, theilt sich die Philosophie in die theoretische und die praktische. Die Naturbegriffe, welche den Grund zu aller theoretischen Erkenntniss

<sup>13)</sup> Eine sehr ausführliche Beurtheilung von Heydenreichs Buch hat Garve in der n. Bibliothek der schonen Wissenschaften 43, 156 ff. geliefert.

14) Vgl. zu diesem Auszuge die Anm. 1 angeführten Erganzungs-Blatter Sp. 83—92.

§ 316 a priori enthalten, beruhen auf der Gesetzgebung des Verstandes; der Freiheitsbegriff, der den Grund zu allen sinnlich-unbedingten praktischen Vorschriften a priori enthält, beruht auf der Gesetzgebung der Vernunft. Nun gibt es in der Familie der obern Erkenntnissvermögen ein Mittelglied zwischen dem Verstande und der Vernunft, die Urtheilskraft. Sie ist das Vermögen, das Besondere der empirischen Anschauung als enthalten unter dem Allgemeinen zu deukea. Ist das Allgemeine (die Regel, das Princip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urtheilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, bestimmend; geht sie dagegen von dem Besondern, als dem Gegebenen aus, um dazu das Allgemeine zu finden, so ist sie reflectierend. Um dieses letztere Geschäft ausführen zu können, liegt ihr ein immanenter Begriff zu Grunde, der Begriff der Zweckmässigkeit; durch die Ausführung selbst wird sie die Vermittlerin zwischen der reinen intelligenten Natur des Menschen und der Erfahrungswelt, zwischen Idealismus und Realismus. — An einem in der Erfahrung gegebenen Gegenstande kann Zweckmässigkeit vorgestellt werden: entweder aus einem bloss subjectiven Grunde, als Uebereinstimmung seiner Form, in der Auffassung desselben vor allem Begriffe, mit dem Erkenntnissvermögen, um die Anschauung mit Begriffen zu einer Erkenntnis überhaupt zu vereinigen; oder aus einem objectiven Grunde, als Uebereinstimmung seiner Form mit der Möglichkeit des Dinges selbst, nach einem Begriffe von ihm, der vorbergeht und den Grund dieser Form enthält. Die Vorstellung von der Zweckmässigkeit der ersten Art beruht auf der unmittelbaren Lust an der Form des Gegenstandes in der blossen Reflexion über sie; die von der Zweckmässigkeit der zweiten Art hat nichts mit einem Gefühle der Lust an den Dingen, sondern mit dem Verstande in Beurtheilung derselben zu thun. Ist der Begriff von einem Gegenstande gegelen. so besteht das Geschäft der Urtheilskraft im Gebrauche desselber zur Erkenntniss in der Darstellung. d. h. darin, dem Begriff eut entsprechende Anschauung zur Seite zu stellen: es sei, dass dies durch unsere eigene Einbildungskraft geschehe, wie in der Kuns. oder durch die Natur in der Technik derselben (wie bei lebendert Organismen), wenn wir ihr unsern Begriff vom Zweck zur Beurherlung ihres Productes unterlegen, also uns diess Product der Natu als Naturzweck vorstellen. Hierauf grundet sich die Eintheilung der Kritik der Urtheilskrast in die der ästhetischen und die der telen logischen. Die ästhetische Urtheilskraft ist das Vermögen, die fotmale oder subjective Zweckmässigkeit durch das Gefühl der Lust oder Unlust, die teleologische das Vermögen, die reale Zweckmässigkeit der Natur durch Verstand und Vernunft zu beurtheilen. Die Kritik der teleologischen Urtheilskraft bildet den zweiten Theil von Kant

Werke, der uns hier nichts angeht. Indem nun Kant zu einer \$ 316 Analytik des Schönen übergeht, bestimmt er die Merkmale des Schönheitsbegriffs, indem er untersucht, was das ästhetische oder Geschmacksurtheil, d. h. das sich äussernde Vermögen, das Schöne zu beurtheilen, nach vier Momenten ist - nach der Qualität, nach der Quantität, nach der Relation der dabei in Betracht kommenden Zwecke und nach der Modalität des Wohlgefallens an den Gegenständen. Da ergibt sich: a) Geschmack ist das Vermögen, einen Gegenstand oder eine Vorstellungsart zu beurtheilen durch ein Wohlgefallen oder Missfallen ohne alles Interesse, d. b. ohne alle Beziehung auf unser Begehrungsvermögen; und der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heisst schön. h) Das Schöne ist das, was ohne Begriffe (d. h. ohne Kategorie des Verstandes) als Object eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird (oder: schon ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt); und zwar wird diese Allgemeinheit des Wohlgefallens in einem Geschmacksurtheil nur als subjectiv vorgestellt, doch wird das Wohlgefallen an dem Gegenstande jedermann angesonnen. Es ist aber die allgemeine Mittheilungsfähigkeit des Gemüthszustandes in der gegebenen Vorstellung, welche als subjective Bedingung des Geschmacksurtheils demselben zu Grunde liegt und die Lust an dem Gegenstande zur Folge hat. Dieser Gemüthezustand ist kein anderer als der, welcher im Verhältniss der Vorstellungskräfte zu einander angetroffen wird, sofern sie eine gegebene Vorstellung auf Erkenntniss überhaupt beziehen. Soll aus einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird. Erkenntniss werden, so gehören dazu Ein bildungskraft, für die Zusammensetzung des Mannigfaltigen der Anschauung, und Verstand, für die Einheit des Begriffs, der die Vorstellungen vereinigt. Diese Erkenntnisskräfte werden hier durch die Vorstellung in ein freies Spiel gesetzt, aus diesem freien Spiel derselben geht das ästhetische Urtheil hervor, und in ihrer Einhelligkeit wird der Gegenstand oder die Vorstellung, wodurch er gegeben wird, auf das Subject und dessen Gestihl der Lust und des Wohlgesallens bezogen 16. c) Das Geschmacksurtheil hat nichts als die Form der Zweckmässigkeit eines Gegenstandes (oder der Vorstellungsart desselben) zum Grunde d. h. der schöne Gegenstand hat diese Form insofern, als die Zweckmassigkeit an ihm ohne Vorstellung eines (hestimmten) Zwecks wahrgenommen wird. Denn da ein ästhetisches Urtheil schlechterdings keine Erkenntniss vom Objecte gibt, was nur durch ein logisches Urtheil geschieht, sondern die Vorstellung, wodurch ein Object gegeben wird, lediglich auf das Subject bezieht, so gibt es

\$ 316 auch keine zweckmässige Beschaffenheit des Gegenstandes, sondern nur die zweckmässige Form in der Bestimmung der Vorstellungskräfte, die sich mit ihm beschäftigen, zu bemerken. Nur da ist das Geschmacksurtheil rein, wo es freie Schönheit pulchritudo vaga betrifft, d. h. wo kein Begriff von dem vorausgesetzt wird, was der Gegenstand sein soll; es ist nicht rein in der Beurtheilung bloss anhängender Schönheit (pulchritudo adhaerens), als welche einen Begriff und die Vollkommenheit des Gegenstandes nach einem solchen voraussetzt. Indessen gewinnt der Geschmack durch die Verbindung des ästhetischen Wohlgefallens mit dem intellectuellen darin, dass er fixiert wird, und zwar nicht allgemein ist, ihm aber doch in Ausehung gewisser zweckmässig bestimmten Objecte Regeln vorgeschrieben werden können. Eigentlich freilich gewinnt in diesem Zusammentreffen beider Gemüthszustände, des ästhetischen und des intellectuellen Wohlgefallens, weder die Vollkommenbeit durch die Schönheit, noch die Schönheit durch die Vollkommenheit; aber was dabei gewinnt, ist das gesammte Vermögen der Vorstellungskraft. - Da kein Begriff eines Objects, sondern das Gefühl der Subjects der Bestimmungsgrund des ästhetischen Urtheils ist. 51 kann es keine objective Geschmacksregel geben, welche durch Begriffe bestimmte, was schön sei. Der Gesehmack muss ein selbs eigenes Vermögen sein, und hieraus folgt, dass das höchste Urbild des Geschmacks eine blosse Idee ist, die jeder in sich selbst bervorbringen muss. Idee bedeutet eigentlich einen Vernunftbegriff, und Ideal die Vorstellung eines einzelnen als einer Idee adaquaten Wesens. Daher kann jenes Urbild des Geschmacks, welches freilich auf der unbestimmten Idee der Vernunft von einem Maximum beruht, aber doch nicht durch Begriffe, sondern nur in einzelner Dasstellung kann vorgestellt werden, besser das Ideal des Schonen genannt werden. Weil nun aber das Vermögen der Darstellung die Einbildungskraft ist, so wird es bloss ein Ideal der Einbildungskraft sein - Die Schönheit, zu welcher ein Ideal gesucht werden soll. muss keine vage, sondern eine durch einen Begriff von objectivet Zweckmässigkeit fixierte Schönheit sein; d. h. in welcher Art von Gründen der Beurtheilung ein Ideal Statt finden soll, da mus irgend eine Idee der Vernunft nach bestimmten Begriffen zum Grunde liegen, die a priori den Zweck bestimmt, worauf die innere Moglichkeit des Gegenstandes beruht. Nur das, was den Zweck seiner Est stenz in sich selbst hat, der Mensch, ist eines Ideals der Schinheit, so wie die Menschheit in seiner Person, als Intelligenz. des Ideals der Vollkommenheit unter allen Gegenständen in der Welt fähig. Hierzu gehört zweierlei: die ästhetische Normalidee welche eine einzelne Anschauung (der Einbildungskraft) ist, die das

Richtmass zur Beurtheilung des Menschen, als eines zu einer beson. § 316 dern Thierspecies gehörigen Dinges, vorstellt; und die Vernunftidee in dem Ausdruck sittlicher Ideen, die den Menschen innerlich beherrschen. d) Schön ist endlich, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird 16. Es folgt die Analytik des Erhabenen, worin Kant vorzugsweise von der Erhabenbeit der Natur bandeln zu mitssen glaubt, da, wie er sagt, das Erhabene der Kunst immer auf die Bedingungen der Uebereinstimmung mit der Natur eingeschränkt werde. Das Erhabene kommt mit dem Schönen darin überein, dass beides für sich selbst gefällt, und dass beides kein Sinnes- noch ein logisch-bestimmendes, sondern ein Reflexionsurtheil voraussetzt. Auch muss das Wohlgefallen am Erhabenen wie am Schönen im ästhetischen Urtheil allgemein gültig und ohne Interesse sein, so wie subjective Zweckmässigkeit, und diese als nothwendig, vorstellig machen. Gleichwohl finden zwischen dem Erhabenen und Schönen bedeutende Unterschiede Statt. Der wichtigste innere ist der, dass die Naturschönheit eine Zweckmassigkeit in ihrer Form, wodurch der Gegenstand für unsere Urtheilskraft gleichsam vorherbestimmt zu sein scheint, bei sich führt und so an sich einen Gegenstand des Wohlgefallens ausmacht; dass hingegen das, was in uns - ohne dass wir vernünsteln, bloss in der Aussassung - das Gefühl des Erhabenen erregt, der Form nach zweckwidrig für unsere Urtheilskraft, unangemessen unserm Darstellungsvermögen und gleichsam gewaltthätig für die Einbildungskraft erscheinen mag, und wir ihm dennoch in unserm Urtheil nur um desto mehr Erhabenheit beilegen. Hier soll eine Zweckmässigkeit vorstellig gemacht werden, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt. Eigentlich also ist ein Gegenstand der Natur selbst nie erhaben: die Erhabenheit kann nur in unserm Gemüthe enthalten und der Gegenstand nur dazu tauglich sein, eine solche Stimmung in ihm hervorzurusen. Denn der Begriff des Erhabenen in der Natur zeigt nichts Zweckmässiges in der Natur selbst an, sondern nur in dem möglichen Gebrauch ihrer Anschauungen, um eine von der Natur ganz unabhängige Zweckmässigkeit in uns fühlbar zu machen. Gleichwie nämlich die ästhetische Urtheilskraft in Beurtheilung des Schönen die Einbildungskraft in ihrem freien Spiel auf den Verstand bezieht, un mit dessen Begriffen überhaupt, ohne dass diese bestimmt sind, embellig zu sein, das Geschmacksurtheil hier also auf einer blossen Empfindung der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraft in brer Freiheit und des Verstandes mit seiner Gesetzmässigkeit

<sup>16)</sup> Vgl. uber diese Analytik des Schönen Hegels Vorlesungen über die Aesthetik Berlin 1835—34. 3 Bde. 4 1, 74—40.

§ 316 beruht: so bezieht sich dasselbe Vermögen in Beurtheilung eines Dinges als cines erhabenen auf die Vernunft, um zu deren Ideen unbestimmt, welchen - subjectiv übereinzustimmen, d. h. eine Gemüthsstimmung hervorzubringen, welche derjenigen gemäss und mit ihr verträglich ist, die der Einfluss bestimmter Ideen auf das Gefühl bewirken würde. Je nachdem nun aber die Beziehung auf das Erkenntniss- oder auf das Begehrungsvermögen geschicht, ist das Erhabene entweder ein Mathematisch- oder Dynamisch-Erhabenes. Dem Erhabenen der ersten Art. d. h. dem Grossen in der Natur gegenüber entsteht in uns ein Gefühl der Unlust, aus der Unaugemessenheit der Einbildungskraft in der ästhetischen Grössenschätzung zu der Schätzung durch Vernunft, aber auch eine dabei zugleich erweckte Lust, aus der Uebereinstimmung eben dieses Urtheils der Unangemessenheit des grössten sinnlichen Vermögens mit Vernunftideen, sofern die Bestrebung zu denselben doch für uns Gesetz ist. So wie Einbildungskraft und Verstand in der Beurtheilung des Schönen durch ihre Einhelligkeit, so bringen Einbildungs. kraft und Vernunft hier durch ihren Widerstreit subjective Zweckmässigkeit der Gemüthskräfte hervor, nämlich ein Gefühl, dass wir reine selbständige Vernunft haben, oder ein Verfnögen der Grössenschätzung, dessen Vorzüglichkeit durch nichts anschaulich gemacht werden kann, als durch die Unzulänglichkeit desjenigen Vermogens, welches in Darstellung der Grössen - sinnlicher Gegenstände selbst unbegrenzt ist. In der ästhetischen Beurtheilung des Ilva misch-Erhabenen dagegen wird die Natur als Macht betrachtet. sofem sie Gegenstand der Furcht ist, aber über uns keine Gewalt int. Denn nicht, in wiefern sie furchterregend ist, beurtheilen wir sie als erhaben, sondern in sofern sie unsere Kraft - die nicht Natur ist - in uns aufruft, dass wir das, wofter wir besorgt sind, als kleib. und daher ihre Macht für uns und unsere Persönlichkeit doch meht für eine solche Gewalt ausehon, unter die wir uns zu beugen hätten. wenn es auf unsere höchsten Grundsätze und deren Behauptung oder Verlassung ankäme. Also heisst die Natur hier erhaben, bloss weil sie die Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Fälle erhebt, in weichen das Gemuth die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung, selbst über die Natur, sich fühlbar machen kann. Man kann das Erhabene auch so beschreiben: es ist ein Gegenstand - der Natur -. dessen Vorstellung das Gemüth bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur (durch die Einbildungskraft) als Darstellung von Ideen 10 denken. Die Idee des Uebersinnlichen, in sofern wir subjectiv die Natur selbst in ihrer Totalität als Darstellung von etwas Tebersinnlichem denken, ohne diese Darstellung objectiv zu Stande bringen zu können, wird in uns durch einen Gegenstand erweckt, dessen

Beurtheilung die Einbildungskraft bis zu der Grenze, es sei der Er- § 316 weiterung (mathematisch) oder ihrer Macht über das Gemüth dynamisch, anspannt, indem sie sich auf das Gefühl einer Bestimmung lesselben gründet, welche das Gebiet der Einbildungskraft gänzlich iberschreitet — auf das moralische Gefühl —, in Ansehung dessen he Vorstellung des Gegenstandes als subjectiv zweck mässig beirtheilt wird 17. Indem Kant nun auch zeigt, welche Affecte ästhetisch brhaben sein, und welche zum Schönen der Sinnesart gezählt werden onnen, knupft er daran einige Bemerkungen, die ich hier um so weniger übergehen mag, in einem je nühern Bezuge sie zu dem stehen, was ich oben hin und wieder über die weichlich-empfindsame and noch andere schlechtere Tendenzen in unserer schönen Literatur resagt habe. Er sagt nämlich: "Die zärtlichen Rührungen, wenn sie bis zum Affect steigen, taugen gar nichts; der Hang dazu heisst die Empfindelei. Ein theilnehmender Schmerz, auf den wir uns, wenn er erdichtete Uebel betrifft, bis zur Täuschung durch die Phantasie, als ob er ein wirklicher wäre, vorsätzlich einlassen, beweiset und macht eine weiche, aber zugleich schwache Seele - Romane, weinerliche Schauspiele, schale Sittenvorsehriften, die mit, obzwar Mischlich, sogenannten edeln Gesinnungen tändeln, in der That aber las Herz welk und für die strenge Vorschrift der Pflicht unempundlich, aller Achtung für die Würde der Menschheit in unserer Person und das Recht der Menschen - und überhaupt aller festen Grundsatze unfähig machen: - vertragen sich nicht einmal mit dem, was zur Schönheit, weit weniger aber noch mit dem, was zur Erhabenheit der Gemüthsart gezählt werden könnte." - Aus allem Bisherigen ergibt sich schon, - wird aber von Kant in dem Abschaitt, der die Deduction der reinen ästhetischen Urtheile enthält, noch tiefer begründet und vollständiger erläutert -, dass nach dieser Letre kein objectives Princip des Geschmacks möglich, und dass die Schönheit kein Begriff vom Object ist. Von der Deduction der beschmacksurtheile geht Kant, nachdem er noch von der Mittelbarseit einer Empfindung, vom Geschmack als einer Art vom sensus ombunis, von dem empirischen und von dem intellectuellen Interam Schönen gehandelt, zu dem über, was er von der achönen Kunst zu sagen hat. Indem er zuerst alle Kunst in die mechanische mi die ästhetische theilt, und die letztere ihrem allgemeinsten Bemile nach dahin bestimmt, dass sie das Gefühl der Lust zur unuttelbaren Absicht habe, sondert er hierin wieder die angenehme und die schöne Kunst von einander ab. Der Zweck der erstern dass die Lust die Vorstellungen als blosse Empfindungen, der

<sup>17)</sup> Vgt. hierzu Hegel a. a. O. 1, 467.

§ 316 Zweck der andern, dass sie dieselben als Erkenntnissarten begleite. Schone Kunst ist eine Vorstellungsart, die für sich selbst zweckmässig ist, und obgleich ohne Zweck, dennoch die Cultur der Gemüthskräfte zur geselligen Mittheilung befördert. Daber hat sie die reflectierende Urtheilskraft, und nicht die Sinnenempfindung zun Richtmass. An einem Producte der schönen Kunst muss man sich bewusst werden, dass es Kunst sei, und nicht Natur; aber doch muss die Zweckmässigkeit in der Form desselben von allem Zwange willktrlicher Regeln so frei scheinen, als ob es ein Product der blossen Natur sei. Auf diesem Gefühl der Freiheit im Spiele unserer Erkenntnissvermögen, welches doch zugleich zweckmässig sein muss. beruht diejenige Lust, welche allein allgemein mittheilbar ist, ohne sich doch auf Begriffe zu gritnden. Die Natur ist schön, wenn sie zugleich als Kunst aussieht; und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewusst sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht. Daher muss die Zweckmässigkeit im Producte der schöpen Kunst, obgleich sie absiehtlich ist, doch nicht absiehtlich scheinen. Schöne Kunst ist nämlich Kunst des Genie's. Das Genie aber ist eine Naturgabe, die angeborne Gemüthsanlage ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regelgibt Denn da jede Kunst Regeln voraussetzt, diese aber für die schöne Kunst nicht, wie für die mechanische, von aussen her genommen werden oder solche sein können, die einen Begriff zum Bestimmungsgrunde baben, so muss die Natur im Subjecte - und durch die Stimmung der Vermögen desselben - der Kunst die Regel geben; d. h. die schone Kunst ist nur als Product des Genie's möglich. Hieraus folgt, dass Originalität die erste Eigenschaft des Genie's sein muss: dass — da es auch originalen Unsinn geben kann — seine Producte zugleich Muster, d. i. exemplarisch sein und also Andern zum Richtmass oder zur Regel der Beurtheilung dienen mitssen; dass das Genie, wie es sein Product zu Stande bringe, selbst nicht beschreiben oder wissenschaftlich anzeigen kann, sondern dass es sk Natur die Regel gibt, und daher der Urheber eines Products, webches er seinem Genie verdankt, selbst nicht weiss, wie sich in ihm die Ideen dazu herbeifinden, auch es nicht in seiner Gewalt hat. dergleichen nach Belieben oder planmässig auszudenken und Andem in solchen Vorschriften mitzutheilen, die sie in den Stand sotzten. gleichmässige Producte hervorzubringen; und dass endlich die Natur durch das Genie nicht der Wissenschaft, sondern der Kunst die Regel vorschreibt, und auch dieser nur, insofern dieselbe school Kunst sein soll. Die Regel der schönen Kunst muss demnach immer von der That, d. h. vom Product abstrahiert werden, an welchem Andere ihr Talent prufen mögen, um sich jenes zum Muster, nicht

der Nachmachung, sondern der Nachahmung oder Nachfolge dienen § 316 zu lassen. Indess gibt es keine schöne Kunst, zu deren Ausübung nicht auch gewisse mechanische Fertigkeiten erforderlich wären, die unter Regeln befasst und nach denselben angewandt werden mitsen. Das Genie kann nur reichen Stoff zu Producten der schönen Kunst hergeben; die Verarbeitung desselben und die Form erfordert ein durch die Schule gebildetes Talent, um einen Gebrauch davon zu machen, der vor der Urtheilskraft bestehen kann - Es gibt Producte, die zur schönen Kunst gerechnet sein wollen, und an denen auch der Geschmack nichts zu tadeln findet, die aber dennoch etwas Unbefriedigendes haben, weil sie ohne Geist sind. Geist nämlich beisst in ästbetischer Beziehung das belebende Princip im Gemuthe, Dasjenige aber, wodurch dieses Princip die Seele belebt, der Stoff, den es dazu anwendet, ist das, was die Gemüthskräfte zweckmässig In Schwung versetzt, d. h. in ein solches Spiel, welches sich von selbst erhält und selbst die Kräfte dazu stärkt. Dieses Princip ist den nichts anders als das Vermögen der Darstellung ästhotischer Ideen; eine ästhetische Idee aber ist eine einem gegebenen Begriffe beigesellte Vorstellung der Einbildungskraft, welche mit einer olchen Mannigfaltigkeit von Theilvorstellungen in dem freien Gebrauche derselben verbunden ist, dass für sie kein Ausdruck, der einen bestimmten Begriff bezeichnet, gefunden werden kann, die den zu einem Begriffe viel Unnennhares hinzudenken lässt, dessen Gefühl die Erkenntnissvermögen belebt und mit der Sprache, als blossem Buchstaben, Geist verbindet, Man kann überhaupt Schönheit, sie mag Natur- oder Kunstschönheit sein, den Ausdruck asthetischer Ideen nennen: nur dass in der schönen Kunst diese Idee durch einen Begriff vom Objecte veranlasst werden muss, in der schönen Natur aber die blosse Reflexion über eine gegebene Anchauung, ohne Begriff von dem, was der Gegenstand sein soll, zur Erweckung und Mittheilung der Idee, von welcher jenes Object als ler Ausdruck betrachtet wird, hinreichend ist - In aller schönen Runst besteht das Wesentliche in der Form, welche für die Beobchtung und Beurtheilung zweckmässig ist, wo die Lust zugleich Cultur ist und den Geist zu Ideen stimmt, mithin ihn für mehr wiche Lust und Unterhaltung empfänglich macht; nicht in der Materie der Empfindung (dem Reize oder der Rührung), wo es bloss auf Genuss angelegt ist, welcher nichts in der Idee zurücklässt, den Geist stumpf, den Gegenstand nach und nach anekelnd und das Gemuth, durch das Bewusstsein seiner im Urtheile der Vernunst weckwidrigen Stimmung, mit sich selbst unzufrieden und launisch macht. Wenn die schönen Kunste nicht, nahe oder fern, mit moralischen Ideen in Verbindung gebracht werden, die allein ein selb§ 316 ständiges Wohlgefallen bei sich führen, so ist das letztere ihr endliches Schicksal. Sie dienen alsdann nur zur Zerstreuung, deren man immer desto mehr bedttrftig wird, als man sich ibrer bedient, um die Unzufriedenheit des Gemüths mit sich solbst dadurch zu vertreiben, dass man sich immer noch unnützlicher und mit sich selbst unzufriedener macht - Das Schöne ist das Symbol des Sittlichguten. Der Geschmack macht gleichsam den Uebergang vom Sinnenreit zum habituellen moralischen Interesse, ohne einen zu gewaltsamen Sprung, möglich, indem er die Einbildungskraft auch in ihrer Freiheit als zweckmässig für den Verstand bestimmbar vorstellt und sogar an Gegenständen der Sinne auch ohne Sinnenreiz ein freies Wohlgefallen finden lehrt. Andrerseits ist aber auch die wahre Propädeutik zur Gründung des Geschmacks die Entwickelung sinlicher Ideen und die Cultur des moralischen Gefühls, da, nur wenn mit diesem die Sinulichkeit in Einstimmung gebracht wird, der echte Geschmack eine bestimmte unveränderliche Form annehmen kann.

Der schwächste Abschnitt in der "Kritik der Urtheilskraft" ist der, welcher auf die einzelnen schönen Kunste eingeht; zu einer gründlichern Ausführung desselben hatte der grosse Denker nicht genug Anschauungen von bedeutenden Werken der bildenden Knost gewonnen, und gieng ihm auch zu sehr die Bekanntschaft mit den vortrefflichsten Erzeugnissen der Dichtkunst ab, zumal mit denen der neuern, der heimischen wie der fremden. Dagegen muss alles, was in den mehr allgemeinen, aus reiner Speculation bervorgegangenen Abschnitten von Gedanken niedergelegt ist, als die erste sos den höchsten Principien des Denkens mit wissenschaftlicher Strenge entwickelte Lehre vom Schönen, vom Erhabenen und von der Kunst angesehen werden. Hierin ist nämlich zuerst erkannt und philosophisch erwiesen, dass in dem Schönen überhaupt die Trennung sich aufgehoben finde, die sonst in unserm Bewusstsein zwischen Allgemeinem und Besonderem, Zweck und Mittel. Begriff und Gegenstand vorausgesetzt ist, indem sieh diese Gegensätze in dem Schönen vollkommen durchdringen; dass also auch das Kunstschöne, welches von dem Genie, als einer Naturgabe, hervorgebracht werde, als cinc solche Zusammenstimmung anzusehen sei, in welcher das Besondere selbst dem Begriffe gemäss ist, so dass hier Natur und Freihert. Sinnlichkeit und Begriff in Einem ihr Recht und ihre Befriedigung finden. Doch soll diese vollondete Aussöhnung nicht als eine m dem Objecte selbst zu Stande gekommene an diesem begriffsmässie erkannt werden, sondern für das Bewusstsein nur subjectiv, abgleich mit dem berechtigten Anspruch auf Allgemeinghltigkeit, bervorgehen, und zwar aus einem durch den schönen Gegenstand hervorgerufenen freien Spiel der Einbildungskraft und des Verstandes threr Einhelligkeit, indem der Gegenstand in dieser Einhelligkeit § 316 pr Erkenntnissvermögen auf das Subject und dessen Gefühl der ust und des Wohlgefallens durch ein reflectierendes Urtheil, das thetische, bezogen werde. Der wichtigste Satz der kantischen ehre, der nicht bloss für die weitere Ausbildung derselben sich als ner der fruchtbarsten erwies, sondern auch in der Anwendung der bflussreichste auf den in dem Entwickelungsgange unserer Dichtung it der Mitte der Neunziger eintretenden Umschwung wurde, war in, welcher das Wesentliche aller schönen Kunst in die Form, and nicht in den Stoff, setzte, d. h. in diejenige Beschaffenheit eines unstwerks, welche ihren Grund in dem, wie etwas dargestellt, icht in dem, was dargestellt wird, nicht in dem gegebenen oder gefahlten Gegenstande, sondern in der Art und Weise hat, in welcher geselbe von dem Künstler behandelt und zur Anschauung gebracht ist.

Schiller war der erste, der die Philosophie des Schönen ed der Kunst auf dem von Kant gelegten Grunde", wenn auch beht in einem eigentlichen, bis zur Vollständigkeit in sich abgephlossenen Systeme, so doch in mehreren Haupttheilen weiter ausildete. Allerdings hatte er eine Zeit lang die Absicht, die Lehre tom Schönen und von der Kunst in ihrem ganzen Umfange in nuem auf mehr als einen Band berechneten Werke abzuhandeln, antinglich in Gesprächsform, nachher in Briefen. Welchen Gang w hierbei zu nehmen gedachte, als er bereits zur Ausarbeitung in der zuletzt erwähnten Form geschritten war, erfahren wir umständlich aus einem seiner im Anfange des Jahres 1794 von Schwaben aus an Körner gerichteten Briefe 20. "Ueher den Begriff der Schönbeit" herichtet er hier, "habe ich mich noch gar nicht eingelassen, and ich bin auch jetzt noch gar nicht so weit" (obgleich die fertigen Briefe damals schon gegen vierzehn Bogen im Druck hätten füllen norm), "weil ich erst eine allgemeine Betrachtung über den Zusummenhang der schönen Empfindungen mit der gauzen Cultur und Aberhaupt über die ästhetische Erziehung des Menschen voranschickte. Von dem Einfluss des Schönen auf den Menschen komme ich auf den Eintluss der Theorie auf die Beurtheilung und Erzeugung des whomen und untersuche erst, was man sich von einer Theorie des chinen zu erwarten und besonders in Rücksicht auf die hervorhagende Kunst zu versprechen habe. Diese führt mich natürlicher-

<sup>18)</sup> Vgl. Hegel a. a. O. 1, 79 f. 19) Vgl. hierzu und zu dem Folgenden 123-128, sowie K. Tomaschek, Schiller in seinem Verhältniss zur Wissenschaft fan 1862 6 und C. Twesten, Schiller in seinem Verhaltniss zur Wissenschaft darzelk Berlin 1863, 8., auch Drobisch in den Berichten der k. Sachs. Gesellatt d. Wissensch. 1859, S. 176-194. 20) 3, 159 ff.

& 316 weise auf die von aller Theorie unabhängige Erzeugung des Originalschönen durch das Genie. Hier bin ich gerade jetzt, und es wird mir gar schwer, über den Begriff des Genie's mit mir einig zu werden. In Kants Kritik der Urtheilskraft werden darüber sehr bedeutende Winke gegeben; aber sie sind noch gar nicht befriedigend." Bei Erörterung des Punktes, wie die Wissenschaft, welche die voo dem Genie durch seine Producte gegebenen Regeln sammele, vergleiche und versuche, ob sie unter eine noch allgemeinere und end lich unter einen einzigen Grundsatz zu bringen seien, doch nur die eingeschränkte Autorität empirischer Wissenschaften habe, indem sie von der Erfahrung ausgehen müsse etc., "nehme ich Gelegenbeit, aus Gründen zu deducieren, was von empirischen Wissenschaften zu erwarten ist, und aus der Art, wie die Wissenschaft des Schinen entsteht, darzuthun, was sie zu leisten im Stande ist. Ich bestimme also zuerst die Methode, nach der sie errichtet werden muss, und dann zeige ich ihr Gebiet und ihre Grenze. Nach diesen Vorbereitungen gehe ich dann an die Sache selbst, und zwar fange ich damit an, den Begriff der schönen Kunst erst in seine zwei Bestandtheile aufzulösen, aus deren Vermischung schon so viele Confusion in die Kritik gekommen ist. Diese zwei Bestandtheile sind: 1) Kund und 2) schone Kunst". "Wenn ich nun auf diesem Wege den reinen Begriff der Schönheit, der aber freilich nur empirische Autorität hat, gesunden habe, so ist mit demselben auch der erste Grundsatz aller schönen Künste, als schöne Künste, gegeben. Ich bringe denselben also wieder in die Erfahrung zurück und halte ihn gegen die verschiedenen Gattungen möglicher Darstellung, woraus denn die besondern Grundsätze der einzelnen schönen Kunde hervorgehen werden. Alsdann wird es darauf ankommen, wie weit ich mich auf die Theorie dieser einzelnen Künste einlassen will. Die Künste selbst theile ich generaliter ein nach ihrem Zwecke, weil dieser die allgemeinen Regeln bestimmt; specificiere sie aber nach ihrem Material und ihrer Form, weil daraus die besondern Regelo entspringen"2. "Nun kommt es darauf an, ob der objective Zweck

<sup>21)</sup> Die technischen Regeln nämlich, unter denen auch die ach eine Kunst als Kunst stehe, dürften ja nicht mit den asthetischen verwechselt werden, ert wenn man das Technische von dem Aesthetischen scheide und von dem Begriff der Species — der schonen Kunst — das trenne, was bloss den Begriff der trattes — Kunst schlechtweg — augehe, sei man auf dem rechten Wege zur Entdeckunst der Schönheitsregeln.

22) Die Haupteintheikung werde dann sein in Kunste der Schönheitsregeln.

22) Die Haupteintheikung werde dann sein in Kunste der Freiheit. Jene bearbeiten entweder Sachen, oder Gedanken oder Handlungen; darnach erhalte man Architectur in weinster Bedeutung, Beredsamkeit und die schöne Lebensart. Die Kunste der Freiheit, deren eigentlicher Zweck darin bestehe, in der freien Betrachtung zu ergetzen.

bloss um des subjectiven willen da ist, oder ob er auch unabhängig § 316 von diesem (der Schönheit) den Künstler interessiert. Doch muss es in dem letztern Falle kein physischer, sondern auch ein ästhelischer Zweck sein. — Darauf gründet sich die Eintheilung der Künste in schöne Künste (in strengster Bedeutung) und in Künste des Affects . Schiller suchte, wie schon oben 2 angedeutet wurde, in seinen kunstphilosophischen Abhandlungen zunächst die sittlich-ästhetischen Zwecke der tragischen Kunst sich und Andern zu vollem Bewusstjein zu bringen. Hierzu boten sich ihm in der kantischen Lehre vom Erhabenen die erwünschtesten Ausgangs- und Stützpunkte, und Batze aus dieser Lehre waren es daher auch vorzüglich, welche in den beiden im Jahre 1792 gedruckten Abhandlungen, so wie in tiner dritten aus dem folgenden Jahr, "über das Pathetische" (oder vie die Ueberschrift zuerst lautete, "vom Erhabenen, zur weitern Ausführung einiger kantischen Ideen")23 von ihm weiter und mit beonderer Anwendung auf die tragische Kunst entwickelt und er-Mutert wurden. Wie Schiller in diesen Abhandlungen noch nicht gentlich über den Standpunkt Kants in seiner Kritik der Urtheilskruft hinausgieng, so geschah diess auch noch nicht in den unvollodet gebliebenen "Zerstreuten Betrachtungen über verschiedene whetische Gegenstände" (über die Unterschiede des Schönen und Brhabenen vom Angenehmen und Guten)20, die wahrscheinlich aus chillers Vorlesungen über die Aesthetik hervorgiengen 27. Ueber

sien die schönen Kunste in weiterer Bedeutung. Jedes schöne Kunstwerk führe ber immer einen doppelten Zweck aus, und auf die Art und Weise, wie sich diese zweierlei Zwecke zu einauder verhalten, grunde sich die Unterabtheilung der schönen Konste. Der eine Zweck sei ein objectiver, den das Kunstwerk ankundige, and der ihm gleichsam seinen Korper verschaffe; der andere ein subjectiver, -es verschweige, ob es gleich der vornehmste sei - durch die Art, wie es den bjectiven Zweck ausfuhre, den Geschmack zu ergetzen. Durch objective Zwecksigkeit - Wahrheit der Darstellung - werde der Verstand, durch subjective Schonheit - der Geschmack befriedigt; dieses Zweite allein ma che den Künstler am schönen Kunstler. 23) Von dieser Eintheilung will er dem Freunde in andermal Rechenschaft geben". Diess ist in keinem der folgenden Briefe schehen. Dagegen wird dem Freunde am 12. Septbr. 1794 gemeldet (3, 196 f.): Ich bearbeite jetzt meine Correspondenz mit dem Prinzen von Augustenburg, die h Dir gewiss binnen drei Wochen schicke. Sie wird unter dem Titel ""Ueber lie asthetische Erziehung des Menschen"" ein Ganzes ausmachen und also von einer eigentlichen Theorie des Schönen unabhangig sein, obgleich sie sehr gut 25) Vgl. S. 127. Bei Gödeke 10, vorbereiten kann". 24) S. 126. 26) Bei Godeke to, 178 ff. Am ausfuhrlichsten wird auch hier vom 27) Briefwechsel mit khabenen gehandelt; vgl. jedoch Hoffmeister 2, 337 f. foruer 3, 224. - Auf einem freiern und von Kant unabhangigern Standpunkt gegen hatte sich Schiller vor dem Publicum schon in der Abhandlung "uber Asmuth und Wurde" gezeigt, welche etwas früher als die "über das Fatherische" die "zerstreuten Betrachtungen" etc. gedruckt wurde.

§ 316 Kant hinaus gieng er zuerst, als er nach einem objectiven Begriff des Schönen suchte. Sein Freund Körner, der sich früher als Schiller mit der kantischen Philosophie beschäftigte, und der während der ganzen Zeit, in welcher dieser seine kunstphilosophischen Schriften theils vorbereitete theils ausarbeitete, an seinen Untersuchungen einen thätigen Antheil nahm und manche in jenen" entwickelte Ideen in dem Freunde anregte", hatte bereits im Man 1791, als Schiller eben angefangen hatte nähere Kenntniss von Kants Kritik der Urtheilskraft zu nehmen, an ihn geschrieben 30, dass ihn Kants Methode in diesem Werke nicht befriedige: "Kant spricht bloss von der Wirkung der Schönheit auf das Subject. Die Verschiedenheit schöner und hässlicher Objecte, die in den Objecten selbst liegt, und auf welcher diese Classification beruht, untersucht er nicht. Dass diese Untersuchung fruchtlos sein würde, behauptet er ohne Beweis, und es fragt sich, ob dieser Stein der Weisen nicht noch zu finden wäre". Die erste Meldung Schillers an Körner, dass er "den objectiven Begriff des Schönen, der sich eo ipso auch su einem objectiven Grundsatz des Geschmacks qualificiere, glaube gefunden zu haben", enthält der Brief vom 21. Decbr. 1792". Mil dem Briefe vom 25. Jan. 1793 21 beginnt dann Schiller seine ohne Unterbrechung fortlaufenden Mittheilungen an Körner über seine kunstphilosophischen Forschungen, deren Ergebnisse den luhalt des Gesprächs "Kallias" bilden sollten". In jenen Mittheilungen aun sucht Schiller den Begriff der Schönheit objectiv aufzustellen. Nach dem er gezeigt hat, dass das Object der logischen Naturbeurtheilung - Vornunftmässigkeit, das Object der teleologischen - Vernunftähnlichkeit sei, begrundet er die Behauptung, dass de Schönheit nicht unter der Rubrik der theoretischen, sondern unter der der praktischen Vernunft gesucht werden müsse. Die praktische Vernunft nämlich könne, eben so wie die theoretische, ihre Form sowohl auf das, was durch sie selbst ist (freie Handlungen), als auf

<sup>28)</sup> Namentlich auch in den Briefen "über die ästhetische Erziehung der Menschen".

29) Vgl. besonders Briefwechsel 3, 145 fl.

30) 2, 215

31) 2, 355.

32) 3, 5 fl.

33) Sie reichen bis in die ersten Tage dem Marz, wo der Anhang zu dem Briefe vom 28. Febr geschrieben sein mass 4. 510 denn zu diesem Anhang, und nicht zu dem Brief vom 20. Juni gehort de des Schöne der Kunst" überschriebene Beilage (3, 112 fl.). Es ist die "Inhage", 42 welche sich Schiller zu Ende jenes Anhanges bezieht; mit dem Briefe vom 20 Juli hatte Körner die Abhandlung "über Anmuth und Würde" erhalten, wie nich inch aus der Vergleichung von 3, 73 und 78 mit dem Inhalt jener "Inlage" ergibt soll audrerseits aus dem Inhalt des kornerschen Briefes vom 29. Juli (1, 131 fl.) der nur Bezug auf die genannte Abhandlung nimmt und eine Antwort auf den Bart Schillers vom 20. Juni ist

was night durch sie ist (Naturwirkungen) anwenden. Im letz- § 316 n Falle leihe sie dem Gegenstande (regulativ, und nicht, wie bei moralischen Beurtheilung, constitutiv) ein Vermögen, sich selbst bestimmen, einen Willen, und betrachte ihn alsdann unter der m dieses seines Willens. Sie schreibe ihm also Freiheitsn lichkeit zu, so dass diese Analogie eines Gegenstandes mit der m der praktischen Vernunft nicht wirklich als Freiheit, sondern bloss Freiheit oder Autonomie in der Erscheinung erfasst werde. e Beurtheilung nicht freier Wirkungen nach der Form des reinen llens sei ästhetisch, und Analogie einer Erscheinung mit der Form reinen Willens oder der Freiheit sei Schönheit (in weitester deutung). Schönheit sei also nichts anders als Freiheit in der Ereinung. Da diese Freiheit nun nichts anders als die Selbstdimmung an einem Dinge sei, insofern sie sich in der Anschauung abare, so konne ein solches Ding nicht frei erscheinen, sobald n den Bestimmungsgrund seiner Form entweder in einer physien Gewalt oder in einem verständigen Zweck entdecke. Schön sei eine Form, die sich selbst, oder die sich ohne Halfe eines riffs erkläre. Spreche man von moralischer Schönheit, so mitse h hier sich Freiheit in der Erscheinung zeigen, d. h. eine morahe Handlung sei nur dann eine schöne, wenn sie wie eine sich a selbst ergebende Wirkung der Natur aussehe, oder wenn in der en Handlung die Autonomie des Gemüths und Autonomie in der cheinung coincidieren; und aus diesem Grunde sei das Maximum Charaktervollkommenheit eines Menschen moralische Schönheit, can sie trete nur alsdann ein, wenn ihm die Pflicht zur Natur georden sei. Offenbar habe die Gewalt, welche die praktische Vermit bei moralischen Willensbestimmungen gegen unsere Triebe Bube, etwas Beleidigendes; wir wollen auch die Freiheit der Natur spectiert wissen, weil wir jedes Wesen in der asthetischen Beurkilung als einen Selbstzweck betrachten, und es uns, denen Freiin las Hichste sei, ekele und empire, dass etwas dem andern aufplert werde und zum Mittel dienen solle. Daher könne keine malische Handlung eine schöne sein, wenn wir der Operation zuben, wodurch sie der Sinnlichkeit abgeängstigt werde. Unsere mliche Natur mitsse also im Moralischen frei erscheinen, obgleich es nicht wirklich sei, und es müsse das Ansehen haben, als un die Natur bloss den Auftrag unserer Triebe vollsühre, indem sich, den Trieben gerade entgegen, unter die Herrschaft des ben Willens beuge. - Von allem Bisherigen sei das Resultat: "es reine solche Vorstellungsart der Dinge, wobei von allem Uebrigen trahiert und bloss darauf gesehen wird, ob sie frei, d. h. durch selbst bestimmt erscheinen. Diese Vorstellungsart ist nothwendig,

§ 316 denn sie fliesst aus dem Wesen der Vernunft, die in ihrem praktischen Gebrauch Autonomie der Bestimmungen unnachlässlich fordert." Nun bleibe aher noch immer zu beweisen übrig, dass diejenige Eigenschaft der Dinge, die wir mit dem Namen Schönheit bezeichnen, mit dieser Freiheit in der Erscheinung eins und dasselbe sei, und zwar sei hier zweierlei darzuthun: 1) dass dasjenige Objecure an den Dingen, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, frei zu erscheinen, gerade auch dasjenige sei, welches ihnen, wenn es da ist. Schönheit verleihe, und wenn es fehlt, ihre Schönheit vernichte: 2) dass Freiheit in der Erscheinung eine solche Wirkung auf das Gefühlsvermögen nothwendig mit sich führe, die derjenigen völlig gleich sei, die wir mit der Vorstellung des Schönen verbunden finden. Das Letztere lasse sich freilich nicht a priori, aber doch aus der Erfahrung, und zwar durch Induction und auf psychologischem Wege beweisen, namlich: dass aus dem zusammengesetzten Begriff der Freiheit und der Erscheinung, der mit der Vernunft harmonierenden Sinnlichkeit ein Gefühl der Lust fliessen müsse, welches dem Woblgefallen gleich sei, das die Vorstellung der Schönheit zu begleiten pflege. Auf den ersten jener beiden Punkte geht sodann der in den Brief vom 23. Febr. 1793 eingefügte Aufsatz "Freiheit in der Erscheinung ist eins mit der Schönheit"34 näher ein, und zwar zunächst nur insofern die Schönheit als Naturschönheit aufgefasst wird. Es wird gezeigt, dass ein Gegenstand der Sinnenwelt, der frei scheinen soll, diess nur dadurch kann, wenn er von einer solchen Beschaffenheit ist, dass diese uns schlechterdings nöthigt, ihn nicht von aussen her, sondern durch sich selbst, von innen heraus, bestimmt uns vorzustellen; dass hierzu der Verstand ins Spiel gesetzt und veranlasst werden muss, über die Form des Gegenstandes zu reflectieren, mit der es der Verstand allein zu thun hat; dass der Gegenstand also eine solche Form besitzen und zeigen muss, die eine Regel zulässt, da der Verstand sein Geschäft nur nach Regeln verrichten kann; dass er diese Regel nicht zu erkennen braucht, weil eine solche Erkenntniss allen Schein der Freiheit zerstören wurde - sondern dass es für ihn genügt, auf eine Regel - unbestimmt, welche - geleitet zu werden. Nun heisst eine Form, welche sich nach einer Regel behandeln lässt, auf eine Regel deutet, kunstmassig oder technisch, und in sofern eine solche Form ein Bedürfniss erweckt, nach dem Grunde der Bestimmung zu fragen, so führt hier die Negation des Vonaussenbestimmtseins ganz nothwendig auf die Vorstellung des Voninnenbestimmtseins oder der Freiheit. Hieraus ergibt sich eine zweite Grundbedingung des Schönen, ohne

<sup>34) 3, 54-72.</sup> 

welche die erste bloss ein loerer Begriff sein wurde: Freiheit in der § 316 Erscheinung ist zwar der Grund der Schönheit, aber Technik ist die nothwendige Bedingung unserer Vorstellung von der Freiheit; oder anders ausgedrückt: der Grund der Schönheit ist überall Freiheit in der Erscheinung, der Grund unserer Vorstellung von Schönheit ist Technik in der Freiheit. Vereinigt man beide Grundbedingungen der Schönheit und der Vorstellung der Schönheit, so ergibt sich daraus die Erklärung: Schönbeit ist Natur in der Kunstmässigkeit. Hierbei ist nämlich Natur als das aufgefasst, was durch sieh selbst, Kunst als das, was durch eine Regel ist, so dass Natur in der Kunstmässigkeit das ist, was sich selber die Regel gibt, was durch seine eigene Regel ist (Freiheit in der Regel, Regel in der Freiheit), ine reine Zusammenstimmung des innern Wesens eines Dinges mit der Form, eine Regel, die von dem Dinge selbst zugleich befolgt und gegeben ist. Aus diesem Grunde ist in der Sinnenwelt nur das schone ein Symbol des in sich Vollendeten oder des Vollkommenen, weil es nicht, wie das Zweckmässige, auf etwas ausser sich braucht bezogen zu werden, sondern sich selbst zugleich gebietet und geborcht und sein eigenes Gesetz vollbringt. . . . Diese Natur und diese Heautonomie mussen nun objective Beschaffenheiten der Gegenstände sein, denen sie zugeschrieben werden, denn sie bleiben ihnen, auch wenn das vorstellende Subject ganz weggedacht wird; also ist auch der Begriff von einer Natur in der Technik objectiv.... Freiheit und Kunstmässigkeit oder Technik haben aber nicht völlig gleichen Ausprach auf das Wohlgefallen, welches die Schönheit einflösst: Freiheit allein ist der Grund des Schönen, Technik ist nur der Grand unserer Vorstellung von der Freiheit - jene also unmittelbarer Grund, diese nur mittelbar Bedingung der Schönheit. Denn bei dem Naturschönen - und von diesem ist bisher nur die Rede gewesen dient die Vorstellung der Technik bloss dazu, uns die Nichtabhängigten des Products von derselben ins Gemüth zu rusen und seine treheit desto anschaulicher zu machen. . . Zweckmässigkeit, Ord-Hung, Proportion, Vollkommenheit (Eigenschaften, in denen man die Schönheit so lange gefunden zu haben glaubte) haben mit derselben ganz und gar nichts zu thun. Wo aber Ordnung, Proportion etc. Par Natur eines Dinges gehören, da sind sie auch eo ipso unverletzlar; aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie von der Natur des Dinges unzertrennlich sind. Die Schönheit, oder vielmehr der Geschmack betrachtet alle Dinge als Selbstzwecke und duldet chlechterdings nicht, dass eins dem andern als Mittel dient oder das Joch trägt. In der ästhetischen Welt ist jedes Naturwesen ein freier Burger, der mit dem edelsten gleiche Rechte hat und nicht cinmal um des Ganzen willen darf gezwungen werden, sondern zu

§ 316 allem schlechterdings consentieren muss. . . . Weil Schönheit an keiner Materie haftet, sondern bloss in der Behandlung besteht. alles aber was sich den Sinnen vorstellt, technisch oder nicht-technisch, frei oder nicht-frei erscheinen kann: so folgt daraus, dass sich das Gebiet des Schönen sehr weit erstrecke, weil die Vernunft bei allem. was Sinnlichkeit und Verstand ihr unmittelbar vorstellen, nach der Freiheit fragen kann und muss. Darum ist das Reich des Geschmacks ein Reich der Freiheit - die schöne Sinnenwelt das glücklichste Symbol, wie die moralische sein soll, und jedes schöne Naturwesen ausser mir ein glücklicher Bürger, der mir zuruft: Sei frei, wie ich. -Nach dieser Untersuchung über das Wesen des Naturschönen gelangt Schiller zu der über das Wesen des Kunstschönen in dem "das Schöne der Kunst" überschriebenen Aufsatz<sup>33</sup>, der aber bloss den Anfang dieser Untersuchung enthält, da die am Schluss versprochene Fortsetzung ausgeblieben ist. Das Schöne der Kunst ist von zweigele Art: a) Schönes der Wahl oder des Stoffes - Nachahmung de Naturschönen; b) Schönes der Darstellung oder der Form - Nachahmung der Natur. Ohne das letzte gibt es keinen Künstler; beide vereinigt macht den grossen Künstler. Das Schöne der Form oder der Darstellung ist der Kunst allein eigen. Bei dem Schönen der Wahl wird darauf gesehen, was der Künstler darstellt; bei dem Schönen der Form bloss darauf, wie er darstellt. Schön ist ein Naturproduct, wenn es in seiner Kunstmässigkeit frei erscheint; schön ist ein Kunstproduct, wenn es ein Naturproduct frei darstellt. Freiheit der Darstellung ist also der Begriff, mit dem wir es biet zu thun haben.... Man stellt einen Gegenstand dar, wenn man de Merkmale, die ihn kenntlich machen, als verbunden unmittelbar in der Anschauung vorlegt, und ein Gegenstand heisst dargestellt, wenn die Vorstellung desselben unmittelbar vor die Einbildungskraft gebracht wird; frei dargestellt aber heisst er, wenn er der Einbildungkraft als durch sich selbst bestimmt vorgehalten wird. . . Allein in der Kunst wird ja nicht die Natur des Gegenstandes selbst in ihrer Persönlichkeit oder Individualität, sondern durch ein Medium vorgestellt, welches wieder a) seine eigene Individualität und Natus (den Stoff, worin die Nachahmung geschieht) hat und h) von dem Künstler abhängt, der gleichfalls als eine eigene Natur zu betrachte ist. Wie ist es da möglich, dass die Natur des Gegenstandes tros dem, dass sie erst durch die dritte Hand vor die Einbildungskraft gestellt wird, dennoch rein und durch sich selbst bestimmt kara dargestellt werden? Nur dann, wenn die Natur des Dargestellte weder von der Natur des Stoffes, noch von der Natur des Da

§ 316 der Schönheit geltend zu machen verstand und das Princip und Wesen der schönen Kunst als die wechselseitige Durchdringung und Ineinsbildung des Vernünftigen und des Sinnlichen, des Allgemeinen und des Besondern, der Freiheit und der Nothwendigkeit erfasste". Ferner ist es sein ganz besonderes Verdienst, dass Kants Lehre vom Schönen für das Leben und für die Kunst erst recht fruchtbar gemacht und ihr kräftigender und veredelnder Einfluss auf unsere Dichtung vermittelt wurde. Denn einerseits zeigte er als kunstphilosophischer Schriftsteller mit der ganzen Euergie und Tiele seines Geistes und in einer nicht minder durch Glanz und Schönheit der Sprache, wie durch Klarbeit und wissenschaftliche Strenge der Gedankenentwickelung ausgezeichneten Darstellungsform - vornehmlich in seiner Abhandlung "über Anmuth und Wärde" und in den Briefen "über die ästhetische Erziehung des Menschen" -, wie Schönheit und Erhabenheit im Handeln erst das Bild vollendeter Menschheit zur Erscheinung bringen, und welchen Einfluss das Schöne und der Geschmack nicht nur auf die Bildung und Veredlung des Einzelnen, sondern auch auf die sittliche Vervollkommnung der Gesellschaft und des Staats haben können: womit er das Schöne und die Kunst auf wissenschaftlichem Wege erst in ihre volle Wurde einsetzte. Andererseits aber gab er, indem er in der Abhandlung "über naive und sentimentalische Dichtung" diejenigen Sätze der Aesthetik, deren tiefere Begründung und vollere Entfaltung er sich besonders hatte angelegen sein lassen, auf die Theorie der Dichtkunst und die Geschichte der letztern in alter und neuer Zeit anwandte und damit für sein eigenes dichterisches Hervorbringen das Gebiet und die Verfahrungsweise sich zu klaren Bewusstsein brachte, die seiner Natur die gemässesten waren, der erschlassten ästhetischen Kritik einen mächtigen Impuls und wies si in eine ganz neue Bahn ein, auf der sie dann vornehmlich durr die beiden Schlegel in ihrer Entwickelung weiter geführt wurde. 1 1 1 1 1 der Abhandlung "über Anmuth und Würde" wandte Schilles Kants Lehre vom Schönen und Erhabenen zunächst auf die ausser Erscheinung des handelnden Subjects oder auf die Formen auwelche dasselbe den sinnlichen Ausdrucksarten seiner freien Willens bestimmungen gebe, insofern darin entweder die Ansprüche der Neigung und der Pflicht, der Sinnlichkeit und der Vernunft, der natürlichen Nöthigung und der freien Selbstbestimmung in Harmonic erscheinen können, oder insofern darin der Affect mit dem Vernunftgesetz sich in Widerspruch befinde, aber dieses über jeuen den Sier erlangt habe. Wo jenes Statt finde, legen wir dem Subject in det

<sup>37)</sup> Vgl. Hegel a. a. O. 1, 80 ff.

Erscheinung Anmuth, wo dieses, Würde bei; jene liege in der § 316 Freiheit willkürlicher Bewegungen, diese in der Beherrschung der unwillkurlichen; in dem Einem zeige sich die schöne, in dem andern die grosse oder erhabene Seele. Schiller liess sich also hiergar nicht auf das Schöne und Erhabene in der Kunst ein, sondern betrachtete beides nur als Erscheinungsformen der im Handeln sich lussernden sittlichen Natur des Menschen in seiner besondern Personlichkeit. In gewisser Weise nimmt daher diese Abhandlung das Thema von Kants Schrift "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen" wieder auf, aber freilich von einem ungleich höhern Standpunkt aus, der insofern selbst über Kants ausgebildete Lehre emporgerückt ist, als Schiller hier, so sehr er auch dem Moralgesetz Kants in seiner wissenschaftlichen Begründung Gerechtigkeit widerfahren lässt, doch der Härte und Strenge, womit dasselbe hingestellt war, entgegentritt. Er will die Sinnlichkeit nicht so schlechthin als das von der Pflicht durchaus nur zu Berwingende und zu Unterdrückende angesehen wissen (wofür es nach der kantischen Lehre leicht genommen werden könnte)30; er sucht vielmehr nach einer Vermittelung und Versöhnung zwischen der Sinnlichkeit oder der Neigung und dem Sittengesetz und setzt in beider Uebereinstimmung erst die reine, vollendete und schöne Menschheit. Kant elbet gab, wenn er auch nicht allem in Schillers Abhandlung beipflichtete, derselben doch das Zeugniss, dass sie mit Meisterhand verfasst sei 59.

In den Briefen "über die aesthetische Erziehung des Monschen" war "der Endpunkt, an den Schiller alles knupfte", wie W. von Humboldt bemerkt", "die Totalität in der menschlichen Natur durch das Zusammenstimmen ihrer geschiedenen

<sup>38)</sup> Vgl sammtliche Werke 8, 1, 54 ff. 39) Vgl. dessen Schrift "die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft". Königsberg 1793. 8. 8. 10, and dazu Hoffmeister 2, 311 ff. 40) Dieselben erschienen zuerst in drei Abtheilungen (Br. 1-9; 10-16; 17-27) im ersten Jahrgang der Horen (1795) St. 1. 2. 6. Godeke 10, 271-354). Wie Schiller sie im Verhaltniss zu der eigentlichen Theorie des Schonen, die er auszuführen im Sinne hatte, angesehen wissen wollte, ist in der oben S 335 Anm. 23 eingerückten Stelle aus dem Briefe an Körner vom 12. Septbr. 1794 angegeben. In zwei frühern Briefen hatte er dem Freunde schon gemeldet, in den ersten zehn (geschriebenen und damals noch nicht für den Druck bearbeiteten) Bogen seien die reichhaltigsten Ideen aus seinem Gedicht, "die Künstler", philosophisch ausgeführt. Die Stelle aus Schillers Schrift, in welcher er den Zweck, den r bei ihrer Abfassung zunachst im Auge gehabt hatte, seinen Lesern bezeichnet, ot oben § 243, 13 angeführt. Eine treffliche Analyse der Briefe von G. Schmoller teht unter der Ueberschrift: "Ethische und asthetische Kultur. Noch einmal ein Wort uber Schillers "asthetische Erziehung des Menschen", in den preussischen 41) In der Vorerinnerung zu Jahrhuchern, Novemb. 1865, S. 427-448. einem Briefwechsel mit Schiller S. 23.

§ 316 Krafte in ihrer absoluten Freiheit." Schiller geht davon aus. dass diese Totalität in der antiken und namentlich in der griechischen Welt an den Individuen hervortrete, in der modernen dagegen, wo die Kräfte des Menschen nur in ihrer Vereinzelung und in einseitigen Richtungen ausgebildet und genbt würden, an ihnen vermisst werde. So lange dieselbe aber nicht wiederhergestellt sei, könne der Naturstaat auch nicht zu dem Vernunftstaat (dessen Verwirklichung man in Frankreich vergeblich versucht hatte) hintibergeführt werden, indem erst dann, wenn die durch die neuere Cultur herbeigeführte Trennung in dem innem Menschen wieder aufgehoben und seine Natur vollständig genus entwickelt sei, um selbst die Künstlerin zu werden, der politischen Schöpfung der Vernunft ihre Realität verbürgt sei. Diess zu erreichen, sei nur möglich durch die Ausbildung des Empfindungsvermögens, durch die Belebung des Sinnes für das Schöne und die daraus folgende Veredlung der sinnlichen Triebe, und das Werkzeudazu sei die schöne Kunst in ihren unsterblichen Mustern. "Der Künstler", heisst es in einer Stelle des neunten Briefes, bei welcher Schiller Goethe im Auge hatte", "ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar noch ihr Gunstling ist. Eine wohlthätige Gottheit reisse den Sängling bei Zeiten von seiner Mutterbrust, nähre ihn mit der Milch eines bessern Alters und lasse ihn unter fernem griechischen Himmel zur Mundigkeit reisen. Wenn er dann Mann geworden ist, so kehre er, eine fremde Gestalt, in sein Jahrhundert zurück; aber nicht, um es mit seiner Erscheinung zu erfreuen, sondern furchtbar wie Agamemnon Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegentwart nehmen, aber die Form von einer edlern Zeit, ja jenseits alle Zeit, von der absoluten und unwandelbaren Einheit seines Wesers entlehnen. Hier aus dem reinen Aether seiner damonischen Names rinnt die Quelle der Schönheit berab, unangesteckt von der Verderbniss der Geschlechter und Zeiten." Und wie soll der Kunstler auf seine Zeitgenossen wirken? Der Ernst seiner Grundsätze wird sie von ihm scheuchen, aber im Spiele ertragen sie sie noch: an ihrem Müssiggange muss er seine bildende Hand versuchen; verbannt er die Willkitr, die Frivolität, die Rohigkeit aus ihren Vergnfigungen, so wird er sie unvermerkt aus ihren Handlungen und endlich auch aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo er sie finie umgebe er sie mit edlen, mit grossen, mit geistreichen Formen. schliesse sie ringsum mit Symbolen des Vortrestlichen ein. beder Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Natur überwindet

- Zweierlei Verirrungen sind es, wie gleich zu Anfang der zweiten § 316 Abtheilung gesagt wird, von denen das Zeitalter durch die Schönheit zurückgeführt werden soll, die Erschlaffung und die Rohigkeit. Zu dem Ende muss die schöne Cultur das doppelte Vermögen haben, anzuspannen und aufzulösen. Die Erfahrung freilich scheint vielmehr gegen als für den Einfluss der Schönheit auf die wahre Cultur des Menschen zu sprechen; allein es fragt sich, ob das, was in der Erfahrung schön heisst, diesen Namen mit Recht führt. muss, um hieraber ein sicheres Urtheil zu fällen, der reine Vernunftbegriff der Schönheit auf dem Wege der Abstraction gesucht werden, und aus der Möglichkeit der sinnlich vernünftigen Natur gefolgert, muss die Schönheit sich als eine nothwendige Bedingung der Menschheit aufzeigen lassen. Hierzu ist nur zu gelangen, wenn wir uns auf transcendentalem Wege zu dem reinen Begriff der Menschheit erheben, indem wir aus den individuellen und wandelbaren Erscheinungsarten der Menschen das Absolute und Bleibende zu entdecken und durch Wegwerfung aller zufälligen Schranken uns der nothwendigen Bedingungen des Daseins zu bemächtigen suchen. Die höchste Abstraction gelangt zu zwei Begriffen: sie unterscheidet in dem Menschen etwas, was bleibt, und etwas, was sich unaufhörlich verändert, seine Person (Vernunft, Freiheit) und seinen Zustand Sinnlichkeit). Die Persönlichkeit des Menschen ist, für sich allein betrachtet, nichts als Form und leores Vermögen; der Zustand oder die Sinnlichkeit, an und für sich, macht ihn bloss zur Materie. Auf dem Wechselverhältniss beider beruhen die beiden Fundamentalgesetze der sinnlich vernünftigen Natur: das erste dripgt auf absolute Realität, d. h. darauf, das Nothwendige in uns zur Wirklichkeit za bringen (die Form mit einem Gehalt zu erfüllen); das andere auf absolute Formalität, d. b. darauf, das Wirkliche ausser uns dem Gesetze der Nothwendigkeit zu unterwerfen (die Materie zu formen), Hierzu werden wir durch zwei entgegengesetzte Kräfte oder Triebe gedrungen: den sinnlichen oder Stofftrieb und den vernünftigen oder Formtrieb. Wo der erste ausschliessend wirkt, da ist nothwendig die höchste Begrenzung vorhanden, und der Zustand des Menschen ist blosse Empfindung; wo der andere allein die Herrschaft bebauptet, übt der Mensch seine Freiheit aus, er entscheidet und gebietet für immer, wie er jetzt entscheidet und gebietet. Macht der erste Trieb nur Fälle, so gibt der andere Gesetze für das Urtheil, wenn es Erkenntniss, für den Willen, wenn es Thaten betrifft. Einem jeden dieser beiden Triebe seine Grenzen zu sichern und darüber zu wachen, dass sie dieselben nicht überschreiten, ist die Aufgabe der Cultur, die also beiden eine gleiche Gerechtigkeit schuldig ist. Die Sinnlichkeit muss also gegen die Eingriffe der

§ 316 Freiheit verwahrt, die Persönlichkeit gegen die Macht der Empiodung sicher gestellt werden. Jenes wird durch Ausbildung des Gefühlsvermögens, dieses durch Ausbildung des Vernunftvermögens Wo beide Vermögen in ihrer höchsten Ausbildung und Energie sich vereinigen, da wird der Mensch mit der höchsten Fulle von Dasein die höchste Selbständigkeit und Freiheit verhinden. Hält die Persönlichkeit den Stofftrieb und die Sinnlichkeit den Formtrieb in den gehörigen Schranken, so stellt der Mensch w eigentlichsten und vollsten Sinne die Idee der Menschheit dar; diese ist aber ein Unendliches, dem er sich im Laufe der Zeit nur immer mehr nähern kann, ohne es jemals zu erreichen. Gäbe es jedoch Falle, wo er sich zugleich seiner Freiheit bewusst würde und sein Dasein empfände, wo er sich zugleich als Materie sühlte und als Geist kennen lernte, so hätte er in diesen Fällen, und schlechterdings nur in diesen, eine vollständige Anschauung seiner Menschheit, und der Gegenstand, der diese Anschauung ihm verschafte, wurde ihm zu einem Symbol seiner ausgeführten Bestimmung, folglich, weil diese nur in der Allheit der Zeit zu erreichen ist, zu einer Darstellung des Unendlichen dienen. Solche Fälle würden in ihm einen neuen Trieb aufwecken, der eben darum, weil die beiden andern in ihm zusammenwirken, einem jeden derselben, einzeln betrachtet, entgegengesetzt wäre. Diess ist der Spieltrieb, desset Richtung dahin geht, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werder wil absolutem Sein, Veränderung mit Identität zu vereinbaren. Er wird bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hane. und so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet; et wird das Gemüth zugleich moralisch und physisch nöthigen and. weil er alle Zufälligkeit aufhebt, auch alle Nöthigung aufheben, also den Menschen, sowohl physisch als moralisch, in Freiheit setzen In demselben Masse, als er den Empfindungen und Affecten ibren Einfluss nimmt, wird er sie mit Ideen der Vernunft in Ucherenstimmung bringen, und in demselben Masse als er den Gesetzen der Vernunft ihre moralische Nöthigung benimmt, wird er sie mit den Interesse der Sinne versöhnen 13. Nun heisst der Gegenstand der sinnlichen Triches, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, Leben. in weitester Bedeutung, der des Formtriebes, ebenfalls in cinen allgemeinen Begriff ausgedrückt, Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; der Gegenstand des Spieltriebes, in

<sup>43)</sup> Den Namen Spieltrieb rechtfertigt der Sprachgebrauch vollkommeda alles, was weder subjectiv noch objectiv zufallig ist, und doch wede ausserlich noch innerlich nöthigt, mit dem Worte Spiel bezeichnet zu werde pflegt.

allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt § 316 können: ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten rscheinungen und dem, was man in weitester Bedeutung heit nennt, zur Bezeichnung dient. Sobald demnach die Verdie Forderung vollendeter Menschheit aufstellt, spricht sie auch rderung der Schönheit aus. Dadurch, dass man das Schöne piele macht, wird es nicht erniedrigt, wenn der Begriff des nur recht erfasst und nicht mit dem verwechselt wird, was wirklichen Leben unter Spielen verstehen. Denn wie der hier bestimmt ist, spielt der Mensch nur, wo er in voller lung des Worts Mensch ist, und ist nur ganz Mensch, wo er Dieser Satz ist nur in der Wissenschaft unerwartet; längst bat er in der Kunst und in dem Gefühle der Griechen gelebt wirkt, nur dass sie in den Olymp versetzten, was auf der ollte ausgeführt werden, und was in den Göttergestalten ihrer ehen Kunst wirklich ausgeführt ist. Das höchste Ideal des on wird also in dem möglich vollkommensten Bunde und rewicht der Realität und der Form zu suchen sein. Diess rewicht bleibt aber immer nur eine Idee, die von der Wirkk nie ganz erreicht werden kann. Hier wird immer ein Ueberit des einen Elements über das andre übrig bleiben und da-Schönheit von doppelter Art sein. Hat das sinnliche Element, terie, das Uebergewicht, so wird die Schönheit zur schmelin (auflösenden oder abspannenden); herrscht die Form vor, zur sischen (anspannenden) Schönheit. Die energische kann den hen eben so wenig vor einem gewissen Ueberrest von Wilded Härte bewahren, als die schmelzende ihn vor einem ge-Grad der Weichlichkeit und Entnervung zu schützen ver-Für den Menschen unter dem Zwange entweder der oder der Formen ist die schmelzende, für den Menschen der Indulgenz des Geschmacks die energische Schönheit hiss. - In der dritten Abtheilung wollte Schiller nach kündigung am Schluss des 16. Briefes zunächst die Wirkungen bmelzenden Schönheit an dem angespannten Menschen und die ergischen an dem abgespannten prüfen, um zuletzt beide der Schönheit in der Einheit des Ideal-Schönen auszulöschen. er führte diese Absicht nicht ganz aus und behandelte eigentoss das erste Kapitel, weshalb die dritte Abtheilung in den auch "von der schmelzenden Schönheit" überschrieben ist. wird nun zunächst die Frage aufgeworfen: wie die Schönheit littel werden kann, die doppelte Anspannung im Menschen, hdem er entweder unter dem Zwange der Empfindungen (der oder unter dem Zwange der Begriffe (der Form) sich befindet,

§ 316 zu heben. Diess führt zu einer Untersuchung über den Ursprung der Schönheit im menschlichen Gemüth. Denn wenn durch die Schönheit der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet. der geistige Mensch dagegen zur Materie zurückgesührt und der Sinnenwelt wiedergegeben werden soll, die Schönheit uns also in einen mittlern Zustand zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit zu versetzen scheint, und die Erfahrung anch wirklich zeigt, dass die Schönheit die zwei entgegengesetzten Zustände des Empfindens und Denkens verknüpft: so sagt die Vernunft dagegen aus, dass es zwischen diesen beiden Zuständen durchaus nichts Mittleres gibt, und dass der Abstand zwischen Materie und Form. zwischen Leiden und Thätigkeit, zwischen Empfinden und Denken un endlich ist und schlechterdings durch nichts kann vermittelt werden. Hier ist also ein Widerspruch zu heben, und diess ist der eigentliche Punkt, auf den zuletzt die ganze Frage über die Schörheit hinausläuft. Die zur Beantwortung der Frage angestellte Unter suchung ergibt nun, dass die Schönheit, bloss insofern sie den Denkkräften Freiheit verschafft, ihren eigenen Gesetzen gemäss sich m äussern, ein Mittel werden kann, den Menschen von der Natur m Form, von Empfindungen zu Gesetzen, von einem beschränkten 🗈 einem absoluten Dasein zu führen. Sobald nämlich die beiden Grundtriebe, der sinnliche und der vernünftige, die einander entgezengesetzt sind, in dem Menschen sich entwickelt haben und zugleich thatig sind, so verlieren beide ihre Nöthigung, und die Entgegensetzung zweier Nothwendigkeiten gibt der Freiheit den Ursprung: co entsteht eine freie Stimmung, worin Sinnlichkeit und Vernunft zugleich thatig sind, und diess ist die asthetische Stimmung. Im sich der Macht der Sinnlichkeit zu entziehen und die Macht der Vernunk zur Geltung zu bringen, oder an die Stelle jener physischen Noth wendigkeit eine logische oder moralische Nothwendigkeit treten zu las sen, muss der Menseh augenblicklich von aller Bestimmung (m. sein und einen Zustand der blossen Bestimmbarkeit durchlaufen. und diess ist eben die ästhetische Stimmung, durch welche das Gemilth von der Empfindung zum Gedanken überzugehen verust Durch die ästhetische Cultur bleibt der persönliche Werth eine Menschen oder seine Würde, insofern diese nur von ihm selbst 3h hangen kann, noch völlig unbestimmt, und es ist nichts weiter cereicht, als dass es ihm nunmehr von Natur wegen möglich gemacht sei, aus sich selbst zu machen, was er will, dass ihm die Freihed zu sein, was er sein soll, vollkommen zurückgegeben ist. Ehen dadurch aber ist etwas Unendliches erreicht; denn durch die ouseitige Nöthigung der Natur beim Empfinden und durch die suschliessende Gesetzgebung der Vernunft beim Denken war ihm

se Freiheit entzogen. Demnach müssen wir das Vermögen, § 316 dem Menschen in der ästhetischen Stimmung zurückgegeben le die böchste aller Schenkungen, als die Schenkung der leit betrachten. Sie ist allerdings in einer Rücksicht als zusehen, in anderer aber ist sie doch wieder als ein Zustand hsten Realität zu betrachten, insofern man dabei auf die heit aller Schranken und auf die Summe der Kräfte achtet, terselben gemeinschaftlich thätig sind. Daher muss man hjenigen Recht geben, die den ästhetischen Zustand für den isten in Rücksicht auf Erkenntniss und Moralität erklären; en deswegen, weil diese Gemüthsstimmung keine einzelne der Menschheit ausschliessend in Schutz nimmt, so ist sie den ohne Unterschied glustig, und sie beglünstigt ja nur a keine einzelne vorzugsweise, weil sie der Grund der keit von allen ist. In diesem Zustande allein fühlen wir aus der Zeit gerissen, und unsere Menschheit äussert sich Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung Kräfte noch keinen Abbruch erfahren. Haben wir uns dem ochter Schönheit dahingegeben, so sind wir in einem solchen icke unserer leidenden und thätigen Kräfte in gleichem feister, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum id zum Spiele, zur Ruhe und zur Bewegung, zur Nachgieund zum Widerstande, zum abstracten Denken und zur Anwenden. Diese hohe Gleichmuthigkeit und Freiheit des mit Kraft und Rüstigkeit verbunden, ist die Stimmung, in ein echtes Kunstwerk entlassen soll, und es gibt keinen Probierstein der wahren ästhetischen Güte. In der Wirkfreilich ist keine rein ästhetische Wirkung anzutroffen, und ann die Vortrefflichkeit eines Kunstwerks bloss in seiner Annäherung zu jenem Ideale ästhetischer Reinigkeit beand bei aller Freiheit, zu der man es steigern mag, werden doch immer in einer besoudern Stimmung und mit einer imlichen Richtung verlassen. Je allgemeiner nun aber die ig, und je weniger eingeschränkt die Richtung ist, welche Gemüth durch eine bestimmte Gattung der Künste oder bestimmtes Product aus derselben gegeben wird, deste iene Gattung und desto vortrefflicher ein solches Product. ben zeigt sich der vollkommene Stil in jeglicher Kunst, dass pecifischen Schranken derselben zu entfernen weiss, ohne ire specifischen Vorzitge mit aufzuheben, und durch eine autzung ihrer Eigenthümlichkeit ihr einen mehr allgemeinen or ertheilt. Und nicht bloss die Schranken, welche der he Charakter seiner Kunstgattung mit sich bringt, auch die8 316 jenigen, welche dem besondern Stoff, den er bearbeitet, auhängig sind, muss der Künstler durch die Behandlung überwinden. In einem wahrhaft schönen Kunstwerke soll der Inhalt nichte, die Form aber alles thun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. Darin also besteht das eigentliche Kunstgebeimnis des Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilge. Eine schöne Kunst der Leidenschaft gibt es, aber eine schöne leidenschaftliche Kunst ist ein Widerspruch; denn der unausbleibliche Effect des Schönen ist Freiheit von Leidenschaften. Nicht weniger widersprechend ist der Begriff einer schönen lehrenden (didaktischen) oder bessernden (moralischen) Kunst; denn nichts streitet mehr mit dem Begriff der Schönheit, als dem Gemüth eine bestimmte Tendenz zu geben. - Als Hauptergebniss aller bisherigen Erörterungen stellt sich heraus, dass es keinen andern Weg gibt, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als den, dass man ihn zuvor asthetisch mache. Denn durch die ästhetische Gemüthsstimmung wird die Selbstthätigkeit der Vernunft schon auf dem Felde der Similiebkeit eröffnet, die Macht der Empfindung schon innerhalb ihrer eigenen Grenzen gebrochen, und der physische Mensch so wet veredelt, dass nunmehr der geistige sich nach Gesetzen der Freihod aus demselben bloss zu entwickeln braucht. Der Schritt von den ästhetischen Zustande zu dem logischen und moralischen - von der Schönheit zur Wahrheit und zur Pflicht - ist daher unendlich leichter, als der Schritt von dem physischen Zustande zu dem asthetischen - von dem blossen blinden Leben zur Form. Es gebort also zu den wichtigsten Aufgaben der Cultur, den Menschen auch schon in seinem bloss physischen Leben der Form zu unterwerken und ihn, soweit das Mittel der Schönheit nur immer reichen kann. ästhetisch zu machen. Schon auf dem gleichgültigen Felde der physischen Lebens muss erlernen, edler begehren, damit er nicht nöthig habe, erhaben zu wollen. In dem physischen Zustande erleidet er bloss die Macht der Natur; er entledigt sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustande, um sie in dem moralischen zu be-Mit der Erweckung des Sinnes für die Schönbeit treten wir in die Welt der Ideen, ohne darum die sinnliebe Welt zu verlassen, wie bei der Erkenntniss der Wahrheit geschieht. Diese ist das reine Product der Absonderung von allem. was materiell und zufällig ist; von der Vorstellung der Schonheit wurde es vergeblich sein, die Beziehung auf das Empfindungs vermögen absondern zu wollen. Wir können die eine nicht als Effect der andern denken, sondern müssen beide zugleich und wechselseitig als Effect und als Ursache ansehen. In unserm Wohl-

zefallen an der Schönheit lässt sich keine Succession zwischen der § 316 Thätigkeit und dem Leiden unterscheiden, und die Reflexion zerfliesst bier so vollkommen mit dem Gefühle, dass wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schönheit ist also zwar Gegenstand für uns, weil die Reflexion die Bedingung ist, unter der wir eine Emplindung von ihr haben; zugleich aber ist sie ein Zustand unsers Subjects, weil das Gefühl die Bedingung ist, unter der wir eine Vorstellung von ihr haben. Sie ist also zwar Form, weil wir sie betrachten, zugleich aber auch Leben, weil wir sie fühlen; mithin augleich unser Zustand und unsere That. Darum eben dient sie uns zu einem siegenden Beweise, dass das Leiden die Thätigkeit, dass die Materie die Form, dass die Beschränkung die Unendlichkeit keineswegs ausschliesse: dass mithin durch die nothwendige physiche Abhängigkeit des Menschen seine moralische Freiheit keineswegs aufgehoben werde. So kann denn auch nicht mehr die Frage sein, wie der Mensch von der Schönheit zur Wahrheit übergehe, tie dem Vermögen nach schon in der erstern liegt, sondern wie er on einer gemeinen Wirklichkeit zu einer astbetischen, wie er von blossen Lebensgefühlen zu Schönheitsgefühlen den Weg sich bahne. - Da die ästhetische Stimmung des Gemüths der Freiheit erst die Entstehung gibt, so kann sie nicht aus dieser entspringen und lolglich keinen moralischen Ursprung haben. Ein Geschenk der Natur muss sie sein, und die Gunst der Zufälle allein kann den Wilden aus den Fesseln des physischen Standes lösen und ihn zur Schönheit führen. Das Trachten darnach und damit der Eintritt in Hie Menschheit kundigt sich bei ihm schon in der Freude am Schein, in der Neigung zum Putz und zum Spiele an. Nur der Isthetische Schein, der von der Wirklichkeit und Wahrheit unterchieden wird, ist Spiel; der logische dagegen, den man mit der der Wahrheit verwechselt, ist Betrug. Den ästhetischen Schein verchten, beisst alle Kunst überhaupt verachten, deren Wesen der Schein ist. Mit dem sich regenden Spieltriebe, der am Schein Gefallen findet, erwacht auch der nachahmende Bildungstrieb, der den Schein als etwas Selbständiges behandelt. Sobald der Mensch einmal so weit gekommen ist, den Schein von der Wirklichkeit, die Form von dem Körper zu unterscheiden, so ist er auch im Stande, se von ihm abzusondern: das Vermögen zur nachahmenden Kunst also mit dem Vermögen zur Form tiberhaupt gegeben. Da aller Schein ursprünglich von dem Menschen als vorstellendem Subject ich herschreibt, so bedient er sich bloss seines absoluten Eigenhamsrechts, wenn er den Schein von dem Wesen zurücknimmt und demselben nach eigenen Gesetzen schaltet. Diess menschliche lerrscherrecht übt er aus in der Kunst des Scheins; aber er be8 316 sitzt dasselbe schlechterdings auch nur in der Welt des Scheins. in dem wesenlosen Reich der Einbildungskraft, und nur, so lange er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält. Existenz davon auszusagen, und im Praktischen darauf verziehtet. Existenz dadurch zu ertheilen. Der Dichter überschreitet also entweder sein Dichterrecht. dadurch dass er durch das Ideal in das Gebiet der Erfahrung greift und durch die blosse Möglichkeit wirkliches Dasein zu bestimmen sich anmasst; oder er gibt sein Recht auf, dadurch dass er die Erfahrung in das Gebiet des Ideals greifen lässt und die Mizlichkeit auf die Bedingungen der Wirklichkeit einschränkt. Bei welchem einzelnen Menschen oder ganzen Volke man den aufrichte gen und selbständigen Schein findet, da darf man auf Geist und Geschmack und jede damit verwandte Trefflichkeit schliessen. Wir legen noch lange nicht Werth genug auf den ästhetischen Schein: wir haben es noch nicht bis zu dem reinen Schein gebracht und das Dasein noch nicht genug von der Erscheinung geschieden, dass dadurch beider Grenzen auf ewig gesichert wären. Dahin haben wir es noch nicht gebracht, so lange wir das Schöne der lebendigen Natur nicht geniessen können, ohne es zu begehren, das Schöne der nachahmenden Kunst nicht bewundern können, ohne nach einem Zwecke zu fragen, - so lange wir der Einbildungskraft noch kenne eigene absolute Gesetzgebung zugestehen und durch die Achtung die wir ihren Werken erzeigen, sie auf ihre Warde hinweisen. -Nachdem im letzten Briefe noch gezeigt ist, wie der Mensch 102 den ersten Verschönerungsversuchen seines äussern Daseins um ästhetischen Spiel vorschreite, indem die Einbildungskraft sich in einer freien Form zu versuchen anfange, und wie sich der astetische Spieltrieb nach und nach immer mehr reinige und veredle gelangt Schiller endlich zu dem Begriff des asthetischen Staats Im dynamischen Staat der Rechte begegne der Mensch dem Men sehen als Kraft und beschränke seinen Willen; in dem ethischen Staat der Pflichten stelle er sich ihm mit der Majestät des Gesettes entgegen und fessele sein Wollen; im Kreise des schönen Umgangästhetischen Staat dürse er ihm nur als Gestalt erscheinen, nur als Object des freien Spiels gegenüberstehen. Freiheit zu geben durch Freiheit, sei das Grundgesetz dieses Reichs. Der dynamische Stat könne die Gesellschaft bloss möglich machen, indem er die Natur durch Natur bezähme; der ethische könne sie bloss (moralisch) witt wendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemenet unterwerfe; der ästhetische allein konne sie wirklich machen, we er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums volziehe. Der Geschmack allein bringe Harmonie in die Gesellschaft weil er Harmonie in dem Individuum stifte. Die Schönheit allein

beglücke alle Welt, und jedes Wesen vergesse seiner Schranken, so § 316 lange es ihren Zauber erfahre. In dem ästhetischen Staat sei alles, such das dienende Werkzeug, ein freier Bürger, der mit dem edelsten deiche Rechte habe. Hier also, in dem Reiche des ästhetischen Scheins, werde das Ideal der Gleichheit erfüllt, welches der Schwärmer o gern auch dem Wesen nach realisiert sehen möchte. Dem Bedürfniss each existiere ein solcher Staat in jeder feingestimmten Seele; der That nach mochte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die wine Republik, in einigen wenigen auserlesenen Zirkeln finden. — Als eine Missverständnissen vorbeugende Ergänzung zu dieser Schrift kann der Aufsatz Schillers "über die nothwendigen Grenzen beim Jebrauch schöner Formen" (1795) angesehen werden. Hier wird amlich dargethan, wie verwirrend und schädlich für die Beförderung wahrer Erkenntniss, und wie gefährlich für die Aufrechthaltung und Durchsthrung des Sittengesetzes es werden kann, wenn der Mensch in der Wissenschaft dem Geschmack oder der Form und im Handeln der ästhetischen Stimmung zu sehr huldigt und nachstrebt, oder mit indern Worten, wenn er dem Geschmack und der schönen Form in der Wissenschaft und im praktischen Leben mehr Werth beilegt, als sich mit dem Streben nach Erkenntniss und der Erfüllung der Pflicht verträgt.

Von seinen mehr allgemeinen Untersuchungen über das Schöne und die Kunst wandte sich Schiller zuerst in dem einleitenden Theil seiner auch noch im J. 1794 geschriebenen Recension der Gedichte von Matthisson" speciellern, das Wesen poetischer Darstellung betreffenden Erörterungen zu.15 In seiner letzten grossen ästhetischen Abhandlung "über naive und sentimentalische Dichtung" hat er mit der Begriffsbestimmung der nalven und sentimentalischen Dichtung die beiden Hauptrichtungen nachzuweisen gesucht, in denen der poetische Geist zur Erscheinung kommen kann, und damit also die beiden einzig möglichen Arten des dichtenschen Producierens. Schiller zeigt zuerst, dass das Interesse an der Natur, als solcher, wo es nicht affectiert oder sonst zufällig sei, un da Statt finden konne, wo die Natur naiv sei, d. h. wo sie mit der Kunst im Contrast stehe und sie beschäme; dass uns in dieser Betrachtungsweise die Natur nichts anders sei, als das freiwillige Dazein, das Besteben der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach tigenen unabänderlichen Gesetzen; und dass ein derartiges Wohlzelallen an der Natur kein asthetisches, sondern ein moralisches weil es durch eine Idee vermittelt, nicht unmittelbar durch Betrachtung erzeugt werde, es sich auch ganz und gar nicht nach der

<sup>11)</sup> In der Jenaer Literatur-Zeitung; Werke S, 2, 319; Gödeke 10, 236.

<sup>15)</sup> Vgl Briefwechsel mit Körner 3, 192; Briefwechsel mit Goethe 1, V.

§ 316 Schönheit der Formen richte. Wir lieben hier nicht die Gegenstände, sondern wir lieben in ihnen eine durch sie dargestellte Liee: das stille schaffende Leben, das ruhige Wirken aus sich selbst, das Dasein nach eigenen Gesetzen, die innere Nothwendigkeit, die ewige Einheit mit sich selbst. Sie sind, was wir waren, und was wir wieder werden sollen: wir waren Natur, wie sie, und unsere Cultur soll uns auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit zur Natur zurfickführen. Ihre Vollkommenheit ist indess nicht ihr Verdieust, weil sie nicht das Werk der Wahl ist; nur wenn beides sich mit einander verbindet, wenn der Wille das Gesetz der Nothwendigkeit frei befolgt, und bei allem Wechsel der Phantasie die Vernunft ihre Regel behauptet, geht das Göttliche oder das Ideal hervor, das wir. wenn wir darnach ringen, zwar niemals erreichen können, dem wir uns jedoch in einem unendlichen Fortschritt zu nähern hoffen durfen. Besonders stark und am allgemeinsten aussert sich die Empfindsamkeit für das Naive in der Natur auf Veranlassung solcher Gegenstände, welche in einer engern Verbindung mit uns stehen und uns den Rückblick auf uns selbst und die Unnatur in uns näher legen, wie z. B. bei Kindern und kindlichen Völkern. Dem Menschen vos Sittlichkeit und Empfindung wird ein Kind ein heiliger Gegenstand sein, weil es uns eine Vergegenwärtigung des Ideals ist, nicht zwar des erfüllten, aber des aufgegebenen, also ein Gegenstand, der durch die Grösse einer Idee jede Grösse der Erfahrung vernichtet, und der, was er auch in der Beurtheilung des Verstandes verlieren mag. in der Beurtheilung der Vernunft wieder in reichem Masse gewinnt. Eben aus diesem Widerspruch zwischen dem Urtheil der Vernunft und des Verstandes geht die ganz eigene Erscheinung des gemischten Gefühls hervor, welches das Naive der Deukart in we erregt: es verbindet die kindliche Einfalt mit der kindischen und bringt die Erscheinung eines Gefühls in uns hervor, in welchem fröhlicher Spott, Ehrfurcht und Wehmuth zusammenfliessen. Zum Naiven in der Person wird erfordert, dass die Natur über die Kunst den Sieg davon trage, geschehe diess wider Wissen und Willen der Person, oder mit völligem Bewusstsein derselben: im erstern Falle ist es das Naive der Ueberraschung und belustigt, in dem andem ist es das Naive der Gesinnung und rührt. In beiden Fällen muss die Natur Recht, die Kunst Unrecht haben. Erst durch diese letztem Bestimmung wird der Begriff des Naiven vollendet. Die Natur dari namlich nicht durch ihre blinde Gewalt als dynamische (wie im Affect) über die Kunst triumphieren, sondern sie muss es durch ihre Form als moralische Grösse, nicht als Nothdurft, sondern als Nothwendigkeit; und nicht die Unzulänglichkeit, sondern die Unstatthaftigkeit der Kunst muss der Natur den Sieg verschafft haben. 1Es

let die weitere Bestimmung und Erläuterung der Begriffe von dem § 316 eiven der Ueberraschung und dem Naiven der Gesinnung, und erbei spricht sich Schiller über das Wesen und die Eigenschaften Genie's, so wie über die genialische Schreibart aus.) Naiv muss des wahre Genie sein, oder es ist keines. Seine Naivität allein acht es zum Genie, und was es im Intellectuellen und Aesthetihen ist, kann es im Moralischen nicht verläugnen. Unbekannt it den Regeln, den Krücken der Schwachheit und den Zuchtnstern der Verkehrtheit, bloss von der Natur oder dem Instinct leitet, geht es ruhig und sieher durch alle Schlingen des falschen schmacks. Nur ihm ist es gegeben, ausserhalb des Bekannten ch immer zu Hause zu sein und die Natur zu erweitern, ohne er sie hinauszugehen. Wenn letzteres zwar zuweilen auch den dasten Genies begegnet, so kommt diess daher, weil auch sie ihre antastischen Augenblicke haben, wo die schützende Natur sie verest, weil die Macht des Beispiels sie hinreisst, oder der verderbte sehmack ihrer Zeit sie verleitet. Die verwickeltsten Aufgaben muss Genie mit anspruchloser Simplicität und Leichtigkeit lösen; dairch allein legitimiert es sich als Genie, dass es durch Einfalt über verwickelte Kunst triumphiert. Es verfährt nicht nach erkannten Incipien, sondern nach Einfällen und Gefühlen; aber seine Einfälle hd Eingebungen Gottes - denn alles, was die gesunde Natur thut, göttlich -, seine Gefühle sind Gesetze für alle Zeiten und für le Geschlechter der Menschen. Es ist bescheiden, ja blöde, weil Genie immer sich selbst ein Geheimniss bleibt; aber es ist nicht ngstlich, weil es die Gefahren des Weges nicht kennt, den es andelt etc. Aus der naiven Denkart fliesst nothwendigerweise beh ein naiver Ausdruck, sowohl in Worten als Bewegungen, und ist das wichtigste Bestandstück der Grazie. Mit dieser naiven amuth drückt das Genie seine erhabensten und tiefsten Gedauken es sind Göttersprüche aus dem Munde eines Kindes. Eine usdrucksart, wo das Zeichen ganz in dem Bezeichneten verwindet, und wo die Sprache den Gedanken, den sie ausdrückt, ich gleichsam nackend lässt -, ist es was man in der Schreibart graugsweise genialisch und geistreich nennt. - Indem nun Schiller Le übergeht, zu erörtern, wie das Naive der Gesinnung, obgleich eigentlich genommen, nur dem Menschen beigelegt werden Anne, doch durch eine Wirkung der poetisierenden Einbildungsofter von dem Vernünftigen auf das Vernunftlose übertragen ede, und wie die Menschen, besonders in der modernen Welt, in der Natur, so aufgefasst, gegenüber fühlen: sucht er die besonre Erscheinung zu erklären, dass man bei den Griechen, die doch in einer so schönen Natur umgeben waren, so wenig Spuren von

§ 316 dem sentimentalischen Interesse antreffe, mit welchem wir Neuern an Naturseenen und an Naturcharakteren hangen können. "Woher wohl dieser verschiedene Geist? Wie kommt es, dass wir, die in allem, was Natur ist, von den Alten so unendlich weit übertroffen werden, gerade hier der Natur in einem höhern Grade huldigen, mit Innigkeit an ihr hangen und selbst die leblose Welt mit der wärmsten Empfindung umfassen können? Daher kommt es, weil die Natur bei uns aus der Menschheit verschwunden ist, und wir sie ausserhalb dieser, in der unbeseelten Welt, in ihrer Wahrheit wieder antreffen." Bei den Griechen artete die Cultur nicht so weit, wie bei uns, aus, dass die Natur darüber verlassen wurde. Einig mit sich selbst und glücklich im Gefühl seiner Menschheit, musste der Grieche bei dieser stille stehen und alles Andere derselben w nähern bemüht sein. Er empfand natürlich, wir empfinden das Natürliche. Unser Gefühl der Natur gleicht der Empfindung des Kranken für die Gesundheit. - So wie nun aber nach und nach die Natur anfieng aus dem menschlichen Leben als Erfahrung und als das - handelnde und empfindende Subject zu verschwinden, so gieng sie in der Dichterwelt als Idee und als Gegenstand auf. Die Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die Bewahrer der Natur: sie werden entweder Natur sein, oder sie werden die verlome such en. Daraus entspringen zwei verschiedene Dichtungsweisen. durch welche das ganze Gebiet der Poesie erschöpft und ausgemessen wird, die naive und die sentimentalische, und die Dichter. die es wirklich sind, werden nach ihrer Zeit oder den zufälligen Umständen, die auf ihre allgemeine Bildung und auf ihre vorübergehende Gemüthsstimmung Einfluss haben, entweder zu den naisen oder zu den sentimentalischen gehören. Der naive Dichter ist strent und sprode; das Object besitzt ihn gänzlich, sein Herz liegt nicht gleich unter der Oberfläche, sondern will in der Tiefe gesucht sein. er ist das Werk, und das Werk ist er: so zeigt sich Homer unter den Alten, so Shakspeare unter den Neuern. Auch jetzt, in den kunstlichen Zustande der Cultur, ist die Natur noch die einuse Flamme, an der sich der Dichtergeist nährt, die Natur allein. durch er mächtig ist; nur steht er jetzt in einem ganz andern Verhaltniss zu derselben. So lange der Mensch noch reine - micht robe - Natur ist, wirkt er als ungetheilte sinnliche Einheit und als ein harmonierendes Ganze mit allen seinen Kräften zugleich; ist et dagegen in den Stand der Cultur getreten, und hat die Kunst ihre Hand an ihn gelegt, so ist jene sinnliche Harmonie aufgehoben, und kann nur noch als moralische Einheit, d. h. als nach Einheit strebend, sich äussern. Die Uebereinstimmung zwischen seinem Empfinder und Denken, die dort wirklich Statt fand, ist jetzt bloss idenlisch

vorhanden, als ein Gedanke, der erst realisiert werden soll, nicht mehr § 316 als Thatsache seines Lebens. Da nun der Begriff der Poesie kein anderer ist, als der Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck zu geben, so muss dort die möglichst vollständige Nachahmung des Wirklichen, hier hingegen die Erhebung der Wirklichkeit zum Ideal oder, was auf eins hinausläuft, die Darstellung des Ideals den Dichter machen. Und diess sind auch die zwei einzig möglichen Arten, wie sich überhaupt der poetische Genius äussern kann. Daher rühren - wenn den alten Dichtern die modernen nicht sowohl dem Unterschiede der Zeit, als dem Unterschiede der Manier nach entgegengesetzt werden - jene uns durch Natur, durch sinnliche Wahrheit, durch lebendige Gegenwart; diese durch Ideen. Beide Gattungen der Poesie, die naive und die sentimentalische, konnen sich aber nicht bloss in demselben Dichter, sondern sogar in demselben Werke vereinigt finden, wie z. B. in "Werthers Leiden"; und dergleichen Producte werden immer den grössten Effect machen.) Der neuere Dichter geht also denselben Weg, den der Mensch überhaupt, sowohl im Einzelnen wie im Ganzen, einschlagen muss: die Natur macht ihn mit sich Eins, die Kunst trennt und entzweit ihn, durch das Ideal kehrt er zur Einheit zurück. Weil aber das Ideal ein Unendliches ist, das er niemals erreicht, so kann der cultivierte Mensch in seiner Art nie vollkommen werden, wie doch der natürliche es in der seinigen zu werden vermag. Achtet man demnach bloss auf das Verhältniss, in welchem beide zu ihrer Art und zu ihrem Maximum stehen, so tritt der cultivierte Mensch an Vollkommenheit gegen den natürlichen unendlich zurück; vergleicht man jedoch die Arten selbst mit einander, so ist das Ziel, zu welchem . der Mensch durch Cultur strebt, demjenigen, welches er durch Natur erreicht, unendlich vorzuziehen. Der eine erhält also seinen Werth durch absolute Erreichung einer endlichen, der andere durch Anniherung zu einer unendlichen Grösse. Weil aber nur die letztere Grade und einen Fortschritt hat, so ist der relative Werth des in der Cultur begriffenen Menschen, im Ganzen genommen, nie bestimmbar, obgleich derselbe, im Einzelnen betrachtet, sieh in einem nothwendigen Nachtheil gegen denjenigen befindet, in welchem die Natur in ihrer ganzen Vollkommenheit wirkt. Es ist aber keine Frage, dass in Rücksicht auf das letzte Ziel der Menschheit dem in der Cultur begriffenen Menschen der Vorzug vor dem natilrlichen gebühre. Dasselbe, was hier von den zwei verschiedenen Fomen der Menschheit gesagt ist, lässt sich auch auf jene beiden, ihnen entsprechenden, Dichterformen, anwenden. Man hätte deswegen alte und moderne - naive und sentimentalische - Dichter entweder gar nicht, oder unter einem gemeinschaftlichen höhern

\$ 114 ford, we as sector without air and eigender vergleichen en es. Ibas frei es, wess ses tes fiscass-segriff der Presie but or maken's and does alsee Present abstraction has, so int michts learner, afer aura grote giftager, als die medernen gegen sie bernameten. Ken Verstaft der wird in demjenuren, worin Homer rich of travel elsen Nepers fam an die Seite stellen wollen, und es klast ischemich gener, were mar Milton und Klapstock mit dem Names eines neum Homer beehn. Einen so wenig aber wird treend ein alter Diriter und am wer wer Homer, mit demjenigen, was den modernen Dichter charakteristisch auszeichnet, die Verglerrhang mit demselben anstalten können. Jener ist mürhtig dank die Kunst der Begrenzung, dieser ist es durch die Kunst des Unent-Lehen. Siegen die alten Diehter in der Emfalt der Formen und m dente, was emplich duratellbar und körperlich ist, so kann der vener me wieder in Reichtham des Stoffes, in dem, was undarstellbar mi ununmprechlich ist, kurz in dem, was man in Kunstwerken Gent naunt, hinter nich lassen. Da der paive Dichter bloss der einfacten Natur und Empfindung folgt und sieh bloss auf Nachabmung de Wirklichkeit beschränkt, so kann er au seinem Gegenstaude und nur ein einziges Verhältniss haben, und es gibt, in dieser litt. nicht, für ihn keine Wahl der Behandlung. Der verschiedene Eindrick naiver Dichtungen beruht, sofern bloss die poetische Behandlone. nicht der Inhalt in Betracht gekommen ist, nur auf dem verschiederen Grad einer und derselben Empfindungsweise, mag die Form lynech oder episch, dramatisch oder beschreibend sein. Unser Geffild ist durchgängig dasselbe, ganz aus einem Element, so dass wir nichts darin zu unterscheiden vermögen. Selbst der Unterschied der Spracken und Zeitalter ändert hier nichts. Ganz anders verhült es sich mit dem sentimentalischen Dichter. Dieser reflectiert über den Die druck, den die Gegenstände auf ihn machen, und nur auf jene Retleum ist die Rührung gegründet, in die er selbst versetzt wird und um veractzt. Der Gegenstand wird hier auf die Idee bezogen, und um auf dieser Beziehung beruht seine diehterische Kraft. Er hat et daher immer mit zwei streitenden Vorstellungen und Empfindungen mit der Wirklichkeit als Grenze und mit seiner Idee als dem Lucudlichen zu thun, und das gemischte Gefühl, das er erregt, wird imme von dieser doppelten Quelle zeugen. Hier kann nun bei der Verschiedenheit der ins Spiel kommenden Principien eins vor des andern in der Darstellung des Dichters überwiegen, und daher # eine Verschiedenheit in der Behandlung möglich. Denn nun kass er entweder mehr bei der Wirklichkeit, oder mehr bei dem licele verweilen, jene als einen Gegenstand der Abneigung, dieses aleinen Gegenstand der Zuneigung ausführen, d. h. seine Darstellung

wird entweder satirisch, oder sie wird, in einer weitern Bedeutung § 316 des Worts, elegisch sein. Sofern er satirisch ist, macht er die Entfernung von der Natur und den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale zu seinem Gegenstande. Diess kann er sowohl ernsthaft und mit Affect, als scherzhaft und mit Heiterkeit ausführen; jenes geschieht durch die strafende oder pathetische, dieses durch die scherzhafte Satire. Den Widerspruch, in den hierbei der Ton der Strafe und der Belustigung mit dem Zweck des Dichters und dem Wesen der Poesie geräth, vermag er nur dadurch zu heben, dass er der strafenden Satire poetische Freiheit ertheilt, indem er sie ins Erhabene hinüberführt, und dass er der lachenden Satire poetischen Gehalt verleiht, indem ihr Gegenstand mit Schönheit behandelt wird: die pathetische Satire muss immer aus einem Gemüth fliessen, welches von dem Ideale lebhaft durchdrungen ist; die spottende kann nur einem schönen Herzen gelingen. \*\* Es darf aber in dichterischen Darstellungen, wie im handelnden Leben, der bloss leichte Sinn, das angenehme Talent, die fröhliche Gutmüthigkeit nicht mit Schönheit der Seele verwechselt werden, wiewohl es, wo nur der gemeine Geschmack urtheilt, solchen niedlichen Geistern ein Leichtes ist. einen Ruhm zu usurpieren, der so schwer zu verdienen ist. 47 Elegisch ist der Dichter, wenn er die Natur der Kunst und das Ideal der Wirklichkeit entgegensetzt, so dass die Darstellung der ersten überwiegt und das Wohlgefallen an demselben herrschende Empfindung wird. Ist die Natur und das Ideal ein Gegenstand der Trauer, indem jene als verloren, dieses als unerreicht dargestellt wird, so gibt

<sup>46)</sup> Hierbei kommt Schiller auf die Frage von der Rangbestimmung der Tragodie und der Komödie. Dem Object nach, das jede behandle, behaupte ohne Zweifel die erstere den Vorzug; das wichtigere Subject durfte aber die letztere erfordern. In jener geschehe schon durch den Gegenstand sehr viel, in dieser nichts, vielmehr alles durch den Dichter; und da nun bei Urtheilen des Geschmacks der Stoff nie in Betrachtung komme, so musse natürlich der asthetische Werth dieser beiden Kunstgattungen in umgekehrtem Verhaltniss zu ihrer matenellen Wichtigkeit stehen. Die Freiheit des Gemuths in uns hervorzubringen und zu nahren, sei die schone Aufgahe der Komodie; die Tragodie sei bestimmt, die Gemuthstreiheit, wenn sie durch einen Affect gewaltsam aufgehoben worden, auf athetischem Wege wieder herstellen zu helfen. Gehe die Tragodie von einem sichtigern Punkte aus, so gehe die Komödie einem wichtigern Ziel entgegen, und wurde, wenn sie es erreichte, alle Tragodie überflüssig und unmöglich machen. Denn ihr Ziel sei einerlei mit dem höchsten, wonach der Mensch zu ringen habe. frel von Leidenschaft zu sein, immer klar, immer ruhig um sich und in sich zu schagen, uberall mehr Zufall als Schicksal zu finden und mehr über Ungereintheiten zu lachen als über Bosheit zu zurnen oder zu weinen. 47) Als Vertreter der echten poetischen Satire werden Lucian, Aristophanes, Cemantes, Fieldang. Sterne hervorgehoben und ihnen auch noch Wieland beigeseilt; wogegen Voltaire nicht zu dieser Reihe gehöre.

§ 316 diess die eigentliche Elegie; sind beide dagegen ein Gegenstand der Freude, indem sie als wirklich vorgestellt werden, so erhalten wir die Idylle in weitester Bedeutung. " Die Elegie erhält allein dadurh poetischen Gehalt, wenn die Trauer nur aus einer durch das Ideal erweckten Begeisterung fliesst, wenn die Zustände sinnlichen Frieden, über deren Verlust getrauert wird, zugleich als Gegenstände monlischer Harmonie sich vorstellen lassen. Der Inhalt der dichterischen Klage kann niemals ein äusserer, immer nur ein innerer idealischer Gegenstand sein; selbst ein in der Wirklichkeit betrauerter Verlust muss in der Elegie erst zu einem idealischen umgeschaffen werden. lo dieser Reduction des Beschränkten auf ein Unendliches besteht eigentlich die poetische Bebandlung; der aussere Stoff ist daher an sich immer gleichgültig. Zärtliche Weichmüthigkeit und Schwermuth gibt eben so wenig Beruf zur elegischen Dichtung ab, wie eine bloss leichte und joviale Gemüthsart zur scherzhaften Satire: beiden fehlt zu dem wahren Dichtertalent das energische Princip, welches den Stoff beleben muss, um das wahrhaft Schöne zu erzeugen. Es werden nun einige der vornehmsten Dichter, in denen entweder die elegische oder die theils humoristische, theils scherzhaft saunsche Empfindungsweise vorwaltet, näher charakterisiert. Ovids Klazegesänge seien im Ganzen nicht wohl als ein poetisches Werk zu betrachten, so viel Dichterisches sie auch im Einzelnen enthalten mögen; Ossian sei oft echt elegisch; in J. J. Rousseau's Dichtungen finde sich unwidersprechlich poetischer Gehalt, nur habe er denselben nicht auf poetische Weise zu gebrauchen gewusst, weil ihm die ästhetische Freiheit fehlte: er wird, wie vorher Voltaire, vortrefflich charakterisiert. Was dann über Haller, Kleist und Klopstock als sentimentalische Dichter, vornehmlich in dem elegischen Theil der Gattung, bemerkt ist, gehört zu dem Ausgezeichnetsten. was je zur Charakterisierung deutscher Dichter gesagt worden: 65 muss aber bei Schiller selbst nachgelesen werden, da sich ein einigermassen genügender Auszug daraus kaum geben lässt. Gerade diese Partie der Abhandlung nebst den Stellen über Goethe, Weland, Thummel, J. M. Miller, Gessner, Voss u. A., über die weichlich-empfindsamen, die platt-natürlichen, gemein-humoristischen und fade-scherzhaften Darstellungen in unserer schönen Literatur der

<sup>45:</sup> Dass die Benennungen Satire, Elegie, Idylle hier in einem weitera state als gewöhnlich gebraucht seien, und dass dadurch keineswegs die sonst gultsen Grenzen fur die diese Namen führenden Gattungen verruckt werden sollen, inden hier bei den gebrauchten Bezeichnungen bloss auf die in diesen Dichtungsanten herrschende Empfindungsweise gesehen werde, wird in einer eigenen Note anstätucklich bemerkt; dabei wird es aber noch besonders gerechtlertigt, dass die läglie selbst unter die elegische Gattung gebracht worden.

lebziger bis neunziger Jahre, über die Art von Erholung, welche § 316 lie Meisten in Schriften und in Theatern suchten, über die Kunstichter vom Handwerk - brachten in die ästhetische Kritik, sofern le es mit der Beurtheilung bereits vorhandener Dichtungswerke zu hun hat, einen ganz neuen Geist und führten erst zu der rechten Vurdigung unsers poetischen Besitzthums aus dem letzten Viertel es achtzehnten Jahrhunderts. Was insbesondere Schillers Abusbrungen über Goethe betrifft, so kommt er auf diesen, nachdem er n Haller, Kleist und Klopstock gezeigt, wie der sentimentalische lichtergeist einen natürlichen Stoff behandle, und nun die Frage usgeworfen ist, wie der naive Dichtergeist mit einem sentimentachen Stoff versabre. Völlig neu und von einer ganz eigenen chwierigkeit scheine diese Aufgabe zu sein, da in der alten und niven Welt ein solcher Stoff sich nicht vorgefunden habe, in der euern aber der Dichter dazu fehlen möchte. Dennoch habe sich Genie auch diese Aufgabe gemacht und auf eine bewundernsurdige glückliche Weise aufgelöst: in dem Werther. Die herrliche legrundung dieser Behauptung muss wieder bei Schiller selbst nachtelesen werden, ebenso das, was über das innere verwandtschaftiche Verhältniss zwischen dem "Werther" und dem "Tasso," dem Wilhelm Meister" und dem "Faust," so wie über Goethe's "romische Elegien" im Gegensatz zu den bloss witzigen und lüsternen Darstellungen Wiclands, Thummels und einiger Franzosen bemerkt ist.) - Indem Schiller auf die dritte Gattung sentimentalischer Dichtung nåher einzugehen im Begriff ist, warnt er nochmals in einer längern Aumerkung vor der Verwechselung der Begriffe, die er von den drei Darstellungsarten des sentimentalischen Dichters außtellt, mit den im Herkommen gleichlautenden Bezeichnungen für einzelne beundere Gedichtarten; zugleich aber bemerkt er, dass, wenn man die sentimentalische Poesie für eine echte Art, nicht bloss für eine Abart, und für eine Erweiterung der wahren Dichtkunst zu halten geneigt sein werde, in der Bestimmung der poetischen Arten, so wie überhaupt in der ganzen poetischen Gesetzgebung, welche noch immer einseitig auf die Observanz der alten und naiven Dichter gegründet sei, auch auf sie einige Rücksicht zu nehmen sein werde. Die Erfahrung selbst lehre ja, dass unter den Händen sentimentalischer Dichter, Auch der vorzüglichsten, keine einzige Gedichtart ganz das geblieben was sie bei den Alten gewesen, und dass unter den alten Namen her sehr neue Gattungen ausgeführt worden seien. - Der Idvlle, als der poetischen Darstellung unschuldiger und glücklicher Menschheit, baben die Dichter den Schauplatz in den einsachen Hirtenstand verund derselben ihre Stelle vor dem Anfange der Cultur dem kindlichen Alter der Menschheit angewiesen. Diese Be

\$ 316 stimmungen sind aber bloss zufällig. Wenn die Idylle den Menschen im Stande der Unschuld darstellen soll, so kann diess nichts anders heissen, als sie soll ihn in einem Zustande der Harmonie und des Friedens mit sich selbst und von aussen darstellen. Ein solcher Zustand findet aber nicht bloss vor dem Anfange der Cultur Statt, sondern er ist es auch, den die Cultur, wenn sie überall nur eines bestimmte Tendenz haben soll, als ihr letztes Ziel beabsichtigt. Den in der Cultur begriffenen Menschen liegt unendlich viel daran, vo der Ausführbarkeit der Idee eines solchen Zustandes in der Sinuen. welt, von seiner möglichen Realität, eine sinnliche Bekräftigung zu erhalten: und da die wirkliche Erfahrung den Glauben daran ha ständig widerlegt, so kommt das Dichtungsvermögen der Vernugst zu Hülfe, um jene Idee zur Anschauung zu bringen und in einem einzelnen Falle zu verwirklichen". Der Begriff der Idylle, welche der sentimentalische Dichter als solcher uns verwirklichen soll, ist der eines völlig aufgelösten Kampfes sowohl in dem einzelnen Menschen als in der Gesellschaft, einer freien Vereinigung der Neigungen mit dem Gesetze, einer zur höchsten sittlichen Würde hinausgeläuterten Natur, d. h. das Ideal der Schönheit auf das wirkliche Leben angewandt. Ihr Charakter besteht also darin, dass aller Gegensan der Wirklichkeit mit dem Ideale vollkommen aufgehoben sei; und mit demselben auch aller Streit der Empfindungen aufhöre; und ihr herrschender Eindruck wäre der der Ruhe, aber einer Ruhe, die audem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillstand der Kräfte, die aus der Fülle, nicht aus der Leerheit fliesst und von dem Gestihl eines unendlichen Vermögens begleitet wird. - Nach diesen Erörterungen wendet sich Schiller zu der nähern Feststellung des Verhältnisses der naiven und der sentimentalischen Dichtungsart zu einander und zu dem poetischen Ideale. Dem naiven Dichter hat die Natur die Gunst ertheilt, immer als ungetheilte Einheit zu wirken, in jedem Moment ein selbständiges und vollendetes Ganze zu sein und die Menschheit, ihrem vollen Gehalt nach, in der Wirklichkeit darzustellen. Dem sentimentalischen hat sie einen lebendigen Trieb ein geprägt, jene Einheit, die durch Abstraction in ihm aufgehoben worden, aus sich selbst wieder berzustellen, die Menschheit in sich vollständig zu machen und aus einem beschränkten Zustand in enen

<sup>49)</sup> Es werden die Mängel der sentimentalischen Hirtenidylle aufgezeigt und aut ihre Ursachen zuruckgeführt; von ihr sei aber die naive wohl zu onterscheiden, da hier schon durch die Pehandlung, durch die Form, jenen Margalz vorgebeugt sei. Der sentimentalische Dichter müsse hier, wie überall, dem auf est das durch den Gegenstand abzugewinnen suchen, was dieser in der Form set ihm voraus habe.

unendlichen überzugehen. Der menschlichen Natur ihren völligen § 316 Ausdruck zu geben, ist aber die gemeinschaftliche Aufgabe beider, und ohne das würden sie gar nicht Dichter heissen können. Allein der naive Dichter hat vor dem sentimentalischen immer die sinnliche Realität voraus, indem er dasjenige als eine wirkliche Thatsache ausführt, was der andere nur zu erreichen sucht, wozu er nur den lebendigen Trieb hat oder erwecken kann. Dagegen hat der sentimentalische Dichter wieder vor dem naiven den grossen Vortheil, dass er diesem Triebe einen grössern Gegenstand zu geben vermag, als der naive geleistet hat oder leisten konnte. Der naive leidet durch die Einschränkung, der alles Sinnliche unterworfen ist; dem sentimentalischen kommt die unbedingte Freiheit des Ideenvermögens zu Statten. Jener erfüllt zwar seine Aufgabe, aber diese selbst ist etwas Begrenztes; dieser erfüllt zwar die seinige nicht ganz, aber diese ist ein Unendliches. Von dem einen wendet man sich mit Leichtigkeit und Lust zur lebendigen Gegenwart; der andere wird immer auf einige Augenblicke für das wirkliche Leben verstimmen: seine Dichtung ist die Geburt der Abgezogenheit und Stille, und dazu ladet sie auch ein; die naive ist das Kind des Lebens, und in das Leben führt sie uns zurück. An der naiven Dichtung, als einer Gunst der Natur, hat die Reflexion keinen Antheil; sie ist ein zlücklicher Wurf, keiner Verbesserung bedürftig, wenn er gelingt. aber auch keiner fähig, wenn er verfehlt ist. In der Empfindung ist dus ganze Werk des naiven Genie's absolviert; hat es also nicht gleich dichterisch, d. h. nicht gleich vollkommen menschlich empfunden, so kann dieser Mangel durch keine Kunst nachgeholt werden. Durch seine Natur muss es alles thun, durch seine Freiheit vermag es wenig. Es steht in Abhängigkeit von der Welt und der Erfahrung, es bedarf eines Beistandes von aussen, es muss eine formreiche Natur, eine dichterische Welt, eine naive Menschheit um sich her erblicken, da es schon in der Sinnenempfindung sein Werk au vollenden hat. Das sentimentalische Genie dagegen hat seine Starke darin, einen mangelhaften Gegenstand aus sich selbst beraus w erganzen und sich durch eigne Macht aus einem begrenzten in einen freien Zustand zu versetzen; es nährt und reinigt sich ausich selbst. Delbst dem wahrhaft naiven Dichter kann die gemeine Natur gefährlich werden: denn die schöne Zusammenstimmens wischen Empfinden und Denken, welche den Charakter desse von ausmacht, ist doch immer nur eine Idee, die in der Wirktenkeit

<sup>50)</sup> Hier folgt, was schon S. 174 über die Richtungen mitzen in in die der naive Dichter gerathen musse, wenn ihm jener Beistand von and feble und er sich von einem geistlosen Stoff umgeben sehe.

§ 316 nie ganz erreicht wird, und auch bei den glücklichsten Genies dieser Classe wird die Empfänglichkeit die Selbsthätigkeit immer um etwas überwiegen und daher der Stoff zuweilen eine blinde Gewalt über die Empfänglichkeit ausüben. Kann so das naive Genie in sofem fehlen, dass es einer äussern Nothwendigkeit oder dem zufälligen Bedürfniss des Augenblicks zu sehr auf Unkosten der innern Nothwendigkeit Raum gibt, so läuft das sentimentalische leicht Gefahr, über dem Bestreben, alle Schranken von ihr zu entfernen, die menschliche Natur ganz und gar aufzuheben und nicht (was es darf und soll) zu idealisieren, sondern über die Möglichkeit selbst noch binauszugehen und zu schwärmen. Dieser Fehler der Ueberspannung ist eben so in der specifischen Eigenthumlichkeit seines Verfahrens, wie der entgegengesetzte, der der Schlaffheit, in der eigenthümlichen Handlungsweise des naiven gegründet. In den Schöpfungen dieses letztern wird man daher zuweilen den Geist, in denen des erstern oft den Gegenstand vermissen. Meisterstücke aus der naiven Gattung werden gewöhnlich die plattesten und schmutzigsten Abdrücke gemeiner Natur, und Hauptwerke aus der sentimentalischen ein zahlreiches Heer phantastischer Productionen zu ihrem Gefolge haben. Es sind in Rücksicht auf Poesie zwei Grundsätze im Gebrauch. die an sich völlig richtig sind, aber in der Bedeutung, worin man sie gewöhnlich nimmt, einander gerade aufheben. Der erste, "dass die Dichtkunst zum Vergnügen und zur Erholung diene", ist der Leerheit und Plattheit in poetischen Darstellungen nicht wenig günstig; durch den andern, "dass sie zur moralischen Veredlung des Menschen diene", wird das Ueberspannte in Schutz genommen. - Beide Principien werden nun genauer geprüft. Daraus ergibt sich, dass dem Begriff der Erholung, welche die Poesie zu gewähren babe, gewöhnlich viel zu enge Grenzen gesetzt werden, weil man ihn zu einseitig auf das blosse Bedürfniss der Sinnlichkeit zu beziehen pflegt; dass dagegen dem Begriff der Veredlung, welcheder Dichter beabsichtigen soll, meistens ein viel zu weiter Umfang regeben wird, weil man ihn zu einseitig nach blossen Ideen bestimmt. d. h. ein Ideal der Veredlung verlangt, welches die Vernunk in ihrer reinen Gesetzgebung vorzeichnet. Weder dieses Ideal, noch jenes niedrige der Erholung darf sich der Dichter zum Zweck setzen. nicht für die Bedürfnisse der Volksklassen sorgen, welche entweder nur nach jener Art von Erholung oder nur nach jener moralischen Veredlung verlangen; sondern nur eine solche Volksklasse, mag es sie geben oder nicht, im Auge haben, in der sich der naive Charakter mit dem sentimentalischen also vereinigen, dass jeder den andern yor seinem Extreme bewahre, und indem der erste das Gemuth vor Ueberspannung schütze, der andere es vor Erschlaffung sieher stelle.

Denn weder der naive noch der sentimentalische Charakter, für sich \$ 316 allein betrachtet, erschöpft das Ideal schöner Menschheit ganz; nur sus der innigsten Verbindung beider kann es hervorgehen. In dem wahrhaften Dichter verliert sich zwar vieles von den Schranken. von denen sowohl der naive wie der sentimentalische Charakter begrenzt ist, und auch ihr Gegensatz wird immer weniger merklich, in einem je höhern Grade sie poetisch werden; allein je mehr sie den poetischen Charakter ablegen, und je tiefer sie zu dem gemeinen Leben herabsteigen, desto weiter treten sie aus einander, bis sie suletzt in ihren Caricaturen ganz entgegengesetzt sind. - Diess führt Schillern zu der Betrachtung einer Grundverschiedenbeit der menschlichen Geistesform in einem Zeitalter, das in der Cultur begriffen ist, zur Betrachtung des Gegensatzes zwischen dem Realisten und dem I dealisten. Der eine lässt sich durch die Nothwendigkeit der Natur bestimmen, der andere bestimmt sich durch die Nothwendigkeit der Vernunft; daher muss zwischen beiden dasselbe Verhältniss Statt finden, welches zwischen den Wirkungen der Natur und den Handlungen der Vernunft angetroffen wird. - Es folgt eine tief durchdachte, mit aller philosophischen Schärfe durchgeführte Charakteristik des Realisten und des Idealisten nach dem gegensatzlichen Verhältniss ihres Wissens und Handelns; aus ihr werde whellen, dass das Ideal menschlicher Natur unter beide vertheilt, on keinem jedoch völlig erreicht ist. Obgleich aber beide dem Ideal vollkommener Menschheit nicht ganz entsprechen, so ist zwischen hnen doch der wichtige Unterschied, dass der Realist zwar dem Vernunftbegriff der Menschheit in keinem einzelnen Fall Gentige leistet, dastir aber dem Verstandesbegriff derselben auch niemals widerspricht; der Idealist hingegen zwar in einzelnen Fällen dem hochsten Begriff der Menschheit näher kommt, dagegen aber nicht elten sogar unter dem niedrigsten Begriff derselben bleibt. Nun kommt es aber in der Praxis des Lebens weit mehr darauf an. dass das Ganze gleichförmig menschlich gut, als dass das Einzelne zu-Tällig göttlich sei, und wenn also der Idealist ein geschickteres Sublect ist, uns von dem, was der Menschheit möglich ist, einen grossen Begriff zu erwecken und Achtung für ihre Bestimmung einzuflössen, lo kann nur der Realist sie mit Stätigkeit in der Erfahrung auswhen and die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Jener bt zwar ein edleres, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wesen; dieser erscheint zwar durchgängig weniger edel, aber er ist desto vollkommener; denn das Edle liegt schon in dem Beweis eines grossen Vermögens, aber das Vollkommene liegt in der Haltung des Ganzen und in der wirklichen That. - Zulotzt werden beide Charaktere hoch in ihren Caricaturen geschildert. — Bei der Ausführung dieser

§ 316 Arbeit hatte dem Verfasser überall das gegensätzliche Verhältniss vorgeschwebt, das er zwischen Goethe's und seiner eigenen Dichternatur und Dichtungsweise so tief wie unbefangen erkannte. " Als Goethe die Abhandlung gelesen hatte, schrieb er an Schiller 29: er habe sich zu dessen Meinung anfangs in einem polemischen Verhältniss gefunden, weil er aus einer allzu grossen Vorliebe für die alte Dichtung gegen die neuere oft ungerecht gewesen. Aber er müsse jetzt seinen Principien Beifall geben. "Nach Ihrer Lehre", fügte er hinzu, "kann ich erst selbst mit mir einig werden, da ich das nicht mehr zu schelten brauche, was ein unwiderstehlicher Trieb mich doch unter gewissen Bedingungen hervorzubringen nothigte." Und später gegen Eckermann äusserte sich Goethe : "Der Begriff von classischer und romantischer Poesie, der jetzt über die ganze Welt geht und so viel Streit und Spaltungen verursacht, ist ursprunglich von mir und Schiller ausgegangen. Ich hatte in der Poesie die Maxime des objectiven Verfahrens und wollte nur dieses gelten lassen. Schiller aber, der ganz subjectiv wirkte, hielt seine Art sur die rechte, und um sich gegen mich zu wehren, schrieh er den Aufsatz über naive und sentimentale Dichtung. Er bewies mir. dass ich selber, wider Willen, romantisch sei, und meine "Iphigenie" durch das Vorwalten der Empfindung keineswegs so classisch und im antiken Sinne sei, als man vielleicht glauben möchte. Die Schlegel ergriffen die Idee und trichen sie weiter, so dass sie sich denn jetzt über die ganze Welt ausgedehnt hat." - W. v. Humboldt schrieb an Schiller über diese Abhandlung 14: "Das Wichtigste in dieser Arbeit ist unstreitig, dass sie der Kritik eine ganz neue, bisher unbekannte Babn bricht; dass sie da Gesetze aufstellt, wo man bisher nur aus subjectiven Gefthlen geurtheilt hat, und dass sie zugleich so viele Beispiele an so verschiedenen Dichtern aufführt. Es kann nicht fehlen, dass nicht dieser Weg sollte auch bald weiter betreten werden. und diese noue Ansicht macht eine Revision beinahe aller bisherigen Urtheile nothig" .- Was Schiller nun selbst auf theoretischem Wege für die künstlerische Ausübung gewonnen zu haben glaubte. und an welchem Gegenstande er seine Kräfte zunächst prüfen wollte. erfahren wir vornehmlich aus zweien seiner Briefe an W. v. Humholdt. In dem ersten, vom 26. October 1795, berichtet er dem Freunde, er habe sich in der Abhandlung über das Naive Aufschluss über die Frage zu geben gesucht: "Inwiefern kann ich, bei dieser Entfernung von dem Geiste der griechischen Poesie, noch Dichter

<sup>51)</sup> Vgl. den Briefwechsel zwischen beiden 1, 12 ff.; 24 ff. 52) Briefwechsel 1, 260 f. 53) Gespräche 2, 203 f. 54) Briefwechsel S. 354 f. 55) Vgl. dazu Schillers Brief an Körner 3, 311. 56) S. 255 ff.

sein, und zwar besserer Dichter, als der Grad jener Entfernung zu § 316 erlauben scheint?" Sein ganzer Bildungsgang vom 14-24. Jahre, bemerkt er ferner, werde seine ungriechische Form bei einem wirklich unverkennbaren Dichtertalent, der Einfluss philosophischer Studien auf seine Gedankenökonomie das Uebrige erklären. Dass er sich aber die fremde Natur der griechischen Dichter, mit denen er sich zugleich in der Zeit seiner philosophischen Studien, wenn auch uur sehr mittelbar beschäftigt habe, so schnell und unter so ungünstigen Umständen anzueignen vermocht, scheine doch zu beweisen, dass nicht eine ursprüngliche Differenz, sondern bloss der Zufall zwischen ihn und die Griechen getreten sein könnte. Ja er bilde sich in gewissen Augenblicken ein, dass er eine grössere Affinität zu den Griechen haben müsse, als viele Andere, weil er sie, ohne einen unmittelbaren Zugang zu ihnen, doch noch immer in seinen Kreis ziehen und mit seinen Fühlhörnern erfassen konne. Bei Musse und Gesundheit hoffe er noch Producte zu liefern, die nicht ungriechischer sein sollten, als die Producte derer, welche den Homer an der Quelle studierten, möge auch seine Sprach eimmer künstlicher organisiert sein, als sich mit einer homerischen Dichtung vertrage. Lassen Sie mich", fährt er fort, "noch eine Bemerkung machen. Es ist etwas in allen modernen Dichtern, die Römer mit eingeschlossen, was sic, als moderne, mit einander gemein haben, was ganz und car nicht griechische Art ist, und wodurch sie grosse Dinge ausrichten. Es ist eine Realität und keine Schranke, und die Neuern haben sie vor den Griechen voraus. Mit dieser modernen Realität verbinden einige, wie z. B. Goethe, eine grössere oder kleinere Portion griechischen Geistes, die aber — wo sie nicht ganz und gar, wie in Voss, auf homerischen Stamm gepfropft ist - dem griechischen mmer nicht beikommt. Ich habe zugleich bemerkt, dass diese Annäherung an den griechischen Geist, die doch nie Erreichung wird, umer etwas von jener modernen Realität annimmt, gerade herausgesagt, dass ein Product immer ärmer an Geist ist, je mehr es Natur ist. Und nun fragt sich, sollte der moderne Dichter nicht Recht laben, lieber auf seinem, ihm ausschliessend eigenen Gebiet sich ciubeimisch und vollkommen zu machen, als in einem fremden, wo bm die Welt, seine Sprache und seine Cultur selbst ewig widerseht, sich von dem Griechen übertreffen lassen? Sollten mit einem Wort neuere Dichter nicht besser thun, das I deal als die Wirklichkeit zu bearbeiten?" In dem zweiten Briefe, vom 29. Novbr. 1795, holsst es ": "Ich will eine Idylle schreiben, wie ich hier eine Elegie Jen Spaziergang") schrieb. Alle meine poetischen Kräfte spannen

§ 316 sich zu dieser Energie noch an. Das Ideal der Schönheit objectiv zu individualisieren und daraus eine Idylle in meinem Sinne zu bilden. In der sentimentalischen Dichtkunst, und aus dieser herans kann ich nicht, ist die Idvlle das höchste, aber auch das schwierigste Problem . . . Ich habe ernstlich im Sinn, da fortzusahren, wo "das Reich der Schatten" ("Ideal und Leben") aufhört, aber darstelleud und nicht lehrend. Herkules ist in den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht. Die Vermählung des Herkules mit der Hebe wird der Inhalt meiner Idvlle sein. Ueber diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die mensehliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Lebertritt des Menschen in den Gott würde diese Idvlie handeln. Gelänge mit dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphiert zu haben . . . Denken Sie den Genuss, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen - keinen Schatten, keine Schranke, nichts von dem allen mehr zu sehen. Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diese Aufgabe, wenn ich an die Möglichkeit ihrer Auflösung denke . . . Ich verzweiste nicht ganz daran, wenn mein Gemüth nur erst ganz frei und von allem Unrath der Wirklichkeit recht rein gewaschen ist; ich nehme dann meine ganze Kraft und den ganzen ätherischen Theil meiner Naut noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Gelegenheit rein sollte aufgebraucht werden" ...

## \$ 317.

2) Für die historischen Wissenschaften überhaupt' war bei uns durch Forschung und Kritik seit dem Anfange der siebziger his zur Mitte der neunziger Jahre viel gewonnen worden. Auch die Geschicht schreibung hatte nicht unbeträchtliche Fortschritte gemacht, sich zur historischen Kunst auszubilden? Freilich blieb hier im Ganzen noch

<sup>55)</sup> Bekanntlich ist diese Idylle nie ausgeführt worden.

<sup>§ 317. 1)</sup> Vgl. zu diesem § Schlosser 4, 251—271; 218 ff.; 7, 1, 21 ff.
2) Ein bemerkenswerthes Urtheil daruber, schon aus dem J. 1781, findet sich m
J. Mosers "Schreiben über die deutsche Sprache und Literatur" (vermische Schriften 1, 205 f.; "Unser historischer Stil hat sich in dem Verhaltniss Gbessert, als sich der preussische Name ausgezeichnet und uns unsere eigene ihr schichte wichtiger und werther gemacht hat. Wenn wir erst mehr Natunalinteresse erhalten, werden wir die Begebenheiten auch machtiger emphaden mofruchtbarer ausdrucken. Bis dahin aber wird die Geschichte, nach dem Wussele Millers" (doch wohl des Theologen Joh. Pet. Miller in Göttingen. Verlassers soft historisch-moralischen Schilderungen?) "hochstens ein Urkundenbuch zur Sautlehre und ihre Sprache naturlicher Weise erbaulicher oder gelehrter Vortze

per viel mehr zu wünschen übrig als dort. Bedeutendere Werke, § 317 en Vorwurf die Darstellung des Gesammtlebens oder einzelner chnitte aus der Geschichte grosser, in dem Bildungsgange der usebheit besonders wichtiger Völker und Staaten war, traten noch sehr, der Zahl wie dem innern Werthe nach, gegen kirchenchichtliche, universalhistorische oder solche zurück, welche von Geschichten einzelner deutscher oder mit Deutschland engbundener Land- und Völkerschaften handelten; und eine geistlere, vorurtheilsfreie Behandlung literargeschichtlicher Verhältnisse Bildungen war erst eingeleitet und noch nicht weit über ihre lange hinaus gekommen. Noch litt bisweilen unter der Fülle des chäuften Stoffs die Anordnung eines Ganzen und die Gleichsigkeit lebendiger Gestaltung aller Theile, oder einer gefälligen. ch die Reize einer glänzenden Diction gehobenen Form entsprach ht vollig die Gediegenheit des Inhalts; nicht selten verrieth die fassung des Gegenständlichen Beschränktheit des historischen eks und von Vorurtheilen geleitete Einseitigkeit der Richtung: wenn endlich auch immer sichtlicher ein weitschweifiger und kener Stil einem gedrängtern und frischer belebten wich, so weiste dagegen in einigen der vorzäglichern und einslussreichern rke die sprachliche Darstellung entweder zu weit in's Rednerische r, oder verfiel in's Manierierte. So wurde das unverkennbare eben zum Bessern doch nur mehr in Einzelnem als in dem Ganzen Leistungen unserer namhaftesten Schriftsteller in diesem Gebiet einem glücklichen Erfolge gekrönt. - Schon von den letzten siebziger Jahre an erschien von Mich. Ign. Schmidt's der erste

ben, der uns unterrichtet, aber nicht amsonst begeistert; insofern wir nicht h, nachdem wir wie die Franzosen alle Arten von Romanen erschöpft haben den, die ernsthufte Muse der Geschichte zur Dienerin unserer Ueppigkeit errigen wollen" (wozu man damals schon auf dem besten Wege war, vgl. 3) Ein Katholik, geb. 1736 zu Arnstein im Würzburgischen. Er elt, da er sich zum Weltgeistlichen bestimmte, seine Bildung zu Würzburg dem Gymnasium und sodann in dem bischoflichen Seminar, wo er neben der ologie sich hauptsächlich auf geschichtliche Studien legte Nachher wurde er at Caplan zu Hassfurt, gieng aber bald darauf als Erzieher nach Bamberg in Haus eines Edelmanns von vielseitiger Bildung und fand hier, so wie in Stutt-Am dessen Nahe sich sein Principal wahrend des siebenjahrigen Krieges auf-4. Gelegenheit, in dem Umgange mit diesem und mit mehrern andern anschenen und gebildeten Minnern die Welt und die besten Schrittsteller alter nener Zeit kennen zu lernen und seinen Geschmack zu bilden. Nachdem er der für einige Zeit in das Seminar, als Stellvertreter des abwesenden Vorstehers, ackgekehrt war, wurde er 1771 Bibliothekar bei der Universitat zu Würzburg, lange nachher Beisitzer der theologischen Facultat und Lehrer der deutschen Chageschichte. 1774 erhielt er mit einer anschulichen Prabende die Stelle eines thehen Raths in dem erston Landescollegium. In dieser Stellung machte er Koberstein Grunderes, 5. Auft. IV.

§ 317 Versuch', die vaterländische Geschichte ihrer bisherigen Behandlungsart zu entheben und an die Stelle einer blossen Kniser. Reichsund Ständehistorie eine Geschichte unseres Volks zu setzen: ein für die damalige Zeit sehr verdienstliches Werk, dem kein ähnliches oder gar besseres so bald folgte, und aus dem nun auch ein grosseres Publicum als das eigentlich gelehrte eine nähere Keuntniss der heimischen Vorzeit zu gewinnen anfieng. "Die Meisten" (welche die deutsche Geschichte schreiben), heisst es in der Vorrede 2000 ersten Theil, "begnügen sich damit, die wechselsweise Gewalt der Regenten und Stände auszumessen, ohne sich zu bektummern, in was für einer Lage sich das Volk dabei befunden. Ob aber dies der letzte Zweck der Geschichte sei, daran zweitle ich sehr." Seme Absicht bei diesem Werke war also, "zu zeigen, wie Deutschland seine dermaligen Sitten, Aufklärung. Gesetze, Künste und Wissenschaften, hauptsächlich aber seine sehr ausgezeichnete Staats und Kirchenverfassung bekommen habe; kurz, wie es das worden sei. was es wirklich ist." Zunächst erhob sich dann die Bearbeitungweise der Kirchengeschichte, die so lange vorzugsweise auf Zusammertragen des Stoffs gerichtet gewesen war, zu einem mehr kunstmässigen Pragmatismus, der bald auch auf andere Zweige der Geschichtschreibung umbildend einwirkte. Die Wendung, welche die Behandlung der theologischen Wissenschaften während der Sechziger und Siebziger genommen hatte, besonders seitdem sich Lessings zu freier Erforschung und unbefangener Auffassung ihrer geschichtlichen Theile so mächtig anregender Geist darin fuhlbar m machen begann, batte dahin geführt, auch die Kirchengeschiebte von einem freiern und höhern Standpunkte als zeither zu betrachten und entweder einzelne Perioden derselben oder ihren ganzen Verlauf in dem Lichte eines geistvolleren Rationalismus mit pragmatischen Urtheil darzustellen. Voran gieng hierin im Beginn der Achtziger Gottl. Jac. Planck's mit seinem Hauptwerke, der "Geschichte der

verdient. Der Ruf, den er sich durch sein Geschichtswerk erwarb, veranlasste der Kaiserin Maria Theresia, ihn nach Wien zu ziehen, wo er 1750 als wirklieber Hofrath und Director des Haus- und Staatsarchivs angestellt wurde. Er stach 1794.

4) Von seiner "Geschichte der Deutschen" erschienen die ersten ibst. Theile, welche die altere Geschichte befassten, Ulm 1775—83. S. (in einer neuer und verbesserten Aufl. 1785—87); der 6—11. Theil (die neuere Geschichte zugleich in Ulm und in Wien 1788—93. S.; fortgesetzt von Jos. Milbilber.

5) Geb 1551 zu Nürtingen im Wurtembergischen, studierte zu Tubingen Thesiocie wo er 1774 Repetent in der theologischen Facultät wurde. Seehs Jahre daruf erhielt er die Prodigerstelle an der Karlsakademie zu Stuttgart. Nachdem er het sein Hauptwerk herauszugeben angefangen hatte, wurde er 1764 als Professor der Theologie an die Universität Gottingen berufen, wo er als Lehrer und Schröf-

ung, der Veränderungen und der Bildung unsers protestan. § 317 Lehrbegriffs vom Anfang der Reformation bis zur Einführung heordienformel "6, dem sich unmittelbar darauf Ludwig Timopittler' mit dem "Grundriss der Geschichte der christlichen anschloss, ein Werk, das seinem Verfasser gleich den Ruf eistvollen und freimüthigen Geschichtschreibers erwarb, der em lichtvollen Vortrage und der Gabe lebendiger Charakteristik gtheit der Darstellung zu verbinden verstand. Auch in der ing von Sondergeschichten einzelner deutscher Länder, der dehte Würtembergs unter der Regierung der Grafen und e", und der "Geschichte des Fürstenthums Hannover seit iten der Reformation bis zu Ende des 17. Jahrhunderts", so seinem "Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten"" ken, in denen überall Klarheit in der Auffassung geschicht-Verhältnisse, politischer Scharfblick und ein verständiger itismus für das entschädigen, was ihnen an Glätte, Fülle iz des Vortrages noch abgeht — zeigte sich Spittler als einen gründlichen, wie besonnenen und freimüthigen Historiker. rössten und gepriesensten Namen aber in der Geschichtung erlangte damals Joh. Müller 12 durch seine "Geschichten

sonders for Kirchen- and Dogmengeschichte thatig war und nach und m Consistorialrath; Generalsuperintendenten, Abt und Oberconsistorialrath 6) Leipzig 1781-1800, 6 Bde, in 8 Abwurde Er starb 1833. 7) Geb. 1752 zu Stuttgart, wo er auch das Gymnasium besuchte. 31 gieng er nach Tubingen, um Theologie zu studieren, dann nach , von wo er 1777 nach Tubingen zurückkehrte, um Repetent in dem chen Stift zu werden. Schon hier bewährte er sich durch einige kirchenthiche Schriften als einen tief- und scharfblickenden Forscher von selbn Geiste. 1779 wurde er als ordentlicher Professor in die philosophische zu Gottingen berufen und 1785 zum Hofrath ernannt. Ein gespanntes iss, in welches er zu Heyne gerathen war, und das Verlangen nach einer Wirksamkeit im Staatsdienste bewogen ihn im J. 1797, sein akademisches aufzugeben und einem Ruf nach Würtemberg zu folgen, wo er als wirkbeimerath angestellt wurde. 1806 ernannte ihn sein König, indem er ihn in den Freiherrnstand erhob, zum Staatsminister. Prasidenten der Oberrection und Curator der Universitat Tubingen. Dadurch wurde er indess r von dem Ziel seines Strebens, einer höhern politischen Thatigkeit, entihm angenühert. Der Gram darüber nebst mancherlei Krankungen, die bben her erfuhr, untergruben seine Gesundheit. Er starb 1810. Eine lansgabe seiner Werke in 15 Banden, besorgt von K. Wachter, erschien art 1527-37. 5. Vgl. den Aufsatz: "I. Th. Spittler" in den Preussibrbuchern Bd 1, S. 124 ff. 51 Göttingen 1782. 8. 9) Gottingen

10) Gottingen 1786. 2 Bde. 8. 11) Berlin 1793, 94, 2 Thle. 8. Eine Selbstbiographie von ihm (bis zu seiner Anstellung in Berlin reichend) suerst in den "Bildnissen jetzt lebender Berliner Gelehrten"; berausgg. M. Lowe. Berlin 1506, 5. (in den Werken 29, 1 ff., vgl. Goethe's Be§ 317 schweizerischer Eidgenossenschaft." Müller wurde 1752 zu Schaffhausen geboren, wo sein Vater Prediger war und zugleich ein Lehramt verwaltete. Durch den Vater seiner Mutter, der ebenfalls Geistlicher war, wurde in dem Knaben schon sehr frith eine grosse Liebe zur Geschichte überhaupt und insbesondere zu der seines Heimathlandes erweckt und genährt. In seinem siehenten Jahre kam er auf die Schule seiner Vaterstadt, und noch ehe er dieselbe verlies, versuchte er sich schon in der historischen Kritik. Als er im dreizehnten Jahre die römischen Classiker näher kennen zu lemen anfieng, "entzundeten diese in ihm eine unaussprechliche Verehrung und Liebe grosser Männer und der Freiheit." Bald darauf wurde er in das Collegium Humanitatis zu Schaffhausen aufgenommen, wo er zwei Jahre lang den Unterricht von siehen oder acht Professoren allein genoss. 1769 gieng er nach Göttingen, wo er nach dem Wunsche seines Vaters Theologie studieren wollte, sich aber bald weit weniger dieser als geschichtlichen Studien, besonders unter Schloezers Anleitung, widmete. Im Sommer 1771 machte er Gleims Bekanntschaft, der in ihm "sein Jugendgefühl für Friedrich den Grossen weckte" und ihm bis zu seinem Tode immer freundlich zugethan blich. Im Herbst desselben Jahres kam er wieder nach Schaffhausen, und schon im nächsten Jahre erhielt er daselbst die erledigte Professur der griechischen Sprache an dem Collegium Humanitatis; zu derselben Zeit erschien sein erster gedruckter Versuch in der Geschichte, das lateinisch geschriebene "Bellum Cimbricum."12 1773 wurde ihm durch Nicolai's Vermittelung, mit dem er bereits seit einiger Zeit als Mitarbeiter an der allgemeinen d. Bibliothek in Verbindung stand, das Rectorat des joachimsthalischen Gymnasiums in Berlin angetragen, das er aber ablehnte." Nicht lange vorher hatte er den Frhrn. K. Victor von Bonstetten kennen gelernt, mit dem ihn bald die zärtlichste Freundschaft verband. "deren Urkunden" in Millers "Briefen eines jungen Gelehrten an seinen Freund" vorliegen. 15 1774 legte er seine Professur nieder.

urtheilung für die Jenaer Literatur-Zeitung in den Werken 33, 132 ff); ihr und hier von dem Herausgeber, Müllers jüngerm Bruder, ausser den "Erinnenunzans J. Müllers Jugendgeschichte" und andern Nachtragen, als die reichnahmer Erganzungen angehangt, theils vollstandig theils bruchstucksweise. Briefe an Müllers Eltern und Geschwister, vornehmlich an den Herausgeber, in Ed 29—20 Auch die übrigen Briefe, an Bonstetten, Bonnet und audere Freunde. Auch die übrigen Briefe, an Bonstetten, Bonnet und audere Freunde. Auch die übrigen Briefe, an Bonstetten, Bonnet und audere Freunde. Auch die übrigen Briefe. Auch die übrigen 20 Briefe von Müllers Lehensbild. — "Sammtliche Werke Zuger und Tübingen 1831—35. 40 Bde. 12. 13) Zurich 1772. 8. 14) Sammtliche Werke 37, 173 ff. 15) Fragmente daraus zuerst in v. Ferre "deutschem Magazin", Leipzig 1785 ff. Jahrg. 1795. 99; dann die Briefe von

die ihm indess von der Regierung auf unbestimmte Zeit offen behalten § 317 wurde, und gieng nach Genf, um den Unterricht der Söhne eines höhern Beamton in dieser Stadt zu übernehmen. Allein schon im Frühling des nächsten Jahres löste er wieder dieses Verhältniss und lebte bis zum Winter 1776 in Gesellschaft eines Freundes aus Nordamerika auf einem Landhause bei Genf seinen Studien; nachher verweilte er meist in der Nähe von Genf oder in dieser Stadt selbst. so wie in der bernischen Landschaft Sanen bei seinen Freunden. dem Naturforscher Bonnet, von Bonstetten und dem Generalprocurator Robert Tronchin, hielt auch in den Wintermonaten der Jahre 1778 und 79 zu Genf Vorlesungen über die Universalgeschichte. 16 Unter seinen geschichtlichen Studien hatten ihn indess zeither immer zunächst und zumeist diejenigen beschäftigt, welche sich auf die Geschichte seines Vaterlandes bezogen. ' Nachdem er im Frühjahr und Sommer 1780 in Bern den Druck des ersten Buchs seiner "Geschichten der Schweizer" besorgt hatte, machte er im Herbst uber Halberstadt, wo er bei Gleim ein Paar Wochen verweilte, eine Reise nach Berlin. Die hier von ihm herausgegebenen "Essais historiques", welche Friedrich dem Grossen übersandt wurden, verschafften ihm eine Unterredung mit demselben. So gern Müller im Preussischen und namentlich in Berlin geblieben wäre, so waren die Anträge von Stellen, die ihm gemacht wurden, doch nicht der Art, dass er sie annehmen mochte. Er wollte sieh nun um die durch Lessings Tod erledigte Bibliothekarstelle in Wolfenbüttel bewerben; sie war aber bereits vergeben. Er gieng also im Frühjahr 1781 von Braunschweig wieder zunächst nach Halberstadt und von da, um in die Schweiz zurückzukehren, nach Cassel, wo ihm eine Professur am Carolinum angetragen wurde, die or annahm.19 Spater vertauschte er sie mit einer Stelle an der Bibliothek, wobei ihm zugleich der Rathstitel verliehen wurde. In Cassel schrieb

Jacobi, Briefwechsel 1, 271, hatte Müller selbst darum angesucht.

<sup>1773-79</sup> herausgg, von Friederike Brun, geb. Münter, Tübingen 1802. 8.; in spatern Ausgaben die Briefe bis 1809, und so in den sämmtlichen Werken Bd. 31-36; vgl. der Schlegel Athenaum 2, 313 ff. und dazu Müllers Briefe in den Werken 32, 85 und 36, 149 f. — Ueber Bonstetten vgl. besonders noch K. Morell, K. v. Bonstetten. Winterthur 1861. 8. 16) Sie bildeten die erste, französisch reschrichene Grundlage zu den nach und nach in deutscher Sprache ausgeführten und erst nach seinem Tode herausgekommenen "Vierundzwanzig Büchern allgemeiner Geschichten, besonders der europäischen Menschheit", Tübingen 1810. 3 Ede 5; vgl. die Vorrede des Herausgebers vor dem 1. Bde. der 8 Werke und dazu Mullers Briefe in den Werken 32, 150; 33, 26 und 50; 38, 195.

<sup>17)</sup> Welchen Plan er schon 1773 für eine helvetische Geschichte entworfen hatte, kann man aus einem Briefe an Bonstetten, Werke 34, 27 f. ersehen; vgl. S. 36 f. 18) Boston, d. h. Bern 1780. S. 19) Nach G. Forsters Bericht an Fr. H.

§ 317 Moller die "Reisen der Pabste", worin er "das Jubelgeschrei des Publicums über den Umsturz aller Vormauern militärischer Alleirberrschaft einigermassen zu stillen trachtete", und die damals viel Aufsehen machten. 1 Im Frühjahr 1753 besuchte er seine Heimate: er entschloss sich hier, seine Stelle in Cassel aufzugeben und in Gent bei dem Generalprocurator Tronchin als Gesellschafter and Vorleser eine Anzahl Jahre mit einem ihm in diesem Fall für seine Lebenszeit zugesicherten Einkommen zu bleiben. Er arbeitete ma mit besonderm Eiser an seiner Geschichte der Schweizer und hielt auch wieder Vorlesungen 2. Sein Verhältniss zu Tronchin war index nicht von Dauer: schon im Herbst 1784 trennte sich Müller von ihm und gieng nach Valeires, dem Gute Bonstettens, um bier seine Zen einzig dem Hauptwerk seines Lebens zu widmen, und im nachsten Sommer nach Bern, wo er bis zum Frühigahr 1786 blieb, dann aber der an ihn von Mainz aus ergangenen Berufung zu der Stelle des kurfürstlichen Bibliothekars, mit dem Titel eines kurfürstl. Hofratis folgte. In diesem Jahr erschien auch der erste Theil seiner Geschichten der Schweizer in der neuen Bearbeitung, "die Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft." Im Jahre 1787, in welchen auch die "Darstellung des Fürstenbundes" \*\* erschien, sandte ihr der Kurfürst in Angelegenheiten der Wahl des Frhrn, von Dalbert zum Coadjutor an den papstlichen Hof nach Rom; darauf wurde er in der kurstirstl. Cabinetseanzlei angestellt, zum Geh. Legationstatt. bald nachher zum Geh. Conserenzrath und 1791, als man ihn nach Wien und bald darauf nach Berlin und Hannover ziehen wollte zum wirkl. Geh. Staatsrath ernannt. Zur selben Zeit erhob ihn der Kaiser als Johannes, Edlen von Müller zu Sylvelden, zum Reicht ritter. Nachdem im Herbst 1792 die Franzosen Mainz besetzt hatten. trat Müller zu Anfang des folgenden Jahres mit Bewilligung des Kurfürsten aus dessen Diensten in die kaiserlichen, als wirklicher

<sup>20)</sup> O. O. 1752. S.; in den Werken 25. 13 ff. 21) Werke 30. 7011 vgl. auch 35. 275 ff., 283; 37. 202; 276. 22) "Eine Epoche in seiner Denkungent oder Studierart" machten Herders Ideen zur Philosophie der Geschiebte der Menschheit (Werke 30., 117). Als Herder spater im 4. Theil der bleen (Werke zur Philosophie und Geschichte 7. 130) Mullers Schweizergeschichte "eine Justetthek voll historischen Verstandes" genannt und gemeint hatte, "eine Geschiebte der Entstehung Europa's von diesem Schriftsteller geschrieben, wurde wahrscheilich das erste und einzige Werk dieser Art werden", schrieb Moller an eine Bruder (31, 36 f.), diese Aeusserung sei ihm erfreulicher, als wenn ihn der Kaser zum Grafen gemacht hatte; sie habe ihn mit neuem Eifer, mit Moth und Kraft beseelt. 23) Leipzig 1786. S.: die beden folgenden Theile kanen was 1786—1795 heraus, der vierte und des funften erste Abtheilung 1805 1808 der drei ersten in einer neuen und verbesserten Auft. 1806, sodann in den sammtel Werken. 24) Leipzig S.; Werke 24, S. ff.

frath bei der geh. Hof - und Staatscanzlei. Nach dem Tode von § 317 ch. Denis erhielt er dessen Stelle als erster Custos an der kaiserl. bliothek. Als ihm aber nach manchen herben und kränkenden fahrungen, die er in Wien gemacht hatte, noch dazu verwehrt irde, die Fortsetzung seiner Schweizergeschichten, sogar ausserhalb sterreichischen Staaten, herauszugeben, ihm auch, als einem formierten, die erledigte Präfectur der Bibliothek vorenthalten trd, verliess er Wien und gieng zu Anfang des Jahres 1804 nach Berlin, er alsbald, nachdem er sein Verhältniss zu der kaiserl. Regierung lost hatte, zum ordentlichen Mitglied der Akademie und zum Historioophen des brandenburgischen Hauses mit dem Titel eines Geh. degsraths ernannt wurde. Eine Hauptaufgabe seiner geschichthen Forschung und schriftstellerischen Thätigkeit sollte nun die bensgeschichte des grossen Königs werden, über die er schon im Mang des Jahres 1805 eine Vorlesung in der Akademie hielt, und in ihm auf königlichen Befehl, ausser andern Quellen in den Rerungsacten, auch die Schätze des geh. Staatsarchivs geöffnet werden Iten 25. Der Krieg Preussens mit Frankreich und die Folgen der glücklichen Schlachten im Herbst 1806 verhinderten die Ausführung Müllers Absichten. Er blieb in Berlin, als die Franzosen einbkten; die rücksichtsvolle und selbst schmeichelhafte Behandlung. ihm von den französischen Behörden zu Theil ward, stimmte gleich sehr gfinstig für ihre Sache, und in einer Unterredung, der ihn Napoleon berufen, "eroberte" ihn dieser völlig "durch n Genie und seine unbefangene Gute"26. In der Ungewissheit her Lage, so lange er sich noch als preussischer Staatsdiener bechtete, glaubte er einen zu Anfang 1807 an ihn ergangenen Ruf einer Professur in Tübingen nicht ablehnen zu dürfen; die vielthen Angriffe, die ihm eine in der Akademie gehaltene Vorlesung log, verleideten ihm überdiess den längern Aufenthalt in Berlin 28. dess verzögerte sich seine Entlassung aus seinen bisherigen Ver-Utgissen bis in den Herbst. Auf dem Wege nach Tübingen überachte ihm zu Frankfurt ein Eilbote die Aufforderung, schleunigst ch Fontainebleau zu kommen, wo er, sehr gegen seinen Wunsch, königt, westphälischen Minister Staatssecretär ernannt wurde. less Amt trat er im December zu Cassel an; die damit verbundenen

<sup>25)</sup> Vgl. Werke 33, 89 ff. 26) Vgl. die Briefe vom 21. Octbr. bis Novbr. 1506 in den Werken 33, 105 ff. 27) "De la gloire de Frédéric", setzt von Goethe, zuerst im Morgenblatt von 1807, dann in den Werken 25) Man warf ihm "Achselträgerei, Falschheit und Verratherei" 3 vgl. Werke 28, 291 f : 33, 124 ff. und 39, 226. Dass er "den Mantel nach Winde hange und mit beiden Schultern trage", hatte ihm schon 1781 G. Forster Shgesagt: vgl. dessen Briefwechsel 1, 271 f.

§ 317 Geschäfte sagten ihm aber so wenig zu und griffen seine Gesundheit so sehr an, dass er auf seine Bitte davon schon im Januar 1808 entbunden und ihm als wirklichem Staatsrath die Generaldirection der Studien übertragen ward. Es währte jedoch nicht lange, wo fühlte er immer mehr die Abnahme seiner Gesundheit und die Zunahme geistiger Verstimmung. In der Schweiz gieng man damit um, ihn dahin zurückzuberufen, dass er bei einem ihm ausgesetzten Jahrgehalt seine Geschichte der Schweiz und andere gelehrte Arbeiten in Ruhe vollenden könnte; doch bevor darüber in der l'ageatzung ein Beschluss gefasst werden konnte, starb Müller im Frühling 1800. Sein Hauptwerk, die "Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft", ist auf dem Grunde eines unermesslichen Quellenstudiums aufgebaat und in einzelnen Theilen auch mit grosser Kunst ausgeführt; allen zu einem sich dem Stoff und der Schreibart nach harmonisch zusammenschliessenden und abrundenden Ganzen fehlte ihm noch wel. auch abgesehen davon, dass die ganze Form der Darstellung zu sehr eine theils einigen grossen antiken Historikern, theils den besten altdeutschen Geschichtsbüchern nachgekünstelte Erzählungsmanier verrieth. Frühzeitig wurde ihm schon der Vorwurf gemacht, er ahme zu sehr den Tacitus nach; später, er habe den historischen Stil des Thucydides mit dem des Tacitus in seiner Schweizergeschichte zu verschmelzen gesucht und dabei zugleich durch Annäherung an die Ausdrucksweise der altdeutschen Chroniken seiner Sprache eine eigene alterthümliche Färbung zu geben gestrebt. Um den ersten Vorwuf zurlickzuweisen und den scheinbaren Grund desselben zu erklären. schrieb Müller 1758 an Nicolai22: die Nachahmung des Tacitus werde ihm fälschlich zugeschrieben. "Nicht nur babe ich seit zwölf Jahren ihn gar nicht gelesen, er ist nach meinem Geschmack in der That auch kein vollkommenes Muster; ich halte weit mehr auf einige Griechen, auf Casars Einfalt am allermeisten. Die Ursache memer oftmals dunkeln Manier war immer der Mangel genugsamer Muse zur Ausarbeitung; es ist mir nicht möglich gewesen, die Darstellung des Fürstenbundes oder die Schweizer Geschichte auch nur abzuschreiben. Daher ein Excerptenstil, den lange Gewohnheit mir, wie Hallern, eigen gemacht. Auch was aus der Seele geflossen, ist. audiesem einigen Grund, nicht ein heller Bach, sondern hervorbrechender trüber Alpenstrom, der mehr fortreisst, als befruchtet. Eincelne Stellen habe ich das zufällige Glück gehabt, ein paarmal umarbeiten zu können; diese haben auch überall Beifall gefunden." - Dass Schiller sich mehrere Jahre hindurch sehr eifrig mit geschichtlichen Studien und Arbeiten beschäftigte, ist nebst dem Gewinn, den er

<sup>29)</sup> Werke 35, 64,

jellist daraus für seine spätern Dichtungen zog, bereits oben er- \$ 317 wähnt worden 10: die Bedeutung seiner historischen Schriften, vorehmlich der "Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande" etc. 1758) und der "Geschichte des dreissigiährigen Krieges" (1791-93). ur die deutsche Bildung und Literatur überhaupt darf nicht sowohl tach dem abgeschätzt werden, was dadurch der eigentlichen Gechichtswissenschaft zu Gute gekommen ist", als vielmehr nach ihrem Sinfluss auf die Bildung des bistorischen Stils und nach dem Inbresse, welches sie für geschmackvolle geschichtliche Darstellungen nd dann auch für geschichtliche Lecture im Allgemeinen bei dem licht gelehrten Theil des gebildeteren Publicums in Deutschland erveckten 2. In dieser Beziehung schlieset sich Schiller zunächst an

3th Vgl. S. 122-125 and S. 128. 31) Ueber die von Schiller bei der Ahssung der Geschichte des mahrigen Krieges und des Wallenstein benutzten gellen vgl Boxberger in Gosche's Jahrbuch f. Lit-Gesch. 2, 159 ff. 2. Schon Joh. Muller bemerkte in der für Schiller höchst rühmlichen Beurtheiang der "Geschichte des dreissigjahrigen Krieges" (Jenaer Literatur-Zeitung 1793; Nerke 26, 170 ff.) u. a : der Verfasser hat die "verwickelten Scenen" dieses krieges, "zu deren Beurtheilung so viele Kenntniss des vaterlandischen Staatsechts gehört, mit solcher meisterhaften Klarheit und in so lichtvoller Ordnung argestellt, auch das unvermeidlich Trockene durch Reflexionen und Schilderungen worin er vorzäglich glucklich ist - so kunstvoll und doch so natürlich unterwochen, dass Damen von einigem patriotischen Gefühl (bekanntlich erschien diese leschichte zuerst im historischen Kalender für Damen), und die nur immer würdig ad, Freundinnen, Weiber und Mutter deutscher Manner zu sein, gewiss das uze Buch mit gleicher Unterhaltung wie unser Geschlecht lesen werden. So oll as auch sein: der echte Geschmack gefällt allen Geschlechtern und Altern; eine unveranderlichen Grundsatze behaupten überall und immer ihre auf die Natur gegründeten Rechte; und Hr. Schiller hatte ohne einige Unbescheidenheit, hae den geringsten Missstand, sein herrliches Werk eben so wohl einem Kalender by die Nation, als nur für einen Theil derselben einverleiben konnen". In unsern Tagen hat Schlosser Schillers Verdienst als Geschichtschreiber besonders schön beworgehoben . (7. 1, 21 ff.). Er findet, dass Schiller glücklicher als in seinen philosophischen Bestrebungen in dem Versuche gewesen sei, das Interesse des Volks far die Geschichte vermöge der Poesie zu wecken, oder mit andern Worten, rine für das grosse lesende l'ublicum passende eigene Gattung dichterischer Geschichte beliebt zu machen. So misslich der Versuch gewesen, so habe Schiller darch seine beiden Geschichtswerke einen sehr edlen und grossen Zweck erreicht. Er habe sich der Geschichte bedient, um die ganz verflachten Ansichten des bürgerlichen Lebens zu veredeln. Sinn fur Aufopferung für die grössten Wohlthaten des Lebens, fur Freiheit und Religion, zu wecken und eine poetische Beeachtung realer Verhaltnisse der starren, juristischen und reichshistorischen der dentschen Reichsgeschichten entgegenzusetzen. Er habe die Geschichte aus dem bunkel ans Licht gebracht. Wenn man alle historischen Werke seiner Zeit, selbst Spittlers und Schloezers Werke, ja sogar Joh. von Mullers Schweizergeschichte betrachte, so werde man finden, dass alles Ausgezeichnete in diesem Fach nur den Gelehrten zuganglich, das Andere weder durch Darstellung noch Inhalt

§ 317 Herder an, der ihm in der Erweckung eines höhern und allgemeinern Interesses für die Geschichte bereits vorangegangen war. Allein diess ist nur die eine Seite von Herders Bedeutung und Wirksamkeit auf diesem Gebiet. Wie von ihm in andern Richtungen eine neue und lebensvolle Beseelung deutscher Wissenschaft augieng, so brachte er auch, wenn gleich niemals selbst Geschiebtschreiber im strengern Sinne des Worts, mehr als irgend ein Anderer zu dieser Zeit in die Art, geschichtliche Verhältnisse und Bildungen sowohl in ihrer Eigenthumlichkeit, wie in dem grossen Zusammenhange der allmähligen Entwicklung der Menschheit aufzufassen, einen ganz neuen Geist und damit in die Geschichtschreibung selbst eine Schwungkraft, die sie erst zu ihrem künstigen freiern und höben Fluge befähigte. Dem tief religiösen Gemüthe des philosophischhistorischen Forschers und poetischen Sehers widerstand die reib verstandesmässige, alles nur in das Licht moderner Aufklärung rückende Betrachtungsweise, womit Engländer und Franzosen im achtzehnten Jahrhundert an die Geschichte jedes Zeitalters und jeder Bildungsstufe der Menschheit getreten waren, und der man unn auch in Deutschland, besonders nach dem Vorgange von J. D. Michaelis und Schloezer23, auf dem Felde der biblischen wie der Profangeschichte sich entschieden zugeneigt hatte. Er wollte im Gange der Weltgeschichte ein höheres Walten anerkannt wissen, er suchte in ihr eine stufenweis fortrückende Offenbarung derselben göttlichen Weltordnung, welche sieh in der Natur überall verkündigend, alle ihre Erscheinungen nach ewigen Gesetzen bestimme und regle, und er verlangte eine Geschichtschreibung, welche die verschiedenen menschlichen Zustände. Bildungen und Ueberlieferungen entfernter Vergangenheit nicht bloss unter dem einseitigen und beschränkten

anregend gewesen sei. Daher sei es als eine Wohlthat für die Literatur ansosehen, dass ein grosser dichterischer Geist die Geschichte des hochst progaintes deutschen Lebens mit echter Poesie durchflochten habe. Vgl. noch J. Janson Schiller als Historiker. Freiburg im Br. 1563. S. 33. Wie wenng Herder mit Michaelis und dessen Vorgangern im Auslande in der Auffassung und Deutste der Urgeschichte des menschlichen Geschlechts, wie sie im alten Tostument itzählt ist, übereinstimmte, zeigt überall die "alteste Urkunde des Menchesgeschlechts". Nicht mindere Unzufriedenheit sprach sieh in der kleinen Statist "Auch eine Philosophie der Geschichte" etc. über Hume's, Voltaire s, d'Alembers. Robertson's, Iselin's und selbst Montesquieu's Behandlung der Geschiebte 200 (vgl. Werke zur Philosophie und Geschichte 3, 70 f; 90 f; 99; 146 f., Coer Schloezers "Vorstellung seiner Universalhistorie" (vgl. III. 184) hatte sich Herter bereits 1772 im 50 Stuck der Frankfurter gel Anzeigen wenig beitallig au-gelase f. und dadurch Schloezer zu einer masslos heftigen und groben Erwiederung genat. die derselbe als zweiten inahe an 200 Octavseiten starken. Theil jeuer . Vestellung" etc (Gottingen und Gotha 1773) herausgab

Gesichtspunkt moderner Verstandescultur auffasse und beurtheile, § 317 sondern sie in ihrer durch Orts- und Zeitverhältnisse, durch Religion, Politik, Sitten etc. so mannigfaltig bestimmten Eigenthümlichkeit zu begreifen und darzustellen trachte. Schon die beiden hier einschlagenden Schriften, die noch vor der Mitte der Siebziger herauskamen and noch beide in Gedanken, Sprache und Stil ganz den Charakter der Sturm- und Drangzeit an sich tragen, die "älteste Urkunde des Menschengeschlechts" und "Auch eine Philosophie der Geschichte sur Bildung der Menschheit"35, sind in diesem Geiste abgefasst36. In Bezug auf die erstere schrieb Herder 1774 an Hamann: " "Das Innere des Buchs habe ich der Wahrheit und Morgenröthe Gottes geschrieben, der nach hundert Verwandlungen auch mein Buch segnen wird, Keim und Morgenröthe zur neuen Geschichte und Philosophie der Menschheit zu werden. Glauben Sie, es wird einst werden, dass die Offenbarung und Religion Gottes, statt dass sie jetzt Kritik und Politik ist, simple Geschichte und Weisheit unsers Geschlechts werde" 38. In der zweiten Schrift sollte 30 von dem Verfasser "neben so vielen gebahnten Wegen, die man immer und immer betrat, auch auf einen kleinen Fusssteig gewiesen werden, den man zur Seite liegen liess, und der doch auch vielleicht eines Ideengangs werth wäre." Dieser "Versuch" (eine Vorarbeit der "Ideen") "sollte nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beiträgen sein." Merck, der eine Anzeige davon lieserte ", schrieb darin: "Eben der Geist, der schon in den Fragmenten auf etwas mehr als ein Sandfleckehen schöner Literatur einzuwirken Muth und Kraft hatte, und der in den wichtigern theo-

<sup>34)</sup> Von der "ältesten Urkunde" erschienen drei Theile (a. "Eine nach Jahrnunderten enthüllte heilige Schrift", d. h. eine Deutung der Schöpfungsgeschichte
nach der mosaischen Ueberlieferung; b. "Schlüssel zu den heiligen Wissenschaften
der Aegypter"; c. "Trümmer der altesten Geschichte des niedern Asiens") zusammen, Riga 1774. 4.; der vierte und letzte, womit aber das Werk nicht vollendet war ("Heilige Sagen der Vorwelt: ein Abgrund aller Menschengeschichte"),
liga 1776 (in den Werken zur Religion und Theologie Th. 5-7; dem letzten sind
aus den frühern Entwürfen Herders einige Fragmente beigefügt, die theils erlautende Zusätze, theils deutlichere Darstellungen seines Sinnes, theils Erkanzungen enthalten. Die Entstehung dieser Fragmente reicht zum Theil bis in
die Jahre 1767 und 65 zuruck. Vgl. Herders Lebensbild 1, 3, a. S. XXVII ff. und
S. 203 ff. 35) Sie kam ebenfalls 1774. 5. o. O. (Riga) heraus.

<sup>36)</sup> Vgl. Bd. III. 446 und dazu Hamanns Schriften 5, 60 f. 37) Ueber den auch Band, im Mai 1774: Hamanns Schriften 5, 71. 38) Urtheile über dieses Werk bei seinem Erscheinen stehen von Hamann ohen § 268, Ann. 9, von Goethe auch Werken 60, 223 ff., von M. Claudius in den Werken (Hamburg 1819) 1, 56 f und von Merck in den Briefen aus dem Freundeskreise von Goethe S. 105 f.; 110 ff orgl. auch daselbst die in der Note auf S. 110 angeführten Recensionen.

<sup>39:</sup> Nach der Vorrede zu den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 40: Fur den d. Merkur 1776. 1, 63 ff.

8 317 logischen Untersuchungen den negativen Wohlthaten der neuem deistischen Bibelkunstler Hohn spricht, zeigt sich auch hier, um seinem Zeitalter den Spiegel über seine so hochgerühmte Cultur vorzuhalten. Das ganze Gemählde göttlicher Oekonomie auf Erden liegt hier in allen seinen topographischen Theilen wie eine Morgenaussicht von einer Bergeshöhe vor unsern Augen und ist nicht à la française in perspectivischer Lage nach einem gewissen Aug- und Distanzpunkt zusammengedrückt. Die Schreibart ist freilich ein gewaltsamer Gedankenstrom, der nicht so ruhig wie die Pleisse fliesst, sich nicht wie ein dürftiger Strahl in dem seichten Becken eines Hofzarten ausnimmt" etc. Jedoch in der vollen Gediegenheit seiner Kraft und in seiner fruchtbarsten Fülle zeigte Herders Geist sich erst in seinem bedeutendsten und reifsten wissenschaftlichen Werke, in den "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit," welche, obbe zu Ende geführt zu sein, in den Jahren 1754 bis 1791 erschience und in der Behandlung der Geschichtswissenschaft bei uns gant eigentlich Epoche gemacht haben." In der Vorrede zum ersten Theil berichtet Herder, schon in ziemlich frühen Jahren sei ihm off der Gedanke eingekommen; ob denn, da alles in der Welt seine Philosophic und Wissenschaft habe, nicht auch das, was uns am nächsten angehe, die Geschichte der Menschheit im Ganzen und Grossen, eine Philosophie und Wissenschaft haben sollte? "Wie. sprach ich mir zu, Gott sollte in der Bestimmung und Einrichtung unsers Geschlechts im Ganzen von seiner Weisheit und Gute ab lassen und hier keinen Plan haben? Oder er sollte uns deuselben verbergen wollen, da er uns in der niedrigern Schöpfung, die uns weniger angeht, so viel von den Gesetzen seines ewigen Entwurk zeigte? ... Ich suchte nach einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, wo ich suchen konnte." Der erste Theil enthält aut die Grundlage des Werks, theils im allgemeinen Ueberblicke der Erde, als unserer Wohnstätte, theils im Durchgange der Organisationen, die auf ihr unter und mit uns gefunden werden. Ueben! hatte ihn, wie es in derselben Vorrede heisst, die grosse Analogie der Natur auf Wahrheiten der Religion geführt, die er, um sich m seiner Darstellung nicht selbst vorzugreifen, nur mit Mühe unter drückte. Nachdem in diesem Theil noch die Idee der Natur des

<sup>41)</sup> Sie kamen in vier Theilen kl. 4. zu Riga heraus, die ersten drei 1° 3 und 55, der letzte 1791 (dann Riga 1785—92. 8.; mit dem in "Ideen zur Geschichte der Menschheit" abgeanderten Titel in den Werken zur Philosophie und Geschichte Th. 4—7). Neueste Ausgabe mit Einleitung und Anmerkungen von Julian Schmidt. 3 Theile, Leipzig 1869. 8. (23—25. Bd. der Bibliothek d. Nationallit. d. 18 und 19. Jahrh.).

Genschen überhaupt festgestellt worden, betrachtet der zweite § 317 ie verschiedenen Erscheinungen, in denen sich der Mensch auf em ihm angewiesenen Schauplatz nach seiner durch klimatische Terhältnisse, Tradition und Gewohnheit bestimmten leiblichen und eistigen Organisation zeigt; worauf Herder zur Beantwortung der rage nach der Bildungsstätte und dem ältesten Wohnsitz der Menschen, den asiatischen Traditionen über die Schöpfung und der ältesten ebriftlichen Ueberlieferung von dem Ursprung und Anfang der Censchengeschichte gelangt. Der dritte Theil beginnt mit der Eutrickelungsgeschichte der einzelnen Völker der Erde, nimmt dabei len Ausgang vom östlichsten Asien, von China, indem er von da mmer weiter nach Westen vorschreitet, und beschliesst die Geschichte for alten Völker. Die daraus bergeleiteten allgemeinen Ergebnisse Alden den Inhalt des fünfzehnten Buchs; sie concentrieren sich vorchmlich in den schönen Worten kurz vor dem Schluss dieses Theils: Alle Werke Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren schönen Cosammenhang mit sich: denn sie beruhen alle in ihren gewissen chranken auf dem Gleichgewichte widerstrebender Kräfte durch fine innere Macht, die diese zur Ordnung lenkte. Mit diesem Leitden durchwandere ich das Labyrinth der Geschichte und sehe Menthalben harmonische, göttliche Ordnung: denn was irgend gechehen kann, geschieht, was wirken kann, wirket. Vernunst aber and Billigkeit allein dauern, da Unsinn und Thorheit sieh und die Erde verwüsten." Der vierte Theil handelt von den Völkern der uittlern Zeiten, von dem Ursprung und der Fortpflanzung des Christenhoms und führt die Geschichte des Mittelalters bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts fort 12. So mancherlei Ausstellungen bald nach em Erscheinen dieses Werks Naturkundige. Philosophen und Gechichtskenner auch an dessen Inhalt machen konnten, und so rieles darin jetzt als unrichtig oder veraltet angesehen werden muss, so bleibt dasselbe doch immer ein Denkmal unserer wissenschaftlichen Literatur, auf welches der Deutsche vorzüglich stolz sein kann." - Nach den ersten dürftigen und rohen Anfängen, welche zu einer Literaturgeschichtschreibung in deutscher Sprache bereits im siebzehnten Jahrhundert gemacht waren", dauerte es noch sehr lange, bis sich in ihr ein besserer Geist zu regen begann, sie mit

<sup>12)</sup> Der Plan zu einem fünften Theil, der sich in Herders hinterlassenen Papieren fand, ist dem vierten in den Werken als Nachschrift angehängt. 13) l'eber die in Zeitschriften erschienenen Beurtheilungen vgl. Jördens 2, 374; We Urtheile von Lichtenberg in den vermischten Schriften 2, 271 f.; von 1. Forster im Briefwechsel 1, 417 f.; von Goethe in den Werken 29, 115-118; <sup>126</sup>, 216; 16, 177; 243, and von Schlosser 4, 47. 44) Vgl. Bd. II. 54.

§ 317 einer geschmackvollen Darstellungsform auch einen reinern, tiefern und vollern Gehalt gewann. Es gehört zu Herders vorzüglichsten schriftstellerischen Verdiensten, dass er nicht allein die ersten wirksamen und folgenreichen Impulse dazu gab, indem er uns zuerst mit einem Reichthum von fremden Poesien aus den verschiedensten Ländern, Zeitaltern und Bildungszuständen durch die lebendisse Wiedererzeugung in deutscher Sprache bekannt und vertraut machte. sie mit seinem fein fühlenden Sinne nach ihrem durch Orts-, Zeit und Culturverhältnisse bedingten Entstehen, ihren nationalen und geschichtlichen Eigenthümlichkeiten aufzusassen und zu deuten verstand: sondern dass er, der schon früh das Bedürfniss einer dem Bildungsstande der Zeit angemessenen Geschichte sowohl der deutschen wie der griechischen Literatur empfand und aussprach 15, auch durch Aufstellung leitender Ideen und durch grössere wie kleinere Geliete umfassende Uebersichten selbst den Grund zu einer geistvollen und für die ästhetische Kritik fruchtbaren geschichtlichen Behandlung beimischer und fremder Literaturepochen bei uns legte. Von seinen Schriften, in denen diess in der einen oder der andern Beziehung geschah, sind ausser andern, von denen schon oben an verschiedenen Stellen die Rede gewesen ist 40, noch folgende hierher zu rechnen. Die beiden Preisschriften "Ursachen des gesunkenen Geschmacks bei den verschiedenen Völkern, da er geblühet"", und "Ueber die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten." In der ersten kleinen Schrift, die für die Zeit, in der sie eutstand, schon vortreffliche Andeutungen über den Charakter und Gang der literarischen und namentlich poetischen Bildung bei den Griechen und Römern, den neuern Italienern, Franzosen und Engländern gab, suchte Herder zuerst zu zeigen, dass "nicht durch Speculation nach einer oder der andern Hypothese, sondern aus der Geschichte untersucht werden müsse, wie sieh Geschmack, ein Phanomenon von Kräften des Genie's, des Verstandes und sittlicher Triebe, je suf die Irrbahn lenken konnte." "In jedem Zeitalter", meinte er, "musse diess so eigen untersucht werden, als ob es gar keinen audern Geschmack als diesen gegeben habe. Auf diesem Wege werde offenbar, warum der gute Geschmack in aller Geschichte so selten gewesen; warum er nie an einem Orte in der Gestalt wiedergekommen sei, in der er vorher gewesen" etc. Besonders beachtenswerth.

<sup>45)</sup> Vgl. § 291, Anm 10.

46) Vgl. III, 434—455; dazu über die Abhandlung "Von Achnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkund" ets. S. 45 ff. und über die "Volkslieder" S. 244 f.

47) Aus dem J. 1773, gedra killerin 1775. S. (Werke zur schonen Literatur und Kunst 15. 5 ff.

48 Aus dem J. 1778, zuerst gedruckt in den Abhandlungen der baierischen Akademie (Werke zur schonen Literatur und Kunst 16. 206 ff.)

iber niemals genug in Deutschland bei Austibung der Dichtkunst und § 317 ler ästhetischen Kritik beherzigt, ist der Abschnitt, der, mit nächster Anwendung auf die Italiener des mediceischen und nächstfolgenden Leitalters, von dem Bestreben der Neuern handelt, eine der antiken huliche Dichtung ins Leben zu rufen. "Die Alten nachzuahmen", beisst es hier u. a. ', "damit sie nachgeahmt würden, und woil, sie hachzuahmen, doch so schön sei, ist ein zu kalter, bebender Zweck. Mit den Alten zu wetteifern, ja sie neben ihren Werken zu übergeffen, wollte mehr sagen, ward aber von den wenigsten gesucht, and kounte nicht gesucht werden, weil nicht dieselben lebenden Antriebe da waren, die die Alten gehabt hatten. Der Kunstler ward also nicht beseuert, der Lauf der Kunst nicht von lebendiger eschichte noch von edlen Bedürfnissen des Volks fortgestossen, ilso auch nicht durch solche bestimmt und in Schranken gehalten. Weder Religion, noch Geschichte, noch Staat, noch der lebendige Reschmack des Volks gab einen engen, starken Trieb und diesem Triebe regelmässige Schranken; die Kunst schwebte also wirklich der Luft oder beruhte nur auf einem Hauche, in dem guten Willen des Künstlers und seiner Belohner. Da die Dichtkunst ganz dealisch war und am Geiste der Zeitbedürfnisse und Zwecke so renig als möglich hieng, so gerieth ihr nächster Schritt immer ins and der Abenteuer und des Uebertriebenen. Das Jahrhundert des riedererweckten griechischen Geschmacks, der doch überall auf Natur, Richtigkeit und Wahrheit führte, konnte daher neben allen len hoben Mustern und vortrefflichen Nachahmungen von elenden Petrarchisten wimmeln, ja die Nachahmer der Alten waren diess it selbst; ein deutlicher Beweis, wie untief der damalige Geschmack war, um die ganze Natur und Seele in allem und für alles griechisch m bilden." In der zweiten Schrift ist im Grunde derselbe Gegenstand, wie in der vorigen Preisschrift, behandelt, nur von einer andern Seite gefasst. Für eine Geschichte der Poesie von den Bebräern an bis auf die Neuzeit sind darin schon geistreiche leitende Gedanken niedergelegt. Ferner gehört hierher das unvollendet gehliebene Werk "Vom Geist der ebräischen Poesie" 30. In diesem Werke, welches eine sehr grosse Zahl von poetischen Stücken des aken Testaments in Herders Uebertragungen enthält, und welches er, wie er 1781 an Hamann schrieb, von Kindheit auf in seiner Brust genährt hatte, brach Herder - nachdem er schon durch Salumons Lieder der Liebe" etc. " seine Zeitgenossen in den Geist

<sup>49)</sup> Werke 15, 42 ff. Religion and Theologie 1-3.) 75 S. 17. 47.

<sup>50)</sup> Dessau 1742, 83, 2 Bde 6, (Werke zur 51) Werke zur Religion und Theologie Th. 1.;

\$ 317 alt-morgenländischer Dichtung einzuführen gesucht, — für das Studium der orientalischen Literatur, gegenüber den dahin einschlagenden Arbeiten von J. D. Michaelis, eine ganz nene Bahn und eröffnete damit erst der Neuzeit das Verständniss der poetischen Anschausugund Darstellungsweise des alten Morgenlandes. Sodann sind bierber zu zählen verschiedene Partien in den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, sowie in den "Zerstreuten Blattern" die Stücke "Blumen, aus der griechischen Anthologie gesammelt", nebst den "Anmerkungen über die Anthologie der Griechen, besonders über das griechische Epigramm" (worin Herder von Lessings oben\* angeführter Schrift über das Epigramm ausgieng)4; "Blumen, su morgenländischen Dichtern gesammelt", nebst "rhapsodischen Gedanken" über "Spruch und Bild, insouderheit bei den Morgenländern" 35; "Ueber ein morgenländisches Drama" 34; "Andenken an einige ältere deutsche Dichter, in Briefen " , "Ueber die Legende." Weiter aus der "Terpsichore" ausser den Nachbildungen lyrischer Gedichte von Jacob Balde und anderem, das "Kenotaphium des Dichters Jacob Balde" und ein Aufsatz "Alcaus und Sappho"61. Endlich die "Briefe zur Beförderung der Humanität" 42 besonders die siebente und achte Sammlung 63. Dieselben handeln "Vom Unterschiede der alten und neuen Völker in der Poesie, als Werkzeug der Cultur und Humanität betrachtet", in neun Fragmenten mit Nachschriften und Ergänzungen. Hierin ist wieder eine geistvolle, mit dem Inhalt der Abhandlung "über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker" etc. zumeist verwandte Uebersicht über den Entwickelungsgang der Literatur und insbesondere der poetischen, seit den Zeiten ibres Verfalls bei Griechen und Romern bis auf die neueste Zeit.

<sup>52)</sup> Sie erschienen in sechs Sammlungen. Gotha 1785—97. 8. und enthielten ausser mehrern schon früher gedruckten Aufsitzen Herders, viel Neues 53 (S. 4, 2. 54) Sammlung 1 u. 2; Werke zur schonen Literatur u Kunst 10, 17-115; 137-205. 55) Sammlung 4; Werke zur schonen Literatur u Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten Kunst 9, 71-139. 56) Briefe über die "Sakontala, ein indisches Schauspisten übersetzt mit Erlauterungen von G. Forster. Mainz und Leipzig (741 5, Sammlung 4; Werke zur schönen Literatur u. Kunst 9, 191 ff. (die Vorrede zur zweiteten Herder besorgten Ausgabe der "Sakontala" aus dem J. 1803. daselbst S. 18. Å

<sup>57)</sup> Sammlung 5; Werke z. schönen Lit. u. Kunst 20, 168 ff. 58; Sammlung 6; Werke z. schönen Lit. u. Kunst 6, 7 ff. 59) Lubeck 1795 at Thle. S. 60) Vgl. Bd. II, 75. 61) Werke z. schönen Lit. u. Kunst 12, 184 ff.; 20, 140 ff. 62) Von diesen Briefen gab Herder zehn Sammlungthernus, Riga 1793-97. S. 63: In den seinen Werken zur schönen Ludate und Konst Th. 15 und 16 einverleibten "Ideen zur Geschichte und Krit. M. Poesie und der bildenden Kunste. In Briefen", die der 3, 1, 5, 7, und 5, 62; Sammlungen (1794-96) entnommen sind, entspricht der 16. Th. (S. 1-179, Jo. Inhalt der 7, und 8, Sammlung.

An einer Herders Auffassung literarhistorischer Verhältnisse vorzüg- § 317 lich charakterisierenden Stelle ist, wie in andern Stellen, auch in besonderer Nachdruck auf die Belehrung gelegt, die für eine deschichte der Poesie, wie sie sein sollte, aus den sogenannten nittlern Zeiten, ihren Märchen, dem guten Glauben und Aberglauben. der sie beherrschte, und der ganzen Richtung, den die europäische Denkart damals nahm, zu gewinnen sei 6. Als Herder diese Briefe chrieb, war schon Schillers Abhandlung über naive und sentimendische Dichtung erschienen, auf die er sich auch bezog 60. Ihm chien es indess eben so misslich, die Dichter der verschiedenen leiten und Länder mit Schiller nach Empfindungen zu ordnen, wie hit Eschenburg nach Gattungen und Arten. Er gab einer dritten dethode den Vorzug, die ihm "die Naturmethode" schien: jede Hume an ihrem Orte zu lassen und dort ganz, wie sie sei, nach eit und Art von der Wurzel bis zur Krone zu betrachten. "Flechte, loos, Farrenkraut und die reichste Gewürzblume: jedes blühe an siner Stelle in Gottes Ordnung." - Ein sicherer Ausgangspunkt and eine feste Basis für die Behandlung der griechischen Literatureschichte wurde sodann auf dem Felde streng philologischer Porschung durch Friedrich August Wolfs Untersuchungen über die Entstehung der homerischen Gedichte gewonnen. Friedrich August Wolf war 1759 zu Hainrode bei Nordhausen geboren, wo sein Vater Schulmeister und Organist war. Von ihm. der keinesregs aller gelehrten Bildung entbehrte, erhielt der Sohn den ersten Unterricht; nachher, als der Vater 1765 nach Nordhausen versetzt worden, besuchte er das dortige Gymnasium, auf dem er sich schon, besonders in den beiden letzten Jahren, mit dem grössten Eifer auf das Studium der alten Sprachen legte. Im Frühjahr 1777 gieng er nach Göttingen, um sich der Philologie zu widmen. Er besuchte udes im Ganzen wenig Vorlesungen, studierte dagegen desto deissiger für sich selbst, wozu ihm die Bibliothek die reichlichsten Mittel bot. 1779 wurde er auf Heyne's Vorschlag und Empfehlung us Collaborator am Pädagogium zu Ilfeld angestellt, von wo er 1382 als Rector nach Osterode am Harz kam. Schon im nächsten labre ward er an die Universität Halle als ordentlicher Professor der Padagogik berufen, und als er hier bald die Blicke der gelehrten Well auf sich zog, erhielt er 1784 die seinen Wünschen ganz ent-Prechende Professur der Beredsamkeit. Bereits das Jahr vorher batte er, neben exegetischen und andern, sachlichen, Vorlesungen,

<sup>65)</sup> Vgl auch S. 147 f. 66) S. 175 f. 64) Dieselbe steht 16, 75-77. 67) Vgl. "Leben und Studien Fr. Aug. Wolfs, des Philologen". Von W. Körte. Fisen 19311. 2 Bde. 8.

§ 317 so wie der Leitung der Uebungen in dem von ihm gegründeten philologischen Seminar, angefangen über die Geschichte der griechischen Literatur zu lesen, woran sich 1784 sein erstes Collegium über die Geschichte der römischen Literatur und 1785 das über die Encyclopädie der Philologie schlossen 4n. Wolf, der 1805 zum Geheimenrath ernannt worden, blieb in Halle bis in den Anlang des Jahres 1507; kurz vor dem Zeitpunkt, wo diese Stadt dem Königreich Westphalen einverleibt ward, gieng er nach Berlin. wo er alsbald zu bleiben und als Mitglied der Akademie der Wissenschaften thätig zu sein beselvloss. Er war einer der Ersten, welche den Gedanken, eine Universität in der preussischen Hauptstadt 20 grunden und sie mit der Akademie der Wissenschaften auf angemessene Weise in Verbindung zu setzen, in Anrogung brachten. Verschiedene Anerbietungen zu Stellen im Auslande, wie ihm ähnliche schon früher mehrfach in Halle gemacht worden, lehnte er ab, da der König ihn seinem Staate zu erhalten wünschte, und ihm die Aussicht auf Verbesserung seiner Lage in Berlin eröffnet wurde. 1805 erhielt er die erledigte Stelle eines Visitators des joachimsthalschen Gymnasiums und dazu zwei Jahre später in der unter seinem Freunde W. von Humboldt stehenden Abtheilung für den öffentlichen Unterricht im Ministerium des Innern die Direction der wissenschaftlichen Deputation. Allein noch ehe er seine Wirksamkeit als Director begonnen hatte, lockerte er das Band, das ihn an dieses neue, seinen Wünschen und Ansprüchen zu wenig genehme Amt knüpfen sollte; bald zog er sich ganz davon zurück und gab auch seine Stellung zu jenem Gymnasium auf. Eine ordentliche Professur an der neuerrichteten Universität wollte er auch nicht annehmen; indess machte er ach anheischig, in seiner Eigenschaft als Mitglied der Akademie auf der Universität auf gleiche Weise und nach demselben Plane, wie einst in Halle, regelmässige Vorlesungen zu halten. Hierauf beschränkte sich seitdem seine amtliche Thätigkeit. Zu Anfange des Jahres 1522 ward er von einer sehr bedenklichen Krankheit befallen, von der er zwar hergestellt wurde, ohne jedoch wieder zu einer feste Gesundheit zu gelangen. Im Frühling 1524 wollte er nach Nins reisen, um die dortigen Bäder zu gebrauchen, starh aber auf den Wege dahin zu Marseille in der Mitte des Sommers. Sein vornehmste Streben und grösstes Verdienst bei allen seinen Vorlesungen und schriftstellerischen Arbeiten bestand, ausser der unmittelbaren Einwirkung auf seine Zuhörer, im Grossen und Ganzen darin, die Philologie aus einem Aggregat von Sprachkenntnissen und ausgu-

<sup>650</sup> Zwei Leitfaden zu den Vorlesungen über die Geschichte der gruchte. und der romischen Literatur gab er Halle 1787. S. heraus

schen Notizen zu einer organisch gebildeten Wissenschaft zu erheben, § 317 velcher er eine abgeschlossene Existenz gewarm und ihr den Namen Alterthumswissenschaft beilegte". Im Besondern hat er auf die Jestaltung der philologischen Studien und mittelbar auch auf die aterländische Literatur durch nichts erfolgreicher und tiefer greifend ingewirkt als durch seine "Prolegomena" zum Homer. Nachdem schon 1784 und 85 eine Ausgabe der homerischen Gedichte beorgt und seit 1791 seine Ideen über die Geschichte der homerischen ledichte in einigen Collegien vorgetragen hatte, lieferte er zehn Jahre nch jener ersten Ausgabe eine neue Recension des Textes derselben ind dazu "Prolegomena ad Homerum, sive de Operum Homericorum misca et genuina forma, variisque mutationibus et probabili ratione mendandi. Vol. I." 70, worin er die Frage nach der Entstehung der lias und Odyssee, so weit es möglich wäre, zu beantworten suchte. Auf den ersten oder historischen Theil der Prolegomena sollte noch in zweiter, der technische, folgen; er ist aber nie erschienen. Jener verfolgt den Gang der Schicksale unsers homerischen Textes im Prossen und insoweit, als er zur Grundlage des zweiten Theils lienen konnte." Sein Inhalt bewegt sich vornehmlich um die Fragen: Hat Homer geschrieben, oder hat er nicht geschrieben? Inwiefern Homer Verfasser der unter seinem Namen gehenden Werke, und die vollendet kunstreiche Form und Composition der Ilias und Odvssee ihm zuzuschreiben, oder den Homeriden, Pisistratiden und Kritikern"? Wolf gelangte durch seine Untersuchungen zu folgenden Hauptergebnissen: 1) als die homerischen Gedichte entstanden, war die Schreibkunst weder üblich, noch wurde sie zu deren Aufzeichnung rebraucht, vielmehr wurden jene Gedichte mehrere Menschenalter hindurch bloss in mundlicher Ueberlieferung erhalten. 2) Ilias und Odyssee konnen nicht von einem Verfasser herrithren, sie stammen ans verschiedenen Zeitaltern, und zwar ist die Ilias mindestens um ein Jahrhundert älter als die Odyssee. 3) Selbst keines dieser beiden Gedichte, wie wir es überkommen haben, ist von einem Verfasser; jedes hat aus ursprünglich einzelnen - nicht auf ein Ganzes angelegten - grossen Rhapsodien bestanden, welche dann zuerst durch Rhapsoden, die die vorgeschriebenen Züge weiter verfolgten, dann durch Diaskenasten zur Zeit der Pisistratiden und endlich durch Antiker in wohlverbundene Compositionen gebracht worden sind, auf deren Autorität sich auch der gewöhnliche Text stützt. 4) Beide

<sup>69)</sup> Vgl. seine meisterhaft geschriebene "Darstellung der Alterthumswissenabute, mit der das von ihm und Ph. Buttmann berausgegebene "Museum der derthamswissenschaft", Berlin 1507-1810. 2 Bde. 8. eroffnet wurde. 70. Ralle 1795. 8.

§ 317 Gedichte sind also höchstwahrscheinlich theils aus Dichtungen Homers selbst als ersten Urhebers, theils aus Dichtungen homerischer Rhapsoden im Geiste eben desselben Dichters entstanden, später jedoch gewise von verschiedenen Diaskeuasten zu verschiedenen Zeiten zu kunstreichen Ganzen schriftlich so zusammengefügt und geordnet worden, wie wir sie noch jetzt haben. 71 Wolfs Untersuchungen warfen nicht allein ein ganz neues Licht auf die Geschichte der altern griechischen Dichtung, sondern sie leiteten auch für die geschichtliche Betrachtung und kritische Würdigung der poetischen Literaturen überhaupt ent das tiefere, wissenschaftlich begründete Verständniss ein von der Entstehungsart und dem ursprünglichen Charakter echter Volksepen und ihrem bis dahin nur mehr goahnten und gefühlten als auf dem Wege historischer Kritik nachgewiesenen Unterschiede von den Kunstepopoen des classischen Alterthums und der Neuzeit. Bald zeigten sich auch die ersten reifern Früchte, welche der deutschen Literaturgeschichtschreibung zum Theil schon aus ienen von Herler ausgestreuten Samenkörnern, noch mehr aber aus dem Roden der wolfschen Untersuchungen erwuchsen. Dies waren verschiedene kleinere und grössere literarbistorische Arbeiten von K. W. Friedrich Schlegel. 22 Derselbe war ein jüngerer Bruder von August Wilhelm und nannte sich, wie dieser", später Fr. von Schlegel. Er wurde geboren 1772 zu Hannover und erhielt als Knabe einen vielseitigen Unterricht, zeigte aber noch so wenig hervorstechende Anlagen m einem wissenschaftlichen Beruf, dass er anfänglich zum Kaufmann bestimmt wurde. Bald jedoch fühlte er, dass er sieh dazu nicht eigne; der Trieb zum Studieren war mit einemmale in ihm erwacht. der Vater erlaubte ihm, demselben zu folgen, und so warf er sich vom sechzehnten Jahre an mit dem glühendsten Eifer auf die allee Sprachen, worauf er zuerst in Göttingen und dann in Leipzig Philologie studierte. Die Schriften des Plato, die tragischen Dichter der Griechen und Winckelmanns Werke bildeten seine geistige Welt und die Umgebung, in der er lebte, und 1789 gelangte er auch scholl zur Anschauung der Kunstschätze Dresdens, von denen ihn damali erst vorzüglich die plastischen Werke aus dem Alterthum fesselten Diese ersten unvergesslichen Eindrücke blieben in den nächstfolgenies

<sup>71)</sup> Vgl. Körte a. a. O. 1, 279 ff. Als "eine Beilage zu den neuesten Untersuchungen über den Homer" gab Wolf seine "Briefe an Hrn. Hoft. Herstellen 1797. S. heraus, worin er mehrere Punkte der Prolegomena noch mehrer läuterte und die ihm gemachten Einwurfe zu beseitigen suchte. 72) Vgl. der ihn R. Haym. Friedrich Schlegel und die Lucinde. Bruchstück aus der geschichte der Romantik in den Preussischen Jahrbuchern, Sept. 1869. S. 261. 201. und Hayms schon oben citiertes Buch über die romantische Schule. 73) Vgl. S. 252, 76.

Jahren die feste, dauernde Grundlage für seine Studien des classischen § 317 Alterthums, denen er sich eine Zeit lang ausschliesslich hingab. Erst nach der Mitte der Neunziger fieng er an sich ernstlicher und anbaltender mit der neuern und mittelalterlichen Dichtung, besonders mit Goethe's, Shakspeare's und der ältern Italiener und Spanier Werken zu beschäftigen, und ungefähr zehn Jahre später führte ihn seine Wissbegierde auch zu den orientalischen Sprachen, namentlich zu dem damals noch wenig bekannten Gebiet der indischen. Einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Entwickelung seines Geistes und auf den Charakter seiner Schriften um die Mitte der Neunziger erhielt auch die kritische Philosophie und noch mehr die aus ihr hervorgegangenen Systeme Fichte's und Schelling's, mit denen er persoulich befreundet war<sup>74</sup>. Nach seinen Universitätsjahren lebte er bis in den Winter 1801-2 theils in Dresden, theils in Berlin und in Jena. Seine literarische Laufbahn begann er 1794 in Dresden mit der geistvollen und für jene Zeit sehr verdienstlichen Abhandlung "Von den Schulen der griechischen Poesie"15. Es folgten die theils die Poesie und Kunst der Griechen, theils die innere Sittengeschichte und die politischen Gebräuche derselben oder die Kunsttheorie betreffenden Aufsätze": "Vom ästhetischen Werth der griechischen Komodie"; "Ueber die Darstellung der weiblichen Charaktere in den griechischen Diehtern"; "Ueber die Grenzen des Schönen"; "Ueber die Diotima" ; "Der Epitaphios des Lysias, mit Einleitung, Beurtheilung etc. und Kunsturtheil des Dionysios über den Isokrates", mit Einleitung". Sodann lieferte Schlegel Beiträge zu Reichardts

Wielands attischem Museum 1, 2, 213 ff. und 1, 3, 125 ff.

S1) Beide zuerst in

<sup>74)</sup> Vgl. hierzu sammtliche Werke 6, S. VII ff. und die Vorrede zu der Auscabe der Vorlesungen uber die Geschichte der alten und neuen Literatur vom J 1815 im 1. Bd. der sämmtlichen Werke. 75) Zuerst gedruckt in Biesters Berlin, Monatsschrift, Novbr. 1794, S. 378 ff.; in den sämmtlichen Werken 4, 5 ff. aur wenig verandert. Es war diess der erste Entwurf von dem Ganzen eines Cossern Werkes über die Geschichte der griechischen Poesie, welches er damals schon zu schreiben gedachte, und von dem vier Jahre spater auch wirklich der Theil erschien (vgl. Anm. S6). Im nachsten Bezuge dazu standen auch noch einige von den Abhandlungen, die er unmittelbar oder nicht lange nach jenem Entwurf berausgab, so wie andere Vorarbeiten aus dem J. 1795, die erst in den amuti Werken 3, 267 ff. als Fortsetzung der unvollendet gebliebenen Geschichte ber grechischen Poesie gedruckt worden sind. 76; Sie sind mehr oder Suniger überarbeitet in den 4. Theil der sammtlichen Werke aufgenommen. Zuerst in der Berliner Monatsschrift Decbr. 1794, S. 485 ff. 751 Ebenfalls aus dem J. 1794, ich weiss aber nicht, wo zuerst gedruckt; vielleicht auch der Berliner Monatsschrift Jahrgang 1795? den ich nicht zur Hand habe. 79, 1794, zuerst im d. Merkur von 1795. 2, 79 ff.; vgl. Briefwechsel Schillers und Körners 3, 273. 80) Zuerst in der Berliner Monatsschrift von 1795; Briefwechsel Schillers und Korners 3, 275; 301 f.

ad kunstgemäss entwickelt, gegenübergestellt, die mangelhafte Be- § 317 haffenheit der einen an dem vollendeten Organismus der andern bgemessen und darzuthun gesucht, was für die eine aus dem rechten ladium der andern gewonnen werden könne. Und hier war er uch zuerst auf Goethe's Bedeutung in der Geschichte der neuern d namentlich der deutschen Poesie nüber eingegangen, indem er n als denjenigen Dichter der Neuzeit charakterisierte, mit dessen erken eine dem Geiste und der Form nach sich der griechischen enähernde echte Dichtung wieder begonnen babe. Es springe in Augen, beginnt Schlegel, dass die neuere Poesie das Ziel, nach clchem sie strebe, entweder noch nicht erreicht habe, oder dass Streben überhaupt kein festes Ziel, ihre Bildung keine bestimmte liebtung, die Masse ihrer Geschichte keinen gesetzmässigen Zummenhang, das Ganze keine Einheit habe. Bei allem Reichtbum Werken von unerschöpflichem Gehalt, von übermächtiger, alle Herzen hinreissender Gewalt, finde sich in ihr doch nicht die Bebedigung des vollständigen Genusses, wo jede erregte Erwartung dullt, auch die kleinste Unruhe aufgelöst werde, wo alle Sehnsucht kiweige; und bei einer Fülle einzelner, trefflicher Schönheiten sehle br doch eine vollständige Schönheit, die ganz und beharrlich wäre. In der zunächst folgenden Schilderung des damaligen verworrenen Zustandes der modernen Dichtkunst heisst es dann u. a.: "Gerade der bessern Kunst selbst offenbaren sich die Mängel der neuern Poesie am sichtbarsten. In den meisten Fällen scheint das, worauf die Kunst am ersten stolz sein dürfte, gar nicht ihr Eigenthum zu ein. Es ist ein schönes Verdienst der neuern Poesie, dass so vieles Gue und Grosse, was in den Verfassungen, der Gesellschaft, der Schulweisheit verkannt, verdrängt und verscheucht worden war, bei hr bald Schutz und Zuflucht, bald Pflege und eine Heimath fand. Hier, gleichsam an die einzige reine Stätte in dem unheiligen Jahrhundert, legten die wenigen Edlern die Blüthe ihres höhern Lebons, das Beste von allem, was sie thaten, dachten, genossen und strebten, wie auf einen Altar der Menschheit nieder. Aber ist nicht eben 50 oft und öfter Wahrheit und Sittlichkeit der Zweck dieser Dichter das Schöne? Das Schöne ist so wenig das herrschende Princip der neuern Poesie, dass viele ihrer vortresslichsten Werke ganz offenhar Darstellungen des Hässlichen sind. So verwirrt sind die Grenzen der Wissenschaft und der Kunst, des Wahren und des Schönen, dass sogar die Ueberzeugung von der Unwandelbarkeit jener ewigen Grenzen fast allgemein wankend geworden ist. Die Philosophie verhert sich in das dichterisch Unbestimmte, und die Poesie neigt sich on ener grüblerischen Tiefe; die Geschichte wird als Dichtung, diese her als Geschichte behandelt. Selbst die Dichtarten verwechseln

S 317 Journal "Deutschland"" und zum "Lyceum der schönen Künste"". Das erste Buch, das er selbst herausgab, "Die Griechen und Römer. Historische und kritische Versuche über das classische Alterthum"", enthielt, ausser sehon früher Gedrucktem, seine erste Hauptschrift, "Ueber das Studium der griechischen Poesie". Das zweite war die "Geschichte der Poesie der Griechen und Römer". In den Jahren 1798—1800 gab er mit seinem Bruder das "Athenäum", eine Zeitschrift<sup>57</sup>, und unmittelbar darauf die zumeist schon früher von ihnen in Zeitschriften einzeln mitgetheilten "Charakteristiken und Kritiken", heraus". Mit Schleiermacher verabrodete er, eine Uebersetzung des Plato zu veranstalten, ohne jedoch, als jener wirklich daran gieng, seinen Beitrag dazu zu liefern". Von 1800 bis in den Winter 1801—2 war Schlegel Privatdocent in der philosophischen

52) "Ueber das epische Gedicht", 1796, Heft 11, auch wohl eine der Vorarbeiten zu der Geschichte der griechischen Poesie; vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller 3, 55: - und die Recension von F. H. Jacobi's "Woldemar": vgl. oben S. 299. 83) Berlin 1797. S. "Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen Classiker"; "Ueber Lessing", unvollendet, und "kntische Fragmente"; die beiden ersten Stücke, und zwar das zweite vollende. wurden in den 1. Th. der Charakteristiken und Kritiken aufgenommen: etwa de Viertel von diesen Fragmenten hat Schlegel mit andern aus dem "Athenaum" iceinigt und unter der Ueberschrift "Eisenfeile" dem Schluss der Abhandlung "ober Lessing" in den Charakteristiken und Kritiken (1, 224 ff.) angehangt (nur siebet Fragmente, die hier stehen, habe ich weder im "Lyceum" noch im "Athensum" gefunden. Vgl. mit ihnen die theils von Friedr. Schlegel, theils von seinem Bruder herrührenden "Fragmente" im ersten Theil des Athenaums St. 2, S. 3 ff. 84) 1. Bd. Neustrehtz 1797. S. 85) Einen Auszug daraus inns den erster zehn Bogen des ersten Drucks, die bis gegen das Ende des dritten Kapitels reichtes brachte bereits im Sommer 1796 Reichardts Journal "Deutschland", St. 6, 301 ff vgl. E. Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampf 1, 173-179. In den Werker 5, 5 ff. hat diese Schrift mehrfache Abanderungen, und zum Theil in nicht gant unwesentlichen Puncten, erfahren. So die Stelle über Schillers Abhandlung iber naive and sentimentalische Dichtung, Vorrede S. X f. - 5, 13 und die über Shinspeare S. 63 - 5, 69; die Hinweisung auf Petrarea und Shakspeare 5, 19 febb im alten Text, und umgekehrt steht hier S. 249 ein sehr günstig lautendes Unbest über Wieland, welches in den Werken gestrichen ist. Ueberhaupt aber ist 12 vielem, was zur Charakterisierung der modernen Kunst bemerkt worden, die Ausdrucksweise des ursprunglichen Textes viel harter und schroffer, als wie sie in überarbeiteten erscheint. 86) 1. Theil. Berlin 1798. 8.; mit manchen neuer Einfügungen in den Werken 3, 9-266. 87) Berlin, 3 Bdc. 5. berg 1501. 2 Bde. 8. 89) Ueber beide Werke, so wie aber Fr Schieze's beruchtigten, nicht über den ersten Theil hinausgekommenen Roman "Lucia-Berlin 1799. S. und seine übrigen dichterischen Erfindungen anderwarte die 90) Vgl. einen Brief Schlegels aus dem J. 1805 in Varabacc v. Ense "Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang" 1, 237 f., worin er Schlest macher der "Pertidie" beschuldigt, die zwischen ihnen beiden verabredete lebe setzung ohne weitere Anfrage allein unternommen zu haben.

Facultat in Jena", wo er auch Mitarbeiter an der Literaturzeitung, § 317 wie mehrere Jahre später an den Heidelberger Jahrbüchern, wurde. Nachdem er Jena verlassen, lehte er kurze Zeit wieder in Dresden. von wo er im Frühjahr 1802 nach Paris gieng. Er hoffte dort neben seinen eigenen Studien so viel mit schriftstellerischen Arbeiten und mit Vorlesungen zu gewinnen, dass ihm und seiner Gattin (einer Tochter von Moses Mendelssohn) der Aufenthalt in jener Stadt nicht schwerer als in Deutschland fallen würde? In Paris, wo er bis in den Anfang des Jahres 1804 blieb, beschäftigte er sich viel mit romanischer Literatur, vorzüglich aber auch mit orientalischen Sprachen, namentlich mit dem Sanskrits. Nach seinem Fortgange von Paris trat er, der, wie sein eigner Bruder von ihm gesagt hat ", so mannigfaltige Verwandlungen seiner Denkart erfuhr, und dessen Geistesbahn von jeher mehr als kometenhaft war at, mit seiner Gattin in Coln, wo er eine Zeit lang lebte, zur katholischen Kirche über, was aber erst im Sommer 1808 in Deutschland bekannt wurde 96, und machte Reisen durch die Niederlande, die Rheingegenden, die Schweiz und einen Theil von Frankreich. Im J. 1505 wandte er sich nach Wien, wo er als Hofsecretär bei der Staatscanzlei angestellt wurde, Während des Krieges im nächsten Jahre war er dem Hauptquartier des Erzherzogs Karl beigesellt und wirkte durch die Abfassung der österreichischen Proclamationen gegen Napoleon auf die Belebung des öffentlichen Geistes kräftig ein. Unterdessen hatte er, ausser andern poetischen und prosaischen Schriften, unter den letztern namentlich auch die "Sammlung romantischer Dichtungen des Mittelalters; aus gedruckten und handschriftlichen Quellen herausgegeben", eine Zeitschrift "Europa"33; "Lessings Geist aus seinen Schriften, oder dessen Gedanken und Meinungen zusammengestellt und erläutert";

und die Schrift "Ueber die Sprache und Weisheit der Indier" berausgegeben. In den Jahren 1510 und 1512 hielt er in Wien "Vorlesungen über die neuere Geschichte" und über die "Geschichte der alten und neuen Literatur" 102; auch gab er um diese Zeit ein

<sup>91)</sup> Er disputierte aber erst im Anfang des J. 1801; vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller 6, 19 f. 92) Varuhagen a. a. O. 1, 231 f. 93) Vgl. Zeitung für die elegante Welt 1804, N. 57, Sp. 456. 941 A. W. Schlegels s. Werke 8, 292. 95) Vgl. auch Varnhagen a. a. O. 1, 225 ff. 961 A. W. Schlegels s. Werke 8, 290, Note. 97) Leipzig 1804. 2 Bde. 5. Sie sollen index eigentlich von seiner Gattin herrühren, welche auch Verfasserin des Romans "Florentin" (1. Theil. Leipzig 1801. 5) ist; vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller 6, 20; 22. 98) Frankfurt a. M. 1803—5. 4 Stucke in 2 Bdn. 5. 99; Leipzig 1804. 3 Thle. 8.; neue unveränderte Ausgabe 1810. 100) Heidelberg 1808. 9. 101) Wien 1811. 8. 102) Wien 1815.

\$ 317 .. Deutsches Museum" beraus 103. Von 1815 an lebte or einige Jahre als Legationsrath der österreichischen Gesandtschaft beim Bundes. tage zu Frankfurt a. M. Nach seiner Rückkehr nach Wien zog er sich im Jahre 1819, in welchem er noch eine kurze Reise nach Italien machte, von den Staatsgeschäften zurück, unternahm die Zeitschrift "Concordia" und hielt Vorlesungen über "Philasophie des Lebens" und über "Philosophie der Geschichte". Gegen Ende des Jahres 1828 gieng er nach Dresden 101, wo er eine Reihe von Vorträgen hielt 108 und zu Anfang des Jahres 1829 starb 1979. Bereits vor dem Bekanntwerden der Prolegomena hatte Fr. Schlegel angefangen sein Werk über die Geschichte der griechischen Poesie vorzubereiten und die Entwürfe einzelner Abschnitte daraus in verschiedenen der erwähnten Abhandlungen veröffentlicht. Das Werk selbst kam zwar in dem Umfange, wie er es angelegt hatte, me völlig zu Stande; allein schon das, was davon 1795 im Druck erschien 110, darf auf diesem Gebiet als die erste ausgezeichnete echt wissenschaftliche Leistung in deutscher Sprache angesehen werden. in der nach dem Vorbilde von Winckelmanns Geschichte der bildenden Kunst bei den Griechen die Geschichte ihrer epischen Dichtkunst und der ionischen Lyrik, nach ihrem vielverzweigten Zusammenhange mit der religiösen, politischen, socialen etc. Bildung des Volks, vortrefflich entwickelt und dargestellt ist. Wenn dieses Werk durch seinen Stoff in keinem unmittelbaren Bezuge zu der Geschichte unserer vaterländischen Dichtung stand, so war diess in reichem Masse der Fall bei der andern hier in Betracht kommenden Hauptschrift Schlegels, die er ein Jahr früher unter der Ueberschrift .. Ueber das Studium der griechischen Poesie" hatte erscheinen lassen. Sie war schon unter dem Einfluss von Schillers Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung abgefasst worden. Schlegel hatte darin den Charakter unserer neuen schönen Literatur einer Prüfung unterworfen, sie der griechischen, wie sie sich im Laufe der Zeit natur-

<sup>103)</sup> Wien 1512-13. 4 Bde. 8. 104) Wien 1820-21. 6 Hefte. 8 105) Wien 1525, S. 106) Wien 1829. 2 Bde. 8. 107) Ueber die Zeis seines Aufenthaltes in Dresden und seine damalige Richtung vgl. R. Kopke D 108) Sie erschienen nachher unter dem Titel "Philo-Tiecks Leben 2, 73 f. sophische Vorlesungen, insbesondere über die Philosophie der Sprache und Je-Worts", Wien 1530. 109) Sammtliche Werke (die aber bei weitem pich alles enthalten, was er geschrieben hat) Wien 1822-25. 10 Bde. 8.; dazu 1832 seinem Nachlass als 11. u. 12. Band "Philosophische Vorlesungen aus den Jahr. " 1504 - 1506, nebst Fragmenten, vorzüglich philosophisch-theologischen Inhaits ... herausge, von Windischmann, Bonn 1836, 37. 2 Bde. 5., und in einer zweiten. vermehrten Aufl. in den sammtl. Schriften Wien 1846. 14 Bdc. 5. 1100 S Aumerk, 56.

unstgemäss entwickelt, gegenübergestellt, die mangelhafte Be- § 317 enheit der einen an dem vollendeten Organismus der andern bessen und darzuthun gesucht, was für die eine aus dem rechten im der andern gewonnen werden könne. Und hier war er zuerst auf Goethe's Bedeutung in der Geschichte der neuern amentlich der deutschen Poesie näher eingegangen, indem er denjenigen Dichter der Neuzeit charakterisierte, mit dessen on eine dem Geiste und der Form nach sich der griechischen ernde echte Dichtung wieder begonnen habe. Es springe in ngen, beginnt Schlegel, dass die neuere Poesie das Ziel, nach em sie strebe, entweder noch nicht erreicht habe, oder dass eben überhaupt kein festes Ziel, ihre Bildung keine bestimmte ing, die Masse ihrer Geschichte keinen gesetzmässigen Zuenhaug, das Ganze keine Einheit habe. Bei allem Reichthum orken von unerschöpflichem Gehalt, von übermächtiger, alle n hinreissender Gewalt, finde sich in ihr doch nicht die Berung des vollständigen Genusses, wo jede erregte Erwartung auch die kleinste Unruhe aufgelöst werde, wo alle Sehnsucht ige: und bei einer Fülle einzelner, trefflicher Schönheiten fehle eh eine vollständige Schönheit, die ganz und beharrlich wäre. v zunächst folgenden Schilderung des damaligen verworrenen ndes der modernen Dichtkunst heisst es dann u. a.: "Gerade bessern Kunst selbst offenbaren sich die Mängel der neuern am sichtbarsten. In den meisten Fällen scheint das, worauf unst am ersten stolz sein dürfte, gar nicht ihr Eigenthum zu Es ist ein schönes Verdienst der neuern Poesie, dass so vieles und Grosse, was in den Verfassungen, der Gesellschaft, der weisheit verkannt, verdrängt und verscheucht worden war, bei ald Schutz und Zuflucht, bald Pflege und eine Heimath fand. kleichsam an die einzige reine Stätte in dem unheiligen Jahrt, legten die wenigen Edlern die Blüthe ihres höhern Lebens, ste von allem, was sie thaten, dachten, genossen und strebten, af einen Altar der Menschheit nieder. Aber ist nicht eben und öfter Wahrheit und Sittlichkeit der Zweck dieser Dichter Schöne? Das Schöne ist so wenig das herrschende Princip Guern Poesie, dass viele ihrer vortrefflichsten Werke ganz offen-Arstellungen des Hässlichen sind. So verwirrt sind die Grenzen Wissenschaft und der Kunst, des Wahren und des Schönen, logar die Ueberzeugung von der Unwandelbarkeit jener ewigen on fast allgemein wankend geworden ist. Die Philosophie verich in das dichterisch Unbestimmte, und die Poesie neigt sich er grüblerischen Tiefe; die Geschichte wird als Dichtung, diese als Geschichte behandelt. Selbst die Dichtarten verwechseln

§ 317 gegenseitig ihre Bestimmung; eine lyrische Stimmung wird der Gegenstand eines Drama, und ein dramatischer Stoff wird in lyrische Form gezwängt. Diese Anarchie bleibt nicht an den aussern Grenzen stehn. sondern erstreckt sich über das Ganze des Kunstgefühls, wie der Kunst selbst. Die hervorbringende Kraft ist rastlos und unstät; die einzelne wie die öffentliche Empfänglichkeit ist immer gleich unersättlich und gleich unbefriedigt. Die Wissenschaft selbst scheint an einem sesten Punkt in dem endlosen Wechsel völlig zu verzweiseln. Das allgemeine Kunstgefühl - doch wie wäre da ein öffentlicher Kunstsinn möglich, wo es keine öffentlichen Sitten gibt? - die Cancatur des wahren Kunstsinus, die Mode, huldigt mit jedem Augeoblicke einem andern Abgotte. Jede neue glänzende Erscheinung erregt den zuversichtlichen Glauben, jetzt sei das Ziel, das höchste Schöne, erreicht, das Grundgesetz des künstlerischen Sinns, der ausserste Massstab alles Kunstwerthes gefunden. Nur dass der nächste Augenblick den Taumel endigt; dass dann die nüchtern Gewordenen das Bildniss des sterblichen Abgotts zerschlagen und in neuem erkünstellen Rausch einen andern an seiner Stelle einweiben, dessen Vergötterung wiederum nicht länger dauern wird als die Laune seiner Anbeter. -Der eine Künstler strebt allein nach den uppigen Reizen eines wollftstigen Stoffs, dem blühenden Schmuck, dem sehmeichelnden Wohllaut einer bezaubernden Sprache, wenn auch seine abenteuerliche Dichtung Wahrheit und Schicklichkeit beleidigt und die Seele leer lässt. Jener andere täuscht sich wegen einer gewissen Rundung und Feinheit in der Anordnung und Ausführung mit dem voreiligen Wahne der Vollendung. Ein Dritter, um Reiz und Rundung unbekummert, hält ergreifende Treue der Darstellung, das tiefste Auflassen der verborgensten Eigenthamlichkeiten für das höchste Ziel der Kunst. Diese Einseitigkeit des italienischen, französischen und engländischen Kunstsinus findet sich in ihrer schneidenden Härte in Deutschland beisammen wieder." Die metaphysischen Untersuchungen einiger wenigen Denker über das Schöne, fährt Schlegel fort, hätten nicht den mindesten Einfluss auf die Bildung des Kunstgefühls selbst und der Kunst gehabt. Die praktische Lehre von der Poesie aber ware bis auf wenige Ausnahmen zeither nicht viel mehr als der Sinn dessen gewesen, was man verkehrt genug auslibte. Die Geschichte der neuern Kunstlehre und Kunstkritik, worin sich auch die stärksten Widersprüche hervorgethan, die äussersten Entgegensetzungen einander abgelöst haben, wird in einigen Hauptzügen angedeutet. Wenn & irgend eine Behauptung gabe, in welcher die Auhänger der verschiedenen Kunstsysteme einigermassen übereinzustimmen schienen, so ware es allein die: dass es kein allgemein gultiges Gesetz der Kunst, kein beharrliches Ziel für den Sinn des Schönen gebe, oder

dass es, falls es ein solches gebe, doch nicht anwendbar sei; dass § 317 die Richtigkeit des Kunstgefühls und die Schönheit der Kunst allein vom Zufall abhänge. Die Anarchie, so sichtbar in der künstlerischen Theorie wie in der Praxis der Künstler, erstrecke sich sogar auf die Geschichte der neuern Poesie. Kaum lasse sich in ihrer Masse heim ersten Blick etwas Gemeinsames bemerken, geschweige denn in ihrem Fortgange Gesetzmässigkeit, in ihrer Bildung bestimmte Stufen, zwischen ihren Theilen entschiedene Grenzen und in ihrem Banzen eine befriedigende Einheit finden; wenn man nicht einen ranz andern Standpunkt für die moderne Kunst zu erforschen strebe und aufzustellen vermöge als die bisher gewöhnlichen. Charakterosigkeit scheine mithin der einzige Charakter der neuern Poesie, Verwirrung das Gemeinsame in der Masse ihrer Hervorbringungen ad Bestrebungen, Gesetzlosigkeit der Geist ihrer Entwickelungsgechichte und ein skeptisches Hin- und Herschwanken, oder ohne del umberirrendes Gritbeln das Resultat der wissenschaftlichen ntersuchungen über die Kunst zu sein. Nicht einmal die Eigenumlichkeit habe bestimmte und feste Grenzen. Die deutsche Poesie amentlich stelle ein beinahe vollständiges geographisches Naturalienbinet aller Nationalcharaktere jedes Zeitalters und jeder Weltegend dar; nur der Deutsche, sage man, fehle. Im Grunde gleichnltig gegen alle Form und nur voll unersättlichen Durstes nach toff, verlange auch das feinere Publicum von dem Künstler nichts la das Interesse einer charakteristischen Eigenthümlichkeit oder den ffect der Leidenschaft. Wenn nur gewirkt werde, wenn die Wirang nur stark und neu, so sei die Art, wie, und der Stoff, worin s geschehe, dem Publicum so gleichgültig, als die Uebereinstimmung er einzelnen Wirkungen zu einem vollendeten Ganzen. Durch jeden enuss würden die Begierden nur heftiger, mit jeder Gewährung tiegen die Forderungen immer höher, und die Hoffnungen einer adlichen Befriedigung entfernten sich immer weiter. - Sollte es un aber nicht möglich sein, einen Leitfaden zu entdecken, um die Ithselhafte Verwirrung der neuern Poesie zu lösen, den Ausweg aus hesem Labyrinth zu finden? Vielleicht gelinge es, aus dem Geist hrer bisherigen Geschichte zugleich auch den Sinn ihres derzeitigen trebens, die Richtung ihrer fernern Laufbahn und ihr künstiges Ziel wizufinden. Vielleicht sei der entscheidende Augenblick gekommen, vo dem Kunststreben entweder eine gänzliche Verbesserung bevortehe, nach welcher es nie wieder zurücksinken könne, sondern othwendig fortschreiten musse, oder die Kunst werde auf immer allen, und das Zeitalter müsse allen Hoffnungen auf Schönheit und Viederherstellung echter Kunst ganz entsagen. Gelänge es, den harakter der neuern Poesie bestimmter zu fassen, das leitende

§ 317 wieder auf die rechte Bahn zurückführen. Eine vollendete Kunsttheorie sei also höchst wünschenswerth und nothwendig. Gabe es aber auch eine solche, und wäre sie zugleich allgemein anerkannt, so milsste noch etwas anderes hinzukommen: die Erfahrung von einer Kunst, welche ein durchaus vollkommenes Beispiel ihrer Art, ein wirklich gewordenes Ideal, und deren besondere Geschichte eine allgemeine Naturgeschichte oder vollkommene Naturentfaltung der Kunst selbst wäre. Damit werde sich dem Kunstforscher sowohl wie dem Kunstler eine Anschauung darbieten, in welcher das Gesetz in gleichmässiger Vollständigkot gleichsam siehtbar erscheinen werde, ein höchstes Urbild des Schönen und der Kunst. Bedienen werden sich beide dieses Urbildes aber nur dann auf die rechte Weise, wenn sie sich die Gesetzmässigkeit desselben zueignen, ohne sich durch die Eigenthümlichkeit, welche die äussere Gestalt, die Hülle des allgemeingültigen Geistes immer noch mit sich führen mag, beschränken zu lassen. Wo ander könne nun dieses Urbild gesucht und gefunden werden als bei den Griechen? Bei diesem Volke allein habe die schöne Kunst in allen ihren Theilen und Zweigen ganz der hohen Würde ihrer Bestimmung entsprochen. Bei ihm allein sei sie von dem Zwange des Bedurnisses und der Herrschaft des Verstandes immer gleich frei und als schönes Spiel heilig gewesen; allen Nichtgriechen hingegen sei die Schönheit an sich selbst nicht gut genug und, nach dem Mass ihrer Rohheit oder Verfeinerung bald mehr bald weniger, entweder eine Sclavin der Sinulichkeit oder der Vernunft. — Inwiesern nur die Dichter der Griechen uns jene vollkommene Anschauung, als höchstes Urbild des Schönen in der Kunst, nach den verschiedenen Arten und Bildungsstusen derselben, darstellen, ist der Gegenstand der Betrachtung in den folgenden Kapiteln. Der Inhalt des dutten nämlich ist: ein "kurzer Abriss von dem Ideal des Schönen in den Werken der griechischen Dichtkunst und von ihrer classischen Vollkommenheit, von dem frithesten Zeitalter der ersten Naturentfaltung bis zu der spätern Epoche der schon entarteten Kunst, durch alle Stufen der alten Bildung hindurch, nach dem ganzen Enwickelungs gange und Kreislauf derselben; und wie auf der Höhe der vollendeten tragischen Kunst der Gipfel des höchsten Schönen erreicht worden." Das Endergebniss dieses Kapitels ist: "die hellenische Poesie at eine ewige Naturgeschichte des Schönen und der Kunst. Sie enthält eigentlich die reinen und einfachen Elemente, in welche man die chaotisch gemischten Erzeugnisse der modernen Diehtkunst erst anlosen muss, um ihr labyrinthisches Gewirre völlig zu entrathselv Hier sind alle Verhältnisse so echt, ursprunglich und nothwende bestimmt, dass der Charakter auch jedes einzelnen griechischen

lichters gleichsam eine reine und einsache künstlerische Elementar- § 317 uschauung darbietet." Das vierte Kapitel geht erst die Einwendungen breh, die gegen die griechische Poesie vorgebracht werden können, esonders wegen ihrer sittlichen Flecken und Mängel, gibt dann en Versuch einer Grundlegung zu einer vollständigen Theorie des lässlichen und Kunstwidrigen nach allen seinen Arten, als Gegenatz zu der Idee des Schönen in der Kunst, und beantwortet und ruft zuletzt jene Einwürse und Fehler. Das sünste und letzte undelt von den Fehlern und Irrthümern in der Nachbildung der ntiken Dichtkunst und von den Schwierigkeiten, welche dem hodernen Dichter dabei überhaupt im Wege stehen, und zum Schluss on der Wiedergeburt der neuern Poesie, besonders für Deutschland. a diesem Kapitel stehen vortreffliche Bemerkungen über die verborte und falsche Art, die Griechen zu benutzen. Es wird namentlich arauf hingewiesen, dass die Neuern bei ihrer Anlehnung an das fierhische Alterthum sich immer an das Einzelne und Besondere halten, sei es dass sie sich besondere Gattungen zum Muster Ahmen, sei es dass sie bestimmte Dichter nachahmten: sie hätten Assen die griechische Poesie im Ganzen fassen. Es wird ferner betrefflich gezeigt, wie fehlerhaft die romantischen, die Ritter- und leldengeschichten des Mittelalters von den Neuern bearbeitet worden, nd wie ganz verwerflich es sei, antike Sagen und Geschichten, die lemand kenne, zum Inhalt dichterischer Darstellungen zu verwenden. lei der Charakterisierung der ritterlichen Stoffe wird darauf aufmerksam emacht, wie wenig kunstlerisch sie behandelt worden, wo denn eilich eine noch höchst mangelhafte Kenntniss der mittelalterlichen lichtungen durchblickt. Doch lässt Schlegel " schon ein verständiges and sebr anerkennendes Wort über das Nibelungenlied fallen, dessen lerder, so viel mir bewusst ist, nirgend auch nur im Vorübergehen edenkt. Bei Besprechung der Schwierigkeiten, die sich dem tragichen Dichter der Neuzeit in der Wahl der Gegenstände entgegentellen, wird Schiller mit besonderer Auszeichnung genannt; als ein leutsches Beispiel 112, welches grosse Hoffnungen errege und alle deinmitthigen Zweifel an dem Gedeihen der tragischen Kunst in Deutschland niederschlage. Schillers ursprüngliches Genie sei so buschieden tragisch, wie etwa der Charakter des Aeschylus etc. -Weiterhin warnt Schlegel besonders vor der Nachbildung der griechichen Formen in Sprache und Metrik. "Wehe dem Klinstler", ruft r aus, "welcher sich nach den Griechen bilden will, wenn er sich breh den grossen Cebersetzer des Homer verführen liesse! Wenn

<sup>111)</sup> Werke 5, 178. '112) Nach dem ersten Texte S. 208 f.; vgl. Werke

§ 317 er hier, wo sie am innigsten verschmolzen sind, den objectiven Geist von der localen äussern Form nicht zu scheiden vermag, so geht sein ganzes Streben verloren; denn über dem angestrengten rhithmischen Kunstfang, wobei das Ziel einer völligen Gleichheit doch unerreichbar bleibt, wird der Geist gewiss entfliehen, der classische so gut, wie aller eigene. Man mag der deutschen Sprache immerhin zu der, wenn gleich entfernten Aehnlichkeit ihrer rhythmischen Bildung mit dem griechischen Versmass Glück wünschen; nur täusche man sich nicht über die Grenzen dieser Aehnlichkeit. Die aus localer Eigenthümlichkeit hervorgegangene Weise und Regel der Griechen kann für uns keine Autorität und Regel haben." Was der moderne Dichter, welcher nach echter Bildung streben wolle, sich von den griechischen Dichten zueignen solle, sei "die sittliche Fölle. die freie Gesetzmässigkeit, die edle Menschlichkeit, das schope Ebenmass, das zarte Gleichgewicht, die treffende Schicklichkeit. welche mehr oder weniger über die ganze Masse zerstreut sind, den vollkommenen Stil der erhabenen Kunst in ihrer blüthendsten Epoche. die richtige Umgrenzung und Reinheit der griechischen Dichtungarten, die objective Klarheit und idealische Würde der Darstellung. kurz den Geist des Ganzen, die reine Idee des Schönen und die wesentliche Kunstform desselben in allem bellenischen Leben." Der unglücklichste Einfall, den man je gehabt habe, und von dessen allgemeiner Herrschaft noch immer viele Spuren übrig seien, wart unstreitig der gewesen, der griechischen Kritik und Kunsttheorie eine Autorität beizulegen, welche im Gebiet der Wissenschaft über haupt durchaus unstatthaft sei 113. - Indem Schlegel nun noch die jenigen Zeichen aufzählt, welche ihm die Reife der Zeit für eine grosse Wiedergeburt der Kunstbildung verkfindigen, weist er, ab auf das bedeutungsvollste, auf die Höhe hin, welche vor allen andern Ländern gerade in Deutschland "die wissenschaftliche und geschichtliche Kunstforschung und das Studium der Griechen" erreicht

<sup>113)</sup> Sehr bezeichnend für die von der lessingschen abweichende Richtus der schlegelschen Kritik ist das Urtheil, welches (Werke 5, 200) über die theer tische und praktische Kunstlehre im Aristoteles gefallt ist. Die erstere sei het ihm noch in der Kindheit, die andere schon ganz von ihrer Höhe gesunken Some Lehre von der Bestimmung der Kunst im 8. Buche der l'olitik beweise eur fassende Denkart und nicht ganz unwurdige Gesinnungen; aber dennoch sei der Gesichtspunkt schon nicht mehr politisch in dem umfassenden, hohen platomselen Sinne des Worts, sondern nur moralisch. In der Rhetorik aber und in den Fristmenten der Poetik behandle er die Kunst wie jeden andern Naturgegenstand olme alle Rücksicht auf die Idee der Schonheit, bloss historisch und theoretisch wo er eigentlich als Kunstrichter urtheile, da aussere er nur einen scharfen Sinn für die strenge Richtigkeit im Gliederbau des Ganzen, für die Vollkommenheit und Feinheit der Verkuuptung.

ben, und den stufenweisen Entwickelungsgang der philosophischen § 317 instlehre bei uns in seinen Hauptmomenten verfolgend, bemerkt von Lessing und Herder: "In der alten Manier der classischen nstkritik übertrifft unser Lessing an Scharfsinn und an echtem Schöntsgefühl seine Vorgänger in England unendlich weit. Eine ganz he und ungleich höhere Stufe des griechischen Studiums aber ist rch Deutsche herbeigeführt und wird vielleicht noch geraume Zeit ausschliessliches Eigenthum bleiben. Statt der vielen Namen. hier genannt werden könnten, wollen wir nur Herder nennen, Icher die umfassendste Kenntniss mit dem zartesten Gefühl und biegsamsten Empfänglichkeit vereinigt". Zuletzt werden grosse ffnungen für die Zukuuft der deutschen Dichtung auch darauf rundet, dass wir schon einen Klopstock, einen Wieland, einen biller, einen Bürger und, vor allen Andern, einen Goethe beken. - So schloss sich diese Schrift-durch ihren Inhalt und ihre shtung sehr nahe an Schillers erwähnte Abhandlung an und ernete gleich in vielversprechender Weise die Reihe derienigen briftstellerischen Arbeiten der beiden Schlegel, in welchen die hetische Kritik nach Lessings Zeit auf dem von Schiller angebahnten oge einen neuen Höhepunkt erreichen und wieder aufs kräftigste den Bildungsgang unserer schönen Literatur eingreifen sollte.

Wir hatten dem nach eine Kunstlehre erlangt, die ihre principielle grundung in einer wahrhaft speculativen Philosophie gefunden itte, und die durch eine geistvolle Auffassung literargeschichtlicher behältnisse und Bildungen in der Fremde und in der Heimath sich ich immer mehr mit einem erfahrungsmässigen Gehalt erfüllte. Aus erwuchs wieder eine ästhetische Kritik, welche eben so enthieden und energisch den schlechten Richtungen, in welche die entsche Dichtung gerathen war, entgegentrat und sie bekämpfte, de sie umsichtig und scharfsinnig auf eine gründlich und lebendig harakterisierende Besprechung werthvoller Erzeugnisse der Literatur ngieng. Die Jenaer, oder wie sie von Anfang an hiess, "Allgemeine dteraturzeitung" war - wie sie für die Ausbreitung der kantischen Philosophie seit dem Jahre 1785 ein weithin wirkendes Organ urde 115 - unter allen Zeitschriften, welche über die neuen Erschei-

<sup>114)</sup> So nach dem alten Text: mit dem Zusatz in den Werken 5, 214 f.: "und furch eine besoudere Gabe geschichtlicher Divination, tief fühlender Charakteristik ad kunstlerisch auffassender, alles nachdichtender, in jegliche Weise und Form ch bineinempfindender Phantasie den ersten Grund gelegt und die Zuge vor-Prichaet hat zu der neuen Art von Kritik, welche als die eigenthumlichste rucht der deutschen Geistesbildung und Wissenschaft aus beiden gemeinsam Prorgegangen ist" 115) Vgl. § 243, 22; Naheres über die Unternehmer ad die Redactoren findet man in Böttigers literarischen Zuständen und Zeitftnussen 1, 265; 269 ff.

§ 317 nungen der schönen und der wissenschaftlichen Literatur Deutschlands kritisierend berichteten, diejenige, in welcher eine Zeit lang der Geist der neubelebten und frisch gekräftigten ästhetischen Kritik zur entschiedensten und in den weitesten Kreisen wirkenden Geltung kam. Diess zeigte sich vornehmlich während der Jahre, in welchen sie A. W. Schlegel zu ihren Mitarbeitern zählte. In der ersten Zeit ihres Bestehens brachte sie noch wenig oder gar nichts Bedeutendes im Fach der ästhetischen Kritik; die meisten Beurtheilungen wa Werken der schönen Literatur waren ungefähr in demselben Geist und Ton abgefasst, wie die allgemeine deutsche Bibliothek zu der selben Zeit kritisierte 116. Von 1788 an brachte sie schon hin und wieder grundliche und gut geschriebene Beurtheilungen: ausser denen von Schiller, der in diesem Jahre Mitarbeiter an ihr wurde und neben einigen Anzeigen von geringerer Bedeutung die Recensionen von Goethe's Egmont 117, von Bürgers Gedichten 119 und Matthissons Gedichten " lieferte, gehören hierher besonders verschiedene Beitrage von L. F. Huber 190 und W. von Humboldt 121, so wie die von mit unbekannten Verfassern über Schillers "Don Carlos"122 und aber Schillers "Geisterseher" 122. A. W. Schlegels sehr zahlreiche Beiträze" begannen mit dem Jahre 1796 und reichten bis in die zweite Hälfte des Jahres 1799, wo sich Schlegel mit Schutz entzweite und im Intelligenz-Blatt der allgemeinen Literaturzeitung von dieser Abschied nahm 125. — Alshald fieng auch die dichterische Production an einen gam

<sup>116)</sup> Ich verweise in der Reihe der bemerkenswerthern Recensionen beispleis weise auf die schon oben angeführten, in den Aumerkungen auf S 13" f. uber Wie lands auserlesene Gedichte, S. 233 über J. G. Mullers Romane und über Mersan Alcibiades, S. 278 über Goethe's Iphigenie. 117) 1788. 3, 769 ff. 119) 1794. 3, 665 ff. 120) Einige seiner Recensionen sind wield abgedruckt in den "vermischten Schriften" 2, 17 ff.; andere in den "sammthebe Werken seit dem J. 1802", 2, 107 ff.; vgl. auch oben S. 219; 279; 291; 293 f.; 50 121) Vgl. S. 299. 122) 1756. 2, 529 ff.; vgl. Schillers Briefweckel mit Körner 1, 309 f.; sie scheint mit Veranlassung zu des Dichters Briefen ber seinen Don Carlos gewesen zu sein; vgl. jedoch Hubers Brief in den sammtheben Werken 1, 294 f. 123) 1790, 3, 617 ff. 124) Vgl. S. 251 ohen 60 sind jetzt zusammengestellt im 10. und 11. Bde. seiner sammtlichen Werke 125) Vgl. seine sammtl. Werke 11, 427 ff., wo auch die unmittelbar vor diese "Abschiede" zwischen Schlegel und Schutz gewechselten Briefe aus N 62 des Jahrgangs 1799 von jenem Intelligenz-Blatt abgedruckt aind. - Leber den ganten Verlauf des äusserst ärgerlichen Handels, der sich mit einem gleichzeitigen zwieben Schelling und Schutz verflechtend, einen völligen Bruch zwischen den Hauptvertretern der Romantik und der idealistischen Philosophie einerseits und Redactoren der allgemeinen Literatur-Zeitung andrerseits zur Folge hatte und ris seiner Zeit sehr grosses Aufsehen machte, vgl das Intelligenz-Blatt von 1782. N. 142, Sp. 1150 f.; "Ueber die Jenner Literatur-Zeitung. Erlauterungen 102 Schelling" (aus dessen Zeitschrift für speculative Physik, Jena und Leipzig 1966.

nen Aufschwung zu nehmen und den höchsten Kunstzielen zuzu- § 317 eben, welche die neue Theorie bezeichnet hatte, auf welche die ne ästhetische Kritik fortwährend hinwies. Diess geschah von dem it punkt an, wo Goethe und Schiller sich zu gemeinsamem, Theorie. Itik und Production in lebendigem Verbande einigendem Wirken an einander schlossen.

## § 318.

Während Schiller sich eifrig mit der kritischen Philosophie chäftigte und seine kunstphilosophischen Schriften theils austeitete, theils vorbereitete¹, hatte Goethe, neben seinen natursenschaftlichen und artistischen Studien und der Abfassung oder arbeitung anderer sowohl grösserer als kleinerer Sachen in vertiedenen Dichtungsarten², auch eins seiner Hauptwerke in der ahlenden Gattung, "Wilhelm Meisters Lehrjahre", wieder aufnommen. Einen ersten Anlass, den Plan dieses Romans zu entren, scheint Goethe in seinem Verhältniss zu dem bald nach ner Ankunft in Weimar errichteten Liebhabertheater²" gefunden zu ben; demnächst aber haben dazu gewiss auch das grosse Interesse, Iches damas überhaupt in Deutschland an der Schaubühne ge-

L anch besonders abgedruckt) und jenes Intelligenz-Blatt vom J. 1400, N. 57; 77; 104, und dazu den grossen Artikel Fr. Nicolai's in der n. allgemeinen d. bliothek 56, 1, 142 ff., womit er bei der Wiederübernahme der Redaction dieser Aschrift den ihm verhassten Romautikern und idealistischen Philosophen gleich en Hauptschlag versetzen zu können meinte. Diese Zerwürfnisse und andere rdriessliche Ereignisse in dem Leben der Jenaer Universität verleideten dem drath Schutz den Aufenthalt in Jena; die preussische Regierung suchte anter r vortheilhaften Anerbietungen die a. Lit.-Zeitung für die Universität Halle zu winnen. Es gelang ihr damit: Schutz nahm den Ruf dahin an, und seine Zeitwift erschien nun seit 1804 unter ihrem alten Titel in Halle, von ihm selbst dem ebenfalls von Jena berufenen Prof. Ersch redigiert. Allein auch die marische Regierung war, besonders auf Goethe's Veranlassung und Betrieb, rauf bedacht gewesen, das, was Jena mit Schützens Abgang einbusste, sich wo glich in einem noch werthvolleren Besitzthum wieder zu verschaffen; eine dere "jenaische allgemeine Literaturzeitung" wurde gegründet, die ebenfalls mit Antang des J. 1504 unter des Prof. Eichstädts Redaction und zuerst auch ther sehr thatiger Betheiligung Goethe's an ihr ins Leben trat. Vgl. uber die elegung der alten und die Grundung der neuen Lit.-Zeitung, so wie über manche, Theil sehr boswillige Klatschereien, die davon in offentlichen Blattern gecht wurden, Goethe's Werke 31, 155 f.; 166; 154; Schillers Briefwechsel mit uner 4,340; 343; H. Steffens, "Was ich erlebte", 5,9 ff.; 114; den Freimutbigen 2 Kotzebue 1803, N. 132, S. 528; N. 144, S. 576; N. 150, S. 599; N. 172. 685 t. und die Zeitung für die elegante Welt 1803, N. 107, Sp. 847; N. 151,

<sup>§ 315. 1)</sup> Vgl. S. 126—128, und 333. 2) Vgl. III, 147 f.: IV, 289—291. 2a) Vgl. III, 144, unten.

§ 318 nommen wurde, und der zu jener Zeit stark hervortretende Zur vieler jungen Leute zur Schauspielkunst mitgewirkt. Denn nach der ersten Anlage war die Tendenz des Romans viel ausschliesslicher als in der ihm später gegebenen Gestalt darauf gerichtet, das Schauspieler- und Bühnenwesen von allen seinen Seiten darzustellen und zu beleuchten?. Ueber den die ganze Dichtung tragenden Grund gedanken, der dem Dichter auch schon beim ersten Entwurf seines Werks dunkel vorgeschwebt habe, hat er sich erst in seinem Alter ausgesprochen . "Die Anfänge des Meisters entsprangen aus einem dunkeln Vorgefühl der grossen Wahrheit: dass der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur versagt ist. unternehmen und ansüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden kann; ein inneres Gefühl warnt ihn abzustehen; er kann aber mit sich nicht ins Klare kommen und wird auf falschem Wege zu falschem Zwecke getrieben, ohne dass er weiss, wie es zugeht. Und doch ist es möglich, dass alle die falschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen: eine Ahnung, die sich im W. Meister immer mehr entfaltet, aufklärt und bestätigt" etc.5. Begonnen wurde der Roman im Jahre 1777, und in der ersten Hälfte des folgenden Jahres war das erste Buch beendigt. Als Goethe nach Italien gieng, nahm er dahin sechs (den jetzigen vier ersten entsprechende, aber weiter ausgeführte) Bücher und den Entwurf der sechs andern mit, von denen nur das siebente (ein Theil des jetzigen fünsten) theilweise ausgeführt gewesen zu sein scheint. In Italien wurde bin und wieder Einzelnes an dem Werke gethan; gleich nach vollendeter Redaction der letzten Theile seiner bei Göschen verlegten Schriften gedachte der Dichter mit Ernst an den W. Meister zu gehen, um ihn zu Ende zu führen. Aber erst als er die Leitung des weimanschen Hoftheaters übernahm (1791), fand er lebendige Anregung genug, auf Zureden der Herzogin Amalie seinen Roman wieder vorzunehmen. Jetzt sollten die fertigen Bücher einer neuen und letzten Redaction unterworfen, die noch fehlenden ausgearheitet und somit das Ganze für den Druck zum Abschluss gebracht werden. Damab

<sup>3)</sup> Am 5. August 1778 schrieb Goethe an Merck (Briefe an diesen, 1845), er sei bereit, das ganze Theaterwesen in einem Roman, wovon das contents buch schon fertig sei, vorzutragen. — Ueber den Abschluss desaelben, wir in der Dichter ursprunglich beabsichtigt haben soll, vgl. eine Notiz Tiecks mitheilung von Goethe's Mutter in R. Köpke's Buch "L. Tiech innerungen aus dem Leben des Dichters" etc. Leipzig 1855—2 Thie

<sup>4)</sup> Werke 31, 5. 5) Vgl. auch Eckermanns Gesprache mit Goethe 1.126
6) Werke 29, 279. 7) In der ersten Halfte des J. 1793 war er mit der
Redaction der ersten beiden Bücher oder des ersten Theils endlich so wen rekommen, dass der Druck (als dritter Band der "neuen Schritten") begunnen.

bielten sich Goethe und Schiller noch fern von einander, und nach § 318 dem Erscheinen von Schillers Abhandlung "über Anmuth und Würde", worin, wie Goethe meinte, gewisse harte Stellen direct auf ihn deuteten, sein Glaubensbekenntniss in einem falschen Lichte zeigten, and wenn das nicht, doch über den weiten Abstand ihrer beiderseitigen Denkweisen keinen Zweifel liessen', schien der Zeitpunkt einer etwaigen wechselseitigen Annäherung mehr als jemals in die Ferne binausgertickt zu sein. Da ergieng im Sommer 1794 von Schiller an Goethe eine Einladung zur Theilnahme an den "Horen", einer von ihm mit dem Buchhändler Cotta verabredeten neuen Monatsschrift". Dem Briefe Schillers 'beigeschlossen war die gedruckte Auktindigung" für die jenigen Schriftsteller, deren Beitritt zu den Horen von Schiller gewünscht wurde. Sie enthielt eine ausführliche Angabe der Zwecke, die durch die Zeitschrift erreicht werden sollten. Goethe wurde in Schillers Briefe zugleich eingeladen, dem engern Ausschuss sich anzuschliessen, dessen Urtheile über alle einlaufenden Manuscripte eingeholt werden sollten 12. Das neue Journal sollte sich itber alles, was mit Geschmack und philosophischem Geiste behandelt werden könne, verbreiten, also sowohl philosophischen

konnte: und als Schiller am 23. August d. J. bei Goethe angefragt hatte, ob er den Wilhelm Meister nicht nach und nach in den Horen wolle erscheinen lassen, antete die Antwort: der Roman sei einige Wochen vor Schillers Einladung zu den Horen an den Buchhändler Unger (in Berlin) gegeben, und die ersten getruckten Bogen seien schon in des Verfassers Händen (Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 19; 22 f.). Vgl. über die allmählige Entstehung des Wilhelm Meister die aus den Briefen Goethe's an Frau von Stein, Merck, Schiller und sonst her mit Sorgfalt zusammengestellten Nachweisungen Düntzers in den studien zu Goethe's Werken S. 259 ff. und dazu Riemer, Mittheilungen 2, 591 f.

Si Goethe's Werke 60, 254 f Wie Riemer, Mittheilungen 2, 344, und wohl cam richtig bemerkt, sei ohne Zweifel die Stelle von Goethe gemeint, worin Schiller das Genie, seinem Ursprunge, wie seinen Wirkungen nach, mit der von ihm sogenannten architektonischen Schönheit vergleiche, dasselbe ein blosses Naturtreugniss nenne, es nur aus der verkehrten Denkart der Menschen herleite, wenn das Genie mehr als erworb ene Kraft des Geistes bewundert werde, und dem hinufage: beide Gunstlinge der Natur idie architektonische Schönheit und das Genie) wirden bei allen ihren Unarten — wodurch sie nicht selten ein Gegenstand verdieuter Verachtung seien — als ein gewisser Geburtsadel, als eine höhere Kraft betrichtet, weil ihre Vorzüge von Naturbedingungen abhängig seien und daher über alle Wahl hinausliegen (Schillers sämmtliche Werke S. 1, die Anmerkung auf \$42 (1) Vgl. auch Goethe's Werke 50, 54. 9) Vgl. S. 127. 10) Er ist vom 13 Juni und eröffnet seinen Briefwechsel mit Goethe. 11) Sie ist gleichfalls vom 13. Juni datiert und auch in den Briefwechsel (1, 2 ff.) mit aufgenommen.

12) Hen Tag vorher hatte Schiller die gedruckte Ankundigung schon an Mouer gesandt und ihm dabei geschrieben (Briefwechsel 3, 176): "Unser Journal toll ein epochemachendes Werk sein, und alles, was Geschmack haben will, muss und kaufen und lesen".

& 318 Untersuchungen, als poetischen und historischen Darstellungen offen stehen und mit dem Anfang des nächsten Jahres beginnen 12. "Alles". heisst es in der Ankündigung, "was entweder bloss den gelchrien Leser interessieren, oder was bloss den nichtgelehrten befriedigen kannwird davon ausgeschlossen sein; vorzüglich aber und unbedingt wird sie sich alles verbieten, was sich auf Staatsreligion und politische Vorfassung bezieht. Man widmet sie der schönen Welt zum Unterricht und zur Bildung und der gelehrten 20 einer freien Forschung der Wahrheit und zu einem fruchtbaren Umtaugh der Ideen; und indem man bemüht sein wird, die Wissenschaft selbst durch den innern Gehalt zu bereichern, hofft man zugleich den Kreis der Leser durch die Form zu erweitern." Diese Ankundigung war aber nur für die Schriftsteller bestimmt, die zu Beiträgen aufgefordert wurden; einen öffentlichen Gebrauch davon zu machen, wurde ausdrücklich verbeten". Dem Publicum kündigte Schiller die Horen erst am 10. December 179415 an; diese sehr schön geschriebene Ankundigung wurde sodann vor dem ersten Stück der Zeitschrift als deren Programm wiederholt. Darnach sollten die Horen. w einer Zeit, wo das nahe Geräusch des Krieges das Vaterland ängstige. wo der Kampf politischer Meinungen und Interessen diesen Krieg beinahe in jedem Zirkel erneuere und nur allzu oft Musen und Grazien daraus verscheuche, wo weder in Gesprächen noch in Schriften des Tages vor diesem allverfolgenden Dämon der Staatskritik Rettung sei, dem so sehr zertreuten Leser eine Unterhaltung entgegengesetzter Art bieten. Je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemitther in Spannung setze, einenge und unter

<sup>13)</sup> Vgl. die Ankundigung a. a. O. 14) Die gesperrt gedruckte Stelle hatte bei F. H. Jacobi, als er auch zur Theilnahme an den Horen eingeliche wurde, Bedenken erregt, womit er in einem Briefe vom 10. Septbr. 1791 Jacebiauserlesener Briefwechsel 2, 152 f.) gegen Schiller nicht zuruckhielt. Dieser suchn in seiner Antwort (a. a. O. 2, 196 f.) Jacobi's Bedenken, mit Hinweisung auf is damals schon erschienene erste Stuck der Horen, zu heben. Was er schreibt, bezeichnet an einer Stelle mit wenigen Worten, und doch in so bestimmter Wos Schillers damalige durchaus idealistische Auffassung von dem Verhaltniss eine Schriftstellers nach seinem Sinne zu seiner Zeit und zu seiner Nation, das in diese Stelle, um mich später darauf beziehen zu können, hier gleich wortlich rücken will: "Sie finden, dass wir dem philosophischen Geist keineswegs isbieten, diese Materie zu berühren; nur soll er in den jetzigen Welthandeln nicht Partei nehmen und sich jeder Beziehung auf irgend einen particularen Statt ca auf eine bestimmte Zeitbegebenheit enthalten. Wir wollen dem Leibe nach bar unserer Zeit sein und bleiben, weil es nicht anders sein kann; sonst aber mit dem Geiste nach ist es das Vorrecht und die Pflicht des Philosophen. W 123 Dichters (!) zu keinem Volk und zu keiner Zeit zu gehören, sondern im dentlichen Sinne des Wortes der Zeitgenosse aller Zeiten zu sein". Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung.

§ 318 letzten Bände seiner Schriften gefunden hatten, und seiner ziemlich vereinsamten Stellung zu Weimar und nach aussen hin befand, musste ihm die Einladung zu "einem Bündniss der gemeinsam für das Gute wirkenden Talente", wie es Schiller in Anregung brachte, willkommen sein "; sie wurde freundlich aufgenommen, und Goethe versprach, "mit Freuden und mit ganzem Herzen von der Gesellschaft zu sein "30. Ein persönliches Zusammentreffen beider Dichter, wenige Wochen später", führte zu einem langen und bedeutenden Gespräch über Kunst und Kunsttheorie, in welchem sie sich die Hauptideen mutheilten, zu denen sie auf ganz verschiedenen Wegen gekommen waren. Ein bedeutendes Gespräch zwischen Goethe und Schiller muss schou

<sup>19)</sup> Vgl. Goethe's Tag- und Jahreshefte im 31. Bde. der Werke unter den Jahren 1793 und 1794, besonders S. 23 f. 25 f. 42, und dazu Julian Schmidt, 6eschichte der deutschen Literatur, 2. Ausg. 1, 34 f. Besonders bezeichnend für die Stimmung Goethe's zur damaligen Zeit ist sein Brief an den Staaisrath Schultz vom 10 Jan. 1829 (Briefwechsel zwischen Goethe und dem Staatsrath Schulte, wohlfeile Ausgabe von H. Düntzer S. 361 f). "Ich endigte", schreibt er, "eben die Lehrjahre, und mein ganzer Sinn gieng wieder nach Italien zurück. Bebute Gott, dass jemand sich den Zustand der damaligen deutschen Literatur, deres Verdienste ich nicht verkennen will, wieder vergegenwartige! thut es aber em gewandter Geist, so wird er mir nicht verdenken, dass ich hier kein Heil sucht Ich hatte in meinen letzten Banden bei Göschen das Moglichste gethan, z B i meinem "Tasso" des Herzblutes vielleicht mehr, als billig ist, transfundiert, we doch meldete mir dieser wackere Verleger, dessen Wort ich in Ehren halten mist dass diese Ausgabe keinen sonderlichen Abgang habe. - Ich weiss wirklich nicht, was ohne die schillersche Anregung aus mir geworden ware. - Meyer war selon wieder nach Italien gegangen, und meine Absicht war, ihm 1797 zu folgen Abr die Freundschaft zu Schiller, die Theilnahme an seinem Dichten, Trachten und Unternehmen hielt mich, oder liess mich vielmehr freudiger zuruckkehren, als ich bis in die Schweiz gelangt, das Kriegsgetummel über den Alpen unber gewalt wurde. Hatt' es ihm nicht an Manuscript zu den "Horen" und "Musenalmanachen" gesehlt, ich hatte die "Unterhaltungen der Ausgewanderten" nicht geschrieben der "Cellini" nicht übersetzt, ich hatte die sammtlichen "Balladen" und "Lieder", of sie die Musenalmanache geben, nicht verfasst, die "Elegien" waren, wenigstess damals, nicht gedruckt worden, die "Xenien" hatten nicht gesummt, und im Abgemeinen wie im Besondern ware gar manches anders geblieben". wechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 9 f.; vgl. Schillers Brief an Körner 3, 181 Dass Goethe zu den Horen bald in das Verhältniss eines zweiten unmittelbare Mitherausgebers trat, ergibt sich schon aus Schillers Brief vom 20 Septbr 134 and aus Goethe's Antwort darauf vom 1. Octor. (Briefwechsel 1, 41 ff.); vgl. and 21) In der allgemeinen Monatssehrift für Wieez-Goethe's Werke 31, 42. schaft und Literatur 1852, Februar S. 151 hat Duntzer angemerkt, bei bei grossen Ungenauigkeit in Goethe's Erzählung von seiner ersten Bekanntschaft mit Schiller (Werke 60, 252 ff.) ware es nicht unmöglich, dass jenes tolgenreicht im sprach zwischen ihm und Schiller schon in den Anfang des J. 1793 getallen sire. etwa kurz vor Goethe's Abreise zur Belagerung von Mainz twobei auf den Britwechsel zwischen Goethe und Fr. H. Jacobi Nr. 74 verwiesen ist) Diese Vermuthung Duntzers hat sich mir bei naherer Prufung als grundlos erwiesen.

1790 Statt gefunden haben, wie sich aus einem Briefe des letztern § 318 an Körner vom 1. Novbr. jenes Jahres ergibt22. Am Tage vorher war nämlich Goethe bei Schiller in Jena gewesen, und schon damals hatten beide von Kant gesprochen 23. Jenes folgenreiche Geprach jedoch, dessen Goethe erwähnt, fiel wirklich erst in das J. 1794 and zwar in die Mitte des Juli. Am 12. Juni meldete Schiller an Korner 24, dass an Goethe, Kant, Garve etc. wegen der Horen theils chon geschrieben sei, theils geschrieben werden solle. Der Brief an Goethe, der die Aufforderung zur Theilnahme an den Horen enthalt, ist vom folgenden Tage und Goethe's Antwort vom 24. Juni. Nun erst erfolgte die Unterredung beider in Jena, in welcher sie beide eine unerwartete Uebereinstimmung ihrer Ideen über Kunst ind Kunsttheorie fanden 25; und bald war der schöne Bund der Beister fest geschlossen, welcher Goethe mit Schiller fortan zu ...unsufhaltsamem Fortschreiten philosophischer Ausbildung und ästhescher Thätigkeit"26 vereinigte. Beide Dichter haben es anerkannt md ausgesprochen, dass ihre wechselseitige Annäherung zu keiner elegnern Zeit hätte erfolgen können, als gerade damals, wo sie zunachst durch die Horen herbeigeführt wurde. Als Goethe in Beant-Fortung des schillerschen Briefes vom 23. August 1794 n, worin schiller mit freundschaftlicher Hand die Summe von Goethe's Exitenz gezogen, und dieser sich durch dessen Theilnahme zu einem

23) Wodurch das widerlegt wird, was Goethe 60, 255 berichtet: "Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah". 2413, 175 f. 25) Schiller berichtete darüber an Körner unter dem 1. Septbr. (3, 190 f.): Wir hatten vor sechs Wochen über Kunst und Kunsttheorie ein langes und breites gesprochen u. s. w. Am 25. Juli schrieb nun Goethe einen [kurzen Brief an Schiller (1, 11), worin er ihn versicherte, dass er sich auf eine öftere Ausrechselung der Ideen mit ihm recht lebhaft freue. Darauf erwiederte Schiller ten von einer Reise Heimgekehrten am 23. August mit dem langen, bedeutenden Briefe 11, 12 ff 1, worin er Goethe's dichterische Natur so vortrefflich charakerisiert hat. Goethe's Antwort vom 27. August (1, 20 ff.) fand er zu Hause vor, als er von einem Ausflug nach Weissenfels, wohin er mit W. von Humboldt zu eiver Zusammenkunft mit Körner gefahren war (Briefwechsel mit Körner 3, 158), in Jena wieder eintraf (3, 190 f.): "Nach meiner Zurückkunft fand ich einen sehr hotzlichen Brief von Goethe, der mir nun endlich mit Vertrauen entgegenkommt. Wu hatten vor sechs Wochen" etc. Den Tag zuvor hatte er schon an Goethe den Brief abgesandt, der gleichsam als die Ergänzung zu dem vom 23. Aug. anstehen werden kann, indem er hier das gegensatzliche Verhältniss zwischen seiner emen dichterischen Natur und Richtung und der goethe'schen auf eine nicht ander feine wie bescheidene Weise hervorgehoben hat (1, 24 ff.; vgl. dazu Boas. Senienkaunpf 1, 232 f.). Es erfolgte dann bald auf Goethe's Einladung der Besuch Schillers in Weimar, wo er bei dem Freunde vom 14. bis zum 27. Septbr. ""bate (vgl Riemer, Mittheilungen 2, 353, Note 2). 26) Goethe's Werke 31, 42. 27) 1, 12 f.

\$ 315 emsigern und lebhaftern Gebrauch seiner Kräfte aufgemuntert fand. auch geäussert hatte20, er freue sich, Schillern gelegentlick zu entwickeln, was ihm dessen Unterhaltung gewährt habe, wie er von jenen Tagen an auch eine neue Epoche rechne, und wie zufrieden er sei, ohne sonderliche Aufmunterung, auf seinem Wege fortgeganger zu sein, da es nun scheine, als wenn sie beide, nach einem so m. vermutheten Begegnen, mit einander fortwandern müssten; erwieden Schiller wenige Tage darauf 100: ,, Wie lebhaft auch immer mein Verlangen war, in ein näheres Verhältniss zu Ihnen zu treten, als zwischen dem Geist des Schriftstellers und seinem aufmerksauer Leser möglich ist, so begreife ich doch nunmehr vollkommen, ikw die sehr verschiedenen Bahnen, auf denen Sie und ich wandelten uns nicht wohl früher, als gerade jetzt, mit Nutzen zusammentübrer konnten. Nun kann ich aber hoffen, dass wir, so viel von dem Wege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft durchwandeln werden. und mit um so grösserm Gewinn, da die letzten Gefährten auf esser langen Reise sich immer am meisten zu sagen baben." Drei Jahre später schrieb Goethe während seiner Schweizerreise an Schiller "Für uns beide, glaub' ich, war es ein Vortheil, dass wir später und gebildeter zusammentrafen"; und noch lange Zeit nachher, im Jahre 1829. äusserte er gegen Eckermann 31: "Bei meiner Bekanntschaft mit Schiller waltete durchaus etwas Damonisches oh; wir konnte früher, wir konnten später zusammengeführt werden; aber dass wi es gerade in der Epoche wurden, wo ich die italienische Reise hinter mir hatte, und Schiller der philosophischen Speculationen mude zu werden anfieng, war von Bedeutung und für Beide vom grössten Erfolg." Schillers ganze Ideenmasse war 32 gleich durch jene Unterial tungen in der Mitte des Juli in Bewegung gebracht worden, denn sie betrasen einen Gegenstand, der ihn seit etlichen Jahren lebhast beschäft tigte. "Ueber so manches", heisst es weiter, "worftber ich mit mir selbst nicht recht einig werden konnte, hat die Anschauung Ihres Geistesdenn so muss ich den Totaleindruck Ihrer Ideen auf mich nennen - ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte das Object, der Körper. zu mehrern speculativischen Ideen, und Sie brachten mich auf die Spat davon"33. Als er sich wieder zu poetischen Arbeiten wandte, empland

33) Vgl damit, was Schiller im Januar 1795 schrieb, als er die ersten ler-

den Uncher des "Wilhelm Meister" gelesen hatte, 1, 95 f.

<sup>29) 1. 25.</sup> 301 3, 279. 31: Gesprache mit Gothe 32. Wie er an Goethe am 23. August 1794 schrieb (1, 12) 1815 fuhre hier zur weiteren Begründung dessen, was ich schon oben (III. 148 1. 1V 129 f.) über den Gewinn angedeutet habe, den beide Dichter im Ganzen und itz" Besondern aus ihrer Verbindung für sich und ihre dichterische Wirk-amkeit fezogen haben, nur einige darauf bezugliche Hauptstellen aus ihren Briefen #1

es bald ganz erstaunlich, was Goethe's näheres Einwirken auf ihn § 318 n ihm verändert habe, und obgleich, meinte er, an der Art und dem ermögen selbst nichts anders gemacht werden könne, so sei doch ine grosse Läuterung mit ihm vorgegangen 34. Dann fand er 35, dass mehrwochentlicher Besuch Goethe's in Jena wieder vieles in ihm abe bauen und gründen belfen. "Sie gewöhnen mir", schrieb er a Goethe, "immer mehr die Tendenz ab, - die in allem Praktischen nd besonders Poetischen eine Unart ist - vom Allgemeinen zum ndividuellen zu gehen, und führen mich umgekehrt von einzelnen Allen zu grossen Gesetzen fort. Der Punct ist immer klein und ng, von dem Sie auszugehen pflegen, aber er führt mich ins Weite nd macht mir dadurch in meiner Natur wohl, anstatt dass ich auf em andern Weg, dem ich, mir selbst überlassen, so gerne folge, nmer vom Weiten ins Enge komme und das unangenehme Gefühl be, mich am Ende ärmer zu sehen als am Anfang." Worauf toethe erwiederte": "Wenn meine Natur die Wirkung hat, die Ihrige Begrenzte zu ziehen, so habe ich durch Sie den Vortheil, dass h auch wohl manchmal über meine Grenze binaus gezogen werde, venigstens, dass ich nicht so lange mich auf einem so engen Fleck erumtreibe." Von zwei andern Stellen ihrer Briefe, in denen beide lichter sich über ihre wechselseitige, die Verschiedenheit ihrer beider-Mitigen Naturen ausgleichende und ihre geistigen Kräfte für die dichteische Production steigernde Einwirkung ausgesprochen haben, lautet lie in Schillers Brief": "Ich kann nie von Ihnen gehen, ohne dass twas in mir gepflanzt worden wäre, und es freut mich, wenn ich für das Viele, was Sie mir geben, Sie und Ihren innern Reichthum in Bevegung setzen kann. Ein solches auf wechselseitige Perfectibilität schautes Verhältniss muss immer frisch und lebendig bleiben und erade destomehr an Mannigfaltigkeit gewinnen, je harmonischer es wird, und je mehr die Entgegensetzung sich verliert, welche bei so vielen andern allein die Einformigkeit verhindert . . . Die schönste and die fruchtbarste Art, wie ich unsere wechselseitigen Mittheilungen beautze und mir zu eigen mache, ist immer diese, dass ich sie unmittelbar auf die gegenwärtige Beschäftigung anwende und gleich productiv gebrauche." Goethe dagegen schreibt 38: "Das gitnstige Lusammentreffen unserer beiden Naturen hat uns schon manchen Vortheil verschafft, und ich hoffe, diess Verhältniss wird immer fort-Wirken. Wenn ich Ihnen zum Repräsentanten mancher Objecte dieute, so haben Sie mich von der allzu strengen Beobachtung der

<sup>34)</sup> Brief aus dem August 1796. Bd. 2, 183 f. 35) Brief am 15. Juni 1797. Bd. 3, 124. 36) 3, 125. 37) Aus dem Juli 1797. Bd. 3, 166 f. 35) Im Januar 1798. Bd. 4, 11.

8 318 aussern Dinge und ihrer Verhältnisse auf mich selbst zurückgestährt. Sie haben mich die Vielseitigkeit des innern Menschen mit mehr Billigkeit anschauen gelehrt, Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut als aufgehört hatte" 30. Es unterliegt wohl keinem Zweisel. dass als Dichter Schiller mehr durch Goethe, als Goethe durch Schiller gefördert worden ist. Allein was W. v. Humboldt " zunächst über das Verhältniss bemerkt, in welchem Schiller sich zu Kant zu behaupten wusste, das lässt sich ganz ungetheilt auch auf sein innerstes Verhalten zu Goethe anwenden, ja es ist darauf wohl hauptsächlich von Humboldt selbst mit angespielt. "Es lag", sagi dieser, "in Schillers Eigenthumlichkeit, von einem grossen Geiste neben sich nie in dessen Kreis hinttbergezogen, dagegen in dem eigenen, selbstgeschaffenen durch einen solchen Einfluss auf das mächtigste angeregt zu werden ... Sich fremder Individualität nicht unterzuordnen, ist Eigenschaft jeder grösseren Geisteskraft, jedes stärkern Gemüths, aber die fremde Individualität ganz, als verschieden zu durchschauen, vollkommen zu würdigen und aus dieser bewunderden Anschauung die Kraft zu schöpfen, die eigene nur noch entschiedener und richtiger ihrem Ziele zuzuwenden, gehört wenigen an und war in Schiller hervorstechender Charakterzug"". - Die Blüthen und Früchte des Bundes beider wurden der Nation zunächst in den "Horen" und in einem neuen, gleichfalls schon im J. 1794 von beiden Dichtern in Aussicht genommenen "Musenalmanach" 42, sodann aber in einer glänzenden Reihe grösserer, einzeln herausgegebener poe tischer Werke dargeboten.

<sup>39)</sup> Vgl. hierzu in den Briefen Schillers an Goethe 3, 317; 4, 8 f an Korner 4, 21; 86 und an W. v. Humboldt S. 430 ff. 40) In der Vorerinnerung vor seinem Briefwechsel mit Schiller S. 51 f. 41) Vgl. auch Hoffmeister, Schiller 42) Die erste Andeutung von Schillers Absicht, mit Gorthe einen neuen Musenalmanach zu begründen, findet sich in ihrem Briefwechsel unter dem 20. Octbr. 1704 (1, 52). Schiller berichtet hier, er habe wegen des Musesalmanachs, von dem er Goethen neulich in Weimar schon erzahlt wegl dazu den Brief W. v. Humboldts, den er an Schiller in der Zeit von dessen erstem Besich bei Goethe von Jena aus schrieb S. 107), mit einem Buchhandler ordentlich contrahiert, und er werde kunftige Michaelismesse erscheinen. Auf Goethe's Beistand werde dabei sehr gerechnet. In der Antwort vom 26. Octbr. (1, 56) macht Goethe schon den Vorschlag, seine venetianischen Epigramme in den Almanach einte rücken. In den Tag- und Jahresheften erzuhlt er (Werke 31, 64 f.): "Schiller grenzenlose Thätigkeit hatte uneben der Herausgabe der Horen) den Gedanles eines Musenalmanachs gesasst, einer poetischen Sammlung, die jener, meut presaischen, vortheilhaft zur Seite stehen konnte. Auch hier war ihm das Zutraues seiner Landsleute gunstig. Die guten strebsamen Köpfe neigten sich zu ihm fr schickte sich übrigens trefflich zu einem solchen Redacteur; den innern Werth eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Verfasser sich zu weitlaufug su-

## \$ 319.

Die Ankundigung der Horen musste im Publicum sehr hohe Erwartungen erregen. Man durfte hoffen, dass sich an ihnen alles. was Deutschland an vorzüglichen Kräften in den Gebieten der schönen Literatur, der Philosophie und der Geschichte besass, thätig betheiligen. dass das darin Dargebotene, ohne der Kunst und der Wissenschaft etwas von ihrer Hoheit und Wilrde zu vergeben, auch einem grössern, bildungsfähigen Leserkreis, nicht bloss den Höchstgebildeten in der Nation willkommen sein, und dass diese somit eine Zeitschrift erhalten wurde, wie sie zeither noch keine besessen habe. Schiller selbst glaubte sich nach der Bereitwilligkeit, womit seine Einladung an die Schriftsteller, von denen er Beiträge wünschte, aufgenommen wurde, und nach dem Interesse, welches die bedeutende Zahl der gleich anfänglich bestellten Exemplare in dem Publicum voraussetzen liess, den besten Erfolg von seinem Unternehmen versprechen zu durfen'. Aber dem vielverheissenden Aufange entsprach in keiner Weise der Fortgang. Vieles traf nach und nach zusammen, was einerseits die Zeitschrift ihrem Inhalte nach von der Höhe herabzog. von der sie ihren Ausgang nahm, und auf der sie sich in der ersten Zeit auch noch hielt, audrerseits sich der Wirkung, auf die es bei ihr hauptsächlich abgesehen war, gleich von vorn herein in den

gethan hatte oder nicht endigen konnte, wusste er das Ueberflüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gedicht auf ein Drittheil Strophen reducieren. wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bedeutend". Ausser den bereits S. 129, Anmerk. 51 genannten Dichtern lieferten zu den dort ebenfalls schon bezeichneten funf Jahrgangen des schillerschen Musenalmanachs von bekanntern Schriftstellern und Schriftstellerinnen noch poetische Beiträge Conz, Pfeffel, Woltmann, Kosegarten, Holderlin, Langbein, Matthisson, W. v. Humboldt, Gries, Tieck, Vermehren, v Steigentesch, Sophie Mereau und Amalie von Imhof.

§ 319. 1) "Wenn es uns gelingt, wie ich mir gewisse Hoffnung mache", hatte er am 12. Juni 1794 an Körner geschrieben (3, 175), "dass wir eine Auswahl der besten humanistischen Schriftsteller zu diesem Journale vereinigen, so kann es an einem glücklichen Erfolg bei dem Publicum gar nicht sehlen". Drei Wochen spater hielt er sich des Beistandes einer Auzahl ausgezeichneter Mitarbeiter schon so versichert, dass er gegen den Freund ausserte (3, 181): es lasse sich zu einer auserlesenen Societät an, dergleichen in Deutschland noch keine zusammengetreten sei, und das gemeinschaftliche Product derselben konne nicht anders als gut austallen. Dann heisst es in einem Briefe vom 25. Januar 1795 (3, 242): "Zum Absatz der Horen lasst sich alles gut an. Ich erhalte eine Nachricht über die andere, dass in sehr kleinen Stadten zwölf und mehrere Exemplare bestellt sind. Auch schreibt mir Cotta äusserst zufrieden und schliesst aus den bereits gemachten Bestellungen, dass der Absatz glanzend sein werde" (vgl. den Briefwechsel mit Goethe 1, 102). Ende Januars waren bald tausend Exemplare bestellt und im April war Cotta nicht weit von achtzehnbundert und ausserst zufrieden (Briefwechsel mit Korner 3, 245; 261; mit Goethe 1, 131; 145 f.).

\$ 319 Weg stellte, die grosse Mehrzahl ihrer anfänglichen Leser gegen sie einnahm und ihr abwandte, bald auch Schiller selbst um eine geichliche Fortführung seines Unternehmens bange machte, seinen Eifer dafür abkühlte und ihn endlich bestimmte, die Horen mit dem Schloss des dritten Jahrgangs ganz eingehen zu lassen. Ihren Hauptwertb und ihren schönsten Schmuck verlieben ihnen von Anfaug an die prosaischen und poetischen Stücke, die von Schiller und Goethe selbst herrührten; und fast alle ihre bedeutenderen Beiträge, die nicht Uebersetzungen oder Auszüge fremder Werke waren, reichten nicht weit über den ersten Jahrgang hinaus. An Uebersetzungen und Bearbeitungen lieferte Schiller die "Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Vieilleville"; Goethe die Verdeutschung (oder bloss Ueberarbeitung einer Uebersetzung von anderer Hand? eines griechischen Hymnus "Auf die Geburt des Apollo"; die Ueber setzung eines "Versuchs über die Dichtungen, aus dem Französisches der Madame Staël", und die, mit Auslassung mancher Stellen, übersetzte Selbsthiographie des "Benvenuto Cellini". An kuustphilosophischen Arbeiten brachte der erste Jahrgang von Schiller die Briefe "über die ästhetische Erziehung des Menschen", die Abhandlung "über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner fumen", und den ersten Theil der Abhandlung "über naive und sontimentalische Dichtung", sodann den historischen Aufsatz über "ie Belagerung von Antwerpen" und an poetischen Stücken "das Reich

<sup>2)</sup> In vier Stücken der zweiten Hälfte von dem Jahrgang 1797; rgl. Bridwechsel mit Goethe 2, 106; 3, 25 f.; 123. 3) 1795, St. 9; vgl. Riemers Matheilungen 2, 630 f. 4) 1796, St. 2. 5) In 7 Stucken des Jahrgangs 138 und in 5 Stücken des Jahrgangs 1797, vgl. Briefe von und an Goethe etc. horses gegeben von Riemer, Leipzig 1846. S. 24 f.; Briefwechsel mit Schiller 2, 224 and Riemer, Mittheilungen 2, 539 f.; die vollständige Uebersetzung erschien erst in einer besondern Ausgabe: "Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Gellschmieds und Bildhauers, von ihm selbst geschrieben. Lebersetzt und mit eine Anhango herausgeg, von Goethe". Tubingen 1803. 2 Thie. S. Der Benevention Cellini, Eine Geschichte des XVI. Jahrhunderts" etc. Braunschweig 1801, 3 The 8. war ein ohne Goethe's Vorwissen veranstalteter Abdruck dessen, was in der Horen erschienen war. 6) Vgl. S. 128 oben; 343 ff. und dazu 333 ff. dieser Leberschrift ist sie in die Werke (5, 2, 1 ff.: Godeke 10, 357 ff. aufgenommen: in den Horen erschien sie in zwei Abtheilungen unter verschiedenen Ueberschriften "Von den nothwendigen Grenzen des Schönen, besonders im Vortrag philosophischer Wahrheiten" (1795, St. 9), und "Veber die Gefahr asthetischer Suten" (1795, 80 11); vgl. oben S. 353 und Briefwechsel mit Korner 3, 311. Si Vgl S 125 and 9) "Morkwurdige Belagerung der Stadt Antwerpen in den Jahren 1564 und 1585". Schiller entschloss sich zu der schnellen und, wie er glande. wenig mühevollen Arbeit schon im Spatherbst 1794, zunächst, damit es nicht un Manuscript für das erste Stuck der Horen fehlen sollte, dann auch zur Erreiching des kleinen Nebenzwecks, dass schon in diesem Stuck das historische Feld beseut

r Schatten" später unter der Aufschrift "das Ideal und das Leben", § 319 Aches Gedicht in den Horen die Reihe der didaktisch-lyrischen acke eröffnet, in denen Schiller von der Speculation wieder zur Poetibergieug", und in denen '2 sich die sonderbare Mischung von Anauen und Abstraction, die in Schillers Natur war, nun in vollmmenem Gleichgewicht zeigte"; die "Elegie" (der Spaziergang"), Schiller unter allen seinen Sachen für diejenige hielt, "welche meiste poetische Bewegung hat und dabei dennoch nach strenger veckmässigkeit fortschreitet" 13 und die ihm das dichterischste seiner oducte schien 16, nebst einer nicht unbeträchtlichen Anzahl anderer daktisch-lyrischer oder epigrammatischer Gedichte, wie "Natur und hule" (später der "Genius" betitelt"), "das verschleierte Bild zu is"; "die Theilung der Erde" und anderes. Von Goethe brachte r erste Jahrgang seine beiden "Episteln", beide im Jahre 1794 dichtet ", die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", nebst

bre Briefwechsel mit Goethe 1, 69); sie verzogerte sich aber bis ins Fruhjahr 45 (a. a. O. 1, 75 f.; 79; 132 f.) und erschien daher erst im 4. und 5. Stück 10) Vgl. S. 129. Es erschien im 9. Stück. ate von allen, "Poesie des Lebens", Werke 9, 1, 256 f., erschien erst im Musen-Moanach fur das J. 1799. 12) Wie Goethe an ihn im Herbst 1795 schrieb: 13) Schiller selbst hielt es in dieser Zeit, und bevor er die Elegie der Spaziergang" vollendet hatte, für sein poetisches Hauptwerk, das er je gemeht habe (Brief an Korner 3, 281 f.). W. von Humboldt war ganz hingerissen avon; es war ihm ein Muster der didaktisch-lyrischen Gattung und der beste Moff, die Erfordernisse dieser Dichtungsart und die Eigenschaften, die sie im Dichter voraussetzt, daran zu entwickeln (vgl. seinen Brief an Schiller S. 146 ff., dazu den Briefwechsel mit Körner 3, 257 f.; 291. A. W. Schlegels Beurtheilung Gelichts und der übrigen poetischen Sachen im 1.-10. Stuck der Horen vird weiter unten naher bezeichnet werden). Vgl. noch Humbert, die Ideale und Leben, im Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 37, 253 300. 11 Sie erschien im 10 Stuck. 15) Brief an Korner, dem er sie handschrift-Jeh den 21. Sept. 1795 sandte (3, 291). 16) 3, 297. Humboldt fand, dass Przuglich stark das Leben wirke, das diess unbegreiflich schon organisierte Barze beseele; das Gedicht babe den reichsten Stoff, und überdiess gerade den, ilm, seiner Ansicht der Dinge nach, immer am nachsten liego; das eigentliche vetiche Verdienst scheine ihm darin sehr gross, fast in keinem andern von Miller seien Stoff und Form so mit einander amalgamiert, erscheine alles so uclaus als das freie Werk der Phantasie (vgl. den Brief vom 23. Octbr. 1795, 117 ff.. Welchen grossen Fortschritt in der wahrhaft dichterischen Production chiller gerade in dieser Elegie gemacht hatte, merkte er selbst an sich und an Diern, auf deren Urtheil er etwas geben konnte, wie aus seinem Briefe an Humokit 8, 315 ff. erhellt. 17) Werke 9, 1, 221 ff. 15) Die Stacke in den Merken 9, 1, 224; 205; 199; 243b; 244b; 237d; 204a; 237e; 277 ff.; 237c; 285; 4; 235a; 206; 233; 197; 236c. 19) Die erste erhielt Schiller druckfertig 28. Octbr. (Briefwechsel 1, 36) und eröffnete mit ihr das erste Stück der born; die andere, welche im 2. Stucke erschien, am 23. Dechr. (1, 30). Eine litte solite folgen, blieb aber aus

§ 319 dem ihnen angehängten "Märchen" und die "römischen Elegien". Jene wurden " bereits im J. 1793 entworfen ". Der Entwurf kann damals abor nicht ganz so gowesen sein, wie er später ausgeführt wurde, sofern die "Geschichte des ehrlichen Procurators" gleich von Anfang an in den "Unterhaltungen" erzählt werden sollte. Denn an die Ausarbeitung dieser Erzählung wollte Goethe im Herbst 1794 zuerst gehen, als er die Einleitung zu den Erzählungen überhaupt entweder schon ganz oder doch zum guten Theile ins Reine gebracht batte. Ueber den "Procurator" nämlich, als einen Beitrag zu den Horen, wird gleich im October 1794 zwischen Schiller und Goethe verhandelt23; vier Wochen später ist die Einleitung bis zur letzten Durchsicht und Glättung fertig, und am 5. Decbr. geht sie an Schiller als druckreif ab ". Zugleich aber kündigt Goethe nun die Absicht an, unter der Voraussetzung, dass sie nicht schon zu bekannt se. zunächst eine gespenstermässige Mystificationsgeschichte auszuarbeiten. die der französischen Schauspielerin Clairon begegnet sein solle die Erzählung von der Sängerin Antonelli), und diese unmittelbar auf jene Einleitung folgen zu lassen. Wirklich macht er sich auch bald an diese und die sich daran schliessenden drei Geschichten"; von dem Procurator ist erst wieder gegen Ende des Februars 1793 die Rede und vier Wochen darauf erhielt ihn Schiller zur Absendung an Cotta 26. Die letzte Erzählung und das Märchen wurden dann im Sommer 1795 ausgearbeitet und der Schluss des letztern den 26. Sold an Schiller abgeliefert 27. Was die römische Elegien betrifft, so gaben, wie Goethe 1790 berichtet , ihm "angenehme häuslich-gesellige Ver haltnisse 20 Muth und Stimmung", dieselben "auszuarbeiten und 10 redigieren." Ihrer Entstehung nach reichen sie aber etwas weite: zurück. Möglich, dass schon im Winter 1788-89" ein Anfang dare gemacht wurde; doch dürfte jetzt, nachdem die Briefe "Aus Herders Nachlass" etc. erschienen sind, kaum mehr bestritten werden können. dass Goethe vornehmlich erst im Sommer 1789, nachdem er des Tasso vollendet hatte", diese "Erotica Romana", wie die Elegie

<sup>20)</sup> Vgl. S. 292 unten. 21) Nach Riemers Mittheilungen 2, 601. 22: Gottie selbst führt sie (31, 24), nebst "den Aufgeregten", als in diesem Jahre entwurte auf. 23) 1, 60; 63 24) 1, 66; 68; 73 f.; 76 f. 25) 1, 87; 90, 85. 101. 26) 1, 116 f.; 127; 134; 136. 27) 1, 173; 190; 199; 202; 201 222 ff. — Ueber die Quellen der in die Unterhaltungen eingerückten Erzhhuugs vgl. Guhrauer im Anzeige-Blatt der Wiener Jahrbucher Bd. 116 und dazu Duntzste Studien etc. S. 13 ff. 28) In den Tag- und Jahresheften: 31, 14. 29) D. h. sein Verhaltniss mit Christiane Vulpius, seiner nachherigen Gaunn

<sup>30)</sup> Wie Duntzer (Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft und Aufmein 1852, Febr S. 136, und Goethe's Tasso etc. S. 35) mit Schöll annehmen 25 müssen meint.

31) Den 12. Juli, vgl. S. 270.

a der Originalhandschrift betitelt sind 32, dichtete. Am 2. August § 319 breibt er nämlich von Eisenach aus an Herder 32; "Einige Erotica ind gearbeitet worden", und acht Tage nachher, wo er zu Ruhla in Thuringer Walde verweilte": "Wie sehr freut es mich, dass Du len Tasso magst. Die zwei letzten Acte, hoff ich, sollen zu den rsten gehören. Dein Beifall ist mir reiche Belohnung für die unplaubte Sorgfalt, mit der ich das Stück gearbeitet habe. Nun sind frei von aller Leidenschaft, solch eine consequente Composition a unternehmen. Die Fragmentenart erotischer Spässe behagt mir esser. Es sind wieder einige bearbeitet worden. Hier sind wir in Lande der berühmten Bergnymphen, und doch kann ich Dir ersichern, dass ich mich herzlich nach Hause sehne, meine Freunde and ein gewisses kleines Eroticon wieder zu finden, dessen Existenz he Frau Dir wohl wird vertraut haben." Als er im nächsten Frühthr in Venedig war, schrieb er von da am 3. April 33: "Meine Elegien and wohl zu Ende; es ist gleichsam keine Spur dieser Ader mehr mir. Dagegen bring' ich Euch ein Buch Epigramme mit, die, boff ich, nach dem Leben 'schmecken sollen." Bereits in demselben Jahre war er nicht abgeneigt, die Elegien herauszugeben, unterliess s aber auf Herders Rath. Für die Horen wurden sie dann nochmals einer Durchsicht und Verbesserung unterworfen 37. Schiller \*\*Onschte sie gleich für das erste Stück 38, sie erschienen jedoch erst im sechsten, mit Auslassung zweier. Ausser den Episteln, den Unterhaltungen etc. und den römischen Elegien " enthielt der erste Jahrgang der Horen von Goethe noch den Aufsatz "Literarischer Sanscülottismis.", der gegen einen Artikel von F. L. W. Meyer "gerichtet war ". Der zweite Jahrgang enthielt von Schiller nur noch den zweiten

<sup>32.</sup> Duntzer in der allgemeinen Monatsschrift 1852, Febr. S. 142. 35) 1, 115 36) Briefwechsel mit Knebel 1, 100. 37) Briefwechsel mit Schiller 1, 17; 59 f. 381 1, 61. 39) Der zweiten und der sechzehnten der Handschrift; 1, 142; 144 f.; 151; Riemer bezeichnet sie, Mittheilungen 2, 622, als "verfanglichen Inhalts, aber nothwendig in diesen Kreis schools and ein Muster, wie auch solche Materien mit Geist und Geschmack im Fossen Stil behandelt werden konnen". 40) Vgl. uber die Elegien noch: Heler, die antiken Quellen von Goethe's elegischen Dichtungen, in den Jahrhathern f Philologie u. Padagogik 88, 351 ff.; 401 ff.; 451 ff.; 493 ff.; Duntzer, bothe's elegische Dichtungen in ihrem Rechte, ebenda 90, 180-201; und Heller, bothe's Elegien und Epigramme und ihre Erklarer, ebenda 92, 397 ff.; 466 ff; 41 Im 5. Stuck: Werke 15, 127 ff. 42).. Ueber Prosa und Bebedamkeit der Deutschen", im Marzstuck des Jahrgangs 1795 von dem zu Berlin "Milmenden "Archive der Zeit und des Geschmacks". 431 Auch dieser surtaesche Aufsatz wurde von Nicolai in seiner Schrift über die Xenien (Anhang 44 Fr. Schillers Musenalmanach etc. S. 92 f., benutzt, um Goethe und Schiller etwas anznhangen.

S 319 Theil der Abhandlung "fiber naive und sentimentalische Dichtungund den Aufsatz "fiber den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten" von Goethe "Briefe auf einer Reise nach dem Gotthardt"; der dritte von jenem bloss zwei Gedichte", von diesem gar nicht Eigenes mehr". Auch von den meisten fibrigen Mitarbeitern, and deren Beistand für den gedeihlichen Fortgang der Zeitschrift besom ders gerechnet war, erhielt Schiller im Ganzen nur wenig größen und werthvollere eigne Arbeiten, und auch diese liefen mehr is ersten als in den beiden folgenden Jahren ein. Von Herders von Aufsätzen brachte die ersten drei", "das eigene Schicksal", "Homen, ein Günstling der Zeit" und "Homer und Ossian" der erste Jahren ein Günstling der Zeit" und "Homer und Ossian" der erste Jahren ein Günstling der Zeit" und "Homer und Ossian" der erste Jahren ein Günstling der Zeit" und "Homer und Ossian"

<sup>44)</sup> Im 3. Stück; in den Werken 8, 2, 195 ff. Godeke 10, 415 ff ). 5. Stuck: in den Werken, aber nicht ganz so wie zuerst in den Horen, als zweite 15 theilung der "Briefe aus der Schweiz" (16, 219 ff.). Goethe hatte sie schon 1780 so no redigiert, dass er sie in dem Kreise der Herzogin Amalie vorlesen konnte Briefe an Merck 1835, S. 228; 235 f.); als er sie im Febr. 1796 an Schiller sanke aberliess er es diesem, davon für die Horen zu benutzen, was ihm passend scheise warde, nur musste alles, was die Personen bezeichnete, getilgt werden Briefwechet mit Schiller 2, 27; 31 f.). 46) Im 10. Stuck "die Hoffnung" und "die Be gegnung" (Werke 9, 1, 192; 3 f.). 47) Schiller, der sich immer mehr poetischen Thatigkeit hingezogen suhlte, interessierte sich bald lebhafter für d Förderung seines Musenalmanachs als für die Horen, zumal bei diesen so ven auf dauernde und ausreichende Unterstützung von seinen Mitarbeitern zu zubis war. Bereits am 21. Aug. 1795 schrieb er an Humboldt (S. 159 f.): "Sie wunder sich vielleicht darüber, dass ich noch so viel für den Almanach thue und zel eher mich der floren annehme. Aber ob ich gleich nicht Willens hin, den A manach dem jetzigen Verleger zu lassen, so halte ich diese Entreprise doch fil solid genug, um einen Versuch zu machen, sie in Gang zu bringen. Mit der Horen gebe ich zuweilen die Hoffnung auf". Und am 7. Decbr (S. 346): "Si beklagen, dass ich die Horen aufgeben will, und tadeln, dass ich mich von de philosophischen Schriftstellerei zuruckziehen will. Aber Sie thun mir Unreb wenn Sie glauben, dass mich das Publicum allein oder auch nur vorzäglich zu diesem Entschluss bestimmte. Nein, l. Fr., was mich dazu bestimmt, ist erwich die unwiderstebliche Neigung, in meinen Arbeiten keinem fremden Gesetz zu gehorchen und besonders der poetischen Thätigkeit mich vorzugsweise zu überlases und zweitens die schlechte Unterstützung von Seiten der Mitarbeiter an der Horen". Nächst dem, was er für den Almanach dichtete, beschaftigte ihn voll dem Herbst 1796 auch schon sehr sein "Wallenstein"; im Januar 1797 bat Körner dringend (4, 6), ihm, we möglich, etwas Gutes und Geistreiches im philo sophischen und kritischen Fach für die Horen zu verschaffen, da er dessen 12 dieses Jahr hochst bedurftig sei. "Ich selbst", bemerkte er, "kann meinen "Walle stein" jetzt nicht liegen lassen und muss also für die Horen unthatig sein" wie Schiller, wurde auch Goethe bald zu sehr durch andere Arbeiten von eine thätigen Theilnahme an den Horen abgezogen. In der ersten Zeit machte 🌬 noch sein "Wilhelm Meister" zu viel zu schaffen, späterhin beschäftigte ihr besonders "Hermann und Dorothea"; zu beiden kamen die Gedichte, welche für 🏍 Musenalmanach bestimmt waren. 48) In den Werken zur Philosophie und Geschichte 5, 9 ff; zur schönen Literatur und Kunst 10, 239 ff.; 15, 78 ff. 49) Das 3. 9. und 10. Stuck.

og, den vierten, "Iduna, oder der Apfel der Verjüngung" der § 319 eite". Auch schon im ersten Jahrgange 2 standen "das Fest der razien", eine "Dichtung"-in ungebundener Rede" und, bis auf tei, alle seine kleinen poetischen Beiträge in Versen, die zum rössten Theil blosse Nachbildungen von Stücken der griechischen Inthologie waren. Fichte lieferte nur einen Aufsatz, gleich im meten Stück, "Ueber Belebung und Erhöhung des reinen Interesse hr Wabrheit"; W. von Humboldt, ausser der Uebersetzung einer der pythischen Oden Pindars 4, zwei Abhandlungen für den ersten Jahrrang, ... Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf he organische Natur" und "Ueber die männliche und weibliche Form": sein Bruder Alexander auch nur eine didaktische Erzählang, "die Lebenskraft, oder der rhodische Genius"57; F. H. Jacobi benfalls bloss einen Beitrag, "Zufällige Ergiessungen eines einsamen Denkers, in Briefen an vertraute Freunde" 38; Körner zwei Aufsätze, Ueher Charakterdarstellung in der Musik" 50, und "Ueher Wilhelm Meisters Lehrjahre"60; H. Meyer drei, "Ideen zu einer künftigen Beschichte der Kunst", "Beiträge zur Geschichte der neuern bildenden Kunat" , und "Neueste Zimmerverzierung in Rom" 22; Woltmann, husser zwei Gedichten im ersten Jahrgang, einen "Beitrag zu einer Beschichte des französischen Nationalcharakters" as und eine historische Arbeit, "Theoderich, König der Ostgothen"64; v. Archenholz ein historisches Fragment, "Sobiesky"65; Engel die "Entzückung des Las Casas" etc. " und den Anfang seines Romans "Herr Lorenz Stark. Ein Charaktergemählde" on; Boie das erzählende Gedicht Der Pilger". Am längsten dauerte A. W. Schlegel als Mitarbeiter Ans: von ihm erschienen im ersten und zweiten Jahrgang "Dante's Hille" and "Briefe über Poesie, Silbenmass und Sprache" on temer Uebersetzung des Shakspeare "Scenen aus Romeo und Julie", m wie aus dem "Sturm", und "Etwas über Wilhelm Shakspeare bei Belegenheit Wilhelm Meisters"; im dritten Jahrgang Stücke aus der Uebersetzung des "Julius Casar" 12 und ein Aufsatz "Ueber

<sup>50)</sup> Werke zur schönen Literatur und Kunst 18, 109 ff. 51) Das 1. Stück. 52 St. 11. 53) Werke zur schönen Literatur und Kunst 6, 256 ff. 54) 1797, St. 2. 55) St. 2. 56) St. 3 und 4. 57) 1795, St. 5. 1795, St. 5; in den Werken 1, 254 ff. 59) 1795, St. 5. 12; aus dem Briefe an Schiller 3, 376-358; vgl. S. 390; 391 f. wieder ab-Parackt in Korners "Aesthetischen Ansichten". Leipzig 1905. S. 119 ff. 811 1705, St. 2 and 9. 62) 1796, St. 9. 63) 1795, St. 5. 65) 1795, St. 12. 66) 1795, St. 3; Schriften 2, 279 ff. 871 1795. St. 10; 1796. St. 2. 68) 1796. St. 12. 69) 1795. St. 3, 4, 5; vgl. oben S. 252 unten. 70) 1795. St. 11; 1796. St. 1 und 2; Werke 71) 1796, St. 3, 6 und 4; Werke 7, 24 ff. 72) St. 4.

§ 319 Shakspeare's Romeo und Julie" 12. Je mehr es nun mit der Zeit an gediegeneren Beiträgen fehlte 14, desto häufiger musste zur Füllung der für jedes Monatsheft versprochenen Druckbogen nach entschiedenem Mittelgut 15, nach Uebersetzungen 16, nach Auszugen, nach hinterlassenen Papieren verstorbener Schriftsteller 17 gegriffen werden Wie Schiller sich aber bei seinem Unternehmen in dem Anthei verrechnet hatte, den, wie er hoffte, die Schriftsteller daran bethetigen würden, so hatte er auch bei dem, was er und seine Mitarbeiter gleich von Anfang an in den Horen ihren Lesern hoten, m wenig die Stufe der Bildung berücksichtigt, auf der das deutsche Publicum im Allgemeinen damals noch stand. Gleich im ersten Stück waren die Briefe "über die ästhetische Erziehung" nicht geeignet, den Horen ein grösseres Publicum zu gewinnen. Schille fühlte diess auch selbst. "Mein Debüt in den Horen", schrieb er au Goethe 18, "ist zum wenigsten keine Captatio benevolentiae bei den

<sup>73)</sup> St. 6; Werke 7, 71 ff. 74) Schillers Briefe an Goethe, an Kerner an Humboldt sind voll von Klagen nicht bloss über das Ausbleiben werthwiim: Beitrage, sondern auch über den Mangel an Manuscript überhaupt. Kaur "B die Ankundigung der Horen gedruckt, so fühlte Schiller sich schon, wie er hone am 29. Decbr. 1794 meldete (3, 229), in einer gedrangten Lage. "Du kand mich", schrieb er, "durch einen Aufsatz, den Du binnen jetzt und drei Wob" für die Horen gibst, aus einer wirklichen Verlegenheit reissen. Unserer samt Mitarbeiter sind bei allem Prunk, den wir dem Publicum vormachen, wenig von diesen guten ist fast die Halfte für diesen Winter nicht zu rechnen - Gethe will seine Elegien nicht gleich in den ersteren Stucken eingerückt, Herster el auch einige Stucke erst abwarten, Fichte ist von Vorlesungen überhauft, Gare krank. Engel faul; die andern lassen nichts von sieh horen. Ich rufe also- lier. hilf mir, oder ich sinke!" In Betreff der folgenden Jahre vgl. Brietweched mi Goethe 1, 161; 2, 21 f. (wo night "Joinville", sondern "Tourville" zu lesen itt-3, 9 f.; 25 f.; 215 f.; 228; 341; 367: Briefwechsel mit Koruer 3, 312; mit Henboldt S. 201 f.; 346. 75) Z. B. "der Ritter von Tourville" von Gerber "Geral und Zoe. Neugriechisches Sittengemahlde", von G. A. von Halem (geb. 1752 cost 1819; er war von 1780-91 auch einer der fleissigsten Mitarbeiter an Boil-Museum (vgl. Weinhold, Boic S. 224 f.]; seine Selbstbiographie ist von Strackeyes Oldenburg 1510. 8., herausgegeben); die Gedichte von Kosegarten, Burde, Franklie Brun (geb. 1763 zu Grafentonna, gest. 1835 zu Kopenhagen). Elise von der Rooff 76) Ausser dem, was Goethe, Schiller, Herder, A. W. Schlegel and W. Humboldt an übersetzten Stücken geliefert hatten (vgl. S. 414 und 115 f.), wurden a die Horen an bemerkenswerthern Uebersetzungen aufgenommen von J. H. V.--(der auch einige eigene Gedichte einsandte) eine Elegie von Tibull, mehrere 14 100 von Theokrit und ein Stück aus Ovids Metamorphosen, und von K. I, v. Koele Elegien des Properz. 77) Aus den in Goethe's Besitz betindlichen Parent von J. M. R. Lenz wurde 1797, St. 4 und 5, "der Waldbruder, ein Pendast Werthers Leiden", aus Gotters Nachlass in demselben Jahrgang St. 5 and a de Singspiel "die Geisterinsel" (nach Shakspeare's "Sturm") abgedruckt. Vgl Brie wechsel zwischen Goethe und Schiller" 3, 9 f.: 22; 25; - 3, 215 L 20. Octbr. 1794: 1, 50 f.

iblicum. Ich konnte es aber nicht schonender behandeln, und ich § 319 n gewiss, dass Sie in diesem Stücke meiner Meinung sind. Ich inschte, Sie wären es auch in den übrigen, denn ich muss gehen, dass meine wahre ernstliche Meinung in diesen Briefen richt. Ich habe über den politischen Jammer noch nie eine Feder gesetzt, und was ich in diesen Briefen davon sage, geschah bloss, in alle Ewigkeit nichts mehr davon zu sagen; aber ich glaube, as das Bekenntniss, das ich darinne ablege, nicht ganz überflüssig Es dauerte nicht lange, dass sich Schiller die Ueberzeugung fdrängte, er habe bei seinem Unternehmen und bei der Art, wie ausgeführt wurde, zu wenig den allgemeinen Bildungsstand des utschen Publicums berücksichtigt. Als er am 15. Mai 1795 an ethe berichtete, Cotta sei mit dem Absatz der ersten Stücke ziemlich frieden, musste er doch auch hinzustigen 10: "Nur hittet er sehr um össere Mannigfaltigkeit der Aufsätze. Viele klagen über die abacten Materien, viele sind auch an Ihren Unterhaltungen irre, weit , wie sie sich ausdrücken, noch nicht absehen können, was damit erden soll. Sie sehen, unsere deutschen Gäste verläugnen sich leht; sie müssen immer wissen, was sie essen, wenn es ihnen hmecken soll. Sie müssen einen Begriff davon haben. Ich sprach ech kürzlich mit Humboldt darüber; es ist jetzt platterdings unloglich, mit irgend einer Schrift, sie mag noch so gut oder noch so beliecht sein, in Deutschland ein allgemeines Glück zu machen. Das Publicum hat nicht mehr die Einheit des Kindergeschmacks and noch weniger die Einheit einer vollendeten Bildung. Es ist in der Mitte zwischen beiden, und das ist für schlechte Autoren eine berliche Zeit, aber für solche, die nicht bloss Geld verdienen wollen, desto schlechter." In einem spätern Briefe" bezeichnete er die göttliche Platitude" als den rechten Empfehlungsbrief bei dem rossen Haufen deutscher Leser. Aber schon vorher hatte er gegen Humboldt by, mit Beziehung auf die von diesem ihm aus Berlin mitstbeilten Urtheile über die Horen, bekannt, sie beide hätten verdeut, in ihren Erwartungen getäuscht zu werden, weil diese Erwar-Augen nicht auf eine gehörige Würdigung des Publicums gegründet Bowesen. "Ich glaube, dass wir Unrecht gethan, solche Materien and in solcher Form in den Horen abzuhandeln; und sollten sie Ordauern, so werde ich vor diesem Fehler mich hüten. Die Urtheile all gemein und zu sehr übereinstimmend, als dass wir sie egleich verachten und ignorieren könnten". Um die wissenschaft-

<sup>79:</sup> Boas, Xenienkampf 1, 7, hat diese Briefstelle ganz falsch auf das Averwement der Horen bezogen, das erst sechs Wochen später geschrieben wurde. 52) Briefwechsel mit diesem S. 160. S(), 1, 145 f. 811 1, 280.

<sup>53)</sup> Vgl. dazu den Briefwechsel mit Humboldt S. 340; 345.

§ 319 lichen Abhandlungen und Erörterungen in dem ersten Jahrgang su verstehen und ein Gefallen daran zu finden, waren nur wenige unter denen, welche Zeitschriften lasen, genug vorbereitet; und wie es in Deutschland mit der Empfänglichkeit für geniale und kunstvolle poetische Erfindungen stand, die sich von dem Gleise der gewihrlichen Unterhaltungsliteratur des Tages fern hielten, hatten die Aunahme und die Beurtheilungen der von Goethe während und nach seiner italienischen Reise herausgegebenen Schriften hinlänglich gezeigt. Wie die Horen überhaupt, wie der Inhalt einzelner Stocke von dem Publicum im Allgemeinen und von kritisierenden Schriftstellern im Besondern aufgenommen, verstanden und beurtheilt wurden, erhellt theils aus den Briefwechseln Schillers mit Goethe, mit Humboldt und mit Körner, theils aus gleichzeitigen Zeitschriften und andern Büchern. Nach jenen machte von Schillers prosaischen Beiträgen im Allgemeinen das entschiedenste Glück "die Belagerung von Antwerpen"; sie wurde aber nicht ihm, sondern Woltmann abgeschrieben und die Meinung ausgesprochen, Schiller könne so etwas Leichtes und Verständliches nicht mehr machen. Demnächst schien sein Aufsatz "Ueber die nothwendigen Grenzen des Schönen" etc. Beifall zu finden. Am wenigsten konnte man sich in die Briefe "über die ästhetische Erziehung" etc. finden: im Publicum wunde wenig oder gar nicht davon gesprochen; in Schriften liess sich au Fr. Gentz in seiner "Neuen deutschen Monatsschrift" (1795) ad grosser Anerkennung darüber vernehmen, anderwärts wurden ne mehr oder weniger heftig angegriffen, ja sie waren es insbesondere. welche den Horen die erbittertsten Gegner erweckten. Die poetischen Sachen, die Schiller in die Horen einrückte, liess man, wie es scheint, entweder ganz unbeachtet oder unverstanden - wie ..das Reich der Schatten" - an sich vorübergehen, oder man tadelte daran, was nicht zu tadeln war; nur die "Elegie" ("der Spaziergang") muchto hier und da gleich grossen Eindruck. Von Goethe wurden de "Episteln" gar nicht verstanden; an der ersten Hälfte der "l'nter haltungen" wurden viele irre"; auch das "Märchen" wurde mehriac I getadelt und als bedeutungslos, unwitzig und also als nicht pika

<sup>84)</sup> Was in diesen hierauf Bezügliches vorkommt, wird weiter unten 82 bis 427 berührt werden. In jenen Briefwechseln kommen vornehmlich die Stelle in Betracht: in dem Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 145 f 12 219; 247; 249; 253; 2, 4 f.: 53; 219 f.; 232; 251; 285; 294, mit Humbert S. 112; 117; 128 ff.; 214 f.; 292; 299; 340; mit Körner 3, 264; 302 f. St. 142; 147; 128 ff.; 214 f.; 292; 299; 340; mit Körner 3, 264; 302 f. St. 142; 147; 148 ff.; 292; 299; 340; mit Körner 3, 264; 302 f. St. 142; 147; 148 ff.; 292; 299; 340; mit Körner 3, 264; 302 f. St. 148 ff.; 292; 299; 204 f.

bezeichnet. Viel mehr Beifall erhielten die "römischen Elegien", § 319 der "Benvenuto Cellini" und vorzüglich die "Briefe auf einer Reise nach dem Gotthardt." A. W. Schlegels "Dante" gefiel in Berlin nur mittelmässig. Am meisten und allgemeinsten zufrieden war man nit Engels "Lorenz Stark" und mit dem Anfang des Romans "Agnes ton Lilien", der Schillers Schwägerin, Caroline von Wolzogen, zur Verfasserin hatte . Beider Romane Verfasser sollte Goethe sein: die "Agnes von Lilien" hielten selbst die Schlegel für ein goethesches Product, und die Behauptung, dass Goethe Verfasser des "Lorenz Stark" sei, wurde für jemand der Gegenstand einer ansehnlichen Wette. Der Buchhändler Unger in Berlin hatte schon im August 1795 gegen Humboldt geäussert: die Horen müssten mit diesem Jahre aufhören, weil, die Schuld liege, an wem sie wolle, alle Welt damit unzufrieden sei. Wieland wollte sie gar nicht lesen; er sollte resagt haben, dass der nicht sein Freund sei, der ihn mit dem, was darin gegen ihn gesagt worden (in Schillers Abhandlung "über naive and sentiment. Dichtung", bekannt mache et. Besondere Umstände kamen hinzu, das Publicum gegen die Horen mehr und mehr minzunehmen. Schon die Ankundigung derselben hatte hier und la Anstoss erregt"; nachtheiliger wirkten eine Beurtheilung des ersten Stückes in der Jenaer Literaturzeitung " und nicht ganz unbegrundete Gerüchte über gewisse Verpflichtungen, die der Verleger der Horen gegen die Herausgeber jener Zeitung eingegangen sei. Der Adjunct Forberg in Jena behauptete in einem Buche geradezu, die verhältnissmässige Länge jener Beurtheilung dürfe niemand Wunder nehmen, indem Cotta ia die Recensionen in der allgemeinen Literaturzeitung bezahle. Zwar drohten die Herausgeber der letztern<sup>90</sup> sie wurden Forberg dieserhalb gerichtlich belangen, worauf er eine Erklärung seiner Worte abgab, welche die Herausgeber befriedigte und zugleich zu dem Bekenntniss veranlasste", es sei allerdings in

<sup>\$6: 1796,</sup> St. 10 und 12; 1797, St. 2 und 5. \$7) Briefwechsel mit Humboldt S. 130; 410. \$8) Sogar bei J. Baggesen, dem enthusiastischen Verehrer Schillers; er schrieb im Marz 1795 an Reinhold (Baggesens Briefwechsel 2, 1%; Schiller fängt auch an als Schriftsteller bei mir zu fallen. Seine Horenankündirung hat mir im höchsten Grade missfallen" (vgl. 2, 24). \$9) Sie war von Schitz micht von L. F. Huber, wie Boas, Nenienkampf 2, 173, behauptet), in sehr apreisendem Tone abgefasst und stand im Jahrgang 1795. 1, 217 ff. Vgl. Schillers Brief an Goethe 1, 105 (in der 2. Ausgabe des Briefw. 1, 46 steht statt J der volle Name Schutz). Dass sie den Horen beim Publicum nicht zum Vordeil gereichte, ergibt sich aus einem Briefe Körners an Schiller (3, 301); Körner schst war auch nicht mit ihr zufrieden; vgl. dazu den Brief Humboldts an Schiller 5 113 und Nicolai's Beschreibung einer Reise durch Deutschland 11, 180. \$100 In ihrem Intelligenzblatt 1795, N. 128. \$91 In N. 135 des Intelligenz-

\$ 319 Vorschlag gewesen, die Recensionen von Journalen, welche ausführlicher werden sollten, auf Kosten der Verleger drucken zu lawen = aus der Sache sei aber nichts geworden. Diess hiess jedoch, die Sache, bei der es in Wirklichkeit auf ein ganz besonderes Abkommern abgesehen war, unter dem Mantel einer vorgeblich ins Allgemeine gehenden Einrichtung verdecken. In dem Briefe nämlich, woris Schiller am 30. Septbr. 1794 an Schutz die Einladung richtete, sich den Mitarbeitern an den Horen anzuschliessen 22, wünschte er, dass jedes Monatsstück der Horen, sobald es erscheine, und so vortheilhaft, als es mit einer strengen Gerechtigkeit bestehen könnte, in der Literatur-Zeitung angezeigt wirde; er gab dabei zu bedenken, ob es für sie beide, vornehmlich aus zwei mit aufgeführten Grunden, nicht vortheilhaft sein dürfte, wenn die einzelnen Monatsstücke des Journals durch Mitglieder der Horen-Societat recensiert wurden, wolle es sich von selbst verstünde, dass der Recensent eines Stücks 10 diesem Stücke nicht mit gearbeitet haben dürste. Acht Tage darauf meldete Schiller an Goethe 99, mit Schütz sei die Recensionsangelegenheit ziemlich in Ordnung gebracht: es werde wahrscheinlich arranget werden können, dass wenn in jedem Monatsstücke eine besonder Anzeige erfolge, der Verleger der Horen die Hälfte der Unkosten den Herausgebern der Literatur-Zeitung abnehme. Durch diese Aukunft hofften sie auch den übrigen Herausgebern von Journalen, die sonst eine gleiche Begitnstigung fordern könnten, den Mund m stopfen. Zuletzt kam man jedoch überein", dass nur alle drei Monate eine aussthrliche Recension erscheinen sollte . Bald sehle

<sup>92)</sup> Er ist in dem Buche "Ch. G. Schutz. Darstellung seines Lebens etc von F. K. J. Schutz". Halle 1834 f. 2 Thle. S. 2, 410 f. gedruckt 93 1 401 94) Schiller an Goethe 1, 50. 95) "Cotta wird die Kosten der Recenies tragen, und die Recensenten werden Mitglieder unserer Societat sein. Wir konten also so weithauftig sein, als wir wollen, und loben wollen wir uns nicht für 🗷 Langeweile, da man dem Publicum doch alles vormachen muss". Nach der in der Anmerk. 59 naher bezeichneten Beurtheilung des ersten Stucks kam es indes nicht so bald zu einer zweiten. Erst gegen Ende des Jahres 1795 konnte Schiller an Goethe schreiben (1, 282), es werde nun Ernst mit einer zu erwartenden neute Recension. Schiller und Goethe waren beide damit sehr zufrieden, dass A W. Schlegel die Beurtheilung des poetischen Theils der anzuzeigenden Stucke ubwenommen hatte; was von historischem und philosophischem Inhalt war, sollte von Schutz und Andern recensiert werden, so dass, nach Schillers Ausdruck, Gesammtrecension , eine rechte Harlekins-Jucke" werden musste (vgl. 1, 281 vollstandiger in der 2. Ausg. 1, 125]; 285. 288 und den Brief N. 140 in der 2 Ausg. 1, 125; dazu Schillers Brief an Humboldt S. 394 ff ). Schlegels Beurtheilung bei poetischen Theils der Stucke 1-10 erschien wirklich in der Literatur Zeitung 1796, N. 4-6 (in den Werken 10, 59 ff ) als erste Abtheilung der Gesammresssion (vgl. daruber Schillers Brief an Humboldt 398 f.); die versprochene sweite blieb dagegen aus

es in verschiedeneu Zeitschriften und andern Büchern weder an \$ 319 ungünstigen und schiefen Urtheilen über die Horen selbst, zumal über einzelne Beiträge, noch an gehässigen Auslassungen und heftigen Angriffen gegen sie. Ziemlich glimpflich verfuhr noch Manso of mit den von ihm angezeigten ersten vier Stücken. Zu der Ursache, meinte er, welche zu einer nähern Betrachtung der meisten in diesen Stucken enthaltenen Aufsätze auffordere, gehöre die ausgezeichnete Vortrefflichkeit nicht, die ihnen hier und da beigelegt worden sei. Der unstreitig wichtigste Aufsatz seien die Briefe "über die ästhetische Erziehung des Menschen", über welche sich daher auch der Recensent am weitläufigsten auslässt, wobei er vielerlei sowohl an der Schreibart wie an dem Inhalt auszusetzen findet. Eines der vorzäglichsten Stücke sei "die Belagerung von Antwerpen"; die .Unterhaltungen" etc. seien freilich nur eine leichte, aber darum doch nicht uninteressante Lecture, u. s. w. v7. Eine viel hämiwhere Beurtheilung der schillerschen Briefe von einem Adjunct Mackensen in Kiel, die "an Unverschämtheit und Plattheit alles abertraf, was man je gesehen" os, brachte der erste Jahrgang der von L. H. Jakob herausgegebenen "Annalen der Philosophie und des philosophischen Geistes" . Am grimmigsten zog aber mit seiner ganzen breiten Geschwätzigkeit Fr. Nicolai 100 gegen Schillers Briefe und zugleich gegen die ganze neue Philosophie zu Felde. Er wollte sich hierin "nachdrücklich gegen die Missbräuche erklaren, welche zur Zeit mit einer spitzfindigen transcendentalen formalen Philosophie, mit dem Gebrauche schulmässiger und oft unbestimmter zweckloser Terminologien und mit dunkeler, geschraubter, gezwungener Schreibart getrieben würden, zum grossen Schaden unserer deutschen Literatur, zugleich aber auch eines und das andere sagen, was ihm am Herzen gelegen." Man wird, wenn man Geduld genug hat, diesen ganzen Artikel aufmerksam durchzulesen, in vielem, was Nicolai vorbringt, um jeue Missbräuche zu beweisen, ihm nicht Unrecht geben können; allein in sehr vielem undern wird man nur den Erguss des blindesten Eifers gegen das, was nicht in seinen Kram passte, und die selbstgefälligsten Aeusseungen des masslosesten Eigendunkels erkennen. Die Hauptpunkte einer Invective stellte er kurze Zeit nachher in dem Anhange zu Chillers Musenalmanach zusammen, um dem Publicum zu erkiären,

<sup>96)</sup> In der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften 55, 283 ff. Vgl. Humboldts Brief an Schiller S. 181. 951 Wie Humboldt an Schiller larieb, S. 209 f. 99) Halle 1795-97. 4. 100) Im 11. Theile seiner hreibung einer Reise durch Deutschland", zunächst in der Vorrede S. 1X ff. un S. 120-125 und vorzuglich in einem eigenen grossen Artikel über die Sen 8. 177-312,

§ 319 was ihm "die bösen Küchenpräsente" (in den Xenien) verschafft habe '01; "Ich gab zu verstehen, das Journal "die Horen" sei mit ungebührlicher Selbstgenügsamkeit herausgestrichen worden. Ich behauptete, da es Hrn. Schillers Anzeige zufolge für den ... Gemeinsinn"" - sonst auf deutsch gesunder Menschenverstand genannt und für ",das schöne Publicum"" geschrieben sein sollte, so wiren Aufsätze voll scholastischer Spitzfindigkeiten, in dunkle Schreibart verhüllt, für ein solches Journal ganz unzweckmässig; und ich batte die Kühnheit, diess mit Gründen und mit einleuchtenden Beispieles zu beweisen. Ich sprach bei dieser Gelegenheit von den vielen philosophischen Querköpfen, welche mit einer Menge tiefsinnig sein sollender Schriften voll transcendentaler Hirngespinste die deutsche Literatur verderben. Ich sagte überhaupt etwas über den Missbrauch der kritischen Philosophie durch ihre seelenlose Anwendung auf Gegenstände des gemeinen Lebens und der Erfahrung und machte auf die vielen Unschicklichkeiten aufmerksam, welche daraus calstehen, worunter auch die gehört, dass Herr Schiller die trockensten Terminologien der kantischen Philosophie sogar in Gedichten braucht: und ich liess merken, ein solcher kantischer Poet nöthige nicht weniger Lächeln ab. als ehemals Uzens dichtender wolffischer Magister 102. In der allgemeinen deutschen Bibliothek, die den grössten Theil der neunziger Jahre nicht unter Nicolai's unmittelbarer Leitung stand 100, erschien damals, so viel ich weiss, keine Beurtheilung der Horen; erst 1803 wurden sie von v. Rohr 164 angezeigt und im Ganzen nicht mit Ungunst; aber auch hier noch war unter den Stücken, die als die werthvollsten hervorgehoben wurden. Engels "Lorenz Stark" allen andern vorangestellt. Dagegen entielt des Kapellmeisters Reichardt 103 Journal "Deutschland" manches, was besonders gegen einzelne Beiträge von Goethe gerichtet was und diesen sehr verletzen musste. Ueber die "Unterhaltungen" etc. war nämlich vom politischen, über die "römischen Elegien" vot moralischen Standpunkt aus Gericht gehalten 107. Später, im zwölfte und letzten Stück des Journals, erschien noch eine sehr scharse um bittre Recension der Horen, welche Fr. Schlegel zum Verfassen

<sup>101)</sup> S. 11 f. 102) Vgl. das Gedicht von Uz "Magister Duns" im 1. Eder lyrischen Gedichte. 103) Vgl. III, 79, 484. 104) Im Anhang zu Bd 20 S. 820 ff. 105) Geb. 1752 zu Königsberg, gest. 1814 zu Giehichensten Bellalle; vgl. H. M. Schletterer, J. Fr. Reichardt. Sein Leben und seine musikalische Thatigkeit. 1. Bd. Augsburg 1863. 8. 106) Berlin 1706. 107. 107. 107. 108. 109 ff.; 384. Naheres darüber bei Boas, Xenienkampf 1, 22 f.; und in "Schlets" und Goethe's Nenien-Manuscript, zum erstehmal bekannt gemacht von K. 1842 und herausgegeben von W. von Maltzahn". Berlin 1856, S. 155 ff.

hatte 100. Endlich erfolgte im Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur- § 319 Zeitung von 1795 100 auch ein "höchst grober und beleidigender Ausfall" Fr. Aug. Wolfs auf Herders Aufsatz .. Homer, ein Günstling der Zeit\* 110. So nahm die Zahl der abgesetzten Exemplare immer sichtlicher ab". Schiller sah sich in seinen Erwartungen getäuscht und gab die Fortsetzung eines Unternehmens auf, das ihm wenig Freude und viel Mühe, Sorge und Verdruss bereitet hatte. Bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1795 dachte er daran, die Horen ganz aufzugeben 112; aber erst am 26. Januar 1798 hatte er, wie er an Goethe meldete", "das Todesurtheil" derselben förmlich unterschrieben. Cotta war zwar bereit, sie noch ein Jahr fortbestehen zu lassen, aber Schiller sah keine entfernte Möglichkeit, sie fortzusetzen, weil es ganz und gar an Mitarbeitern sehlte, auf die er sich verlassen konnte, und er selbst, ohne eigentlichen reellen Geldgewinn, ewige Sorge und kleinliche Geschäfte bei dieser Redaction hatte. Er gieng auch auf einen Vorschlag Goethe's nicht ein, die monatweise Herausgabe der Zeitschrift in eine jahrweise zu verwandeln, mehr Mannigfaltigkeit hineinzubringen etc. 114; denn die Hauptschwierigkeit würde immer bleiben, wo man die Aufsätze hernehmen sollte, da sie "es nicht einmal durch den Reiz eines ungewöhnlich grossen Honorars " hätten dahin bringen können, gewisse Bäche in ihr Journal zu leiten, die in andern Journalen um das halbe Geld so ergiebig flössen"116. Die Herausgabe des letzten Stücks vom dritten Jahrgang verzögerte sich dann aber noch bis tief in das Jahr 1798 hinein 117.

## \$ 320.

So wenig Schiller sich verheblen konnte, dass er selbst sonohl wie einige seiner vorzüglichsten Mitarbeiter den schlechten Erlolg der Horen beim Publicum mit verschuldet hätten, so hatten

<sup>108)</sup> Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 3, 105 f. und Boas, lenienkampf 2, 252: 287. 109) Unterm 24. October. 110) Vgl. zu im Vorausgehenden Angeführten in dem Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 236 f. (2. A. 1, 101 f.; 103 f.1; 240; 242 f.; 244; 2, 4 f.; 16; 219 f.; in Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt S. 262 ff.; 285; 299 (den hier liumboldt erwahnten "sehr platten, aber doch immer sehr amusanten Spass" aber die Horen in der zu Berlin herausgegebenen Camera obscura hat Boas wieder Julyucken lassen im Xenienkampf 1, 15 f.); und Schiller an Körner 3, 302 f.

<sup>111)</sup> Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 212; 2. Ausg. 1, 110; 124 f., 1. Ausg. 2, 23 f. 112) Diess zeigen die in Anmerk. 47 angeführten 113) 4, 51 f. 114) 4, 60 f. 115) Cotta zahlte funf big sechs Louisd'or fur den Bogen; Briefe an Körner 3, 175 f.; 254. 116: 4, 66. 117, Vgl. die Briefe an Goethe 4, 162; 219: 222.

<sup>\$ 320)</sup> Vgl. S. 421.

\$ 320 doch die öffentlichen Beurtheilungen, welche dieselben überhaupt und seine Briefe über die ästhetische Erziehung ganz besonders in Zeitschriften und anderwärts erfahren, seinen Unwillen zu tief errezt und seinen Zorn gegen die Widersacher zu sehr gereizt, als dass er gewillt gewesen wäre, ihre Angriffe vor dem Publicam ganz mberücksichtigt zu lassen. Goethe hatte schon vorher Anlass genug gehabt, mit der Aufnahme unzufrieden zu sein, welche seine in den letzten Jahren herausgekommenen poetischen und naturwissenschaftlichen Schriften' in Deutschland gefunden hatten'; seine bedeutendsten Beiträge zu den Horen machten ebenfalls kein sonderliches und noch weniger ein allgemeines Glück: auch er wollte seinen Unwillen und Verdruss theils darüber, theils über so manches ihm im höchsten Grade widerwärtige Treiben in der Literatur und im Leben der Leit nicht länger zurückhalten, sondern bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit unumwunden aussprechen. Er dachte anfänglich darac. diess selbst in den Horen und in einer Vor- oder Nachrede zu einer von ihm beabsichtigten Sammlung seiner wissenschaftlichen Arbeiten zu thun'; aber er forderte auch Schiller in Betreff dessen, was namentlich gegen die Horen vorgebracht worden, auf, alles dahin Einschlagende zu sammeln, um seiner Zeit darüber in den Horen selbst Gericht zu halten. Diess geschah schon mehrere Wochen w Abfassung des in der vorigen Anmerkung angezogenen Briefes. Am 16. Septbr. 1795 nämlich, als Goethe dem Freunde von dem Erfolg

<sup>2) &</sup>quot;Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklaren" Gotha 1700 . (Werke 58, 21 ff.); "Beitrage zur Optik". Weimar 1781 f. 8, (58, 247 ff 3) Vgl. S. 408, 191 und dazu S. 274, 21 so wie Goethe's Brief in der 2. Ausgabe des Briefwechsels mit Schiller 1, 114 f. und Werke 58, 121 ff. 4) In dem eats angeführten Briefe an Schiller, der kurz vor dem 23. Novbr. 1795 geschrieben 1022 muss, da die Antwort darauf (1. Ausg. 1, 253 ff; 2. Ausg 1, 100) von dieses Tage ist, heisst es: "Haben Sie schon die abscheuliche Vorrede Stolbere 143 seinen platonischen Gesprachen gelesen? ("Auserlesene Gesprache des Platon-übersetzt von F. L. Gr. zu Stolberge. Konigsberg 1796 f. 3 Thie. Sa. Die Blössen, die er darin gibt, sind so abscheulich und unleidlich, dass ich grosse Lust habe darein zu fahren und ihn zu zuchtigen. Es ist sehr leicht, die unsinner Unbilligkeit dieses bornierten Volks anschaulich zu machen, man hat dabei das vernunftige Publicum auf seiner Seite, und es gibt eine Art Kriegserklarum eren die Halbheit, die wir nun in allen Fächern beunruhigen mussen. Durch die geheime Fehde des Verschweigens, Verruckens und Verdruckens, die sie gegen uns fuhrt, hat sie lange verdient, dass ihr nun auch in Ehren und zwar in der Coutinuation (der Horen) gedacht werde. Bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten die ich nach und nach zusammenstelle, finde ich es doppelt nothig und nicht zu ungehen Ich denke gegen Receusenten, Journalisten, Magaziusammler und Corpendienschreiber sehr frank zu Werke zu gehen und mich daruber, in einer Veoder Nachrede, gegen das Publicum unbewunden zu erklaren und besonden 13 diesem Falle keinem seine Remtenz und Reticenz passieren (zu) lassen"

seines Aufsatzes "Literarischer Sanschlottismus" und von den "grossen § 320 Reverenzen' gemeldet, die Fr. Gentz in seiner Monatsschrift vor den Briefen "über die ästhetische Erziehung" mache", gibt er zu überlegen, sob man nicht vor Ende des Jahres sich über einiges (was die Horen beträfe) erklärte und unter die Autoren und Recensenten Hoffnung und Furcht verbreitete." Sechs Wochen später antwortete er auf Schillers Brief vom 26. Octbr., worin dieser bemerkt hat, da Herder wünsche, es möchte von dem Redacteur der Horen etwas über den Ausfall Fr. A. Wolfs auf den Aufsatz "Homer, ein Günstling der Zeit" gesagt werden, so "halte er es nicht für rathsam, ganz zu schweigen und dem Philister gleich anfangs das letzte Wort zu lassen": "Sollten Sie sich nicht nunmehr überall umsehen und sammeln, was gegen die Horen im Allgemeinen und Besondern gesagt ist, und hielten am Schluss des Jahres darüber ein Gericht, bei welcher Gelegenbeit "der Günstling der Zeit" auch vorkommen konnte? Das hallische philosophische Journal soll sich auch ungebührlich betragen haben. Wenn man dergleichen Dinge in Bundlein bindet, brennen sie besser." Indess kam es, weder zu dem einen noch zu dem audern auf diesen Wegen, oder doch nur in sehr beschränktem Masse. In einem Briefe aus dem Jahre 1795, hatte Schiller an Goethe geschrieben: "Wir leben jetzt recht in den Zeiten der Fehde. Es ist eine wahre Ecclesia militans, die Horen meine ich. Ausser den Völkern, die IIr. Jakob in Halle commandiert, und die Hr. Manso in der Bibliothek der s(chönen) Wissenschaften) hat ausser Wolfs schwerer Cavallerie haben wir auch nächstens vom Berliner Nicolai einen derben Angriff zu erwarten. Im zehnten (l. eilften) Theil seiner Reisen soll er fast von nichts als von den Horen handeln und über die Anwendung kantischer Philosophic herfallen, wobei er alles unbesehen, das Gute wie das Horrible, was diese Philosophie ausgeheckt, in einen Topf werfen soll. Es lässt sich wohl noch davon reden, ob man überall nur auf diese Platiantworten soll. Ich möchte noch lieber etwas ausdenken, wie man Beine Gleichgültigkeit dagegen recht anschaulich zu erkennen gehern kann. Nicolain sollten wir aber doch von nun an in Text und Noten, und wo Gelegenheit sich zeigt, mit einer recht insignen Gentryschätzung behandeln." Um dieselbe Zeit arbeitete Schiller den Theil seiner Abhandlung "tiber naive und sentimentalische Dichtung" aus, der im letzten Horenstück von 1795 erschien; und er benutzte eine Anmerkung dazu, auf jene Angriffe Bezug zu nehmen:

<sup>5) 1, 219. 6) 1, 242</sup> f.; 2. Ausg. 1, 105. 7) 1, 244. 8) 1, 235 ff.; 2. Ausg. 1, 101 f. Er ist oline Datum, muss aber vom 1. Novbr. sein (vgl. Boas, Xenienkampf 1, 13, Note 2).

§ 320 die einzige directe Erwiederung der Art, die sich in den Horen selbst findet. Indem nämlich Schiller angemerkt hat", or wolle es nicht anrathen, dass mit den schönsten Stellen aus so modernen Dichtungen, wie Klopstocks Oden, der Messias, das verlorene Paradies, der Nathan etc. seien, eine ähnliche Probe ihrer Wirkung und ihres Werthes angestellt wurde, wie sie Molière als naiver Dichter habe waren können, da er es auf den Ausspruch seiner Magd habe ankommen lassen, was in seinen Komödien stehen bleiben und wegfallen sollte, fährt er fort: "Doch was sage ich? Diese Probe ist wirklich angestellt, und die molière'sche Magd raisonniert ja Langes und Breiter in unsern kritischen Bibliotheken, philosophischen und literarischen Annalen und Reisebeschreibungen über Poesie. Kunst und dergleichen. nur, wie billig, auf deutschem Boden ein wenig abgeschmackter als auf französischem, und wie es sich für die Gesindestube der deutschen Literatur geziemt." Humboldt, dem Schiller die Handschrift dieses Theils seiner Abhandlung vor dem Druck mitgetheilt hatte, wilnschte diesen Ausfall getilgt'e; denn so gerecht diese Züchtigung sei. so scheine es ihm doch angemessener, wenn Schiller schweige. Gleichwohl liess dieser die Anmerkung vollständig mit abdrucken. Auch hatte er es schon Goethen" nahe gelegt, dass er doch gleich das erste Stück des zweiten Jahrgangs der Horen dazu benutzen möchte "den Krieg zu eröffnen", durch den "die Halbheit in allen Fächen beunrubigt" werden sollte. Indess noch vor Beginn des neuen Jahres wurden beide Dichter darüber einig, dass nicht in den Horen, sonden im Musenalmanach dieser Krieg eröffnet würde, und zwar von ihnen beiden in Gemeinschaft 12. Goethe hatte nämlich noch vor Ablauf des ersten Horenjahres Schillern den Vorschlag mitgetheilt, gemeinschaftlich ein Strafgericht über alle deutschen Zeitschriften in Epgrammen nach Art der Xenien des Martial zu halten und dieselben in den nächsten Jahrgang des Musenalmanachs einzurücken. Er schrieb nämlich am 23. Decbr. 13: "Den Einfall, auf alle Zeitschriften

Epigramme in einem einzigen Disticho zu machen, wie die Xenien \$ 320 des Martial sind, der mir dieser Tage zugekommen ist, müssen wir cultivieren und eine solche Sammlung in Ihren Musenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir mitssen nur viele machen und die besten aussuchen." Am 26. Decbr. sandte er zur Probe etwa ein Dutzend solcher Kenien mit der Bemerkung, mit hundert dergleichen konnte man sich sowohl dem Publicum als seinen Collegen aufs angenehmste empfehlen". Schiller gieng auf den Vorschlag nicht nur mit vollster Zustimmung ein, sondern er erweiterte noch gleich den Gedanken dahin, dass die Züchtigung auch einzelne Werke und Personen des Tages treffen müsste. "Der Gedanke mit den Xenien, antwortete er 18, ist prächtig und muss ausgeführt werden. Ich denke aber, wenn wir das Hundert voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen müssen, und welcher reichliche Stoff andet sich da! Sobald wir uns nur selbst nicht gauz schonen, konnen wir Heiliges und Profanes angreifen." Als sich gleich darbietende Hauptzielpunkte der Satire werden nebst andern namentlich aufgeführt die stolbergische Sippschaft, die metaphysische Welt mit ihren Ichs und Nicht-Ichs, Freund Nicolai, die Leipziger Geschmacksherberge, Thümmel etc. Mit der Erweiterung erklärte sich Goethe seinerseits vollkommen einverstanden 10. "Ich freue mich", schreibt er 17, dass die Xenien bei Ihnen Eingang und Beifall gefunden haben, und bin völlig der Meinung, dass wir weiter um uns greifen müssen ... Wir müssen diese Kleinigkeiten nur ins Gelag hinein schreiben und zuletzt sorgfältig auswählen. Ueber uns selbst durfen wir nur das, was die albernen Bursche sagen, in Verse bringen, und so verstecken wir uns noch gar hinter die Form der Ironie." Sobald mit der Ausführung des Vorsatzes nur einmal der Anfang gemacht war, wuchs im mundlichen und schriftlichen Verkehr der Dichter die Zahl der Epigramme schon binnen wenigen Wochen zu einer ansehnlichen Masse an 18; zugleich aber hatte ihr

<sup>15)</sup> Am 29. Decbr.: 1, 294. 141 1, 255, 16) Das auf diese Erklaring Schillers Bezug nehmende Schreiben Goethe's aus dem Schluss des J. 1795 lat erst in der 2. Ausgabe des Briefwechsels abgedruckt worden.

<sup>15)</sup> Am 3. Januar 1796 kam Goethe zu Schiller, wie er diesem Tags vorher agekundigt hatte (2, 1) nach Jena und blieb dort vierzehn Tage. Sofort giengen beide Dichter an die Förderung ibres Vorhabens. Bereits am 4. Januar schrieb Schiller an Humboldt (S. 394), es seien von den Epigrammen, die er mit Goethe machen angefangen babe, und in deren jedem "nach einer deutschen Schrift Chossen werde", schon über zwanzig fertig. Damals hatten sie es erst auf einhundert solcher Distichen abgesehen, die, wie sich Schiller bald nachher gegen Morner (3, 31%) ausserte, "eine wahre poetische Teufelei" ohne Beispiel werden ollten, und er zweifelte, ob man mit einem Bogen Papier, die sie etwa fullen Tochten, so viele Menschen zugleich in Bewegung setzen könnte, als diese Xenien

§ 320 erster Gedanke, bloss satirische und polemische Xenien abzusasen, sich allmählig zu dem Plan ausgebildet, durch Verbindung und Verflechtung des Spottes und der Satire mit philosophischem und poetischem Ernst in diesen Epigrammen eine Art Ganzes hervortabringen, das eben sowohl durch Mannigsaltigkeit des Inhalts wie der Form den Charakter einer gewissen Allheit oder Unermesslichkeit an sich tragen sollte, und an dessen einzelnen Theilen die Verfasser niemals ihre besondern Eigenthumsrechte auseinanderzusetzen beschlossen. Jene Absicht wurde freilich nicht vollständig erreicht,

in Bewegung setzen wurden. Bei Goethe's Abreise von Jena war die Zahl der fertigen, in das Xenienheft schon eingetragenen auf 66 gestiegen (Schillers auf Goethe's Briefwechsel 2, 11; vgl Boas, Xenienkampf S 20, Note). Man findet sie und dazu 50 andre, die noch bis in die ersten Tage des Februars zu Stande kamen oder aus fruherer Fassung umgestaltet waren izusammen also 116, die aber nicot alle in den Musenalmanach aufgenommen wurden), mit Angabe des Verfassers tot jedem und dazu gefugten Bemerkungen und Erlauterungen, in "Schillers ud Goethe's Xenien-Manuscript", S. 41-127. Es waren ihrer damals aber school viel mehr gedichtet (vgl. Goethe's Brief vom 30 Januar 1, 12). Ueber den ganzen Verlauf der Xenienabfassung und über die Zeiten, in welchen die verschiederen Hauptgruppen der eigentlichen Xenien und der ubrigen Epigramme, die von beier Dichtern dem Musenalmanach für 1797 einverleibt wurden, gewiss oder doch waterscheinlich gedichtet worden sind, verweise ich im Allgemeinen auf den Briefwechtei zwischen Goethe und Schiller in den Monaten Januar bis Mitte August 17th and and Boas, Schiller and Goethe im Xenienkampf 1, 15-37; 205-211; 271, and Schillers und Goethe's Xenien-Manuscript S. 39-115. 19 In Schillers Brot an Körner vom 1. Febr. 1796 heisst es u. a. (3, 323 f.): "Das Kind, weiche Goethe und ich mit einander erzeugen, wird etwas ungezogen und ein sehr wilder Bastard sein. Es ware nicht möglich, etwas, wozu eine strenge Form erforder wird, auf diesem Wege zu erzeugen. Die Einheit kann bei einem solchen Prodott bloss in einer gewissen Grenzenlosigkeit und alle Messung überschreitenden Fille gesucht werden, und damit die Heterogeneitat der beiden Urheber in dem Einzelen nicht zu erkennen sei, muss das Einzelne ein Minimum sein. Kurz die game Sache besteht in einem gewissen Ganzen von Epigrammen, davon jedes ein Masse distiction ist. Das Meiste ist wilde, gottlose Satire, besonders auf Schriftsteier und sehriftstellerische Producte, untermischt mit einzelnen poetischen, auch pallsophischen Gedankenblitzen. - Ueber zweihundert sind jetzt schon fertig, obereits der Gedanke kaum über einen Monat alt ist. - Wir haben beschlossen, unsere Eigenthumsrechte an die einzelnen Theile niemals auseinanderzusetzen, - weiches auch bei der Muthwilligkeit der Satire nicht wohl anzurathen ware - und sans meln wir unsre Gedichte, so lasst ein jeder diese Epigramme ganz abdrucken --In dem Bericht desselben Inhalts, der ebenfalls am 1. Febr. an Humboldt abne. (S. 415 f), lauten die Worte, in denen das Epigrammenwerk charakterisiert masi : "Bei einem solchen gemeinschaftlichen Werke ist naturlicher Weise heine strenge Form moglich; alles, was sich erreichen lasst, ist eine gewisse Allheit oder let Unermesslichkeit, und diese soll das Werk auch an sich tragen. Eine angeneim und zum Theil genialische Impudenz und Gottlosigkeit, eine nichts verschoten.de Satire, in welcher jedoch ein lebhattes Streben nach einem festen Punkt 21. 67 kennen sein wird, wird der Charakter davon sein". Vgl hierzu in dem Briefwechse

vielmehr überzeugte sich Schiller, als er endlich dazu schritt, den § 320 angesammelten Stoff zu sichten, zu sondern und was davon gedruckt werden sollte, in die gehörige Ordnung zu bringen, von der Unmöglichkeit, hieraus, ohne dass zur Ausfüllung bedeutender Lücken noch eine grosse Zahl neuer Epigramme gedichtet würde, ein nur einigermassen befriedigendes Ganzes zusammenzustellen 20. Er fand indessen einen Ausweg, keinen der beiden Hauptbestandtheile des mit Goethe gemeinschaftlich ausgesührten Werkes dem andern zu

zwischen Schiller und Goethe 2, 16 f.: 54; 68; 157. In Betreff der satirischen and polemischen Epigramme wunschte Goethe, dass, wenn man darin auch noch so bitter ware, man sich doch "vor criminellen Inculpationen" hutete (2, 37). Dem stimmte Schiller bei; überhaupt, meinte er (2, 41), wollten sie das Gebiet des frohen Humors so wenig als möglich verlassen. Seien doch die Musen keine Scharfrichter. Aber geschenkt sollte den Herren auch nichts werden. - Die "ernsthaften und wohlmeinenden" Xenien waren zu Anfang des Juli "so machtig" geworden, dass Goethe "denen Lumpenhunden, die (in den andern) angegriffen wurden, missgonnte, dass ihrer in so guter Gesellschaft erwähnt werde" (2, 137). 201 Schon zu Ende des Juni machte Schiller Versuche, die verschiedenen Gruppen der in der letzten Zeit gedichteten und für den Druck bestimmten Epigramme susammenzubringen; da sie ihm alle missglückten, so hoffte er noch einen bessern Erfolg von dem Beistande Goethe's (2, 72 f.; vgl 2, 137). Als jedoch um die Mitte des Juli, wahrend Goethe's Anwesenheit in Jena, die Zusammenstellung des bauzen ins Reine gebracht werden sollte, stiess Schiller bei der Redaction auf unoberwindliche Schwierigkeiten. Er schrieb darüber am 23. Juli an Körner (3, that f.r. "Mit dem Ganzen (der Nenien) ist eine Veranderung vorgegangen. Nachdem ich die Redaction davon gemacht, fand ich, dass noch eine erstaunliche Menge neuer Xenien uothig sei, wenn die Sammlung auch nur einigermassen den Eindruck eines Ganzen machen sollte. Weil aber etliche hundert neue Einfalle, besonders über wissenschaftliche Gegenstande, einem nicht so leicht zu Gebote stehen, und auch die Vollendung des "Meister" Goethe und mir eine starke Diverson machte: so sind wir übereingekommen, die Xenien nicht als ein Ganzes, sondern zerstuckelt dem Almanach einzuverleiben". Goethe bedauerte es sehr, dass er das schone Karten- und Luftgebäude, mit den Augen des Leibes, so zerstört, rerrissen, zerstrichen und zerstreut sehen müsste. Da sich indess die Sache einmit meht andern hesse, bat er den Freund nur noch um zweierlei: seinen Namen w wenig als moglich unter die Gedichte zu setzen und alles wegzulassen, was in brem Kreise und ihren Verhaltnissen unangenehm wirken konnte: in der ersten Form habe eines das andere gefordert, getragen, entschuldigt; jetzt werde jedes bulicht our aus freiem Vorsatz und Willen eingeschaltet und wirke auch nur inzela für sich (2. 158 f.). Schiller hatte, wie er am 31. Juli antwortete (2, 162 ff.), den so ungern den Gedanken aufgegeben, die Xenien als ein mit Goethe gemeinshattlich ausgeführtes Ganzes erscheinen zu lassen; es spräche aber zu vieles begegen, was sich, fur die nachste Zeit wenigstens, nicht beseitigen liesse. Mit Bezug auf die beiden Punkte, um deren besondere Berücksichtigung Goethe in winem Brief gebeten hatte, erwiederte Schiller: "Ihren Namen nenne ich sparselbst bei denjenigen politischen (Xenien), welche in einander greifen, und welchen man sich gefrent baben würde, ihn zu finden, habe ich ihn wegblassen, weil man diese mit den andern, auf Reichardt gehenden, in Verbindung Koterstein, Grundrise, 5. Aufl. IV.

§ 320 opfern und von der Aufnahme in den Almanach für das Jahr 1797 auszuschliessen, indem er die ernsthaften, gefälligen und unschuldigen Epigramme von rein poetischer oder philosophischer Natur von der satirischen und polemischen absonderte, iene unter besondern Ueberschriften, entweder in Gruppen oder vereinzelt, zwischen andere Gedichte in den vordern Theil des Almanachs einschob, diesen dagegen in einer ununterbrochenen Folge und unter dem gemeinsamen Ttel "Xenien" ihre Stelle hinter allen übrigen Beiträgen anwies. Dies Auskunftsmittel theilte er Goethen mit21; so, meinte er, sei die eisse Idee der Xenien, die eigentlich eine fröhliche Posse gewesen, ein Schabernack, auf den Moment berechnet, wieder zu ihrem Recht gelangt; denn in ihr seien ja die philosophischen und rein poetischen. kurz die unschuldigen Xenien, die eigentlich den Anspruch auf eine gewisse Universalität erregt und ihn bei der Redaction in die grosse Verlegenheit gebracht hätten, gar nicht gewesen. Die lustigen Epi gramme, unter dem Namen Xenien und als ein eigenes Ganzcs dem ersten Theil des Almanachs angeschlossen, würden, auf einem Haufen beisammen und mit keinen ernsthaften untermischt, sehr vicles von ihrer Bitterkeit verlieren; der allgemein herrschende Humor ontschuldigte dann jedes einzelne und zugleich stellten sie wirklich ein gewisses Ganzes vor22. Hier war nun wirklich ein dichterisches Strafgericht abgehalten, dem sich, wie in der Form, so in dem Bereiche, der Strenge und der Schärfe seiner Urtheilssprüche und Streiche, aus der zeitherigen deutschen Literaturentwicklung nicht an die Seite setzen liess. Alles was in der neuesten Zeit Mittel

vermuthen könnte. Stollberg kann nicht geschont werden, und das wollen Sie wohl selbst nicht, und Schlosser Goethe's Schwager) wird nie genauer bezeichnet. als eine allgemeine Satire auf die Frommen erfordert. Ausserdem kommen dies Hiebe auf die stolbergische Secte in einer solchen Verbindung vor, dass jeder mich als den Urheber sogleich erkennen muss; ich bin mit Stolberg in einer gerehot Fehde (vgl. S. 436 f.) und habe keine Schonung nöthig. Wieland soll unt 36 zierlichen Jungfrau in Weimar" wegkommen (Xenie 76), worüber er sieb mest beklagen kann. Uebrigens erscheinen diese Odiosa erst in der zweiten Halfa be Almanachs, dass Sie bei Ihrem Hiersein noch auswerfen können, was Ihm n dankt. Um Iffland nicht weh zu thun, will ich in dem Dialog mit Shak quer hutter schroedersche und kotzebiesche Stucke bezeichnen" (Xenie 404: 100). 21) Am 1. August: 2, 166 ff. 22) Damit war auch Goethe ganz zutreds (2. 170 f.; vgl. auch Schillers Brief vom 5. August 2, 172 f., mit welchem er im Freunde eine Anzahl ernsthafter Nenien übersandte, die er in Linen Straus !! sammengebunden hatte. die Tabulae votivae -; Goethe's Antwort 2, 17:1 18 Schillers Brief an Korner 3, 356). Am 17. August kundigte Goethe wieder etal Besuch in Jena für den folgenden Tag an (2, 193); während seines Anfentantel daselbst, also in der zweiten Halfte des Augusts, wurde die Redaction Jer Anne vollendet, und schon am 29. Septbr. sandte Schiller an Korner ein vollegend? Exemplar des Almanachs für das J. 1797.

mässiges und Falsches, Geschmackloses und Halbes auf den Gebieten § 320 der schönen und zum Theil auch der wissenschaftlichen Literatur bervorgebracht worden, die ganze althergebrachte, engherzige und abgelebte Kritik in den literarischen Zeitschriften, sammt den neuesten seichten und sich spreizenden Geschmackslehren, Kunsttheorien und moralisierenden Aesthetiken, alles was im religiösen, politischen und literarischen Leben den Dichtern als Unverstand, Uebertreibung und Verkehrtheit, voller Anmassung und Ueberhebung erschien und auch wirklich meistentheils so war: diess Alles hatten sie hier in seiner wahren Natur hervorgehoben und in einer langen Reihe von Schriftstellern und Büchern schonungslos verlacht und gezüchtigt. Am ahelsten war es unter diesen Vertretern der ihnen widerwilligen Zeitrichtungen denjenigen ergangen, von denen die Dichter entweder durch die öffentlichen Beurtheilungen ihrer Beiträge zu den Horen oder durch andere gedruckte Auslassungen in ihrem schriftstellerischen Charakter gereizt und verletzt worden waren. So waren namentlich Nicolai, Manso, Reichardt, Jakob, und eben so der jungere Stolberg und Friedrich Schlegel nicht bloss mit vereinzelten Xenien, sondern mit ganzen Ladungen davon bedacht24. Gegen Nicolai war besonders Schiller aufgebracht2; ausser den gegen ihn gerichteten eigentlichen Xenien brachte der Musenalmanach auch noch in seiner vordern Halfte, mit Schillers Unterschrift, eine Fabel, "der Fuchs und der Kranich. An F. Nicolai," die dieser mit einer, voll boshaften, aber schr niedrigen Witzes, in Prosa, "Farinelli und Garrick. An Fr. Schiller 25, erwiderte 27. Reichardt stand früher in sehr gutem Vernehmen mit Goethe 25; Schiller hatte schon im Frühjahr 1789, als Reichardt der Composition von Goethe's "Claudine von Villa Bella" wegen in Weimar war, einen starken Widerwillen gegen ihn em-Munden, und schrieb an Körner 28: "Dieser R. ist ein unerträglich ufdringlicher und impertinenter Bursche, der sich in alles mischt

<sup>23:</sup> Vgl. S. 425 ff. 24) In Betreff der übrigen Personen, Schriften, litefarischen Richtungen und Zustände, auf welche die Xenien zielen, verweise ich, wie in Betreff der Versuche, den Verfasser eines jeden Epigramms zu erwitteln, auf Boas, a a O 1, 35-107 und auf das Xenien-Manuscr. S. 41-184. 25: Vgl. den Schluss der S. 129, unten, angeführten Stelle aus seinem Briefe Novbr. 1795 (1, 235 ff.). 26) In dem Anhange zu Fr. Schillers Musennansch etc. S. 60 f. 27) Vgl. Lasson, Fr. Nicolai im Kampfe gegen den Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 32, 257-256. - Ebenin dem vordern Theil des Musenalmanachs, S. 110 f., und nicht unter den Cratlichen Xenien, stehen, mit Goethe's Unterschrift, die auf Jean Paul zielenbereits oben erwahnten Strafverse, "der Chinese in Rom"; vgl. Briefwechsel ischen Schiller und Goethe 2, 180; 182. 25) Vgl. Briefe Goethe's an Lardt aus den Jahren 1780 bis 21. Decbr. 1795 in Schletterers Buche über Chardt 1, 531 ff. 29) 2, 91.

§ 320 und einem nicht vom Halse zu bringen ist." Er liess sich im Frühling 1795 durch einen Andern zu einem Mitarbeiter au den Horen anbieten, und Goethe meinte, man dürfe ihn nicht abweisen, aber seine Zudringlichkeit werde Schiller sehr in Schranken halten müssen.". Ob dieser mit ihm wirklich in Verbindung getreten, ist aus dem Briefwechsel nicht ersichtlich, doch kaum wahrscheinlich. Gegen Ende Januars 1796 berichtete er dagegen Goethen von der Recension der Horen in Reichardts Journal "Deutschland", mit der Aufforderung. diesen ihren "soi-disant Freund mit einigen Xenien zu beehren", und mit dem Zusatz: "Wir müssen Reichardt, der uns so ohne allen Grund und Schonung angreift, auch in den Horen bitter verfolgen": worauf Goethe erwiederte 32: "Hat er sich emancipiert, so soll er degegen mit Carnevals-Gips-Dragéen auf seinen Buffelrock begruse werden, dass man ihn für einen Perrückenmacher halten soll. Wir kennen diesen falschen Freund schon lange und haben ihm bloss seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er seinen besonden Tribut regelmässig abtrug; sobald er aber Miene macht, diesen m versagen, so wollen wir ihm gleich einen Bassa von drei brennenden Fuchsschwänzen zuschicken. Ein Dutzend Disticha sind ihm schon gewidmet". Schiller fand ihn hierdurch gut recommandert: er müsste aber noch mehr und auch als Musiker angegriffen werden, damit er auch bis in seine letzte Festung hinein verfolgt würde, weil er den beiden Dichtern auf ihrem legitimen Boden den Knez machte 3. Jakob musste als Herausgeber der "Annalen der Philosophie" für Mackensons Recension der Briefe "über die ästhetische Erziehung" büssen. Stolberg war mit Schiller schon 1788 in eine Fehde gerathen". In diesem Jahr hatte Schiller im Marzstuck des deutschen Merkurs 15 sein Gedicht "die Götter Griechenlands" zuerst drucken lassen, das er, wie er sich wenigstens gegen Körner äusserte, "in der Augst machte", weil Wieland auf ihn bei diesem Merkurstücke gerechnet hatte. Einige Monate später erschien im deutschen Museum<sup>27</sup> ein Aufsatz von Fr. L. Gr. zu Stolberg, mitdanken über Herrn Schillers Gedicht: Die Götter Griechenlanden. worin sich der Verfasser, dessen Auffassung der griechischen Mythologie, wie er sie hier durchblicken liess, ausserst beschrankt und schief war, mit gewaltigem Eifer gegen die vermeintliche Tenden des schillerschen Gedichts erhob. Er fand darin Lästerung, zu de sich Satire geselle. Man werde vielleicht sagen, dass ein Spiel to Phantasie nicht so strenge geprüft werden dürse; aber die Spielt

<sup>30) 1, 147; 149. 31) 2, 4; 16;</sup> vgl. Boas, Xenienkumpf 1, 21, Neb 32) 2, 14. 33) 2, 21 34) Vgl. S. 444, Anm. 20. 35; 1, 250 f 36) 4, 269. 37; 1789, 2, 97 ff.

der Phantasie ohne den belebenden Geist einer ernsten Empfindung § 320 seien eines Dichters, wie Schiller, nicht würdig. Ueberdiess sei dieser Geist in dem Gedicht nur zu sichtbar. Ein Geist aber, welcher gegen Gott lästere, und welcher die Tugend verächtlich zu machen suche, sei kein guter Geist. Stolberg sah, wie er bemerkte, wohl das poetische Verdienst des Gedichts, aber er sprach es unumwunden aus, der Poesie letzter Zweck sei nicht sie selbst (!). Er mochte lieber der Gegenstand des allgemeinen Hohns sein, als ein solches Lied gemacht haben, wenn auch ein solches Lied ihm den Ruhm des grossen und lieben Homers zu geben vermöchte; und wenn ein unmundiges Publicum ihn für das Gift, welches er ihm im Becher der Musen gereicht hätte, vergötterte, so würde er sich selber ein muthwilliger Knabe scheinen, der seinen Pfeil gegen die Sonne losschnelle, weil sie sich von ihm nicht greifen lasse. Schiller selbst liess damals diese Ausfälle und Beleidigungen ungeahndet; er liess sich nicht einmal gegen Körner des Weiteren darüber aus, sondern machte ihn nur ganz beiläufig auf den Aufsatz aufmerksam3. Körner fand sich aber durch den Inhalt desselben bewogen, "vortrefflich gedachte und mit Ruhe und Mässigung ausgeführte Betrachtungen" unter der Ueberschrift "Ueber die Freiheit eines Dichters bei der Wahl seines Stoffes" für Schillers Thalia zu liefern ". Schiller erkannte das Verdienst dieses Aufsatzes an o, hätte aber gewünscht, dass Körner mit etwas mehr Ausführlichkeit ins Detail gegangen wäre und "einen armen Sünder wie Stolberg, der eine gewisse Schätzung beim Publicum usurpiere, in sein wahres Licht gestellt hätte." Was Goethen zunächst und zumeist gegen Stolberg in Harnisch brachte, ist aus der oben" mitgetheilten Briefstelle zu ersehen. Auf Schillers Wunsch, die von Goethe angezogene Vorrede Stolbergs in Augenschein zu nehmen 12 schickte ihm Goethe "die neueste Sudelei des gräflichen Salbaders" ; er hatte die Stelle der Vorrede angestrichen, worauf man einmal, wenn man nichts Besseres zu thun habe, losschlagen müsse. Schiller fand denn auch, dass diese Vorrede "wieder etwas Horribles" sei". Als er später, im Juli 1796, noch gemeldet hatte", er habe kürzlich erfahren, Stolberg, und wer sonst noch bei ibm gewesen, hatte den "Wilhelm Meister" feierlich verbrannt, bis auf das sechste Buch (die "Bekenntnisse einer sehönen Seele"), denn

<sup>35) 1, 344.</sup> 39) Das 6. Heft; vgl. dazu Briefwechsel mit Korner 1, 386. 41) S. 428, Ann. 4. 421, Eines Menschen, bei dem Dunkel 401 1, 395. mit Unvermögen in so hohem Grade gepaart sei, dass er kein Mitleid mit ihm 43) Den 25. Novbr. 1795; 1, 258. baben könne": 1, 254. eine voruehme Seichtigkeit, eine anmassungsvolle Impotenz und die gesuchte, offeubar nur gesuchte Frommelei!" 1, 264. 45) 2, 149.

§ 320 er hielte diess in allem Ernst für eine Empfehlung der Herrnbuterei und hätte sich sehr daran erbaut", antwortete Goethe ": "Die Auto da Fe der Stolberge und die Epigramme der Baggesen " sollen ibnen Ubel bekommen; sie haben ja nur einen Credit, weil man sie toleriert, und es wird keine grosse Mühe kosten, sie in den Kreis zu bannen, wohin sie gehören" . Schlegel endlich, damals in Dresden lebend und Schillern bereits bekannt, als er mit dem ältern Bruder noch in keinem persönlichen oder literarischen Verhältniss stand, war ihm seit dem Winter 1793 als ein junger Gelehrter und Schriftsteller. der für die Zukunft etwas verspräche, von Körner mehrfach empfohler worden ". Für einen seiner frühern Aufsätze hatte Körner sich auch schon um Aufnahme in das letzte Stück der Thalia bei Schiller verwandt, und dieser trat ihn zuletzt nur deshalb an Biester für dessen "Berlinische Monatsschrift" ab, weil dafür in der Thalia kein Raum mehr übrig war 50. Durch Fr. Schlegel lernte Körner auch zuenst A. W. Schlegels Arbeit über Dante näher kennen, und heide vermittelten es, dass dieselbe zu Schillers Verfügung für die Horen gestellt und damit A. W. Schlegel für diese Zeitschrift überhaupt, so wie auch für den Musenalmanach als Mitarbeiter gewonnen wurde".

<sup>47)</sup> Ueber die venetianischen Epigramme von Goethe, 12 46) 2, 152, Schillers Brief 2, 149. 48) Wie sehr das Treiben des stolbergschen Kreises and seiner Sinnesverwandten Goethe's Missfallen und Aerger erregt, und wie er gern die Gelegenheit ergriffen hatte, mit Schiller diese Art von Frommen in den Kenien zu bekriegen, erhellt besonders auch aus seinem bald nach dem Erscheiner des Xenienalmanachs abgefassten Schreiben an H. Meyer, als dieser in Italien war, in den von Riemer herausgegebenen Briefen von und an Goethe S. 43 1; vgl. auch den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2, 255; 265 f. So hatte er schon neun Jahre zuvor, wahrend seiner italienischen Reise, sich auf entschiedenste gegen die religiösen Richtungen und Bestrebungen von Lavater, (lasdius und Fr. H. Jacobi brieflich ausgesprochen und sich für die Auftassung der Religion in dem Sinne Herders (im dritten Theil seiner "Ideen" und in dem Ruche "Gott") erklart (vgl. Goethe's Werke 29, 110 f.; 115 ff. und dazu Duntzer, Freundesbilder S. 107 f; 204 f). Daher wurden neben Stolberg auch Claudius, Jung Stilling und J. G. Schlosser, mehr aber noch Lavater mit Kenien bedacht igt Boas, Xenienkampf 1, 57 f.; 73: 53 f.; 59 f. Dass aber das l'istichon N 22 wirklich auf Klopstock, und nicht auf Lavater zu beziehen ist, bezeugt nun das Kenier-Manuscript S. 122). Goethe's Abneigung, ja Widerwille gegen diesen chemals ikm so theuern Freund spricht auch recht energisch aus dem Briefe an Schiller 2, 216. der im Herbst 1796 geschrieben ist. Wenn Fr. H. Jacobi in den Xenien verschont geblieben oder doch nicht direct getroffen worden ist, so ist diess weugstens nicht von Anfang an Goethe's Absicht gewesen; denn im Xenien-Manuscrist (S. 67) findet sich ein Distichon auf den "Woldemar" und den "Aliwill", welche dort (S. 69 f.) ganz richtig als eine "unter dem Sammetpfotchen verborgene Kralb bezeichnet und demgemäss gedeutet wird. 49) Briefwechsel mit Korner . 155. 51) 3, 224; 226; 241; 250. 50) 3, 207; 211; 217; 226; 230. 254; 265

such von dem jungern Bruder hoffte Schiller bald etwas für die § 320 loren. Nachdem er schon am 5. Januar 1795 an Körner geschrieben 3. r erwarte mit der Zeit, wenn Schlegels Ideen, an denen er sehr cich sei, mehr Klarheit erhalten hätten, und die Form über den toff erst Meister geworden wäre, viel Vortreffliches; liess er am 2. Juni durch Körner bei ihm anfragen 33, ob er vielleicht einen lufsatz fertig oder unter der Feder habe, der für die Horen brauchware; wodurch Fr. Schlegel "sich sehr geschmeichelt fand"". Preilich wurde Schiller, als er den Aufsatz "Ueber die Grenzen des chonen" im d. Merkur gelesen 55, wieder irre an ihm und fürchtete, babe zum Schriftsteller kein Talent . Indess Körner liess nicht ach, seinem jungen Freunde das Wort zu reden 37, und Schiller fand inch, nachdem er sich mit den Abhandlungen über die griechischen Vauen etwas bekannt gemacht hatte, dass der Verf. sich hierin berklich verbessert habe, konnte sich jedoch noch immer nicht der Besorgniss erwehren, dass "ihn eine gewisse Schwerfälligkeit, Härte and selbst Verworrenheit nie verlassen werde". Gleichwohl wünschte dass Schlegel auf eine Materie geriethe, die ihn für die Horen rauchbar machte, da die, worin er jetzt arbeite, durch W. von fumboldt schon zu gut besetzt sei 30. So liess sich alles zu einer mehmenden Annäherung zwischen Schiller und Schlegel an, als dieser die Unvorsichtigkeit begieng, in einem Briefe, der in Reichardts lournal "Deutschland" 60 abgedruckt wurde, eine Recension des ersten Jahrgangs von Schillers Musenalmanach zu liefern, worin manches Marte und Schiller Verletzende nicht bloss über einzelne seiner Gelichte, sondern auch über seinen ganzen schriftstellerischen Charakter resagt war 61. Zwar schrieb Körner an Schiller 61, die Recension, reiche manche gute Bemerkungen enthalte, aber im Ton bier und hart und anmassend sei, mache den Verfasser jetzt besorgt, er nochte wegen einiger Stellen von Schiller missverstanden werden; Körner, habe ihn deshalb zu beruhigen gesucht, und Schiller moge sich darauf verlassen, dass er keinen wärmern Verehrer als hn habe "; wo er aus einem andern Tone zu sprechen scheine, sei bloss Recensentencostum oder das Bedurfniss, seinen Richterberuf lurch strenge Forderungen zu beglaubigen. Indessen zog diese Reension Schlegeln nicht nur einige auf sie abzielende Xenien zu,

ach Hoffmeister, Schillers Leben 4, 225.

<sup>55)</sup> Vgl. oben S. 389, 79. 521 3, 285. 53) 3, 268. 54) 3, 272. 57) 3, 275. 58) "Ueber die Darstellung der weiblichen Chaaktere in den griechischen Dichtern" und "Veber die Diotima", vgl. S. 359, 78. 80. 59) Brief an diesen vom 17. Deebr. 1795, S. 361 ff. 60) St. 6, S. 348 ff. 61) Stellen daraus bei Boas, Nenienkampf 1, 164 f.; 167 f. 62 fm Juli 796, als Schlegel chen von Dresden nach Jena abgereist war: 3, 350. 63) Vgl.

§ 320 sondern sie legte auch in Schiller den ersten Grund zu der Abneigung gegen ihn, die sich mit der Zeit, freilich auch durch Schlegels Schuld, immer mehr zur Erbitterung steigerte und nachber auch sein Verhältniss mit dem ältern Bruder sehr lockerte. Andere Xemen gegen den jüngeren wurden durch verschiedene Aussprüche und Behauptungen desselben in seiner Schrift "Ueber das Studium der griechischen Poesie" veranlasst, deren Inhalt Schiller noch vor ihrem Erscheinen aus dem Auszuge in Reichardts "Deutschland"" und vielleicht auch aus Aushängebogen kennen gelernt hatte 66. Körner meinte, nachdem er den Xenienalmanach gelesen 66, es könne nicht schaden, dass auch Fr. Schlegel darin "gezüchtigt" worden, legte aber noch immer ein gutes Wort für ihn ein ". Das Aufsehen, welches die Xenien gleich bei dem ersten Erscheinen des Almanachs überall in Deutschland machten, und die Aufregung, welche sie die nächsten Monate hindurch in der Schriftstellerwelt hervorbrachten, war ganz ausserordentlich. Die erste, für die damaligen Verhältnisse ochr bedeutende Auflage des Almanachs (sie bestand in 2000 Exemplaren

<sup>64)</sup> Vgl. oben S. 390, 55. 65) Vgl. Boas, a. a. O. 1, 170; 173-175; 202 und Xenien-Manuscript S. 142 ff. 66) 3, 362. 67) Uebrigens wird man jetzt, um gerecht zu sein, Schillern in seinen Invectiven gegen Schlegels .. tiraccomanie" am wenigsten Beifall zollen durfen. Hatte er nicht selbst, sammt Goethe. mehr als zuviel in Versen und in Prosa die Bildung, Poesie und Kunst der Griechen über alles erhoben, was die Neuzeit davon besass? Purfte sich Schiller, mochte man ferner fragen, durfte sich selbst Goethe an gründlicher Kenntniss der griechischen Poesie und der Entwickelung des ganzen griechischen Geisteslebens uberhaupt mit Fr. Schlegel in dieser seiner besten Zeit wohl messen, wenn sich um die Abschätzung des Werthes und der Eigenthumlichkeit der einen und der andern handelte? Wenn ich unter den verschiedenen Ausstellungen, welebo in den Beurtheilungen der Horen an Schillers Briefen über die asthetische Erziehung gemacht wurden, einer die vollste Beistimmung ertheilen kann, so ist diejenige, welche Schillers Auffassung des Griechenthums betrifft wgl. Manen son all Schützens Recensionen). - Die gegen ihn gerichteten Xemen wegl, über dieselben M. Bernays in den Grenzboten 1869, N. 50, S. 406 ff. und Nr. 51, S. 445 ff 1 - 4klären den scharfen und herben Ton, worm Fr. Schlegel seine oben angetuhrten und erst nach dem Erscheinen des Xenienalmanachs abgedruckte Recension der Horen abfasste. Sie hatte beinahe zur Folge gehabt, dass sich sehon damals andb die Verbindung zwischen Schiller und A. W. Schlegel völlig loste isgl Briefe Schillers und Goethe's an A. W. Schlegel S. to ff. oder Boas, Xenienkampf 2 681 "Ich erinnere mich jener Zeit noch sehr genau", homest Fr Horn in seinen Dichtercharakteren und biographischen Skizzen (Berlin 1829) S 57, "und darf, der völligen Wahrheit gemass, erzählen, dass vom Novbr 17th bis etwa Ostern 1707 das Interesse für die Xenien in den gebildeten Ständen, bis Lesern und auch bei sonstigen Nichtlesern, auf eine Weise herrschte, de ale andere Literarische überwaltigte und versehlang" etc. (vgl. Boas, Nonenkamet 60) Vgl Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2, 208; Schiller Brief an Körner 3, 373

war binnen wenigen Wochen vergriffen. Am 16. Octbr. 1796 waren § 320 davon bereits so viele verkauft, dass Schiller an Goethe schrieb, sie wurden wohl auf eine zweite Auflage denken mussen 70; vierzehn Tage später munterte er Cotta, als Verleger des Almanachs, wirklich zu einer solchen auf"; in der Mitte des November wurde auch schon daran gedruckt, doch nur in 500 Exemplaren 2, und am 9. Decbr. konnte Schiller eines davon an Goethe senden 13, dem er drei Tage darauf meldete, auf die neue Auflage seien bereits so viele Bestellungen gemacht, das sie bezahlt sei 11. Auch die zweite reichte noch nicht aus, um alle Besteller zu befriedigen, so dass zu einer dritten geschritten werden musste". Bald erhielten die Dichter auch von allen Seiten her, in mundlichen und schriftlichen Mittheilungen. Kunde von der Wirkung der Xenien sowohl auf das Publicum im Allgemeinen, wie auf die von ihren Pfeilen getroffenen Schriftsteller und deren Freunde und Anhänger im Besondern. Dort hielt sich die Stimmung gegen sie wenigstens noch zwischen Beifall und Unwillen getheilt, wiewohl dieser jenen eher überwog, als gegen ihn zurücktrat; hier erhob sich ein wahrer Sturm der Entrüstung, des Ingrimms und der Wuth, der in einer langen Reihe von Journalartikeln

<sup>70) 2, 215</sup> f. 71) 2, 244 f. 72) 2, 251; 260 f. 73) 2, 269 75) Von dieser geschieht zwar in dem Briefwechsel, wenn et etwas darauf Hindeutendes nicht übersehen habe, keine Erwähnung, sie wird addes von Jordens 4, 456 und von Andern angeführt. Einen vollständigen Abdruck der Xenien lieferte überdiess noch im J. 1797 Daniel Jenisch in dem Büchleia "Literarische Spiessruthen, oder die hochadligen und berüchtigten Xenien. Mr erlanternden Anmerkungen etc. Weimar, Jena und Leipzig". Die bedeulendste Ausgabe der Xenien aus spaterer Zeit und vor dem Erscheinen von Boas' Buck Schiller und Goethe im Xenienkampf", Stuttg. und Tubingen 1851. 2 Bde. 8., "arin chentalls alle Nenien abgedruckt sind, ist die Danziger vom J. 1833: "Die Venien aus Schillers Musenalmanach für das J. 1797. Geschichte, Abdruck und Lilantrung derselben etc. 16. (von nicht bekannter Hand). 76) Vgl. Brief-\*\*cheel zwischen Schiller und Goethe 2, 196; 207: 215 f.: 221 f.; 230 f.; 235; <sup>247</sup> f; 239 f. (2 Ausg. 1, 234 f); 242 (2, Ausg. 1, 236); 245 f. (2, Ausg. 1, 237); 347; 251 ff.; 254 f.; 258; 277; 279 ff; 288; 290 f.; 293 f.; 304 f.; 3, 7; 16; 32; i un, und Schillers Briefwechsel mit Körner 3, 361; 371 f.; 375 (alle diese briefe fallen in die Zeit vom Anfang des Octobers 1796 bis zur Mitte des Mai's 207 das was sich darin auf die Wirkungen bezieht, welche die Xenien hervor-Cachten, ist mit andern dahin einschlagenden Berichten aus derselben Zeit von Konienkampf 2, 1-20 gut zusammengestellt; vgl. dazu Xenien-Manuscript \$ 187-210 und den Brief von Joh. Muller an seinen Bruder vom 7 Decbr. 1796. Samul Werke 31, 177 f.], worin er über die Xenien schrieb: "Die Haine der Musen werden Walder voll Rauber; man darf nicht mehr darin lustwandeln, ohne Iscorgniss, nackend und bloss ausgezogen und hierauf bespieen etc. zu werden. th sinne herum, ob ich solche Inhumanitat noch anderwarts gelesen. Indessen Sann dieser Muthwille denen, die es betrifft, nicht schaden, weil er gegen zu viele tand zu arg ist").

§ 320 und von eigenen Erwiederungsschriften auf die Xenien, in gebundener und ungebundener Form, gegen die beiden Dichter ausbrach. Allerdings waren diese bei Austbung ihres Strafrechts in Bezeichnungen und Ausdrücken öfter zu weit gegangen, waren aus dem Ton eines heitern Humors nicht selten in den Ton herber Satire und bittern Hohns verfallen, hatten sich hier und da sogar geradezu ungerecht und lieblos gezeigt und somit eine Art von Kritik gehandhabt, welche die von ihnen vorzugsweise Angegriffenen aufs tiefste verletzen und erbittern musste, so dass selbst sehr heftige und starke Gegenstreiche entschuldigt, ja gerechtfertigt werden konnten. Aber die Verfasser einiger jener Gegenschriften, und darunter auch solche, die selbst von den Xenien gar nicht getroffen worden waren, vergassen sich so über alles erlaubte Mass hinaus, dass sie darauf nur mit den ungesittetsten, gemeinsten Schmähungen und den gröbsten persönlichen

<sup>77)</sup> Boas hat im Xenienkampf 2, 21 ff. gesucht, aus den ihm naher bekamt gewordenen Recensionen und besondern Gegenschriften einen Auszug "des Eigethümlichsten und Witzigsten, des Pikantesten und Boshaftesten" zu geben Nachtrage dazu im Xenien-Manuscript S. 213 ff ). Er fängt mit den Journalarikela an und mustert dann die eigenen Xenienbüchlein. Unter jenen gehören zu den bemerkenswerthesten der im 3. Stück der Beitrage von gelehrten Sachen in dem Hamburger unparteiischen Correspondenten von 1796 (er ist von Ebeling; vzl Weinhold, Boie S. 226, der hier Claudius für den Verf. halt, und seine Berichtgung in der Zeitschrift f. deutsche Philologie 1, 352 f.), der in dem 10. Stuck son Reichardts "Deutschland", der in der allgemeinen d. Bibliothek Bd. 31, 235 f. (von Langer), der im n. deutschen Merkur von 1797, St. 1 u. 2 (von Wieland selbst), der in v. Hennings "Annalen der leidenden Menschheit", Altona 1395 Heft 3, und der in dem 2. Bde. der Zeitschrift "Humaniora" (deren Herausgeber L. F. Huber gewesen sein soll): unter den eigenen Nenienbüchlein die "Geengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dankbaren (issten) (Manso and J. G. Dyk; vgl. die im Xenien-Manuscript S. 191 ff. mitgetheiles Auszuge aus Manso's Briefen an Nicolai) 1797, die "Trogalien zur Verdauung der Xenien" etc. 1797 (von Chr. F. Fulda, damals Lehrer in Halle, gestorben daselbst als Superintendent), der "Anhang zu Fr. Schillers Musenalmanach" etc 100 Fr. Nicolai (vgl die im Xen.-Manuscript S. 196 ff. mitgetheilten Ausgage and Briefen an Nicolai; dieser nannte den Musenalmanach den "Furienalmanach" Auf Boie, der die Kenien nicht billigte, aber ebensowenig den Kanupf dagegen. machte Nicolai's Gegenschrift, wie auch auf die meisten Zeitgenossen, einen ste guten Eindruck, und er hoffte, dass die beiden Sunder dadurch ermahnt werden wurden, ferner nicht mehr so zu thun, dass andre excentrische Köpfe aber 12 der Linie des Anstandes gehalten werden wurden; vgl. Weinhold, Bois 8 250 die "Literarischen Spiessruthen" etc. von Daniel Jenisch (Prediger in Berlin and "die Ochsiade, oder freundschaftliche Unterhaltungen der Herrou Schiller und Goethe mit einigen ihrer Collegen", von A. F. Crantz (abgesetztem Kriegs- und Steuerrath in Berlin) 1797. Unter den in den Nenien angegriffenen Schriftsteller. die, ausser den bereits genannten, ebenfalls Erwiederungen veröffentlichten. befanden sich auch Gleim, Claudius und Campe. Eine Recension der meisten diese Gegenschriften erschien in der n. allgemeinen d. Bibliothek Bd 36, 145 ff non

Deleidigungen antworteten. Hatten sich Goethe und Schiller in § 320 lem Musenalmanach auch nicht zu Urhebern der Xenien bekannt, o hatte doch, ungeachtet des Anscheins vom Gegentheil, den man leh hier und da gab., niemand angestanden, diese als ihr gemeinames Werk zu betrachten; und da nun in den Augen der Meisten boethe als der Verführer und Schiller als der Verführte galt., so nitud sich der Grimm auch vorzüglich gegen den ersten. — Ein o niedriger und ungesitteter Ton, wie er in mehreren der gegen de Xeniendichter gerichteten Schriftstücke herrschte, war so lange niter deutschen Schriftstellern etwas, wenn auch nicht ganz Uner-

anger): uber andere (wozu auch schon "die Ochsiade" von Crantz in ihrem rezten Theil gehorte) vgl Boas, Xenienkampf 2, 214 ff. Die Jenaer Literaturdung lieferte weder von den Xenien noch von den Anti-Xenien Beurtheilungen: chutz wusste sich, wie Schiller an Goethe den 25. Octbr. 1796 schrich (2, 351. ..der Recension des Almanachs wegen nicht zu rathen und zu helfen" und ah sich noch mehrere Jahre spater, als seinem Blatt diess Stillschweigen, als aus Parteirucksichten beobachtet, zum Vorwurf gemacht worden war, veranlasst, darauf autworten (vgl. Boas, Xenienkampf 2, 261 f.). 78) Mit am weitesten wongen hierin die Verfasser der "Gegengeschenke an die Sudelköche", der "Trogalieu", der "Ochsiade" und des Artikels in der Zeitschrift "Humaniora". 19 Im berlinischen "Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" 1797, St. 1, S. 35 berichtete F. L. W. Meyer, nach hier und da laut gewordener Vermuthung sei Vulpius der Verfasser der Xenien. Wieland suchte im d. Merkur die Sache so m erklaren, dass der Herausgeber des Musenalmanachs, als es ihm zur Füllung ter erforderlichen Bogenzahl an Manuscript gefehlt, sich an gewisse Distichen erunert habe, die von ihm und Goethe einst in einer gemalischen Stunde verfasst worden, als sie "die bekanntesten Bewohner unsers Parnasses und seiner Hügel, That und Sample vor ein scherzhaft kritisches Tribunal forderten"; dass diese Dutrben zur Fullung des Musenalmanachs verwandt werden sollten, vorher aber abzeschrieben und in Ordnung gebracht werden mussten; dass es dazu dem Berausgeber selbst an Zeit fehlte, das Geschaft deshalb "zur bosen Stunde einem Jungen, lebhaften, von Witz und Muthwillen strotzenden, für G. u. S. enthusiaduch eingenommenen Kunstjunger übertragen wurde, welcher der Versuchung acht viderstehen konnte, diese Gelegenheit zu benutzen und, vielleicht weniger a der Absicht, sich ein Verdienst um seine magnos amicos zu machen, als um ich zu rachen und ein schreckliches Beispiel an ihren Widersachern zu statuieren, a der Stille eine gute Anzahl derber, handfester Distichen von seiner eignen talank hinzuthat" Wie wenig es ihm aber mit dieser Erklitung ein Ernst sein sonnte, ergibt sich deutlich genug aus zwei Briefen Wielands an Göschen vom 3 Nosbr. und 5. Decbr. 1796, bei Gruber in Wielands Leben 1, 249 (auch bei Bus Nenienkampf 2, 83). In ähnlicher Art wie Wieland erklarte der Verfasser us sehr grossen Artikels über die Xenien und die dazu gehörigen Gegen-Schooke etc. im "Allgemeinen Anzeiger", Leipzig 1791, S. 54 ff., Janus Eremita 4 b J ('h. Gretscheh, die Entstehung der erstern, nur dass er nebst andern autheltenden "Afterpoeten" bestimmt H\* V\* (wohl wieder Hrn. Vulpius) bezeich-80) Vgl Briefwechsel zwischen Schiller und Hele (Boas, a. a O. 2, 216). Write 2, 231; 255 f.; Boas a. a. O. 2, 159; 213. 81) Nur Reichardt glaubte besonders mit Schiller zu thun zu haben (vgl. Briefwechsel zwischen Schiller \$ 320 hörtes 12, doch immer sehr Seltenes und Ungewohntes gewesen. Von ietzt an ward es aber anders. Der Xenienstreit war das erste Glied einer langen Kette mit ähnlichen Waffen geführter Fehden, die sien vom Jahre 1796 an bis in das neue Jahrhundert herein zogen, in Beginn desselben den bässlichsten und widerwärtigsten Charakter annahmen und besonders einen Theil unserer Journalliteratur zu einem Felde der gemeinsten literarischen Klapsfechtereien und des pobelhaftesten Gezänkes machten. Lässt es sich nun nicht abläug nen, dass die Xenien, wenigstens mittelbar, dazu das erste Signal gaben, so haben unsere beiden grossen Dichter freilich die vielen literarischen Aergernisse auch mit verschuldet, die sich in nahere oder entfernterer Folge dem Sturm der Gegenxenien anschlossen Allein der Vorwurf, der sie deshalb treffen kann, verliert gar viel von seinem Gewicht, wenn man einerseits den allgemeinen Zustand unserer Literatur im Anfange der Neunziger ins Auge fasst und anerkennen will, dass, um sie aus ihrer Erschlaffung aufzuschrecken. sie von ihren Irrwegen auf richtigere Bahnen zu bringen und dem Publicum in seinen Urtheilen über literarische Dinge zu Hülfe m kommen, zunächst nichts wirksamer sein konnte als die Stachelverse in welchen Goethe und Schiller den falschen Tendenzen entgeges traten und die das grosse Wort führenden Schriftsteller des Tages geiselten, und wenn man andrerseits der Unmasse des Mittelmässigen und des Schlechten neben dem wenigen Guten und Vortreffichen in der Production, die den Xenien unmittelbar voraufgegangen www. dasjenice gegenüber stellt, was seit dem Jahre 1796 Bedeutende und Vorzügliches auf den verschiedenen Gebieten der Dichtkunst und der Wissenschaft bei uns, theils von Goethe und Schiller selbst. theils von den, besonders auch erst durch sie neu geweckten Kräfter. hervorgebracht wurde. - So laut und lärmend das Geschrei war. das sich gegen die Xenien erhob, die beiden Dichter liess es 11 ihrem Gleichmuth so gut wie unangefochten; sie kümmerten sich 30 wenig darum, dass sie zu ihrer Rechtfertigung und zur Abwehr der gegen sie gerichteten Streiche auch nicht ein einziges Wort drucken liessen '. Nach dem "tollen Wagestlick", wie Goethe sellist einmal

und Goethe 2, 247): er liess daher in seinem Journal auf die Recension des Mussellmanachs unmittelbar eine Erklarung an das Publicum folgen, werin er Schalbetragen "nichtswürdig und niedrig" nannte und ihn für "ehrles erklarte, tals den Urheber der ihn betreffenden Nenien nicht angebe, oder, wofern Schales seine dazu bekenne, seine Beschuldigungen nicht öffentlich beweise vogliks a. a. O 2, 37 ff.). S2) Vgl. oben S. 247 f. S3) Goethe gammet sich die volle Gleichmüthigkeit und heitere Ruhe: ihm war sogar der ruhr ganz recht, den er mit Schiller erregt hatte, wahrend dieser bei semer restbarern Natur doch hin und wieder, wie namentlich nach der Erklarung Renchands

die Xenien bezeichnet hat, glaubten sie vielmehr, sich "bloss grosser § 320 und würdiger Kunstwerke befleissigen und ihre proteische Natur, zu Beschämung aller Gegner. in die Gestalten des Edlen und Guten umwandeln zu müssen".

## \$ 321.

Der Beginn dieser neuen, grossartigen dichterischen Thätigkeit der beiden Freunde hatte sieh bereits mit der Vollendung von "Wilhelm Meisters Lehrjahren" angekündigt, die unmittelbar vor der letzten Redaction der Kenien erfolgt war¹. Dem allmählichen Werden dieses Romans, in welchem sich, zumal in den ersten Theilen, Goethe's Geist "in seiner ganzen männlichen Jugend, stillen Kraft und schöpferischen Fülle aufs neue beurkundete, und dessen Einfluss auf die ästhetische Bildung und die schöne Literatur der Deutschen nicht leicht durch irgend ein anderes Erzeugniss heimischer Poesie aufgewogen werden dürfte, war Schiller von dem Tage an, wo Goethe ihm das erste Buch mitgetheilt hatte², mit dem lebendigsten, sich stets steigernden Interesse und der grössten Freude daran gefolgt. Er beabsichtigte eine Zeit lang eine öffentliche Beurtheilung des Romans zu liefern. Noch bevor der erste Theil erschienen war, hatte er an Goethe gemeldet³, er sei sehr geneigt,

an das Publicum, des besänftigenden Zuspruchs seines Freundes bedurfte, um sich aicht grober Angriffe auf seine persönliche Ehre in offenem Entgegentreten zu rwehten. Das Einzige, was nach einem Briefe Knebels an Böttiger aus dem Ende des J. 1797 (Knebels literarischer Nachlass 3, 27; vgl. Riemer, Mittheilungen 2, 148) von Goethe zur "Abfertigung der Antixenisten" geschah, war die Abfassung einer Ballade "der Zauberlehrling", die im Musenalmanach für das J. 1798 erschien Vgl. zu dem vorher Bemerkten den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2, 237 f.; 245 f.; 248 f.; 265 f.; 277; 279 ff.; 283 ff.; 304 f.; 3, 7; 36 f.; 217, 291 und dazu Boas a. a. O. 2, 35 ff.; 240 ff. 841 Goethe an Schiller 4, 256.

§ 321. 1) Der erste Theil (vgl. S. 403 f.) erschien mit dem zweiten and dritten schon 1795 zu Berlin, der vierte, dessen Ausarbeitung in die Zeit icl. in welcher die Xenien entstanden, 1796 talle vier auch unter dem Titel "brethe's neue Schriften". Bd. 3-6). In der Mitte des Augusts 1796 war das letzte Manuscript an Unger gesandt worden (Briefwechsel mit Schiller 2, 192; 194); unnettelbar darauf kam Goethe nach Jena, um mit Schiller die letzte Redaction der Venien zu Stande zu bringen; vgl. S. 434, Anm. 22. 2 Das erste und zweite Buch lernte Schiller erst aus dem Druck kennen; jenes sandte ihm Goethe den b Borbr. 1794, dieses am 3. Januar 1795 (Briefwechsel 1, 81; 95). Vom dritten Mach an las er ein jedes in der Handschrift, bevor diese in die Druckerei gieng: da dritte wurde ihm am 7. Januar 1795 zugestellt, das vierte am 11. Februar; his zum Anfang des Oethr. war das Manuscript zum dritten Bande fertig, am 36 Juni 1796 wurde Schillern der Schluss in der Handschrift übersandt, und am 15 Octbr hatte er den gedruckten Roman vollständig (1, 96; 106 f.; 226; 2, 65; 3 Im Octbr. 1794. Brietwechsel 1, 47.

§ 321 einem Antrage von Schütz, dass er diesen Theil für die Jenacy Literatur-Zeitung recensieren möchte, zu willfahren. Ein Jahr darauf schrieb er': "Dass Sie den "Meister" (die beiden letzten Buchen bald vornehmen wollen, ist mir sehr lieb. Ich werde dann nicht säumen, mich des Ganzen zu bemächtigen, und wenn es mir miglieb ist, so will ich eine neue Art von Kritik, nach einer genetischer Methode, dabei versuchen, wenn diese anders, wie ich jetzt auch nicht prācis zu sagen weiss, etwas Mögliches ist." Sodann mehren Wochen später": "Eine Beurtheilung Ihres "Meisters" werde ich in August oder September kunftigen Jahres sehr aussthrlich liesen können, und dann soll es, denke ich, recht à propos sein, der letzte Theil mag nun auf Michaelis 96 oder Ostern 97 herauskommen" Endlich am 2. Juli 17967: "Eine würdige und wahrhaft ästhetische Schätzung des ganzen Kunstwerks ist eine grosse Unternehmung. Ich werde ihr die vier nächsten Monate ganz widmen, und mit Freuden". Jene Absicht blieb zwar damals für das Publicum unausgeführt; aber es ist, was damit verloren schien, später reichlich ersetzt worden durch das, was Schillers Briefwechsel mit Goethe tiber "Wilhelm Meister" enthält. Goethe hatte nämlich ausdrücklich gewünscht, Schiller möge ihm seinen Rath und sein künstlerisches Urtheil nicht vorenthalten; und diesem Wunsche kam Schiller in mundlichen Verhandlungen und in Briefen nach. Als Goethe Schiller Anmerkungen über den Anfang der "Unterhaltungen deutscher Augewanderten" erhalten hatte, schrieb er ihm, er freue sich, dieselben sogleich zu nutzen und dadurch neues Leben in diese Composition zu bringen; die gleiche Wohlthat hoffe er für den Roman ". Einige Tage später begleitet er bei Uebersendung des ersten Buchs von "W. Meister" dieses mit den Worten": "Leider werden Sie die beiden ersten Bücher nur sehen, wenn das Erz ihnen schon die bleibende Form gegeben; dem ungeachtet sagen Sie mir Ihre offene Meinung, sagen Sie mir, was man wünscht und erwartet. Die folgenden werden Sie noch im biegsamen Manuscript sehen und mir Ihren freundschaftlichen Rath nicht vorenthalten"12. Ueber das dritte Buck in der Handschrift hatte Schiller dem Freunde seine Bemerkungen mitgetheilt, als dieser is in Jena war. Goethe gieng es darauf noch mals durch, bevor er es drucken liess". Ueber das vierte Buck verhandelten die Dichter während eines neuen Besuchs, den Goeiht

<sup>4) 1, 231</sup> f. 5) 1, 255 6) Vgl. auch den Brief an Humboldt S D 7) 2, 78. 8) Vgl den Brief an Korner vom 3 Juli 1790, 3, 345 f 9) Den 2. Dechr 1794; 1, 74. 10) Vgl. den schon zwei Monate trubes Schriebenen Brief Schillers an Korner 3, 205. 11) 1, 81. 12) M. 1, 86 f. 13) Zwischen dem 10. und 25. Januar 14) 1, 103

in der ersten Hälfte des Februars in Jena machte; gleich nach § 321 seiner Heimkehr und noch bevor ihm Schiller seine schriftlichen Bemerkungen 15 über dieses Buch mitgetheilt hatte, berichtete er 16: Durch den guten Muth, den mir die neuliche Unterredung eingeflösst, belebt, habe ich schon das Schema zum fünften und sechsten Buch ausgearbeitet. Wie viel vortheilhafter ist es, sich in andern als in sich selbst zu bespiegeln." Auch im folgenden Jahre war Goethe wiederholt in Jena und Schiller im März und April vier Wochen lang bei ihm in Weimar, und da damals das siebente und achte Buch ausgearbeitet wurden, ist der Roman gewiss oft der Gegenstand der Unterhaltung zwischen ihnen gewesen. Besonders lag dem Dichter an Schillers Rath und Urtheil bei Ausführung seines Werkes, als er sich dem Ende desselben näherte. Als er dem Freunde am 25. Juni 1796 die binnen Kurzem bevorstehende Zusendung des achten Buchs ankündigte, schrieb er": "Lesen Sie das Manuscript erst mit freundschaftlichem Genuss und dann mit Prüfung. und sprechen Sie mich los, wenn Sie können. Manche Stellen verlangen noch mehr Ausführung, manche fordern sie, und doch weiss ich kaum, was zu thun ist; denn die Ausprüche, die dieses Buch an mich macht, sind unendlich und dürfen, der Natur der Sache nach, nicht ganz befriedigt werden, obgleich alles gewissermassen aufgelöst werden muss. Meine ganze Zuversicht ruht auf Ihren Forderungen und Ihrer Absolution." Zuletzt, nachdem Schiller bereits die letzten Bucher gelesen und sich darüber so wie über den ganzen Roman in tief eingehenden und ausführlichen Bemerkungen und Erinnerungen brieflich ausgelassen hatte, besuchte ihn Goethe im Juli, um mit ihm noch eine mündliche Schlussverhandlung über die beiden letzten Bücher abzuhalten". Schillers Briefe über "Wilhelm Meister", nach meinem Dafürhalten mit das Ausgezeichnetste, was unsere Literatur im Fach der ästhetischen Kritik aufweisen kann, beginnen mit dem som 5. Decbr. 17941°, in welchem er sich über den Eindruck ausspricht, den auf ihn und auf W. v. Humboldt das erste Buch gemacht habe". Die gehaltreichsten und Schillers kritisches Talent am zlanzendsten hervorhebenden Briefe werden aber erst mit dem vom 25 Juni 17962 eingeleitet, welcher unter dem ersten und unmittel-

211 2 69 ff.

<sup>16) 1, 108.</sup> 17: 2. 64. 1S. Dass der Brief 2. 12 t., worin Goethe seinen Besuch ankundigt, vom 12. Juli und nicht vom Juni ist, hat schon Düntzer in den Studien zu Goethe's Werken S. 281, Note Abgemerkt; in der 2. Ausgabe des Briefwechsels 1, 190 f. ist ihm das richtige batum gegeben und er darnach auch an der rechten Stelle eingereiht worden

<sup>195 1, 82</sup> ff. 20) Daran schliessen sich zunachst die Briefe vom 7. Januar 170,5 (1, 97), vom 22. Febr. et. 113 ff e, vom 15. Juni et. 163 ff.) und vom 17. August 101 ff. wo aber nicht das fünfte, sondern das sechste Buch gemeint ist)

§ 321 barsten Eindruck geschrieben ist, den das achte Buch auf Schiller gemacht hatte. Nachdem er dann alle acht Bücher des Romans aufs neue durchgelesen, folgten gleich in den ersten Tagen des Juli ihrer fünf22, die sich theils auf die letzten Bücher im Besondern. theils auf das ganze Werk beziehen. Später, als er auch den letzten Theil des Romans gedruckt in Händen batte, kam Schiller in seinem Briefe an Goethe noch mehrmals auf diesen Gegenstand zuruck Seine Bemerkungen haben zu der letzten Gestaltung und Abrundung des Werkes, wenn auch nicht gleich vom ersten Theile an, nicht unwesentlich mitgewirkt. Goethe gieng auf die allermeisten von Schillers Vorschlägen zu Aenderungen und Ergänzungen 3, so weit sie sich noch ermöglichen liessen, mit dankbarer Bereitwilligkeit ein 23. So heisst es in Bezug auf Schillers Mittheilung des von ihm bei dem achten Buche Empfundenen und Gedachten u. a. 3: "Wenn dieses (Buch) nach Ihrem Sinne ist, so werden Sie auch Ihren eigenen Einfluss darauf nicht verkennen, denn gewiss ohne noser Verhältniss hätte ich das Ganze kaum, wenigstens nicht auf dese Weise, zu Stande bringen können. Hundertmal, wenn ich mich mit Ihnen über Theorie und Beispiel unterhielt, batte ich die Situationen im Sinne, die jetzt vor Ihnen liegen, und beurtheilte sie im Stillen nach den Grundsätzen, über die wir uns vereinigten. Auch um schützt mich Ihre warnende Freundschaft vor ein Paar in die Ausst fallenden Mängeln . . . Was Sie mir sagen, muss im Ganzen und Einzeln in mir praktisch werden, damit das achte Buch sich Ihre Theilnahme recht zu erfreuen habe. Fahren Sie fort, mich mit meinem eigenen Werke bekannt zu machen, schon habe ich in Gedanken Ihren Erinnerungen entgegengearbeitet." In dem Buck vom 9. Juli schreibt Goethe: "Indem ich Ihnen, auf einem besoddern Blatt, die einzelnen Stellen verzeichne, die ich nach Ihren Bemerkungen zu ändern und zu supplieren gedenke, so habe ich Ihnen für Ihren heutigen Brief den höchsten Dank zu sagen, indem Sie

22) 2, 76-106; 109-110; 125-136. 23) 2, 226 ff.; 272 ff.; 3, 410 ff. Einen Versuch, die Beurtheilung des Wilh. Meister in Schillers Briefen an toe 21 als ein Ganzes darzustellen, hat Hoffmeister in Schillers Leben 4, 161 ff. geneu 3.5

<sup>24)</sup> Schillers schriftliche Erinnerungen über Verschiedenes, wordt er vierten bis zum achten Buche mehr oder weniger Anstoss nahm, oder was er sermisste, dessen Abanderung oder Erganzung er daher vorschlug und anrieth. 2016 man im Briefwechsel 1, 112 ff.; 165 f.; 192 ff. und vernehmlich in den lim fra aus den ersten Tagen des Juli 1796, welche den letzten mundlichen Verhaadiener beider Dichter unmittelbar voraufgiengen 25: Diess bezeugt der Briefweite schon 1, 116 f.; 169; 197 f. (wo aber nicht das siebente, sondern das sechte Buch zu verstehen ist); 2, 107 f., noch mehr aber das erst der 2 Ausgabe 1, 171 einverleibte Schreiben und der Brief vom 9. Juli (1, Ausgabe, 2, 121 ff.) 26: In dem Briefe der 2 Ausg 1, 175 f.

mich durch die in demselben enthaltenen Erinnerungen nöthigen, § 321 auf die eigentliche Vollendung des Ganzen aufmerksam zu sein. Ich bitte Sie, nicht abzulassen, um, ich möchte wohl sagen, mich aus meinen eigenen Grenzen hinauszutreiben. Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken27, kommt aus meiner innersten Natur, aus einem gewissen realistischen Tic, durch den ich meine Existenz, meine Handlungen, meine Schriften den Menschen aus den Augen zu rücken behaglich finde . . . Ohne Ihren Antrieb und Anstoss hätte ich, wider besser Wissen und Gewissen, mich auch dieser Eigenheit bei diesem Roman hingehen lassen, welches denn doch bei dem ungeheuern Aufwand, der darauf gemacht ist, unverzeihlich gewesen wäre, da alles das, was gefordert werden kann, theils so leicht zu erkennen, theils so bequem zu machen ist . . . Es ist keine Frage, dass die scheinbaren, von mir ausgesprochenen Resultate viel beschränkter sind als der Inhalt des Werkes, und ich komme mir vor wie einer. der, nachdem er viele und grosse Zahlen über einander gestellt. endlich muthwillig selbst Additionssehler machte, um die letzte Summe, Gott weiss aus was für einer Grille, zu verringern." Er spricht sodann Schiller den lebhaftesten Dank dafür aus, dass er noch zur rechten Zeit auf eine entschiedene Art "diese perverse Manier" zur Sprache gebracht habe. Der Sache werde schon geholfen sein, wenn der Inhalt von Schillers Brief selbst an die schicklichen Orte vertheilt würde; was dann noch fehlen möchte. — weil er selbst, durch die sonderbarste Naturnothwendigkeit gebunden, es nicht auszusprechen vermöge - bittet er den Freund, zuletzt mit einigen keeken Pinselstrichen hinzuzustigen 26. Nach den letzten mündlichen Besprechungen mit Schiller fand Goethe, während er das ihnen zu Grunde gelegte Manuscript des noch nicht gedruckten Theils abschreiben liess, noch mancherlei an dem Roman zu thun 2. An Schiller sandte er die Reinschrift aber nicht mehr. Am 10. August meldete er ihm ": "Ich habe zu Ihren Ideen Körper nach meiner Art gefunden; ob Sie jene geistigen Wesen in ihrer irdischen Gestalt wieder erkennen werden, weiss ich nicht. Fast möchte ich das Werk zum Drucke schicken, ohne es Ihnen weiter zu zeigen. Es begt in der Verschiedenheit unserer Naturen, dass es Ihre Forderungen memals befriedigen kann; und selbst das gibt, wenn Sie dereinst del über das Ganze erklären, gewiss wieder zu mancher schönen

<sup>27)</sup> Dass namlich , das Bedeutende der Maschinerie der Machte im Thurm, die nothwendige Beziehung derselben auf das innere Wesen, dem Leser" nicht talie genug gelegt seien. 28) Das Wesentliche aus den schrittlichen Erin nerungen und Bemerkungen Schillers nebst den darnach von Goethe getroffenen Abanderungen im Manuscript des Romans hat Duntzer zusammengestellt in den Mindien etc. S. 271 ff. 29) 2, 152; 156. 30) 2, 150.

§ 321 Bemerkung Anlass (131. — Die Aufnahme, welche der Roman — den Goethe selbst in späteren Jahren 32 "eine der incalculabelsten Productionen" nannte, zu deren Beurtheilung "ihm beinabe selbst der Massstab fehlte" - gleich bei seinem Erscheinen im Publicum fand. und die Urtheile, welche über ihn an die Oeffentlichkeit traten oder uns aus dem brieflichen Verkehr der Schriftsteller jener Zeit bekannt geworden sind, waren sehr verschiedenartig; von vielen Seiten erhob sich Tadel, und der Beifall, den ihm andere Leser und Beurtheiler zollten, war im Allgemeinen auch nur ein lauer und nicht entserat dem zu vergleichen, mit welchem der Werther begritsst worden: e fehlte den Meisten an dem gehörigen Verständniss, nicht bloss, als sie erst einzelne Theile gelesen hatten, sondern auch nachdem ihnen das vollendete Ganze vorlag. An H. Meyer schrieb der Dichter": "Des zerbröckelten Urtheils nach der Vollendung meines Romans ist kein Mass noch Ziel. Man glaubt manchmal, man höre den Sand am Meere reden, so dass ich selbst, der ich nun nichts mehr darüber denken mag, beinahe verworren werden könnte. Gar schön weiss Schiller, gleichsam wie ein Präsident, die Vota mit Leichtigkeit zusammenzustellen und seine Meinung dazwischen bineinzusetzen." Ueber die Aufnahme der von ihm versandten Freiexemplare des ersten Theils hat er sich in den Tag- und Jahresheften" geäussen: "Die Beantwortung war nur theilweise erfreulich, im Ganzen kenewegs förderlich. Die Meisten (Männer und Frauen), wenn man & genau nimmt, se desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werke sich in Positur setzend." Fr. H. Jacobi und seine damalige vornehme Umgebung in Holstein fanden "das Reale, noch dazu eines nieden Kreises, nicht erbaulich"15. W. v. Humboldt's Theilnahme war indess fruchtbarer; aus seinen Briefen gieng "eine klare Einsicht in das Wollen und Vollbringen hervor, dass ein wahres Förderniss daraus erfolgen musste." Schillers Theilnahme wird zuletzt, als die innigste und höchste, genannt". Körners hat Goethe bier nicht

<sup>31)</sup> Riemer, Mittheilungen 1, 456 meint, "die Quengeleien und Norgeleien" 151 Schillers über W. Meister hätten zuletzt doch auch Goethe ungeduldig gema ht. wie der Brief vom 10. Aug. ahnen lasse und der Dichter ihm hernach ausdrucklich eingestanden habe (?). 32) 31, 65 f. 33) Den 5. Decbr. 1796; Briefe von und an Goethe, herausgg. von Riemer S. 47. 34) 31, 46 ff. den Briefwechsel Goethe's mit F. H. Jacobi S. 205 ff.; 213 ff. und dazu den Und wechsel zwischen Schiller und Goethe 1, 122-124; 2, 264 boldt über den W. Meister noch andere Briefe an Goethe geschrieben hat ab den, auf welchen Goethe und Schiller in ihrem Briefwechsel 2, 200 f.; 272 f le aug nehmen, und der verschiedene Erinnerungen gegen Korners nachber fast gitt in die Horen aufgenommenen Brief an Schiller 3, 376 ff. (vgl. S. 419, 60) enth di weiss ich nicht. In Schillers Briefen an Goethe und in denen Humboldts at Schiller kommen nur wenige Stellen vor, die Goethen wahrend der Ausarbenus

gedacht, und doch geht es aus seinen Briefen an Schiller hervor, § 321 dass er sehr erfreut über das Lob war, welches Körner in seinen Briefen an Schiller gleich den ersten Büchern des W. Meister spendete, und dass er grossen Werth auf Körners nachherige ausführliche und grundliche Beurtheilung des ganzen Romans legte 37. Das Urtheil, welches Herder in einem Briefe an die Gräfin Baudissin in Holstein über den ersten Theil des Romans im Anfang des J. 1795 fallte", beweist, wie sehr er sich schon damals der künstlerischen Richtung Goethe's innerlich entfremdet fühlte, und wie auch er, wie viele andere Leser, ein Kunstwerk vorzäglich nur nach dem gemein moralischen Massstab abgeschätzt wissen wollte. "Vor vielen Jahren", schreibt er, "las er (Goethe) uns daraus Stücke vor, die uns gefielen, ob wir gleich auch damals die schlechte Gesellschaft bedauerten, in der sein Wilhelm war und so lange, lange aushielt. Ich weiss, was ich auch damals gelitten babe, dass der Dichter ihn lange unter dieser Gattung Menschen liess. Indessen war damals der Roman anders. Man lernte den jungen Menschen von Kindheit auf kennen, interessierte sich für ihn allmählich und nahm an ihm Theil, auch da er sich verirrte. Jetzt hat der Dichter ihm eine andere Form gegeben; wir sehen ihn gleich da, wo wir ihn nicht schen mögen, können uns seine Verirrungen nur durch den Verstand erklären; interessiert aber hat er uns noch nicht so sehr, dass wir mit ihm sympathisieren könnten. Ich habe dem Dichter darüber Vorstellungen gethan; er blieb aber bei seinem Sinn, und den zweiten Theil des ersten Bandes, wo die Philine vorkommt, habe ich im Manuscript gar nicht gelesen. Ueber alles dieses denke ich, wie Sie, - und jedes feine moralische Gefühl, dünkt mich, fühlt also. Goethe denkt hierin anders. Wahrheit der Scenen ist ihm alles; whoe dass er sich eben an das Punktehen der Wage, das aufs Gute, Edle, auf die moralische Grazie weiset, ängstlich bekummert. Im Grunde ist diess der Fehler bei mehreren seiner Schriften. Er hat eich auch ganz von meinem Urtheil weggewandt, weil wir hierinnen 30 verschieden denken. Die Mariannen und Philinen, diese ganze Wirthschaft ist mir verhasst; ich glaube der Dichter habe sie auch verächtlich machen wollen, wie vielleicht die Folge zeigen wird. ist aber schlimm, dass er diese Folge nicht mitgab und den enten Theil hinstellte." Auf welch ein Geschöpf, heisst es dann

des Romans des lebhaften Interesse Humboldts an dem Werke versicherten: dort 1 va f and 113 f.; hier 12 f. und 327 ff. 37) Vgl. Schillers Briefwechsel Wir Korner 3, 246 f.; 265; 267; 304 f.; 306; 376 ff. und dazu Briefwechsel zwithen Schiller und Goethe 1, 109 f.; 115; 115; 2, 229; 260; 263 f. "nt gedruckt in den Briefen "Aus Herders Nachlass" etc. 1, 20 f

§ 321 weiter, habe der Held seine erste Liebe geworfen! Aber vielleicht in keinem Orte Deutschlands setze man sich über zarte momlische Begriffe, man könnte sagen, über die Grazie unserer Seele. in manchem so weit weg als in Weimar. Im ganzen Buche habe ihm vorzüglich der alte Harfenspieler gefallen; das sei sein Mann. Sonst findet Herder sehr treffende seine Bemerkungen darin, aber das Gewebe, worauf alles liege, konne er nicht lieben. Garve konnte es, als er den ersten Theil gelesen hatte, nicht billigen, einen Roman stückweise herauszugeben, und zumal einen ersten Theil von solchem Inhalt. Eins wunderte ihn: dass ein Mann, der die Welt im Grossen kenne und mit ihren mittlern und obern Ständen so wel gelebt habe, wie Goethe, in seinen Schilderungen sich gerade auf die Schauspielerwelt, das Leben, die Sitten und die Abenteuer von Komödianten, Seiltänzern etc. eingeschränkt habe, da dieser Gegenstand von Scarrons Roman an schon so oft geschildert worden. Soviel sei sichtbar, dass sowie Goethe selbst gewissermassen ein Sonderling in seinem Charakter und in seinem Betragen sei, er auch die Geschöpfe seiner Einbildungskraft nicht nach Modellen zusammensetze, die man gewöhnlich in der Welt finde. Poetisch wittden dadurch seine Productionen reizender, insofern sie mit Geist und Fleiss ans geführt seien; aber wo er sich vernachlässige, würden auch zuweilen Missgeburten daraus. Indessen seien in allen seinen Werken gewisse tief ins menschliche Herz und Leben eindringende Reflexiquen die sie schätzbar machten; dergleichen finde man auch hin und wider in diesen Roman eingestreut. Der zweite Theil machte Garve Vergnügen; für ein vollendetes Kunstwerk konnte er die Lehradee aber nicht halten 39. Von den Recensionen, die ich gelesen, betrifft die "Aus einem Briefe" (von K. Morgenstern) nur die beiden ersten Bände: im Ganzen sehr lobend, aber flach; es wird darin besonder jemand entgegengetreten, der den "Werther" viel höher gestellt als den "W. Meister", oder der vielmehr ein eigentliches Seitenstöck zu jenem gewünscht hatte. Eine zweite" ist von Manso und, ob gleich nach dem Erscheinen der Xenien geschrieben in einem durchaus anständigen und bescheidenen Ton abgefasst; zwar zenst sie nicht von einem tiefern Eindringen in den Geist und Gehalt des Werkes, ist aber sonst ganz verständig: für Wielands "Agation"

11) Sie steht in der n. allgemeinen d. Bibliothek 31, 207 ff. und umtzst slo vier Bande. 42) Xenien-Manuscript S. 194

<sup>39)</sup> Briefe an Chr. F. Weisse 2, 179 ff.; 200. - Verschiedene nicht numberesante Urtheile anderer namhafter Manner, die über den ersten Theil gleich was dessen Erscheinen brieflich ausgesprochen wurden, hat Duntzer, Stader, of S. 288 1. Note 3 mitgetheilt; über F. L. Stolbergs Verhalten zum W V. vgl. S 447 unten 400 In der n. Bibliothek der schonen Wissenschatten 55. 46

freilich in einer Hauptbeziehung, in der Darstellung der Charakter- § 321 dung des Helden, ein höherer Rang als für den Helden in Goethe's man beansprucht; dagegen ist hier schon richtig herausgefühlt. im letzten Theil und namentlich im achten Buch der Lehrjahre Darstellung einen andern Ton als in den vorhergehenden habe, d dass besonders hier manches zu wünschen übrig bleibe. Eine Itte Recension, die aber erst einige Jahre nach Vollendung des mans erschien, und deren Verfasser wahrscheinlich Huber ist 45, det sich in der Jenaer Literatur-Zeitung von 18014; sie ist mit ist geschrieben und enthält feine und treffende Bemerkungen 65. ne eigene Schrift, "Ueber die hervorstechendsten Eigenthümlichiten von Meisters Lehrjahren, oder über das, wodurch dieser man ein Werk von Goethe's Hand ist. Ein ästhetisch moralischer rsuch", wurde 1797 zu Berlin von D. Jenisch herausgegeben. Sie ing davon aus, dass man "über den bunten Trödelmarkt der itschen Lesewelt kaum mehr mit flüchtigem Fuss hineilen könnte. ne dass einem nicht aus jeder Gross- und Kleinkrämer-Bude dieses irktes, von Kaufleuten und Käufern, die lautesten Klagen über isters Lehrjahre ins Ohr schallten, wegen langweiliger Stellen, machlässigter Einheit des Plans und unnatürlich herbeigeführter isoden dieses neuesten Geisteserzeugnisses eines unserer genievolln Schriftsteller." Ohne dass die Mängel des Werkes verhehlt werden lten, will der Verf. diesen Anschuldigungen entgegentreten und beisen, dass, was dem Roman einerseits an gewissen Vollkommen-Iten abgehe, darin durch andere und viel höhere reichlich ersetzt sei \*6.

Durch Wilhelm Meister war in Schiller - und darin äusserte h am unmittelbarsten und mächtigsten der Einfluss des Roms auf die productiven Kräfte in unserer schönen Literatur erst wieder die Neigung zur Poesie so lebhaft erregt und der hang zu schöpferischer Wirksamkeit so stark geworden, dass er ald mit Entschiedenheit der philosophischen Speculation den Rücken sandte und einen Uebergang zu der Gattung dichterischer Production schte, in der er seinen Ruhm zuerst begründet hatte, und zu der ihn aufs neue unwiderstehlich hinzog. Mit wahrer Herzenslust atte er, wie er am 9. Decbr. 1794 schrieb 7, schon das erste Buch Lehrjahre durchgelesen und verschlungen, und er dankte demchen einen Genuss, wie er lange nicht, und nie als durch Goethe

Merry Romantiker Auffassung und Beurtheilung des "W. Meister" wird weiter

ten die Rede sein. 47) Brieswechsel mit Goethe 1, 42 f.

<sup>43)</sup> Vgl. Aus Schleiermachers Leben 3, 142, Note. 44) N. 1, Sp. 1 ff. 45) Bei Goethe selbst hat sie nur eine beschränkte Anerkennung gefunden den Brief an Rochlitz in "Goethe's Briefen an Leipziger Freunde, herausreben von O. Jahn". Leipzig 1849. S. S. 287 f. 46) Von Fr. Schlegels und

\$ 321 gehabt hatte". Als er den ganzen ersten Band gelesen, ausserte er sich vier Wochen später ": "Ich kann das Gefühl, das mich beim Lesen dieser Schrift, und zwar im zunehmenden Grade, je weiter ich darin komme, durchdringt und besitzt, nicht besser als durch eine susse und innige Behaglichkeit, durch ein Gefthl geistlicher ond leiblicher Gesundheit ausdrücken, und ich wollte dafür bürgen, dass es dasselbe bei allen Lesern im Ganzen sein muss. Ich kann ihnen nicht ausdrücken, wie peinlich mir das Gefühl oft ist, von einem Product dieser Art in das philosophische Wesen hineinzuschen. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr, hier alles so strenge, so rigid und abstract und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist. Zwar darf ich mir das Zeugniss geben, in meinen Speculationen der Natur so treu geblieben zu sein, als sich mit dem Begriff der Analysis verträgt; ja vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, als unsere Kantianer für erlaubt und für möglich hielten. Aber dennoch fithle ich nicht weniger lebhaft den unendlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement - und kann mich nicht enthalten, in einem solchen melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Natur auszulegen, was ich in einer heitern Stunde bloss für eine natürliche Eigenschaft der Sache ansehen muss. So viol ist indess gewiss, der Dichter ist der einzige wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Caricatur gegen ihn." Dass er die Vollendung des "W. Meister" erlebt habe, dass sie noch in die Periode seiner strebenden Kräfte gefallen, dass er aus dieser reinen Quelle noch schöpfen konute, rechnete er zu dem schönsten Glück seines Daseins. Er nahm sich vor, der ästhetischen Schätzung des ganzen Kunstwerks die nächsten vier Monate gant zu widmen; das schone Verhältniss, das zwischen ihm und Goethe bestand, machte es ihm zu einer gewissen Religion, dessen Sache hierin zu der seinigen zu machen, alles, was in ihm Realität war zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden, der in dieser Halk lebe, und so, in einem höhern Sinne des Worts, den Namen eines Freundes des Dichters zu verdienen 11. Ohnehin wusste er für sein eigenes Interesse nichts Besseres zu zu thun. Es kounte, wie o glaubte, ihn weiter fördern als jedes andere eigene Product, das & in dieser Zeit auszustihren vermöchte; es werde seine Empfänglich keit mit seiner Selbstthätigkeit wieder in Harmonie bringen und im auf eine heilsame Art zu den Objecten zurückführen 14. Die Brücke

<sup>48)</sup> Vgl. Briefe an Körner 3, 226. 49) 1, 97 ff. 50) So in bedde Ausgaben. 51: 2, 78. 52) Briefwechsel mit Korner 3, 346. Wester Tage zuvor, als er eben das Ende des "Wilhelm Meister" erhalten und datie.

ar dichterischen Production bildete er sich, wie bereits oben hier § 321 nd da angemerkt worden 53, zunächst durch eine Reihe didaktischrischer Gedichte und Epigrammes, welche theils in den Horen, ieils in dem Musenalmanach erschienen 55, so wie durch die Abandlung über naive und sentimentalische Dichtung 56. — Unterdessen atte Goethe in der Zeit, in welcher er die letzten Bände seines omans ausarbeitete, sich an den Horen thätig erwies und mit

sen angefangen hatte, fühlte er sich von Goethe's Dichtergrösse - besonders in nem Liede Mignons — so durchdrungen, dass er gegen Körner äusserte (3, 345): Dass Euch mein Gedicht - die Klage der Ceres - Freude machte, war mir hr angenehm zu hören. Aber gegen Goethe bin und bleib' ich eben ein poeti-53) Vgl. S. 129 f. und S. 366 f., sowie S. 415, 11. her Lump". 1) Am 2. Juni 1795 arbeitete Schiller noch an den Briefen "über die ästhetische rziehung", das Meiste daran war aber schon gethan (Briefwechsel mit Körner 266); als er damit abgeschlossen, schrieb er an Goethe den 12. Juni (1, 160): Der Uebergang von einem Geschäft war mir von jeher ein harter Stand, und tzt vollends, wo ich von Metaphysik zu Gedichten hinüberspringen soll. Indessen ibe ich mir, so gut es angeht, eine Brücke gebaut und mache den Anfang mit ner gereimten Epistel, welche "Poesie des Lebens" überschrieben ist und also, ie Sie sehen, an die Materie, die ich verlassen habe, grenzt". So untüchtig er ch nun auch ganze Wochen lang zu jeder Arbeit fühlte, und so langsam daher ich seine Poesien vorrückten (1, 184), konnte er doch über seine poetische Fruchturkeit in den letzten sieben Wochen am 17. Aug. an Körner berichten (3, 279), uss er für den Musenalmanach schon etwa fünfzehn kleine und grosse Gedichte rtig habe und ebenso zwei grössere für das 9. Stück der Horen ("das Ideal und Leben" und "der Genius"). 55) Ueber die in den Horen gedruckten vgl. .415: 415.46: in dem Musenalmanach für 1796 standen von den in der ersten btheil. des 9. Bandes der Werke befindlichen Stücken: "die Macht des Gesanges", der Tanz", "Pegasus im Joche", "die Ideale", "der Abend", "Würde der Frauen", Abschied vom Leser" und die Stücke auf S. 237 ab; 196; 204 b; 229; 236 a; 12; 198; 194; 235 b; 195; 261 a; 245 d; 276; 200; ausserdem aber auch noch n schon im J. 1788 abgefasstes Gedicht, "Einer jungen Freundin ins Stamm-1ch" (Werke 3, 435 f.). und ein nicht in die Werke aufgenommenes Epigramm, Deutschland und seine Fürsten" (bei Hoffmeister 3, 210 und bei Boas, Nachträge 1 Schillers Werken 1, 53); - in dem Musenalmanach für 1797, ausser den enien, "das Mädchen aus der Fremde", "Pompeji und Herkulanum", "Klage der eres" (vgl. Briefwechsel mit Goethe 2,57 und dazu Riemers Mittheilungen 2,633), die Geschlechter", "Dithyrambe" (zuerst "der Besuch" überschrieben, S. 30). soann die kleinen, meist epigrammatischen Stücke auf S. 215; 241a; 243ad; 244a; 45 b; 246 bc; 252 c-257 c; 259 a bc; 295 a; 296 a; ausserdem noch eine Anzahl ı die Werke nicht mit aufgenommener Distichen, die im Musenalmanach entweder ereinzelt oder unter den allgemeinen Ueberschriften "Tabulae votivae", "Vielen", Einer" mit der Unterschrift G und S standen (vgl. Bd. III, 149), worüber das ähere bei Boas, Xenienkampf 1, 215 ff. zu finden ist. Ueber Schillers Fabel der Fuchs und der Kranich" vgl. S. 435. - Ueber diese didaktische Lyrik nd die Epigrammenpoesie Schillers vgl. Hoffmeister 3, 124-167; 179-272. 6) Einen "kleinen Versuch über das Naive" hatte Schiller zwar schon im Septbr. 794 auszuarbeiten begonnen, als er von dem "Wilhelm Meister" noch nichts annte (Briefwechsel mit Körner 3, 192; 197; mit Goethe 1, 62); aber erst ein

§ 321 Schiller gemeinschaftlich die "Xenien", nebst den unter den allgemeinen Ueberschriften "Tabulae votivae", "Vielen" und "Einer" zusammengestellten Epigrammen, abfasste, auch noch verschiedene, theils in den zunächst voraufgegangenen Jahren entstandene, theils ganz neue Gedichte zu den beiden ersten Jahrgängen des Musenalmanachs geliefert, nämlich im ersten ausser einer Anzahl voo Gedichten" die "Venetianischen Epigramme", welche aber anonym erschienen. Sie waren, unmittelbar nach den "römischen Elegien", im Frühling 1790 in Venedig entstanden. In dem ersten Abdruck befaud sich noch nicht das schöne Eugramm zum Preise des Herzogs Karl August 60; höchst wahrscheinlich war es aber auch schon im April 1790 gedichtet und dasselbe, welches Goethe, während er andere an Herder sandte, dem Herzog besonders schickte". Des zweiten Jahrgang des Musenalmanachs eröffnete gleich die berrhebt Elegie "Alexis und Dora"62, damals "Idylle" bezeichnet, gedichtet im Sommer 1796 5; sodann enthielt er von Goethe, ausser seinem Antheil an den Epigrammengruppen "Tabulae votivae", "Vielen", "Einer" und an den Xenien, noch "Musen und Grazien in der Mark" die Strafverse auf Jean Paul, "der Chinese in Rom"; die

Jahr spater, als er diese Arbeit wieder aufnahm, erweiterte sie sich ihm zo der Abhandlung über paive und sentimentalische Dichtung Briefwechsel mit Korner 3, 292; 311; 317), die er am 4. Jan. 1796 beendigte (Briefwechsel mit Humboldt S. 392). An einer Stelle (Werke 8, 2, 121) ist darin schon auf "Wilhelm Meister" Bezug genommen. Ueber das, was Schiller gerade durch diese Abhandlung tur seine kunstlerische Ausbildung gewonnen zu haben glaubte, vgl. S. 366 f. 57) In den Werken 1, 65; 2, 105 ff.; 1, 41 f.; 73 ab; 143 f. (diese beiden Stockedie "Kophtischen Lieder", waren schon 1789 gedichtet und ursprünglich für die beabsichtigte Oper "der Gross-Cophta" bestimmt; Werke 31, 11; vgl. oben S. 290; 58) Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und 1, 39 f.; Prolog, 11, 363 ff. 5!) Werke 31, 14; vgl. die Briefe "Aus Herders Nach-Goethe 1, 157 f. lass" 1, 118 f.; 120 f. 60) N. 34b. 61) A. a. O. I, 115 f. - In der Anzeige des Musenalmanachs für 1796 in der na allgemeinen d. Bibliothek 30, 100 ff (von Langer) wurde über die andern goetheschen Stücke nur weniges, aber lobend berichtet; etwas ausfuhrlicher dagegen von den venetianischen Epigrammen cosprochen, das Meiste darin zwar auch gelobt, allein einiges doch auch ziemlich spitzig und giftig angestochen. Ueber ein hassliches gegen sie gerichtetes Eptgramm, welches im J. 1796 in Umlauf war, und als dessen Verfasser Baggeren galt, vgl Schillers Brief an Goethe 2, 149 und dazu Boas, Nenienkampf 1, 136 f 62) Werke 1, 295 ff. 63) Briefwechsel mit Schiller 2, 36: 44.

64) Werke 1, 161 ff.; veranlasst durch den "Kalender der Musen und Grazien für das J. 1796". (Berlin), von F. W. A. Schmidt, Prediger in Werneuchen bei Berlin; vgl. Tiecks kritische Schriften 1, 75 ff. und dazu S. VIII der Vorrede.—Ein Seitenstück zu den "Musen und Grazien in der Mark" ist das 1797 verfante Gedicht, "Hauspark", welches zuerst "die empfindsame Gartnerin" heissen zollte. Werke 3, 59 f.; vgl. Briefwechsel mit Schiller 3, 91, Riemer. Mittheilungen 2,629

65) Werke 2, 136; vgl. oben S. 435, Anm. 27.

unter der Ucherschrift "Eisbahn" an einander gereihten Distichen 60 § 321 und eine Auzahl einzelner Distichen, die später überarbeitet dem "Herbst" in den "vier Jahreszeiten" eingefügt wurden 67. Kaum hatte er den Wilh. Meister zum Abschluss gebracht, als er auch schon an die Aussthrung einer neuen grossen Dichtung, des bürgerlichen Enos "Hermann und Dorothea" gieng, wozu er die Idee schon länger mit sich berumgetragen hatte. Den Grundstoff mit den allgemeinsten Motiven hat Goethe wohl ohne Zweisel mittelbar oder unmittelbar aus der Geschichte der 1731 vertriebenen Salzburger entlehnt, wovon es mehrere im Wesentlichen übereinstimmende Bearbeitungen gibt 64, Dass in dem Dichter die Lust zur Ausführung seines Werkes zunächst durch die "Luise" von J. H. Voss geweckt wurde, ersehen wir aus zwei Briefen, einem von Schiller an Körner und einem andern von Goethe selbst an Schiller. Den Uebergang von seinem Roman

66) Briefwechsel mit Schiller 2, 155; nachher als "Winter" den "vier Jahreszeiten" einverleibt, Werke 1, 406 ff.; vgl. Boas a. a. O. 1, 215 f. . 208 ff. N. 55; 66-53; vgl. Boas a. a. O. 1, 259 ff.; 265; 266 f. - Zwei andere Gedichte Goethe's, die damals gedruckt wurden, "die Liebesgötter auf dem Markte" und "das Wiedersehen" (Werke 1, 13 f.; 322), brachte der Musenalmanach ion J. H Voss für das J. 1796. 68) Vgl. Viehoff, Goethe's Leben 3, 445 ff. Im Morgenblatt von 1509, N. 138 wurde zuerst darauf aufmerksam gemacht und die Stelle, welche aller Wahrscheinlichkeit nach dem Dichter die erste Idee zu winem Werke gegeben habe, aus G. G. Göking's "Vollkommener Emigrationsschichte von denen aus den E. B. Salzburg vertriebenen - Lutheranern" etc. Frankfurt und Leipzig 1734. 4.) mitgetheilt (daraus bei Jördens 6, 215 f.). Was Riomer, Mittheilungen 2,589 f. vorbringt, um diese Herleitung des Stoffes in Frage zu stellen, ist blosses Gerede. 69) In jenem, der schon vom 25. Octbr. 1796 ist, houst es (3, 301 f.): "Goethe hat jetzt ein neues poetisches Werk unter der Arbeit, das auch grösstentheils fertig ist. Es ist eine Art burgerlicher Idylle, lurch die "Luise" von Voss in ihm zwar nicht veranlasst, aber doch neuerdings ladurch geweckt: ubrigens in seiner ganzen Manier, mithin Voss vollig entgegen-Assetzt. Das Ganze ist mit erstaunlichem Verstande angelegt und im echten epischen Ton ausgeführt. Ich habe zwei Drittheile davon, nämlich vier Gesänge ten var unprunglich nur auf sechs Gesänge angelegt, Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2. Ausg. 1, 227) gehört, die vortrefflich sind. Die Idee dazu hat er war mehrere Jahre schon mit sich herumgetragen, aber die Ausführung, die Buchsam unter meinen Augen geschah, ist mit einer unbegreiflichen Leichtigkeit chnelligkeit vor sich gegangen". In dem andern Briefe, vom 28. Febr. 1798 briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2. Ausg. 2, 55 f.), nimmt Goethe zu-Satherst Bezug auf ein Urtheil, welches J. H. Voss über "Hermann und Dorothea" "fullt hatte, wie es ihm nach W. v. Humboldts Mittheilung von Schiller berichtet Norden, und fahrt dann fort: "Ich bin mir noch recht gut des reinen Enthusiasbus bewusst, mit dem ich den Pfarrer von Grunau aufnahm, als er sich zuerst Merkur sehen liess, wie oft ich ihn vorlas, so dass ich einen grossen Theil daron noch auswendig weiss, und ich habe mich sehr gut dabei befunden. denn diese Freude ist am Ende doch productiv bei mir geworden, sie hat mich in diese fatting gelockt, den Hermann erzeugt, und wer weiss, was noch daraus entstehen § 321 zu dem Epos machte Goethe aber mit seiner Idylle "Alexis und Dora", wie er auch an H. Meyer o schrieb: "Durch meine Idylle . . . bin ich in das verwandte epische Fach geführt worden, indem sich ein Gegenstand, der zu einem ähnlichen kleinen Gedichte bestimmt war, zu einem größern ausgedehnt bat, das sieb völlig in der epischen Form darstellt, sechs Gesänge und etwa zweitausend Hexameter erreichen wird; zwei Drittel sind schon fertig. . . . Ich habe das rein Menschliche der Existenz einer kleiner deutschen Stadt in dem epischen Tiegel von seinen Schlacken abzuscheiden " gesucht und zugleich die grossen Bewegungen und Veränderungen des Welttheaters aus einem kleinen Spiegel zurückzuwerfen getrachtet. Die Zeit der Handlung ist ohngefähr im vergangenen August, und ich habe die Kühnheit meines Unternehmens nicht eher wahrgenommen, als bis das Schwerste schon überstanden war. In Absicht auf die poetische sowohl als prosodische Organisation des Ganzen habe ich beständig vor Augen gehabt, was in dieser letzten Zeit, bei Gelegenheit der vossischen Arbeiten, mehrmals zur Sprache gekommen ist.... Schillers Umgang und Briefwechsel bleibt mir in diesen Rücksichten noch immer höchst schätzbar." Angefangen wurde das Werk während des längern Aufenthalts des Dichters in Jena72 nach der Redaction der Xenien; in Jena dichtete er auch zu verschiedenen Zeiten das Meiste daran und beendigte es ebendaselbst 3. Am 17. Obtbr. 1796 waren die ersten drei Gesänge so ziemlich durchgearbeitet und der vierte sollte vorgenommen werden"; in den Tagen um Neujahr 1797 wurde auf einer Reise, welche Goethe mit dem Herzog nach Leipzy und Dessau machte, der Schluss des Gedichtes "vollkommen schematisiert"73; den 18. Febr. wurden die drei ersten Gesange sa Schiller gesandt und dieser gebeten, sie mit Humboldt aufmerksam durchzugehen und ihre Bemerkungen dem Dichter mitzutheilen Im Anfang des März, als Goethe wieder längere Zeit in Jenn verweilte, rückte die Arbeit zu und fieng sehon an "Masse zu machen". Nach Weimar, im Anfang des Aprils, zurückgekehrt, hielt er daselbet gleich mit Humboldt über die letzten Gesänge ein genaues prosedisches Gericht ", und bald darauf giengen die vier ersten aum Druck ab 10. Am 28. April schrieb der Dichter an H. Meser 7 sein. Gedicht sei fertig - was indess noch nicht ganz der Fall

<sup>70)</sup> Am 5. Decbr. 1796: Briefe von und an Goethe S. 46 f
wird wohl statt abzuschneiden gelesen werden mussen.
72) Vom 18 Azi
bis in den Anfang des Octbr. 1796.
73) Vgl. Briefwechsel mit Schülf 8
41—18; 106 f; 119.
74) Briefwechsel, 2. Ausg. 1, 227.
75
76) 3, 40.
77) 3, 48.
75) 3, 59.
79) 3, 60.
80
808
von und an Goethe S. 51; auch in den Werken 43, 5 f.

war - und sei in neun Gesänge getheilt. In der Mitte des Mai's § 321 giengen wieder vier Gesänge in die Druckerei", und am 3. Juni erhielt Schiller den letzten Gesang, der auch gleich abgesandt werden sollte 12. Im October war der Druck beendigt 13. Vorangestellt war die reizende Elegie "Hermann und Dorothea"". Sie war bereits zu Anfang des Dechr. 1796 fertig, und Goethe sandte sie damals an Schiller mit dem Wunsche, dass mit ihr der neue Jahrgang der Horen eröffnet werden möchte ": sie sollte das epische Gedicht ankündigen und der Anfang eines neuen Buchs von Elegien werden, zugleich aber auch eine Antwort auf die Angriffe sein, welche der Dichter wegen seiner "römischen Elegien" und seiner "venetianischen Epigramme" erfahren hatte und wegen der "Xenien" eben erfuhr; denn die Menschen würden daraus sehen, dass man auf alle Weise fest stehe und auf alle Fälle gerüstet sei. Auf Schillers Bemerkung indessen , dass wegen der durch die Xenien im Publicum hervorgerusenen Stimmung der gegenwärtige Moment für die Bekanntmachung der Elegie nicht günstig sei, überliess es Goethe dem Freunde, eine gelegenere Zeit für den Druck zu finden"; sie wurde jedoch erst als poetisches Vorwort zu dem epischen Gedicht mit demselben veröffentlicht. - Hermann und Dorothea ist unzweifelhaft eines der vorzüglichsten Meisterwerke des Dichters, von einem so durch und durch volksthümlich deutschen und zugleich echt menschlichen Gebalt 4, dass sich diesem Werke kaum ein zweites unserer schönen Literatur von gleichem Kunstworth und einem ähnlichen nationalen Charakter wird an die Seite stellen lassen. Hier war auf

51) 3, 108. \$2) 3, 115. \$3) "Taschenbuch für 1798. Hermann and Dorothea von J. W. von Goethe. Berlin" (bei Fr. Vieweg d. Ae.). 12. Vgl. 3, 310 und Schiller an Korner 4, 27. 81) Werke 1, 330 ff. \$5) 2, 293. 86) 2, 286 ff. 88) "Deutsche selber führ" ich euch 57) 2, 290; 302. 10 in die stillere Wohnung, Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch weh erzieht. Auch die traurigen Bilder der Zeit, sie führ' ich vorüber; Aber es siege der Muth in dem gesunden Geschlecht". Werke 1,331. - Die Ausführung deser Dichtung nach der Vollendung des "Wilhelm Meister" war, wie Goethe erzahlt (11, 66), "eine leichter zu tragende Last oder vielmehr keine Last, weil sie gewise Vorstellungen, Gefühle, Begriffe der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab". Um selbst hatte Gegenstand und Ausführung dergestalt durchdrungen, dass er das redicht niemals ohne grosse Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung blick ihm auch noch immer bis in seine spatesten Jahre. Gegen Eckermann auszerte der Dichter 1825 (Gesprache mit Goethe 1, 193 f.): "Hermann und Usrothea ist fast das einzige meiner grössern Gedichte, das mir noch Freude nacht ich Skann es nie ohne innigen Antheil lesen". Wer sollte aber nicht erschrecken, wenn er sodann über dieses herrliche deutsche Werk die Worte liest: Beaunders heb ist es mir in der Inteinischen Uebersetzung; es kommt mir da ornehmer vor. als wäre es, der Form nach, zu seinem Ursprunge zuruckgekehrt".

§ 321 die glücklichste und überraschendste Weise eine Aufgabe gelöst, deren Aussthrung für die Kunstdichtung überhaupt und sur die moderne insbesondere mit untiberwindlichen Schwierigkeiten verbunden zu sein schien: ein Stoff aus der unmittelharsten Wirklichkeit gegenwärtiger Zustände und Verhältnisse mit echt epischen Geiste erfasst und innerlich verklärt, mit dem höchsten Kunstverstande zu einer in allen ihren Theilen als ein vollendetes Ganzes sich darstellenden enischen Handlung entfaltet und durch die bildende Kraft der Phantasie zur vollen Schönheit künstlerischer Form im reinsten epischen Stil erhoben. Wie gross und allgemein der Erfolg war, den das Werk gleich nach seinem Erscheinen im Publicum hatte. und worin Schiller mit Recht den Hauptgrund dieses Erfolges sab. ist aus der oben " mitgetheilten Briefstelle zu entnehmen. Goethe selbst hatte schon einige Monate früher, als ihm Schiller einiges über eine Recension des Gedichts in der Nürnberger Zeitung geschrieben\*. sich dahin geäussert": "In Hermann und Dorothea habe ich, was das Material betrifft, den Deutschen einmal den Willen gethan, und nun sind sie äusserst zufrieden." Allein aus den dieser Briefstelle vorhergebenden und folgenden Worten ergibt sich leider auch, wie wenig der Dichter die beim Publicum erlangten Vortheile zu schätzen und zu benutzen wusste, und mit wie wenigem Ernst er daran daubte durch ein Fortschreiten auf dem in diesem Gedicht eingeschlagenen Wege neue poetische Werke hervorzubringen, die durch ihren stufflichen Inhalt von vorn herein auf das Verständniss und den Beifall eines grössern Publicums rechnen konnten und dabei doch allen Anforderungen echter Kunst gerecht wären. Eine so gunstige Annahme aber auch im Allgemeinen die goethische Dichtung fand. so fehlte es doch keineswegs an solchen Lesern, welche sie der "Luise" von J. H. Voss nachsetzten. A. W. Schlegel bemerkte", man habe Hermann und Dorothea schon vor dem Erscheinen mit Vosseus Luise verglichen; die Erscheinung hätte der Vergleichung ein Ende machen sollen; allein sie werde jenem Gedicht immer noch richtig als Empfehlungsschreiben an das Publicum mit auf den Weg gegeben-Bei der Nachwelt werde es "Luisen" empfehlen konnen, dass sie Dorotheen zur Tause gehalten habe. Voss selbst gab sich wohl ger das Anseben, als wisse er den ganzen Werth von "Hermann un Dorothea" zu würdigen und die Vorzüge anzuerkennen, wodurch dieses Werk seine Idvlle überrage; aber im Grunde war er viel eitel, von seinen metrischen Kunststücken zu sehr eingenommen und überhaupt zu beschränkt in seinem ästhetischen Urtheil, als dass

<sup>89)</sup> III, 166, Anm. 11. 90) 4, 2. 91) 4, 6. 92) Im Athenaus

hierin je unbefangen und klar hätte sehen können; gegen seine § 321 Vertrauten hielt er daher auch gar nicht mit seinem Aerger über das grosse Aufheben zurück, das von dem goetheschen Gedicht gemacht würde". Von den öffentlichen Beurtheilungen und Charakterisierungen des goetheschen Gedichts, die ich kenne, sind die beiden einzigen, die eine besondere Beachtung verdienen, die von A. W. Schlegel" und der erste (und einzige) Theil der "Aesthetischen Versuche" von W. von Humboldt 35, der allein der kritischen Zerdiederung und Betrachtung von "Hermann und Dorothea" gewidmet lst. Schlegels Recension gehört unstreitig zu seinen Meisterwerken Im Fach der ästhetischen Kritik. Selbst Schiller, der, bevor er sie velesen hatte, weder dem ältern noch dem jungern Schlegel die canze Competenz dazu zutraute, weil es beiden an dem fehle, was vorzugsweise zur Würdigung dieses Gedichts gehöre, nämlich an Gemüth, ob sie sich gleich der Terminologie davon anmassten. und der auch später, bei seiner zunehmenden Abneigung gegen beide Bruder, in ihren Urtheilen eine solche Durre, Trockenheit und sachbse Wortstrenge finden wollte, dass er oft zweifelhaft war, ob sie wirklich auch zuweilen einen Gegenstand darunter dächten; selbst Schiller musste doch zugeben, dass A. W. Schlegel Goethe's Genius rirklich fasse und namentlich Hermann und Dorothea gefühlt habe " Humboldts Buch sollte nach den kunstphilosophischen Grundsätzen. Ther welche er sich während seines Aufenthalts in Jena mit Schiller vereinigt hatte, und nach den Ergebnissen seiner homerischen Studien an Goethe's Gedicht die Gesetze der epischen, ja der ganzen Poesie therhaupt entwickeln und zugleich Goethe's individuelle Dichternatur charakterisieren. Humboldt glaubte, in dem eigenthümlichen Geiste, der "Hermann und Dorothea" beseele, in vorzäglich sichtbarer Stärke die doppelte Verwandtschaft zu erkennen, in welcher derselbe auf der einen Seite mit der allgemeinen Dichter- und Künstlernatur aberhaupt, auf der andern mit der besondern Eigenthumlichkeit Goethe's stehe. Die poetische Gattung und die epische Art erscheine Dur selten so rein und so vollständig, als in der meisterhaften Com-Osition dieses Ganzen, der dichterischen Wahrheit dieser Gestalten, em stätigen Fortschreiten dieser Erzählung; und wenn Goethe's genthümlichkeit in einzelnen ihrer Vorzüge stärker und leuchtender

<sup>93)</sup> Vgl. Briefe von J. H. Voss 2, 339 f.; 3, 1, 206; 3, 2, 50 und dazu Briefwechsel 94) In der Jenaer Lite-Schen Schiller und Goethe 2. Ausg. 2, 50; 55 f. Stur-Zeitung von 1797, N. 393 ff. (mit geringen Aenderungen wieder gedruckt in Lharakteristiken und Kritiken" 2, 260 ff. in den kritischen Schriften 1, 34 ff The in den samutlichen Werken 11, 183 ff. 95) Braunschweig 1799 S., Aufl, mit einem Vorwort von H. Hettner (861. 96) Briefwechsel mit Gogethe 3, 372 f. 971 4, 255 f.

§ 321 aus andern seiner Werke hervorstrahle, so finde man in keinem, so wie in diesem, alle diese einzelnen Strahlen in Einem Brennpunkt versammelt. Schiller erblickte, wie er sich in einem Briefe an H. Meyer. ausdrückte, in Hermann und Dorothea den Gipfel nicht

98) Einleitung zu den asthetischen Versuchen S. V1 f. Humboldt hatte seit Werk in Paris ausgearbeitet, von wo er es handschriftlich im Mai 1745 an Schuler sandte (Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 4, 205 f.). Als dieser daren Goethen, mit dem er es bald zusammen zu lesen und durchzusprechen hoffe. nahere Kunde gab, schrieb er ihm (4, 213): "Die schone Gerechtigkeit, die Ihaca darin durch einen denkenden Geist und durch ein getuhlvolles Herz erzeigt wird. muss Sie freuen, so wie dieses laute und grundliche Zeugniss auch das unbestimmte Urtheil unserer deutschen Welt leiten helfen und den Sieg Ihrer Muse aber jeden Widerstand, auch auf dem Wege des Raisonnements, entscheiden und beschleunigen wird". Indessen stiegen ihm bei naherer Kenntnissnahme der Schrift bald mancherlei Bedenklichkeiten über ihre Wirksamkeit auf. Nach einem mehrwochentlichen Aufenthalt Goethe's in Jena (im Mai und Juni 1795), wahrend desco sie die beiden Freunde sehr beschäftigte, und daruber auch schon an Komer nicht unbedingt beifallig, berichtet wurde (4, 77 f.), schrieb Schiller am 27 Juli an Humboldt einen ausführlichen und für Schillers kunstlerische Bildungsgeschiebte hachst interessanten Brief (S. 434 ff.), auf den ich bald zuruckkommen werde hierin liess er den Tugenden von Humboldts Schrift die vollste Gerechtigkeit waterfahren, setzte jedoch auch Verschiedenes von Bedeutung daran aus; denn er auf in seinem Verkehr mit Goethe bereits auf einen ganz andern Standpunkt in der Kunsttheorie gelangt, als von welchem aus Humboldt seine Arbeit concipiert und ausgeführt hatte, so dass ihm "die Gedankenrichtung" darin "überhaupt etwas fremd und widerstrebend" geworden war (an Goethe 4, 227). Humboldt, durch Schillers Brief durchaus nicht verletzt, vielmehr ganz zufrieden damit, erwartete von dem Freunde die Durchsicht und Verbesserung seines Werkes, und so wing gelegen Schillern diese war, und so wenig Goethe eine Möglichkeit sah, eine Revision, wie sie erwartet wurde, zu veraustalten, so hatten beide doch gentue "Arrangements" vorgenommen, mit denen der Verf. "wohl zufrieden" war illerfwechsel zwischen Schiller und Goethe 4, 258; 261: 308). Als das Buch endbeh gedruckt war, konnte Schiller wieder nicht umhin, an Körner zu sehreiben (4, 130) es enthalte unlaughar einen Schatz an Gedanken, sei aber freilich sehr trocken and fast scholastisch geschrieben. Körner antwortete (4, 132): die ersten Kapitel hatten ihm schon Angst gemacht; er habe jetzt weder Zeit noch Lust, in diese schauerliche Tiefe hinabzusteigen; das Buch werde bei aller Reichhaltugkeit of sehr kleines Publicum haben etc. Die letztere Bemerkung veraulasste Schille zu dem Wunsche, es mochte ein passender Auszug aus der Schrift genacht worden, damit das Gute und Schätzenswerthe von Humboldts Ideen in Cur & setzt wurde (au Goethe 2. Ausg 2, 179). Dazu kam es aber nicht. (Wie weif Humboldts Schrift den Beifall der Schlegel hatte, erhellt aus der boshaften ausura Preisfrage im Athenaum 2, 2, 333 [in A. W. Schlegels sammtl. Worken 5, 60] noch weniger genel sie den Aesthetikern der altern Schule, wie z. B. Manso; net n allgemeine d. Bibliothek 55, 345 ff.). - Vgl. über Hermann und Dorothea noch Cholevius, asthetische und historische Einleitung nebst fortlaufender Erlanterunf zu Goethe's H und D Leipzig 1863 5.; und Kraffert, über Verzulassung wie Tendenz von Goethe's H. und I', in den n. Jahrbuchern tur Philol und Paday 99 Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 3, 176 Bd. 100, 11. Heft

allein der goetheschen, sondern unserer ganzen neuern Kunst. "Ich § 321 habe, heisst es in dem Briefe von dem Gedichte, es entstehen sehen und mich fast eben so sehr über die Art der Entstehung als über das Werk selbst verwundert. Während wir andern mühselig sammeln und prüfen müssen, um etwas Leidliches langsam hervorzubringen, darf er nur leis an dem Baume schutteln, um sich die schonsten Früchte, reif und schwer, zufallen zu lassen. Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er jetzt die Friichte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden Bildung an sich selber einerntet, wie bedeutend und sicher jetzt alle seine Schritte sind, wie ihn die Klarheit über sich selbst und über die Gegenstände vor jedem eiteln Streben und Herumtappen bewahrt." Schiller fand, wie er an Goethe selbst schrieb, in "Hermann und Dorothea" die schönsten Eigenschaften eines poetischen Werks: Ganzheit, reine Klarheit der Form und den völlig erschöpften Kreis menschlicher Gefühle; er fand das Werk schlechterdings vollkommen in seiner Gattung, pathetisch mächtig und doch reizend im höchsten Grade, kurz schön, was man sagen könne 100. Er wünschte, nach einem Briefe an Böttiger 101, in allem Ernste, es kämen in der speculationsreichen Zeit einige gute Köpfe auf den Einfall, ein solches Gedicht von Dorf zu Dorf auf Kirchweihen und Hochzeiten zu recitieren und so die alte Zeit der Rhapsoden und Minstrels zurückzuführen. Er bemerkte nun erst recht, indem er an dieses Gedicht den "Wilhelm Meister" hielt, was eine äussere Form bedeute. Die Form des "Wilhelm Meister", wie überhaupt jede Romanform, sei schlechterdings nicht poetisch, sie liege ganz nur im Gebiet des Verstandes, stehe unter allen seinen Forderungen und participiere auch von allen seinen Grenzen. Weil es aber ein echt poetischer Geist sei, der sich dieser Form bedient und in dieser Form die poetischsten Lustande ausgedrückt habe, so entstehe ein sonderbares Schwanken zwischen einer prosaischen und poetischen Bildung, für das er keinen Namen wisse. Er möchte sagen: es fehle dem "Meister" an einer Sewissen poetischen Kühnheit, weil er, als Roman, es dem Verstande immer recht machen wolle - und es fehle ihm wieder an einer eigentlichen Nüchternheit, wofür er doch gewissermassen die Forderungen rege mache, weil er aus einem poetischen Geiste geflossen ei. Wer fühle nicht alles das im "Meister", was "Hermann und Dorothea" so bezaubernd mache? Jenem fehle nichts, gar nichts von Goethe's Geist, er ergreife das Herz mit allen Kräften der

Grethe's ..episches Gedicht haben Sie gelesen; Sie werden gestehen, dass es der Gipfel seiner und unserer ganzen neuern Kunst ist." 100) 3, 271; 310.

101: Literarische Zustande etc. 2, 205.

§ 321 Dichtkunst und gewähre einen immer sich erneuernden Genuss; und doch führe den Leser "Hermann und Dorothea", und zwar bloss durch die reine poetische Form, in eine göttliche Dichterwolt, da ibn der "Meister" aus einer wirklichen Welt nicht ganz berauslasse 102. War nun "Wilhelm Meister" für Schillers Rückkehr 200 Poesie entscheidend gewesen, so hatte "Hermann und Dorothea" einen nicht minder entscheidenden Einfluss auf den Charakter seiner künstlerischen Bildung. In seiner unmittelbaren Nähe war diese-Werk zum allergrössten Theil entstanden, und da Goethe, gegen seine sonstige Gewohnheit, schon während der Abfassung selbst sich mit ihm über Plan und Ausführung im Allgemeinen und Besonden vielfach besprochen, ihn auch mit den einzelnen Theilen, wie se sich nach und nach aus einander herausbildeten, bekannt gemacht hatte, so hatte er es gleichsam unter seinen Augen von Anfang an werden und sich mit Leben erfüllen sehen, und, wie er selba gestand, hatte er aus jenen Gesprächen sowohl wie aus der Diebtung selbst, als Dichter und Künstler mehr als aus irgend etwaanderm in der Welt gelernt 103. Er hatte sich nun sehon seit Beginn des Frühjahrs 1796 dahin entschieden, aufs neue zu versuchen, was er in der dramatischen Gattung und namentlich in der Tragodie III leisten vermochte, und zunächst bei der Bearbeitung eines rein historischen Stoffes die ganze Energie seines Talents aufzubieten Allein von dem Tage an gerechnet, wo er jene Entscheidung inst und mit grösserem Eifer und besserer Zuversicht als zeither seines Plan und seine Vorarbeiten zum "Wallenstein" wieder aufnahm, he zur Vollendung dieses Werks vergiengen noch drei volle Jahre

<sup>102)</sup> Brief an Goethe 3, 310 ff. 103) Am 7. April 1797, als Schillt schon seit Jahr und Tag sich ernstlicher und anhaltender mit seinem "Wahrstein" zu beschüttigen angefangen hatte, schrieb er an Korner (4, 21): "Godwar sechs Wochen hier. Das epische Gedicht von ihm, das ich habe entster sehen, und welches, in unsern Gesprachen, alle Ideen über epische und auf tische Kunst in Bewegung brachte, hat - verbunden mit der Lecture der 5.00 speare und Sophokles, die mich seit mehreren Wochen beschutugt - auch meinen "Wallenstein" grosse Folgen; und da ich bei dieser Gelegenheit totte Blicke in die Kunst gethan, so muss ich manches in meiner Ansicht des State reformieren". Als Goethe im Octbr 1797 von der Schweiz aus dem Freunde neuen Gegenstand bezeichnet hatte, den er episch bearbeiten wolle, autwart ihm Schiller (3, 317): "Wie sehr wunschte ich auch dieses Gediehts wie n 12 wieder mit Ihnen vereinigt zu sein. Sie werden sich vielleicht jetzt eher ges 5. mit mir daruber zu sprechen, da die Einheit und Reinheit Ihres "Hermanns" de" Thre Mittheilungen an mich, wahrend der Arbeit, so gar nicht gestort worlet " Und ich gestehe, dass ich nichts auf der Welt weiss, wobei ich mehr eine hatte, als jone Communicationen, die mich recht ins Innere der Kunst bauch

eils waren es die grossen Schwierigkeiten, womit Schiller bei § 321 wältigung seines Stoffes zu kämpfen hatte, um den Anforderungen genügen, welche die tragische Kunst, nach seinen durch Selbstdium und in dem Verkehr mit Goethe je länger desto mehr an de, Bestimmtheit und Reinheit gewinnenden Begriffen von ihr. an ihn machte, wodurch ein schnelles Vorschreiten der Arbeit veridert wurde; theils die häufigen Unterbrechungen derselben, welche mehmlich die alliährlich wiederkehrende Sorge für den Musennanach 164 und die Kränklichkeit des Dichters herbeiführten. Auch ethe löste in diesen Jahren keine der grössern poetischen Aufben, die er sich gestellt hatte. Durch "Hermann und Dorothea" die epische Gattung eingeführt und mit ihr vertraut geworden, d er sie "sowohl seinen Jahren als seiner Neigung, so wie auch n Umständen überhaupt am angemessensten 103; so entwarf er nach d nach die Plane zu drei neuen epischen Dichtungen, zu "der kd", zu einem "Tell" und zu einer "Achilleis." Auf seiner Reise Irch die Schweiz im Herbst 1797 gelangte er in Mitten der Oertbkeiten, die den Schauplatz der Tellsage bilden, zu der Uebergung, dass diese Sage sich sehr gut zu einer epischen Dichtung ne, und dass er sie dazu werde gestalten können 100. Nach seiner

<sup>104)</sup> Diese Sorge, die mit der Redaction verbundenen Plackereien und das roalten des l'ublicums zum Almanach verleideten ihm daher dessen Herausgabe mer mehr, je weiter er in seinem "Wallenstein" vorruckte. Am 15. Aug. 1799 wieb er an Körner (4, 81 f.): "Es fehlt mir dieses Jahr an aller Lust zum mischen; ja ich habe segar eine Abneigung dagegen, weil mich das Bedürfniss Almanachs, wider meine Neigung, aus dem besten Arbeiten am "Wallenstein" gnef Ich habe es auch verschworen, dass der Almanach ausser dieser (für J 1799) nur noch eine einzige Fortsetzung erleben und dann aufhoren soll. hann die Zeit, die mir die Redaction und der eigene Antheil wegnimmt, zu er hohern Thatigkeit verwenden; die Kalte des Publicums gegen lyrische Poesie die gleichgultige Aufnahme meines Almanachs, die er nicht verdient hat, when mir eben nicht viel Lust zur Fortsetzung: deswegen werde ich, wenn der Alenstein mir gelungen ist, beim Drama bleiben und in den übrigen Stunden breitsche und kritische Arbeiten treiben". Vgl. den Brief an Körner vom Aggust 1798 14, 1451, worin Schiller meldet, dass er, da nun auch die letzte ksicht geschwunden sei, die ihn zu einer Fortsetzung des Almanachs hätte stimmen können, "diese Bürde abgeworfen" habe. 105) Vgl. den Brief an bel vom 5. Mai 1798 (Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 173 f.). Goethe Ite damals bereits den Gedanken gefasst, eine "Achilleis" zu dichten; er meinte, Verfolg des angeführten Briefes, vielleicht durften wir Deutschen in keiner that uns so nahe an die echten alten Muster halten als in dieser, und es en so viel Umstande zusammen, die ein schwer, ja fast unmöglich scheinendes einchmen begünstigten. Habe er in "Hermann und Dorothea" aich näher an (Myssee gehalten, so möchte er sich wohl in einem zweiten Falle der Ilias 1061 Am 11. Octbr. benachrichtigte er davon Schiller in einem Briefe der Schweiz (3, 299 f.).

§ 321 Heimkehr wollte er sich zunächst durch Wiederaufnahme des "Faust" zu einer höhern und reinern Stimmung, vielleicht zum "Tell", vorbereiten 197. Am 30. Juni 1798 hatte er auch, wie er an Schiller schrieb 198, die ersten Gesänge des "Tell" wirklich näher motiviert und war sich darüber klar geworden, wie er dieses Gedicht in Absicht auf Behandlung und Ton ganz von "Hermann und Dorothea" trennen könne, wobei ihm Humboldts "ästhetische Versuche" förderlich gewesen. Allein bald wurde der Plan zurückgelegt und nachber ganz aufgegeben 199. Der Stoff der erstgenannten Dichtung. "die Jagd", wurde zwar nach vielen Jahren wieder aufgenommen, aber zu etwas ganz anderm umgebildet, als worauf es der Dichter ursprünglich abgesehen hatte 190. Die "Achilleis" endlich gelangte in der Ausführung niemals weit über den Anfang hinaus. In der Zeit, in welcher Goethe's und Schillers Untersuchungen und Verhandlungen über epische und dramatische Dichtung besonders lebhaft im Gange

<sup>107) 3, 349</sup> f. 108) 4, 230. 109) Spater ist in dem Briefwechsel mit Schiller keine Rede mehr von diesem epischen "Tell". Etwas Naheres cher die Art, wie Goethe den Stoff zu behandeln gedachte, den er nachher an Schille zu dramatischer Bearbeitung abtrat, hat er in den Tag- und Jahresheften (3) 184 ff mitgetheilt; vgl. daselbst 31, 249 f; Riemer, Mittheilungen 2, 638 f und beker-110) Nach Goethe's Bericht in den Werken mann, Gespräche 3, 165 ff. 31, 71 f. musste man annehmen, der Plan zu dem "neueu episch-romantieles Gedicht" wire überhaupt erst nach dem Erscheinen von "Hermann und Dorothes" gefasst worden. Dem widerstreitet aber der Briefwechsel mit Schiller, Iner spenti Goethe bereits den 19. April 1797 von dem I'lan seines "tweiten Gedichte worunter offenbar "die Jagd" gemeint ist, in der Art, dass er daruber mit Sel ller schon mundlich verhandelt haben musste (wahrend seines letzten sechswortettlichen Aufenthalts in Jena; vgl. Schillers Brief an Körner 4, 21), was sich seed bestimmter aus Schillers Brief an Goethe vom 25. April ergibt (3, 79 ff), dod erschien dieser Plan ihm damals noch nicht so fehlerlos, dass er schon an de Ausführung denken konnte. Niedergeschrieben hatte er ihn allerdings noch in! denn erst einige Tage spater wollte er diess für Schiller thun, unterliess es jedet als ihm einfiel, "dass er nichts fertig machte, wenn er den Plan zur Arbeit om irgend vertraut oder jemand offenbart hatte" (3, 57 f.). Wie er indes in be Werken 31, 72 bemerkt, so hatte er unglücklicherweise doch schon seinen beerden (Schiller und Humboldt, vgl. Schillers Brief an Goethe 3. 79 f und lieget Mittheilungen 2, 631 f) zu viel davon entdeckt. Sie riethen ihm ab, und es be trübte ihn noch in spatern Jahren, dass er ihnen Folge geleistet hatte Schien und Humboldts Bedenken, so weit sie gegen Goethe schriftlich ausgestieren wurden, enthält der zuletzt angeführte Brief Schillers. Indess auch noch euse Monate darauf hatte Goethe die Absicht mit seinem neuen epischen Plan web immer nicht ganz aufgegeben (vgl Briefwechsel mit Schiller 3, 1301, und Schiller fand es ganz angemessen, wenn der Dichter, was dieser zunachst als einen bleif moglichen Fall hingestellt hatte, was ihm aber bald darauf ausgemacht school wirklich thate, d. h fur das Gedicht nicht die Form des Hexameters wahtte. et dern es in Reimen und Strophen behandelte (3, 135 f. 137). Allein schon juritien Goethe, .. dass das eigentlich Interessante des Sujets sich zuletzt gar in eine Balla

ren'" und beide Dichter, vornehmlich der erstere, sich viel mit § 321 n bomerischen Gesängen beschäftigten, verfiel Goethe auch darauf, h die Frage gründlich zu beantworten: ob zwischen Hektors Tod d der Absahrt der Griechen von der trojanischen Kuste noch ein isches Gedicht inne liege oder nicht?"2 Hierin lag der Keim zu nem Plan einer "Achilleis"; er besprach sich seitdem über eine che Arbeit vielfach mit Schiller; zu Ende Aprils 1798 fühlte er unendliches Verlangen, sich an dieselbe zu machen, und hoffte, wirden ihm in diesem Jahr noch ein Paar Gesänge gelingen 113. dem er zu dem Ende in dem angefangenen Schematisieren der is und den auf dieselbe gerichteten Untersuchungen fortfuhr und h immer tiefer in den Geist und Charakter der homerischen Dicheinzustudieren und einzuleben suchte, perweiterte sich sein Plan innen aus und wurde, wie die Kenntniss wuchs, auch antiker"114. 16. Mai schrieb er an Schiller 115, sein erstes Aperçu einer hilleis sei richtig gewesen, und wenn er etwas von der Art machen le und solle, so müsse er dabei bleiben; er habe sich überzeugt, Achilleis sei zwar ein tragischer Stoff, versehmähe aber nicht, ken einer gewissen Breite, eine epische Behandlung. Er konne i, wenn der Freund hiernach glaube, dass ein Gedicht von sem Umfang und mancher Arbeit zu unternehmen sei, jede unde anfangen; denn tiber das Wie der Ausfthrung sei er meist sich einig, werde aber nach seiner alten Weise daraus ein Geimniss machen, bis er die ausgeführten Stellen selbst vorlesen one " Jedoch, so sehr auch Schiller zu dieser Arbeit aufmunrtell, zogen Goethen in den folgenden Monaten des Jahrs doch dere mehr an, oder er vermisste ganz die poetische Stimmung, al erst nach einer langen Pause 118 kam er im März 1799 auf en Plan zurück, in den ersten Tagen dieses Monats organisierte ein grosser Theil der Achilleis, dem es noch an Gestalt gefehlt tte, in seine kleinsten Zweige, und der Dichter glaubte, wenn er de seine Kräfte darauf wende, bis Ende Septembers fertig sein zu muen 119; den 16. März waren schon fünf Gesänge motiviert und dem ersten 180 Hexameter geschrieben 120; zehn Tage später,

does mochte". Das geschah nun freilich nicht, vielmehr scheint der Dichter des Gegenstand fortan auf lange Zeit aus den Augen verloren zu haben Erst 1 1826 kam er wieder darauf zuruck und bildete daraus die "Novelle" (vom 1 und Lowen), Werke 15, 297 ff. (Vgl. Eckermann, Gesprache 1, 285 ff.; 1). 111) Vgl. den folgenden §. 112) Brief an Schiller 3, 384 f., 2 der 2. Ausg. 1, 426, vom 23. Dechr. 1797; vgl. 3, 393 1130 4, 173. 1140 4, 201 f. 115) 4, 208 ff. 116) Vgl. auch den schon Ann. 105 unhrten Brief an Knebel. 117) 4, 211 ff. 118) 5, 18 ff. 19, 5, 26—28. 120) 5, 33.

§ 321 als Goethe sich wieder mehrere Wochen in Jena aufhielt, wollte er Schillern das vorlesen, was bis dahin von dem ersten Gesauge gedichtet worden, und den 2. April schickte er ihm den ganzen ersten Gesang, mit dem Bemerken, er wolle nun eine kleine Pause machen. um sich der Motive, die nun zunächst zu bearbeiten wären, specieller zu versichern 121. Seitdem wird in dem Briefwechsel mit Schiller der "Achilleis" nicht mehr gedacht, und auch die auf sie Bezug nehmenden Briefe an Knebel 122 reichen nicht über den März des J. 179912 Eben so wenig wie diese epischen Dichtungen rückte das, was noch am "Faust" zu thun übrig war und von Zeit zu Zeit auch wirklich geschah, sehr vor, obgleich Goethe schon jetzt die Absicht batte, das Werk zu einem Abschluss zu bringen 121. Im Herbst 1794 hatte Schiller grosses Verlangen geäussert, die noch nicht gedruckten Bruchstücke des "Faust" zu lesen, worauf Goethe aber nicht eingieng: er wagte nicht, das Manuscript aufzuschnüren, da er nicht abschreiben könnte, ohne auszuarbeiten, und dazu in sich konen Muth sühlte 123. Im Ansang des nächsten Jahres wiederholte Schiller seinen Wunsch 125; wirklich scheint Goethe nun während eines seiner in die erste Hälfte dieses Jahres fallenden Besuche in Jena den Freunde gewillfahrt zu haben, wenigstens erhellt aus einem Briefe Humboldts an Schiller<sup>177</sup>, dass diesem damals schon der ganze Plan zum "Faust" so bekannt geworden war, dass er darüber hatte suführliche Nachricht ertheilen können. Nicht lange darauf versprach Goethe ihm, wenn es möglich wäre, etwas vom "Faust" für die beiden letzten Stücke des ersten Jahrgangs der Horen zu liefern . woraus aber nichts wurde. Sodann ist von dieser Dichtung in dem Briefwechsel lange Zeit nicht weiter die Rede; nach der Chronelogie etc. jedoch 159 wurde gegen Ende des Jahres 1796 wieder "einige am Faust gethan." Erst als Goethe und Schiller sich im Sommer 1797 der Balladendichtung zugewandt hatten, nahm sich der erstere vor, sich wieder anhaltender mit jenem Werk zu beschäftigen. In sich in seinem damaligen unruhigen Zustande (nach Vollendung we

<sup>122) 1, 205; 207.</sup> 123) Nach den Tag- und Jahre-121) 5, 41 f. heften (31, 79 f.) leitete den Dichter von der Weiterfahrung dieser Arbeit Richtung auf die bildende Kunst ab, die seine Thatigkeit vorzuglich den "Propylaen" zulenkte. Der erste Gesang der "Achilleis" erschien dann 1811 5 10. Bande der seit 1506 herauskommenden Werke Goethe's: nach den Tag- und Jahreshoften a. a. O. hat der Dichter auch noch einen zweiten Gesang geschreite von dem ich aber durchaus nichts weiter weiss. Wie Riemer nach einer partie lichen Mittheilung Goethe's berichtet (Mittheilungen 2, 523; 619), war es ausg des Dichters Absicht, die "Achilleis" in einen Roman zu verwandeln. 125) Briefwechsel 1, 72: 74. 126) 1, 94. S. 271, Anm. 70 17. Juli 1795: S. 110. 129) Goethe's Write 128) 1, 190; vgl. S. 195. 60, 320.

fermann und Dorothea" und vor Antritt seiner Reise in die Schweiz) § 321 was zu thun zu geben, hatte er sich entschlossen, wie er den 22. ni an Schiller schrieb 130, an seinen "Faust" zu gehen und ihn, nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Theil weiter bringen, indem er das, was gedruckt sei, wieder auflöse und mit in, was schon fertig oder erfunden sei, in grosse Massen disponiere id so die Aussthrung des Plans, der eigentlich nur eine Idee sei, her vorbereite. Er habe jetzt eben diese Idee und deren Dar-Hung wieder vorgenommen und sei mit sich selbst ziemlich einig. fun wünschte ich", fährt er fort, "dass Sie die Güte hätten, die che einmal, in schlafloser Nacht, durchzudenken, mir die Forrungen, die Sie an das Ganze machen würden, vorzulegen und mir meine eigenen Träume, als ein wahrer Prophet, zu erzählen d zu deuten.... Unser Balladenstudium hat mich wieder auf men Dunst- und Nebelweg gebracht, und die Umstände rathen r. in mehr als Einem Sinne, eine Zeit lang darauf herum zu en"131. Vorerst sollten nur die grossen erfundenen und halb bear-Iteten Massen zu Ende gebracht und mit dem, was gedruckt war, ammengestellt werden; doch werde das Werk wohl immer ein agment bleiben 132. Allein schon am 5. Juli berichtet Goethe 131: hust ist die Zeit zurückgelegt worden; die nordischen Phantome durch die südlichen Reminiscenzen (welche die Anwesenheit Archaologen Hirt in Weimar hervorgerusen hatte) auf einige Zeit uckgedrängt worden; doch habe ich das Ganze als Schema und bersicht sehr umständlich durchgeführt." Nach der Chronologie waren in dieser Zeit, ausser "Oberons und Titanias goldener chzeit" — die ursprünglich keineswegs zur Aufnahme in den laust", sondern als neue Xeniendichtung für den Musenalmanach in 1798 bestimmt war, aber auf Schillers Rath fürs erste zurückegt wurde, um später ihre Stelle in dem Drama zu finden, in essen vollständigem ersten Theil sie als "Intermezzo" 1808 erthien 136 - auch die Zueignung und der Prolog (im Himmel) Schriehen 135. Nach seiner Rückkunft aus der Schweiz (gegen Ende Worden 1797) gedachte Goethe von poetischen Arbeiten zunächst den Faust" wieder vorzunehmen, theils um ihn los zu werden, theils ich dadurch vielleicht auf seinen "Tell" vorzubereiten 137. Indess

<sup>131)</sup> Vgl. Schillers Antwort 3, 131 ff. und den Brief vom 1301 3, 129 f. 132) 3, 134; 136. Ueber den Fortgang der Arbeit wib-Jani 3, 139 ff. al der nächstfolgenden Zeit vgl. 3, 150 f. 133) 3, 154. 135) Vgl Briefwechsel mit Schiller 3, 256 f.; 370. 136: Vgl. Anhang zu den von Riemer herausgegebenen Briefen von und an Goethe 323 t. und Duntzer, Goethe's Faust 1, 87. 1371 3, 349; vgl. Schillers el an Korner 4, 66.

§ 321 kam es dazu nicht sogleich 138; erst im April des J. 1798 machte der Dichter wieder ernstlicher Anstalt dazu; das Werk sollte nun endlich fertig gemacht werden, wurde auch bis in den Aufang des Mais "um ein Gutes weiter gebracht"130, scheint dann aber bis in den Anfang des J. 1800 ganz liegen geblieben zu sein, obgleich es in der Chronologie etc. unter dem J. 1799 heisst: "den Faust wieder aufgenommen." Mancherlei durch äussere Dinge veranlasste Zerstreuungen und Störungen, seine naturwissenschaftlichen und artiste schen Studien, die letztern besonders seit der Zeit, wo er mit li. Meyer die "Propyläen" vorbereitete und herausgab 100, endlich die ihn im Verein mit Schiller vielfach und anhaltend beschäftigenden theoretischen Arbeiten, namentlich die Untersuchungen über das Wesen und den Unterschied der beiden grossen Gattungen der Poesie 141, zogen ihn nicht nur von grösseren dichterischen Arbeiten zu sehr ab, sondern liessen in ihm auch nur selten, und bisweilen sogar für längere Zeit nicht, die rechte poetische Stimmung aufkommen. So beschränkte sich das, was beide Dichter in der Zeit nach Vollendung von "Hermann und Dorothea" bis zu dem Abschluss des letzten Theils von "Wallenstein" Poetisches hervorbrachten und veröffentlichten, nur auf die kleineren, zum großen Theil allerdings ausserordentlich schönen Stücke — Balladen, Elegien. Lieder und Liederartiges, lyrisch-didaktische und rein didaktische Gedichte etc. - für die letzten drei Jahrgänge des Musenalmanachs Auf das Balladenstudium waren Goethe und Schiller in der Zeit gekommen, wo sie, der eine noch mit "Hermann und Dorothea". der andere mit dem "Wallenstein" beschäftigt, sich über die Theorie de epischen und dramatischen Dichtung schriftlich und mündlich w

<sup>[35]</sup> Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 4, 74. 13914, 164 und 2. Ausg. 2, 75; 1. Ausg. 1, 191; 2. Ausg. 2, 83. [40) Vgl. Wesks 31, 76; 80; 84. "Die Propylaen. Eine periodische Schrift, herausgegeben om Goethe". Tubingen 1798-1800. 6 Stucke in 3 Banden. S. Sie enthichen 1000 Goethe: die "Einleitung", den Aufsatz "über Laokoon", das Gespräch "Lebes Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke" izusammen aufgenommen im den 35. Bd. der Werke), die mit Anmerkungen begleitete Uebersetzung von "11. derots Versuch über die Mahlerein (Werke Bd. 36), "der Summler und die Seingen in Briefen (Werke Bd 38), und "einige Scenen aus Mahomet, nach Voltage Auch Schiller heferte einen Artikel "An den Herausgeber der Propylaen" Weste 5, 2, 249 ff.; Godeke 10, 526 ff.; vgl. Briefwechsel mit Goethe 5, 306; 305 f.: 325 330 ff ). Die Zeitschrift fand aber wenig Beifall, wenigstens war der Absatz so colle-(nach Schillers Brief an Körner 4, 299, nur 300 Exemplare), dass Schiller gar total daran denken mochte, wenn sein Blut nicht in Bewegung gesetzt werden wille und dass ihm "noch nichts einen so niedertrachtigen Begriff von dem deutste Publicum gegeben hatte" (Brief an Goethe vom 5. Juli 1799, Bd 5, 96 f.c. 141; Vgl. den tolgenden §.

verständigen suchten, seit Ausgang Februars 1797112, während Goethe § 321 sich im Mai und Juni in Jena aufhielt 143. Die meisten Balladen fassten die Dichter nun gleich im J. 1797 ab, welches Schiller daher auch als das Balladenjahr bezeichnet hat ". Dürfte man sich darauf verlassen, dass die Reihenfolge, in welcher die Chronologie etc. unter jedem Jahre die in demselhen fertig gewordenen Stücke Goethe's aufführt, auch die Zeitfolge ihrer Vollendung streng beobachtete, so warden die beiden Balladen von Goethe, "der Schatzgräber" und der Zauberlehrling"11s, die von allen zuerst gedichteten sein und die erstere noch spätestens in den Mai fallen, da sie vor einem andern Gedicht ("der neue Pausias") steht, das Goethe schon gegen Ende dieses Monats an Schiller sandte 110; der "Zauberlehrling" wurde "der Braut von Korinth" unmittelbar voraufgegangen sein 147. Diese aber sammt "dem Gott und der Bajadere" sind im Juni, als Goethe in Jena war, und zu derselben Zeit "der Taucher" von Schiller vollendet 144, welchem auch noch im Juni die Erzählung der Handschuh"119 und die Ballade "der Ring des Polykrates" folgten 150. An "die Kraniche des Ibveus", einen Stoff, den sich

142) Vgl. Schillers Brief an Körner 4, 21 f. 143) Briefwechsel 3, 130 und Goethe's Brief an H. Meyer in den Werken 43, 16. Hoffmeister (im Leben schillers 3, 255) findet es höchst wahrscheinlich, dass den ersten Anstoss dazu meht Goethe, sondern Schiller gegeben hat, als dieser am 2. Mai sich von dem Freunde den Text vom "Don Juan" auf cinige Tage erbat, weil er "die Idee habe-"ne Ballade daraus zu machen", was Goethe einen sehr glücklichen Gedanken nannte der indess unausgeführt blieb 3, 93; 95; die Fragmente, die sich in Schillers Nachlass gefunden, stehen in Goedeke's kritischer Ausgabe 11, 216 ff; val. dazu Schroer in der N. Freien Presse vom 20. Septbr. 1872). Allerdings ist diess im Briefwechsel die erste Hindeutung auf die nun bald beginnende Balladendichtung beider Freunde; möglich ware es jedoch immer, dass schou wahrend jenes sechswochentlichen Besuchs in Jena (vom Ausgang des behraar bis zum Anfang des April), über den Schiller an Körner in dem eben ngeführten Schreiben berichtet, Goethe Schillern zuerst auf den Gedanken brachte, sich in Balladen zu versuchen. Ganz fest dagegen steht, nach Goethe's Figurer Erkharung an Eckermann (Gesprache 3, 304), dass er selbst hauptsachlich '68 auf Schillers Antrieb sich entschloss, mehrere Balladen, die er bereits "seit vielen Jahren im Kopie hatte", jetzt eigentlich auszuführen. 1441 3, 271.

145) Vgl. S. 445, Anm. 53. 146) Briefwechsel 2, Ausg. 1, 312; vgl 316. 147) Gedacht wird seiner im Briefwechsel nder 1. Ausg. 3, 114 f.; 112; 130. reslich erst am 23. Juli, Bd. 3, 175, er konnte damals aber schon langer in Schillers Handen sein. [48] Vgl. Boxberger, eine poetische Bearbeitung der laucher-Sage vor Schiller, in Gosche's Archiv f. Lit -Gesch. 1, 501 ff. 149 Vgl Laun, eine altspanische Romanze zur Vergleichung mit Schillers Handwhith, ebendas, 1, 507 ff. 150) 3, 119; 121; 123; 125; 125; 133; 135; Hoffweiter a. a. O. 3, 244; 291 hat beidemal geirrt, wenn er dort auf "die Benet von hounthe bezieht, was offenbar auf "den neuen Pausias" geht, und hier die Worte welle's, dass er seine "Paare in das l'euer und aus dem l'euer bringe", nur auf some Paur, "den Gott und die Bajadere", und nicht zugleieb auch auf das § 321 zuerst Goethe zu einer Ballade gewählt hatte 151, dessen Behandlung er auch noch nicht gleich ganz aufgab, als sich Schiller ebenfalls dafür entschieden hatte, und auf dessen Gestaltung unter des Freundes Hand er nachher einen nicht unbedeutenden Einfluss austhte", hatte Schiller zwar schon im Juli gedacht, sie aber damals noch nicht angefangen 103; erst in der Mitte des Augusts waren sie, in der ihnen zuerst gegebenen Gestalt, bis auf die letzte Feile fertig 12, ihre Vollendung verzog sich aber bis in den September hinein 100. Gleichzeitig mit dieser Ballade muss Schillers "Ritter Toggenburg" entstanden sein 156, und am 22. Septbr. war auch schon seine letzte ans dem Jahr 1797, "der Gang nach dem Eisenhammer" grösstentheils fertig 117. Alle bisher genannte Balladen erschienen, sammt "dem Handschuh", im Musenalmanach für 1798 ("die Braut von Korinth" als Romanze, "der Gott und die Bajadere" als indische Legende bezeichnet). Goethe dichtete ausserdem im Herbst 1797 noch drei andere, "der Edelknabe und die Müllerin", "der Junggesell und der Mühlbach" und "der Müllerin Reue", die nebst einer erst im nächsten Jahr vollendeten vierten, "der Müllerin Verrath", "zusammen (jedoch in etwas anderer Folge) einen kleinen Roman bildeten" und im Musenalmanach für 1799 gedruckt wurden. Die drei ersten hat der Dichter selbst "Gespräche in Liedern" genannt. Er war auf dieses "poetische Genre" im August, als er auf dem Wege in die Schweiz war, gefallen 138. Zu derselben Zeit entstand auch 138 seine fünfte dem

andere, ..die Braut von Korinth" deutet; über diese vgl. auch Schiller an Köner 4, 69 f und Riemer, Mittheilungen 2, 531. 151) 3, 141; 136; vgl. Goether Werke 31, 157. 152) 3, 180; 217 f.; 221 f.; 225 f.; 251 ff.; 272. 153) 3, 165; 165. 154) 3, 214 f. 155) 3, 251—254. 156; 3, 261—157) 3, 271 f. 158) "Wir haben", schrieb er den 31. August 179; 40

Schiller (3, 239), "in einer gewissen ältern deutschen Zeit recht artige sachen von dieser Art, und es lässt sich in dieser Form manches sagen, man muss nur est hineinkommen und dieser Art ihr Eigenthumliches abgewinnen. Ich habe so ein Gesprach zwischen einem Knaben, der in eine Müllerin verliebt ist, und den Muhlbach angefangen und hoff es bald zu überschicken". Und vierzehn Tage spater (3, 215; das Datum, welches in beiden Ausgaben des Briefwechseis tehit, geben die Werke 43, 136): "Zum Schlusse lasse ich Ihnen noch einen kleinen Scherz abschreiben ("der Edelknabe und die Mullerin. Altenglisch"). Es tolace auf diese Introduction noch drei Lieder in deutscher, franzosischer und spanischer Art". Das zweite, "der Junggesell und der Muhlbach", wurde an Schiller der 14. Octbr. gesandt (2. Ausg. 1, 392 ff. oder 1. Ausg. 3, 303; 307 ff.) und das viert "der Mullerin Reue", den 10. Novbr. (3, 321 f.; im Musen-Almanach überschriebe "Reue Altspanisch"). Das dritte, "der Mullerin Verrath", scheint Goethe 1 Juni 1798 wahrend eines mehrwochentlichen Aufenthaltes in Jenn gedichtet, o.3d vielmehr aus einer französischen Romanze umgebildet zu haben (1, 218; vgl dass den Briefwechsel mit Knebel 1, 183 und Riemer in den Briefen von und an Go-150) Nach dem Inhaltsverzeichniss vor Bd. 1. Abth 1 der Werke S. 157 ff. in 2 Banden.

lusenalmanach für 1799 einverleibte Ballade, "das Blümlein Wunder- § 321 thon. Lied des gefangenen Grafen." Schiller lieferte für diesen abrgang von Balladen nur "den Kampf mit dem Drachen" (im Amanach als Romanze bezeichnet) und "die Bürgschaft", beide in en letzten Tagen des Augusts und den ersten des Septhr. 1798 erfasst 100. Aus dem J. 1799 haben wir von Schiller keine Ballade, on Goethe nur die dramatisch, und zwar cantatenartig behandelte erste Walpurgisnacht", welche, obgleich sie schon im August fertig car'", doch nicht in den letzten Jahrgang des Musenalmanachs ingerückt ward, wie derselbe überhaupt nichts mehr von Goethe rachte. An Elegien brachte der Musenalmanach von Goethe, der neue husias und sein Blumenmädchen", gedichtet im Mai 1797 162; "Amyn-18", gedichtet im Septhr. 1797 beim Eintritt in die Schweiz 103, und Euphrosyne", zum Andenken der jung gestorbenen, von dem Dichter die Bühnenkunst ausgebildeten Schauspielerin Christ. Becker, b. Neumann ". Dieses unvergleichlich schöne Gedicht wurde im Octbr. 197 begonnen, aber erst im Juni des folgenden Jahrs abgeschlossen 168 n Liedern enthielt der Jahrgang 1798 von Goethe drei 100; von chiller das "Reiterlied" aus "Wallensteins Lager", das der Dichter chon den 7. April 1797 an Körner sandte 167 und sechs andere 168, or folgende von jedem eines 169; der letzte bloss "die Erwartung" on Schiller, die aber auch schon 1796 gedichtet war. An lyrischidaktischen und rein didaktischen Sachen von Goethe der Jahrang 1798 die "Legende"170 und ausserdem noch "der neue Amor"171, ter jedoch aus dem Jahre 1792 herrührte; 1799 "die Musageten"", die Metamorphose der Pflanzen"173, "Schweizeralpe"171, "Deutscher Parnass" 175 und "Stanzen" 176; von Schiller der Musenalmanach für

16th Briefwechsel mit Goethe 4, 267; 257; 294-296. 161) Briefwechsel wischen Goethe und Zelter 1, 8; 10; 39 und Riemer, Mittheilungen 2, 611.

1761 Der "Maskenzug. Zum 30. Jan. 1798". Werke 13, 214 f

<sup>162)</sup> Vgl. S. 471, 146; gedruckt im M.-A. für 1798. 163) Den Anlass gab ein mit Epheu umwundener Apfelbaum, Werke 43, 162; vgl. Briefwechsel mit Schiller 3. 335; 338; 340; mit der folgenden Elegie gedruckt im M.-A. für 1799. 164) Vgl. Werke 31, 14-20; 75 f. 165) Werke 43, 234; Briefe von und In Goethe etc. S. 65 und Riemer, Mittheilungen 2, 561 f. 166) In den Werken 1, 101 f. (bereits im J. 1796 gedichtet); 64; 45. 167) 1, 22. 1651 In Werken 9, 1, 5 (aus dem J. 1796); 225 f.; 41 ff. (an Goethe 3, 117; 156); 131; 232; 6 f. 169) Von Goethe 1, 65; von Schiller 9, 1, 12 f. len Werken 13, 119 ff. 171) 2, 139. 172) 2, 100 f. 173 (1, 32%); dem J. 1797, doch scheint der Dichter nicht eher als im Sommer des ficento Juhres ganz damit fertig geworden zu bein, wenigstens sendet er eine Abthrift des Gedichts an Knebel erst den 29. Juni 1795; Briefwechsel mit Knebel 171) 2, 111; auch aus dem J. 1797, vgl Briefwechsel mit Schiller 175) 2, 23 ff.; erschien zuerst unter der Ueberschrift "Siegerwarde". Igl. Briefwechsel mit Schiller 4, 249 f.; 254; Riemer, Mittheilungen 2, 543 f

§ 321 1798 vier Distichen 177, die sich alle schon aus dem Jahre 1795 herschrieben; für 1799, ausser dem ebenfalls schon 1795 abgefassten Gedicht "Poesie des Lebens"178, "das Glück"178, "das eleusische Fest"180 und den "Prolog zu Wallensteins Lager"181; für 1800 den zweiten "Spruch des Confucius" und "das Lied von der Glocke." Die erste Idee zu diesem schönen und inhaltreichen Gedicht hane Schiller bereits 1788 gefasst 182; erst im Sommer 1797 nahm er sie wieder auf, und ihre Ausführung lag ihm sehr am Herzen; er musste aber auch jetzt noch davon abstehen, kam nicht früher als im August 1799, als bereits alle drei Theile des "Wallenstein" zur theatralischen Darstellung gelangt waren, darauf zurück, nun aber auch zum Ziele".

## § 322.

Als Schiller im Sommer 1795 von der Speculation wieder 21 der Poesie zurückkehrte und nach den ersten glücklichen Erfolzen in der didaktischen Lyrik sich im Herbst anschickte, zu grösseren dichterischen Arbeiten überzugehen, befand er sich noch in einem ganz eigenen Zustande inneren Schwankens. Ein Jahr früher hatte er an seinem Beruf zum Dichter überhaupt und besonders zum dmmatischen Dichter gezweifelt; jetzt war er wenigstens noch ungewiss in welcher der beiden grossen Gattungen, der epischen oder der dramatischen, er am ersten etwas Bedeutendes würde leisten können. für welche er sich also zunächst entscheiden, an welchem Stoffe die Reife und Stärke seines Talents prüsen sollte. Am 4. Septbr. 1794 schrieb er an Körner': "Ich schreibe nunmehr an meiner Abhandlung über das Naive und werde zugleich an den Plan zum "Wallenstein" denken. Vor dieser Arbeit ist mir ordentlich anget und bange, denn ich glaube mit jedem Tag mehr zu finden, dass ich eigentlich nichts weniger vorstellen kann als einen Dichter, und dass hochstens da, wo ich philosophicren will, der poetische Geiest mich überrascht. Was soll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung sieben bis acht Monate von meinem Leben, das ich Ursache habe, sehr zu Rathe zu halten, und setze mich der Gesals?

<sup>177)</sup> Die beiden letzten in den Werken 9, 1, 259 und die beiden ersten auf S. 260. 178) Vgl. S. 415. Ann. 11. 179) 9, 1, 218 ff.: vgl. Briefsch et mit Korner 4, 83-85. 180) Im M.-A. "Burgerhed" überschrieben; dies auf offenbar das Gedicht, mit dessen Ausführung Schiller ganz zu Ende des August 1798 beschaftigt war; Briefwechsel mit Goethe 4, 287. 181) 9, 2, 3 ft.: wurde gegen Ende Septbr. und Anfang Octbr. 1798 gedichtet; an Goethe 4, 287. 182) Hoffmeister 4, 97. 183) Briefwechsel mit Goethe 3, 1840. 1821 Hoffmeister 4, 97. 183) Briefwechsel mit Goethe 3, 1851, 1852.

<sup>§ 322 1) 3, 192</sup> f.

Verstand und zu wenig mit Begeisterung angreife. Aber gilt nur von dem Plan, der nicht streng genug berechnet werden n. Ausführen muss ihn die Imagination und die augenblickliche pfindung. Diess ist es aber, wofür ich fürchte: dass mich die bildungskraft, wenn ihr Reich kommt, verlassen werde." Unter 19. Septbr. erfolgte dann ein ausführliches Schreiben Körners. in dieser ihn über sein Bedenken zu beruhigen und ihn in dem uben an seinen Dichterberuf zu befestigen suchte, ihm aber auch bschläge ertheilte, worauf er bei der Austibung desselben noch diglich bedacht sein müsste. Wie ihm hier über den Zweisel mer hatte forthelfen sollen's, so holte er auch jetzt, um aus seiner ewissheit zu kommen, seinen und Humboldts Rath ein, bevor ich entschloss, dem Schwanken ein Ende zu machen und sich ernsten Drama, als dem Hauntgegenstande seiner dichterischen nigkeit, zuzuwenden. Dass er bereits seit dem Herbst 1788 mit Plane umgegangen war, ein grosses episches Werk zu dichten, oben angeführt worden. Diesen Plan zu einer eigentlichen pie hatte er nun zwar aufgegeben, aber er meinte, dass er doch besten thun werde, wenn er sich in andern Arten der epischen lung versuchte. Am 21. August 1795 schrieb er an Humboldt7: kenne nun bald meine Stärke sowohl, als meine Schranken im dischen Felde. Diese letzteren werden mir wohl das Dramatische bieten, aber auf das Epische werde ich dafür ernstlicher losgehen, It auf die grosse Epopoe, versteht sich." Als er sodann einige chen später seine Elegie, "der Spaziergang", an Körner und an

<sup>213, 195. 3) 3, 198. 4) 3, 199</sup> ff. 5) Interessante Vergleichungsthe bieten zu den eben angeführten Briefstellen zwei frühere von Schiller im twechsel mit Körner, 2, 38 ff. (vgl. 2, 23) und 2, 310 f. (vgl. au Goethe 2, 34), 200 Jahren 1789 und 1792. 6) S. 124, 47. 7) S. 162.

§ 322 Humboldt sandte, bat er seine Freunde, ihm zu rathen, welche Richtung er nun vorzüglich im poetischen Gebiet einschlagen solle. Der Brief an Körner ist vom 21. Septbr. und stellt die Frage mehr all. gemein\*: .. Nach allem, was Du jetzt von mir gelesen, stelle mir nun die Nativität, an was ich mich in der Poesie nun vorzüglich hängen soll; denn Deine philosophische Ode, wie Du sie nennst (und woris ihn Körner "für einzig" hielt,", halte ich für keine Grenze, bloss für eine Branche meines Faches. Vergleiche die neuen Arbeiten mit den alten und urtheile, ob sie mehr oder weniger wahrhaft diebterisch sind." In dem "Glaubensbekenntniss", welches Körner hierauf über des Freundes Dichtertalent ablegte 10, schien diesem viel Wahres zu liegen"; es frage sich nun, ob er sich jetzt, da er so ziemlich hoffen dürfe, es werde ihm an Zeit nicht fehlen, an eine Tragodie machen solle? Der Brief an Humboldt ist erst vom 5. Octor. Er habe, schreibt Schiller 12, die Absicht, um sich in einer neuen Gattung zu versuchen, eine romantische Erzählung in Versen zu machen, wozu auch schon der Stoff gefunden sei; doch schwanke er noch, an die Ausführung zu gehen, und Humboldt möge ihm rathen, ob er, nachdem er sich nach und nach in vielen Fächern und Formen versucht habe, nicht den Kreis durch diese epische Arbeit vollenden solle. Er möchte aber auch gern an etwas Dramatisches gehen und gleich den Plan zu seiner Tragodie, "die Maltheser", aufnehmen, wozu ihn ein recht ungeduldiges Verlangen treibe. "Denken Sie, heisst es zuletzt, "noch einmal recht streng über mich nach und schreiben mir Ihre Meinung. Poesie wird auf jeden Fall mein Geschäft sein; die Frage ist also bloss, ob episch - im weiten Sinne des Worts - oder dramatisch?" Humboldt antwortete am 16. Ochr. in einem sehr aussührlichen und gehaltvollen, auf Schillers Ausse tief eingehenden Briefe. Er fand Schillers dichterische Eigenthum lichkeit, die ihn vorzugsweise charakterisiere, in der Anlage und Neigung zur Darstellung des Erhabenen und Heroischen, und zust des Erhabenen und Heroischen in der dramatischen Gattung; darum sei die Tragodie, oder besser das heroische Drama, sein eigentliches Gebiet, wo sich ihm der schönste und seiner am meisten würdige Kranz darbiete; einen leichtern und in einem weitern Umfange biete ihm die epische Gattung. Etwas Dramatischem jetzt vor der romasse tischen Erzählung den Vorzug zu geben, musste Humboldt daru mit rathen, weil er überzeugt war, dass die letztere doch immer gewiss wäre und nicht ausbleiben würde, da hingegen der erste Versuch, des Schiller im Dramatischen wagte, mehr Hindernisse finden muss CC

<sup>8) 3, 292. 9) 3, 288. 12) 8, 228</sup> ff, 13) 8, 234 ff.

Aber nun konnte Schiller wieder nicht so bald mit sich einig werden. § 322 welchen von den beiden dramatischen Planen, mit denen er sich bereits seit einiger Zeit trug, er zuerst ausführen sollte, den zu ..den Malthesern" der den zum "Wallenstein" und unterdessen dachte er nicht allein daran, in einer Idvlle, nach dem von ihm aufgestellten Begriff von dieser Dichtungsart 10, ein Höchstes in der sentimentali-

14) In Vertots "Histoire des chevaliers de Malte", zu deren im J. 1792 erschienener deutschen Bearbeitung Schiller eine Vorrede schrieb (Werke 7, 500 ff.), hatte er einen Stoff gefunden, der ihm zu einer dramatischen Bearbeitung vorzüglich geeignet schien. Mit Goethe muss er gleich in der ersten Zeit ihrer nahern Verbindung über seine Absicht, diesen Stoff zu einer Tragodie zu benutzen, gesprochen haben; denn schon am 16. Octbr 1791 schrieb ihm derselbe (1. 48): Wenden Sie pur manchmal Ihre Gedanken den Maltheser Rittern zu", und wirklich war Schiller damals gewillt, gleich nach Vollendung seiner Briefe "über die asthetische Erziehung" an diese Tragodie zu gehen (1, 62). Aber erst im Octbr. des folgenden Jahrs hoffte er, diese Arbeit vornehmen zu können, und er schien dazu fest entschlossen (Briefwechsel mit Körner 3, 300 f.), noch ehe ihm Humboldt gerathen hatte, bei der Ausführung seiner dramatischen Plane "den Malthesern" den Vortritt vor dem "Wallenstein" einzuraumen, so sehr auch dieser Stoff an Grosse und tragischer Wucht jenen übertreffe Briefwechsel mit Humboldt S. 245). Als er nachher doch dem "Wallenstein" den Vorzug gab, liess er darum "die Malthescr" nicht aus dem Auge, und bisweilen, wenn ihm die Bewaltigung des Stoffes fur jenen zu viel Noth machte, dachte er wohl daran, diese lieber vorzunehmen und eher zu Ende zu bringen (an Goethe 2, 261 f.). Schon dieser Tragodie wollte er eine Form geben, ahnlich der, welche spater "die Braut von Messinn" erhielt: es sollte darin Gebrauch von dem Chor gemacht werden, "der die Idee des Trauerspiels erweitern konnte", ja in den Choren sollte die Macht der grechischen Silbenmasse versucht werden (an Körner 3, 300; an Humboldt S. 230). In dieser Absicht befestigte er sich noch mehr, als er die Poetik des Aristoteles studiert hatte und sich. um von der Arbeit am "Wallenstein" auszuruben, zuweilen mit "den Malthesern" beschäftigte. "Dieses Stück", schrieb er im Decbr. 1797 an Goethe (3, 353 f.). "wird eben so einfach behandelt werden mussen, als der "Wallenstein" compliciert ist, und ich freue mich im voraus, in dem einfachen Stoff alles zu finden, was ich brauche, und alles zu brauchen, was ich Bedeutendes finde. Ich kann ihn ganz in der griechischen Form und nach des Aristoteles Schema mit Chören und ohne Acteintheilung ausführen und werde es auch thun". Dass Schiller auch nachher den Plan zu diesem Werk niemals bat fallen lassen und hin und wieder daran arbeitete, ergibt sich aus den Briefen an Goethe und an Korner (vgl. in dem Briefwechsel mit jenem 5, 197 und 198 f.; 6. 152; mit diesem 4, 216); viel mehr als der Plan ist indess nicht zu Stande gekommen idiesen und ein Fragment der ersten Scene findet man in den Werken 15) Ueber die Zeit, in welcher Schiller zuerst den Gedanken dazu fasste, vgl. S. 129. Dort sind auch die Stellen in dem Briefwechsel mit Körner angegeben, welche bezeugen, dass der Dichter von dem J. 1791 an bis au beiner nahern Verbindung mit Goethe diesen Gegenstand immer als einen Hauptvorwurf seiner künstlerischen Thatigkeit im Auge behielt, und dass er auch chon von Zeit zu Zeit den Plan dazu weiter ausarbeitete (vgl. auch Caroline von Wolzogen in Schillers Leben etc. Stuttgart und Tübingen 1545, S. 239). 16) Vgl. S. 360; 361 f.

§ 322 schen Poesie zu versuchen 17, sondern es regte sich aufs neue die Last in ihm, ein episches Gedicht in Stanzen abzufassen. Am 7. Januar 1796 schrieb er an Körner 15: "Ueber naive und sentimentalische Poesie enthält das erste (Horen-) Stück des neuen Jahrs noch drei Bogen, und damit ist meine philosophische und kritische Schriftstellerei für die Horen auf eine ziemlich lange Zeit geschlossen. Welche poetische Arbeit ich zunächst vornehmen werde, kann ich noch nicht sagen. Zu einem Schauspiel aber kann ich nicht eher kommen, als bis ich sechs ganz freie Monate für mich voraussehe, welches in diesen Jahre, auch schon des neuen Musenalmanachs wegen, nicht wohl m hoffen ist." Die Xeniendichtung hatte begonnen; bis in den Februar hierin war noch nichts weiter gedichtet worden; aber nach etlichen Wochen hoffte er dazu zu kommen, "den Plan zu einem kleinen romantischen Gedicht in Stanzen vorzunehmen", welches er für den nächsten Almanach bestimmte, auf dessen Vollendung vor dem August er aber nicht rechnen konnte. Alsdann wollte er sehen. seine "Ritter von Malta einmal zur Ausführung zu bringen"". Um dieselbe Zeit, aus der dieser Brief datiert, d. h. im Februar 1796, muss Schiller auch gegen Humboldt die Absieht, demuächst ein "episches Gedicht in Stanzen" abzufassen, in einem (wie es scheint, verloren gegangenen) Briefe ausgesprochen und den Freund um nähere Auskunft über die rechte Behandlung jener metrischen Form gebeten haben 20. Endlich in der Mitte des März 1796 entschied er sich, zunächst mit Ernst und Eifer an den "Wallenstein" zu gehen. Von der Mitte des Februar bis in die Mitte des März 1796 war Goethe in Jena, und in diesen Wochen des Beisammenseins beider Dichter muss, wahrscheinlich von Goethe dazu bestimmt, Schiller seinen Entschluss gefasst haben 21. Zwei Briefe, beide vom 21. Mart. meldeten den Freunden Körner und Humboldt die getroffene Entscheidung. "In meinen Arbeiten", heisst es in dem an Körner". "wo ich seit Neujahr zu keiner Entscheidung kommen konnte, bin

<sup>17)</sup> Diese Idylle wollte Schiller dichten, sobald er Musse bekame, an der Almanach für 1797 zu denken; vgl. den Brief an Humboldt vom 29. Novbr. 1795, woraus das Wesentlichste der hierher bezuglichen Stelle S. 367 f. mitgetheilt ist

<sup>181 3, 317.

19)</sup> An Körner 3, 326 f.

20) Das ergibt sich aus die Anfang des Briefes an Humboldt vom 21. Marz: S. 425 f.

21) Den 18. Marzigleich unch Goethe's Heimkehr, schrieb Schiller au denselben (2, 34 f.) des habe (seit Ihrer Abwesenheit) an meinen Wallenstein gedacht, sonst aber nicht gearbeitet. — Die Zurüstungen zu einem so verwickelten Ganzen, wie ein Iranalist, setzen das Gemüth doch in gar sonderbare Bewegung. Schon die allerenie Operation, eine gewisse Methode für das Geschaft zu suchen, um uncht zweiden herumzutappen, ist keine Kleinigkeit. Jetzt bin ich erst an dem Knochengriande Ich finde, dass von diesem, ebenso wie in der menschlichen Structur, auch in dieser dramatischen alles abhangt".

22) 3, 330 f.

ich nun endlich ernstlich bestimmt, und zwar für den "Wallenstein." § 322 Seit etlichen Tagen habe ich meine Papiere vor, weil ich doch schon manches, den Plan betreffend, darüber notiert, und ich gehe mit grosser Freude und ziemlich vielem Muthe an diese neue Art von Leben. Von meiner alten Art und Kunst kann ich freilich wenig dabei brauchen; aber ich hoffe in der neuen nun schon weit genug zu sein, um es damit zu wagen. So viel weiss ich, ich bin auf gutem Wege, und erreiche ich auch das lange nicht, was ich von mir fordere, so erreiche ich doch mehr, als ich in diesem Fach sonst geleistet habe." Näher lernen wir Schillers damalige Auffassung seines Gegenstandes und die Art, wie er ihn zu behandeln gedachte, mit dem aus seinem neu gehobenen dichterischen Selbstbewusstsein gewonnenen Muth zum Werke aus dem andern Briefe kennen-Schon dass er die Einmischung gereimter Scenen nicht als schlechthin unmöglich abwies 23, deutet bestimmt genug auf des Dichters Absieht hin, das Stück in Versen abzufassen, wovon er, wie wir sehen werden, auf Humboldts Rath für eine Zeit lang abstand. Sodann, an ähnliche Worte, wie die in dem Briefe an Körner, über den nen betretenen Weg anknupfend, bemerkt er21: "Vordem legte ich das ganze Gewicht in die Wahrheit des Einzelnen, jetzt wird alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemühen, denselben Reichthum im Einzelnen mit eben so vielem Aufwand von Kunst zu verstecken, als ich sonst angewandt, ihn zu zeigen und das Einzelne recht vordringen zu lassen. Wenn ich es auch anders wollte, so erlaubte es mir die Natur der Sache nicht; denn Wallenstein ist ein Charakter, der — als echt realistisch — nur im Ganzen, aber nie im Einzelnen interessieren kann. ... Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen Lebensact gross, er hat wenig Worde und dergleichen; ich hoffe aber nichts desto weniger auf rein realistischem Wege einen dramatisch grossen Charakter in ihm aufzustellen, der ein echtes Lebensprincip in sich hat. Vordem habe ich, wie im Posa und Carlos, die fehlende Wahrheit durch schöne Idealität zu ersetzen gesucht, hier im Wallenstein will ich es probieren und durch die blosse Wahrbeit für die fehlende Idealität die sentimentalische nämlich - entschädigen." Nachdem er hierauf angedeutet hat, worin das eigenthümlich Schwierige, aber darum auch besonders Interessante dieser Aufgabe liege, fährt er fort: Sie mich auf diesem neuen und mir nach allen vorher-Segangenen Erfahrungen fremden Wege mit einiger Besorgniss werden "andeln sehen, will ich glauben. Aber fürchten Sie nicht zu viel. Es ist erstaunlich, wie viel Realistisches schon die zunehmenden

\$ 322 Jahre mit sich bringen, wie viel der Umgang mit Goethe und das Studium der Alten, die ich erst nach dem "Carlos" habe kennen lernen, bei mir nach und nach entwickelt hat. Dass ich auf dem Wege, den ich nun einschlage, in Goethe's Gebiet gerathe und mich mit ihm werde messen mitssen, ist freilich wahr; auch ist es augemacht, dass ich hierin neben ihm verlieren werde. Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was Mein ist und Er nie erreichen kans, so wird sein Vorzug mir und meinem Product keinen Schaden thun. und ich hoffe, dass die Rechnung sich ziemlich heben soll. Man wird uns, wie ich in meinen muthvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden specificieren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem höhern idealischen Gattungsbegriff einander coordinieren." Die Ausarbeitung und Vollendung des Wallenstein blieb nun wirklich drei Jahre hindurch das Hauptziel seines dichterischen Strebens. Gleichwohl vergiengen wieder sieben Monate<sup>25</sup>, bevor er anhaltender Hand ans Werk legen konnte\*. Bis tief in den November hinein studierte er besonders fleissig die Quellen zum "Wallenstein"21, und auch schon in der Oekonomie des Stücks hatte er einige nicht unbedeutende Fortschritte gewonnen, aber je mehr er seine Ideen über die Form desselben rectificierte. desto ungeheurer erschien ihm die Masse, die zu beherrschen war, und nur ein gewisser kühner Glaube an sich selbst konnte ihn hestimmen, in seiner Arbeit fortzusahren 24. Dass ihm dieselbe den ganzen Winter und wohl fast den ganzen Sommer kosten könnte. glaubte er nun schon einzusehen, weil er den widerspenstigsten Stoff zu behandeln hätte. "Da mir ausserdem", bemerkte er weiter.

<sup>25)</sup> Ausser Schillers Arbeiten für den Kenienalmanach und der Fortführund seines doppelten Redactionsgeschafts fielen in diese Zeit auch sein Studium der "Wilhelm Meister" und seine Briefe über denselben. Von dem "Wallenstein" id in seinen Briefen an Goethe und an Körner nur einmal beilaufig die Rede- 18 Schiller im Fruhjahr einige Wochen in Weimar war und daselbet Goethe's Jemont" für die Bühne einrichtete, meldete er Körnern am 10. April: "Gearbeitet habe ich unter diesen Umständen freilich nichts für meinen eignen Heerd; abr "Egmont" hat mich doch interessiert und ist für meinen "Wallenstein" beite unnutzliche Vorbereitung gewesen" (3, 333 f.). 26) Am 23. Octbr benachrichtigte er Goethe (2, 233), er bedurfe jetzt, nuchdem er die Arbeit um Almatack abgeworfen, gar sehr eines lebendigen Interesses. Zwar habe er den "Wallensten" vorgenommen, aber er gehe noch immer darum herum und warte auf eine machtige Hand, die ihn ganz hineinwerfe. Dass er unter dieser machtigen Hand die des Freundes verstand, ist aus dem Zusammenhang der Briefstelle unzweifelhaft fou Tage spater war er aber schon, ohne Goethe's gehoffte Herüberkunft nach len abgewartet zu haben, ernstlich und ausschliessend mit seiner Arbeit beschaftet in der er langsam fortruckte (an Korner 3, 375 f.; an Goethe 2, 241). uber die Quellen des Wallenstein: Boxberger in Gosche's Archiv f. Lit -Geschielb 251 An Goethe 2, 252. 29) 2, 261.

noch so manche, selbst die gemeinsten Mittel fehlen, wodurch man § 322 oh das Leben und die Menschen näher bringt, aus seinem engen asein heraus und auf eine grössere Bühne tritt, so muss ich, wie n Thier, dem gewisse Organe fehlen, mit denen, die ich habe, ichr thun lernen und die Hände gleichsam mit den Füssen ersetzen. der That verliere ich darüber eine unsägliche Krast und Zeit, ich die Schranken meiner zufälligen Lage überwinde und mir gene Werkzeuge zubereite, um einen so fremden Gegenstand, als ir die lebendige und besonders die politische Welt ist, zu ergreifen." er war damals noch nicht einmal der vollkommenen Qualification iner Fahel zu einer Tragodie gewiss. Mit dem rohen Stoffe hatte auch noch zu Ende des Novembers zu thun, da er ihn noch mer nicht beisammen hatte; doch fühlte er sich ihm jetzt gewachsen, ad in die Form hatte er auch schon manchen hellen, bestimmten lick gethan: es war ihm nun wenigstens klar, was er wollte und ollte, auch was er hatte. In Rücksicht auf den Geist, in welchem arbeitete, hoffte er, wurde Goethe mit ihm zufrieden sein. Es follte ihm ganz gut gelingen, seinen Stoff ausser sich zu halten mil nur den Gegenstand zu geben. Er hätte sagen mögen, das abject interessiere ihn gar nicht, und er babe nie eine solche Kälte Ar seinen Gegenstand mit einer solchen Wärme für die Arbeit in ich vereinigt. Den Hauptcharakter, so wie meisten Nebencharaktere. Incliere er wirklich bis dahin mit der reinen Liebe des Klinstlers; Moss für den nächsten nach dem Hauptcharakter, den jungen Piccolomini, sei er durch seine eigene Zuneigung interessiort. Am meisten machte ihm noch die eigentliche Hauptsache, die dramatische Handlang, zu schaffen, wegen der Sprödigkeit des Stoffs; es waren noch blicken im Gange derselben, und manches wollte sich gar nicht in engen Grenzen einer Tragodien-Oekonomie hinein begebensuch that dem Dichter in der tragischen Entwickelung das eigentche Schicksal noch zu wenig und der eigene Fehler des Helden och zu viel zu seinem Unglück 31. In den ersten Wochen des Mehsten Jahres war er seines Stoffes noch immer nicht vollständig Ger geworden und selbst mit dem Plane noch nicht ganz im Reinen, enn er auch schon seit einiger Zeit mit der Ausarbeitung einzelner enen den Anfang gemacht hatte, freilich noch in einer Form, von en Unstatthaftigkeit er sich später überzeugen musste 32. Er

<sup>30)</sup> An Körner: "Zwei Figuren ausgenommen, an die mich Neigung fesselt". 31) An Goethe 2, 270 ff.; vgl. dazu die Briefe an Korner 3, 391 und vor-32) In dem Briefe an Korner 3, 391 ff. setzt Schiller ganz besondern Schwierigkeiten auseinander, die dieser Stoff für eine dramabe Bearbeitung habe, wie sie der Dichter beabsichtigte: von dem inhalt konne Coberctein Grandrias, S. And. IV.

18 322 rechnete auf Goethe's Beistand, aber er meinte, dass dieser ihm nicht eher in der rechten Weise förderlich sein würde, als bis er ihm die ganze Idee von seinem Stück mittheilen könnte. Gegen Ende des Januars gieng es wieder langsam mit der Arbeit, weil der Dichter gerade in der schwersten Krise war. Da er damals Goethe erwartete, wollte er ihm doch nicht eher etwas von dem Anzefangenen vorlegen, als bis er mit sich selbst im Reinen ware. "Mit mir selbst", schrieb er ihm", "können Sie mich nicht einz machen. Was ich Ihnen also vorlege, muss schon mein Ganzes sein ich meine just nicht prein ganzes Stück sondern meine ganzes

fangenen vorlegen, als bis er mit sich selbst im Reinen ware, "Mit mir selbst", schrieb er ihm", "können Sie mich nicht eine machen. Was ich Ihnen also vorlege, muss schon mein Ganzes sein, ich meine just nicht mein ganzes Stück, sondern meine ganze Idee davon. Der radicale Unterschied unserer Naturen, in Rücksebt auf die Art, lässt überhaupt keine andere, recht wohlthätige Mittheilung zu, als wenn das Ganze sich dem Ganzen gegenüberstellt; im Einzelnen werde ich Sie zwar nicht irre machen können, weil Sie fester auf sich selbst ruhen als ich, aber Sie würden mich leicht über den Haufen werfen können". Bevor er zur Mittheilung der Idee gelangte, kam Goethe in der zweiten Hälfte des Februars auf sechs Wochen nach Jena, um hier in seiner Arbeit an "Hermann und Dorothen" fortetelligt warden und zur durch eine kunstreiche Führung der Handlung lesse sich

stelligt werden, und nur durch eine kunstreiche Führung der Handlung lasse nich ans diesem Stoff eine schöne Tragodie bilden. Aber gerade so ein Stoff, mente er, habe es sein mussen, an dem er sein dramatisches Leben eröttnen kount: hier, wo er auf der Breite eines Scheermessers gehe, wo jeder Seitenschrift au Ganze zu Grunde richte, kurz, wo er nur durch die einzige innere Wahrach Nothwendigkeit, Statigkeit und Bestimmtheit seinen Zweck erreichen konne, mass die entscheidende Krise mit seinem poetischen Charakter erfolgen. Hier berichtet er auch (3, 398): "Humboldt meint, ich solle den "Wallenstein" in Prosa schrobe. mir ist es in Rücksicht auf die Arbeit ziemlich einerlei, ob ich Jamben oder Pros mache. Durch die ersten wurde er mehr poetische Wurde, durch die Pross mal Uugezwungenheit erhalten. Da ich ihn aber im strengen Sinne für die Unam lische Vorstellung bestimme, so wird es wohl besser gethan sein. Humboldt hurt zu folgen". Ungeachtet Korners Abmahnung von der prosaischen Form (3. 160). blieb Schiller furs erste doch dabei stehen, Humboldts Rath anzunehmen. Ab = im Decbr. Goethe benachrichtigte (2, 299 f.), die Arbeit rucke mit lebhate Schritt weiter, es sei nicht möglich gewesen, noch länger die Vorbereitung den Plan von der Ausführung zu trennen, und daher habe er, ohne dass der die eigentliche Absicht gewesen, schon viele Scenen im ersten Act ausgeführt in an Körner 3, 401 f.; 4, 6 f.); fügte er dem hinzu: "Ich bin, nach reifer Velet legung, bei der lieben Prosa geblieben, die diesem Stoff auch viel mohr 20155" - Im Anfang des Jahres 1797 "unterwarf sich ihm der Stoff immer mehr" 10 Goethe 3, 6). 33) 3, 13 f. 34) Im Anfang des Februars "bewegte do eine Liebesscene im zweiten Act den Kopf" (an Goethe 3, 30), und gegen find dieses Monats hoffte er, erst in acht Wochen entschieden zu wissen, wie vir leit ihm der "Wallenstein" noch kosten wurde (an Körner 4, 13). Unterdessen muste er sich auch noch nach astrologischen Büchern umthuu, um sein Material so in vollständigen (an Korner 4, 11; 22; vgl. an Goethe 3, 55).

zusahren. Damit trat eine neue Epoche, wenn auch nicht für die § 322 Grundlegung, so doch für den künstlerischen Aufbau des "Wallenstein" ein; denn nun begannen, zunächst veranlasst durch die Beschäftigung Goethe's mit jenem epischen und Schillers mit diesem dramatischen Werke, die mundlich eröffneten und sodann über ein Jahr lang schriftlich und mündlich fortgesetzten Verhandlungen der beiden Dichter über die Theorie des Epos und des Drama's, oder vielmehr der Tragodiest, die zu mannigfachen, auf die Ausbildung ihrer kunsttheoretischen Ideen und auf ihre dichterische Production sehr einflussreichen Studien und kritischen Erörterungen führten. Bereits am 4. April, gleich nach Goethe's Abreise von Jena, schrieb ihm Schiller": "Ich wende diese Stille dazu an, über meine tragischdramatischen Pflichten nachzudenken. Nebenher entwerse ich ein detailliertes Scenarium des ganzen Walleustein, um mir die Uebersicht der Momente und des Zusammenhangs auch durch die Augen mechanisch zu erleichtern. Ich finde, je mehr ich über mein eignes Geschäft und über die Behandlungsart der Tragodie bei den Griechen nachdenke, dass der ganze Cardo rei in der Kunst liegt, eine poetische Fubel zu erfinden 37. Der Neuere schlägt sieh mühselig und angstlich mit Zufälligkeiten und Nebendingen herum, und über dem Bestreben, der Wirklichkeit recht uahe zu kommen, beladet er sich mit dem Leeren und Unbedeutenden, und darüber läuft er Gefahr, die tiefliegende Wahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Poetische liegt. Er möchte gern einen wirklichen Fall nachahmen und bedenkt nicht, dass eine poetische Darstellung mit der Wirklichkeit eben darum, weil sie absolut wahr ist, niemals coincidieren kann. . . . Es ist mir aufgefallen, dass die Charaktere des griechischen Trauerspiels nehr oder weniger idealische Masken und keine eigentlichen Inditidnen sind, wie ich sie in Shakspeare und auch in Ihren Stücken ande.... Man kommt mit solchen Charakteren in der Tragödie offenbar viel besser aus, sie exponieren sich geschwinder, und ihre Zuge sind permanenter und fester. Die Wahrheit leidet dadurch nichts, weil sie blossen logischen Wesen ebenso entgegengesetzt sind, als blossen Individuen." Indem sich hiermit Goethe ganz einver-

<sup>3.0</sup> Vgl. was S. 461, Anm. 103, aus einem Briefe an Körner vom 7. April mitbeilt ist. Nach den dort angeführten Worten Schillers heisst es in dem Briefe ter. "Diese grosse Krise hat indess den eigentlichen Grund meines Stücks nicht chuttert: ich muss also glauben, dass dieser echt und solid ist; aber freilich eibt mir das Schwerste noch immer übrig, nämlich die poetische Ausführung so schweren Planes, wie der meinige in der That ist". (Mit diesem Briefe adte Schiller an Körner das "Reiterlied" aus dem Wallenstein: vgl. S. 473, 167.

36) 3, 50 f. 37) Wie völlig entgegengesetzt jener Theorie der Sturm-

& 322 standen erklärt 28, bemerkt er noch: das Abstractum, welches in den Gestalten der alten Dichtkupst sowohl, wie in der Bildhauerkupst erscheine, erreiche seine Höhe nur durch das, was man Stil nenne, wogegen andere Abstracta, z. B. die der französischen Kunst, dies nur durch Manier seien. Beide Dichter versprachen sich, auf diese Materie bei ihrer nächsten Zusammenkunft tiefer einzugehen \*; Schiller insbesondere freute sich, alsdann mit des Freundes Hülfe seine Begriffe von der Behandlung der Charaktere im Drama noch recht im Klare zu bringen. Die Sache, die er berührt habe, ruhe gewiss auf dem innersten Grunde der Kunst. Auch in Shakespeare's "Julius Cäsar" sei es schr merkwürdig, wie er das gemeine Volk mit einer so ungemeinen Grossheit behandle. Hier, bei der Darstellung des Volkscharacters habe ihn schou der Stoff gezwungen, mehr ein poetisches Abstractum als Individuen im Auge zu haben . Am 19. April, als Goethe sich bereits mit dem Plan zu der "Jagd" beschäftigte", meldete er '2, dass er in grosser Eile das alte Testament und Homer studiere, zugleich lese er Eichhorns Einleitung ins erste und Wolfs Prolegomena zu dem letzten ". Bei diesem Studium und dieser Lecture giengen ihm die wunderbarsten Lichter auf, wortber er kunftig mit Schiller gar manches werde zu sprechen haben Einige seiner Gedanken über epische Dichtung und über den Gegensatz zwischen ihr und der dramatischen theilte er aber schon jest dem Freunde mit". Sie wirkten auf diesen gleich anregend und gaben ihm vieles zu denken; in seiner Autwort waren schon Folge rungen aus Goethe's Sätzen gezogen, und er erwartete mit grozer Begierde weitere Resultate, besonders für das Drama 13. Wemge Tage später führten Schiller und Goethe in den Briesen die Verhandlungen über diesen Gegenstand weiter "; Goethe machte darübet, so weit sie in Schillers Briefen gediehen waren, einen kleinen M satz und forderte Schiller am 28. April " auf, die Sache doch weiter

<sup>38) 3, 54.</sup> 39) 3, 54-60. 40) Hieran schliessen sich dann die Bemerkuser Schillers und Goethe's, welche oben S. 262, Anm. 21 aus ihrem Briefwei hael mitgettes 41) Vgl. S. 466, 110. 42) 3, 69. 43) Von diesen wolf'schen Late suchungen hatte er, wie aus der 2. Ausgabe des Briefwechsels 1, 66 erhellt. des im Mai 1795 nahere Kenntniss genommen; er fand sie damals interessant genat. war aber schlecht davon erhaut; spaterhin schwankte er hin und her zwieden dem Glauben an die ursprüngliche Linheit der homerischen Gedichte und der Av nahme der Grundgedanken in Wolfs Prolegomenen; vgl 1. Ausg. 3, 55 f., so a sich auch über Fr Schlegels Abhandlung "über das epische Gedicht" in lieitar": "Deutschland" (vgl. oben S. 390, Anm. 82) ausspricht; 4, 173 (mit 4, 169 f., 1811 207 f; dazu die Elegie "Hermann und Dorothen" und Werke 12, 175; 19 f. 16) 3, 85 ff.: 78 ff st. 44) 3, 70 ff. 451 3, 72 ff. (sie sind in der ersten Ausgabe falsch geordnet); sgl. 2. Ausg. 1, 297 ff 47) 3, 89 ff.

azuarbeiten, da sie ihnen beiden in theoretischer und praktischer § 322 nsicht jetzt die wichtigste sei. Zugleich meldete er, dass er die chtkunst des Aristoteles wieder mit dem grössten Vergnügen durchlesen habe, wenn sich auch darin über das epische Gedicht gar Aufschluss in dem ihnen wünschenswerthen Sinne finde. Was weiter darüber sagte, veranlasste auch Schiller, sich mit dieser erkwürdigen Schrift bekannt zu machen. Schon am 5. Mai bebtete dieser aussührlich über den Eindruck, den sie auf ihn gemacht ite": er war mit dem Aristoteles sehr zufrieden, und nicht bloss t ihm, auch mit sich selbst: es begegne einem nicht oft, dass man ch Lesung eines solchen nüchternen Kopfes und kalten Gesetzbers den innern Frieden nicht verliere. "Der Aristoteles ist ein threr Höllenrichter für alle, die entweder an der äussern Form lavisch hängen, oder die über alle Form sich wegsetzen. Jene ass er durch seine Liberalität und seinen Geist in beständige Widerruche sturzen: denn es ist sichtbar, wie viel mehr ihm um das esen als um alle aussere Form zu thun ist; und diesen muss die renge fürchterlich sein, womit er aus der Natur des Gedichts, und Traverspiels insbesondere, seine unverrückbare Form ableitet. ttat begreife ich erst den schlechten Zustand, in den er die franaischen Ausleger und Poeten und Kritiker versetzt hat; auch ben sie sich immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen vor dem Stecken. Shakspeare, so viel er gegen ihn wirklich sundigt, wurde weit esser mit ihm ausgekommen sein als die ganze französische Tragödie. Indessen bin ich sehr froh, dass ich ihn nicht früher gelesen; ich hatte mich um ein grosses Vergnügen und um alle Vortheile gebracht, die er mir jetzt leistet. Man muss über die Grundbegriffe schon recht klar sein, wenn man ihn mit Nutzen lesen will: kennt man Sache, die er abhandelt, nicht schon vorläufig gut, so muss es sefahrlich sein, bei ihm Rath zu holen. Ich freue mich, wenn Sie hier sind, diese Schrift mit Ihnen mehr im Einzelnen durchzusprechen. Dass er in der Tragodie das Hauptgewicht in die Verknüpfung der Begebenheiten legt, heisst recht den Nagel auf den Kopf getroffen. Fie er die Poesie und die Geschichte mit einander vergleicht und mer eine grössere Wahrheit als dieser zugesteht, das hat mich auch bbr von einem solchen Verstandes-Menschen erfreut." Was Schiller diesem sehr interessanten Briefe noch sonst über die Dichtkunst Aristoteles bemerkt hat, beweist, wie tief er in deren Geist einedungen war, obgleich er sie nur in einer Uehersetzung gelesen Me. Im Mai und Juni war Goethe wieder mehrere Wochen in

<sup>49)</sup> Vgl. dazu den vier Wochen spater geschriebenen Brief 48) 3, 95 ff. Korner 4, 31 f. Darnach hatte Aristoteles den Dichter mit seinem "Wallenstein"

§ 322 Jena, wo er "Hermann und Dorothea" beendigte und mit Schiller auf das Balladenstudium kam 30. Gewiss aber wurden in dieser Zeit auch zwischen beiden die theoretischen Verhandlungen, die ihnen so sehr am Herzen lagen, fortgesetzt. Die nächsten Briefe nach der Trennung, die auf ihre poetischen Arbeiten Bezug nehmen, betreffen, ausser Balladen und anderem für den Almanach, den "Faust" und den Plan zu "der Jagd". Hofrath Hirts Besuch in Weimar und Jena 52 führte sie mittelbar wieder dahin, gewissen Grundfragen in der Theorie der beiden grossen poetischen Gattungen ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Goethe fand in einem Aufsatz Hirts über Laokoon, den er Schillern am 5. Juli übersandte, sehr zu lolea. dass darin auf's Charakteristische und Pathetische auch in den bildenden Künsten gedrungen war. Schiller billigte dieses nicht blost, er witnschte auch, dass in der Poesie das Gleiche geschähe. ... Allgemein", schrieh er 54, "herrscht noch immer der winekelmannsche und lessingische Begriff (in Betreff der griechischen Kunstwerke. und unsere allerneuesten Aesthetiker, sowohl über Poesie als Plastk. lassen sichs recht sauer werden, das Schöne der Griechen von allem Charakteristischen zu befreien und dieses zum Merkzeichen des Medernen zu machen.... Wie hat man sich von jeher gequalt und qualt sich noch, die derbe, oft niedrige und hassliche Natur m Homer und in den Tragikern bei den Begriffen durchzubringen, die man sich von dem griechischen Schönen gebildet hat. Möchte & doch einmal einer wagen, den Begriff und selbst das Wort Schönheit. an welches einmal alle jene falschen Begriffe unzertrennlich geknopft sind, aus dem Umlauf zu bringen und, wie billig, die Wahrheit in ihrem vollständigsten Sinn an seine Stelle zu setzen. . . . Auch ich fände meine Rechnung dabei, wenn diese Materie über das Charakte ristische und Leidenschaftliche in den griechischen Kunstwerken recht zur Sprache kame (wozu sich vielleicht für Goethe und Mow bald die Gelegenheit bieten würde); denn ich sehe voraus, das mich die Untersuchungen über das griechische Trauerspiel, die ich mir vorbehalten habe, auf den nämlichen Punkt suhren werden" In Goethe's Aufsatz über Laokoon56, der ihm jetzt mitgetheilt wani. fand Schiller ein Muster, wie man Kunstwerke ansehen und bem-

keineswegs unzufriedener gemacht. "Ich fühle, dass ich ihm, den unvertigieret. Unterschied der neuen von der alten Tragödie abgerechnet, in allen wesen Forderungen Genüge geleistet habe und leisten werde". Vgl. auch Guhraut 10 der Fortsetzung von Danzels Lessing etc. Abth. 1, 187 f

<sup>51) 3, 123—157;</sup> besonders interessant sind hier die Bemerkungen. \*\*\*\*
Schiller auf Goethe's Verlangen über die Weiterführung des "Faust" marbt.
3, 131; 138 ff. 52) 3, 149; 151. 53) 3, 155. 54) 3, 158 ff.
55) Vgl. S. 470, Anm. 140.

theilen solle; er fand darin aber auch ein Muster, wie man Grund- § 322 sätze anwenden solle; in Rücksicht auf beides lernte er sehr viel darans . Eine Woche, die er im Juli bei Goethe zum Besuch war, batte wieder so manches für die Gegenwart entwickelt und für die Zukunft vorbereitet, so dass Goethe dieses Zusammensein für sehr fruchtbar bielt 37. Aus Schillers Autwort 38 ist die hierher bezügliche Hauptstelle bereits oben to eingertickt, worauf die Worte folgen: "Und so hoffe ich, soll mein "Wallenstein" und was ich künftig von Bedeutung hervorbringen mag, das ganze System desjenigen, was bei unserm Commercio in meine Natur hat übergehen können, in concreto zeigen und enthalten. Das Verlangen nach dieser Arbeit regt sich wieder stark in mir, denn es ist hier schon ein bestimmteres Object, was den Kräften ihre Thätigkeit anweist, und jeder Schritt ist hier schon bedeutender, statt dass ich bei neuen rohen Stoffen so oft leer greifen muss." Jetzt habe er noch mit dem Almanach zu thun, mit dem September jedoch hoffe er zur Tragödie zurückzukehren. -Ende Juli trat Goethe seine dritte Reise in die Schweiz an, von der er erst gegen Ausgang des Novembers wieder in Weimar eintraf. Auch in dieser Zeit ruhten die Verhandlungen über die Theorie der Kunst nicht ganz, wenn sie auch nicht so unmittelbar wie früher oder später die Natur und das gegensätzliche Verhältniss des Epos und des Drama's betrafen. Die Nachrichten Goethe's über einige Künstler in Stuttgart, namentlich über Dannecker61, veranlassten Schiller, seine Meinung über die Neigung so vieler talentvollen Kunstler neuerer Zeiten zum Poetisieren in der Kunst auszusprechen 62. "Auch diese Verirrung", bemerkte er, "erklärt sich mir hinreichend aus unsern Ideen über realistische und idealistische Dichtung und liesert einen neuen Beweis für die Wahrheit derselben. Ich denke mir die Sache so. Zweierlei gehört zum Poeten und Künstler: dass er sich über das Wirkliche erhebt, und dass er innerhalb des Sinnlichen stehen bleibt. Wo beides vorhanden ist, da ist ästhetische Kunst." Es folgen hierauf Sätze, die in der Abhandlung "über naive and sentiment. Dichtung" begründet und ausgeführt sind; dann heisst vs: "Die Reduction empirischer Formen auf ästhetische ist die schwierize Operation, und hier wird gewöhnlich entweder der Körper oder der Geist, die Wahrheit oder die Freiheit fehlen. Die alten Meister, sowohl im Poetischen als Plastischen, scheinen mir vorzüglich den Nutzen zu leisten, dass sie eine empirische Natur, die bereits auf eine asthetische reduciert ist, aufstellen, und dass sie, nach einem tiefen Studium, über das Geschäft jener Reduction selbst Winke

§ 322 geben können. Aus Verzweiflung, die empirische Natur, womit er umgeben ist, nicht auf eine asthetische reducieren zu können, verlass der neuere Künstler von lebhafter Phantasie und Geist sie lieber ganz und sucht bei der Imagination Hulfe gegen die Empirie, gegen die Wirklichkeit. Er legt einen poetischen Gehalt in sein Werk, das sonst leer und durftig wäre, weil ihm derjenige Gehalt schlt. der aus den Tiefen des Gegenstandes geschöpft werden muss." Zu dem Ende wunschte Schiller", dass Goethe und Meyer ihre Gedanken über die Wahl der Stoffe, für poetische und bildende Darstellung. entwickeln möchten, eine Materie, die mit dem Innersten der Kunst communiciere. Ein grosser Vortheil durfte es dabei sein, von den Begriff der absoluten Bestimmtheit des Gegenstandes auszugehen. wo dann zu einer durchgängig bestimmten Darstellung sich vollkommen das eignen möchte, was man einen prägnanten Moment nenne; zugleich aber müsste die Bestimmung des Gegenstandes durch die Mittel geschehen, welche einer Kunstgattung eigen seien, und auch innerhalb der besondern Grenzen einer jeden Kunstspecies absolviert werden 4. Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz lie Goethe A. W. Schlegels Recension von "Hermann und Dorothea"; sie hatte ihn 45 bewogen, die Gesetze der Epopoe und des Drama's wieder durchzudenken, und er glaubte auf gutem Wege zu sein. Die Schwierigkeit bei diesen theoretischen Bestimmungen sei immer: die Dichtarten von allem Zufälligen zu befreien. Nächstens werde Schiller einen kleinen Aufsatz darüber erhalten. Es geschah auch drei Tage darauf. Dieser Aufsatz, der mit der Ueberschrift "Ueber epische und dramatische Dichtung von Goethe und Schiller" dem Briefwechsel eingeschaltet ist 67, und den zu "beherzigen, anzuwenden. zu modificieren und zu erweitern", Schiller gebeten wird, umfasst die Ergebnisse der zwischen beiden Dichtern zeither gepflogenen Verbandlungen, nebst neuen Gedanken von Goethe, und enthält ganz vortreffliche Sätze. Die Haupttendenz desselben ist, die beiden grossen poetischen Gattungen in ihrer Begrenzung zu bestimmen, sie in ihrer Gegensätzlichkeit zu sondern, von ihnen alles Fremdarum auszuscheiden und von jeder den vollständigsten und reinsten Begriff aufzustellen. Zwei Briefe Schillers aus dem Schluss des Jahres"

<sup>63) 3, 264</sup> ff. 64) Goethe und Meyer giengen swirklich gleich daru, über die Gegenstände der bildenden Kunst einen Aufsatz zu schematisieren and auszuführen, und da sie sich darin bloss an die bildende Kunst hielten, so ermunterten sie Schiller dazu, dass auch er sein ähnliches, die Gegenstände der Poesie betreffendes Vorhaben ausführen möchte. Vgl. 3, 305; 314 f; 324 65) Wie er den 20. Decbr. schrieb: 3, 370. 66) 3, 350; das Datum gibt die 2. Ausg. 1, 426. 67) 3, 374 ff. 68) 3, 356 ff.; 394 ff.

\$ 322

Eine unmittelbare Folge dieser Erörterungen war das lebhafte interesse, welches beide Dichter, und besonders Schiller, der Poenk des Aristoteles widmeten 10, so wie ihr Studium der Schrift von Humboldt71. Wie ernstlich und anhaltend sich Goethe mit Homer. und vorzüglich mit der Ilias, beschäftigte, belegen mehrere Stellen in den Briefen an Schiller 12. Schiller las in dieser Zeit ebenfalls Homer, und zwar mit einem ganz neuen Vergnügen, wozu die Winke. die ihm Goethe dartiber gegeben, nicht wenig beitrugen"; mehr aber noch führte ihn seine Arbeit am "Wallenstein" auf das Studium der griechischen Tragiker und des Shakspeare hin. Die Lecture des letztern und die des Sophokles beschäftigte ihn im Frihjahr 1797 mehrere Wochen hindurch"; im Herbst desselben Jahres muse er besondere Studien an dem "König Oepidus" gemacht haben, sh er einen Stoff zur Tragödie auffinden wollte, der von der Art des jenigen in dem sophokleischen Stück war 78, und im nächsten Frühjahr las er die "Phädra" des Euripides in Steinbrüchels Uebersetzung". Shakespare's "Julius Cäsar" gieng er im April 1797 mit A. W. Schlezel durch", und im Spätherbst las er die historischen Stücke, die den Krieg der beiden Rosen abhandeln. Gerade diese Lecture schrint besonders einflussreich auf die Gestaltung seines "Wallenstein" ze wesen zu sein. Als er "Richard III" heendet hatte, war er mit einem wahren Staunen erfüllt. "Es ist dieses letzte Stück", schneb er an Goethe 1d, "eine der erhabensten Tragödien, die ich kenne, und ich wüsste in diesem Augenblicke nicht, ob selbst ein slakspearisches ihm den Rang streitig machen kann. Die grossen

Vorzugs willen werden Sie keiner ausschliessend angehören". Uchrigens, sett a hinzu, wurde ihnen beiden Humboldts Werk über "Hermann und Porothea" had Gelegenheit geben, noch recht viel über diese Materie mit einander zu spreche "Wir wollen es, wenn es Ihnen recht ist, miteinander lesen; es wird alles eu Sprache bringen, was sich durch Raisonnement über die Gattung und die Arm der Poesie ausmachen und ahnen lasst. Und wirklich beschattigte Humboldt Buch beide Freunde sehr, als Goethe vom 20. Mai bis zum 21. Juni 1795 in Juni verweilte (vgl. an Korner 4, 77); und dass sie auch nachher in ihren Zusammekunften ihre Erorterungen über das Tragische und Epische nicht als gant et schlossen betrachteten, darf man aus Goethe's Brief vom 22. August 1798 14.2'" und aus Schillers Antwort darauf (4, 272 ff.) folgern. Noch am 22. Marz schrieb Goethe au Knebel (1, 207): "Diese Arbeit (die "Achilleis") tuhr mab auf die wichtigsten Punkte der poetischen Kunst, indem ich uber das Epide nachzudenken alle Ursache habe: Schiller fördert indessen das Trauerspiel und so kommt man theoretisch und praktisch immer weiter". 70 Mehrere Lasher Bezugliche ist eben erwahnt worden. 71; Vgl. Anm. 69. 71 Lesouders 3, 69; 393; 4, 201; 207. 73) 4, 169 f.; vgl. 189; 191. Goethe 3, 51 f.; an Korner 4, 21. 75) An Goethe 3, 259 f.; vgl. dazn 1 50 76) 4, 156, 771 3, 57. 75) 3, 335 ff.

Schicksale, angesponnen in den vorhergehenden Stücken, sind darin § 322 auf eine wahrhaft grosse Weise geendigt, und nach der erhabensten Idee stellen sie sich neben einander. Dass der Stoff schon alles Weichliche, Schmelzende, Weinerliche ausschliesst, kommt dieser hohen Wirkung sehr zu Statten; alles ist energisch darin und gross, nichts Gemeinmenschliches stört die rein ästhetische Rührung, und es ist gleichsam die reine Form des Tragischfurchtbaren, was man geniesst. Eine hohe Nemesis wandelt durch das Stück in allen Gestalten, man kommt nicht aus dieser Empfindung heraus von Anfang bis zu Ende. Zu bewundern ist's, wie der Dichter dem unbehülflichen Stoffe immer die poetische Ausbeute abzugewinnen wusste, und wie geschickt er das repräsentiert, was sich nicht repräsentieren lässt, ich meine die Kunst, Symbole zu gebrauchen, wo die Natur nicht kann dargestellt werden. Kein shakspeare'sches Stück hat mich so sehr an die griechische Tragödie erinnert." Er fand es sehr der Mühe werth, diese Folge von acht Stücken in der rechten Art für die deutsche Bühne zu bearbeiten; dadurch konnte eine Epoche eingeleitet werden 70. Er wollte mit Goethe darüber conferieren, der auch, wie er erwiederte, sehr wunschte, dass eine solche Bearbeitung Schillern anlocken könnte 10. Unterdessen rückte die Ausarbeitung des "Wallenstein", anfänglich jedoch noch immer langsam genug, vor. Im Mai und Juni 1797 kam das zunächst zu einem blossen Prolog der Tragödie bestimmte, uachher aber, mit auf Goethe's Rath, zu einem eigenen Vorspiel erhobene "Lager Wallensteins" zu einem ersten Abschluss". Den

<sup>79)</sup> Vgl. Lessings Acusserungen aus dem J. 1759 oben III. 387. 51) In der zweiten Halfte des Aprils gedachte Schiller, che er in der Ausarbeitung weiter fortführe, die poetische Fabel des Stücks mit volliger Ausführlichkeit niederzuschreiben, um sich dadurch zu versichern, dass sie ein statiges Ganzes, und dass alles durchgangig bestimmt ware. Diese detaillierte Erzahlung sollte dann Goethen zu gegenseitiger Besprechung darüber vorgelegt werden (3, 6%). Als dieser einige Wochen spater wahrend seines Aufenthalts in Iena den Prolog wiederholentlich und mit grosser Befriedigung gelesen hatteschien ihm doch "der Aufwand für ein einziges Drama zu gross"; er rieth daher am 28. Mai), in einem eigenen Cyclus von Stücken diese Zeitepoche zu bearbeiten, um so mehr, als Schiller schon selbst ganz neuerlich eine solche Idee reaussert habe (3, 116 f.). Bereits am 6. Juni konnte er Meyern melden (Werke 43. 9 f. i: "Schiller hat einen sehr guten Gedanken gehabt, dass er ein kleines Stuck, "die Wallensteiner", als Prolog vorausschickt, wo die Masse der Armee, eleichsam wie der Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil Ende des Hauptstucks doch alles daraut ankommt, dass die Masse nicht mehr hei ihm (Wallenstein) bleibt, sobald er die Formel des Dienstes verandert". Am 15. Juni übersandte Schiller das kleine Stuck, das schon damals, wo sich der Dichter noch nicht über die aussere Form der eigentlichen Tragodie entschieden hatte, in Versen war, an Körner, der besonders "durch das Goethesche in der

\$ 322 ganzen Sommer an der Fortführung des Werkes verhindert, das der Dichter nun wenigstens im Plane als ein Ganzes poetisch organisiert zu haben glaubte, konnte er es erst im Herbst wieder aufnehmen. "Jetzt, da ich den Almanach hinter mir habe, schrieb er am 2. Oct. an Goethe 12, kann ich mich endlich wieder zu dem Wallenstein wenden. Indem ich die fertig gemachten Scenen wieder ansehe, bin ich im Ganzen zwar wohl mit mir zufrieden, nur glaube ich einige Trocken beit darin zu finden, die ich mir aber ganz wohl erklären und auch wegzuräumen hoffen kann. Sie entstand aus einer gewissen Furcht, in meine ehemalige rhetorische Manier zu fallen, und aus einem zo ängstlichen Bestreben, dem Objecte recht nahe zu bleiben. Nun ist aber das Object schon an sich selbst etwas trocken und bedarf mehr als irgend eins der poetischen "Liberalität; es ist daher hier nothiger als irgendwo, wenn beide Abwege, das Prosaische und das Rhetorische, gleich sorgfältig vermieden werden sollen, eine recht reine poetische Stimmung zu erwarten. Ich sehe zwar noch eine unge heure Arbeit vor mir, aber so viel weiss ich, dass es keine faux-frais sein werden; denn das Ganze ist poetisch organisiert, und ich darf wohl sagen, der Stoff in eine reine tragische Fabel verwandelt. Der Moment der Handlung ist so prägnant, dass alles, was zur Vollständigkeit derselben gehört, natürlich, ja in gewissem Sinne nothwendig darin liegt, daraus hervorgeht. Es bleibt nichts Blindes darin nach allen Seiten ist es geöffnet. Zugleich gelang es mir, die Handlung gleich von Anfang in eine solche Präcipitation und Neigung zu bringen, dass sie in stätiger und beschleunigter Bewegung 10 ihrem Ende eilt. Da der Hauptcharakter eigentlich retardierend ist, so thun die Umstände eigentlich alles zur Krise, und diess wird. wie ieh denke, den tragischen Eindruck sehr erhöhen" 44, Jetzt entschied er sich endlich, auch für die Theile desselben, die ausser dem Vorspiel entweder schon ausgearbeitet waren, oder erst ausgearbeitet werden mussten, die Prosaform aufzugeben und sie in fünffüssigen jambischen Versen abzufassen. Am 20. November benachrichtigte er Körner davon \*\*, und er begriff es nun kaum, wie er e=

Behandlung" überrascht wurde (vgl. 4, 34 ff.). Der Dichter, froh aber den Belfall des Freundes, glaubte schon viel gewonnen zu haben, dass er aus seinen alter Unarten grosstentheils glücklich herausware, und dass er bei dieser Krise dorbnoch das (rute aus der alten Epoche gerettet hatte. Aber noch immer machte ihm sein Stoff viel zu schaffen: in seiner "abgeschiedenen, von allem Weltlauf ergetrennten Lage" wurde es ihm erstaunlich schwer, "eine solche fremdartige midde Masse zu bewegen und eine so durre Staatsaction in eine menschliche flandlung umzuschaffen" (an Korner 4, 39) \$2) 3, 287. \$3) So in der 2. Ausgabe, in der ersten steht "praktischen". \$4) Vgl. dazu den Brief Körner von demselben Datum 4, 53 f. \$5) 4, 60.

je habe anders wollen können: es sei unmöglich, ein Gedicht in § 322 Prosa zu schreiben; alles, was er schon gemacht habe, müsse nun anders werden und sei es zum Theil schon. Er habe in der neuen Gestalt ein ganz anderes Ansehen und sei jetzt erst eine Tragodie zu nennen. Vier Tage später schrieb er darüber ausführlicher an Goethe": "Ich habe noch nie so augenscheinlich mich überzeugt, als bei meinem jetzigen Geschäft, wie genau in der Poesie Stoff und Form, selbst äussere, zusammenhängen. Seitdem ich meine prosaische Sprache in eine poetisch-rhythmische verwandle, befinde ich mich unter einer ganz andern Gerichtsbarkeit als vorher; selbst viele Motive, die in der prosaischen Ausführung recht gut am Platz zu stehen schienen, kann ich jetzt nicht mehr brauchen. . . . Man sollte wirklich alles, was sich über das Gemeine erheben muss, in Versen, wenigstens anfänglich, concipieren, denn das Platte kommt nirgends so in's Licht, als wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wird. . . Der Rhythmus leistet, heisst es dann ", bei einer dramatischen Production noch dieses Grosse und Bedeutende, dass er, indem er alle Charaktere und alle Situationen nach Einem Gesetz behandelt und sie, trotz ihres innern Unterschiedes, in Einer Form ausführt, dadurch den Dichter und seinen Leser nöthiget, von allem noch so Charakteristisch-Verschiedenen etwas Allgemeines, Rein-Menschliches zu verlangen. Alles soll sich in dem Geschlechtsbegriff des Poetischen vereinigen, und diesem Gesetz dient der Rhythmus sowohl zum Repräsentanten als zum Werkzeug, da er alles unter seinem Gesetze begreift. Er bildet auf diese Weise die Atmosphäre für die poetische Schöpfung, das Gröbere bleibt zurück, nur das Geistige kann von diesem dünnen Elemente getragen werden." Goethe antwortete": er sei nicht allein Schillers Meinung, sondern gehe noch weiter. Alles Poetische sollte rhythmisch behandelt werden; dass man nach und nach eine poetische Prosa einführen konnte, zeige nur, dass man den Unterschied zwischen Prosa und Poesie gänzlich aus den Augen verloren habe. "Indessen ist das Cebel in Deutschland so gross geworden, dass es kein Mensch mehr sieht, ja dass sie vielmehr, wie jenes kröpfige Volk, den gesunden Bau des Halses stir eine Strafe Gottes halten. Alle dramatischen Arbeiten, und vielleicht Lustspiel und Farce zuerst, sollten rhythmisch sein, und man wurde alsdann eher sehen, wer was machen

S6) Vgl. W. v. Humboldts Einleitung zum Briefwechsel mit Schiller S. 32 f., lazu aber auch Hoffmeister in Schillers Leben 3, 345. 57) 3, 327 ff So Nach einer Bemerkung über den Theil des poetischen Interesse, der in dem Antagonismus zwischen dem Inhalt und der Darstellung liege. 891 3. 332 ff. 90) So die 2. Ausgabe, die erste hat "uberhaupt".

8 322 kann. Jetzt aber bleibt dem Theaterdichter weiter nichts übrig als sich zu accommodieren. . . Auf alle Fülle sind wir genothigt, unser Jahrhundert zu vergessen, wenn wir nach unserer Leberzeugung arbeiten wollen: denn so eine Salbaderei in Principien, wie sie in Allgemeinen jetzt gelten, ist wohl noch nicht auf der Welt gewesen. und was die neuere Philosophie Gutes stiften wird, ist noch ent abzuwarten... Lassen Sie uns - immer strenger in Grundsatzen und sicherer und behaglicher in der Ausführung werden. Das Letzte kann nur geschehen, wenn wir während der Arbeit unsere Blicke nur innerhalb des Rahmens fixieren "ot. - Seitdem gewann die Dichtung von Tag zu Tag mehr Gestalt 92, nur wurde es Schillern fast zu arg. wie das Stück anschwelle, besonders seit der Umsetzung in Jamben: der erste Act sei grösser als die drei ersten der "Iphigenie"; fredich würden die hintern Acte viel kürzer werden, aber die Exposition verlange Extensität, so wie die fortschreitende Handlung von selbst auf Intensität leite. Es kam dem Dichter vor, als ob ihu ein ze wisser epischer Geist angewandelt habe, der aus der Macht von Goethe's unmittelbaren Einwirkungen zu erklären sein moge 12. Hierauf erwiederte dieser mit der Frage: "Sollte Sie der Gegenstand nicht am Ende noch nöthigen, einen Cyclus von Stücken aufzustellen"?" Bis dahin nämlich scheint Schiller noch immer die Absicht und Hoffnung gehabt zu haben, das ganze Stück, abgesehen von dem Vor spiel, in fünf Acte zusammenzudrängen. Wann Schiller mit sich einig wurde, zwei Stücke daraus zu machen, "die Piecolomini" und "Wallensteins Tod", lässt sich nicht genau angeben. Wahrschenlich fasste er seinen Entschluss während einer der Zusammenkunfte. die er im Frithjahr und Sommer 1798 mit Goethe hatte"; denn im August las er Goethen schon "die zwei letzten Acte vom Wallenstein" (d. h. von "den Piccolomini") vor, und am 30. Septbr. schrieb er sa Körner : "Das Stück selbst habe ich nun, nach reifer Ueberlegung und vielen Conferenzen mit Goethe, in zwei Stlicke getrennt, wobei mich die schon vorhandene Anordnung sehr begünstigt hat"s. So wie die Anlace

<sup>91)</sup> Vgl. dazu was Goethe über die Umsetzung einiger zuerst in Prosa abgetassten tragischen Faustscenen in Reinverse schrieb, 2. Ausg 2. 83, und Schlieb Brief in der 1. Ausg. 5, 143 f. — Zu dem Einmischen von Reinstellen unter wereinlosen jambischen Verse, was im "Don Carlos" noch nicht geschehen war, der im "Wallenstein" begann, erhielt der Dichter, wie ich vermuthe, die erste Abregung durch A. W Schlegels (in den Horen von 1796 gedruckten) Aufsatz, Ersu über William Shakspeare" etc. (vgl. sammtliche Werke 7, 43 f. und dazu der S. 179, 23. 92) An Goethe den 28. Novbr. (3, 340). 931 2. 342 f. weige Tage nach dem vorher citierten Briefe. 94) 3, 345. 95: Vgl. 1. 102 215 ff., 230 f. 96) 4, 89. 97) Er hielt sich ans Werk, so sehr er devermochte, aber "das pathologische Interesse der Natur an einer solchen lichter-

des Ganzen gieng Schiller auch die Fassung des Einzelnen wiederholt § 322 mit Goethe durch, der dabei auf beide in mehr oder minder bedeutendem Grade einwirkte 3. Nachdem die Vertheilung des gesammten Stoffs zu der eigentlichen Tragodie in zwei fünfactige Stücke beschlossen war, und die Bearbeitung desselben zuerst in der Art unternommen wurde, dass "die Piccolomini" auch noch die nachberigen ersten beiden Acte von "Wallensteins Tod" befassen sollten und für die theatralische Aufführung auch wirklich anfangs mit enthielten", führte der Dichter dieses erste Hauptstück bis zur Mitte des Sommers 1795 zum grössten Theil aus. Zu Anfang des Januars 1795 hatte er den orsten Act ganz und den zweiten bis auf einige Scenen ausgearbeitet, was schon viermal mehr betrug als das Vorspiel". Seine Arbeit, die er, von einer fremden Hand reinlich geschrieben, vor sich hatte, machte ihm jetzt wirklich Froude. Er fand augenscheinlich, dass er über sich selbst hinausgegangen sei. sah darin die Frucht seines Umgangs mit Goethe und hatte sich versichert, dass er, wenn er an Klarheit und Besonnenheit in dieser seiner spätern Dichterepoche gewonnen, doch nichts von der Wärme seiner frühern verloren habe 101. Ungeachtet mancher Unterbroehungen, die besonders durch seine Kränklichkeit herbeigeführt wurden, förderte er in den nächsten acht Wochen sein Werk so weit, dass er am 3. März schon das Schwerste hinter sich, und drei Viertel der ganzen Arbeit abgethan zu haben vermeinte 102. Das Fertiggewordene

arbeit batte viel Angreifendes für ihn" (2, 352. Diese Worte veranlassten Goethe an dem, in seinem letzten Theil sehr bemerkenswerthen Geständniss, 3,356; "Ich kann mir den Zustand Ihres Arbeitens recht gut denken. Ohne ein lebhaftes authologisches Interesse ist es auch mir niemals gelungen, irgend eine tragische situation zu bearbeiten, und ich habe sie daher lieber vermieden als gesucht. ich kenne mich zwar nicht selbst genug, um zu wissen, ob ich eine wahre Trasolie schreiben könnte; ich erschrecke aber bloss vor dem Unternehmen und bin bemahe überzeugt, dass ich mich durch den blossen Versuch zerstören könnte". Val dazu Schillers Gegenbemerkungen 3, 360 f.). 951 Vgl. an Goethe 4, 4 f; 13: 269 f.; 272 ff.; 355; 357; 365-376; 2. Ausgabe 2, 187 f.; 1. Ausg. 5, 13; lazu auch au Körner 4, 55 f.; Goethe's Werke 46, 265 und Eckermanns Gespräche mit Goethe 2, 346 f. 99) Die jetzigen sieben Acte, nämlich die fünf "der Piccolomini" und die zwei ersten von "Wallensteins Tod", bildeten so funf Acte, von deuen der erste langer war als die zwei letzten zusammengenommen. Die Ubrigen drei Acte des zweiten Stücks waren dagegen in fünf zerlegt. Nach dieser \*.intheilung des Ganzen wurden beide Stucke in Weimar, Berlin etc. aufgeführt, Ler zu diesem Zwecke in den haudschriftlichen Buhnenexemplaren von dem Dichter selbst sehr gekurzt, namentlich "die Piccolomini" (vgl. an Goethe 4, 101 f.). Mutheilungen über die ülteste Gestalt des "Wallenstein" von E. Kopke finden ach in Herrigs Archiv für das Studium der neuern Sprachen und Literaturen • 395 ff.; 12, 396 ff.; 13, 20 ff. 1(H) In seiner ersten Gestalt. Goethe 4, . f.; an Korner 4, 67 f. 102) An Goethe 4, 141 f., an Korner 4, 70 f. § 322 wurde Goethen mitgetheilt, als derselbe in der zweiten Hälfte des März auf vierzehn Tage nach Jena gekommen war w. Mitte Juni machte ihm der "Wallenstein" wieder viel Noth. "Man sollte sich hüten", schrieb er an Körner 101, "auf ein so compliciertes. weitläuftiges und undankbares Geschäft sich einzulassen, wo der Dichter alle seine poetischen Mittel verschwenden muss, um einen widerstrebenden Stoff zu beleben. Diese Arbeit raubt mir die ganze Gemächlichkeit meiner Existenz. . . . Und gerade jetzt scheint sie sich noch zu erweitern: denn je weiter man in der Aussthrung kommt, desto klarer werden die Forderungen, die der Gegenstand macht, und Lücken werden sichtbar, die man vorher nicht ahnen konnte". Er musste nun zunächst für den neuen Almanach sorgen und darum den "Wallenstein" wieder zurücklegen 105. Im August konnte er indess achon die beiden letzten Acte "der Piccolomini", so weit sie fertig waren Goethen vorlesen 106. Nun aber nahm er, einem dringenden Wunsche Goethe's sich fügend, "Wallensteins Lager" nochmals vor. indem er es nicht bloss überarbeitete, sondern auch beträchtlich erweiterte". so dass es als ein Stück für sich allein im October zu Weimar ze spielt werden konnte 104. Die letzten Monate des Jahrs wurden noch ganz auf "die Piccolomini" verwandt, um sie für die Bühnenvorstellung zu vollenden. In der zweiten Hälfte des Octobers suchte

S. 273: Hoffmeister 3, 372 und den Brief an Körner 4, 93.

<sup>1051 44</sup> 101) 4, 80. 103) Briefwechsel mit Goethe 4, 157; 159. Humboldt S. 445 f.; vgl. an Körner 4, S1 f. und an Goethe 1, 257 f.; 160 v) nach der 2. Ausg. 2, 130 das Datum in den 7. Septbr. zu verbessern ist: 145 106) 4, 268; an Körner 4, 83; die Ausführung der auch an Goethe 4, 241. dritten hatte der Dichter noch verschoben. 107) In der ersten Halfte des Septembers kam Schiller nach Weimar, wo er acht Tage blieb Hier , hatte 25 Goethe keine Ruhe gelassen, bis er ihm das "Lager" zur Eröffnung der thestralischen Wintervorstellungen und eines renovierten Theatergebaudes" versurerhen Gleich nach seiner Heimkehr nahm er es daher wieder vor: es musste "ab i herakter- und Sittengemahlde noch etwas mehr Vollständigkeit und Reichthum ahalten, um auch wirklich eine gewisse Existenz zu versinulichen", und zu der Ende sah sich Schiller genöthigt, "noch einige Figuren hineinzusetzen und en zu die schon da waren, noch etwas mehr Ausführung zu geben" So wurde im "Lager" betrachtlich, gewiss um die Halfte, vermehrt und "mit sehr viel neue Figuren besetzt" (an Körner 4, 65 f; an Goethe 4, 303 f.). Jetzt erst kam be Capuziner hinein, und Goethe sandte, um den Dichter "zu der Capuzinerprodus zu begeistern", ihm einen Band von den Schriften des Abraham a Scia ( Lea Briefwechsel mit Goethe 4, 308; 317 ff.; 332 f. Vgl. Wolff, die Capuzinerprotizi in Schillers Wallersteins Lager, in Gosche's Archiv f. Lit -Gesch. 1, 321 ff . No. 2 sollte manches Andere in das Stuck für die erste Aufführung eingefügt werdest was dabei aber schon zum Theil fortfallen musste und nachher nicht in den Iras & aufgenommen ward (vgl. 4, 419 f.; 325 f.; 325 f.). Jetzt wurde auch der "Probadgedichtet, womit die Vorstellung des "Lagers" eingeleitet wurde well S. 171 \*\* 108) Am 12. October 1795; vgl Caroline von Wolzogen. Schillers Level

biller die fertig gewordenen Theile des Stücks für die Aufführung § 322 nzurichten, womit es nicht so schnell gieng, als er gedacht hatte 100. in S. Novbr. gieng er endlich an den Theil des Stücks, "der der lebe gewidmet ist", und vor dessen Gelingen ihm immer am meisten inge gewesen war". Er bezeichnete ihn jetzt" als "den poetisch ichtigsten" (?), der sich, seiner frei menschlichen Natur nach, von em geschäftigen Wesen der übrigen Staatsaction völlig trenne, ja mselben, dem Geiste nach, entgegensetze. "Nun erst, da ich diesem tztern die mir mögliche Gestalt gegeben, kann ich mir ihn aus un Sinne schlagen und eine ganz verschiedene Stimmung in mir skommen lassen; und ich werde einige Zeit damit zuzubringen ben, ihn wirklich zu vergessen. Was ich am meisten zu fürchten be, ist, dass das überwiegende menschliche Interesse dieser grossen pisode an der schon feststehenden ausgeführten Handlung leicht was verrücken möchte: denn ihrer Natur nach gebührt ihr die erschaft ?, und je mehr mir die Ausführung derselben gelingen Ute, desto mehr michte die übrige Handlang dabei ins Gedränge mmen. Denn es ist schwerer, ein Interesse für das Gefühl als us für den Verstand aufzugeben". Seine bisherige Arbeit wurde It diesem Briefe an Goethe mitgesandt 112. In den Anfang des Dembers fallen die schriftlichen Besprechungen mit Goethe über die chandlung des Astrologischen im Anfang des damaligen vierten ots "der Piccolomini" (nachherigen ersten Acts von "Wallensteins bd"1". Am 24. Decbr. gieng das Stück, mit Ausschluss der eingen Scene im astrologischen Zimmer, die nachgesandt werden sollte, Iffland nach Berlin ab, und am 31. Dechr. konnte der Dichter ganz, aber "orschrecklich gestrichen", zur Vorstellung nach Weimar hicken", wo es am 30. Januar 1799 zum ersten Male gespielt arde". Was nun noch an dem zweiten Hauptstück zu thun war, leng in dem neuen Jahre rasch von Statten 116: in den ersten Märztagen

Adordhnte Loben und Treiben in Weimar so ertrischt und gekräftigt, dass ihm

<sup>109:</sup> In dem Briefe an Goethe 4, 339 f. heisst es: ... Die Umsetzung meines have in eine angemessene, deutliche und maulrechte Theatersprache ist eine sehr afhaltende Arbeit, wobei das Schlimmste noch ist, dass man über der nothbenligen und lebhaften Vorstellung der Wirklichkeit, des Personals und aller bosen Bedingungen allen poetischen Sinn abstumpft. - Uchrigens konnte es cht sehlen, dass dieser deutliche Theaterzweck, auf den ich jetzt losarbeite, mich ocht auch zu einigen neuen wesentlichen Zusatzen und Veranderungen veranlasst Atte, welche dem Ganzen zutraglich sind". Vgl an Körner 1, 92; an Goethe 6 348 f. 110 Vgl. an Goethe 3, 360; 4, 53. 111) 4, 353 f. 1121 1, 355. 114) 4, 401 ff. 115) 5, 11 f.; an 113) 4, 365-375. 116 Während eines fünfwöchentlichen Aufenthalts in Weimar, John Schiller im Anfang des Januars zu den Proben "der Piccolomini" gegangen Ar, hatte wenig dafür geschehen können. Aber er fühlte sich durch das ihm

§ 322 waren zwei Acte, gleich nach der Mitte des Monats die tibrigen so weit gebracht, dass auch der Aufführung von "Wallensteins Tod" nichts mehr im Wege stand 117. Am 17. März erhielt Goethe das Werk, uso weit es unter den gegenwärtigen Umständen gebracht werden konnte". "Wenn Sie davon urtheilen", schrieb Schiller. dass es nun wirklich eine Tragödie ist, dass die Hauptfordemuzen der Empfindung erfüllt, die Hauptfragen des Verstandes und der Neugierde befriedigt, die Schicksale aufgelöst, und die Einheit der Hauptempfindung erhalten sei, so will ich höchlich zufrieden sein" Goethe fand die beiden ersten Acte "fürtrefflich" und das Gane "that ihm ganz besonders genug". Nur den "Schluss durch die Adresse des Briefes" fand er, und gewiss nicht ohne guten Grund eigentlich erschreckend, besonders in der weichen Stimmung, in der man sich befinde. Der Fall, meinte er, sei wohl einzig, dass man nachdem alles, was Furcht und Mitleid zu erregen fähig sei, erschönft worden, mit Schrecken habe schliessen können 120. Am 20. April wurde "Wallensteins Tod" in Weimar aufgeführt". Aber für den Druck bedurften alle drei Stücke noch einer letzten Ueberarbeitung; sie zog sich bis in den Anfang des Jahres 1800 hinein 1880, und am die Mitte desselben erschien das Ganze mit dem allgemeinen Titel "Wallenstein, ein dramatisches Gedicht"12.

in Jena die Arbeit leicht von der Hand gieng (an Körner 4, 130; an Goethe, 201 dem Schiller auch noch drei Wochen in Jena zusammen gewesen war, 5, 140

117) Am 7. Marz wurden die (damaligen) ersten beiden Acte an Goethe et sandt 15, 24 f.); funf Tage spater meldete Schiller, "die Arbeit avauciere jeut mit beschleunigter Bewegung" (5, 29). 11515, 31. 119/ 5, 25 f 120) 2. Ausg. 2, 187 f : in der 1. Ausg. fehlt dieser Brief. - Goethe's Rewanderung des .. Wallenstein" blieb immer gleich gross, und er hat sie oft genug mandlich und schriftlich ausgesprochen: "Schillers Wallenstein", bemerkte er emal gegen Eckermann, ..ist so gross, dass in seiner Art zum zweiten Male nichts Achteliches vorhanden ist". Allein wie er in der zuletzt angezogenen Briefstelle gent den Dichter selbst den Schluss des herrlichen Werks für sehr bedenklich erklane so hat er auch spaterhin gegen Freunde und Publicum das nicht verschwiegen was nach seiner Meinung Schiller verhindert batte, in dieser Dichtung alles. \*\*\* er damit beabsichtigte, wirklich zu erreichen; vgl. besonders Werke 47,1144 und Eckermanus Gesprache 1, 88 f.; 380 f. 121) An Korner 4, 135. wechsel mit Korner 1, 169; 172; 175. 123) Zwei Theile in cinem Barica Tubingen 1800. S. Bereits zu Anfang des Septembers war eine Auflage von 1800. Exemplaren beinahe ganz vergriffen (an Korner 4, 192), und im J 1802 war shape eine dritte nothig, trotz verschiedenen Nachdrücken - Von Recensionen aus la 1800 ersten Jahren nach dem Erscheinen des Werks führe ich nur die in der Jenses Literatur-Zeitung 1801. 1, 265 ff. an: es wird darin mit hochster Anerkommus \$ seines Werthes besprochen; indessen macht der Recensent auch manche, und ::333 Theil bedeutende Ausstellungen daran, die sowohl das Ganze wie Finzelande D betreffen (Andere Beurtheilungen gibt Jordens 4, 477 an.) Eine besondere, gehaltvolle Schrift gab W. Savern "Ueber Schillers Wallenstein in Hinsicht auf griechin 200

## \$ 323.

Die Vollendung des "Wallenstein" bezeichnet einen der bedeutungsvollsten und folgenreichsten Zeitpunkte sowohl in der Geschichte unserer neuern Dichtung überhaupt, als in dem besondern Bildungsgange Schillers. Eine poetische Hauptgattung, das ernste Drama, hatte in ihrer Entwickelung schon damit einen ganz ausserordentlichen Fortschritt gemacht, dass sie hier wieder aus der kleinbürgerlichen Welt in das öffentliche Volksleben hinaustrat, indem sie, im Stoffe der alltäglichen Wirklichkeit enthoben, einen grossen nationalgeschichtlichen Gegenstand aus der nicht zu fern gelegenen und darum dem Gedächtniss des Volkes auch nicht ganz fremd gewordenen vaterländischen Vorzeit in einer Reibe reich belebter und markiger Bilder zur Anschauung brachte', die zu einem bis dahin in der deutschen Poesie noch nicht gekannten grossartigen, und von einer hohen Idee getragenen, in fast allen Charakteren und in den meisten ubrigen Besonderheiten mit bewundernswitrdiger Dichterkraft ausgeführten Ganzen verbunden waren. Es war hier ferner zuerst dem historischen Drama von der Hand eines grossen Dichters die ihm angemessenste und würdigste Kunstform gegeben?, und endlich war es auch gerade diese Dichtung, wolche das rhythmisch abgefasste Drama wieder in einen unmittelbaren Bezug zur Bühne brachte und die deutsche Schauspielkunst aufs neue an den Vortrag gebundener Rede zu gewöhnen begann'. Was Schiller betrifft, so hatten die

Tragodie", Berlin 1800. S. heraus (vgl. Schillers Brief an Suvern in seinem Briefwechsel mit Goethe 5, 285 ff.).

<sup>§ 323. 1</sup> Vgl. S. 196 ff.; 293. In dem "Prolog" vor "Wallensteins Lager" beginnt der Dichter, indem er an die Wiedereröffnung des weimarischen Theaters nach seiner Erneuerung anknupft und auf die grossen, auch Deutschland betreffenleu Zeitereignisse in Frankreich Bezug nimmt, die Ankundigung seines Werks mit den Worten: "Die neue Aera, die der Kunst Thalieus Auf dieser Buhne heut bezont, macht auch Den Dichter kuhn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Buyerlebens engem Kreis Auf einen hohern Standpunkt zu versetzen, Nicht useith des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen -Zeriallen sehen wir in diesen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert ful funfzig Jahren ein willkommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Von dreissig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal lasst des Dichters Phantasie Die düstre Zeit an euch vorüberführen, Und blicket froher in die Gegen-2) Alle eigentlich histori-"art Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne". Schauspiele von nur einiger Bedeutung waren seit dem Anfang der Siebziger Prosa geschrieben; denn den anfanglich auf ein blosses "Familiengemahlde in how fur thehen Hause' angelegten "Don Carlos" (vgl. Schillers Briefe an Dal-Ausgabe von 1838. S. 52', wird man wohl auch in der Ausführung, die er her erhielt, kaum für ein eigentlich historisches Drama ausgeben wollen (vgl 3) Vgl. S. 201 f.; 240 ff.; 293; Goethe's Werke 45, 5 f. und E Derrient, Geschichte der deutschen Schauspielkunst 3, 261 ff.; 281 ff.

§ 323 grossen Schwierigkeiten, mit denen er bei der Bewältigung dieses Stoffes zu kämpfen gehabt, das Aufbieten und Anwenden aller seiner geistigen Kräfte erheischt, und in dem Zeitraum, der zwischen den Anfängen und dem Abschluss des "Wallenstein" lag, hatte er diese Kräfte so lange gelibt, bei dem Ernst und der Unverdrossenheit, womit er dabei zu Werke gieng, sie so vielseitig entwickelt und so gestählt, dass er sich nicht allein im Praktischen und Theoretischen der dramatischen Poesie ausserordentlich gefördert fand', sonden mit dem endlichen Gelingen seines grossen Werks auch die volle Gewissheit von seinem Beruf zum tragischen Dichter gewonnen hatte. Er wollte sich daher — diess stand nun bei ihm fest — die nächsten sechs Jahre ganz ausschliesend an das Dramatische halten, und um dabei immer die wirkliche Bühne im Auge zu haben, entschloss er sich, seinen bisherigen Wohnsitz aufzugeben und sieh in Weimar niederzulassen. Hier bewährte sich, wenn auch nicht im ganzen Umfange, was ihm Goethe einst während der Arbeit am "Wallerstein" vorhergesagt hatte": er war dahin gelangt, dass er während

<sup>4)</sup> Er schrieb an Körner den 8. Mai 1799 (1, 142), als er ihm meldete, des er sich wieder auf ein neues Trauerspiel ("Maria Stuart") fixiert habe "hb hoffe am Ende des Winters allerspatestens damit fertig zu sein; denn furs erse ist der Gegenstand nicht so widerstrebend als "Wallenstein", und dann habe ich an diesem das Handwerk mehr gelernt". Noch sicherer fühlte er sich ein Jahr spater, als ihm auch dieses neue Trancrspiel gelungen war; unmittelbar auch let ersten Aufführung der "Maria Stuart" bemerkte er gegen denselben brond (1, 172): "Ich fange endlich an mich des dramatischen Organs zu bemachtiet und mein Handwerk zu verstehen". 51 Lebhaft fühlte er mit jedem Ter das Bedürfniss theatralischer Anschauungen (an Goethe den 9. August 179) 5, 146). "Weil ich mich für die nachsten sechs Jahre ganz ausschliesend er das Dramatische halten werde, so kann ich es nicht umgehen, den Wimer is Weimar zuzubringen, um die Anschanung des Theaters zu haben. Dadurch en meine Arbeit um vieles erleichtert werden, und die Phantasie erhalt eine recelmassige Anregung von aussen, da ich in meiner bisherigen Existenz alles, var B Leben und in die sinnliche Welt treten sollte, nur durch die hoch-te inner A: strengung und nicht ohne grosse faux-frais zu Stande brachtet tan Koss 1. 147; vgl. an Goethe 5, 150 f.i. Goethe berichtet in seinem (1815 geschriebert) Aufsatz "Ueber das deutsche Theater" (Werke 45, 18): "Als der verwiede Schiller - bewogen ward, seinen jenaischen Aufenthalt mit dem weimarischen :2 vertauschen und der Einsamkeit zu entsagen, der er sich bisher ausschbestlich gewidnet hatte; da war ihm besonders die weimarische Bühne vor Augen, er beschloss, seine Aufmerksamkeit auf die Vorstellungen derselben schaef conentschieden zu richten. Und einer solehen Schranke bedurfte der Dichter: auf ausserordentlicher Geist suchte von Jugend auf die Hohen und Tieten, seine Eine bildungskraft, seine dichterische Thatigkeit fuhrten ihn ins Weite und Breite, and so leidenschaftlich er auch hierbei vertuhr, konnte doch bei langerer Eriahren seinem Scharfblick nicht entgehen, dass ihn diese Eigenschatten auf der Ihrstebahn nothwendig irre fahren mussten". 61 Am 6. Januar 1700 mires Goethe (4, 13): "Ich wünsche in gar vielen Rücksichten, dass Ihr "Wallenstors"

er ihm noch übrigen Lebensjahre in rascher Aufeinanderfolge vier § 323 rosse Bühnenstücke dichtete, zu verschiedenen andern die Plane asarbeitete und einen davon auch zum guten Theil ausstthrte, dabei och Zeit und Lust genug behielt, fünf dramatische Werke des Ausudes, theils in Bearbeitungen, theils in Uebersetzungen dem deutthen Theater zu liefern und dazwischen eine ziemlich ausehnliche ahl kleinerer Gedichte, zumeist von episch- und didaktisch-lyrischem der von rein lyrischem Charakter, abzufassen. Von diesen kleinern achen' entstanden im Jahre 1800: die Stanzen "An Goethe, als er en Mahomet von Voltaire auf die Bithne brachte", "die deutsche Juse" und "die Autiken in Paris"; im Jahre 1801: "der Antritt es neuen Jahrhunderts"; "das Mädchen von Orleans"; "Hero und eander" und "Sehnsucht"; im Jahre 1802: die geselligen Lieder An den Erbprinzen von Weimar", "die vier Weltalter" (zuerst der Sänger" überschrieben, "die Guust des Augenblicks" und nu die Freude"13; "Kassandra"11, "Thekla, eine Geisterstimme"11, nd "Parabeln und Räthsel"16. Im Jahre 1803: die geselligen Lieder Punschlied", "Punschlied, im Norden zu singen", und "das Siegesst"; "der Jüngling am Bache"1", "der Pilgrim"10 und die Ballade der Graf von Habsburg"; endlich im Jahre 1504: das "Berglied",

ld fertig werden moge. Lassen Sie uns, sowohl während der Arbeit als hinterein, die dramatischen Forderungen nochmals recht durcharbeiten! Sind Sie inftig in Absicht des Plans und der Anlage genau und vorausbestimmend, so aste es nicht gut sein, wenn Sie, bei Ihren geubten Talenten und dem innern eichthum, nicht alle Jahre ein Paar Stucke schreiben wollten". hienen zuerst gedruckt theils in der von Schiller selbst veranstalteten Sammlung iner "Gedichte". Leipzig 1800 und 1803. 2 Thle. 8, (vgl. an Korner 4, 191 f.; 95 f.: 329 and Hoffmeister 5, 5 ff.), theils in Cotta's "Taschenbuch für Damen" of d. J. 1802 ff., in Beckers "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" und in S) Vgl. Brief an Goethe 5, 240, vom 8. Januar. ) Werke 9, 1, 258 ff.; 193; 207. 10) Zuerst "Voltaire's Pucelle und die ingfrau von Orleans" betitelt; vgl. Hoffmeister, Schillers Leben 4, 353 f. Ili Vgl. an Goethe 6, 52 f. 12) Alle vier in den Werken 9, 1, 299 f.; 210 f.; 13) Werke 9, 1, 297 f.; 32 ff.; 24 f.; 36 f.; aber die Entstehung eer und der übrigen geselligen Lieder Schillers — und auch Goethe's — in den Den Jahren des neuen Jahrhunderts, so wie über die Absichten, die Schiller der Abfassung der seinigen im Besondern hatte, vgl. den Briefwechsel mit mer 4, 247 f.; 203 f.; 271; Goethe's Werke 31, 127 f.; Schiller an Goethe 192 f; an Humboldt S. 453 f. und dazu Hoffmeister 5, 35 ff. 14) 9, 1, IF.; vgl. an Goethe 6, 98; an Körner 4, 293. 15) 9, 1, 208 f.; vgl. an rner 4, 296. 16) 9, 1, 145 ff.; gedichtet für die verschiedenen Vorstellungen "Turandot" auf der weimarischen Bühne, vgl. Hoffmeister 5, 29 ff. Werke 9, 1, 35: 38 ff.; 44 ff. 18) 9, 1, 14; gedichtet, um im "Parasiten" ungen zu werden. 19) 9, 1, 15 f. 20) 9, 1, 125 ff.; vgl. an Körner 329 f. 21) 9, 1, 26 f.; vgl. an Körner 4, 354 und Briefwechsel mit Goethe

§ 323 die "Wilhelm Tell" überschriebenen Stanzen und "der Alpenjäger". Indessen war er im Theoretischen der dramatischen Kunst noch immer nicht zu der Sicherheit gelangt, dass er sich fortan von allem Schwanken in gewissen Grundsätzen frei gehalten hätte, und es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass Goethe's Einfluss, bei dessen längst ausgesprochener Bevorzugung der antiken Kunst, der redenden wie der bildenden, vor der neuern und bei der in seinem eigenen Dichten immer entschiedener hervortretenden Hinneigung zum Antikisieren", — trotz der hohen Bewunderung, die er in manchen Urtheilen einigen Dichtern und Dichtungen aus neuern Zeiten bei der Abschätzung sowolt ihres absoluten Werthes, wie ihrer Bedeutung für ihre Zeit und ihre Nation zollte", — hieran mit Schuld war

<sup>22) 9, 1, 296; 28</sup> f. Auch entstand in diesem Jahr das Festspiel "die Huldgung der Künste" (vgl. oben S. 131, 27 und an Körner 4, 374 ff. Goethe schon gegen Ende des J. 1795 Schillern bekannte, hatte ihn seine alles grosse Vorliebe für die alte Dichtung oft ungerecht gegen die neuere gemacht (vgl. oben S. 369), ja er hatte, wie er sich in einer spätern Zeit ausgedruckt bat (Werke 50, 54 f.), hartnäckig und eigensinnig die Vorzuge der griechischen Dicktungsart, der darauf gegrundeten und herkommlichen Poesie nicht allein hervegehoben, sondern sogar ausschliesslich diese Weise für die einzig rechte unt wunschenswerthe angesehen. Zwar erklarte er damals, die Abhandlung "uber mite und sentimentalische Dichtung" habe in seinen Ansichten eine Aenderung her agebracht, und er musse der Theorie Schillers in den Principien Beitall geben and die Folgerungen für richtig halten (an Schiller 1, 260); dass jedoch diese Arndrung im Allgemeinen und Besondern nicht viel bedeuten wollte, bewiesen in seiner dichterischen Praxis, noch bei Schillers Lebzeiten, die "Achilleis", die "Horne and "Palaophron and Neoterpe", so wie spaterhin die "Pandora", "des Epimendes Erwachen" und im zweiten Theil des "Faust" noch vieles ausser der "lieien" und im Theoretischen der Kunst und der Poesie so mauches in den Propoles. in den Preisaufgaben der weimarischen Kunstfreunde, in der Schritt "Windelmann und sein Jahrhundert" nebst zahlreichen Stellen in den Briefen an Schiller z. B. 5, 306; 310 (aber die Fortfahrung des "Faust"); 6, 24 ("Uebrigens sagte ad neulich zu Meyer: wir stehen gegen die neuere Kunst" - es ist zunachst die bildende gemeint - "wie Julian gegen das Christenthum, nur dass wir ein bissete 24) Hierhin gehören besonders ennge bedeutend klarer sind wie er". Aeusserungen über Shakspeare und Calderon. So heisst es in den Aumerkangen zu "Rameau's Neffen" (aus dem J. 1805), wo vom Geschmack gehandelt will (Worke 36, 169 f.): "Aber im höhern Sinn kommt doch alles darauf an, weiches Kreis das Genie sich bezeichnet, in welchem es wirken, was es für Elemente 20sammenfasst, aus denen es bilden will. Hierzu wird es theils durch innern l'rich und eigne Ueberzeugung bestimmt, theils auch durch die Nation, durch das Janz hundert, für welche gearbeitet werden soll. Hier trifft das Genie ireilich aus allein den rechten Punkt, sobald es Werke bervorbringt, die ihm Ehre mache seine Mitwelt erfreuen und zugleich weiter fordern. Denn indem es seinen ville ? Lichtkreis in den Brennpunkt seiner Nation zusammendrangen mochte, so wie es alle innern und aussern Vortheile zu benutzen und zugleich die gemeine Menge zu befriedigen, ja zu überfullen. Man gedenke Shakspeare's und Calderera = Vor dem höchsten usthetischen Richterstuhle bestehn sie untadelig, und was

Nicht bloss in der Wahl der Stoffe zu den Schauspielen, die Schiller § 323 auf den "Wallenstein" folgen liess, offenbarte sich diess Schwanken bei ihm, auch - und fast noch mehr - in den Formen, an welchen er sich versuchte 23, und beides bieng wieder mit den verschiedenen künstlerischen Absichten zusammen, die er bei dem Entwurf und der Ausführung seiner Stücke im Besondern verfolgte, so wie mit dem jedesmaligen Standpunkt, auf den er sich der Bühne und dem Publicum gegentiber gestellt hatte. Dennoch ist, wenn schou in seinen kunstphilosophischen Schriften, so wie in seinen kunsttheoretischen und kritischen Verhandlungen mit Goethe und Humboldt vor und während der Abfassung des "Wallenstein" ein sehr augenfälliger Uebergang von dem reinen Idealismus zu einem praktischern Realismus sich hervorthut20, auch in seinen spätern, die Theorie des

irgend ein verständiger Sonderer, wenn gewisser Stellen, hartnäckig gegen sie klagen sollte, so wurden sie ein Bild jener Nation, jener Zeit, für welche sie gearbeitet, lächelnd vorweisen und nicht etwa dadurch bloss Nachsicht erwerben, sondern deshalb, weil sie sich so glücklich bequemen konnten, neue Lorbern verdienen". Nachdem er hierauf bemerkt hat, dass der Geschmack zwar dem Genie angeboren sei, aber nicht bei jedem zur vollkommenen Ausbildung gelange; wie wunschenswerth es daher ware, dass die Nation Geschmack hätte, damit sich nicht jeder einzeln nothdurftig auszubilden brauchte; dass sich bei den Griechen, so wie bei manchen Romern der Geschmack auch namentlich in der Sonderung und Lauterung der verschiedenen Dichtarten zeige, wir Nordlander aber auf jene Muster ausschliesslich hingewiesen werden könnten - schliesst er: "Wir haben uns anderer Voreltern zu rühmen und haben manch anderes Vorbild im Auge. Ware nicht durch die romantische Wendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Prinzen? Uns auf der Höhe dieser barbarischen Avantagen (!), da wir die antiken Vortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ist unsere Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, dasjenige, was andere denken, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu kennen und treulich zu schatzen". (Er meint her insbesondere den französischen Geschmack und die französischen Classiker.) Schon einige Zeit vorher, im Januar 1504, hatte Goethe an Schiller über Calderons "standhaften Prinzen" geschrieben (6, 259 f): man werde, wie bei den vorigen (10n A. W. Schlegel übersetzten) Stücken, aus mancherlei Ursachen im Genuss des Einzelnen, besonders beim ersten Lesen, gestört; wenn man aber durch sei und die Idee sich wie ein Phoenix aus den Flammen vor den Augen des Geistes "aporhebe, so glaube man nichts Vortrefflicheres gelesen zu haben. Es verdiene Wess Stuck gewiss neben "der Andacht zum Kreuz" zu stehen, ja man ordne es hisher, vielleicht weil man es zuletzt gelesen habe, und weil der Gegenstand, so wie die Behandlung, im hochsten Sinne liebenswurdig sei. Ja man mochte sagen: "ezan die Poesie ganz von der Welt verloren gienge, so könnte man sie aus diesem Senck wieder herstellen. Und in ganz ahnlichem Sinn und fast mit denselben Westen sprach sich Goethe spater (Werke 56, 136) über Shakspeare's "Heinrich IV" 118. Vgl. auch Werke 45, 116 ff. 25) Naheres darüber im folgenden §.

26 Manches, was dafür Zeugniss ablegt, findet sich in den Anmerkungen res ru vorigen \$

§ 323 Drama's betreffenden Sätzen und in deren Anwendung beim Erfinden und Gestalten seiner Werke, ein zwar nicht stätiges und gleichmässiges, aber in seinen letzten Zielpunkten und Erfolgen sehr be deutendes Fortschreiten zu dem Rechten und Wahren in der des matischen Kunst, die nicht durch das Buch, sondern von der Buhae herab wirken soll, unverkennbar. In dieser Rücksicht ist aus der Zeit der Abfassung des Wallenstein vorzüglich beachtenswerth en Brief an Humboldt über dessen "ästhetische Versuehe"?. "Der Gesichtspunkt", schrieb Schiller u. a., "den Sie gewonnen haben, um dem geheimnissvollen Gegenstande - denn das ist doch jedes dichterische Werk - mit Begriffen beizukommen, ist der freieste und bochste, und für den Philosophen, der dieses Feld beherrschen will. ist er ohne Zweisel der geschickteste. Aber eben wegen dieser philosophischen Höhe ist er vielleicht dem ausübenden Künstler nicht bequem und auch nicht fruchtbar, denn von da berab führt eigentlich kein Weg zu dem Gegenstande. Ich betrachte auch desweren Ihre Arbeit mehr als eine Eroberung für die Philosophie als für die Kunst und will damit keinen Tadel verbunden haben. Es ist ja überhaupt noch die Frage, ob die Kunstphilosophie dem Künstler etwas zu sagen hat. Der Künstler braucht mehr empirische und specielle Formeln, die eben deswegen für den Philosophen zu enz und zu unrein sind; dagegen dasjenige, was für diesen deu gehörigen Gehalt hat und sich zum allgemeinen Gesetze qualificiert, für den Künstler bei der Ausübung immer hohl und leer erscheinen wird...-Sie mitsen sich nicht wundern, wenn ich mir die Wissenschaft und die Kunst jetzt in einer größern Entsernung und Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bit Meine ganze Thätigkeit hat sich gerade jetzt der Austibung zugewendet, und ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allgemein reine Begriffe bei der Ausübung gefördert wird, und wäre in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles was ich selbst und Andere von der Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Vortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben-In Rücksicht auf das Hervorbringen werden Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie einräumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das Beurtheilen aus und möchte behaupten, dass es kein Gefäss gibt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen. als eben die Einbildungskraft selbst, und dass auch Ihnen die Abstraction und die Sprache Ihr eigenes Anschauen und Empfinden nur unvollkommen hat ausmessen und ausdrücken können.... le allen wesentlichen Punkten ist zwischen dem, was Sie sagen, and

<sup>27)</sup> Vom 27. Juni 1795; S. 434 ff.; vgl. oben S. 462, Ann. 98.

m. was Goethe und ich diesen Winter über Epopöe und Tragödie § 323 tzustellen gesucht haben, eine merkwürdige Uebereinstimmung, m Wesen nach, obgleich Ihre Formate metaphysischer gefasst sind, d die unsrigen mehr für den Hausgebrauch taugen. . . Es scheint, iss (in Ihrer Schrift zwischen dem dogmatischen und dem kritischen heil) ein mittlerer fehlt, ein solcher nämlich, der jene allgemeinen tundsätze, die Metaphysik der Dichtkunst, auf besondere reduciert d die Anwendung des Allgemeinsten auf das Individuellste verittelt. Der Mangel dieses praktischen Theils fühlt sich jedesmal, oft nicht bloss der allgemeine Charakter des Dichters oder seines ferks, sondern ein einzelner Zug aus diesem unter den Begriff submiert wird. . . . Ich sagte oben, dass ich in diesem Fehler meinen influss zu erkennen glaube. Wirklich hat uns beide unser gemeinhaftliches Streben nach Elementarbegriffen in ästhetischen Dingen lahin geführt, dass wir die Metaphysik der Konst unmittelbar auf de Gegenstände anwenden und sie als praktisches Werkzeug, wozu e doch nicht genug geschickt ist, handhaben. Mir ist diess vis å is von Bürger und Matthisson , besonders aber in den Horenauf-Atzen öfters begegnet. Unsere solidesten Ideen haben dadurch an Mittheilbarkeit und Ausbreitung verloren" 20. Der Rückfall in einen dealismus, der mit den begründetsten Forderungen der neuern Kunst schreiendem Widerspruch stand, indem für das tragische Drama Boden gesucht ward, der ausserhalb aller Wirklichkeit lag, und dem sich die volksthümliche Anschauungsweise nimmermehr zu-Clat finden konnte, zeigte sich vornehmlich in der Zeit, wo Schiller Braut von Messina" dichtete. Aber wie bald ward er inne, s ..es mit den griechischen Dingen doch eine missliche Sache auf

<sup>25)</sup> In den Recensionen ihrer Gedichte. 29) Eine andere hier anzuende Beweisstelle, die zwar erst nach Vollendung des "Wallenstein" ge-Frieben ist, aber noch in einem mittelbaren Bezuge dazu steht, findet sich in § 322, Anm. 123 citierten Briefe an Süvern (vom 26. Juli 1800): "Sie werden dem gedruckten "Wallenstein" erschen haben, dass verschiedenen Ihrer Erberungen schon in der ersten Anlage des Stucks von mir begegnet war; nur die stere ldee, dasselbe auf die Buhne zu bringen, war Schuld, dass ich gewisse orderungen der Kunst dem Bedurfniss des Theaters aufopfern musste. Ich theile Ihnen die unbedingte Verehrung der sophokleischen Tragodie, aber sie war e Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wiederkommen kann, und das lebendige roduct einer individuellen bestimmten Gegenwart einer ganz heterogenen Zeit Massstab und Muster aufdringen, hiesse die Kunst, die immer dynamisch und bendig entstehen und wirken muss, eher todten als beleben. Unsere Tragodie, wir eine solche hatten, hat mit der Ohnmacht, der Schlaffheit, der Charakterügkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, sie muss also Taft und Charakter zeigen, sie muss das Gemüth zu erschüttern, zu erheben, er nicht aufzulosen suchen. Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, er ein unglückliches muss man erhaben zu rühren suchen".

\$ 323 unserm Theater sei "3"! Anstatt sein Vorhaben mit dem König Oedipus, den er für die deutsche Bühne bearbeiten wollte, auszuführen, hörte er nun auf Issands Rath und nahm wieder den "Tell" suf Iffland nämlich hatte ihm geschrieben, der Oedipus sei nur für die Auserwählten, Tell für alle. Es sei mit den griechischen Stücker eine eigne Sache: die hohe Einfalt tauche die leeren Kopfe vollende unter, und deren sei Legion. Der Sturm der Leidenschaften in anden Stücken reisse sie mit fort, mache sie zu handelnden Theilen und erhebe sie gegen Willen und Wissen. Mit den Stücken aus der römischen Geschichte werde wegen der Austerität der Sitten, der Starrsinns in den Charakteren das Publicum vollends ganz zunickgeschreckt. Sollte nicht die deutsche Geschichte aus der Zeit der Reformation oder aus früherer und späterer ein historisches Schauspiel liefern? Bedeutende Vorgänge und Charaktere seien ja in ihr genug vorhanden. Als Schiller auf diese Bemerkungen und Anmuthungen geantwortet hatte, und wie es scheint, nicht ohne Em pfindlichkeit, schrieb Iffland ": "Gott behüte mich, ein Werk von Ihnen zu verlangen, wozu der Geist Sie nicht geführt hätte, der in Ihner wohnt! Nur denke ich, ehe man den Stoff erwählt, withrend der Geist über der Tiefe schwebt, sei eine unmerkliche Richtung. wo er sich niederlasse, noch möglich. Dann wäre das Interesse, welcoe für die Sinne eine gewisse äussere Herrlichkeit, wie Jeanne d'Ardarbeut, eher zu wählen als ein anderes, welches abstracte Kenntniss und einen feinen Geist fordert. Das Leidenschaftliche, das Romantische und Phantasiereiche ergreift alle Theile, erhebt die Gestable der Bessern und beschäftigt die Sinne des Haufens"3. Dass un Schiller, als er wirklich im "Tell" aus seiner idealistischen Ilok wieder zur geschichtlichen Wirklichkeit hernbstieg und dem Ge schmack, den Neigungen, der Anschauungsweise und den Bildurgzuständen der Nation Rechnung trug, ohne dabei der Kunst etas von ihrer Würde zu vergeben, diess mit der Ueberzeugung that & habe damit als dramatischer Dichter keineswegs einen Ruckschaf gemacht, bezeugen zwei Briefe, der eine an Humboldt (vom 2. April 1805), der andere, ein Jahr ältere, an Körner (vom 12. April 1806) In jenem, wo er seine neueste Verfahrungsweise im Dramatischer nur mehr erklären als rechtfertigen zu wollen scheint, heiset 6 "Ich wünsche auch von Ihnen selbst zu hören, wie Sie mit meine "Toll" zufrieden sind.... Noch hoffe ich in meinem poetischen

<sup>30)</sup> An Goethe 6, 263. 32) Vgl auch Hoz-31) Am 30. April 1803. boldts Brief vom 22. Octbr 1803. S. 474 ff., worans der linhalt der lifether bezuglichen Stellen weiter unten S. 521 f. mitgetheilt ist. 33) Briefnechen B Humholdt S. 495 f.

Streben keinen Rückschritt gethan zu haben, einen Seitenschritt viel- § 323 leicht, indem es mir begegnet sein kann, den materiellen Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des dramatischen Dichters werden schneller als alle andern von dem Zeitstrom ergriffen, er kommt selbst wider Willen mit der grossen Masse in eine vielseitige Berührung, bei der man nicht immer rein bleibt. Anfangs gefällt es, den Herrscher zu machen über die Gemitther, aber welchem Herrscher begegnet es nicht, dass er auch wieder der Dieuer seiner Diener wird, um seine Herrschaft zu bebaupten; und so kann es leicht geschehen sein, dass ich, indem ich die deutschen Bühnen mit dem Geräusch meiner Stücke erfüllte, auch von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe". Dagegen hatte sich in dem Brief an Körner unversteckter jene Ueberzeugung ausgesprochen24: "Der Tell hat auf dem Theater einen grössern Effect als meine andern Stücke, und die Vorstellung hat mir grosse Freude gemacht. Ich fühle, dass ich nach und nach des Theatralischen mächtig werde". Wie wenig er in den letzten Jahren noch an die Möglichkeit einer allgemein gültigen Kunsttheorie glaubte", wie sehr ihm sogar "das leere metaphysische Geschwätz der Kunstphilosophen alles Theoretisieren verleidet" hatte, und wie unfruchtbar ihm eine ästhetische Kritik erschien, die ein poetisches Werk nicht "aus sich selbst heraus", sondern "aus allgemeinen und chen darum hohlen Formeln" beurtheilen wollte: das kann man schon hinlänglich aus verschiedenen Stellen seiner Briefe ersehen 35.

## \$ 324.

Kaum war "Wallensteins Tod" so weit ausgeführt, dass er in Weimar gespielt werden konnte, als Schiller auch schon Anstalt zu einer neuen Tragodie machte. Es gehörte zu seinen Eigenheiten, er, wenn er erst in der Mitte einer dramatischen Arbeit war, sich nach andern Stoffen umsah, um in gewissen Stunden an ein neues Stilck denken zu können!. So hatte er bereits im Herbst 1797 sich viel damit beschäftigt, einen tragischen Stoff von der Art des Königs Oedipus aufzufinden, von dem er sich unermessliche Vortheile versprach; allein die Besorgniss, dass ihm diess nicht eelingen wurde, scheint ihn bald bestimmt zu haben, sein Suchen,

<sup>35)</sup> An Goethe 6, 76 f.; an Schütz, in der Darstellung seines Lelens von seinem Sohne, Th. 2, 422 f.; an Körner 4, 380 und an Humboldt

<sup>§ 324. 1)</sup> An Goethe 2, Ausg. 2, 241. 2) An Goethe den 2. Octbr. 174; (3, 289 ff): "Diese Vortheile sind unermesslich, wenn ich auch nur des einzigen erwähne, dass man die zusammengesetzteste Handlung, welche der

§ 324 wenigstens fürs erste, aufzugeben. Jetzt, wo es ihn drängte, seine Gedanken wieder auf einen bestimmten dramatischen Gegenstand mit Hoffnung und Neigung zu richten, schwapkte er aufänglich is seiner Wahl zwischen verschiedenen tragischen Stoffen von freier Erfindung; denn obgleich er erst vor Jahr und Tag sieh vorgenommen hatte, fortan keine andern als historische Gegenstände zu wählen' so zogen ihn nun doch Neigung und Bedürfniss zu einem frei phattasierten, nicht historischen, und zu einem bloss leidenschaftlichen und menschlichen Stoff hin'. Indessen dauerte es nicht lange, his er sich anders entschloss und der englischen Geschichte den Vorwurf zu seiner nächsten Tragodie, der "Maria Stuart", entnahm-Nachdem er wegen der Aufführung von "Wallensteins Tod" einze Zeit in Weimar gewesen war, schrieb er bald nach seiner Heimkehr an Goethe: "Indessen habe ich mich an eine Regierungsgeschicht der Königin Elisabeth gemacht und den Process der Maria Stuatt zu studieren angefangen. Ein Paar tragische Hauptmotive haben sich mir gleich dargeboten und mir grossen Glauben au diesen Stof gegeben, der unstreitig sehr viel dankbare Seiten hat. Besonder

tragischen Form ganz widerstrebt, dabei zum Grunde legen kann, indem die Handlung ja schon geschehen ist und mithin ganz jenseits der Tragode 🖾 Dazu kommt, dass das Geschehene, als unabanderlich, seiner Natur nach u. fürchterlicher ist, und die Furcht, dass etwas geschehen sein müchte, das Gemed ganz anders afficiert, als die Furcht, dass etwas geschehen möchte. Der Ordpuist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist schon da, und es wud w herausgewickelt. Das kann in der kleinsten Handlung und in einem sehr kleine Zeitmoment geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch so compliciert und w Umstanden abhangig waren. Wie begunstigt das nicht den Pocten' Aber " furchte, der Oedipus ist seine eigene Gattung, und es gibt keine zweite Specie davon; am allerwenigsten wurde man aus weniger fabelhaften Zeiten einen best stand dazu auffinden können. Das Orakel hat einen Antheil an der Tragodie, der schlechterdings durch nichts anderes zu ersetzen ist; und wollte man das Woor liche der Fabel selbst bei veränderten l'ersonen und Zeiten beibehalten, so warb lächerlich werden, was jetzt furchtbar ist" (vgl. unten S. 515, 51. den 5. Januar 1795 (4, 9): "Ich werde es mir gesagt sein lassen, keine ander als historische Stoffe zu wahlen; frei erfundene wurden meine Klippe sein L ist eine ganz andere Operation, das Realistische zu idealisieren, als das biest realisieren, und letzteres ist der eigentliche Fall bei freien Fictionen Es 1144 in meinem Vermögen, eine gegebene, bestimmte und beschränkte Materie zu beleben, zu erwarmen und gleichsam aufquellen zu machen, wahrend dass die de jective Bestimmtheit eines solchen Stoffes meine Phantasie zugelt und memer Wi-14) An Goethe den 19. Marz 1799, also zwei fage not kur widersteht" Uebersendung des für die Bühnendarstellung bestimmten letzten Theils vom "Wallestein" (5, 35 f 1: "Soldaten, Helden und Herrscher" hatte er "vor jetzt bertich satt". Er wollte dem Freunde, wenn er nach Jena kame, seine "tragmehen sich von freier Erfindung vorlegen, um nicht in der ersten Instanz, in dem Geger stande, einen Missgriff zu thun". (5) Den 26. April: 5, 48.

beint er sich zu der euripideischen Methode, welche in der voll- § 324 andigsten Darstellung des Zustandes besteht, zu qualificieren; denn sehe eine Möglichkeit, den ganzen Gerichtsgang zugleich mit lem Politischen auf die Seite zu bringen und die Tragodie mit der rurtheilung anzufangen." Goethe freute sich über dieses Zutrauen dem Stoffe; nur im Ganzen angesehn, schien ihm derselbe viel enthalten, was von tragischer Wirkung sein könne. Körnern pachrichtigte Schiller am S. Mai', er sei jetzt Gottlob wieder auf neues Trauerspiel fixiert, nachdem er seehs Wochen lang zu ner Resolution habe kommen konnen. Von den dazu erforderben Vorstudien' bald zu der Feststellung des Plans übergehend, er mit diesem noch nicht völlig in Ordnung, als er auch schon it dem Ausführen begann. Am 31. Mai lag sein "Pensum noch hmer sehr ungestaltet da "; am 4. Juni aber schrieb er an Goethe": seb habe mich nicht enthalten können, weil das Schema zu den men Acten der "Maria" in Ordnung, und in den letzten nur noch n einziger Punkt unausgemacht ist, um die Zeit nicht zu verlieren, eich zur Ausführung fortzugehen. Ehe ich an den zweiten Act comme, muss mir in den letzten Acten alles klar sein. Und so abe ich denn heute — dieses Opus mit Lust und Freude begonnen ad hoffe in diesem Monate schon einen ziemlichen Theil der Exposion zurückzulegen." Ungeachtet verschiedener Nebenbeschäftigungen "

S) Am 26. April liess er sich dazu von 6) 5, 45 E. 71 4, 142. Coethe Bucher schicken (5, 44; 16); die englische Geschichte von Rapin Thoyras, te or erst im Juli las, hatte "den guten Einfluss, ihm das englische Locale und Juan immer lebhaft vor der Imagination zu erhalten" (5, 108). 91 An Goethe 10) 5, 60 f. 11) Von diesen standen aber mehrere mit seiner mustischen Hauptarbeit in einem gewissen, so zu sagen, theoretischen Bezuge. blas er in den letzten Tagen des Mai's 1799 einige Tragodien von Corneille, die aber wenig Freude gewährten (5, 55 ff.). Diese Lecture scheint ihn dann which zu Lessings Dramaturgie geführt zu haben, von der, was auffallend genug in den fraheren schriftlichen Verhandlungen zwischen Schiller und Gorthe her dramatische Poesie niemals die Rede ist, und die sie auch kaum in ihren prachen über diesen Gegenstand naher berücksichtigt haben konnen sonst Me Schiller dem Freunde wohl nicht, wie von einer ganz neu gemachten Bekannthaft, gemeldet (5, 61 f.): "Ich lese jetzt, in den Stunden, wo wir sonst zusammen Lessings Dramaturgie, die in der That eine sehr geistreiche und belebte alechaltung gibt Es ist doch gar keine Frage, dass Lessing unter allen Deutschen der Leit über das, was die Kunst betrifft, am klarsten gewesen, am scharfsten sugleich am liberalsten darüber gedacht und das Wesentliebe, worauf es annum, am unverrucktesten ins Auge gefasst hat. Liest man nur ihn, so mochte 📭 wirklich glauben, dass die gute Zeit des deutschen Geschmacks schon vorbei denn wie wenig Urtheile, die jetzt über die Kunst gefallt werden, durfen sich he seinigen stellen'". Bald nachher trug er Verlangen nach einer griechisch Wechen Unterhaltung und bat deshalb Goethen um Zusendung des Aeschylus (5, 73).

§ 324 und einiger längern oder kürzern Unterbrechungen" rückte er mit der Arbeit rasch vor. Während er Mitte Juni noch immer mit seinen drei Expositionsseenen zu than hatte und einen festen Grund für das Künftige zu legen suchte", schrieb er wenige Tage darauf": er fange schon jetzt an, bei der Aussuhrung sieh von der eigenlichen tragischen Qualität seines Stoffes immer mehr zu überzenzen, und darunter gehöre besonders, dass man die Katastrophe gleich in den ersten Scenen sehe, und, indem die Handlung des Stücks und davon wegzubegeben scheine, ihr immer näher und näher geführt werde. An der Furcht des Aristoteles fehle es also nicht, und de Mitleiden werde sich auch schon finden. "Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht, ich will de immer als ein physisches Wesen halten, und das Pathetische mus mehr eine allgemeine tiefe Rübrung als ein personlich und indiri duelles Mitgefühl sein. Sie empfindet und erregt keine Zärtlichkeit ihr Schicksal ist nur, bestige Passionen zu ersahren und zu entzunder Bloss die Amme fühlt Zärtlichkeit für sie." Der erste Act kostete deswegen viel Zeit, weil der Dichter den poetischen Kampf mit den historischen Stoff darin bestehen musste und Mühe brauchte, der Phantasie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen, inden er zugleich von allem (?), was diese Brauchbares hatte, Besitz in nehmen suchte 15. Am 25. Juli war der erste, am 25. August der zweite Act vollendet 16. Schiller hatte nun schon die Hoffnung, "dass in dieser Tragodie alles theatralisch sein sollte, ob er sie gleich für den Zweck der Repräsentation in etwas enger zusammenzog". Zu Anfang des Septembers war die Handlung bis in die Scene gefüsch. wo die beiden Königinnen zusammenkommen 18. Zugleich mehlete er. er fange in der "Maria Stuart" an sich einer größern Freihen der vielmehr Mannigfaltigkeit im Silbenmass zu bedienen, wo die Gelegenheit es rechtfertige"; diese Abwechselung sei ja auch in den greeschon Stücken, und man müsse das Publicum an alles gewähnen

<sup>12)</sup> Unter den bedeutendern Unterbrechungen der Arbeit an der "Masstuart" war eine kürzere durch den Almanach (an Goethe 5, 182, an Koss 4, 151), eine längere durch die Bearbeitung und Aufführung des "Macheth" manlasst.

13) 5, 73.

14) 5, 76 f.

15) Vgl. 5, 108; 115 f.

16) Hoffmeister 1, 248; vgl. an Körner 1, 116 f. und an Goethe 5, 173

17) An Goethe 5, 157 f.

18) Schiller bemerkte daruber (an Goethe 5, 183). "Die Situation ist an sich selbst moralisch unmoglich; ieb bin sehr verlarest wie en mir gelungen ist, sie morlich zu machen. Die Frage geht zugleich Deosie überhaupt an, und darum bin ich doppelt begierig, sie mit Ihnen mer handeln"

19) Act 2, Scene 1.

20) Wie Schiller als Dramat ker 1, "den Piccolomini" an bis zur "Braut von Messina" in der Anwendung des Pozzi immer weiter vorschritt, so steigerte er nun in den beiden nachsten Stucken od

izt traten Unterbrechungen ein 11, andere wurden durch häus- § 324 he Ereignisse und Krankheit herbeigestührt 22; und obgleich die inptarbeit zegen Ausgang des alten und im Anfang des nouen ares keineswegs ganz ruhte2, konnte Schiller doch erst im Früh-2 1500 sich ihr wieder anhaltender hingeben; zu Anfang des il's waren vier Acte .. für den Theaterzweck in Ordnung" : den ten beendigte der Dichter in Ettersburg, wohin er sich, um ganz zestört arbeiten zu können, im Mai und Juni einige Wochen ackgezogen hatte. So konute das Stück schon binnen Jahresfrist bh dem Beginn auf die Bühne gebracht werden 25. Unterdessen te er auch Shakspeare's "Macbeth", zunächst für das weimarische eaters, bearbeitet. Mit diesem hatte er schon vor Mitte Januar 00 angefangen sich zu beschäftigen26; am 20. Januar waren zwei frage aus dem Rohen gearbeitet 17, und zwar nach den Ueberrungen von Wieland und Eschenburg. Erst später nahm er das kinal zur Hand und fand nun, dass er besser gethan hätte, sich dich anfangs daran zu halten, so wenig er auch das Englische stand, weil der Geist des Gedankens viel unmittelbarer wirke, d er oft unnöthige Mühe gehabt habe, durch das schwerfällige bdium seiner beiden Vorgänger sich zu dem wahren Sinn hindurch ringen. Die Bearbeitung wurde dann Goethen zur Prüfung vorelegt", und am 14. Mai wurde das Stück gespielt 30. Auch zu

Maria Stuart", auch ganz abgesehen von den Chören in "der Braut von Mannigfaltigkeit der Versarten. Aber er kehrte zu der einfachern om, wie wir sie in "Wallensteins Tod" finden, zuruck, als er den "Tell" dichtete, weniger gereimte Stellen enthält, als die drei ihm vorangehenden Stücke, punblache Silbenmass festhalt und nur ganz vereinzelt stehende Verse von siger oder mehr als tunf Fussen hat. 21) Vgl. Anm. 12. 24) An Goethe 2. Ausg. Mineister 1, 245 f. 23) An Körner 4, 159. 25: Am 14. Juni fand die erste Vorstellung des Stucks in Weimar an Korner 4, 171 f.; vgl. Briefwechsel mit Goethe 5, 277 f.). Für den wurde es zu Aufang des nachsten Jahres nochmals durchgegangen (Briefchel mit Korner 4, 206; 208 f); vor der ersten (Stuttgarter) Ausgabe stand er das Druckjahr 1500. Die Recension in der Jenaer Literatur-Zeitung 1502. If, son der Schiller, wie es scheint, wenig befriedigt war (vgl. an Goethe 6. soll von F. F. Delbruck sein. 26) An Goethe 5, 246. 30) An Goethe 2. Ausg 2, 291 f.; Hoff-28) 5, 251. 291 5, 272. bor 1, 209. Als Schiller seinen "Macbeth" im Manuscript (gedruckt Stuttgart Tubingen 1801. S., an Korner sandte, bemerkte er (1, 172): "Freilich macht Feren das englische Original eine schlechte Figur: aber das ist wenigstens nicht Schuld, sondern der Sprache und der vielen Einschränkungen, welche das ster nothwendig machte". Indess hat er sich, ohne dazu durch ausserliche Signification genothigt zu sein, sehr starke Veranderungen erlaubt, die keineswegs alligt werden konnen. Eine grundliche Beurtheilung lieferte Schleiermacher in Edanger Literaturzeitung 1801, 2, Nr. 145 ff.; wieder abgedruckt in "Aus Meermachers Leben" 4, 510 ff.

§ 324 einer eigenen neuen Tragödie, "Warbeck", zu der er den Stoff ebenfalls in der englischen Geschichte gefunden hatte, hatte er während der Arbeit an "Maria Stuart" den Plan gefasst. In einem Briefe vom 20. August 179931 schreibt er von dem Stoff dazu, dem er während der letzten Tage auf die Spur gekommen sei. Dabei aussert er - und diese Aeusserung ist, wie Goethe's Antwort darauf, bemerkenswerth für die Theorie beider Dichter, sofern sie die dramatische Behandlung historischer Gegenstände betrifft -: von der Geschichte des Betrügers Warbeck und der Regierung Heinrichs VII sei zwar selbst so gut als gar nichts zu gebrauchen, aber die Situation im Ganzen sei sehr fruchtbar, und die beiden Figuren des Betrügers und der Herzogin von York könnten zur Grundlage einer tragischen Handlung dienen, welche mit völliger Freiheit erfunden werden müsste. "Ueberhaupt glaube ich", heisst es weiter, "dass man wohl thun wurde, immer nur die allgemeine Situation der Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles Uebrige poetisch frei zu erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoffen entstünde, welche die Vortheile des historischen Drama's mit dem erdichteten vereinigte"32. Goethe erwiederte 33, der neue tragische Gegenstand habe auf den ersten Anblick viel Gutes und fordere zu weitern Nachdenken auf. Es sei gar keine Frage, dass, wenn die Geschichte das simple Factum, den nackten Gegenstand hergebe, und der Dichter Stoff und Behandlung, so sei man besser und bequemer daran, als wenn man sich des Ausführlichern und Umständlichera der Geschichte bedienen solle; denn da werde man immer genöthigt, das Besondere des Zustandes mit aufzunehmen, man entferne sich vom Menschlichen, und die Poesie komme ins Gedränge<sup>31</sup>. Wiewohl Schiller noch später wiederholt auf den Stoff zurück kam, so rückte die Ausführung doch niemals weit über das Schema hinaus vor 35. - Unmittelbar

<sup>31)</sup> Er ist erst in die 2. Ausgabe des Briefwechsels mit Goethe (2. 246 f.) 32) Daran schliessen sich Sätze über die etwaige Behandlug aufgenommen. 33) Seine Antwort steht schon in der dieses Stoffes im Besondern etc. 34) Bequemer war diese Verfahrungsweise allerding 1. Ausgabe 5, 163 f. dass sich aber die höchsten poetischen Zwecke auch anders und wohl noch hest erreichen liessen, hätten beide Dichter von Shakspeare lernen können. 35) Als Schiller im Mai 1801 nach Beendigung "der Jungfrau von Orleans" F gewiss war, welchen unter mehreren tragischen Stoffen, deren Bearbeitung er sich vorgesetzt hatte, er zunächst wählen sollte, war auch der "Warbeck" danne und "das punctum saliens zu dieser Tragödie" war damals schon gefunden; 16 ihre Behandlung däuchte ihn schwer, weil der Held des Stücks ein Betriger und der Dichter auch nicht den kleinsten Knoten im Moralischen zurücklisse wollte (an Körner 4, 216 f.). Seitdem scheint er an dem Plan von Zeit zu Ze fortgearbeitet zu haben (Briefwechsel mit Körner 4, 223; 243); an die Ausführeit hoffte er aber erst dann mit der gehörigen Lust gehen zu können, wenn er

nach Beendigung der "Maria Stuart" wandte er seine Neigung einem § 324 Charakter der französischen Geschichte zu, der "Jungfrau von Orleans", welche die Heldin seiner dritten neuen Tragodie wurde: er kam damit noch rascher als mit der zweiten zum Abschluss. indem er, um sie zu entwerfen und vollständig auszuarbeiten, nicht viel mehr als neun Monate brauchte<sup>36</sup>. Am 13. Juli 1800 gedenkt er gegen Körner zuerst seines neuen Stücks, ohne jedoch den Gegenstand desselben näher zu bezeichnen 37. Von alten Zeiten her hänge er an solchen Stoffen, die das Herz interessieren. "Mein neues Stück wird auch durch den Stoff grosses Interesse erregen (was, wie im Vorhergehenden gesagt ist, im "Wallenstein" und in der "Maria Stuart" nicht so der Fall gewesen). Hier ist eine Hauptperson, und gegen die, was das Interesse betrifft, alle übrigen Personen, deren keine geringe Zahl ist, in keine Betrachtung kommen. Aber der Stoff ist der reinen Tragödie würdig; und wenn ich ihm durch die Behandlung so viel geben kann, als ich der "Maria Stuart" habe geben können, so werde ich viel Glück damit machen." Gegen Ende des Monats und im Anfang des Augusts war er mit dem Schema noch nicht in Ordnung und hatte auch noch grosse Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, besonders deshalb, weil sich das Stück nicht, so wie der Dichter wünschte, in wenig grosse Massen ordnen wollte, und weil er es in Absieht auf Zeit und Ort in zu viel Theile zerstückeln musste. Er sah hier, wie man sich durch keinen allgemeinen Begriff fesseln dürfe, vielmehr müsse man es wagen, bei einem neuen Stoff die Form neu zu erfinden und sich den Gattungsbegriff immer beweglich erhalten34. Auch in der Mitte des Septembers gieng es mit der Arbeit noch immer sehr langsam, doch geschah kein Rückschritt 33. Am 19. Novbr. hatte er die Scenen

der "Turandot" fertig geworden wäre, deren Bearbeitung ihn im Herbst 1801 beschaftigte (an Körner 4, 247). Auch im Frühjahr 1802, als ihn schon andere Stoffe mehr anzogen, dachte er noch immer daran, den Plan zum "Warbeck" wieder aufzunehmen und auszuführen (an Körner 4, 276; vgl. an Goethe 6, 102); wenn edie Braut von Messina" beendigt ware, wollte er hurtig daran gehen, da unterdess der Plan viel weiter gerückt war, und erst dann sollte der "Tell" vorgenommen Werden (an Körner 4, 292). Allein dieser erhielt doch den Vorzug (vgl. Hoffmeister 5, 56; 272), und von dem "Warbeck" fanden sich nach dem Tode des Dichters in seinen Papieren nur der Plan und Fragmente aus den ersten Scenen des ersten Acts (gedruckt in den Werken 12, 369 ff.)

36) Nach Hoffmeister 4, 317 f.,

o auch die Quellen angegeben sind, die Schiller für dieses Stück studierte (vgl. auch an Körner 4, 183; 188 und an Goethe 5, 298 f.), begann er "die Jungfrau Yon Orleans" am 1. Juli 1800. 37) 1, 182 f. 38) An Goethe 5, 283; 295 f.; vgl. an Körner 4, 188 f. 39) "Bei der Armuth an Anschauungen und Erfahrungen nach aussen, die ich haben, schrieb Schiller an Goethe (5, 309), Nostet es mir jederzeit eine eigene Methode und viel Zeitaufwand, den Stoff zu Dieser Stoff ist keiner von den leichten und liegt mir nicht nahe".

§ 324 mit den Trimetern (im zweiten Act) " beendigt "; am 24. Decbr. wadie Tragodie wieder um einige Schritte vorwarts gebracht, doch war noch immer viel zu thun fibrig. Mit dem, was der Dichter bis dahm in Ordnung gebracht hatte, war er sehr zufrieden, und er hoffte, o solle auch Goethe's Beifall haben. Das Historische war überwunde und doch, so viel Schiller urtheilen konnte, in seinem möglichste Umfang benutzt; die Motive waren alle poetisch und grösstentlels von der naiven Gattung ... "Schon der Stoff erhält mich warm" schrieb er den 5. Januar 1801 an Körner 13; "ich bin mit dem gange Herzen dabei, und es fliesst auch mehr aus dem Herzen als de vorigen Stücke, wo der Verstand mit dem Stoffe kämpfen musste Am 11. Februar waren "drei Acte in Ordnung geschrieben" und wurden Goethen am Abend desselben Tages vorgelesen". Im An fang des März gieng Schiller auf einige Wochen nach Jena. um don in der Stille seines Gartenhauses sich zur Beendigung seiner Arbeit zu sammeln 4; am 24. März hoffte er den vorletzten Act, den er 16 Jena angefangen hatte, als Ausbeute seines Dortseins fertig nach Weimar mitbringen zu können 6, wohin er mit dem beginnender April zurückkehrte. Er beendigte das Stück gerade in der Mme desselben Monats". Nun aber trat in seiner dramatischen Thatie keit eine Zeit der Unsicherheit und des Hin- und Hertastens ein: es schwankte in der Wahl eines neuen Gegenstandes zwischen mehrere. deren Bearbeitung er sich vorgesetzt hatte. Sobald "die Jungfan von Orleans" beendigt war, hatte er gewilnscht auch sehon wieder in einer neuen Arbeit zu stecken 16; zu einer solchen wollte er auch gleich übergehen, wenn er zwei neue dramatische Sujets, mit deneu er sich damals trug, durchdacht und durchgeprüft hatte". Am 18. Mai schrieb er an Körner 16: "Ich habe in diesen vierzehn Tagen noch zu keinem festen Entschluss in Absicht auf meine kanftige

<sup>40)</sup> Vgl. oben III, 210, 37; 260, Anm. 35. 41) An Goethe 5, 338 42) 5, 349 f. 43, 4, 203 f. 44) 6, 3 f. 45) An Körner 4, 200 f. 47. An Goethe 2. Ausg. 2, 311 (in der 1. Ausg. 6, 6), 68 an falscher Stelle der Briet N. 700 muss vor N. 756 stellen . Goethe fatti " "so brav, gut und schon, dass er ihm nichts zu vergleichen wusste" a. t. Schiller wollte es anfanglich nicht für die Buhnendarstellung einrichten, w. " es dazu nicht geeignet hielt; anders dachte Goethe well. Briefwechsel 6, 116 und der Dichter liess sich bestimmen, die Einrichtung vorzunehmen, vonsule bald an verschiedenen Orten aufgeführt und ein Lieblingsstuck des de 3500 Publicums wurde (vgl Hoffmeister 4, 321 ff.: an Körner 4, 325 und Goethe's Watt 31, 120). Ueber die ersten Drucke vgl. oben S. 130, Anm. 93 Die ausfahle Recension in der Jenaer Literatur-Zeitung 1802. 1, 105 ff ist von A Apr. W Schillers Urtheil daruber in den Briefen au Goethe 6, 76 f und an Schille der Darstellung seines Lebens von seinem Sohne, Th 2, 1221 451 Ash 21 49) An Goethe 6, 15. 501 4, 215 ff.

rbeit kommen können. In meinen Jahren und auf meiner jetzigen § 324 tufe des Bewusstseins ist die Wahl eines Gegenstandes weit chwerer. . . . In meiner jetzigen Klarheit über mich selbst und über e Kunst, die ich treibe, hätte ich den "Wallenstein" nicht gewählt (!). h habe grosse Lust, mich nunmehr in der einfachen Tragodie, nach er strefigsten griechischen Form zu versuchen, und unter den Stoffen, le ich vorräthig habe, sind einige, die sich gut dazu bequemen. ben einen davon kennst Du - "die Maltheser"; aber noch fehlt mir is punctum saliens zu diesem Stück, alles andre ist gefunden. . . . In andres Sujet, welches ganz eigne Erfindung ist, müchte früher in die Reihe kommen; es ist ganz im Reinen, und ich könnte gleich a die Ausführung gehen. Es besteht, den Chor mit eingerechnet, inr aus zwanzig Scenen und aus fünf Personen. Goethe billigte den Han ganz; aber es erregt mir noch nicht den Grad von Neigung, den ich brauche, um mich einer poetischen Arbeit hinzugehen. Die Hauptsache mag sein, weil das Interesse nicht sowohl in den bandelnden Personen, als in der Handlung liegt, so wie im Oedipus des Bophokles 11; welches vielleicht ein Vorzug sein mag, aber doch eine rewisse Kälte erzeugt 22. Noch habe ich zwei andere Stoffe, die zu ther Zeit gewiss auch an die Reihe kommen, aber sich bis jetzt der Form noch nicht haben unterwerfen wollen. Ausser einigen andern, noch mehr embryonischen Stoffen habe ich auch noch eine ldee zu einer Komödie, fühle aber, wenn ich darüber nachdenke, wie fremd mir dieses Genre ist. Zwar glaube ich mich derjenigen Komidie, wo es mehr auf eine komische Zusammenfügung der Begebenheiten als auf komische Charaktere und auf Humor ankommt, senachsen, - aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt"; und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen. Du siehst, dass ich an Entwürfen nicht arm bin, aber die Götter wissen, was 167 Ausführung kommen wird." In den nächsten sechs Wochen kam er zwar zu einem Entschluss, denn den 25. Juni meldete er Goethen bach Pyrmont : "Das Schauspiel fängt an sich zu organisieren, und

<sup>52)</sup> Dass hier nur der Plan zur "Braut von 51. Vgl. oben S. 507 unten. Mesina' gemeint sein kann, versteht sieh von selbst: deshalb wird Fran v Wolwas met ihrer Nachricht in Schillers Leben S. 296 Recht behalten tygl. anch an Armer 4, 291), dus in Hoffmeisters Werk 5, 58 dagegen erhobene Bedenken aber In the unbegrundeter eracheinen, als Schiller in dem dort angezogenen Breit an with som to Marz 1802 nicht die "Braut von Messina", sondern der Tell anbligte: vgl. unten Ann. 93. 53) Der eine davon war "Warlock", der sa bre 54) Einen kleinen dramatischen seit er un wl meht namhatt gemacht. brachen Genre "Ich habe mich rasieren lassen" oder "Koruors V mittag hatte deller wahrend seines Aufenthaltes bei Korner in Dresden torfa at er ist simakt in Godeke's Ausgabe 4, 182 ff. und in besonderer Ausgabe out Kuzel 1992. gl noch K Fischer, Schiller als Komiker. Frankf. a. M. 1862 | El 8

§ 324 in acht Tagen denke ich an die Ausführung zu gehen. Der Plas ist einfach, die Handlung rasch, und ich darf nicht besorgen, ins Breite getrieben zu werden (156. Allein bis zum 9. Juli war er nich an keine Ausarbeitung gegangen, und erst nach einer Badereise, die er gegen Anfang des Augusts anzutreten gedachte, die sich aber in eine Reise nach Dresden verwandelte, wollte er mit der Ausführung der drei Plane, die er ausgedacht hatte, den Anfang machen 7. Eigene Erfahrungen, die er auf dieser Reise über den Zustand des deutscher Bühnenwesens und über die Empfänglichkeit des Publicums gemach und Nachrichten fiber die Aufführung einiger seiner neuesten Stieke die er von Körner erhielt, scheinen ihn nun wieder ungewiss gemacht zu haben, welchem seiner Stoffe er den Vorzug vor den fibrigeo geben sollte". Nach einem mehrwöchentlichen Unwohlsein nicht m Stande, sich gleich in eine ganz freie productive Thatigkeit zu versetzen, gieng er zunächst Ende October an die Bearbeitung der "Turandot", die ihn bis zu Ende Decembers beschäftigte". Der abrigen Theil des Winters that er so viel als nichts, weil er sid nicht bestimmen konnte, und weil die weimarische Existent sehr zerstreuend für ihn war". Diess über ein Jahr lang dauernde Schutz-

549 Am 27. Decbr. war die Arbeit beendigt an Korner 4, 245 ff., 253; est 600k. Werke 45, 13 ft.). 60. 4, 275 f. Indess beschaftigte ihn seit den Accordes Januars schon sehr lebhaft ein benes Interesse, der Plan zum "T-W Cocthe 6, 102; an Korner 4, 276; egl. unten S 525; wie lange des est ist aus seinen Briefen nicht zu entnehmen; bis gegen Ende des Just 1200 ihm noch nicht glucken wollen, sich zu haren und über einen Geist der Estreuung Herr zu werden, der sich seiner bemachtigt hattett ian Gesthe 6 bie erste Nachricht, dass er eitrig an "der Braut von Messina" arbeite ist Ster Mitte des Augusts um Goethe 6, 458; egl. an Korner 4, 308.)

<sup>5</sup>th Goethe wusste micht, oh Schiller "die Maltheser" oder der "Wart !" gemeint habe, 5, 69, ich denke, es wird nicht, wie Hoffmeister 5, 56 anniemt in Warbeck", sondern wieder "die Braut von Messina" zu verstehen sein ubst b ja der Dichter, nach dem Briefe an Korner vom 13 Mai, auch schon mit water 58 Diess at ... gesprochen haben musste 57) Va Korner 1 225 ich wenigstens aus einer Stelle in dem Briefe an Korner vom 5. Oerlo. 4 f. "Mario Stuart ist freilich keine Aufgabe für eine selche trese"ischaft ib 40 seconda'sche damals in Leipzige, - und wenn auch der Schauspieler ab sollethate, so kann sich das Publicum nicht darein finden, an ealer reinen Handisohne Interesse für einen Helden, ein freies Getallen zu maden, und eben der werden wir dramatische Schriftsteller in der Wahl der Stoffe so seint being, auf die reinsten Stoffe in Absieht auf die Kunst werden dad ich ausgeschossen. 21 sohr solten lasst sich eine reine und schoole Formant der att et opper en late :des Stoffes vereinigen". Diese Worte, und noch mehr die vorherzebenam b ich weiter unten mittheile, daufrer, auch zu der Amahme berechtigen, desse tajetzt "die Brant von Messina" fürs erste zurückgelegt hatte und an die Aust 2002 des "Warbeek" dachte orgl, an Korner 1, 276. Aber vierzehn Tage spale" . 374 die Wage wieder bei ihm ein, was er zuerst schreiben sollte" am Kormt 1, 26

ken machte ihn sogar, wenn auch nur mehr vorübergehend, ungewiss, § 324 ob er in neuen, für die theatralische Vorstellung bestimmten Stücken nicht besser thun würde, von der rhythmischen Form zu der prosaischen zurückzukehren. Das einzige, was noch vor Ablauf des Jahres 1801 zu Stande kam, war die Bearbeitung des schon erwähnten märchenhaften Schauspiels von Gozzi, "Turandot". Sie war die Ausführung eines alten Vorsatzes; zunächst jedoch wurde Schiller dazu durch das Bedürfniss des weimarischen Theaters bestimmt. Ob er gleich an der Handlung selbst nichts zu ändern wusste, hoffte er dem Stück doch durch eine poetische Nachhülfe bei der Ausführung einen höhern Werth zu geben. Die komischen Scenen, deren Inhalt bei Gozzi bloss angedeutet ist, da die Ausführung dem Stegreifspiel der Darsteller überlassen war, sind von Schiller nach diesen Andeutungen ganz neu gedichtet; auch sind für zwei Räthsel bei Gozzi andere erfunden, und das dritte, von Schiller beibehaltene, ist etwas erweitert<sup>62</sup>. Mit Entschiedenheit und Ausdauer Hand an ein eigenes Werk zu legen vermochte Schiller nicht eher als in der zweiten Hälfte des folgenden Jahres. Er gab jetzt jener Neigung wirklich nach, der er schon gleich nach dem ersten Abschluss des "Wallenstein" hatte folgen wollen, und gieng an die poetische Gestaltung eines von ihm selbst ersonnenen Stoffes, der ihm auch die Gelegenheit bot, eine bereits für "die Maltheser" in Aussicht genommene dramatische Form in Anwendung zu bringen: denn "die Braut von Messina" sollte eine Tragödie im antiken Kunststil werden. Diess war auch unter den Grunden, die Schiller für die Bevorzugung dieses Stoffes vor andern in einem Briefe an Körner aufführt63, der zweite: "Ich bedurfte eines

<sup>61)</sup> Nach seiner Rückkehr von Dresden schrieb er d. 5. Octbr. an Körner (4, 236): "Die Theater, die ich in den letzten drei Wochen gesehen, haben mich aun gerade nicht zur Arbeit begeistert, und ich muss sie eine Weile vergessen haben, um etwas Ordentliches zu machen. Alles zieht zur Prosa hinab, und ich habe mir wirklich im Ernst die Frage aufgeworfen: ob ich bei meinem gegenwartigen Stücke "Warbeck"?), so wie bei allen, die auf dem Theater wirken sollen, nicht lieber gleich in Prosa schreiben soll, da die Declamation doch alles that, um den Bau der Verse zu zerstören, und das Publicum nur an die liebe bequeme Natur gewöhnt ist. Wenn ich anders dieselbe Liebe, welche ich für meine Arbeit nothwendig haben muss, mit einer Ausführung in Prosa vereinigen kann, so werde ich mich wohl noch dazu entschliessen". 62) Vgl. hierzu 8. 501, Anm. 16. Dass der Bearbeitung des Stücks nicht der italienische Originaltext, Condern die Uebersetzung von Werthes vgl. oben S. 191, 53) zu Grunde liege, schliesse aus mehreren ganz wörtlich übereinstimmenden Stellen bei dem Uebersetzer dem Ueberarbeiter, namentlich in dem beibehaltenen Räthsel. Gedruckt "arde "Turandot" Stuttgart und Tübingen 1802. S. Nicht lange vor Schiller hatte chon Fr. Rambach eine Bearbeitung des Märchenstücks geliefert: "Die drei theel. Tragikomödie nach Gozzi". Leipzig 1799; auch in seinen "Schauspielen". eipzig 1798—1800. 3 Bde. 8.) 63) 4, 291.

gewissen Stachels von Neuheit in der Form, und einer so die einen Schritt näher zur antiken Tragodie wäre - v der Fall ist; denn das Stück lässt sieh wirklich zu einer äs Tragodie an." Nirgend zeigte sich wohl mehr als bei dieser Absicht, wie weit Schiller durch jenes antikisierend i Streben von seinen besten Einsichten und Veberzeugun matischen Dingen abgeleitet und somit irre gestührt werd Nicht allein hatte er, als er den "Wallenstein" dichteli Aristoteles' Poetik gelesen hatte "den unvertilgbaren Unte neuen von der alten Tragödie" zugegeben" und zugleich dass es ihm das Zeitalter gar nicht gedankt hätte, wen sein "Wallenstein" freilich gar nicht hätte werden kör daraus zu machen vermocht hätte, eine griechische Tra war auch bei aller Verehrung für sophokleische Tragodie dass diese nie für uns gesetzgebend sein könnte"; er b Goethe von seinem Bestreben, als Epiker in allem, sell was für fehlerhaft gebalten werde, dem Homer so nahe wie möglich zu kommen, durch die Mahnung abzubringen go es eben so unmöglich als undankbar für den Dichter se seinen vaterländischen Boden ganz verlassen und sich wirklich entgegensetzen wolle"; und er fand endlich in S Richard III alle Eigenschaften der erhabensten und wirkmi Art tragischer Kunst vereinigt 18: - gleichwohl dichtete von Messina, und nicht etwa, um sich bloss zur Uebung terischen Kräfte in einer neuen, aber für unsere Zeit passenden Form zu versuchen, sondern um ein Höchstes gischen Kunst der Gegenwart zu erreichen und damit geschichtlichen Entwickelung des neueren Drama's wid Reform der tragischen Bithne in Deutschland einzuleiten antike Colorit zu wahren, entschloss er sich der Trad Chor zu geben, nur mit dem Unterschiede, dass er nicht. griechischen Tragodien, als ein in sich einiger und sondern als ein bald sich spaltender, bald sich zusammenst Doppelchor aufträte und selbst in die Handlung hier i eingriffe. Mit der Einführung des Chors, meinte Schiller,

<sup>64)</sup> An Korner 4, 32. 65) 4, 68. 66) An Savern, in mit Goethe 5, 286 f. 67) 4, 212. 68) An Goethe 3, 69) Ja er konnte nach der ersten Vorstellung seines Stucks, die war, als die Chore eigentlich gar keine Chore mehr waren, an Kor (4, 321): er habe wahrend dieser Vorstellung zum erstenmale den Ewahren Tragodie bekommen, und ebenso sei es Goethe ergangen, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas Howeiht worden.

neuen Tragodie erst ihre volle poetische Kraft und Würde verliehen § 324 werden können. Diese Meinung suchte er in einer eigenen, dem Druck "der Braut von Messina" vorangestellten Abhandlung, "Ueber den Gebrauch des Chors in der Tragödie", zu begründen. Indem er hier den allgemeinen Satz, dass der Künstler kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen könne, wie er es finde, dass vielmehr sein Werk in allen seinen Theilen ideell sein müsse, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen solle. im Besondern auf die Tragödie anwandte, hob er es zuerst hervor. wie man auch in ihr, so wie in allen andern Gattungen der Poesie und der Kunst, von lange her und noch immerfort mit dem gemeinen Begriff des Natürlichen zu kämpfen habe, welcher alle Poesie und Kunst geradezu aufhebe und vernichte. Durch Einführung einer metrischen Sprache sei man indess der poetischen Tragödie schon um einen grossen Schritt näher gekommen. Es seien einige lyrische Versuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Poesie habe sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das herrschende Vorurtheil errungen, wonach von dem Drama schlechterdings Illusion gefordert werde. Aber mit dem Einzelnen sei wenig gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen falle, und es sei nicht genug, dass man das nur als eine poetische Freiheit dulde, was doch das Wesen aller Poesie sei. "Die Einführung des Chors", heisst es dann weiter, "wäre der letzte, der entscheidende Schritt, - und wenn derselbe auch nur dazu diente. dem Naturalismus in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragodie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschliessen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren"70. Die poetische Freiheit und der Schauplatz der Handlung sollten es auch rechtfertigen, dass der Dichter in seinem Stück die christliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt anwandte, ja selbst an den maurischen Aberglauben erinnerte. - Aber nicht nur Vorliebe für die antike Form liess Schillern unter den verschiedenen Stoffen, zwischen denen er so lange hin- und her-Seschwankt, zuerst nach diesem greifen, sondern auch weil er damit in Absicht auf den Plan schon am weitesten war, und weil er es nach der langen Pause für sich nothwendig fand, in verhältnissmässig Lurzester Frist wieder etwas fertig vor sich zu sehen, was die Wahl dieses Gegenstandes ihm versprach". Und in der That wurde das

<sup>70)</sup> Lessing hielt bekanntlich die Vortheile der Wiedereinführung des Chors far bloss "eingebildete", vgl. Sämmtliche Schriften 11, 174. 71: Vgl. den Brief an Körner vom 9. Septbr. 1802 (4, 291 f.).

§ 324 Werk ausserordentlich rasch gefördert. Am 18. August 1802 hatte er sich seit etlichen Tagen "nicht ohne Success mit seinem neuen Stück beschäftigt", und er glaubte noch bei keiner Arbeit so siel gelernt zu haben, als bei dieser 72. Mitte Novembers waren fünfzein hundert Verse fertig. "Die ganze neue Form hat auch mich verinner. schrieb er an Körner 13, "oder vielmehr das Antikere hat mich selbst alterthimlicher gemacht; denn die wahre Jugend ist doch in der alten Zeit. Sollte es mir gelingen, einen historischen Stoff, wie etwa den "Tell" in diesem Geist aufzufassen, wie mein jetziges Stat geschrieben ist und auch viel leichter geschrieben werden konnte. so witrde ich alles geleistet zu haben glauben, was billigerweise out gefordert werden kann". Er hatte zu dieser Zeit die vier Stude von Aeschylus, welche Fr. Stolberg noch in seiner guten Zeit über setzt, aber chen erst herausgegeben hatte", gelesen, und er vosicherte, dass ihn seit vielen Jahren nichts so mit Respect durchdrungen. nichts ihm eine so echt poetische hohe Stimmung gegeben habe, als diese hochpoetischen Werke ohne deren nähere Bekanntschaft om die Versetzung in die alte Zeit viel sehwerer geworden ware". Am Abend des 31. Deebr. konnte er "die Braut von Messina" schole seiner Familie vorlesen. Es feulte nur noch die letzte vervoil ständigende und glättende Ueberarbeitung daran, die sich auch meht länger als bis in den Anfang des Februars 1803 hinzog. Gegen East des Januars 1803 hatte er "die Ausfüllung der vielen zurückgeinsseners Lücken in den ersten fünf Sechstheilen des Ganzen fertig und sauber lich hinter sich", und am 4. Februar war die Arbeit beendigt ". Allein -- I wie das Stück nun in der Handschrift vorlag, konnte es wohl geleer 37 werden, doch zur Auffthrung eignete es sich, wie der Dichter sellbald einsah, durchaus nicht; dazu musste er erst wieder die Chices von deren Einbürgerung auf der deutschen Bühne er sich so vier für die Veredelung unserer tragischen Kunst versprach, beseitiger denn das geschah doch eigentlich mit ihrer Verwandlung in die wenigen Personen, unter die alle ihre Reden und Ivrischen Erghfür die Aufführung vertheilt wurden ". Am 19. März faud die eret

<sup>72)</sup> An Goethe 6, 158.

73) 4, 300 f.

74) Er dachte sich liest damals, wenn ich die letzten Worte recht verstelle, die Moglichkeit, die anthliest rende Form in "der Braut von Messina" auch beim "Teil" anzuwender 75) Vgl oben S. 248. Ann 14.

76) An Korner 4, 301; 309.

77 An Horzhoff S. 448.

78) Caroline von Wolzogen in Schillers Leben S 302.

79 An Goethe 6, 172; vgl S 171. Die erste Ausgabe der Trazodie "die Braut 1803.

Messina, oder die feindlichen Bruder", erschien in Stuttgart und Tubingen 1803.

Vgl. dazu Liebrecht, zu Schillers Braut von Messina im Jahrbuch f. romaniech u englische Literatur 10, 331 ff., wo Anklange an Legouvé nachgewieren und S0) Schon am 6. Febr. wurde Körner benachrichtigt 4, 3120 "Was ist

Aufführung des Stückes in Weimar Statt". In den letzten Tagen § 324 les Mai's arbeitete Schiller die Abhandlung "über den Gebrauch des hors in der Tragödie" aus, nicht ohne sich verlegen zu fühlen, wie ler Chor auf das neue Theater gebracht werden konne 62. Auch hat r die Beantwortung jener Hauptfrage, auf die es doch vor allem Lodern ankam, eigentlich umgangen. Die Urtheile, die über das tack bald nach seinem Erscheinen verlautbarten, giengen, so weit e mir aus Briefen und Zeitschriften bekannt geworden sind, sehr aseinander; im Allgemeinen jedoch waren sie viel mehr tadelnder ds lobender Art. Humboldt spendete, wie sich erwarten liess, dieser ceuen Production seines Freundes, wenn auch nicht ganz unbedingten, Aoch sehr grossen Beifall. In Rücksicht der strengen Form könne sch mit ihr keins von Schillers früheren Stücken messen: in ihr et alles poetisch, alles folge streng aufeinander, und überall sei Bandlung. Auch über den Chor war Humboldt einstimmig mit dem Dichter: er sei die letzte Hohe, auf der man die Tragodie dem progaischen Leben entreisse, und vollende die reine Symbolik des Kunstwerks. Niemand habe auch zeither seine ldee so rein aufgelasst, als Schiller in seiner zugleich unübertrefflich geschriebenen Einleitung. Nur mit der Art, wie von dem Chor in "der Braut von Messina" Gebrauch gemacht worden war, konnte sich Humboldt nicht

Meatralische Reprusentation betrifft, so habe ich jetzt, nachdem ich das Stuck er in einer sehr gemischten Gesellschaft mit grossem und übereinstimmendem Afficiere produciert babe evgl. an Goethe 6, 175 f.), etwas mehr Hoffnung, es mit The less thor auch and die Bubne bringen zu konnen. Es ist nichts nothig, das ich den Chor, ohne an den Worten das Geringste zu verandern, in funf ler wets Individuen auflose, womit ich mich jetzt beschaftige. - Sie sollen mir B Stock spielen, ohne zu wissen, dass sie den Chor der alten Tragodie (?) auf Libne gebracht haben". Zwei Tage spater "hatte sich der Chor bereits in Bera Cajetan, Berengar, Manfred, Bohemund, Roger und Hippolyt verwandelt" (an location, 178 i Baid darauf wollte er diesen "ersten Versuch einer Trago lie in Fernger Forme nach Rom an Humboldt senden, der darans urtheilen sollte, ob der delleter als Zeitgenosse des Sophokles, auch einmal einen Preis davon getrace. Asten moulite ...Ich habe es nicht vergessen", bemerkte er in seinete Br. 18. "dass Sie mich den modernsten aller neuen Dichter genannt und 2000 in greaten Gegenatz mit allem, was antik heisst, gedacht haben Fr and Deli also doppelt freuen, wenn ich Ihnen das Gestandniss abzwingen kinne. 21-2 auch diesen tremden Geist mir zu eigen machen konneu". 1201.: vgl. den Brief von Schillers Cattin in den Beilagen zu den 1722 -Southe and dessen Matter an Fr. Frhrn von Stein. Herausges : 1 25 Lolpzig 1846, 8 S. 158 f. und Holfmeister 5, 61: 82 E 827 . In Goether 6, 191). "Ich habe jetzt auch meine Noth —: dean in ... ... and oft smint dem gangen Zeitalter auf mich ein, und ich wiede in bei ich wiede altertigen soll". \$3) In dem Briefe vom 22. Octor 5. 4- 2

§ 324 ganz einverstanden erklären; er hatte zweierlei zu tadeln; dass der Chor hier den handelnden Personen zu nahe sei, und dass er in sich nicht den Reichthum habe, den er haben konnte, dass es ihm also zugleich an Ruhe und an Bewegung fehle. Auch befriedige, wenn die Theilung des Chors in zwei Halften an und für sieh auch unverwerflich sei, ja unter gewissen Bedingungen selbst vortrefflich sein konne, die Art, wie Schiller ihn getheilt habe, nicht ganz. Sodand wünschte Humboldt - und diess ist in dem Briefe vorzäglich beachtenswerth " - Schiller möchte mit den neuen Forderungen, die er, nach dem Gelingen dieses Stücks, mit Recht an sich machen könne, bald wieder einen in sich mächtigen, schon durch seute Umfang mithsam zu bändigenden Stoff, wenn nicht so gross, wie "Wallenstein", doch wie "die Jungfrau" behandeln. Der unkunstlerische Theil des Publicums werde gewiss zwischen "der Braut" und diesen Stücken Vergleichungen anstellen und den letztern in jeder Rücksicht den Vorzug geben, schon darum, weil sie, neben der künstlerischen Wirkung, auch einer andern durch ihren blosses Stoff fähig seien. Und diesen Urtheilen, wenn man sie wirklie fälle, liege eine gewisse Wahrheit zum Grunde". Eine der hum boldtschen ganz entgegengesetzte Aufnahme fand Schillers Tragodic bei Herder und dessen Gattin, was sieh freilich ebenfalls wieder von Herders damaliger Stimmung gegen Schiller und Goethe erwarten liess: für sie war das Stück "eine wunderliche Fata Morgana". ja "ein grasses Unding". Aber auch von andern Seiten her, wo das Urtheil weniger durch persönliche Verhältnisse bestimmt werden konnte, lautete es sehr ungunstig und strenge". Unter den mir näher bekannten öffentlichen Beurtheilungen ist die strengste, in manchen ihrer Ausstellungen selbst ungerechte, in audern Hauptpunkten dagegen gewiss auch das Rechte treffende, die von Martyn-Laguna, in der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.". Es est bekannt, beginnt sie, dass Schiller dahin arbeite, die neue Tragidie

<sup>\$4)</sup> Vgl. S 506, Anm. 32. \$5) Auf jeden dieser Punkte, und besenden schen letzten, geht der Brief naher ein. \$6) Vgl. Knebels literarischen Nach 22. 344: 347. \$7) So schrieb Fr. H. Jacobi an eine Freundin, allerda 5 netwas sonderbarer Ausdrucksweise (Auserlesener Briefwechsel 2, 238), "Car letz hat "die Braut von Messina", einige schöne Stellen ausgenommen, ungefahr et fallen, wie der "Alarcos" (von Fr. Schlegelt, und nicht viel weuiger zu lachen 2 man 22. Alle Personen in diesem Stuck handeln nicht, sondern werden gehandelt; ein 533000 Schicksal thut alles. Wir lernen: der Mensch ist lauter Wahn, und es geht letz Weg für ihn weder zur Wahrheit noch zur Tugend. Wie konnte es abel 2000 Schicksal thut alles. Wir lernen: der Mensch ist lauter Wahn, und es geht letz Weg geben zu etwas, das überall nicht ist? Alles ist nur Gestalt, nicht der 30 mensch der Gestaltung. Welch ein ekchafter Spuk ans zusammengemischter Bed und Himmel diese ganze Braut!"

\$8) 88, 2, 461 f.

der alten wieder näher zu bringen; diese Absicht trete nirgend \$ 324 deutlicher hervor als in "der Braut von Messina." Auf die Ausbildung der Handlung sei wenig Kunst gewandt, so wenig, dass selbst zweidentige Göttersprüche und der Kunstgriff des Verschweigens nicht verschmäht worden, um sie im Gange zu erhalten; statt aller entscheidenden Motive wirke überall ein unbekanntes Etwas, das Schicksal, das, man wisse nicht, welche Schuld rächen und den Frevel des Vaters in den Kindern auslöschen wolle. Bei der Form des Stückes sei alles darauf angelegt, dass ja alles recht antik aussehe, daher denn auch an der Handlung, ausser den wirklich dabei interessierten Personen, zwei Chöre Theil nehmen, die zugleich ermahnen, warnen und ahnen. Allerdings werde man, wie es sich night anders von einem Stücke Schillers erwarten lasse, auch hier alle die grossen Schönheiten seiner frühern Schauspiele wieder finden. ber - in weit geringerer Anzahl, und so sehr sich in mehreren einzelnen Stellen der Genius des grossen Dichters ausgesprochen habe, so sehr vermisse man ihn im Ganzen. Er, der unter allen deutschen Tragikern am entschiedensten gegen die französische Tragodie und deren endlose Tiraden geeifert, habe uns hier nichts als Tiraden gegeben (!). Gleich durch die Eingangsscene und die darauf folgenden Betrachtungen des Chors könne der Leser zu dem Glauben verführt werden, er habe einen weit ausgesponnenen Roman in Dialogen, nicht ein Trauerspiel vor sich. Wenn irgend ein dramatischer Dichter in Gefahr sei, das Object mit dem Subject zu verwechseln, so sei es Schiller; aber anstatt dieser Gefahr aus dem Wege zu gehen, scheine er sie hier recht aufgesucht zu haben; denn anstatt eine Handlung zu erfinden, die ihn genöthigt hätte, aus sich elbst hernus und in den Charakter der handelnden Personen einzugehen, habe er eine Reihe bewegungsloser Scenen gegeben, die im Lesen ermude und, wie die Erfahrung auch schon gezeigt habe, bei der Vorstellung nicht die geringste Wirkung hervorbringe (?), weil überall nur der Dichter reflectiere, declamiere und poetisiere. Und die Ursache dieses Missgriffs? Keine andere als die Sucht, das was in der griechischen Tragodie theils zufällig, theils bloss national, theils sogar tadelnswerth sei, auf unser Theater zu verpllanzen. Um sie in ihrer Einfachheit zu erreichen, knupfe der Dichter seine Geschichte an eine Vorzeit, von der wir nichts wissen and nichts erfahren. Um das tragische Schrecken über seine Zuschauer zu bringen, rufe er ein blindes Schicksal herbei, ein Unding für die Neuern. Endlich, um das tragische Gedicht theils zu reinigen, d. h. die Reflexion von der Handlung abzusondern und durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft auszurüsten, theils in die Sprache Leben und in die Handlung Ruhe

§ 324 zu bringen, führe er den alten Chor zurück, ohne zu bedenken, dass es wohl weit natürlicher sein würde, den Zuschauer die Reflexion für sich machen und sie aus der Handlung selbst hervorgehen zu lassen, und das nöthige Leben der Sprache nicht von dem Chor zu erborgen, sondern durch eigene Kraft zu verleihen. – Um sich von seiner letzten Arbeit zu erholen und sich zu einem neuen grossen Werk zu sammeln, übersetzte Schiller nun zunächst zwei französische Lustspiele von Picard, das eine freier, das andere wörtlicher ; dann gieng er in der Mitte des Sommers mit vollem Eifer an den "Wilhelm Tell". Für diesen Gegenstand hatte er

\$9) Nachdem hierauf der Recensent noch augedentet hat, dass durch der Chor die Sprache nicht einmal belebt und gehoben, noch das bunte Gemisch wechristlicher Religion, heidnischer Gotterlehre und maurischem Aberglauben wo dem Dichter hinlänglich gerechtfertigt worden sei, schliesst er mit den Worten. Wir hoffen, Hr. Schiller werde es bei diesem verunglückten Versuche, unser Theater zu graecisieren, bewenden lassen, und die Muse ihn und uns vor dies weitern Streben darnach bewahren. Ein Dichter, der zugleich ein so trefflicher Kritiker ist, wie er, sollte doch den Unterschied zwischen Zeiten. Sitten und Veller richtiger ins Auge fassen, als die excentrischen Kunstiunger, die sich durch der loses Geschwätz über Griechen und Griechheit ein Ansehen zu geben meinen Wie tief er, wenn er unbefangen zu Werke geht, in das Wesen der Kunst dring. das beweist unter andern eine Stelle des Vorberichts, die uns lieber ist al. dob wozu vergleichen? Hier ist sie selbst" sie begannt mit den Worten: "Wie alse nun die Kunst zugleich ganz ideell" - und schliesst; "wenn es als ein Ganze-Realitat haben und mit der Natur übereinstimmen soll"; vgl. Werke 10, 435-448-Vgl. hierzu die Recension von L. F. Huber im Freimuthigen von 1803, N. 117. S. 465 ff. und einen Artikel über die Aufführung "der Braut von Messina" auf dem Berliner Theater in der Zeitung für die elegante Welt 1804, N 1, Sp. 6 ff 90) Das erste, im Französischen "Mediocre et rampant, on le moven de parvenir betitelt und in Alexandrinern abgefasst, ist "der Parasit, oder die Kunst, sein Gluck zu machen", in einer freier behandelten prosaischen Lebersetzung, das andere "Encore des Ménechmes", schon von Picard in Prosa geschrieben, "der Neffe als Onkelt. Schiller tieng diese Uebersetzungen gleich nach Beemligung . 0 5 Braut von Messina" im Marz 1803 an und war im Beginn des Mai's damit fer y (an Korner 4, 322; 325; 349 f · vgl. an Goethe 6, 191 t und Hoffmeister 5, 1200 "Der Parasit" zuerst gedruckt im 2. Bde., "der Neffe als Unkelt im 5. Bde de-"Theaters von Schiller". Stuttgart und Tubingen 1805-1807, 5 Bde 8 91) Zuerst war er auf diesen Stoff durch Goethe aufmerk-am gemacht werken "Ich hatte mit Schiller", erzahlt dieser (Werke 31, 187), "diese Augelegenheit der epischen Tell, vgl. oben S. 465 f.) oft besprochen und ihn mit meiner lebbatt 2 Schilderung jener Felswande und gedrängten Zustande oft genug unterhalter, der gestalt days sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zurechtstelle: and formen musste. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt verstellt sich, viel spater, als in ihm der Gedanke aufgegangen war, diesen Gegenstan 12 einem Schauspiel zu benutzen:, und ich entbehrte nichts an einem Stott, der 141 mir den Reiz der Neuheit und des unmittelbaren Anschauens verloren hatte un! uberliess ihm daher denselben gerne und formlich -; da sich denn aus peut obigen Darstellung (von der epischen Behandlung, wie sie Goethe im Sinne Lattel

reits zu Anfang des Jahres 1502 ein sehr lebhaftes Interesse ge- § 3 et. "Ein mächtiger Interesse als der "Warbeck", schrieb er an ethe 22, bat mich seit sechs Wochen beschäftigt und mit einer Kraft d Innigkeit augezogen, wie es mir lange nicht begegnet ist. Noch zwar bloss der Moment der Hoffnung und der dunkeln Ahnung, er er ist fruchtbar und viel versprechend, und ich weiss, dass ich ch auf dem rechten Wege befinde". Dass Schiller hiermit den Cell", and nicht "die Braut von Messina" gemeint hat", beweisen ei Stellen in Briefen an Körner. Die erste, aus derselben Zeit dem Briefe an Goethe", lautet: "Ein anderes Sujet hat sich funden, das mich jetzt ungseich stärker anzieht (als der "Warek", und welches ich getrost auf "die Jungfrau von Orleans" inn folgen lassen. Aber es fordert Zeit; denn es ist ein gewagtes pternehmen und werth, dass man alles dafür thue". Die andere, Ausschlag gebende Stelle steht in dem Briefe vom 9. Sentbr. 02". Nachdem Schiller berichtet, was ihn veraulasst habe, zuichst "die Braut von Messina" zu dichten, worauf es hurtig an den Warbeck" gehen solle, schreibt er: "Unmittelbar nach diesem (geht an den .. Wilhelm Tell"; denn diess ist das Stück, von dem ich r einmal schrieb, dass es mich lebhaft anziche. Du hast vielleicht hon im vorigen Jahre davon reden hören, dass ich einen "Wilhelm 111" bearbeite; denn selbst vor meiner Dresdner Reise wurde des-It aus Berlin und Hamburg bei mir angefragt. Es war mir nie-As in den Sinu gekommen. Weil aber die Nachfrage nach diesem ack immer wiederholt wurde, so wurde ich aufmerksam darauf deng an Tschudi's schweizerische Geschichte zu studieren. Nun pur mir ein Licht auf; denn dieser Schriftsteller hat einen so treurzigen, herodotischen, ja fast homerischen Geist, dass er einen etisch zu stimmen im Stande ist. . . . Ob nun gleich der Tell einer tamatischen Behandlung nichts weniger als günstig scheint, da die landlung dem Ort und der Zeit nach ganz zerstreut auseinander legt, da sie grossentheils eine Staatsaction ist und - das Märchen out dem Hut und Apfel ausgenommen - der Darstellung widertrebt: so habe ich doch bis jetzt so viel poetische Operationen daout vorgenommen, dass sie aus dem Historischen heraus- und ins

<sup>132</sup> ieben mit dem schillerschen Drama, dentlich ergibt, dass ihm alles vill 2002 below, and dass er mir nichts als die Anregung und eine lebendige er As- 4-32 whilding sein mag, als ihm die einfache Legende hatte gewahren t and erra im Texte die Stelle aus dem Briefe an Körner vom a Service fort par auf den "Demetrius". 94) Brief vom "Mart - 1 11" 151 4, 292 f.

\$ 324 Poetische eingetreten ist. Uebrigens brauche ich Dir nicht zu sagen, dass es eine verteufelte Aufgabe ist; denn wenn ich auch von allen Erwartungen, die das Publicum und das Zeitalter gerade zu diesem Stoffe mitbringt, wie billig abstrahiere, so bleibt mir doch eine sehr hohe poetische Forderung zu erfüllen - weil hier ein ganzes, localbedingtes Volk, ein ganzes und entferntes Zeitalter, und, was die Hauptsache ist, ein ganz örtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phänomen, mit dem Charakter der höchsten Nothwendigkeit und Wahrheit, soll zur Anschauung gebracht werden. Indess stehet schon die Säulen des Gehäudes fest, und ich hoffe einen solider Bau zu Stande zu bringen"50. In der Zwischenzeit war schop manches für die Behandlung des Stoffes vorbereitet worden. Indess macate ihm die Organisierung desselben noch immer viel zu schaffen, ... dass die Arbeit anfänglich nur langsam vorrückte. Am 9. August 1808 stand der Dichter "noch immer auf seinem alten Fleck und bewegte sich um den Waldstettersee herum". Am 18. August schrieb er au Humboldt 68: "Wilhelm Tell ist jetzt, was mich beschäftigt, aber dieser Stoff ist sehr widerstrebend und kostet mir grosse Mühe; 4 er aber sonst grossen Reiz hat und sich durch seine Volksmässe keit so sehr zum Theater empfiehlt, so lasse ich mir die Arbeit nicht verdriessen, ihn endlich noch zu überwältigen". So klagt er and am 12. Septbr. gegen Körner of, dass die Arbeit noch nicht viel zefördert worden, weil er leider mit einem verwünschten Stoff kämpfen habe, der ihn bald anziehe, bald abstosse. Er sei genothet viel zu lesen, weil das Locale an diesem Stoff so viel bedeute, und er gern so viel möglich örtliche Motive nehmen möchte, "Wenn mir", fügt er aber hinzu, "die Götter günstig sind, das auszuführte. was ich im Kopfe habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und die Bühnen von Deutschland erschüttern". Am 30. September was Shakspeare's "Julius Casar" zum erstenmal in Weinner aufgeführ worden "c": den Tag darauf, wo Schiller nach Jena zu gehen im Be griff war, schrich er an Goethe 101: "Für meinen Tell ist mir in Stück von unschätzbarem Werth; mein Schifflein wird auch dadurt

<sup>96)</sup> Leber Schillers Studien zum "Wilhelm Tell" und die von ihm das benutzten Quellen vgl. Hoffmeister 5, 153 ff. und und Joach Meyer in der Nathberger Schulprogramm für das J. 1839 – 40: "Schillers Wilhelm Tell. auf beschillers Wilhelm Tell. auf beschillers Wilhelm Tell. Halle 1865 S.; Janicke, in der Zeitschrift in der Zeitschrift in der Zeitschrift in der Zeitschrift in der Schillers Wilhelm Tell. Halle 1865 S.; Janicke, in der Zeitschrift in d

gehoben. Es hat mich gleich gestern in die thätigste Stimmung ge- § 321 setzt" 102. Goethe antwortete 100: er wolle gern gestehen, dass er es auch darum unternommen habe, den "Julius Cäsar" in Scene zu setzen, um Schillers wichtige Arbeit zu fördern. Auch in der ersten Hälfte des Octobers konnte er noch nicht schnell fortrücken, weil er sich mit dem historischen und geographischen Theil seines Stoffes erst befreunden musste 101. Am 7. Novbr. endlich war er ziemlich in seinem Stück und mit dem, was bereits fertig war, ganz gut zufrieden; doch blieb noch immer viel Arbeit übrig 100, Rascher gieng es damit nicht eher als in den ersten Monaten des neuen Jahres: gewen die Mitte des Januars war der erste Act beendigt, und bald nach der Mitte des Februars wurde das ganze Werk zum Abschluss gebrucht 106. - Im "Wallenstein" hatte Schiller als dramatischer Dichter den einen Höhepunkt seiner Kunst erstiegen; in keiner seiner drei zunächst folgenden Tragödien vermochte er sich auf dieser Höhe ganz zu halten, und tiefer als in den übrigen war er von ihr in der letzten, in "der Braut von Messina" hinabgeglitten. Nun aber hatte er einen neuen Aufschwung genommen, und es war ihm gelungen, im "Wilhelm Tell" einen zweiten Gipfelpunkt zu erreichen; denn mag an dieser Dichtung auch noch Einzelnes nicht in voller Einstimmung mit den höchsten und reinsten Kunstgesetzen stehen, im Gauzen wird sie immer neben dem .. Wallenstein" den Rang eines vortrefflichen, naturwahren, durch und durch von echt deutschem

<sup>102)</sup> Vgl. was oben S. 190 f. über den Einfluss der shakspeare'schen Stücke aus der euglischen Geschichte auf den "Wallenstein" angeführt ist 104) An Körner 1, 344. 105) Zu Ende des Jahres 1803 und im Beginn des folgenden wurde der Dichter wieder mehrfach in seiner Arbeit durch die Anwesenbott der Fran von Staël in Weimar gestort (an Goethe 6, 233 ff.: an Korner 4, 106) Am 13. Januar hatte Goethe den grossen ersten Act gelesen and sandte ihn dem Dichter mit den Worten zuruck (6, 249): "Das ist denn treilich kein erster Act, sondern ein ganzes Stuck und zwar ein fürtreffliches, worn ich von Herzen Glück wünsche und bald mehr zu sehen hoffe. Meinem ersten Aublick nach ist alles so recht, und darauf kommt es denn wohl bei Arbeiten, die auf gewisse Effecte berechnet sind, hauptsachlich an". Nur an zwei Stellen wunschte er einen erganzenden Vers und eine Abanderung. Schiller, der dem Briefe des Freundes einen grossen Trost fand, versprach demnächst das hut zn senden, welches schon ins Reine geschrieben wurde 66, 246; der Brief Meht wieder an unrechter Stelle, er ist die Antwort auf N 912). Auch erhielt " is schon wieder am 18. Januar zurück; Goethe fand es alles Lobes und Preises orth "der Gedanke, gleich eine Landesgemeinde zu constituieren", erschien ihm Junifilieh, sowohl der Wurde wegen, als der Breite, die es gewahre" Am 18. leimar war der "Tell" beendigt mach einer Notiz von Schiller selbst bei Hoff-Mister 5, 111; vgl. den Briefwechsel mit Goethe 6, 265 ff. und dessen Briefe Weiter 1, 100; 125). Am 17. Marz war in Weimar die erste Vorstellung des Sticks right Hoffmeister 5, 144 ff.; an Korner 4, 350 i.

\$ 324 Geiste beseelten historischen Schauspiels im grossen Stil behauten können. Und allem Anschein nach wurde sich zu diesen seinen beiden Meisterwerken als drittes der "Demetrius" gesellt haben. wäre es dem Dichter noch vergönnt gewesen, den Plan dazu vollständig auszuführen. Wann dem Dichter dieser Gegenstand zu est bekannt geworden sei und zu einer dramatischen Behandlung gegiznet geschienen habe, weiss ich nicht bestimmt anzugeben. Dass er set schon im Sommer 1801 damit beschäftigt habe ", muss in Abrele gestellt werden 108. Dagegen wäre es möglich, dass zu der Zeit au eine nahe Verbindung zwischen dem weimarischen und dem russischen Hofe bevorstand, ein Brief Körners vom 25. Septhr. 1803 " dem Dichter die erste Anregung gegeben habe, sich in der russischen Geschichte nach einem dramatischen Stoffe umzusehen. Schiller Latte nämlich von dem König von Schweden, als Zeichen des seuen "dreissigjährigen Kriege" gezollten Beifalls, einen schönen Brdlanring erhalten; darauf schrieb ihm Körner: "Zu einem andern Bribast ring könntest Du leicht kommen, wenn Du dem Kaiser Alexanter eine Galanterie machtest. Aber die russische Geschichte hat zwe genug grässliche und traurige Begebenheiten, doch ich wilsste dans keinen tragischen Stoff vorzuschlagen, besonders keinen solchen, or der Nation zur Ehre gereichte" etc. ". Zur Bearbeitung hatte o sich gleich nach Beendigung des "Wilhelm Tell" entschlossen, kun dazu aber erst nach einer längern Zwischenzeit!", in welche bod

<sup>107)</sup> Wie in dem Register zur 2. Ausg. des Briefwechsels mit Goethe 8 03 108; Denn mit dem in der Rest (unter "Demetrius") angenommen ist N. 822 (in der 1. A. N. 796) neben "den Malthesern" erwähnten "untergesel dess Prinzen" ist sicherlich der "Warbeck" und meht der "Demetrius" gement 110) Vgl. dazu auch den von Fr. von Wolz gen in . . . . . . 111) Am to Mar Leben" S. 310 ff. mitgetheilten Brief an ihren Gatten 1801 schrieb Schiller in sem Tagebuch. Mich zum Demetrus enterhand (Hoffmeister 5, 29%); am 12. April an Korner 4, 335 d. Ach gehe wielt be auf eine ganz neue Arbeit los und bin in ganz guter Stimmung daf it. Mina ... seine Reise nach Berlin, Krankheit und anderes verzogerte aber die Aust kti-Am 11. October, als er in sich wieder Neigung und Kratte zur Thatigkeit " de war er sogar unschlüssig, welchen von zwei Planen er zuerst vornehmen soll " sind wohl "Warbeck" und "Demetrius" gemeint; an Korner 4 5721 No. 5 er die Uebersetzung der "Phadra" vollendet, schrieb er an troethe olen in be-1805, 6, 286); "Nun werde ich die nachsten acht Tage daran woger, ob i 6.48 zu meinem "Demetrius" in die gehorige Stimmung setzen kaun, woran ich !! . C zweitle. Gelingt es nicht, so werde ich eine neue halb mechanische Arbeit Gesuchen mussen". Em neues mehrwöchentliches Unwohlsem macht die bei wieder zu jeder productiven Thatigkeit unfahig; erst im Anfange des Mar. 8. " et an seine "Hauptarbeit" gehen (an Korner 4, 389 1), und zegen knot " Monats hatte er sich "endlich mit ganzem Ernst" an sie "angeklamme" 18 dachte nun nient mehr so leicht zerstreut zu werden. "Es hat sehwer gefahr-

is Festspiel, die Huldigung der Künste" und die Uebersetzung von § 324 neine's "Phädra" is fielen, wenige Wochen vor seinem Tode, so dass uns von dieser seiner letzten Arbeit ausser dem Plan nur eine nzahl grossartiger mehr oder minder ausgearbeiteter Scenen hintersen konnte".

## § 325.

Der rastlosen und vielschaffenden Thätigkeit gegenüber, die hiller nach der Beendigung des "Wallenstein" bis zu seinem Tode d dem poetischen Gebiet entfaltete, schien Goethe als Dichter ahrend derselben Jahre eher zu feiern, als mit dem Freunde zu etteifern. Mitunter hatte es selbst den Anschein, als habe ihn alle foductivität verlassen!. Viele Zeit wurde wieder auf kunsttheoreche Arbeiten und auf naturwissenschaftliche Studien verwandt. h jenen gehörte in der Zeit, wo er den "Sammler" etc. für die Propylaen" beendigte, das mit Schiller und Meyer gemeinschaftch entworfene Schema "über den sogonannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberei in den Künsten", das auch wohl für jene Leitschrift ausgeführt werden sollte, aber liegen blieb<sup>3</sup>. Sodann ist hier zu gedenken des Aufsatzes "über Polygnots Gemählde in der Lesche zu Delphi" aus dem Jahre 1803'; der Schrift "Winckelmann and sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen (mit Beiträgen von Fr. A. Wolf und H. Meyer) herausgegeben von Goethe", welche 1804

whileb er an Goethe (6, 309 f.), "nach langen Pausen und unglücklichen Zwischenfailen wieder Posto zu fassen, und ich musste mir Gewalt authun. Jetzt aber bin bl. an Zuge". Vgl. an Humboldt S. 486 f.; an Körner 1, 393, und Goethe's Werkeal, 190. 112) Vgl. S. 502, Ann. 22. 113) Sie wurde am 17. Dechr. 1804 becomes und am 14. Jan. war sie beendigt (vgl. Hoffmeister 5, 283 ff.; an Goethe A 286, an Korner 1, 383). Der erste Druck, mit beigefügtem Originaltext, als Jankenbuch, Tubingen 1805, 12 114) Gedruckt in den Werken 12, 293 ff. boethe's gleich nach Schillers Tode gefasste Absicht, die Tragodie zu vollenden, Mach unausgeführt (vgl. Goethe's Werke 31, 192 fl.); dagegen erschien ein "Dedetriux nach dem hinterlassenen Entwurfe des Dichters bearbeitet", von Fr. von Mintz Karlsruhe 1817, gr. 12., wozu in neuerer Zeit andere Versuche von Laube etc. Photomon sind. Vgl. noch Rudolph, uber Schillers Demetrius, im Archiv f. d. Studium der neuern Sprachen 38, 160 ff; Schroer in der österr. Wochenschrift 1872, Nr. 210; and Boxberger, uber Schillers dramatische Entwurfe, im genannten Archiv 41, 121 ff. \$ 325. 1) Am 26. Septbr 1799 schrieb Schiller an Korner (1, 151): "Leider Sahemt diesemal von Goethe gar nichts im Almanach; alle Productivität hat ihn Sommer verlassen." Ein Jahr spater sah derselbe einen Grund, weshalb Goothe ungeachtet seines noch immer unverkennbaren Reichthums au Ertindung Austohrung, so wenig hervorbringe, darin, dass sein Gemuth nicht ruhig genug seil ihm "seine elenden häuslichen Verhaltnisse", die er zu schwach sei zu Aderu, viel Verdruss erregten (an Körner 4, 197 f.; vgl. auch an Schiller 6, 153). 2) Vgl S 470, Anm. 140. 3) Werke 44, 264 ff.; vgl. Briefwechsel mit Schiller 49 f; 85 ff.; 89 f.: 111, und Werke 31, 84 f. 4) Werke 14, 95 ff.

Kobordein, Grundrian, 5. Aufl. IV.

34

§ 325 begonnen und im nächsten Jahr abgeschlossen wurde<sup>5</sup>; so wie der mit dem J. 1800 beginnenden Anzeigen und Berichte tber die weimarischen Kunstausstellungen. Für seine naturwissenschaftlichen Studien, welche in dieser Zeit besonders die Farbenlehre betrafen, war die Nähe Schellings und der persönliche Verkehr mit ihm von nicht geringer Bedeutung. Daneben beschäftigte er sich viel mit Uebersetzen und Erläutern verschiedener poetischer und prosaischer Werke des Auslandes. Ausser den beiden Tragödien von Voltaire, von denen bald die Rede sein wird, verdeutschte er einen ungedruckten, ihm in der Handschrift durch Schiller zugekommenen Dialog Diderots, "Rameau's Neffe", und begleitete denselben mit Anmerkungen". Auch wurde bis zum J. 1803 noch manches zur Vervollständigung der Uebersetzung der Selbstbiographie des Benvenuto Cellini gethan". Die Leitung des Theaters, der auch die beiden kleinen Aussatze "Weimarisches Theater" (1802)12 und "Regeln für Schauspieler" (1803) 13 ihre Entstehung verdanken, nahm ebenfalls Zeit in Anspruch ferner die Recensionen für die Jenaer Literaturzeitung 14 und mancherlei Geschäfte sonst 15. Sein immer stärker hervortretender Hang, sich gegen die weitere Aussenwelt abzuschliessen und deren unmittelbat Einflüsse auf seine Stimmung und Thätigkeit sich fern zu halten

<sup>5)</sup> Gedruckt Tübingen 1504. S.; vgl. Briefwechsel mit Schiller 6, 284; 34; 312; Werke 31, 195 ff. 6) In der allgemeinen Zeitung und in der Jener Literatur-Zeitung. 7) In einem gewissen innern Zusammenhange mit seine artistischen Aufsätzen steht auch "der gesellige Scherz", den Goethe im J. 1800 unter der Ueberschrift "die guten Frauen" als Gegenbilder der bösen Weiber uf den Kupfern des Damenalmanachs für 1501, schrieb, und der in dem von Habe. Lafontaine, Pfeffel etc. herausgegebenen Taschenbuch für Damen auf das J. 1891 zuerst gedruckt wurde (Werke 15, 259 ff.; vgl. 31, 87). 8) Vgl. Riemer 3 563 ff.; Briefwechsel mit Schiller 5, 79 f.; 91; 260; 6, 141; 143 f.; 166; 186 9) Vgl. Werke 31, 80; 85; 93; 54, 301; Briefwechsel mit Schiller 46 14 ff.; 120; 216; 320 f. 10) Diess geschah in den Jahren 1504 und 1965 vgl. Werke 31, 153 f.; 190 f.; Briefwechsel mit Schiller 6, 253 f.; 296; 299 f.; 3054 308 f.; 312 ff.); gedruckt Leipzig 1805. S. (Werke 36, 1 ff.). 11) Vel de 12) An Schiller S. 411, 5; Briefwechsel mit Schiller 4, 139; 6, 160; 161 f.; 174. 14) Aus den Jahre 6, 73 (Werke 45, 3 ff.). 13) Werke 44, 296 ff. 1804-1506, nach der Gründung der neuen "Jenaischen Literaturzeitung" Eichstädts Redaction (vgl. S. 103, Anm.). Sie sind wieder abgedruckt in der Weiter 33, 127 ff.; die gehaltvollsten und interessantesten sind die über die "kriebe Gedichte" von J. H. Voss (1804, N. 91 und 92), über die "allemannischen Gedicht von J. P. Hebel und über Grübels "Gedichte in Nürnberger Mundart" (1805. N.F. und über "des Knaben Wunderhorn" (1806, N. 18, 19); vgl. Hoffmann v. F. 15) Vgl. darüber die Tag- und Jahreshefte, Weimar, Jahrbuch 2, 265 ff. 16: Als er 1797 im Begriff war, seine Reise in die School Werken 31, 83 - 192. anzutreten, schrieb er an Schiller (3, 182): "Sie sagten neulich, dass zur Poesie matter Poesie Stimmung gabe, und da das sehr wahr ist, so sieht man, wie viel Zeit der Die verliert, wenn er sich mit der Welt abgibt, besonders wenn es ihm an Stoff fehlt. Es graut mir schon vor der empirischen Weltbreite". Dann auf der Ro

war auch nicht geeignet, sein dichterisches Vermögen zu grössern 8 325 Schöpfungen anzuregen, durch welche er auf die Nation in ähnlicher Weise, wie früherhin, oder wie Schiller damals, hätte wirken können oder wirken wollen. Wie er es seiner innersten Natur nach, aus einem gewissen realistischen Tic, behaglich fand, seine Existenz, seine Handlungen, seine Schriften den Menschen aus den Augen zu rücken 17, und damit, je länger desto mehr, ein allgemeineres und unmittelbares Verständniss seiner poetischen Werke, besonders der dramatischen, erschwerte, die Empfänglichkeit dafür selbst bei dem gebildeteren Publicum abstumpfte; so verschloss er sich durch die

selbst von Frankfurt aus (3, 194): "Hier möchte ich nun mich an ein grosses Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen, nicht nur zu reisen, sondern auch auf Reisen zu leben; wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist, denn ich fühle recht gut, dass meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt und an aliem keinen Genuss hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem "Hermann und Dorothea" ein Beispiel, dass die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemen, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen. Auf dem Theater, so wie ich auch hier wieder sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblick manches zu thun, aber man müsste es leicht nehmen und in der gozzischen Manier tractieren; doch ist es in keinem Sinne der Mühe werth". (Vgl. auch den drei Monate ältern Brief an H. Meyer in den Werken 43, 6). Er hatte gesucht, sich von der Wirkung Rechenschaft zu geben, die eine gewisse Art von Gegenstünden, von ihm als symbolische bezeichnet, in ihm hervorbrachten, und er glaubte damit die Hebung des Widerspruchs gefunden zu haben, der zwischen seiner Natur und der unmittelbaren Erfahrung lag, und den er in früherer Zeit niemals hatte lösen können". "Dean ich gestehe Ihnen", bemerkte er gegen Schiller in dem hiervon handelnden Briefe aus Frankfurt (3, 202 ff.), "dass ich lieber gerad nach Hause zurückgekehrt ware, um aus meinem Innersten Phantome jeder Art hervorzuarbeiten, als dass ich mich noch einmal wie sonst — da mir das Aufzählen eines Einzelnen nun einmal nicht gegeben ist - mit der millionfachen Hydra der Empirie herumseschlagen hätte: denn wer bei ihr nicht Lust und Vortheile zu suchen hat, der mag sich bei Zeiten zurückziehen". Diese Reise hatte ihn nach seiner ursprünglichen, nachher aber aufgegebenen Absicht wieder nach Italien führen sollen, wo allein er zu finden meinte, was ihn auf die rechte Art anregen und stimmen, woran 🕿 sich in der ihm wänschenswerthesten Weise fortbilden könnte. Diese Meinung theilte Schiller nicht; ihm schien es vielmehr, dass alles, was Goethe bei einem langern Aufenthalt in Italien für gewisse Zwecke auch gewinnen möchte, für seinen bochsten und nächsten Zweck verloren sein würde (Brief an H. Meyer im Briefwechsel mit Goethe 3, 171). Aber Goethe konnte nun einmal auf die Dauer kein rechtes und glückliches Verhältniss zu deutschem Wesen und Leben wieder-Sewinnen; so äusserte er noch im J. 1803 gegen Schiller (6, 220): "Wenn ich Fernow spreche, so ist mir's immer, als kame ich erst von Rom, und fühle zu einiger Beschümung vornehmer als in der so viele Jahre nun geduldeten Niedertracht (!) nordischer Umgebung, der man sich doch auch mehr oder weniger \*\*similiert". Wiederholentlich sprach er sich im J. 1799 dahin aus, dass er es das Beste halte, sich um das Urtheil der Welt gar nicht zu kümmern, sonin sich selbst zu verweilen, um irgend ein leidliches Werk nach dem andern herubringen (vgl. Briefwechsel mit Schiller 5, 115; 124). 17) Vgl. oben S. 449.

§ 325 Mauer, die er schon frither um seine Existenz gezogen hatte und nun noch immer höher aufzuführen gedachte ", als Dichter nicht pur gegen jede bedeutende Apregung von aussen her, sondern schnitt sich selbst mehr oder minder die Quellen ab, aus denen er Gegenstande für grosse lebensvolle und wirkungsreiche Dichtungen hätte schöpfen können: das Leben der Gegenwart, woraus "Werthers Leiden", "Wilbelm Meister" und "Hermann und Dorothea" bervorgegangen waren, und die Geschichte, der er die Stoffe zu seinem "Gotz" und "Egmont" entnommen hatte, in die Schiller so glückliche Griffe that. So nahm er zwar frither Begonnenes wieder auf, führte es auch weiter, ohne jedoch zu einem Abschluss damit zu kommen, und suchte Anderm, was in voller Abgeschlossenheit bereits lange ein Eigenthum der Nation geworden war, für einen bestimmten Zweck eine neue Gestalt zu gebon; angefangen dagegen wurde jetzt von eigenen grössern Dichtungen nur eine einzige und von den drei Theilen, worauf sie angelegt war, nur der erste vollständig ausgeführt, sonst bloss eine Anzahl kleinerer Sachen, theils in dramatischer, theils in lyrischer Form, abgefasst. — Die erste grössere poetische Arbeit, der sich Goethe noch im Jahre 1799, nach dem Liegenlassen der Achilleis" und neben der Redaction seiner neuern kleinen Gedichte", unterzu.

<sup>18)</sup> Brief an Schiller vom 27. Juli 1799. 19) Vgl. oben S 466 f 20) Für den siebenten Band der "neuen Schriften", Berlin 1800. 8 1923 Ausgang des Juni 1799 liess er sie znerst zusammenschreiben (an Schoe 5, 91); Ende Juli bezog er auf sechs Wochen sein Gartenhaus bei Women und verwandte diese Zeit vornehmlich auch auf die Redaction; am 17 Seicht schrieb er von Jena aus an Knebel (t. 217): "Ich habe sechs Wochen i meinem alten Garten zugebracht. In der ziemlichen Abgesondertheit, in der ich daselbst lebte, nahm ich meine kleinern Gedichte vor, die etwa seit zehn Jahre das Licht der Welt erblickten Ich stellte sie zusammen und suchte ihnen o wohl an Gebalt als Form, was feblen mochte, zu geben, und ich werde nech es Zeit lang zu arbeiten haben, wenn ich mir ganz genug thun will. Es ist undere eine angenehme Beschaftigung. Der Ruckblick auf so mancherlei Situationen, w man durchlebte, die Erinnerungen an so viele Stimmungen, in die man sich utsetzt fuhlte, macht uns gleichsam wieder jung, und wenn man fühlt, dass mu mit den Jahren vielleicht an Uebersicht und Geschmack gewonnen hat, so gluid man einigen Ersatz zu sehen, wenn sich Energie und Fulle nach und nach ur lieren will" (vgl. hierzu den Briefwechsel mit Schiller 5, 137; 139-146; 1620 la Sammlung - "Lieder. Elegien. Epigramme, Venedig 1790. Weissagungen de Bakis. Vier Jahrszeiten. Theaterreden" - enthielt nicht alles, was seit den &: scheinen der "vermischten Gedichte" im S. Bande der "Schriften" oge S : 11 Anm. 75 ff., bereits anderwarts (in den Horen, den Musenalmanachen und dem "Wihelm Meister") von kleinern Gedichten gedruckt worden war, dagegen verschieder Balladen, die schon aus den "Schriften" bekannt waren, dunn aber auch milen zeither noch nicht veroffentlichte Sachen. Diess waren die Lieder in den Weben 1, 12, 25 f.; 115; 61 f. (die beiden Lieder "die Sprode" und "die Bekette" 1, 21 f., die hier ebenfalls eingereiht wurden, sollen, nach der Chronologe et 60, 319, 1791 gedichtet, nach dem Inhaltsverzeichniss vor dem ersten Band &

war die zunächst für die weimarische Bühne unternommene, von dem § 325 Original wenig abweichende Uebersetzung von Voltaire's Tragodie "Mahomet". Die Vorliebe des Herzogs Karl August für das franzüsische Trauerspiel gab wohl zunächst, unmittelbar oder mittelbar, Anstoss zu Goethe's und Schillers hier einschlagenden Arbeiten: er erwartete davon, und namentlich von dem verdeutschten "Mahomet". eine Enoche in der Verbesserung des deutschen Geschmacks 21. Goethe selbst führt 23 als bestimmende Gründe zur Uebertragung an "Uebung einer gewissen gebundnern Weise (der Schauspieler) in Schritt und Stellung, nicht weniger Ausbildung rednerischer Declamation" 23. Allgemeiner und höher erscheint die Absicht, welche Goethe, und mit ibm Schiller, bei Verpflauzung des Mahomet auf die deutsche Bithne im Auge hatte, wenn wir uns an Schillers Stanzen halten 24, mit denen er den Uebersetzer begrüsste, und die gleichsam als ein Prolog las Stück beim Publicum einführen sollten 25: nicht sollte dadurch das deutsche Schauspiel in alte Fesseln geschlagen, nicht zu den Tagen charakterloser Minderjährigkeit von dem Dichter zurückgelenkt werden, der uns zuerst vom falschen Regelzwange zur Wahrbeit und Natur zurückgoführt habe; sondern weil jetzt die Kunst bei uns vor einem rohen Naturalismus ganz von der Scene zu verschwinden drohe, soll die französische Tragödie uns behüflich sein, wieder eine bessere Richtung für die unsrige zu finden und die entweilte Scene zu reinigen, keineswegs aber für uns Muster werden. Den Anfang der Uebersetzung muss Goethe bereits im Septbr. oder October 1799 während eines Aufenthalts in Jena gemacht und darüber auch schon mit Schiller verhandelt haben, der an der Arbeit ein lebhaftes Interesse nahm und verschiedene Vorschläge zu nicht unbedeutenden Abanderungen in dem Stück machte, die indess nicht

Quartansgabe der Werke bereits 1797 gedruckt sein (vgl. Hirzels Goethe-Bibliothek S. 37); die beiden in Distichen abgefassten Stucke "Spiegel der Muse" und Phoebos und Hermes" 2, 137 f., erschienen 1799 im 2. Bande der Propyläen illirel a a. O. S. 401; die Ballade "die Spinnerin" (1, 202 f.); die "Weissagungen 165 Bakis" (1, 377 ff; nach Riemer, Mittheilungen 2, 525 f. hatte Goethe dabei die Absicht, auf jeden Tag im Jahre ein solches Distichon zu machen, damit daraus eine Art von Stechbüchlein, in der Weise der chemaligen Spruchkastlein, columbe; er fieng damit im Frühjahr 1795 an, doch unterhielt ihn diess nur harro Zeit; vgl Werke 1, 79 und Briefwechsel mit Schiller 5, 276), und verschie-"Theaterreden" (Prologe und Epiloge) ans den neunziger Jahren. Die "vier Jaur szeiten" (Werke 1, 350 ff.) sind aus Distichen zusammengestellt, die im Musenalmanach für 1797 standen (vgl. Boas, Xenienkampf 1, 215 f. und oben S. 457, oben.

<sup>21.</sup> Vgl. seinen Brief in Knebels literarischem Nachlass 1, 181; dazu 2, 331. 23) Vgl. anch den Schluss der weiter unten mitge-22; Werke 45, 6, Stelle ans dem Briefe an Knebel 1, 235. 241 Werke 9, 1, 255 ff. 25) Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 5, 239-212.

§ 325 ausgeführt wurden 35. Ein in diese Zeit fallender Bericht Humboldts über das französische Theater und die Bearbeitung des Mahomet selbst "stellten Goethen ein neues Licht über die französische Kühne auf', und er las seitdem ihre Stücke lieber als sonst". Am 17. December las er dem Herzog und der Herzogin seine Uebersetzung vor". und am 30. Januar 1500 wurde das Stück in Weimar aufgeführt? und nachdem einzelne Scenen bereits 1500 gedruckt worden", erschien das ganze Stück 180231. So viel Beifall der Uebersetzung als solcher von einigen 22 gezollt wurde, so wenig war L. F. Huber mit ihr und mit der andern von einer zweiten Tragodie Voltare's "Tancred", zufrieden". Diese wurde in Jena in der andern Halfte des Juli 1500 begonnen, dann eine Zeit lang bei Seite gelegt, erst im Decbr. wieder vorgenommen und nun auch beendigt?". Aus den angeführten Briefstellen ersieht man, dass Goethe anfänglich beabsichtigte, das Stück mit Chören auszustatten: "Diese l'ebersetzung", heisst es in dem ersten Briefe, "wird uns wieder in manchem Sinue fördern. Das Stück hat sehr viel theatralisches Verdienst und wird in seiner Art gute Wirkung thun"35; in dem zweiten: "Es ist eigentlich ein Schauspiel, denn alles wird darin zur Schau aufgestellt, und diesen Charakter des Stücks kann ich noch mehr durchsetzen, da ich weniger geniert bin als der Franzose. Der theatralische Effect kann nicht aussen bleiben, weil alles darauf berechnet ist und berechnet werden kann. Als öffentliche Begebenheit und Handlung fordert das Stück nothwendig Chore, für die will ich auch sorgen und hoffe, es dadurch so weit zu treiben, als es seine Natur me die erste gallische Anlage erlaubt. Es wird uns zu guten neuen Erfahrungen helfen"36. Er gab es aber auf, die Chöre hinzugufüren

<sup>26)</sup> Vgl. den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 5, 187-106
27) 5, 201. 25) 5, 227 f. 29) An demselben Tage hatte Goethe an Karke geschrieben (1, 238): "Da das Stuck so obligat und in sich selbst zusammengent sich ist, so entsteht eine Wirkung sui generis, der man nicht entrinnen kann, und ich wie denken, es müsste für die Meuge imposant und ruhrend sein, weum sie zu übrigens die Regungen, welche die neuesten Theaterstucke hervorbringen, vertrage wird. Mir ist ubrigens alles recht, sowohl wie das Stuck gefallt, als was ubezu daraus entsteht. Ich sehe es als einen Versuch an, bei welchem Autor, sowischer und Publicum wenigstens manche gute Lehre gewinnen konnen. Herste missbilligte das ganze Unternehmen. "Vortreffliche, vortreffliche Verse", segtent seiner Gattin, als er der Vorlesung am 17. Dechr. beigewohnt hatte, "aber der Irhalt— ist eine Versundigung gegen die Menschheit und gegen alles" (Knebels literal seher Nachlass 2, 329; vgl. dazu den Brief von Herder, der unmitttelbar nach gescher Nachlass 2, 329; vgl. dazu den Brief von Herder, der unmittelbar nach geschrieben ist, 2, 331). 30) Vgl S 470, Ann 140

<sup>31)</sup> Tubingen S. 32) Z. B. von Knebel: Briefwechsel mit Gorthe t. 4 33) Vgl. seine Recension aus der Jenaer Literatur-Zeitung und besonder des sus dem Freimuthigen in den "sammtlichen Werken seit dem J. 1802" ite 11 1 156 ff. und 189 ff. 34) An Schiller 5, 281; 287 f.; 2944; 341 f. 346, 372. 35 dez stimmte Schiller bei 5, 282. 36) Auch damit war Schiller einverstander 5 29

und dadurch dem Stück mehr Leben und Masse zu geben, weil Iffland § 325 ihn mit der Vollendung der Uebersetzung für das Berliner Theater drängte". Einzelne Scenen wurden gedruckt in der zu Jena herausgegebenen Zeitschrift "Janus", 1801, das Ganze 1802<sup>33</sup>. Inzwischen war Goethe auch wieder zu dem "Faust" zurückgekehrt30 und hatte namentlich an der "Helena" gearbeitet, deren erster Entwurf in eine sehr frühe Zeit hinaufreichte . Zuerst geschieht ihrer um diese Zeit in dem Briefwechsel mit Schiller Erwähnung am 12. Septbr. 1800, als Goethe in Jena verweilte. Vorher milssen aber schon Besprechungen mit Schiller über die Ausführung des zweiten Theils der Dichtung überhaupt, oder doch über diese Scenen Statt gefunden haben; denn in jenem Briefe heisst es": "Glücklicherweise konnte ich diese acht Tage die Situationen festhalten, von denen Sie wissen, und meine Helena ist wirklich aufgetreten". Was hierauf in demselben Briefe folgt, und was damit und mit Schillers Antwort in Verbindung Stehendes in andern Briefen vorkommt, zeugt auf sehr hemerkenswerthe Weise, in welche Unsicherheit Goethe bei seiner Ruckkehr zu der dramatischen Behandlung der Faustsage durch seine Verkennung deutscher Art und seine einseitige Vorliebe für die antike Dichtung und Kunst gerathen war. "Nun zieht mich aber", so lauten nämlich die dort folgenden Worte, "das Schöne in der Lage meiner Heldin so sehr an, dass es mich betrübt, wenn ich es zupächst in eine Fratze (!) verwandeln soll. Wirklich fühle ich nicht geringe Lust, eine ernsthafte Tragödie auf das Angefangene

<sup>37) 5, 341</sup> f.; vgl. Werke 31, 87 ff. 38) Tübingen. 8. 39) Vgl. S. 468 ff. Als der Dichter im März 1500 auf seinem Gute zu Oberrossla verweilte, meldete er am oten an Schiller (5, 250): "An "Faust" ist in der Zeit auch etwas geschehen. Ich hoffe, dass bald in der grossen Lücke nur der Disputationsactus fehlen soll oul die "Paralipomena zu Faust" in den Werken 57. 265 ff.), welcher denn freilich als ein eigenes Werk anzusehen ist und aus dem Stegreife nicht entstehen wird". Sechs Wochen spater arbeitete er in Weimar noch an der Ausfüllung der Lucke" in dem bereits gedruckten Fragment, Bd. 7 der Schriften, wicken S. 18 and 19), and zwar an der Beschworungsscene (Werke 12, 64 ff.); dem am 16 April schrieb er an Schiller (5, 277): "Der Teufel, den ich beschwöre, sehardet sich sehr wunderlich". Dann wird in dem Briefwechsel der Arbeit am Laust' erst wieder am 1. August gedacht, wo der Dichter in Jena war und eben Pause im Uebersetzen des "Tancred" gemacht hatte, 15, 295): "Heute habe th einen kleinen Knoten im "Faust" gelöst (vgl. Düntzer, Goethe's Faust 1, 89). Abnute ich von jetzt noch vierzehn Tage hier bleiben, so sollte es ein ander Anathen damit gewinnen; allein ich bilde mir leider ein, in Weimar nöthig zu sein, and opfere dieser Einbildung meinen lebhaftesten Wunsch auf". iemer, Mittheilungen 2, 581, war die "Helena" eine der ältesten, auch auf das Phylogenspiel "Faust" zurückgehenden Conceptionen des Dichters, die er schon <sup>6</sup>n Frankfurt nach Weimar mitbrachte und hier im Fruhjahr 1750 der Herzogin Inter vorlas; sicherlich aber war sie damals in einer ganz andern Form als in Inmetern niedergeschrieben (vgl. dazu Duntzer a. a. O. 1, 79; 90).

\$ 325 zu gründen; allein ich werde mich hüten, die Obliegenheiten zu vermehren, deren kümmerliche Erfüllung ohnehin schon die Freude des Lebens verzehrt"; worauf Schiller antwortete ": "Lassen Sie sieb is nicht durch den Gedanken stören, wenn die schönen Gestalten und Situationen kommen, dass es Schade sei, sie zu verbarbarisieren. Der Fall könnte Ihnen im zweiten Theil des Faust noch öftere vorkommen, und es möchte einmal für allemal gut sein, Ihr poetisches Gewissen darther zum Schweigen zu bringen. Das Barbarische der Behandlung, das Ihnen durch den Geist des Ganzen aufgelegt wird i. kann den höhern Gehalt nicht zerstören und das Schöne nicht aufbeben, nur es anders specificieren und für ein anderes Seelenvermögen zubereiten. Eben das Höhere und Vornehmere in den Motiven wird dem Werke einen eigenen Reiz geben, und Helens ist in diesem Stück ein Symbol für alle die schönen Gestalten, die sich hinein verirren werden. Es ist ein sehr bedeutender Vortheil, von dem Reinen mit Bewusstsein ins Unreine zu gehen, austatt einer Aufschwung von dem Unreinen zum Reinen zu suchen, wie bei uns übrigen Barbaren (!) der Fall ist". Ein solcher Zuspruch gereichte Goethen zum Trost, und er fand diesen durch die Erfahrung bald an sich bestätigt, indem aus dieser Verbindung des Reinen und des Abenteuerlichen seltsame Erscheinungen hervorträten, an denen er selbst einiges Gefällen hätte". Zwischen dem 17. und 23. Septht. las Goethe dem Freunde, der ihn in Jena besucht hatte, das tot was damals von der "Helena" fertig war. Diese Vorlesung hinter liess in Schiller "einen grossen und vornehmen Eindruck"". In den nächsten Tagen rückte die Arbeit wieder etwas vor: die Hauptmomente des Plans waren in Ordnung, und da der Dichter in der Hauptsache Schillers Beistimmung hatte, so konnte er mit desto besserem Muthe an die Ausführung gehen 6. In den letzten Monaten des Jahrs ruhte die Weiterbildung der "Helena" zwar nicht völlig. indess scheint doch nicht viel dastir geschehen zu sein 16. Im Beginn des Jahrs 1801 wurde der Dichter von einer sehr schweren und gefährlichen Krankheit befallen; kaum davon genesen, wandte o sich wieder dem "Faust" zu" - wahrscheinlich der "Helena" und arbeitete daran bis gegen Ende des März sachte fort". Von da an scheint während der nächsten sechs Jahre nichts für die Finderung dieser Dichtung gescheben zu sein ". Ausserdem hatte er

<sup>42) 5, 307</sup> f. 43) 7, 310. 44) 5, 318. 45) 5, 316.
46) Vgl. Schiller an Körner 4, 197; Goethe an Knebel 1, 249; an Schiller 5, 35, 47) Am 7, Febr.; Werke 31, 92 48) An Schiller 6, 12; 17; 24 25

<sup>49)</sup> Am 27. April 1801 schrieb Schiller an Korner (4, 2(2); ... Gioethe 181 woder ganz hergestellt und hat indessen vieles an seinem Faust gethan - der aber 2008

den auch schon vor einigen Jahren begonnenen "zweiten Theil der § 325 Zauberstöte", der aber immer Bruchstück geblieben ist, weiter geführt das kleine Festspiel "Paläophron und Neoterpe" gedichtet 11 and endlich sich auch mit der Ausarbeitung des Schema's zu "der natürlichen Tochter" beschäftigt, wozu der Plan bereits gegen Ende des Jahrs 1799 gefasst worden war. Im November dieses Jahres, als Goethe in Jena wars2, las er die in französischer Sprache geschriebenen abenteuerlichen und unechten Denkwürdigkeiten der Stephanie Louise von Bourbon Conti, die nicht lange vorher erschienen waren . Sie erregten in ihm die Conception "der naturlichen Tochter". In dem Plan, den er fasste3, "bereitete er sich ein Gefäss, worin er alles, was er so manches Jahr über die französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte 655. Als er zu Ende des folgenden Jahres in Jena den "Tancred" bearbeitete, liessen seine dortigen Freunde den Vorwurf laut werden, dass er sich mit französischen Stücken, welche bei der herrschenden Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftigte und nicht Eigenes vornähme, wovon er doch so manches hatte merken lassen. Er rief sich daher "die natürliche Tochter" vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einiger Zeit unter seinen Papieren lag. Gelegentlich dachte er an das Weitere, verschwieg

immer als eine unerschöpfliche Arbeit vor ihm liegt: denn dem Plan nach ist das, was gedruckt ist (im 7. Bde, der Schriften) nur höchstens der vierte Theil des Ganzen, und was seitdem fertig geworden ist, beträgt noch nicht so viel, als das 50) Er hatte ihn etwa im J. 1795 angetangen; als Iffland 1798 in Weimar war und von dieser Arbeit erführ, wünschte er lebhaft, das Stück für das Berliner Theater zu erhalten: das veranlasste den Dichter, es im Mai desselben Jahres wieder vorzunehmen und einiges daran zu thun (an Schiller 4, 195 f.: 203); im J 1500 kam er darauf zuruck und führte die Exposition aus Werke 60, 321 f.). Gefruckt wurde das Fragment "der Zauberflöte zweiter Theil. Entwurf zu einem dramatischen Marchen", zuerst in dem zu Bremen herausgegebenen "Taschenbuch auf das J. 1802 Der Liebe und Freundschatt gewidmet": dann 1807 aufgenommen 51) Goethe schrieb dieses Festin den 7. Bd der Werke, Tubingen 1806 ff. spiel im Sommer 1800 und legte am 27. Juni gleich den ersten Entwurf Schillern zur Beurtheilung vor (5, 27%). Am 24. Octhr., dem Geburtstage der Herzogin Amalie, ward es ..im engern Kreise- zu Weimar gegeben; funf Figuren spielten m Masken und so "bereitete diese Darstellung jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung jahrelang gewahrten" (Werke 31, 56 f.). Zuerst gedruckt in dem von v. Seekendorf herausgegebenen "Neujahrs-Taschenbuch von Weimar, auf das J. 1801". 52) Briefwechsel mit Schiller 5, 218; 216; beide Briefe sind hier falsch datiert, vgl. 2. Ausg. 2, 264 f. 53) Eine drutsche Uebersetzung kam zu Labeck 1809. 2 Bde. 8. beraus; vgl. Varnhagen 54) Nach Riemer, Mittheilungen 2, 557, v. Ense, Denkwurdigkeiten 1, 414 ff. 55) Werke 31, 84. am 6. und 7. Decbr.

§ 325 aber selbst Schillern diese Arbeit, dem er daher als untheilnehmend. glauben- und thatlos erschien. Ende Decembers 1501 hatte er den ersten Act vollendet. Im nächsten Jahr "liess er, ungeachtet mancher Störungen, nicht ab, seinen Liebling "Eugenien" im Stillen zu hegen. Da ihm das Gauze vollkommen gegenwärtig war, so arbeitete er am Einzelnen, wo er gieng und stand: daher denn auch die grosse Ausführlichkeit, indem er sich auf den jedesmaligen Punkt concentrierte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte". Der zweite Act wurde in diesem Jahr, der ganze erste Theil im Anfang des folgenden beendigt und am 2. April in Weimar aufgeführt" Die Aufnahme des Stücks im Publicum war eben so ungleichartig, wie die Urtheile darüber, die uns in Briefen und andern Berichten aufbehalten sind. In Lauchstädt fand es, wie in Weimar, nach Schillers Bericht 16 vielen Beifall, besonders die zweite Halfte"; anderwärts liess es bei der Vorstellung den grössten Theil der Zuschauer kalte, eine feste Stätte konnte es auf deutschen Bühnen nicht gewinnen. Goethe selbst hat gegen Eckermann bemeikt": "Dass ich oft zu viel motivierte, entfernte meine Stlicke vom Theater. Meine Eugenie ist eine Kette von lauter Motiven, und diess kann auf der Bühne kein Glück machen". Jener Ausspruch L. F. Hubers "die natürliche Tochter sei marmorglatt, aber auch marmorkalt, ist oft wiederholt worden. Schiller war höchlich von ihr erbaut: "sie wird Sie schr erfreuen", schrieb er an Humboldt", "und wenn Sie dieses Stück mit Goethe's andern, den frühern und mittlern, vergleichen, zu interessanten Betrachtungen führen. Die hohe Symbolik, mit der er den Stoff behandelt hat, so dass alles Stoffutige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Ganzen ist, diess ist wirklich bewundernswerth. Es ist ganz Kunst und ergreift dabei me innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit". Körner meinte :: "Ueber den Plan des Ganzen lässt sieh noch nicht urtheilen, aber der erste Theil lässt viel erwarten. Der Stoff ist zum Theil drickend und widrig, und es that mir fast leid um die grosse Kunst, die Goethe daran verwendet.... Er ist tief eingedrungen, und in der gauten Behandlung erkennt man den Meister. Aber auf einen lauten Bei

<sup>56)</sup> Werke 31, 92 f.; vgl. Schiller an Humboldt S. 492, und Riemer. Wetheilungen 2, 557. 57) Worke 31, 146 f. Der erste Druck des Trauerprofin dem von Cotta verlegten "Taschenbuch auf das 3 1804" enthielt auf den 1900 keine Andeutung davon, dass dasselbe nur als erster Theil eines grossern tastet for anzuschen sei. 58) An Goethe 6, 202 59) Etwas anders lattet for Mittheilung von Frau Herder an Knebel in dessen literarischem Nachlass 2, W.

<sup>60)</sup> Vgl. Goethe's Briefwechsel mit Zelter 1, 63 1.; aber auch 1, 92 f 61) Gesprache 1, 197. 62) Den 15, Aug. 1803; S. 451 1. 63 Au Schiller 1, 348.

fall des Publicums darf er nicht rechnen, und ich witnsche nur, dass § 325 er durch eine kalte Aufnahme nicht abgeschreckt wird, das Werk zu vollenden. Für jeden, den der Stoff überwältigt, muss diess Stück unausstehlich sein, ie lebhafter er fühlt. Es wird also von vielen gehasst, von noch mehreren nicht verstanden und nur von wenigen bewundert werden." Zu diesen Bewunderern gehörte namentlich auch Fichte; er fand es in der ihm gegebenen Gestalt ganz und rund, und glaubte, es konne durch Abkürzen für die Aufführung nur leiden. Der Frau Herder hatte die erste Vorstellung in Weimar "eine reine, hohe, lange nicht genossene Freude gemacht;" sie sah in "der nathrlichen Tochter" "ein wahrhaft hohes, elassisches Stück, Goethe's ganz wurdig", und nach diesem Anfang zu urtheilen, sei es ., das Höchste, Schönste, was er je gemacht habe, ein Licht der Kunst, bei dem das schillersche Irrlicht verschwinde". Allein ein halbes Jahr darauf ward sie durch einen Brief Knebels auf ganz andre Gedanken über das Stück gebracht, sie hatte gutmüthig geglaubt, der Dichter wolle die Stände, denen er alles grässlich Herzlose gegeben habe, in ihrer Verworfenheit darstellen; aber es sei nur allzu wahr, dass er das Stück zu Gunsten der Stände auflösen werde. Geschehe diess, so sei er ein Teufel, und sein Talent möge in die Hölle fahren. Und ach, er habe eine Wolfs-Natur 11! Herder selbst wandte sieh ehenfalls dieser letztern Auffassung des Stücks zu o, nachdem er sich zuerst auf das gitnstigste darüber geäussert hatte. Als er mit Goethe darüber sprach, begann er "mit Ruhe und Reinheit das Beste davon zu sagen, endigte aber mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber höchst widerwärtigen Trumpf, wodurch das Ganze, wenigstens für den Augenblick, vor dem Verstande vernichtet ward. Von den Recensionen, die ich habe einsehen können, sind zwei besonders lobende, die eine von Martyni Laguna , die, wie es scheint, absichtlich das Gegenstück zu der ihr unmittelbar voraufgehenden Beurtheilung von Schillers "Braut von Messina" bilden soll"; die andre von L. F. Huber ". Ihnen schliesst sich eine dritte an" von einem mir unbekannten Verfasser, in ernstem, würdigem Ton geschrieben, wogegen einige Monate später, als Merkel so eben sein Bündniss mit Kotzebue geschlossen hatte, Merkels Blatt 22 eine tohe und niedrige Verspottung "der natürlichen Tochter" in der "vor-

<sup>64)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter 1, 76 f.; vgl. S. 80.
65) Knebels literarischer Nachlass 2, 345-350. 66) A. a O. S. 348.
67] Goethe's Werke 60, 264 f. 68) In der n. allgemeinen d. Bibliothek 88,
2, 466 f. 69) Vgl. oben S. 522 ff. 70) Im Freimuthigen von 1803, N.
170, S. 678 f. 71) In G. Merkels Zeitschrift "Scherz und Ernst", 1803, N. 7.
8, 27 f. 72) N. 31, S. 135.

§ 325 läufigen Anzeige eines noch ungedruckten Kunstwerks, Kakogenia oder die unnatürliche Tochter" brachte. Keineswegs übereinstimmend mit der angeführten Recension Hubers ist eine andere von ihm, aus etwas jungerer Zeit 3. Allerdings, heisst es hier u. a., durfe die Nation stolz auf dieses Denkmal blicken, das den von ihr erreichten Grad poetischer Bildung auf das vollendetste darstelle. Stelle es aber, in aller seiner Schönheit, dennoch nicht auch die Erschönfung und Erkaltung dar, die seit einiger Zeit selbst an dem bochsten Schwung des deutschen Genius zu spüren sei und nicht ohne Grund besorgen lasse, dass der Kreislauf unsers poetischen Vermögens zu schnell beschrieben worden sei und sich nun, für den Augenblick wenigstens, geschlossen finde?". - Neben der Ausführung des ersten Theils dieser dramatischen Dichtung 78, die mehr als alles Uchrige, was Goethe in der Zeit seiner Verbindung mit Schiller dichtete. seine mit den Jahren immer entschiednere Hinneigung zu dem Symbolischen und Typischen in der Poesie, zum Personificieren und Individualisieren des Allgemeinen in Gattungen, Arten und Ständen und somit zu einem von dem vollen sinnlichen Leben und von der fasslichen Unmittelbarkeit des Gegenständlichen sich stäts weiter entfernenden Kunststil bezeugt und charakterisiert, entstanden in der selben Zeit noch das Vorspiel "Was wir bringen" und eine nicht unbeträchtliche Anzahl kleiner strophischer Gedichte, Lieder, Balladen etc. Jenes Vorspiel war zur Eröffnung des neuen Schauspielhauses in Lauchstädt gedichtet, welche am 26. Juni 1802 Statt fand. "Auf symbolische und allegorische Weise" sollte in dem Vorspiel dasjenige vorgestellt werden, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater there haupt, besonders auf dem weimarischen geschehen war" etc. Goethe

73) Sie ist jentweder aus der Zeitschrift "Klio", oder ans der Legent Literatur-Zeitung) in seinen "sammtlichen Werken" etc. 2. 235 ff. wieder abgeitratt 74 Aus neuester Zeit steht ein sehr beachtenswerthe- und zutreffendes I reid über "die natürliche Tochter" in Hettners Schrift "die romantische Schile !! ihrem innern Zusammenhauge mit Goethe und Schiller". Brannschweig 1859 \* 75) An die Ausarbeitung der beiden letzten Theile ist Goethe w gegangen. "Das Schema des Ganzen lag Scene unch Scene vor ihm Der 18-36 Theil sollte auf dem Landgut, dem Aufenthalt Eugeniens, vorgehen, der drub 6 der Hauptstadt, wo mitten in der grossten Verwirrung das wiedergefunden Seitel. fredich kein Heil, aber doch einen schönen Augenblick wurde hervorgel mit haben". Bald nach dem Erscheinen des ersten Theils war der Dichter mat bmal versucht, denselben zu eigentlich theatralischen Zwecken zu zersterei und aus dem Ganzen der erst heabsichtigten drei Theile ein einziges Stück zu machen aber auch das unterblieb (vgl. Werke 31, 151 f. we auch angegeben ist was in Ansarheitung dieser Theile vereitelte; dazu Briefwechsel mit Zelter 1, 132 f and Riemer, Mittheilungen 1, 305; 2, 558 ff.). Das Schema des zweiten Theils is & druckt in den Werken 57, 295 ff. 76: Werke 31, 136 f.

scheint sich mit wenig Lust dieser Arbeit unterzogen zu haben; am § 325 8. Juni 1802 beschäftigte sie ihn in Jena, und fünf Tage darauf konnte sie Schillern vorgelesen und die Leseprobe angesetzt werden". Das Stück war anfänglich nicht für den Druck bestimmt, indess nach nochmaliger Durchsicht gab es der Dichter an Cotta". Schiller, dem die Idee und Anlage vor der Ausarbeitung mitgetheilt worden war, und der sie, wie es dem Dichter wenigstens schien, gebilligt hatte, war von der Ausführung keineswegs befriedigt. Als er das Vorspiel gedruckt " an Körner sandte, schrieb er diesem ": es habe treffliche Stellen, die aber auf einen platten Dialog, wie Sterne auf einem Bettlermantel, gestickt seien. In der theatralischen Vorstellung nehme es sich ganz gut aus, bis auf die allegorischen Knoten, die ein unglücklicher Einfall seien 12. An kleineren Gedichten am fruchtharsten war das Jahr 1802. Seit dem Winter 1801-1802 bestand in Weimar eine geschlossene Gesellschaft, die sich von Zeit zu Zeit zu Pikniks in Goethe's Hause versammelte, und zu der auch Schiller gehörte. Sie gab Anlass zur Abfassung "mehrerer, nachher ins Allgemeine verbreiteter Gesäuge"3. Am 19. Febr. 1802 schrieb Goethe von Jena aus an Schiller": "Mein biesiger Aufenthalt ist mir ganz erfreulich, sogar hat sich einiges Poetische gezeigt, und ich habe wieder ein Paar Lieder, auf bekannte Melodien 85, zu Stande gebracht. Es ist recht hübsch, dass Sie auch etwas der Art in die Mitte des kleinen Zirkels bringen"86. Auch im Mai, als Goethe aufs neue in Jena war, hatte "sich wieder einiges Lyrische eingefunden". Am 15. Juni 1803 übersandte er seine Lieder, wahrscheinlich die, welche er für den Druck redigiert und geordnet hatte, an Schiller, mit der Bitte, "das Einzelne und Ganze zu beherzigen", auch einem Liede "eine Ueberschrift zu geben"46. Sie erschienen in dem von Wieland und Goethe herausgegebenen "Taschenbuch auf das Jahr 1504"6"; aber nicht alle darin aufgenommenen und zum erstenmal gedruckten stücke von Goethe, die zusammen als "der Geselligkeit gewidmete Lieder" bezeichnet waren, stammten aus diesen Jahren; von mehrern last sich die Zeit ihrer Abfassung nicht mehr genau angeben . Das

<sup>77)</sup> An Schiller 6, 131-138; vgl. auch S. 141. 78) 6, 152; 155 und (Forthe an Zelter 1, 29. 791 6, 132. 80) Tabingen 1802. S. 52) Noch weniger scheint Körner damit zufrieden gewesen zu win (1, 303 f.). \$3) Werke 31, 127 f. 541 6, 93, 55) Vgl. Schiller an Borner 4, 335. 86) Vgl. 6, 106 und oben S. 501, 17. 87) 6, 117. 59) Tübingen 16. 90) 1. Als Balladen finden sich von ihm in Werken: "Ritter Curts Brautfahrt" (1, 193 f.); "Hochzeitlied" (1, 195 ff.; in af Strophen davon waren sehon im Frühjahr 1802 gedichtet, gegen Ende des Jahres wurde das Ganze an Zelter gesandt; vgl. Briefwechsel mit demselben 1, 22; 363, "der Rattenfanger" (1, 200 f.; wohl schon in den achtziger Jahren entstanden,

§ 325 Jahr 1804 und die erste Hälfte des folgenden giengen vorüber, ohne dass Goethe irgend etwas Neues dichtete oder auch nur früher angefangene und unbeendigt gebliebene poetische Werke fortsetzte. Dagegen fiel in jenes Jahr die Umarbeitung des "Götz von Berlichingen" für die theatralische Aufführung", auf die Schiller mit Rath und That einwirkte: sie machte dem Dichter viel zu schaffen, und erst nach mehreren Verwandlungen, in denen sie nach und nach in Weimar vorgestellt wurde, erhielt sie die Gestalt, in der sie späterhin im Druck erschien 102. Auch die andere Hälfte von Schillers Todesjahr gab keinen weitern poetischen Ertrag als den schönen "Epilog zu der Glocke".

da es aus einem der Kinderballete stammt, welche zwischen den Jahren 17-4 and 1701 in Weimar aufgeführt wurden, und zu denen Goethe die Programm: fertigte; vgl. Riemer, Mittheilungen 2, 6201; "Wanderer und Pachterin" 4, 218 f. nach Riemer, a. a. O. 2, 612, wahrscheinlich aus dem J. 1802). - 2. Von der past in den Werken einfach "Lieder" benannten Stucken fanden sich in jeuer sannlung: 1, 31; 32 f; 90 f.; 94 f.; 96 f; 98; 99 f.; 103 ff.; - von den ..gescoze Liedern": 1, 119 ff. (...Zum neuen Jahr", 1802); 122 f. (gedichtet 1802; vgl Worte 31, 128); 124 f.; 126 ff; 132 f.; 134 f. gedichtet zum 22. Febr. (502) vgl. Wett-31, 1281; 139 f; 141 f.; - von den "vermischten Gedichten": 2, 100, f. 1203 l. Mai 1803). - 3. waren hier auch die Stanzen für den "Maskenzug Zun 91) Auch die "Ij big me Januar 1802" (Werke 13, 216 f.), zuerst gedruckt. sollte buhnengerechter gemacht werden. Schiller hatte bereits im Anfanc de J 1900 an dem guten Erfolg einer Vorstellung derselben gar nicht gezweitelt ibret wechsel mit Goethe 5, 242 f.), aber erst zwei Jahre spater wurde ernstadet daran gedacht, einen derartigen Versuch zu wagen. Nach manchen, den damalen kunsttheoretischen Standpunkt der beiden Dichter sehr bedeutsam charakterseine den Verhandlungen zwischen ihnen über die Dichtung selbst und aber die ber nothig scheinenden oder doch wunschenswerthen Abanderungen, die damit enuigen. dass Goethe selbst nichts mit dem Stuck anzufungen wusste und Schillere tiüberliess, die Sache ins Werke zu richten, kam es jedoch Zeinige Verkarrauen abgerechnet, unverändert auf die Buhne (vgl. 6, 73 f.; 75; 50 ff.; 107; 111 wa Schillers Briefwechsel mit Korner 4, 25 f., 260 f. Was Riemer, Mittheilungen 4, 4 f. über diese Verhandlungen vorbringt, beweist nur, dass seine blinde Eingen und heit für Goethe ihn nicht bloss ungerecht gegen Schiller machte, sondere and zur Entstellung des wahren Sachverhalts verleitete). 92; Goethe begann at Umbildung schon in der Mitte des Sommers 1803, nachdem darüber mit Salich dem er "das erste Concept", d. h. das Stuck in der ersten, damals noch all gedruckten Abfassung (vgl. oben III, 140 und IV, 97) am 23. Juni untergell hatte, Besprechungen mussten Statt gefunden haben Briefwechsel 6, 1971. 199 f.: 201. Aber andere Beschäftigungen traten bald dazwischen, und ept is Februar 1804 nahm Goethe die Arbeit von neuem vor au Zelter 1, 100. 1 .... den weitern Fortgang der Neugestaltung, in welcher das Stuck zum erstenma un 22. Septbr. 1804 aufgeführt, dann aber noch mehrfach abgeandert, ja seile 2 zwei Stucke zerlegt wurde, vgl. den Briefwechsel mit Schiller t. 2014. 271 DE Zelter 1, 127 f.; 132; 142; Goethe's Werke 45, 31 ff. und gans besonder beauf Acten des weimarischen Theaters beruhenden Aufsatz "Zu troethe che U 116 O. Schade im weimar. Jahrbuch 5, 439 ff. 93) Zuerst in Lauristed 45

§ 326 bereitete sich auch schon in Berlin und in Jena die Wendung vor, durch welche eine Anzuhl junger Männer, zunächst in Folge der von Goethe und Schiller ausgehenden dichterischen und kunstphilosophischen Anregungen, sodann vorzüglich auch unter dem Einfluss

> hervor, "Beitrage zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die fravzosische Revolution" (Danzig 1793. 5.). Sie und eine andere. "Zuruckforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europa's" etc. (Hehopolis, d. i Danzig, 130% st. brachten ihn in den Ruf eines Demokraten und zogen ihm noch spaterhin grosse Anfechtung zu. Zugleich entwickelte sich schon damals in ihm sein philosopheches System immer mehr zur Reife und Klarheit: die frühesten Andeutungen über seine Lehre gab er 1793 in einer Recension (Jenaer Literatur-Zeitung N 101) 8. 201 ff.); seine erste eigentlich speculative Schrift, "Veber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie", erschien erst ein Jahr state (Weimar 1794. S.; in der Folge unterwarf er diese Lehre mehrfacher Unarbetung); auch hielt er noch vor seinem Scheiden aus der Schweiz, auf Lavater and anderer Freunde Verlangen, in Zürich Vorlesungen über die Wissenschaftsleer-Seine erste Schrift hatte ihn in Verbindung mit Niethammer in Jena geltracht mit dem er nachher eine vertrante Freundschaft schloss: jetzt bildete sich and ein naheres Verhaltniss zwischen Fichte und Reinhold. Als dieser von Jens mo Kiel gieng, wurde Fichte an seine Stelle berufen; er trat sie zu Ostern 1791 & Wahrend der Verwaltung seines Lehramts schrieb er "Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten" (Jena 1791, 5.), eine "Grundlage des Naturrechts" et (Jena und Leipzig 1796 f. 2 Thle. S.), ein "System der Sittenlehre" etc. Jer 179%. 8.) und verschiedene Abhandlungen für das von Niethammer gegrunder. nachher von ihm und Fichte gemeinschaftlich herausgegebene "Philosophiade Journal" (Neustrelitz und Jena 1795-1800, 10 Bde. 8.). Nachdem Freite lereits mehrfachen Verdruss in seinen amtlichen Verhaltnissen erfahren hatte, wuder gegen Ende des J. 1795 bei den herzogl, sachsischen Regierungen vor of kursachsischen wegen eines Aufsatzes in jenem Journal des Atheisungs angehort Dieser Anschuldigung gegenüber benahm er sich nicht mit der gehorigee lieber legung und Vorsicht; er drohte zu übereilt mit seinem Abgange von der Umverter und erhielt wider sein Erwarten sofort seine Entlassung, im Fruhjahr 1799 vor Wunsch, sieh demnachst nach Rudolstadt zuruckzuziehen, wurde vereitelt; metall waren die Regierungen von Kursuchsen aus vor ihm gewarnt worden; gleichacht wurden seiner Lebersiedelung nach Berlin von hüchster Stelle keinerlei Hauenisse in den Weg gelegt; er gieng dahin in der Mitte des Sommers und besits 15tortan immer in dem freisinnigen Preussen zu bleiben. Fars erste lebte er 35 den Seinigen von Schriftstellerei und Privatvorlesungen; dann folgte er im bridling 1805 einem Ruf an die damals preussische Universität Erlangen, wo a pe doch nur wahrend des Sommers lehren sollte, da von obenher gewunscht warddass er im Winter in Berlin philosophische Vortrage hielte. Erlangen beste ist bloss einen Sommer; die Vorzeichen des Krieges, der hald darauf zwischen Proteste und Frankreich ausbrach, hielten ihn in Berlin auch nach Ablauf des Wieres zurück. Gern hatte er im Herbst das ins Feld ziehende Heer begleitet, un see der Nahe durch Rede und Schrift auf die Krieger einzuwirken, in ter- ausgerseine darauf abzielenden Anerhietungen abgelehnt. Bei dem Vorrucken der biter auf Berlin verliess Fichte diese Stadt und gieng zuerst nach Stargard, dans au bi-Konigsberg, we ihm im darant folgenden Winter provisorisch eine Protesse Mr Philosophic verlieben wurde. Im Fruhling schiffte er sich nach Kopenhagen bler

von Fichte's Wissenschaftslehre, sowie griechischer, südromanischer, § 326 englischer und altdeutscher Poesie und Kunst, unsere Literatur in der ästhetischen Kritik, in der Kunsttheorie, in der dichterischen Production und Reproduction der neuen Gestaltung zuführte, die mit dem Namen der romantischen bezeichnet zu werden pflegt<sup>2</sup>. -Berlin hatte seit der Zeit der Literaturbriefe zwar fortwährend einen bedeutenden Rang unter den deutschen Städten behauptet, in denen sich das geistige Leben der Nation vorzugsweise concentrierte, es wurde von hieraus selbst in gewissen Richtungen mit am entschiedensten bestimmt; aber Berlins Einfluss auf die Fortbildung der Literatur war nun, besonders seit der Mitte der Siebziger, im Allgemeinen demjenigen ganz entgegengesetzt, den es ausgeübt hatte, so lange Lessing selbst, und mittelbar auch durch seine Freunde. von dort aus wirkte. Statt sie durch eine gesunde und unbefangene Kritik zu fördern, ihr Emporringen zu neuen und höhern Entwickelungsstufen zu begünstigen, den Aufschwung, den die deutsche Dichtung in den Siebzigern nahm, in seiner Bedeutung anzuerkennen, die hohe Kunstvollendung in Goethe's jungern Werken nach Verdieust zu würdigen, verhielten sich die namhaften Diehter und Gelehrten, die in Berlin lebten und hier für das literarische Urtheil den Ton angaben, wie Nicolai, Ramler, Engel, Biester', festhaltend

von wo er nach Abschluss des Friedens nach Berlin zu den dort zurückgelassenen Seinigen zurückkehrte. In den nächsten Wintermonaten (von 1507--5) hielt er die "Reden an die deutsche Nation" (vgl. oben III, 32 ff.). Als die Universität in Berlin gegrundet wurde, wozu er vorzuglich mit gewirkt hatte, erhielt er an ihr die erste Professur der Philosophie Beim Beginn der Freiheitskriege wollte er sich in ahnlicher Weise, wie es seine Absicht 1806 gewesen war, an dem Feldzoge betheiligen; aber auch diessmal stiess die Ausfuhrung auf Schwierigkeiten, und Fichte blieb, für die vaterlandische Sache nach allen Kraften wirkend, in Berlin Von einem bösartigen Nervenfieber, welches seine Gattin bei ihrer Krankenpllege in den Lazarethen ergriffen hatte, selbst überfallen, starb er im Januar 1814. Vgl J. G. Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel, herausgeg, von seinem Soune J. H. Fichte. Sulzbach 1830 f. 2 Thle. S. Fichte's "samutliche Werke" blarunter, ausser den schon angeführten, "die Bestimmung des Menschen", 1500. and .Anweisung zum seligen Leben". 1506), ebenfalls von seinem Sohn heraus-Steben, sind in S Banden zu Berlin 1845 ff. erschienen. 2) Vgl. zu dem Folgenden insbesondere Hettner, die romantische Schule in ihrem inneren Zuammenhange mit Goethe und Schiller Braunschweig 1850. 8.; Haym, die roman-Schole. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes. Berlin 1570. 8.; v Eichendorff, uber die ethische und religiöse Bedeutung der neueren Tomantischen Poesie in Deutschland. Leipzig 1847. 8., sowie dessen Geschichte Douischen Literatur Deutschlands. 2. Theil. 2. Auflage. Paderborn 1861. 18. 31 J. E. Biester, geb. 1749 zu Lubeck, studierte in Gottingen, übte dann zuthe Rechtspraxis in seiner Vaterstadt, erhielt 1773 eine Anstellung au der terrepresentation in Mecklenburg, gab sie aber bald wieder auf. Von Nicola emptohlen, wurde er 1777 Secretar des Ministers von Zedlitz in Berlin; § 326 an veralteten oder an missverstandenen Lehrsätzen und noch häufiger von Parteigeist und persönlichen Abneigungen bestimmt, selbst den Besten und Vortrefflichsten der jungern Literatur gegenüber, in Schrift und Rede fast nur verneinend und ablehnend, suchten es in den Augen des Publicums in seinem dichterischen Werth herabaesetzen, oder verdächtigten es als gefährlich für die Sittlichkeit und verderblich für den Geschmack. Berlin war der Hauptsitz der grossen Partei in Deutschland, die, dem gesunden, d. h. gemeinen Menschenverstand als dem allein unträglichen Erkenntniss- und Urtheilsvermögen huldigend, überall im Leben aufklären, für jedes geistige und sittliche Streben bloss das Gemeinnützliche als letzten Zweck zur Geltung bringen wollte und ihre Aufklärung mit ihrer Nutzlichkeitslehre in die Religion, in die Philosophie, in die Gelebrsamkeit, in die Erziehung, in die Kritik, in die Bildung überhaupt hineintrug'. Hier erschienen auch und äusserten am unmittelbarsten ihre Wirkung die beiden Hauptorgane dieser Partei, die "allgemeine deutsche Bibliothek" und die "berlinische Monatsschrift", jene schon seit der Mitte der Sechziger, nur in den Neunzigern eine Zeit lang anderswo verlegt, diese seit 1783". Wie in der Berliner Literatur je mehr sie sich im Allgemeinen unter den Händen der Autklärer verflachte, und je geringfügiger ihr Ertrag im Einzelnen, namentlick auf dem Gebiete der dichterischen Production und der asthetischen Kritik, war, der Tou der Anmassung und des Allwissens, der knitschen Zuversicht und der Unschlbarkeit zunahm, so gelangte er auch immer mehr zur Herrschaft in den gesellschaftlichen Kreisen diese Stadt, in denen sich irgend ein über die Bedürfnisse und Geschäfte des alltäglichen Lebens hinausgehendes Interesse regte 1. Im Gamen

1784 ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Vorsteher der Berliner Bibbebb und vier Jahre später wurde er Mitglied der Akademie. Er starb 1815, V2° uber ihn Burger bei Weinhold. Boie S. 205 4) Vgi 111, 20 f.

<sup>5)</sup> Vgl. III, 79; in den Jahren 1792-1800, wo sie in Bohns Vering, in Kiel gedruckt, erschien, wurde sie von M. G. Hermann, damals Director dies Erziehungsanstalt in Hamburg, spater Protessor in Kasan, redigiert, gegeben von Riester und F. Gedike (geb. 1751 zu Beberow in der Priegmtz 4 dierte in Frankfurt a. d. O. und wurde nach Verwaltung mehrerer anderer somamter 1779 Director des friedrichs-werderschen. 1793 des Gymnasiums zum grand. Kloster in Berlin; auch war er Oberconsistorial- und Oberschulrath er stati 1803) in den Jahren 1783-96; fortgesetzt von Biester allein als "Berlinse" Blatter" 1797 f. und als "Neue berlinische Monat-schrift" 1799 - 1811 So auss man jetzt den Geist und die Tendenz dieser Zeitschrift überhaupt wird vertung wollen, so brachte sie doch manche treffliche Aufsatze von beruhmten Gelebiteund in der ihr so oft zum Vorwurf gemachten und verspotteten Jesuitenmechen war sie nuch wohl nicht immer auf falscher Fahrte. Vgl E. Meren die Beilau-Monatsschrift etc. in Prutz literar-historischem Taschenbuch 1847. S 181 6 Hettner, Literaturgeschichte 2. 260 ff. 7) Ein interessantes, aber in schi

aber gab es deren nur wenige, in denen die vaterländische Literatur § 326 einen den geistigen Verkehr belebenden Mittelpunkt bildete. Ueberdiess pflegten sie sich lange bloss auf Männer zu beschränken, und so fehlte es auch gleich lange an jener feinern geistigen Geselligkeit gänzlich, zu deren Auskommen, Wachsthum und Blüthe der Umgang der Männer mit gebildeten und geistvollen Frauen eine Hauptbedingung ist. Von dem Theater hatte, besonders seit der Zeit, da Fleck ihm angehörte, dem andere bedeutende Talente zur Seite standen, für die Bildung des Geschmacks in den höhern und mittlern Ständen manches geschehen können, und wirklich bot es den Bildungsfähigern auch vielfache Gelegenheiten, ihren Sinn für das echte Schöne und Grosse in der dramatischen Kunst zu beleben und zu läutern. Allein so lange Döbhelin es leitete, stand einer derartigen stätigen Wirkung auf das Publicum im Grossen nicht bloss der zu häufige Wechsel in den Vorstellungen von guten Stücken mit mittelmässigen und ganz schlechten, sondern auch die roh naturalistische Art seiner Leitung zu sehr im Wege, und als Engel an die Spitze trat", der mit Geschick und mit Einsicht in das Technische des Bühnenspiels Zusammenhang und künstlerische Haltong in die Darstellungen brachte, so hatte bereits das Familiendrama mit seinen Ausläufern auf den deutschen Bühnen festen Fuss gefasst, und es dauerte nicht lange, so beherrschte mit Iffland Kotzebue auch das Berliner Theater: im Anfang der Neunziger waren beide schon die bevorzugten Lieblinge des grossen Publicums". - Bei diesem Stand der Dinge konnte ein Dichter wie Goethe natürlich nur wenig Anerkennung bei denjenigen finden, die sich in Berlin um deutsche Dichtung und Literatur bekümmerten und Freunde des Theaters waren. Er hatte selbst mit seiner Personlichkeit, als er 1778 dort war, allgemein missfallen, wie er seinerseits wenig Behagen an den Berlinern fand 12.

dunkeln Farben ausgeführtes Bild von dem zu Ende der siebziger Jahre in Berlin herrschenden Geiste, von den dortigen Dichtern und Gelehrten, von den Frauen, ihren Sitten und dem gesellschaftlichen Ton hat uns G. Forster in einem Briefe geliefert, den er an Fr. H. Jacobi schrieb, nachdem er sich zu Anfang des J. 1779 fund Wochen in dieser Stadt aufgehalten und das dortige gesellschaftliche Leben in wenigstens funfzig bis sechzig verschiedenen Hausern als deren Gast keaze gelernt hatte (in seinem Briefwechsel 1, 200 ff.). Vgl. dazu Tiecks Schriffen v. S. XXXI f und R. Kopke in Tiecks Leben 1, 187 ff.

S. Vgl. Liezz: Lis Buch von J. Furst, "Henriette Herz. Ihr Leben und ihre Erinnerung 2: 2. Aufl. Berlin 1838. S. S. 125 ff.

9) S. 1783.

<sup>11)</sup> Vgl Tiecks Schriften 1. S. XIII ff.; dazu E. Devrieut, tical control der deutschen Schauspielkunst 2, 390 f.; 3, 61 ff. 12) In dem der der der Briefe G Forsters heisst es (1, 204 f.): "Wie wahr ist es. dass all Bernt Gelleicht darum am ekelhaftesten geworden, weil ich mich in sam in Gelsecht verschiedene Leute habe schicken müssen. — Ich giantet. The extraction

§ 326 Als seine während und unmittelbar nach der italienischen Reise vollendeten Werke bekannt geworden, erregten einige dem Dichter günstige Recensionen, namentlich die von Huber<sup>13</sup>, wie anderwärts, so auch bei den Berliner Kritikern und Tonangebern viel eher Anstoss, als dass ihnen beigestimmt wurde<sup>14</sup>. Indessen gab es damals sehon einzelne ältere Männer von literarischem Ansehen und von Einfluss auf den Geschmack und das Urtheil des gebildetern Theils der Geschschaft, sowie auf die strebsame Jugend, die von einer warmen Verehrung für Goethe beseelt waren und in ihm den ersten und grössten deutschen Dichter erkannten. Unter ihnen stunden K. Ph. Moritz<sup>19</sup> und der Kapellmeister Reichardt, dessen gastliches Haus ein Sammelplatz für Kunst, Künstler und Kunstfreunde war. obenan<sup>19</sup>. Von jüngern Männern, die diese verehrende Bewunderung theilten und sich auch bald in der Literatur einen Namen machten, zählten unter den ersten Bernhardi<sup>19</sup> und Sehlerer

mit mir zufrieden gewesen, aber ich habe mir gar zu oft Gewalt anthun mosser. Das Sonderbarste ist, dass die Berliner durchaus diese Biegsamkeit des Character.

— wodurch der Mensch so leicht zum Schurken und Spitzbuben wird - meinem Fremden fordern. Was Wunder also, dass Goethe dort so sehr allgemen missfallen hat und seinerseits mit der verdorbenen Brut so unzufrieden gewespist". Goethe selbst schrieb im August 1775 über seinen Berliner Autentialt at Merck (Briefe an Merck 1835, S. 139): "Wir waren wenige Tage da, und ib guckte nur drein wie das Kind in Schön-Raritatenkasten. Aber Du weisst vit ich im Auschauen lebe; es sind mir tausend Lichter aufgegangen — Mit aus Menschen hab' ich sonst gar nichts zu verkehren gehabt und hab' in preussienen Staaten kein laut Wort hervorgebracht, das sie nicht konnten drucken lasset Dafür ich gelegentlich als stolz etc. ausgeschrieen bin".

192; dazu auch J. Furst a a. O. S. 133 ff.

15) Vgl. R Kopke a. a O 1, S. und den Geist in Poich de Control of the Control of und den Geist in Reichardts Hause bei R. Kopke a a. U 1, 76 ff 17) A. F. Bernhardi, geb. 1770 zu Berlin, studierte in Halle, wo er sich besetders an Fr. A. Wolf hielt; nachher wandte er sich mit dem lebhattesten lutered dem Studium der Philosophie Fichte's zu, mit dem er, als derselbe in Berlin lette in den engsten und vertrautesten Verkehr kam. Nach Vollendung seiner akadeai schen Studien war er 1791 Mitglied des von Gedike geleiteten Seminars für gelebete Schulen, dann ordentlicher Lehrer an dem friedrichswerderschen Gymnasum eine Vaterstadt geworden; hier gehörte er, noch als Seminarist, zu Tiecks Lehren und knüpfte mit ihm zugleich ein freundschaftliches, für Tiecks Jugenahimus sehr einflussreiches Verhaltniss an, das spaterhin wiederum in Bernhardi's excess schriftstellerischer Thatigkeit seine Fruchte trug. Nachdem er nach und nach in höheren Stellen an dem Gymnasium hinaufgeruckt war, wurde er 1505 zu des Director, nachher auch zum Consistorialrath ernannt. Erst seit kurzer Zont 20 die Spitze des Friedrich-Wilhelms Gymnasiums und der Realschule in Berun & stellt, starb er 1820. Vgl. uber ihn Varnhagen von Euse in der Zuschrift vor der "Reliquien, Erzählungen und Dichtungen von A. F. Bernhardt und desen Gattin etc. Herausgeg, von deren Sohne Wilh, Bernhardi". Altenburg 1-47 3 Bde. kl. 5: uber sein Verhaltniss zu Tieck R. Kopke n n. O 1, 121, 197 226 ff.; zu Fichte dessen Leben und literarischen Briefwechsel 1, 443 f.

macher. Bei weitem wirksamer für eine allgemeinere Anerkennung § 326 von Goethe's Dichtergrösse und für die rechte Würdigung seiner Werke war aber die Begeisterung, mit der ihm einige junge und hochgebildete Jüdinnen anhiengen. "Mit Moses Mendelssohn", berichtet Henriette Herz aus ihren Erinnerungen" über das Streben der Berliner Juden uach deutscher Bildung und Gesittung, sowie über den Charakter, den die literarische Bildung der Töchter mancher reichen oder wohlhabenden Juden annahm, und den Einfluss, den sie auf weitere Kreise hatte, "war das Streben, sich deutsche Bildung und Gesittung anzueignen, in den Juden Berlins, und namentlich in der jüngeren Generation erwacht. Die Männer wendeten sich, durch ihn angeregt,

18) Fried, E. D. Schleiermacher, geb. 1768 zu Breslau, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Padagogium der Brudergemeinde zu Niesky, gieng von da in deren Seminar zu Barby, trat aber 1757 aus der Gemeinde und studierte in Halle Theologie und Philologie. Zunachst wurde er Hauslehrer in einer graflichen Familie Ostpreussens, sodann in Berlin Mitglied des Seminars für gelehrte Schulen. 1794 gieng er als Hultsprediger nach Landsberg a. d. W., von wo er zwei Jahre spater nach Berlin als Prediger an der Charité zuruckkehrte. Eine Zeit lang vertrat er in Potsdam einen andern Geistlichen, und damals, in den ersten Monaten des J. 1799, schrieb er sein erstes grösseres und selbständiges Werk, "Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern" (Berlin 1799, 5.). Etwas spater vereinigte er sich zu einer Uebersetzung des Plato mit Fr. Schlegel, fuhrte sie aber nachher allein aus (vgl. S 390, 90; der erste Band erschien 1804). Im J. 1802 wurde er zu der Hofpredigerstelle zu Stolp in Pommern befordert und von da 1804 als Universitätsprediger und ausserordentlicher Professor der Theologie nach Halle beruten. Die für Preussen so unglucklicher Ereignisse der Jahre 180% und 7 veranlassten ihn, von Halle zu scheiden and sich nuch Berlin zu begeben, wo er die erste Zeit ohne Amt lebte, 1809 aber eine Predigerstelle und bei Errichtung der Universität an derselben eine ordentliche Professur der Theologie erhielt. Er hatte mit zu denen gehort, welche sich am meisten darum bemuhten, dass diese gelehrte Anstalt ins Leben gerufen ward, und stand anter den Berliner Gelehrten, die für die Erhebung des preussischen und deutschen Vaterlandes mit dem regsten Eifer wirkten, in erster Reihe (vgl. Bd III, 32). Er wurde Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 1814 Sekretar ihrer philosophischen Classe; auch war er einige Jahre in der höchsten, mit den Unterrichtsungelegenheiten betrauten Rehörde thatig. Im J. 1817 hatte er einen nicht geringen Antheil an dem Zustandekommen der Union in der evangelischen Landeskirche. Während der ganzen Zeit, in der er wieder in Berlin Augestellt war, wirkte er hochst segensreich sowohl als Geistlicher wie als Unietsitatslehrer, und in dieser letzten Eigenschaft nicht allein durch seine theolostachen, sondern auch durch seine philosophischen Vorlesungen. Er starb 1831. Vgl. Aus Schleiermachers Leben. In Briefen. 4 Bde. Berlin 1858 63. 8 und Dilthey's Leben Schleiermachers. 1. Bd. Berlin 1870. S. Eine Sammlung seiner zahlreichen Werke, mit Ausschluss der Uebersetzung des Plato, aber mit It in zufugung seines literarischen Nachlasses, haben zu Berlin mehrere seiner huler und Freunde seit dem J. 1834 in drei Abtheilungen (zur Theologie, Preigen, zur Philosophie) veranstaltet. 19) In dem Buche von J. Fürst 121 ff.

§ 326 philosophischen Studien, - die Frauen, theils durch Mendelssoho persönlich, theils durch seine Aufsätze in den Literaturbriefen und in der allgemeinen deutschen Bibliothek veranlasst, mit dem Feuer. mit welchem lebhafte Naturen ihnen bis dahin gänzlich Unbekanutes erfassen, der schönen Literatur zu.... Zuerst war es die am drastischesten wirkende Poesie, die dramatische, mit welcher man sich vorzugsweise beschäftigte. In den Häusern der reicheren Juden wurden bereits in meiner Kindheit (im Anfange der Siebziger) Schauspiele aufgeführt. . . . Später war das Lesen mit vertheilten Rollen sehr an der Tagesordnung wund blieb es bis in das erste Jahrzebent dieses Jahrhunderts hinein. Aber man war bald nicht bei der dramatischen Literatur stehen geblieben. Man suchte sich mit der deutschen schönen Literatur in ihrem ganzen Umfauge bekannt zu machen, und eine besondere Gunst des Geschicks wollte, dass die Blüthezeit derselben eben damals begann. Ihre Meisterwerke wurden mit uns, und es ist etwas Anderes, eine grosse Literaturepoche crleben, schon was das Interesse an ihren Erzeugnissen und das Verständniss derselben betrifft, und an dem ersten Urtheil über die letztern mitarbeiten, als sie als ein Abgeschlossenes nebst den fertigen Urtheilen über sie und ihre Werke überkommen. Der daneben noch fortdauernde Einfluss der französischen Literatur auf einen Theil der deutschen führte bald auch auf sie hin. . . . Die französische Sprache war von den Töchtern der wohlhabenden Juden schon etwas früher. wie oberflächlich auch immer, getrieben worden; - jetzt wollte man sich durch sie befähigen, die ältern und neuern Schriftsteller Frankreichs in der Ursprache zu lesen. Aber doch hatte damals schon Lessing die dramatische Poesie der Franzosen mit seiner hellen kritischen Leuchte beleuchtet und zugleich die Aufmerksamkeit auf Shakspeare gelenkt. Die Uebersetzungen der Dramen des Letztern. welche man vor der schlegelschen besass, waren weniger geeignet zu befriedigen, als auf die Quelle hinzuleiten, und dieser Weisung genützte zu können, suchte man sich Kenutniss der englischen Sprache in erwerben. Sie eröffnete zugleich den Zugang zu manchen Komanco der Zeit, welche der Liebesschwärmerei der jugendlichen Madchenherzen süsse Kost boten. , . . Auch die Kenntniss der italignischen Dichter in der Ursprache eröffneten sich Mehrere aus unserm Kreise. der allgemach um so mehr nun auch schon junge Ehefrauen umfaste. als die judischen Mädchen damals sehr früh heiratheten. Da nun manche der jungen Ehepaare ihr Haus den beiderseitigen Bekanntes eröffneten, so wurde diess Gelegenheit, den Geist, welcher sich durch die Beschäftigung der Frauen mit der Literatur, ihre Unterhalmag

<sup>20)</sup> Vgl. Fürst S. 102 ff.

darüber und die Ideen, welche sich durch beide in ihnen erzeugten, § 326 gebildet hatte, zur Kunde und Theilnahme weiterer Kreise zu bringen. Und dieser Geist war in der That ein eigenthumlicher. Er war allerdings einerseits aus der Literatur der neuern Völker hervorgegangen, aber die Saat war auf einen ganz ursprünglichen, jungfräulichen Boden gefallen. Hier fehlte jede Vermittelung durch die Tradition, durch eine von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzende, mit dem Geist und dem Wissen der Zeit Schritt haltende Bildung; aber auch jedes aus einem solchen Bildungsgange erwachsene Vorurtheil. Einer solchen Natur dieses Geistes und dem Bewusstsein derselben in seinen Trägerinnen ist die Ueppigkeit, der Uebermuth, ein sich Hinaussetzen über hergebrachte Formen in den Aeusserungen desselben zuzuschreiben; aber er war unläugbar sehr originell, sehr kräftig, sehr pikant, sehr anregend und oft bei erstaunenswerther Beweglichkeit von grosser Tiefe. . . . Die christlichen Häuser Berlins "boten audererseits nichts, welches dem, was jene jüdischen an geistiger Geselligkeit boten, gleichgekommen oder nur ähnlich gewesen wäre". War es demnach zu verwundern, dass diese, "trotz der damals gegen die Juden herrschenden Vorurtheile, begierig von denjenigen aufgesucht wurde, welche überhaupt auf dem Wege mündlichen Ideenaustansches geistige Förderung suchten? Nicht minder begreiflich aber ist es, dass es unter den Männern die jungern waren, welche sich zuerst diesen Kreisen näherten. Denn der Geist, welcher in diesen waltete, war der einer neuen Zeit, und nächstdem waren die Trägerinnen desselben durch eine Guust des Zufalls zum Theil sehr schöne junge Mädchen und Frauen. Und ebenso lag es in den Verhältnissen, dass zuerst der strebende Theil der adeligen Jugend sich anschloss, denn der Adel stand in der bürgerlichen Gesellschaft den Juden zu fern, um selbst, indem er sich unter sie mischte, als ihres Gleichen zu erscheinen". So wurde in diese Kreise "nach und nach wie durch einen Zauber Alles hingezogen, was irgend Bedeutendes von Jünglingen und jungen Männern Berlin bewohnte oder auch nur besnehte. . . . Auch geistesverwandte weibliche Angehörige und Freundinnen jener Jünglinge fanden sich allgemach ein. Bald folgten auch die freisinnigen unter den reifern Männern, nachdem die Kunde solcher Geselligkeit in ihre Kreise gedrungen war. Wir kamen zuletzt in Mode, denn auch die fremden Diplomaten verschmähten uns nicht. Und so glaub' ich nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, dass es damals in Berlin keinen Mann und keine Frau gab, die sich später irgend wie auszeichneten, welche nicht längere oder kurzere Zeit, je nachdem es ihre Lebensstellung erlaubte, diesen Kreisen angehört hätten. . . . Ja ehen so wenig fürchte ich zu übertreiben, wenn ich ausspreche, dass der diesen Kreisen entspressene

8 326 Geist in die Gesellschaften selbst der höchsten Sphären Berlins eindrang, denn schon die äussere Stellung Vieler, welche ihnen angehörten, macht diess erklärlich. Nächstdem aber fand dieser Geist fast überall leere Räume". In diesen jüdischen Kreisen in bildete sich im Anfange der Neunziger allmählig eine Partei, die im vollsten Gegensatz zu den ältern Dichtern und Kunstrichtern Berlins in Goethe den Anfänger und Begründer einer neuen Poesic sah, ihn als solchen verkündigte und anerkannt wissen wollte. Vornehmlich gilt diess von dem glänzenden Kreise, dessen Mittelpunkt Rahel Levin war. Diese (nachher Rahel Robert) wurde 1771 in Berlin gehoren. Ihr Vater, ein geistreicher und witziger, doch gegen die Seinigen schr despotischer Mann, war ein wohlhabender Juwelenhändler und machte auf gewisse Weise ein Haus, welches vorzugsweise Schauspielen geöffnet war. Rabel zeichnete sich schon als junges Mädchen vor allen ihren Glaubensgenossinnen durch einen seltenen Verein der glänzendsten Eigenschaften des Geistes und Herzens aus. Im Anfang der Neunziger stand sie bereits mit jungen Männern wie W. von Humboldt und dem geistvollen Schweden G. von Brinckmann in näherer Verbindung, und im Lauf dieses Jahrzehnts, sowie späterhin, erweiterte sich der gesellschaftliche Kreis von Männern und Frauen, der sich um sie im Hause ihrer verwittweten Mutter versammelte, und den sie geistig beherrschte, immer mehr. Im Sommer 1800 begleitete sie eine gräfliche Freundin nach Paris, wo sie be zum nächsten Frühjahr verweilte und interessante Bekanntschaften anknupfte. Nach ihrer Rückkehr lebte sie die meiste Zeit wieder in Berlin, bis zu ihrer Verheirathung mit Varnhagen von Euse im Herbst 1814. Sie begleitete ihren Gatten in der Congresszeit pach Wien und blieb dort bis zum Juli 1815, worauf sie, als Varuhagen zum preussischen Geschäftsträger in Karlsruhe ernannt worden wat. mit ihm in dieser Stadt bis zum Sommer 1819 wohnte. Seitdem lebten beide wieder in Berlin, wo Rahel 1833 starb2. Ueber ihre

<sup>21)</sup> Vgl. über sie auch einen von Berlin aus im Winter 1769-70 geschriebenen Brief Boie's (bei Weinhold S. 28, 29; vgl. nuch S. 60), worin er von einer Abendgesellschaft in einem reichen judischen Hause erzählt: "Ich fand ein paar sehr artige Jüdinnen da, die mit Verstand und Geschmack von unserer Liesenstredeten. Wenn ich hier langer ware, ich wurde oft in judischen Gesellschaften sein, und ich muss sagen, dass ich den steifen, ungesellschaftlichen Zwam 183 noch weniger hier finde wie in den andern Gesellschaften". 22) Vgl. J. 1903 a. a. O. S. 198 und Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2. Ausg. 2. 68 48; 50 f.; 75. 23) Vgl. "Rabel. Ein Buch des Andeukens für ihre Freunde" von Varnhagen von Ense. Berlin 1834. 3 Thle. S.: dazu J. Fürst a. a. O. 3. 35 und über eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten aus Rahels Kreise die "Gister von Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel", von Varnhagen von Leipzig 1836. 2 Thle. S. — Unter denen, welche in verschiedenen Zeiten 52

fruhe Begeisterung für Goethe, den sie im Sommer 1795 in Karlsbad § 326 auch persönlich kennen lernte 11, bemerkt Varnhagen 25; "Schon sehr frah, weit früher, als irgend eine literarische Meinung der Art sich gebildet hatte, war Rahel von Goethe's Ausserordentlichkeit getroffen, von der Macht seines Genius eingenommen und bezaubert worden, hatte ihn über jede Vergleichung hinausgestellt, ihn für den höchsten, den einzigen Dichter erklärt, ihn als ihren Gewährsmann und Bestätiger in allen Einsichten und Urtheilen des Lebens enthusiastisch angepriesen. . . . Die Liebe und Verehrung für Goethe war durch Rabel im Kreise ihrer Freunde längst zu einer Art Cultus gediehen, nach allen Seiten sein leuchtendes, bekräftigendes Wort eingeschlagen, sein Name zur höchsten Beglaubigung geweiht, ehe die beiden Schlegel und ihre Anhänger, schon berührt und ergriffen von jenem Cultus, diese Richtung in der Literatur festzustellen unternahmen"26. Ihm und andern verwandten Kreisen zu schlossen sich seit dem J. 1794 nach und nach in näherem oder entfernterem Bezuge mehrere von den jungen Talenten an und blieben mit ihm auf längere oder kürzere Zeit in persönlicher und brieflicher Verbindung, welche die Gründer der sogenannten romantischen Schule in der deutschen Literaturentwickelung wurden. Der erste von ihnen war Ludwig Tieck.

ihrem Kreise gehörten, werden in "Rahel. Ein Buch des Andenkens" etc. von dem Herausgeber. S. 19. mit Andern genannt: Prinz Louis Ferdinand von Preussen, Gentz. Fr. Schlegel (vgl. "Rahel" 1, 170), beide Humboldt (Galerie von Bildnissen 1, 42), (i. von Brinckmann, W. von Burgsdorff ("Rahel" 1, 144 f.; 154; 160 f.; "Galerie" 1, 101 ff.). Ludw. Tieck ("Galerie" 1, 111 f.). 24) "Rahel" 3, 145; 157 f. 25) "Rahel" 1, 21 f. 26) Vgl. dazu in ihren Briefen Stellen wie 1, 114; 153; 335 f. — Mit welchem sichern Tiefblick und scharfen Verstande sie bereits 1794 in literarische Erscheinungen, die von andern, und gewiss nicht seichten Kritikern mit Bewunderung begrusst wurden, eindrang, und wie sie daher schon als junges Madehen wohl im Stande war, Goethe's Grösse und dichterische Bedeutung in ihrer tiefsten Innerlichkeit zu fassen, tritt recht klar aus dem Briefe Rahel" 1, 106 ff.; vgl. "Galerie" 1, 42 f.) hervor, in dem sie sich über F. H. Jacobi s. "Woldemar" und über W. v. Humboldts Recepsion dieses Romans ausspricht.

27. Neben Rahel, und mit ihr sehr nahe befreundet, ragten unter den gebildet-ten Judinnen Berlins zwei andere, um einige Jahre ältere Frauen hervor, Benriette Herz, geb. de Lemos, seit 1779 die Gattin von Marcus Herz, einem angeschenen und gelehrten Arzte, und die langjahrige treue Freundin Schleiermachers, umd Dorothea Veit, eine Tochter von Moses Mendelssohn, seit 1778 mit einem Banquier Veit verheirathet, von dem sie sich später trennte, um sich mit Fr. schlegel zu verbinden Auch sie hatten sich mit vollster Hingebung der neuen und namentlich der goethe'schen Poesie zugewandt, und ihre Hauser waren ebenfall-Hauptstatten einer durch geistige und literarische Interessen gehobeuen Gelägkeit (vgl. über Henr. Herz das Buch von J. Fürst, über Dorothea Veit, in her fruhern Zeit, ebendaselbst S. 111 ff., in ihrer spatern, "H. E. G. Paulus und eine Ant etc. von K. A. Frhrn. von Reichlin-Meldegg". Stuttgart 1853. 2 Bde. S. 4 415 ff.

## § 327.

Johann Ludwig Tieck' wurde den 31. Mai 1773 zu Berlin geboren. Sein Vater, der das Seilerhandwerk betrieb, war nicht allein ein wackerer und verständiger Bürger, sondern auch ein für seinen Stand gebildeter und mit mancherlei Kenntnissen ausgestatteter Mann. Bei einem offenen Sinne für Poesie und für dramatische Vorstellungen nahm er einen besonders lebhaften Antheil an den neuen Dichterwerken, die in den siebziger Jahren entstanden, namentlich an Goethe's ersten Hauptwerken: sie durften daher auch nicht in dem kleinen Bücherschatz fehlen, der sich allmählig in seinem Hause sammelte. Von seinen drei Kindern war Ludwig das alteste. Bei ihm zeigten sich Vorstellungskraft, Empfindungsvermögen und der Trieb zu einer geregelten Beschäftigung ungemein früh. Sobald er lesen konnte, wurde die Bibel in ihren geschichtlichen und poetischen Theilen sein Lieblingsbuch; daneben machte er sich eben so früh mit den Liedern der lutherischen Kirche vertraut. Des tiefsten und nachhaltigsten Eindruck emptieng er sodann von Goetles Götz von Berlichingen. Nachdem er verschiedene Vorbereitungschulen besucht hatte, kam er im Sommer 1782 auf das unter tie dike's Leitung stehende friedrich-werdersche Gymnasium. Durch ich untern Classen rückte er sehnell vor, und manche glänzende Erfelet im fernern Lauf seines Schullebens, die er zunächst der Leblaitzkeit seiner Phantasie und seinem ungewöhnlichen Gedächtniss im dankte, brachten ihn bei Lehrern und Schülern in den Ruf eines Genie's. Unterdessen hatte sich auch bereits der Trieb zum eigenes dichterischen Producieren, sowie zu mimischen Vorstellungen in den Knaben zu regen angefangen: seit dem Sommer 1779, wo er im ersten Mal ins Theater geführt worden war, hatte er dasselbe wielerholt besucht; bald erfand er selbst kleine Dramen für sein Puppentheater und führte mit seinen beiden jüngern Geschwistern, cuer Schwester und einem Bruder, dramatische Scenen aus gesehenen oder gelesenen Schauspielen auf, vorzüglich aus Schillers Räubern. die nach dem Götz von Berlichingen sein Lieblingsstück geworles waren. Frith hatte er auch schon angefangen spielend Vere 10

<sup>§ 327. 1)</sup> Vgl. das treffliche Buch von Rudolf Köpke, "Ludwig Total Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mundlichen und schafflichen Mittheilungen". Leipzig 1855. 2 Thle. gr. 12., dazu Tiecks eigene Volberichte zum 1., 6. und 11. Theil seiner Schriften; ferner J. L. Hoffmann, "I. Isal Eine hterar-historische Skizze", im Album des literar. Vereins in Nurabers St. 1—180: Briefe an L. Tieck. Ausgewählt und herausg. von K. v. flehei 1866. Breslau 1864 iff S.; und Frhr. v. Friesen, L. Tieck. Erinnerungen aus den Ja. 76. 1825—1812. 2 Bdc. Wien 1871. S.

inchen, nach und nach, bei zunehmender Bekanntschaft mit alten § 327 nd neuen Dichtern, mehrten sich diese Uebungen in verschiedenen ilbenmassen: so versuchte er sich, nachdem er sie schon einmal in rosa übertragen hatte, auch noch an einer bexametrischen Ueberitzung der Odyssee, die ihn unter den antiken Dichtungen am eisten auzog. Kein Dichter aber regte ihn bedeutender an als bakspeare: er lernte ihn zuerst aus dem Hamlet in Eschenburgs obersetzung kennen, und von da an bot er alles auf, um so vieler ande von dieser Uebersetzung, wie nur irgend möglich, habhaft zu orden. Ungefähr um dieselbe Zeit wurde er auch durch Bertuchs Chersetzung mit dem Don Quixote, so wie mit Holbergs verdeutschten omödien bekannt; und "der Bund mit Goethe, Shakspeare und ervantes war für das Leben geschlossen". In die italienische Litedur wurde er durch Tasso eingeführt, den er noch während seiner chülerzeit im Originaltext verstehen lernte. In der Schule selbst ind er, je höher er hinaufrückte, desto weniger das, wonach er Verlangen trug; die Art des Unterrichts, besonders auch die Er-Härung der Classiker, genügte ihm nicht: er fand sie trocken und reistlos. Manche Aeusserungen und manches kecke Urtheil liessen bu den Lehrern als einen eigensinnigen Sonderling erscheinen, der on Gelfist habe, sie durch wunderliche Meinungen irre zu führen; doch mussten am Ende alle sich in dem Urtheil über ihn vereinen, lass, wenn er auch schwer zu leiten sein möchte, man doch in ihm ein seltenes, mit sich selbst ringendes Talent vor sich habe. Unter seinen Schulgenossen fand er besonders zwei, mit denen er eine herzliche Froundschaft für das Leben schloss, Wilhelm Heinrich Wackenroder und Wilhelm von Burgsdorff. Die Vorbindung mit sinem dritten. Wilhelm Hensler, wurde dadurch für ihn wichtig, dass er con ihm in das Haus seines Stiefvaters, des Kapellmeisters Reichardt, einzesührt ward, in dem er bald heimisch wurde und sich auf die mannigfaltigste und belebendste Weise in seiner Bildung gefördert and. Zunächst bot sich hier seiner Neigung für die Bühne in einem Lebhabertheater nicht nur neue Nahrung, sondern auch, da dasselbe bach Reichardts Absicht und unter seinen Augen eine Schule des men Geschmacks und feiner Sitten werden sollte, ein treffliches Mittel zu weiterer Ausbildung seiner künstlerischen Anlagen. Sodann bille es hier niemals an den bedeutendsten musikalischen Gentissen and Aprezungen; und endlich verschaffte die Verbindung, in die Tick and Reichardt mit K. Ph. Moritz kam, ihm und seinem Freunde Nackenroder auch die Gelegenheit, die ersten Einblicke in das Wesen den Charakter der bildenden Künste zu gewinnen, indem Moritz, der für kunstlerische Bildung in weitern Kreisen eifrig zu wirken whte, ihnen erlaubte, seinen Vorlesungen über Alterthümer und

§ 327 Kunstgeschichte beizuwohnen. Aber eine so heitere Seite das Leben hier dem Jünglinge zukehrte, so sehr trübte und verdüsterte es sich in anderer Beziehung. Er verlor mehrere seiner liebsten Freunde. zwei durch den Tod; diese Verluste berührten ihn nicht bloss sehmenlich, sie versenkten ihn in die tiefste Schwermuth, die zu Zeiten in die vollste Trostlosigkeit, ja Verzweiflung an sich, an der Welt, an der Vorsehung übergieng. Die einzige Linderung seiner Qualen fand er noch in der Natur. Da fiel ihm das Fragment von Goethe's Faust in die Hände; an ihm erhob sich sein Gemüth; die Poesie erlangte wieder Gewalt über ihn, er vermochte sich selbst wieder dichterisch auszusprechen, und zuletzt erwärmte sieh sein Herz auch noch durch die Neigung, welche ihn zu einer nahen Verwandten Reichardts binzog. Mit dem Fortgange Reichardts von Berlin, im Beginn der Neunziger, verlor Tieck zwar sehr viel, aber er war darum nicht vereinsamt und auf sich allein gewiesen. Schop hatten seine Talente Aufmerksamkeit genug erregt, dass er insbesondere auch unter den jüngern Lebrern des Gymnasiums Freunde fand, die nicht pur seine dichterische Begabung anerkaunten, sondern ihn auch in die Literatur einführten. Er dichtete mit unendlicher Leichtigkeit und hatte sich schon in allerlei Formen versucht; unter allen blieb ihm aber die dramatische die anzichendste und Shakspeare dazu sein höchstes Vorbild, den zu lesen und zu studieren er nicht milde wurde. Ihn zu verherrlichen, dichtete er bereits 1789 .. die Sommernacht, ein dramatisches Fragment". Zwei Jahre später waren die ersten Kapitel des "Abdallah" geschrieben, den er 1792 vollendete und mit dem er, nachdem er ihn nochmals überarbeitet hatte, zuerst als Schriftsteller auftrat. Diese schaurige und grausenhafte Erzählung war eine Abspiegelung jener düsteren und verzweiflungsvollen Stimmung, die ihn eine Zeit lang beherrscht hatte. Von andern Jugend versuchen entstand ein dreiaetiges Schauspiel, "Allamoddin"; als Schularbeit, und Rambach, einer jeuer jüngern Lehrer, der dazu des Anlass gegeben hatte, war davon so überrascht, dass er zu den talentvollen Schüler fortan nicht bloss in ein vertrauteres Verhälb niss trat, sondern sich auch bald seiner Hulfe bei eigenen seinf stellerischen Arbeiten bediente. Einem andern Lehrer musste er die Uebersetzung von Middletons Leben des Cicero vollenden heifen Viel einflussreicher jedoch als sein Verhältniss zu diesen bewies Lehrern wurde für Tieck seine Verbindung mit einem dritten, mit A. Fr. Bernhardi, der, ihm schon an Jahren am nächsten stehend. mit einer grössern Durchbildung und einem schärfern Blick iss

<sup>2)</sup> Zuerst gedruckt im rheinischen Taschenbuch für 1851. 3) Berlin 186

<sup>4)</sup> Gedruckt 1795.

lebendigste Interesse für neuere Literatur und den regsten Eifer für § 327 die Hebung und Kräftigung der vaterländischen verband. Ostern 1792 verliess Tieck das Gymnasium und bezog die Universität Halle. Er hatte seine Neigung zur Bühne bekämpfen müssen, weil der Vater aufs entschiedenste dagegen war, dass sein Sohn Schauspieler wurde. In Halle, wohin ihn ausser Fr. A. Wolf besonders auch die Nabe Reichardts zog, der in Giebichenstein wohnte, liess er sich als Student der Theologie einschreiben, obgleich ihm diese Wissenschaft sehr fern lag: fürs erste wollte er Literatur und Alterthumswissenschaften studieren. Aber so viel Interesse er auch an Wolfs Vorlesungen fand, er fühlte sich in Halle nicht befriedigt und dazu auch noch sehr vereinsamt, da von seinen Freunden nur Burgsdorff dort studierte, dieser aber durch neue Verbindungen von ihm forn gehalten wurde. Auch jetzt suchte er wieder Trost und Erhebung in der Natur; doch sie vermochte ihn nicht gegen die Wiederkehr jener finstern, an Wahnsinn grenzenden Stimmung zu schützen. Erst eine Keise in den Harz, die er im Sommer antrat, brachte ihm den Glauben an Gott und an sich selbst zurück. Schon im Herbst 1792 verliess er Halle und gieng nach (föttingen, wo er sich bald heimischer fühlte and seine philologischen Studien unter Heyne fortsetzte. Auch Burgsdorff hatte Halle mit Göttingen vertauscht; mit ihm und mehrern andern Studierenden bildete Tieck eine literarische Gesellschaft, in der man sich wechselseitig geistig zu fördern suchte. Eine besondere Anziehungskraft übte aber auf Tieck die Bibliothek; in ihr fand er alles, was sein Studium der englischen Literatur, und namentlich des altern englischen Drama's, begünstigen konnte, das jetzt der Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Bestrebungen war. Das Interesse, welches Ben Jonson wegen seines vollendeten Gegensatzes gegen Shakspeare in ihm erweckte, gab Anlass zu seiner Uebersetzung eines seiner Stücke, des "Volpone". Um den Don Quixote im Orikinaltext lesen zu konnen, lernte er jetzt auch spanisch. Dabei brachte er den "Abdallah" zum Abschluss, machte den ersten Entwurf zu dem Roman "William Lovell" und schrieb, ausser einigen andern kleinen Sachen, auf Bernbardi's Verlangen, dem er es als Pigenthum fiberliess, ein zweiactiges Trauerspiel, "der Abschied". Ostern 1793 gieng er von Göttingen über Berlin nach Erlangen, bin ihn jetzt Wackenroder begleitete. Was der Ort und die Lehrer der Universität die Freunde vermissen liessen, dafür leistete ihnen Natur des Frankenlandes und dessen alte Städte, vor allen das

<sup>5)</sup> Sie erschien zuerst unter dem Titel "Ein Schurke über den andern, oder Fuchsprelle", zusammen mit dem "Allamoddin" und dem Trauerspiel "der densprene , Zasammer in den Schriften als "Herr von Fuchs".

§ 327 kunstreiche Nürnberg, einen reichen Ersatz. In Nürnberg, wo die Jünglinge häufig verweilten, trat ihnen die deutsche Vorzeit mit ihren Kunstleben in zahlreichen Denkmalen entgegen, welche die tiefsten Eindrücke in ihren Seelen zurückliessen und mit der Gemählde sammlung zu Pommersfelden bei Bamberg die ersten Ideen zu den "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders" und m dem Roman "Franz Sternbalds Wanderungen" in ihnen weckten. Nach Ablauf des Sommers kehrte Tieck in Wackenroders Begleitung nach Göttingen zurück. Tiecks Lieblingsstudien wurden nun wieder mit Ernst aufgenommen; der Plan zu einem grossen Werke über Shak speare und seine Zeit bildete sich immer mehr aus; eine Bearbeitung des "Sturms" begleitete er mit einer Abhandlung über "Shakspeases Behandlung des Wunderbaren"; in einer andern, in Brichorn ab gefassten Arbeit beurtheilte er die Kupferstiche nach der Shakspeare Galerie in London'. Um diese Zeit kam Tieck auf Eberts und Eschenburgs Empfehlung, denen er auf einer Reise nach Wolfer büttel und Braunschweig persönlich bekannt geworden war, zuers in Verbindung mit Fr. Nicolai, zu dem er bald in ein näberes les hältniss treten sollte. Im Herbst 1794 verliess er Göttingen und kehrte über Hamburg, wo er Schroeders und Klopstocks Bekaant schaft machte, nach Berlin zurück. Hier kam er buld mit den Kreisen von Frauen und Männern, die in Goethe den Anstinger und Begrunder einer neuen Poesie verehrten, in geselligen Verkehr; in einem der selben, der sich im Hause des Banquiers Veit versammelte, wurde er 1797° zuerst mit Fr. Schlegel bekannt und durch diesen wieder mit Schleiermacher. Von seinen Berliner Freunden aus fruiere Zeit blieben Wackenroder und Bernhardi ihm auch jetzt die nächst verbundenen; mit ihnen und einigen andern, zu denen auch seit Bruder Friedrich, der Bildhauer, gehörte, bildete er einen eigenen

<sup>6)</sup> Zuerst gedruckt Berlin und Leipzig 1706. 7) Schon 1791 in de cor: Ribliothek der schonen Wissenschaften gedruckt. 5) Nach Konke !, " musste Fr. Schlegel schon 1796 in Berlin und in das Haus des Bampaur Tri eingeführt gewesen sein. Diess muss ich aber sehr bezweifeln, sofern was auch schon - was doch aus dem ganzen Zusammenhaug der augefalten wie bei Köpke geschlossen werden darf - Schlegel den Plan gefasst haben in 🥏 Verbindung mit seinem Freunde Schleiermacher den Plato zu übersetzen. Des die erste Bekanntschaft Schlegels und Schleiermachers fiel nicht truber als 3 5 Sommer 1797, wozu jetzt das Buch "Aus Schleiermachers Leben" (10-1, 1901 den sichersten Beweis liefert, und eben so sicher ist es, dass auch erst in de-Zeit Schlegel in Rabels Kreis eingeführt winde (Rabel etc. 1, 170) Donnes glaube ich, dass er, sollte er ja schon fruher einmal in Berlin gewe-en sen det erst im Sommer 1797, so wie mit Rahel und Schleiermacher, so auch mit lie-Herz, Dorothea Veit (vgl. das Buch über Henr, Herz von J. Furst 8 111, 15) Tieck and Bernhardi in Verbindung kam.

celligen Kreis, nachdem er mit seiner Schwester Sophie, die sich § 327 tter mit Bernhardi verheirathete, das elterliche Hans verlassen d eine eigene Wohnung bezogen hatte. Rambach blieb ihm fern, ch lieferte er für das von demselben damals herausgegebene brlinische Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" seit 1795 einige strage, zum Theil unter Bernhardi's Namen. Nun trat er auch Nicolai nahe, der ihm anfänglich viel Gunst bewies und ihm ich die Fortsetzung der "Straussfedern" übertrug, einer von Musaeus 7 begonnenen und von Johann Gottwerth Müller bis 1791 fort-Murten Sammlung von Erzählungen, die, theils Originale, theils chbildungen und Umarbeitungen fremder Stücke, eine satirischralische Richtung verfolgen und zugleich unterhaltend und befrend sein sollten. Nicolai lieferte zu der Fortsetzung dem jungen hter in französischen Büchern Material genug; dieser indess ward bald müde, daraus zu schöpfen, und gab dafür lieber eigene Erlungen. Aus jenen französischen Büchern dagegen entnahm er on Stoff, den er in einem kleinen, unvollendet gebliebenen Roman, hter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeit", frei geltete 10. Obgleich Tieck in diesen kleinen Arbeiten schon den noristisch-satirischen Ton angeschlagen hatte, so gab er es doch ht auf, den "William Lovell" auszuführen, zu dem er in derselben und Stimmung, worin der "Abdallah" entstanden war, bereits Entwurf gemacht hatte; in der nun vollendeten Gestalt des mans", auf die auch Schillers Geisterseber Einfluss gehabt hatte, Tährte der Dichter schon eine über sein Alter weit hinausgehende stige und kunstlerische Reife. Noch im J. 1796, in welchem, ser mehreren Stücken in erzählender und in dramatischer Form die "Straussfedern", auch verschiedene lyrische Gedichte und die Ange des "Zerbino" entstanden, gieng er an die Bearbeitung ager alten Volksbücher und Volksmärchen, die er bereits am lass des "Peter Lebrecht" angekundigt hatte, und die, zusammen einigen dem Dichter ganz eigenen Erfindungen, im J. 1797 unter Titel "Volksmärchen, herausgegeben von Peter Leberecht" er-Genen 12. Ihnen schlossen sich in diesem Jahre noch, ausser seinem

<sup>9)</sup> Die 16 Stucke, die er überhaupt lieferte, fullen den grossten Theil der ten, in den Jahren 1795-98 erschienenen Bande, andere darin rühren von Schwester und von Bernhardi her. 10) Berlin 1795 f. 2 Thle. Herlin 1796 f. 3. Bde. 12) Berlin, 3 Bde.: "Ritter Blaubart. Ein beumarchen in 4 Acten": "der blonde Eckbert": "die Geschichte von den wonskindern, in zwanzig altfrankischen Bildern"; "der gestiefelte Kater. Kinderthen in 3 Acten" etc.; "Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone des Grafen Peter aus der Provence"; ein "Prolog"; "Karl von Berneck. berspiel in 5 Aufzugen", wozu der erste Entwurf aus dem J. 1793 berruhrte;

§ 327 Antheil an den "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders", von eigenen Erfindungen die "Geschichte der sieben Weiber des Blaubart"13 und eine dramatische Arbeit an, die ihrem satirischen und ironischen Charakter nach in der nächsten Verwandtschaft mit dem "gestieselten Kater" stand und der erste Anlass des Zerwurfnisses zwischen dem Dichter und Nicolai wurde, "die verkehrte Welt, ein historisches Schauspiel in 5 Aufzügen"11; die Arbeit am "Zerbino" wurde fortgesetzt und die Ausarbeitung des "Sternhald" begonnen. Im nächsten Jahre verlor Tieck durch den Tod seinen treuesten und geliebtesten Jugendfreund, Wackenroder, dessen literarischen Nachlass, mit einer Anzahl eigener Stücke, er als Ergänzungen zu den Herzensergiessungen unter dem Titel "Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst"18 herausgab. "Franz Sternbalds Wanderungen", die beide Freunde gemeinschaftlich hatten schreiben wollen, und wovon auch, was den Inhalt und Geist des Buches betrifft, ein Theil Wackenrodern mit augehört, mussten paa von Tieck allein ausgearbeitet werden, blieben aber unvollendet". Auch wurde in diesem Jahr der "Zerbino", durch Form, Inhalt und Tendenz "dem gestiefelten Kater" und "der verkehrten Welt" nabe verwandt, vollendet, aber erst im folgenden veröffentlicht, die 6eschichte des "Abraham Tonelli" (für die Straussfedern) und ein musikalisch-dramatisches Märchen, "das Ungeheuer und der verzauberte Wald" geschrieben, sowie an der Uebersetzung des Don Quixote gearbeitet. Im Sommer 1798 kam A. W. Schlegel nach Berlin, dessen persönliche Bekanntschaft Tieck erst jetzt machte, nachden beide schon seit einiger Zeit in brieflicher Verbindung gestanden hatten. Man verständigte sich jetzt nach allen Richtungen; Shakspeare und das gemeinsame Studium der ältern englischen und spanischen Literatur boten hauptsächlich Anknupfungspunkte ihrer Gespräche. Schlegel trat ganz den Freunden bei, welche sich um Tieck gesammelt hatten. "Die hier herrschenden Ideen gewannen u ihm einen gefürchteten Vertreter in der kritischen Welt". In dasselle Jahr fiel auch Tiecks Verheirathung mit Reichardts Schwägerin. In nächstfolgenden fand sich H. Steffens in Berlin ein, der zwar jein

und "Denkwirdige Geschichtschronik der Schildburger" etc.; — dasso wir 6 demselben Jahr schon einzeln erschienen der "Ritter Blaubart" Die Mitter Wilder und vom gestiefelten Kater, bei deren Dramatisierung Gorz und ohne Einfluss auf ihn war, fand er in dem ersten Bande der "Blauen Ribental aller Nationen" vgl. S. 237 f., 72), der ihm später auch die Marchen von Bukappehen und Daumling lieferte.

13) Einzeln gedruckt 1717.

14) wedruckt 1799 in dem zweiten Theil der von Bernhardi herausgegebenen "Banderiaden".

15) Hamburg 1799.

16) Berlin 1798.

2 Bde., vgl. in das 7 Ausgabe 1, 373 ff.

17) Bremen 1800.

noch in kein näheres Verhältniss zu Tieck trat, später jedoch ihm § 327 innig befreundet und auch verwandt wurde. War Tieck von seinen ersten düstern und herben Dichtungen durch die Fortsetzung der "Straussfedern" zur humoristischen Satire übergegangen, so trat jetzt in seiner innern Entwickelung und in seiner schriftstellerischen Thätigkeit eine neue Epoche ein, die sich bereits in einigen früheren Arbeiten, vornehmlich in dem "Sternbald", angektindigt hatte. In der Auffassung des Christenthums erzogen, welcher die Partei der Aufklärer unter den gebildeteren Classen Berlins die ausgedehnteste Geltung zu verschaffen gewusst hatte, war sein jugendliches Herz glaubensleer geblieben, sein ferneres Verhalten zu den hergebrachten kirchlichen Formen ein gleichgültiges gewesen; in der Natur und in der Poesie hatte er daher in der Zeit seiner schwersten Seelenkämpfe Trost und Erhebung gesucht und gefunden. In den Schöpfungen der bildenden Kunst war ihm, wie seinem Freunde Wackenroder, zuerst die Ahnung von der beseligenden und begeisternden Macht der Religion aufgegangen, und die Gewissheit davon hatte ihren beredten Ausdruck in den "Herzensergiessungen" und in dem "Sternbald" gefunden. Das Bedürfniss nach eigner religiöser Erwärmung, nach einem das Gemüth beruhigenden und erquickenden Glauben regte sich in dem Dichter und wuchs allmählig um so mehr, je unaufhörlicher er nach einem entsprechenden poetischen Ausdruck der in ihm wogenden tieferen Gedanken suchte. Da fiel ihm Jacob Böhme's "Morgenröthe" in die Hände und bemächtigte sich binnen kurzem aller seiner Lebenskräfte: von hier aus glaubte er erst das Christenthum und die Natur zu verstehen. Der in ihm liegende Hang zur Mystik kam zum Durchbruch; er fand neue Nahrung in den Werken Alterer Mystiker, namentlich in Taulers Schriften. Die Uebersetzung des Don Quixote brachte ihn der spanischen Literatur näher; er wurde mit den spanischen Dramatikern und Lyrikern bekannt. Der Geist des Mittelalters hatte schon angefangen aus Kunstwerken. Sagen und Dichtungen zu ihm zu sprechen; nun wandte er sich selbst in der Poesie dem katholischen Glauben der Vorzeit, den reichen und bleudenden Formen der spanischen Dramatiker zu. Das erste Werk, das in dieser Zeit und Stimmung und dabei, seiner allgemeinen Form nach, noch unter dem besondern Einfluss von Shakspeare's "Perikles von Tyrus" entstand, war das Trauerspiel "Leben und Tod der heiligen Genoveva", deren Legende er aus dem Volkshuch 1798 hatte kennen lernen; es wurde im Sommer 1799 zu Giebichenstein in Reichardts Hause angefangen, in Jena, wo Tieck schon in demselben Sommer einige Zeit verweilte, und wo er dann

<sup>18)</sup> Vgl. seinen Brief an Solger in dessen nachgelassenen Schriften 1, 535 f. hotserstein, Genmiries, 5, Auft. IV

\$ 327 mit seiner Familie vom Herbst an bis in den Juli 1800 seinen Wohnsitz nahm, fortgeführt und noch vor dem Jahresschluss beendigt", und erschien sodann mit dem "Zerbino" und einigen andern, in Jena abgefassten und sich ihrem altgemeinen Charakter nach an die Volksmärchen anschliessenden, theils erzählenden, theils dramatischen Stücken 20 in den "romantischen Dichtungen"21. Unterdessen hatte er auch die Uebersetzung des "Don Quixote" zum Abschluss gebracht", seine schauerliche Romanze "die Zeichen im Walde" und verschiedene Sachen in Prosa und in Versen für ein von ihm selbst herausgegebenes "poetisches Journal"21 geschrieben oder übersetzt. Wie der Aufenthalt in Jena ihn den Brüdern Schlegel wieder nahe brachte und ihm den lebendigsten und anregendsten geistigen Verkehr mit denselben ermöglichte, so bot er ihm auch unmittelbar oder mittelbar die Gelegenheit, sowohl sich mit andern, ihm schon früher werth gewordenen Personlichkeiten näher zu befreunden, als auch mit einer Anzahl bedeutender Männer, unter denen mehrere schon lange sein höchstes Interesse erregt hatten, mehr oder minder in persönliche Berührung zu kommen. Er fand hier neue Freunde in Schelling und Gries; mit Novalis, der damals in Weissenfels lebte, aber häufig nach Jena heritber kam, wo Tieck durch A. W. Schlegels Vermittelung schon im Sommer 1799 mit ihm zusammentraf, wurde der innigste Seelenbund geschlossen; Fichte, der ihm bereits von Berlin her bekannt war, sah und sprach er oft, als derselbe im Winter auf einige Monate nach Jena zurückgekommen war, um seine dortigen Verhältnisse ganz aufzulösen; endlich blieben ihm nun auch nicht länger Goethe, Schiller, Herder und Jean Paul personlich fremd. Allein soviel Reiz und Genuss das Leben in Jena dem jungen Dichter auch bot, w blieb es doch für ihn nicht frei von trüben Erfahrungen und Leiden In den geselligen und literarischen Kreis, dessen Mittelpunkt das Haus des ältern Schlegel war, brachte die Eigenthümlichkeit einzelner Persönlichkeiten, sowie das Auseinandergehen in Ansichten und Ur-

<sup>19)</sup> Vgl. dazu, und besonders über das Verhältniss von Tiecks Dichtung meter ihm in der Handschrift bereits das Jahr vorher bekannt gewordenen "Geworden" vom Mahler Müller, Schriften 1, S. XXVI ff., die Briefe in Solgers Nachles 1, 453; 485 f.; 501 f. und R. Köpke in Tiecks Leben 1, 242 ff. 2011. Der getreue Eckart und der Tannhäuser", "Leben und Tod des kleinen Rohkspichens" und "sehr wunderbare Historie von der Melusina". 21) Jena 1799-1801. 4 Thle. 8. 23) Gedruckt 1802 in den von ihm und A. W. Schlegel herausgegebenen Musenalmanach. 21/ Jena 1800: bis auf ein Paar Beiträge von andern Verfassern ist in den beiden Sticka des allein erschienenen ersten Jahrgangs alles von Tiecks eigener Hand, darusta "Briefe über Shakspeare", "der neue Hercules am Scheidewege, eine Parodir", "das jüngste Gericht, eine Vision", und eine Anzahl Sonette.

theilen nach und nach mancherlei Missklänge und Irrungen, und § 327 rheumatische Schmerzen, von deuen Tieck schon seit einiger Zeit requalt worden war, bildeten sich jetzt zu einer Gicht aus, die eine langwierige Cur im Laufe des Winters ihm nöthig machte und ihn an allen Arbeiten verhinderte. Erst mit dem beginnenden Frühling erholte er sich wieder, und im Juli verliess er Jena, um zunächst nach Hamburg zu gehen und von da im Herbst nach Berlin zurückzukehren. In Hamburg fiel ihm das Volksbuch vom "Kaiser Octavianus" in die Hände: es wurde die Grundlage einer neuen, gleichnamigen, im Laufe der beiden nächsten Jahre ausgeführten romantischen Dichtung von grossem Umfange und in einer ähnlichen Form wie die "Genoveva" 25. Unterdessen war von verschiedenen Seiten, besonders aber von Berlin aus, ein erbitterter Kampf gegen die Schriftsteller der sogenannten neuen oder romantischen Schule entbrannt, und Tieck war nicht der letzte, gegen den sich die hestigsten und gehässigsten Angriffe, nebst manchen geheimen Verdächtigungen, richteten. Jeder Polemik abgeneigt, welche die Grenzen mines heitern Humors und einer scherzhaften Satire überschritt, liess er Schmähungen und Verunglimpfungen, die ihn bloss als Dichter betrasen, ungerügt und unerwiedert über sich ergeben; als er aber regen Ende des Jahres 1800 mit seinen Freunden kenntlich genug von der Berliner Bühne herab nicht bloss verspottet, sondern auch in seinem sittlichen Charakter angetastet und herabgewitrdigt wurde, glaubte er nicht länger schweigen zu dürfen und schrieb einige polemische Blätter, die unter den unverständigen und böswilligen Gegnern aufräumen sollten. Indess, obgleich Bernhardi ihre Veroffentlichung schon angekundigt hatte, konnte Tieck sich doch nicht entschliessen, sie zu vollenden und drucken zu lassen 16. Dagegen entwarf er im Sommer 1801, auf dem Grunde der Fabel eines Stücks von Ben Jonson, den Plan zu einem umfassenden humoristischen Lustspiel, worin er seinem Herzen Luft machen und mit dichterischem Scherze ein Strafgericht über die Gegenpartei halten wollte: es sollte Anti-Faust" heissen, blieb aber auch, als sich dem Druck augenblickliche Hindernisse entgegenstellten, unvollendet21. Der längere Aufenthalt in Berlin war ihm nun verleidet, auch sehnte er sich bach einer reichern und schönern Natur, als ihm die Umgebung beiner Vaterstadt bieten konnte; so verlegte er seinen Wohnsitz im Frühjahr 1801 nach Dresden. Allein er brachte dorthin nicht den

<sup>25)</sup> Kaiser Octavianus, ein Lustspiel in zwei Theilen". Jena 1804. 26, Das fortig Gewordene steht jetzt in L. Tiecks nachgelassenen Schriften etc., herausgeg von R Kopke, Berlin 1855. 2 Bde. 8. Bd. 2, 35 ff. aich davon vorfand, steht jetzt ebenfalls in den pachgel. Schriften 1, 127 ff.

§ 327 frohen Muth mit, der seine dichterische Thätigkeit in den letzten Jahren gehoben und in Schwung erhalten hatte. Zweifel über den wirklichen Werth dessen, dem er so lange nachgestrebt, an das er seine besten Kräfte gesetzt hatte, bemächtigten sich seiner: er wurde irre an sich selbst und verfiel aufs neue in Trübsinn und finstere Schwermuth; sie wurde gesteigert durch herbe Verluste, die ihn trafen, denn im März 1801 war Novalis gestorben, ein Jahr später folgten ihm Tiecks Eltern. Der Hang zur Mystik fieng an ihn mehr als je zu beherrschen, er versenkte sich ganz wieder in die Schriften Jacob Böhme's, der mittelalterlichen Mystiker und endlich auch der Kirchenväter. In dieser Gemüthsstimmung kam ihm Steffens, der damals in Tharand lebte und von da häufig Dresden besuchte, in seiner naturphilosophischen Richtung gewissermassen entgegen; beide schlossen sich daher jetzt enger aneinander; Tiecks schauerliches Märchen, "der Runenberg", gieng aus ihren Unterhaltungen hervor. Die Arbeit am "Octavianus" rückte nur langsam vorwärts. Anderes, was er dichten wollte, kam nicht über die Entwürfe und ersten Ansätze hinaus; ein Musenalmanach, den er schon 1800 nach dem Eingehen des schillerschen mit A. W. Schlegel in Aussicht genommen hatte, kam für das Jahr 1802 nur mehr in Folge von Schlegels als Tiecks Thätigkeit zu Stande. Wackenroder hatte sich. schon vor seinen Universitätsjahren in Berlin von E. J. Koch dan angeregt, in Göttingen viel mit altdeutscher Literatur beschäftigt: jetzt, im J. 1801, suchte auch Tieck, durch die Mystiker dem deutschen Mittelalter näher gebracht, sich mit unserer alten Poesie bekannter zu machen, und bald versuchte er sich in Uebersetzung. Nachbildung und Umbildung, zunächst von lyrischen Sachen aus der mittelhochdeutschen Zeit 29. Mittlerweile war Burgsdorff von seinen Reisen durch das westliche Europa heimgekehrt; er forderte seinen Jugendfreund auf, ihm von Dresden auf sein zwar verkanftes aber noch von ihm bewohntes Erbgut Ziebingen in der Neumark zu folgen. Tieck nahm die Einladung an und zog dann gegen Ende des Jahres 1802 mit den Seinigen ganz nach Ziebingen. In dieser Zeit knüpfte sich seine Bekanntschaft mit dem Grafen Finkensteit auf Madlitz bei Frankfurt a. d. O. an, und der geistige Verkehr mit diesem gebildeten Edelmann und dessen liebenswürdiger Familie trug viel dazu bei, den Dichter wieder mehr innerlich zu beruhigen und aus seiner Schwermuth zu erheben. Im Sommer 1803 machte er mit Burgsdorff eine Reise durch einen Theil des mittlern und

<sup>2\$)</sup> Gedruckt in dem zu Cöln erschienenen Taschenbuch für Kunst und Laure auf das J. 1802. 29) "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter, neu bearbeitet". Berlin 1803.

stid westlichen Deutschlands, die ebenfalls auf seine geistige Erfrischung § 327 wohlthätig wirkte. Er verweilte nun wieder einige Monate in Dresden und gieng dann mit seiner Schwester, die sich nach einer nicht glücklichen Ehe mit Bernhardi von diesem trennte und zur Herstellung ihrer tief erschütterten Gesundheit nach Italien reisen wollte, zunächst nach München, wo die Geschwister sich aber erst wegen des im Herbst 1504 sehr verschlimmerten Gesundheitszustandes Sophiens, dann weil auch der Bruder lebensgefährlich an der Gicht erkrankte, weit länger, als sie beabsichtigt hatten, aufhalten mussten. Indessen durfte die Schwester ihre Weiterreise nicht zu lange aufschieben, und Tieck sab sich genöthigt, in München allein unter der Pflege von Rumohrs, eines neugewonnenen Freundes, zurückzubleiben. In dieser Leidenszeit vermochte er es dennoch über sich, literarischen Beschäftigungen sich zuzuwenden: die altdeutschen Studien wurden mit neuem Eifer aufgenommen; sie richteten sich hauptsächlich auf die Nibelungen und die damit verwandten nordischen Sagen und Dichtungen. Schon früher hatte er den Gedanken an eine Um- und Nachdichtung des alten vaterländischen Epos gefasst und mit der Ausführung auch bereits einen Anfang gemacht 30. Endlich im Sommer 1805 konnte Tieck von München aus die Reise nach Italien antreten. Er gieng gerades Wegs nach Rom, wo er diese erste Zeit von seiner Gight noch viel zu leiden hatte und darum auch in einer sehr gedruckten Stimmung blieb. Er kehrte zu seinen altdeutschen Studien zuruck, wozu ihm die vaticanische Bibliothek ganz neue und sehr reiche Mittel bot; vorzugsweise beschäftigten ihn noch immer die Nibelungen". Daneben dichtete er auch, wie in den vorhergehenden Jahren, eine Reihe kleiner, besonders lyrischer Sachen und verfasste eine Art von Tagebuch in ganz freier poetischer Form, "Reisegeduchte eines Kranken". Allmählig fühlte er sich genesen, und im Sommer 1506 kehrte er in die Heimath zurück. Unterwegs hielt er sich zuerst in St. Gallen, der Nibelungen-Handschrift halber, dann in Mannheim auf, um hier aufbewahrte Papiere vom Mahler Müller, dessen persönliche Bekanntschaft er in Rom gemacht hatte, und dessen poetische Werke er herauszugeben beabsichtigte und später auch wirklich herausgab, durchzusehen. In Weimar verlebte er mehrere Abende bei Goethe. Im Herbst befand er sich wieder in Dresden, wo er die nächsten Wochen bleiben wollte. Unterdessen war der Krieg zwischen Preussen und Frankreich ausgebrochen. Tieck begab sich nach Sandow, dem Gute Burgsdorffs, wo er bis

<sup>30)</sup> Den ersten Gesang hat v. d. Hagen im 10. Bde. des "neuen Jahrbuchs berliuischen Gesellschaft" etc. abdrucken lassen. 31, Vgl. den Brief W Schlegels aus Rom in den sammtlichen Werken 9, 265 fg

§ 327 zum Herbst des folgenden Jahres verweilte. Zu den Männern, mit denen er während des letzten Jahres in Dresden, Berlin und Sandow zuerst in Berührung gekommen war, gehörten Oehlenschläger, Achim von Arnim und von der Hagen. Mit diesem vermittelte die altdeutsche Literatur bald einen literarischen und freundschaftlichen Verkehr; Tieck gab seinen Plan mit den Nibelungen auf, nachdem von der Hagens Erneuerung derselben erschienen war; es sollten nun damit verwandte Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Freunde unternommen werden, indessen hinderten Krankheit und wechselnde Verhältnisse Tieck an der Ausführung. Im Winter 1807 — 8 und den nächsten Sommer hindurch lebte er in Sandow, Dresden und Wien, dann gieng er im Herbst wieder nach München, wo er im Winter aufs neue sehr schwer erkrankte; erst im Sommer 1810 verliess er die Stadt, noch immer leidend, und auch der Gebrauch verschiedener Bäder in diesem und dem nächsten Jahre gab ihm seine Gesundheit nicht wieder. Zu den interessantesten Bekanntschaften. die er in dieser Zeit machte, gehörte die von Heinrich von Kleist im Sommer 1808 zu Dresden und die von Fr. H. Jacobi im Herbet desselben Jahrs zu München. Im Herbst 1810 war er wieder in Ziebingen, wo unterdess die Seinigen gelebt hatten. In den nächsten Jahren hemmten körperliche und Seelenleiden vielfach seine dichterische Kraft, ohne dass jedoch seine literarische Thätigkeit gant unterbrochen wurde. Im Jahre 1811 erschien sein "altenglische Theater" und 1812 die Bearbeitung von "Ulrichs von Lichtenstein Frauendienst". Schon 1810 gieng er damit um, für eine zu veratstaltende Sammlung aus seinen Jugendversuchen geringern Umfang diejenigen auszuwählen, die ihm der Erhaltung werth schienen se zum Theil umzuarbeiten, ihnen eine Anzahl neuer Erzählungen mit Dramen hinzuzufügen und alle diese Poesien durch einen novellist schen Rahmen zu einem Ganzen zu verbinden. So entstand der "Phantasus", von dem zwei Bände bereits 1812, der dritte, mit der schon seit lange entworfenen, aber erst in den Jahren 1815 1816 vollendeten "Fortunat", 1816 zu Berlin erschienen". Du Sommer 1813 verlebte der Dichter mit seiner Familie in Prag.

<sup>32)</sup> Im 1. Bde. "Einleitung, fortgeführt als Rahmenerzählung, mit eingeführt geschen Stücken, durch die andern Bände; "Phantasus", "Liebesand" aus d. J. 1811; "die schöne Magelone"; "die Elfen"; "der Pokal", beide m. d. J. 1811; "Rothkäppchen"; — im 2. Bde. der "Blaubart"; "der gesticht Kater"; "die verkehrte Welt"; "Däumchen", aus d. J. 1811; — im 3. Bde. für tunat" in zwei Theilen. Die Fortsetzung, durch welche die Gesammund Estücke auf fünfzig gebracht werden sollte, unterblieb. Ueber den "Phantasus Entwurf" aus dem J. 1800, vgl. Gödeke im Weimar. Jahrbuch 4, 25 f.

hiu ihu die Kriegsunruhen zu gehen veranlasst hatten. Nach Zie- 8 327 bingen zurückgekehrt, besuchte er von dort aus im nächsten Sommer Berlin. Hierhin zogen ihn besonders Freunde aus früherer oder måterer Zeit, vor allen Solger, mit dem er zuerst 1808 bekannt geworden war, und mit dem er einige Jahre darauf ein sich für seine fernere Entwickelung, innere Abklärung und die Herstellung eines Gleichgewichts seiner Kräfte höchst wohlthätig erweisendes Freundschaftsband geknupft hatte. Wie Solger ihm zuerst ein fruchtbarcres Verhältniss zur Philosophie vermittelte, so traten dem Dichter jetzt auch, nachdem er sich mit Fr. von Raumer befreundet hatte. die Politik, die Geschichte und die historische Gegenwart näher, als es bisher der Fall gewesen. In der engern Umgebung seines ländlichen Wohnortes fehlte es ihm bei seinen Studien und Dichtungen benfalls nicht an Auregung und Theilnahme: er lebte hier in täglichem Verkehr mit der Familie Finkenstein, mit Burgsdorff und Wilhelm von Schutz, einem seiner frühesten Schulfreunde. Nach Yollendung des "Fortunat" trat wieder für mehrere Jahre ein Stilltand in seiner dichterischen Thätigkeit ein; jedoch stets literarisch beschäftigt, gab er 1817 eine mit lehrreichen Vorreden begleitete Sammling alter deutscher Schauspiele ("Deutsches Theater") heraus. In demselben Jahre ward ihm ein längst gehegter Wunsch erfüllt: er reiste in Burgsdorffs Gesellschaft nach England und Frankreich. Ausser den Bibliotheken zu London und Paris, die er für seine auf die Geschichte der dramatischen Literatur bezüglichen Studien, und namentlich für das von ihm beabsichtigte grosse Werk über Shakspeare and seine Zeit, mit dem ausdauerndsten Fleiss benutzte, waren es auch die damaligen Theaterzustände in beiden Hauptstädten. denen er ein besonderes Interesse widmete. Nicht lange nach seiner Rückkehr starb der Graf Finkenstein; dieser Verlust und mancherlei undere Gründe bewogen Tieck, im Sommer 1819 aus dem Ziebinger Kreise zu scheiden; die Aussicht auf eine Anstellung in Berlin zerchlug sich; er liess sich mit seiner Familie und der ältesten, unverbeiratheten Tochter des Grafen Finkenstein in Dresden nieder. Hier wurde er hald der Mittelpunkt eines geselligen, literarisch gebildeten Kreises, in dem cinzelne Glieder, wie O. von Malsburg, Graf Loeben A., sich auch dichterisch sehr regsam erwiesen. Einen viel weitern Kreis aber bildete Tieck um sich als Vorleser dramatischer Stucke: m den Einheimischen, die seinen Vorlesungen beiwohnten, gesellten lich alljährlich, zumal in den Sommermonaten, zahlreiche Fremde rou nah und fern. Zeither hatte er verschiedene an ihn ergangene antrage von Aemtern, theils an Universitäten, theils an Theatern and andern öffentlichen Anstalten, entweder abgelehnt, oder ihre Annahme war anderweitig behindert worden. In Dresden hatte er

§ 327 sowohl durch seine Vorlesungen, wie durch seine in den Jahren 1823 und 24 in die "Abendzeitung" gelieferten Theaterkritiken? schon mittelbar einen bildenden Einfluss auf die dortige Buhne ausgefibt; daraus gieng von selbst ein näheres Verhältniss zu derselben hervor, welches zu Anfang des Jahres 1825 zu einer festen Anstellung als Dramaturg, mit dem Titel eines königl. Hofraths, wurde. Noch in demselben Jahr begleitete er den Intendanten der Hofbaine auf einer theatralischen Rundreise durch Deutschland, die nördliche Schweiz und das Elsass, auf der er überall, vorzüglich in Wien, mit Auszeichnung empfangen und als Dichter geseiert wurde. Sein Name hatte in iden nächst vorhergegangenen Jahren einen neuen Glam erlangt; wie er sich durch seine Theaterkritiken als Dramaturg der nächsten Platz neben Lessing eroberte hatte, 'so hatte mit seinen Novellen, deren lange Reihe im J. 1521 "die Gemählde" eröffneten. eine ganz neue Epoche in seinem poetischen Schaffen angehoben. in welcher er durch die zumeist aus dem Leben der Gegenwart gewählten, oder sich mit den Problemen des Tages berührenden Gegenstände seiner Novellen und die Art ihrer Behandlung den höhern und mittlern Kreisen des lesenden Publicums ungleich näher getreten war, als durch die Dichtungen aus seiner frühern Zeit, Dieser Gattung erzählender Werke gehörte fortan näher oder entfernter fast alles an, was er bis zu dem im Jahre 1840 erschienenen Roman "Vittoria Accorombona" dichtete". Neben der Novellendichtung war er in diesen Jahren auch noch anderweitig vielfach lite rarisch thätig. An seinem grossen Werk über Shakspeare wurde fortgearbeitet 35, mit der Unterstützung jüngerer Freunde "Shakspeares Vorschule" herausgegeben, die von A. W. Schlegel nicht zu Ende geführte und unter Tiecks Aufsicht (von seiner Tochter Dorothes und dem Grafen Baudissin) ergänzte Uebersetzung von Shakspeare's dramatischen Werken 37 mit Erläuterungen begleitet 3. Mit aussche lichen Einleitungen gab er heraus "II. von Kleists nachgelassene" sodann dessen "gesammelte Schriften", sowie die "gesammelten

<sup>33)</sup> Gesammelt mit andern auf das Theater bezüglichen Anfsatzen als Dramaturgische Blatter". Breslau 1826. 2 Thle. 34) Darunter "die Verleburf 1822; "Dichterleben", in zwei Theilen, 1825 und 1829 "der Aufruhr in den vennen", unvollendet, 1826; "der Hexen-Sabbath" 1831; "der Tod Mes Dichter 1833; "die Vogelscheuche" 1834; "der junge Tischlermeister" 1836; die der Twerden an einer andern Stelle aufgeführt werden. 35) Von dem Midet war Stande gekommenen Buch sind zwei Kapitel der Einleitung gedrückt in die nachgelassenen Schriften 2, 91 ff. 36) Leipzig 1823, 29, 2 Thle 37) Berlin 1825 33, 9 Thle. 38) Ausserdem noch "vier Schauspiele vog Shakspeare", übersetzt von Tieck und dem Gr Bandissin Stuttgart und Tutzer 1836. 39) Berlin 1821 und 1826.

Schriften von J. M. R. Lenz" (1828) und, in Gemeinschaft mit § 327 Fr. von Raumer, "Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel" (1826). Endlich schrieb er, nebst den reichhaltigen Vorberichten zu der Sammlung seiner eigenen Schriften in, auch noch mehr oder weniger umfangreiche Einleitungen oder Vorreden zu verschiedenen fremden Büchern, namentlich zu einer Bearbeitung des Romans "die Insel Felsenburg" (1827) und zu den von von Bülow (1831) herausgegebenen "dramatischen Werken L. Schroeders". Die eilf ersten Jahre seines Aufenthalts in Dresden waren für ihn eine bei weitem glücklichere und genussreichere Zeit als die eilf folgenden: in diesen trafen ihn mehrere schmerzliche Verluste durch Todesfälle in seiner Familie und unter seinen Freunden; auf einer Badereise wurde er lebensgefährlich verwundet, seine Kränklichkeit nahm zu, vielfache von dem sogenannten jungen Deutschland und von gewissen Abzweigungen der hegelschen Schule gegen die Romantiker überhaupt gerichtete Angriffe wurden gegen ihn insbesondere bis zur frechsten Rohheit und schnödesten Verunglimpfung getrieben; und wenn es ihm andrerseits auch nicht an mannigfacher ehrender Anerkennung seiner literarischen Verdienste fehlte, so bemächtigte sich seiner doch immer mehr eine trübe Stimmung, die ihn nachgerade auch gegen manches, wofür er sich sonst aufs lebhafteste interessiert hatte, theilnahmlos und gleichgültig machte. Und dennoch schien ihm noch einmal ein neues Leben erblüben zu wollen, als ihn König Friedrich Wilhelm IV im J. 1841 in seine Nähe zog und seine äussere Lage in jeder Hinsicht günstig gestaltete. Von der Mitte des Sommers lebte er, mit dem ihm verliehenen Titel eines Geheimen Hofraths und von dem Könige mit Orden beschenkt, zuerst abwechselnd in Sans-Souci bei Potsdam und in Dresden, dann seit dem Ende des Jahres 1842 in Berlin und Potsdam, zuletzt bloss in Berlin. Allein Alter und Krankheit machten ihre Rechte zu sehr geltend: obgleich auch noch in diesen Jahren litemrisch beschäftigt, fühlte er doch, dass die Zeit des dichterischen Schassens vorther sei. Im J. 1847 starb seine treueste Freundin, lie Grafin Finkenstein, die ihm von Dresden nach Potsdam und Berlin gefolgt war. Seine Gattin und die ältere Tochter Dorothea waren ihr im Tode schon vorangegangen, die jüngere hatte sich verheirathet: so stand er zuletzt ganz allein in dem Freundeskreise da, 1 er sich auch in Berlin um ihn gebildet hatte. Seine körperlichen eiden mehrten sieh, die Kräfte sehwanden allmählig, und er starb

<sup>40)</sup> Berlin 1525-16. 20 Bde. 41) Die meisten dieser Einleitungen und Preden sind wieder abgedruckt in "Tiecks kritischen Schriften". Leipzig 1818

§ 327 in seiner Vaterstadt am 25. April 1853. — Tieck war zu Berlin in der Zeit geboren und erzogen, wo dort die Aufklärungsmänner am unbeschränktesten alle Richtungen des geistigen und gesellschaftlichen Lebens beherrschten. Gleichwohl war die Entwickelung seiner glücklichen Anlagen von frühester Jugend an durch Eindrücke bestimmt worden, die, je nachhaltiger sie sich zeigten, ihn um 🐝 mehr den allgemein geltenden Ansichten und Bestrebungen auf den geistigen Gebiet entfremdeten und ihm deren Bekämpfung allmählig zu einer innern Nothwendigkeit machten. Die früheren Werke Goether waren mit die erste Nahrung seines Geistes gewesen; an dem Giu von Berlichingen hatte er "gewissermassen das Leson gelernt", fit dieses Schauspiel eine unbegrenzte, sein Lebelang dauerude Bewusderung gefasst: es war ihm "eine höhere Offenbarung", durch welche seine "Phantasie für immer eine Richtung nach ienen Zeiten, Gezeuden, Gestalten und Begebenheiten bekommen' hatte. Nicht minie mächtig hatten ihn Schillers Jugendwerke, besonders die Blobes, ergriffen und eine Zeit lang, wo sein Gemüth von nagenden Zweicht zerrissen, von qualvollen Aengsten verdüstert wurde, fast ansichless lich beherrscht. Auch Shakspeare und Cervantes hatte er friih nos Uebersetzungen kennen gelernt und beide wurden mit Goethe forzu seine Lieblingsdichter, wie sie ihm später immer als die leuchtenister Vorbilder und die zuverlässigsten Berather auf seiner diehterseles Laufbahn galten. Shakspeare insbesondere regte ihn schon damals auf das gewaltigste an, als er in seinen Werken noch nicht viel mehr als das grosse Tragische, die Wahrheit und die Kraft der Charakterdarstellung zu fassen und zu bewundern vermochte. Si erwuchs, als sich sein dichterisches Talent zu entwickeln begann, dasselbe so zu sagen aus dem Boden und in der Atmosphäre de Sturm- und Drangzeit; auch waren die ersten grössern Werke, wemit er (im Jahre 1795) an die Oeffentlichkeit trat. der "Abdallah" und der "William Lovell", noch ganz von dem düster leidenschaftlichen, die Tiefen der Menschenbrust durchwühlenden, selbstquider schen Geiste dieser Zeit erfüllt. Jene Erzählung steht in nichsto Geistesverwandtschaft mit den zu derselben Zeit, wo sie entstand erschienenen Romanen Klingers". "Schon früh", berichtet uns der Dichter " "führte mich mein Gemüth zu den ernstesten und finsierste Betrachtungen, Unbefriedigt von dem Unterrichte, den ich war Lehrern und Büchern erhielt, versenkte sich mein Geist in Abgrund. die zu durchirren und kennen zu lernen, wohl nicht die Aufante unsers Lebens ist. . . Ein vorwitziger, kecker Zweifel, ein unermite

<sup>42) &</sup>quot;Faust", "Raphael von Aquillas" etc.; vgl. Bd. S 302. 43) serving

liches, finsteres Grübeln hatten für mich den Baum des Lebens ent- § 327 blättert.... Der Schatten, der sich über mein Gemüth ausbreitete. verdichtete sich durch "Werther" noch finsterer. Aber am meisten ward ich durch die neu auftretende Kraft Schillers zerrissen und vernichtet. So wie Poesie das erhöhte Leben ist und sein soll. so melden sich doch Zeiten und Stimmungen, die das Grauen des Todes, die Angst vor der Vernichtung erfassen und mit wilder Erhitzung, im Verzweifeln an Leben, Schicksal und Tugend, den Tod selbst mit der Kraft der Poesie abspiegeln und verkündigen wollen. Liebe, Schönheit, Glaube, Ordnung und Heiterkeit erscheinen dann als nichtige, trügerische Gespenster, die sich vor der Wahrheit, der Wirklichkeit gleissend und mit nüchterner Heuchelei hinstellen; und diese sogenannte Wahrheit und Wirklichkeit verkündet sich als Vernichtung, als ungeheurer, leerer Abgrund, wenn sich jene Scheingestalten von ihm weggezogen haben.... In dieser geschilderten Sinnesart war schon früh die Erzählung "Abdallah" entworfen, selbst der Anfang niedergeschrieben worden. Nach einigen Jahren, als die Nebel, die das Gemüth bedeckten, - sich schon grossentheils wieder verzogen hatten, ward das Buch, so wie es später erschien, mit grosser Anstrengung, in Erinnerung jener frühern Zeit, ausgearbeitet. War der Autor selbst auch nicht mehr in den dargestellten Lebensansichten immerdar befangen, so hielt er sie doch nicht für die unrichtigen und meinte, sie in Poesie und Darstellung verkundigen zu müssen". Auch über die Entstehung und den Charakter des Romans "William Lovell" mag Tieck selbst sprechen: "Der Verfasser" sagt er 4, "schildert (in seinen frühesten Versuchen) hauptsächlich seine Umgebung und Erziehung in der großen Stadt des nördlichen Deutschlands, die so lange den Ton in Philosophie, Theologie und Kritik angab und alles, was nicht in ihr gestempelt wurde, als kleinstädtisch verschtete. Im Kampf gegen diese herrschenden Ansichten suchte er früh einen Ruheplatz zu gewinnen, wo Natur, Kunst und Glaube wieder einbeimisch sein möchten; ohne Unterstützung von Lehrern und Freunden musste er selbst Schritt vor Schritt erobern, was er für das Seinige anerkennen wollte, und in diesem Kriege mit sich selbst und Andern suchte er der Gegenpartei ein Gemählde ihrer eigenen Verwirrung and ihres Seelenübermuthes hinzustellen, der seine Abweichung von ihr gleichsam rechtfertigen sollte". Und später :: "Konnte mir ein Schein, Uebereinkunft und das Nachsprechen des Zweiten und Dritten Von Einsichten, Kunsturtheilen und leerer Bewunderung nicht ge-

<sup>44)</sup> In der Vorrede zur zweiten, weniger durch Zusätze als durch Weglassungen verbesserten Auflage (Berlin 1813; so auch in die Schriften aufgenom-Den: Schriften 6, 5). 45) In dem Vorbericht zum 6. Bde. der Schriften, R VIV #

8 327 nügen, oder mich antreiben, auf ähnliche Art zu leben und zu denken, so ward mein Unwille noch stärker erregt, wenn ich zu bemerken glaubte, dass man mit Wahrheiten, die man die heiligen nannte, mit Moral, Tugend, Religion und den Geheimnissen des Gemüther eben nicht anders verfuhr. Mein Zweifel verschmähte es, weil ich ihn für die Kraft der Seele bielt, den Glauben und die Gegend der Religiosität wieder aufzusuchen, die sich mir völlig entfernt und verdunkelt hatten, aber ich meinte den leeren Enthusiasmus oder die sophistisjerende Leidenschaftlichkeit so vieler Gemüther zu verstehen. die für die kräftigen und erleuchteten galten. Denn allerdings hane sich, abgesehen von der Schule der Philosophen, der Aufgeklärten und Erzieher, von dem neuern Umschwung der deutschen Literatur angeregt, eine Art Secte gebildet, die meist die besseren Köpfe unter den jungen Leuten zu den ihrigen zählte. Diese, auf die meter Erhitzung ihres Gemüthes eitel, stolz auf den Werth des Herzens. im Aufschwung der Leidenschaft das Höchste suchend, führten das Wort Genie, Kraft, Originalität immer im Munde und konnten sophistisch mit scheinbaren Tugenden ihren Egoismus verkleiden. Zur mich ihre höhere Genialität, das Spiel mit der Poesie, die Bewunderung unserer deutschen Genien an, so stiess mich doch, wie gem ich hier meine Freunde gesucht hätte, wieder die Sicherheit ab, der es sogar gelang, die Pedanterie und das Phantastische zu vereinigen. So blieb mir nichts als eine gewisse trübe und nüchterne Resignation ubrig, die mir nicht genügte, mich aber noch weniger zu jenen führen konnte, die gegenüber als die Besseren standen, zu jenen rubigeren, kälteren, einfacheren und wahreren Menschen, die aller jenen Truggestalten Lebewohl gesagt hatten, aber daftir in einer engen, traurigen Umgrenzung lebten, die man ihnen nicht beneiden konnte. Das Kühne, Geniale, sich Erhebende schien sich immer dar mit Schein und Trug, das Wahre, Gute mit dem Enghermen verbinden zu müssen: wer die glänzenden Schatten verschmäbte. musste sich bei jenen schwachen, unwissenden, trübselig Wallwollenden einbürgern. Wie gieng es aber dem, der sich zu komet von beiden Parteien entschliessen konnte und wollte? Und in diese Lage befand sich der Autor, als er den "Lovell" entwarf und saführte.... Das Bestreben, in die Tiese des menschlichen Gemathe binab zu steigen, die Enthillung der Heuchelei, Weichlichkeit und Lüge, welche Gestalt sie auch annehmen, die Verachtung des Lebes die Anklage der menschlichen Natur: diese Aufgaben und unsten Stimmungen wurden hier nicht oberflächlich hingemahlt, sonden mit Ernst aufgefasst". Die Zeit, aus der beraus diese Dichtungen

<sup>46)</sup> Vgl. dazu in Solgers Nachlass die Briefe 1, 238 und 412.

boren waren, galt ihm bis in sein hohes Alter für eine sehr be- § 327 eutende, ja grosse Zeit, für deren hervorragendere poetische Eragnisse, namentlich in der dramatischen Gattung, er fortwährend ne besondere Vorliebe bewahrte". Bald aber wandte er von jenen hauergemählden seiner Jugend " sich ab, wurde der Stimmungen arr, die sich im "Abdallah" und im "Lovell" abspiegeln, und erhr in seinem Innern eine Umwandlung, die ihn nun zu seinen imoristischen Dichtungen hinüberführte. "Alles dasjenige", berichtet , was ich zu besitzen glaubte, verwandelte sich fast plötzlich in nen undern, höhern Reichthum, der alles Dürftige, Alltägliche und nbedeutende, das Leben selbst durch Glanz und Freude erhöhte. less war das innigere Gefühl der Poesie, ein Entzücken, das un-Attelbar aus den Werken der Kunst die Seele durchdrang und irch ein geistigeres Auffassen, als auf dem Wege der Beobachtung nd des Verstandes, dem begeisterten Sinne das Wesen der Poesie Mschloss. . . . Wenn diese trunkene Stimmung auch durch einzelne handen der Melancholie unterbrochen wurde, so besiegte sie doch ald jede Störung. Fand mein Gemüth doch alles in diesen Anhauungen, und ich glaubte es nun erst einzusehen, warum sich ein störriger Sinn der Philosophie der Schulen so starr widersetzt tte. Was meine Kindheit in der Religion suchte und abnete. hubte ich jetzt in Poesie und Kunst gefunden zu haben. . . . Hatte h früher die Schilderung der Leidenschaft, Kenntniss des Herzens aller menschlichen Verirrungen und Gebrechen in neugieriger bobachtung vielleicht zu hoch angeschlagen, so begeisterte jetzt das Potale, die Anmuth und der Scherz, die tiefsinnige Weisheit der Er-

<sup>47)</sup> Vgl Tiecks Einleitung zu den gesammelten Schriften von J. M. R. Lenz d R. Kopke, a. a. O. 2, 198. "Die Dichter", aussert er hier, "die damals neben ethe auftraten, erregen unser hochstes Interesse. Die Wirkung des "Gotz" war ne ungeheure, und mit dem Beginn der siebziger Jahre fieng auch für die deutsche Achtung ein neues Leben an. Die ursprunglichsten und eigenthamlichsten Seiten doutschen Charakters traten mit neuer Starke wieder hervor. Das Naturben, der Sinn für das Individuelle, der bis zur Isolierung und zum Sonderbaren rigeht, das Streben nach Unabhangigkeit, das Festhalten an der Familie, Derbt, die zum Trotze wird, ein unlangbar demokratischer Zug: diess Alles spricht ich namentlich in den Dramen jener Zeit oft in der stärksten Weise aus". the pine Dramen (die Stucke von Lenz und Klinger, von Torring und Baho, Gross-Mans "Nicht mehr als sechs Schusseln" und Ifflands "Jäger") "tragen den tempel des deutschen Geistes und wurden eine Grundlage zu einem deutschen btionaltheater geworden sein, wozu überhaupt in jener Zeit mehr Anssicht war, is seitdem jemals wieder". 48) Zu ihnen gehorte auch das Trauerspiel Karl von Berneck", ein Seitenstück zum "Abdallah", in seiner ersten Gestalt aus lom J 1793, die nachher für die "Volksmarchen" umgearbeitet wurde; vgl. chritten II, S. XXXVII ff. 49) In den Schriften 6, S. XVIII ff.

8 327 findung und jener muthwillige Wahnsinn, der oft die selbst erfundenen Gesetze wieder vernichtet, meinen Sinn und meine Forschung, und das Spiel der Kunst, der edle Leichtsinn der Freude verdunkelte mir wohl auf Momente wieder die Grösse der Leidenschaft, die Schilderung des tiefen Seelenschmerzes in Shakspeare und Sophokles. Unzählige Gebilde und Erfindungen tauchten aus meiner erregten Phantasie empor. . . . Dasjenige, was meine Jugend bedrängte, die Widerwärtigkeiten in der Zeit, die mich gestört hatten, die Bitterkeit und Verfolgung, die ich früher gern gegen Albernheit, Irrthun und Abgeschmacktheit in den Kampf geführt hätte, trat jetzt in der Gestalt parodierender, aber nothwendiger Nebenpersonen in den magischen Zaubergemählde der Poesie auf. Der heitere Scherz muste sich dieser Gebilde mit milder Spasshaftigkeit bemächtigen, und indem mir selbst ein Wohlwollen gegen Dinge, Lehren, Bücher und Menschen, die meinem eigensten Wesen feindlich waren, möglich und nothwendig wurde, begriff ich erst, weshalb Swift, Juvenal und ähnliche Satiriker mir widerwärtig, und die Absicht, durch schaffen Spott Laster des Tages zu geisseln, und dergleichen ähnliche Aussprüche und Anmassungen mir unverständlich gewesen waren. So entstanden jene Gebilde der Poesie, mit Scherz und Laune umkleide, die damals entweder Freude bei Gleichgesinnten, oder mehr und minder Aergerniss erregten". Diesem Genre der humoristischen Satie gehörten zunächst die für die "Straussfedern" erfundenen oder bearbeiteten erzählenden und dramatischen Stücke, so wie der "Peter Lebrecht" an. Letzterer kleine Roman machte bei seinem Erscheine viel Glück, weil er "die mittlere Bildung vieler Menschen, die leichte Aufklärung, den mässigen Spass und die sanfte Satire aussprach die man verstand und billigte" 151. Als "eine Geschichte ohne Aberteuerlichkeiten", wie er sich gleich auf dem Titel ankundigte, gellte er sich nicht bloss im Allgemeinen den damals besonders beliebte Classen von Romanen schroff gegenüber32, sondern er enthielt and schon mehrfach directe satirische Beziehungen auf diese Gattung Unterhaltungsliteratur und auf die Gegenstände und die Darstelling manier einzelner viel gelesener Romanschreiber, wie Spiess, K. Greek K. G. Cramer, Meissner. Gegen die Leser dieser Schriftsteller nimm

52) Wie der der Zeit seiner Abfassung nach sich unmittelbar daranschliesen, Ritter Blaubart" den gewöhnlichen Ritterstücken; vgl. S. 557.

<sup>50)</sup> Die Stücke, welche Tieck zu den "Straussfedern" geliefert und später is verschiedene Bände seiner "Schriften" vertheilt hat, sind verzeichnet von R. Köpe a. a. O. 2, 289 ff., unter den Jahren 1795—98 (vgl. daselbst 1, 200 ff. und Tieb Vorbericht zum 11. Bde. der Schriften S. XXX ff., XLVI ff. 51) Vgl. des S. 559, dazu Tiecks Schriften 11, S. XXXIV ff. und R. Köpke 1, 204.

er denn auch schon die alten Volksromane in Schutz, den "gehörnten § 327 Siegfried", "die Heymonskinder", den "Herzog Ernst" und die "Genoveva", die mehr wahre Erfindung hätten und ungleich reiner und besser geschrieben wären als die beliebten Modebücher. Damit hatte er sich für die "Volksmärchen" den Uebergang zu den "Schildbürgern" und dem "gestieselten Kater" vermittelt. Dort wurden, nach den bereits berührten 56 Auslassungen gegen die Aufklärer und die von denselben dem Volk aufgedrängten "Noth- und Hülfsbücher", moralischen Volkserzählungen und nützlichunterhaltenden Lieder, im achten Kapitel auch die deutschen Theaterzustände im Allgemeinen verspottet und die beiden damaligen Bühnenbeherrscher, Iffland und Kotzebue, zwar nicht mit eigentlicher Namennennung, aber darum doch kenntlich genug, charakterisiert. "Der gestiefelte Kater" war durch und durch eine im heitersten Humor gehaltene und von dem schlagendsten Witz sprithende Satire auf das deutsche, und insbesondere das Berliner Bühnenwesen um die Mitte der Neunziger, auf die damals beliebtesten dramatischen Stücke, auf die durchschnittliche Bildung und die vorwaltenden Geschmacksrichtungen des Theaterpublicums und auf eine gewisse Art von Theaterkritik, welche die mimische Kunst Ifflands beleuchten und verherrlichen sollte. "Von frühester Kindheit", äussert sich Tieck 66 "war es mir vergonnt gewesen, ein gutes Theater zu sehen und mich an treffliche Darstellung, an Natur und Wahrheit so zu gewöhnen, dass mir, als ich älter war, das Gute etwas Unerlässliches zu sein und das Vollendete nicht fern zu liegen schien." Aber schon glaubte er auch den Verfall der deutschen Bühne, ihr Versinken in das Ohnmächtige erlebt zu haben, als die Stücke, welche Iffland auf seine "Jäger" und seine "Mündel" folgen liess, und die, welche Kotzebue in rascher Aufeinanderfolge seit 1789 lieferte, die bessern aus früherer Zeit fast sanz vom Schauplatz verdrängten und "nach und nach auch ein Sewisses matteres Spiel, ein willkürliches, unbedeutendes, an die Stelle des charakteristischen trat." Durch diese Veränderungen in einer Liebe für das Theater sehr abgekühlt, war er höchlich erstaunt,

<sup>53)</sup> Bald nachher trat Tieck im ersten Kapitel der "denkwürdigen Geschichts-Chronik der Schildbürger" aufs neue und kräftiger als Vertheidiger der alten \*\*Skibucher, sowie der alten guten Jägerlieder und anderer Gesänge auf, an denen das Volk noch immer erfreute, die ihm aber die modernen Aufklärer und Beblichen Volksschriftsteller zu verleiden und aus den Händen zu spielen Chten (vgl. Schriften 11, S. XLI f.). 54) Die "denkwürdige Geschichtsonik der Schildbürger" ist aus dem J. 1796, nach Anleitung des alten Volksans von den "Schildbürgern" (vgl. Bd. I, 403 f. und Tiecks Schriften 6, S. XXII f.), gestiefelte Kater" aus dem J. 1797. 55) Vgl. Anm. 53. Vorbericht zum 1. Bde. der Schriften S. VIII ff.

8 327 in einem 1796 erschienenen Buch von Böttiger, "Entwickelung des ifflandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem weimarischen Hoftheater im Aprilmonat 1796", allerlei "Kleinlichkeiten und Nebensachen" in Ifflands Spiel, "die höchstens einen kleinen epigrammatischen Witz aussprechen kounten", gar boch angeschlagen, ja for das Wesen der Kunst ausgegeben zu finden. Alle seine Erinnerungen. was er zu verschiedenen Zeiten im Parterre, in den Logen oder den Salons gehört hatte, erwachten wieder; dass die Bühne mit sich selbst Scherz treiben könne, hatte er schon früh von Holberg, Fletcher und Ben Jonson gelernt: "und so entstand und ward in einere heitern Stunden dieser Kater ausgeführt. Es kam dem Dichter nicht darauf an, irgend etwas durch Bitterkeit erniedrigen zu wollen, eines Satz eigensinnig durchzusechten, oder das Bessere nur anzupreisen, sondern das, was ihm als das Alberne und Abgeschmackte erschien. wurde als solches mit allen seinen Widersprüchen und lächerlichen Anmassungen hingestellt und an einem eben so albernen, aber lustigen Kindermärchen deutlich gemacht." "Der gestiefelte Kater" war in der Zeit, wo er erschien, eine sehr bedeutende Erscheinung. Wer sich mit den allgemeinen Zuständen etwas naber bekannt gemacht hat, in welchen unsere schöne Literatur sich während der achtziger und in der ersten Hälfte der neunziger Jahre befand, wird auch die Ueberzeugung gewonnen haben, dass dieselbe durch and durch krankhaft erschlafft war, und dass vornehmlich das Drams und der Roman in ihrem sittlichen wie in ihrem asthetischen Charakter unzählige Merkmale tiefer Verderbniss an sich trugen. West entfernt, zu einem wahren Bildungsmittel der Nation zu dienen musste diese Literatur nur höchst nachtheilig auf den Geschmack. das sittliche Gestihl und das ganze geistige Leben des le-conten Publicums und der Theaterbesucher wirken. Diese Wirkingen griffen um so tiefer und weiter ein, je mehr es dem damslæn geistigen und sittlichen Leben in Deutschland an andern allgemeines Anregungen fehlte als an literarischen, da sich fast alles, was be uns noch den Charakter einer gewissen Oeffentlichkeit an sich truauf die Bewegungen in der Literatur und auf das Theater, auf die thätige oder geniessende Theilnahme daran beschränkte. Die et bibb Literatur mit der Bühne war damals bei weitem mehr als jetti ote geistige Macht bei uns, weil das Interesse an ihr wenig ole per nicht durch andere allgemeine Interessen aufgewogen wurde, weit durch religiose und politische, noch durch industrielle und artistische wie in unsern Tagen. Und so war denn auch ganz vorzäglich 40 Theater in seinem Einfluss und in seiner Wirksamkeit auf die nur nale Bildung von der grössten Bedeutung. Unter solchen Umständer. wo sich bereits Jahre lang Schriftsteller und Publicum wechselse ?

verdarben und sich in dieser zunehmenden Verderbniss immer mehr § 327 gefielen, konnte einem bessern und gesündern Zustand der Literatur und der Bühne nur durch sehr kräftige Mittel vorgearbeitet werden. Eine ruhige, verständige und gründliche Kritik vermochte etwas, aber nicht viel: denn der Kreis derer, welche darauf achteten und vie verstanden, war bei der allgemeinen Geschmacksverwilderung nur klein. Aber Spott, Satire und humoristische Parodierung des Albernen und Abgeschmackten in der Tagesliteratur vermochten mehr und griffen, wenn auch nicht tiefer, doch in weiterem Umfang and unmittelbarer als ernstes Raisonnement das Uebel an. Auf dem poetischen Gebiete selbst musste der Krieg gegen die schlechten Tendenzen begonnen werden, sollte er gleich die Massen in Bewegung etzen. Das Signal dazu gaben die .. Xenien" im Herbst 1796. Die Xenien" waren aber nur kurze Aussprüche über Bücher und Schriftteller und dabei für die grosse Menge in der Leserwelt vielfach ranz unverständlich in ihren Beziehungen. Anders griff, fast gleichcitig mit dem Erscheinen jener Stachelverse, Tieck die Sache an. Während er in einzelnen Stücken der "Strausssedern", dem "Peter Lebrecht" und den erzählenden "Schildbürgern" noch mehr mittelbar die Verkehrtheiten der Zeit verspottet und unmittelbar nur gegen cinzelne Schriftsteller seine Pfeile gerichtet hatte, stellte er in dem gestiefelten Kater" das deutsche Theater selbst mit seinem Publicum, die sich wechselseitig ironisierten, in dramatischer Lebendigkeit dar, indem er so an oinem albernen Gegenstande mit Witz, Laune und heiterm Spott den Deutschen zeigte, wie albern und geschmacklos sie selbst wären, wenn sie sich an den "Familiengeschichten und Lebensrettungen, der Sittlichkeit und deutschen Gesinnung" in den beliebtesten Stücken des Tages erbauen und innerlich erheben könnten". Ein Gegenstück zum "gestiefelten Kater" war die "verkehrte Welt"38, zu welcher die gleichnamige Komödie von Chr. Weise " einen aussern Anlass gab ". Sie war ursprünglich für die "Straussfedern" bestimmt; als Tieck sie nachher seinem Freunde Bernhardi für die "Bambocciaden" abtrat, schrieb er dazu eine Vorrede, worin er in des Herausgebers Namen berichten musste, diese Composition sei von ihnen beiden gemeinsam entworfen worden, doch habe Tieck den grössten Theil davon ausgearbeitet 1. Von

<sup>57)</sup> Vgl. auch R. Köpke a. a. O. 1, 211 f. - Als "der gestiefelte Kater" in "Phantasus" aufgenommen werden sollte, erhielt er mehrere bedeutende Zustze, namentlich in den Rollen des Königs, Bottigers (weitere Hindeutungen auf Mands Personlichkeit und falschen Geschmackt und Schlossers (Anspielungen auf Zachar. Werners Hung zur Mystik). 55. Vgl S. 560, 14. 59) Vgl. II, 257, 43. 60) Vgl. Phantasus 2, 357. 61) Hiernach ist das zu berightigen, was Tieck selbst in den Schriften 1, S. XXI ff. von der Geschichte Robotstein Grundrise, 5, Auft. IV.

\$ 327 der grossen dramatischen Dichtung "Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack" in sechs Aufzugen , die zuerst für die Volksmärchen bestimmt, "poetisch und launig, parodierend und die Missverständnisse des gemeinen Lebens, so wie der damaligen Kritik darstellend", in ihrem humoristisch satirischen Theil mit der Tagesliteratur die Bestrebungen und Erfolge der Aufklärer auf allen Gebieten ihrer Thätigkeit ironisierte, enthielten die funf ersten Acte die nach des Dichters Versicherung bereits vor dem J. 1798 fertig waren, schon das Allermeiste von dem, was sich in diesem Werke auf die Literatur und auf die Schriftsteller jener Zeit " bezieht. Auch sprach sich Tieck bier schon in dem Garten der Poesie, in welchen die Schatten der fremden und heimischen Dichter aus alter und neuer Zeit auftraten, die er allein als wahre Poeten anerkaunte (Act 5), deutlich dahin aus, dass ihm unter den Verstorbenen Dante, Cervantes und Shakspeare als die drei "heiligen Meister der neuen Kunst" galten, denen sich unter den Lebeuden als vierter Grethe zugeselle. Tiecks humoristisch-poetische Kritik war gewissermiste die Einleitung zu dem kritischen Feldzuge, den hald darauf A. W. Schlegel gegen die schlechten Literaturtendenzen und deren Hauptvertreter in der Jenaer Literatur-Zeitung und im "Athenaeum" eröffnete, in seinen zu Berlin gehaltenen Vorlesungen und in der "Europa" fortführte, und es war nichts weniger als blosser Zufall, dass Tieck mit seiner Satire und heitern Polemik der Kritik Schlegels den Vor sprung abgewann: denn in einer Stadt wie Berlin hatte jener vie frither und in viel ausgedehnterem Masse Gelegenheit, als dieser zuerst im Auslande und dann von Jena aus, die Wirkungen de bevorzugten Tagesliteratur auf den Geschmack und die Bildung ist Publicums kennen zu lernen und sowohl im Theater wie in der le sellschaft fortwährend zu beobachten. - Die humoristische Polemi die Tieck in diesen in den Jahren 1796 und 97 entstandenen lut tungen 64 vornehmlich gegen die herrschenden schlechten Literatur tendenzen und die beliebtesten Tagesschriftsteller eröffnete. wenigstens in ihren Anlässen und Zielpunkten, den satirischen 10 griffen nicht unähnlich, welche Goethe und seine Freunde in 400

dieses Stücks mittheilt; vgl dazu Köpke 1, 212 ff. 62) Vgl. 8 of und 562; dazu Tiecks Schriften 6, S. XXXI ff. und Köpke 1, 236 f. 63) Besonders auf die Romanschreiber in dem "In der Muhle" übersehnte Auftritt des vierten und in dem mit einem "Chor von wandernden Hutter gesellen" beginnenden Auftritt des fünften Actes. 64) Ihnen schloss 22 Betreff ihrer Tendenz gegen die Aufklärer und ihrer Verspottung der schlosse Schriftsteller des Tages auch noch durch das Eingangskapitel und durch matter under Stellen die gleichfalls im J. 1797 geschriebene Geschichte von den "Chor Weibern des Blaubart" an (vgl. Schriften 6, S. XXIII ff.; Kopke 1, 214 ff.

siebziger Jahren gegen damals beliebte Dichter und deren Treiben \$ 327 gerichtet hatten as; nur blieb Tiecks scherzhafte Satire nicht auf das literarische Gebiet und noch weniger auf die Verspottung einzelner Personlichkeiten in ihrem schriftstellerischen Charakter beschränkt, sie breitete sich vielmehr über alle Seiten des geistigen, sittlichen und gesellschaftlichen Lebens in Deutschland aus, wie er es in seiner Zeit und aus seinen Umgebungen kennen gelernt hatte. "In Berlin

65) Vgl. oben S 20 f.; 52, 22; 77 f.; 107 ff. — Wie Goethe sich schon fruh, aber bis zu seinen reifern Mannesjahren hin nur mehr vorübergehend, in den Frankfurter gelehrten Anzeigen auf literarische Kritik in fachmassiger Form einliess (vgl. S. 31), so geschah diess auch und eben so vorubergehend von Tieck in dem "Berlinischen Archiv ider Zeit und ihres Geschmacks". Er lieferte nämlich in dasselbe, nachdem er sich bereits 1793 als artistischer Kritiker n den S. 55%, 7 erwähnten Briefen über die Kupferstiche nach der Shakspeare-Galerie (wieder abgedruckt in den kritischen Schriften 1, 1 ff.; vgl. die Vorrede S. VII f.) versucht hatte, fur die Jahrgange 1796 (1, 215 ff.) und 1798 (1, 301 ff.) in zwei Briefen, welche die Herausgeber des Archivs als von Bernhardi kommend ausahen. Beurtheilungen "der neuesten Musenalmanache und Taschenbücher" im den kritischen Schriften 1,75 ff ). Sie gehören zu dem Besten, was ich derartiges in den kritischen Blattern jener Jahre gefunden habe. In dem ersten Briefe ist besonders bemerkenswerth, was über den Hang Schillers, in seinen neuern Gedichten "eine subtile Philosophie in die Grenze der Dichtkunst zu ziehen", gesagt ist, und die Bemerkungen über die dichterische Auffassung der Natur und die Parstellung ihrer Gegenstände, mit besonderer Anwendung auf die Gedichte von dem Werneuchner Prediger Schmidt in dem "Kalender der Musen und Grazien" [12] S. 456, 64) und in dem "Berlinischen Musenalmanach für 1797", so wie uber den ersten Jahrgang des schillerschen Musenalmanachs (namentlich über Schillers "Wurde der Frauen" und Goethe's "venetianische Epigramme"). In dem zweiten Briefe über Musenalmanache und Taschenbücher für das J. 1798 sind vorzuglich lesenswerth die Kritik des Tubinger "Taschenbuchs für Damen" (was Tieck u. a. uber die Charakterdarstellungen in Lafontaine's Romanen sagt, ist nur zu wahr), die Andeutungen über "Hermann und Dorothea" und das Verhalten des Publicums zu dieser Dichtung, über den damaligen allgemeinen Zustand der deutschen Lyrik gegenüber der schillerschen und goethe'schen (in dem Abschuitt über die "Göttinger Blumenlese". "Wenn man", heisst es hier, "Schillers und Goethe's Gedichte im Sinn behält, die alle eine freie Natur und edle Individualität aussprechen, die unser schönstes Gefühl wecken, ohne uns einzuschränken, die sich in jedem Moment ihrer verklärten Existenz so ganz hingeben, mit ihrer Musik unsere innersten Gedanken und dunkelsten Empfindungen ansprechen und begrussen, die das Ferne mit dem Naheliegenden, das Seltene und Hohe mit dem Sewohnlichen verbinden und uns so unser eigenes Wesen lieb und theuer machen: dann weiss man nicht, zu welcher Gattung man die meisten dieser undichterischen Dichter rechnen soll", über den Missbrauch, der noch immer mit der Form der Fabel getrieben werde (in demselben Abschnitt), und über das "Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire" von J. D. Falk, dessen Lob als Satiriker Wieland laut verkundet hatte, der als solcher damals sehr bewundert und selbst noch von A. W Schlegel gerühmt wurde (vgl. Jenaer Literatur-Zeitung 1797, N 103; 1798, N. 47; in den sammtlichen Werken 11, 23 ff.; 254 ff.), und gegen dessen Anmussung und Anpreisung zuerst Tieck hier sehr entschieden auftrat.

geboren und erzogen, sagt er 66, nach den Universitätsjahren dort wieder lebend, mit den meisten Zirkeln und Gelehrten bekannt, hatte ich früh diesen Ton der Anmassung und des Allwissens kennen gelernt, der so oft die Ausländer verletzte. Was wir mit dem Worte Aufklärung bezeichnen, im schlimmen oder tadelnden Siune, war von Berlin aus vorzüglich verbreitet worden, jene Seichtigkeit, de ohne Sinn für Tiefe und Geheimniss alles, was sie nicht fassen konnte und wollte, vor den Richterstuhl des sogenannten gesunden Menschenverstandes zog. Wenn diese Aufklärung in der That manchen Missbrauch rügte, mauchen im Finstern schleichenden Aberglauben anklagte und der Verachtung Preis gab, so setzte sie sieh doch auch bald in Verfolgung um und verschmähte nicht inquisiterische Bösartigkeit und Verketzerung.... Allenthalben war ein Röbmen, wie die Menschheit vorschreite, eine kindliche Hoffnung, dass bald keine Vorurtheile den armen Menschen mehr qualen würden. Dazwischen tummelten sieh die verschiedenen Lieblingsschriftsteller und namhaften Autoren. Goethe's Ruhm - hob sich von neuem um 1792 und verbreitete sich immer mehr. Einige Recensionen hatten Anstoss und Aufmerksamkeit erregt. Es schien andern Schriftstelleru und Kritikern ärgerlich, dass diesem Einen schon bei seinen Leb zeiten der Ruhm der Nachwelt auf lange hinaus zugesichert werden sollte, und dass man diesen als einen Genius, der dem ganzen Volke angehörte, verkündigte. In Berlin schieden sich diejenigen, die sich ein Urtheil zutrauten, offenbar in zwei Parteien. Die, die sich (2: die Bessern hielten, und denen ich mich jugendlich zuversichtlich anschloss, verkündigten, erläuterten und priesen diesen grossen Gest und fühlten sich mehr oder minder von ihm begeistert. Man kannte sich an diesem Vereinigungspunkt wieder, und Freundschaft und Wohlwollen verband rasch die ähnlich Denkenden. Doch war diese neue und schwärmende Kirche die unterdrückte. Fast alle aller Männer strebten ihr entgegen. Die nambaften oder berühmten belehrten Berlins bekämpften und verspotteten diesen Schwindel der unerfahrenen Jugend, wie sie diese Liebe zur Poesie uannten.... Mehr als ein Moralist führte die alten Klagen über "Stella" und noch lautere über "Werther" wieder auf; die wenigen Religie? bedauerten des Dichters Freigeisterei, und die erhitzten Demokrate schalten auf den "Gross-Cophta" und "Bürgergeneral". Die "Hoce" "Meister". "Hermann und Dorothea", am meisten aber die "Xena" vermehrten den Kampf und steigerten die Heftigkeit desselhen. Im für den ruhigen Beobachter, für den Freund des Scherzes die

<sup>66)</sup> In den Schriften 6, S. XXXI ff , wo er uber die Entstehung und 3 Tendenz des Zerbino berichtet.

nche Splitter abfielen, die der Dichter brauchen konnte, versteht § 327 von selbst; und manches in meinen Schriften, was zuweilen der er wohl übertrieben oder zu gewagt finden könnte, vieles namentim "Kater", der "verkehrten Welt" und dem "Zerbino", ist nur tlich wiederholt, was ich zufällig in diesem oder jenem Zirkel nahm, oder was auch wohl im Streit als scharse Waffen gelten Ite." - Zugleich aber hatte Tieck auch schon in den "Volksrchen", mit der für die Gegenwart unternommenen Bearbeitung Volksbücher von den "Heymonskindern", der "Magelone" und Schildburgern", jene auf die Neubelebung mittelalterlicher zenstoffe ausgehende Richtung eingeschlagen, die uns in Goethe's hestem Dichterleben sein "Faust" und die Bruchstücke des "ewigen len" bezeichnen, eine Richtung, der Tieck auch nachher noch seinen drei grössten und poesiereichsten Werken in dramatischer m, der "Genoveva", dem "Kaiser Octavianus" und dem "Fortunat", a blieb. Endlich war es ein jener jugendlichen Begeisterung ethe's für die deutsche Vorzeit und ihre Kunst, aus welcher seine rift zu Ehren Erwin's von Steinbach " und sein Gedicht auf Sachs hervorgiengen, ganz ähnliches Ergriffensein von der n Herrlichkeit des Vaterlandes, seinem Lehen und seinen Kunst-Illden, in welchem er, mit seinem Freunde Wackenroder 10 aufs

<sup>67)</sup> Val. ober beide Bd. I. 399 und dazu Tiecks Schriften 11. S. XLI f. und . VII f.; aber den Entwurf Tiecks zu einem Drama "Magelone", der in das 1802 fiel, Schriften 1, S. XL; 11, S. LXXVIII (der hier erwähnte Prolog zu er "Magelone" steht in Tiecks Gedichten 3, 24 ff und in den Schriften 68) Vgl. Bd. III, 142, 45. 69) Eine Andeutung des innern oges, in welchem die "Herzensergiessungen" etc. und was sich unmittelbar sie schloss, zu Goethe's Schrift über den Strassburger Münster standen, 70) Wilhelm Heinrich Wackenroder Tieck im "Phantasus" 1, 11. de 1773 in Berlin geboren, wo sein Vater eins der hochsten stadtischen ster bekleidete. Er wurde auf das sorgfaltigste erzogen und besuchte das drich-werdersche Gymnasium, wo er mit Tieck bekannt ward. Bei seinem gewissenhaften Fleisse entwickelten sich seine glücklichen Anlagen auf das culichste. Er gehörte zu den tief innerlichen, ahnungsvollen und kindlich abigen Naturen. die sich nur schwer in den äusserlichen Lebensverhaltnissen icht finden können. Die Musik, in der er den grundlichen Unterricht von och, dem Stifter der Berliner Singakademie, genoss und in der er sich unter shardts Augen immer mehr ausbildete, liebte er leidenschaftlich: sein näheres haltniss zu den bildenden Kunsten wurde zuerst durch K. Ph. Moritz verbu (vgl. oben S. 555, unten). Als er zu Ostern 1792 mit Tieck das Gymnasium dartte er seinen Freund nicht gleich auf die Universität begleiten, er de, obgleich er sich vor allem Andern zur Kunst hingezogen fühlte, nach dem den des Vaters die Rechte studieren und dazu noch ein Jahr lang durch Privatbericht vorhereitet werden. In dieser Zeit führte ihn E. J. Koch in die Ge-Schte der deutschen Literatur ein. Ostern gieng er mit Tieck nach Erlangen

§ 327 innigste sympathisierend, seinen Antheil an den "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders", so wie an den "Phantasien über die Kunst"" schrieb und sodann die beiden fertig gewordenen Theile des Romans "Franz Sternbalds Wanderungen" ausarbeitete". Dieser Künstlerroman, der die Ideen des Klosterbruders weiter ausführt und seiner ganzen Aulage und allgemeinen Composition nach offenbar mit unter dem Einfluss des "Wilhelm Meister" entstanden ist, sollte, wie Tieck" berichtet, "erst unter dem Namen des Verfassers der Herzensergiessungen etc. erscheinen. Die meisten Ge-

und Michaelis nach Göttingen (vgl. oben S. 587, unten). Ohne Trieb und Beruf zur Rechtswissenschaft in sich zu fühlen, gab er sich während seiner Universitätszeit, in Göttingen besonders unter der Anleitung Fiorillo's, immer mehr der Betrachtung, dem Studium und selbst der Ausübung der Kunst hin und suchte sich dabei mit der altdeutschen Literatur, soweit ihre Quellen für ihn damals schon zugänglich waren, genauer bekannt zu machen. Seine Kunstanschauungen, die er auf seinen Ausflügen von Erlangen und Göttingen in Nürnberg und in den Galerien zu Pommersfelden, Cassel und Salzthal gewonnen hatte, erweiterten sich, als er nach seiner Heimkehr von der Universität im Sommer 1796 mit Tieck Dresden besuchte. Kurz vorher hatte er angefangen, seine Gedanken über die Kuast su einer Reihe dichterischer Bilder zu gestalten, von denen Tieck erst auf der Reise nach Dresden etwas erfuhr, und von denen das eine, "Ehrengedächtniss Albrecht Dürers", ohne des Verfassers Namen in Reichardts Journal "Deutschland" (1796. St. 7, 59 ff.), und alle zusammen, mit einer Vorrede und einigen Zugaben von Tieck, als "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders" (ein Titel, den Reichardt vorgeschlagen hattel zu Berlin 1797. S., auch ohne Wackenroder Namen, gedruckt wurden. Unterdessen war er als Referendarius in den Justizdienst eingetreten, der ihm widerstand; dass er sich der Kunst und namentlich der Musik widmete, wollte der Vater nicht zugeben. So verzehrte er sich is innerm Widerstreit, er fleng an zu kränkeln und starb im Anfang des J. 175. Vgl. R, Köpke a. a. O. 1, 70 ff.; 124 f.; 154 ff.; 176 ff.; 183 ff.; 218 ff. 71) Vgl. S. 560, 15. Was in den "Herzensergiessungen" etc. und in den "Phattasien" etc. Tiecks Eigenthum ist, hat R. Köpke 2, 292 und 294 verzeichnet: \$\vec{\psi}\$ 2, 270 f. Damit, sowie mit Tiecks eigener Erklärung in der Nachschrift ma 1. Th. des "Sternbald", S. 374, stimmt jedoch nicht ganz genau, was Tiecks Vorrede zu der von ihm veranstalteten Sammlung der in jenen beiden Büchern bis von Wackenroders Hand herrührenden Stücke berichtet, die als "eine verandete Auflage" der "Phantasien über die Kunst, von einem kunstliebenden Keile bruder", zu Berlin 1814. 5. erschienen ist. Darnach nämlich hat Wackennie auch Antheil an dem "Briefe eines jungen deutschen Mahlers in Rom an som Freund in Nürnberg" (Herzensergiessungen S. 179 ff.) und an dem Gedicht 🎜 Bildnisse der Mahler" (daselbst S. 194 ff.) gehabt; ja Tieck berichtet sogar, in selbst gehöre in diesen beiden Stücken "nur einiges" an, was er jetzt meh! vielen Jahren nicht mehr zu unterscheiden wisse, nur erinnere er sich, "des 🎉 Gedanken ganz Wackenroders Eigenthum seien und er selbst nur einige 🖛 geschrieben und hinzugefügt" habe. Daher sind die Stücke auch in diese Sum lung mit aufgenommen worden. — Ueber einige anderwärts gedruckte Gedicht und sonstige schriftstellerische Arbeiten Wackenroders vgl. R. Köpke 2, 273 f. 72) Vgl. S. 560. 73) In der Nachschrift zum 1. Th. S. 373 f.

spräche, die ich seit mehreren Jahren mit meinem nun verstorbenen § 327 Freunde Wackenroder führte, betrafen die Kunst; wir waren in unsern Empfindungen einig und wurden nicht müde, unsere Gedanken darüber gegenseitig zu wiederholen.... Nach jenem Buch (den Herzensergiessungen etc.) hatten wir uns vorgenommen, die Geschichte eines Künstlers zu schreiben, und so entstand der Plan zu dem gegenwärtigen Romane. In einem gewissen Sinne gehört meinem Freunde ein Theil des Werks, ob ihn gleich seine Krankheit hinderte, die Stellen wirklich auszuarbeiten, die er übernommen hatte"". Die Gedanken, welche in den "Herzensergiessungen", den "Phantasien" etc. und dem "Sternbald" über die bildende Kunst und ihr Verhältniss zur Religion ausgesprochen wurden, die Betrachtungsweise der vaterländischen Vorzeit, die Auffassung ihres Lebens, ihrer Bildung und insbesondere ihrer Kunstdenkmale: diess alles war in der zweiten Hälfte der Neunziger etwas ganz Neues, noch nicht da Gewesenes, wogegen damals und späterhin vielfach, und zum Theil von sehr gewichtigen Stimmen, Widerspruch erhoben ward, was auch unläugbar manche und grosse Verirrungen, vornehmlich auf dem kunstlerischen Gebiete, nach sich zog, wovon aber nichts destoweniger sehr bedeutende und fruchtbare Anregungen für die Entwickelung nicht allein der bildenden Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch der deutschen Alterthumswissenschaft ausgiengen. Bei der gegen Ende des vorigen Jahrhunderts allgemein herrschenden, völlig weltlichen und dabei meist sehr flachen Art, womit man in Dingen der Kunst überhaupt urtheilte<sup>75</sup>, und bei der damals eben so allgemein gültigen Ansicht von der Barbarei des Mittelalters und der durchgängigen Geschmacklosigkeit in dessen künstlerischen Gebilden, waren jene Schriften die ersten entschiedenen Kundgebungen einer sich gegen diese Betrachtungsweise und Denkart bildenden Opposition. Die Kunst galt den beiden Freunden als eine andere

<sup>74)</sup> Vgl. das Nachwort zur zweiten, wesentlich umgearbeiteten Ausg. des auch hier unvollendet gebliebenen Romans in den Schriften Bd. 16, am Ende und dazu Köpke 1, 225 f.; 272 f. Wenn Köpke aber an der ersten Stelle bemerkt, Tieck habe bereits zu den Herzensergiessungen etc. in dem "Briefe eines jungen deutschen Mahlers in Rom" etc. einen Beitrag gegeben, in dem der Charakter des Sternbald" schon vollständig ausgebildet war, so wird diess nach der über eigentlichen Verfasser jenes Briefes in der Anmerkung 71 ;angeführten An-**Sab**e Tiecks dahin abzuändern sein, dass diese Vorarbeit zum "Sternbald" viel niger Tiecks als Wackenroders Werk war. 75) Z. B. Ramdohr in seinen Schriften "Ueber Mahlerei und Bildhauerei in Rom". Leipzig 1757. 3 Bde.; Charis, oder über das Schöne und die Schönheit in den nachbildenden Künsten". Eipzig 1793. 2 Bde. und andern, an welchen der kunstliebende Klosterbruder enig Gefallen fand, vgl. die Vorrede zu den "Herzensergiesssungen" S. S.

§ 327 Religion, die ihre tiefsten und kräftigsten Wurzeln in dem frommen und echten Glauben habe, ein jedes wahres Kunstwerk als eine von einem begeisterten Gemüthe empfangene und von ihm für den äussern Sinn zu voller Anschaulichkeit ausgebildete Offenbarung, die deutsche Vorzeit als eine grosse Vergangenheit, reich an Leben, Bildung, Poesie und Kunst. Verhasst war ihnen daher jene klügelnde. systematisierende Kritik, die an alles den von einer bestimmten Theorie hergenommenen Massstab legt und darnach Lob und Tadel abmisst. So heisst es in den "Herzensergiessungen"76: "Ich kenne zwei wunderbare Sprachen, durch welche der Schöpfer den Menschen vergönnt hat, die himmlischen Dinge in ganzer Macht, so viel es nämlich sterblichen Geschöpfen möglich ist, zu fassen und zu begreifen. Sie kommen durch ganz andere Wege zu unserm Innen als durch die Hülfe der Worte; sie bewegen auf einmal, auf eine wunderbare Weise, unser ganzes Wesen und drängen sich in jede Nerve und jeden Blutstropfen, der uns angehört. Die eine dieser wundervollen Sprachen redet Gott, die andere reden nur wenige Auserwählte unter den Menschen, die er zu seinen Lieblingen gesalbt hat. Ich meine die Natur und die Kunst.... Die Kunst, eine Art von Schöpfung, wie sie sterblichen Wesen hervorzubringen verzönnt wird, schliesst uns die Schätze in der menschlichen Brust auf, richtet unsern Blick in unser Inneres und zeigt uns das Unsichtbare, ich meine alles, was edel, gross und göttlich ist, in menschlicher Gestalt.... Die Kunst stellt uns die höchste menschliche Vollendung dar. . . . Ist es aber erlaubt, also von dergleichen Dingen zu reden. so möchte man vielleicht sagen, dass Gott wohl die ganze Natur oder die ganze Welt auf ähnliche Art, wie wir ein Kunstwerk, ansehen möge." Weiterhin": "Ich vergleiche den Genuss der edlem Kunstwerke dem Gebet.... Kunstwerke passen in ihrer Art so wenig, als der Gedanke an Gott, in den gemeinen Fortfluss des Lebens.... Die Kunst ist über dem Menschen: wir können die herrlichen Werke ihrer Geweihten nur bewundern und verehren und zur Auflösung und Reinigung aller unserer Gefühle, unser ganzes Gemüth vor ihnen aufthun." Und in Bezug auf die altdeutscht Kunst 78: "Nürnberg! du vormals weltberühmte Stadt! Wie geme durchwanderte ich deine krummen Gassen, mit welcher kindlicher Liebe betrachtete ich deine altväterischen Häuser und Kirchen, dem die feste Spur von unserer alten vaterländischen Kunst eingedrickt ist! Wie innig lieb' ich die Bildungen jener Zeit, die eine so derbe kräftige und wahre Sprache führen! Wie ziehen sie mich zurich in jenes graue Jahrhundert, da du, Nürnberg, die lebendig wimmelsk

Schule der vaterländischen Kunst warst, und ein recht fruchtbarer, § 327 Aberfliessender Kunstgeist in deinen Mauern lebte und webte: da Meister Hans Sachs und Adam Kraft, der Bildhauer, und vor allen Albrecht Direr mit seinem Freunde. Wilibaldus Pirkheimer, und so viel andere hochgelobte Ehrenmänner noch lebten! Wie oft hab' ich mich in jene Zeit zurückgewünscht!" Und 70: "Ich stimme keineswegs in die Redensarten derer ein, welche sprechen: ""Hätte Albrecht Ditrer nur in Rom eine Zeit lang gehauset und die echte Schönheit und das Idealische von Raphael abgelernt, so wäre er ein grosser Meister geworden; man muss ihn bedauern und sich nur wundern, wie er es in seiner Lage noch so weit gebracht hat."" leb finde hier nichts zu bedauern, sondern freue mich, dass das Schicksal dem deutschen Boden an diesem Manne einen echt vaterländischen Mahler gegönnt hat.... Nicht bloss unter italienischem Himmel, unter majestätischen Kuppeln und korinthischen Säulen; auch unter Spitzgewölben, kraus-verzierten Gebäuden und gothischen Thurmen wächst wahre Kunst hervor. . . Gesegnet sei mir deine goldene Zeit, Nürnberg! die einzige Zeit, da Deutschland eine eigene vaterländische Kunst zu haben sich rühmen konnte". - Auf diesem Punkte seiner innern Entwickelung und schriftstellerischen Thätigkeit stand Tieck bereits", als sich zwischen ihm und A. W. Schlegel chen erst ein unmittelbares und persönliches Verhältniss zu bilden

<sup>79</sup> S. 124 ff. 50) Noch eine Stelle, S. 102 ff. "Warum verdammt ihr den ludiauer nicht, dass er indianisch und nicht unsere Sprache redet? Und derch wollt ihr das Mittelalter verdammen, dass es nicht solche Tempel baute, wie Griechenland? - Schönheit: ein wunderseltsames Wort! Erfindet erst neue Worte für jedes einzelne Kunstgefühl, für jedes einzelne Werk der Kunst' In redem spielt eine andere Farbe, und für jedes sind andere Nerven in dem Gebande des Menschen geschaffen. Aber ihr spinnt aus diesem Worte, durch Künste des Verstandes, ein strenges System und wollt alle Menschen zwingen, nach enern Vorschriften und Regeln zu fühlen, - und fühlet selber nicht. Wer ein System glaubt, bat die allgemeine Liebe aus seinem Herzen verdrangt! Ertraglicher noch ist Intoleranz des Gefühls als Intoleranz des Verstandes; Aberglaube beser ale Systemglaube". \$1) Bis zum J. 1798, wo der "Sternbald" als von ihm berausgegeben" erschien, hatte sich Tieck vor seinen Schriften nur als Bearbeiter Shakspeare's .. Sturme (vgl. S. 555, 6) genannt, alle ubrigen waren entweder gang anonym oder unter den Namen Peter Leberecht und Gottlieb Farber erschieuen Erst im Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung von 1798, N. 2. Sp. 66 war er (unstreitig von A. W. Schlegel) als Verfasser der "Volksmarchen bezeichnet, unmittelbar darauf in N. 10, Sp. 70 nannte er sich als solchen selbst in einer Erklarung vom 23. Dec. 1797, und im "Athenaeum" 1. 2. 12 tuarte Fr Schlegel bei einem Urtheil über den "Lovell" seinen Namen an. Ann aber liess der Verleger der meisten Schriften, die Tieck bis dahin veröffentlicht hatte. K. A. Nicolai, ein Sohn Fr. Nicolai's, mit dem der Dichter dumals schon if senem guten Vernehmen mehr stand, in den Anzeiger des "Berliner Arctivi-

§ 327 angefangen hatte und seine geistigen Berührungen mit Fr. Schlegel. der während der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Berlin noch vorzugsweise mit seinen auf die griechische Literatur bezüglichen Studien und Schriften beschäftigt war, sich kaum viel weiter erstreckten, als auf Uebereinstimmung in der dem Genius Goethe's dargebrachten Huldigung und in der Auffassung und Beurtheilung der damaligen durchschnittlichen Bildung und der allgemeinen Literaturzustände in Deutschland. Im Anfang des Jahres 1797 hatte Schlegel in der Jenaer Literatur-Zeitung 12 Tiecks Bearbeitung des "Sturms" mit der ihr vorausgeschickten Abhandlung angezeigt und die erstere, wenn auch die mit dem Stück vorgenommenen Aenderungen mancher Tadel traf, doch im Ganzen gebilligt und gelobt: Tieck scheine den englischen Dichter mit Liebe studiert zu haben, sollte er auch nicht überall in den Geist desselben eingedrungen sein; der Aufsatz enthalte einige treffende Bemerkungen, andere seien zu sehr von der Oberfläche geschöpft, es fehle darin, ungeachtet der vielen Eintheilungen, an Ordnung, überhaupt an gründlicher Bestimmtheit; indess werde der Verfasser, wenn er seine Gedanken über Shakspeare erst mehr reifen lasse, gewiss viel Gutes für ihn leisten können. Hierauf folgte gegen Ende des Jahres in derselben Zeitung auch noch ehe Schlegel "mit dem Verfasser in persönlicher Bekanntschaft, in Briefwechsel oder irgend einem Verhältniss stand, ja ehe er nur seinen Namen wusste"4, von ihm eine Beurtheilung des "Ritter

der Zeit" Octob.-St. von 1798, S. 31 f. eine boshafte "Nachricht für Freunde der schönen Literatur" einrücken, worin mit alleiniger Auslassung der "sieben Weiber des Blaubart", denen ein fingierter Verlagsort und ein fingierter Verleger vorgedruckt waren, die bei ihm erschienenen Schriften Tiecks aufgezählt waren. d. h. ausser dem "Sturm", dem "Lovell" und den "Volksmärchen ' noch der "Abdallah" und der "Peter Lebrecht", dazu aber auch die Uebersetzungen von dei englischen Moderomanen ("der Demokrat", "Kloster Netley" und "Schloss Mostford"), die, obgleich sie von Andern augefertigt waren (vgl. Köpke 1, 214), eberfalls von Tieck herrühren sollten. Zugleich benachrichtigte er den Dichter, « sei gesonnen, alle diese Schriften unter dem Titel "Tiecks sämmtliche Werkzu verkaufen, und obschon dieser sich aufs bestimmteste dagegen erklärte, führe der Verleger doch seinen Vorsatz dahin aus, dass er die Schriften mit bloss wegedrucktem neuen Allgemeintitel in 12 Bande vertheilte (mit der Angabe des lihalts der einzelnen Bände in W. Engelmanns Bibliothek der schönen Wisserschaften 1837, S. 443 stimmt mein, auch 12 Bände befassendes Exemplar 184 "Ludwig Tiecks Werken". Berlin o. J., nicht ganz überein: in diesem fehlen im "Peter Lebrecht" und das "Schloss Montford"). Vgl. hierzu die "Gegenanzes" Tiecks hinter der angeführten "Nachricht" Nicolai's im "Berliner Archiv & Zeit", das Intelligenz-Blatt zur Jenaer Literatur-Zeitung 1798, N. 161, Sp. 1351. den Anzeiger des "Berliner Archivs" Nov. 1798. S. 46 ff. und Tiecks Schriftet 11, S. VIII f. S2) N. 78, Sp. 619 ff. Werke 11, 16 ff.). \$3, N. 35 Sp. 161 ff. \$4) Werke 11, 143 f.

Blaubart" und des "gestiefelten Katers" 5. Sie kündigte zuerst dem § 327 deutschen Publicum Tieck als "einen Dichter im eigentlichen Sinne, als einen dichtenden Dichter" an, und Schlegel freute sieh noch in seinem Alter und war "gewissermassen stolz darauf, zuerst in Deutschland den seltenen dichterischen Genius begrüsst zu haben, der nachher sein (des Recensenten) den Zeitgenossen verpfändetes Wort, aus seiner schöpferischen Fülle sei Neues und Ausserordentliches zu erwarten, so glänzend gelöst habe"s. In dem "Blaubart", bemerkte Schlegel, habe es dieser Dichter gewagt, einen unscheinbaren Stoff zu einer ausführlichen dramatischen Dichtung zu entfalten. Keineswegs aber dürfe man in ihm einen dialogisierten Ritterroman zu finden hoffen: der Verfasser sei ein wahrer Gegenstissler unserer gewappneten ritterlichen Schriftsteller: da diese nur darauf arbeiteten, das Gemeinste, Abgedroschenste als höchst abenteuerlich, ja unnatürlich vorzustellen, so habe er sich dagegen bemüht, das Wunderbare so natürlich und schlicht als möglich, gleichsam im Nachtkleide, erscheinen zu lassen. "Die Charaktere geben sich nicht für dieses oder jenes: sie sind, wie sie sind, ohne zu wissen, dass es auch anders sein könnte. Alles, was den wesentlichern Theil der Handlung ausmacht, ist mit Meisterhand den echtesten Zügen der Natur nachgezeichnet." Nur könnte man wünschen, dass die vorhergehenden Scenen rascher zu dem eigentlichen Ziele der Handlung eilten, und durch das Wegbleiben einiger fast nur episodischer Personen, aber nicht etwa des Narren und des Rathgebers, hätte das Stitck wohl nicht viel eingebüsst 37. Wenn Lesern, welche durch die ohnmächtige Ueberspannung bloss leidenschaftlicher Darstellungen verwöhnt seien, Ton und Weise hier zu wenig pikant vorkommen sollte, so könne es dem Verfasser ein Beweis sein, dass er seine Umrisse recht rein and einfach gezogen habe. Denn offenbar sei es nicht Mangel, sondern überlegte Mässigung, wenn er nicht grellere Farben dicker auftrage. In dem "gestiefelten Kater" bleibe die komische Laune, womit das Kindermärchen dramatisiert sei, nicht in den Schranken des Gegenstandes stehen. Es spiele in der wirklichen Welt, ja mitten unter uns: eine kecke, muthwillige Posse, worin der Dichter sich alle Augenblicke selbst zu unterbrechen und sein eigenes Werk zu zerstören scheine, um nur desto mehr Spöttereien rechts und links und nach allen Seiten wie leichte Pfeile fliegen zu lassen. Doch geschehe dies mit so viel fröhlicher Gutmüthigkeit, dass man es ergetzlich finden milsste, wenn auch unsere eignen Vettern und

<sup>\$5)</sup> Werke 11, 136 ff. \$6) Werke 11, 144. \$7) Dem hat Tieck in der neuen Bearbeitung des Stückes für den "Phantasus" auf anderm Wege abzuhelfen gesucht.

8 327 Basen lächerlich gemacht sein sollten. - Diese Recension führte to einem Briefwechsel, und noch vor Ablauf des Jahres sprach Seidezel den Wunsch aus, Tiecks persönliche Bekanntschaft zu machen". Noch bevor es dazu kam 10. nahm der erstere von einer Recension des "Lovell", die von einer mir unbekannten Hand in die Jesser Literatur-Zeitung egeliefert worden war, Anlass, die darin enthaltene Aeusserung, dieser Roman sehe, obschon der Titel nichts davon soze. einer Uebersetzung eines mittelmässigen englischen Originals gleich", zu widerlegen. "Man muss", bemerkte Schlegel, "gar nicht einmal die Physiognomie eines englischen Romans kennen, um den "Lovell". der nicht eine englische Ader in sich hat, dafür zu halten. Schon die eingestreuten, geistvollen und durchaus originellen Gedichte hätten den Rec. eines Bessern belehren sollen. Auf den übrigen Tadel dieses Kunstrichters verlohnt es sich nicht die Mühe, sich einzulassen. Da er aber dem Verf. Schuld gibt, 1) er habe sich fremdes Eigenthum zugeeignet und es verheimlicht, 2) verstehe nicht einmal das Englische recht: so versichere ich ihn hiermit aus näherer Be kanutschaft: 1) dass der Verf. ein grosser Kenner der englischen Sprache, 21 dass der "Lovell" ein deutsches Original ist. Ich fordere den Rec. auf, seine ehrenrührige Behauptung entweder durch Auffindung des englischen Originals zu beweisen, oder nach Schuldigkeit zu widerrufen." Hier also trat Schlegel schon für den neugewonnenen Freund, der damals noch nicht als Verf. des "Lovell" bekannt war, in die Schranken. - Wenn man von A. W. Schlegels Recensioned absieht, erfuhren Tiecks bis ins J. 1798 herausgegebene Schrifter. die in ihrem Charakter, ihren Tendenzen und ihrem Werthe zunächst von den allermeisten Lesern wenig oder gar nicht verstanden wurde. daher auch in den verbreitetsten kritischen Zeitschriften fast wer theils seichte und schiefe, theils abholde oder ganz wegwertende Beurtheitungen. Ueber die Bearbeitung des "Sturms" wurde von Eschenburg in der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek bloss berichtet und kein eigentliches Urtheil abgegeben, von dem ihr vorangestellten Aufsatz dagegen mit vieler Auerkennung gesprocher Der "Abdallah" gab in derselben Zeitschrift" einem andern Recen senten Anlass zu der allerdings weder unrichtigen noch unzeiters Bemerkung; zum Hohn des guten Geschmacks seien noch immer at Gräuel der Zanber- und Gespenstergeschichten an der Tagesordnung. aber er sah auch "in dieser abenteuerlichen Erzählung" nichts weiter. als solche "falsche Waare"; wogegen die Beurtheilung in der Jemer

<sup>88)</sup> Vgl. Kopke 4, 234 f 89) Vgl S 560. 900 1797, N 7 91) In dem Intelligenz-Rlatt der Literatur-Zeitung von 1798, N 14, Sp 43 92) 30, 4, 89 ff 93) 39, 2, 540 ff

terntur-Zeitung sich wenigstens mit einer gewissen Billigkeit § vischen Lob und Tadel theilte. Aehnlicher Art war der Bericht er den "Lovell" in der genannten Bibliothek 45: darnach fehlte es var dem Verf., der noch ein junger Schwärmer sein müsste, ungehtet der oft zu bunten und bilderreichen Sprache, nicht an Talenten r Darstellung und Menschenbeobachtung, wohl aber noch an der unst einer bestimmten Charakterzeichnung; er lasse seinen Helden unvortheilhaft auftreten und beleidige überhaupt durch sein Buch sehr den guten Geschmack. In dem ersten Theil fand auch der paer Recensent on nicht alles tadelnswerth, denn ungeachtet der irch die Briefform herbeigeführten grossen Weitläuftigkeit der Erhlung und der zu vielen leeren und unbedeutenden Briefe, die ngemischt worden, unterhalte er doch vornehmlich durch die Schreibt, welche die Manier der Britten im humoristischen sowohl wie ernsthaften Vortrage gut copiere und demnach viele originelle Ider und Wendungen habe. Desto ungünstiger lautete das Urtheil er die beiden andern Bande": die Rolle des Helden, der als der rächtlichste, ekelhafteste Mensch erscheine (etwa der Absicht des chters zuwider?) und das blosse Werkzeug eines Andern, eines tritgers und Vorstehers einer mystischen Gesellschaft sei, dercichen jetzt in so vielen Romanen gefunden würden, sei noch in inem so matt und kraftlos ausgeführt worden, als in diesem; orauf dann der bereits vorher berührte Verdacht von einem rheimlichten englischen Original dieses Werkes erhoben wird. -Men Beifall zollte, wie sich nach dem Wohlgefallen, das die beiden colai an dieser Geschichte hatten 1914, erwarten liess, die Bibliothek 29 n .. Peter Lebrecht": sie fand ihn einfach und belehrend, dabei r doch auch unterhaltend, freilich nicht für den, der auf Geister Unholde laure und gern seine Haare bergan gezogen haben e, der gern zwischen betrunkenen Rittern, auf Turnierplätzen, erstörten Burgen, verbrannten Klöstern, zwischen lüsternen chen, vollen Humpen, Rüdengebell weile und Monchs- und menwitz gerne höre; hier sei ein unterhaltendes, wahres und hendes Gemählde des alltäglichen Menschenlebens, voll gesunden nnements und feinen geschliffenen Witzes, mit vieler Laune und Menschenkenntniss ausgesührt. Um so tieser setzte der Rec. Jenser Literatur-Zeitung 100 den kleinen Roman herab: die Unng der Begebenheiten und die Charakterzeichnungen seien matt, die Vortragsart von unausstehlicher Geschwätzigkeit.

<sup>797. 2, 478</sup> f. 95) 20, 2, 389 f. und 32, 1, 154 f. 96) 1795, 97) 1797. 4, 196 f. 98) Tiecks Schriften 11, S. XXXIV ff. 3, 2, 526 und 32, 1, 155 f. 100) 1797. 4, 79 f. und 4, 61.

\$ 327 gedehnt und mit schleppenden Randglossen überladen: zur Satire, der der Verf. oft "nachhasche", mangle es ihm nicht allein an Energie, sondern auch an Feinheit u. s. w. - Ueber die beiden ersten Bände der "Volksmärchen" bemerkte die Bibliothek im, der Verf. habe seine Absicht vollkommen erreicht, "ein Ideal eines nicht gescheidten Werks aufgestellt zu haben"; die Jenaer Literatu-Zeitung 102 erkannte dagegen in der gleichfalls nur jene beiden Bande betreffenden Anzeige an, der Vers. babe sich bier seit der Absassung seiner eignen Geschichte (des "Peter Lebrecht") merklich vervoll kommuet, und gieng dann, auf die bereits in ihr erschienene Beurtheilung des "Blaubart" und des "gestiefelten Katers" (von 1 W. Schlegel) verweisend, auf "den blonden Eckbert", "die Geschiebte von den Heymonskindern", "die schöne Magelone" und den "Prolog" näher ein. Der "Eckbert" habe durch ein romantisches, durch die ganze Geschichte fortlaufendes Gewebe mehr Interesse als "Blauhart", aber es mangle ihm an der binlänglichen Motivierung der Handlungen, und über dem Ganzen schwebe ein widriges Dunkel, selbst ein Machtspruch aus dem Geisterreiche wäre erträglicher gewosen als dieser gänzliche Mangel einer befriedigenden Aufklärung. Die "Heymonskinder" wären der Bearbeitung nicht werth gewesen und noch weniger, dass diese dem Publicum vorgelegt worden; nicht Phantasie und Laune, sondern Unwissenheit und Aberwitz hätten diese unnatürlichen und charakterlosen Menschen und diese Schöpfung einer allgemeinen Verwirrung der moralischen und politischen Welt hervorgebracht, weshalb dieses Märchen billig zu den Jahrmarktbuden zurück zu verweisen sei, in welchen es vor dem Verf. 10 Hause gewesen. Das Märchen von der "Magelone", wiewohl so der nämlichen Quelle geschöpft, habe doch weit mehr Anlagt einer interessanten Erzählung und sei es in dieser Bearbeitung wirklich geworden. "Freilich", setzt der Rec. hinzu, "muss mat & immer als Volksmärchen betrachten, wo man manche Unnahscheinlichkeit, manches Wunderbare, manches Abweichende was charaktermässigen Reden und Handeln als nothwendig anzusche hat. Doch in welchen Gattungen des romantischen Gebiets miliset wir dieses in unsern Tagen nicht?" Am günstigsten für Tieck. in seinem Schlusssatz ganz zutreffend, ist das über seinen "Proby Gesagte. Dieser, heisst es, beschäftige sich mit einigen Erscheinung? am philosophischen Firmament und sei mit reicher Laune ausresiaus mit der er lachend manche treffende Wahrheit predige. "Er seber uns die im Publicum verbreitete Vermuthung zu bestätigen, das die hier gesammelten Arbeiten Producte eines jungen Genie's sind, de

sich als einen eben so kecken, als kraftvollen Verfolger der Thor- § 327 beit angekündigt hat und zu gegründeten Hoffnungen berechtigt. etwas Vorzügliches zu leisten. Doch scheint es dem Verf., er sei, wer er wolle, minder an Kraft, gewisser Schwierigkeiten mächtig zu werden, als an Willen und Geduld, die Feile lange und fleissig zu brauchen, zu gebrechen." - Dem Verf. "der sieben Weiber des Blaubart" sollten in der Bibliothek 100 Talente zum Erzählen, Funken von Witz und besonders ein gewisser sarkastischer Ton, der oft treffend sei, nicht abgesprochen werden, nur scheine das Ganze mehr ein Cento momentaner Ergiessungen einer satirischen Laune als ein planmässiges Werk der Kunst zu sein, mehr geschrieben, um Gelegenheit zu erhalten, einige gemachte Bemerkungen tiber den Gang unserer Literatur, besonders der schönen, anzubringen, als um nach schulgerechten Regeln zu belehren oder zu unterhalten. - Den "Sternbald endlich zeigte in der Bibliothek 104 Langer an. Eine solche Arbeit, meinte derselbe, könne dem Verf. nicht viel Mühe gekostet haben. Obgleich hier und da Ton und Farben des Vortrags für nicht ganz verschlt gelten könnten, so bliebe das Ganze doch voll innern Widerspruchs, leerer Ausdehnung und unfruchtbarer Abenteuerlichkeit; ein Mann von gebildetem Geschmack werde diese Leserei schwerlich bis an den Schluss aushalten können. Auch in Hinsicht auf die Sittlichkeit herrsche eben so viel Zweideutigkeit und Inconsequenz in diesem Roman, wie in seinen übrigen Bestandtheilen. Was habe man von der Geduld oder von dem Geschmack unseres Zeitalters zu denken, wenn, wie hier, viele Bogen sich an solche Possen verschwendet fänden und eben dadurch dem Leser zugemuthet würde, "der Anmassung halber oder Petulanz eines Dichters" thörichter Weise sich wieder auf die niedrige Stufe von Cultur zu stellen, der wir mühsam und spät genug entkommen seien! Nicht viel besser, wie mit der Prosa, sei es mit der Poesie des Darstellers bewandt: "alter Rost und modische Schminke lösen darin eben so grell und oft einander ab." Allerdings finde man auf so viel mit Versen angefüllten Blättern auch wohl Stellen, die nicht Thre Herzlichkeit, kräftigen Ausdruck und poetischen Werth seien. Wilhelm Meister" ganz vorzüglich und hier und da Meister Jean Paul seien die Muster, denen "Sternbald" sich anzuschmiegen suche; wider Willen aber sei der Verf. mitunter auch in Fussstapfen getreten welche der Roman "Hildegard von Hohenthal"105 hinter sich gelassen Labe 108. Dagegen wurde der "Sternbald" in der Jenaer Literatur-

<sup>1014) 46, 2, 329</sup> ff. 105; Vgl. S. 136, Anm. 102. 103: 41. 1, 53. 106) Diese Recension sollte, wie zuletzt angedeutet wird, das Urtheil

§ 327 Zeitung 107 im Ganzen sehr gelobt, nur an den Versen (die allerdings zum nicht geringen Theil an einer grossen Verschwommenheit leiden und zu den allerschwächsten Partien des Werks gehören) wurde manches ausgesetzt. Wie "Wilhelm Meister" und "Ardinghello", sei diese Dichtung ein Kunstroman, den man, wenn man wollte, für eine Nachahmung des goethe'schen Werks halten könnte. Um aber wirklich einen ähnlichen Weg zu betreten, dazu gehöre etwas, das über dem Vorwurf der Nachahmung weit erhaben sei: es gehöre dazu ein verwandter Sinn etc.

## § 328.

A. W. Schlegel' hatte schon als Jüngling seinen vorzüglichen Beruf zu den beiden Richtungen schriftstellerischer Wirksamkeit, in denen er sich späterhin so glänzend hervorthat, den Beruf zur ästbetischen Kritik und zum kunstmässigen Uebersetzen poetischer Werke des Auslandes, in verschiedenen Zeitschriften unverkennbar beurkundet. Als Kritiker gehörte er in Deutschland zu den allerersten, die über einzelne, zuerst in den "Schriften" erschienene Hauptwerke Goethe's, sowie über verschiedene dichterische und prosaische Arbeiten aus Schillers mittlerer Periode einsichtige und von einem tieferen Verständniss zeugende Urtheile abgaben. Nachdem er zuerst im Jahrgang 1789 der Göttingischen gelehrten Anzeigen uber den achten Band der göschenschen Ausgabe von Goethe's Schriften kurz berichtet hatte, gieng er auf den sechsten und siebenten Band im Jahrgang 1790' schon etwas ausführlicher und tiefer ein. "Torquate Tasso" hat zunächst seine Verwunderung darüber erregt, dass die Idee, den Charakter eines wirklichen Dichters zum Gegenstande einer dichterischen Darstellung zu machen, nicht schon häufiger benutzt worden sei. Denn so wie ein Dichter am fähigsten sei, einen andern auszulegen, wie er oft einen dichterischen Zug mit lebendigen Gefühl auffasse, der Andern nur verworrene Ahnungen errege, werde er auch tiefer ergründen, wie sich in einer Dichterseele die Triebe zart in einander weben, feiner belauschen, wie da die Regung sich allmählig zur That bilde. Nach dieser Bemerkung weist

berichtigen, welches nicht lange zuvor A. W. Schlegel im "Athenaeum" 1, 1, 16.5 über Tiecks "Ton und Art" und über seine "Dichtergaben" niedergelegt haue. 107) 1799. 1, 363 ff.

<sup>\$ 325. 1)</sup> Vgl. S. 250 ff. 2) In den Göttinger gel. Anzeigen vol. 1789 1791 (Werke 10, 1—56), in Bürgers "Akademie der schönen Redekünste (Berlin 1790 f. 3 Stücke) 1791, und in der "poetischen Blumenlese" oder des Göttinger Musenalmanach von 1789 ff. 3) St. 162; Werke 10, 3 f.; vgl. 5 S. XVI f. 4) St. 93 und 154; Werke 10, 4 ff.

Schlegel darauf hin, wie sehr gerade Tasso's Charakter sich zu dichte- § 328 rischer Darstellung eigne, und wie treu und wahr Goethe nicht nur die ganze, aus der Geschichte bekannte Individualität des Tasso in seinem Bildnisse zusammengefasst, sondern auch feinere Schattierungen ausgedrückt habe, die er nur durch tiefes Studium der Werke des Dichters hätte wahrnehmen können. Was endlich die dramatische Behandlung des Gegenstandes betrifft, so lautet das Urtheil: "Der Plan des Stücks ist sehr einfach: gerade nur so viel Handlung, als erfordert wurde, um den Charakter des Tasso sich völlig entwickeln zu lassen. Ohne dass unerwartete Ereignisse oder mächtige Leidenschaften zu Hülfe gerufen würden, um den Knoten zu schürzen. fliesst alles aus dem Contrast zwischen den Charakteren des Tasso und des Antonio leicht und natürlich her. Der Schluss ist nicht ganz befriedigend. Das schöne Gleichniss, worin Tasso sich und den Antonio schildert, kann die dauernde Disharmonie zwischen ihnen nicht auflösen, durch die der erste in so guälende Situationen gerieth. Für die Bühne scheint der Verf. das Stück überhaupt nicht bestimmt zu haben: ein Schauspiel, das sieh mehr durch Schönheiten des Details, durch Feinheit und Eleganz des Dialogs, durch Sittenspriiche, die mit attischer Urbanität vorgetragen sind, als durch frappante Scenen, durch Kühnheit und Kraft auszeichnet, muss auch nothwendig auf den Leser stärker wirken als auf den Zuschauer. Aber auch jener wird mehr bei der einschmeichelnden Anmuth einzelner Stellen verweilen, als in das Interesse des Ganzen hinein gezogen werden. Keine der handelnden Personen ist so geschildert, dass man ihr Wohl und Wehe mit vollem Herzen zu dem seinigen machen könnte. Tasso selbst erregt nur eine mit Unmuth über sein grillenhaftes Betragen gemischte Theilnahme; und die Prinzessin aussert zu matte, kränkliche Gefühle, als dass man lebhaften Antheil daran sollte nehmen konnen". - Der Sinn des "Faust" liege zu tief, sei zu umfassend und, da das Stück nur Fragment sei, zugleich zu weuig entwickelt, als dass nicht zu befürchten wäre, ein grosser Theil der Leser werde ihn übersehen und sich nur bei Nebenwerken verweilen. Faust, wie Goethe die Volkssage nach seinen Zwecken erhöht und erweitert habe, sei ein Mensch, für dessen Verstand die Wissenschaft, für dessen ungestümes Herz sittlich gemässigter Genuss zu eng sei; dessen Empfindungen das Gepräge angeborner Hoheit und echter Liebe zur Natur an sieh tragen, und dessen Thun schwankend, wecklos und verderblich sei; ein Mensch, der in dem einen Augen-Ditick sich über die Grenzen der Sterblichkeit hinausdränge, um Bundnisse mit höhern Geistern zu stiften, und in dem nächsten dem Teufel wilder Sinnlichkeit sich preisgebe; edel genug um von der Inhllosen Spottsucht des Dämons, der ihm in der Befriedigung seiner

§ 328 Begierden dient, nicht angesteckt zu werden, und nicht stark genuz. die Leidenschaften zu übermeistern, die ihm einen solchen Begleiter nothwendig machen. Dann, nach einer kurzen Inhaltsangabe des Fragments: "Diess Alles ist hinreissend dargestellt und nach Goethes Art mit einer Art von Sorglosigkeit und mit der treuesten Wahrhot hingeworfen. . . . Wie die Anlage dieses Schauspiels einzig ist denn es lässt sich mit keinem von Goethe's eignen, noch irgend eines andern dramatischen Dichters Producten vergleichen), so ist's arch die Behandlung. Es herrscht hier kein Hauptton, keine Manie: keine allgemeine Form, nach der sich der einzelne Gedanke flech und umbilden muss. Nur das eine Gesetz scheint sich der Dieber gemacht zu haben, dem freiesten Gange seines Geistes zu tolgen. Daher die plotzlichen Uebergänge von populärer Einfalt zu philosophischem Tiefsinn, von geheimnissvollen magischen Orakeia to Sprüchen des gemeinen Menschenverstandes, vom Erhabenen zum Burlesken, Auch in der Versification findet man eben so mannafaltigen Wechsel: bald Hans Sachsens Versart, bald gereimte Zeilen von allen Massen und Längen; hier und da auch regellose lyns ic Rhythmen. Diejenige Politur des Versbaues, die ein Werk des mechanischen Fleisses ist, vermisst man in vielen Stellen; Energie des Ausdrucks nirgends. Es zeigt sich auch hier ein überlegeuss Geist, der manche Vorsicht vernachlässigen darf, und doch sein Zod nicht verfehlt". - Als Schlegel über Schillers "Thalia", berichtete (wobei er absichtlich das übergieng, was dort von dem "Don Curloin der ersten Abfassung gedruckt war\*), bemerkte er in Betref der drei Gedichte Schillers "An die Freude", "Freigeisterei der Leide schaft" und "Resignation", welche im zweiten Heft zuerst gedreit erschienen: alle drei verriethen bei einem ganz entgegengesette Charakter die kühne Hand desselben Versassers und verloren vur durch kleine Incorrectheiten und Dunkelheiten hier und da etwo an ihrer Schönheit; aber er setzte sehr richtig hinzu: "Selbst bei denen, die die schaudervolle Erhabenheit in den beiden letzten Stücken ganz fühlen, möchte doch eine leise Stimme gegen mannte Stelle sprechen. Sie werden es dem Dichter nicht verargen. er so etwas im Drange der Leidenschaft sagte, aber wohl, das et es bei ruhiger Ueberlegung drucken liess. Die kränkende Betrachtung

<sup>5)</sup> Unstreitig die gründlichste Auffassung des "Faust" und das richtzele"theil über denselben aus der ersten Halfte der Neunziger; vgl. S. 281 fl. – lie übrigen Stücke des 6. und 7. Bdes. ("Lila", "Jery und Bätely", "Scherr Lat ad Rache") sind nur mit wenigen Worten charakterisiert.

6) Ucher Heft der Recher Lat ad Rache") sind nur mit wenigen Worten charakterisiert.

<sup>7)</sup> In den Göttinger gelehrten Anzeigen 1789, St. 162; 1790, St. 165, 179 St. 70; Werke 10, 30 ff. St Vgl. S. 122, Anm. 30.

dass Kraft auch unwillkürlich oft schadet und zerstört, sollte den § 328 Mann von Genie um so behutsamer machen, es nie willkürlich zu thun." Bei den andern Sachen, welche diese Hefte der "Thalia" von Schiller selbst enthielten, zeugten nicht minder die hin und wieder gemachten Ausstellungen, wie das diese bei weitem überwiegende Lob, ebenfalls von einem gereiften und sichern Urtheil. Besonders beachtenswerth ist aber die ausführliche Analyse von Schillers Gedicht "die Künstler", welche in Bürgers "Akademie der schönen Redekünste" eingerückt wurde, und die vier Jahre später der Dichter selbst in einem Briefe an Schlegel als "so geistreich" bezeichnete, dass er einem solchen Leser und Kunstrichter Genüge zu thun, lebhaft interessiert sei 10. Hier kündigt sich schon, sowohl in der Form des Vortrags, wie in dem Gedankengehalt, die künftige Meisterschaft in der ein bestimmtes Literaturwerk eigentlich charakterisierenden Kritik in hervorstechendster Weise an. - Als Uebersetzer gehörte Schlegel zu denen, welche sich bereits vor der Mitte der neunziger Jahre beim Uebertragen südromanischer Gedichte den metrischen Formen der Originale mit dem meisten Erfolge anzunähern vermochten 11. Als Dichter fehlte es ihm an eigentlich schöpferischer Kraft, desto mehr Anlage besass er, ein Meister im Technischen der Poesie zu werden, in der Handbabung der Sprache und im correcten und zierlichen Gebrauch metrischer Formen 12. Das Verhältniss, in welches er seit dem Anfang des Jahres 1795 zu den "Horen"13 und zu Schillers Musenalmanach

<sup>9) 1791,</sup> St. 2, S. 127 ff.; Werke 7, 3 ff. 10) Briefe Schillers und Goethe's A. W. Schlegel S. 4; vgl. dazu Körner an Schiller 2, 210. 11) Unter den Nachbildungen einer Anzahl lyrischer Stücke des Petrarca, welche in den Göt-Ger Musenalmanach für 1790 ff. und in Beckers "Taschenbuch zum geselligen Vergrügen" von 1794 f. aufgenommen wurden (Werke 4, 9 ff.), sind die aller-Esten in Sonetten- und eine in Canzonenform; aber beide Formen sind hier noch mehr oder weniger Freiheit, namentlich in der Reimfolge, behandelt, und nur einigen Sonetten entspricht auch diese der gemeinen italienischen Regel. Ueber Dersetzten Stücke aus Dante's "göttlicher Komödie", welche mit einem die etzten Theile ergänzenden Prosaauszug und einer Abhandlung über dieses cht seit dem J. 1791 erschienen und zuerst einen Einfluss des Geistes und Form dantescher Poesie auf die deutsche Dichtung einleiteten, vgl. S. 252. dem Spanischen übersetzt, waren drei kleine Romanzen dem Göttinger enalmanach für 1792 einverleibt (Werke 1, 169 ff.); in den beiden ersten die weder durch Assonanz, noch durch Reim gebunden, in der dritten und sten ein nach der gewöhnlichen assonierenden Bindeart durchgeführter Reim. ₹ 2) Seine von 1757—1795 im Göttinger Musenalmanach, in Bürgers "Akaetc. und in Beckers "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" veröffent-Gedichte sind nach der Angabe der Inhaltsverzeichnisse vor den beiden Theilen der Werke unter den ',vermischten Gedichten', den "Liedern und nzen", den "Sonetten" und im "Anhang" (zum 2. Theil) aufzusuchen. Wie Schlegels thätige Theilaahme an den "Horen" und am "Musenalmanach",

§ 328 trat", die Verbindung, in die er ein Jahr später mit der Jenach Literaturzeitung kam, das grosse Unternehmen, Shakspeare's dramatische Werke ihrer ganzen Eigenthümlichkeit nach in deutseber Sprache nachzubilden, der persönliche Verkehr endlich, in dem er seit dem Jahre 1796 mit Schiller und Goethe stand und der, bis in den Frühling des folgenden Jahres wenigstens, mit beiden noch ein ununterbrochen freundlicher war<sup>15</sup>, boten seinen Talenten die günstigste Gelegenheit und den weitesten Spielraum, sich nach jeder Seite hin zu entfalten, auf den Bildungsgang unserer schönen Literatur

noch vor seiner Niederlassung in Jena, vermittelt wurde, ist S. 435 f. (vgl. dass Briefe Schillers und Goethe's an A. W. Schlegel S. 1 f. und die Ausgest aus Schlegels Briefen an Schiller, die Hoffmeister in Schillers Leben 4, 222 ff. (pb.) angegeben, sein Antheil an den erstern S. 419 f. namhaft gemacht worden

14) Schlegels zwölf Beiträge zu Schillers "Musenalmanach", von deren die beiden ersten schon aus den Jahren 1789 und 1790 stammten, die abrigen 100 1796-1795 entstanden, wurden in die vier Jahrgange für 1796-1799 aufen much und stehen im ersten Theil der Werke theils unter den "vermischten bedutten". theils unter den "Liedern und Romanzen". (Ueber die Aufnahme, welche de mazelnen bei Schiller und Goethe fanden, vgl. beider Briefe an Schlegel S 20-21, 29 f. und dazu Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 3, 180; und Schiller au Körner 4, 57. Körner, der A. W. Schlegel schon früher nicht für productis halten hatte 4, 33, schrieb bei Beurtheilung des Musenalmanachs für 1719 au Schiller 4, 119: "Ich werde immer mehr von Schlegels Mangel an produce Phantasie überzeugt. Er ist zum Uebersetzer geboren. Dazu hat er zarte Er pfänglichkeit und viel Practik in Sprache und Versification"). Briefwechsel zwischen A. W. Schlegel und Schiller war, nachdem des cours Arbeit über und aus Dante durch Körner und Fr. Schlegel für die "Hores" swonnen worden, bereits in der ersten Halfte des J. 1795, als Schlegel port rel Jena entfernt lebte, angeknupft worden. Stellen aus des letztern Briefen, in der sich die grösste Verehrung für Schiller ausspricht, findet man bei Hoffmatt Schillers Leben 4, 222 ff.; Schillers Briefe aus derselben Zeit stehen in der semlung seiner und Goethe's Briefe an A. W. Schlegel S. 1-15. Am 10 Dec 17 fragte Schiller an, ob Schlegel nicht in Jena leben könnte. "Diess wollte zischrieb er (a. a. O. S. 9), "grosse Freude machen; das Gesprach wurde so mande rege machen, was eine schriftliche Communication nicht beruhrt. Dies im ladung begegnete, wie Schlegel (nach Hoffmeister a. a. U.) autwortete, hie a hegten Wünschen. Denn für schriftstellerische Thätigkeit und für eine erleich Laufbahn überhaupt lasse sich jetzt kein günstigerer Ort finden als Jens and schon Schillers persönlicher Umgang allein, auf den er nach so vielen schaftliche Beweisen der Freundschaft rechnen durfe, werde für ihn ein unschatzbert in winn, dessen Beifall ihm bei seinen Unternehmungen die günstigste Vorbedenbate sein. Schiller eröffnete ihm die Aussicht, dass er sich als Privatdocent bei da Universitat werde habilitieren können, und hoffte auch, es werde sich as !! lassen, ihn "auf eine noch honorablere Art" in Jena zu fixieren, besonders di 🐸 auf Schützens Gesundheit gar nicht mehr zählen konne. Er hatte damb gutes Vorurtheil für alles, was Schlegel schrieb, weil derselbe sich selbst mon ware und die Materien lange mit sich berumzutragen schiene ean Korner 3 mit Nach seiner Ankuntt in Jena schrieb Goethe an H. Meyer, den 20 Mai 1 "

einzuwirken und ihm sowohl bei den in verdientem Ansehen stehen- \$ 328 den Schriftstellern, wie in dem gebildeteren Theil des Publicums Anerkennung zu verschaffen. Mehr als ein Jahr vor dem Ideenaustausch Schillers und Goethe's von der Nothwendigkeit einer metrischen Form für alles Poetische 18 hatte Schlegel schon in dem Horenaufsatz "Briefe über Poesie, Silbenmass und Sprache" darzuthun gesucht, "dass das Silbenmass keineswegs ein äusserlicher Zierrath, sondern innig in das Wesen der Poesie verwebt sei, und dass sein verborgener Zauber an ihren Eindrücken auf uns weit größern Antheil habe, als wir gewöhnlich glauben""; wenn der dramatische Dichter diesen Schmuck verwerfe oder vernachlässige, so müsse er zugleich alle Ansprüche auf eigentlich dichterische Schönheiten des

(Briefe von und an Goethe, herausg. von Riemer S. 31 f., wo es aber, der Note nach zu schliessen, scheint, eine Aeusserung in Schillers Brief an Goothe vom 8. Aug. 1796 musse auf A. W. Schlegel bezogen werden, da sie doch seinen Bruder Friedrich betrifft; vgl. Körner an Schiller 3, 344; 349): "Wilh. Schlegel ist nun hier, und es ist zu hoffen, dass er einschlägt. So viel ich habe wahrachmen können, ist er in ästhetischen Haupt- und Grundideen mit uns einig, ein sehr guter Kopf, lebhaft, thatig und gewandt. Leider ist freilich schon bemerklich, dass er einige demokratische Tendenzen haben mag, wodurch denn manche Gesichtspunkte sogleich verruckt und die Uebersicht über gewisse Dinge eben so schlimm, als durch die eingefleischt aristokratische Vorstellungsart verhindert wird. Doch mehr von ihm, wenn ich ihn näher kenne". Das gute Vernehmen und den geschigen Umgang, worin nun ein Jahr lang Schiller und Schlegel blieben, so wie den freundschaftlichen Antheil, den Goethe an dem letztern nahm, und das zwisehen ihm und Schlegel noch Jahre lang fortdauernde gute Verhältniss bezeugen die Briefe Korners an Schiller 3, 344; Goethe's an Schiller 2, 43; 45; 50; 143; Schillers und Goethe's an Schlegel S. 15 f.; 29 ff. Aber Fr. Schlegels Recension der "Horen" (vgl. S. 426 f.; 105), die, wie es scheint, Schillers Verdacht erweckt hatte, der åltere Bruder habe davon vor dem Abdruck gewusst, ja von der in Jena erzahlt wurde, A. W. Schlegels Gattin sei dabei nicht unbetheiligt gewesen, versplasste Schiller, in einem Briefe vom 31. Mai 1797 (S. 15), A. W. Schlegeln jedes fernere Verhaltniss aufzukundigen und sich damit auch desse Beiträge zu den Horen" für die Zukunst zu verbitten. Diese Autkundigung, die aufanglich, trotz Schlegels brieflichen Betheuerungen von dem Ungrund des gegen ihn und seine Fran gefasten Verdachtes, unwiderruflich bleiben zu sollen schien (S. 17-19; Schiller an Körner 4, 30), wurde nachher doch in soweit zurückgenommen, dass Schlogel sowohl an den "Horen", wie am "Musenalmanach", Mitarbeiter blieb. and dass Schiller mit ihm auch noch bis zum J. 1801 hin und wieder Briefe wechselte (Schillers Briefe an ihn S. 20-26). Schlegel verdankte diess wohl haupssachlich Goethen, der hierin als Vermittler auftrat, und dem es nuch gelage. in Uebrigen ein leidliches Verhältniss herzustellen, wiewohl Schiller zu Schlege nie mehr ein rechtes Vertrauen fassen konnte und in seinem Urtheil gesen die eingenommen blieb, ja mitunter ungerecht war (vgl. Briefwechsel zwis aus Schiller und Goethe 3, 173; 4, 117 f.; und in der 2. Ausgabe 2, 51; 99; 257. 161 Va 5 192 5 Korner 4, 57; oben S. 461 und Goethe an Zelter 6, 315 ff. 1 17) Werke 7, 107.

\$ 325 Dialogs aufgeben, und selbst der tragische Schauspieler thue in diesem Falle wohl, den Kothurn abzulegen". Er hatte nun in den eisfachen Anlagen zur Metrik den Beweis ihrer Wichtigkeit, ja Unentbehrlichkeit aufgesucht, hierauf in ihrer fortschreitenden Ausbildung im Allgemeinen die Schönheit entwickelt, welche sie zu erreichen strebe, und endlich gezeigt, wie diese durch den unendlich verschiedenen Bau der Sprachen in jeder eigenthumlich, und zwar sehr abweichend bestimmt, bald begünstigt und bald gehindert werde Er hatte hier aber auch schon die genetische oder geschichtliche Verfahrungsweise als den Weg bezeichnet, den er für den allen richtigen bei kunsttheoretischen Untersuchungen und Feststellungen hielt, den er mit seinem Bruder seitdem, im Anschluss an Herler, in Kritiken und literar-historischen Werken verfolgte, und auf dem beide und nach ihnen Andere zu so bedeutenden Ergebuissen zu langten. "Du weisst", schrieb er gleich in dem ersten Briefe", dass ich selbst die Theorie, an sich betrachtet, nicht liebe, sondern sie nur als ein nothwendiges Uebel ansehe. Sie ist für die Poesie der Baum der Erkenntniss des Guten und Bösen; sobald diese davon gekostet hatte, war ihr Paradies der Unschuld verloren. Das Glück des goldenen Zeitalters bestand darin, keine Gesetze zu bedurten: aber in dem unsrigen konnen wir leider so wenig in der Kunst, als in der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer entrathen. Der Eifer mancher warmen Freunde des Schönen gegen sie darf sieh daher, um mell unbillig zu sein, nur wider die Machtgebote des Systems oder des Vorurtheils, welche man für echte Gesetze der Kunst ausgibt, oler wider die gesetzgebenden Anmassungen des Philosophen in einem ibm fremden Gebiete auflehnen. Diesem Missverständnisse ware vielleicht vorgebeugt worden, wenn man der Theorie, statt der wissenschaftlichen Vortrags, die mehr anziehende historische For geliehen hätte. Sie kann sie annehmen: denn indem man erklät. wie die Kunst wurde, zeigt man zugleich auf das einleuchteniste. was sie sein soll. Auch ist nicht zu besorgen, die Ansichten der Theorie möchten dadurch beschränkt werden; sie hat vielmehr Erweiterung davon zu hoffen. Eben deswegen haben ja viele Kund richter ein so enges Regelgebäude errichtet, weil sie nur die Werke ihres eignen Volkes und zwar im Zeitalter der künstlichen Bildung vor Augen hatten; weil sie sich nie bis zur Weltgeschichte der l'hantasie und des Gefühls erhoben". Die beiden folgenden Aufstate Schlegels in den Horen standen im nächsten Bezuge zu seiner l'elersetzung des Shakspeare. Der erste, "Etwas über William Shak

<sup>18)</sup> S. 102. 19) S. 106 f. 20) Vgl. Briefe Schillers and Gorden an A. W. Schlegel S 4 f.; 7.

speare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters", gieng ebenfalls den § 328 Briefen Schillers und Goethe's über die poetischen Werken allein angemessene äussere Form vorauf und war in seinem Haupttheil wohl nicht ohne Einfluss auf die Form, welche Schiller zuletzt seinem "Wallenstein" gab 2. In dem mehr einleitenden, vornehmlich Goethe's Auffassung des Shakspeare und seine Auslegung des Hamlet betreffenden Theil des Aufsatzes war ausser dem, was von Schlegel selbst über dieses Stück und den Hauptcharakter darin, so wie über Shakspeare im Allgemeinen gesagt wurde, noch besonders schön und geistreich das rechte Verhältniss auseinander gesetzt, in welchem der auslegende Beurtheiler eines Dichterwerks und der Urheber desselben zu einander stehen müssten, und dabei zugleich das Wesen und die Aufgabe der ochten ästhetischen Kritik scharf bestimmt. Der andere Aufsatz. "Ueber Shakspeare's Romeo und Julia", der indess nicht ganz von Schlegel allein war, sondern zum Theil auch von der Hand seiner Gattin herrührte2, begleitete diess Stück, von den übersetzten das erste, gleichsam als ein die Leser in das rechte Verständniss einführender Commentar. In der auslegenden Zergliederung der beiden Haupt- und der bedeutendsten Nebencharaktere schloss er sich als ein würdiges Seitenstück an die Gespräche über "Hamlet" im "Wilhelm Meister" und eröffnete mit diesen bei uns zuerst die tiefere Einsicht in das eigenthümliche Wesen von Shakspeare's dramatischer Kunst, wie sie sich sowohl in der Benutzung und Behandlung der gewählten Stoffe und in der Composition seiner Stücke im Ganzen und Grossen, als in der Gestaltung der Charaktere und der Ausbildung alles Einzelnen überhaupt zeigt. In ersterer Beziehung hiess es gleich im Anfange des schlegelschen Aufsatzes 24; "Man hat viel Gewicht auf den Umstand gelegt, dass Shakspeare die diesem Schauspiel zu Grunde liegende Geschichte sogar in kleinen Besonderheiten ohne alle eigene Erfindung gerade so genommen, wie er sie vorfand. Auch mir scheint dieser Umstand merkwürdig, aber in einer andern Hinsicht. Der Dichter, der, ohne auf den Stoff auch nur entfernt Ansprliche zu machen, die ganze Macht seines Genie's auf die Gestaltung wandte, setzte ohne Zweisel das Wesen seines Geschäfts einzig in diese, sonst hätte er fürchten müssen, man werde ihm zugleich mit dem Eigenthum des Stoffes alles Verdienst absprechen. Er hatte also feinere, geistigere Begriffe von der dramatischen Kunst, als man gewöhnlich ihm zuzuschreiben geneigt ist". Und weiterhin 2: "Shakspeare's gewöhnliche Anhänglichkeit an etwas

<sup>22)</sup> Vgl. S. 494, Anm 91. 23) Vgl. Kritische 21) Vgl. S. 255, 96. Schriften 1, S. XVII f. und dazu oben S. 251. 24) Werke 7, 70. 25) S. 75 f.

§ 328 Vorhandenes lässt sich nicht ganz aus der vielleicht von ihm gehegten Meinung erklären, als ob diess Pflicht sei, noch weniger aus einem blossen Bedürfnisse; denn zuweilen hat er dreist genug durch einander geworfen, was ihm in der ursprünglichen Beschaffenheit untauglich schien, und seine Erfindsamkeit, besonders in komischen Situationen, glänzend bewährt . . . In der entlehnten Fahel baut er immer noch einen höheren, geistigern Entwurf, worin sich seine Eigenthümlichkeit offenbart. Sollte nicht eben die Fremdheit des rohen Stoffes zu manchen Schönheiten Anlass gegeben haben, indem die nur durch gröbere Bande zusammenhängenden Theile durch die Behandlung erst innere Einheit gewannen? Und diese Einheit, wo sie sich mit scheinbaren Widersprtichen beisammen findet, bringt eben jenen wundervollen Geist hervor, dem wir immer neue Geheimnisse ablocken und nicht milde werden, ihn zu ergründen". - Die Verbindung mit der Jenaer Literaturzeitung wurde im Herbst 1795 durch Schiller vermittelt, der Schlegeln auch zuerst zur Recension des poetischen Theils der "Horen" aufforderte, die Schutz zwar anfänglich selbst übernehmen wollte, nachher aber doch Schlegeln überliess. Mit ihr trat dieser nun zuerst in der Literaturzeitung als Recensent auf 20. Der dichterische Inhalt der beurtheilten Stücke brachte es von selbst mit sich, dass die Recension zum allergrössten Theil Poesien von Goethe und Schiller betraf. Sie war mit seinem

<sup>26)</sup> Einzelnheiten betreffend, die an Shakspeare getadelt worden, bemerkt Schlegel (S. 92 f.): Garrick habe es, nebst anderu Aenderungen in "Romes and Julia", für nöthig gehalten, das Stuck von dem unnaturlichen, tandelnden Wase zu reinigen, der darin nach seiner Meinung dem Ausdrucke der Empfindung armgeschoben sei, und auch Johnson, der berühmte Kritiker, behaupte, die pathet schen Reden seien immer durch unerwartete Verfalschungen 'entstellt; woranf er fortführt: "Echte Poesie wird ja sehr selten verstanden, und jeder Liebrauch ist Einbildungskraft erscheint denen unnaturlich, die keinen Funken davon besten Man vergisst, dass, wenn uns ein Gegenstand in einer bestimmten Form der Darstellung gezeigt wird, jeder Theil durch diess Medium gefarbt sein muss Men nimmt das Dichterische im Drama historisch, da es doch eine Bezeichnungart ist, deren Unwahrheit gar nicht verhehlt wird, die aber dennoch das Wesentheter der Sache richtiger und lebendiger zur Anschauung zu bringen dient, als les gewissenhafteste Protocoll. Eben dadurch führt uns der Dichter mehr in uns Innere der Gemuther, dass er seinen Personen ein vollkommneres Organ der Metheilung leiht, als sie in der Natur haben; und da oft die Gewalt der Leidenstand ihren Ausdruck hemmt und das Vermögen der Aeusserung fesselt, wie lehlieft auch das Verlangen darnach sein mag, so darf er diess Hinderniss aus dem West raumen. Nur den wesentlichen Unterschied zwischen beredten und stummen, 22 3 aussen hin strebenden oder auf den innern Menschen sich concentrieren den tutabet hebe er nicht auf. Nie hat der reiche Strom seiner Bilder Shakspearen 45-7 diese Grenze hinweggerissen." 27) Vgl. Schillers und Goethe's Briefe an dieses S. 5; 5 und oben S. 424, Anm. 95. 28) Vgl. S. 102, 124.

Sinn für das Schöne, mit scharfer Auffassung und Bezeichnung des § 328 Charakteristischen dieser Poesien, mit tactvoller Andeutung des weniger Gelungenen darin, mit Zierlichkeit und Geschmack geschrieben. Von Goethe's "Episteln" hiess es u. a.: "Eine heitere Laune, welche die Angelegenheiten des Lebens auf die leichte Achsel nimmt, gutmüthige Schalkheit und freundlicher Ernst beseelen in diesen Briefen den schmucklosen, aber selbst in seiner Geschwätzigkeit gesälligen Vortrag. Sie vereinigen den Reiz, den man an prosaischen Briefen vorzüglich liebt, den zutraulichen Ton und unvorbereiteten freien Gang des mündlichen Gesprächs, mit dem fliessenden Wohlklange eines Silbenmasses, dem sich die Worte ebenfalls ohne allen Aufwand von Kunst gefügt zu haben scheinen. Wie der Dichter selbst nichts von Ansprüchen weiss, so überlässt er sich auch seinen Einfällen, unbekummert um die Forderungen, die es dem Leser belieben könnte an ihn zu machen. . . . Jeder schmeichelt sich, dergleichen selbst hervorbringen zu können; erst bei dem Versuche wurde er gewahr werden, dass ihm die unlernbare Gabe der Verwandlung fehlt, wodurch das aus dem gewöhnlichen Leben Aufgegriffene so sehr geadelt wird". Die "römischen Elegien" wurden als eine merkwürdige, neue, in der Geschichte der deutschen, ja man dürse sagen, der neuern Poesie überhaupt einzige Erscheinung begritset. Was an ihnen bezaubere, was sie von den zahlreichen und zum Theil sehr geschickten Nachahmungen der alten Elegiendichter in lateinischer Sprache wesentlich unterscheide, sei das Originelle und dennoch echt Antike dieser Gedichte. Der Genius, der in ihnen walte, begrüsse die Alten mit freier Huldigung; weit entfernt, von ihnen entlehnen zu wollen, hiete er eigne Gaben dar und bereichere die römische Poesie durch deutsche Gedichte. Von den drei römischen Elegikern sei der Charakter des deutschen eigentlich keinem ähnlich: über den Ovid erhebe ihn der Adel seiner Gesinnungen am weitesten; aber er sei auch männlicher in den Gefühlen als Tibull und in Gedanken und Ausdruck weniger gesucht als Properz. Dass Rom die Scene dieser Darstellungen sei, erhöhe noch um Vieles ihren Reiz. Dem Einwurf, der gegen die Benennung dieser Gedichte gemacht werden konnte, wird mit der Hinweisung auf das, was man im Alterthum unter dem Worte "Elegie" verstand, begegnet. Die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" seien das, wofür der Verf. sie gebe, eine leichte, angenehme Erholung, welche nicht sowohl den ermudeten Geist von sich selbst ablenke und zerstreue, als durch den ruhigen Ton, der darin herrsche, zur Sammlung einlade. Indem man sich bier von dem Schauplatze der politischen Zerrüttung flüchte, habe die Einleitung dazu freilich das Ansehen eines Widerspruchs; denn gerade die Gegenstände, welche entfernt

\$ 328 werden sollten, würden dem Gedächtnisse sehr nahe gebracht. Alleie das Uebel habe noch einmal so lebendig geschildert werden müssen. dass es jedem, welcher je Partei genommen, leicht würde, sich von dem Dasein desselben durch eine aufwallende Theilnehmung an diesem Gespräch zu überzeugen. Nun gewinne man Kaum, sich an den folgenden Gesprächen zu erfreuen, worin Vernunft und Witz allgemeine und besondere Wahrheiten aufs glücklichste zewischt seien, wo es der Namen nicht bedürse, um die Sprechenden un einander abzusondern, und ein jeder seinen Charakter behaunte. Ja bis in die kleinste der kleinen vorgetragenen Geschichten lasse seh iene feine und lebhafte dramatische Wendung nicht verkennen. Ein Bedenken lasse sich nur gegen zwei der eingeflochtenen Erzählungen erheben, gegen die eine wegen ihres Inhalts, gegen die andere wezen der ihr gegebenen Wendung. Das Schönste sei das Märchen, das lieblichste, das je die Phantasie erfunden habe: hier verwandle sich das sanfte Wohlgefallen, das wir bei den voraufgegangenen Interhaltungen und Erzählungen empfunden haben, in das lebbaiteste Vergnügen. Alle Jugend und Fröhlichkeit der Phantasie scheine in dieser Dichtung wach geworden zu sein; so bunt sie aber auch ihr Gemählde mische, so gemildert sei es dennoch in seiner Haltung. Wer sich nicht an diesem Märchen erfreuen wollte, müsste wenussiene nicht mit unbefangenem Geiste sich belustigen können, oder alle Werke, woran die Einbildungskraft allein Theil hat, lastig finnen. Schillers poetische Beiträge sind ebenfalls alle mit grosser Achtonund voller Anerkennung ihres zugleich dichterischen und philosoptischen Gehalts besprochen, namentlich "der Spaziergang" und "die Reich der Schatten". In allem, was dort in den kühnen Umrister eines idealischen Gesichts vor dem Geiste des Dichters voraberziebe herrsche ein grosser Zusammenbang: nicht nur nach ihrem Gezon stande, sondern durch die Beziehung desselben auf die Seele des Dichters, sei diese Elegie ein Ganzes; sie habe Einheit, sowohl lyrich als philosophisch betrachtet. Von den einzelnen Anschauurgen worunter die Phantasie lustwandle, sei fast jeder Zug auf das bedeutendste gewählt; sie seien immer kräftig, grösstentheils mit auffallender Neuheit und oft wahrhaft erhaben dargestellt. In .das Reich der Schatten" werde, wer Sinn für das Idealische habe, woch mehr, wer jemals unter dem Bemühen erlegen sei, ihm ausschalb seines eignen Innern Wirklichkeit zu geben, mit ehen so grosen Wohlgefallen als Erstaunen eintreten; denn die reinste unkörperliche Schönheit sei die Muse, wie der Gegenstand dieses Gedichts. Wahier geleistet worden, habe bis dahin fast unglaublich schemer milssen, wenn man die Härte des Stoffes kannte, der sich in dieser glänzenden äussern Rundung verberge, und die unendliche Last der

Gewölbes ungefähr berechnen könne, das hier von schön geordneten § 32 Säulen so leicht getragen werde. Die Frage, ob es erlauht gewesen, so viel zu leisten, mitsse einer aussthrlichern Prüfung vorbehalten bleiben. Wenn man aber bedenke, welch ein Gedankengehalt (den Schlegel darzulegen gesucht hat) hier nicht in einem Lehrgedicht, sondern in einem lyrischen Werke seinen Ausdruck finden sollte, wo nicht bloss innere Anschauung, sondern innige Regung vorausgesetzt und eine so zu sagen vergeistigte Empfänglichkeit gefordert werde, um, von solchen Gegenständen berührt, ihren Eindruck melodisch zurückzugeben: so werde man sich eher wundern, dass Sprache und Silbenmass dem Dichter so oft zu Gebote gestanden haben, als dass sie bie und da widerspenstig hinter dem Gedanken zurückgeblieben seien. Der bezaubernde Wohllaut der Strophen, deren Umfang das Ohr noch eben fassen könne, und die sanft verschmelzte Harmonie des Ausdrucks werde nur selten unterbrochen. Die Bilder der alten Mythologie seien hier bloss idealisch mit einer deutenden Anwendung eingeflochten, und es sei aufs glücklichste ein neuer Raub an ihnen begangen 29. Unter den äusserst zahlreichen Recensionen, kleinern und grössern, welche Schlegel, zum Theil mit dem Beistande seiner Gattin, nach der über die "Horen" für die Jenaer Literatur-Zeitung bis nach der Mitte des J. 1799 schrieb. verdienen. ihres gediegenen Gehalts wegen und als im Fache der Kritik Epoche muchend, vor allen übrigen hervorgehoben zu werden die über "Homers Werke von J. H. Voss" and die über Goethe's "Hermann und Dorothea"32. An die eine, in welcher der Verf. neben gründlicher Gelehrsamkeit ehen sowohl ein tiefes Eindringen in den Geist der homerischen Dichtung und in den Geist der griechischen und der deutschen Sprache, wie Klarheit, Strenge und dabei doch Liberalität in seinen Begriffen von den Forderungen beurkundete, die an den Lebersetzer aus der einen dieser Sprachen in die andere zu machen seien, so wie von den Grundsätzen, von denen der treue und kunsterfabrene Verdeutscher des Homer ausgehen, die er bei Austbung seiner Kunst in der Wiedergabe des Inhalts und der poetischen Form des Originals, des Stils und der Farbe der Darstellung befolgen musse, reichte das, was früher in diesem Fache der Kritik in Deutschland geleistet worden war, auch nicht einmal entfernt heran. War sie überhaupt ein Muster für jeden folgenden Kunstrichter auf dem Gehiete der poetischen Uehersetzungen, so legte sie insbesondere

<sup>20)</sup> Vgl. zu dieser Recension Schillers und Goethe's Briefe an Schlegel S. 9 ff., 30 Sie fullen in den aber auch den Brief Schillers an Humboldt S. 398 f. Werken nahe an zwei Bande. 31) 1796, N 262 ff.; Werke to, 115 ff.

<sup>32)</sup> Vgl. oben S. 461, 94.

8 328 erst einen festen Grund für die richtige Würdigung der bisher und nachher hald über- bald unterschätzten Verdienste Vossens um die Einbürgerung der homerischen Dichtungen in Deutschland. Die Recension tiber "Hermann und Dorothea" hatte das doppelte Verdienst. dass sie unmittelbar nach dem Erscheinen des Gedichts dieses in der trefflichsten Weise charakterisierte und damit dem richtigen Verständniss der Zeitgenossen näher rückte, und dass sie die Ideen über das Wesen des eigentlichen Epos und seinen Unterschied von der Kunstepopöe, die durch Fr. A. Wolfs Untersuchungen über die Entstehung und Fortpflanzung der homerischen Gesänge angeregt waren, noch vor der Veröffentlichung (jedoch schon mit Benutzung von Fr. Schlegels "Geschichte der Poesie der Griechen und Römer" aus dem engen Bereich der Gelehrten vom Fach in den viel weitern Kreis des gehildetern, sich für die vaterländische Literatur lebhalter interessierenden Publicums hinüberführte. A. W. Schlegel gab namlich zuerst eine gedrängte Charakteristik der ursprünglich epischen Gattung und gieng sodann zu der Beantwortung der Frage über. wie Goethe die Aufgabe gelöst habe, jene in unserem Zeitalter und unseren Sitten einheimisch zu machen. Man mitse, begann er beeiner solchen Charakteristik alle gangbaren und in unseren Lebr büchern immer wiederholten Begriffe von der sogenannten Epop gänzlich bei Seite lassen. Man habe dem Homer die unverlier Ehre erzeigt, ihn zu deren Stifter zu machen. In Wolfs Unter suchungen sei zum Glück ein fester Punkt gegeben, word kunstlerische Betrachtung des Homer in einer ganz entgegengeschie Richtung ausgehen könne. Durch die Herleitung der Ilias und Odyssee aus einigen zusammengefügten grossen, für sich Ber babenden Stücken oder Rhapsodien würden diese nur von den ite ursprünglich fremdartigen Banden des Ganzen erlöst, Mass. 1hältniss und Ordnung würde man noch in den kleinsten The des homerischen Epos gewahr, da man sie hingegen in der zwe mengesetzten Länge der Ilias und Odvssee aus den Augen verio Allerdings könne die epische Rhapsodie, wie jede Dichtart. 11 ohne ihre eigenthitmlich poetische Einheit bestehen. Die epis Einheit beziehe sich aber nicht auf die Vernunft, sondern gelte ! für die Phantasie, d. h. sie sei nichts weiter als Umriss, siente Begrenzung. Daher lasse sie sich auch nicht absolut bestime sie könne einerseits vergrössert und erweitert werden, bis die lie der Anschauungen die sinnliche Auffassungskraft übersteige: and seits sei sie auch theilbar, indem sie sich noch in kleinen sie der Ilias und Odyssee, selbst in Episoden von wenigen Zeilen " Der Unterschied der epischen und dramatischen Dichtart, " neuere Theoristen unter dem Namen der pragmatischen dem Re-

-b

1-1

trât

563

71 4

ab

nach für einerlei erklärt hätten, möchte doch, wenigstens in Betreff § 328 des Epos und der Tragodie der Griechen, etwas tiefer liegen, als in der äusseren Form. Der Gegenstand der Tragödie sei eine einfache, untheilbare Handlung, das im Epos Dargestellte immer eine Mehrheit von Vorfällen, Begebenheiten, das Epos selbst ruhige Darstellung des Fortschreitenden, niemals Darstellung des Ruhenden, oder sogenanntes poetisches Gemählde. Alles zur Darstellung Kommende werde, wenn es auch noch so schnell vorübergleite, bis zur vollendeten Entfaltung des in ihm sich drängenden Lebens festgehalten; nirgend ein Stillstand des Gesanges, aber auch nirgend ein unzeitiges Forteilen, sondern das schönste Gleichgewicht und Mass der stätigen und unermüdlichen Bewegung; in jedem Augenblick daber zugleich sanfte Anregung und Beruhigung. Von diesem innern geistigen Rhythmus im Vortrage des Epos sei dann der demselben eigenthümliche Vers nur Ausdruck und hörbares Bild. Eine Hauptsache für den richtigen Begriff der Gattung sei es, den Charakter der Reden, die den grössten Theil der homerischen Gesänge einnehmen, recht zu fassen. Selbst in den kurzesten und leidenschaftlichsten werde sich etwas nachweisen lassen, wodurch sie episiert seien: in den ausführlicheren finde man alle wesentlichen Eigenschaften der ganzen Rhapsodie deutlich ausgedrückt: nirgend ein bemerkbares Hinstreben zu einem Hauptziel, wenn diess auch in dem Inhalt der Rede vorhanden sei; jedes, wodurch das Folgende vorhereitet werde, scheine doch nur um sein selbst willen da zu stehen: ganz das verweilende Fortschreiten, die sinnlich belebende Umstandlichkeit, die besonnene Anordnung, die leichte Folge, die lose Verknupfung, wie im Epos überhaupt. In diesem Sinne seien in den Reden auch die zusammengesetzten Beiwörter, die Episoden, die Gleichnisse zu nehmen. Unter die verworrenen Begriffe der Neuzeit von dem Wesen der epischen Gattung gehöre auch der von der Einmischung des Wunderbaren, d. b. von der Dazwischenkunft höherer Wesen, die man zu einer unerlasslichen Bedingung für die Epopöe Kernacht habe. Allein der Mythus - in der Bedeutung, da er noch der historischen Sage unterschieden wird - konne nur dann die Poesie begunstigend sein, wenn er lebe, d. h. wenn er als Ythus, als die unwillkürliche Dichtung der kindlichen Menschheit, odurch sie sieh die Natur zu vermenschlichen strebe, entstanden noch bestehender Volksglaube sei. Er könne nicht die willkurthe Erfindung eines Einzelnen sein. Aus diesem Grunde gewähre die tter- und Zaubersage des Mittelalters dem romantischen Heldengebit den Vorzug der Lebendigkeit und volksmässigen Wahrheit, den \* kunstlich ersonnene Wunderbare der modernen Epopoen durchaus ht haben konne. Aus allem Vorhergehenden ergebe sich nun, dass das

8 328 erst einen festen Grund für die richtige Würdigung der bisher und nachher bald über- bald unterschätzten Verdienste Vossens um die Einbürgerung der homerischen Dichtungen in Deutschland. Die Recension über "Hermann und Dorothea" hatte das doppelte Verdienst, dass sie unmittelbar nach dem Erscheinen des Gedichts dieses in der trefflichsten Weise charakterisierte und damit dem richtigen Verständniss der Zeitgenossen näher rückte, und dass sie die Ideen über das Wesen des eigentlichen Epos und seinen Unterschied von der Kunstepopöe, die durch Fr. A. Wolfs Untersuchungen über die Entstehung und Fortpflanzung der homerischen Gestinge angeregt waren, noch vor der Veröffentlichung (jedoch schon mit Benutzung) von Fr. Schlegels "Geschichte der Poesie der Griechen und Romer" aus dem engen Bereich der Gelehrten vom Fach in den viel weitern Kreis des gebildetern, sich für die vaterländische Literatur lebhafter interessierenden Publicums hinüberführte. A. W. Schlegel gab nämlich zuerst eine gedrängte Charakteristik der ursprünglich epischen Gattung und gieng sodann zu der Beantwortung der Frage über. wie Goethe die Aufgabe gelöst habe, jene in unserem Zeitalter und unseren Sitten einheimisch zu machen. Man müsse, begann er, bei einer solchen Charakteristik alle gangbaren und in unseren Lehrbüchern immer wiederholten Begriffe von der sogenannten Epopie gänzlich bei Seite lassen. Man habe dem Homer die unverdieute Ehre erzeigt, ihn zu deren Stifter zu machen. In Wolfs Untersuchungen sei zum Glitck ein fester Punkt gegeben, wovon die künstlerische Betrachtung des Homer in einer ganz entgegengesetzte: Richtung ausgehen könne. Durch die Herleitung der Ilias und der Odyssee aus einigen zusammengestigten grossen, für sich Bestand habenden Stücken oder Rhapsodien würden diese nur von den ibuch ursprünglich fremdartigen Banden des Ganzen erlöst. Mass, Verhältniss und Ordnung würde man noch in den kleinsten Theien des homerischen Epos gewahr, da man sie hingegen in der zusammengesetzten Länge der Ilias und Odyssee aus den Augen verlier. Allerdings könne die epische Rhapsodie, wie jede Dichtart, nicht ohne ihre eigenthämlich poetische Einheit bestehen. Die epische Einheit beziehe sich aber nicht auf die Vernunft, sondern gelte nar für die Phantasie, d. h. sie sei nichts weiter als Umriss, sichtbare Begrenzung. Daher lasse sie sich auch nicht absolut bestimmen: sie konne einerseits vergrossert und erweitert werden, bis die Masse der Anschauungen die sinnliche Auffassungskraft übersteige; andreseits sei sie auch theilbar, indem sie sich noch in kleinen Stücken der Ilias und Odyssee, selbst in Episoden von wenigen Zeilen zeise-Der Unterschied der epischen und dramatischen Dichtart, welche neuere Theoristen unter dem Namen der pragmatischen dem Weses

nach für einerlei erklärt hätten, möchte doch, wenigstens in Betreff § 328 des Epos und der Tragodie der Griechen, etwas tiefer liegen, als in der äusseren Form. Der Gegenstand der Tragödie sei eine einfache, untheilbare Handlung, das im Epos Dargestellte immer eine Mehrheit von Vorfällen, Begebenheiten, das Epos selbst ruhige Darstellung des Fortschreitenden, niemals Darstellung des Ruhenden. oder sogenanutes poetisches Gemählde. Alles zur Darstellung Kommende werde, wenn es auch noch so schnell vorübergleite, bis zur vollendeten Entfaltung des in ihm sich drängenden Lebens festgehalten; nirgend ein Stillstand des Gesauges, aber auch nirgend ein unzeitiges Forteilen, sondern das schönste Gleichgewicht und Mass der stätigen und unermüdlichen Bewegung; in jedem Augenblick daher zugleich sanfte Anregung und Beruhigung. Von diesem innern geistigen Rhythmus im Vortrage des Epos sei dann der demselben eigenthümliche Vers nur Ausdruck und hörbares Bild. Eine Hauptsache für den richtigen Begriff der Gattung sei es, den Charakter der Reden, die den grössten Theil der homerischen Gesänge einuehmen, recht zu fassen. Selbst in den kurzesten und leidenschaftlichsten werde sich etwas nachweisen lassen, wodurch sie episiert seien: in den ausführlicheren finde man alle wesentlichen Eigenschaften der ganzen Rhapsodie deutlich ausgedrückt: nirgend ein bemerkbares Hinstreben zu einem Hauptziel, wenn diess auch in dem Inhalt der Rede vorhanden sei; jedes, wodurch das Folgende vorbereitet werde, scheine doch nur um sein selbst willen da zu stehen: ganz das verweilende Fortschreiten, die sinnlich belebende Umständlichkeit, die besonnene Anordnung, die leichte Folge, die lose Verknupfung, wie im Epos überhaupt. In diesem Sinne seien in den Reden auch die zusammengesetzten Beiwörter, die Episoden, die Gleichnisse zu nehmen. Unter die verworrenen Begriffe der Neuzeit von dem Wesen der epischen Gattung gehöre auch der von der Einmischung des Wunderbaren, d. h. von der Dazwischenkunft höherer Wesen, die man zu einer unerlasslichen Bedingung für die Epopöe gemacht habe. Allein der Mythus - in der Bedeutung, da er noch von der historischen Sage unterschieden wird - könne nur dann für die Poesie begünstigend sein, wenn er lebe, d. h. wenn er als Mythus, als die unwillkürliche Dichtung der kindlichen Menschheit, wodurch sie sich die Natur zu vermenschlichen strebe, entstanden und noch bestehender Volksglaube sei. Er könne nicht die willkürliche Erfindung eines Einzelnen sein. Aus diesem Grunde gewähre die Ritter- und Zaubersage des Mittelalters dem romantischen Heldengedicht den Vorzug der Lebendigkeit und volksmässigen Wahrheit, den das künstlich ersonnene Wunderbare der modernen Epopöen durchaus nicht haben könne. Aus allem Vorhergehenden ergebe sich nun, dass das

\$ 328 homerische Epos nicht als die höchste oder vorzüglichste, aber als eine reine, vollendete Gattung ewig gilltigen Werth habe. Seiner Einfachtet wegen könne man es noch ohne Kunstsinn als Natur gentessen, was ber den Kunstbildungen eines Sophokles z. B. nicht mehr möglich wit, und in diesem Stücke, wie in allem Wesentlichen, stimme, Hermann und Dorothea", ungeachtet des grossen Abstandes der Zenader, Nationalcharaktere und Sprachen, bewundernswürdig mit seinem grossen Vorbilde überein. Der Dichter, dem es nicht darum zu thur war, ein Studium nach der Antike zu verfertigen, sondern mit ursprünglicher Kraft national und volksmässig zu wirken, wie o einem epischen Dichter gezieme, habe seinen Stoff so gewählt, dass sein Werk festen Boden der Wirklichkeit unter sich habe, welches nur durch die Beglaubigung der Sitte oder der Sage möglich war. Konnte oder wollte er von Sagen keinen Gebrauch machen, so musste er nothwendig in seinem Zeitalter, unter seinem Volke dabem bleiben. Hier hatte er, wenn in seiner Darstellung der Geist des echten Epos walten sollte, nur eine enge Wahl unter den mittleru Ständen, wo es immer noch nicht so leicht war. Lagen (ar zeine Personen zu ersinnen, wodurch sie entfernt von steifen Conventiouen, unverdorben, gesund an Leib und Gemüthe, und doch nicht in allen dumpfer Beschränktheit erhalten werden, wie diess Goethe in seiner Dichtung aufs glücklichste getroffen habe. Die Einführung gerade dieser Personen habe ihm den Vortheil verschafft, dass an der Handelnden jene Entwickelung der Geisteskräfte, wodurch eine Welt von höhern sittlichen Beziehungen sich aufthue, die für den rohem Menschen gar nicht vorhanden sei, mit Einfalt der Sitten verträgbet werde. Ehen so glücklich wie die Sitten habe der Dichter une epische Begebenheit gefunden: er bedurfte zwar keiner tragischen Verwickelung, aber doch eines Vorfalles, welcher Grosse für in Phantasie hätte; seine Menschen mussten in entscheidende Laren gestellt werden, damit nicht bloss die Oberfläche ihres Dasein 20 schildert, sondern ihr Innerstes an das Licht gedrängt würde. Ohne ein Zusammentressen ausserordentlicher Umstände witrde die lache die zu dem grossen Stil der Sitten in "Hermann und Dorotker passte, nicht mit schleuniger Gewalt unerwartete Erscheinunge hervorrusen können: diess aber habe der Dichter durch ein einzus Mittel bewirkt, woraus dann alles mit der grössten Leichtigken befliesse. Auf den Umstand, dass Hermann Dorotheen als ein fremdes durch den Krieg vertriebenes Mädchen unter Bildern der allgemeine Noth zuerst erblicke, grunde sich die Plotzlichkeit seiner Entschliesung, der zu befürchtende Widerstand seines Vaters und das Zweisch hafte seines ganzen Verhältnisses zu ihr. das erst mit dem Sellasse des Gedichts völlig gelöst werde. Durch die zugleich erschütternet

und erhebende Aussicht auf die grossen Weltbegebenheiten im Hinter- \$ 328 grunde sei alles um eine Stufe höher gehoben und durch eine grosse Kluft vom Alltäglichen geschieden. Die individuellen Vorfälle knüpfen sich dadurch an das Allgemeinste und Wichtigste an und tragen das Gepräge des ewig denkwürdigen Jahrhunderts. Es sei das Wunderbare des Gedichts, und zwar ein solches Wunderbares, wie es in einem Epos aus unserer Zeit einzig Statt finden dürse: nicht ein sinulicher Reiz für die Neugier, sondern eine Aufforderung zur Theilnahme an die Menschheit gerichtet. Was die epische Einheit betreffe, so habe hier der Stoff seiner Natur nach eine vollkommnere Befriedignag, eine strengere Begrenzung nothwendig gemacht, als sie für die Rhapsolie, deren Gegenstand aus einer schon durchgängig dichterisch gestalteten Sage herausgehoben sei, gefordert würde; im Uebrigen aber sei die Anlage des Ganzen durchaus episch und nicht dramatisch: alles sei einfach und gleite ohne Sprung in einer unverinderten Richtung fort, deren Ziel man bald vorhersehe. Gleich einfach sei die Zeichnung der Charaktere; alle starken Contraste vermieden, und nur durch ganz milde Schatten das Licht auf dem Gemählde geschlossen, das eben dadurch harmonische Haltung habe. Nachdem Schlegel diess noch im Besondern sehr schön ausgeführt bat, weist er nicht minder schon nach, wie echt episch und dabei echt deutsch und dem Geiste unserer Sprache angemessen der annassungslose, dem Werke nicht von aussen mit schmückender Willkür angelegte, sondern als nothwendige Hülle des Gedankens von innen hervorgebildete Stil sei, in welchem alles behandelt worden; zicht aus allem Vorhergehenden die Folgerung, dass alle wesentlichen Merkmale des Epos, die überlegene Ruhe und Parteilosigkeit der Darstellung, die volle, lebendige Entfaltung, hauptsächlich durch Reden, die mit Ausschlieseung dialogischer Unruhe und Unordnung der epischen Harmonie gemäss umgebildet werden, der unwandelbare, verweilend fortschreitende Rhythmus, sich eben so gut an dem deutschen Gedicht entwickeln lassen, als an Homers Gesaugen; und fasst zuletzt seine Betrachtung des goetheschen Werks in die Ergebnisse zusammen: "Es ist ein in hohem Grade sittliches Gedicht, nicht wegen eines moralischen Zwecks, sondern insofern Sittlichkeit das Element schöner Darstellung ist. In dem Dargestellten aberwiegt sittliche Eigenthümlichkeit bei weitem die Leidenschaft, and diese ist soviel möglich aus sittlichen Quellen abgeleitet. Das Würdige und Grosse in der menschlichen Natur ist ohne einseitige Vorliebe aufgefasst; die Klarheit besonnener Selbstbeherrschung erscheint mit der edlen Wärme des Wohlwollens innig verbunden und gleiche Rechte behauptend. Wir werden überall zu einer milden, freien, von nationaler und politischer Parteilichkeit gereinigten An§ 328 sicht der menschlichen Angelegenheiten erhoben. Der Haupteindruck ist Rührung, aber keine weichliche, leidende, sondern zu wohlthätiger Wirksamkeit erweckende Rührung. Hermann und Dorothea ist ein vollendetes Kunstwerk im grossen Stil und zugleich fasslich, herzhek, vaterländisch, volksmässig; ein Buch voll goldner Lehren der Weiheit und Tugend," - Von den Recensionen, deren Inhalt und Richtung bereits vor Schlegels Ueberkunft nach Berlin gleicheam ein Band geistiger Verwandtschaft zwischen ihm und Tieck nebst desen Freunden auf dem kritischen Gebiete kuttpfte, sind diejenigen, de eigne Schriften Tiecks betrafen, schon oben 31 berücksichtigt worden. Mit dem "Ritter Blaubart" und "dem gestiefelten Kater" wurde zugleich der erste 1797 zu Berlin erschienene Theil der "Bambocciaden" Bernhardi's 31 angezeigt 33. Er enthielt die "Geschichte eines Mannes, welcher mit seinem Verstande auf das Reine gekommen" und "Sechs Stunden aus Finks Leben". Schlegel hatte an diesen launigen Erzählungen Gefallen gefunden: er bezeichnete sie " als leicht, natürlich, frei von Uebertreibungen und ohne die materielle Beihalfe der Leidenschaft unterhaltend. In ihnen verrathe sich keineswess ein Vielschreiber, und das Buch nehme eher ein Ende, als man es wünsche. Der Verf. wisse die Gravität des Vorurtheile, die Acmassungen der Loerheit, die schiefen Richtungen der Eitelkeit is manchen gesellschaftlichen Verhältnissen der höhern Stände mit Feinheit zu bezeichnen. Die zweite Erzählung, die neben ihrer belustigenden Seite auch einen ernsten Gehalt habe, verrathe eine noch reifere Bildung und geübtere Hand als die erste. Sie habe zuerst im "berlinischen Archive der Zeit"30 gestanden, erscheine hier aber mit beträchtlichen Zusätzen vermehrt, die im Schoosse jener Zeitschrift so zu sagen eine Art von bürgerlichem Kriege batten stiften müssen. Schon früher hatte Schlegel die "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders" besprochen und gleich zu Aufang bemerkt, die Ansicht der bildenden Kunste, welche deser angenehmen Schrift zum Grunde liege, sei nicht die gewähnliche des Zeitalters. Die Absicht des Klosterbruders sei, angehender Künstlern und Liebhabern seine an Aubetung grenzende Ehrfurch vor den grossen Meistern mitzutheilen, und aufs nachdrücklichste widersetze er sich überall einer gewissen solbstgefälligen Kennere

<sup>33)</sup> S. 5% ff. 34) Bernhardi's Name stand erst unter der Vorrede 22. Theil, 1799. 35) Berlin 1797 ff. 3 Theile. S. 36: Mit Fink was Field meint, dem Bernhardi, "der Goethe-Enthusiast, in den wiederkehrenden Kanffgegen die alte Schule Lauigkeit vorwarf, oder wohl gar, dass er seine Anderverlaugnen"; vgl. Köpke a. a. O. 1, 227 37) Jenaer Literatur-Zeitung M. 333; Werke 11, 146 ff. 35) 1796. 1, 351 ff. 39 1797. S. Werke 10, 363 ff.

die mehr auf einer fertigen Zunge als im Innern des Geistes wohne § 328 und die erhabensten Schöpfungen des Genie's, als wären sie wirklich threr Gerichtsbarkeit, zuversichtlich durchmustere. Es sei gewiss. nur dem stehe es zu, über ein Kunstwerk zu richten, der es ganz verstehe, der tief in seinen und seines Urhebers Sinn eingedrungen sei; diess werde nur dem möglich, der alle eiteln Anmassungen wegwerfe und sich mit stiller Sammlung und liebevoller Empfänglichkeit des Gemüths der Betrachtung hingebe. Um eine solche Stimmung vorzubereiten, solche Lehren eindringlich vorzutragen, sei der von dem Verf. angenommene Charakter eines Klosterbruders vielleicht der angemessenste gewesen. Selbst ein Anstrich von Schwärmerei könne nicht verwerflich scheinen, wo er nur als Gegengewicht gegen die Ueberhand nehmende Kälte gebraucht werde, welche in der Kunst nichts suche, als einen zerstreuenden Sinnengenuss, und es ihr unmöglich mache, anders zu wirken. "Es ist unläugbar", beisst es weiter, dass die neuere Kunst bei ihrer Wiederberstellung und in ihrer grössten Epoche mit der Religion in einem sehr engen Bunde stand. Es ist, als ob immer ein religiöser Antrieb das Streben des bildenden Kunstlers, Ideen von höhern Naturen in die Form der Menschheit aufzufassen, anregen und bestimmen müsste. Die überirdischen Darstellungen der alten Kunst bat der Volksglaube durchaus veranlasst, und was die neuere in diesem Fache Eigenthümliches hesitze, hat ebenfalls alles eine religiöse Beziehung. An einem Gottesdienste, der zum Untergange der alten Kunst nur allzu viel beigetragen hatte, richtete sich die neuere wieder auf; sie empfieng 111c ht nur Beschäftigung von ihm, sondern auch ihre höchsten Gegen-Statule.... Wenn wir, der Forderung gemäss, dass der Betrachter in die Welt des Dichters und Künstlers versetzen soll, sogar lora mythologischen Träumen des Alterthums gern ihr luftiges Dasein nen, warum sollten wir nicht, einem Kunstwerk gegenüber, an h Fistlichen Sagen und Gebräuchen einen nähern Antheil nehmen, soust unserer Denkart fremd sind?" In dieser Bedeutung sei Wort "glauben" an einer Stelle der "Herzensergiessungen" zu stehen, und dieser Gesichtspunkt musse besonders bei einigen Fsätzen festgehalten werden, um den Verf. gegen den Vorwurf zu Chern, seine Kunstliebe habe eine Tendenz zum Katholicismus". -

<sup>40)</sup> S. 192: "Kannst Du ein hohes Bild recht verstehen und mit heiliger signature die Darstellung zu glauben"? 11) Dass Schlegel damals auf dieselbe Weise auch Herdern lobte, dass er durch die nur allzu gewöhnliche einseitige Denkart derer, die immer ver-Sen, dass für die Poesie alles Schöne wahr ist, nicht habe abhalten lassen, Le's Gedichte an und auf die Jungfrau Maria in seine "Terpsichore" aufzunen, hat schon Julian Schmidt (Geschichte der deutschen Literatur etc. 2. Ausg.

§ 328 Unter den auf Hauptvertreter der falsehen und schlechten Literaturtendenzen bezüglichen Recensionen endlich, deren Inhalt und Rochtung sich ebenfalls mit den Strebungen Tiecks auf dem humoristischsatirischen Felde berührten, sind die bemerkenswerthesten die über einige Stücke von Iffland und von Kotzebue. Ueber eins der frühem Schauspiele Ifflands, "Friedrich von Oesterreich", ein Feststück, hatte Schlegel bereits 1791 in den Göttinger gelehrten Anzeigen" berichtet, und noch mehr darin gelobt als getadelt und das Getadelte vorzüglich auf Rechnung der Eile gesetzt, mit der diess Stück hatte ausgeführ werden müssen. Ganz anders sprach er sich im Jahre 1797" Diet drei jüngere Schauspiele aus, "das Vermächtniss", "die Advosaten" und "Dienstpflicht"", indem er zugleich Ifflands dramatische Schmustellerei überhaupt nach ihrem zeitherigen Verlaufe charaktersierte.

44) Alle drei im J. 1796 gedruckt.

<sup>1, 405)</sup> angemerkt. "Wenn die zarten Tauschungen des Herzens in der Liebe heilig sind", lautete eine Stelle in Schlegels Recension der "Terpsichore" Leterber-Zeftung 1797, N. 53 ff.; Werke 10, 376 ff.), "wie sollten wir nicht gero meno Dichter, der auf der Erde keine Laura fand, noch finden durfte, seine anbetende Hingebung an ein über den Wolken schwebendes Bild himmlischer Worblichter nachfühlen wollen? Die Mahlerei hat es sich oft angelegen sein lassen, dies verklarte Gestalt, die, was kein Ideal der alten Götterwelt, Jungfraulichkeit voll Mutterlichkeit, in sich vereinigt, zu verherrlichen; seltener die ihr verschwisten Poesie auf eine wurdige Weise - denn die kirchlichen Gesange sind doch with für Kunstwerke zu rechnen -, und unsere jetzt lebenden Dichter entieret be Geist des Zeitalters immer mehr davon. Desto willkommuer ist es, dass im Naco eines frommen verstorbenen Sangers der heiligen Jungfrau in dieser Saumand eine Kapelle gestittet worden ist". Nicht lange nachher bot sich in einer drust Recension, über zwei Klopstocks "Messias" betreffende Preisschritten (Literatur-Zeitung 1797, N. 351; Werke 11, 153 ff.), für Schlegel Gelegenheit, Andeutonson darüber zu geben, inwiefern seiner Ansicht nach der Dichter, wenn er auf an den Inhalt der katholischen Glaubenslehre halte, den Anforderungen der l'auf gegenüber viel günstiger gestellt sei, als wenn er über das protestantische Bek-volniss nicht hinausgehen wolle. Bei Entscheidung der Frage namlich, ob der Katholicismus oder der Protestantismus einer dichterischen Behandlung faller sei, werde es wohl hauptsächlich darauf ankommen, dass man sich klar machob in dem letztern nicht ein Streben nach Unsinnlichkeit der Gottesverebret liege, die, um consequent zu sein, alle christlichen Gedichte, Gemahlde etc. 165bieten sollte, wahrend bei den katholischen Vorstellungsarten zu bestimmes . 10 wurde, welchen Werth das Ideal der Madonna, die reinste und schonste littlet bringung der neuern Mahlerei, für die Poesie haben könne. Einigermassen ward Dante einen Begriff davon geben etc. (Die "Herzensergiessungen" etc. und Ju-"Terpsichere" scheinen Schlegel erst angeregt zu haben, selbst Gedichte aberfussen, die Gegenstande der katholischen Religion zum luhalte hatten : wenne erschien von seinen hierher zu rechnenden Sonetten keins eher als 1799 im Abbenaum"; vgl auch die Anmerk. auf S. XV des ersten Theils der Werker 43: Literatur-Zeitung N. 188; Werke 11, 53 f 12) St. 44; Werke 10, 48 f. vgl. das zu einer Stelle aus dieser Recension S. 198, Anm. 16 Bemerkte.

Von Anfang an habe derselbe, wie allgemein anerkannt werde, den § 328 Hauptzweck seiner Darstellungen, die moralische Belehrung, im Gesichte behalten. Bis in ihre kleinsten Theile seien alle seine Werke von dem Bestreben nach Nützlichkeit durchdrungen, und off habe er die Freiheit des Dichters der strengen Gerechtigkeit des Sitten-Bürgerliche und häusliche Zucht, schlichte richters aufgeonfert. Rechtschaffenheit und vernünftige Genügsamkeit seien uns durch wiederholte Contraste in vollständigen Schattierungen, ja selbst durch eingeschobene Reden, die ganz gut in Predigten eingestigt werden konnten, vielfältig ans Herz gelegt. Auch habe sich des dramatischen Lebens wegen, das diesen Schauspielen, wenigstens durch die Gewandtheit des Dialogs und gewisse Charaktere, eigen gewesen, das Publicum bisher die Predigten bestens gefallen lassen. Selbst wo sich Istland nicht neu gezeigt, sei er bewundert worden; denn eigentlich zeige er sich als Schriftsteller nur immer in einer einzigen Gestalt, und besonders lasse er sich seit einigen Jahren so zu sagen mit stehenden Lettern drucken: Inhalt, Gang, Hauptgedanke und Ausführung im Einzelnen, alles sehe sich, in dem letzten Dutzend seiner Stücke ungefähr, zum Verwechseln gleich. Nur werde der ursprüngliche Hang, die Hässlichkeit des Bösen mehr als die Liebenswurdigkeit des Guten ans Licht zu ziehen, immer sichtbarer. Er habe für sich auch nicht Unrecht, mit künstlerischem Wohlgefallen bei solchen Schilderungen zu verweilen; sie glückten ihm am besten. Das Gute erscheine bei ihm stäts beschränkt und unter Bedingungen, oft auf Kosten einer höhern Ausbildung erkauft, ja geradezu in Begleitung der Einfalt, oder durch übertriebene Reizbarkeit entstellt, oder durch harte, rauhe, trockene Formen aller Anmuth beraubt. Das Laster hingegen zeige sich ganz unbegrenzt. Aber nicht jene Classe aufrichtiger Bösewichter, die von jeher sehr viel auf unserer Bahne gebraucht worden, die durch Kraft oder Leidenschaft und irgend einen Zusatz von Sittlichkeit ihre Stelle verdienen, führe er uns vor; Iffland habe vielmehr das Verderbte mit dem Kraftlosen, das Verworfene mit dem Lächerlichen gepaart. Durch dergleichen Darstellungen, wo man den Zuschauer oder Leser mit dem Ekel regen die mögliche Ausartung der menschlichen Natur übersättige, konne nur Widerwillen gegen dieselbe erweckt werden; denn die Uebung der sogenannten poetischen Gerechtigkeit stelle das Uebel nicht wieder her. Sprechende Bolege hierzu seien (wie Schlegel nachweist) "das Vermächtniss" und "die Advocaten." Das dritte Stuck, "Dienstpflicht", zeichne sieh durch die Rolle eines ehrlichen Juden vortheilhaft aus; in ihrer Auffassung und Darstellung bewähre sich wahre Kunst; die übrigen Personen seien wieder alte Bekannte. and das Stück endige auch wieder mit einer lebhaften Vergegen§ 328 wärtigung des menschlichen Elends. Iffland habe, da er zuerst als Schriftsteller aufgetreten, zu solchen Forderungen berechtigt, dass es schmerzlich falle, im Lobe rückwärts gehen zu mitssen. "Wohin ist er gerathen? Er schilderte uns ansangs die Gesahren der Leidenschaft, die schlüpfrige Bahn des Ehrgeizes. Er versetzte uns in die Mitte achtungswürdiger, vielleicht durch den Fehltritt eines ihrer Mitglieder bekummerter Familien. Aber er liess dem Tröstenden, dem Bessern noch die Oberhand. Jetzt zeigt er uns allenthalben nichts als Zerrüttungen, Versunkenheit, Zwiespalt, unglückliche Ehen, Verbrechen, die vor Criminalgerichte gehören, herabgewürdigte Naturen, die ihre eignen Henker sind. Mit dem Hässlichen und Schlechten will er unsere Einbildungskraft ergetzen: nie lässt er seine Personen den Kopf über ein gemeines, eingeschränktes Verdienst emporheben, damit nur nicht die gehörige Mässigung übersprungen werde. Er räumt dem Schönen auch nicht das kleinste Plätzchen ein; ja er nimmt fast keine andere Leidenschaft auf, als die aus den niedrigsten Trieben entspringt. Wo er Liebe schilden, ist es nur nothdürftig so viel, als sich für einen ordentlichen Haushalt schickt. Versinkt auf diese Art die Kuust an der Hand der gepriesenen Natur nicht endlich in den Schlamm, der sich freilich auch im Gebiete der letztern befindet?" ... "Wir sind so weit gediehen, dass an unsern gewöhnlichen dramatischen Productionen keine Spur mehr vom Begriffe eines freien, echten Kunstwerks entdecken ist. In dieser Richtung ist es fast nicht möglich, noch weiter vorwärts zu kommen, oder richtiger, noch tiefer hinabzusteiger. Vielleicht ist der Zeitpunkt nicht mehr entfernt, wo man auf den Theater, wie in andern schönen Künsten, nur gewählte Natur durch das Medium erhöhter Darstellung wird erkennen wollen, und wo Poesie und Drama nicht mehr für fremdartige, ja entgegengesette, sondern für unzertrennliche Dinge werden gehalten werden." Von Kotzebue zeigte Schlegel, und zwar noch mit verhältnissmässie grosser Schonung und selbst nicht ohne Einzelnes zu loben auch Spanier in Peru, oder Rolla's Tod, ein romantisches Trauerspiel" und das Schauspiel "die Verläumder" ausführlicher, "die Wittwe und das Reitpferd, eine dramatische Kleinigkeit" ganz kurz an. Ich bebe aus diesen Beurtheilungen nur Folgendes heraus. Auch in der weiblichen Hauptrolle des ersten Stücks entferne der Verf. sich nicht von dem Wege, durch die nackte sinnliche Natur Rührung zu ewecken, und dabei bleibe ihm kaum das Verdienst, gewisse Auftrute

<sup>45)</sup> Hieran schliesst sich die bereits S. 198, Anm. 16 mitgetheilte Stelle; 17.25 die im Texte folgende Stelle. 46) 1796, N. 351 und 1797, N. 189; Wiese 10, 310 ff.; 11, 67.

nicht bis zum Empörenden getrieben zu haben. Ebenso sei es über- § 325 haupt ein Fehler desselben, auf Kosten der individuellen Schicklichkeit nach allgemeinen Sentenzen zu haschen, so wie auch die Raschheit des Dialogs durch Witzmacherei zu befördern. In dem zweiten Stück offenbare sich wieder in einer Scene auf ganz unschickliche Weise der Hang Kotzebue's, alle natürlichen Dinge dem Publicum recht nahe zu rücken. Jedes neue Product desselben mitsse aber den Beurtheiler überzeugen, dass es vergeblich sein würde, bei seinen beständigen Versündigungen an echter Sittlichkeit und Schönheit zergliedernd zu verweilen. Im Schlechten und im Guten und in seiner eilfertigen Fruchtbarkeit bleibe er sich ungefähr immer gleich, und wenn auch einmal eins seiner Werke das andere übertreffe, so mache er doch im Ganzen keine Fortschritte zur Vollkommenheit. Allein fürs erste werde er wohl der Liebling unserer gewöhnlichen Schauspieler und des grossen Haufens ihrer Zuschauer bleiben, weil sich weder die Darstellungsgabe der ersten, noch die Empfänglichkeit der andern zu Kunstwerken in einem höhern Geschmack erheben könne ".

Noch waren die "Horen" nicht geschlossen, Schlegels Betheiligung am "Musenalmanach" und an der Literaturzeitung noch in voller Regsamkeit, die Arbeit an seinem Shakspeare kaum über einige Stücke hinaus", als er sich, nicht lange vor seiner persönlichen. Bekanntschaft mit Tieck, zur Gründung und Herausgabe einer neuen literarischen Zeitschrift, des "Athenäums", mit seinem Bruder vereinigte. - Friedrich Schlegel war in Dresden, wo er 1794 zuerst als Schriftsteller auftrat , schon früher mit Körner und, wie es scheint, durch diesen auch mit Schiller und Wilh. von Humboldt bekannt geworden. Seit dem Jahre 1796 wurde er in

<sup>17)</sup> Schr viele der kleinern Recensionen betreffen und geiseln Machwerke der schlechten und schlechtesten Unterhaltungsliteratur; die, welche über Sachen von den bekannten Vielschreibern Zschokke, Grosse, Albrecht, Cramer und Spiess handeln, findet man in den Werken 10, 230 ff.; 256 ff.; 265 f.; 309; 11, 133 ff.; 302 f.; 349; 361. - Als Schlegel mit den Herausgebern der Literatur-Zeitung zerdel (vgl S. 402 f., 125 und dazu Friedr. Schlegels Brief in Fichte's Leben und Briefweehsel 2, 344 f.), und diese in ihrem Intelligenz-Blatt (1799, N. 145) zu verstehen gaben, er wurde sich zu manchen seiner Recensionen nicht gern neunen wollen. liess er das vollständige Verzeichniss derselben in einem Anhange zum "Athenaum". Bd 3, St. 1, drucken. 45) Der erste und zweite Theil erschienen 1797, der dritte 1798; vgl S. 256, 99, 100. 49) Vgl. S. 358 ff. 50) Gegen Ende des J. 1793 schrieb Körner an Schiller (3, 157): "Ich weiss nicht, ob ich Dir schon geschrieben habe, dass der Schlegel, den Du kennst, eine Hofmeisterstelle sucht". Wahrscheinlich rührte diese Bekanntschaft aus dem Frühling des vorhergehenden Jahres, wo Schiller Kornern in Dresden besucht hatte (2, 305 f.s. Humboldt kam im Sommer 1793 dahin, war viel in Korners Hause (3, 138 f : 171) und sah dort vielleicht auch Schlegeln zuerst, für dessen schriftstellerische Arbeiten er sich seitdem lebhaft interessierte (vgl. 3, 180; 183; 207; 211, 216; 2.00).

§ 328 Jena i mit Goethe durch seinen Bruder bekannt und mit Fichte vertraut 52, und als er im folgenden Jahre für längere Zeit seinen Aufenthalt in Berlin nahm, kam er dort bald in nahe Beziehungen zu den gesellschaftlichen Kreisen Rahels und ihrer Freundinnen und in freundschaftliche Verbindungen mit Tieck, Bernhardi und Schleiermacher. Schleiermachers Briefe 13 nebst den in der vorigen Anmerkung angezogenen Stellen aus Briefen Fichte's an seine Gattin und den Mittheilungen von Heinrich Herz4 geben uns auch die beste und vollständigste Auskunft über Schlegels Persönlichkeit und Charakter in dieser Zeit, so wie über sein Verhältniss zu Dorothea Veit und zu Schleiermacher. "Es ist", so schildert ihn dieser seiner Schwester", "ein junger Mann von 25 Jahren, von so ausgebreiteten Kenntnissen dass man nicht begreifen kann, wie es möglich ist, bei solcher Jugend so viel zu wissen, von einem originellen Geist, der hier, wo es doch viel Geist und Talente gibt, alles sehr weit überragt, und in seinen Sitten von einer Natürlichkeit, Offenheit und kindlichen Jugendlichkeit, deren Vereinigung mit jenem allen vielleicht das Wunderbarste ist. Er ist tiberall, wo er hin kommt, wegen seines Witzes sowohl, als wegen seiner Unbefangenheit der angenehmst Gesellschafter, mir aber ist er mehr als das, er ist mir von sehr grossem, wesentlichem Nutzen. . . . Es fehlte mir gänzlich an einen, dem ich meine philosophischen Ideen so recht mittheilen konnte, und der in die tiefsten Abstractionen mit mir hinein gieng. Diese Lücke füllt er nun aufs herrlichste aus: ich kann ihm nicht nur, was schon in mir ist, ausschütten, sondern durch den unversiegbaren

<sup>51)</sup> Zum ersten Male besuchte er dort von Dresden aus seinen Bruder in Juli 1796 (Körner an Schiller 3, 314; 349 f.; Schiller an Goethe 2, 177) und blick wie es scheint, bei ihm bis in das Frühjahr 1797 (Schiller an Goethe 2, 281: " Körner 4, 6). Ueber die Stellung, in die er schon damals zu Schiller geratie war, vgl. oben S. 439 f. Als der ältere Bruder mit seiner Frau im April 176 von Jena aus auf mehrere Wochen nach Dresden gieng (Körner an Schiller 4.28 30), begleitete Friedrich sie vermuthlich dahin und begab sich dann nach Berin: wenigstens scheint er hier erst gegen Anfang des Sommers angekommen zu 🛍 Vgl. oben S. 55%, Anm. 8. 52) Als Fichte im Sommer 1799 sich von Jena net Berlin zu wenden gedachte (vgl. oben S. 544, Anm.), holte er deshalb zunächs Ir. Schlegels Rath ein und liess sich durch denselben in seinem Entschluss bestimtet Durch Schlegel wurde er in Berlin auch zuerst mit Tieck, Schleiermacht of Bernhardi bekannt und kam mit ihnen in nähern Verkehr. In der ersten Zeit seines dortigen Aufenthalts waren Schlegel, der damals schon mit Dorothe zusammen lebte, und dessen nächste Freunde fast sein einziger Umgang. mi fürchtete, dass er in Berlin völlig verlassen sein würde, wenn Schlegel sein A sicht, den nächsten Winter nach Jena zu gehen, ausführen sollte. Vgl. Fickei Leben und literarischen Briefwechsel 2, 339 ff.; 1, 373 f.; 377; 379 f; 441

<sup>53)</sup> In "Aus Schleiermachers Leben". 54) Bei J. Fürst S. 113 f. 55) In dem Briefe vom 22. Octor. 1797: 1, 168 f.

Strom neuer Ansichten und Ideen, der ihm unaufhörlich zufliesst, \$ 328 wird auch in mir manches in Bewegung gesetzt, was geschlummert hatte. Kurz für mein Dasein in der philosophischen und literarischen Welt geht seit meiner nähern Bekanntschaft mit ihm gleichsam eine neue Periode an.... Er hat keine sogenannte Brotwissenschaft studiert, will auch kein Amt bekleiden, sondern, so lange es geht, spärlich, aber unabhängig von dem Ertrage seiner Schriftstellerei leben, die lauter wichtige Gegenstände umfasst und sieh nicht so weit erniedrigt, um des Brotes willen etwas Mittelmässiges zu Markte zu bringen." Nachdem Schlegel Schleiermachers Hausgenosse geworden war 4, schrieb dieser wieder 57: "Was seinen Geist betrifft. so ist er mir so durchaus supérieur, dass ich nur mit vieler Ehrfurcht davon sprechen kann. Wie schnell und tief er eindringt in den Geist jeder Wissenschaft, jedes Systems, jedes Schriftstellers, mit welcher hohen und unparteiischen Kritik er jedem seine Stelle anweist, wie seine Kenntnisse alle in einem herrlichen System geordnet dastehen, und alle seine Arbeiten nicht von ungefähr, sondern nach einem grossen Plane auf einander folgen, mit welcher Beharrlichkeit er alles verfolgt, was er einmal angefangen hat: - das weiss ich alles erst seit dieser kurzen Zeit völlig zu schätzen, da ich seine Ideen gleichsam entstehen und wachsen sehe." Sodann auf sein Gemüth übergehend, das Schleiermacher zwar wieder als "offen, froh and naiv in allen seinen Acusserungen", aber auch als "etwas leichtfertig, allen Formen und Plackereien feind, heftig in seinen Wünschen und Neigungen" etc. bezeichnet, bemerkt er noch: "Sein Charakter ist noch nicht fest und seine Meinungen über Menschen und Verhältnisse noch nicht so bestimmt, dass er nicht leicht sollte zu regieren sein, wenn er einmal jemand sein Vertrauen geschenkt hat. Was ich noch vermisse, ist das zarte Gefühl und der feine Sinn für die lieblichen Kleinigkeiten des Lebens und für die feinen Acusserungen schöner Gesinnungen, die oft in kleinen Dingen unwillkürlich das ganze Gemüth enthüllen.... Das bloss Sanfte und Schöne fesselt ihn nicht sehr, weil er au sehr nach der Analogie seines eigenen Gemuths alles für schwach bält, was nicht feurig und stark erwheint" etc. 56. In den ersten Jahren nach Vollendung seiner

<sup>56)</sup> Am 21. Decbr. 1797. 57) Am 31. Decbr. 1, 177 f. 58) Schlegel war es, der Schleiermacher durch sein unablüssiges Drängen zur Schriftstellerei rrieb. - Zu Anfang des Juli 1798 hegleitete Friedr. Schlegel seinen von Jena mach Berlin gekommenen Bruder auf mehrere Wochen nach Dresden (1, 184 f), wo sich damals auch Schelling und Gries befanden, und Novalis die Freunde ofter Freiberg aus besuchte (Aus dem Leben von J. D. Gries S. 26 f.; 192); den abrigen Theil dieses und den grössern des folgenden Jahres verlebte er wieder in

\$ 325 akademischen Studien hatte es den Anschein gehabt, als wurde er, wie in seinen wissenschaftlichen Forschungen, so auch in seiner schriftstellerischen Thätigkeit, sich ausschliesslich oder mindestens vorzugsweise innerhalb des Gebietes der classischen und namentlich der griechischen Alterthumswissenschaft halten und bewegen ". Indes änderte sich diess schon mit dem Jahre 1795. Zwar beschäftigten ihn zunächst noch immer am meisten seine auf die alte Literatur bezüglichen gelehrten Arbeiten, und von seinen beiden wissenschaftlichen Hauptwerken, die noch vor Ablauf des Jahrhunderts erschienen, fielen ihrem Inhalt nach die in "den Griechen und Römern" enthaltenen Stücke zum grössern Theil und die "Geschichte der Poese der Griechen und Römer" ganz in jenes Gebiet. Mit den sodromanischen Literaturen scheint er damals sich erst sehr wenig bekannt gemacht zu haben, in der altdeutschen noch fast ganz fremd, und in der englischen seine Bekanntschaft mit Shakspeare noch mehr eine oberflächliche, als eine auf tieferem Studium seiner Werke beruhende gewesen zu sein. Auch trat er damals noch nicht, wie vier bis fünf Jahre später, mit dichterischen Erfindungen bervor". wozu ihm überdiess die höhere Begabung eben so sehr, wo nicht mehr, als seinem Bruder, abgieng, ohne dass er es diesem auch nur in dem rein Technischen der Poesie jemals gleich zu thun vermochte. Dagegen hatten ihn die Werke aus Goethe's mittlerer Periode, und namentlich der "Wilhelm Meister", einer- und die kritische und idealistische Philosophie Kants und Fichte's nebst Schillers Abhandlung , über naive und sentimentalische Dichtung" andrerseits au

Berlin. Wie es aber scheint, wirkten seine dortigen Verhaltnisse je langer, dente erschlaffender auf die Energie und Regsamkeit seines Geistes ein; denn im August 1799 bezeichnete Fichte (a. a. O. 1, 351) Schlegels "Existenz" als eine "limbel langueibge und faule". Bald darauf verliess er auch Berlin und gieng nach len, wohin ihm einige Wochen spater Dorothea Veit folgte (vgl. daruber und aber seine Verhaltnisse in Jena S. 390 f.; Fichte's Leben etc. 1, 359; 393; 2, 343, und "Aus Schleiermachers Leben" 1, 243 f.; 247; 252; 255; 266 f.; 279). Zu Aufang Decembers 1801 kam er nochmals nach Berlin und blieb dort, wieder bei Schiebermacher wohnerd, bis über die Mitte des Januars 1802 ("Aus Schleiermachen Leben" 1, 295 f.; 301 f.); dann scheint er dort nochmals im April dieses James gewesen zu sein, nachdem er sich mit der Veit hatte trauen lassen, und bever d mit ihr nach Frankreich gieng (a. a. O. 1, 308), 59) Vgl. S. 389. 60) S. 355 ff. 61) Die "Lucinde" erschien 1799, die ersten Gedichte stande im 3. Bande des Athenaums (die Stanzen "Heliodora" S. 1-4; die Terzinen An die Deutschen" S. 165--168, und vier Sonette, überschrieben "Die Reden über die Religion", "Schellings Weltseele", "das Athenaum" und "Zerbino" S. 234-2.5 und in Tiecks .. poetischem Journal" (eine Cauzone "An Ritter" 1, 1, 217 ff.) 62) Dass Schlegel in Goethe denjenigen Dichter der Neuzeit erkannte und w seiner Schrift "über das Studium der griechischen Poesie" charakterisierte, mi dessen Werken eine dem Geist und der Form nach sich der greechischen ab-

mächtig ergriffen, als dass er nicht ein sehr lebhaftes Interesse an § 328 dem Umschwung bätte nehmen sollen, der in der vaterländischen schönen und wissenschaftlichen Literatur begonnen hatte und ihm für deren nächste Zukunft so viel zu verheissen schien. So gesellte er sich, um auch seinerseits in die neue geistige Bewegung mit einzugreifen, das Verkehrte, Verfehlte und ganz Verwerfliche in den allgemeinen Literatur- und Bildungszuständen der Heimath zu bekämpfen und zurückzudrängen, das Gute, Treffliche in den Leistungen der letzten Jahrzehnte dagegen hervorzuheben und den Zeitgenossen zur Nacheiferung anzuempfehlen, so wie ganz besonders die Bedeutung der grossen Anbahner eines neuen Geisteslebens der Nation zum Bewusstsein zu bringen und ihre Wirksamkeit vermittelnd zu fördern, seinem Bruder in dessen kritischen Bestrebungen bei, theils in der Schrift "über das Studium der griechischen Poesie" und in der Jenaer Literaturzeitung", theils in den Charakteristiken und Kritiken,

nahernde echte Dichtung wieder begonnen habe, ist bereits S. 393 ff, angemerkt worden. Alles, was in jener Schrift die Theorie der Dichtkunst im Allgemeinen betraf, ruhte auf den Satzen der kantischen "Kritik der Urtheilskratt" und auf Schillers Abhandlung. In Beziehung auf diese letztere bemerkte Schlegel in der Vorrede (nach der ersten Ausgabe S. X f., wovon die entsprechende Stelle im 5. Bde. der sämmtl. Werke S. 13 verschiedentlich abweicht): Schillers Abhandlung hat, ausser dass sie meine Einsicht in den Charakter der interessanten Poesie erweiterte, mir selbst über die Grenzen des Gebiets der classischen Poesie ein neues Licht gegeben. Hatte ich sie eher gelesen, als diese Schrift dem Druck itbergeben war, so wurde besonders der Abschnitt vom Ursprunge und der ursprunglichen Kunstlichkeit der modernen Poesie ungleich weniger anvollkommen geworden sein". Ueber die Folgen, die er sich von Fichte's Mealistischer Lehre fur die Aesthetik versprach, ausserte er sich S. 236 (vgl. Werke 5, 2003; "Seit durch Fichte das Fundament der kritischen Philosophie entdeckt worden ist, gibt es ein sicheres Princip, den kantischen Grundriss der raktischen Philosophie zu berichtigen, zu erganzen und auszuführen, und über ie Moglichkeit eines objectiven Systems der praktischen und theoretischen astheti-Wissenschaften findet kein gegrundeter Zweifel mehr Statt". 3 103 ff., dazu S. 390, 85. H. Steffens geht zwar zu weit, wenn er behauptet Les ich erlebte" 4, 257); der l'nterschied zwischen der antiken und modernen, ischen der classischen und romantischen Zeit, der seit den letzten Jahren des Jahrhunderts immer entschiedener bei Beurtheilung der Werke der alten Deuen Zeit zu Grunde gelegt wurde, sei durch diese Schrift Fr. Schlegels umfangsreich und bedeutend ausgesprochen worden; das Richtigere ent-Goothe's auf S. 366, 53 aus den Gesprachen mit Eckermann mitgetheilten Aber darin wird man Steffens gauz beistimmen durfen, dass jener Unterseit dem Erscheinen der schlegelschen Schrift immer herrschender wurde Intieng sich als eine geschichtliche Anschauung auszubilden. Paicen im J. 1797, 1, 713 ff. seine Beurtheilung der vier ersten Bande des von Planmer herausgegebenen "philosophischen Journals", welche nachher in die \*\* Rkteristiken und Kritiken" 1, 47-57 aufgenommen wurde. Ob sonst noch Recension, ist mir unbekannt.

8 328 die er für zwei von dem Kapellmeister Reichardt herausgegebene Zeitschriften, "Deutschland" und "Lyceum der schönen Kunste", m den Jahren 1796 und 1797 schrieb. In jener befinden sich von ihm folgende Sachen: "Goethe. Ein Fragment" aus der Schaft ather das Studium der griechischen Poesie"6; das Schreiben "Au den Herausgeber Deutschlands. Schillers Musenalmanach (für 1776) betreffend 67; "Versuch über den Begriff des Republicanismus, veranlasst durch die kantische Schrift zum ewigen Frieden :: die (anonyme) Recension von F. H. Jacobi's "Woldemar" der cheutalle anonyme "deutsche Orpheus. Ein Beitrag zur neuesten Kirchen geschichte" (gegen ein 1797 von J. G. Schlosser herausgegebene "Schreiben an einen jungen Mann der die kritische Philosophie studieren wollte", gerichtet"; "Ueber die homerische Poesie un Rücksicht auf die wolfischen Untersuchungen"; die augume Recension des 8-12. Stücks vom zweiten Jahrgang der Horeo Das "Lyceum" enthielt von Schlegel zwei bedeutende Aufsätze, "Georg

<sup>65)</sup> Beide Zeitschriften kamen in Berlin heraus, die erste 1706 in 12 Stocks oder 4 Banden, die andere 1797 in zwei Theilen zu einem Bande, beide is

<sup>66)</sup> St. 2, S. 258 ff.; Werke 5, 80—83, aber mit einzelnen Absenderunger = Ausdruck. 67) St. 6, S. 348 ff.; vgl. oben S 139, 60. 68, 81, 3, 5, 14 ff. 69) St. 8, S. 185 ff.; bis auf die Aenderung einiger Ausdrucke ganz e wein den Charakteristiken und Kritiken 1, 3 ff., vgl. S. 290. 70, 80, 8, 49 ff.; vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 2, Ausg. 1, 310, 2, 64

<sup>71)</sup> St. 11, S. 124 ff; in einer Note bezeichnet als "Bruchstuck aus com Abhandlung über die Zeitalter. Schulen und Dichtarten der griechischie Posse und als "Probe eines Grundrisses der Geschichte der classischen Posie be Griechen und Römer', welche im kuntugen Jahr erscheinen werde: es ist die Alhandlung über das epische Gedicht", über die sich Goethe gegen Schiller und ausspricht; sie bildete nachher, aber mit verschiedenen Umstellungen ihrer biede und bedeutenden Einschaltungen, einen Bestandtheil der "Geschichte der Poese der Griechen und Romer". 72) St. 12, S. 350 ff., vgl. oben S 426 f. 48 440, 67 und 597, 15'. Auch wird wohl schon der Recensent des sechsten Stinks me diesem Jahrgang, St. S. S. 217 ff., kein anderer als Fr. Schlegel gewesen war in gleich mir ein Beweis dafür fehlt; und von dem siebeuten, St. 10, S .: ff. 2005 Schluss schon auf den Anfang der Beurtheilung der Stucke 8 - 12 hinwest et a es gewiss gewesen. (Dagegen ruhren die Anzeigen, welche in dem Journal Dentelaland" die Horenstücke des Jahrgangs 1795 und die tunf ersten des telegade : " treffen, nicht von ihm her, sondern vielleicht alle, oder doch wenigsten be früheren, von Reichardt selbsti. Ebenso mochte ich die Recension von Start Musenalmanach für das J. 1797 in St. 10. S. 83 ff., an die sich uppnut at Reichardts "Erklarung an das Publicum über die Xenien" (vgl. oben S. 443f. Ann. N. anschliesst, Fr. Schlegel beilegen, wogegen der Auszug aus seiner Schrift ausst das Studium der griechischen Poesie" in St. 6, S. 393 ff. wohl nicht von von " eigenen, sondern einer andern Hand augefertigt sein durfte. Ob ihm noch sond ein Antheil an den Recensionen in dieser Zeitschrift zugeschrieben werden kant weiss ich nicht, mochte es aber bezweifeln.

Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen Classiker 1173, § 328 und den unvollendeten "Ueber Lessing"11. Sein letzter Beitrag zum Lyceum, die "kritischen Fragmente" konnte schon als ein Vorläufer zu derjenigen Partie im ersten Bande des "Athenaums" gelten, die gleich bei ihrem Erscheinen in dieser Zeitschrift das meiste Aufsehen erregte, und mit der, so zu sagen, gewisse mehr oder weniger paradoxe Doctrinen der romantischen Schule zuerst in vollem Lichte hervortraten. Da das "Lyceum" jetzt nicht mehr so leicht zu baben ist, wie die "Charakteristiken und Kritiken", so will ich von den "kritischen Fragmenten", in denen diese Doctrinen entweder schon ganz offen vorliegen oder sich mindestens sehr deutlich ankundigen, hier einige der bemerkenswerthesten, die nicht unter den "Eisenfeilen" stehen, wörtlich mittheilen, auf andere dagegen, die in den "Charakteristiken" aufgesucht werden können, meist bloss verweisen. "Die Philosophie ist die eigentliche Heimath der Ironie, welche man logische Schönheit definieren möchte: denn überall, wo in mündlichen oder geschriebenen Gesprächen, und nur nicht ganz systematisch, philosophiert wird, soll man Ironie leisten und fordern; und sogar die Stoiker hielten die Urbanität für eine Tugend. Freilich gibt's auch eine rhetorische Ironie, welche, sparsam gebraucht, vortreffliche Wirkung thut, besonders im Polemischen; doch ist sie gegen die erhabene Urbanität der sokratischen Muse, was die Pracht der glänzendsten Kunstrede gegen eine alte Tragödie in hohem Stil. Die Poesie allein kann sich auch von dieser Seite bis zur Höhe der Philosophie erheben und ist nicht auf ironische Stellen begründet, wie die Rhetorik. Es gibt alte und moderne Gedichte, die durchgängig im Ganzen und überall den göttlichen Hauch der Ironie athmen. Es lebt in ihnen eine wirklich transcendentale Buffonerie. Im Innern, die Stimmung, welche alles übersieht und sieh über alles Bedingte unendlich erhebt, auch über eigene Kunst, Tugend oder Genialität; im Acussern, in der Ausführung die mimische Manier

<sup>73) 1, 1, 32</sup> ff.; mit einigen Auslassungen und kleinen Abanderungen im Ausdruck wiederholt in den Charakteristiken und Kritiken 1, 88 ff. 74) 1, 2, 16 ff.; vgl Schlegels Erklärung in dem Intelligenz-Blatt der Jenaer Literaturzeitung 1797. Dechr. N. 163, Sp. 1352; später mit einem sehr merkwurdigen Schlussworte versehen und in gleicher Art, wie der vorige Aufsatz, ebentalls in die Charakteristiken und Kritiken (1, 170 ff.) aufgenommen. Vgl. Schleiermachers Recension der "Charakteristiken". Erlanger Literatur-Zeitung 1801. 2. Nr 1601. wieder abgedruckt in "Aus Schleiermachers Leben" 4, 554 ff. 75) 1, 2, 144 ff. A. W. Schlegel hat in dem Briefe über seinen Bruder an Windischmann (aus dem J. 1531; sammtliche Werke 8, 291) u. a. bemerkt: "Das Fragment war ihm son fruh ein hypostasierter Lieblingsbegriff geworden und ist es immer geblisien. Eine Jagel auf den Schein des Parodoxen ist unverkennbar". Dieser letzte Satz finder auch sehon auf diese "kritischen Fragmente" volle Anwendung

§ 326 eines gewöhnlichen guten italienischen Buffoum..., Die Poesie des Einen heisst die philosophische, die des Andern die philologische, die des Dritten die rhetorische u. s. w. Welches ist denn nun die poetische Poesie"?"...,Die ganze Geschichte der modernen Poesie ist ein fortlaufender Commentar zu dem kurzen Text der Philosophie: Alle Kunst soll Wissenschaft, und alle Wissenschaft soll Kunst werden; Poesie und Philosophie sollen vereinigt sein" . . . . , Die Alten sind weder die Juden, noch die Christen, noch die Engländer der Poesie. Sie sind nicht ein willkürlich auserwähltes Kunstvolk Gottes, noch haben sie den allein seligmachenden Schönheitsglauben. noch besitzen sie ein Dichtungsmonopol"... "Wer Goethe's Meister gehörig charakterisierte, der hätte damit wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der Zeit ist in der Poesie. Er dürste sich, was poetische Kritik betrifft, immer zur Ruhe setzen". Von den übrigen knusierenden und charakterisierenden Aufsätzen Fr. Schlegels, die der Herausgabe des "Athenaums" vorausgieugen, bezeichneten die jenigen, welche sich, sei es ausschliesslich, sei es nur theilweise, auf Lessing, Goethe und Schiller bezogen, nebst der Beurtheilung der "Woldemar", schon im Voraus mit am bestimmtesten den Charakter der ästhetischen Kritik, wie er sich während der nächstfolgenden Jahre innerhalb der romantischen Schule entwickelte, und die Standpunkte, welche sie im Besondern jenen drei Hauptvertretern der neudeutschen Literatur gegenüber nahm. Lessings schriftstellersche Verdienste, beginnt Schlegels Charakteristik desselben im "Lyceum". seien schon mehr als einmal der Gegenstand beredsamer Aufsätz gewesen. Wenige Schriftsteller nenne und lobe man so gerp als ibn; ja es sei eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas Bedeutendes über ihn zu sagen. Ganz natürlich, da er der eigenliche Autor der Nation und des Zeitalters", so vielseitig und durchgreifend wirkte, zugleich laut und glänzend für alle, und st

<sup>76)</sup> Lyceum 1, 143 f. Hierzu vgl. man das andre, langere Fragment of adie sokratische Ironie" in den Charakteristiken 1, 254 f., dem aber der Schleswie ihn das Lyceum hat, fehlt (S. 162): "Lessings Ironie ist Instinct; bei Herserhuys ist's classisches Studium; Hulsens Ironie entspringt aus Philosophe & Philosophie und kann die jener noch weit übertreffen"); ein ganz kurzes Irbe ("Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut & gross ist") schliesst sich unmittelbar daran. 77) Lyceum 1, 158 78 (S. 164. 79) S. 156. 50 (S. 166. In den "Charakteristiken" (F. 1, 226 über "die beiden Hauptgrundsatze der historischen Kritik"; S. 22 Polemik gegen Individuen; S. 245 über die verschiedenen Stummungen, in der dein recht freier und gebildeter Mensch musste versetzen konnen; S. 250 an . istenur durch Poesie kritisiert werden könne". S. 11 In den Charakterische "der eigentliche Autor der deutschen Literatur".

einige tief. Daher sei denn auch vielleicht über kein deutsches Genie § 328 so viel Merkwittdiges, oft aus sehr verschiedenen, ja entgegengesetzten Standpunkten, gesagt worden. Dennoch dürse ein Versuch, Lessings Geist im Ganzen zu charakterisieren, nicht für über-Hüssig gehalten werden. Denn eine so reiche und umfassende Natur konne nicht vielseitig genug betrachtet werden und sei durchaus unerschöpflich; er sei ja einer von den revolutionären Geistern gewesen, die, wohin sie sich auch im Gebiete der Meinungen wenden, gleich einem scharfen Scheidungsmittel, die heftigsten Gährungen und gewaltigsten Erschütterungen allgemein verbreiten. In der Theologie, wie auf der Bühne und in der Kritik habe er nicht bloss Epoche gemacht, sondern eine allgemeine und dauernde Revolution allein hervorgebracht oder doch vorzüglich veranlasst. Ueher eine solche Erscheinung irre das allgemeine Urtheil nur zu leicht, und die Macht einer öffentlichen alten Meinung zeige dann ihren Einfluss auch auf solche Männer, welche selbständig urtheilen könnten. So werde man nicht mide, nur die Vortrefflichkeiten in Lessing zu preisen, die er immer streng und ernst von sich ablehnte, nur diejenigen unter seinen zahlreichen Bemühungen und Versuchen mit einseitiger und ungerechter Vorliebe fast allein zu zergliedern und zu loben, von denen er selbst am wenigsten hielt, und von denen wohl eigentlich vergleichungsweise am wenigsten zu sagen sei, während man das Eigenste und das Grösste in seinen Aeusserungen, wie es scheine, gar nicht einmal gewahr werden wolle und konne. Er selbst würde, wenn er wiederkehrte, erstaunen, dass gerade die literarischen Moderantisten und Anbeter der Halbheit, welche er, so lange er lebte, nie aufhörte eifrigst zu hassen und zu verfolgen, es haben wagen ditrfen, ihn als einen Virtuosen der goldenen Mittelmässigkeit zu vergöttern und ihn sich ausschliessend gleichsam zuzueignen, als sei er einer der Ihrigen; dass sein Ruhm nicht ein ermunternder und leitender Stern für das werdende Verdienst sei, sondern als Aegide gegen jeden missbraucht werde, der etwa in allem, was gut ist und schön, zu weit vorwärts gehen zu wollen drobe; dass träger Dünkel, Plattheit und Vorurtheil unter der Sanction seines Namens Schutz suchen und finden etc. Schlegel sucht nun die im Ganzen herrschende Meinung über Lessing, nebst den wesentlichen Ahweichungen einzelner Gattungen, mit der Genauigkeit, die cin mittlerer Durchschnitt erlaube, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen und durch kurz angedeutete Gegensätze in ein helleres Licht zu setzen. Demgemäss geht er die Urtheile und Meinungen uber ihn durch, nach denen er ein sehr grosser Dichter, namentlich in der dramatischen Gattung, ein unübertrefflich einziger, ja beinahe vollkommener Kunstkenner der Poesie und ein Universalgenie ge§ 328 wesen sein solle; rügt es sodann als besonders auffallende Merkmale der Kurzsichtigkeit in der Art, wie man ihn im Allgemeinen aufzufassen und seine Bedeutung zu würdigen pflege, dass von seinem Witz and von seiner Prosa gar wenig die Rede sei, ungeachtet doch sein Witz classisch genannt zu werden verdiene, und eine praguatische Theorie der deutschen 62 Prosa wohl mit der Charakterenk seines Stils gleichsam würde anfangen und endigen müssen, um dass noch weniger sein Charakter (dessen herrliche Eigenschaften hier in begeisterten Worten hervorgehoben werden zur Sprache komme; berührt die Urtheile über Lessings bibliothekarische und antiquarische Mikrologie und über seine Polemik, über seine Philosophie und Philologie, und gelangt endlich zu den Appreisern seiner nackahmungswürdigen Universalcorrectheit, die "denn auch seine dramaturgischen und sonst zur Poetik und Theorie der Dichtarten gehörigen Fragmente und Fermente fixiert und zu heiligen Schriften und symbolischen Büchern der Kunstlehre" erkoren hätten. Diess seien. fährt Schlegel fort, ungefähr die hauptsächlichsten Gesichtspunkte und Rubriken, nach welchen man von Lessing überhaupt etwas geurtheilt oder gemeint habe. Wie alles das, was er in jedem diese Fächer sein solle oder gewesen sei, wohl zusammenhängen met welcher gemeinsame Geist alles beseele, was er denn eigentlich in Ganzen gewesen sei, habe sein wollen und werden müssen: darbber scheine man gar nichts zu urtheilen und zu meinen. Diese Absichten und Meinungen aber, insofern sie Urtheile sein sollen. muss Schlegel nicht bloss wegen dessen, was sie im Ganzen unterlassen. sondern auch wegen des Positiven, was sie im Einzelnen enthaltes, ihrer Form und ihrem Inhalte nach missbilligen. Lessing bloss 19 loben, ohne die strengste Prüfung und das freieste Urtheil, sei seine durchaus unwürdig. Man sollte doch auch einmal den Versuch wagen, ihn nach den Gesetzen zu kritisieren, die er selbst für die Beurtheilung grosser Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben habe 13. Von diesen Gesetzen hat sich Schlegel, wie er bemerkt leiten lassen in dem, was er nach einem sorgfältigen Studium 108 Lessings Schriften als seine, von der herrschenden so unendlich ver schiedene. Meinung über ihn hier öffentlich zu sagen wage, was o im Ganzen durch Lessings Maximen vertheidigen und im Einzelnen durchgängig mit Autoritäten und entscheidend beweisenden Stelle aus dessen Schriften belegen zu können glaube. Zuerst tritt er der Ansicht, Lessing sei einer der grössten Dichter gewesen, auf en

<sup>\$2)</sup> Charakteristiken: "der polemischen". \$3) Vgl. Säumtliche Schultz 3, 309 unten: "Einen elenden Dichter" etc. und 5, 205 "Wenn ich Kunstruzzt ware" etc.

schiedenste entgegen; er zweifelt sogar, ob er überhaupt "ein Dichter \$ 328 gewesen sei, ja ob er poetischen Sinn und Kunstgefühl gehabt habe", indem er sich auf die bekannte Hauptstelle in der Dramaturgie beruft". Dass es Lessing mit dieser Aeusserung nicht so ernstlich gemeint habe, dem widerspreche nicht nur der offene, freie, biedere Charakter dieser Stelle, sondern auch der Geist und Buchstabe vieler andern; und ganz unstatthaft würde es auch sein, anzunehmen, er habe sich selbst nicht gekannt. In keinem Fache habe er sich selbst besser gekannt, als gerade in dem poetischen, denn in keinem habe er so viel Erfahrung, Gelehrsamkeit, Uebung, Studium, Anstrengung, Ausbildung jeder Art gehabt. Keines seiner Werke reiche in Rücksicht auf kunstlerischen Fleiss und Feile an "Emilia Galotti", wenn auch andre mehr Reife des Geistes verrathen sollten; überhaupt seien wohl wenige Werke mit diesem Verstande, dieser Feinheit und dieser Sorgfalt ausgearbeitet. In diesem Punkte und in Rücksicht auf jede andere formelle Vollkommenheit des conventionellen Drama's musse "Nathan" weit nachstehen, wo selbst die mässigsten Forderungen an Consequenz der Charaktere und Zusammenhang der Begebenheiten oft genug beleidigt und getäuscht würden. In "Emilia Galotti" seien die dargestellten Gegenstände überdiess am entferntesten von Lessings eigenem Selbst; es zeige sich kein unkünstlerischer Zweck, keine Nebenabsicht, die eigentlich Hauptsache wäre. Sie sei daher das eigentliche Hauptwerk, wenn es darauf ankomme, zu bestimmen, was Lessing in der poetischen Kunst gewesen, wie weit er darin gekommen sei. "Und was ist denn nun diese bewunderte und gewiss bewundernswürdige Emilia Galotti? Unstreitig ein grosses Exempel der dramatischen Algebra. Man muss es bewundern, dieses in Schweiss und Pein producierte Stück des reinen Verstandes; man muss es frierend bewundern und bewundernd frieren; denn in's Gemüth dringt's nicht und kann's nicht dringen, weil es nicht aus dem Gemüth gekommen ist. Es ist in der That unendlich viel Verstand durin, nämlich prosaischer, ja sogar Geist und Witz. Gräbt man aber tiefer, so zerreisst und streitet alles, was auf der Oberdache so vernünftig zusammenzuhängen schien. Es fehlt an jenem metischen Verstande, der sich in einem Guarini, Gozzi, Shakspeare so gross zeigt\*5. In den genialischen Werken des von diesem poetischen Verstande geleiteten Instincts enthällt alles, was beim ersten Blick so wahr, aber auch so inconsequent und eigensinnig, wie die Natur selbst auffällt, bei gründlicherem Forschen stäts innigere Harmonie and tiefere Nothwendigkeit. Nicht so bei Lessing! Manches in der

<sup>84)</sup> Vgl. S. 1 f, Anm. 1. S5) In den Charakteristiken: "Es fehlt an Jenem poetischen Verstande eines Shakspeare, Goethe oder Tieck."

8 325 Emilia Galotti hat sogar den Bewunderern Zweifel abgedrungen, die Lessing nicht beautworten zu können gestaud. Aber wer mag ins Einzelne gehen, wenn er mit dem Ganzen anzubinden Lust hat und beinahe nichts ohne Anmerkung vorbeigehen lassen konnte"? Doch hat diess Werk nicht seines Gleichen und ist einzig in seiner Art. Ich möchte es eine prosaische Tragodie nennen. Sonderbar, aber nicht eben interessant ist's, wie die Charaktere zwischen Allgemeinheit und Individualität in der Mitte schweben"s1. Hierauf werden zwei Briefstellen Lessing's 40 angeführt, um zu heweisen, wie "kalt und lieblos er selbst von diesem seinem vollendetsten und künstlichster Werke" gesprochen habe, und ihnen eine dritte Aeusserung" engegengestellt als Zeugniss des "gehaltenen Enthusiasmus" und der in jeder Rücksicht andern Art, womit er vom "Nathan" spreche Dieser komme aber freilich aus dem Gemüth und dringe wieler binein; er sei vom schwebenden Geiste Gottes unverkennbar durchgluht und überhaucht. Nur scheine es schwer, ja fast unmöglich das sonderbare Werk zu rubricieren. Wenn man auch mit einigen Recht sagen könnte, es sei der Gipfel von Lessings poetischen Genie, wie "Emilia" seiner poetischen Kunst -: so habe doch die Philosophie wenigstens gleiches Recht, sich das Werk zu vindieieren welches für eine Charakteristik des ganzes Mannes eigentlich du classische sei, indem es seine Individualität aufs tiefste und vollständigste, und doch mit vollendeter Popularität, darstelle. Wer der "Nathan", ein "vom Enthusiasmus der reinen Vernunft erzeugtes und beseeltes Gedicht", recht verstehe, der kenne Lessing. Die dram tische Form sei dem Geist und Wesen dieses Werkes mit eine liberalen Nachlässigkeit übergeworfen und müsse sich nach des biegen und schmiegen; die Darstellung überhaupt weit hingewordent wie in "Emilia Galotti." "Daher treten die natürlichen Fehler belessingschen Dramen stärker hervor und behaupten ihre alten, sebel verlornen Rechte wieder. Wenn die Charaktere auch lebender gezeichnet und wärmer coloriert sind, wie in irgend einem ander seiner Dramen, so haben sie dagegen mehr von der Affectation de manierierten Darstellung, wie in Minna von Barnhelm, wo de Charaktere zuerst anfangen merklich zu lessingisieren. Nachden und Manier zu bekommen und eigentlich charakteristisch zu wer im am meisten herrscht, in Emilia Galotti hingegen schon weggeschlife ist. Selbst Alhafi ist nicht ohne Prätension dargestellt, welche 18 freilich recht gut steht, - dem Künstler doch aber nicht mo

<sup>56)</sup> Charakteristiken: "wenn er dem Ganzen allen Werth absprechen mes

<sup>\$7)</sup> Alles von "Doch hat diess Werk" etc. an fehlt in den Charakatzelle" \$5) 12, 338 und 373. \$9) 11, 536.

gesehen werden kann. Und dann ist das Werk so auffallend ungleich, § 328 wie sonst kein lessingsches Drama. Die dramatische Form ist nur Vehikel, und Recha, Sittah, Daja sind wohl eigentlich nur Staffelei: denn wie ungalant Lessing dachte, das übersteigt alle Begriffe. Der durchgängig cynisierende Ausdruck hat sehr wenig vom orientalischen Ton, ist wohl nur mit die beste Prosa, welche Lessing geschrieben hat, und fällt sehr oft aus dem Costum heroischer Personen. Ich tadle das gar nicht; ich sage nur so ist's; vielleicht ist's gar recht so". In dem zu Ende dieses ersten Theils der Charakteristik Lessings verheissenen, aber ausgebliebenen zweiten Theil sollte, wie Schlegel ungefähr vier Jahre später " angab, "der aussthrlichere Beweis solgen, auch die Meinung sei irrig, Lessing für einen Kunstrichter zu halten; gegrundet auf das Factum, dass es ihm an historischem Sinn und an historischer Kenntniss der Poesie fehlte". "Und wie ist", heisst es nach diesen Worten weiter, "Einsicht auch bei kritischem Geist in diesem Gebiete möglich, wenn es so ganz an Gefühl und Anschauung gebricht? Wer bedarf noch des Beweises, dass die Franzosen keine Dichter haben und keine gehabt haben, man müsste denn etwa Buffon und vielleicht Rousseau so nennen wollen? Und doch kann, was Lessing gegen Corneille oder Voltaire sagt, nicht for Kritik gelten (!), wegen jener Mängel; soll es aber Polemik sein, so hat er bessere aufzuweisen, auch dürste der Gegenstand eine andere fordern, nicht so schwerfällig (!) vielleicht in den Anstalten zum Zweck, aber poetischer in der Form. Hört doch endlich auf, an Lessing nur das zu rühmen, was er nicht hatte und nicht konnte, und immer wieder seine falsche Tendenz zur Poesie und Kritik der Poesie (!),

<sup>90)</sup> Was zunachst folgt, betrifft theils die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen der "Nathan" gewohnlich aufgefasst und gedeutet werde, theils führt Schlegel darin seine Charakterisierung des Stücks fort; ich übergehe es hier aber, weil alles mehr oder weniger bloss auf den philosophischen und religiösen Gehalt der Dichtung und auf deren polemische Tendenz Beziehung hat: es läuft darauf hinaus, dass "Nathan der Weise" nicht bloss die Fortsetzung des Anti-Goeze, Numero Zwolf, sondern auch und eben so sehr ein dramatisiertes "Elementarbuch des hohern Cynismus" sei. Die letzten beiden Absatze, die im Lyceum stehen. tehlen in den Charakteristiken etc., sie lauten: "So paradox endigte Lessing auch in der Poesie, wie überall! Das erreichte Ziel erklart und rechtfertigt die excentrische Laufbahn; "Nathan der Weise" ist die beste Apologie der gesammten lesstagschen Poesie, die ohne ihn doch nur eine falsche Tendenz scheinen musste wo die angewandte Effectpoesie des rhetorischen Buhnendrama's mit der reinen Poeste dramatischer Kunstwerke ungeschickt verwirrt und dadurch das Fortkommen bis zur Unmoglichkeit unnutz erschwert sei (50!) - Ganz leise fiong Lessing, wie aberall, so auch in der Poesie an, wuchs dann gleich einer Lawine, erst unschein-91) In den "Charakteristiken und Kritikeu" bar, zuletzt aber gigantisch".

§ 328 statt sie mit Schonung zu erklären und durch die Erklärung zu rechtfertigen, sie nur von neuem in das grellste Licht zu stellen. Und wenn ihr denn einmal nur bei dem stehen bleiben wollt, was wirklich in ihm zur Reife gekommen und ganz sichtbar geworden ist, so lasst ihn doch wie er ist, und nehmt sie, wie ihr sie findet, diese Mischung von Literatur, Polemik, Witz und Philosophie". So sollte diese Abhandlung "den Namen des verehrten Mannes von der Schmach retten, dass er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit diente, ihn wegrücken von der Stelle, wohin ihn Unverstand und Missverstand gestellt hätten, ihn aus der Poesie und poetischen Kritik ganz wegheben (!), ihn hinüberführen in jene Sphäre. wohin ihn selbst die Tendenz seines Geistes immer gezogen habe, in die Philosophie, und ihn dieser, die seines Salzes bedurfte. vindicieren". In dem Nachwort zu den "Eisenfeilen" kam er nochmals auf Lessing zurück 92. Den Grad und die Art der Ehrfurcht, die er für ihn hege, würde, sagte er hier, besser als alles andre die Stella die Lessing in dem nachfolgenden Gedicht, "Herkules Musagetes"; einnehme 93, auszudrücken vermögen. Er ehre ihn wegen der grosses Tendenz seines philosophischen Geistes und wegen der symbolischen Form seiner Werke. Wegen jener Tendenz finde er ihn genialisch: wegen dieser Form weise er seinen Werken ihre Stelle in dem Gebiet der höhern Kunst an 91.

<sup>92)</sup> Charakteristiken 1, 262 ff. 93) S. 273 "Lessing und Goethe. de 94) Was als Begründung und haben die Bildung der Deutschen gegründet". Erläuterung dieser Sätze dienen soll, muss in den Charakteristiken etc. sellet nachgelesen werden. Später, in seinem Buche "Lessings Geist aus seinen Schriften" etc. (1504), äusserte sich Schlegel bei weitem weniger absprechend ibm Lessing als asthetischen Kritiker. Nicht nur rechnete er es ihm (1, 34 ff.) ma als nicht geringe Verdienste an, dass er als Aesthetiker die Gattungen gesonier und das Unechte vertilgend ausgeschieden habe, indem dadurch die ästhetische Kritik wenigstens auf den rechten Weg geführt worden sei; sondern er stand auf von seiner frühern Behauptung ab, dass Lessingen zum wahren Kunstrichter scha die historische Kenntniss fremder Literaturen gefehlt habe. Dabei hob er zod besonders hervor, dass, so viel seine Kritik auch umfasst habe, sie doch durben populär und ganz allgemein anwendbar gewesen sei, und noch mehr (S. 60), der ein Schriftsteller einer erst werdenden, aus der Gemeinheit sich erst emporate tenden Literatur ganz anders zu beurtheilen sei, als der einer schon reifen zi der höchsten Bildung fähigen. Am anerkennendsten und würdigsten stiele aber Schlegel über die Bedeutung und die Erfolge der lessingschen Kritik in Abschnitt seines Buches, der "Vom combinatorischen Geist" überschrieben (2, 3 ff.). Er zeigte hier nämlich, "wie es eine Kritik geben könne, die nicht wohl der Commentar einer schon vorhandenen, vollendeten, verblühten, sonten vielmehr das Organon einer noch zu vollendenden, zu bildenden, ja anzufagen Literatur ware, eine Kritik also, die nicht bloss erklärend und erhaltend sonien die selbst producierend ware, wenigstens indirect durch Lenkung, Anordore

Wie über Goethe in der Schrift "über das Studium der griechi- § 328 schen Poesie" von Fr. Schlegel geurtheilt wurde", war bereits vor dem Erscheinen derselben, im ersten Viertel des J. 1796, durch Reichardts "Deutschland" bekannt geworden." Diese Charakterisierung Goethe's bildete von nun an so zu sagen die ihn betreffende allgemeinere Grundanschauung der romantischen Schule. Goethe galt ihr unter den bisherigen deutschen Dichtern nicht bloss als der grösste von allen, sondern auch als der einzige, der Dichter im vollsten Sinne des Worts wäre". Aber in der Würdigung der Werke

Erregung", dass eine solche Kritik im neuern Deutschland durchaus nothwendig gewesen, damit wir erst wieder eine lebensvolle, selbstandige Literatur erhielten, and dass sie mit Lessing zuerst ins Leben getreten und von ihm in der geistvollsten und folgereichsten Weise ausgeübt worden sei. Indessen hielt Schlegel auch noch später an der Ansicht fest, dass Lessing als "Wahrheitsforscher und Philosoph" bei weitem merkwürdiger sei, denn als scharfsinniger Kritiker oder gar als Theaterdichter (vgl. das von ihm herausgegebene deutsche Museum 3, 34, und die "Vorlesungen über die Geschichte der alten und neuen Literatur", Werke 3. 282 f.; 286; 289 ff.). - Wie die Ausichten über Lessing als Dichter und Kunstrichter, die mit aller Schroffheit und im schneidendsten Widerspruch gegen die so lange, vornehmlich in der alten Berliner Schule, herrschenden Meinungen über ihn zuerst im "Lyceum" vorgetragen waren, von Fr. Schlegels Bruder und ihren beiderseitigen Freunden damals und während der nachsten Jahre getheilt wurden, späterhin ober, wenigstens bei Tieck, sich bedeutend modificierten, kann man ersehen Bernhardi's Theaterkritiken im "Berliner Archiv der Zeit 1798. 1, 157 ff.; 2. 383 and 1790. 1, 347 ff. (vgl. auch in dem Jahrgang 1800 die "Abfertigung" 213 f 1; aus A. W. Schlegels Aussprüchen in der Zeitschrift "Europa", 2, 1, 1 f.; 95; in der Zeitung für die elegante Welt 1802. N. 125, Sp. 1024 (Werke 2211 und in den "Vorlesungen über dramatische Literatur" etc. Werke 6, 11 f. lvgl. Guhraners Fortsetzung von Danzels Lessing, 1, 184 ff.; und S. 406 ff.; endtich aus Tiecks Parodie "der neue Herkules am Scheidewege" im poetischen Journal 1, 124, und dem Fragment "Bemerkungen über Parteilichkeit" etc. in den "nachgelassenen Schriften" 2, 55 f., womit zu vergleichen sind dessen "Kritische Schriften" 1, 20 f.: 105 f.: 196 f. und Tiecks Leben von Köpke 2, 183 ff. (zu allem vel. Ad. Mullers "Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur" S. 64 ff.) 95) Vgl. das oben S. 616 f., Anm. 62 Angeführte. 96) Vgl. S. 615, 66.

17. Diess bezeugen eben sowohl ausführlichere Aufsätze, namentlich A. W. Schlegels Bosension von "Hermann und Dorothea", und Fr. Schlegels Charakteristik des Wilhelm Meister" (Athenaum 1, 2, 147 ff.; Werke 10, 123 ff.); nebat dessen -Versuch über den verschiedenen Stil in Goethe's frühern und spätern Werken" in dem "Gespräch über die Poesie", Athenaum 3, 170 ff.; Werke 5, 301 ff.), wie · Juzelne Auspruche: von Fr. Schlegel (im Athenaum 1, 2, 68: "Goethe's rein Petische l'oesie ist die vollständigste Poesie der Poesie"; von A. W. Schlegel der Europs 2, 1, 94: "Goethe bleibt der Wiederhersteller der Poesie in 1 Peruschland"); von Novalis (im Athenaum 1, 1, 103: "Goethe ist jetzt der wahre \* (acthalter des poetischen Geistes auf Erden"); von Tieck (im Zerbino S. 316 des Fist en Theils der romantischen Dichtungen: "Jener Kunstler -, mit dessen Namen Cutschlands Kunst erwacht"; vgl. oben S. 578; "Poetisches Journal 1, 6; und

christen II, S. LXI).

8 328 Goethe's aus seiner ersten und aus seiner zweiten Periode wieh Tieck in bedeutendem Masse von den beiden Schlegel ab, wie er denn überhaupt sich nie vollständig zu ihren und namentlich zu des jungern Bruders kunsttheoretischen Sätzen bekannte. Die Schlegel sahen den wahren, in jeder Beziehung vollendeten Dichter nur in dem Goethe, der die mit der "Iphigenie" anhebende, in dem "Wilhelm Meister" und in "Hermann und Dorothea" auf ihren Höhepunkt gelangte Reihe künstlerischer Werke hervorgebracht hatte; Tieck dagegen hielt fest an der Liebe, die er von seinen Knaben- und Junglingsjahren an für die Dichtungen aus Goethe's erster Periode gefast hatte, und zog sie bis in sein spätes Alter allen übrigen vor. Er bewunderte und liebte am meisten in ihm, was er uns als vaterländischer Dichter schon vor der italienischen Reise geworden". Jene beiden legten in ihrer Bewunderung den meisten Nachdruck auf seine eigentlich künstlerische Bedeutung und hoben insbesonder die Stellung hervor, die er darnach, gegenüber der poetischen Kunst der Griechen, überhaupt in der modernen Dichtung einnähme. Seine Jugendwerke galten ihnen "weniger als Kunstwerke, denn als Prtestationen gegen die conventionelle Theorie, als Vertheidigunce der Natur gegen die Eingriffe der Verkunstelung". Nach ihrer Atsicht war er bei dem Hervorbringen dieser Werke "selbst noch : Missverständnissen befangen und hatte auch andere irre geleitet, me er selbst gestünde. Er habe, wie es scheine, durch diese Verkennung der Kunst hindurch gemusst, um bei vollendeter Reise zu ihre reinsten Ansicht durchzudringen"60.

<sup>98)</sup> Vgl. die Einleitung zu den Schriften von J. M. R. Lenz und Ind Leben etc. von Kopke 2, 187 ff. 199) Vgl. A. W. Schlegel in den Character stiken und Kritiken 1, 6; in der Europa 2, 1, 94; in dem Briefe au Fomme, Watt 5, 143 f.; und Fr. Schlegel in dem "Gesprach über die Poesie", Athenaum and the Werke 5, 303 ff. Wie Novalis zuerst über Goethe urtheilte, bezeigt die was angeführte Stelle aus dem Athenaum, zu der man ein Fragment in seinen sie fie 3, 171 ff. halte, das wahrscheinlich nicht viel junger ist. Dass er aber von teanfänglich unbedingten Bewunderung des "Wilhelm Meister" mit der Zeit anset kam und sein Urtheil über den Dichter überhaupt sehr anderte, bezougen ich Stellen aus den "Fragmenten" (Schriften 2, 184 ff. der Ausg. von 1825) ist ganz praktischer Dichter. Er ist in seinen Werken, was der Lugiante . seinen Werken ist: höchst einfach, nett, bequem und dauerhaft. Er ha bedeutschen Literatur das gethan, was Wedgewood in der englischen Kunstent a than hat. Er hat, wie die Euglander, einen natürlich oconomischen und durch Verstand erworbenen edeln Geschmack. Beides vertragt sich sehr vit hat eine nahe Verwandtschaft im chemischen Sinn. In seinen physical Studien wird es recht klar, dass es seine Neigung ist, cher etwas Unhoit and ganz fertig zu machen, ihm die hochste Politur und Bequemlichkeit zu er -eine Welt anzufangen und etwas zu thun, wovon man voraus wissen kat man es nicht vollkommen ausführen wird, dass es gewiss ungeschiekt blech ist

Ueber Schiller lassen sich von Fr. Schlegel, seiner ganzen In- § 325 dividualität nach, unbefangene Urtheile nur vor dem Erscheinen des Xenienalmanachs voraussetzen; nachher war er gegen Schiller, wie dieser gegen ihn, personlich eingenommen, und diese sich wechselseitig bis zur Ungerechtigkeit steigernde Eingenommenheit gieng auch bald auf den ältern Schlegel über. Der erste Grund dieses Missverhältnisses wurde, wie schon oben bemerkt ist, durch Fr. Schlegels Recension des schillerschen Musenalmanachs für das Jahr 1796 gelegt'", und auf das, was hierin und in der Schrift "über das Studium der griechischen Poesie"101 gesagt ist, beschränkt sich allein, was, so viel mir bekannt geworden, von Fr. Schlegel über Schillers dichterischen Charakter und einzelne seiner Gedichte öffentlich ausgesprochen ward, bevor die Xenien herauskamen. In der Recension wurde, nachdem dem Almanach im Allgemeinen grosses Lob gespendet worden, unter Schillers Beiträgen am meisten ausgesetzt an dem "Pegasus" und an der "Würde der Frauen". Würde sich Schiller, fragte Schlegel, in der schönen Zeit seiner ersten Blitthe wohl ein solches Gedicht, wie das erste von diesen beiden, verziehen haben? Ohne ursprüngliche Fröhlichkeit und eine wie von selbst überschäumende Fülle sprudelnden Witzes könnten komische und burleske Gedichte nicht interessieren, und ohne Grazie und Urbanität müssten sie beleidigen; die Meisterzüge im Einzelnen vermöchten mit der Grellheit des Ganzen nicht auszusöhnen. Doch dürfte diess niemand die Freude über Schillers Rückkehr zur Poesie verderben; noch zu rechter Zeit wäre er, mit gewiss unversehrter Kraft, aus den unterirdischen Grititen der Metaphysik wieder ans Tageslicht emporgestiegen. Von der "Würde der Frauen" heisst es sodann: . Diese im Einzelnen sehr ausgebildete und dichterische Beschreibung der Männlichkeit und Weiblichkeit ist im Ganzen monoton durch den Kunstgriff, der ihr Ausdruck geben soll. Der Gebrauch des Rhythmus zur Mahlerei solcher Gegenstände lässt sich nicht recht-

dass man es nie darin zu einer meisterhaften Fertigkeit bringt. - Wilhelm Meisters Lehrjahre sind gewissermassen durchaus prosaisch und modern. Das Romantische geht darin zu Grunde, auch die Naturpoesie, das Wunderbare. Das Buch handelt bloss von gewöhnlichen menschlichen Dingen, die Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisierte burgerliche und hlusliche Geschichte, das Wunderbare darin wird ausdrucklich als Poesie und Schwarmerei behandelt. Kunstlerischer Atheismus ist der Geist des Buches. Die Oeconumie ist merkwurdig, wodurch es mit prosaischem, wohlfeilem Stoff einen poetischen Effect erreicht. Wilhelm Meister ist eigentlich ein Candide, gegen die Poesie gerichtet; das Buch ist undichterisch in einem hohen Grade, was den Geist betrifft, so poetisch auch die Darstellung ist". 100) Vgl. S. 615, 67. 101 Der Druck derselben fiel noch vor den Herbst 1796.

8 325 fertigen. Strenge genommen, kann diese Schrift nicht für ein Gedicht gelten: weder der Stoff noch die Einheit ist poetisch. Doch gewinnt sie, wenn man die Rhythmen in Gedanken verwechselt und das Ganze strophenweise rückwärts liest (!). Auch hier ist (wie denn Schiller überhaupt den Hang zum Idealen habe) die Darstellung idealisiert; nur in verkehrter Richtung, nicht aufwärts, sondern abwarts, ziemlich tief unter die Wahrheit binab. Manner, wie diese, müssten an Händen und Beinen gebunden werden; solchen Fraues ziemte Gängelband und Fallhut". Als vorzüglich gelungen wird unter den Epigrammen "Columbus" bezeichnet, ein Epigramm. das man in der Kunstsprache des Verf. ein sentimentales nennen konzte; "der Tanz" dagegen scheine für ein Epigramm zu lang und gleichsam zu ernstlich, und für eine Elegie sei er nicht poetisch genug. der Ton vereinige die Weitschweifigkeit des Ovid mit der Schwerfälligkeit des Properz. Ueberhaupt scheine die Elegie, welche ein sanftes Ueberströmen der Empfindungen fordere, Schillers raschen Feuer und gedrängter Kraft nicht angemessen w. Seine kuhne Manulichkeit werde durch den Ueberfluss, wozu selbst der Rhythmus locke. wie verzerrt. Fast konnte es scheinen, dass er in fritherer Zeit de ihm angemessene Tonart und Rhythmus unbefangener zu wählen und glücklicher zu treffen gewusst habe. Grosse Anerkennung finden. trotz einzelnen daran wahrnehmbaren Mängeln, "die Ideale". Der begeisterte Schwung, der hinreissende Fluss, welcher einige frühert Gedichte dieses grossen Künstlers zu Lieblingen des Publicums se macht habe, werde auch "den Idealen" viel warme Freunde verschaffen. An Bestimmtheit und Klarheit habe Schillers Einbildanskraft unendlich gewonnen. Ehedem sei seine fippige Bildersprace "ein streitendes Gestaltenheer" gewesen, wie eine im Werden platlich angehaltene Schöpfung; jetzt habe er den Ausdruck in soner Gewalt. Nur selten stosse man noch auf nicht reif gewordene Gleichnisse und auf Erinnerungen an jene sorglose Kühnbeit, mit welcher er, was sich nicht gutwillig vereinigen liess, gewaltsam zusammen fügte. Meisterhaft und einzig seien in "den Idealen", wie auch in der "Würde der Frauen", ja in allen schillerschen Gedichten, abgezogene Begriffe ohne Verworrenheit und Unschicklichkeit belebt. Am wenigsten ist Schlegel in "den Idealen" mit der vierten und Artich Strophe zufrieden. "Was hier dargestellt wird, ist nicht die freche Begeisterung der rüstigen Jngend, sondern der Krampf der Verzweiflung, welche sich absichtlich berauscht, zur Liebe foltert und mit verschlossenen Augen in den Taumel eines erzwungenen Glaubens stürzt. Zwar kann diese unglückliche Stimmung auch mit der hochsten

<sup>102)</sup> Und doch war damals schon ..der Spaziergang" erschienen!

Jugendkraft gepaart sein, wo vernachlässigte Erziehung die reinere § 328 Humanität unterdrückte. Doch ist sie hier nicht poetisch behandelt and mit dem Ganzen in Harmonie gebracht. Schillers Unvollendung entspringt zum Theil aus der Unendlichkeit seines Zieles. Es ist ihm unmöglich, sich selbst zu beschränken und unverrückt einem endlichen Ziele zu nähern. Mit einer, ich möchte fast sagen, erhabenen Unmässigkeit drängt sich sein rastlos kämpfender Geist immer vorwärts. Er kann nie vollenden, aber er ist auch in seinen Abweichungen gross". Auf diese sicherlich viel Wahres enthaltenden Worte folgt zunächst eine kurze Besprechung der goetheschen Beiträge zum Almanach, die Schlegeln zu der Bemerkung hinttberleitet, dass eine Nebeneinanderstellung beider Dichter eben so lehrreich wie unterhaltend sein werde, wenn man nicht bloss nach Antithesen haschen, sondern nur zur bestimmten Würdigung eines grossen Mannes auch in die andere Schale der Wage ein mächtiges Gewicht lege; worauf er fortfährt: "Es wäre unbillig, jenen (Schiller) mit diesem (Goethe), der fast nicht umhin kann, auch das Geringste in seiner Art rein zu vollenden, der mit bewundernswürdiger Selbstbeherrschung, selbst auf die Gefahr, uninteressant und trivial zu sein, seinem einmal bestimmten Zwecke treu bleibt, als Dichter zu vergleichen. Schillers Poesie übertrifft nicht selten an philosophischem Gehalte sehr hochgeschätzte wissenschaftliche Werke, und in seinen historischen und philosophischen Versuchen bewundert man nicht allein den Schwung des Dichters, die Wendungen des gentbten Redners, sondern auch den Scharfsinn des tiefen Denkers, die Kraft und Würde des Menschen. Die einmal zerrüttete Gesundheit der Einbildungskraft ist unheilbar, aber im ganzen Umfange seines Wesens kann Schiller nur steigen und ist sicher vor der Flachbeit, in die auch der grösste Künstler, der nur das ist, auf fremdem Gebiete, in Augenblicken sorgloser Abspannung oder muthwilliger Vernachlässigung, in der Zwischenzeit von jugendlicher Blüthe zu männlicher Reife, oder im Herbste seines geistigen Lebens versinken kann." In der Schrift "über das Studium der griechischen Poesie" finden sich (abgesehen von der Vorrede) drei Stellen, in denen von Schiller die Rede ist 100. Von der ersten ist der allgemeinere Theil seinem wegentlichen Inhalt nach bereits oben 101 angeführt; der sieh daran schliessende besondere lautet im ersten Text: "Zwar ist im "Don Carlos" das mächtige Streben nach Charakterschönheit und sehöner Organisation des Ganzen durch das colossale Gewicht der Masse und den künstlichen Mechanismus der Zusammensetzung niedergedrückt

<sup>103)</sup> Ihre Fassung im ersten Druck (S. 208 f.; 247; 248 f.) hat in den Werken (5, 184 f.: 216; 217) nur geringe Abanderungen erlitten. 104, S. 399.

§ 325 oder doch aufgehalten: aber die Stärke der tragischen Energie beweist nicht nur die Grösse der genialischen Kraft, sondern die vollkommene Reinheit derselben zeugt auch von dem Siege, welchen der Künstler über den widerstrebenden Stoff davon getragen hat". Die zweite schrieb Schillern unter den "grossen Meistern" der deutschen Poesie das Verdienst zu, ihr "stärkere Kraft und höbern Schwung" gegeben zu haben. In der dritten endlich heisst es: "Noch ein anderes Zeichen von der Annäherung zum Antiken in der deutschen Poesie ist die auffallende Hinneigung zum Chor in den höhern lyrischen Gedichten, wie "die Götter Griechenlands" und "die Künstler" von Schiller; eines Dichters, der sonst, durch seinen urspränglichen Hass aller Schranken vom classischen Alterthum am weitesten entfernt zu sein scheint. So verschieden auch die äussere Ansicht, ja manches Wesentliche sein mag, so ist doch die Gleichheit dieser lyrischen Art selbst mit der Dichtart des Pindarus unverkennbar. Ihm gab die Natur die Stärke der Empfindenz. die Hoheit der Gesinnung, die Pracht der Phantasie, die Würde der Sprache, die Gewalt des Rhythmus, die Brust und Stimme, welche der Dichter haben soll, der eine sittliche Masse in sein Gemutb fassen, den Zustand eines Volks darstellen und die Menschbeit sussprechen will". Wie sich nun aber gleich nach dem Erscheinen des Xenienalmanachs der Ton änderte, in welchem Fr. Schlegel von Schiller sprach, erhellt aus der Recension der fünf letzten Horenstücke vom J. 1796 und, sofern ich mich in ihrem Verfasser nicht getäuscht habe, aus der oben 105 berührten Anzeige des Xenienalmanachs selbst. In dieser nämlich wird gegen das Ende hin, unt Anfthrung des Xenions "Wem die Verse gehören? Ihr werdet & schwerlich errathen. Sondert, wenn ihr nun könnt, o Chorizonten auch hier!" mit bitterer Ironie bemerkt: die Chorizonten worden doch wohl die Kenner fragen, ob denn nicht wenigstens diess Epigramm ein vollkommenes Beispiel eines naiven Epigramms (d. l. eines schillerschen) sei? Denn wenn die Trojaner auch überall sorst in Gefahr wären, den für sein Heil zu dreisten Patroklus (Schiller der geborgten Rüstung wegen mit dem grossen Peliden (Goethe w verwechseln: so erkenne doch jeder leicht die Stimme dessen, der hier frohlocke, 'dass er der Andere scheinen könne. In der Beat theilung jener Horenstlicke aber sprach sich eine gewisse Schaler freude über das Sinken der Zeitschrift und eine Verhöhnung der Herausgebers aus. So heisst es u. a.: jetzt scheine sur die stib wechselnden und oft von ihrer Bahn abweichenden Horen die Periode der Uebersetzungen gekommen zu sein, und dabei erlaube sich mut

den übersetzten Stücken eine Elegie des Properz, so wie eine Er- § 328 zählung aus dem Decameron, doch mehr Freiheit, "als mit guten und schönen Sitten verträglich sei" 106. Wie zuversichtlich müsse nicht der Herausgeber darauf rechnen, dass das Publicum sich alles gefallen lasse, um ein übersetztes Werk von solcher Länge, wie der Auszug aus dem "Benvenuto Cellini", in einer Monatsschrift von dem Plane der Horen zerstückeln zu dürfen! Von dieser Vernachlässigung, womit glänzend begonnene Unternehmungen, denen man nicht gewachsen sei, gewöhnlich endigen, seien in diesen letzten Stücken der Horen, durch die Aufnahme so manches äusserst unbedeutenden oder durchaus schlechten Beitrages, vorzüglich viele Beweise enthalten 107.

106) Anspielung auf eine Stelle in der Ankundigung der Horen. etwas spaterer Zeit bezeigen einige Briefe Fr. Schlegels an Rahel, wie wenig er von Schillers dichterischen Leistungen hielt, und welchen tiefen Groll er gegen ihn begte. In dem einen, aus dem Febr. 1802 (Varnhagens Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang 1, 230), spricht er von dem "bleiernen moralischen Schiller" und rechnet ihn unter die "Anemptinder, die immer gerade auf das fallen, was ihnen am fremdesten ist". Mit dem andern, einige Monate spater geschriebenen 1, 2341, sandte er der Freundin fünf "gereimte und ungereimte Scherze gegen Schiller", indem er dabei bemerkte, derselbe habe es nicht um ihn und seinen Bruder verdient, dass er von ihnen verschont wurde. Diese "Scherze" blieben damals zwar ungedruckt, und erst lange nach Schlegels Tode wurden die platten Witzeleien aus Rahels Papieren von Boas dem Buche "Schiller und Goethe im Xenieukampf" 2, 266 einverleibt; ihr Vorhandensein kam aber mindestens, und auf eine für Schlegel nichtsweniger als schmeichelhafte Weise, schon 1806 zu allgemeiner Kunde durch Ad. Muller in seinen zu Dresden gehaltenen "Vorlesungen uber deutsche Wissenschaft und Literatur (vgl. die Ausgabe von 1507 S. 159 und dazu Fr. Schlegels Recension des müllerschen Buchs in den Heidelberger Jahrbuchern 1568. Heft 4, 235 f). Dass Schiller in dem Abschnitt des "Gesprächs uber die Poesie" jim 3. Bde. des Athenaums), der "Epochen der Dichtkunst" überschrieben ist, nicht erwähnt wurde, lasst sich vielleicht damit entschuldigen, dass als jeues Gesprach abgefasst ward, der "Wallenstein" von Schlegel noch nicht gekannt sein mochte; viel auffallender aber ist es, dass sein Name auch in dem erst 1801 gedruckten Gedicht "Herkules Musagetes" fehlt. Dagegen sprach Schlegel in spätern Schriften, wo er Schillers gedenken musste, von demselben immer sehr achtungsvoll und liess ihm namentlich als dramatischem und lyrisch-didaktischem Dichter volle Gerechtigkeit widerfahren (vgl. in der "Europa" 1, 1, 57 ff.; aus einer Recension in den Heidelberger Jahrbuchern vom J. 1808 in den Werken 10, 155 f.; 179; 195 f.; und die Vorlesungen über die Geschichte der Literatur in den Werken 2, 208; 300; 302; 314 ff). In Betreff des Verhaltens von A. W. Schlegel gegen Schiller seit dem J. 1798 will ich hier zunächst anführen, dass der letztere in den in der "Europa" 2, 1, 3 ff. gedruckten Berliner Vorlesungen über Literatur, Kunst etc. aus dem J. 1502 nirgend genannt ist, und dass nur etwa auf die Dichtungen aus seiner letzten Periode in den Worten (S 95): "Was seit Goethe in der Literatur geschehen, ist zum Theil noch zu neu. um es historisch beartheilen zu konnen" etc. angespielt sein mag, sodann hinweisen auf eine

8 328

Aber nicht nur mit der ästhetischen Kritik sehen wir Fr. Schlegel eindringend beschäftigt: sondern seine beiden in das Gebiet der neuesten Philosophie einschlagenden Aufsätze, der "Versuch über den Begriff des Republicanismus" etc. 108 und die "Recension der vier ersten Bände des von Niethammer herausgegebenen philosophischen Journals"109, legten ein vollgültiges Zeugniss davon ab, wie ernst und gründlich sich Fr. Schlegel bereits vor dem J. 1795 auch mit den Schriften Kants und Fichte's beschäftigt hatte. Zunsichst war es wohl das Studium des Plato gewesen, das, wie zu derselien Zeit für Schleiermacher von der Theologie, für ihn von der Philotope die Brücke dazu bildete, sich mit dem Geist der neuesten Philosophie näher bekannt zu machen. Bald schloss er sich, wie im person lichen Verkehr, so auch im Philosophieren eng an Fichte an, dessen "Wissenschaftslehre" er als eine Geistesarbeit von weltgeschichtliebe: Bedeutung und als eine der "grössten Tendenzen des Zeitalters" ansah 110. Kant war in der "Kritik der reinen Vernunft" oder 10 dem theoretischen Theile seiner kritischen Philosophie, der von der Erkenntniss der äussern Gegenstände handelte, darauf ausgegangen. zu zeigen, dass diese Erkenntniss immer innerhalb der Sphäre der Subjectivität stehen bleibe, d. h. dass wir die Dinge nie an nich. sondern nur ihre Erscheinung in unsern Vorstellungen erkeunen. Er läugnete also nicht eine Welt des objectiven Seins gegenüber unserm Denken, aber er verneinte es schlechthin, dass unser Denken je in diese Welt selbst eindringen, sich ihrer bemächtigen, sie bestimmen konne: was wir an und von einem Gegenstande erkennen. sei weiter nichts, als die Art und Weise, wie der Gegenstand, der Beschaffenheit unsers Erkenntnissvermögens gemäss, sich uns das-

Schillers Bearbeitung der "Turandot" betreffende Stelle in der Zeitung für de elegante Welt 1802, N. 78, Sp. 626 f., auf eine sehr gehässige briefliche Amuse rung aus dem J. 1806 in den Werken 8, 148 und auf den von Schiller harden Abschnitt in den "Vorlesungen über dramatische Kunst" etc., Werken 1176; endlich auf die durch die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen und Goethe veranlassten sehr unertreulichen und unwurdigen "Epigramuse und literarischen Scherze" etc. in den Werken 2, 204 ff. Wie hart oft die bours Schlegel um 1799 über Schiller in dem geselligen Kreise urtheilten, der neb fo Jena im Hause des altern Bruders zu versammeln pflegte, bat uns li Stades berichtet ("Was ich erlebte" 4, 100; 104). Tieck wich in seinen Ansichten and Urtheilen auch in dieser Beziehung von seinen Freunden bedeutend ab Nubi nur bewunderte er "die Räuber", welche die Schlegel - für ihn unbegreiften -"roh und barbarisch" fanden; sie verstanden überhaupt, seiner Meinung auch Schiller nicht, hatten von seiner Grossartigkeit keine Ahnung und beurtheites seine Dichtungen schonungslos, ja ungerecht. Vgl. Kopke a. a. O 3, 1983 fl. 120 1, 255 ff. 108) Vgl. S. 619, 68. 109; Vgl. S. 617, Anm 14. 110) Vgl. Bd. III, 25, Anm. 13.

stelle, so dass die philosophische Speculation ihre Aufgabe nur darin \$ 328 setzen könne, das Erkenntnissvermögen seiner Natur, seinen Formen und seinen Grenzen nach zu bestimmen und die Gesetze aufzufinden, nach welchen das Deuken innerhalb der ihm gesteckten Grenzen verfahre. Indem er nun einer solchen Bestimmung des Erkenntnissvermögens nachgieng, fand er, dass der menschliche Geist in sich selbst allgemein gültige, von jeder Erfahrung unabhängige Formen des Anschauens und des Denkens trage, auf welche er die Vorstellungen, die er sich von der äussern Welt bilden kann, nothwendig zurückführe. Diese Formen waren ibm theils Raum und Zeit. die er, weil sie die nothwendige Grundlage alles Anschauens seien, reine Auschauungen nannte, theils die Kategorien des Verstandes, die, an sich inhaltlos, die festen Gesetze und Formen des Denkens bilden (wie Einheit, Vielheit und Allheit, Substanz und Accidenz, Ursache und Wirkung oder Causalität, Wechselwirkung etc.), theils endlich die Ideen der Vernunft, unter der er das Vermögen, das Unbedingte und Unendliche zu erkennen, und unter den Ideen derselben die an sich unbedingten und unendlichen Principien alles Denkens und Erkennens (die Idee der Seele, die Idee der Welt und die Idee Gottes) verstand. - Fichte's System wurzelte ganz in der kritischen Philosophie, ja nach seiner Ueberzeugung und ausdrücktichen Erklärung stimmte seine Lehre, wie er sie zuerst in der Schrift "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie" (1794) vortrug, ihrem Wesen nach vollständig mit der kantischen überein. Er vermisste jedoch in dieser noch das, wodurch ihm das philosophische Wissen erst zu einem wirklichen Wissen in streng wissenschaftlicher Form werden konnte, die strenge Folgerichtigkeit und den festen Zusammenhang eines Systems, rubend auf einem unmittelbar gewissen Grundsatz und in allen seinen Theilen aus diesem Grundsatz stätig entwickelt. Denn so lange das Wissen noch in der Abhängigkeit von den Einwirkungen äusserer Dinge stehe, die uns an und für sich unbekannt bleiben und nur ibren Erscheinungen nach in unser Bewusstsein aufgenommen werden, sei ein derartiges Princip nicht gefunden und das Wissen weder ein unbedingtes, noch ein in seiner gesammten Gliederung fest zusammenhangendes und zu voller Gewissheit erhobenes. Um nun das Wissen von dieser Bedingtheit zu befreien, sah er zunächst in dem theoretischen Theile seiner Philosophie, in der "Wissenschaftslehre", von der Existenz einer realen Welt ausser uns ganz ab, verwarf jede Erklärung unsers Wissens von ihr, die sich auf die Voraussetzung eines äussern Einflusses auf unser geistiges Innere stützte, und suchte in dem denkenden Subject oder dem Ich allein jenes orste Princip alles Seins wie alles Wissens. Der absolut erste,

\$ 328 schlechthin unbedingte Grundsatz der Wissenschaftslehre und zugleich die Urthat alles Denkens und Wissens war der Satz: Ich gleich Ich, oder das Ich setzt sich selbst, d. h. das Ich stellt sich sich selber vor, ist zugleich das vorstellende Subject und das vorgestellte Object, ist sich demnach seiner selbst bewusst. Damit aber setzt es sich zugleich - und diess war der zweite, mit dem ersten unmittelbar verbundene Grundsatz - jedem Andern entgegen, was nicht diese Vorstellung seiner selbst ist, d. h. das Ich setzt ein Nicht-Ich. ohne aber noch etwas anders davon zu wissen, als dass es der einfache Gegensatz vom Ich ist. Die Vereinigung dieser durch die beiden ersten Grundsätze gegebenen, einander entgegengesetzten Vorstellungen in einem und demselben Bewusstsein kann sodand nur, zufolge eines dritten Grundgesetzes im Denken, durch ihre gegenseitige Beschränkung geschehen: das Ich setzt sich - oder stellt sich vor - als beschränkt oder bestimmt durch Nicht-Ich; mit der Vorstellung des letztern nimmt das Ich die Vorstellung eines Andem in sich auf, aber mit dem Bewusstsein, dass es sich in dieser Vorstellung eines Andern, als einer besondern Bestimmung seiner sellet. nur selbst anschaut. Aus dieser Thätigkeit des Ich in dem Setzen oder Vorstellen eines Nicht-Ich und aus der Reflexion, dass es sich in diesem Object nur selbst als ein Anderes, mit ihm aber zugleich Identisches, habe und anschaue, d. h. aus einem in sich selbst seinen Grund habenden Acte des Selbstbewusstseins, soll sich nun in einer fortschreitenden Reihe von Handlungen, aus denen immer neue Producte hervorgehen, für uns alles das entwickeln und gestalten, was dem gemeinen Verstande als Realität, als eine Welt ausser uns er scheint. Den Fortgang dieser Entwickelung, wie er sich dem specilativen Denken enthüllt, verfolgte die Wissenschaftslehre und, wie nicht in Abrede gestellt werden kann, mit einer bewundernswürdigen Consequenz des Verfahrens, wodurch sie denn allerdings auch der Forderung eines streng systematischen Zusammenhangs in einen ungleich höhern Grade Genilge leistete, als Kants "Kritik der reine Vernunft". Damit war aber die über das Gebiet der Subjectivität nicht hinausgehende Speculation an ihre ausserste Grenze gelang der kritische Idealismus Kants hatte sich bei Fichte zum rein subjectiven gesteigert, das schlechthin freie Ich war als das absolut Princip alles Wissens, aller Vernunft und Erkenntniss festgestell und aller Inhalt, der dem Ich gelten soll, nur als durch das let. aber nothwendig, nach den ihm inwohnenden Denkgesetzen, am seiner Natur gesetzt und anerkannt. "Das Sein - die objective Realität - kann'" für uns bloss gedachtes sein, gedachte Realität

<sup>111)</sup> Wie sich Fichte 1501 in seinem "Sonnenklaren Bericht an 41

sein, von uns gedachte, mithin in diesem Sinne selbstproducierte. § 328 Haben wir nur das Gesetz erkannt, wonach diese Construction und Projection geschieht, so mitsen wir auch mit völliger Ueberzeugung zugestehen: die Objectivität und Realität, das Sein selbst, ist nur eine subjective Vorstellung: wir kennen die ontischen Gesetze, wouach dieser Schein hervorgebracht wird; vor dem höhern Bewusstsein aber verschwindet alles objective Dasein, als wirkliches, ganz; nichts bleibt als wahrhaft Wirkliches übrig, als eben das Wirken in uns, bloss das, wovon wir ausgiengen, nämlich die subjective Thatigkeit; es gibt nur Denken, Vorstellen, Bilden, eine an gewisse ihr selbst inwohnende Gesetze gebundene Thätigkeit; diese Gesetze sind nichts anders als die sich gleichbleibende Art und Weise dieser freien Thätigkeit, und diese Thätigkeit selbst ist das Absolute und allein Wirkliche"112.

In der Recension über Niethammers Journal zeigte sich Fr. Schlegel schon als entschiedenen Bekenner der fichteschen Wissenschaftslehre, namentlich in dem Abschnitt, der einen dem Journal eingerückten Aufsatz Fichte's betrifft 113. In der "Wissenschaftslehre" glaubte er, sei auch erst ein sicheres Princip zur Berichtigung und vollständigen Ausführung des kantischen Grundrisses der praktischen Philosophie, sowie zur Aufstellung eines objectiven Systems der Kunstphilosophie gegeben". Fichte selbst hat weder in der frühern noch in der spätern Periode seiner schriftstellerischen und akademischen Thätigkeit ein System der Aesthestik aufgestellt. Nur mehr gelegentlich ist er einmal in dem "System der Sittenlehre" auch auf die

grossere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie" etc. aus-112) Wie Fichte spaterhin seine Wissenschaftslehre diesem ersten Standpunkte enthob und wesentlich modificierte, geht uns hier nichts an. Dagegen muss noch bemerkt werden, dass auch schon nach der Wissenschaftslehre in ihrer ersten Gestalt und sodann nach der besondern Ausführung des praktischen Theils seiner Philosophie in dem "System der Sittenlehre" etc., wie er es 1798 aufstellte, erst auf dem praktischen Gebiet, und auch bier bloss in unendlicher Aunaherung, das Ich sich in seiner absoluten Wahrheit finden und zu voller Realitat gelangen kann, insofern wir in unserm sittlichen Handeln nur dem Gebot des absoluten Sollens, wie es uns das Gewissen vorschreibt. Folge leisten, d. h. uns darin durch die Pflicht allein bestimmen lassen. - Eine sehr lichtvolle Auscinandersetzung des Charakters und des Inhalts von Fichte's Lehre gibt H. M. Chalybaus in seiner "Historischen Entwickelung der speculativen Philosophie von Kant bis Hegel" etc. 2. Auflage. Dresden und Leipzig 1839. 8. S. 145 ff.; daro vgl C. L. Michelet, "Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel". Berlin 1837 f. 2 Thle. S. 1, 431 ff. rakteristiken und Kritiken 1, 74 ff. 114) Vgl. die aus der Schrift aber das Studium der griechischen Poesie" auf S. 617. Ann. 62 angeführte Stelle über die Folgen, die sich Fr. Schlegel von Fichte's idealistischer Lehre für die Aesthetik

§ 328 Kunst zu sprechen gekommen, wo er ihr Wesen aber eben nur berührt, um auf ihre Wirkungen, als sehr bedeutende Beförderungsmittel des höchsten Vernunftzweckes, der ihm in dem sittlichen Handeln bestand, aufmerksam zu machen. Indem er nämlich "über die Pflichten des Menschen nach seinem besondern Beruf" handelt" und in dieser Beziehung dem "ästhetischen Künstler" seinen Platz zwischen dem Gelehrten und dem moralischen Volkslehrer angewiesen hat, sagt er 116: Die schöne Kunst bilde nicht, wie der Gelehrte, nur den Verstand, oder, wie der moralische Volkslehrer, nur das Herz, sondern sie bilde den ganzen vereinigten Menschen; das woran sie sich wende, sei das ganze Gemüth in Vereinigung seiner Vermögen, ein aus Verstand und Herz zusammengesetztes Drittes Was sie thue, lasse sich vielleicht nicht besser ausdrücken, als wenn man sage: sie mache den transcendentalen Gesichtspunkt zu dem gemeinen. Der Philosoph erhebe sich und Andere auf diesen Gesichtspunkt mit Arbeit und nach einer Regel; der schöne Geist stehe darauf, ohne es bestimmt zu denken; er kenne keinen andern und er erhebe diejenigen, die sich seinem Einflusse überlassen, eben so unvermerkt zu ihm, dass sie des Uebergangs sich nicht bewast werden. Auf dem transcendentalen Gesichtspunkte nämlich werde die Welt gemacht, auf dem gemeinen sei sie gegeben: auf dem ästhetischen sei sie ebenfalls gegeben, aber nur nach der Ansicht, wie sie gemacht ist. "Die Welt, die wirklich gegebene Welt, die Natur. hat zwei Seiten: sie ist Product unserer Beschränkung; sie ist Product unsers freien, es versteht sich, idealen Handelns — nicht etwa unserer reellen Wirksamkeit. — In der ersten Ansicht ist sie selbst allenthalben beschränkt, in der letzten selbst allenthalben frei. Die erste Ansicht ist gemein, die zweite ästhetisch". Jede Gestalt im Raum z. B. sei anzusehen als Begrenzung durch die benachbarten Körper; sie sei aber auch anzuschen als Acusserung der innem Fülle und Kraft des Körpers selbst, der sie hat. Wer der ersten Ansicht nachgebe, der sehe nur verzerrte, gepresste, ängstliche Formen, er sehe die Hässlichkeit; wer der letzten nachgehe, der sehe kräftige Fülle der Natur, er sehe Leben und Aufstreben, er sehe die Schönheit. So auch im Gebiet der Sittlichkeit. "Das Sittengesetz gebietet absolut und drückt die Naturneigung nieder. Wer es so sieht, verhält zu ihm sieh als Sklav. Aber es ist zugleich das Ich selbst; es kommt aus der Tiefe unsers eigenen Wesens, und wenn wir ihm gehorchen, gehorchen wir doch nur uns selbst. Wer es so ansicht, sieht es ästhetisch an. Der schöne Geist sieht alles von der schönen Seite; er sieht alles frei und lebendig". Fichte

will hier nicht von der Anmuth und Heiterkeit reden, die diese An- § 328 sicht unserm ganzen Leben gebe; er will nur aufmerksam machen auf die Bildung und Veredlung für unsere letzte Bestimmung, die wir dadurch erhalten. Die Welt des schönen Geistes sei nirgend sonstwo, als innerhalb der Menschheit. Also führe die schöne Kunst den Menschen in sich selbst hinein und mache ihn da einheimisch. Sie reisse ihn los von der gegebenen Natur und stelle ihn selbständig und für sich allein hin: Selbständigkeit der Vernunft sei aber unser letzter Zweck. Aesthetischer Sinn sei nicht Tugend: denn das Sittengesetz fordere Selbständigkeit nach Begriffen, der erstere aber komme ohne alle Begriffe von selbst. Allein er sei Vorbereitung zur Tugend; er bereite ihr den Boden, und wenn die Moralität eintrete, so finde sie die halbe Arbeit, die Befreiung aus den Banden der Sinnlichkeit, schon vollendet. Aesthetische Bildung habe sonach eine höchst wirksame Beziehung auf die Beförderung des Vernunftzweckes, und es lassen sich in Absicht ihrer Pflichten vorschreiben. Man kann es keinem zur Pflicht machen: sorge für die ästhetische Bildung des Menschengeschlechts: - aber man kann es im Namen der Sittenlehre jedem verbieten: halte diese Bildung nicht auf und mache sie nicht, so viel an dir liegt, unmöglich, dadurch dass du Geschmacklosigkeit verbreitest. Geschmack nämlich kann jeder haben, dieser lässt durch Freiheit sich bilden: jeder sonach kann wissen, was geschmackwidrig ist. Durch Verbreitung der Geschmacklosigkeit für ästhetische Schönheit lässt man die Menschen nicht etwa in der Gleichgültigkeit, in der sie die künftige Bildung erwarten, sondern man verbildet sie". Hierauf folgen noch zwei Regeln in Betreff dieses Gegenstandes, die eine für alle Menschen, die andere für den wahren Künstler.

In Fichte's "Wissenschaftslehre" lagen endlich die Keime nicht nur einiger der auffallendsten unter jenen schlegelschen Sätzen, die als "kritische Fragmente" schon im "Lyceum" erschienen", sondern auch eines Hauptbestandtheils der Kunst- und Lebenstheorie, welcher er seit dem Jahre 1798 bis gegen die Zeit hin, wo er zur katholischen

<sup>117)</sup> Dahin gehören vor allen andern die Sätze über die Ironie, welche ich oben 8. 619 mitgetheilt habe. Die Z. 1-3 von unten im Text stehenden Worte können gewissermassen, wenn auch nicht für das alleinige, doch für das vornehmste leitende Princip bei der Kunst- und Lebenstheorie Fr. Schlegels gelten, wie wir sie in mehrern seiner Schriften aus den nächsten Jahren vorgetragen und angewandt finden. Sie werden zugleich die strenge und harte Beurtheilung erklären und wohl anch zum nicht geringen Theil rechtfertigen, welche Fr. Schlegel von Hegel in der Einleitung zu den "Vorlesungen über die Aesthetik" erfahren hat, auf die ich aoch besonders in Betreff des innern Zusammenhanges der schlegelschen Kunstund Lebenstheorie mit den Principien der fichteschen Philosophie verweise.

§ 328 Kirche übertrat, durch seine Schriften allgemeinere Anerkennung und Geltung zu verschaffen suchte. —

Während seines Aufenthaltes in Jena seit 1796 befestigte sich die schon einige Jahre vorher geschlossene Freundschaft Fr. Schlegels mit Friedrich von Hardenberg (Novalis), welchem unter der Häuptern der romantischen Schule ebenfalls eine Stelle gebührt. Dieser, der sich als Schriftsteller nach einem Landgut seiner Familie Novalis nannte, wurde 1772 zu Wiederstedt in der Grafschaft Manfeld geboren. In seinen ersten Kinderjahren sehr schwächlich und träumerisch still, vorrieth er nur wenig Anlagen; erst im neunter Jahre, nachdem er eine schwere Krankheit überstanden hatte, erwachte sein Geist; er wurde ein munterer, regsam thätiger Kusbe. der besonders in den sprachlichen und geschichtlichen Unterrichtsstunden schnelle Fortschritte machte; seine Lieblingserholung fand er im Lesen von Märchen. Sein Vater, der als Director der sachsischen Salinen auf Geschäftsreisen häufig von Hause entfernt war. musste den wichtigsten Theil der Erziehung seiner Kinder der Mutter und Hosmeistern überlassen. Beide Eltern gehörten der herrnhutschen Britdergemeine an; einem Geistlichen derselben zu Neudicterdorf wurde Friedrich zunächst anvertraut, als seine weitere, vornehmlich religiöse Ausbildung die Entfernung vom Vaterhause nötbig machte. Allein sein aufstrebender Geist fand in dem, was ihm sem Lehrer bot, zu wenig Förderung und Befriedigung; mehr sagte ihm der Umgang mit einem gebildeten und kenntnissreichen Oheim im Braunschweigischen zu, bei dem er ein Jahr verlebte, worauf et. um sich vollständig für die Universitätsstudien vorzubereiten, unch ein Jahr das Gymnasium zu Eisleben besuchte. Im Herbst 179 gieng er nach Jena, wo er sich von einer enthusiastischen Liebe u Schiller und demnächst zu Reinhold hingezogen sühlte, zu denen beiden er auch in ein näheres personliches Verhältniss kam". Nach einjährigem Aufenthalt in Jena begab er sich nach Leipzig, word er noch von Ostern 1793 bis in den Sommer des nächsten Jahres in Wittenberg studierte". Er hatte sich während seiner akadenschen Jahre vorzüglich mit Philosophie, schöner Literatur und Poblik. als seinen Lieblingsfächern, beschäftigt, dabei aber keineswegs das Studium der Rechte verabsäumt; auch muss er schon damals in let Mathematik und Chemie gute Vorkenntuisse erlaugt haben. Bereit 1792 oder zu Anfang des nächsten Jahres wurde er - also wahr scheinlich in Leipzig - mit Friedr. Schlegel bekannt und bais dessen wärmster Freund; seine erste Bekanntschaft mit Fichte. der

<sup>115)</sup> Vgl. die Briefe an sie im 3. Theil von Novalis Schriften S 129-14 und dazu v. Bulow's Vorwort S. IX. 119) Vgl. Schriften Th 3, 152

von Hardenbergs Vater auf der Schule und Universität mit unter- § 326 stützt worden war, dürste in eine noch frühere Zeit zurückreichen. da Fichte zu der Zeit, als Hardenberg nach Leipzig kam, nicht mehr da war iso. Im Herbst 1794 begann er seine praktische Laufbahn im Justizdienst zu Tennstädt in Thüringen. Hier gewann er in dem Kreisamtmann Just, der später für Schlichtegrolls Nekrolog Hardenbergs Biographie schrieb, einen seiner vertrautesten Freunde. In diese Zeit seines Aufenthalts in Tennstädt fielen zwei Ereignisse, die für seine innere Entwickelung und die Richtung seines Geisteslebens entscheidend waren: das Erscheinen der drei ersten Theile des "Wilhelm Meister" und Hardenbergs Bekanntschaft mit seiner ersten Braut, Sophie von Kühn. Goethe's Roman wurde alshald sein Lieblingsbuch: er studierte es so eifrig, dass er es fast auswendig lernte und vieles daraus seinem Gedächtniss vollständig einprägte; doch kühlte diese begeisterte Bewunderung für das Werk sich nachher sehr ab, ja sie schlug in eine den poetischen Gehalt desselben völlig verkennende Abneigung um 121. Sophie, damals erst dreizehn Jahre alt, lernte er auf einer Geschäftsreise kennen: die Liebe, die ihn gleich für dieses holdselige Mädchen erfasste, und der Wunsch, sie sobald wie möglich ganz zu besitzen, bestimmten ihn, seines schnellern Fortkommens wegen die juristische Laufbahn aufzugeben und sich dem Salinenfach zu widmen. Nachdem er sich dazu von einem namhaften Chemiker in Langensalza hatte vorbereiten lassen, trat er im Februar 1796 in das Salinenamt zu Weissenfels, dem sein Vater vorstand, als Auditor ein. Als im Sommer dieses Jahres seine Braut einer Cur wegen ihren Aufenthalt bis in den Winter hinein in Jena nehmen musste, und er sie oft besuchte, traf er daselbst schon Fichte und Fr. Schlegel und lernte nun auch den altern Bruder des letztern kennen 122. Ohne die gehoffte Hülfe in Jena gefunden zu haben, kehrte Sophie nach dem väterlichen Gute Grüningen zurück, wo sie im Frühjahr 1797 starb. Hardenberg lebte zunächst nur seinem Schmerze; "es ward ihm natürlich, die sichtbare und unsichtbare Welt nur als eine einzige zu betrachten und Leben und Tod nur noch durch die Sehnsucht nach diesem zu trennen. Zugleich aber ward ihm auch das Leben ein verklärtes. und sein ganzes Wesen zerfloss wie in einen hellen, bewusstvollen Traum". Alles und jedes, was er seitdem empfand, dachte und be-

<sup>121)</sup> Vgl. Briefe an L. Tieck, ausewahl, 120) Vgl. oben S 543, Anm. 1. von K. v. Holtel 1, 307 f. 122) Die Angabe Tiecks in der Verrede zur 3. Auflage von Novalis Schriften S. XXIII, Hardenberg habe A. W. Schlends Bekanntschaft erst 1799 in Jena gemacht, kann durchaus nicht richtig sein vgl. .Aus dem Leben von J. D. Gries", S. 26.

8 328 trieb, stand in einer wunderbaren Beziehung zu seiner Geliebten 12. Die ersten Wochen nach ihrem Tode verweilte er in stiller Einsamkeit zu Tennstädt: er las viel in religiösen Schriften, und seitdem ward ihm mit jedem Jahre die Beschäftigung mit der Religion mehr zum Bedürfniss: sie war ihm, wie er einmal an Just schrieb, "durch herzliche Phantasie nahe gekommen". Sein ganzes inneres Leben gestaltete sich nun zu einer stillen Mystik: Lavaters und Zinzendorfs Schriften, katholische Erbauungsbücher und Jacob Bohme's Werke wurden nach und nach Lieblingsgegenstände seiner Lectore Nach seiner Rückkehr von Tennstädt in das väterliche Haus verlebte er den Sommer abwechselnd in Weissenfels, auf den Salmen auf kleinen Reisen und bei seinen Freunden. Im Herbst fühlte er sich wieder gestärkt und lebensmuthig genug, sich mit neuem Eiter wissenschaftlichen Beschäftigungen hinzugeben. Auch entstanden in dieser Zeit oder nicht lange nachher die meisten von den in den zweiten Theil seiner Schriften aufgenommenen "Fragmenten" und die "Hymnen an die Nacht". Im December 1797 gieng er nach Freiberg, um sich daselbst unter der Anleitung des berühmten Mincralogen Werner noch weiter für das Salinenfach und den Bergbau auszubilden. Hier lernte er seine zweite Braut kennen, mit der er sich im nächsten Jahre verlobte. In demselben Jahr erschienen auch bereits unter Novalis Namen verschiedene schriftstellerische Arbeiten. theils in den Juni- und Julistücken der "Jahrbücher der preussischen Monarchie", theils im ersten Bande des "Athenaums"121. Im Frahling 1799 kehrte er nach Weissenfels zurück und wurde bei den kurfürstlichen Salinen unter dem Directorium seines Vaters als Assessin angestellt. Jetzt kam er wieder öfter nach Jena, wo er nun auch Schelling fand und durch A. W. Schlegel Tiecks personliche Bekanntschaft machte 125, der sich in ihm sehon seit einem Jahre durch die "Volksmärchen" einen Freund gewonnen hatte. "Die Lehrlinge von Sais" konnte er Tieck bereits in diesem Sommer vorlesen, auch waren schon einige seiner "geistlichen Lieder" gedichtet und der erste Gedanke zum "Heinrich von Ofterdingen" in ihm entstander Als Tieck im Herbst 1799 seinen Aufenthalt in Jena nahm, und auch Fr. Schlegel wieder dahin gekommen war, besuchte Hardenberg seine Freunde zu wiederholten Malen, bald auf karzere, bald

J. 1802 über Hardenbergs Braut in ihrem muthmasslichen gestigen Verhauss zu ihm und über ihren Einfluss auf seinen "Heinrich von Ofterdingen" ünder mein dem Buch "Aus Schleiermachers Leben In Briefen". 1, 3244 1241 Framente, unter der Ueberschrift "Bluthenstaub"; erst im 3. Bde die "Hymnes au die Nacht". 125) Vgl. oben S. 562.

auf längere Zeit. Einen grossen Theil des nächsten Winters hielt \$ 328 er sich auf der Saline zu Artern, am Fusse des Kyfhäusers, auf, wo er viel an seinem "Ofterdingen" arbeitete. Das Ganze sollte, wie er im Februar 1800 an Tieck schrieb, eine Apotheose der Poesic werden; der Roman werde mancherlei Aehnlichkeit mit dem "Sternbald" haben; es sei ein erster Versuch in jeder Hinsicht, die erste Frucht der bei ihm wiedererwachten Poesie, um deren Entstehung Tiecks Bekanntschaft das grösste Verdienst habe; ihm wimmle jetzt der Kopf von Ideen zu Romanen und Lustspielen. Als er im Frtthjahr 1500 wieder einmal in Jena war, konnte er den Freunden den ersten Theil des "Ofterdingen" schon in derselben Gestalt mittheilen, in welcher er nachher gedruckt wurde 128. Es eröffnete sich ihm jetzt die sichere Aussicht, als Assessor in der Salinenverwaltung zugleich eine erledigte Amtshauptmannsstelle in Thüringen zu erhalten. Doch neug sein Gesundheitszustand schon an bedenklich zu werden; derselbe verschlimmerte sich, als er nach einem längern Aufenthalt in Dresden im Anfang des nächsten Jahres nach Weissenfels zurückkehrte, und er starb am 25. März 1501 127.

## § 329.

Waren die jungen Männer, welche als die Begründer der neuen oder der romantischen Schule' anzusehen sind, auch sehon vor dem Jahre 1798 als Gesiufungsgenossen einander näher getreten, indem jeder von ihnen mit allen übrigen, wenn auch noch nicht persönlich hekannt und befreundet, so doch mittelbar in eine die Geister verkrüpfende Beziehung gekommen war, in der wechselseitige Anzelungen und Einflüsse auf einander nicht ausbleiben konnten: so

<sup>1 261</sup> Im ersten Theil der Schriften. 127) Vgl Just "Ueber das Leben riedrichs von Hardenberg", aus Schlichtegrolls Nekrolog in den 3. Theil von Ovalis Schriften aufgenommen, S 1-41, und Tiecks Vorrede zur 3. Auflage der riden ersten Theile derselben (sie wurden von Tieck und Fr. Schlegel gesammelt ed Zuerst 1802 in Berlin herausgegeben; der dritte, von Tieck und Ed. von herausgegebene Theil erschien erst 1816; eine neue Ausgabe der Gedichte imit phischer Einleitung: von Beyschlag erschien Halle 1869. 16. Vgl. noch "Fr. v. red emberg. Eine Nachlese aus den Quellen des Familienarchivs. Gotha 1873. kl. 5. 😘 329 1) Dass sie mit ihren Freunden je eine eigentliche Schule in der Candischen Literatur haben bilden wollen oder gebildet haben, ist von Fr. and Tieck entschieden in Abrede gestellt worden; vgl. Fr. Schlegels "Voren uber die Geschichte der alten und neuen Literatur", in den Werken f und L. Tjeck von Köpke 2, 173; 13 f.; dazu auch Fr. Horn, "Umrisse eschichte und Kritik der schönen Litoratur Deutschlands während der Jahre 1818. Berlin 1821. 5". S. 103 ff. Fasst man das Wort aber im weitern und versteht darunter eine Auzahl von Schriftstellern, die in ihren theore-Grundsatzen, ihren literarischen Richtungen und in dem Geist ihrer 2 ten sich begegnend und darin auch, den meisten und wesentlichsten Punkten 41=

5 329 hatte sich bis dahin aus ihren verwandten Bestrebungen doch noch keine Art schriftstellerischer Verbindung unter ihnen zur Erreichung bestimmter theoretischer und praktischer Zwecke gebildet. Diess geschah zuerst durch die Grundung des "Athenaums", einer Zeitschrift, deren Herausgabe von den Brüdern Schlegel, noch vor dem Erscheinen des letzten Stückes der "Horen", von Jenz und Berlin aus begonnen und nachber, als der jüngere Bruder von dem letztem Orte sich nach Jena übergesiedelt hatte, von hier aus fortgeführt wurde, die aber, gleich den "Horen", die Dauer ihres Besteheus auch nur auf drei Jahre brachte'. Die Absicht der Herausgeber war", in Ansehung der Gegenstände nach möglichster Allgemeinheit in dem zu streben, was unmittelbar auf Bildung abziele', und ur Vortrage nach der freiesten Mittheilung, wobei der Grundsatz leiten sollte, das, was ihnen für Wahrheit gelte, niemals aus Rücksichtea nur halb zu sagen. In der Einkleidung, verhiessen sie, würden Abhandlungen mit Briefen, Gesprächen, rhapsodischen Betrachtungen und aphoristischen Bruchstücken wechseln, wie in dem Inhalte besondere Urtheile mit allgemeinen Untersuchungen, Theoric mit geschichtlicher Darstellung, Ausichten der vielseitigen Strebungen des deutschen Volks und des Zeitalters mit Blicken auf das Ausland und die Vergangenheit, vorzäglich auf das classische Alterthum. Was in keiner Beziehung auf Kunst und Philosophie stehe, sollte ausgeschlossen bleiben, so wie auch Aufsätze, die Theile von grosseru Werken seien. Für die Unterhaltung aller Leser endlich wünschten sie so viel Anziehendes und Belebendes in die Vorträge zu legec. als ernstere Zwecke erlaubten. Die Schlegel erklärten dabei, nicht bloss die Herausgeber, sondern auch die Verfasser der Zeitschrift 13

nach, auf längere oder kurzere Zeit mit einander übereinstimmend, nicht Afra andern gleichzeitigen Literaturtendenzen aufs entschiedenste entgegentraten, schoft auch eine ganz neue Wendung in dem Bildungsgange der schonen und der verschaftlichen Literatur Deutschlands entweder wirklich durchsetzten, oder verstens vorbereiteten; so wird sich die Bezeichnung "Schule" hier immer rest fertigen lassen.

2) Das "Athensum" erschien in 3 Octavbanden, jeder zwei Stücken, in Berlin 1795 bis 1500. Einer Nachricht aus Berlin zufolge erich im n. deutschen Merkur von 1798, St. 3, 204 f. stand, hiess es dort allgemein. Werleger würde die Zeitschrift schon mit dem zweiten Stücke schliessen, wenn schadzu nicht mehr Leser oder vielmehr Käufer finden sollten. Diess bestaute zu in sofern, als die beiden letzten Bande in einem andern Verlage berauskames

3) Vgl. die von A. W. Schlegel verfasste "Vorerinnerung" vor dem et al. Bande (in dessen sämmtlichen Werken 7, S. XIX f.).

4) "Um uns" est z der Vorerinnerung bemerkt, "dieser Allgemeinheit näher zu bringen, hielten ver eine Verbruderung der Kenntnisse und Fertigkeiten, um welche sich ein jeder om uns an seinem Theile bewirbt, nicht für unnütz". Vgl. dazu Fr. Schlegels social, das Athenaum" in dessen sämmtlichen Werken 9, 46.

sein, indem sie dieselbe ohne alle Mitarbeiter unternähmen, ohne \$ 329 iedoch fremde Beiträge von ihr ausschliessen zu wollen, sofern sie von der Art wären, dass sie sie wie ihre eigenen vertreten konnten. Und wirklich wurden die meisten, und darunter gerade die bedeutendsten oder doch merkwürdigsten und das grösste Aufsehen erregenden Artikel von den Britdern selbst geschrieben. Von A. W. Schlegel enthielt der erste Band "Die Sprachen. Ein Gespräch über Klopstocks grammatische Gespräche"; eine bedeutende Zahl der "Fragmente""; "Beiträge zur Kritik der neuesten Literatur"; der zweite Band "Die Gemählde. Gespräch" (mit einer Anzahl Sonette, "Verwandlung von Gemählden", welche Gegenstände aus der heiligen Geschichte darstellen, "in Gedichte", und der Legende "der heilige Lucas")\*; "Die Kunst der Griechen. Elegie an Goethe"; "Ueber Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxmans Umrisse"10; "Der rasende Roland. Eilfter Gesang", mit einer "Nachschrift des Uebersetzers an L. Tieck"; mehrere Stücke in den zumeist in das Fach der Kritik einschlagenden "Notizen"12 und "Literarischer Reichsanzeiger oder Archiv der Zeit und ihres Geschmacks"13; der dritte Band unter den "Notizen" oder Kritiken die Zusammenstellung von Matthisson, Voss und F. W. Schmidt, nebst dem "Wettgesang" dieser drei Dichter"; ein Sonett an L. Tieck"; und in den "Notizen" des letzten Stücks über "La guerre des Dieux" von Parny; über Soltau's Uebersetzung des "Don Quixote"; und "Abfertigung eines unwissenden Recensenten der schlegelschen Uebersetzung des Shakspeare"16. Von Fr. Schlegel brachte der erste Band den bei weitem grössten Theil der "Fragmente""; "Ueber Goethe's Meister", eine Charakteristik desselben"; der zweite Band "Ueber die Philosophie. An "Dorothea" (Veit)"; in den "Notizen" des zweiten Stücks über die "Reden über die Religion" von Schleiermacher" und den kleinen Aufsatz über den "Don Quixote" in Tiecks Uebersetzung und andere Werke des

<sup>5) 1, 3-69;</sup> s. Werke 7, 197 ff. 6) 2, 3 ff.; ausgeschieden und zusammengestellt in den s. Werken 8, 3-33; vgl. 7, S. XXXIII f. kritische Zeitschriften"; "Moderomane. Lafontaine"; "L. Tiecks Volksmarchen"; 1. 141 -- 177; s. Werke 12, 3 -- 36; vgl. Anmerk. 37. 81 1, 39-151; s. Werke u, 3 ff.; vgl. ebenfalls Anmerk. 37. 9) 2, 181-192: s. Werke 10) 2, 193-246; s. Werke 9, 102 ff. 11) 2, 247-254; s. Werke 12) 2, 285 ff.; nămlich die Stücke S. 285-288 und S. 306-324; Werke 12, 36-55. 13) 2, 325-340; s. Werke 5, 34 ff. 14) 3, 139-164; 6. Werke 12, 55 ff. 15) 3, 233; s. Werke 1, 367. 16) S. 252-266; 295 - 331; a. Werke 12, 92 ff. 17) 2, 3 ff.: vgl. S. 646, 33. bis 178; s. Werke 10, 123 ff.; die versprochene Fortsetzung blieb aus. 20) Die Beurtheilung von "Kants Anthropologie" (S. 269-306) ist nicht von Fr. Schlegel, sondern von Schleiermacher; vgl. "Aus Schleiermachers Leben 3, 141 und den Wiederabdruck 4, 533 f.

8 329 Cervantes 11; der dritte Band das Gedicht "An Heliodora" 12; "Ideen" 12: "Gespräch über die Poesie"2"; ein Gedicht in Terzinen "An die Deutschen"25; vier Sonette25; und "Ueber die Unverständlichkeit", gleichsam ein Epilog zum Athenäum<sup>27</sup>. Von beiden Brüdern rührten her die Artikel "Elegien aus dem Griechischen" und "Idvlien aus dem Griechischen"20; dem ältern gehörten vorzugsweise die Uebersetzungen, dem jungern die Einleitungen und literargeschichtlichen Bemerkungen an 30. Doch enthielt auch schon der erste Jahrgang Beiträge von Novalis und Schleiermacher, denen beide nachher noch andere folgen liessen. Novalis lieferte die unter der allgemeinen Ueberschrift "Blüthenstaub" zusammengefassten Fragmente" und die "Hymnen an die Nacht"32; Schleiermacher hatte einen Theil der im zweiten Stück gedruckten "Fragmente" geschrieben, ungefähr so viel, als zur Füllung eines Druckbogens gehörten 33. Im letzten Bande lieferte er dann auch zu den "Notizen" des ersten Stücks einen Aufsatz über ... Garve's letzte noch von ihm selbst herausgegebene Schriften" und zu den "Notizen" des zweiten Stücks Kritiken über den 3. Theil von "Engels Philosophen für die Welt"s und iber Fichte's Schrift "die Bestimmung des Menschen" . An der Abfassung eines Artikels im ersten Stück hatte A. W. Schlegels Gattin Anthel gehabt, die auch zu einem andern im dritten Stück beistenerter.

<sup>21)</sup> S. 324-327; vgl. A. W. Schlegels s. Werke 11, 424 ff. Note. 23) S. 4-33. 22 S. 1-3; s. Werke 5, 102 ff. 24) S. 55-15: 169-187; s. Werke 5, 219 ff.; hier aber mit mehrfachen Abänderungen und and zum Theil erweitert. 25 S. 165-168; s. Werke 9, 13 ff. 26) S. 234 -255 27) S. 335-352; die Glosse am Schluss wieder 3s. Werke 9, 18 f.: 46 f. druckt in den s. Werken 9, 49; das voraufgehende Sonett von A. W. Schlegel i dessen s. Werken 1, 351. 25) 1, 1, 107-140. 29) 3, 216--232. 30) Vgl. s. Werke von A. W. Schlegel 3, 103-106; 109-128; 161-173 and v: 321 Bd. 3. 18 Fr. Schlegel 4, 46-65. 31) Bd. 1, St. 1, S. 70-106. 33) Soweit hatte Fr. Schlegel schon damals Schleiermachers 45neigung gegen jede selbständige Schriftstellerei besiegt (vgl. oben S 615. Aux.30) doch war dieser noch fest entschlossen, sich auf die Abfassung eines grösser aber einem Briefe aus dem J. 1798, nicht 1799, angehört. 341 S. 129-17. 35) S. 243-252. 36) S. 281-295; alle drei Aufsätze wieder abgebrek in Schleiermachers s. Werken 3. Abtheil. Bd. 1. 37) Ich habe ihrer is einer Gehülfin ihres zweiten Gatten schon mehrmals gedenken müssen wal Sie Anm. 16; 251, 70; 597, Anm. 15, und 599, 23. Sie war Mitverfasserin der Jetrage zur Kritik der neuesten Literatur" und namentlich des Abschnittes ibs Moderomane, insbesondere die von Lafontaine (1, 1, 149-167), und in den fie spräch "die Gemählde" war der Dialog nebst den eingelegten Gedichten 2021 16 A. W. Schlegel selbst, die Beschreibungen der Bilder aber nur zum Theil und in übrigen von der Frau (vgl. kritische Schriften 1. S. XVII f. und dazu in 15 Inhaltsverzeichniss des ersten Theils No. VII, 3: in dem des zweiten No. MX

Ausserdem aber befanden sich in den letzten Bänden Aufsätze von § 329 Hülsen3, der zwei Artikel "Ueber die natürliche Gleichheit der Menschen" und "Natur-Betrachtungen auf einer Reise durch die Schweiz" lieferte; von Bernhardi eine Beurtheilung von Herders Buch "Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft""; von seiner Gattin Sophie, der Schwester Tiecks 4. der Aufsatz "Lebensansicht"42; endlich von Dorothea Veit" die Beurtheilung von "Ramdohrs moralischen Erzählungen" 18. Mit der Grundung des "Athenaums" gewann die neue Schule zuerst einen eigentlichen Mittelpunkt und ein selbständiges Organ für die Veroffentlichung und Ausbreitung ihrer Theorien e, die, bei der grossen Regsamkeit dieser jungen Schriftsteller, zur selben Zeit auf den Gebieten

35) Ludwig August Hülsen, geb. 1765 im Braudenburgischen, hatte sich früh mit der kantischen Philosophie beschäftigt und hielt sich von 1794 bis 1797 in Jena auf, wo er Fichte's Schuler wurde und zu dem Kreise gehörte, der sich in den Hausern A. W. Schlegels und des Buchhündlers Frommann zu versammeln pflegte. Nachher zog er sich aus der gelehrten und übrigen Welt ganz zurück und lebte mit seiner Familie um das J. 1800, wo ihn Schleiermacher in Berlin kennen lernte, einige Meilen von da entfernt, auf dem Lande in grosser Einfachheit und Stille. Sein Todesjahr weiss ich nicht anzugeben, es muss aber vor 1813 fallen tvgl. Julian Schmidt, Geschichte der d Literatur 2. Aufl. 1, 337; "Aus Schleiermachers Leben" in dem Briefe an seine Schwester vom 2. März 1500; Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie 2, 211 f.), wahrscheinlich 1509 oder Anfang 1910 (vgl. Fichte's Leben 2, Ausg. 2, 494; 475). 400 3, 1, 34-57. 41) 3, 2, 266-281. zu Berlin, lebte, nachdem ihre 1799 mit Bernhardi geschlossene Ehe 1501 getrennt worden, eine Zeit lang in Rom (vgl. S. 565, oben, und A. W. Schlegels s. Werke 9, 264 f., heirathete dann einen Herrn von Knorring, dem sie nach Liefland folgte, hielt sich später in Heidelberg auf und starb 1833. 43) 3, 205 44) Vgl. S. 553, Anm. 27. 45) In den "Notizen" des 3. Bdes., 8. 235-243. Dass dieselbe von Dorothea herrühre, kann ich zwar nur aus dem D., welches dem Titel des beurtheilten Buchs im Inhaltsverzeichniss des letzten Stucks beigesetzt ist, vermuthen; ich wusste aber nicht, wer sonst unter diesem D. verstanden werden konnte als die Dorothea, welcher Fr. Schlegel seinen Aufsatz "liber die Philosophie" (2. 1, 1 ff.) gewidmet hat; und dass diese keine andere als Dorothea Veit war, wird wohl niemand in Zweifel ziehen. Inhalt der wichtigsten und den Geist dieser Zeitschrift vorzugsweise charakterisierenden Artikel in ihr betrifft, wird weiterhin augedeutet werden; oben so das Wesentlichste über die Aufnahme, welche sie fand, und über die Wirkungen, welche sie hervorbrachte. Hier möge nur noch angeführt werden, was darauf Be-Zugliches wenige Jahre nach ihrem Aufhören von Fr. Schlegel selbst in der Europa" 1, 1, 52 ausgesagt wurde: "Das Athenaum hat auf eine kräftige Art mitgewirkt, die Scheidung des Vortrefflichen und des Schlechten in der Kunst und Literatur zu Stande zu bringen; es kann diese Zeitschrift in Rücksicht ihrer Universalitat und ihres freien Geistes mit Nutzen als eine Einleitungsschrift zu der meuern Epoche der deutschen Literatur überhaupt dienen, für diejenigen, welche dieselbe aus dem Grunde zu verstehen wünschen. Im Anfange derselben ist Kritik 8 329 der dichterischen Production und Reproduction, der ästhetischen Kritik und der Wissenschaft, theils in besondern Werken, theils im "Athenäum" selbst oder in andern Zeitschriften, nach den verschiedensten Richtungen hin zur Anwendung kamen. Tieck hatte sich bei dem "Athenaum" in keiner Weise betheiligt, obgleich in die Zeit der Ausführung dieses Unternehmens sein längeres Zusammenleben mit den Freunden in Jena fiel "; ihn beschäftigten damals seine "romantischen Dichtungen", die Uebersetzung des "Don Quixote" und sein "poetisches Journal"". Dasselbe sollte mit in die grosse, nach einer Neugestaltung der Poesie und Kunst hinstrebende Bewegung der Zeit eingreifen und dieselbe fördern helfen. Nach Tiecke Ansicht, wie er sich in der Einleitung vernehmen liess, war die eigentliche Schule der Poeten in Deutschland mit den Minnesangen und Hans Sachs untergegangen; nur wenige Funken echter Poesic batten noch zu Anfange des 17. Jahrhunderts in Opitzens, Weckherlins und Flemmings Gedichten geleuchtet. Von dieser Zeit sehriebe sich ein Stillstand, eine Geistesträgheit ber, die sich nicht bloss in der Poesie und Kunst bemerken liesse; es hätte eine Periode angehoben. deren Geist es gewesen, den Enthusiasmus zu verspotten und die Geistlosigkeit als das Fundament aller menschlichen Erkenntniss und Bemithung zu setzen. "Mit den glänzenden Geistesproducten verschwinden in dieser neuern Zeit die grossen Thaten, ein zahmer Skepticismus tritt an die Stelle der Untersuchung und des Glaubens, alle Bemühungen sind unmittelbar oder mittelbar darauf gerichtet. das Unbedeutende vollkommen zu machen, die nächste sichtbare

und Universalität der vorwaltende Zweck; in den spatern Theilen ist der Gebes Mysticismus das Wesentlichste. Man scheue dieses Wort nicht; es beer met die Verkündigung der Mysterien der Kunst und Wissenschaft, die ihren Nurz ohne solche Mysterien nicht verdienen würden; vor allem aber die krätter Vertheidigung der symbolischen Formen und ihrer Nothwendigkeit gegen der protince Sinn. Mit Vergnügen bemerken wir, dass mehrere zuerst in den "Ideen" z. 5. Stück dieser Zeitschrift) vorgetragene Ausichten der Art von mehreren Physophen angenommen worden und in die Denkart der Bessern übergegangen und

<sup>47)</sup> Ueber dieses Zusammenleben der Freunde in Jena und den weist bedortigen Geselligkeit im schlegelschen und frommannschen Hause vgl. Kepker Tiecks Leben 1, 249 ff. und dazu H. Steffens "Was ich erlebte", 4, 121 ff. "Medem Leben von J. D. Gries" etc. S. 32: 39 f.; 50: A. W. Schlegels s. Weitt, 144 f.; in dem Roman "Godwi, oder das steinerne Bild der Mutter. "Maria" (d. h. Cl. Brentano). 2 Thle. Bremen 1801. S. Th. 2, 431 ff. die "Merichten von den Lebensumständen des verstorbenen Maria, mitgetheilt von der Zuruckgebliebenen" (St. A. Winkelmann, der, wie Brentano, zu den jungern dern des schlegelschen Kreises gehörte, geb. 1780 zu Braunschweig, gest in der 1810 als Professor am dortigen anatomisch-chirurgischen Collegium, wie det der 1, 337 ff., und "das Frommannsche Haus und seine Freunde. 2. Aufl. Jens 1852 f. 451 Vgl. S. 562, 24.

Umgebung zu erheben, und das Streben nach dem Unsichtbaren, § 329 das Ringen nach dem Höchsten erscheint nach diesem ohnmächtigen Zeitalter als Schwärmerei und Ueberspannung, und die Meisten, die den Kampf dafür unternehmen, erliegen, ehe sie noch Helden geworden sind, da es ihnen gleichsam an einem äussern Elemente fehlt, dessen Kraft und Kühnheit als einer Nahrung nur selten entbehren konnen." Unterdessen wäre die Poesie fast zu Null herabgesupken: auf der einen Seite schwache Nachahmungen schwacher französischer Versuche, die man um so correcter gefunden, je matter sie gewesen, auf der andern ein kräftiges und fast übertriebenes Anstrengen blinder Talente, die kunstlose, aber für erhabene und geniale ausgegebene Ausgeburten hervorgebracht hätten. Endlich sei dieses so oft gepriesene goldene Zeitalter der deutschen Literatur überstanden: "einem grossen Künstler, Goethe, war es vorbehalten, mit einem neuen Frühlingshauche die erstorbene Welt zu beseelen und den Glauben an Poesie und Schönheit wieder herzustellen." Fast um die nämliche Zeit habe sich ein lebendiger Geist in allen Zweigen der Literatur geregt, und die Wirkung, die Goethe noch in Zukunft durch sein Beispiel auf alle Wissenschaften haben werde. sei eben so gross, als sie sich nicht berechnen lasse. Nun wäre aber auch die Zeit gekommen, in welcher sich nothwendig die Widersprüche der verschiedenen Parteien und Meinungen am heftigsten und schneidendsten zeigen müssten. Jetzt sähe man, wie einige mit verzehrendem Feuer die alten Vorurtbeile stürzen und Licht und Wärme beraufflihren wollten, wie andere in ewigen Widersprüchen und ewigem Gegenstreit arbeiteten, ohne zu ermüden, und noch andere von allem, was geschehe, nichts wüssten, sich um nichts kümmerten und gerade die Meinung und das Buch für die besten hielten, die ihnen der Zufall zuführte. So wenig man also auch in einer solchen Krisis auf ein Publicum und auf allgemeine Theilnahme rechnen konnte, sollte doch jeder, der sich dazu berufen fühlte, in dem Kampf mit auftreten, seine Stimme bören lassen und seine Leberzeugungen zu verbreiten suchen, damit er dazu beitrüge, die Lebhaftigkeit des Interesse und der Forschung zu befördern. In keiner andern Absicht sei diese Zeitschrift unternommen, die durchaus der Kunst und Poesie gewidmet sein solle, so dass jeder Beitrag eine unmittelbare oder mittelbare Beziehung auf diese Gegenstände habe. Sie werde daher den Lesern Beurtheilungen einzelner Werke bieten, Darstellungen von Ansichten der Kunst, Gedichte und unterhaltende und scherzbafte Aufsätze, auch Nachbildungen mancher Werke der vornehmsten englischen, italienischen und spanischen Dichter, wie Nachrichten von der ältern deutschen Literatur. Da von dem Journal our ein Jahrgang in zwei Stücken erschien, konnte natürlich von

§ 329 dem Versprochenen wenig geleistet werden. Es enthielt von dem älteren Schlegel gar keinen Beitrag und von dem jüngern nur ein Gedicht. dennoch legt das Journal in einer Anzahl Sonette. welche Tieck ihm einverleibte, unmittelbar, und durch den übrigen Inhalt desselben wenigstens mittelbar, Zeugniss ab von Tiecks enger, auf Geistesverwandtschaft und ähnliche Bestrebungen sich gründender Verbindung mit den beiden Schlegel, Novalis und Bernhardi. Von Fr. Schlegel erschien der erste Theil seines Romans, "Lucinde", an einem andern, "Florentin", der zu den bessern Romanen im Gefolge von Goethe's "Wilhelm Meister" gehört" und den er im Publicum einführte, schrieb unter seinen Augen Dorothea Veit". Der ältere Bruder lieferte bis in die zweite Hälfte des Jahres 1792, wo er mit ihr sich überwarf. kritische Beiträge zur Jenaer Literatur-

<sup>49)</sup> Vgl. Tiecks Schriften 11, S. LXIV f. 50) Ausser Fr. Schlegels fredicht "An Ritter" (1, 217 ff.; in seine s. Werke nicht aufgenommen) befindet och darin (1, 165- 216) von fremder Hand nur ein Artikel "Ueber die mythologischen Dichtungen der Indier" von Fr. Maier (geb. 1772 im Reussischen, studerte wit 1791 in Jena, privatisierte dann ebendaselbst und in Weimar und starb als reussicher Legationsrath in Gera 1818). 51) Diese Sonette bilden mit andern an some verstorbenen Freund Wackenroder, seine Schwester, seinen Bruder u. A. der Schluss des ersten und einzigen Jahrgangs 52: Der erste Theil Berlin (\*\*\*) S., eine Fortsetzung ist nie erschienen, wohl aber eine Anzahl Gediente, die 14 die noch beabsichtigten Theile bestimmt waren, in dem Musenalmanach von A. W Schlegel und Tieck unter der allgemeinen Ueberschrift "Abendrabe (S. 133-157; s. Werke 5, 149 ff.) und in Bernhard Vermehrens Musenalma and für 1802 (Leipzig) 12; vgl. Varnhagen v. Ense. Galerie von Bildnissen aus hande Umgang 1, 232; Fr. Schlegels "Europa" 1, 1, 84, Anmerk, und dazu dessa. 531 Vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und truth-Werke 9, 188-101. 6, 20; 22 und Solgers nachgelassene Schriften 1, 15 54) .. Florentic Lt Roman, herausgegeben von Fr. Schlegel". Erster Band Libeck und logen 1801. S. (Voran stehen zwei, in seine s. Werke S. 139 f. aufgenommene Scient von dem Herausgeber) Auch von diesem Roman, obgleich er einig. Jahre och her noch einmal von der Verfasserin vorgenommen ward, blieb die Fortsutzung 100 (vgl. cinen Brief von Dorothea Schlegel vom 13. Juli 1805 in "H. E. G. Paulus and one Zeit" etc. von Reichlin-Meldegg, 2, 333, dazu über auch den Brief vom 1, 1900, 1900 ebenda S. 331. 55) Mit A. W. Schlegel brachen auch seine Freunde alle Verbinius mit der Literaturzeitung ab (vgl. S. 402, Anm. 125; S. 613, Anm. 47) dazu auch 1602 poetisches Journal 1, 1, 247 f.), und einzelne von ihnen sprachen gelegentlich 50 tiefe Verachtung gegen dieselbe öffentlich aus, wie Fr Schlegel im Alternos 1, 117 f. und Tieck in dem Artikel des poetischen Journals "das jungste berofft (1, 1, 240 ff.). In Folge dieses Zerwurfmsses sollten denn, wie Nicolai in do t allgemeinen d. Bibliothek Sti, 168, schadenfroh berichtete, die Dichter, hreef und Philosophen der neuen Schule damit umgegangen sein, "selbst ein 16-Literaturzeitung in einer andern Gestalt zuzurichten"; da diese nicht sogleich sie zu Stande kommen wollen, so seien ihnen einstweilen andere Wijkungskinge tal ihre Bestrebungen geschaffen worden, als welche man anzus ben habe die beschrift für speculative Physik" von Schelling und das "poetische Journal 18

von dem Gebalt und der Bedeutung der vorzüglichsten unter den früher gelieserten war; die meisten betrasen jetzt verschollene Sachen; besonders hervorgehoben zu werden verdienen kaum andere als die Recension über v. Knebels Uebersetzung der "Elegien des Properz" und die letzte von allen, über den ersten Band von Tiecks Uebersetzung des "Don Quixote", jene 1795 , diese 1799 . Ausserdem sührte er die Uebersetzung des Shakspeare bis zum sechsten Bande, gab die erste Sammlung seiner Gedichte heraus und versaste die "Ehrenpsorte und Triumphbogen sür den Theater-Präsidenten von Kotzebue bei seiner gehossten Rückkehr ins Vaterland. Mit Musik. Gedruckt im Ansange des neuen Jahrhunderts". Novalis schrieb "die Lehrlinge zu Sais" und viel Fragmentarisches über Philosophie. Physik und Moral, über Aesthetik und Literatur, dichtete seine "geistlichen Lieder" und arbeitete an seinem Romane "Heinrich von

Tieck (vgl. dazu Aus Schleiermachers Leben 3, 169 f.; 183 f.; 196 ff.; 218 ff.; 223 ff.: 233 ff.; 237; 241; 242-253). Im nächsten Jahre jedoch, d. h. 1501, eroffnete sich für sie die Aussicht, in der seit 1799 bestehenden und von den Professoren Meusel und Mehmel redigierten "Erlanger Literaturzeitung" noch ein anderes kritisches Organ zu gewinnen, als darin eine sehr lobpreisende Recension von A. W. Schlegels "Ehrenpforte für Kotzebue" (sie soll von Schelling gewesen sein; vgl. Aus Schleiermachers Leben 3, 309 Note) erschienen war, die Veraulassung wurde, dass Meusel von der Redaction zurücktrat, dessen Stelle neben Mehmel durch Langsdorf ersetzt ward. Und wirklich galt nun auch diese Erlanger Zeitung in Deutschland für das kritische Hauptblatt der poetischen und philosophischen Romantiker oder der sogenannten "Clique" in der Literatur. Allein sie konnte sich nicht halten und gieng bereits in der Mitte des Sommers 1802 ein (vgl. H. Steffens, a a. O. 5, 9 ff.; Aus Schleiermachers Leben 1, 312; 122; und als Belege zu den klatschhaften und böswilligen Berichten, die von den Gegnern der Romantiker an das Publicum über diese Angelegenheit erstattet wurden, die Intelligenz-Blatter zur n. allgemeinen d. Bibliothek 55, 275 f.; Bd. 13, 387 ff.; Bd. 66, 555 ff.; Kotzebue's Freimuthigen 1803, N. 24, S. 95 f.; N. 90, 3. 360, und Merkels "Briefe an ein Frauenzimmer" etc. 2, 174). Als nachher die Grundung der neuen Jenaer Literaturzeitung unter Eichstadts Redaction im Werke war, suchte Goethe als Mitarbeiter auch A. W. Schlegel und dessen Freunde datur zu gewinnen togl. Briefe Schillers und Goethe's an A. W. Schlegel S. 47; 53; 49 f. und H. Steffens, a. a. O.). Hierauf lieferte Schlegel zu derselben von 1504 bis 1505 die Bd. 12, 157-221 der s. Werke wieder abgedruckten Recensionen, auf deren eine juber den von Rostorf herausgegebenen "Dichtergarten" 56) Ein Urtheil 100 ich weiterhin noch besonders zuruckkommen werde. Gries uber Tiecks Don Quixote s. im Weimar. Jahrbuch 3, 151. 57. N 384.

55) N. 230 f.; vgl. 5. Werke 11, 337 ff; 405 ff. 59) Heidelberg 1500 5.; vermehrt in den "Poetischen Werken". Heidelberg 1511. 2 Fele 500 Wieder abgedruckt in den s. Werken 2, 255—312 (vgl. abst. des Inhaltsbergeichnist dieses Theils S. XII) Am 5, Jan. 1801 hatte Schiller des Satze schon im Druck gelesen; vgl. an Korner 4, 205.

8 329 Ofterdingen"51. Bernhardi lieferte die beiden letzten Bande der "Bambocciaden", an welchen ausser Tieck auch dessen Schwester Antheil hatte 62 und im "Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" so eine lange Reihe kritischer Artikel über das Berliner Theater und die auf demselben vorgestellten Stücke, so wie über die neueste Literatur. Die Theaterkritiken begannen, nachdem das Januarstück des Jahrgangs 1798 sie angekündigt und die Grundsätze angegeben hatte, die der Recensent befolgen würde, mit dem Februarstück und wurden die beiden ersten Jahre hindurch allmonatlich regelmässig fortgeführt; im letzten Jahrgang blieben einige Monatsstücke, namentlich die beiden letzten, damit aus. Die Artikel, welche die "neueste Literatur" betrafen, traten erst mit dem Anfang des Jahres 1800 ein und hörten mit dem November auf. Im Decemberstück von 1800 61 erschien dann noch unter der Ueberschrift "Deutsches Theater und neueste Literatur" Bernhardi's Abschied von den Lesem des Archivs, wobei es besonders auf ein scharfes und sarkastisches Schlusswort über Iffland als Dichter und tragischen Schauspieler abgesehen war 65. Schleiermacher liess auf die "Reden über die Religion"60 alsoald seine "vertrauten Briefe über Fr. Schlegels Lucinde" und seine "Monologen"67 folgen. Jene erschienen anonym",

61) Vgl. S. 642 f.

62) Vgl. S. 605, 34, sowie S. 577 unten (über

Tiecks "Verkehrte Welt"), und Köpke in Tiecks Leben 1, 229. selbe wurde in Berlin in monatlichen Stücken seit 1795 herausgegeben, und zwa bis zum Juni 1797 von F. L. W. Meyer und F. E. Rambach, seitdem bis zum Schluss des nächsten Jahres von letzterem allein, endlich in den beiden Jahres 1799 und 1800, mit dessen Ende es authörte, von Rambach und J. A. Fessler (vgl. Jahrg. 1795. Bd. 2, 595., und über die, den verschiedensten Literaturicktungen und Bildungskreisen angehörigen Mitarbeiter daselbst S. 596 ff; n. algemeine d. Bibliothek, Anhang zu Bd. 29-68, S. 764 f. und Köpke a. a. O. 1, 1964 64) Bd, 2, 464 ff. 65) Bernhardi hatte sich als Verfasser dieser Doppelreihe von Kritiken nicht (wie unter einem besondern Aufsatz "Ueber Ifflank mimische Darstellungen", im Januarstück von 1799) genannt, blieb jedoch sie solcher nicht verborgen und wurde auch seit dem J. 1500 in öffentlichen Blätten geradezu als der Recensent bezeichnet (vgl. seine "Abfertigung des Ungenannten im 27-30. Stück der [von J. G. Rhode in Berlin herausgegebenen] Theaterzeitung" und eine zweite, den Herausgeber dieser Zeitschrift selbst betreffende im Archiv 1800, Bd. 2, 201 ff.; 379 ff.; so wie Nicolai in der n. allgemeinen I Bibliothek 56, 159 f., Note. Einem frühzeitig verbreiteten Gerücht, Tieck sei da Verfasser der Theaterkritiken oder habe wenigstens einen bedeutenden Antiel daran, traten die Herausgeber des Archivs schon im Octoberstück von 1798 (S. 38) mit einer bestimmten Erklärung entgegen; vgl. auch Köpke, a. a. O. 2, 275. 66) Vgl. S. 549, Anm. 18. 67) "Monologen. Eine Neujahrsgabe". Berlin 1800. 12. Neueste Ausgabe mit Einleitung von C. Schwartz. Leipzig 1868. 8. (1. Bd. der National-Bibliothek des 18. und 19. Jahrhs.); vgl. auch Schleiermaches Monologen. Eine Neujahrsgabe. Bremen 1870. S. 68) Lübeck and Leinig 1500. 8.

der Name des Verfassers wurde aber auch bald im Publicum be- \$ 329 kannt, und es erregte grosses Aergerniss, dass ein junger Geistlicher ein derartiges Buch habe schreiben können. Schleiermacher selbst scheint schon wenige Jahre nach ihrem Erscheinen die Abfassung dieser Schrift bitter bereut zu haben 70. Zu den bisher genannten trat nun noch Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der sich in Jena aufs engste dem schlegelschen Kreise anschloss. Geboren 1775 zu Leonberg 11 im Würtembergischen, entwickelte er sich ungewohnlich früh, so dass er schon mit fünfzehn Jahren in das theologische Stift zu Tübingen eintreten konnte, wo er mit Hegel zusammentraf und sich innig befreundete. Neben seinen andern, namentlich auch philologischen und mythologischen Studien beschäftigte er sich besonders viel mit der kantischen und nachber auch mit der fichteschen Philosophie. Bereits 1792 und im nächstfölgenden Jahre liess er zwei Abhandlungen drucken, worin er sagengeschichtliche und mythologische Gegenstände philosophisch beleuchtet hatte. Dann verfasste er noch, bevor er im Anfange des J. 1796 Tübingen verliess, zwei Schriften, "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt", und "Vom Ich als Princip der Philosophie, oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen", beide72 noch ganz im Geist der fichteschen Wissenschaftslehre. Von Tübingen gieng er als Führer junger Edelleute nach Leipzig, verweilte bier aber nicht lange, sondern begab sich nach Jena, wo er Fichte's Schuler und Mitarbeiter an dem von Niethammer gegründeten philosophischen Journal wurde. Indessen hatte er schon unter dem Einfluss der naturwissenschaftlichen Schriften Kants, der Philosophie Spinoza's und des neuen und frischen Lebens, welches sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in den Naturwissenschaften aufthat, angefangen sich einen eigenen Weg für die philosophische Speculation zu suchen. Aus dem einseitigen subjectiven Idealismus Fichte's hinausstrebend, gieng er nicht allein von dem Subjectiven aus, um von da zu dem Objectiven zu gelangen, sondern stellte an die Philosophie zugleich die Forderung, dass sie auch in entgegengesetzter Richtung von dem Objectiven zum Subjectiven gelangen musse, oder mit andern Worten, dass sie, wie "aus der Intelligenz eine Natur", so auch .aus der Natur eine Intelligenz" entstehen lasse, so dass er also der Transcendentalphilosophie als deren nothwendige Ergänzung eine

<sup>69)</sup> Vgl. u. a. die Jenaer Literatur-Zeitung 1500, 4, 694. 70: Vgl. Aus Schleiermachers Leben" einen Brief vom 25. Mai 1803. 1, 380. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 3, 646 f. zu Schorndorf. 72) Gedruckt Tübingen 1795. 73) Bereits 1795 hatte er dazu "Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" geliefert.

\$ 329 Naturphilosophie gegenüber gestellt wissen wollte: es müssten sich nämlich die Gesetze der Natur als Gesetze des Bewusstseins nachweisen lassen, wie umgekehrt die Gesetze des Bewusstseins als Gesetze der Natur. Die ersten Ergebnisse seiner in dieser zweiten Richtung sich bewegenden Speculation legte er nieder in den "Ideen zu einer Philosophie der Natur", und in der Schrift "Von der Weltseele, eine Hypothese der höhern Physik zur Erläuterung des allgemeinen Organismus"71. Im Jahre 1798 wurde er an der Jenaer Universität ausserordentlicher und zwei Jahre darauf, nach Fichtes Abgang, ordentlicher Professor der Philosophie. In dieser Zeit erschien sein "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" nebet einer "Einleitung" zu demselhen, "oder über den Begriff der speculativen Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft" und sein "System des transcendentalen Idealismus"; woran sich demnächst anschlossen die Herausgabe der "Zeitschrift für speculative Physik"1 und der "Neuen Zeitschrift für speculative Physik"79, so wie das Gespräch "Bruno, oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge", die "Vorlesungen über de Methode des akademischen Studiums", und das im Verein mit Hegel herausgegebene "Kritische Journal der Philosophie"". Als Dichter betheiligte er sich an dem von A. W. Schlegel und Tieck herausgegebenen Musenalmanach; auch soll er der Verfasser eines in das Fach der Romanliteratur einschlagenden Werkes sein, de unter dem Titel "Nachtwachen" 1805 zu Penig erschien". In Jenblieb Schelling bis ins Jahr 1803, in welchem er einem Ruf an in Universität Würzburg folgte. Von da gieng er 1807 als Mitglied is Akademie der Wissenschaften nach München, wurde daselbst wit im nächsten Jahr Generalsecretär der Akademie der bildense Kunste und von dem Könige von Baiern geadelt. 1820 fand ur its veranlasst, sich von München nach Erlangen überzusiedeln, wit philosophische Vorlesungen an der Universität hielt, kehrte wie 1827 nach München zurück als ordentlicher Professor der Phil

<sup>74)</sup> Leipzig 1797. 75) Hamburg 1795 761 Beides 77) Tübingen 1500. 75) Jena und Leipzig 1800 ff., durin Streit mit den Herausgebern der Jenaer Literatur-Zeitung betreffen "Ueber die jenaische Literaturzeitung. Erläuterungen"; auch besonders Stadie SI SE WHEN IN 1500. 79) Tübingen 1503. 801 Berlin 1502. \$2) Tübingen 1502 f. Von seinen spätern phil < supply 31 Schriften will ich hier nur noch die "Rede über das Verhaltniss des hiller" Kunste zu der Natur". München 1807. 4. anführen; die übrigen, die meierze mischer Natur sind, findet man verzeichnet bei Pischon, Denkmaler der der der Sprache 6, \$21 f. 83) Darin stehen aber keine Gedichte, wie Goedele a h "Eilf Büchern deutscher Dichtung" 2, 335 angibt.

in der neuerrichteten Universität, wurde zum Geh. Hofrath und påter zum wirklichen Geheimenrath, Vorstande der Akademie der Wissenschaften und Conservator der wissenschaftlichen Sammlungen n München ernannt. Als Friedrich Wilhelm IV den preussischen Thron bestiegen hatte, wünschte derselbe den berühmten Männern ler Wissenschaft und Kunst, die er aus andern deutschen Ländern nach Berlin zog, auch Schelling zugesellt zu sehen. Dieser verliess lemnach 1841 München und nahm fortan seinen Wohnsitz in Berlin, vo er, zum wirklichen geheimen Oberregierungerath ernannt, als Mitglied der Akademie der Wissenschaften Vorlesungen an der Universität hielt. Er starb 1854 in der Schweiz, wohin ihn eine Sommerreise geführt hatte". Schon in seinen ersten philosophischen Schriften bereitete sich der durch ihn binnen Kurzem herbeigeführte Imschlag des speculativen Denkens von Fichte's rein subjectivem a einen objectiven Idealismus allmählig immer unverkennbarer vor. Nun trat er mit dem "ersten Entwurf eines Systems der Naturbilosophie", dem "System des transcendentalen Idealismus" und ler "Zeitschrift für speculative Physik" hervor und erhob, während durch die in diesen Schriften entwickelten Ideen überhaupt einen lefgreifenden Einfluss auf die Kunsttheorien der romantischen Schule usabte, in der zweiten die Kunstphilosophie, zu der Kant und Schiller paerst einen tiefern Grund gelegt hatten, zu einem höhern, echt speeuativen Standpunkt, auf dem sie in der Folge theils von ihm selbst, heils von Andern vollständiger und reiner ausgebildet werden konnte. chon in der Einleitung zu dem "System des transcendentalen Ideasmus" gibt Schelling die Stelle au, welche er im speculativen enken für die Kunst beansprucht. Gleich zu Anfang nämlich wird Beantwortung der Frage: wie können die Vorstellungen zugleich sich richtend nach den Gegenständen (in unserm Wissen oder kennen), und die Gegenstände als sich richtend nach den Vorlungen in unserm freien Handeln, gedacht werden? als die höchste rabe der Transcendental-Philosophie bezeichnet, die weder in der retischen, noch in der praktischen Philosophie gelöst werden re, sondern nur in einer höhern, die das verbindende Mittelglied ur, d. h. beides zugleich, theoretisch und praktisch, sei. Wie,

<sup>1)</sup> Seine "sammtlichen Werke" erschlenen in 14 Belen, Stuttgart und Angs556-61. S. Eine sehr klare, geistvoll ausgeführte Uebersicht über die
nomente in Schellings philosophischem Bildungsgange gibt R. Hasm in dem
Hegel und seine Zeit" etc. Berlin 1857. S. S. 120 ff; Ausgebtlicheres
ist bei Chalybaeus a. a. O. S. 196 ff. und bei Michelet, a. a. O. 2, 200 ff.
in. Vgl. noch dazu "Aus Schellings Leben. In Briefen". (Von 6 L. Phitt),
(1775-1820). Leipzig 1869 f. S.

\$ 329 sagt Schelling, die objective Welt nach Vorstellungen in uns, und Vorstellungen in uns nach der objectiven Welt sich bequemen, bleibt unbegreitlich, wenn nicht zwischen den beiden Welten, der ideellen und der reellen, eine vorherbestimmte Harmonie besteht, welche aber wiederum selbst nicht denkbar ist, sofern nicht die Thätigkeit, durch welche die objective Welt produciert ist, ursprünglich identisch ut mit der, welche im Wollen sich äussert, und umgekehrt. Nun ist es allerdings eine productive Thätigkeit, welche im Wollen sick äussert; alles freie Handeln ist productiv, nur mit Bewusstsein productiv. Setzt man, da beide Thätigkeiten doch nur im Princip Eine sein sollen, dass dieselbe Thätigkeit, welche im freien Handeln mit Bewusstsein productiv ist, im Producieren der Welt ohne Bewusstsein productiv sei, so ist jene vorher bestimmte Harmonie wirklich und der Widerspruch gelöst. Die Natur, als Ganzes sowohl, wie in ihren einzelnen Producten, wird als ein mit Bewusstsein hervorzebrachtes Werk und doch zugleich als Product des blindesten Mechanismus erscheinen müssen; sie ist zweckmässig, ohne zweckmässig erklärbar zu sein. Es fragt sich nun aber, ob sich im Subjectiven. im Bewusstsein selbst, diese zugleich bewusste und bewusstlese Thätigkeit aufzeigen lasse? und solche ist wirklich vorhanden, et ist die ästhetische, und zwar diese allein, und iedes Kunstwerk ist nur zu begreifen als Product einer solchen. Die idealische Welt der Kunst und die reelle der Objecte sind also Producte einer und der selben Thätigkeit; das Zusammentroffen beider (der bewussten und bewusstlosen) ohne Bewusstsein gibt die wirkliche, mit Bewusstsein die ästhetische Welt. Die objective Welt ist nur die ursprüngliche noch bewusstlose Poesie des Geistes; das allgemeine Organon de Philosophie - und der Schlussstein ihres ganzes Gewölbes - 1st die Philosophie der Kunst. Die Philosophie beruht eben so gut, wie die Kunst, auf dem productiven Vermögen und der Unterschied beider auf der verschiedenen Richtung der productiven Kraft. L der Kunst richtet sich die Production nach aussen. um das Unde wusste durch Producte zu reflectieren, in der Philosophie dagest unmittelbar nach innen, um es in intellectueller Anschauung reflectieren. Aus der gemeinen Wirklichkeit gibt es nur zwei Auswege, die Poesie, welche uns in eine idealische Welt versetzt. die Philosophie, welche die wirkliche Welt ganz vor uns verschwieden lässt. - Indem Schelling nun zu der Ableitung eines höchsten Pracips des Wissens übergeht, zeigt er zunächst, dass ein Punkt gefunden werden müsse, in welchem das Object und sein Begriff, der Gegenstand und seine Vorstellung, ursprünglich, schlechthin und abae alle Vermittelung Eins sind, also eine unvermittelte Identität de Subjects und Objects. Diese Identität findet er nur im Selbsthe

wussteein. Dieses ist der Act des Denkens, in welchem dessen Sub- & jeet und Object wirklich Eins sind, oder der Act, wodurch sich das Denkende unmittelbar zum Object wird. Es ist diess eine absolut freie Handlung, zu der man wohl angeleitet, aber nicht genöthigt werden kann. Durch dieselbe entsteht uns der Begriff des Ich, und das Ich selbst ist nichts als dieser Act, als reines Thun, was schlechtbin nichtobjectiv sein muss im Wissen, eben deswegen, weil es Princip alles Wissens ist. Sollte es also Object des Wissens werden. so muss diess durch eine vom gemeinen Wissen ganz verschiedene Art zu wissen geschehen. Es muss erstens ein absolut freies, d. h. ein Wissen sein, wozu nicht Beweise, Schlüsse, überhaupt Vermittelung von Begriffen führen, also ein Anschauen; und es muss zweitens ein Wissen sein, dessen Object nicht von ihm unabhängig ist, also ein Wissen, das zugleich ein Producieren seines Obiects ist. - eine Anschauung, welche überhaupt frei producierend, und in welcher das Producierende mit dem Producierten eins und dasselbe ist. Eine solche Auschauung aber wird im Gegensatz gegen die sinnliche, welche nicht als Producieren ihres Objects erscheint, wo also das Anschauen selbst vom Angeschauten verschieden ist, intellectuelle Anschauung genannt, und sie ist das Organ alles transcendentalen Denkens. - Es folgt nun, wobei wir uns nicht aufzuhalten brauchen, die allgemeine Deduction des transcendentalen Idealismus, das System der theoretischen Philosophie nach den Grundsätzen dieses Idealismus und das System der praktischen Philosophie nach denselben Grundsätzen. Hieran schliessen sich die Hauptsätze der Teleologie, mit welchen Schelling den Lebergang aus der praktischen Philosophie überhaupt, und aus dem von der Geschichte handelnden Absebnitt insbesondere, in die Philosophie der Kunst macht. Dieser Uebergang wird dadurch bewerkstelligt, dass der von Schelling bereits in der Einleitung aufgestellte Satz über die Thätigkeit, durch welche wir die Natur, als Ganzes sowohl, wie in ihren einzelner Producten, hervorgebracht denken müssen, hier seine eigentheut Begrundung und weitere Ausführung erhält, und dass sodaur un auch schon in der Einleitung gestellte Forderung an die schaft wiederholt wird, im Bewusstsein oder in der Intelligenz aufer eine Anschauung aufzuzeigen, durch welche in einer unt termenten Erscheinung das Ich für sich selbst bewusst und bewusst und Denn erst durch eine solche Anschauung werde de men geet gleichsam ganz aus sich selbst herausgebracht und uum surene das ganze Problem der transcendentalen Philosophie im erongestimmung des Subjectiven und Objectiven zu erwied Done Anschauung konne aber keine andere als die Kunstnurgen von Und so enthält denn der letzte Hauptabecher um eine Letzte

8 329 Werkes die "Deduction eines allgemeinen Organs der Philosophie, oder Hauptsätze der Philosophie der Kunst nach Grundsätzen des transcendentalen Idealismus". Die postulierte Anschauung, heisst es zunächst, soll zusammenfassen, was in der Erscheinung der Freiheit und was in der Anschauung des Naturproducts getrennt existiert. nämlich Identität des Bewussten und Bewusstlosen im Ich und Bewusstsein dieser Identität. Das Product dieser Anschauung wird also einerseits an das Naturproduct, andrerseits an das Freiheitsproduct grenzen und die Charaktere beider in sich vereinigen mussen. Mit diesem wird es gemein Laben, dass es ein mit Bewusstsein Hervorgebrachtes, mit jenem, dass es ein bewusstlos Hergebrachtes ist. Die Natur fängt bewusstlos an und endet bewusst (im Menschen), die Production ist nicht zweckmässig, wohl aber das Product. Das Ich in der Thätigkeit der Kunst muss mit Bewusstsein (subjectiv) anfangen und im Bewusstlosen oder objectiv enden, das Ich ist bewusst der Production nach, bewusstles in Anschung des Products Eine solche Auschauung muss aber transcendental erklärt werlen. wie diese Erklärung von Schelling gefunden und gegeben wirk muss in dem Buch selbst nachgelesen werden. Treffen nun aber wirklich im Producieren die bewusste und bewusstlose Thätigket absolut zusammen, so ist in der Intelligenz aller Streit aufgeholes. aller Widerspruch vereinigt. Die Intelligenz wird in einer vollkom menen Anerkennung der im Product ausgedrückten Identität ab einer solchen, deren Princip in ihr selbst liegt, enden, d. h. in coor vollkommenen Selbstanschauung. Das Gefühl, das diese Anschaum begleitet, wird das Gefühl einer unendlichen Befriedigung sein. Alle Trieb zu producieren steht mit der Vollendung des Products stille alle Widersprüche sind aufgehoben, alle Räthsel gelöst. Da in Production ausgegangen war von Freiheit, d. h. von einer unchlichen Entgegensetzung der beiden Thätigkeiten, so wird der be telligenz jene absolute Vereinigung beider, in welcher die Product 1 endet, nicht der Freiheit zuschreiben können; sie wird sich imt jene Vereinigung selbst überrascht und beglückt fühlen, d. h. s. gleichsam als freiwillige Gunst einer höhern Natur ansehen, de im Unmögliche durch sie möglich gemacht hat. — Dieses Unbekanne aber, was hier die objective und die bewusste Thätigkeit in unerwater Harmonie setzt, ist nichts anders als jenes Absolute, welches de allgemeinen Grund der praestabilierten Harmonie zwischen dem bewussten und dem Bewusstlosen enthält. Wird also jenes Absolit reflectiert aus dem Product, so wird es der Intelligenz erschem als etwas, das über ihr ist, und was selbst entgegen der Frank zu dem, was mit Bewusstsein und Absieht begangen war, das Me sichtslose binzubringt. Dieses Unbegreifliche, was ohne Zuthun in

Freiheit, und gewissermassen der Freiheit entgegen, zu dem Be- 4 321 wussten das Objective hinzubringt, wird mit dem dunkeln Bezraf des Genie's bezeichnet, und da das Genie nur in der Kunst michel ist, so ist das postulierte Product das Kunstproduct. - Hierauf wied nachgewiesen, dass alle Merkmale der postulierten Production in der Asthetischen zusammentreffen. Schelling findet sie darin zusammengefasst, dass alle Künstler nach ihrer eigenen Aussage durch Production ihrer Werke nur einen unwiderstehlichen Trieb ihrer Satur befriedigen, dass die ästhetische Production, ebenfalls nach dem Bekenntniss aller Künstler und aller, die ihre Begeisterung theilen, im Gefühl einer unendlichen Harmonie ende, und dass dieses Gefühl, welches die Vollendung begleite, zugleich eine Rührung sei. Er bemerkt dabei, dass, da jenes absolute Zusammentreffen der beiden sich fliehenden Thätigkeiten schlechthin nicht wester erklärber. sondern bloss eine Erscheinung sei, die, obschon unbezreiffigen dert picht geläugnet werden könne, die Kunst die einzige und emige Offenbarung sei, die es gebe, und das Wunder, das, wenn es zuell nur einmal existiert hätte, uns von der absoluten Realität jenen Höchsten überzeugen musste. Er unterscheidet ferner in dem kunst. terischen Producieren das, was insgemein Kunst genannt werde, von der Poesie in der Kunst: die erstere sei dasjenige, was der Kunstier mit Bewusstsein, Ueherlegung und Reflexion austhe, was and gelehrt und gelernt, durch Ueberlieferung und durch eigene l'incer erreicht werden könne; die andere dagegen sei das was in die Kunst mit eingehe, was au ihr nicht gelesst and ause Uebung, noch auf andere Art erlangt werden, sonders and unit freie Gunst der Natur angeboren sein konne. Daran - --selbst, dass keinem von beiden Bestandtheilen der Tiese von andern zukomme, da nur durch beide zunammen im andern zukomme, rorgebracht werde. Es lasse sich jedoch noch euer Kunst (im engern Sinne) ohne Poesie, ale dass i see etwas zu leisten vermöge, theils weil nicht in the see See and Natur ohne alle Poesie, obgleich viele ohne and and and and weil das anhaltende Studium der Ideen gelighen Mangel an objectiver Krast at the same and the stande sei, obgleich dadurch immer pur en eine eine eine steign konne. Es erhelle endlich auei aug - - er durch das Genie möglich sei, ve - - --Acethetik dasselbe sei, was das leb 🔄 🕒 💮 — 🐷 Herse, absolut Reelle, was selve to Westiven sei. - Indem some -- - - -Ennstproducts naher eingen auf auf auf bradagenschaften, der beword - - - - - -

20

§ 329 licher Verstand ganz zu entwickeln fähig sei, und dem Ausdruck der Ruhe und stillen Grösse in dem Aeussern des Kunstwerks, als der unmittelbaren Folge des seine Vollendung begleitenden Gefühls vollkommenster Befriedigung, zu der dritten, jene beiden in sich begreifenden Grundeigenschaft, der Schönheit, ohne die kein Kunstwerk sei. Dahei wird der Unterschied, der noch zwischen schönen und erhabenen Kunstwerken gemacht werden könne, insofern ausgeglichen, dass der Gegensatz zwischen Schönheit und Erhabenheit nur in Ansehung des Objects, nicht aber in Ansehung des Subjects der Anschauung Statt finde. Hierauf wird noch der Unterschied des Kunstwerks von allen andern Producten und ebenso das Verhältniss der Kunst zur Wissenschaft ins Licht gesetzt. Den Schluss des ganzen Absehnittes über die Kunst bildet eine Reihe von Folgesätzen: sie sollen das Verhältniss angeben, in welchem die Philosophie der Kunst zu dem ganzen System der Philosophie überhaupt stehe. Hier kommt nun zunächst das wieder zur Sprache, was, wie oben erwähnt wurde, nach Schellings Lehre das Organ alles transcendentalen Denkens ist, die intellectuelle Anschauung. Frage man namlich, ob es denn wirklich eine solche Anschauung gebe, die nicht auf einer bloss subjectiven Täuschung berube, sondern wirklich objectiv werden könne, so ertheile die Kunst darauf die Antwort: denn die ästhetische Anschauung sei die objectiv gewordene intel lectuelle, und die allgemein anerkannte und auf keine Weise biewegzuläugnende Objectivität der intellectuellen Anschauung sei die Kunst selbst. "Das Kunstwerk nur reflectiert mir, was sonst durch nichts reflectiert wird, jenes absolut Identische, was selbst im ich schon sich getrennt hat; was also der Philosoph schon im ester Act des Bewusstseins sich trennen lässt, wird, sonst für jede Meschauung unzugänglich, durch das Wunder der Kunst aus ihren Producten zurückgestrahlt". Aber, heisst es weiter, nicht nur das erste Princip der Philosophie und die erste Auschauung, von welche sie ausgehe, sondern auch der ganze Mechanismus, den die Philesophie ableite, und auf welcher sie selbst beruhe, werde erst durch die ästhetische Production objectiv. Die Philosophie gehe aus wie einer unendlichen Entzweiung entgegengesetzter Thätigkeiten: 111 derselben Entzweiung beruhe auch jede asthetische Production, and dieselbe werde durch jede einzelne Darstellung der Kunst vollstände aufgehoben. Wenn nun nach der Behauptung des Philosophen 12 unendlicher Gegensatz sich aufhebe, so sei es das Dichtungsvermiten was in erster Potenz die ursprüngliche Anschauung sei, und aus kehrt, es sei nur die in höchster Potenz sich wiederholende poductive Anschauung, was wir Dichtungsvermögen nennen: also on und dasselbe, was in beiden sich thätig erweise, das Einzige. w

durch wir fähig seien, auch das Widersprechende zu denken und § 329 zusammenzusassen, - die Einbildungskraft. Wenn aber die asthetische Anschauung nur die objectiv gewordene transcendentale (intellectuelle) sei, so verstehe es sich von selbst, dass die Kunst das einzige wahre und ewige Organon zugleich und Document der Philosophie sei, welches immer und fortwährend aufs neue beurkunde, was die Philosophie äusserlich nicht darstellen könne, nämlich das Bewusstlose im Handeln und Producieren und seine ursprüngliche Identität mit dem Bewussten. "Die Kunst ist ehen deswegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam offnet, we in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in Einer Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist, und was im Leben und Handeln, ebenso wie im Denken, ewig sich fliehen muss. Die Ansicht, welche der Philosoph von der Natur künstlich sich macht, ist für die Kunst die ursprüngliche und natürliche. Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer, wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Räthsel sich enthüllen, wurden wir die Odyssee des Geistes darin erkennen. der, wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht. -Die Natur ist dem Künstler nicht mehr, als sie dem Philosophen ist, nämlich nur die unter beständigen Einschränkungen erscheinende idealische Welt, oder nur der unvollkommene Widerschein einer Welt, die nicht ausser ihm, sondern in ihm existiert. - Wenn es nun aber die Kunst allein ist, welcher das, was der Philosoph nur subjectiv darzustellen vermag, mit allgemeiner Gültigkeit objectiv zu machen gelingen kann, so ist zu erwarten, dass die Philosophie, so wie sie in der Kindheit der Wissenschaft von der Poesie geboren und genährt worden ist, und mit ihr alle diejenigen Wissenschaften, welche durch sie der Vollkommenheit entgegengeführt werden, nach ihrer Vollendung als ebenso viel einzelne Ströme in den allgemeinen Ocean der Poesie zurückfliessen, von welchem sie ausgegangen waren. Welches aber das Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur Poesie sein werde, ist im Allgemeinen nicht schwer zu sagen, da ein solches Mittelglied in der Mythologie existiert hat, ehe diese, wie es jetzt scheint, unauslösliche Trennung geschehen ist. Wie aber eine neue Mythologie, welche nicht Erfindung des einzelnen Dichters, sondern eines neuen, nur Einen Dichter gleichsam vorstellenden Geschlechts sein kann, selbst entstehen könne, diess ist ein Problem, dessen Auflösung allein von den künftigen Schicksalen der Welt und dem weitern Verlauf der Geschichte zu erwarten ist" 180.

<sup>85)</sup> Unter den spätern Schriften Schellings ist für die Geschichte der Philoaonhie der Kunst die wichtigste und interessanteste die Rede "über das Verhaltniss

\$ 329

In der zweiten Hälfte des Jahres 1799 war Jena für die Gründer der romantischen Schule und einige ihrer hervorragendsten übrigen Mitglieder der sie auch örtlich vereinigende Mittelpunkt geworden: zu den beiden Schlegel und Schelling hatte sich Tieck gesellt, Novalis verweilte hier bei ihnen bald längere bald kurzere Zeit, und auch Fichte kehrte dahin auf einige Monate von Berlin zurück. Erweitert wurde der Kreis der Freunde durch mehrere andere junge Männer, wie Gries, Cl. Brentano etc., die zum Theil noch ihre Universitätsstudien in Jena fortsetzten, bald aber auch als Schriftsteller auftraten. Die Romantik entfaltete in dieser Zeit ihre vollste und uppigste Blüthe. "Die immer erneuerte Betrachtung vollendeter Geisteswerke", sagt A. W. Schlegel o, indem er des Zusammenlebens mit Tieck und seinen andern Freunden in Jena gedenkt, "war unsere Lieblingsbeschäftigung; unsere grösste Freude die verkannten oder in Vergessenheit gerathenen Urkunden des Genius zu entdecken; selbst der offen ausgesprochene Widerstreit der Meinungen wirkte anregend auf den Geist. Das Meiste, was wir später ausgestihn oder nicht ausgeführt haben, wurde in diesem Zeitraum entworfen.... Jener freien und fruchtharen Gemeinschaft der Geister in dem hofnungstrunkenen Lebensalter wendet sich meine Erinnerung noch oft mit Sehnsucht zu, wie denn auch mein Freund (Tieck) dieses Gefahl in seiner Zueignung des "Phantasus" ausgedrückt hat" - Das Zusammenleben der Freunde in dem Jenaer Kreise dauerte nicht lange: Tieck schied aus demselben bereits im Sommer 1800, im Apfange des nächstfolgenden Jahres starb Novalis, und gegen Ende desselben giengen beide Schlegel von Jena fort, der ältere Bruier

der bildenden Kunste zu der Natur" (1507). Ueber den Standpunkt, weichet in der Geschichte der Kunstphilosophie Schelling Schillern gegenüber einnimmt aussert sich Hegel in der Einleitung seiner Vorlesungen über die Acatherik "I» Einheit nun des Allgemeinen und Besondern, der Freiheit und der Nothwentskeit, der Geistigkeit und des Naturlichen, welche Schiller als Princip und Wess der Kunst wissenschaftlich erfasste und durch Kunst und asthetische Bildaus m wirkliche Leben zu rufen unablassig bemuht war, ist sodann als Idee seibst 200 Princip der Erkenntniss und des Daseins gemacht und die Idee als das alles Wahrhaftige und Wirkliche erkannt worden. Dadurch erstieg mit Scheller !-Wissenschaft ihren absoluten Standpunkt, und wenn die Kunst bereits ihre eine thumliche Natur und Wurde in Beziehung auf die höchsten Interessen des Mennt in zu behaupten angefangen hatte, so ward jetzt auch der Begriff und die ward schaftliche Stelle der Kunst gefunden und sie, wenn auch nach einer Sein 82 noch in schiefer Weise. - dennoch in ihrer hohen und wahrhaften Bestimmen 56) In einer 1827 geschriebenen Anmerkung zu seiner der S. 586 ff. angeführten, in den "Kritischen Schriften" wieder abgedruckten iscension über Tieck's "Blaubart" und "gestiefelten Kater". s. Werke (1, 1111) \$7) Vgl. dazu Köpke a. a. O. 1, 265 f.

um sich in Berlin niederzulassen, wo er schon den grössern Theil § 329 des Sommers sich aufgehalten hatte", der jungere, um bald darauf sich nach Paris zu begeben; nur Schelling verweilte noch etwas über zwei Jahre in Jena. Auch Berlin wurde nicht wieder, was es früherhin gewesen, ein Vereinigungspunkt für die meisten ältern Mitglieder der romantischen Schule: bei seiner Ankunft daselbst fand A. W. Schlegel Tieck nicht mehr vor, bald darauf gieng auch Schleiermacher nach Pommern ab: nur Bernhardi und Fichte blieben dauernd in iener Stadt. Allein mit der örtlichen Trennung der Freunde hörte der geistige Verkehr und die literarische Verbindung unter ihnen keineswegs auf. Ein Unternehmen von der Art des Athenaums kam allerdings nicht wieder zu Stande: in den von den beiden Schlegel 1801 berausgegebenen "Charakteristiken und Kritiken" Defanden sich nur Aufsätze, Fragmente etc. von ihrer eigenen Hand, und diese waren überdiess zum grössten Theil schon durch Druck bekannt. So enthielten sie von schon früher gedruckten Schriftstücken A. W. Schlegels: "Ueber Shakspeare's Romeo und Julie" ", Briefe über Poesie, Silbenmass" etc."; die Recensionen über "Homers Werke

\$50 Vgl "Aus Schleiermachers Leben" 1, 274; 298. Dass Schlegel wahrend seines Autenthalts in Berlin (vom Herbst 1501 bis zum Fruhling 1501) alljahrlich in den Wintermonaten Vorlesungen hielt, ist bereits S. 251, 74 erwahnt worden; sie betrafen vorzüglich theils die Geschichte der mittelalterlichen und neuern abendländischen Poesie überhaupt, theils den Zustand der deutschen Literatur in der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart insbesondere, wurden von vielen Mannern und Frauen besucht und trugen sehr viel dazu bei, den Grundsatzen und Ansichten der Romantiker in Berlin allgemeinere Geltung zu verschaffen (vgl. Zeitung f. die elegante Welt 1803, N. 142, Sp. 1134). Gedruckt sind davon, so viel ich weiss, nur die vier zu Ende des J. 1802 gehaltenen "über Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters" in der Europa 2, 1, 3-95, die "uber das Mittelalter" aus dem J. 1803 in Fr. Schlegels d. Museum 2, 432-462, und das, was sich "über das Verhältniss der schönen Kunst zur Natur, über Täuschung und Wahrscheinlichkeit, über Stil und Manier", nach dem ersten Druck in der Zeitschrift "Prometheus", in den z. Werken 9, 295 ff. undet. In der Uebersicht von der Geschichte der deutschen Poesie, die er damals wie es scheint, im Winter 1503-1504) gab, erstattete er auch Bericht über das "Lied der Nibelungen": dieser Bericht enthielt die Keime seiner acht Jahre später in Fr. Schlegels d. Museum (1, 9 ff.; 503 ff; 2, 1 ff.; vgl. auch 2, 366) gedruckten historischen Untersuchung über das Lied der Nibelungen". In diese Zeit, und zwar in die Jahre 1802 und 1803, fallen auch seine in die Zeitung für die elegante Welt gelieferten Theater- und Kunstkritiken (in den s. Werken 9, 155 ff.).

89) Königsberg 1801. 2 Bde. 5. Der Vorrede zufolge wünschten die Schlegel, dass die Aufmerksamkeit, welche ihre kritischen Bemuhungen und Grundsatze bei dem l'ublicum erregt hatten, mit einer grundlichern Bekanntschaft als seither verbunden würde; letztere bei allen denen, die ein ernstliches Interesse an der deutschen Literatur nühmen, zu befördern, wurde als der Zweck dieser Sammlung bezeichnet. Vgl. die oben S. 619. Anm. 74 erwähnte Recension der "Charakteristiken" von Schleiermacher. 90, Vgl. S. 599, 23. 91; Vgl. S. 597.

§ 329 von Voss"92, "Goethe's römische Elegien"93, die "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders", den "Ritter Blaubart" und "den gestiefelten Kater" von Tieck", "Goethe's Hermann und Dorothea" of, den "Don Quixote, thersetzt von Tieck" of, so wie ther "Romane und Erzählungen von Fr. Schulz", "die Gesundbrunnen von Neubeck"00; endlich unter der gemeinsamen Ueberschrift "Charakteristiken und einzelne Bemerkungen" Stücke aus verschiedenen Recensionen in der Jenaer Literatur-Zeitung 100; von Fr. Schlegel: die Recensionen von "Jacobi's Woldemar" und von "Niethammers philosophischem Journal", die Aufsätze "Georg Forsters Schriften" und "Ueber Lessing", die "Eisenfeile" überschriebenen Fragmente" und die "Charakteristik des Wilhelm Meister" 102. Neu binzugekommen waren von A. W. Schlegel ein ausgezeichneter Aufsatz "Ueber Bürgers Werke"103, von Fr. Schlegel das Schlusswort zu dem Aufsatze "Ueber Lessing"104, das ihm angehängte Gedicht "Herkules Musagetes" 105 und die "Nachricht von den poetischen Werken des Johann Boccaccio (106. Auch in der Zeitschrift "Europa". welche zwei Jahre später von Fr. Schlegel gegründet und redigiet wurde 107, waren die meisten Artikel von ihm selbst und seiner Gattin verfasst. Sie enthielten von Fr. Schlegel: die "Reise nach Frankreich"108; "Literatur" (Bemerkungen über die neueste deutsche, dazu einiges über die französische) 100; mehrere Gedichte 110; "Nachricht von den Gemählden in Paris" nebst vier Fortsetzungen ": "Bei-

<sup>93)</sup> Vgl. S. 601. 92) Vgl. S. 603, 31. 94) Vgl. S. 605, 39. 95) Tel. 97) Vgl. S. 651, 56. S. 557, S5. 96) Vgl. S. 603 ff. 98) Jenaer Literatur-Zeitung 1797, N. 130 f.; vgl. s. Werke 11, 30, Note. 99) Jenaer Literatur-Zeitung 1797, N. 243 und 1795, N. 374; vgl. s. Werke 11, 71 ff. 1001 Diese Recensionen sind in den s. Werken 10, 232 ff.; 376 ff.; 11, 45 ff.; 10, 331 ff.; 11. 245 ff.; 375 ff.; 382 ff. und 390 ff. wieder abgedruckt. 101) Bis auf wenige neue: vgl. S. 617 ff. und Anm. 102) Vgl. S. 615, 15. 103) In den s. Werken 8, 64 ff. 104) Vgl. S. 619, Anm. 74; demselben sind das Sonett der s Werke 9, 17 und die "Eisenfeile" eingefügt. 105) S. Werke S. 307 ff. 106) S. Werke 10, 3 ff. 107) Sie erschien zu Frankfurt a. M. in zwei Barden, jeder zu zwei Heften, die ersten drei Hefte 1803, das letzte 1805. 8. "Bestimmt 🕮 allem Antheil zu nehmen, was die Ausbildung des menschlichen Geistes am nachster angehe, und das Licht der Schönheit und Wahrheit soweit als möglich zu verbreitensollte sie "die mannigfaltigste Verschiedenheit der Gegenstände" umfassen und debieten. Schlegel befand sich, als er diese Zeitschrift unternahm, in Paris ivgl. abs sein Leben und seine Studien in den Jahren 1802 - 1808 "H. E. G. Paulus und seine 108) Aus dem J. 1802: 1, 1.5-40; Zeit" von Reichlin-Meldegg, 2, 315 – 342). darin die Gedichte der s. Werke 9, 95 ff.; 101 ff. 109) 1, 1, 41-63. 110) 1, 1, 76 ff. (in den s. Werken S, 135; 137; 109; 182 f.; 125 f.; 196 112) "Vom Raphael", 1. 2, 3—19, "Nachtrag italieni 111) 1, 1, 108 - 157. scher Gemählde" 2, 1, 96-116, "Zweiter Nachtrag alter Gemählde" 2, 2, 1-1 "Dritter Nachtrag alter Gemählde" 2, 2, 109-145 (alle diese artistischen Amid-

trage zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von proven- § 329 zalischen Manuscripten 1113; "Probe einer metrischen Uebersetzung des Racine. Erster Act des Bajazet" (mit einer Vorerinnerung) 114; von Dorothea Schlegel " zwei Gedichte 116; "Gespräch über die neuesten Romane der Französinnen"; und in den "Ansichten und Miscellen" (in denen auch wohl das Eine und das Andere von Fr. Schlegels Hand sein mag), wenn nicht noch mehrere andere, so doch gewiss einen Artikel 118. Von andern ehemaligen Mitarbeitern am "Athenaum" betheiligten sich daran mit grössern Beiträgen nur A. W. Schlegel " und durch ihn noch mit ein Paar Gedichten Sophie Bernbardi 120. Das einzige literarische Unternehmen aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, das von den Begrundern der Romantik und den mit ihnen eng verbundenen Philosophen ausgieng und als eine Art gemeinsamen Organs der neuen Schule gelten konnte, dabei aber in seinem ganzen Charakter sich wesentlich von dem "Athenaum" unterschied, war der von A. W. Schlegel und

mehr oder weniger abgeandert und erweitert, zusammen in den s. Werken 6, 3 113) 1, 2, 49-71 (8. Werke 10, 37 60; das hierauf noch Folgende ist spaterer Zusatz. 114) 2, 1, 117-139; ohne die Vorerinnerung in den s. Werken S. 285 ff. 115) Sie ist offenbar wieder unter der Ueberschrift D. 116: 1. 1, 75; 77. 117) 1, 2, 88-106 zu verstehen. 119: Ausser den S. 663, Aum. 85 angeführten "Vorlesungen" aus 176-180. dem J. 1802 (die nicht in die s. Werke aufgenommen sind), "ein Aufsatz "Ueber das spanische Theater" 1. 2, 72-57 (auch nicht in den s. Werken); eine Recension der "Sprachschule von A. F. Bernhardi" (Berlin 1801 und 1803. 2 Thle. 8.) 2. 1. 193-201 (s. Werke 12, 143 ff.); und mehrere eigene Gedichte oder Nachbildungen griechischer 1, 1, 50-52; 1, 2, 117 f.; 119-121 (in den s. Werken 1. 141-141; 2. 32-34 und 3. 107-109; 174). 120) Zwei Glossen 1. 1. 75 f. and \$2 f. Sie bildeten in der "Europa" mit zweien von A. W. Schlegel Variationen eines und desselben Thema's, waren so unterzeichnet, als ruhrten alle vier von ihm her, und wurden auch in seine s. Werke 1, 146 ff mit einer fünften, in der Europa sich daran schliessenden von Fr. Schlegel, aufgenommen. Dass die in der Note zu A. W. Schlegels s. Werken 1, 141 als Verfasserin jener beiden Glossen bezeichnete Freundin des Dichters . Frau Bon, keine andere als Tiecks Schwester war, ist mir nach dem, was Henr. Herz in J. Fürsts Buch über Schlegels Vernaltniss zu Sophie Bernhardi berichtet, unzweifelhaft. - Unter den andern Stücken der Europa", deren Verfasser entweder genannt oder sonst kenntlich genug sind, ruhren cinige von zwei jungern Romantikern, von Achim von Arnim und Fouqué ber: von jenem (wie auf dem Umschlage des letzten Hestes augegeben war) "Erzahlungen von Schauspielen" (in Gesprachsform, mit einer Vorerinnerung des Hernusgebers) 2, 1, 140-192; von diesem drei tredichte ("der gehörnte Siegfried in der Schmiede", "der Ritter und der Münch", "der alte Held", jedes unterzeichnet D. L. M. F.) 2, 2, 82–94. Die "Gesprache über Tiecks Poesie", 2, 2, 95 - 108, mit der Unterschrift H. von Hastfer, waren von Helmma von Chezy verlasst, deren erster tiatte v. Hastfer hiess, und wahrscheinlich ist auch der H-a \* \* r unterzeichnete "Brief einer Deutschen" aus Paris, 1, 1, 159-165, von

§ 329 L. Tieck herausgegebene "Musenalmanach für das Jahr 1802"". Der Gedanke dazu war von Schlegel und Tieck bereits im Jahre 1800 gefasst worden, als Schillers Musenalmanach " eingieng ". Ausser Gedichten von den Herausgebern selbst " und aus Novala Nachlass", enthält der Schlegel Tieck'sche Musenalmanach noch Beiträge von Fr. Schlegel ", Bernhardi und dessen Gattin, Fichte und Schelling. Von Bernhardi ist "der Traum" seiner Gattin gehören an eine "Ballade" in dramatischer Form (theils Presa theils Verse)" und die "Bilder der Kindheit". Fichte " hatte ein

ihrer Feder. Von den wenigen noch übrigen Beitragen mag hier nur die deschichte von Bachram Gur. Aus dem Persischen des Ferdusis im Reimbergübertragen) von Gottfried Hagemann. 2, 2, 12-62, als ein Anzeichen des m der romantischen Schule (zuerst bei Fr. Schlegel) geweckten Interesse an der mergeblandischen Poesie, besonders angeführt werden. 121: Tubingen 1802.

122) Zu diesem hatte auch Tieck für den Jahrgang 1799 einige Beitrage geliefert; drei stehen in seinen "Gedichten". 1, 7-11: 117-121, der vierte in den nachgelassenen Schriften 1, 205 f. 123) Vgl. Köpke a. a. O. 1, 200 f 124) Von A. W. Schlegel die Gedichte in den s. Werken 1, 127-140; 227-279 368 f : 2, 35 b.c : 40 a : 149-162; 3, 188-193; von Tieck die in der Samulane seiner "Gedichte" 1, 22-50; 85-91; 105-109; 122-143; 115 f.; 2, 96 f.; 299 125) "An Tieck", Schriften 2, 13-45; "Bergmanns Leben bis 205 stehenden. und Lob des Weins" (beide aus dem "Heinrich von Ofterdingen") 1,95 ff . 141 g 126) In den 9 Werken so wie I-VII der "geistlichen Lieder", 2, 20-31. 5, 105-109 oben; 113-116; 143-148; 149-174 (vgl. S. 650, Ann. 52); 9, 26-28 45; ein kleines, "Klage" überschriebenes Gedicht (Musen-Almanach S 51) is a 8. und 9. Bde der s. Werke nicht zu finden. 127) S 261-272 128) S. 64-75. 129) S. 129-132; vgl. G. Merkels Briefe an ein Francazimmer" etc. 4, 105 f. und Köpke a a. O. 1, 297. 13th Fichte stellte mu. wie sein Sohn in der Vorrede zum 5. Bde. der 8 Werke S XVII 1. berichtet 2 der neuern Poesie dem objectiven Worthe nach Goethe unbedingt am holden und unter dessen Werken wieder "die natürliche Tochter" (vgl. Fichte's Lebes 2, 326 f.) "Dennoch war er auch der Romantik, namentlich der religiosen, beid ihre Nebenabsenker, mit Vorliebe zugethan, wahrend ihm Jean Pauls to beb weichheit ebenso, wie sein geschraubter Humor, ungeniesebar blieb. In Nove besonders seinen geistlichen Liedern, sah er neue Quellen echter, tief erfrischtder Poesie seinem Zeitalter geöffnet, und Tiecks heil. Genoveva- erregt be ihrem ersten Erscheinen ein so nachhaltiges Interesse in ihm, dass er diese bet tung romantisch religiöser Dramen selbst zur Darstellung philosophischer lies glaubte erheben zu können". In einem romantischen Trauerspiel, "der Taller heil Bonitacius", von dem noch der ausführliche Entwurf vorhanden seu habe ! den Sieg der Idee eben dadurch, dass sie ausserlich sich opfere und in smen-Gegenwart untergehe, zu schildern gedacht. In spatern Jahren, als ihn Jackton dium des Italienischen, Spanischen und Portugiesischen beschattigte, habr ihn besonders Dante machtig ergriffen und sein Interesse anhaltend gefesselt. Vor im "Purgatorio" habe er eine zum 'Theil metrische Lebersetzung mit ('op-exhinterlassen (wovon auch ein Fragment in der Zeitschrift "Vesta", Kounder 1807, gedruckt worden, ebenso viele Uebersetzungsversuche aus den Werker 😅 Petrarea, Cervantes. Calderon and Camoens reinige dayon sind in den a Wetter 5, 472 ff. mitgetheilt.

"Idvlle" überschriebenes kleines Gedicht gesteuert 131. Schelling § 329 lieferte unter dem Namen Bonaventura "Die letzten Worte des Pfarres zu Drottning in Seeland. Eine wahre Geschichte" 132; und drei kleinere Sachen 123. - Inzwischen hatten die Stifter der romantischen Schule, trotz den bestigsten Anseindungen und den boshaftesten Verunglimpfungen, die sie von verschiedenen Seiten, und besonders von mehreren Berliner Schriftstellern, erfuhren, nicht allein schon durch ibre Kritik einen sehr bedeutenden Einfluss auf das Urtheil eines nicht geringen Theils ihrer Zeitgenossen in literarischen Dingen gewonnen, sondern auch binnen Kurzem einen ansehnlichen Zuwachs an neuen mitwirkenden Kräften erbalten. Vornehmlich unter den jüngern, seit dem Jahr 1800 mit ihren Erstlingsversuchen hervortretenden Dichtern zählten sie hald viele Anhänger, ja man darf sagen, dass von den wirklichen neu auftauchenden Talenten die allermeisten von dem Geist der Romantik ergriffen waren, den Theorien der Schlegel huldigten und in ihren eigenen Poesien auf die romantischen Tendenzen mehr oder weniger eingiengen. Fast alle standen beim Beginn ihrer schriftstellerischen Laufhahn entweder in einer unmittelbaren, oder, wo diess nicht der Fall war, doch in einer mittelbaren persönlichen Beziehung zu den Häuptern der Schule; fast alle hielten sich zu der Zeit theils in Jena, theils in Berlin oder in der Nähe dieser letztern Stadt auf. Dort gehörten, wie bereits bemerkt wurde, dem schlegelschen Kreise als nah befreundete Glieder J. D. Gries 131 und Clemens Brentano an. Letzterer, ein Enkel von Sophie La Roche, war 1778 im Hause seiner Grosseltern zu Thal-Ehrenbreitstein geboren 133. Nachdem er eine Zeit lang das Gymnasium in Coblenz besucht hatte, sollte er zuerst

<sup>131)</sup> S. 170; in seinen s. Werken 5, 460 wieder abgedruckt. (Auch in den Musenalmanach von Chamisso und Varahagen für 1505 lieferte er einige Gedichte; vgl. J. E. Hitzigs "Leben und Briefe von Ad. v. Chamisso". Leipzig 1839. 2 Pde. S. 1, 46). 132) Vgl. "die Trauung", eine Erzählung von H. Steffens in den "Geschichten, Sagen und Marchen" von v. d. Hagen, Hoffmann und Steffens. Breslau 1823. S. 133) "Thier und Pflanze". "Lied", Loos der Erde". - Schelling stand damals nicht mehr mit allen Rauptheilnehmern am Musenalmanach in gutem Vernehmen; mit Fr. Schlegel war er bereits vollig zerfallen (vgl. H. Steffens, "Was ich erlebte" 4, 312. - Von andern Verfassern als den genannten sind nur sehr wenige Gedichte in dem Almanach; rier davon (S. 31-35; 75-100) sind Sz. unterzeichnet; mit denselben Buchstaben et auch einer der Freunde Tiecks bezeichnet, au welche die Sonette im "poet, Journal" S. 459) gerichtet sind. Sollte Wilh. von Schutz darunter zu verstehen sein? Das Souett "der Streit für das Heilige", S. 257, ist von Fr. A. Schulze (genannt Fr. Laun); vgl. dessen "Memoiren". Bunzlau 1837. 3 Thle. 8. 1, 166 f ; 216. 134) Vgl. S. 254. 135) Nach der gewöhnlichen Angabe zu Frankfurt a. M., wo sein Vater ansassig war.

3 329 in dem Geschäft seines Vaters, dann in Langensalza und zuletzt wieder in Frankfurt sich zum Kaufmann ausbilden, zeigte aber so wenig Neigung und Beruf dazu, dass ihm endlich gestattet wurde, aufs neue eine Schule zu besuchen, um sich für die Universität vorzubereiten. 1797 gieng er nach Jena (einige Zeit war er auch in Halle). Durch Wieland, den Freund seiner Grossmutter, gewinn er in Jena und Weimar bald Zutritt bei andern hervorragenden Männern der Kunst und Wissenschaft; am engsten schloss er sich dem schlegelschen Kreise und dem Physiker Ritter an. Schon 1798 fieng er seinen Roman "Godwi" an, brachte ihn zu Anfang des J. 1799 zu einem ersten Abschluss, arbeitete aber nachher noch mehrfach daran 156. Schon vorher hatte er unter dem Autornamen Maris, unter welchem auch der "Godwi" erschien, als erstes Bändeben "Satirischer und poetischer Spiele", eine muthwillige, sich auf die damaligen Literaturzustände beziehende Dichtung, "Gustav Wasa", herausgegeben 137. In Jena ergriff ihn eine leidenschaftliche Liebe zu der, auch als Dichterin bekannten, Gattin des Professors Mereau. Sophie, gebornen Schubert, mit der er sich später's, nachdem sie von Mereau geschieden worden, verheirathete 120. Brentano war wohlhabend genug, um ein ganz unabhängiges Leben zu führen; obne je an ein Amt gebunden zu sein, wechselte er nach seiner l'airer sitätszeit sehr häufig seinen Aufenthaltsort und verweilte nur selten mehrere Jahre hintereinander in einer und derselben Stadt. Als er im Sommer 1800 Jena verliess, gieng er zunächst nach Dresden. von da im Herbst an den Rhein, lebte dann eine Zeit lang mit Savigny und Achim von Arnim, seinen nachherigen Schwägern. 20 sammen auf des erstern Landgut Trages in der Nähe von Hanss und reiste in den nächsten Jahren viel umher, so dass er bald " Jena, bald bei Savigny in Marburg oder in Trages war, oder sich zu Zeiten in Frankfurt, in Wien, Coblenz etc. aufhielt, bis er delt verheirathete und nun länger in Heidelberg verweilte. An diese Stadt fesselte ihn auch noch nach dem Tode seiner Fran die Arwesenheit von Görres und Arnim, doch machte er auch von bie aus häufige Ausflüge nach Coblenz und Frankfurt. Unterdessen G schienen von ihm das Singspiel "die lustigen Musikanten" 100 das Lustspiel "Ponce de Leon"11. Mit Achim von Arnim gab et

<sup>136) &</sup>quot;Godwi, oder das steinerne Bild der Mutter. Ein verwilderter Home:
Bremen 1801. 2 Thle. S.; vgl. Gesammelte Schriften S. 12—18. 1371 1 1800. S.; ebensowenig wie der "Godwi" in die "gesammelten Schrifter genommen. 138) 1803 und nicht 1805, wie gewohnlich angegeben ward 139) Sie starb aber schon im Herbst 1806 zu Heidelberg. 1401 Geschwich zu Düsseldorf 1802, gedruckt zu Frankfurt a. M. 1803. S. 111) Geschwich im Sommer 1801, gedruckt zu Göttingen 1804. S.

die Sammlung deutscher Volkslieder "des Knaben Wunderhorn" § 329 heraus 112, mit Görres schrieb er ,des Uhrmachers Bog wunderbare Geschichte"112, mit Arnim, Görres und J. Grimm gründete er die "Zeitung für Einsiedler" und 1809 gab er seine Bearbeitung von G. Wickrams "Goldfaden"14 heraus. Nach einer kurzen zweiten Ehe und einem eben so kurzen Aufenthalt in Cassel und Landshut (wo damals Savigny lehrte), gieng er im Herbst 1809 nach Berlin, wo er schon im Herbst 1804 gewesen war<sup>146</sup>. Wahrscheinlich war damals schon vollendet, was er von seinen "Romanzen vom Rosenkranz" gedichtet hat 147. In Berlin dichtete er die Cantate zur Einweihung der neu errichteten Universität und schrieb den "Philister vor, in und nach der Geschichte"118. Im Sommer 1810 reiste er nach Böhmen, wo die Geschwister Brentano eine Herrschaft besassen, und verweilte dort längere Zeit, während welcher er sich vornehmlich mit den Vorstudien zu seiner grossen dramatischen Dichtung "die Gründung Prags" 118 beschäftigte. Nachdem er wieder eine Zeit lang in Berlin gewesen war, wo er damals wohl seine erst 1845 von Guido Görres herausgegebenen "Märchen" niederschrieb, hielt er sich seit dem Ende des Sommers 1811 in Prag auf: hier traf ihu im Sommer 1813 Tieck 150. In demselben Jahre war Brentano auch in Wien. 1815 kehrte er nach Berlin zurück, wo er nun bis in den Herbst 1818 wohnen blieb, und die beiden Novellen "Geschichte vom braven Kasperl und der schönen Annerl" (wohl das vortrefflichste seiner erzählenden Prosastücke 181) und "die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter "162 schrieb. In diesem Zeitraum trat der grosse Umschlag in seinem innern Leben ein, der ihn aus einem dämonisch muthwilligen, von Witz und bunten, glänzenden Gebilden der Phantasie übersprudelnden Weltmenschen zu einem streng gläubigen, ascetisch frommen und sich selbst peinigenden Katholiken machte. Diese neue Richtung seines Gemüths spiegelte

<sup>142)</sup> Heidelberg 1806-1808. 3 Bde. 5. 143) Heidelberg 1807, 8, In dem Namen . Bogs" sind die Anfaugs- und Schlussbuchstaben der Namen beider Verfasser, B-o, und G-s, vereinigt 1441 Es erschienen davon aber nur 4 Monate im J. 1806. Nachher bekam sie den Gesammttitel "Trösteinsamkeit. Herausgg. von L. A v. Arnim". Heidelberg 1808. 4. 145) Vgl. Bil I, 404. 146) Vgl. Leben und Briefe von Ad. von Chamisso 1, 47; 239. 1471 Gedruckt im 3. Bde. der gesammelten Schriften. 148) Berlin 1811. 4.; aber andere Schriften von ihm, die seit 1810 erschienen, und die ich nicht noch besonders anfuhre, vgl. Gödeke, Eilf Bücher deutscher Dichtung 2, 302 f. und Grundriss III, 34. 149) Pesth u. Leipzig 1815. 8.; vgl. über die Entstehung des Stucks die Zeitschrift "Kronos", Prag 1813. 9. 1, 79 ff. Kopke a. a. O. 1, 353 ff. und dazu 2, 204. 151) Zuerst gedruckt in Gubitzens 152) Gedruckt in Gubitzens "Gesellschafter". . Gaben der Milde".

8 329 sich von nun an auch in den meisten seiner dichterischen Erfindungen ab. Im Herbst 1818 zog ihn das Interesse, welches die wunderbaren Erscheinungen an der ehemaligen Nonne Emmerich zu Dülmen bei Münster in ihm erweckt hatten, in ihre unmittelbarste Nähe; er blieb von da an, mit wenigen Unterbrechungen, bis in den Anfang des Jahres 1824, wo die Emmerich starb, in Dülmen, hielt sich dann längere oder kürzere Zeit in verschiedenen Orten am Rhein, in Frankfurt, Regensburg, München und Aschaffenburg auf, machte dazwischen Reisen nach Frankreich, nach der Schweiz und nach Tyrol und starb 1842 im Hause eines seiner Brüder zu Aschaffenburg<sup>18</sup>. · Zu Gries und Brentano gesellte sich als Dritter, diesem Kreise ent Verbundener der Norweger Henrich Steffens, der zwar erst viel später mit Erfindungen im Fach der schönen Literatur, jetzt aber wenigstens schon, im Anschluss an Schelling, mit naturphilosophisches Arbeiten auftrat. Geboren 1773 zu Stavanger in Norwegen, kam er als sechsjähriger Knabe mit seinen Eltern nach Dänemark und besuchte nach einander verschiedene Schulen dieses Landes, zuletzt eine in Kopenhagen, wo er auch 1790 seine Universitätsstudien begann. Von der Theologie, der er sich widmen sollte, zog ihn seine durch Buffon geweckte Begeisterung für das Studium der Natur ab. 1794 trat er, von der dänischen Regierung unterstützt, eine Reise an, zunächst nach Norwegen, wo er den Sommer, von da nach Hamburg, wo er den Winter verlebte, sodann nach Kiel. Hier fent er an Vorlesungen über Naturgeschichte zu halten; zugleich erheilte er Privatunterricht. Er wurde mit Fr. H. Jacobi und den ihm näber oder entfernter Verbundenen bekannt; Jacobi's Briefe über Spinozi und das Fragment von Goethe's Faust, die er jetzt las, ergriffen im aufs tiefste; dazu lernte er einige Schriften von Schelling kennen; glaubte, dass er seinem Wissenstrieb und dem Verlangen, seinen untwwissenschaftlichen Bestrebungen eine tiefere philosophische Grundlage zu geben, nirgend besser werde genügen können als in Jem Aufs neue mit einem Reisestipendium ausgestattet, traf er zu der Zeit in Jena ein, wo die Schlegel bereits das "Athenaum" begonnet

Gedichten geistlichen Inhalts schrieb, bezog sich vorzugsweise theils auf der Wundergeschichte, theils auf ascetische Zwecke und auf Förderung kathelischer Wohlthätigkeitsanstalten; doch liess er sich im Jahre 1838 noch überredzsein Märchen "Gockel, Hinkel und Gackeleia" herauszugeben. (Frankfurta M. Vgl. über sein Leben "Cl. Brentano's gesammelte Schriften". Frankfurta X 1852, 9 Bde. S. Bd. S. I ff. (dieser und der letzte Band enthalten seine gesammelten Briefe von 1795—1842); dazu "Cl. Brentano's Frühlingskranz aus Jugenbriefen ihm geflochten" etc. (von seiner Schwester Bettina, der Gattin Achim vie Arnims). Bd. 1. Charlottenburg 1644. S.

batten, und Schelling als ausserordentlicher Professor an der Uni- 3 329 versität lehrte. Er schloss sich eng an den geselligen Kreis A. W. Schlegels an und wurde Schellings eifrigster Schüler und Anhänger. Dieser hatte gewünscht, zum Recensenten seiner "Ideen zu einer Philosophie der Natur" in der Jenaer Literatur-Zeitung Steffens zu erhalten; da diesem Wunsche nicht gewillfahrt wurde, worüber Schelling mit den Herausgebern der Literatur-Zeitung zerfiel, so wurde die von Steffens bereits verfasste Recension in Schellings "Zeitschrift für speculative Physik" (1800) abgedruckt: das erste Schriftstück, mit welchem er in der deutschen Literatur auftrat. Mehr jedoch als durch diese Recension selbst wurde sein Name in Deutschland durch die zwischen Schelling und G. Schütz, als erstem Herausgeber der Literatur-Zeitung, gewechselten Streitschriften, so wie durch die darüber in öffentlichen Blättern erstatteten Berichte 181 bekannt. Im Sommer 1799 war Steffens über Berlin nach Freiberg gegangen. um unter Werner seine naturwissenschaftlichen Studien erweiternd fortzusetzen; er schrieb hier seine "Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde (133). Im J. 1801, wo er in Tharand wohnte, kam er häufig nach Dresden zu Tieck, den er bereits 1799 in Berlin hatte kennen lernen 180. Im folgenden Jahre kehrte er nach Kopenhagen als Universitätslehrer zurück, folgte aber 1504 einem Rufe nach Halle, wo Schleiermacher einer seiner vertrautesten Freunde wurde. Im Hause seines Schwiegervaters Reichardt zu Giebichenstein kam er auch in nähere Verbindung mit Achim von Arnim und Brentano. Als die Universität in Halle von Napoleon eine Zeit lang aufgehoben war, gieng Steffens zu Freunden in Holstein, Hamburg und Lübeck, kehrte aber später nach Halle zurück und betheiligte sich bier aufs lebhafteste an den geheimen Unternehmungen der Vaterlandsfreunde gegen die französische Zwingherrschaft. Im Herbst 1811 kam er als Professor nach Breslau, wirkte von hier aus viel mit zu dem Aufschwunge der studierenden Jugend beim Ausbruch des Kriegs gegen Frankreich und trat selbst in das Heer. Nach dem Einzuge der Verbündeten in Paris übernahm er wieder sein Lehramt, das er 1831 mit einem an der Universität zu Berlin vertauschte, und starb daselbst 1845 187.

<sup>154)</sup> Besonders einen von Nicolai in der n. allgemeinen d. Bibliothek. 155) Freiberg 1801. 156) Vgl. S. 560, unten; 564. 157) In seinen spatern Jahren erst war er auch auf dem Felde der schönen Literatur als Schriftsteller aufgetreten, zuerst mit der Anm. 132 angeführten Erzahlung "die Trauung", welcher zwei Novellencyklen, "die Familien Walseth und Leith" (Breslau 1826 f. 3 Thle. 5.) und .die vier Norweger" (Breslau 1828. 6 Thle. 8.), sodann "Malkolm, eine norwegische Novelle" (Breslau 1831. 2 Bde.; alle drei Werke sammt jener Erzahlung als Gesammtausgabe seiner "Novellen", Breslau 1837 f. 15 Bdchen.), entlich "die Revolution, eine Novelle" (Breslau 1537) folgten. Vgl. seine unter

8 329 Einen vierten treuen Anhänger hatten die Schlegel in Jena an dem früh verstorbenen J. Bernhard Vermehren 150, der zuerst 159 mit seinen "Briefen über Fr. Schlegels Lucinde, zur richtigen Würdigung derselben"100 in der gelehrten Welt auftrat. Für die Jahre 1802 und 1803 gab er einen Musenalmanach 161 heraus. Ausser Gedichten von ihm selbst enthielt der erste Jahrgang neben Beiträgen von Fr. Schlegel und jüngern Dichtern der neuen Schule auch noch viele Stücke von ältern und jüngern Dichtern anderer Richtungen, welche dagegen in dem zweiten, vorzüglich der Sonettenpoesie gewidmeten Jahrgange fast gar nicht mehr vertreten waren 162. Ferner zählte auch E. Aug. Fr. Klingemann 163, einer der vertrautesten Universitätsfreunde Brentano's, zu den jüngern Romantikern dieser Gruppe. Er gab im Jahre 1800 eine Zeitschrift "Memnon" 164 heraus, zu welcher ihm auch Brentano Beiträge lieferte 165. Einem zu derselben Zeit veröffentlichten Roman, "Romano" 166, hatte Klingemann bereits verschiedene andere (seit 1795) vorauf gehen lassen, die noch ganz im Stil der beliebten Rittergeschichten der achtziger und neunziger Jahre abgefasst waren. Späterhin schrieb er besonders dramatische Sachen E. Im Anfang des Jahrhunderts wurde er von den Gegnern der neuen Schule immer den ausgesprochensten Anhängern derselben beigezählt. Endlich ist den jungern Romantikern, insofern er in Jena seine aksdemischen Studien begann und zu gleicher Zeit seinen ersten Roman schrieb, auch beizuzählen Franz Horn. Geboren 1781 zu Brautschweig, besuchte er das dortige Carolinum und war noch Schüler desselben, als er sich schon mit Schriftstellerei abgab, studierte seit

dem Titel "Was ich erlebte" herausgegebene Selbstbiographie, Breslau 1540 f. 10 Bde. S.; dazu ..zur Erinnerung an Heinrich Steffens Aus Briefen an seiner Verleger". Herausg. von M. Tietzen. Leipzig 1971. 8. 15% Geb. 134 zu Lübeck, war um 1800 Privatdocent in der philos. Facultät zu Jena und starb daselbst 1803. Was Goethe in einem Briefe an Schiller (6, 227) dank gemeint hat, dass Vermehren die Postexpedition tödtlich geworden sei, weise 159) Nach der n. allgemeinen d. Bibliothek 59, 349 ff. ich nicht. 160) Jena 1800. S. 161) Leipzig 1802. 12.; Jena 1803: 16. 162: Neck erschien von ihm ein Märchen, "Schloss Rosenthal". Berlin 1803. S. 163 (int. 1777 zu Braunschweig, studierte in Jena die Rechte, war dabei aber auch 🖻 fleissiger Zuhörer von Fichte, Schelling und A. W. Schlegel. Nach seinem Abgange von der Universität war er kurze Zeit Registrator bei dem Collegium melicum in Braunschweig, widmete sich dann ganz der schönen Literatur und inbesondere der dramatischen Schriftstellerei, betheiligte sich seit 1513 an der Leitung des Braunschweiger Theaters und wurde 1915 alleiniger Director des selben. Allein schon im nächsten Jahre gab er diese Stellung wieder auf ud wurde Professor am Carolinum. Er starb 1531. 164) Leipzig S.: nur cis Band. 165) Vgl. Brentano's gesammelte Schriften 8, 21. 166) Leipzig 1800 f. 2 Bde. 5. 167) Vgl. darüber W. Engelmanns Bibliothek der schones Wissenschaften 1, 157 f.

1799 in Jena und Leipzig, indem er sich aufänglich der Rechts- § 329 wissenschaft widmete, daneben aber auch schon seinen Fleiss auf Philosophie, Aesthetik, alte und neue Sprachen verwandte, bald jedoch die Jurisprudenz ganz aufgab und sieh hauptsächlich mit Philosophie, Philologie und schöner Literatur beschäftigte. In dieser Zeit, wo er auch mit Fr. Schlegel und Tieck in Berthrung kam 166, gab er, zuerst anonym, dann mit seinem Namen, verschiedene seiner dichterischen Erfindungen, meist von der erzählenden Gattung 169, heraus. Da er nach Beendigung seiner Universitätsstudien in seiner Vaterstadt nicht gleich eine Anstellung fand, so wurde er von dem Gymnasialdirector Gedike in Berlin, dem er empfohlen worden, in das Seminar für gelehrte Schulen zu Ostern 1803 aufgenommen. Nun begann auch seine Thätigkeit als Literarhistoriker: im Winter 1504 und 1805 hielt er Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Poesie und Beredsamkeit, aus denen seine erste literarhistorische Schrift, "Geschichte und Kritik der deutschen Poesie und Beredsamkeit" hervorgieng. Im Herbste 1805 erhielt er eine Stelle am Lyceum zu Bremen. Seine schwankende Gesundheit nöthigte ihn indess, von seinem Amte zurückzutreten, nachdem er bereits von Mitte 1809 an anderthalb Jahre als Benrlaubter in Berlin gelebt hatte. Ungeachtet seiner fortdauernden Kränklichkeit, war er in Berlin unausgesetzt mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt; auch hielt er zu verschiedenen Zeiten Vorlesungen über deutsche Literaturgeschichte und über Shakspeare. Er starb 183717. Horn hat es in seinen "Umrissen zur Geschichte und Kritik der schönen Literatur"172 geradezu in einer Weise, in der sich die grosse Selbstgefälligkeit und Eitelkeit des Mannes ausspricht, in Abrede gestellt, dass er der sogenannten neuen Schule zugethan gewesen sei, ia er will sich sogar als ihren Gegner gezeigt haben. Allein in seinen Anfängen hängt er als Roman- und Novellenschreiber, als Kritiker und Literarhistoriker durch Fäden genug mit ihr innerlich zusammen, und ihre sie im Anfang des Jahrhunderts bekämpfenden Gegner 173 haben ihn immer als einen der jängern Romantiker betrachtet und

<sup>168)</sup> Vgl. Fr. Launs Memoiren 1, 204. 169) "Phantastische Gemählde" und die Romane "der Einsame, oder der Weg des Todes" und "Guiskardo der Dichter, oder das Ideal", alle drei Bücher Leipzig 1501. 5.; im folgenden Jahr erschien ein dritter Roman, "Victors Wallfahrten", Penig. S.; über seine zahlreichen spatern Schriften vgl. W. Engelmann a. a. O. 1, 161 f. 170) Berlin 1805. S.

<sup>171)</sup> Vgl. Franz Horn, ein biographisches Denkmal" (von Caroline Berndein, einer vertrauten Freundin Horns), Berlin 1839. 8. (in einem Auszuge von 4 Schwab in der Psyche. Aus Fr. Horns Nachlasse. Ausgewahlt von G. Schwab and Fr. Förster-, Leipzig 1841. 3 Bde. 16. 1, 3 ff. 1721 2. Ausgabe. 173) In der n. allgemeinen d. Bibliothek, im Freimuthigen etc.

§ 329 behandelt. In Berlin, wo wir Fr. Horn später finden, und wo die sich fühlenden jungen Talente die unmittelbarsten und bedeutendsten Anregungen in den Vorlesungen von A. W. Schlegel und Fichte fanden 171, sahen sich einzelne noch besonders durch den persönlichen Verkehr sowohl mit dem einen oder dem andern dieser beiden Männer, als auch mit Bernhardi 178, ihrer Bildung gefördert. In Berlin waren Wilhelm von Schütz und Adam Müller, mit Tieck schon von der Schule her bekannt, geboren und erzogen. Jener 176 war geboren 1776 und ein jüngerer Schulgenosse Tiecks, ohne jedoch schon damals zu dessen nähern Freunden zu gehören; erst später. und vorzüglich während Tiecks Aufenthalt in Zeibingen und Dresden. schloss sich ihm Schütz mehr an 177. Wo er studiert hat, weiss ich nicht, ebensowenig, in welchen Verhältnissen er nachher in Berlin lebte. Hier kam er mit A. W. Schlegel in Verbindung, von den 1803 seine erste grössere Dichtung, "Lacrimas", ein spanischen Mustern nachgebildetes Schauspiel (mit einem von Schlegel an der Dichter gerichteten Sonett) herausgegeben wurde 178. Bald danut suchte Zacharias Werner von Königsberg aus durch Hitzig Schittz für sich zu interessieren 179. Wenig später knüpften Chamisso und dessen Freunde mit ihm Verbindungen an 100. Nach Fichte's Rückkehr von Königsberg nach Berlin, im Jahre 1807, hielt sich hier Schütz mit Bernhardi und Varnhagen treulich zu ihm. Schütz lebte

177) Köpke, a. a. O. 1, 73; 369; 2, 20. 178) Berlin S. 179) Werners Lebensabriss von Hitzig S. 48 ff. Die Erkundigung nach ihm in einem altern Briefe Werners S. 15, dem aber wohl die Jahreszahl 1802 und nicht 1801 vorzesetzen ist, geschieht in einem Zusammenhange, dass die oben S. 667, Anm. 133 and gestellte Vermuthung über die Bedeutung der Unterschrift Sz. im Musenalmanch von Schlegel und Tieck dadurch eine Bestätigung zu erhalten scheint. 180) Leben und Briefe von Ad. v. Chamisso 1, 51; vgl. 1, 71.

<sup>174)</sup> Vgl. Varnhagen in dem Lebensabriss von W. Neumann vor des letzem Schriften, S. 4. 175) Ueber den Verkehr Bernhardi's mit einzelnen der jungern Dichter in Berlin, die er durch Urtheil, Rath und auch mitunter durch eigentlichen Unterricht in ihrer Bildung zu fördern auchte, findet man verschie dene Andeutungen in dem Buch "Leben und Briefe von Ad. v. Chamisso" etc.; eine ganz bestimmte Nachricht 1, 71. — Eines der von den Schriftstellern Berlits besuchtesten Häuser war in den ersten Jahren des gegenwärtigen Jahrhundens das des Buchhändlers Sander. Während die Männer der alten, den Romanüken feindlichen Richtung sich in dem Geschäftslocal Sanders zu treffen pflegten, væsammelten sich in dem Zimmer seiner liebenswürdigen und geistvollen Gattin die Häupter und Anhänger der neuen Schule. Vgl. Fr. Launs Memoiren 1, 159 bis 191; 195 f.; 206; 209 - 213. Dass zu den jüngern Männern, die dort mit A. W Schlegel, Bernhardi und Tieck zusammentrafen, auch Chamisso und dessen Freunk Varnhagen, Neumann etc. gehörten, geht aus Chamisso's Briefen hervor. 176) Ueber seinen Lebenslauf genauere Auskunft zu erlangen, als die nachfolgenden fragmentarischen Notizen gewähren, habe ich mich vergeblich bemüht.

damals auf dem Lande, kam aber öfter nach Berlin. Um diese Zeit § 329 erschienen von ihm zwei, den Formen der griechischen Tragödie nachgekünstelte Trauerspiele, "Niobe"161 und "der Graf und die Gräfin von Gleichen" 162, so wie "romantische Wälder" (1808) und einige Jahre darauf das erste Buch einer erzählenden Dichtung, "der Garten der Liebe"183. Als er in den Jahren 1812 und 1813 einige Beiträge zu Fr. Schlegels deutschem Museum lieferte ", war er Landrath in der Mark; auch soll er Director der Ritterschaft in der Neumark geworden sein. Von 1814 bis 1819 scheint er meistens in Zeibingen oder in desson Nähe auf seinem Gut, aber auch häufig in Berlin oder auf Reisen gewesen zu sein 185. Später, wo er zunächst noch einige dramatische Werke veröffentlichte 1861, beschäftigte er sich viel mit Politik und Nationalökonomie und gab auch verschiedene dahin einschlagende Schriften beraus. Um das Jahr 1814 war er zur katholischen Kirche übergetreten; seit dem Anfang der zwanziger Jahre hielt er sich theils in Dresden, theils auf seiner Besitzung in der Nähe von Frankfurt a. d. O. auf. Er starb 1847 in Leipzig auf einer Reise in ein böhmisches Bad. Adam Miller, 1779 geboren, studierte von 1798 bis 1800 in Göttingen die Rechte, widmete sich dann unter der Leitung von Fr. Gentz den Staatswissenschaften, trat als Referendarius bei der kurmärkischen Kammer in Berlin in den Staatsdienst, betrieb dabei aber seine Lieblingsstudien, machte auch eine Reise nach Schweden und Dänemark und hielt sich nachher längere Zeit in Polen auf. In Berlin gehörte er zu den fleissigsten Besuchern des sanderschen Hauses, wo er mit A. W. Schlegel und Bernhardi näher bekannt wurde 187. Seine frühe Bekanntschaft mit Tieck führte nie zu einem vertrautern Verhältniss zwischen beiden 160 Mit Varnhagen und dessen Freunden kultofte sich um dieselbe Zeit, wo Müller im sanderschen Hause verkehrte, eine Verbindung an ". Im Frühjahr 1805 trat er in Wien, wohin er, seinen Freund Gentz zu besuchen, aus Polen gereist war, zur katholischen Kirche über, kehrte unmittelbar darauf nach Polen zurtick, liess sich aber noch

<sup>151)</sup> Berlin 1507. 182) Berlin 1909. 183) Berlin 1911: vgl. Varnhagens Denkwurdigkeiten 31, 32; 36 f.; 58. 184) Zwei Sendschreiben an Ad. Müller, veranlasst durch dessen gleichfalls im d. Museum gedruckte "agronomische Briefe", 2, 155 fl.; 4, 269 ff. und "Betrachtungen über das Trauerspiel Hamlet", 3, 296 ff. 185) Vgl. im t. Theil von Solgers nachgelassenen Schriften die zwischen Solger und Tieck wahrend dieser Jahre gewechselten Briefe, in denen seiner oft gedacht 186) "Graf von Schwarzenberg, Trauerspiel". Berlin 1819; "Karl der Kuhne. Drama". Grimma 1821; und unter dem Titel "dramatische Wälder" die beiden Stucke "Gismunda" und "Evadue", Leipzig 1521. 1571 Fr. Launs Memoiren 1, 206 ff. 155) Kopke a. a. O. 1, 73; 335. 159) Varnhagens Denkwürdigkeiten 21, 27 f.; 31

§ 329 im Herbst desselben Jahres in Dresden nieder 100. Hier hielt er vom Sommer 1506 an Vorlesungen 191, von denen die bemerkenswerthesten, die "über die deutsche Wissenschaft und Literatur" (aus dem Winter 1806), gleich in demselben Jahre zu Dresden im Druck erschienen und schon 1807 wieder aufgelegt wurden. Im Jahre 1808 wurde er von dem Herzog von Weimar zum Hofrath ernannt 192. Zu dieser Zeit lebte auch Heinrich von Kleist in Dresden, mit dem Müller sich zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift, "Phoebus. Ein Journal für die Kunst", verband 193. Zu Ausgang des Jahres 1808 oder gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres verliess Müller Dresden und gieng nach Berlin, wie es scheint, zunächst durch Geldnoth dazu veranlasst, und mit der Absicht, in dieser Stadt Vorlesungen tiber Friedrich den Grossen zu halten 194. Seine Bemühungen um eine Wiederanstellung im preussischen Staatsdienste waren fruchtlos; er liess sich in politische Umtriebe ein, welche misslangen, und fand es endlich besser, anderswo seinem Glück nachzugehen. So begab er sich im Frühjahr 1811 nach Wien. Fürs erste lebte er hier im Hause des Erzherzogs Maximilian von Este und hielt Vorlesungen. 1813 wurde er kaiserlicher Landescommissar und Schützenmajor in Tyrol. 1815 folgte er, dem Feldlager des Kaisers beigegeben, dem Heere nach Paris. Nach dem Frieden zum österreichischen Generalconsul für Sachsen und Geschäftsträger an einigen kleinen deutschen Höfen ernannt, lebte er in Leipzig. 1827 nach Wien zurückberuser. wurde er als Hofrath im ausserordentlichen Dienst angestellt und geadelt. Er starb 1529. Seit der Zeit der Congresse und der Verfolgung der Demagogen gehörte er, im Bunde mit seinem Freunde Fr. Gentz. zu den eifrigsten und hartnäckigsten Beförderern der Restaurationspolitik und zu den gefährlichsten Gegnern und Bekämpfern jeder freiern politischen Regung in Deutschland. Von seinen Schriften üte nicht, wie die meisten, von staatswissenschaftlichem Inhalt sind, sind die "Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur" und "Zwölf Reden über die Beredsamkeit und ihren Verfall in Deutschland" 108 die allgemein interessantesten. — Auch Ludwig Achim von Arnim, seit seiner Studienzeit in Halle mit Brentano freundschaftlich verbunden, war aus Berlin. 1781 geboren, studierte er zuersi in Halle Naturwissenschaften und gab hier schon 1799 eine Schrift.

<sup>73 190)</sup> Vgl. den "Briefwechsel zwischen Fr. Gentz und Ad. Müller". Stutt1857. S. S. 59 f. 191) Briefwechsel S. 84 f.; 92 f. 192) Briefwechsel S. 152. 193) Erster und 'einziger Jahrgang, Dresden 1808. 4.; über die "Horen" und das "Athenäum", vgl. den Briefwechsel S. 123 f. und vorzüghe den Brief vom 6. Febr. 1808, S. 126 ff. 194) Briefwechsel S. 156. 195) Leipzig 1816. 8.

"Versuch einer Theorie der elektrischen Erscheinungen", heraus. § 329 Wahrscheinlich in demselben Jahre wurde er in Halle oder Giebichenstein mit Tieck bekannt 196. Gemeinhin wird seines Aufenthalts in Halle nicht gedacht, vielmehr Göttingen als der Ort angegeben, wo er studiert habe. Allein nach Tiecks Mittheilungen 197 scheint Arnim erst später, nachdem er von dem Studium der Naturwissenschaften zur Poesie übergegangen war, in Göttingen gelebt zu haben. Im Herbst hielt er sich bei Savigny auf dessen Gut Trages bei Hanau auf, wohin damals auch Brentano kam 198. Auf seinen Reisen durch Deutschland machte er sich mit den Eigenthümlichkeiten des heimischen Volkslebens nach seinen landschaftlichen Verschiedenheiten bekannt, und da er ein besonders lebhaftes Interesse für deutsche Volkspoesie hegte, spürte er überall den noch gesungenen oder in Drucken vorhandenen Volksliedern deutscher Zunge für eine Sammlung nach, die nachher, von ihm und Brentano herausgegeben, als "des Knaben Wunderhorn" erschien 199. Im J. 1802 erschien von ihm "Hollins Liebelieben, ein Roman in Briefen" 200, von dem nachher ein erzählender Auszug in "die Gräfin Dolores" aufgenommen wurde 201. In demselben und dem folgenden Jahr machte er eine Reise durch die Schweiz, Oberitalien und Frankreich 202, wahrscheinlich besuchte er damals auch Holland und England 2003. In Paris entstand das Gespräch "Erzählungen von Schauspielen", welches 1803 in Fr. Schlegels "Europa" gedruckt wurde 204. 1804 gab er das erste Buch von "Ariels Offenbarungen"<sup>205</sup> heraus, worin er seine naturphilosophischen Ansichten mit den Ergebnissen seiner Studien der germanischen Urzeit verband. Im Anfang des Jahres 1805 schrieb er in Berlin den Aufsatz "von Volksliedern" 200; nachher war er abwechselnd in Berlin und am Rhein, namentlich in Heidelberg 207; im Spätherbst 1806 hielt er sich auf v. Burgsdorffs Gut Sandow auf, wo er mit Tieck zusammentraf<sup>208</sup>. Nachher scheint er wieder in Berlin seinen Wohnsitz gehabt zu haben; als Brentano im Herbst 1809 dahin kam, wohnte er mit diesem zusammen, versprach sich im Winter 1810 mit dessen Schwester Bettina und vermählte sich mit ihr im nächsten

<sup>196)</sup> Köpke, a. a. O. 1, 334; vgl. oben S. 561, unten. 197) Bei Köpke, 198) Brentano's gesammelte Schriften 8, 25; 35 f. 199) Vgl. a. a. O. Arnims Aufsatz "von Volksliedern" im ersten Bande des Wunderhorns, Ausg. 1819. 201) Als Kap. 9 der 2. Abtheilung. 8. 462 ff. 200) Göttingen 8.

<sup>202)</sup> Brentano's gesammelte Schriften 8, 116. 203) Vgl. Wunderhorn 204) Vgl. S. 665, Anm. 120. 205) Göttingen 8.; nach Gödeke, Eilf Bücher deutscher Dichtung 2, 311, "völliger Unsinn in Versen". 207) Vgl. Wunderhorn 1, 474 unten und Brentano's gesam-Anmerk. 199. melte Schriften 8, 134. 208) Vgl. S. 566, oben, und Köpke a. a. O. 8. 334 f.

8 329 Jahre 209. Seitdem lebte er theils in Berlin, theils auf seinem Gute Wienersdorf in der Mark, wo er 1831 plötzlich starb. Seit dem J. 1809 waren von ihm, ausser einigen kleinen Sachen, erschienen: "der Wintergarten. Novellen"10; der Roman "Armuth, Reichthum, Schuld und Busse der Gräfin Dolores"211; "Halle und Jerusalem. Studentenspiel und Pilgerabenteuer"212; vier Erzählungen und Novellen ("Isabella von Aegypten" etc.)213; "Schaubühne"214; der Roman "die Kronenwächter"<sup>215</sup>; "die Gleichen", Schauspiel <sup>216</sup>; Erzählungen im "Landhausleben"<sup>217</sup> und Erzählungen aus seinem Nachlass <sup>218</sup>. — Endlich gehören durch Geburt Berlin an auch Friedrich Wilhelm Neumann und J. Eduard Hitzig. Neumann, 1781 geboren, stand. nachdem er in seinem vierzehnten Jahre den Besuch eines Gymnssiums hatte aufgeben müssen, zehn Jahre lang im Dienst eines der angesehensten Handlungshäuser seiner Vaterstadt, versäumte aber in dieser Zeit nicht, sich wissenschaftlich fortzubilden. Vorzüglich beschäftigte er sich in seinen Mussestunden, ausser mit Poesie und Musik, mit Philosophie und Geschichte, sowie mit mehreren neuem Sprachen, von denen er sich sehr gründliche Kenntnisse aneignete. Im J. 1803 wurde er mit Varnhagen bekannt und bald aufs engste befreundet 219. Als er einige Zeit darauf eine kleine Erbschaft machte. entschloss er sich, sein bisheriges geschäftliches Verhältniss aufzugeben und zu studieren. Er gieng zunächst nach Hamburg, um sich unter Gurlitts Anleitung die ihm noch fehlenden Vorkenntnisse zu erwerben und sodann im Frühjahr 1806 mit Varnhagen nach Halle, wo tr besonders von den Vorträgen Fr. A. Wolfs und Schleiermachen angezogen wurde. Als ihm die Fortsetzung seiner Studien in Halle durch die Kriegsereignisse unmöglich gemacht wurde, wandte er sich nach Göttingen, wo er neben philosophischen auch theologische Vorlesungen hörte, kehrte aber nach einiger Zeit nach Halle und von da nach Berlin zurück. Zunächst suchte er sich hier im Uebersetzen aus dem Italienischen eine Erwerbsquelle zu öffnen 220; sodann über-

schichten, 1509, 2 Bde,

<sup>209)</sup> Brentano's gesammelte Schriften 8, 162; 164. 210) Berlin 1809. 5 211) Berlin o. J. (1810), 2 Bdc. 8. 212) Heidelberg 1811. 8.; zu Grazk liegen das Trauerspiel "Cardenio und Celinde" von A. Gryphius und die Sage 105 213) Berlin 1512. S. ewigen Juden. 214) 1. Bd. Berlin 1813, 8. 216) Berlin 1519. S. 215) 1. Bd. Berlin 1517. S. 218) Berlin 1835. S. - Sämmtliche Werke, herausgegeber Leipzig 1826. S. von W. Grimm und Bettina von Arnim, Berlin 1839-56, mit dem "Wunderletz-22 Bde. S. Vgl. über Arnim auch Varnhagens Denkwürdigkeiten 11, 313 ff. auf den Abriss von Brentano's Leben S. 667 ff. 219) Damit kam er in det Kreis der jungen Männer, welche Mitarbeiter an dem von Varnhagen und Chamisverabredeten Musenalmanach wurden. 220) - Macchiavells therentinische (ie-

nahm er die Erziehung der Söhne in einem adeligen Hause und § 329 studierte noch zwei Jahre lang auf der Berliner Universität die Cameralwissenschaften. 1812 gab er mit Fouqué die Zeitschrift "die Musen" heraus. Zu Anfang des folgenden Jahrs wurde er ein thätiger Gehülfe in der Buchhandlung seines Freundes Hitzig in Berlin, bald darauf jedoch, beim Ausbruch des Krieges, nahm er eine Anstellung im Feldcommissariat an, stand vom Sommer 1815 als stellvertretender Kriegscommissarius theils in Coblenz theils in Trier, wurde 1818 nach Berlin versetzt und vier Jahre später daselbst zum Intendanturrath ernannt. Fortwährend wissenschaftlich beschäftigt und literarisch thätig, lieferte er seit dem Ausgang der Zwanziger zahlreiche und sehr schätzbare, feinsinnige Kritiken, vornehmlich über Werke aus dem Fache der schönen Literatur, in verschiedene periodische Blätter. Er starb auf einer Dienstreise zu Brandenburg 1834 221. Hitzig, geboren 1780, arbeitete nach Beendigung seiner Schulstudien erst eine Zeit lang in dem Comptoir eines Handlungshauses und studierte dann von 1796 bis 1799 die Rechte, zuerst in Halle, wo er mit Cl. Brentano sich befreundete, und das letzte Jahr in Erlangen. Im Herbst 1799 trat er als Auscultator bei der Regierung (d. h. dem Obergericht) zu Warschau ein, bei der er auch als Referendarius bis zum J. 1801 arbeitete 222, worauf er nach Berlin an das Kammergericht gieng. 1804 wurde er als Assessor aufs neue bei der Regierung in Warschau beschäftigt. Als er 1806 in Folge der Besetzung Südpreussens durch die Franzosen sein Amt verlor, suchte er sich und seine Familie in Berlin zunächst durch Schriftstellerei zu erhalten und legte sich dabei auf die Erlernung des Buchhandels. grundete er selbst ein Verlagsgeschäft, das sich in den nächstfolgenden Jahren durch Verbindung mit andern Zweigen des Buchhandels anschnlich erweiterte, von ihm aber 1814 aus Rücksicht für seine mutterlos gewordenen Kinder verkauft wurde. Er trat nun wieder in den Justizdienst, arbeitete beim Kammergericht in Berlin, ward 1815 Criminalrath und 1827 Director des Kammergerichts-Inquisitoriats. In seiner amtlichen Stellung war er zugleich ein fleissiger und geschätzter Schriftsteller, besonders im juristischen und biographischen Fach; auch war er eifrig bemüht, in seiner Vaterstadt durch Stiftung verschiedener Gesellschaften Mittelpunkte zur Erleichterung eines lebendigen literarischen Verkehrs zu bilden. Er starb 1849. Hitzig und Neumann standen in naher und freund-

<sup>221) &</sup>quot;W. Neumanns Schriften" (mit dem Abriss seines Lebens) wurden gesammelt und herausgegeben (von Varnhagen), Leipzig 1835. 2 Thle. 8. (der Lebensabriss findet sich auch in Varnhagens Denkwurdigkeiten 14, 345 ff. den Abriss von Zacharias Werners Leben, S. 686, 254.

19 schaftlicher Beziehung zu Karl August Varnhagen von Ense und Adelbert von Chamisso. Ersterer, geboren 1785 zu Düsseldorf, verlor früh seinen Vater, wurde darauf in Hamburg erzogen und widmete sich seit 1803 in Berlin dem medicinischen Studium therliess sich aber bald mehr seiner angebornen, durch den personlichen Einfluss Fichte's und durch die Vorlesungen A. W. Schlegel gesteigerten Neigung zu der classischen Literatur und zur Poese Im Herbst 1804 gieng er nach Hamburg zurück, wo er Fr. H. Jacobi kennen lernte und mit Neumann Gurlitts Unterricht, besonders in Griechischen, genoss, sodann im Frühjahr 1806 auf die Universitä Halle, wo jedoch seine Studien durch die Folgen der Schlachter von Jena und Auerstädt abgebrochen wurden. Vom Herbst 1806 verweilte er, kurze Zwischenzeiten abgerechnet, in denen er wieder in Halle und in Hamburg war, zwei Jahre in Berlin, von wo er sich im Herbst 1808 nach Tübingen wandte, um, dem Wunsche seiner Angehörigen willfahrend, seine in Berlin so viel wie möglich fortgesetzten medicinischen Studien wieder mit Ernst aufzunehmen. Allein wiederum zog ihn die schöne Literatur weit mehr an die die Arzneiwissenschaft<sup>22</sup>. In Tübingen wurde er mit Justinus Kener und Uhland bekannt, die eben im Begriff waren, ihre Universität studien zu beendigen. Der Ausbruch des Krieges zwischen Osterreich und Frankreich im J. 1809 bewog Varnhagen, in das deter reichische Heer einzutreten. Nach der Schlacht bei Aspern wat er zum Officier befördert und bei Wagram schwer verwundet. Mat seiner Wiederherstellung einen höhern österreichischen Officier Reisen begleitend, kam er 1810 zum erstenmale nach Paris. 1812 ein österreichisches Hülfsheer mit den Franzosen geges ker land zog, gab er seine zeitherige dienstliche Stellung auf und stellung au in Berlin ein Amt zu erhalten; da er hierbei aber auf viellach Schwierigkeiten stiess, so trat er zu Anfang des Jahres 1513 # Hauptmann in das russische Heer, machte den Feldzug diese # des nächsten Jahres als Adjutant des General von Tettenbon und kam mit ihm zum zweitenmal nach Paris. Hier wurde er 🕷 dem Staatskanzler Hardenberg in den preussischen diplomatischen Dienst berufen und folgte demselben, nachdem er sich zuvor Rahel Levin in Berlin verheirathet hatte, auf den Wiener Courte und nach dem Wiederausbruch des Krieges 1815 nach Paris 16 1816 bis 1819 war er preussischer Ministerresident in Karlsruht; er darauf in gleicher Eigenschaft bei den vereinigten Staaten Nordamerika beglaubigt werden sollte, zog er es vor, ins Privallet

<sup>223)</sup> Vgl. seine Denkwürdigkeiten 31, 120 und dazu "Leben und Brich Adelbert von Chamisso" 1, 224 f.

zurückzutreten: er lebte fortan mit dem Titel eines Geh. Legations- § 329 raths in Berlin und beschäftigte sich mit literarischen Arbeiten. Er starb 1858. Varnhagen hat sich als Schriftsteller besonders in den Fächern der Biographie und der literarischen Kritik einen Namen gemacht und grosse Anerkennung gefunden. Gedichte von ihm enthalten die verschiedenen Jahrgänge des von ihm und Chamisso besorgten Musenalmanachs, andere der von Just. Kerner, Fouqué und Uhland herausgegebene "deutsche Dichterwald"254. Von seinen andern Schriften mögen hier nur noch angeführt werden: seine und Wilh. Neumanns "Erzählungen und Spiele" 223, der mit A. F. Bernhardi, W. Neumann und Fouqué gemeinschaftlich verfasste, unvollendet gebliebene Roman "die Versuche und Hindernisse Karls, eine deutsche Geschichte aus neuerer Zeit"226; "die Sterner und die Psitticher. SNovelle"227; "biographische Denkmale"228 und andere Biographien 239; "Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften" 200 und seine aus dem Nachlass herausgegebenen "Tagebücher"231. Chamisso, eigentlich Louis Charles Adelaide de Chamisso, aus einem uralten lothringischen Geschlecht, wurde 1781 auf dem Schlosse Boncourt in der Champagne geboren. Als neunjähriger Knabe folgte er seinen durch die Revolution alles ihres Vermögens beraubten Eltern auf ibrer Flucht aus Frankreich nach den Niederlanden und von da nach Deutschland. In Würzburg, wo die Familie 1795 ihren Wohnsitz genommen hatte, war Adelbert den zeichnenden Künsten ergeben; späterhin, als die Seinigen die Erlaubniss erhielten, sich in Berlin niederzulassen, und er Page der Königin geworden war, besuchte er das dortige französische Gymnasium und trat dann 1798 als Fähndrich in ein Regiment der Berliner Besatzung, in welchem er zu Anfang des Jahres 1801 zum Lieutenant befördert wurde. Inzwischen waren seine Eltern nach Frankreich zurückgekehrt; er selbst widmete sich neben seinem Dienst mit dem regsten Eifer dem Studium der deutschen Sprache und Literatur. Bald versuchte er sich auch in der Dichtkunst. Von wichtigen Folgen für ihn war seine Bekanntschaft mit W. Neumann und mit Varnbagen 232. Alle drei, bald durch die anisste Herzensfreundschaft und Geistesverwandtschaft verbunden,

<sup>224)</sup> Tübingen 1813; eine Sammlung seiner "vermischten Gedichte" erschien Frankfurt a. M. 1816. 12. 225) Hamburg 1807; 5. 226) Berlin und Paris 1808. S.; wieder abgedruckt in W. Neumanns Schriften 2, 245 ff. Berlin 1831. 6.; zuerst 1821 im Gesellschafter von Gubitz. 22S) Berlin 524 ff. 5 Bde. 8. 229) Von Helden des siebenjährigen Krieges und der Sophie Charlotte von Preussen, aus den Jahren 1834-1845. 230) Manand Leipzig, 1537 ff. 6 Bdc.; 2. Ausgabe. Leipzig 1543; in dieser enthalten Ersten drei Bände die "Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens". 231) Leipzig 56 1 i. 4 Bde. 8. 232) Vgl. des letztern Denkwürdigkeiten 21, 25 ff.

8 329 waren von gleicher Liebe zur Poesie beseelt. Wenn sie sich in ihren dichterischen Bestrebungen auch nicht unbedingt zu den Kunstansichten und Theorien der Schlegel bekannten, so folgten sie doch im Ganzen und auch in manchen Besonderheiten der von ihnen und ihren Freunden angegebenen und inne gehaltenen Richtung im Dichten. Als sie sich im J. 1803 zur Herausgabe eines neuer Musenalmanachs für das nächste Jahr entschlossen, fanden sie in dem Kreise neugewonnener Freunde, unter denen Hitzig oben an stand, für den ersten und auch für die beiden folgenden Jahrgänge Bereitwilligkeit genug zur Unterstützung. A. W. Schlegel interessierte sich für die jungen Dichter, noch mehr Fichte, der selbst zu dem Almanach Beiträge lieferte; auch mit Bernhardi kamen sie in Verbindung, und besonders Chamisso verdankte dem Umgang mit denselben und dem Unterricht, den ihm Bernhardi ertheilte, vielfache Förderung in seiner Ausbildung. Nach und nach kam man brieflich in näheres Verhältniss zu Zacharias Werner und Fr. Schlegel zu, in mehr oder weniger vertraute Verbindung mit Wilhelm von Schätz. Achim von Arnim und Fouqué. Unterdessen versäumte Chamisse nicht, sich wissenschaftlich weiter fortzubilden, und betrieb zu den Ende eine Zeit lang das Griechische. Seit dem Frühjahr 1804 batte sich der Kreis der Freunde in Berlin zwar zum grössten Theile auf gelöst, da die meisten Mitglieder desselben diese Stadt verlasse hatten, doch dauerte in einem regen Briefwechsel der geistige Vakehr zwischen den zunächst Verbundenen fort, und für alle bildet wenigstens der Musenalmanach immer noch einen zusammenhaltender Mittelpunkt. Gegen Ende des Jahres 1805 schied endlich auch Chamisso von Berlin: sein Regiment erhielt eine andere Bestimmus rückte in das Hannöversche und bekam nach vielem Umberziehe zuletzt seinen Standort in Hameln. Hier erlebte er die schmachwik Uebergabe der Festung im Spätherbst 1806. Der Kriegsdienst ihm, der schon vorher gewünscht hatte, sich Varnhagen und Neumen als Studierender in Halle zuzugesellen, nun vollends verleider !! reiste nach Frankreich, hielt sich zunächst in Paris, dann bei seite Verwandten in der Provinz auf, gefiel sich aber so wenig in sie Geburtslande, dass er sich nach Deutschland zurückschme Herbst 1507 traf er wieder in Berlin ein. Hier verlebte er, geber und verdüstert, ohne Stand und Geschäft, zwei traurige Jahre Re Aussicht, die ihm von einem alten Freunde seiner Familie auf im Professur an dem zu errichtenden Lyceum in Napoleonville erte wurde, bewog ihn, zu Anfang des Jahres 1810 aufs neue nach Frak-

reich zu gehen. Er fand sich dort in seinen Hoffnungen getäuscht: § 329 aus seiner Anstellung wurde nichts. Zuerst hielt er sich eine Zeit lang in Paris auf, wo er A. W. Schlegel nabe kam und von diesem aufgefordert wurde, mit Wilhelmine von Chezy die "Vorlesungen über dramatische Kunst" etc. ins Französische zu übersetzen; auch lernte er in Paris Uhland kennen. Durch Schlegel scheint er bei Frau von Staël eingeführt zu sein, deren Gast er schon im Sommer 1510 für mehrere Wochen war, als sie in Schlegels und anderer ausgezeichneter Männer Gesellschaft zu Chaumont wohnte. Den Winter über war er zu Napoleonville im Hause des Präfecten de Barante, dem er, da derselbe Verlangen trug, sich mit deutschen Ideen, mit deutscher Sprache und Literatur vertraut zu machen, von der Staël empfohlen worden war. Im Frühjahr folgte er dieser nach der französischen Schweiz, wo er bei ihr bald in Genf bald in Coppet wohnte. Als sie im Frühjahr 1812 genöthigt war, die Schweiz zu verlassen, blieb er noch daselbet bei ihrem ältesten Sohne und beschäftigte sich nun hauptsächlich mit Botanik. Im Herbst war er wieder in Berlin, wo er mit Neumann und Varnhagen zusammentraf, und widmete sich auf der Universität mit vielem Fleisse dem Studium der Naturwissenschaften. Beim Beginn des Krieges gegen Frankreich empfand er aufs schmerzlichste das Eigenthümliche seiner Lage, die ihm als geborenen Franzosen nicht erlaubte, die Begeisterung seiner Freunde für die deutsche Sache zu theilen. Er folgte daher gern einer Einladung auf das Landgut einer adeligen Familie and verweilte auf demselben bis zum Herbste, wo er sich zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin zurtickbegab. Während seines Aufenthalts auf dem Lande hatte er das Märchen von "Peter Schlemihl" geschrieben. Von der Mitte des Juli 1515 bis gegen Ende des Octobers 1818 war er von Berlin entfernt; er machte in dieser Zeit als Naturforscher auf einem russischen Schiff eine Entdeckungsreise in die Sildsee und um die Erde mit. Im Frühling 1819 erhielt er von der Universität das Doctordiplom und von der Regierung es Austellung im botanischen Garten. 1525 reiste er in Familienangelegenheiten nochmals nach Paris. Als Dichter wurde er es dem J. 1829, in welchem seine Erzählung in Terzinen .. Sales 1 15 - 22 in A. Wendts Musenalmanach erschien, immer mehr ichtzer: and beliebt. 1832 übernahm er zusammen mit Gustav Sant die weitere Herausgabe des von Wendt gegründeten Mu-21 2020 - 2 Zunehmende Kränklichkeit nothigte ihn, 1838 sem Am niederzulegen, und sehr bald darauf starb er 25. - Der Innierkiete

<sup>234)</sup> Jahrgang 4-10; der letzte herausgeg von Character der letzte 235) Von den verschiedenen Auch ...

er sich Pellegrin nannte; im nächsten Jahre folgten "Romanzen vom § 329 Thale Ronceval"211 und verschiedene Schauspiele; auch lieferte er drei Gedichte zu Fr. Schlegels "Europa"242. In diese Zeit fällt seine Bekanntschaft mit Chamisso, durch welchen er wieder mit Varnhagen und Neumann in freundschaftliche Verbindung kam und als Mitarbeiter an ihrem Musenalmanach gewonnen wurde 213. Von seinen dichterischen Arbeiten aus den Jahren 1506 bis Ende 1512 waren die bemerkenswertbesten die "Historie vom Ritter Galmy und einer Herzogin von Bretagne "211; "Alwin, ein Roman "215; "Sigurd der Schlangentödter. Ein Heldenspiel "240, später als erstes Stück' der dreitheiligen Dichtung "der Held des Nordens"217; "Vaterländische Schauspiele ""; "Undine, eine Erzählung "219; "der Zauberring, ein Ritterroman "230. Im J. 1812 grundete er mit W. Neumann "die Musen, eine norddeutsche Zeitschrift 4 251. Im J. 1813 trat er wieder in ein Reiterregiment und machte, zuerst als Lieutenant, dann als Rittmeister, den Feldzug bis an den Rhein mit, musste jedoch noch vor dem Einrücken der Verbündeten in Frankreich aus Gesundheitsrücksichten um seinen Abschied einkommen, der ihm mit dem Majorsrange ertheilt wurde. Er lebte fortan abwechselnd in Berlin und in Nennhausen, fortwährend mit Schriftstellerei beschäftigt und ausserst fruchtbar im Producieren 223. Im J. 1831 liess er sich in Halle nieder, kehrte aber 1542 nach Berlin zurtick, wo er 1843 starb ... Schon vor Fouqué hatte aus der Ferne ein anderer, bereits bekannt gewordener, der romantischen Schule sieh verwandt fühlender Dichter, Fr. L. Zacharias Werner, durch Hitzig mit dessen Freunden eine engere Verbindung anzuknupfen gesucht. wurde 1768 zu Königsberg in Pr. geboren; noch im Knabenalter seines Vaters beraubt, blieb er in der Zeit, wo sich sein Geist zu

<sup>241)</sup> Berlin S. 242) Vgl S. 665, Ann. 120. 243) Vgl. Leben und Briefe von A v. Chamissor, 1, 79 f.; 141; 154; 206 f. 244) Berlin 1806. 2 Thle. S.; Dach dem alten "Buch der Liebe"; vgl. Bd. I, 398, 7', aber auch "Leben und 245) Berlin 1505. 2 Thle. 9 Briefe von A. Chamisso" 1, 79 f.

<sup>2-16)</sup> Berlin 1808. 4. . 217) Berlin 1810. 3 Thle. 9. 245) Berlin 1911. 4. 249) Berlin 1811. S. (in den "Jahreszeiten, einer Vierteljahrsschrift für romantische Dichtungen", 1811-1811, das erste oder Frühlingsheft. berg 1-12 (2. verbesserte Ausgabe 1-16). 3 Thle. 8. 251 Berlin, 3 Jahr-252) . Corona, ein Rittergedicht in drei Buchern". Tübingen 1514. 4.; -die Fahrten Thiodulfs des Islanders". Hamburg 1815. 2 Thle. 8.; Alts Achsischer Bildersaal". Nurnberg 1918 ff. 4 Thle. 5.; Bertrand du Gues-Ein historisches Rittergedicht" etc. Leipzig 1921. 3 Thle. S.: von ihm elbst .ausgewählte Werke". Halle 1811. 12 Bde. 16. Ein Verzeichniss der ubrigen in W. Engelmanns Bibliothek der schönen Wissenschaften 1, 91 bis 253) Eine "Lebensgeschichte" Fouqué's, "aufgezeichnet durch Selbst", erschien 1840 zu Halle 8.

§ 329 entwickeln begann, der alleinigen Leitung seiner Mutter überlassen, einer zwar sehr begabten, aber überspannten und in ihrem reiferen Alter von einer Gemüthskrankheit ergriffenen Frau. Der Charakter und die Krankheit der Mutter blieben nicht ohne Einfluss auf das Gemüth des Sohnes, wenn sich die Folgen davon auch erst in seinen spätern Jahren recht zeigten. 1784 fieng er an auf der Universität seiner Vaterstadt die Rechte und die Cameralwissenschaften zu studieren, besuchte aber auch die Vorlesungen Kants. Als Student soll er ein sehr ausgelassenes, sinnlichen Gentissen hingegebenes Leben geführt haben. Dass er damals noch sehr fern von jeder religiösen Schwärmerei war, bezeugen seine Jugendgedichte, von denen bereits 1789 in Königsberg eine Sammlung erschien. Nach einer 1790 unternommenen Reise über Berlin nach Dresden, wo er längere Zeit verweilte, wurde er 1793 Kammersecretär und stand diesem Amte bei mehreren Landescollegien in dem damaligen Stdpreussen vor, am längsten bei der Kriegs- und Domainenkammer in Warschau, wo ein Beamter bei der Lotteriedirection, der auch als Schriftsteller bekannte J. J. Mnioch, einen entschiedenen, vornehmlich auch durch gemeinsame freimaurerische Interessen vermittelten Einfluss auf ihn gewann. In Warschau lernte er auch zuerst Hitzig kennen 254 und schloss mit demselben, ungeachtet des Unterschieds im Alter, ein enges Freundschaftsbündniss. Leichtsinnig, wie er war, löste Werner um diese Zeit schon eine zweite Ehe. Im J. 1800 begann er sein erstes und wohl auch sein bestes dramatisches Hauptwerk, "die Söhne des Thals" 255. Mit seiner dritten Gattin, einer jungen Polin, gieng er 1801 nach Königsberg, wohin ihn die zunehmende Krankheit seiner Mutter rief, bei der er bis zu ihren am 24. Februar 1804 256 erfolgten Tode blieb, wo er, im Besitz eines ererbten, nicht unbedeutenden Vermögens, nach Warschau in seine frühere amtliche Stellung zurückkehrte. Während seines Aufenthalts in Königsberg bereitete sich schon vollständig in Werner vor, was er später wurde; dieses erhellt sowohl aus den mystisch-freimaurrischen Grundideen, die durch "die Söhne des Thals", zumal durch deren zweiten Theil durchgehen, als auch aus den Absichten, die er mit diesem Werke verband, wie er sie namentlich in seinen an Hitzig und an den Buchhändler Sander, als seinen Verleger, gerickteten Briefen 257 ausgesprochen hat. Aus diesen Briefen erfahren wir auch, wie er damals über seinen eigentlichen sittlichen Zustand und

<sup>254)</sup> Vgl. S. 679, 222. 255) 1. Theil: \_die Templer auf ('ypern-; 2. Theil: \_die Kreuzesbrüder-. Berlin 1503 f. S. 256) An demselben Tage starbauch sein Freund Mnioch in Warschau. 257) Gedruckt in dem von Einstelle Abgefassten \_Lebensabriss Werners-. Berlin 1523. 5. S. 13 ff.

über den poetischen Charakter und künstlerischen Werth seines 8 329 Werks urtheilte; sodann, ein wie lebendiges Interesse er an den Bestrebungen der Häupter der romantischen Schule nahm, und wie sehr er wünschte, einzelnen von ihnen bekannt zu werden, androrseits aber auch, wie wenig er sich daran genügen liess, dass es ihnen nur um fortschreitendes Producieren und Kritisieren zu thun schien, nicht, worauf es ihm vor allem andern ankam, und worin er das erste und dringendste Bedürfniss der Zeit sah, um die Bildung eines auf dem Grunde der Freimaurerei und eines idealisierten Katholicismus fussenden Bundes, der es sich zur Aufgabe mache, das Leben der Gegenwart der prosaischen Nüchternheit zu entheben und mit einem neuen geistigen Inhalt zu erfüllen. Daher war es für ihn eine grosse Freude, als er in dem Verein der jungen Berliner Dichter, die er durch Chamisso's und Varnhagens Musenalmanach kennen lernte, die Keime zu einer Verbrüderung, wie er sie in Aussicht genommen hatte, zu entdecken meinte. Sofort suchte er durch Hitzigs Vermittelung sie als Mithelfer zur Erreichung seiner Zwecke zu gewinnen und durch sie wieder Männer wie A. W. Schlegel, Tieck, W. von Schütz etc. seinen Absichten geneigt zu machen 216. Nach seiner Rückkehr von Königsberg dichtete er in Warschau sein Trauerspiel das Kreuz an der Ostsee "259. Im Herbst 1805 wurde er als geh. expedierender Secretär bei dem neu-ostpreussischen Departement nach Berlin versetzt, überliess sich hier aufs neue seiner zügellosen Genusssucht und trennte sich auch von seiner dritten Gattin. Nachdem er für das Theater die Tragodie "Martin Luther, oder die Weihe der Kraft "200 gedichtet hatte, trat er im Sommer 1507 eine Reise über Prag nach Wien an, wandte sich von bier nach München und Frankfurt a. M., bereiste den Rhein und kehrte aber Weimar, wo er drei Monate verweilte, im Frühling 1808 nach Berlin zurstek. Allein noch im Sommer dieses Jahres war er schon wieder in der Schweiz. Hier machte er die Bekanntschaft der Frau von Staël, war eine Zeit lang ihr Gast in Coppet, gieng von da im Spatherbst nach Paris und von da im Winter wieder nach Weimar, wo er, wie auch schon bei seinem früheren Aufenthalte daselbst, haufig bei Goethe war, dem er schon damals sein erst viel später zedrucktes Trauerspiel, "der vierundzwanzigste Februar", vorlegen konnte. Im Frühjahr 1809 verliehen ihm die Grossherzoge von Frankfurt und von Hessen-Darmstadt, der eine ein Jahrgehalt, das ihm später von dem Grossherzog von Weimar fortgezahlt wurde, der

<sup>255)</sup> Vgl. Varnhagens Denkwurdigkeiten 21, 57 und dazu Werners Brief in Acm Abriss seines Lebens S. 45 ff. 25th Der erste, allein auszeführte Thei die Brautnacht-, erschien in Berlin 1506. S. 260) Berlin 1807. S.

§ 329 andere den Hofrathstitel. Den Sommer über war er zum andernmal bei Frau von Staël in Coppet und im Spätherbst auf der Reise nach Rom, wo er im Frithjahr 1811 Katholik wurde und, seinen Aufenthalt in andern italienischen Städten, namentlich in Neapel und Florenz, abgerechnet, bis in die Mitte des Sommers 1513 blieb. Unterdessen waren von ihm nach der "Weihe der Kraft" zwei neue "romantische Tragodien" herausgegeben worden, "Attila, König der Hunnen " und "Wanda, Königin der Sarmaten " 2002. Nicht lauge nach seiner Rückkehr aus Italien, zu Anfang des Jahres 1814, trat er in das Seminar zu Aschaffenburg, wurde daselbst im Sommer zum Priester geweiht und begab sich bald darauf nach Wien. wa er während der Congresszeit als Prediger auftrat. Seitdem hielt er sich fast immer im Winter in Wien auf, während er die Sommer in andern Theilen des Kaiserstaats zu verleben pflegte; nur vom Frühling 1816 an brachte er ein Jahr bei einer gräflichen Familie in Podolien zu, wo er auch zum Ehrendomherrn eines bischöflichen Capitels ernannt wurde. 1815 erschienen sein romantisches Schauspiel "Kunigunde, die Heilige", und sein Trauerspiel "der vierundzwanzigste Februar 423, und 1820 sein letztes dramatisches Werk. "die Mutter der Makkabäer, eine Tragödie"26. Gegen den Protestantismus hatte er einen solchen Hass gefasst, dass, wie er 1817 an Hitzig schrieb, er tausendmal lieber zum Judenthum oder zum Braminenthum thergehen wollte, als wieder Protestant werden Ohne jemals in Wien eigentlich angestellt zu sein, predigte er dort und anderwärts hänfig bis kurz vor seinem Tode, der zu Anfang des Jahres 1823 erfolgte 265. — Zu keiner der beiden Hauptgruppen der jüngern Romantiker stand der entschieden begabteste und selbständigste, aber auch unglücklichste von ihnen allen, Heinrich von Kleist, in einem dauernden nähern Verhältniss; allein seiner Heimath, seinem zeitweiligen Aufenthalt und den vortibergehender Beziehungen nach, die er zu einzelnen unter den vorher genannten jungen Männern hatte, kann er noch am füglichsten den Berliner Dichtern beigezählt werden. Er wurde geboren 1776 zu Frankfart a. d. O. Zuerst von einem Hauslehrer unterrichtet, sodann im eilften Jahre zu seiner weitern Ausbildung einem Geistlichen in Berlin über-

<sup>261)</sup> Berlin 1808. S. 262) Stuttgart 1810. S. 263) Beide Leipzig 264) Wien S. 265.) Seine "Ausgewählten Schriften. Aus seinem barbschrift. Nachlasse herausgeg, von seinen Freunden" (weltliche und geistliche fördichte, dramatische Werke, ausgewählte Predigten) erschienen in 13 Bdn Scrimma 1841; dazu in demselben Jahre als 14. und 15. Bd. "Zacharias Werzes Biographie und Charakteristik etc. herausgeg, von Schütz". Sehr lesenswerh st der vorhin (Anm. 257) angeführte, von Hitzig verfasste Lebensabriss Werner.

geben, bewies er seine ausgezeichneten Anlagen durch die unge- § 329 wöhnliche Schnelligkeit seiner Fortschritte in allen Lehrgegenständen. Etwa fünfzehn Jahre alt, trat er als Junker in das Potsdamer Garde-Infanterieregiment, in welchem er den Rheinfeldzug mitmachte. In seinem Dienstverhältniss versäumte er nicht sieh wissenschaftlich zu beschäftigen, vorzüglich aber überliess er sich seiner Neigung zur Musik, für die er auch ein nicht unbedeutendes, wiewohl niemals zu eigentlicher Ausbildung gelangendes Talent besass. Ein plötzlich abgebrochenes Herzensverhältniss zu einem jungen Mädchen brachte in dem bis dahin eleganten und lebensfrischen jungen Officier eine grosse Veränderung hervor: er vernachlässigte fortan sein Aeusseres. zog sich von den Menschen zurück und begann sich ernstlich mit Philosophie zu beschäftigen. Schon früher war durch eine Schrift Wielands in ihm der Gedanke geweckt worden, dass Bildung das einzige würdige Ziel menschlichen Bestrebens, Wahrheit der einzige des Besitzes würdige Reichthum sei. Dieser Gedanke wurde ihm nun zu einer festen Ueberzeugung und sollte das Princip seiner fernern Thätigkeit werden. Da er glaubte, als Soldat ihn nicht verwirklichen zu können, so kam er im J. 1798 um seinen Abschied ein, den er als Seconde-Lieutenant erhielt, nahm darauf zunächst in Potsdam Privatunterricht, um sich für die Universität vorzubereiten, und kehrte 1799 in seine Vaterstadt zurück. Dort wollte er ein Jahr bleiben und, ohne mehr als ein Collegium zu hören, seine Vorbereitungsstudien für sich beendigen, worauf er nach Göttingen zu gehen wünschte, "um sich dort der höhern Theologie, der Mathematik, Philosophie und Physik zu widmen". Wirklich studierte er nun in Frankfurt fleissig Philosophie und alte Sprachen und lebte in beiterer Geselligkeit mit seinen Freunden und Gesehwistern. Eine Zeit lang trug er sich mit dem Gedanken, sieh für ein akademisches Lehramt auszubilden, später änderte er seine Absieht und wollte sich der diplomatischen Laufbahn widmen. Sich so bald wie möglich eine Austellung zu verschaffen, bestimmte ihn vorzätglich der Wuusch. sich mit einer jungen Frankfurterin, mit der er sich vor Kurzem verlobt hatte, ehelich verbinden zu können. Schon im Sommer 1800 verliess er Frankfurt wieder, gieng aber nicht nach Göttingen. sondern nach Berlin, theils um hier seine Studien fortzusetzen, theils um seine künftige Austellung im Staatsdienst, und zwar im Finanzfach vorzubereiten. Im Herbst hielt er sich, man weiss nicht, wodurch veranlasst, einige Zeit in Würzburg auf, war aber schon wieder vor Beginn des Winters in Berlin. Dass er schon damals, wie eine Nachricht lautet, in einem Ministerium angestellt worden, ist mehr als zweiselhast. Er hatte in Berlin angesangen, sich mit der kantischen Philosophie ernstlich zu beschäftigen. Statt zur Befestigung

§ 329 seines innern Friedens beizutragen, ihn in seinem Streben nach Bildung und Wahrheit zu kräftigen, untergrub sie den einen und liess ihm das andere als ein ewig vergebliches Abmühen erscheinen: denn sie hatte es ihm zweifelhaft gemacht, "ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit sei, oder ob es uns nur so scheine". Damit war ihm "sein einziges, sein höchstes Ziel gesunken, und er hatte keines mehr." Von innerlichem Ekel an allem wissenschaftlichen Arbeiten erfasst, versank er in Unthätigkeit, und kein Mittel. ihn diesem Zustande zu entreissen, schlug bei ihm an. setzte er seine Hoffnung, von dieser tiefen Verstimmung befreit zu werden, auf eine Reise nach Paris, die er auch mit einer seiner Schwestern im Frühling 1801 antrat. Aber auch in Paris fand er nicht, was er suchte: das dortige Leben widerte ihn bald an; er war des Aufenthalts in grossen Städten überdrüssig und wollte in die Natur zurück. Seine Gedanken richteten sich nach der Schweiz. Der Trieb nach Thätigkeit war wieder in ihm erwacht, aber das Ziel seines Strebens hatte sich völlig verändert: er fühlte das Bedurfniss in sich, .. etwas Gutes zu thun", und glaubte ohne dessen Befriedigung niemals glücklich werden zu können. Da er sich jedoch für ganz unfähig hielt, sich in irgend ein conventionelles Verhältniss zu schicken, und die Wissenschaften ganz aufgegeben hatte, so wollte er mit dem, was ihm von seinem Vermögen noch übrig war, sich einen Bauerhof in der Schweiz kaufen, der ihn ernähren würde. wenn er selbst arbeitete. In Folge dieses Entschlusses, zu desen Ausführung er im Spätherbst 1801 von Paris über Frankfurt a. M. wo er sich von seiner in die Heimath zurückkehrenden Schwester trennte, nach Bern in der Schweiz aufbrach, löste sich das Verhältniss zu seiner Verlobten. Die ersten Monate verlebte er in Bern, späterhin hielt er sich am Thuner See auf; zu seinem nähern Umgange gehörten Heinrich Zschokke und Ludwig Wieland, ein Sohn des Dichters. Der erstere fühlte sich, wie er berichtet hat, besonders von Kleists -gemüthlichem, zuweilen schwärmerischem, träume rischem Wesen, worin sich immerdar der reinste Seelenadel offenbate: angezogen. Kleist war damals, eben so wie der junge Wieland, ein begeisterter Anhänger .. der neuen poetischen Schule in Deutschland." "Goethe hiess ihr Abgott; nach ihm standen ihnen Schlegel und Tieck am höchsten." In der Schweiz fieng nun auch der poetische Geist in ihm selbst an, ihn zum Producieren zu drängen: er vollendete hier seine erste grosse Dichtung, "die Familie Schrofferstein", ein Trauerspiel, das gleich bei seinem Erscheinen \*\* von

<sup>266)</sup> Es erschien ohne des Verf. Namen, Bern und Zürich 1803. S.

mehreren Seiten 267 als ein sehr geniales, für die Zukunft von dem § 329 Dichter viel versprechendes Werk angezeigt ward 200, und fasste die erste Idee zu dem Lustspiel "der zerbrochene Krug", dessen Ausarbeitung vielleicht auch schon damals begonnen wurde. Die Absicht, sich in der Schweiz anzukaufen, hatte er aufgegeben. Gegen Ende seines dortigen Aufenthalts verfiel er in eine schwere Krankheit; nach seiner Genesung kehrte er mit seiner Schwester, die zu seiner Pflege herbeigeeilt war, im Herbst 1802 nach Deutschland zurück. Er wandte sich zunächst nach Weimar, wo er sich Goethen vorstellte. der ihm Theilnahme bewies, obgleich er sich von Kleists, wie sie ihm schon damals erschien, unheilbar krankhafter Persönlichkeit nichts weniger als angezogen fühlte. Im Anfang des Jahres 1803 lebte er eine Reihe Wochen zu Osmannstedt in dem Hause Wielands. dem er durch seinen Sohn Ludwig bekannt und empfohlen worden war; er beschäftigte sich zu dieser Zeit vornehmlich mit einem neuen Trauerspiel, . Robert Guiskard", und was er davon Wieland mittheilen konnte, gab diesem die Gewissbeit, "Kleist sei dazu geboren, die grosse Lücke in unserer dramatischen Literatur auszufüllen, die auch von Schiller und Goethe noch nicht ausgefüllt worden sei." Aber Wieland erkannte auch die bisweilen an Geisteszerrüttung grenzende Verstimmung und Ueberspannung, worin sich Kleist damals befand 200. Nachdem er von Osmannstedt und Weimar geschieden war, hielt sich Kleist fürs erste in Dresden auf, wo er die Arbeit am . Robert Guiskard", seinem Lieblingsstück, das er im Unmuth bereits zweimal vernichtet hatte, wieder aufnahm; auch soll er hier die drei ersten Scenen von "dem zerbrochenen Krug" einem Freunde, dem nachherigen preussischen General von Pfuel, dictiert haben, Diesen begleitend, reiste er dann noch im Sommer 1803 zum zweitenmal in die Schweiz, wo wieder am "Robert Guiskard" gearbeitet wurde. Beide Freunde dehnten darauf ihre Reise bis nach Mailand aus und von da zurtick durch die deutsche und französische Schweiz ther Lyon nach Paris. Auch während dieser Reise litt Kleist öfter an tiefer Seelenverstimmung; er entzweite sich in Paris mit Pfuel, und in seiner darüber entstandenen Verzweiflung an sich und an der Welt verbrannte er alle seine Papiere und damit zum drittenmal sein Lieblingsstück. Als er, an der Ausführung eines unglücklichen Entschlusses noch zeitig genug verbindert, allein nach Deutsch-

269) Vgl. den sehr interessanten Brief Wielands aus dem J. 1804 in E. v.

Balows (Anm. 251) angeführtem Buch, S. 32 ff.

<sup>267)</sup> Namentlich in der Recension Hubers im "Freimuthigen" (1803, N. 36). and eben so in der "Zeitung für die elegante Welt" (1803, N. 91, Sp. 724 f.). 268) Vgl. auch Langers Anzeige in der n. allgemeinen d. Bibliothek 55, 370 ff.

§ 329 land zurückkehrte, ergriff ihn in Mainz eine tödtliche Krankheit, von der er erst nach sechs Monaten hergestellt war, worauf er in der Heimath eintraf. Er verweilte nun im J. 1804 eine Zeit lang in Berlin, kam dort mit Varnhagen, Chamisso und Neumann zusammen und schloss sich ihnen freundschaftlich an, verhehlte ihnen aber sorgfältig, dass er schon als Dichter aufgetreten wäre 270. Vielleicht wurde er auch schon damals, wo nicht früher, mit Adam Müller bekannt und nicht erst 1808 in Dresden<sup>271</sup>. Da ihm die Aussicht auf eine Anstellung im Finanzfach eröffnet worden war, so legte er sich jetzt mit Eifer auf das Studium der Cameralwissenschaft. Schon im Lauf des Winters von 1804-5 wurde er nach Königsberg in Preussen als Diätar bei der Kammer geschickt. Hier soll er durch mündliche Mittheilung die Geschichte des Kohlhaas kennen gelernt haben, die ihm den Grundstoff zu einer seiner meisterhaftesten Erzählungen lieferte 272. Auch schrieb er in Königsberg die nicht minder ausgezeichnete Novelle "die Marquise von O..." Seine amtliche Stellung war ihm bald unbehaglich geworden, sein Gemüth verdüsterte sich aufs neue, und das Unglück, welches im Herbst 1906 Preussen traf, zerriss sein von der edelsten Vaterlandsliebe erfülltes Herz aufs allerschmerzlichste. Er gab seine Stelle auf, vermied allen Umgang und suchte in der Einsamkeit und in der Poesie Trost für seinen Kummer und Stärkung des Gemüths; er "dichtete, weil er es nicht lassen konnte", und hoffte, "sich durch seine dramatischen Arbeiten fortan ernähren" zu können: "der zerbrochene Krug" wurde zu Ende geführt, die "Penthesilea" begonnen und eine Bearbeitung von Molière's "Amphitryon" unternommen. Im Januar 1807 wandere Kleist mit Pfuel und zwei andern Officieren von Königsberg zu Fass nach Berlin, wurde hier als ein den französischen Behörden Verdächtiger verhaftet und nach dem Fort de Joux in Frankreich abgeführt, dort zuerst in strenger Haft gehalten und alsdann nach Chalons an der Marne gebracht, wo er viel gedichtet haben soll-Unterdess wurde seine Bearbeitung des "Amphitryon" von Adam Müller herausgegeben 273. Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft im Juli 1807 nahm er seinen Aufenthalt in Dresden, führte hier seine bereits angefangenen Arbeiten fort, nahm den Robert Guiskard "wieder auf, schrieb das Ritterschauspiel "das Käthchen von Heilbronn", gab das Trauerspiel "Penthesilea" 274 und mit Adam Müller 1808 die Zeitschrift "Phoebus" heraus<sup>275</sup>, worin Proben aus

<sup>270)</sup> Vgl. Varnhagens Denkwürdigkeiten 2¹, 66. 271) Vgl. den Brédwechsel zwischen A. Müller und Fr. Gentz S. 93. 272) Vgl. C. A. H. Berkhardt, der historische Hans Kohlhase und Heinrich von Kleists Mich. Kohlhase Leipzig 1864. 8. 273) Dresden 1807. 8. 274) Stuttgart 1808. 8. 275) Vgl. S. 676, 193.

<sup>276)</sup> Ueber seine damalige Stimmung, sein Streben und den Charakter, sowie die Tendenz seiner Poesie nach Müllers Auffassung vgl. den S. 676, Ann. 190 angetuhrten Briefwechsel S. 126—134; dazu auch Fr. Launs Memoiren 2, 162 ff. 277) Vgl. Köpke a. a. O. 1, 338 f. 278) Berlin 1810 f. 8 279) Berlin 1810, 8, 280) Berlin 5.

§ 329 Werk, "Prinz Friedrich von Homburg". In der Mitte des Augusts hoffte er seinem Freunde Fouqué, wie er ihm schrieb, dieses vaterländische Schauspiel demnächst vorlegen zu können. Allein sein Gemüth war bereits zu tief und zu unheilbar zerrüttet; äussere Noth kam, wie es sehr wahrscheinlich ist, dazu; er glaubte das Leben nicht länger ertragen zu können und endete am 21. Nov. 1811 in der Nähe von Potsdam durch Selbstmord, nachdem er unmittelbar zuvor eine Freundin auf ihr Verlangen getödtet hatte.

## \$ 330.

Die Richtung, welche die Romantiker bei ihrem ersten Auftreten von verschiedenen Ausgangspunkten her eingeschlagen hatten, und in der sie schon vor der Gründung des Athenäums zusammentrafen, war eine den herrschenden, mit dem Charakter der allgemeinen Bildungszustände in Deutschland innig verwachsenen Literaturtendenzen schlechthin entgegengesetzte und entgegenstrebende. Sie fanden in der Literatur des Tages "eine solche Menge prosaischer Plattheit, so erbärmliche Götzen des öffentlichen Beifalls vor, eine so nüchterne Beschränktheit, die sich der Poesie anmasste, so gemeine Ansichten und Gesinnungen aus der Prosa des wirklichen Lebens, verkleidet und unverkleidet, in die Poesie eingeschlichen", dass sie in dem

<sup>281)</sup> Seine beiden bei seinen Lebzeiten noch nicht gedruckten Schauspiele. "Prinz Friedrich von Homburg" und "die Hermannsschlacht", nebst dem unvergleichlichen Fragment des "Robert Guiskard", welches bereits in dem "Phoebus" erschienen war, und mehrern Gedichten aus seinem Nachlass gab Tieck herats: "Heinrich v. Kleists hinterlassene Schriften". Berlin 1821. 5., und später and seine "Gesammelten Schriften", Berlin 1826. 3 Bde. S., endlich noch "Ausgewählte Werke", Berlin 1846. 4 Bdchen. S. .- H. von Kleists gesammele Schriften", hsg. v. L. Tieck, revidiert, ergänzt und mit einer biographischen Einleitung versehen von Jul. Schmidt. Berlin 1859 ff. 16. (dazu vgl. Reinh. Köhlet. zu Heinrich von Kleists Werken. Die Lesarten der Originalausgaben und E Aenderungen L. Tiecks und J. Schmidts. Weimar 1662. 12.; und denseiben it Gosche's Archiv f. Lit.-Gesch. 1, 326 ff.). Vgl. Tiecks Vorrede vor Kleists .gesammelten Schriften": Heinrich v. Kleists Leben und Briefe. Mit einem Anhanze herausgeg, von Ed. von Bülow". Berlin 1848. S.; H. von Kleists Briefe an sein Schwester Ulrike. Herausg. von A. Koberstein. Berlin 1860. S.; R. Köpke's Eirleitung zu Kleists -politischen Schriften und andern Nachträgen zu seinen Werket-Berlin 1862. S.; Ad. Wilbrandt, Heinrich von Kleist. Nördlingen 1863. S.: 300 die geistvolle Charakteristik des Dichters in den preussischen Jahrbüchern wi R. Haym, Bd. 2, Heft 6, S. 599 ff.; so wie Schillmann, Heinrich v. Kleist, sair Jugend und die Familie Schroffenstein, nebst einem noch ungedruckten Stück 263 dem Katechismus der Deutschen. Frankfurt a. O. 1863. 4. (Programm). 116 S. F. A. Stjernstedt, om Heinrich v. Kleist och hans poesi. Uppsala 1869. (Dissertation).

<sup>§ 330. 1)</sup> A. W. Schlegels sämmtliche Werke 5, 145 und 12, 206,

Masse, in welchem diese Unpoesie ihren Geschmack anwiderte und \$ 330 dem widersprach, was sie, nach ihrer Anschauungsweise und Denkart, nach dem Grade ihrer allgemeinen Bildung und ihrer besondern Bekanntschaft mit den dichterischen Meisterwerken alter und neuer Zeit, für eigentliche und echte Dichtung hielten, sich zur Auflehnung und zum Kampfe gegen alle diejenigen getrieben fühlen mussten, die auf dem Gebiet der schönen Literatur in der Production und in der Kritik den Ton angaben und den Geschmack wie das Urtheil des grossen Publicums bestimmten. Sie wollten also eine durchgreisende Resorm der auf diesem Gebiete herrschenden Zustände herbeiführen und eine andre Dichtung zur Geltung bringen, als die war. welche sie in der Gunst des Publicums vorfanden. Insofern begegneten sie sich in ihren Absichten und Bestrebungen mit denen Goethe's und Schillers. Aber während diese beiden Männer weniger als Kritiker denn als Dichter reformierend wirkten, trat das Umgekehrte bei den Romantikern ein: ihre poetischen Hervorbringungen blieben im Ganzen hinter ihren Leistungen in der ästhetischen Kritik und den Erfolgen, welche dieselben hatten, weit zurlick. Diese mitsen dempach bei einer Charakteristik des Einflusses, den die romantische Schule auf den Bildungsgang unserer Literatur gehabt hat, zunächst und hauptsächlich in Betracht kommen. - Je tiefer die ästhetische Kritik von der Höhe, zu welcher sie Lessing erhoben hatte, nach und nach herabgesunken war, je abgelebter und seichter. je engherziger und parteiischer sie sich namentlich in den ihr gezewidmeten Zeitschriften zu allermeist zeigte, und mit je grösserer Anmassung sie trotz dem den Gang der Literatur zu leiten suchte, desto nothwendiger war es. dass diese Kritik des Tages auf ihren wahren Werth herabgesetzt, dass ihre Nichtberechtigung zu den Urtheilssprüchen, die sie ergehen liess, erwiesen wurde, und dass ihr gegenüber eine Kritik ganz anderer Art sich Geltung verschaffte, welche nicht allein die zahlreichen, tiefgreifenden Gebrechen und Schäden der damaligen deutschen Literatur aufdeckte und für ihre bereits vorhandenen edlern Erzeugnisse bei dem Publicum eine grössere und allgemeinere Empfänglichkeit erweckte, so wie deren Verständniss ihm vermittelte, sondern auch dazu beitragen konnte, dass die Literatur selbst im neuen Producieren eine mächtigere Schwungkraft gewönne. Sie musste demnach zuvörderst in zwiefacher Richtung hervortreten und wirken, in einer negierenden und in einer positiven, oder als Polemik gegen alles Schlechte, Mittelmässige und Unbedeutende, und als Charakterisierung des vorhandenen Guten und Rechten oder mindestens in irgend einer Beziehung Bedeutenden; von den Erfolgen dieser beiden Arten der Kritik zusammen hieng es dann ab, in wiefern daraus auch ein wirksames

§ 330 Förderungsmittel für die weitere Entwickelung der Literatur im Felde der Production hervorgehen, oder in wiefern die Kritik sich als eine productive Kraft bewähren konnte. - Das Signal zu der verneinenden und polemischen Kritik, wie sie von den Romantikern gefibt wurde, hatten die "Xenien" gegeben?: wie in diesen, so stimmte sie fast zur selben Zeit den Ton humoristischer Satire und Polemik in verschiedenen Dichtungen Tiecks an<sup>3</sup>, und nicht viel später begann auch schon der ältere Schlegel als Mitarbeiter an der Jenaer Literaturzeitung den Kampf gegen die schlechten und herabziehenden Literaturtendenzen und einige der beliebtesten Tagesschriftsteller'. während der jüngere Bruder sich in einzelnen Abhandlungen oder Charakteristiken wenigstens im Allgemeinen über den niedrigen Stand der deutschen Dichtung und der deutschen Kritik aussprach. Nun aber brachten das Athenaum und die übrigen Zeitschriften, die von den Romantikern ausgiengen, oder woran sie sich als Recensenten betheiligten. eine Reihe von Aufsätzen und Fragmenten kritischen Inhalts, in denen die literarische Polemik von einem viel entschiedenern, herbern und schonungslosern Charakter war, als in welchem sie sich bis dahin gezeigt hatte, und mit denen eigentlich erst die Kritik anhob, welche die vorzüglichste Ursache des Hasses gegen die neue Schule in der übrigen Schriftstellerwelt wurde. Denn, in dem Athenaum durch keine der Rücksichten bestimmt und gebunden, welche ihnen bis dahin doch immer mehr oder weniger die Herausgeber der kritischen Zeitschriften, deren Mitarbeiter sie waren, auferlegten, hatten es sich die Schlegel "zum Princip gemacht, keinen Namen als ein vor der Prüfung schützendes Privilegium anzusehen und vor keiner Paradoxie zu erschrecken". Zunächst erklärte sich A. W. Schlegel, von dem überhaupt die meisten und die bedeutendsten kritischen Artikel dieser Zeitschrift herrührten, in der Einleitung zu seinen "Beiträgen zur Kritik der neuesten Literatur" unumwunden gegen die dermalige ästhetische Kritik, wie sie in den verschiedenen Recensieranstalten Deutschlands betrieben wurde'. Das Recensieren sei, bei den obwaltenden Verhältnissen zwischen dem lesenden Publicum und der Schriftstellern, ein nothwendiges Uebel: man würde seine ganze Zeit und Mühe darauf verwenden müssen, um zu erfahren, was und wit

Ygl. S. 434 f.: 444.
 Ygl. S. 573—579.
 Ygl. S. 610—825.
 Besonders in der Schrift "über das Studium der griechischen Poesie" agl.
 393 ff.) und in der Charakteristik Lessings (vgl. S. 619, 74 und S. 620 ff.).

<sup>6)</sup> Schelling, "über die Jenaer Literatur-Zeitung" s. Werke 3, 660. – lie Gegner griffen den Ausdruck Fr. Schlegels "göttliche Grobheit", dessen er sich in der "Lucinde" S. 30 bedient hatte, auf und wandten ihn häufig auf die Kritik und die Polemik der neuen Schule an.

7) Athenäum 1, 1, 142 ff. (s. Werkt 12, 4 ff.).

geschrieben worden sei, wenn es keine Institute gäbe, die darüber § 330 officielle Berichte ertheilten. Als ein Uebelstand stelle sich indess hierbei schon heraus, dass auch in dem umfassendsten literarischen Tageblatt die Anzeigen vieler neuen Bücher verspätet würden oder gar unterblieben. Eine Folge davon sei, dass, um so viel Anzeigen und so schnell, wie nur irgend möglich, zu liefern, die Recensenten oft die Bücher, über welche sie urtheilen sollten, nicht einmal ganz durchläsen: ein Blatt vorn und ein Blatt hinten gäben schon viel Licht, besonders aber wären für ihr Geschäft die Vorreden von unschätzbarem Werthe. Ein Hauptnachtheil der allgemeinen kritischen Institute sei es aber, dass sie die verschiedenartigsten Dinge auf einerlei Fuss behandeln müssten. Von den guten Büchern müsste dargethan werden, dass sie gut, von den schlechten, dass sie schlecht wären. Wozu aber diese Anwendung des heiligen Grundsatzes der Gleichbeit, da die Gerechtigkeit doch niemals verpflichte, etwas Ueberflüssiges zu thun? Entweder man nehme an, dass alle Bücher schlecht seien, bis zur Erweisung des Gegentheils; so werde man sich bloss mit dem Vortrefflichen beschäftigen und das Uebrige mit Stillschweigen übergehen. Ein solches Institut sei nicht vorhanden, und es würde sich aus mancherlei Ursachen auch nicht lange halten können. Oder man nehme alle Bücher als gut an, bis das Gegentheil erwiesen sei, und daraus werde das umgekehrte Verfahren entstehen. Diese demuthige Maxime scheine die allgemeine deutsche Bibliothek - die das erste Beiwort wohl nur pleonastisch für "gemein" führe - im Fache des Geschmacks zu befolgen, indem sie bloss bemüht sei, die armseligsten Producte noch tiefer herunter zu reissen, von den Meisterwerken aber, die den Fortschritt der Bildung bezeichnen, gar keine Notiz zu nehmen. Diese Kritik sei dem Wesen nach viel milder, als man nach ihren finstern Gebärden glauben sollte, ja vielleicht liege dabei eine stille Selbsterkenntniss der Recensenten zum Grunde, die nur so die Ueberlegenheit behaupten zu konnen meinten, welche fälseblich als das nothwendige Verhältniss zwischen dem Beurtheiler und dem Beurtheilten angenommen werde. Aber auch in Zeitschriften, in denen man zuweilen Meisterstücke der Kritik finde, musse die Abfertigung des Schlechten und Unbedeutenden einen viel zu grossen Raum anfüllen und dadurch die Wurdigung dessen beengen, was die Wissenschaft oder die Kunst weiter bringe. Nachbarlich sehe man hier sich Autoren und Werke berühren, die sich ewig nicht kennen, sondern in ganz getrennten Sphären ihr Wesen treiben: alles werde nur durch die Begriffe Buch und Recension zusammengehalten. Manche Recensionen seien die Grabschriften der angezeigten Bücher, andere nichts als ihre Taufscheine. Nehme man noch die vorwärts gekehrten Tausscheine der

8 330 Buchhändler — ihre Ankündigungen nämlich — und das Geschrei der Antikritiken dazu, so habe man ein Concert, worin bei allen Dissonanzen doch im Ganzen eine ziemliche Einförmigkeit herrsche. Was die speciellen Journale betreffe, durch welche für das Bedürfniss der verschiedenen Fächer gesorgt werden solle, so finde hier der Gelehrte allerdings dasjenige schon aus der chaotischen Masse gesondert, was ihn angehe, und der beschränktere Plan lasse bei dem Einzelnen mehr Aussthrlichkeit zu. Allein es liege in der Natur der Sache, dass solche Anstalten bei gleicher Güte in allem. was zum Gebiete des Schönen und der Kunst gehöre, doch weniger befriedigend sein können, als für eigentliche Gelehrsamkeit und Wissenschaft. Hier reiche oft ein treuer und mit Einsicht gemachter Auszug vollkommen hin; dort sei die Form des Urtheils eben so wichtig als der Gehalt: denn sie sei gleichsam das Gefäss, worin allein sich die flüchtige Wahrnehmung auflassen lasse. Der Genus schöner Geisteswerke dürfe nie ein Geschäft sein; sie treffend charakterisieren, sei ein sehr schweres, aber es müsse nicht als solches erscheinen; und wie könne diess anders vermieden werden als dadurch, dass es nach Lust und Liebe und losgesprochen von den Zwange äusserer Verhältnisse getrieben werde? Sobald man recensiere, sei man in der Amtskleidung; man rede nicht mehr in seinen eignen Namen, sondern als Mitglied eines Collegiums. Wer eigenthumlichen Geist habe, musse ihn dem Zweck und Ton des Institut unterordnen; und es frage sich, ob durch Theilnahme an der Wärde desselben die Aufopferung ersetzt werden könne, da es mit einen collectiven Geist immer eine verwickelte Bewandtniss habe. Hieraus entstehe gar leicht etwas Steifes und Zunftmässiges, das mit jener beseelten Freiheit, welche das gemeinschaftliche Element der bilderden Kraft und der Empfänglichkeit für ihre Schöpfungen sei, in Widerspruch stehe. Ueberdiess liege in diesem förmlichen Vormet ein Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, den nur die wissenschaft liche Anwendung wissenschaftlicher Wahrheiten zu machen bate der aber keineswegs auf Gegenstände ausgedehnt werden könnt die erst in der Seele des Betrachtenden durch ein wunderbares Spiel der innern Kräfte ihre Bestimmung erreichen. Ein Kunstrichter w sein, nämlich der über Kunstwerke zu Gericht sitze und nach Rech und Gesetz Urtheil spreche, sei etwas ebenso Unstatthaftes als l'eerspriessliches und Unerfreuliches. "Mit einem Worte", schlies dieser Abschnitt, "da die Wahrnehmung hier immer von subjectivet Bedingungen abhängig bleibt, so lasse man ihren Ausdruck so individuell, d. h. so frei und lebendig sein wie möglich". Die Ch

<sup>5)</sup> Vgl. dazu im Athenäum A. W. Schlegels Acusserungen über die Bibliothe

rakteristik, welche Schlegel hiervon den Recensieranstalten und ihrem § 330 Treiben lieferte, wiederholte er nachher in noch prägnanteren Zügen in den 1802 zu Berlin gehaltenen und nachher in der "Europa" abgedruckten Vorlesungen. Schlegel geht hier von der Behauptung aus, dass die recensierenden Zeitungen eine verkehrte Nachahmung der politischen seien, was er zunächst zu erweisen sucht. Sodann die allgemeinen recensierenden Institute ins Auge fassend, die in Deutschland beständen, und worin für jeden Leser eine Menge Bücher aus allen Fächern der Literatur beurtheilt würden, bemerkt er, dass die Recensionen, um zweckmässig zu sein. solche Gesichtsnunkte fassen müssten, wodurch sie den zu beurtheilenden Schriften eine allgemein fassliche und interessante Seite abgewönnen. Dazu aber würde bei den Recensenten nicht weniger erforderlich sein, als vollkommene Universalität. Wie viel fehle aber, dass die meisten von ihnen nur in einem auch beschränkten Fache wahre Gelehrte wären. geschweige denn allumfassende Denker! Das allgemeine Herkommen, dass die Recensenten anonym bleiben, sei eine treffliche Massregel zu Gunsten so vieler beschränktern Gelehrten, die mit Unterzeichnung ihres Namens gar nicht wagen würden, ein dreistes Urtheil zu fällen, und ein geschickter Kunstgriff, um das ganze Ansehen der recensierenden Journale zu erhalten, welches sonst schleunig verfallen würde. Wenn die Leser, die den Urtheilen der kritischen Zeitschriften vertrauten, nur wüssten, wie solche Blätter fabriciert würden! Ja wenn noch irgend ein ausgezeichneter Geist an der Spitze stünde, der das Ganze beseelte und die untergeordneten Mitarbeiter durch seine Leitung zu tüchtigen Werkzeugen zu bilden witsste! Aber wo sei das allgemeine recensierende Institut, das von einem unserer ersten Nationalschriftsteller dirigiert würde? Höchstens seien es akademische Gelehrte, zuweilen aber auch Buchhändler, die dann ihre eigenen Speculationen dabei haben möchten. Wie schlecht es aber auch mit den Recensionen in allen Fächern bestellt ware, so fielen doch die zur schönen Literatur gehörigen, wo von eigentlichen Kunstwerken die Rede sei, noch am erbärmlichsten aus. Sie hielten sich an Aeusserlichkeiten, rissen einzelne Stellen aus dem Zusammenhange und lobten und mäkelten auf gut Glück an Versen, Worten und Silben, wobei sich doch überall die gröbste

der schönen Wissenschaften etc. 1, 2, 34 und 2, 2, 337 (s. Werke 5, 6f.; 45) und Fr. Schlegels über die Jenaer Literatur-Zeitung 3, 1, 115 (in den Werken 5, 290 f. wesentlich abgeändert), so wie über die Recensieranstalten auch Fichte, "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters", Vorles. 6, in den Werken 7, 86 ff. Anm. 58. Der Abschnitt in der ersten Vorlesung, der von den recensierenden Zeitungen und dem deutschen Recensionswesen überhaupt handelt, reicht im ersten Stück des 2. Bandes der "Europa" von S. 17-22.

§ 330 Ignoranz in dem technischen Theile der Poesie und die augenfälligste Geschmacksrohheit verriethen. Wäre nun das Geschwätz über Bücher meistentheils aus Unvernunft, Unwissenheit, Trägheit und Verkehrtheit zusammengesetzt, so kämen dann auch noch die Privatinteressen und die Leidenschaften mit ins Spiel, die in mancherlei Verhältnissen und Beziehungen der einzelnen Recensenten sowohl, wie der Herausgeber der Zeitschriften Grund und Anlass hätten. Bei alle dem würde aber der Schein von Mässigung und Billigkeit gewahrt. und diese Halbheit, das Nichtverwerfen und Nichtanerkennen wäre eben den meisten Lesern recht. Schriftsteller von entschiedener Consequenz, die immer bis auf den Grund giengen und, wie sie in ihrer Strenge sich selbst nie befriedigten, auch gegen andere keine Rücksichten kennten, gegen diese wären alle und jede Recensionsinstitute verschworen, um sie mit Aufbietung aller Mittel, die allerverächtlichsten nicht ausgenommen, in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. — In gleichem oder ähnlichem Sinne sprachen sich. wo sich die Gelegenheit dazu bot, auch seine Freunde tiber diesen Punkt aus, wenn sie auch nicht immer so tief auf die Sache eingiengen 10. Von der Schilderung, welche die Beschaffenheit der ästhetischen Kritik in den Neunzigern betraf, gieng Schlegel in jenen Beiträgen zu einer Beurtheilung der dichterischen Production über<sup>4</sup>, und zwar beleuchtete er hier gleich "den Punkt, wo die Literatur das gesellige Leben am unmittelbarsten berührt", den Roman: mit wenigen, aber sichern und scharfen Strichen bezeichnete er den derzeitigen allgemeinen Zustand der deutschen Romanenliteratur und das Verhalten des Publicums zu derselben. "Die gesetzlose Unbestimmtheit", bemerkt er 12, "womit diese Gattung nach so unzähligen Versuchen immer noch behandelt wird, bestärkt in dem Glauben, als habe die Kunst gar keine Forderungen an dieselbe zu machen, und das eigentliche Geheimniss bestehe darin, sich alles zu erlauber. ... Wer hält sich nicht im Stande, einen Roman zu schreiben? Dass nebst vielen und wichtigen Erfordernissen unter andern auch ein bedeutendes Menschenleben dazu nöthig sei, lässt man sich nicht im Traume einfallen. Wie könnten sonst die beliebten Romanschreiber so fruchtbar und die fruchtbaren so beliebt sein?... Man

<sup>10)</sup> Vgl. Bernhardi im Berliner Archiv der Zeit 1800. 1, 28 f.; 367 und in "Kynosarges" 1, 3 f.; vornehmlich aber Fichte in der Schrift "Fr. Nicolai's Leben und sonderbare Meinungen" S. 101 ff. (s. Werke Bd. 8, 75 ff.). 11) Was diese Beiträge enthielten, sollte sich nicht zum Range von Recensionen erheben: Schlegel wollte sie für nichts weiter als für Privatansichten eines in und mit der Literatur Lebenden genommen wissen. Es solle nur das charakterisiert werden was eine Art von Leben habe, entweder durch seine ausgebreitete Popularität wirdurch seinen innern Werth. 12) S. 150 f. (s. Werke 12, 11 ff.).

muss beinahe mit jeder Messe wieder erscheinen. . . . Ich habe sogar § 330 von Schriftstellern gehört, welche gestehen, dass sie aus allen Kräften eilen, den Vorrath von Romanen, den sie noch in sich tragen, auszuschütten, ehe die Geläufigkeit ihrer Feder und ihrer Phantasie mit den zunehmenden Jahren erstarrt. . . . Bei so unermüdlichen Ergiessungen muss man natürlich auf seltsame Hülfsmittel verfallen. um die Armuth an selbständigem Geiste zu bemänteln, und wirklich ist auch bis zur robesten Abgeschmacktheit nichts unversucht geblieben. Wer Romane anfertigen kann, ohne Gespenster zu eitieren und die Riesengestalten einer chimärischen Vorwelt aufzurufen, wer sich ohne Geheimnisse mit simpeln Leidenschaften behilft, der hält schop etwas auf sich und sein Publicum. Macht er sich dann auch mit Charakteren nicht viel zu schaffen, wenn ihm nur jene in einer gewissen Fülle zu Gebote stehen, so kann er gewiss sein, den mittlern Durchschnitt der Lesewelt für sich zu gewinnen, der, für das grobe Abenteuerliche schon zu gesittet, für die heitern, ruhigen Ausichten echter Kunst noch nicht empfänglich, starke Bedürfnisse der Sentimentalität hat. Solch ein Schriftsteller ist Lasontaine". Diesen charakterisierte er sodann im Besondern, als noch einen der bessern unter den beliebtesten Schriftstellern in dieser Gattung 13. In seinen Romanen (deren mehrere namhaft gemacht und mehr oder minder ausführlich besprochen werden) wiederhole er sich fortwährend in gewissen Lieblingsschilderungen und Scenen. Dabei habe er sich zur Bequemlichkeit eine Moral, eine Tugend, eine Unschuld, eine Liebe gemacht, die ein für allemal dafür gelten müssten, ein wenig auf den Kauf gemacht, unhaltbar, aber gut in die Augen fallend. Bei allem guten Willen und Glauben, sittlich zu sein, befördere er doch den Hang zur Erschlaffung und Passivität. In seinen frühern Sachen habe es geschienen, als wolle er einen zugleich eigenthümlichen und gefälligen Gang nehmen, ob er gleich von dem, was ein Gedicht ist, nie einen reinen Begriff gehabt haben müsse. Bald jedoch habe es sich gezeigt, wie sehr es ihm an Sinn für die Einheit und organische Bildung eines Werkes fehlte, und dass er sich im mindesten nicht um Zeichnung, sondern nur um ein üppiges Colorit bekummerte. Dieses liefere ihm die blosse Leidenschaftlichkeit, ohne irgend einen echt geistigen oder schön sinnlichen Zusatz. Seine Schriftstellerei sei recht sichtlich die unerzogene "Tochter der Natur". Nichts sei unnatürlicher und zugleich unsittlicher als seine Kinderliebschaften, nichts bedenklicher und gefährlicher für einen reinen Sinn als seine vermeintlich unschuldigen Vertraulichkeiten

<sup>13)</sup> Vgl. oben S. 646, Aum. 37. 14) Anspielung auf das S. 223, 35 augetuhrte Drama:

\$ 330 zwischen Jünglingen und Jungfrauen. Ein moralischer Hebel Lafontaine's sei auch die Wohlthätigkeit und überhaupt alle die Rührungen. die aus der rohen Gutherzigkeit entspringen. Könnte man mit Worten allein dichten, so wäre er der Mann. Aber aus dem Ganzen ergebe sich, wie wenig poetischen Sinn seine Worte im Hinterhalt haben, und dass sie höchstens als eine musikalische Verzierung zu betrachten seien. Den Verstand habe er nie besonders in Anschlag gebracht; er gehe nur immer auf das Herz los - ein solches. das weder Kopf noch Sinne habe. Mehr als Lieblingsschriftsteller seiner Zeit könne Lafontaine nicht werden, das sei wenig genug, aber immer zu viel für die im Ganzen so herabziehenden Tendenzen seiner Producte, denen es an Poesie, an Geist, ja sogar an romantischem Schwunge fehle 15. Mit Lafontaine verglich Schlegel in kurzen Andeutungen, ausser andern erzählenden Dichtern 16, namentlich auch Jean Paul. Dass Lafontaine bei dem Publicum, welches auf einer gewissen mittlern Stufe der Bildung stehe, ein so grosses Glück mache, dürfe niemand Wunder nehmen; die Vorliebe für Jean Paul sei schon etwas viel Ausgezeichneteres, da derselbe nicht mit so leichten Speisen, wie jener, bewirthe 17. . . . "Jean Paul musiciert zuweilen auch so (mit Worten, wie Lafontaine); doch ist es wirklich seine Phantasie, die da spielt, nicht bloss eine mechanische Fertigkeit der Hände. Jenes ergreift wieder die Phantasie, und oft nur allzu stark: dieses soll unser Herz rühren, allein etc. . Diese beiden Stellen deuten, wie mich dünkt, hinlänglich an, was A. W. Schlegel von Jean Paul hielt: er fasste ihn als einen, wenn auch dem Grade, doch nicht der Art nach von Lafontaine verschiedenen Romanschreiber auf; er legte seinen Werken einen bedeutend höben Werth bei als den lafontaineschen, aber er konnte sie nicht ft

<sup>15)</sup> Nochmals kam Schlegel im Athenaum (Bd. 2, St. 2) auf Lafontaine 11 sprechen in den "Notizen" (S. 317 ff.; s. Werke 12, 49 ff.), wo über dessen Sprechen aus dem Alterthum" ein Urtheil abgegeben wird. Dieselben mussten eigenbie "Sagen in das Alterthum hinein" heissen, und der darin enthaltene Rennin" wäre auf dem Titel passender "Romulus und Romulisca, oder der christliche lie mulus" bezeichnet worden. Alles darin, die erzählten Begebenheiten und & geschilderten Charaktere, verstehe sich, ohne die geringste Einmischung im festand, bloss vermittelst des Herzens. — In der Jenaer Literatur-Zeitung 186.1 422 f. (s. Werke 11, 110 f.) hatte Schlegel einem Romane Lafontaine's noch id Günstiges nachgesagt, und Bernhardi fand (im Berlinischen Archiv der Zeit 1446 1, 36%) auch noch die Beurtheilungen im Athenaum viel zu schonend. (Tel 480 Lafontaine auch die Stellen in Tiecks kritischen Schriften 1, 104 f. und Zeiter 16. Nebst Anton Wall, dessen Talett a Romantische Dichtungen 1, 203 f.). Fach der Erzählung gerühmt wird, noch J. Gottwerth Müller, Wezel und Misse (S. 159; 162 f.; 167; dazu auch Athenäum 2, 2, 316 f.; in den s. Werker 15 20; 23; 27; 45 f.). 17) S. 151 (s. Werke 12, 13). 18) S. 163 d2 56

Romane anerkennen, welche den Forderungen der Kunst genügten 19. § 330 Zuletzt stellte er "der materiellen Masse und breiten Natürlichkeit" der gelesensten Unterhaltungsschriften die "lustigen Bildungen der Phantasie" in Tiecks "Volksmärchen" gegenüber, deren poetischer Werth, nach Schlegels Ansicht, noch immer viel zu sehr verkannt wurde und deshalb um so eher verdiente, in das rechte Licht gestellt zu werden. Der Grund, meinte er 20, dass eine so gefällige Erscheinung, wie diese "Volksmärchen", nicht mit der Aufmerksamkeit bewillkommnet worden sei, auf die sie wohl hätte rechnen dürfen, läge darin, dass es noch immer gar wenige gabe, welche in der Dichtung nur die Dichtung suchen. Ob diess letzte daher rühre, dass die Ur-

19) Was der ältere Bruder hier und im "literarischen Reichsanzeiger" etc. (Athenaum 2, 2, 336; s. Werke 8, 14) noch mit grosser Zurückhaltung bloss andeutete, sprach mit grösster Entschiedenheit und Schroffheit Fr. Schlegel in den Fragmenten" des Athenaums (1, 2, 131 ff.) aus. "Der grosse Haufe liebt Fr. Richters Romane vielleicht nur wegen der anscheinenden Abenteuerlichkeit. Ueberhaupt interessiert er wohl auf die verschiedenste Art und aus gauz entgegengesetzten Ursachen. Während der gebildete Oekonom edle Thränen in Menge bei ihm weint, und der strenge Kunstler ihn als das blutrothe Himmelszeichen der vollendeten Unpoesie der Nation und des Zeitalters hasat, kann sich der Meusch von universeller Tendenz an den grotesken Porzellanfiguren seines wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderwitzes ergetzen, oder die Willkurlichkeit in ihm vergöttern. Ein eignes Phänomen ist es: ein Autor, der die Anfangsgrunde der Kunst nicht in der Gewalt hat, nicht ein Bonmot rein ausdrücken, nicht eine Geschichte gut erzahlen kann, nur so was man gewöhnlich gut erzählen neunt, and dem man doch - den Namen eines grossen Lichters nicht ohne Ungerechtigkeit absprechen dürfte. Wenn seine Werke auch nicht übermassig viel Bildung esthalten, so sind sie doch gebildet: das Ganze ist wie das Einzelne und umgekebrikurz, er ist fertig. - Zu den falschen Tendenzen, deren er so viele hat, geben = auch die Frauen . . . ; sie haben rothe Augen und sind Exempel. Gliederfrauer pavchologisch-moralischen Reflexionen über die Weiblichkeit und über die Saremerci Leberhaupt lässt er sich fast nie herab, die Personen darzusteller dass er sie sich denkt und zuweilen eine treffende Bemerkung über 🐸 🚤 -Sein Schmuck besteht in bleiernen Arabesken im Nürnberger Stil. Est 😴 🤏 an Armuth grenzende Monotonie seiner Phantasie und seines Gaissa = acfallendsten; aber hier ist auch seine anzichende Schwerfälligkeit :: == == seine pikante Geschmacklosigkeit, an der nur das zu tadeln ist das zu = sie zu wissen scheint. - Je moralischer seine poetischen Renitation - 🗢 💌 mittelmässiger und gemeiner; je komischer, je naher dem beebischer und je kleinstadtischer, desto göttlicher etc." Hiere - - einem gewissen Fr. von Oertel ein Aufsatz voll leeren Gerese = -- :in das, worauf eigentlich Schlegels Ausstellungen giengen. = : 1 3----1. 174 fl.s. Vgl. dazu Fr. Schlegels "Gesprach uber 2 : - = = = = = 1, 1, 113 ff. (s. Werke 5, 286 ff.), und Tiecks schen Journ, 1, 23 f. Wie für Fichte Jean Page I darun, besonders ihrer Formlosigkeit wegen (vg! I Form See Form Se 20) S. 165; 5 West = = Herz 2. Ausg. S. 152).

§ 330 heber derselben ihre Unabhängigkeit so selten zu behaupten wüssten, oder ob der Mangel an reinem Sinne dafür genöthigt hätte, zu fremden Hülfsmitteln seine Zuflucht zu nehmen, um Eingang zu finden, solle hier nicht untersucht werden. Allein gewiss sei es, dass vieles, was für Poesie gegeben und genommen werde, durch etwas ganz Anderes sein Glück mache. Wie man guten Seelen immer die Gewalt der Liebe ans Herz lege, werde durch Lafontaine's Romane bezeugt; andere und mitunter berühmte Männer seien in dem Falle, dass die Lüsternheit bei ihnen ein nothwendiges Ingrediens zu einem Gedicht sei, ohne welches sie sich gar nicht getrauten, es schmackhaft n machen (gewiss ein Stich auf Wieland). Gegentheils könnten andere die Tugend niemals los werden und ergössen ihr Bächlein voll guter Lehre und Warnung hinter dem Dichterlande vorbei, um die Aecker der Pädagogik und Ascetik zu wässern. Und so komme es, dass die Unschuld einer Muse, welche weder ein bloss leidenschaftliches Interesse zu erregen suche, noch dem gröbern Sinne schmeichle, noch moralischen Zwecken fröhne, leicht als Unbedeutendheit missverstanden werden könne. Wie in diesem Artikel die Beschaffenheit der damaligen Romanenliteratur in den Werken des beliebtesten Schriftstellers des Tages einer scharfen Kritik unterworfen wurdt, so rügte Schlegel in einem andern, welchen das vorletzte Stück de Athenäums brachte, sowohl im Ton des Ernstes wie der Versnottung. die groben Verirrungen der vaterländischen Poesie auf dem Gebiete der Lyrik, indem' er die neuesten Erzeugnisse dreier Dichter charakterisierte, von denen zwei, J. H. Voss und Fr. Matthisson<sup>e</sup>, als

<sup>21)</sup> Geb. 1761 zu Hohendodeleben bei Magdeburg, besuchte von seinem vierzehnten Jahre an die Schule zu Kloster Bergen, studierte dann in Halle eine Zeit lang Theologie, beschäftigte sich aber später auf dieser Universität mehr zi Philologie, Naturwissenschaft und schöner Literatur, begleitete, nachdem erleite einige Zeit Lehrer an der Erziehungsanstalt in Dessau gewesen war, als fist meister einen jungen liefländischen Grafen auf Reisen durch Deutschland auf lebte darauf zwei Jahre bei seinem Freunde Bonstetten zu Nyon am Greifsee. 1790 wurde er Erzicher in einem Handlungshause zu Lyon und vier June später Lector und Reisegeschäftsführer der regierenden Fürstin von Anhalt-Iesse der er auf ihren Reisen durch Italien, die Schweiz und Tyrol folgte. Von der Landgrafen von Hessen-Homburg erhielt er den Hofraths-, von den Markstell von Baden 1501 den Legationsrathstitel. Im J. 1509 von dem König von Warter berg geadelt, trat er 1812, nach dem Tode der Fürstin von Dessau, in visit bergische Dienste als Geh. Legationsrath, Mitglied der Oberintendanz des Betheaters und Oberbibliothekar zu Stuttgart. 1819 bereiste er im Getolge iff Familie eines würtembergischen Prinzen noch einmal Italien. Seit 1829 lebte if in Wörlitz bei Dessau, wo er 1531 starb. Die erste Sammlung seiner Lieb? erschien zu Breslau 1781. S. (2. vermehrte Ausg. Dessau 1783. 8.); dana "bedichtes, Manheim 1787. S. (oft, theils mit Vermehrungen und Verbesserungs theils mit Auslassungen wiederholt). Ueber andere Schriften Matthissons

Lyriker sich des grössten Ansehens in weiten Kreisen erfreuten, der § 330 dritte, Fr. W. August Schmidt 2, durch die Gegenstände, die Behandlung und den Ton seiner Gedichte seit einigen Jahren wenigstens eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hatte. Ueber Voss als Lyriker hatte sich Schlegel bereits in der Beurtbeilung des von demselben herausgegebenen Musenalmanachs für 1796 und 1797 ziemlich ausführlich vernehmen lassen. Hier ward ihm aber nicht allein als dem vortrefflichen Herausgeber" des Almanachs volle Anerkennung zu Theil, sondern auch unter seinen eigenen Beiträgen einigen ein grosses, wenn auch nicht durchgehends unbeschränktes Lob gespendet. Weniger gunstig lautete freilich schon das Urtheil über seine übrigen Lieder in diesen beiden Jahrgängen des Almanachs. Schlegel charakterisierte sie nach den beiden Hauptarten. in die sie zerfielen; als solche, "wo das Gemüth des Sängers in philosophischen und religiösen Betrachtungen, oder auch im Gauge der Weltbegebenheiten einen allgemeinen Anlass für seine Regungen fand, und solche, die dem geselligen Vergnügen ihr Dasein verdankten und es wiederum begünstigen sollten". In den Gedichten der ersten Classe wurden zwar die Gesinnungen des Verfassers, wie sie überall hervorleuchteten, als derartige bezeichnet, dass jeder ihnen mit Theilnahme entgegenkommen würde, allein die Form, worin sie sich darstellten, verriethe öfter Mangel an Kunstsinn, es würde zuweilen Anmuth, Leichtigkeit und Harmonie des Tons vermisst, und im Ausdruck wäre vieles steif und fremd, manches sogar peinlich. Aber als noch viel weiter von echter Poesie abstehend wurden die Lieder der zweiten Classe bezeichnet. Während einige noch einen feinern Naturgenuss besängen, hätten viele bloss ein materielles Gewicht: es wurde darin fleissig gegessen und getrunken. Voss schiene in manchen dieser Stücke den wesentlichen Unterschied zwischen Natur und Kunst, den unermesslichen Abstand von gemeiner Wirklichkeit bis zu schöner Dichtung ganz aus den Augen

Schriften" überhaupt erschienen in einer Ausgabe letzter Hand Zürich 1825 ff Bde, gr. 12.) vgl Jordens 3, 460 ff.; 6, 520 ff. und Engelmanns Bibliothek der schonen Wissenschaften 1, 245 f. 22: Geb. 1764 zu Fahrland bei Potsdam, war zuerst Prediger am Berliner Invalidenhause, wurde von da in das Pratramt zu Werneuchen bei Berlin versetzt und starb 1838. Er gab heraus, im Verein mit E. C. Bindemann, einen "Neuen Berlinischen Musenalmanach" für 1793-97. Berlin (in verschiedenen Formaten); allein, "Gedichte" Berlin 1797 4.: "Kalender der Musen und Grazien" für 1796, 97. Berlin; "Almanach romantisch-ländlicher Gemahlde". Berlin 1798. S.: Almanach für Verehrer der Natur, Freundschaft und Liebe". Berlin 1801. S.: und "Almanach der Musen und Grazien" für 1802 (als 231 In der Jenaer erste Fortsetzung des Kalenders der Musen etc.). Berlin. Literatur-Zeitung 1797, N. 1 und 2: 5. Werke 10, 331 ff.

§ 330 verloren zu haben. Diese hausbackenen Poesien seien bisweilen ganz aus entstellenden Zügen, unedlen Bildern und gezwungenen oder niedrigen Ausdrücken zusammengesetzt<sup>24</sup>. Matthisson war, wenn ich nicht irre, von den Romantikern bis zum Erscheinen des Athenäums unangefochten geblieben. In der sehr kurzen Anzeige der vierten Auflage seiner Gedichte 25 hatte A. W. Schlegel diese neue Auflage selbst "einen angenehmen Beweis" genannt, dass es nicht immer eines leidenschaftlichen Interesse bedürfe, um unserer Lesewelt ein Buch zu empfehlen, und dass Empfänglichkeit für die sanfte Verschmelzung landschaftlicher Gemählde, für zarte Harmonie des Ausdrucks und auserlesenen Wohlklang nicht selten unter uns seien. Ueber Schmidts dichterische Richtung und Manier hatte sich schon 1796 Tieck \* des Weitern ausgelassen. In den 91 Stücken, welche der "Kalender der Musen und Grazien für 1796" von Schmidt enthalte, so wie in denen, die im "Berlinischen Musenalmanach" für dasselbe Jahr gedruckt worden, sei der Dichter von der Idee ausgegangen, die Natur getreu und ohne Verschönerung zu copieren. was ihm an einigen Stellen auch gelungen sei. Allein die Natur nur so schildern und copieren wollen, wie man sie, ohne Zusammenhang mit dem menschlichen Herzen und ausser Bezug zu gewissen Stimmungen des Gemüths, bloss an und für sich wirklich finde, müsse, wie Tieck nachweist, grosses Bedenken erregen, und nimmermehr werde man den einen Dichter nennen dürfen, der, wie Schmidt, sich daran genügen lasse, uns alle Gegenstände in der gemeinen Natur nach einander aufzuzählen, angenehme und widrige, und in ewigem Widerspruch mit unserer Empfindung Dinge zu schilden. welche gewiss jeder Mensch, wenn sein Herz nur irgend erwärm werde, übersehe, oder wenigstens schnell aus der Phantasie wegstreiche, wenn sie ihm unvermuthet vor Augen kommen 27. Nach-

<sup>24)</sup> Vgl. hierzu Tiecks Beurtheilungen der vossischen Almanache für 13th und 1798 im Berlinischen Archiv der Zeit und daraus in den kritischen Schriffe 1, 77 ff. 120 f. Die Recension Wielands, auf die Tieck hier in Betreff des (birakters der vossischen Lyrik beistimmend verweist, steht im n. d. Merkur 1545 1, 64 ff.; 167 ff. In der Schilderung, die Tieck von dem traurigen Zustande et deutschen Lyrik überhaupt macht, bevor er die Göttinger Blumenlese a s 0. 1, 110 ff. im Besondern bespricht, theilt er auch, ohne ihn jedoch zu ucus scharfe Hiebe gegen Voss aus wegen dessen Braten - und Kartoffellieder Et anderer poetischer Ergetzungen. 25) Jenaer Literatur-Zeitung 1798, N 35 s. Werke 11, 243. 26) Im Berlinischen Archiv der Zeit (kritische Schriften !-81-47; 92 ff.). 27) Vgl. dazu Wieland im n. d. Merkur 1796. 1, 449 f. \*\* Schmidts Poesien im "Kalender der Musen" etc. nur Gutes nachgesagt und a. Beurtheilung im Berlinischen Archiv der Zeit "gar zu streng und einsekig" ?" nannt wird.

dem sodann in der Jenaer Literatur-Zeitung 1797 20 ein mir unbe- § 330 kannter Recensent eine in demselben Jahr zu Berlin erschienene Sammlung von Schmidts "Gedichten" im Ganzen zwar sehr nachsichtig und milde beurtheilt, dabei aber doch schon vielen Stücken ihren Anspruch auf den Namen Poesie streitig gemacht hatte, wurde dieses Urtheil von A. W. Schlegel in der Anzeige und witzigen Charakterisierung von Schmidts "Almanach romantisch-ländlicher Gemählde " dahin ergänzt, dass, wie es scheine, sich nicht bloss Abwesenheit der Poesie bei Schmidt bemerken lasse, sondern dass er in Ansichten und Gesinnungen wahrhaft antipoetisch sei 30. Diesen vereinzelt erschienenen Recensionen und Anzeigen folgte nun im J. 1500 der Artikel A. W. Schlegels im Athenaum", der die drei Dichter in einer vergleichenden Zusammenstellung und in einem ihre Dichtungsmanieren parodierenden Wettgesange charakterisierte. Matthisson hatte vor Kurzem berausgegeben ein Basrelief am Sarkophage des Jahrhunderts", "Alins Abenteuer" und einen "Nachtrag" zu seinen Gedichten: hierauf gieng Schlegel in seiner Kritik zunächst ein. In dem "Basrelief" enthalte schon der lyrische Charakter des Gedichts und die ihm ertheilte Ueberschrift eine Art Widerspruch in sich, der verrathe, dass der Verf. nur eine verworrene Vorstellung von seiner eigenen Absicht gehabt habe. Dazu aber sei das Ganze voller Prätension, kalter, peinlicher Künstelei und vieles darin ein bloss hohler Wortklang. Das zweite Gedicht solle, soviel sich entdecken lasse, ein spasshaftes Märchen sein; aber das Märchen sei ohne Verwickelung und Auflösung, überhaupt zusammenhanglos und ohne Fortgang, ohne Erfindung, ohne Darstellung, und der Spass erzwungen, frostig, feierlich ernsthaft, unlustig, ohne Geist und Gehalt. Und dieses "Petrefactum von Fratzen ohne Phantasie, von nüchternen Fieberträumen, von ungenialischer Tollheit habe, was merkwurdig genug bleibe, ein Dichter geliefert, der immer unter den "Correcten" gepriesen worden sei. Als eine ganz vereinzelte Verirrung der Poesie Matthissons könne dieses Stück um so weniger angesehen werden, als man auch anderwärts, und insbesondere in dem "Nachtrage", der grösstentheils in den schillerschen Museualmanachen abgedruckte Sachen enthalte, Gedichte finden könne von auffallender Achnlichkeit in der ganzen Manier, z. B. die "Schnsucht mach Rom". In "Alins Abenteuern" zeige sich diese Manier nur bis zum Extrem vergeschritten, Spuren und Keime derselben liessen sich

<sup>29)</sup> Jenaer Literatur-Zeitung 1798, N. 382; s. Werke 30) Vgl. dazu Tieck in den kritischen Schriften 1, 122 ff. und A. W. Schlegel im Athenaum 2, 2, 339; s. Werke 5, 48 unter der Ueberschrift 31) 3, 1, 139 ff., s. Werke 12, 55 ff.

§ 330 selbst in den frühern Gedichten Matthissons entdecken, die seinen Ruhm hauptsächlich gegründet hätten, in den Gedichten von der landschaftlichen Gattung; nur wäre man durch andere Vorzüge darüber verblendet worden. Ein philosophischer Beurtheiler (Schiller)32 habe, namentlich in der engern metrischen Begrenzung dieser Gemählde. d. h. in dem Gebrauch lyrischer, in Strophen abgetheilter Silbenmasse, die Praxis des Dichters mit seiner Theorie von der Möglichkeit der ganzen Gattung übereinstimmend zu finden geglaubt: aber es könnte leicht ein tieferes Nachdenken bei der Betrachtung als bei der Hervorbringung aufgewandt worden sein, wenn man erwöge, wie willkürlich und unpassend Matthisson die Silbenmasse öfter gewählt, und wie er in andern Stücken die Bilderreihe gar nicht bislänglich lyrisiert habe, dass sie zu dem Gebrauch selbst leichter Liederstrophen berechtigten. Dabei wisse er selbst in den kleinsten Compositionen nicht Ton und Colorit zu halten. Wenn dessen ungeachtet diesem Dichter seine Correctheit nachgerühmt werde, so lasse sich diess nur daher begreifen, dass die meisten Leser sich nie dazu erheben, irgend eine geistige Hervorbringung als ein Ganzes zu betrachten, sondern sich nur an einzelne gelungene Stellen und schone Zeilen eines Gedichts halten, woran es allerdings in Matthissons Poesien nicht fehle. — Zu dem, was Schlegel über Voss zu sagen hatte, gab ihm dessen Musenalmanach für 1800 den nächsten Anknüpfungspunkt. Dem lobenden Theil der drei Jahre ältern kritschen Bemerkungen Schlegels über Vossens poetische Richtung und Manier entsprach in dem Artikel des Athenäums nichts: die Beurtheilung der etwa dreissig neuen Lieder, die Voss im letzten Jahrgange seines Almanachs hatte abdrucken lassen, hatte es nur mit schon früher gerügten Mängeln und Verkehrtheiten seiner Lyrik zu thun, die jetzt aber mit viel weniger Schonung aufgedeckt wurden. Von einer neuen Seite lerne man den Dichter in seinen neuer Liedern eben nicht kennen: aber gerade diess unverrückte Steherbleiben oder Herumdrehen im Kreise gebe einen Aufschluss, den es sei ein Kennzeichen der schon in Verhärtung übergegangenen Manier. In einigen Stücken ernstern Inhalts, worin der Dichter sich dem genähert habe, was aufgeklärte Kirchenlieder leisten soller sei die Gesinnung zwar löblich, der Gedanke aber und die ganze Ansicht des Lebens und seiner Verhältnisse gehe nicht über des Horizont des gemeinen Menschenverstandes hinaus. Bei andern in einer fremden Person gedichteten, verrathe sich zu sichtlich das Bestreben, die gemeinsten Naturen in ihrer ganzen Beschränktheit ergreifen, was im Zusammenhange eines Romans oder Schauspiele

<sup>32)</sup> Vgl. oben S. 353.

sehr verdienstlich sein könne, nicht aber da, wo sie für sich allein § 330 etwas bedeuten sollen, in einem lyrischen Gedicht; denn hier erwarte man schöne oder wenigstens anziehende Individualität. Der grösste Theil der Lieder aber beziehe sich auf Familienseste; sie würden, mit den ältern von derselben Art zusammengetragen, ein ziemlich vollständiges ökonomisch-poetisches, nicht gerade Noth- und Hülfs-, aber doch Lust- und Arbeitsbüchlein ausmachen. Versification und Sprache müssten das Beste thun, um das, was bei einer gewissen Gelegenheit nach Zeit und Ort vorkomme, und die darüber angestellten Betrachtungen zu einem Gedicht zu stempeln. Und welch ein Ton geselliger Lustigkeit herrsche in einzelnen! Wo die Darstellung ihren Fleiss nicht an gemeine Wirklichkeit verschwende, sondern sich einem idealischen Bilde nähere, fehle doch ein gewisses Etwas, jener zauberische Duft, der alles lieblich verschmelze und jedes Wort, jeden Laut in der Verbindung zu etwas Höherem und Bedeutenderem mache. Gäbe es, ausser der Kunst, noch ein Handwerk der Poesie, so würde Vossens Liedern der erste Rang nicht abzustreiten sein. Nachdem Schlegel noch die Verwandtschaft zwischen den vossischen und den schmidtschen Liedern, die einleuchtend genug sei, berührt und auch die Züge in Matthissons Gedichten hervorgehoben hat, in denen sich Achulichkeiten mit Vossens und Schmidts Poesien zeige, schliesst er den ganzen Artikel mit dem die Manieren dieser drei Poeten parodierenden - Wettgesange \*\*1. - Auf eine kritische Besprechung der falschen, von echter Kunst immer weiter abführenden Richtungen, in welche die dramatische Literatur, je länger desto mehr, hineingerathen war, liess er sich im Athenäum, wenn man von einigen Kotzebue's theatralisches Treiben betreffenden Stellen 35 absieht, noch nicht näher ein; ein Ersatz dafür fand sich aber in

<sup>33)</sup> Vgl. dazu Bernhardi's schon etwas fruher erschienenen Artikel im Berliner Archiv der Zeit 1800. 1, 30 ff. 3 h) Zwei Stellen finden sieh in den "Fragmenten" (Athenaum 1, 2, 10 f.; 125; 8 Worke 8, 4, N. 2; 11 f. N. 36); die erste zielt auf Kotzebue's Klagen und Beschwerden über die Tyrannei und Ungerechtigkeit seiner Recensenten, die andere hebt ihn unter den schlechten Roman- und schauspieldichtern, welche mit der Mildthatigkeit Missbrauch treiben, als denjemzen besonders hervor, der diese "schmahliche Tugend" seinen Personen beilege als ein Mittel, durch welches "anderweitige Schlechtigkeit wieder gut gemacht werden solle". Sodann gehören hierher in den "Notizen" das Fragment eines Briefes von Paris über Kotzebue's Menschenhass und Reue" (Athenaum 2, 2, 321 f.; s. Werke 12, 53) und in dem "literarischen Reichsanzeiger" etc. die "Ankundigung" Athenaum 2, 2, 339 f.; s. Werke , 45 f.), dass auf dem nicht vorhandenen Nationaltheater der nicht vorhandenen Hauptstadt der nicht vorhandenen dentschen Nation bei der Eröffnung aufgeführt werden solle: .Kotzebue in England, oder die Auferweckung der schlummernden Plattheit, eine weinerliche Posse" etc.

§ 330 den Theaterkritiken, welche während der drei Jahre, in denen jene Zeitschrift erschien, Bernhardi für das "Berliner Archiv der Zeit" abfasste 35. Hauptgegenstände derselben waren die neuen, auf der Berliner Bühne zur Aufführung gekommenen Stücke Ifflands\* und Kotzebue's: an ihnen und an ihrem Einfluss auf andere Schauspieldichter sowohl, wie auf das Publicum, wies Bernhardi daher auch vorzugsweise nach, wie wenig die dem Geschmack des Zeitalters am meisten zusagenden, bei den Theaterbesuchern in der grössten Gunst stehenden Arten dramatischer Vorstellungen auf wahren Kunstwerth Anspruch machen könnten, und wie hoffnungslos der Zustand der deutschen Bühnendichtung überhaupt bliebe, so lange sie noch die Irrwege verfolgte, auf welchen besonders jene beiden Dichter ihre Führer waren. Unter den Kritiken über Iffland sind wegen der Bemerkungen über die dramatischen Familiengemählde überhaupt und über Ifflands besondere Leistungen in dieser Gattung die lesenswerthesten die über "den Mann von Wort", "den Fremden; den "Frauenstand", "die Künstler" und "das Vaterhaus". Sehr treffend hatte Bernhardi schon die Natur der Gattung im Allgemeinen, wenn auch nur indirecter Weise, charakterisiert, bevor er noch Anlass gefunden, sich über einzelne Stücke Ifflands im Besondern auzusprechen. Diess war in der Beurtheilung eines nach dem Italienischen bearbeiteten Lustspiels von Vogel geschehen. "Der Verihiess es hier u. a., "hat, ganz dem neuern Geschmack zuwider, gar keine Scene darauf verwandt, uns etwa mit der Lage des Hauses, dem Einkommen der Familie, den Schulden des Sohnes und del. Dingen, die sich unserer Theilnahme und Rührung versichern können. bekannt zu machen. Auch sind die spielenden Personen ordentlich gekleidet und wahrscheinlich im Wohlstande. Trotz diesen Verletzungen der neuesten Einheiten, hat diess Stück doch so grosse Sensation gemacht, als sich kein Schauspiel seit lange rühmen kann Vielleicht naht die Zeit, in der sich Zuschauer wieder für schuldlest Charaktere interessieren, in der sie an einer unterhaltenden Verwickelung und einer gut durchgeführten komischen Idee mehr Geschmack finden, als an den Jammertonen eines completen Hausstande, in dem Vater, Mutter, Kinder, Geschwister, Verwandte unter dem

<sup>35)</sup> Vgl. S. 652.

36) Die theils neue theils ältere Stücke Iffank betreffenden Kritiken stehen im Archiv 1795. 1, 362 ff. ("der Magnetismus" 2, 155 ff. ("der Veteran"); 302 ff. ("der Mann von Wort"); 493 ff. ("Selbsthehutschung"); — 1799. 1, 68 ff. ("der Fremde"); 2, 76 f. ("Albert von Thurneise" 547 ff. ("Frauenstand"); — 1500. 1, 39 ff. ("die Künstler"); 303 ff. ("das Vaudhaus"); 376 ff. ("die Höhen"); 2, 134 ("der Herbsttag").

37) Archiv 159. 1, 356 ff.

Drucke eines Hofraths, oder Advocaten, oder sonst beliebigen Böse- § 330 wichts so unaussprechlich leiden" etc. Indessen gieng Bernhardi keineswegs so weit, die sogenannten Familiengemählde als eine eigene Gattung theatralischer Darstellungen schlechthin zu verwerfen, oder das Verdienstliche in manchen Stücken Ifflands ganz zu übersehen. Für Kunstwerke konnte er freilich auch die besten nicht halten; allein so lauge Theater und dramatisches Kunstwerk, wie es zeither der Fall gewesen, getrennt blieben, so sei nicht einzusehen, warum diese Stücke vor den vielen elenden und geschmacklosen Machwerken, die sonst aufgeführt würden, nicht einen vorzüglichen Platz einnehmen sollten. Auch ist nicht zu verkennen, dass er in der ersten Zeit viel lieber die guten Seiten der ifflandischen Stücke bervorzukehren und in ein vortheilhaftes Licht zu stellen sucht, als ihre Schwächen und Fehler aufdeckt: er lobt gern, wo er loben kann, wenn er auch öfter durch sein Lob eine gewisse Ironie durchblicken lässt, und tadelt milde und massvoll. Allmählig aber ändert sich der Ton dieser Kritiken: in dem "Frauenstand", "den Künstlern" und dem Vaterhaus" findet Bernhardi nur zum Tadel Aulass; er sieht in diesen Stücken nur grobe Verirrungen nicht allein der Kunst überhaupt, sondern selbst der besondern dramatischen Manier Ifflands. Als dieser dann in einem neuen Schauspiel, "die Höhen", eine Figur eingeführt hatte, in welcher Bernhardi boshafte Beziehungen auf sich als Kritiker zu erkennen meinte, hielt er es nicht mehr an der Zeit, noch irgend welche Rücksicht gegen Iffland zu beobachten: mit seinem scharfen Witze verspottete er ihn in einem der Anzeige von der Aufführung jenes Schauspiels angehängten Gespräch by, parodierte im dritten Theil der "Bambocciaden" seine rührenden Familiengemählde in einer Posse, "Seebald, der edle Nachtwächter" " und erklärte in seinem Abschied von den Lesern des Archivs 11: wenn er die Leser in den drei Jahren, wo er Theaterkritiken für das Archiv geliefert, überzeugt habe, dass Iffland kein Dichter, kein tragischer Schauspieler und die Familiengemählde keine poetische Gattung seien, so gehe er vergutigt von diesem Platze. - Viel entschiedener als gegen Iffland trat Bernhardi gleich von Anfang an gegen Kotzebue in die Schranken. Diess beweist schon eine Stelle in der Beurtheilung des ifflandischen Schauspiels "der Mann von Wort"12. Wenn man", lautet sie, .vom Verfall des Geschmacks spricht, so kann Iffland dieser Tadel, wenn man gerecht sein will, nicht treffen, da er aus der Gattung (der Familiengemählde), ein Paar Ausnahmen

<sup>39)</sup> Archiv 1800. 1, 376 ff. 401 Wieder ab-35) 1795 2, 304. gertruckt in den von Wilh. Bernhardi gesammelten "Reliquien" seines Vaters und 41) 1800, 2, 464 ff. 42) 1798. 2, 306 f. seiner Mutter, 2, 195 ff.

§ 330 abgerechnet, nichts gemacht hat, als was sie sein kann; aber traurig ist es zu bemerken, wenn Kotzebue das Höchste und Tiefste im Menschen greifen will, die Natur mit allen ihren Abgründen fassen, und darüber ins Pöbelhafte fällt, dass er die Regeln der dramatischen Kunst zu verachten affectiert, da er nicht Sinn für den Zusammenhang einer Anekdote hat, der nicht unrichtig rechnet, indem er Galerie und Publicum gar nicht trennt, und nur auf Unterhaltung losarbeitet. Ihm sind Geisterbeschwörer, Hunger, Elend, Liederlichkeit, angebissene Marionetten, Verachtung der Tugend, alle Mittel gleich, wenn er nur nach seiner Meinung neu sein kann". Gleichwohl war er nicht blind für die guten Eigenschaften und Züge in Kotzebue's dramatischen Erfindungen, ja er gieng mitunter in der Anerkenntniss derselben fast zu weit. So äusserte er sich über den "Grafen Benjowsky" at diess Schauspiel habe alle Fehler und Vorzüge der kotzebue'schen bessern Stücke, Fehler, als da seien: eine unzusammenhängende Handlung, überstässige oder locker mit den-Stücke zusammenhängende Personen, überflüssige Züge in ihrem Charakter, mitssige Scenen, falsche Delicatesse, Unlauterkeit und Immoralität der Gesinnungen, verfehlte Naivetät, Mangel an Schluss etc.; Vorzüge, nämlich: Spannung der Neugier und der Phantasie, Rührung, komische Kraft, schöne Charakterschilderungen, feinen, treffenden Witz, reine, schöne Sprache, theatralische Tendenz und Wirkung etc. Dazu halte man das über Kotzebue's frühere Stücke Gesagte im Aufang der Beurtheilung "des Epigramms" und die Bemerkungen über "Johanna von Montfaucon" 18, und über die Posse "das neue Jahrhundert " ... Allein die Beurtheilungen der allermeisten Stücke liefen darauf hinaus, den allgemeinen Satz im Besondern zu begründen und zu erhärten, dass Kotzebue ein elender Dichter sei: Als Bernhardi einige Zeit nachher eine eigene Quartalschrift. "Kynosarges", herauszugeben anfieng " und hier in einem längern Artikel" über den damaligen Zustand des deutschen Theaters, namentlich des

<sup>43) 1798. 1, 266</sup> ff. 44) 1799. 1, 72 f. 45) 1799. 2, 67 ff.; and von Interesse wegen der auf die Gattung der Familiengemählde, ihren schädlicken Einfluss auf den Geschmack des Publicums und die Kritik geworfenen Streiflichter. so wie wegen der Andeutungen über den Begriff Natur, wie er zum grösste: Schaden und Verderben der Kunst von den dramatischen Schriftstellern insgemein gefasst werde. 47) "Die Korsen", 1798. 1, 360; \_da-46) 1800. 1, 151. Schreibepult, oder die Gefahren der Jugenda. 2, 570 ff.: "das Epigramm, 139 1, 72 f.; "Lohn der Wahrheit", 1, 159 f.; "die beiden Klingsberge", 1, 528 f. "Gustav Wasa", 1800. 1, 309 f.; "Octavia", 2, 48 ff.; "der Besuch, oder die Such zu glänzen", 2, 316 f.; "Bayard", 2, 317 ff. 48) 1500. 2, 223. 1802. 8.; ich habe nicht ermitteln können, ob mehr als das erste Stuck dies: schon selten gewordenen Zeitschrift erschienen ist. 50) 1, 1, 103 ff.

berlinischen, handelte, suchte er darzuthun, dass "sowohl das Theater \$ 330 und die Schauspielkunst, wie die dramatische Dichtkunst", im Vergleich mit einer frithern Zeit, "im tiefsten Verfall lägen". Schiene es doch, als hätten Publicum und Komödianten sich gegenseitig das Wort gegeben, einer den andern in die niedrigste Plattheit und tiefste Gemeinheit herabzuziehen; nur in wenigen grossen Städten würde diese gegenseitige Stimmung mit dem dünnen Schleier einer trivialen Moralität, einer precären Decenz und einer falschen, erkunstelten Delicatesse bedeckt. Wäre so das Verderben zwischen Publicum und Komödianten gegenseitig, so hätten wiederum auf diese wie auf jenes die dramatischen Dichter den allerschädlichsten Einfluss ausgettht, die, als die zwei Haupthelden der derzeitigen Bühne, die elendeste Gattung des Schauspiels, welche jemals erdacht worden, zur Vollendung gebracht hätten, Kotzebue und Iffland. In auffälligem Widerspruch mit den Kritiken im Archiv der Zeit and, wie ich vermuthen muss, hauptsächlich wohl mit in Folge seiner persönlichen Gereiztheit gegen Iffland, stellte nun aber Bernhardi beide nach ihren Wirkungen auf die deutsche Bühne einander so gegenüber, dass Iffland viel tiefer zu stehen kam als Kotzebne. Dieser sei der bei weitem unschuldigere. "Seine Zeichnungen und Stucke sind kühner und kraftvoller, er ist im Innern reicher und poetischer, seine Darstellungen sind individueller, und bei einer guten Truppe, wo seine Stücke mit einer gewissen Energie und Glanz dargestellt werden könnten, müsste bei manchen selbst das Kennerauge für einen Augenblick über den wahren Werth irre werden können. Bei manchen, sagen wir, denn andere seiner Familiengemählde sind - es klingt lächerlich - seiner unwitrdig; und in seinen historischen und romantischen Stücken schwimmt die Armuthseligkeit und Unwissenheit jeder Art gar zu sehr oben auf. Tief unter Kotzebue steht Iffland, und es sind nur ein Paar Kleinigkeiten, in denen er Kotzebue übertrifft. Iffland ist wirklich ein poetischer Bettler, seine Stücke haben eine auffallende Monotonie und Inhaltsleerheit; und was das Schlimmste ist, so treibt er mit dieser Armuth eine grosse Coquetterie in der Darstellung. Er ist weit mehr der Vollender des Familiengemähldes als Kotzebue, ein Ruhm, der ihm zu gönnen ist; nur in fünf bis sechs Stücken, welche wir aber auch stats gewürdigt und anerkannt haben, hebt er sich ein paarmal über seine ordinäre Ansicht". - Indessen wandte der ältere Schlegel die Waffen seiner Kritik im Athenaum nicht bloss gegen die angegebenen schleehten und verkehrten Richtungen der Tagesliteratur im Allgemeinen und gegen einige ihrer Hauptvertreter'im Besondern; auch über verschiedene Schriftsteller in andern Fächern, die zum Theil schon seit lange in grossem, wenig oder gar nicht verkummertem

§ 330 Ansehen gestanden hatten, wie Klopstock, Wieland, Herder, Ramler, Kästner, Engel, Garve, wurde von ihm, und ausserdem auch noch von seinem Bruder und seinen Freunden, in den "Fragmenten", in den "Notizen" und vornehmlich im "literarischen Reichsanzeiger" etc." bald im ernsthaft kritisierenden, bald im ironischen oder schaf satirischen Tone, so manches vorgebracht, was deutlich genug zeigte, wie wenig die Romantiker in dem Urtheil über den innern Gehalt. den künstlerischen oder wissenschaftlichen Werth und den ganzen Charakter der vaterländischen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts mit der Auffassung derselben übereinstimmten, die damals, von der zeitherigen Kritik begünstigt, die fast allgemein herrschende war. Am wenigsten wurde unter den Genannten noch Klopstock von der neuen Kritik angegriffen und an seinem Ruhm beeinträchtigt. Die Schlegel verkannten keineswegs seine grossen Verdienste um die neuere vaterländische Literatur; aber sie setzten sie nicht sowohl in den dichterischen Werth seiner Werke überhaupt und in den Geist, den er damit in die deutsche Poesie gebracht habe, als vornehmlich nur in das, was durch ihn in Praxis und Theorie für die freiere, schwungvollere Bewegung, die Bereicherung und Veredlung der poetischen Sprache geschehen war. In Rücksicht hierauf nannte ihn A. W. Schlegel 52 "einen grammatischen Poeten und einen poetischen Grammatiker". Indess war er weder mit allen

<sup>51)</sup> Vgl. S. 645. Die einzelnen Artikel dieses Abschnitts bildeten gleichsam eine Fortsetzung der "Xenien" in der Form von Zeitungsannoncen. Der beissende Witz, die herbe, mitunter giftige Satire und die Rücksichtslosigkeit wmit darin ältere wie jüngere Schriftsteller angegriffen wurden, oder mindestens Scitenhiebe erhielten, erregten im Publicum ganz besonderes Aergerniss über da-Athenaum und erweckten den Herausgebern die meisten Feinde. Am übelstet fuhren unter den unmittelbar oder mittelbar Angegriffenen, die theils bei ihrea Namen genannt, theils auf andere Weise kenntlich genug gemacht waren. Bottiger. v. Hennings (Herausgeber mehrerer Zeitschriften, der auch gegen die Xenien aufgetreten war; geb. 1746 zu Pinneberg, gest. 1520), der Archäologe Hirt iwest seines Aufsatzes in den Horen "über die Charakteristik, als Hauptgrundsatz der bildenden Kunst bei den Alten", und seiner Erwiederung im Berliner Archider Zeit 1798. 2, 437 ff. auf ein jenen Aufsatz betreffendes Fragment im Athnäum 1, 2, 55 ff.; vgl. auch Athenäum 2, 2, 226 f.), Jenisch (vgl. auch Athenaus 2. 2. 199), die Herausgeber der berlinischen Monatsschrift und der Bibliothek der schönen Wissenschaften etc., Schmidt zu Werneuchen, Kotzebue und vor aler andern Nicolai. Aber auch Wieland und Kästner waren stark mitgenommen weß & folgenden Seiten des Textes). Jean Pauls Unart, sich leicht zu wiederholen, wenigstett angestochen, und neben Matthisson selbst W. v. Humboldt (wegen seiner astitischen Versuche, in einem Ausfall gegen von Ramdohr (dem nachher auch 1881 in den Notizen des 3. Bdes., 2, 235 ff. über seine "moralischen Erzählungen" vo-Dorothea Veit viel Unangenehmes gesagt wurde) unsanft berührt. Athenaum 1, 2, 34; s. Werke 8, 4.

Satzen, die Klopstock in seinen sprachwissenschaftlichen Schriften § 330 aufgestellt hatte, einverstanden, noch billigte er durchgehends die Art und Weise, wie der Dichter die Sprache für seine Zwecke gehandhabt hatte. Von jenen Sätzen erschienen ihm viele theils als einseitige oder willkürliche, auf keine historische Grundlage sich stützende oder aus Missverständniss hervorgegangene Behauptungen. theils als reine, von übergrossem patriotischen Eifer herstammende Grillen; und in Klopstocks praktischer Sprachbehandlung sah er zu viel Gewaltsamkeit und Zwang, zu viel Manier und zu viel Künstelei, den antiken Dichtern nahe zu kommen 13. Gegen Wieland können die Schlegel anfänglich lange nicht so eingenommen gewesen sein, wie nachher. Der ittngere Bruder wenigstens sprach über ihn noch mit grosser Anerkennung in der Schrift "über das Studium der griechischen Poesie "11. Nach den Mittheilungen Tiecks 12 hätte hauptsächlich dieser auf die Aenderung des frühern Urtheils der Schlegel über Wieland eingewirkt. Von Fr. Schlegel entsinue ich mich nicht, einen directen Ausfall auf Wieland aus der Zeit des Athenäums und der Europa gelesen zu haben. Der ältere Bruder dagegen verspottete ihn zuerst in den "Fragmenteu"77, indem er die von Wieland zeäusserte Meinung: seine, beinabe ein halbes Jahrhundert umfassende Laufbahn habe mit der Morgenröthe unserer Literatur angefangen und endige mit ihrem Untergange -, als ein recht offenes Geständniss eines natürlichen optischen Betrugs" bezeichnete. So bezog sich denn auch eine Stelle in der satirischen Ankundigung einer neuen, jenem von Hennings beigelegten Zeitschrift, "Annalen

<sup>53)</sup> Die Belege zu dem Einen liefert gleich der erste Artikel des Athennums, "Die Sprache. Ein Gespräch über Klopstocks grammatische Gesprache", zu dem Andern folgende, auch Schlegels anderweitige Auffassung der klopstockischen Poesie kurz charakterisierende Stelle aus den Vorlesungen in der "Europa" (2. 1, 93 f.): "Im Klopstock, ungeachtet er die Missverstandnisse und die Affectation so ins Grosse getrieben, wie schwerlich vor ihm ein anderer Dichter, ist dennoch etwas, das nicht ganz untergehen kann; er muss wenigstens im grammatischen Theile der Poesie, wiewohl auch hier seine Erfindungen von Missverstandnissen getrübt waren, gewissermassen als ein Stifter betrachtet werden". (Vgl. dazu Fr. Schlegel in der Europa 1, 1, 43 f). 54) Vgl. S. 390, Anm. 85, Kopke 2, 182. 56) "Ich darf wohl sagen", ausserte dieser gegen Köpke. "dass ich in meinen Kreisen und in meiner Weise zuerst mit Nachdruck ausgesprochen habe, dass Wieland kein Dichter im grossen Sinne des Wortes sei. Ich habe diess fruher als die Schlegel gethan. Sie haben diese Ansicht von mir angenommen, doch wurde sie von ihnen übertrieben, so dass es mir selbst verdriesslich ward, obgleich ich mir auch einige Spasse mit Wieland erlaubt hatte" quamentlich im "Zerbino" S. 313 des ersten Theils der romantischen Dichtungen; vgl. auch Tiecks Schriften 6, S. XLVII). 57) 1, 2, 72; s. Werke 4, 4. 58) In der Vorrede zu der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke,

§ 330 der leidenden Schriftstellerei", im "literarischen Reichsanzeiger", dass in diesem allen Mühseligen, Beladenen und Zerschlagenen geöffneten Lazareth einige von den bejahrteren Schriftstellern Klagen darüber anstimmen würden, dass das goldene Zeitalter unserer Literatur vorüber sein solle", zunächst auf Wieland. Dann berichtete dieser Reichsanzeiger 60, Wieland werde Supplemente zu den Supplementen seiner sämmtlichen Werke herausgeben, unter dem Titel: Werke, die ich sogar für die Supplemente zu schlecht halte und völlig verwerfe etc.; und schloss " mit der das meiste Aergemiss erregenden "Citatio edictalis" zu einem über die Poesie Wielands eröffneten "Concursus Creditorum", wovon bereits oben" die Rede gewesen ist. Herder, im Athenäum zwar nirgend von einem der beiden Schlegel angegriffen oder nur in ungünstiger Weise erwähnt, wurde dafür von Bernhardi desto weniger in der Beurtheilung seiner "Metakritik" und den allgemeinern Bemerkungen über seine schriftstellerische Art geschont 62, nachdem schon Tieck am Schluss des "Zerbino" die der Metakritik einverleibte Allegorie von Hugo und Hägesa zum Gegenstande eines muthwilligen Scherzes gemacht hatte. Ramler wurde im Athenäum nur einmal, und zwar beiläufig erwähnt: A. W. Schlegel musste in seiner Kritik matthissonscher Poesie auf Ramlers "Ode an den Frieden" Bezug nehmen" und nannte sie -einen von den wenigen schönen jugendlichen Blicken von seinem nachher bis zur gänzlichen Austrocknung dürftigen Geiste". Weit übler ergieng es ihm bald darauf in den "Charakteristiken und Kritiken "65: es sei erbarmungswürdig, wenn Ramler immer noch als der Held der Correctheit aufgestellt werde, der all sein Leben lang nicht habe lernen können, einen ordentlichen Hexameter zu macher. der den Gedichten Anderer immerfort die unpassendsten, mattesten und tibellautendsten Veränderungen aufgedrungen habe, dem man endlich in seinen eignen Sachen wahre Schülerhaftigkeit in der Technik, wenn man damit nicht bei dem nächsten Herkommen stehen bleibe, nachweisen könnte. Von Kästner, der auch noch in der letzten Zeit Epigramme in Taschenbücher geliefert hatte, meldet der "literarische Reichsanzeiger"69, "sein Witz sei", in Erwägung von fünf Gründen, die nach einander angegeben waren, -mit Anetkennung der vieljährigen geleisteten Dienste und Beibehaltung aller Titel und Besoldungen gnädigst in einen ehrenvollen Ruhestand versetzt worden". Engel, der auf die beiden, zuerst in den siebziger

<sup>59)</sup> Athenaum 2, 2, 330 f.; s. Werke 5, 37 f. 60) 2, 2, 331; s. Werke 5, 38. 61) 2, 2, 340; s. Werke 8, 49. 62) Bd. III, 461. 63, Athenaum 3, 2, 266 ff. 64) 3, 1, 140; s. Werke 12, 57. 65) 2, 75; A. W. Schlegels s. Werke 8, 123. 66) 2, 2, 335.

Jahren erschienenen Theile seines "Philosophen für die Welt" im § 330 J. 1800 noch einen dritten hatte folgen lassen, fand im Athenaum 67 an Schleiermacher einen unbarmherzigen Kritiker. Dem Satze, dass Engel gar wohl im Stande sei, auch jetzt noch etwas Gutes zu schreiben, wie der Inhalt dieses Theils beweise, stellte er die Conjectur entgegen, dass fast alles darin Enthaltene ohne Veränderung aus alten Papieren genommen sein möchte, so antiquiert zeige sich der Verf. darin, und so alte, abgemachte Sachen bringe er vor. Das Buch mache gerade den Eindruck, als ob Engel Gott weiss wie viel Jahre geschlafen hätte und nun, ohne sich erst die Augen zu waschen und sich in der Welt ein wenig umzusehen, gleich so weiter fortredete. Wenn aber das Gerücht noch immer unterhalten werde, dass Engel ein Meister in der Composition kleiner Aufsätze sei, so mochte auch in dieser Rücksicht etwas Schlechteres als die Stücke dieses Theils schwer zu finden sein. Zu loben sei nur zweierlei: erstens alles, was Anekdote heissen könne, da in dem Vortrag solcher Sachen Engel wirklich Virtuose sei: zweitens die einzelnen Perioden in seinen Aufsätzen, die von einer für das Ohr sehr angenehmen Structur und von einem bis ins Kleinste hinein sorgfältig herausgearbeiteten Wohlklange seien. Ueber Garve war schon in den "Fragmenten" die Aeusserung gefallen: "Wenn Nichts zu viel so viel bedeutet als Alles ein wenig, so ist Garve der grösste deutsche Philosoph". Besonders aber enthielt die Beurtheilung seiner "letzten, noch von ihm selbst herausgegebenen Schriften", die Schleiermacher lieferte<sup>69</sup>, so hoch auch der sittliche Charakter Garve's gestellt und so sehr die vortrefflichen Seiten seines wissenschaftlichen und schriftstellerischen Strebens hervorgehoben waren, manches, was die zahlreichen Verehrer des wirdigen Mannes tief verletzen musste. In dem, wurde u. a. gesagt, was er auf dem Gebiete der Philosophie oder vielmehr des Denkens überhaupt geleistet habe, verrathe sich der Kampf eines redlichen Willens mit einem kleinen Gemüth und eines kleinen Geistes mit grossen Gegenständen, die er am liebsten hätte zersplittern mögen, um sie nur umfassen zu können. Was in seinem Denken und in seinen Untersuchungen auf den ersten Anblick etwas Grosses zu sein scheine, verwandle sich wie unter den Händen in ein Unendlich-Kleines: es fehle ihm an einem Mittelpunkt und Anfang, er komme nie zu etwas Ganzem oder Ursprünglichem. Alle seine Schriften seien gleichsam nur Ausströmungen eines unerschöpflichen Chaos von Unphilosophie und Geistlosigkeit etc. 70.

<sup>67) 3, 2, 243</sup> ff. 68) Athenaum 1, 2, 89. 69) 3, 1, 129 ff.
70) Auch Fr. H. Jacobi entgieng nicht ganz den Streichen der negierenden Kritik im Athenaum: mehr Lob als Tadel über ihn als philosophischen Schrift-

§ 330

In volles Licht trat das gegensätzliche Verhältniss zwischen der Ansicht der Romantiker von der Beschaffenheit und dem Standpunkte der vorhandenen Literatur und der in der ältern Schriftstellerwelt und in der grossen Mehrheit des Publicums aufgekommenen und festgehaltenen Meinung erst in jenen der "Europa" einverleibten Vorlesungen A. W. Schlegels aber Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters"; denn hier hatte es Schlegel mit durren Worten ausgesprochen: es komme ihm vor, als hätten wir noch gar keine Literatur, sondern wären böchstens auf dem Punkt, eine zu bekommen. doch hätten sich dazu bis dahin nur die ersten Fäden angeknunt. und gleich entschieden bestritt er auch die Richtigkeit der vornehmlich von den Aufklärungsmännern gehegten und im Leben wie in der Literatur zu weit reichender Geltung gebrachten Meinung von den grossen und bewundernswürdigen Forschritten des Zeitalters in allen Richtungen des Strebens der Menschheit nach Vervollkommnung. Bevor er seine angedeutete Ansicht von dem derzeitigen Standpunkte der deutschen Literatur im Besondern entwickelt und zu begründen sucht, gibt er an, in welchem Lichte ihm das erscheine, was man gemeinhin unter deutscher Literatur (dus Wort im engern Sinne, d. h. mit Ausschliessung der gelehrten und wissesschaftlichen Werke, genommen) verstehe, um sodann den Bezoff des Wortes Literatur, wie er ihn gefasst haben will, zu bestimmen. "Wenn man", sagt er, "unter diesem Worte einen unverdanten Wust ein rohes Aggregat von Büchern versteht, die kein gemeinschastlicher Geist beseelt, unter denen nicht einmal der Zusammenbang einer einseitigen Nationalrichtung bemerkbar ist; wo die einzelnen Spuren und Andeutungen des Bessern sich unter dem untbeisebbaren Gewühl von leeren und missverstandenen Strebungen, von Verkehrtheit und Verworrenbeit, von übelverkleideter Geistesarmuta und fratzenhafter, anmassender Originalitätssucht fast unmerklich verlieren, weit entfernt, dass der Gipfel der Vollkommenheit für eine durch Nationalität und Zeitalter bestimmte Gestaltung der Poesie in einer bedeutenden Anzahl von Werken der verschiedenen Gattunger wirklich erreicht wäre: dann haben wir allerdings eine Literatur; denn man hat mit Recht bemerkt, dass die Deutschen eine von den hauptschreibenden Mächten Europa's seien. Heisst aber Literatur ein Vorrath von Werken, die sich zu einer Art von System unter einander vervollständigen, worin eine Nation die hervorstechendsten Anschauungen ihrer Welt, ihres Lebens niedergelegt findet, die sie

steller enthielt noch ein Fragment von A. W. Schlegel (1, 2, 37 s. Werke 5, '2 wogegen ihm Fr. Schlegel sowohl über seine Romane wie über seine Phi septer 1, 2, 101 f. und 2, 2, 295 f. harte Dinge sagte.

ihr für jede Neigung ihrer Phantasie, für jedes geistige Bedürfniss § 330 so befriedigend bewährt haben, dass sie nach Menschenaltern, nach Jahrhunderten mit immer neuer Liebe zu ihnen zurückkehrt: so leuchtet es ein, dass wir keine Literatur haben". Man möge zuvorderst bemerken, wie völlig getrennt die berthmten und verehrten Schriftsteller bei uns von den beliebten wären, wie wenig iene gelesen, geschweige denn zu beständigen Begleitern und vertrauten Freunden erwählt würden. Und was besitze man denn nun an den Einen und an den Andern? Die meisten als classisch geschätzten Schriftsteller unsers sogenannten goldenen Zeitalters verdienten kein anderes Schicksal, als ausser Umlauf gesetzt zu werden, von solcher Kleinlichkeit und Schwäche wären sie entweder, oder so sehr hätten sie, durch falsche Muster und falsche Maximen missleitet, auf ihrer Laufbahn ihre anfänglich gediegnere Kraft zersplittert. Die beliebten Schriftsteller dagegen wären Geschöpfe der Mode, die immerfort durch andere verdrängt und dann rein vergessen würden. Noch kühner wird Schlegel in seinen Behauptungen, wenn er nur dem Volke, dem gemeinen Manne, den Besitz einer Literatur zuspricht. nicht aber den höhern, gebildeten Ständen der Nation: diese Literatur des Volks bestehe aus den unscheinbaren Büchelchen, in deren Aufschrift "Gedruckt in diesem Jahr" sich schon das naive Zutrauen kund gebe, dass sie nie veralten können. Von dem, was er über den Ursprung und den Geist dieser Volksbücher sagt, wendet er sich in der allgemeinen Charakterisierung der deutschen Literatur und Bildungszustände zunächst zu Bemerkungen voll Lumuths über das weitschichtige aussere Gertlste unserer sogenannten Literatur, über die seichten und platten schriftstellerischen Producte, die alliährlich zweimal durch die Buchhändlermessen und ausserdem noch durch die Journale an den Markt gebracht, von dem grossen Hausen der Lesewelt mit krankhaftem Heisshunger verschlungen, aber sogleich wieder vergessen wurden und in den Schmutz der Lesebibliotheken übergiengen; über die rastlos nach dem vermeintlich Neuen greifende Lesewuth, in der es den Allermeisten bloss um den Taumel wirblichter Zerstreuung zu thun sei; über die Stumpfheit und Unempfindlichkeit des grossen Publicums, wenn ihm echte Dichterwerke dargeboten wirden; über die in unserer Literatur epidemische Seuche der Nachäfferei, die gleich einen zahllosen Tross von mittelmässigen und schlechten Schriftstellern in eine von einem bedeutenden Geiste neu eröffnete Bahn hineintreibe. Dabei werden besonders auf diejenige Hauptgattung der Literatur, in der das grosse Lesepublicum vorzugsweise Mittel zur Unterhaltung und Zerstreuung sucht, auf den Roman Schlaglichter geworfen, die über ihren tiefen Standpunkt keinen Zweifel übrig lassen, Hierauf lenkt Schlegel die Betrachtung auf

§ 330 unsere dramatische Literatur. Mit dieser stehe es eben nicht besser. als mit dem Roman. Zwar sei darin nicht eine solche Ueberhäufung von einem Wust schlechter Sachen, vielmehr falle es in den letzten Messcatalogen auf, wie gering die Anzahl der im Druck erschienenen Schauspiele gegen die der Romane sei. Vielleicht liege der Grund dieser Armuth mit darin, dass es in Deutschland an einer einzigen grossen Hauptstadt mangele. Auch hätten überhaupt nur wenige unserer eminenten Köpfe im dramatischen Fach gearbeitet und dann nicht immer mit Rücksicht auf die Bühne, und von noch wenigen ihrer Stücke könnte man sagen, dass sie wirklich auf dem Theater wären. Schon durch die geringe Anzahl ihrer Werke werde bewiesen, dass sie keine eigentlichen Theaterschriftsteller seien. Ein solcher mitsse, um sowohl die Zuschauer wie die Schauspieler für die Absichten und Wirkungen seiner Stücke heranzubilden, fruchtbar sein, und es lasse sich nicht läugnen, dass darin unsere beliebten Theaterschriftsteller auf dem richtigern Wege seien als die berühmten. Uebrigens aber habe sich bei den Deutschen nirgend eine grössere Armuth im Erfinden gezeigt, als gerade hier. Unser Theater biete ein buntes Quodlibet dar von Uebersetzungen und zum Theil schlechten Bearbeitungen aus dem Französischen, Englischen, Italienischen; und was Original sein solle, darin sei kaum eine eigenthümliche Richtung wahrzunehmen: "von den Gemählden der alltäglichen Wirklichkeit, die zwar beinahe porträtmässige Wahrheit haben, aber in Lange weile und Peinlichkeit verfallen, bis zu der von Verstand entblösster. aber der Anlage nach nicht unpoetischen Phantasterei unserer Zauberopern, tappen wir alle echten und unechten Gattungen durch und suchen erst noch uns angemessene Form und Gehalt". Der von Diderot, hauptsächlich durch Lessings Vermittelung, auf unsere Bühne ausgeübte Einfluss habe die nachtheilige Folge gehabt, dass die Natürlichkeit, d. h. die Kunstlosigkeit, zum Princip erhoben worder sei. Bei dem Ernst der Deutschen und ihrer geringen Anlare zum mimischen Witz habe zum gänzlichen Verunglücken der Komedie bei uns nur noch gefehlt, dass die selbstbewussten und eingestandener Uebertretungen der komischen Darstellung verworfen worden. Auch habe sich durchaus kein nationales Lustspiel gebildet, das uns deutsche Sitten und Charaktere vorstellte: unsere bürgerlichen Sittergemählde hätten nur die Engigkeit der Verhältnisse aufgefasst, obz sich durch freie Heiterkeit des Geistes darüber zu erheben. Sie seien daher auch schon sehr wieder aus der Mode gekommen, und eine Mischung von Scherz und Rührung, von Alltäglichem und Wunderbarem, das uns das Romantische bedeuten müsse, habe den Vorzug. Wo sei demnach unsere dramatische Literatur zu finder die wir den unermesslichen Schätzen anderer Nationen in diesen

Fach entgegenstellen könnten? Alles werde sich bei uns auf einige § 330 Dutzend wahre Originale zurückführen lassen, die irgend mit Achtung genannt werden möchten, und unter diesen seien noch verschiedene. die in der allgemeinen Meinung sehr überschätzt würden, andere, von denen es sich erst ausweisen müsste, ob sie der Vergänglichkeit der Modeerzeugnisse zu entgehen vermöchten. Weiter spricht Sehlegel von der Art, wie der Dilettantismus der Versemacherei in den kleinern Gattungen sich ergiesse: hier finde man, wenn man es bei der Betrachtung der alltäglichen Romane und Schauspiele mit grossen Massen der Plattheit und Gemeinheit zu thun habe, das Fade und Unbedeutende herrschend. Diese Tändelei sei indess immer noch unschädlicher und auch schon dadurch, dass sie sieh an die Gesetzmässigkeit gewisser Formen binde, eher einiger Disciplin unterworfen. als die Roman- und Schauspielschreiberei. Den Schluss der ersten Vorlesung, welche die "Uebersicht des derzeitigen Zustandes der deutschen Literatur" gibt, bildet der schon oben berücksichtigte Abschnitt über die Kritik und das Recensionswesen iener Zeit. In der zweiten handelt Schlegel zuerst von dem "Zustande der Literatur bei den fibrigen gebildeten Nationen", sowie von dem "Zustande der schönen Künste", und gelangt zu dem Ergebniss: dass an dem erstern auch nicht viel zu rühmen sei, und dass der andere in fast allen Beziehungen die Zeichen eines tiefen Verfalles an sich trage. In dem Zustand der Künste sieht er aber nur eine einzelne Erscheinung unter vielen von dem Geist des Zeitalters im Ganzen, in welchem er keineswegs die ihm insgemein zugeschriebenen und gepriesenen Fortschritte und Vortrefflichkeiten entdecken kann, da die Bestrebungen der Menschen viel mehr auf das Nützliche, die Vermehrung ihrer irdischen Wohlfahrt, als auf das Gute, den Anbau ihres himmlischen Erbtheils in Wissenschaft und Kunst, in Religion und Sittlichkeit gerichtet seien. Der herrschende Charakter des Zeitalters bestehe nämlich, wie es zu Anfang der dritten Vorlesung heisst, in einem allgemeinen Verkennen der Ideen, wo nicht gar in einem Verschwinden derselben von der Erde: man habe jene vier idealen Sphären nicht nur ihren Grenzen nach aufs äusserste verwirrt, sondern auch das Positive in ihnen, das wahrhaft Reelle, ganz weggeläugnet und aus dem entgegengesetzten Negativen abzuleiten versucht. Dem zufolge werde alle wahre Speculation für Transcendenz, für Verirrung der Vernunft ausserhalb ihrer Grenzen, alle religiöse Mystik für Aberglauben und Schwärmerei, alle genialische Poesie für Excentricität der Phantasie erklärt, und an die Stelle der echten Idee von diesen Dingen substituiere man ihre nichtigen Be-

<sup>71)</sup> S. 699 f. Koberstein, Grundriss, S. Aufl. IV.

§ 330 griffe. Worauf gründe sich also der Ruf von den bewundernswürdigen Fortschritten des Zeitalters und die stolze Verachtung aller vorhergehenden? Es könne diess nur entweder in der Cultur der Gelehrsamkeit und mannigfaltiger Kenntnisse, in den von einigen unter diesen zum Theil abhängigen mechanischen Künsten bestehen, oder in den Einrichtungen des Lebens, den politischen, bürgerlichen und häuslichen, oder endlich in Ansichten und Gesinnungen. Ohne Zweisel susse man bei jenen Aussprüchen auf alles Dreies; es erfordere daher eine Prüfung im Einzelnen. Diese Prüfung fällt nun, was die Kenntnisse betrifft, "die den Geist für sich interessieren und zu seiner Bildung beitragen können", d. h. - die Philosophie abgerechnet - Geschichte, Philologie, Mathematik und die physicalischen Wissenschaften, in Bezug auf das in der Geschichte Geleistete keineswegs günstig für das Zeitalter aus; nicht viel besser fährt dabei die Philologie, und selbst an der "unstreitig glänzendsten Seite unserer Gelehrsamkeit", an den physicalischen Erfahrungswissenschaften, nebst dem vervollkommneten und auf sie angewandten Calcul, hat Schlegel rücksichtlich der Ziele, die man hier vorzäglich im Auge habe, und der Behandlung dieser Wissenschaften sehr viel Ausstellungen zu machen. Am merkwürdigsten ist in diesen Abschnitt die Stelle über die Verluste, welche die Poesie bei der modernen Behandlungsart der Naturwissenschaften erlitten haben soll: sie ist zu charakteristisch für den Standpunkt, von welchem aus die romantische Schule in ihren poetischen Productionen und in ihrer Kunsttheorie die Natur auffasste, als dass ich anstehen könnte. sie hier ganz einzurücken, zumal diese Vorlesungen Schlegels in seine sämmtlichen Werke nicht aufgenommen sind. Indem von den Stande der Astronomie die Rede ist, in der die frühere dynamische Auffassung der himmlischen Bewegungen durch Newton zu einer mechanischen herabgezogen worden sei, heisst es weiter 72: - Auf ähnliche Art (wie sich Newton die Centrifugalkraft zu erklären sucht haben die mathematischen Erklärungsarten alles ertödtet, und die mathematischen Physiker, die alles durch den blossen Calcul and machen wollen, sind wiederum Maschinen dieser ihrer Maschine geworden. So lange man bei Massen und Entfernungen und mechanischen Wirkungsarten stehen bleibt, kann ich nichts sonderlich Erhebendes und das Gemüth Nährendes in der Astronomie finden. In dem Sinne, wie man Keplern den letzten grossen Astrologes nennen kann, muss die Astronomie wieder zur Astrologie werden Wir wollen nicht bloss die Gestirne zählen und messen und ihren Lauf mit den Ferngläsern folgen, sondern die Bedeutung von der - -- - - ---

allen begehren wir zu wissen. Die Astrologie ist durch anmassliche \$ 330 Wissenschaftlichkeit, wobei sie sich nicht behaupten konnte, in Verachtung gerathen; allein durch die Art der Austibung kann die Idee derselben nicht herabgewürdigt werden, welcher unvergängliche Wahrheiten zum Grunde liegen. Die dynamische Einwirkung der Gestirne, dass sie von Intelligenzen beseelt seien und gleichsam als Untergottheiten über die ihnen unterworfenen Sphären Schöpferkraft ausliben, diess sind unstreitig weit höhere Vorstellungsarten, als wenn man sie sich wie todte, mechanisch regierte Massen denkt. Selbst in dem am meisten phantastisch und willkürlich behandelten Theile, der judiciären Astrologie, ist die innige Anschauung von der Einheit und Wechselwirkung aller Dinge, da jedes ein Spiegel des Universums ist, aufbewahrt, und gewiss erhebt es den Menschen mehr, dem der Anblick der Gestirne nur darum vergönnt zu sein scheint, um ihn über das Irdische zu erheben, wenn er überzeugt ist, dass sie sich auch individuell um ihn bekümmern, als wenn er sich für einen blossen glebae adscriptus, einen Leibeigenen der Erde hält. Die Beziehung der Planeten auf die Metalle und so manche verworfene Vorstellungsarten der Astrologie werden durch gründlichere Physik wieder emporgebracht. Die Astrologie ist wenigstens für die Poesie eine unentbehrliche Idee; sie kann derselben nicht entrathen, wenn sie sich irgend mit den Sternen einlässt, und ohne den Sinn dafür machen die Erweiterungen der neuern Astronomie, auf das prächtigste in ihr aufgeführt, wie z. B. in Klopstocks Messias, nur eine trübselige Erscheinung. . . . Ebenso wie die Astrologie fordert die Poesie von der Physik die Magie: unmittelbare Herrschaft des Geistes über die Materie zu wunderbaren, unbegreiflichen Wirkungen. Die Magie ist ebenfalls durch die schlechten Zauberer in Misscredit zekommen. Die Natur soll uns aber wieder magisch werden, d. h. wir sollen in allen körperlichen Dingen nur Zeichen, Chiffern geistiger Intentionen erblicken, alle Naturwirkungen mitssen uns, wie durch hüheres Geisterwort, durch geheimnissvolle Zaubersprüche hervorgerufen erscheinen, nur so werden wir in die Mysterien eingeweiht, so weit unsere Beschränktheit es erlaubt, und lernen die unaufhörlich sich erneuernde Schöpfung des Universums aus Nichts wenigstens ahnen. Hierauf werden die geselligen Einrichtungen des Lebens in ihren verschiedenen Zweigen und Abstufungen betrachtet. Auch in ihnen will Schlegel, im Vergleich mit andern Zeitaltern der Geschichte, weniger Fortschritt und Vervollkommnung als Rückschritt und Verfall erkennen. Vornehmlich rügt er hier auch die Selbst-Oberhebung und Grossthuerei des neuen Erziehungswesens. Alles L'ehrige endlich, dessen sich das Zeitalter in Ansichten und Gesinnungen berithme, lasse sich unter den von ihm selbst constituierten

§ 330 Begriff der Aufklärung zusammenfassen, worauf sich letztlich Toleranz, Denkfreiheit, Publicität, Humanität, und was dergleichen mehr sei, reduciere. Die Charakterisierung dieser Aufklärung und des damit im nächsten Zusammenhang Stehenden, so wie die Abschätzung des wirklichen Werthes von dem, was dadurch für das Heil der Menschheit gewonnen worden, bilden den Schluss der dritten Vorlesung: hier findet man so ziemlich alles aufgeführt oder doch berührt, was die Romantiker gegen die so vielfach angepriesenen heilsamen Folgen der Aufklärung und den Segen, den sie, sammt ihrem Zubehör, der Menschheit gebracht haben sollte, einzuwenden hatten, und dabei werden von Schlegel, wo sich nur die Gelegenheit dazu bietet, den Mittelalter mit seinen Zuständen, Ansichten und Gesinnungen Tugenden und Vorzüge zugeschrieben, welche der neuesten Zeit entweder gänzlich oder doch zum grossen Theil verloren gegangen seien Dass der Geist des Zeitalters in Wissenschaft und sonst. hebt die vierte und letzte Vorlesung an, als eine ungebührliche Herrschaft des Verstandes im Verhältniss zur Vernunft und Phantasie in den bisher Vorgetragenen richtig charakterisiert worden sei, erhelle auch aus den Begebenheiten selbst, welche auf die derzeitige Gestalt und Bildung Europa's am entscheidendsten eingewirkt haben: die Reformation, die Erfindung des Schiesspulvers, die Entdeckung von America und Wiederfindung von Indien und die Erfindung der Buchdruckerei. In dem nun, was zur nähern Begründung diese Satzes dienen soll, sind wieder besonders bemerkenswerth die Aulassungen über die Reformation73. Von ihr stamme die Aufklärung her, ja sie sei schon selbst die Aufklärung im Keime gewesen Bewundernswürdig wegen der heroischen Wahrheitsliebe ihrer Uheber, habe sie doch ebenso wie jene andern Begebenheiten, selt verderblich auf Europa gewirkt. Die Reformation habe wider Misbräuche geeifert, deren Abstellung in der Gesammtheit der Kirch vielleicht allmähliger, später, aber universeller und dauernder Stande gekommen wäre. Die Reformatoren glichen schon darin der neuern Theologen, dass sie, Gegner aller Mystik, gleichsam um der Wunderglauben markteten, wie wohlfeil sie etwa damit abkomme möchten; dass sie die Nothwendigkeit und Bedeutung einer sintbildlichen Entfaltung der Religion in Gebräuchen und Mythologie verkannten, und endlich, dass sie sehr unhistorisch zu Werke giengte indem sie die ganze Geschichte des Christenthums von beinaht anderthalb tausend Jahren, nur etwa die ersten Generationen abst rechnet, mit einem Streiche vernichteten. In den protestantisch & wordenen Ländern habe die Reformation anfänglich einen grosse

Rückschritt in eine barbarische Controverszeit herbeigeführt; die § 330 nachherigen Fortschritte in den Wissenschaften seien mehr indirecte Wirkung gewesen. In den katholisch gebliebenen Ländern sei ebenfalls eine Hemmung und ein Stillstand der schon blühenden Bildung erfolgt, indem die um ihre Existenz kämpfende Kirche illiberal und argwöhnisch geworden. Vornehmlich in den Schicksalen der Künste könne man die schädlichen Folgen der Reformation wahrnehmen. "Europa", heisst es zuletzt, "bestimmt, nur eine einzige grosse Nation auszumachen, wozu auch die Anlage im Mittelalter da war, spaltete sich in sich: das wissenschaftliche Streben zog sich nach Norden, die Kunst und Poesie blieb im Süden; und da ohne die Reformation Rom verdientermassen (!) der Mittelpunkt der Welt geblieben wäre. und die ganze europäische Bildung italienische Farbe und Gestaltung angenommen hätte (!), so gaben jetzt Frankreich und England den Ton au, und unnattirlich verbreitete sich von daher aus der Westwelt vicles auch über Deutschland, den eigentlichen Orient von Europa. Deutschland, als die Mutter der Reformation, hat auch an sich selbst die schlimmsten Wirkungen von ihr erfahren: in zwei Nationen, die nördliche und südliche geschieden, die ohne Zuneigung und Harmonie von einander nicht wissen und sich hinderlich fallen, statt gemeinschaftlich herrliche Erscheinungen des Geistes bervorzurufen, bier durch Missbrauch der religiösen Freiheit erschlafft, dort durch geistlichen Despotismus gedrückt und dumpf geworden". Sehr paradoxe Behauptungen, allerdings neben andern, denen man gerne beistimmen wird, finden sich sodann in dem, was über die Buchdruckerkunst gesagt ist: z. B. der einzige wesentliche Dienst, den sie der Welt geleistet haben möge, sei wohl gleich zu Anfang die Verbreitung der classischen Autoren des Alterthums gewesen; nachdem sie diess bewirkt, hätte sie nur wieder untergehen mögen, wenigstens wären dann die vielen monströsen Erscheinungen der modernen Literatur nicht zum Vorschein gekommen etc. - Von allem bisher Geschilderten sei nun der unvermeidliche Einfluss auf die Poesie leicht einzusehen. Die ausschliessende Richtung aufs Nützliche müsse ihr, consequent durchgeführt, eigentlich ganz den Abschied geben. Die Quellen aller Fictionen seien versiegt, indem man die Mythologie unter die Rubrik des Aberglaubens verwies, und ans der Natur die Symbolik verschwand. Es habe sich eine gleichsam protestierende Kritik aufgethan, die auf lauter bloss negative Turenden dringe: Vermeidung des Anstössigen, Unschicklichen etc.; and so bestehe denn auch ihr Ideal des poetischen Stils darin, dass man in Versen nichts sage, was man nicht auch in Prosa (der bürgerlichen, gemeinnützigen Sprache) sagen dürfe. - Damit ist Schlegel zu dem Punkte gelangt, wo sich ihm die Frage aufdrängt,

8 330 welche Aussicht in die Zukunft unserer Geistesbildung und Literatur sich eröffne? Und diese scheint ihm denn doch mehr hoffnungsvoll als hoffnungslos zu sein: er glaubt schon in den gegenwärtigen Zuständen Spuren und Andeutungen einer Rückkehr zum Bessern wahrzunehmen. Auch sei bereits von mehrern seiner Freunde und von ihm selbst der Anfang einer neuen Zeit auf mancherlei Art, in Gedichten und in Prosa, in Ernst und Scherz, verkundigt worden, und das entsetzliche, gar nicht aufhörende Geschrei dawider von allen Seiten scheine zu verrathen, dass diejenigen, die es erheben, zu fürchten anfangen, im ruhigen Besitz der Nichtigkeit gestort zu werden. Indem er sich hiertiber noch näher erklärt und dem Einwurf begegnet, die von ihm dargelegte Ansicht der vorhandenen Bildungs- und Literaturzustände sei ein empörtes und undankbares Kind des Zeitalters, und er bestreite dieses Zeitalter mit desen eignen Waffen, fasst er noch die geschilderte Periode von der für ihre Beurtheilung am wenigsten unvortheilhaften Seite auf, als ein bedeutendes Moment in dem allgemeinen Bildungsgange der Welt. in welchem sie mit allen ihren Eigenheiten vielleicht nur für eine einzige grosse Reflexion des Menschengeschlechts über sich selbst m halten sei und deswegen nothwendig ein negatives Auschen habe gewinnen müssen. So viel sei gewiss, dass in der Form der neuesten Philosophie ein gesteigertes Bewusstsein, ein Grad des Schostverständnisses sich ausdrücke, wie es sich zuvor noch nie in philosophischen Unternehmungen offenbart habe. So müsse auch der heutige Dichter über das Wesen seiner Kunst mehr im Klaren sein, als chemalize grosse Dichter konnten, die wir daher besoer begreden müssten, als sie sich selbst begriffen; eine höbere Reflexion masse sich in seinen Werken wieder in Unbewusstsein untertauchen. Des wegen sei jetzt Universalität das einzige Mittel, wieder etwas Grass zu erschwingen: ein Dichter müsse nicht nur die umfassendstes Studien antiker und moderner Poesie gemacht haben, er mitse n gewissem Grade auch Philosoph, Physiker und Historiker sein. Was aber endlich die Regungen des wiederauflebenden Geistes in unsetz Literatur betreffe, so sei das, was dazu zu rechnen sein durfte, mm Theil night so gang neu; nur habe es sich, isoliert unter dem Haofer der Missverständnisse, scheinbar verloren und scheine erst jeut wieder vereinigt auf einen Brennpunkt zu wirken. Hier wertes nun auf dem wissenschaftlichen Gebiet insbesondere die Leistungen und Verdienste Winckelmanns, Lessings und Kants hervergeholen und charakterisiert, und die neue Lebensregung in der Physik rithrt, zuletzt aber die Dichter genannt, in deren Werken one Wiederherstellung der Poesie in Deutschland theils sich erst auce kundigt, theils schon begonnen habe. Dass er das Meiste, was in

der Poesie der letzten Periode hervorgebracht und von den Deutschen § 330 verehrt worden sei, für durchaus null halte, sagt Schlegel hier, habe er schon öfter geäussert. Er sehe wenigstens nicht, wie sich auf die wielandische mattherzige Schlaffbeit und manierierte Nachahmerei sollte weiter fortbauen, oder was sich aus der Dürftigkeit eines Ramler, Kleist, aus der faden Süsslichkeit eines Gessner, oder, um Neuere zu nennen, aus der pretiösen, geistlosen Künstelei eines Matthisson sollte entwickeln lassen. Anders verhalte es sich schon mit Klopstock " und mit Bürger: dieser gebe ein Beispiel ab, wie wohlthätig oft eine einzige poetische Anschauung aus einem fremden Zeitalter wirken könne; denn nur durch seine Bekanntschaft mit den altenglischen Balladen habe er sich dazu erhoben. Tone echter Volkspoesie anzugeben, da er sonst vermuthlich bei kalter Schulpoesie stehen geblieben wäre. Der Wiederhersteller der Poesie in Deutschland bleibe Goethe 76. Wenn viele seiner Sachen nur als Bruchstücke und Studion anzusehen seien, so habe er dagegen in andern gediegenen Werken theils die Formen des Alterthums im milden Wiederschein seines Geistes gespiegelt, theils das romantische Element wieder aufgefunden und Werke von unergründlicher Absichtlichkeit damit durchdrungen. Es stehe zu hoffen, dass mit ihm endlich eine Schule der Poesie anheben werde, das heisse nicht. eine solche von Dichtern, die ihn bliudlings anbeten, oder ihn auch nur für das höchste Muster halten, sondern die mit ähnlichen Maximen im Studium und in der Ausübung der Kunst, auf der von ihm eröffneten Bahn ohne Nachahmung selbständig und erweiternd fortschreiten. Ueber das, was seit Goethe in der Poesie geschehen sei, mag Schlegel nichts sagen, theils weil es noch zu neu sei, um es historisch beurtheilen zu können, theils weil es ihm persönlich zu nahe stehe 16.

<sup>741</sup> Die Stelle über ihn ist bereits S. 715, Aum. 53, mitgetheilt 75) Was 76) Hierüber seine frühern Schriften bemerkt ist, steht oben 8. 625. mit vergleiche man den "Literatur" überschriebenen Artikel Fr. Schlegels in der Europa 1, 1, 41 ff., in welchem er schon auf die zwar gehaltenen, aber noch nicht gedruckten Vorlesungen seines Bruders Bezug nimmt (S 42). Er bespricht hier, mit Ruckblicken auf die Manner des 15. Jahrhunderts, die als die Begrunder unserer neuern Literatur (Klopstock, Winckelmann und Lessing) und als "die Basis unserer Bildung" (Goethe) zu betrachten seien, die deutschen Bildungs- und Literaturverhältnisse der allerneuesten Zeit und geht dabei insbesondere, und naher als A. W. Schlegel in seinen Vorlesungen gethan hatte, auf die Erscheinungen ein, in denen er sichere Burgschaften für eine reiche und glauzende Zukunft des vaterlandischen Literaturlebens zu erkennen glaubt. Philosophie, Physik, Poesie und Gelehrsamkeit im kräftigsten und wirksamen Bunde verheissen ihm den glucklichsten Fortgang der Erfindung und Bildung in einer staten Reihe wahrhaft neuer und vortrefflicher Gedauken und Werke (S. 47). - In einem gewissen innern

## § 331.

Einen Grundfehler der zeitherigen ästhetischen Kritik fand A. W. Schlegel darin, dass dieselbe bei Abmessung des Werthes dichterischer Erzeugnisse an der Lehre von der Correctheit, wie dieser Begriff in der alten Schule gefasst wurde, so fest hielt. Durch diese Lehre nämlich würden die Recensenten verleitet, an lauter Einzelnheiten hängen zu bleiben, immer nur auf negative Tugenden zu dringen, das wahrhaft Pesitive in der Poesie und Kunst, das Genie, beinahe als das feindselige Princip anzusehen und es unter die Botmässigkeit des sogenannten Geschmacks zu stellen. Diction und Versbau wären ihre Losung, ohne dass sie selbst davon ein gründliches Verständniss besässen, von der organischen Entstehung eines Kunstwerks dagegen hätten sie in der Regel nicht den mindesten Begriff und an dessen Einheit und Untheilbarkeit keinen Glauben, weil es ihnen an Fähigkeit und Uebung gebräche, es als ein Ganzes zu betrachten. Indess war Schlegel weit davon entfernt, die Bedeutung der Correctheit in kunstlerischen Darstellungen gering anzuschlagen; er verstand nur darunter etwas Anderes und Höheres, als was den Kritikern der alten Schule daftr galt. Allerdings, sagte er, gebe es in der Poesie Geist und Buchstaben, einen schaffenden und einen ausführenden Theil: ein Gedicht könne nur unter bestimmten Bedingungen äusserlich existieren, und insofern es diese in Uebereinstimmung mit dem Innern und ohne Widerspruch unter einander erfülle, könne es correct heissen. Niemand dürfe auf den Namen eines Künstlers Anspruch machen, der nicht in dieser Technik Meister sei. Allein sie gehe zuvörderst auf das Grosse und Ganze, Reinheit der Dichtart, Anordnung, Gliederbau und Verhältniss, und betrachte das Einzelne immer in Beziehun: auf jenes 1. Aus dieser Grundanschauung von dem Wesen der Correct-

Verwandtschaftsverhältniss zu A. W. Schlegels Vorlesungen, obschon in vickt Beziehungen wiederum wesentlich davon verschieden, standen die ebenfalls, der einige Jahre später (im Winter 1504—1505) in Berlin gehaltenen Vorlesunger Fichte's über "die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" is. Werke Bd ibesonders die 6. Vorlesung; vgl. Julian Schmidt, Geschichte der schönen Literature. Ausg. 1, 314 ff.

<sup>§ 331. 1)</sup> Vgl. Charakteristiken und Kritiken 2, 73 ff. (s. Werke 5, 12) f. und Europa 2, 1, 52 f. Nachdem Schlegel in der zweiten Stelle bemerkt hat jener Kritik der Correctheit, die gegen das wahrhaft Positive in der Kunst und Poesie gleichsam protestiere, sei die seinige diametral entgegengesetzt, fügt ernoch hinzu: "Ich glaube, dass man in der Kunst, wie unbedingt verwerfen, so auch unbedingt anerkennen muss. Wo man einmal das Göttliche gefunden, gebe man sich mit einer Art von Andacht hin, um sich ganz davon durchdringen zu lassenterst durch vorgängige Anbetung der grossen Meister erwirbt man sich das Rechtsie nachher etwa zu tadeln".

heit, um die es sich allein in der gründlichen Beurtheilung poetischer § 331 Kunstwerke handeln könne, entwickelte sich die positive oder charakterisierende Richtung der ästhetischen Kritik der Romantiker. Wie sie den Begriff und die Tendenz derselben näher bestimmten, sollte sie zuvörderst, den grossen Sinn, den ein schöpferischer Genius in seine Werke lege, den er oft im Innersten ihrer Zusammensetzung aufbewahre, rein, vollständig, mit scharfer Bestimmtheit zu fassen und zu deuten, alles im Ganzen nicht sowohl beurtheilend zu würdigen, als zu verstehen und zu erklären suchen, so dass "dadurch weniger selbständige, aber empfängliche Betrachter auf die Höhe des richtigen Standpunktes gehoben werden könnten". Demgemäss sollte sie zweitens in den engsten Verband mit der Literaturgeschichte treten, da jedes einzelne dichterische Erzeugniss aus dem Geist einer bestimmten Zeit hervorgegangen sei und mehr oder weniger tren den allgemeinen Charakter der Nation, welcher der Urheber angehöre, in sich abspiegele, da auch bei seinem Entwurf und seiner Ausführung dem Dichter gewisse Vorbilder vorgeschwebt haben können, er in der Wahl des Gegenstandes und der äusserlichen Form vielleicht durch verschiedene Umstände von aussen her bestimmt worden sei, und da es endlich für die Beurtheilung des Werks nicht gleichgültig sein könne zu wissen, ob ihm schon Aehnliches voraufgegangen sei, wie es sich zu seiner Gattung verhalte, und wie diese sich entweder historisch gebildet habe, oder durch ihren Begriff unwandelbar festgesetzt sei2. Sie sollte drittens darnach streben, ihren Gegenstand mit philosophischem Geiste aufzufassen, ihn als ein Moment in dem grossen Organismus aller Künste und Wissenschaften zu begreifen und in Beziehung auf diesen Organismus genetisch zu construieren'.

<sup>2)</sup> Vgl. A. W. Schlegel in dem Horenaufsatz "Etwas über William Shakspeure" s. Werke 7, 26; Fr. Schlegel in den Charakteristiken und Kritiken 1, 257 f.

<sup>3)</sup> Vgl. A. W. Schlegel in den Charakteristiken und Kritiken 2, 10 f.: und im Athenaum 1, 1, 149 s. Werke 5, 72: 12, 10 f.). Da er von einem Receusenten im Fach der schönen Literatur verlangte, derselbe müsse, wo von einem eigentlichen Kunstwerk die Rede sei, ein solches nicht allein im Ganzen nach seinem Ban und Wesen zu construieren, sondern es auch historisch an die in derselben Art vorhandenen Meisterwerke anderer Zeiten und Nationen anzuknupfen verstehen, so hielt er die "Kenntniss der universellen Geschichte der Poesie" für ein zur Kritik durchaus nothwendiges Erfotderniss (Europa 2, 1, 20: 26).

<sup>4)</sup> Fr. Schlegel hielt zu dem Ende die Begrundung und Ausbildung einer eigenen Wissenschaft für nothwendig. In der Nachrede zu der Charakteristik Lessings und den "Eisenfeilen" (Charakteristiken und Kritiken 1, 25% ff.) sprach er sich nämlich dahin aus: "Wenn ihr es wirklich erkannt habt, dass man ein Werk nur im System aller Werke des Kunstlers ganz verstehe, so werdet ihr über kurz oder lang auch wohl anerkennen mussen, dass nur der den Geist des Kunstlers kennt, der diejenigen gefunden hat, auf die er sich, ausserheh vielleicht durch

§ 331 Sie sollte endlich, zufolge des von Fr. Schlegel ausgesprochenen Grundsatzes, Poesie könne nur durch Poesie kritisiert werden, in der Charakteristik eines vortrefflichen Werkes oder eines bedeutenden Schriftstellers selbst wieder ein Kunstwerk zu liefern suchen. "Ein Kunsturtheil, fügt Fr. Schlegel jenem Grundsatze hinzu, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, entweder im Stoff, als Darstellung des nothwendigen Eindrucks in seinem Werden, oder durch eine schöne Form, hat gar kein Bürgerrecht im Reiche der Kunst". Ausführlich lässt sieh hierauf Bernhardi im Kynosarges ein: "Nur

Nationen und Jahrhunderte getrennt, unsichtbar dennoch bezieht, mit denen er ein Ganzes bildet, von dem er selbst nur ein Glied ist. - So muss auch das Einzelne der Kunst, wenn es gründlich genommen wird, zum unermesslichen Ganzen führen. — Wollt ihr zum Ganzen, seid ihr auf dem Wege dahin, so könnt ihr zuversichtlich aunehmen, ihr werdet nirgends eine natürliche Grenze tinden, nirgends einen objectiven Grund zum Stillstande, ehe ihr nicht an den Mittelpunkt gekommen seid. Dieser Mittelpunkt ist der Organismus aller Künste und Wissenschaften, das Gesetz und die Geschichte dieses Organismus. Diese Bildungslehre. diese Physik der Phantasie und der Kunst dürfte wohl eine eigene Wissenschaft sein, ich möchte sie Encyklopädie nennen: aber diese Wissenschaft ist noch nicht vorhanden (vgl. hierzu auch das, was über eine solche Encyklopädie von Fr. Schlegel in dem Buch "Lessings Geist" 2, 11 f. bemerkt ist). - Entweder hier (in dieser Encyklopiidies ist die Quelle objectiver Gesetze für alle positive Kritik, oder nirgends". Weiterhin (S. 263) gibt er auch noch die Hauptgesichtspunkte au, unter welchen die charakterisierende Kritik ein Werk aufzutassen habe: "Wenn ihr versuchen wollt, Autoren oder Werke zu verstehen, d. h. sie in Beziehung auf jenen Organismus aller Kunst und Wissenschaft genetisch zu construieren. 30 werdet ihr bemerken, dass es vier Kategorien gibt, in die sich alles scheidet, was ihr bei einer solchen Construction Charakteristisches in dem Phänomen der Kunstwelt findet, vier Begriffe, unter die sich das alles fügt: Form und Gehalt, Absicht und Tendenz. Aber nicht alle diese Kategorien sind auf jedes Werk, auf jeden Autor anwendbar". - In dem Buch "Lessings Geist aus seinen Schriften" (1, 39 ff.) will Fr. Schlegel die Kritik als ein Mittelglied der Historie und der Philosophie gedacht wissen, das beide verbinden, in dem beide zu einem neuen Dritten vereinigt seit sollen. Ohne philosophischen Geist könne sie nicht gedeihen und eben so wenig ohne historische Kenntniss. "Man kann nur dann sagen, dass man ein Werk einen Geist verstehe, wenn man den Gang und Gliederbau nacheonstruieren kant. Diess gründliche Verstehen nun, welches, wenn es in bestimmten Worten augedrückt wird, Charakterisieren heisst, ist das eigentliche Geschäft und inner-Wesen der Kritik". Vgl. hierzu die von Bernhardi im Kynosarges 1, 122 ff. catwickelten Grundsätze, nach denen der Kunstkritiker verfahren müsse. Lyceum und daraus in den Charakteristiken und Kritiken 1, 250. Schlegels Six enthiclt, nur paradoxer ausgedrückt, dasselbe, was ein Jahr darauf Schiller & Humboldt schrieb (S. 435): die Theorie sei nicht bloss unzulänglich in Rücksick auf das künstlerische Hervorbringen, sondern auch da, wo es sich um die 82 urtheilung eines Kunstwerks handle, und er möchte behaupten, dass es kein befäss gebe, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben die Einbildungskraft 6) Vgl. dazu ein Fragment von ihm im Athenaum 1, 2, 143 uzi A. W. Schlegel im Athenäum 2, 2, 255 (s. Werke 12, 36).

das freundschaftliche Besprechen der Wissenschaft mit dem Kunst- § 331 werke, das Bestreben, die imaginative Anschauung als vollendet in Verstand aufzulösen, verdient den Namen der Kritik.... Wissenschaft und Kunst unterscheiden sich nur durch ihre Formen und verschiedene Beziehung. Der Künstler produciert nach harmonischer Empfindung eine harmonische, vollendete Anschauung und erweckt durch diese letztere die erste in ihrer vollen Reinheit. In der Reinbeit oder, was dasselbe ist, Einheit der Empfindung liegt also der Vereinigungspunkt zwischen dem Kritiker und dem Künstler. Allein der erstere stellt diese in der Form des Verstandes, der letztere in der der Einbildungskraft dar.... Die Darstellung der Kritik aber in ihrer höchsten Vollkommenheit soll symbolisch sein. - das Kunstwerk wirklich in der Form des Verstandes darstellen"... "Der Weg, welchen man bei der Schilderung eines Kunstwerks betreten kann, ist doppelt: der erste ist, den Eindruck, welchen dasselbe als ein lyrisches, auf die Empfindung berechnetes Product macht, wieder lyrisch darzustellen, die Kunst durch die Kunst, die Poesie poetisch zu erläutern, sei es durch eine Uebersetzung in eine andere schöne Kunst oder in eine andere Art derselben Gattung. Ein zweiter Weg ist folgender. Die Kunst, sofern sie mitgetheilt werden soll, bedarf eines Stoffes, an dem sie sich äussert, und durch welchen sie begreiflich wird, an dem sie sich ausdrückt, und den sie eben darum beherrscht. In der Darstellung entsteht hierdurch die Künstlichkeit, welche man sehr genau von der Kunst unterscheiden muss. Die summierte und aufgezählte Künstlichkeit nun gibt eine Reihe von Punkten, an welche die Empfindungen des erläuterten Kunstwerks sich anreihen, und durch deren Aufzählung das Kunstwerk prosaisch begreiflich wird. Beide Arten haben eine und dieselbe Regel, nämlich nie eine Nebenempfindung oder Nebenpartie des Werks in anderes Verhältniss zu stellen, als sie im Kunstwerke selbst steht, die höhere und niedere Künstlichkeit nicht zu verkennen oder zu vermischen. Beide Arten sind Einleitungen in das Kunstwerk selbst, beide machen die Einheit bemerkbar, ordnen die Einbildungskraft, zeichnen durch den kleinen Umfang die Hauptempfindung deutlicher aus, machen das Colorit bestimmter. Nun ist aber, der Natur der Sache nach, eine dritte durch die Vereinigung

<sup>7)</sup> S. 7 ff. 8: S. 457 f.: als Beispiele werden angeführt die Gemähldeschilderungen in den "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders S. 90 ff.; die versificierten Partien in Tiecks Sternbald 1,319 ff. und dessen romantische Dichtungen 1, 290 ff.; so wie A. W. Schlegels Sonette im Athenäum 2, 1. 137 ff.; s. Werke 1, 305 ff. 9) Vgl. oben S. 659 den von Schelling bezeichneten Unterschied zwischen dem. was insgemein Kunst genannt werde, und der Poesie der Kunst.

3 331 beider möglich, und wenn hierbei die historischen Notizen beigebracht und der Platz, welchen das Kunstwerk im Verhältniss gegen andere ähnliche Producte einnimmt, angegeben wird: so entsteht ein Kunsturtheil, welches unmittelbar unter dem Kunstwerke steht, welches es veranlasst, und nichts anderes als das Kunstwerk von einer andern Seite angesehen ist, nichts anderes als ein Gelegenheitsgedicht, welches aber seine individuelle Beziehung ganz verliert, weil das Correlat nicht eine nüchterne Wirklichkeit und Alltäglichkeit ist, sondern etwas Idealisches, aus dem wieder etwas Idealisches entsteht und entstehen muss, wenn von ienem würdig gesprochen wird. - Entsprachen nun die eignen Leistungen der Romantiker in der positiven. charakterisierenden Kritik auch nicht gleichmässig und vollständig allen von ihnen selbst an dieselbe gemachten Forderungen, so waren doch einzelne darunter in ihrem Gehalt und in ihrer Form gleich vortrefflich. Am glücklichsten und glänzendsten bewährte sich auch hier wieder A. W. Schlegels kritisches Talent. Als wahre Muster in ihrer Art konnten namentlich seine Recension von Goethe's "Hermann und Dorothea" und sein Aufsatz "über Bürgers Werke"! gelten, woneben von seinen übrigen hier einschlagenden Arbeiten,

<sup>10)</sup> Vgl. S. 603 ff. 11) Zuerst gedruckt in den "Charakteristiken und Kritiken" 2, 1-96 (s. Werke 5, 64 ff.). Der Standpunkt, von welchem aus in diesem Aufsatze die Charakteristik Bürgers entworfen und ausgeführt wurde, wir ein sehr verschiedener von dem, auf welchen sich Schiller gestellt hatte, als er seine bekannte Recension der bürgerschen Gedichte schrieb (aus der Jenser Literatur-Zeitung 1791. 1, 97 ff. in Schillers s. Werken S, 2, 268 ff.). Schiller hatte, indem er die Trennung des Dichters von dem Menschen, die Schlegel den Kunstrichter zur l'flicht machte, nicht zugeben wollte, zu bestimmt ausgesprochen dass dem Menschen Bürger abgehe, was man an dem Dichter vermisse. "Weus wir uns", bemerkte Schlegel dagegen, "ohne über den Urheber richten zu wollen. bloss an das Geleistete halten, so bekommen wir statt eines unbekannten, mergrundlichen und ins Unendliche hin bestimmbaren Subjects, das auf sich seliet hätte handeln sollen und können, bestimmte Objecte, auf die der Dichter gehanden hat: nämlich seine Vorbilder, die poetischen Gattungen -, die gewählten Gentstände -, endlich die Sprache und die äusserlichen Formen der Poesie, de Silbenmasse, wie er sie vorfand und bearbeitete". "Nach diesen Rücksichten mit ihrer Zusammenhaltung mit dem unbedingten Massstabe des Kunstgesetzes" wurden nun in diesem Aufsatze die bürgerschen Gedichte einzeln oder gruppenweise & prüft und die Ergebnisse der Prüfung in dem Urtheil zusammengefasst: "Büzer ist ein Dichter von mehr eigenthümlicher als umfassender Phantasie, von mehr biederer und treuherziger als zarter Empfindungsweise; von mehr Gründlichkeit im Ausführen, besonders in der grammatischen Technik, als tiefem Verstande in Entwerfen: mehr in der Romanze und dem leichten Liede als in der höhern beschen Gattung einheimisch: in einem Theil seiner Hervorbringungen echter Volkdichter, dessen Kunststil, wo ihn nicht Maximen und Gewöhnungen hindern, sich ganz zu demselben zu erheben, Klarheit, rege Kraft, Frische und zuweilen Zierlichkeit, seltner Grösse hat".

sofern dieselben nur deutsche Literaturwerke betrafen, die Beurthei- § 331 lungen von Schillers Gedicht "die Künstler"12, von den ersten zehn Horenstücken's und von der "Terpsichore" Herders" die werthvollsten waren. Unter den Charakteristiken, welche Fr. Schlegel von vaterländischen Schriftstellern und ihren Werken lieferte, zeichneten sich als die treffendsten und belehrendsten aus der Aufsatz uber "G. Forsters Schriften "15, die Charakteristik des "Wilhelm Meister\*, die freilich nur Fragment blieb 16, und der dem - Gespräch über die Poesie" eingeschaltete "Versuch über den verschiedenen Stil in Goethe's frühern und spätern Werken"17; denn die Charakteristik Lessings18, so viel Tiefgedachtes und Wahres sie auch enthielt, ergieng sich doch, weil sie absichtlich den in der alten Schule berrschenden Ansichten von Lessings Bedeutung als Dichter und Kunstrichter so schroff entgegentrat, zu sehr in paradoxen, ja in schlechthin unhaltbaren Behauptungen, die Schlegel selbst nachher zu beschränken, wo nicht ganz zurückzunehmen, für gut fand. Diesen Kritiken und Charakteristiken der beiden Schlegel gesellten sich dann noch einige von Bernhardi zu, deren Gegenstände Tiecks Genoveva "19, A. W. Schlegels "Gedichte" und der von diesen beiden herausgegebene "Musenalmanach"21 waren. Zwar haben sie nie den Ruf der schlegelschen erlangt, sind aber jetzt wohl nur darum fast ganz in Vergessenheit gerathen, weil sie in ihrem viel zu weit gehenden Lobe die Farbe der Partei zu grell an sich trugen, auch nicht, wie jene aus den Zeitschriften, in die sie eingerückt waren, gesammelt und wiederholt abgedruckt worden sind. - Setzte die negierende und polemische Kritik der Romantiker den schlechten und herabziehenden Literaturtendenzen einen starken Damm entgegen, und brachte sie bei dem verständigern und für Belehrung empfänglichern Theil des Publicums die Werthlosigkeit und Verwerflichkeit der sich der Gunst der Menge erfreuenden Tagesliteratur allmählig zu deutlicherm Bewusstsein, so trug ihre positive Kritik sehr wesentlich dazu bei, dass reinere Begriffe von dem Wesen der poetischen Kunst in Umlauf kamen, dass die Mänuer, welche sich his dahin um unsere Literatur am meisten verdient gemacht hatten.

<sup>12)</sup> Vel S. 595. 13 Vgl. S. 600 ff. 14) Vgl. S. 609 f., Anm. 41. Diese Recension gab nicht bloss eine vortreffliche Charakteristik der lateinischen Poesic Jacob Balde's, sondern charakterisierte auch sehr schon das grosse Talent, den feinen Tact und den zarten, für das Schöne jeder Art gleich oftenen Sinn Herders, womit er volks- und kunstmassige Gedichte aus fremden Sprachen der unsrigen anzueignen verstand. 15) Vgl. S. 618 f. 73. 16) Vgl. S. 645, 18,

<sup>17)</sup> Athenaum 3, 2, 170-181 (s. Werke 5, 301 ff.). 18) Vgl. S. 620 ff. 19) Im Berliner Archiv der Zeit 1800. 1. 457 ff. 20) Daselbst 1800. 2. 124 ff. 21) Im Kynosarges 1, 121 ff.

§ 331 eine richtigere Beurtheilung und eine bessere Würdigung fanden, dass ein tieferes Verständniss ihrer Werke eingeleitet, und dass endlich auch ein lebendigeres Verhältniss zwischen der Literatur und dem Leben vermittelt wurde <sup>22</sup>.

## § 332.

Es war sehr bezeichnend für die Richtungen, welche die neue Schule seit ihrem engern Zusammenschluss in ihrer Kunsttheorie und in ihrer schriftstellerischen Praxis verfolgte, dass ihre Stifter und Häupter schon früher, ja gleich bei ihrem ersten Auftreten, angefangen hatten zwischen der deutschen und den fremden Literaturen alter und neuer Zeit ganz andere Verhältnisse anzuknüpfen, als sie bis dahin zwischen der einen und den andern bestanden hatten. Bis weit über die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts herein hatten vorzüglich die römische, die französische und die jüngere englische Literatur die stärksten Einflüsse auf die deutsche Poesie, namentlich auf alles Formale in ihr, ausgeübt; die griechische gewann den ihrigen in bedeutenderm Grade zuvörderst durch J. H. Voss und Goethe, aber hauptsächlich nur auf dem praktischen Wege dichterischer Reproduction und Production; auf dem kritisch-wissenschaftlichen dagegen suchte ihn, im Anschluss an das, was nach dieser

<sup>22:</sup> Auch auf die Schöpfungen der bildenden Kunst, namentlich auf die Werke der Mahlerei aus den Zeiten, wo diese in der höchsten Blüthe stand, etstreckte sich die charakterisierende Kritik der romantischen Schule. Den ersten Anstoss dazu hatten schon die "Herzensergiessungen eines kunstlichenden Klosterbruders" gegeben (vgl. S. 582 ff.). Was dort und dann auch in den "Phattasien über die Kunst" und in "Franz Sternbalds Wanderungen" von neuen Idea über die bildende Kunst niedergelegt worden war, hatte sich noch vorzugsweise aus den Gefühlsregungen entwickelt, welche die Auschauung vortrefflicher bemählde in einem sinnigen Gemüth hervorzubringen vermag. Die Schlegel gieuges in ihren hierher tallenden Arbeiten weiter (A. W. Schlegel in dem Gesprach "die Gemählde" und in dem Aufsatz "über Zeichnungen zu Gedichten und John Flatmans Umrissen, vgl. S. 645, 10 und dazu noch s. Werke 9, 158 ff.; 231 ff. 295 ff., sowie auch Verschiedenes in den "Fragmenten" des Athenäums, s. Werb" 5, 3 ff.; - Fr. Schlegel in der "Nachricht von den Gemählden in Parist, nebt deren vier Fortsetzungen, vgl. S. 664, 11. 12. und in den "Grundzügen der gothischt Baukunst", zuerst in seinem poetischen Taschenbuch, Berlin 1805 f. und datast in den 8. Werken 6, 221 ff.): sie suchten durch eine mehr begriffsmässige Aufassung und Deutung den geistigen Gehalt und die Form des Kunstwerks, der Still oder die Manier des Künstlers dem Verständniss des Betrachters nahe zu bringen Dadurch und durch die Aufstellung und Entwickelung allgemeiner Grundsätze itt die bildende Kunst haben sie, weniger jedoch der jungere als der altere Brudst. in nicht geringem Masse dazu mitgewirkt, dass nach und nach auf diesem Gebert das Theoretische der Kunst tiefer gefasst wurde und in die Beurtheilung 115 Kunstwerken grössere Sicherheit und Klarheit kam. Vgl. den Brief von Salge Boisserée in den Briefen an L. Tieck 1, 78.

Seite hin bereits von Winckelmann, Lessing und Herder angebahnt § 332 worden, vorzüglich erst Fr. Schlegel zu vermitteln, theils durch die eigentlichen literarhistorischen Arbeiten aus den ersten Jahren seiner schriftstellerischen Thätigkeit', theils und vornehmlich durch die Schrift "über das Studium der griechischen Poesie". An bedeutenden Anregungen durch italienische Dichter hatte es den unsrigen seit den siebziger Jahren zwar auch nicht gefehlt, und noch mächtiger and tiefer greifend hatte Shakspeare auf unsere Dichtung eingewirkt; allein in eine unmittelbarere und lebendigere Beziehung zu den grossen Italienern und zu Shakspeare kam die deutsche Literatur doch auch erst durch die Romantiker, und zu den poetischen Schätzen der Spanier, von denen man in Deutschland zeither nur sehr mangelhafte Kenntnisse gehaht hatte, eröffneten sie eigentlich erst den Zugang. Das eine und das andere bewerkstelligten sie theils durch besondere, jenen Charakteristiken deutscher Schriftsteller ähnliche Aufsätze und durch literargeschichtliche Uebersichten, theils durch kunstmässige Uebersetzungen einzelner Werke der von ihnen am höchsten geschätzten italienischen, englischen und spanischen Dichter. Verschiedenes, was von der beiden Schlegel und Tiecks Arbeiten hierher zu rechnen ist, war, gleich jenen ersten, die griechische Literatur betreffenden Aufsätzen des jüngern Schlegel schon vor der Grundung des Athenaums erschienen: von dem altern der beiden Brüder eine Charakteristik Dante's vor den metrisch übertragenen und durch prosaische Mittelglieder verknüpften Stücken der "göttlichen Komödie", die ältern Nachbildungen einer Anzahl lyrischer Gedichte des Petrarca und einiger spanischen Romanzens, die beiden Anfsätze in den Horen, "Etwas über William Shakspeare", und aber Romeo und Julia 48, so wie die beiden ersten Theile seiner Liebersetzung des englischen Dichterse; von Tieck die Abhandlung aber Shakspeare's Behandlung des Wunderbaren", und von Fr. Schlegel ein längerer Abschnitt über den Charakter der dramatischen und namentlich der tragischen Kunst Shakspeare's in der Schrift aber das Studium der griechischen Poesie \*\*. Als dann aber Tieck

<sup>§ 332. 1)</sup> Vgl. S. 392 und 389 f. An jene Arbeiten schlossen sich sodunn zumachst Fr. Schlegels Einleitungen und literargeschichtliche Bemerkungen zu den von seinem Bruder aus dem Griechischen übersetzten elegischen und idyllischen Stucken im Athenaum an; vgl. oben S. 616, 28-29. 2) Vgl. S. 392 f. und vornehmlich das aut S. 397 ff. aus Schlegels Schrift Mitgetheilte. 4) Vgl. S. 255, 96 and S. 598 f. 5) Vgl. S. 598 ff. S. 595, Anm. 11.

<sup>6)</sup> Vgl. S. 613, Anm. 48 7) Vgl. S. 558, 6 und dazu S. 586. S) Dieser Abschnitt (s. Werke 5, 63 ff.), in welchem es auch mit darauf abgesehen war, die im "Wilhelm Meister" gelieferte Charakteristik shakspeare"-cher Poesic. und Goethe's Auffassung des "Hamlet" im Besondern, noch anderweitig, als wie

§ 332 und der ältere Schlegel einander näher getreten waren, der jüngere Bruder in seinen literargeschichtlichen Studien sich von dem classischen Alterthum mehr der Neuzeit zuwandte, und auch in Gries das Uebersetzertalent sich zu entwickeln begann, steigerte sich das Bestreben der Freunde, ein allgemeineres Interesse an der Poesie der südromanischen Nationen im deutschen Publicum zu erwecken und deren vorzüglichste Dichter durch kunstgerechte Uebertragungen

es you A W. Schlegel in dem Aufsatz "Etwas über Will Shakspeare" etc geschehen war, zu vervollstandigen oder zu berichtigen, enthält zwar viele treffliche Gedanken; allein in dem Ganzen vermisst man Unbefangenheit des Urtheils und Weite des Gesichtskreises, weil Schlegel damals für die Bestimmung des behern Kunstwerthes moderner Poesien noch keinen andern Massstab wollte gelten lasen. als den, welchen er aus seinem Studium der griechischen Kuust gewonnen hatte. und weil er zu jener Zeit, ausser mit dem "Hamlet", mit andern Tragodien Shahspeare's sich wohl noch nicht in grundlicherer Art beschaftigt hatte. Indem er namlich der idealischen Kunst der Griechen eine charakteristische entgegenge-tate und unter diesem Begriff alles zusammenfasste, was in der Poesie der Neuern oor Goethe's zweiter Periode Bedeutendes und Grosses hervorgebracht worden, tack er, dass Libre eigene naturliche Entwickelung und Fortschreitung die charaktenstische Kunst zur philosophischen Tragödie führe, dem vollkommenen Gegensatzt der alten, auf das Schöne gerichteten tragischen Kunst-. Die philosophische Tragodie sei das hochste Kunstwerk der didaktischen Dichtung (worunter Schlegt, wie vorher auseinandergesetzt war, etwas ganz anderes verstanden wissen wollte als was gewohnlich mit diesem Ausdruck bezeichnet wird); sie bestehe aus ta der charakteristischen Bestandtheilen, und ihr endliches Resultat sei die höchste Dieharmonie der zerrutteteten Natur im dissonierenden Weltall, dessen tragische Verworrenheit sie im getreuen Bilde schrecklich abspiegle. Dieser Begriff des phiesophischen Trauerspiels lasse sich am besten durch ein Beispiel erlautern, welche an Gehalt und vollendetem Zusammenhang des Ganzen bis jetzt vielleicht we vortrefflichste seiner Art sein möchte, durch Shakspeare's "Humlet". Gunz reite ist es, wenn Schlegel sagt; es gebe vielleicht keine vollkommnere Darstellenz der unaufloslichen Disharmonie des menschlichen Gemuths, welche der eigentiete Gegenstand der philosophischen Tragodie sei, als ein so grenzenloses Missorhaltniss der denkenden und thatigen Kraft, wie in Hamlets Charakter Allem auf den darauf zunachst folgenden Sätzen wird wohl nur der unbedingt einversisalie sein konnen, der die Tragodie mit Hamlets Tode geschlossen haben will and les Fortinbras für einen unwesentlichen Bestandtheil des Gauzen halt . Der fotteeindruck dieser Tragodie", so lauten diese Satze, List die hochste intellectroll-Verzweiflung, inmitten einer durchaus zerrutteten Welt. Alle Eindrucke, wolle einzeln gross und wichtig schienen, verschwinden als untergeordnet und nicht bedeutend vor dem, was hier als das letzte, einzige Resultat alles Seins und Denkererscheint, vor der ewig unauflöslichen, riesenhaft furchtbaren Dissonans, with die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt. Ich übergehe, was schleean Shakspeare rühmend hervorhebt, um die beiden Satze zu begrunden, ersten dass dieser Dichter unter allen Kunstlern derjenige sei, welcher den treist der modernen Dichtkupst am vollstandigsten und am treffendsten charakterisiere, and zweitens, duss er ohne Uebertreibung der Ciptel der neuen Poesie genunnt werden durfe; ebeuso lasse ich die Grunde unberuhrt, die nach Schlegels Ansucht dujege-

ihrer Werke bei uns einzublirgern, zum regsten Wetteiser". Diese der poetischen Literatur des Südens zugewandte Neigung wollte Fr. Schlegel " aus dem Charakter und der geschichtlichen Entwickelung des deutschen Volkes berleiten. Es sei, meinte er", ein angeborner Trieb des Deutschen, dass er das Fremde liebe; besonders ziehe ihn die Schönheit der südlichen Länder mit unwiderstehlichem Reize an. Stolz auf seine Hoheit und nordische Kraft, sehne er sich dennoch unablässig nach dem Glanze jener Gegenden wie nach seiner alten Heimath. Diese Neigung sei so alt als die Geschichte: sie habe zur Zeit der Völkerwanderung die Scharen deutscher Helden über die südlichen Provinzen des römischen Reichs verbreitet, im Mittelalter Deutschland an Italien gefesselt etc. Gegenwärtig, da die politische Existenz der deutschen Nation zum Theil ganz anders modificiert worden sei, zum Theil ganz und gar aufgehört habe, könne sich jene vielumfassende Neigung nur im Gebiete der Wissenschaft und der Kunst zeigen, und insbesondere trete sie hervor in einer unermüdlichen Thätigkeit, neue Quellen der Wahrheit und der Schönheit zu entdecken und zu ergänzen, und auch die, welche schon in alten Zeiten bei andern Nationen sich ergossen haben, von neuem zu beleben und auf die vaterländischen Fluren zu leiten. So sei es denn auch sehr zu loben, dass einige vortreffliche Dichter es sich angelegen sein lassen, die Schönheiten der italienischen und der spanischen Poesie auf einheimischen Boden zu verpflanzen, da der frische Blüthenreiz und die kunstreiche Zierde derselben recht eigentlich dazu gemacht schienen, den nordischen Ernst altdeutscher Dichtkunst zu schmücken und zu erheitern. Gleichzeitig wurden von Shakspeare's Stücken durch A. W. Schlegels meisterhafte Nachbildungen unserer Literatur immer mehr angeeignet und damit einem

sprechen würden, wenn Shakspeare's Poesie als schone Kunst nach dem antiken Massstabe beurtheilt werden sollte (obgleich Schlegel diess doch eigentlich selbst thut, und fuge nur noch einiges recht Auffallige aus dem Schluss des ganzen Abschnittes hinzu: "Dass er den Menschen mit seinem Schicksal auf die freundlichste Weise bekannt mache" (vgl. Goethe's Werke 18, 309), sei wohl eine zu weit getriebene Milderung. Ja eigentlich konne man nicht einmal sagen, dass er uns zu der reinen Wahrheit fuhre. Er gebe uns nur eine einseitige Ansicht derselben, wenngleich die nachhaltigste lund umfassendste. . Seine Darstellung ist (wie der ursprüngliche Text lautete, vgl. S. 340, Anm. 85) nie objectiv, sondern durchgangig manierlert; wiewohl ich der erste bin, der eingesteht, dass seine Manier die grösste, seine Individualität die interessanteste sei, welche wir bis jetzt kennen. Unter Manier verstehe ich (aber) in der Kunst eine individuelle Richtung des Geistes und eine individuelle Stimmung der Sinnlichkeit, welche sich in Darstellungen, die idealisch sein sollen, aussern". Vgl Anmerk 12 10. In einem seiner der "Europa" Köpke in Tiecks Leben 1, 240 f.; 251. emverleibten Aufsatze. 11) 1, 2, 49 f.

§ 332 allgemeinern und tiefern Verständniss näher gerückt". Was an theilweis oder vollständig übersetzten Diehtungen der Italiener, Spanier und Portugiesen der ältere Schlegel und Gries innerhalb der Jahre 1799 bis 1806 lieferten, ist schon an anderer Stelle aufgeführt worden"; dazwischen fiel Tiecks Verdeutschung des "Don Quixote"", die erste, welche ohne Auslassungen nach dem Originaltext gefertigt war" und auch die in gebundener Rede abgefassten Stellen desselben in möglichst treuen Nachbildungen gab". Sie ver-

<sup>12)</sup> Nur in viel geringerm Grade konnte diess bewirkt werden durch das, was seit dem J. 1798 bis zum Erscheinen von A. W. Schlegels "Vorlesungen über desmatische Kunst und Literatur" (1809 ff.) auf Shakspeare Bezügliches in den Schriften der Romantiker zur Sprache kam. Es hielt sich entweder zu sehr im Allgemeinen. wie die den Dichter betreffende Stelle in Fr. Schleuels "Gesprach über die Poesle-(vgl. S. 713, unten), oder bestand nur in aphoristischen und gelegentlichen lemerkungen, wie ein Fragment A. W. Schlegels im Athenaum (1, 2, 70 - 5, Werke 8, 29 ober die Correctheit und das Systematische in Shakspeare's dramatischen Werken, und eine Stelle, die zwar erst 1808 im Druck erschien, aber and Vic lesungen herruhrte, die A. W. Schlegel schon sechs Jahr fruher gehalten batt-(s. Werke 9, 315. Sie verdient indess darum eine besondere Beachtung, well so ganz augenscheinlich gegen den die Schrift Fr. Schlegels "uber das Studium de griechischen Poesie" tragenden und beherrschenden Grundgedanken und cebesondere wieder gegen die auffalligste Behauptung in dem eben besprochene Abschnitt dieser Schrift gerichtet ist. Das Verworrene und Chnotische des erster Anblicks der modernen Kunst, bemerkt namlich der altere Bruder, könnte jemand dessen Geist mit den eintachen grossen Mustern des classischen Alterthum avgefüllt und an ihre Vergleichung gewohnt ware, leicht zu der Behaupting veanlassen, es gebe in der neuen Kunst keine bestimmten Bildungsstufen oder sur so wie der ganz entgegengesetzte Charakter derselben, die nach den Grundetzen der alten Kunst irrationalen Gattungen etc., die modernen Dichter und Kunstehatten eigentlich keinen Stil, sondern bloss Manieren. Diese wirklich antzereite Behauptung musse aber bei naherer I'rufung durchaus zurückgenommen wirde Wer konne z. B laugnen, dass Shakspeare einen Stil habe, ein System seine Kunstfaches, und zwar ein erstaunenswurdig grundliches und tiefgedachtes das der Anwendung nach Massgabe der verschiedenen Gegenstande seiner Irans sich auf das mannigfaltigste abandere. Ja man konne auch das Gesetzmassir t dem Gange seines Kunstlerlebens, seine verschiedenen Epochen oder Stile ale gut angeben). Ausführlich wollte zwar schon jetzt in einer Reihe von Brit Tieck aber den Dichter handeln: aber was davon im poetischen Journal' schien (1, 18 ff.: 459 ff.), kam nicht über einleitende Betrachtungen hours. denen auf Shakspeare selbst noch wenig eingegangen war. Vgl. auch Nowle Schriften 2, 186 f. 13) S. 254 f. 14) Vgl 8, 562, 22. 16) Tieck hatte, wie er später an Solger schrieb (vgl. dessen na b gelassene Schriften 1, 374), die Uebersetzung ohne alle Hulfsmittel, mit 4t unbrauchbarsten Ausgabe und dem schlechtesten Worterbuch unternommen, os !dem er seit Jahren kein Spanisch gelesen. Daher war von ihm im Organ freilich vieles missverstanden und ungenau oder ganz falsch wiederzegeben werde im Ganzen jedoch wurde diese Verdeutschung nicht bloss zur Zeit ihre Lescheinens, sondern auch noch viel spater von den Kennern des Spanischen w

anlasste die beiden Schlegel gleich zu einer, wenn auch nur auf den § 332 allgemeinsten Umriss und auf einzelne Andeutungen beschränkten Charakterisierung der poetischen Kunst des Cervantes<sup>17</sup>. In dem Artikel Fr. Schlegels wird, nach einigen allgemeinen Bemerkungen über den "Don Quixote", die "Galatea", den "Persiles", und die Novellen", besonders der Prosa des Cervantes ein grosses Lob gezollt. Schlegel glaubt, es sei die einzige moderne, welche wir der Prosa eines Tacitus, Demosthenes und Plato entgegenstellen könnten; eben weil sie so durchaus modern, wie jene antik, und doch in ihrer Art eben so kunstreich ausgebildet sei. "In keiner andern Prosa", fährt er fort, "ist die Stellung der Worte so ganz Symmetrie und Musik; keine andere braucht die Verschiedenheiten des Stils so ganz wie Massen von Farbe und Licht; keine ist in den allgemeinen Ausdrücken der geselligen Bildung so frisch, so lebendig und darstellend. Immer edel und immer zierlich, bildet sie bald den schärfsten Scharssinn bis zur äussersten Spitze, und verirrt bald in kindlich stisse Tändeleien. Darum ist auch die spanische Prosa dem Roman, der die Musik des Lebens phantasieren soll, und verwandten Kunstarten so eigenthümlich angemessen, wie die Prosa der Alten den Werken der Rhetorik und der Historie. Lasst uns die populäre Schreiberei der Franzosen und Engländer vergessen und diesen Vorbildern nachstreben "18! A. W. Schlegels Andeutungen betrafen zunächst den künstlerischen Charakter des Cervantes, wie er sich im - Don Quixote" zeigt. Diese Dichtung "des göttlichen Cervantes" sei etwas mehr als eine geistreich gedachte, keck gezeichnete, frisch und kräftig colorierte Bambocciate; sie sei zugleich ein vollendetes Meisterwerk der höhern romantischen Kunst. In dieser Rücksicht beruhe alles auf dem grossen Gegensatz zwischen parodischen und romantischen Massen, der immer unaussprechlich reizend und harmonisch sei, zuweilen aber ins Erhabene übergehe. Indem der Dichter die abgeschmackte und colossale Romanenwelt der Ritterbucher zerstöre, erschaffe er auf dem Boden seines Zeitalters und einheimischer Sitten eine neue romantische Sphäre; es sei gleichsam, als wollte er sagen, "seht, so muss man es machen, wenn man einmal ther das gewöhnliche Leben hinausgehen will ". Weit entfernt

eine geistreiche, in vielem Betracht lobenswerthe Arbeit anerkannt. Vgl. A. W. Schlegels Recension in der Jeuger Literatur-Zeitung von 1799, N. 230 f. (s. Werke 11, 405 ff.), dazu dessen Artikel im Athenaum 3, 2, 295 ff. (s. Werke 12, 106 ff.) aber Soltau's Vebersetzung des "Don Quixote" (Königsberg 1800 f. S.) und "Aus dem Leben von J. D. Gries" S. 115 f. 17: Von Fr. Schlegel im Athenaum 2, 2, 321 ff., von dem Bruder in der vorher angeführten Recension des "Don Onixote von Tieck. 15) Vgl. damit die Stellen über Cervantes im Athenaum 3. 1, 50 ff. und in den Charakteristiken und Kritiken 2, 386 f.

8 332 sei Cervantes davon gewesen, durch Einstechtung der Novellen einem verderbten Zeitgeschmack huldigen zu wollen: noch weniger werde man sie für den Auswuchs einer appigen und noch unreisen Diehtungskraft ausgeben können. Die Behauptung, durch die eingeflochtenen Novellen habe der Zusammenhang des Romans gelitten. schreibe sich wohl hauptsächlich davon her, dass man den freiern, dem epischen Gedichte analogen Gang des Romans an die strengern Gesetze des Drama's gebunden glaube. Der Roman bestehe aber aus Begebenheiten, die zwar aus einem gemeinschaftlichen Grunde herfliessen, deren Folge aber, nach dem blossen Begriff betrachtet. zufällig sei, die jede ihre Verwickelung und Auflösung für sich haben und zu nichts weiter führen. Im echten Roman sei entweder alles Episode oder gar nichts, und es komme bloss darauf an, dass die Reihe der Erscheinungen in ihrem gaukelnden Wesen harmonisch sei, die Phantasie festhalte und nie bis zum Ende die Bezauberung sich auflösen lasse. Wenn je ein Roman diess auf das vollkommenste geleistet habe, so sei es "Don Quixote". Sobald einen der hinreissende Eindruck vom Reichthum des Ganzen zur Betrachtung einzelner Theile zurückkehren lasse, so erkenne man überall den besonnenen Künstler in der weisesten Anordnung und Vertheilugg. Was noch folgt, beyor Schlegel auf die Uebersetzung naber einget! besteht in Andeutungen über die Vertheilung und Anordnung der stofflichen Hauptmassen im Don Quixote.

Nicht lange darauf erschien von Fr. Schlegel eine ausstährliche Charakteristik des Boccaccio D. Einen Aufsatz über das spanische Theater" von dem ältern, einen audern über verschiedene Gegenstände aus dem Fache der romanischen Literatur von dem jüngern Bruder brachte die "Europa D. Der Inhalt des zweiten waren Berträge zur Geschichte der modernen Poesie" (der ältern italienischen spanischen und portugiesischen) und Nachricht von "provenzalischen Manuscripten Dichter ersten Ranges gesprochen. Er dürfe und der Grösse seiner Absicht unstreitig neben die höchsten gesteht werden, deren Italiener, Spanier oder die nordischen Nationen siet zu rühmen hätten; was aber die vollendete Schönheit und bei der innern Grösse auch äussere Blüthe und Anmuth betreffe, so michte unter den Neuern nichts Gleiches noch gefunden werden. Sein Wehsei das einzige heroische Nationalgedicht, das die Neuern aufzuweiset

<sup>19)</sup> In den Charakteristiken und Kritiken 2, 360 ff. "Nachricht von de poetischen Werken des Johannes Boccaccio" is. Werke 10, 3 ff.); eine Erga med dazu, über die "Teseide des Boccaz", in der Europa 1, 2, 51 ff. 2004, 2 72 ff. und 49 ff. 21) Vgl. oben S. 605, 113.

hätten; es sei überhaupt das einzige, das nach Homer ein episches § 332 Gedicht genannt zu werden verdiene. In dem Aufsatz "tiber das spanische Theater", welches, wie es im Eingange heisst, dem deutschen Publicum noch so gut wie gänzlich unbekannt sei, theilte Schlegel Bemerkungen mit, welche die Leser in der Geschichte der dramatischen Literatur der Spanier einigermassen orientieren und den Meisterstücken der spanischen Bithne, die er zu übersetzen unternommen hatte22, zu einer empfehlenden Anktindigung dienen sollten. Ungefähr in demselben Tone, in welchem Fr. Schlegel von Camoens als epischem Dichter sprach, äusserte sich sein Bruder über Calderon als Dramatiker, von dem man auch zeither wenig in Deutschland gehört hatte. Wenn es je einen Dichter gegeben habe, sagte Schlegel, so sei es Calderon gewesen. Bei dem fast unübersehbaren Ueberflasse seiner grössern und kleinern Stücke werde es unglaublich scheinen, dass sich darunter nichts aufs Gerathewohl Hingeworfenes befinde, sondern alles nach sichern, consequenten Maximen mit den tiefsten kunstlerischen Absichten in vollkommener Meisterschaft ausgearbeitet sei, so dass auch nicht eine verwahrloste Zeile aus seiner Feder geflossen. Was in seiner Kunst anfänglich als Manier erscheinen könne, bewähre sich bei näherer Bekanntschaft mit dem Dichter als der reinste und potenzierteste Stil des Romantischtheatralischen". Was seinen Vorgängern schon für Form gegolten, habe er überall wieder zum Stoff gemacht; in allem habe ihm nur die edelste und feinste Blüthe genügen können. Schlegel kannte keinen Dramatiker, "der den Effect so zu poetisieren gewusst hätte, der zugleich so materiell energisch und so ätherisch wäre", als Calderon.

Schon vorher hatte Fr. Schlegel im Athenaum 2 dem Gespräch aber die Poesie" einen Vortrag über die "Epochen der Dichtkunst" eingefügt, worin die Stellung näher bestimmt war, welche nach seiner und seiner Freunde Ansicht die Dichter, die ihnen als die Hauptvertreter der romantischen Poesie der Italiener, Spanier und Engländer galten, in der allgemeinen Bildungsgeschichte der poetischen Literatur von Homers bis zu Goethe's Zeit herab, sowohl den Dichtern des classischen Alterthums, wie denen der spätern Neuzeit gegenuber, beanspruchen dürften. Der ganze Vortrag sollte einen historischen Ueberblick über das gewähren, was die alte classische Poesie gewesen, was im Mittelalter und in der neuern Zeit an dessen Stelle getreten ist, oder die Hauptmomente der , Kunstbildung nach ihrem bestimmten und abgesonderten Stufengange der gesammten alten und neuen Poesie " charakterisieren ". Die Poesie, wird darin zu

<sup>22)</sup> Vgl. S. 253, 87. 23) 3, 1, 67 ff. (s. Werke 5, 230 ff.). 24: Vgl. s. Werke 5, 319, eme Stelle, die im ersten Texte fehlt.

\$ 332 Anfange gesagt, ist eine Kunst; wo sie es noch nicht war, soll sie es werden. Die Kunst ruht auf dem Wissen, und die Wissenschaft der Kunst ist ihre Geschichte. Es ist aller Kunst wesentlich eigen. sich an das Gebildete anzuschliessen, und darum steigt die Geschichte von Geschlecht zu Geschlecht, von Stufe zu Stufe immer höher ins Alterthum zurück bis zur ersten, ursprünglichen Quelle. Diese liegt für uns Neuere, für Europa, in Hellas, und für die Hellenen und ibre Poesie war es Homer und die alte Schule der Homeriden. Nach Andeutungen über den Bildungsgang der griechischen Poesie, wie er sich während ihrer Blüthezeit in dem allmähligen Hervortreten ihrer verschiedenen Gattungen zeige, wird die erste Masse hellenischer Dichtkunst, das alte Epos, die Jamben, die Elegie, die festlichen Gesänge und Schauspiele, als die Poesie selbst bezeichnet, Alles, was noch folge, bis auf unsere Zeiten, sei Ueberbleibsel, Nachball, einzelne Ahnung, Annäherung, Rückkehr zu jenem höchsten Olymp der Kunst. Die Römer haben nur einen kurzen Anfall von Poesie gehabt: sie strebten, sich die Kunst ihrer griechischen Vorbilder anzueignen. Einheimisch war bei ihnen nur die Poesie der Urbauität, und bereichert haben sie das Gebiet der Kunst bloss mit der Satire. Was sie ihre goldene Zeit der Poesie nannten, wu gleichsam die taube Blüthe in der Bildung dieser Nation. Die Modernen, die Cinquecentisten Italiens, die Franzosen unter Ludwig XIV. die Engländer unter der Königin Anna, haben das nachgethan, was unter Augustus und Maecenas geschah; keine Nation wollte fernerhin ohne ihr goldenes Zeitalter bleiben; jedes folgende war nich leerer und schlechter als das vorhergehende. Aus dem wenigen, was nun über das Mittelalter folgt, kann man ersehen, wie werig noch Fr. Schlegel um das Jahr 1800 von der Poesie jener Zeiten und ihrer Geschichte wusste. "Nachdem", sagt er, "die Kraft der Poesie im Alterthum erloschen, verstrich über ein Jahrtausend, che wieder ein grosser Dichter im Occident aufstand. Mit den Germaner strömte ein unverdorbener Felsenquell von neuem Heldengesang über Europa, und als die wilde Kraft der gothischen Dichtung durch Einwirkung der Araber mit einem Nachhall von den reizendes Wundermärchen des Orients zusammentraf, blühte an der südlichen Küste gegen das Mittelmeer ein frohliches Gewerbe von Erfindern lieblicher Gesänge und seltsamer Geschichten, und bald in dieses bald in jener Gestalt verbreitete sich mit der heiligen lateinischen Legende auch die weltliche Romanze, von Liebe und Waffen singend. Die katholische Hierarchie war unterdessen ausgewachsen; die Jungprudenz und die Theologie zeigte manchen Rückweg zum Alterthum Diesen betrat, Religion und Poesie verbindend, der grosse Dante der heilige Stifter und Vater der modernen Poesie. Von den All-

vordern der Nation lernte er das Eigenste und Sonderbarste, das § 332 Heiligste und das Süsseste der neuen gemeinen Mundart zu classischer Würde und Kraft zusammenzudrängen und so die provenzalische Kunst der Reime zu veredeln, und da ihm nicht bis zur Quelle zu steigen vergönnt war, konnten ihm auch Römer den allgemeinen Gedanken eines grossen Werkes von geordnetem Gliederbau mittelbar anregen. Mächtig fasste er ihn, in Einen Mittelpunkt drängte sich die Kraft seines erfindsamen Geistes zusammen, in Einem ungehouern Gedicht umfasste er mit starken Armen seine Nation und sein Zeitalter, die Kirche und das Kaiserthum, die Weisheit und die Offenbarung, die Natur und das Reich Gottes. Petrarca gab der Canzone und dem Sonett Vollendung und Schönheit. Sein Gefühl bat die Sprache der Liebe gleichsam erfunden. Boccaccio's Verstand stiftete für die Dichter jeder Nation eine unversiegbare Quelle merkwürdiger, meistens wahrer und sehr gründlich ausgearbeiteter Geschichten und erhob durch kraftvollen Ausdruck und grossen Periodenbau die Erzählungssprache der Conversation zu einer soliden Grundlage für die Prosa des Romans. Diese drei sind die Häupter vom alten Stil der modernen Kunst. Der Strom der Poesie konnte nun bei den Italienern nicht wieder versiegen. Zwar liessen iene Erfinder keine Schule, sondern nur Nachahmer zurtick; dagegen entstand schon früh ein neues Gewächs: man wandte die Form und Bildung der nun wieder zur Kunst gewordenen Poesie auf den abenteuerlichen Stoff der Ritterbücher an, und so entstand das Romanzo der Italiener. Hierin habe Ariosto das Vorzüglichste geleistet. Die Fülle klarer Bilder und die glückliche Mischung von Scherz und Ernst mache ihn zum Muster und Urbilde in leichter Erzählung und sinnlichen Phantasien. Der Versuch, das Romanzo durch einen würdigen Gegenstand und durch classische Sprache zur antiken Würde der Epopoe zu erheben, sei, so oft er auch wiederholt worden, nur ein Versuch geblieben, der den rechten Punkt nicht treffen konnte. Auf einem andern, ganz neuen, aber nur einmal anwendbaren Wege sei es dem Guarini, im Pastor fido, gelungen, dem grössten, ja einzigen Kunstwerke der Italiener nach jenen Grossen (!), den romantischen Geist und die classische Bildung zur schönsten Harmonie zu verschmelzen. Die Kunstgeschichte der Spanier, die mit der Poesie der Italiener aufs innigste vertraut, und die der Engländer, deren Sinn damals für das Romantische, was etwa durch die dritte, vierte Hand zu ihnen gelangte, sehr empfänglich gewesen sei, drange sich zusammen in die von der Kunst zweier Männer, des Cervantes und des Shakspeare, die so gross gewesen, dass alles Uebrige gegen sie nur vorbereitende, erklärende, ergänzende Umgebung scheine. Die Fülle ihrer Werke und der Stufengang ihres unermesslichen Geistes

8 332 wurde allein Stoff für eine eigene Geschichte sein 25. Nach dem Tode jener Grössen (des Cervantes und des Shakspeare) sei die schöne Phantasie in ihren Ländern erloschen. Der Schluss des Vortrages berührt ganz im Allgemeinen die Ausbildung, welche seitdem der Philosophie zu Theil geworden, und den Charakter der Dichter, die seit Lope de Vega bis zu Gozzi aufgetreten seien, gedeukt dabei der Fulle falscher Tendenzen, die in allen gelehrten und populären Gattungen und Formen der Poesie immer mehr augewachsen sei, leitet ihren Ursprung und ihre Ausbreitung von der in Frankreich aufgekommenen falschen Theorie der Dichtkunst ber. bezeichnet sodann die Wendung, welche die deutsche Bildung und Literatur seit Winckelmann und Goethe genommen, und verheisst zuletzt der vaterländischen Poesie eine glänzende Zukunft, wenn die Deutschen die Mittel, durch welche ihre geistige Bildung in den letzten Jahrzehnten schon in so bedeutendem Grade und auf eine so vielseitige Weise gefordert worden sei, auch ferner brauebten. dem Vorbilde, das ihnen Goethe aufgestellt habe, folgton, auf die Quellen ihrer eigenen Sprache und Dichtung zurückgiengen und die alte Kraft, den hohen Geist, der noch in den Urkunden der vaterländischen Vorzeit bis dahin verkannt schlummere, wieder frei machten In diesem Aufsatz waren die Grundideen der Romantiker von den Entwickelungsgange der antiken und der neuern Poesie, die io den spätern literargeschichtlichen Werken der beiden Schlegel ih.e. weitere und vollständigere Ausbildung erhielten, zuerst im Zesammenhang vorgetragen. Das Lob, welches hier den Koryphaco der stidromanischen und englischen Poesie gespendet war, unde anderwarts, we sich Gelegenheit dazu bot, wiederholt, auf die literathistorische Bedeutung, auf den eigenthümlichen Geist des einen und des andern immer aufs neue aufmerksam gemacht, ihre Grosse und Herrlichkeit in Sonetten und andern Dichtungen geseiert. A.

<sup>25)</sup> Im Nüchstfolgenden deutet Schlegel "den Faden" dieser Geschichte ur Calderons wird von ihm in dem ursprünglichen Text noch gar nicht gedacht. Den s. Werken 5, 246 f. ist aber eine Stelle über ihn eingeschaltet. 267 Werken 8. W. Schlegel zuerst den Dante in seiner Eigenthumlichkeit dem deutsche Publicum naher zu bringen suchte, so beziehen sich auch auf ihn die alle in Betracht kommenden Stellen. Schon vor dem Erscheinen des Geste büber die Poesie" waren in einem Fragment des Athenaums (1, 2, 68) Dante, Schieper und genannt, "der innerste und allerheiligste Kreis unter allen engern und schiegenanten Kritischen Auswahl der Classiker der neuern Dichtkunst". In met andern Stelle jener Zeitschrift, in einem Aufsatz von A. W. Schlegel (2, 2, 2, 5, 5, 5, Werke 9, 148) hiess es, Dante, "der grosse Prophet des Kath die ismus en Die seinen Darstellungen bald der Raphael und bald der Michelangelo der Poese Ueber Boccaccio sprach, wie sehon erwähnt, Fr. Schlegel ausführlich in einem Leiten und schurften in einem Leiten und seinen Darstellungen bald der Raphael und bald der Michelangelo der Poese Ueber Boccaccio sprach, wie sehon erwähnt, Fr. Schlegel ausführlich in einem Leiten und seinen Leiten und seinen Bassellungen bald der Raphael und bald der Michelangelo der Poese Ueber Boccaccio sprach, wie sehon erwähnt, Fr. Schlegel ausführlich in einem Leiten und seinem L

Vebertreibungen fehlte es zwar nicht in diesen Anpreisungen, und § 332 vieles, was an jenen Dichtern gerühmt wurde, konnte nur einem von der Schönheit und dem glänzenden Reichthum äusserer Formen zeblendeten Auge in einem so vortheilbaften Lichte erscheinen: im Ganzen jedoch wird man den Romantikern das Verdienst, eine gründlichere und umfassendere Kenntniss der südeuropäischen Literaturen und eine gerechtere Witrdigung der grossen italienischen, spanischen and portugiesischen Dichter nicht bloss eingeleitet, sondern auch schon binnen wenigen Jahren sehr bedeutend gefördert zu haben. nicht abstreiten können.

Wie die Schlegel in ihrer den fremden Literaturen zugewandten Richtung sich überhaupt am nächsten an Herder anschlossen, so giengen sie auch im Besondern frühzeitig auf sein Interesse an der Poesie des Morgenlandes ein. Bereits in der Nachschrift zu dem aus Ariosts , rasendem Roland "übersetzten Gesange äusserte A. W. Schlegel das Verlangen nach einer Gelegenheit, die Sanskritund andere orientalische Sprachen lebendig zu erlerneu?. Bald darauf sprach der jüngere Bruder in dem "Gespräch über die Poesie "18 sein Bedauern darüber aus, dass uns die poetischen Schätze des Orients nicht so zugänglich wären, wie die des classischen Alterthums. Da er es nämlich für durchaus nothwendig hielt, dass für die neue Poesie eine neue Mythologie entstünde, zu welchem Ende ausser der griechischen auch die andern Mythologien nach dem Mass ihres Tiefsinns, ihrer Schönheit und ihrer Bildung wieder erweckt werden müssten so erwartete er für das Zustandekommen

eignen Artikel der Charakteristiken und Kritiken, worin aber auch mehreres hierher Gehörige über Daute, Petrarca, Ariosto und Guarini vorkam (2, 392 ff; s. Werke 10, 29 ff). Merkwardig ist die grosse Vorliebe der beiden Schlegel fac Guarini; der jungere hatte ihn schon im Lyceum 1, 2, 111, mit Gozzi zusammen, als Pramatiker neben Shakspeare gestellt; vgl. oben S. 623, 85. Welche ganz einzige Stellung unter den Italienern er ihm in dem "Gespräch über die Poesie" anwies, ist aus S. 743 zu ersehen. In gleicher Art urtheilte er über ihn in dem Aufsatz über Boccaccio, Charakteristiken und Kritiken 2, 392 f Auch A. W. Schlegel sah in ihm "den ersten grossen Verbinder des Antiken und Modernen"; Charakteristiken und Kritiken 2, 15. - Dichterisch gefeiert wurden die beruhmten italienischen, spanischen und portugiesischen Dichter vornehmlich von A. W. Schlegel, und zwar einzeln in Sonetten, die zuerst in der Ausgabe seiner Gedichte vom J. 1800 und in den "Blumenstraussen" etc. erschienen ein den s. Werken 1, 316 ff.; 335 ff.; 372), zusammen in der "Zueignung" vor den "Blumenstraussen" (s. Werke 3, 197 f.). Unter Fr. Schlegels Gedichten betinden sich zwei Sonette, eins auf Calderon, das andere an Camoens (s. Werke 9, 35 f., von denen ich aber meht weiss, wann und wo sie zuerst gedruckt worden sind. Tieck hat dem Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso und Cervantes im "Zerbino" gehuldigt, wo er (Romantische Dichtungen 1, 305 ff.) ihre Schatten, nebst dem des Shakspeare, als der Haupter der neuern Poesie vor Goethe, auftreten lässt. 25) Athenaum 3, 1, 103 f.; a. Werke 5, 272 f.

8 332 dieser neuen Mythologie auch viel von einer nähern Bekanntschaft mit den Poesien des Orients. Welche neue Quelle von Poesie, meinte er, könnte uns aus Indien fliessen, wenn einige deutsche Kunstler mit der Universalität und Tiefe des Sinnes, mit dem Genie der Uebersetzung, das ihnen eigen sei, die Gelegenheit besässen, uns den Einblick in die poetische Literatur Indiens zu eröffnen! Im Orient müssten wir das höchste Romantische suchen, und wenn wir erst aus der Quelle schöpfen könnten, so würde uns vielleicht der Anschein von südlicher Gluth, der uns jetzt in der spanischen Poesie so reizend sei, wieder nur abendländisch und sparsam erscheinen. Die Ergebnisse der auf die morgenländische Poesie sich beziehenden Studien der Schlegel mit dem, was sich daraus auf dem wissenschaftlichen Gebiet bei uns weiter entwickelte, traten allerdings erst später an die Oeffentlichkeit 10 und gewannen erst dann Einfluss auf die vaterländische Dichtung. Aber zwei andere, mit den Romantikern in Verbindung stehende Schriftsteller hatten in deren Zeitschriften bereits 1800 und 1805 zwei Artikel geliefert, von denen der eine über indische Mythologie handelte, der andere in Uebersetzung einer Episode aus dem persischen Heldenbuch des Ferdusi bestand'.

Frither und bei weitem unmittelbarer, tiefer und auch nachhaltiger griffen die Romantiker in die sich neu bildenden Verhältnisse unserer schönen und wissenschaftlichen Literatur dadurch ein, dass sie, und zwar zuerst A. W. Schlegel und Tieck, den Mittelalter überhaupt und der altdeutschen Dichtung insbesonder grössere Anerkennung, als ihnen zeither zu Theil geworden wu. zu verschaffen bemüht waren, und dass sie, indem sie die schou zo Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwärtigen Jahrbundert zugänglichern poetischen Erzeugnisse jener Zeiten mehr ans Liebt zogen, durch Besprechung, Umbildung und Erneuerung ein aller meineres Interesse dafür zu erwecken suchten 2. A. W. Schlezel hatte sich vor Ende des Jahres 1798 mit altdeutscher Literatur & beschäftigen angefangen und war, wenn nicht gleich damals, det im nächsten Jahre an die Vorarbeiten zu seiner Umdichtung de "Tristan" gegangen, auch mit den Nibelungen und dem Heldenbut hatte er sich bereits vertraut gemacht, und beabsichtigte die ersteret für ein leichteres Verständniss umzuarbeiten. Irre ich nicht, w

<sup>29)</sup> Vgl dazu eine Stelle von A. W. Schlegel und eine andere von dem Krafin der Europa 2, 1, 43 f. und 1, 1, 32 ff. 30) Fr. Schlegels Buch inter & Sprache und Weisheit der Indier erschien 1808; A. W. Schlegels intische Josephake erst seit 1820. 31) Vgl. S. 650, Ann. 50, und S. 660, Ann. 120

<sup>32)</sup> Vgl. III. 197 f. 33) Alles diess ergibt sich aus den Bruten zeite und Goethe's an ihn S. 31; 37, aus dem Athenaum 2, 2, 306 ff. 18 Werke 12 int

war Schlegel der erste, welcher 34 die Minnesänger, d. h. die höfischen 8 332 Dichter der mittelhochdeutschen Zeit, von den eigentlichen Volksdichtern unterschieden wissen wollte und den Charakter des eigentlichen Volksliedes vom geschichtlichen Standpunkte aus genauer bestimmte. Dass seine in Berlin gehaltenen Vorlesungen auch auf die Geschichte der mittelalterlichen Literatur eingiengen, er in den nachher in der Europa gedruckten besonders auch den Werth der alten Volksbücher, den schon vorher Tieck gegen ihre Verächter in Schutz genommen hatte", hervorhob und ebenda dem Mittelalter viele Tugenden und Vorzüge zuschrieb, welche der neuesten Zeit abgeben sollten, ist oben at erwähnt worden. Er fand at in allen jenen "uralten Dichtungen und Geschichten" (den Volksbüchern), in deren einigen sich der Riesengeist eines freien Heldenalters rege, in andern ein klarer Verstand die Lebensverhältnisse auf muntre Weise darlege, eine unvergängliche poetische Grundlage; bei einigen sei sogar die Ausführung vortrefflich, und wenn sie bei andern formlos erscheine, so sei diess vielleicht bloss die Schuld einer zufälligen Verwitterung vor Alter. Sie dürften nur von einem wahren Dichter berührt und aufgefrischt werden, um sogleich in ihrer ganzen Herrlichkeit hervorzutreten. Seine Auffassung des Mittelalters war freilich noch viel zu einseitig und viel mehr die eines Liebhabers als eigentlichen Kenners, und so mahlte er dessen Bild auch mit viel zu hellen Farben in seiner Vorlesung über dasselbe 36, wie es um dieselbe Zeit auch sein Bruder in Prosa und in Versen that. Je ungerechter indess his dahin im Allgemeinen jene Zeiten mit ihren Zuständen und Leistungen beurtheilt worden waren, und je weniger man Anstand nahm, sie als schlechthin barbarische zu bezeichnen, ohne auch nur die Neigung zu haben, sie näher kennen zu lernen, weil es in Deutschland noch zu sehr an allem eigentlich historischen Sinn fehlte; desto weniger konnte es schaden, wenn diejenigen, die für das Mittelalter ein Interesse zu erwecken suchten, in ihren Anpreisungen desselben zu weit giengen 40. Von Tiecks Studien über die altdeutsche Literatur" und unter allem was vor dem Jahre 1806

sgl 1, 51, Anmerk, 2) und aus Tiecks Vorbericht zum 11. Bde. seiner Schriften S LXXIX. Vgl. auch oben S. 429. 341 In den Charakteristiken und Kritiken 35) Vgl. S. 575, oben. 36) S. 663, Anm. 88; S. 719; und S. 724. 37) Europa 2, 1, 7. 38) Vgl. S 663, Anm. 88. 39) Europa 1, 1, 8 ff. 40) Gesteht doch selbst ein geistvoller Schriftsteller der neuesten Zeit. Julian Schmidt, der sonst von den Romantikern mehr Boses als tiutes aussagt, dass aus ihren dilettantischen Sympathien für das Mittelalter eine grundlichere Behandlung der geschichtlichen Studien und eine neue Wissenschaft des grossten Stils, die deutsche Alterthumswissenschaft, hervorgegangen sind (Geschichte der deutschen Literatur 1, 343). 41) Ueber die Zeiten, in denen sich Tieck viel mit

§ 332 für die Wiederbelebung und wissenschaftliche Erforschung der altdeutschen Poesie geschah, haben vielleicht seine neu bearbeiteten "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter" (1803), mit der dazu gehörigen Vorrede, am anregendsten und folgereichsten gewirkt.

So hatten sich an die ersten Anfänge einer geistvollen geschichtlichen Auffassung und Darstellung heimischer und fremder Literaturzustände der Vorzeit, die wir in Herders Schriften finden, unter den Händen der Romantiker jetzt schon so viel neue Elemente angesetzt, dass darnach der baldige Beginn einer eigentlichen Literaturgeschichtschreibung in Deutschland erwartet werden konnte <sup>12</sup>.

## § 333.

Die Kunsttheorie der neuen Schule, die hauptsächlich von Fr. Schlegel aufgestellt und verkündigt wurde, fusste in ihren Anfängen

derselben beschäftigte, vgl. S. 564 f., dazu dessen Schriften 11, S. LXXVIII f. und Köpke, im Leben des Dichters 1, 297 f.; 315 f.; 326 f.; 335 f.

42) Was dafür bis zum J. 1803 vorbereitet worden sei, was daraus die Gegenwart schon für Gewinn gezogen habe, und was sich in dieser Beziehung von der nächsten Zukunft erwarten lasse, deutete Tieck im Eingung seiner Vorrede zu des "Minneliedern" an (Kritische Schriften 1, 186 ff.): "Sehen wir auf eine unlängst verflossene Zeit zurück, die !sich durch Gleichgültigkeit, Missverständnisse oder das Nichtbeachten der Werke der schönen Künste auszeichnet, so müssen vir über die schnelle Veränderung erstaunen, die in einem so kurzen Zeitraum bewirkt hat, dass man sich nicht nur für die Denkmäler verflossener Zeitalter interessiert, sondern sie würdigt und nicht nur mit einseitigem und verblendeten Eifer bewundert, sondern durch ein höheres Streben sich bemüht, jeden Geist auf seine eigne Art zu verstehen und zu fassen und alle Werke der verschiedensta Künstler, so sehr sie alle für sich selbst das Höchste sein mögen, als Theile einer Poesie, einer Kunst anzuschauen. - Dezn es gibt doch nur eine Poesie, die z sich selbst von den frühesten Zeiten bis in die fernste Zukunft, mit den Werker. die wir besitzen, und mit den verlornen, die unsre Phantasie ergänzen möckte. sowie mit den künftigen, welche sie ahnen will, nur ein unzertrennliches Gazze ausmacht. - Erfreulich ist es zu bemerken, wie diess Gefühl des Ganzen schot jetzt in der Liebe zur Poesie wirkt. Wenigstens ist wohl noch kein Zeitaker gewesen, welches so viele Anlage gezeigt hätte, alle Gattungen der Poesie 73 lichen und zu erkennen und von keiner Vorliebe sich bis zur Parteilichkeit ud Nichtanerkennung verblenden zu lassen. So wie jetzt wurden die Alten nech zie gelesen und übersetzt, die verstehenden Bewunderer des Shakspeare sind nicht mehr selten, die italienischen Poeten haben ihre Freunde, man liest und studien die spanischen Dichter so fleissig, als es in Deutschland möglich ist, von ber Uebersetzung des Calderon darf man sich den besten Einfluss versprechen: ei steht zu erwarten, dass die Lieder der Provenzalen, die Romanzen des Nordes und die Blüthen der indischen Imagination uns nicht mehr lange fremd bleibes werden; was man von der Poesie fordern darf, welche Stelle sie einnehmen kant auch diess scheint mehr anerkannt zu werden; man ist in Grundsätzen fast etik die man noch vor wenigen Jahren Thorheit gescholten hätte, und dabei sind dies Fortschritte der Erkenntniss nicht von mehr Widersprüchen und Verirtunge

noch ganz auf den kunstphilosophischen Schriften Schillers', ent- § 333 wickelte sich aber bald eigenartiger, theils unter den Einflüssen der fichteschen "Wissenschaftslehre", der schleiermacherschen "Roden ther die Religion" und der schellingschen Naturphilosophie, theils mit der Erweiterung von Schlegels Gesichtskreis für die Auffassung und vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Literaturepochen alter und neuer Zeit. In systematischem Zusammenhange hat er seine Lehre nie vorgetragen?; er hätte es auch kaum vermocht, da er als Aesthetiker eigentlich niemals einen dauernd festen Standpunkt gewann, auch in der Zeit, in welcher ihn die Theorie der Kunst viel beschäftigte, zu sehr an die fragmentarische Form des Vortrags gewöhnt war. Er hat uns daher nur Elemente einer Kunstlebre überliesert, die, wie sie im Lause seiner Studien nach and nach in ihm auftauchten und sich gestalteten, in seinen Schriften zerstreuf sind: ausser in der ältern "über das Studium der griechischen Poesie"3, vornehmlich in den "Fragmenten" und den Ideen" des Athenaums, in dem "Gespräch über die Poesie" und in dem "Literatur" überschriebenen Aufsatz der Europa. Anfänglich, wo er in seinen ästhetischen Grundsätzen, mit denen, über welche Schiller und Goethe sich verständigten und einigten, noch im Wesentlichen übereinstimmt, ist auch ihm der alleinige Zweck der poetischen wie

begieitet und gestort, als jede grosse menschliche Bestrebung nothwendig immer berbeiziehen wird".

<sup>§ 333. 1</sup> Auch noch in den "Fragmenten" des Athenaums (1, 2, 64 f.) ist die in der Abhandlung "uber naive und sentimentalische Dichtung" gemachte Eintheilung der sentimentalischen Poesie in die satirische, elegische und idyllische (vgl. S 355 ff.) von Schlegel auf die Poesie angewandt, die er nach der Analogie der philosophischen Kunstsprache die transcendentale heissen mochte er sich zu der Zeit, da das Athenaum erschien, eine "eigentliche Kunstlehre der l'oesie dachte und wie eine Philosophie der Poesie überhaupt", die er beide von einander unterschied, ist aus einem seiner -Fragmente" (Athenaum 1, 2, 69 f.) zu 3) Von seiner kleinen Schrift aber die Grenzen des Schönen", die gu seinen frühesten gehört (vgl S. 359, 79), sehe ich hier ganz ab. In ihrem Eingang ist der Eintluss der altern asthetischen Abhandlungen Schillers, namentlich der "uber Anmuth und Wurde", nicht zu verkennen; weiterhin leidet sie wirklich an der Verworrenheit des Begriffs "vom Schönen und an der Harte der Darstellung-, die Schiller darin fand (an Körner 3, 273). Klarheit und Bestimmtheit der Begriffe und leicht fasslichen Zusammenhang der Gedanken vermisst man bei Fr Schlegel, wo er sich auf theoretischem Gebiet bewegt oder philosophiert, auch spåterhin immer mehr oder weniger; nicht nur, dass er sich zu sehr in Paradoxien gefiel und die Unverständlichkeit zu wenig vermied, er fand in der letztern auch gar nicht etwas so durchaus Verwerfliches und Schlechtes. ja in seinem L'ebermuth that er sich gewissermassen etwas darauf zu gute, dass seine Schriften vielen so unverstandlich waren. Vgl. den Artikel "über die Unverständlichkeit" im Athenaum 3, 2, 335 ff.

\$ 333 jeder andern wahren Kunst die Darstellung des Schönen. Dieser Zweck ist in der Poesie während des ganzen Verlaufs ihrer Geschichte nur von einem Volke, von den Griechen, in der Blüthezeit ihrer Dichtung, vollständig erreicht worden; daher muss sich die neuere Poesie, die bei allem Grossen und Trefflichen, das einzelne Dichter hervorgebracht haben, im Ganzen doch an so vielen und so bedeutenden Mängeln leidet, die griechische zum leitenden Vorbilde nehmen, wenn sie sich zur wahren Kunst veredeln soll. Dann wird sie auch nicht mehr, wie sie es zeither so oft gethan hat, ihren Zweck in der Wahrheit oder in der Sittlichkeit suchen, und es werden, wie Wissenschaft und Dichtung, so auch die einzelnen poetischen Gattungen schärfer und reiner gegen einander abgegend sein. Indessen können wir zu der letzten und höchsten künstlerischen Vollkommenheit in der Poesie nicht mehr, wie die Griechen, au der Hand der Natur gelangen, sondern nur durch Bildung, welche ein Werk der Freiheit ist, und deshalb muss das Streben des Dichten in unserer Zeit vor allem andern dahin gehen, sich so vielsenig und so harmonisch, wie nur irgend möglich, zu bilden '. Aber schop m jenen oben berührten Sätzen aus den kritischen Fragmenten de Lyceums' finden wir Anzeichen genug, dass Schlegels Ansichten für die letzten und böchsten Zielpunkte der neuern Poesie nicht metr dieselben sind; es verräth sich darin bereits der Uebergang zu seiner neuen Lehre von einer Zukunftspoesie, die er in Aussicht genommen hat, und gleich im zweiten Stücke des Athenaums beginnt er diese Lehre vorzutragen. Vielseitige, wo nicht universelle Bildung, dare welche in der neuern Zeit ein einheitliches und harmonisches Zusammenwirken aller geistigen Kräfte im Menschen allein ermöglicht werden kann, bleibt ihm zwar noch immer ein Haupterfordems für den Dichter, wie er ihn verlangt; allein durch den fichtescher Idealismus, den er nebst der Poesie als die Centra der deutschell Kunst und Bildung" betrachtet, irre geleitet, hat er jetzt die Beziehung der Kunst und der künstlerischen Thätigkeit zur objective

<sup>4)</sup> Vgl die Schrift "über das Studium der griech Poesie", besonders (s. Web).

S. 72 f.; 100; 202; 27 f.; 50. Als auf Beispiele der Uebereinstummung mit schieden Sätzen verweise ich auch noch auf S. 41 ff.; 57; 79, 90 f.

S. 610 f.

6) Athenaum 3, 2, 341. Ebenda erklart er, dass er "die Eusfür den Kern der Meuschheit halte". Anderwarts (Athenaum 3, 1, 21, 542) "alle Philosophie ist Idealismus, und es gibt keinen wahren Realismus als der Poesie". Poesie und Philosophie seien aber nur Extreme, und so lange man seage, einige seien schlechthin Idealisten, andere entschieden Realisten, hars nichts anders als, es gebe noch keine durchaus gebildete Meuschen, es gebilder Religion. Und spater in der Europa (1, 1, 45; 45): "der Idealent" der Mittelpunkt und die Grundlage der deutschen Literatur. — So wie der Poesie der Mittelpunkt und die Grundlage der deutschen Literatur.

sinnlichen Welt, die Schiller und Goethe bei allem ihrem Streben § 333 nach einer idealen Dichtung doch immer anerkannt und berücksichtigt wissen wollten', gänzlich aus dem Gesicht verloren. Das Kunstwerk soll als ein schlechthin freies, durch keine vorhandene Realitat von vorn herein in seinem Stoff, seinem Gehalt und seiner Form bedingtes Erzeugniss der Phantasie aus dem subjectiven Geiste hervorgehen, der, um im Vollbesitz seiner schöpferischen Freiheit zu verbleiben und sich nicht selbst in seinem Werke zu verlieren, es mit Ironie hervorbringen muss. Auf den Begriff der Ironie wurde Schlegel zunächst durch sein Studium der platonischen Schriften geführt. Bloss von der sokratischen Ironie spricht er in dem Aufsatz über G. Forster und in einem der grössern kritischen Fragmente des Lyceums. Dort meint er, man konnte auf sie, die von den Zunstgelehrten von jeher so breit und schwerfällig missdeutet und missbandelt worden, anwenden, was Plato vom Dichter sage: es ist ein zurtes, geflügeltes und beiliges Ding. Hier beschreibt er sie ausfahrlich ": "Die sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwillkürliche und durchaus besonnene Vorstellung. Es ist gleich unmöglich, sie zu erkünsteln und sie zu verrathen. Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach dem offensten Geständniss ein Rätbsel.

als das letzte Ziel und die höchste Vollendung des Ganzen, so ist der Idealismus als die wesentliche Bedingung sine qua non, als Erhaltungsmittel und Grundlage unserer neuen Literatur zu betrachten". 7) Vgl. oben S. 457 die Stelle aus Schillers Brief an Goethe (3, 262): "Zweierlei gehort zum Poeten" etc.

Si Bis auf die ausserste Spitze getrieben erscheint Schlegels Forderung, dass sich der subjective Geist, wie im Denken, so auch im Dichten bis zur Passivitat ganz auf und in sich zurückziehen müsse, in dem Abschnitt der "Lucinde", welcher "Idvlle über den Mussiggang" überschrieben ist (S. 77 ff.). Die Faulheit wird eine gottahuliche Kunst genannt, der Müssiggang sei die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung, welche die Seligen athmen, das einzige Fragment von Gottahnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese geblieben sei. "Der Fleiss und der Nutzen sind die Todesengel mit dem feurigen Schwert, welche dem Menschen die Rückkehr ins Paradies verwehren. Nur mit Gelassenheit und Sanftmuth, in der beiligen Stille der echten Passivität kaun man sich an sem ganzes Ich erinnern und die Welt und das Leben anschauen. Wie geschieht alles Denken und Dichten, als dass man sich der Einwirkung irgend eines Genius ganz überlässt und hingibt? Und doch ist das Sprechen und Bilden nur Nebeusache in allen Kunsten und Wissenschaften: das Wesentliche ist das Denken und Dichten, und das ist nur durch Passivitat möglich. - In der That, man sollte das Studium des Müssiggangs sicht so straflich vernachlässigen, sondern es zur Kunst und Wissenschaft, ja zur Religion bilden! Um alles in Eins zu fassen: je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ist, je ahnlicher werden sie der l'flanze; diese ist unter allen Formen der Natur die sittlichste und die schönste. Und also ware ja das höchste, vollendetste Leben nichts als ein reines Vegetieren\*. 9) Charakteristiken 10) Lyceum S. 162, dann im Athendum 3, 2, 344 f. and Kritiken 1, 112. and in den Charakteristiken und Kritiken 1, 254 f.

§ 333 Sie soll niemand täuschen, als die, welche sie für Täuschung halten und entweder ihre Freude haben an der berrlichen Schalkheit, alle Welt zum Besten zu haben, oder böse werden, wenn sie ahnen, sie waren auch wohl mit gemeint. In ihr soll alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig, offen und alles tief versteckt. Sie entspringt aus der Vereinigung von Lebenskunstsinn und wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentressen von vollendeter Naturphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Sie enthält und erregt ein Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und Nothwendigkeit einer vollständigen Mittheilung. Sie ist die freieste aller Licenzen, denn durch sie setzt man sich über sieh selbst weg; und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt nothwendig. Es ist ein sehr gntes Zeichen, wenn die barmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stäte Selbstparodie zu nehmen haben, den Scherz gerade itt Ernst und den Ernst für Scherz halten". Auch in dem aulem grössern Fragment, welches aus dem Lyceum oben 'i mitgetheilt ist sprieht er im Anfange von der Ironie, die in der Philosophie ihre eigentliche Heimath habe, dann aber auch schon von ihrer Anwei dung in der Rhetorik und in der Poesie. Indem er sodann ebenfalls noch im Lycoum die Ironie schlechthin für die Form des l'aradoret erklärte" und sein Bedauern darüber äusserte, dass er selbst im ihr in seiner Schrift "über das Studium der griechischen Poese" keinen Gebrauch gemacht habe, und dass der gänzliche Mangel dara das Schlechteste an diesem Versuche sei 13, wandte er sie in de paradoxen Behauptungen, die er im Athenäum aufstellte, so hand an, dass er vorzüglich daraus den Vorwurf der Unverständlichkeder dieser Zeitschrift gemacht wurde, zu erklären auchte". Zu de am wenigsten klaren und fasslichen Sätzen gehörten aber auch de in welchen er direct oder indirect neue Definitionen des Begriff- in Ironie gab, wie: "Naiv ist, was bis zur Ironie, oder bis zum state Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung natürlich, int viduell oder classisch ist oder scheint"; und "Ironie ist kla" Bewusstsein der ewigen Agilität, des unendlichen Chaos-". Der licher tritt, was er insbesondere unter der poetischen Ironie versut an einer andern Stelle hervor": "Selbst in ganz populären And (der Poesie), wie z. B. im Schauspiel, fordern wir Ironie, wie forder dass die Begebenheiten, die Menschen, kurz das ganze Spiel de Lebens wirklich auch als Spiel genommen und darzestellt

<sup>11)</sup> S. 619. 12) Vgl. oben S. 620, Anm. 76. 13, S. 60. 14) Athenaum 3, 2, 344 ff. 15) Athenaum 1, 2, 14. 16) 3, 6.35 17) 3, 1, 107.

Wie wenig sicher selbst Schlegels nächste Freunde darüber waren, § 333 was er mit dem Worte Ironie in der dichterischen Praxis eigentlich bezeichnen wollte, erhellt schon aus der Aeusserung von Novalis 15: nach seinem Bedünken sei , das, was Schlegel als Ironie charakterisiere, nichts anders, als die Folge, der Charakter der Besonnenheit, der wahrhaften Gegenwart des Geistes". Auch Tieck blieb darüber lange im Unklaren, in wiefern die Ironie dem wahren Dichter unentbehrlich sei ". Man darf sich daher nicht wundern, dass Fr. Schlegel so vielfach missverstanden worden, wenn er in der Dichtung die Ironie für unerlässlich hielt. Er wollte damit andeuten, wie sich Tieck später überzeugte", "jene letzte Vollendung eines metischen Kunstwerks, die Gewähr und den höchsten Beweis der echten Begeisterung, jenen Acthergeist, der, so sehr er das Werk bis in seine Tiefen hinab mit Liebe durchdrang, doch befriedigt und unbefangen über dem Ganzen schwebt und es von dieser Höhe nur - so wie der Geniessende - erschaffen und fassen kann "21. Demnach war die Ironie nur ein neuer Name für eine alte Sache, für das ewige Gesetz der freien Form; aber in seiner Anwendung ist dieses Gesetz von den Romantikern, ganz ihrer subjectiv phantastischen Weise gemäss, subjectiv verzerrt worden.

Indem nach dieser Auffassung die Kunst von dem wirklichen Leben getrennt und zu absoluter Selbständigkeit, gleichsam in freier Schwebe, über dasselbe erhoben wird, das Dichten Gefahr läuft, zu einem auf reiner Willkür beruhenden Spiele der Phantasie und des Witzes, das Gedicht zu einem phantastischen Gebilde ohne realen Inhalt zu werden, verwirrt Schlegel die ästhetischen Begriffe auch noch besonders dadurch, dass er nicht allein alle poetischen Gattungen vereinigt, sondern auch die Wissenschaft und dann auch die Religion in den engsten Verband mit der Poesie gebracht wissen will 2, die seiner Ansicht nach der Neuzeit als Aufgabe gestellt ist. Wie sich Schlegel, als er die "Fragmente" des Athenaums schrieb,

<sup>19) &</sup>quot;Der Gedanke der Ironie", ausserte er 18) Athenaum 1, 1, 79. gegen R. Köpke (2, 173 f.) "hat sich bei mir erst später vollstandig entwickelt, besonders seit ich mit Solger in nahern Verkehr getreten war. Vorher ahnte ich mehr die Nothwendigkeit eines solchen Gedankens fur den Dichter, als dass er mir zu klarer Ueberzeugung geworden ware. Diese dunkeln Ahnungen hatte ich namentlich bei dem Studium Shakspeare's; ich fühlte heraus, das sei es, was ihn zum grossten Dichter mache und von so vielen bedeutenden, hochst trefflichen Talenten unterscheide". 20) Schriften 6, S. XXVIII f. 21) Vgl. auch 22) Wie Hettner in seiner trefflichen Schrift, "die Kopke a. a. O. 2, 235 f. romantische Schule in ihrem Zusammenhange mit Goethe und Schiller" (Braunschweig 1850. S.), S. 64 ff. bemerkt. 23) Hauptbelege hierzu liefern die weiter unten, S. 756 ff. und Aum. 41 angeführten Stellen.

§ 333 das Verhältniss zwischen der Poesie und Philosophie dachte, und weshalb er so sehr auf die Verbindung beider drang, zeigen u. a. folgende Stellen21: "Je mehr die Poesie Wissenschaft wird, je mehr wird sie auch Kunst. Soll die Poesie Kunst werden, soll der Künstler von seinen Mitteln und seinen Zwecken, ihren Hindernissen und ihren Gegenständen gründliche Einsicht und Wissenschaft haben, so muss der Dichter über seine Kunst philosophieren .... In der Philosophie geht der Weg zur Wissenschaft nur durch die Kunst, wie der Dichter im Gegentheil erst durch Wissenschaft ein Künstler wird25.... Universalität ist Wechselsättigung aller Formen und aller Stoffe. Zur Harmonie gelangt sie nur durch Verbindung der Poesie und der Philosophie: auch den universellsten, vollendetsten Werken der isolierten Poesie und Philosophie scheint die letzte Synthese zu fehlen: dicht am Ziel der Harmonie bleiben sie unvollendet stehen-". In den "Ideen" äusserte er dann 27: "Was sich thun lässt, so lange Philosophie und Poesie getrennt sind, ist gethan und vollendet. Also ist die Zeit nun da, beide zu vereinigen". Auch sah er schon diesen neuen Tag anbrechen und begrüsste seine Morgenröthe: er sah ihn in Novalis' Geist aufgehen, in welchem, wie er fand, Poesie und Philosophie sich innig durchdrungen hätten. Auf den Gedanken. die Religion in den Bereich seiner ästhetischen Anschauungen zu ziehen und auch sie als ein Centrum der Bildung aufzustellen, kam Schlegel erst durch Schleiermachers "Reden über die Religion"; dem erst seit deren Erscheinen tritt er mit diesem Gedanken hervor, zunächst in dem an Dorothea gerichteten Aufsatz "über die Philosophie". sodann in den "Ideen", und überall, wo er dort und hier von der Religion spricht, hat das Wort die gleiche oder ähnliche Bedeutung wie in jenen Reden, auf die er auch in den "Ideen" mehrfach acdrücklich verweist. Wie er die Religion noch in den "Fragmente: ansah, sollte sie "meistens nur ein Supplement oder gar ein Surrega der Bildung" sein ". In den "Ideen" dagegen ist sie ihm -nicht mehr bloss ein Theil der Bildung, ein Glied der Menschheit, sonde 1 das Centrum aller übrigen, überall das Erste und Höchste, das schlechthin Ursprüngliche. . . . Nur durch Religion wird aus Logic Philosophie, nur daher kommt alles, was diese mehr ist als Wisserschaft. Und statt einer ewig vollen unendlichen Poesie werden wir ohne sie nur Romane haben, oder die Spielerei, die man jetzt schest Kunst nennt. . . . Nur derjenige kann ein Künstler sein, welche eine eigne Religion, eine originelle Ansicht des Unendlichen hat.

<sup>24) 1, 2, 71. 25: 1, 2, 52. 26) 1, 2, 146. 27)</sup> Athenium 3, 1, 23. 28) Athenium 3, 1, 32 f. 29) Athenium 1, 2, 63. 30) Athenium 3, 1, 6.

Wer Religion hat, wird Poesie reden. Aber um sie zu suchen und § 333 zu entdecken, ist Philosophie das Werkzeug. ... Poesie und Philosophie sind, je nachdem man es nimmt, verschiedene Sphären, verschiedene Formen, oder auch die Factoren der Religion. Denn versucht es nur, beide wirklich zu verbinden, und ihr werdet nichts anders erhalten als Religion.

Diese erst im Werden begriffene mit Religion und Wissenschaft innig verbundene Poesie nennt Schlegel die romantische 38 und

31) A. a. O. S 9. 32) A. a. O. S. 12. - Die Frucht dieser Lehre zeigte und charakterisierte sich nirgend schneller als in den Dichtungen von Zacharias Werner, dem die Begriffe der Kunst und der Religion so völlig in einander autgiengen. dass er bedauerte, für diese "beiden Synonyma" in der Sprache nicht einen und denselben Namen vorzufinden (vgl. im Lebensabriss etc. den Brief an Hitzig aus dem Fruhjahr 1801. S. 25). - Mit den angeführten Sätzen Schlogels uber die Rehgion in ihrem Verhaltniss zur Bildung, zur Poesie und Wissenschaft stimmt nun freilich der Missbrauch wenig überein, den er mit dem Worte in seiner Lucinde" trieb: hier liess er namlich die Liebenden sich "mit eben so viel Ausgelassenheit als Religion umarmen" und verlangte, man solle das Studium des Musaggangs zur Kunst und Wissenschaft, ja zur Religion bilden. Durch ihn wurde das Wort Religion ein Stichwort für die Anhanger der Schule, besonders in der Redensart: "etwas bis zur Religion treiben", die so vielfach und oft so albern angewandt wurde, dass schon im poetischen Journal (!, 150 f.; 136 f.; 138) Tieck seinen spottenden Witz dagegen richtete. 33) Der Begriff des Romantischen hatte um das Jahr 1800 nicht bloss ausserhalb der neuen Schule (vgl. den Anfang der Briefe über Schillers Jungfrau von Orleans" in der n. Bibliothek der schonen Wissenschatten 60, 135 ff.), sondern auch innerhalb derselben und bei ihren Stiftern selbst sehr verschiedene Bedeutung. Als Tieck den "Zerbino", die "Genoveva" etc unter dem Titel \_romantische Dichtungen" herausgab, kam es ihm, wie er selbst berichtet hat, nicht in den Sinn, dem Worte "romantisch" eine besondere Bedeutung geben zu wollen; er nahm es in dem unbestimmten Sinne, wie es damals allgemein genommen wurde: hochstens wollte er damit andeuten, lass in diesen Dichtungen das Wunderbare in der Poesie mehr hervorgehoben werden sollte ogl. Kopke a. a. O. 2, 172). In der Vorrede zu den "Minueliedern" (8. VIII) verstand er unter der "romantischen Poesie" die erzahlende Ritterdichtung des Mittelalters, in deren Bluthezeit "sich Liebe, Religion, Ritterthum und Zauberei in ein grosses wunderbares Gedicht verwebten, zu welchem alle einzelnen Epopien als Thede eines Ganzen gehorten"; und im "Octavianus" wollte er seine Ansicht von dieser Poesie des Mittelalters "allegorisch, lyrisch und dramatisch niederlegen, d h. darstellen, wie die Poesie in einer bestimmten Zeit erschienen seit. Die romantische Poesie aber als eine besondere Gattung aufzustellen, oder mit ihr einen Gegensatz gegen die classische zu bezeichnen, fiel ihm niemals ein (vgl. Schriften 1, S. XXXVIII und R. Kopke, a. a. O. 2, 173; 237 f.). A W. Schlegel lagegen stellte (in den Charakteristiken und Kritiken 2, 20 ff.) die classische Poesie des Alterthums und die romantische des Mittelalters und der Neuzeit insolern einander gegenüber, als beide auf ganz verschiedene Weise entstanden waren, indem er zugleich den Zusammenhang der ursprunglichen Bedeutung des Wortes romantisch- mit romance, als der Benennung der aus der lateinischen entstandenen Volkssprachen des Mittelalters, nachwies; und spater (in den Vorlesungen über

§ 333 charakterisiert sie als eine progressive Universalpoesie<sup>34</sup>. . Ihre Bestimmung ist nicht bloss, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und der Rhetorik in Berührung zu setzen 36. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, hald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art aufüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom grössten wieder mehrere Systeme in sich vereinigenden Systeme der Kunst his zu dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesaug. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, dass man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr Eins und Alles; und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken: 40 dass manche Künstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten. von ungefähr sich selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild der Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig, nicht bloss von innen beraus, sondern auch von aussen hinein, indem sie jedem, was en Ganzes in ihren Producten sein soll, alle Theile ähnlich organisiert wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenles wachsende Chasicità eröffnet wird. Die romantische Poesie ist unter den Kunsten, was der Witz der Philosophie und die Gesellschaft. Umgang, Frombschaft und Liebe im Leben ist. Andere Dichtarten sind fertig und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie mit nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine There erschöpft werden, und nur eine divinatorische Kritik dürfte es waren ihr Ideal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, sie

dramatische Kunst etc. s. Werke 5, 9 ff.; 6, 161) suchte er beide in diesem zersatzlichen Verhaltniss genauer zu charakterisieren. In verschiedenaritzets 8 deutung ist aber das Wort "romantisch" von Fr. Schlegel gebraucht. m « frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern Zeit bald für mittelalterlich, bald in solchen Redensarten, vie frühern zu schaft gegen zu

sie allein frei ist, und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die § 333 Willkur des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist und soll alle Poesie romantisch sein." Aus diesem "romantischen Gesichtspunkt haben denn", wie er in einem andern Fragment " sagt, auch die Abarten der Poesie, selbst die excentrischen und monströsen, ihren Werth, als Materialien und Vorübungen der Universalität, wenn nur irgend etwas drin ist, wenn sie nur original sind." In einem dritten 37 würde der ein vortresslicher romantischer Dichter sein, der Jean Pauls groteskes Talent und Tiecks phantastische Bildung in sich vereinigte. Eine neue Erklärung des Romantischen enthält das "Gespräch über die Poesie"3. Darnach ist das romantisch, was uns einen sentimentalen Stoff in einer phantastischen (d. i., wie im neuen Text hinzugesetzt ist, in einer ganz durch die Phantasie bestimmten) Form darstellt, wobei aber von der gewöhnlichen, übel berüchtigten Bedeutung des Sentimentalen ganz abzusehen sei. Unter dem Sentimentalen sei hier vielmehr das zu verstehen, was uns anspreche, wo das Gefühl herrsche, und zwar nicht ein sinnliches, sondern das geistige. Die Quelle und Seele aller dieser Regungen sei die Liebe, und der Geist der Liebe müsse in der romantischen Poesie überall unsichtbar sichtbar schweben: das soll jene Definition sagen. Die galanten Passionen seien dabei gerade das Wenigste, oder vielmehr sie seien nicht einmal der äussere Buchstabe jenes Geistes. Nein, es sei der heilige Hauch, der uns in den Tönen der Musik berühre. Er lasse sich nicht gewaltsam fassen und mechanisch greifen, aber er lasse sich freundlich locken von sterblicher Schönheit und in sie verhüllen; und auch die Zauberworte der Poesie können von seiner Kraft durchdrungen und beseelt werden. "Aber in dem Gedicht", heisst es weiter, "wo er nicht überall ist, oder überall sein könnte, ist er gewiss gar nicht. Er ist ein unendliches Wesen, und mit nichten haftet und klebt sein Interesse nur an den Personen, den Begebenheiten und Situationen und den individuellen Neigungen: für den wahren Dichter ist alles [dieses, so innig es auch seine Seele umschliessen mag, nur Hindentung auf das Höhere, Unendliche, Hieroglyphe der einen ewigen Liebe und der heiligen Lebensfülle der bildenden Natur. Nur die Phantasie kann das Räthsel dieser Liebe fassen und als Räthsel darstellen; und dieses Räthselhafte ist die Quelle von dem Phantastischen in der Form aller poetischen Darstellung. Die Phantasie strebt aus allen Kräften sich zu

<sup>36)</sup> S 36. 37) S. 33 f. 38) Athenaum 3, 1, 119 ff.; s. Werke 5, 291 ff.

§ 333 aussern, aber das Göttliche kann sich in der Sphäre der Natur nur indirect mittheilen und äussern. Daber bleiht von dem, was urstruglich Phantasie war, in der Welt der Erscheinungen nur das zurück. was wir Witz nennen. Noch eines liegt in der Bedeutung des Sentimentalen, was gerade das Eigenthümliche der Tendenz der romantischen Poesie im Gegensatz der antiken betrifft. Es ist darin gar keine Rücksicht genommen auf den Unterschied von Schein und Wahrheit, von Spiel und Ernst. Darin liegt der grosse Unterschied. Die alte Poesie schliesst sich durchgängig an die Mythologie an und vermeidet sogar den eigentlich historischen Stoff. Die alte Tragidic sogar ist ein Spiel. - Die romantische Poesie hingegen rubt ganz auf historischem Grunde, weit mehr, als man es weiss und glaubt: - Indessen sei ja nicht anzunehmen, dass das Romantische und das Moderne als völlig gleich gelten könnten. Um den Unterschied sich völlig klar zu machen, brauche man nur Emilia Galotu 10 lesen, die so unaussprechlich modern und doch im geringsten nicht romantisch sei, und sich dann an Shakspeare zu erinnern, in den man das eigentliche Centrum, den Kern der romantischen Phantase setzen möchte. Da sei das Romantische zu suchen und zu finder. bei den ältern Modernen, bei Shakspeare, Cervantes, in der italienschen Poesie, in ienem Zeitalter der Ritter, der Liebe und der Märchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst berstamme Dieses sei bis jetzt das Einzige, was einen Gegensatz zu den classschen Dichtern des Alterthums abgeben könne. Und gewiss sei es dass alles Vorzüglichste der modernen Dichtkunst dem Geiste und selbst der Art nach dahin neige; es müsste denn eine Ruckkehzum Antiken sein sollen. In dem Buch "Lessings Geist" schreibt er endlich die romantische Poesie bloss dem Mittelalter zu, als so ganz unmittelbare Blüthe des Lebens dieser Zeiten, dass sie ganz an dieses geknüpft gewesen sei und mit dem Untergange der Verfassung und Sitten, besonders in Deutschland, zugleich habe mit untergehen mitssen . - Vollständig verwirklicht aber, glaubt Schlezel

<sup>39) 1, 25</sup> ff. 40) Wie Schlegel spaterhin, als er katholisch geweise war und in Calderon den größten Dichter der Neuzeit sah, den Begriff der Komantischen fasste und entwickelte, ist aus seinen "Vorlesungen über die treschicht der alten und neuen Literatur" zu ersehen is. Werke 2, 124 ff., was aber met alles in der ersten Ausgabe steht; vgl. die Anzeige der Zusatze hinter dem Buder s. Werke). — Die ganze Vorstellung und Lehre vom Komantischen das vosich schon deutlich genug aus dem Vorstehenden ergeben, war serweiten, die Bezeichnung für das, was man darunter verstand, eine mehr oder weniger wickerlich gewählte; selbst die Poesie des Mittelalters konnte nur in beschrankten Surromantisch heissen, sobald das Wort in der eigentlichen Bedeutung, wir sie A W. Schlegel angab, genommen wurde: denn die altdeutsche, die angelsiehs so

kann diese romantische, diese progressive Universalpoesie nicht eher § 333 werden, als bis wir - eine neue Mythologie besitzen; und kurzsichtig genug, hält er es für möglich, dass sich eine solche mit ausgesprochner Absicht theils aus den verschiedenen uns aus der Vorzeit überlieferten Mythologien, theils aus neuen wissenschaftlichen und poetischen Elementen werde bilden lassen. Diese Nothwendigkeit einer neuen Mythologie sucht eine in die "Gespräche über die Poesie" eingerückte Rede darzuthun". Dieselbe ze geht davon aus, dass jeder Dichter es im Dichten oft gefühlt haben müsse, es gebreche ihm an einem festen Halt für sein Wirken, an einem mütterlichen Boden, einem Himmeleiner lebendigen Luft. Der moderne Dichter mitsse das alles aus dem Indern herausarbeiten, und von vielen sei es auch herrlich gethan, aber bis jetzt nur von jedem allein, jedes Werk wie eine neue Schöpfung von vorn an aus nichts. Es fehle nämlich unserer Poesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die Poesie der Alten gewesen, und alles Wesentliche, worin die moderne Dichtkunst der antiken nachstehe. lasse sich in die Worte zusammenfassen: wir haben keine Mythologie. "Aber", wird hinzugesetzt, wir sind nahe daran, eine zu erhalten, oder vielmehr, es wird Zeitdass wir ernsthaft dazu mitwirken sollen, eine hervorzubringen". Denn auf dem ganz entgegengesetzten Wege werde sie uns kommen. wie die alte ehemalige, die überall die erste Blüthe der jugendlichen Phantasic gewesen, sich unmittelbar anschliessend und anbildend an das Nächste, Lebendigste der sinnlichen Welt. Die neue Mythologie musse im Gegentheil aus der tiefsten Tiefe des Geistes herausgebildet

die altnordische, ja selbst die englische Poesie hatten sich doch nicht in den-Sprachen eutwickelt, "die sich durch die Vermischung des Lateinischen mit den Mundarten des Altdeutschen gebildet hatten-. 41) Es kann zweifelhaft sein, wer von beiden, Fr. Schlegel oder Schelling (vgl. oben S. 661) zuerst auf den Gedanken von der Nothwendigkeit einer Mythologie für die neue Dichtung zekommen ist, da das funfte Stuck des Athenaums mit den "Ideen" und dem Theile des Gesprachs uber die Poesie-, der die "Rede uber die Mythologie" enthielt, ungefahr zu derselben Zeit erschien, wo das System des transcendentalen Idealismus herauskam (Schelling hatte sein Werk Ende Marz 1800) vollendet). Allerdings hatte Schlegel ihn schon zwei Jahre fruher in einem Fragment des Athenaums 11, 2, 82 f., angedeutet; allein der Zweifel ist damit nicht gehoben, da der Zusammenhang des ganzen Fragments die Annahme zulasst, der Gedanke sei wenigstens von Schelling in Schlegel angeregt, wo nicht geradezu ihm mitgetheilt worden. -In den Ideen" bereitete Schlegel die Leser des Athenaums schon auf den Inbalt der "Rede uber die Mythologie" vor durch Satze wie 3, 1, 17: "Lasst uns alle Religionen aus ihren Grabern wecken und die unsterblichen neu beleben und bilden durch die Allmacht der Kunst und Wissenschaft"; und S. 18: "Der Kern, das Centrum der Poesie ist in der Mythologie zu finden und in den Mysterien der 42) Nach dem ersten Text, Athenaum 3, 1, 94 ff., welcher in den Werken (5, 26) ff.) vielfache und nicht unwesentliche Zusätze erhalten hat.

8 333 werden: es müsse das künstlichste aller Kunstwerke sein, denn es solle alle andern umfassen, ein neues Bette und Gefass für den alten, ewigen Urquell der Poesie und selbst das unendliche Gedicht, welches die Keime aller andern Gedichte verhülle. Könne sie sich aber nur aus der innersten Tiefe des Geistes wie durch sich selbst herausarbeiten, so finde man einen bedeutenden Wink und eine merkwürdige Bestätigung für das, was gesucht werde, in dem grossen Phänomen des Zeitalters, im Idealismus. Dieser sei auf eben die · Weise, gleichsam wie aus nichts, entstanden, und es sei unn auch m der Geisterwelt ein fester Punkt constituiert, von wo aus die Kraft des Menschen sich nach allen Seiten mit steigender Entwickelung ausbreiten konne, sicher, sieh selbst und die Rückkehr nie zu verlieren. Nathrlich nehme das Phänomen in jedem Individuum eine andere Gestalt an, we denn oft der Erfolg hinter unserer Erwartung zurückbleiben müsse. Aber was nothwendige Gesetze für den Ganz des Ganzen erwarten lassen, darin konne unsere Erwartung nicht getäuscht werden. Der Idealismus in jeder Form mitse auf eine oder die andere Art aus sich herausgehen, um in sich zurückketzen zu können und zu bleiben, was er sei. Deswegen müsse und werde sich aus seinem Schooss ein neuer, ebenso grenzenloser Kealismoerheben, und der Idealismus also nicht bloss in seiner Entstehungsart ein Beispiel für die neue Mythologie, sondern selbst auf indirecte Art Quelle derselben werden. Die Spuren einer ahnlichen Tendent könne man schon jetzt fast überall wahrnehmen, besonders in der Physik, der es an nichts mehr zu fehlen scheine, als an einer myttelogischen Ansicht der Natur. Das Ideal eines solchen Realismus könne aber nur in der Poesie gefunden werden, denn in Gestalt ver Philosophie oder gar eines Systems werde der Realismus nie wieder auftreten können. Und selbst nach einer allgemeinen Tradition sei es zu erwarten, dass dieser neue Realismus, weil er doch idealischen Ursprungs sein und gleichsam auf idealischem Grund und Bogen schweben müsse, als Poesie erscheinen werde, die in auf der Hamonie des Idcellen und Reellen heruhen solle. Spinoza, so scheise es, habe ein gleiches Schicksal, wie der gute alte Saturn der Fand Durch die neuen Götter sei der Herrliche vom hohen Thron der Wissenschaft herab gestürzt. In das heilige Dunkel der Phantie sei er zurückgewichen, da möge er weilen und gehalten werden. bleibe seine Philosophie von unschätzbarem, ja einzigem Werte für den Dichter. Denn in Erfindung des Einzelnen möge des Dichte eigne Phantasie reich genug, sie anzuregen, zur Thätigkeit zu reme und ihr Nahrung zu geben, nichts geschickter sein, als die Deb tungen anderer Künstler; in Spinoza aber werde er den Anfanz wol das Ende aller Phantasie finden, den allgemeinen Grund und Bodo

auf dem sein Einzelnes ruhe, und eben diese Absonderung des Ur- § 333 spränglichen. Ewigen der Phantasie mässe ihm sehr willkommen sein: es werde ihm hier ein tiefer Blick in die innerste Werkstätte der Poesie gegonnt. Und von der Art, wie die Phantasie des Spinoza, sei auch sein Gefühl: nicht Reizbarkeit für dieses und jenes, nicht Leidenschaft, die schwelle und wieder sinke; aber ein klarer Duft schwebe unsichtbar sichtbar über dem Ganzen, überall finde die ewige Sehnsucht einen Anklang aus den Tiefen des einfachen Werks. welches in stiller Grösse den Geist der ursprünglichen Liebe athme. Und sei nicht dieser milde Widerschein der Gottheit im Menschen die eigentliche Seele, der zundende Funken aller Poesie? Das blosse Darstellen von Menschen, Leidenschaften und Handlungen mache es wahrlich nicht aus, so wenig wie die künstlichen Formen: das sei nur der sichtbare äussere Leib, und wenn die Seele erloschen, gar nur der todte Leichnam der Poesie. Wenn aber jener Funke des Enthusiasmus in Werke ausbreche, so stehe eine neue Erscheinung vor uns, lebendig und in schöner Glorie von Licht und Liebe. Und was sei denn jene schöne Mythologie anders als ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden Natur in dieser Verklärung von Phantasie und Liebe? Ein grosser Vorzug der Mythologie bestehe darin, dass, was sonst das Bewusstsein ewig fliebe, hier dennoch sinnlich geistig zu schauen und festgehalten sei. Das sei der eigentliche Punkt, dass wir uns wegen des Höchsten nicht so ganz allein auf unser Gemuth verlassen. Freilich, wem es da trocken sei, dem werde es nirgends quellen. Aber wir sollen uns aberall an das Höchste durch die Berührung des Gleichartigen, Achnlichen, oder bei gleicher Würde feindlichen entwickeln, entzünden, nähren, mit einem Worte bilden. Die Mythologie sei nun ein solches Kunstwerk der Natur, in ihrem Gewebe das Höchste wirklich gebildet: alles Beziehung und Verwandlung, angebildet und umgebildet, und dieses An- und Umbilden sei eben ihr eigenthfimliches Verfahren, ihr inneres Leben, ihre Methode, wenn man so sagen durfe. Da finde sich denn eine grosse Aehnlichkeit mit jenem grossen Witz der romantischen Poesie, der nicht in einzelnen Einfällen, sondern in der Construction des Ganzen sich zeige, und der sich besonders an den Werken des Cervantes und des Shakspeare entwickeln lasse. Ja, diese kunstlich geordnete Verwirrung, diese reizende Symmetrie von Widersprüchen, diesen wunderbaren ewigen Wechsel von Enthusiasmus und Ironie, der selbst in den kleinsten Gliedern des Ganzen lebe, könne man schon selbst als eine indirecte Mythologie ansehen. Die Organisation sei dieselbe und die Arabeske gewiss die älteste und ursprüngliche Form der menschlichen Phantasie. Weder dieser Witz könne bestehen, noch eine Mythologie,

8 333 ohne ein erstes Ursprüngliches und Unnachabmliches, was schlechtbin unauflöslich bleibe, was nach allen Umbildungen noch die alte Natur und Kraft, wo der naive Tiefsinn den Schein des Verkehrten und Verrückten oder des Einfältigen und Dummen durchschimmer lasse. Denn das sei der Anfang aller Poesie, den Gang und die Gesetze der vernfinftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das kein schöneres Symbol bis jetzt bekannt sei, als das bunte Gewimmel der alten Götter. Warum wolle man sich nicht erheben, diese berlichen Gestalten des Alterthums neu zu beleben? Wer es einmal versuche, voll von Spinoza und von jenen Ansichten, welche die jetzige Physik in jedem Nachdenkenden erregen musse, die alt-Mythologie zu betrachten, dem werde alles in neuem Glanz und Leben erscheinen. Aber auch die andern Mythologien seien wieder zu erwecken nach dem Mass ihres Tiefsinns, ihrer Schönheit und ihrer Bildung, um die Entstehung der neuen Mythologie zu beschlenigen 43. Ueberhaupt musse man auf mehr als einem Wege mm Ziele dringen können und insbesondere sich auch dem Studium der Physik zuwenden, aus deren dynamischen Paradoxien jetzt die heiligsten Offenbarungen der Natur von allen Seiten ausbräcken Alles Denken sei ein Divinieren, aber der Mensch fange erst eber an sich seiner divinatorischen Kraft bewusst zu werden. Welche unermessliche Erweiterungen werde sie noch erfahren! und chen jetzt! "Mich dünkt", schliesst der Redner, "wer das Zeitalter, d. jenen grossen Process allgemeiner Verjungung, jene Principies att ewigen Revolution verstünde, dem müsste es gelingen können, die Pole der Menschheit zu ergreifen und das Thun der ersten Meuschen. wie den Charakter der goldnen Zeit, die noch kommen wird, erkennen und zu wissen. Dann würde das Geschwätz aufhören wie der Mensch inne werden, was er ist, und würde die Erde verstele und die Sonne. - Diess ist es was ich mit der neuen Mythologe meine." In dem fernern Fortgange des "Gesprächs" wird daw noch als auf eine Hauptquelle der neuen Mythologie auf die Ge schichte hingewiesen und unter den christlichen Dichtern Dante de der einzige bezeichnet, "der unter einigen begfinstigenden und it säglich vielen erschwerenden Umständen durch eigne Riesental er selbst ganz allein, eine Art von Mythologie. möglich gewesen, erfunden und gebildet habe "".

<sup>43)</sup> Vgl. oben S. 745 f.

44) Von der durch die Naturphilosopte geistigten Physik hoffte auch A. W. Schlegel, der seines Bruders und S. Schlegel, der seines Bruders und S. Schlegel, der seines Bruders und S. Schlegel, der seines Bruders und Philosopte und ihrem Verhaltniss zur Possie und Philosopte.

Bis wir zur Lösung dieser idealen Aufgaben gelangt sind, sind in- § 333 zwischen solche Grotesken und Arabesken, wie sie uns in den Werken der neuern Humoristen und namentlich in Jean Pauls Romanen vorhegen, nebst Bekenntnissen, die einzigen romantischen Erzeugnisse unsers unromantischen und unphantastischen Zeitalters. Diess sollte der ebenfalls dem "Gespräche über die Poesie" eingeschaltete "Brief uber den Roman" ausführen". Es wäre, heisst es darin, behauptet worden, Fr. Richters Romane seien keine Romane, sondern ein buntes Allerlei von kränklichem Witz; die wenige Geschichte sei zu schlecht dargestellt, um für Geschichte zu gelten, man müsse sie nur errathen. Wenn man aber auch alle zusammennehmen und sie rein erzählen wolle, würde das doch höchstens Bekenntnisse geben. Die Individualität des Menschen sei viel zu sichtbar, und noch dazu eine solche! - Auf das letzte soll nicht eingegangen werden; "das bunte Allerlei von kränklichem Witz" wird allerdings zugegeben, aber in Schutz genommen und die eben angeführte Behauptung aufgestellt. Die Arabeske, wie sie in Diderots Fataliste zwar nicht als hohe Dichtung, aber sicherlich als Kunstwerk sich zeige, sei eine ganz bestimmte und wesentliche Form oder Aeusserungsart der Poesie. Die Poesie sei nämlich so tief in dem Menschen gewurzelt, dass sie auch unter den ungünstigsten Umständen immer noch zu Zeiten wild wachse. Wie man nun fast bei jedem Volk Lieder, Geschichten in Umlauf, irgend eine Art wenn gleich rohe Schauspiele in Gebrauch fände, so hätten selbst in unserem unphantastischen Zeitalter, in den eigentlichen Ständen der Prosa, d. h. den sogenannten Gelehrten und gebildeten Leuten, einige Einzelne eine seltene Originalität der Phantasie in sich gespurt und geäussert, ob-

theilte, viel für das Entstehen einer neuen Mythologie (vgl. Europa 2, 1, 93). -Fr Schlegel gieng aber in seiner Vorstellung, dass so etwas, wie eine Mythologie. at eichtlich bervorgebracht, also gemacht werden konnte, bald noch viel weiter. Indem er sich eine Literatur dachte, die so durchaus vollständig sein sollte, dass nicht etwa nur diese oder jene Gattung, wie es das Gluck eben wollte, zu einiger Redeutung gelangte, sondern dass vielmehr sie selbst ein grosses, durchaus zusammenhangendes und gleich organisiertes, in ihrer Einheit viele Kunstwelten umtassendes und einiges Kunstwerk ware, glaubte er, dass eine solche wahre Literatur, wenn man nicht darauf warten wollte, ob sie etwa von selbst entstehen mochte, mit Absicht hervorgebracht werden konnte, sobald nur erst das wichtigste Erfordermss zur Erreichung dieses Endzweckes vorhanden ware: eine ganz neue Wissenschaft namlich, eine "Bildungslehre, eine Physik der Phautasie und der Kunst-, d. h. eine Encyklopadie, welche die Einheit und Verschiedenheit aller nohern Wissenschaften und Kunste und alle gegenseitigen Verhaltnisse derselben von Grund aus zu bestimmen versuche (vgl. das Buch \_Lessings Geist" 2, 11 ff. und dazu Charakteristiken und Kritiken 1, 259). 45) Athenaum 3, 1, 112 ff.; Werke 5, 255 ff.

8 333 gleich sie darum von der eigentlichen Kunst noch weit entferat gewesen wären. Der Humor eines Swift, eines Sterne, kinne man sagen, sei die Naturpoesie der höhern Stände unsers Zeitalters. Wer für diese, für den Diderot Sinne habe, sei sehon besser auf dem Wege, den göttlichen Witz, die Phantasie eines Ariost, Cervantes, Shakspeare verstehen zu lernen, als ein anderer, der auch noch nicht einmal bis dahin sich erhoben habe. Wir dürften nun einmal die Forderungen in diesem Stück an die Menschen der jetzigen Zeit nicht zu hoch spannen, und was in so kränklichen Verhaltnissen ausgewachsen sei, konne selbst naturlicherweise nicht anders ale kränklich sein. Diess sei aber, so lange die Arabeske kein Kunstwerk, sondern nur ein Naturprodukt ware, eher für einen Vorzat zu halten, und Richter darum auch fiber Sterne zu stellen, weil seine Phantasie weit kränklicher, also weit wunderlicher und phantastischer sei. - Nachdem hierauf dem gegen Richter erhobenen Tadel, dass er sentimental sei, der Wunsch entgegengestellt worden, er mitte es nur in dem rechten Sinne sein, schliesst sich daran, was schon oben 6 fiber die wahre Bedeutung des Wortes -sentimental and über das "Romantische", als Darstellung eines sentimentalen Stofes in phantastischer Form, mitgetheilt worden ist. Solann über de Definition, was ein Roman sei, leicht weggleitend, zieht der Bret die Grenzlinie zwischen Roman und Schauspiel, verwischt sie aber wieder halb und geht von da zu den Bedingungen über, unter welchen die Aufstellung einer wahren Theorie des Romans miglieb sein wurde. Sie wurde selbst ein Roman sein mussen, der jeden ewigen Ton der Phantasie phantastisch wiedergabe und das Chaus der Ritterwelt noch einmal verwirrte. Da würden die alten Wesen in neuen Gestalten leben; da wurde der heilige Schatten des Danie sich aus seiner Unterwelt erheben. Laura himmlisch vor uns was deln und Shakspeare mit Cervantes trauliche Gespräche wechsein. und da würde Sancho von neuem mit Don Quixote scherzen. 1400 wären wahre Arabesken, und diese, nebst Bekenntnissen, seien, wie im Eingang des Briefes behauptet worden, die einzigen romantischer Naturproducte unsers Zeitalters. Bekenntnisse aber müssten darun dazu gerechnet werden, weil wahre Geschichte das Fundament aller romantischen Dichtung sei. Auch werde man bei einigem Nach denken sich leicht überzeugen können, dass das Beste in den bester Romanen nichts anders sei, als mehr oder minder verhülltes Selbstbekenntniss des Verfassers, der Ertrag seiner Erfahrung, die Quintessenz seiner Eigenthümlichkeit.

In unserer Zeit hat nur Goethe, der universellste aller Dichter,

<sup>461 8. 737.</sup> 

dessen Vielseitigkeit ihrem ganzen Umfange nach sich noch am ersten § 333 im "Wilhelm Meister" überschauen lässt, "sich in seiner langen Laufbahn von solchen Ergiessungen des ersten Feuers, wie sie in einer theils noch rohen, theils schon verbildeten Zeit, überall von Prosa und falschen Tendenzen umgeben, nur möglich gewesen, zu einer Höhe der Kunst hinaufgearbeitet, welche zum erstenmal die ganze Poesie der Alten und Modernen umfasst und den Keim eines ewigen Fortschreitens enthält." "Der Versuch über den verschiedenen Stil in Goethe's frühern und spätern Werken "47, worin Schlegel diess ausspricht, hebt mit den beiden Bemerkungen au, dass Goethe's Universalität schon aus der mannigfaltigen Art einleuchte, wie seine Werke auf Dichter und Freunde der Dichtkunst wirken, und dass man nicht leicht einen andern Autor finden werde, dessen früheste und dessen spätere Werke so auffallend verschieden wären. In den einen zeige sich der ganze Ungestüm der jugendlichen Begeisterung, in den andern bilde dazu den schärfsten Gegensatz die Reife einer vollendeten Ausbildung und zwar trete diese Verschiedenheit nicht bloss in den Ansichten und Gesinnungen, sondern auch in der Art der Darstellung und in den Formen hervor, so dass sie durch diesen künstlerischen Charakter eine Aehnlichkeit habe theils mit dem, was man in der Mahlerei unter den verschiedenen Manieren eines Meisters verstehe, theils mit dem Stufengange der durch Umbildungen und Verwandlungen fortschreitenden Entwickelung, welchen wir in der Geschichte der alten Kunst und Poesie wahrnehmen. Zwischen jenen beiden Aeussersten lasse sich aber noch eine Mittelstuse bemerken. Demnach theile sich die Geschichte von Goethe's dichterischem Schaffen in drei Perioden, deren verschiedener Charakter sich am bestimmtesten für die erste am "Götz von Berlichingen", für die zweite am . Tasso", für die dritte an "Hermann und Dorothea" herausstelle. Diese Werke werden nun mit Rücksicht auf den verschiedenen Stil des Künstlers zunächst in Betracht gezogen und einige Erläuterungen aus den übrigen Dichtungen einer jeden Periode hinzugefügt. Ob der Faust" wegen der altdeutschen Form, welche der naiven Kraft und dem nachdrücklichen Witz einer männlichen Poesie so gunstig sei, wegen des Tragischen und wegen anderer Spuren und Verwandtschaften zu der ersten Manier des Dichters gezählt werden dürfe, solle dahin gestellt bleiben: gewiss aber sei es, dass dieses grosse Bruchstlick nicht bloss, wie der " (fotz", der " Tasso" und "Hermann und Dorothea", den Charakter einer Stufe repräsentiere, sondern

<sup>17)</sup> Athendum 3, 2, 180; s. Werke 5, 311 f. Dieser Versuch- ist das letzte und nach meinem Dafurhalten auch das beste unter den abhandelnden Stuckta in dem \_Gesprach über die Poesie".

\$ 333 den ganzen Geist des Dichters offenbare, wie seitdem nichts wieder: ausser auf andere Weise der "Meister", dessen Gegensatz in dieser Hinsicht der "Faust" sei, der zu dem Grössten gehöre, was die Kraft des Menschen je gedichtet habe. Auch von "Meisters Lehrjahren" soll nicht entschieden werden, welcher Periode sie eigentlich angehören; bei der künstlichen Geselligkeit, bei der Ausbildung des Verstandes, die in der zweiten Manier den Ton angebe, fehle es nicht an Reminiscenzen aus der ersten, und im Hintergrunde rege sich überall der classische Geist, der die dritte Periode charakterisiere. In den Erzeugnissen der ersten Manier sei das Subjective und das Objective durchaus vermischt. In den Werken der zweiten Epoche sei die Ausführung im höchsten Grade objectiv; aber das eigentlich Interessante derselben, der Geist der Harmonie und der Reflexion, verrathe seine Beziehung auf eine bestimmte Individualität. In der dritten Epoche sei beides rein geschieden und "Hermann und Dorothea" durchaus objectiv. Nochmals auf den "Wilhelm Meister" zurückkommend, hebt Schlegel daran drei Eigenschaften als die wunderbarsten und die grössten hervor. Erstlich dass die Individualität, welche darin erscheine, in verschiedene Strahlen gebrochen, unter mehrere Personen vertheilt sei. Dann den antiken Geist, den man bei näherer Bekanntschaft unter der modernen Hülle überall wiedererkenne: diese grosse Combination eröffne eine ganz neue, endlose Aussicht auf das, was die höchste Aufgabe aller Dichtkunst zu sein scheine, die Harmonie des Classischen und des Romantischen. Das Dritte sei, dass das eine untheilbare Werk in gewissem Sinne doch zugleich ein zwiesachedoppeltes sei: es sei nämlich, so zu sagen, zweimal gemacht, in zwei schöpferischen Momenten, aus zwei Ideen. Die erste wäre bloss die eines Kunstromans gewesen; nun aber, überrascht von der Tendent seiner Gattung, sei das Werk plötzlich viel grösser geworden, als seine erste Absicht; es sei die Bildungslehre der Lebenskunst hinzugekommen und der Genius des Ganzen geworden. Die Richtung welche Goethe in seiner langen Künstlerlaufbahn genommen, schliest dieser "Versuch", müsse auch der Geist nehmen, der jetzt rege stiund so werde es, dürfe man hoffen, nicht an Naturen fehlen. die fähig sein werden zu dichten, nach Ideen zu dichten. - Wenn st nach Goethe's Vorbilde in Versuchen und Werken jeder Art und müdet nach dem Bessern trachten; wenn sie sich die universelle Tendenz, die progressiven Maximen dieses Künstlers zu eigen machen die noch der mannigfaltigsten Anwendung fähig sind; wenn sie, nie er, das Sichere des Verstandes dem Schimmer des Geistreichen 108 ziehen: so wird jener Keim eines ewigen Fortschreitens, der Goethe's Poesie enthalten ist; nicht verloren gehen, so wird Goetle

— der Stifter und das Haupt einer neuen Poesie sein, für uns und § 333 die Nachwelt, was Dante auf andre Weise im Mittelalter ".

Indem nun ferner die Poesie in der Richtung, die ihr Schlegel vorzeichnet, gleichsam über sich selbst hinausgehen, die kunstlerische Reflexion über den Vorgang des Hervorbringens in ihren Producten mit darstellen und so zu einer Poesie der Poesie werden soll", führt seine Theorie sie zugleich der Didaktik und einer symbolisierenden Mystik zu. "Den Werth und die Würde der Mystik und ihr Verhültniss zur Poesie" hatte Schlegel schon in der "Rede über die Mythologie" zur Sprache gebracht und deshalb eben "einen so grossen Accent auf Spinoza gelegt", weil er "an diesem Beispiel am auf-

48) Vgl. dazu Europa 1, 1, 11 f. - Ueber den innern Zusammenhaug, in welchem Schlegel die verschiedenen Vortrage in dem "Gesprache über die Poesie" Epochen der Dichtkunst", "Rede über die Mythologie" etc.) aufgefasst wissen wollte, vgl. s. Werke 5, 318 f. 49) Diese Forderung sprach Schlegel, wenn ich nicht irre, zuerst in dem schon oben in Anmerk, I beruhrten Fragmente Athenaum 1, 2, 64 f., ans. Darnach gibt es eine Poesie, déren Eines und Alles das Verbaltniss des Idealen und des Realen ist, und die also nach der Analogie der philosophischen Kunstsprache Transcendentalpoesie heissen musste. Sie beginnt als satire mit der absoluten Verschiedenheit des Idealen und Reulen, schwebt als Elegie in der Mitte und endigt als Idylle mit der absoluten Identität beider. So wie man aber wenig Werth auf eine Transcendentalphilosophie legen wurde, die archt kritisch ware, nicht auch das Producierende mit dem Produkt darstellte und im System der transcendentalen Gedanken zugleich eine Charakteristik des transcendentalen Denkens enthielte: so sollte wohl auch jene Poesie die in modernen Dichtern nicht selten transcendentalen Materialien und Vorubungen zu einer poetischen Theorie des Dichtungsvermögens mit der kunstlerischen Reflexion und chonen Selbstbespiegelung, die sich im Pindar, den lyrischen Fragmenten der Urjechen und der alten Elegie, unter den Neuern aber in Goethe findet, vereinigen und in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstellen und überall zugleich Poesic und Poesic der Poesic sein". Nach einem andern Fragment (Athenaum 1, 2, 65) war ihm "Dante's prophetisches Gedicht das einzige System der trausendentalen Poesie, und Goethe's rein poetische Poesie die vollständigste Poesie der Poesie". -- Wie von einer Poesie der Poesie, sprach Schlegel dann auch von einer Philosophie der Philosophie (Athenaum 1, 2, 77) und von einem Genie des Genie's (1, 2, 78. Ueberhaupt gefiel er sich in dergleichen gleichsam potenzierten Regriffen und Ausdrücken, z. B. .genialischer Scharfsinn ist scharfsinniger Gebrauch des Scharfsinns-, Athenaum 1, 2, 79; etwas "noch über die Verachtung hinaus verachten" 2, 1, 13; .ich genoss nicht bloss, sondern ich fühlte und genoss auch den Genuss", Lucinde S. 9). - Eine solche Steigerung des kunstlerischen schaffens und der wissenschaftlichen Leistungen aber, wodnrch die Kunst noch kunstlicher werden wurde, als sie es vereinzelt sein könne, die Poesie poetischer. die Kritik kritischer, die Historie historischer etc., wurde, wie er in den "Ideen" meinte, aus der wahren Universalität hervorgehen, die entstehen konnte, wenn der cinfache Strahl der Religion und Moral ein Chaos des combinatorischen Witzes beruhrte und betruchtete, indem da von selbst die höchste Poesie und Philosophie pluhe (Athenaum 3, 1, 26).

§ 333 fallendsten und einleuchtendsten seine Gedanken" darüber glaubte zeigen zu können. Spinoza sei nämlich "der allgemeine Grund und Halt für jede individuelle Art von Mysticismus", an ihm lasse sich am besten "der Urquell der Poesie in den Mysterien des Realismus zeigen, gerade weil bei ihm an keine Poesie der Form zu denken sei "50. Aus den schon früher von Schlegel aufgestellten Sätzen, dass erstens eigentlich jedes Gedicht zugleich romantisch und didaktisch sein sollte 31, und dass zweitens das Wesen der höhern Kunst und Form in der durch Allegorie und durch Symbole zu erreichenden Beziehung aufs Ganze bestehe 32, hat sich die Lehre von einer es oterischen

<sup>50)</sup> Athenaum 3, 1, 104; 109. — Am ausführlichsten hat sich, soviel ich weiss, über das, was die romantische Schule unter der Mystik in der Poesie verstand, und über den Charakter des mystischen Gedichts nach ihren Begriffen Berzhardi ausgelassen, als er den Musenalmanach von A. W. Schlegel und Tieck in seinem Kynosarges beurtheilte (1, 121 ff.). Im Wesentlichen läuft es auf dasselbe hinaus was Fr. Schlegel ein Jahr später unter der esoterischen Poesie verstanden wissen wollte. 51) Nach dem Vortrag der "Rede füber die Mythologie" bemerkt einer von denen, welche das "Gespräch über die Poesie" führen; im Ganzen habe ihm die eben vorgetragene Theorie eine neue Aussicht über die didaktische oder. wie sie auch genaunt werden könne, über die didaskalische Gattung gegeben. Esehe nun ein, wie dieses Kreuz aller bisherigen Eintheilungen nothwendig zu Poesie gehöre. Denn unstreitig sei das Wesen der Poesie eben diese höhere iderlische Ansicht der Dinge, sowohl des Menschen als der aussern Natur. Es werk begreiflich, dass es vortheilhaft sein könne, auch diesen wesentlichen Theil des Ganzen in der Ausbildung zu isolieren. Darauf erwiedert aber ein Anderer: At kann die didaktische Poesie nicht für eine eigentliche Gattung gelten lassen. % wenig wie die romantische. Jedes Gedicht soll eigentlich romantisch und jedes didaktisch sein in jenem weitern Sinne des Wortes, wo es die Tendenz nach eine tiefen, unendlichen Sinn bezeichnet. Auch machen wir die Forderung überali ohne eben den Namen zu gebrauchen. Selbst in ganz populären Arten. 🖼 z. B. im Schauspiel, fordern wir Ironie, wir fordern, dass die Begebenheiten. is Menschen, kurz das ganze Spiel des Lebens wirklich auch als Spiel genembet und dargestellt sei. Dieses scheint uns das Wesentlichste, und was liegt richt alles darin? Wir halten uns also an die Bedeutung des Ganzen; was den Sint das Herz, den Verstand, die Einbildung einzeln reizt, rührt. beschättigt und egetzt, scheint uns nur Zeichen. Mittel zur Anschauung des Ganzen in dem Augeblick, wo wir uns zu diesem erheben". Daran schliessen sich im weitern Verlasdes Gesprächs die Satze: "Alle heiligen Spiele der Kunst sind nur freie Natbildungen von dem unendlichen Spiele der Welt, dem ewig sich bildenden Kustwerke. Mit andern Worten: alle Schönheit ist Allegorie; das Höchste kam na chen weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen. Darum sind die innersie Mysterien aller Künste und Wissenschaften ein Eigenthum der Poesie. Von ist alles ausgegangen, und dahin muss alles zurückfliessen. In einem idealische Zustande der Menschheit würde es nur Poesie geben, nämlich die Kunste 122 Wissenschaften sind alsdann noch eins. In unserm Zustande würde nur 🕳 wahre Dichter ein idealischer Mensch sein und ein universeller Künstler- Auf-52) In der Nachrede zu dem Aufsatz über Lesen naum 3, 1, 106 ff.). Charakteristiken und Kritiken 1. 266 ff. Eben darum, weil das Wesen der hier

Poesie entwickelt, die einer exoterischen entgegengesetzt wird. Als § 333 die letztere wird die jedem nicht ganz Verwahrlosten verständliche Poesie bezeichnet, die das Ideal des Schönen in dem Verhältnisse des menschlichen Lebens darstelle und sich in die Sphäre desselben beschränke, d. h. die dramatische; unter der esoterischen hingegen sei diejenige zu verstehen, die über den Menschen hinausgehe und zugleich die Welt und die Natur zu umfassen strebe, wodurch sie mehr oder weniger in das Gebiet der Wissenschaft übergehe und auch an den Empfänger ungleich höhere oder doch combiniertere Forderungen mache. Zu dieser Gattung würden nicht nur umfassende didaktische Gedichte gerechnet werden mitssen, deren Zweck doch kein anderer sein könne als der, die eigentlich unnatürliche und verwerfliche Trennung der Poesie und der Wissenschaft wieder aufzuheben und zu vermitteln; oder solche Gedichte, deren eigentlicher Zweck es wäre, die Poesie auf ihre Quellen zurückzuführen, die Mythologie wieder herzustellen und den alten Fabeln ihre Naturbedeutung wiederzugeben; sondern auch diejenige Poesie, welche davon ausgehe, das der Poesie entgegengesetzte Element des gemeinen Lebens zu poetisieren und sein Entgegenstreben zu besiegen, wobei sie nicht selten den Schein haben könne, als wolle sie die Form und das Costum desselben annehmen, d. h. der Roman 15. - Als einen viel versprechenden Anfang dieser esoterischen Poesie in der Form des Romans betrachtete er den "Heinrich von Ofterdingen" von Novalis54, vor dessen Bedeutung in dem Entwickelungsgange

Kunst und Form in der Beziehung aufs Ganze bestehe, seien sie unbedingt zweckmässig und unbedingt zwecklos, halte man sie heilig wie das Heiligste und liebe sie ohne Ende, wenn man sie einmal erkannt habe. Darum seien alle Werke ein Werk, alle Künste eine Kunst, alle Gedichte ein Gedicht, da von allen ja dasselbe, das überall Eine und zwar in seiner ungetheilten Einheit erstrebt werde. Aber eben darum wolle auch iedes Glied in diesem höchsten Gebilde des menschlichen Geistes zugleich das Ganze sein. Und dieser Wunsch sei keineswegs unerreichbar; denn er sei schon oft erreicht worden durch dasselbe, wodurch überall der Schein des Endlichen mit der Wahrheit des Ewigen in Beziehung gesetzt und eben dadurch in sie aufgelöst werde: durch Allegorie, durch Symbole, durch die an die Stelle der Täuschung die Bedeutung trete, das einzige Wirkliche im Dasein, weil nur der Sinn, der Geist des Daseins entspringe und zurückgehe aus dem, was über alle Täuschung und über alles Dasein erhaben sei. 53) Europa 54) "Es ist vielleicht", lautet die in der vorigen Anmerkung bezeichnete Stelle der Europa weiter, "einer Missdeutung unterworfen, wenn ich sage, dass jeder Roman nach Art eines Marchens construiert sein sollte, jede wahre Mythologie es aber unfehlbar ist, weil die nähere Anwendung dieses Satzes viel Modificationen erfordern würde. Glücklicherweise aber kommt mir ein Beispiel zu Statten, welches jedem, der es studieren will, meine Behauptung deutlich machen und ihm den Uebergaug vom Roman zur Mythologie zeigen kann. Es ist der unvollendet gebliebene Heinrich von Ofterdingen von Novalis. Hätte er § 333 des poetischen Geistes der Neuzeit ihm jetzt, wie es scheint, selbst die des "Wilhelm Meister" zurücktrat; von eigentlich didaktischen Gedichten, wie er sie verlangte, sah er nur erst einzelne sich dieser Gattung annähernde Versuche 35 (als Beispiele werden nebst Schillers Elegie "der Spaziergang" noch zwei Gedichte von A. W. Schlegel genannt. der "Prometheus" und "der Bund der Kirche"), dagegen von mythischer Poesie überhaupt ein glänzendes Beispiel in Tiecks "Genoveva". — Die Vorstellungen von dieser esoterischen Poesie, wie die Grundansichten seiner Kunsttheorie überhaupt, waren bei Fr. Schlegel wohl hauptsächlich in seinem Umgange mit Schelling und Novalis geweckt worden. Auf die Uebereinstimmung zwischen Schlegel und Schelling in der Ansicht, dass für die Dichtkunst der

den Cyclus von Romanen, den er, um die Welt und das Leben aus den wichtigsten verschiedenen Standpunkten des menschlichen Geistes darzustellen, entworfen hatte, vollenden können, so würden wir daran ein Werk besitzen, welchem für die Bildung und Erregung der Phantasie kein anderes an Nützlichkeit gleich kommen dürfte, und welches uns den Reichthum der Alten an philosophischen Dialogen weniger beneiden lassen würde. (Wie Tieck in den Schriften von Novalis 1, 246 berichtet, sollten dem II. v. Ofterdingen noch sechs Romane folgen, in denen Novalis seine Ansichten der Physik, des bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geschichte, der Politik und der Liebe niederlegen wollte, wie er im Ofterdingen seine Ansichten der Poesie ausgesprochen hatte). Denn auch diese Gattung können wir nicht anders als hierherstellen und müssen sie der Poesie vindicieren, aber der esoterischen, die allerdings auch Philosophie sein soll. Hierauf wird Schellings "Bruno" als erster Versuch der Art in unserer Sprache genannt, der grosses Lob verdiene, obgleich noch Verschiedenes dabei zu wünschen übrig bleibe.

55) Europa 1, 1, 57. "Eigentlich didaktische Gedichter von grossem Umfanten welche das Ganze des Idealismus in symbolischer Form darzustellen suchtet.

55) Europa 1, 1, 57. "Eigentlich didaktische Gedichte von grossem Umfange, welche das Ganze des Idealismus in symbolischer Form darzustellen suchte, haben wir noch nicht aufzuweisen, aber doch manchen bedeutenden Versuch år sich durchaus nur auf den Zweck und Begriff dieser Gattung beziehen lässt-

56) A. a. O. "Für den Begriff einer mythischen Poesie überhaupt ist Tiesderjenige, welcher angeführt werden muss. So wie Goethe die Poesie zur Kurs gebildet hat, so strebt er hingegen überall, sie zu ihrer ursprünglichen Quelle alter Fabel zurückzuführen. Die "Genoveva" bleibt in dieser Rücksicht eine geltliche Erscheinung". - Zuletzt berührt Schlegel noch einen wichtigen Punkt: in wie weit sich namlich eine Empfanglichkeit für die höhere Poesie und ein Verständniss derselben bei dem Publicum voraussetzen lasse. und hier den etwaken Mängeln wohl abzuhelten sei. Er halt sich dabei an die Aufnahme, welche ist Almanach von A. W. Schlegel und Tieck gefunden hat. Diese beweist ihm, dass es zwar im Ganzen gar nicht an poetischem Gefühl bei dem Publicum fehle, voll aber an richtigen Begriffen über die Poesie, selbst an den ersten Grundberiffen Man scheine es so wenig zu wissen, dass höhere Poesie und Mythologie nur F:85 sei, dass man sogar an einigen, obgleich sehr schonenden und nur rorläuigen mythischen Versuchen Austoss genommen habe; es sei also nothwendig, dass Lejenigen, welche sich damit beschäftigen, die Theorie der Kunst zu verbreiten ihren Eifer und wo möglich auch ihre Popularität verdoppeln, um die ersten Ecmentarbegriffe in Umlauf zu bringen.

Neuzeit, wenn sie ihre höchsten Zielpunkte erreichen solle, sich erst § 333 eine neue Mythologie bilden müsse, ist bereits oben ' hingewiesen worden. Von besondern Stellen aus den Schriften von Schelling und Novalis, welche die nahe Verwandtschaft zwischen ihren und den schlegelschen Grundansichten von der Poesie und deren Verhaltniss zur Wissenschaft bezeugen, will ich hier nur folgende auführen. Von Schelling 18: es werde wohl am Ende der Arbeiten, welche er für die speculative Physik (in der ihr gewidmeten Zeitschrift) unternommen habe, offenbar werden, dass die durch sie in der einen Wissenschaft der Natur bewirkte Revolution, ausser den unmittelbaren Früchten, die sie bringe, noch überdiess das Entscheidendste sei, was jetzt noch, nicht nur für Philosophie, sondern für das Höchste und Letzte, die Poesie, welche in der That bis ietzt ihren einzigen und absoluten Gegenstand, das schlechthin Objective, nur in Bruchstücken dargestellt habe, vom wissenschaftlichen Gebiet aus geschehen könne. Er sei überzeugt, dass die Zeit pun gekommen sei, wo alle Wissenschaften unter einander in das genaueste und engste Bündniss treten müssten, um das Höchste hervorzubringen. ia, wo selbst das Interesse der Kunst und Poesie mit dem der Wissenschaft, und umgekehrt, absolut ein und dasselbe zu werden anfange, und dass also dieses gemeinschaftliche Interesse der Wissenschaften, namentlich das der Philosophie und Physik und dieser beider mit Kunst und Poesie nicht getrennt werden dürse. Von Novalis, - der, wie sein Freund und Biograph Just berichtet", wanschte und sich bestrebte, nicht nur alles, was man bisher Kunst und Wissenschaft genaunt hatte, auf ein Princip zurückzuführen und zur wahren Wissenschaft zu erheben, sondern auch alle Wissenschaften und Künste in ein Ganzes zu vereinigen -: "Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identificiert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzenreihe Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnissvolles Anschen, dem Bekaunten die Würde des Unbekanuten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche: diess wird durch diese Verknüpfung logarithmisiert. Es bekommt einen geläufigen Ausdruck ... Die romantische Poetik ist ihm , die Kunst, auf eine angenehme Art zu befremden, einen Gegen-

<sup>58)</sup> Aus den Erlanterungen auber die jenaische Literatur-57) S. 759 ff. zeitung", s. Werke 3, 645 f. 59) Schriften 3, 13, 60) Schriften 3, 236.

§ 333 stand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend 61... Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn für den Mysticismus gemein; er ist der Sinn für das Eigenthümliche, Personelle, Unbekannte, Geheimnissvolle, zu Offenbarende, das Nothwendig-Zufällige. Er stellt das Undarstellbare dar; er sieht das Unsichtbare, fühlt das Unfühlbare. Kritik der Poesie ist ein Unding; es ist schon schwer zu entscheiden, ob etwas Poesie sei oder nicht. Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt, dafür kommt alles in ihm vor. Er stellt im eigentlichen Sinne das Subject-Object vor: Gemüth und Welt. Daher die Unendlichkeit eines guten Gedichts, seine Ewigkeit. Der Sinn für Poesic hat nahe Verwandtschaft mit dem Sinn für Weisssagung und dem religiösen Sinn, dem Wahnsinn überhaupt. Der Dichter ordnet. vereinigt, wählt, erfindet, und es ist ihm selbst unbegreiflich, warum gerade so und nicht anders 62... Der echte Dichter ist allwissend: er ist eine wirkliche Welt im Kleinen 63... Die Poesie ist der Held der Philosophie. Die Philosophie erhebt die Poesie zum Grundsatz; sie lehrt juns den Werth der Poesie kennen. Philosophie ist die Theorie der Poesie; sie zeigt uns, was die Poesie sei; dass sie Eins und Alles sei<sup>61</sup>... Die Trennung von Philosoph und Dichter ist nur scheinbar und zum Nachtheil beider. Es ist ein Zeichen einer Kraukheit und krankhaften Constitution "65.

Nächst Schelling und Novalis hatte die nähere Bekanntschaft mit Jacob Böhme's Schriften, die in der romantischen Schule eine Zeit lang zu einer ausserordentlich hohen Geltung gelangten<sup>er</sup>, zu

<sup>61) 2, 229.</sup> 62) 2, 223 f. 631 2, 225. 641 2, 226, 66) Welchen Einfluss Jacob Böhme's "Morgenröthe" auf Tied (55) 2, 226. gewann, ist oben S. 561, 15 angedeutet worden. Wie er sich in der dort 32geführten Stelle noch weiter gegen Solger aussert, fand er in jenem Buch det Zauber des wundersamsten Tiefsinns und der lebendigsten Poesie"; alte und neu-Philosophie wurde ihm nun "nur historische Erscheinung": Fichte und Schellen: kamen ihm "leicht, nicht tief genug und gleichsam nur als Silhouetten oder Scheibst aus jener unendlichen Kugel voll Wunder- vor (Vgl. dazu in dem poetische Journal das Gedicht "der neue Hercules am Scheidewege", 1, 150 f. und Schrifte 11, S. LXXII ff.). Als Tieck nach Jena kam, wurde er hier der begeisterte Vokündiger Jacob Böhme's. Einige in dem Kreise seiner Freunde verhiehet sid zwar gegen seine Anpreisungen zweifelhaft oder abweisend, namentlich Fichte. 🔄 sich mit Böhme nicht befreunden konnte; andere dagegen liehen ihm eit geneigteres Ohr, und namentlich fand er bei Novalis vollen Anklang (vgl. Briefe :-L. Tieck 1, 307 f.), der die "Morgenröthe" nun erst kennen lernte und lad darauf in einem an Tieck gerichteten Gedicht izuerst gedruckt im Musenalmanari von A. W. Schlegel und Tieck, S. 35 ff., daraus in den Schriften 2, 43 ff. der selben als "Verkündiger der Morgenröthe" feierte (vgl. Köpke 1, 252 f.). Wahrscheitlich wurde auch Fr. Schlegel erst jetzt mit Böhme bekanut; wenigstens eringen ich mich nicht einer Erwähnung desselben in einer schlegelschen Schrift vor irt J. 1800. — Wie Jac. Böhme von Bernhardi aufgefasst wurde, können wir 🖾

Befestigung von Schlegels Vorstellungen wesentlich beigetragen. Nach- § 333 dem er ihn in den "Ideen"67 neben Albrecht Dürer, Keppler, Hans Sachs und Luther, als einen "unserer alten Helden deutscher Kunst und Wissenschaft" genannt, deren Geist der unsrige bleiben müsste, so lange wir Deutsche blieben, lässt er sodann in dem "Gespräch über die Poesie" denjenigen, welcher die "Rede über die Mythologie" vorgetragen hat, bemerken 66: es sei in der That wunderbar, wie die Physik, sobald es ihr nicht um technische Zwecke, sondern um allgemeine Resultate zu thun sei, ohne es zu wissen, in Kosmogonie gerathe, in Astrologie, Theosophie, oder wie man's sonst nennen wolle, kurz in eine mystische Wissenschaft vom Ganzen: — und auf die ihm eingeworfene Frage, ob Plato von dieser Wissenschaft nicht eben so viel gewusst haben sollte als Spinoza, antworten: "Ich habe in der Rede selbst gesagt, dass ich den Spinoza nur als Repräsentanten anführe. Hätte ich weitläufiger sein wollen, so würde ich auch vom grossen Jacob Böhme geredet haben "69. Worauf noch von einem Andern bemerkt wird: an Böhme hätte sich zugleich zeigen lassen, ob sich die Ideen über das Universum in christlicher Gestalt schlechter ausnähmen als die alten, die der Redner wieder einführen wolle. Als Schlegel nachher in der Europa die Poesie

seiner Beurtheilung des Musenalmanachs von A. W. Schlegel und Tieck ersehen. Indem er nämlich nach den einfachen und allegorischen Gedichten noch eine dritte Gattung annimmt, in welcher das Universum als solches aufgestellt und poetisch angeschaut werde, fährt er fort (Kynosarges 1, 129): "diess ist der Sinn aller Theogonien und kosmologischen Gedichte, diess das Ziel ihres Strebens. Sie wollen das All darstellen als solches, diess ist die Tendenz des Hesiodus, Pherecydes, Empedokles, Lucrez, Dante und Böhme und einer Reihe anderer göttlicher Menschen". Diese Art der Darstellung heisse das mystische Gedicht, und wenn es ein Kunstwerk sei, so sei es das reine Lehrgedicht. Und weiterhin (S. 131): "Die poetische Kosmologie des Böhme, mit welchem schicklichern Namen könnte sie belegt werden. als einer mystischen Epik?" — Zu den begeistertsten Verehrern Jac. Böhme's zählte damals auch Zacharias Werner. In dem Briefe vom 18. März 1501 an Hitzig (Lebensabriss S. 23 ff.) schreibt er, nachdem er der "Reden über die Religion" gedacht und dabei bemerkt hat, Schleiermacher habe, so zu sagen, auch nur einem andern, weit grössern Verfasser nachgebetet, nämlich dem Jacob Böhme: "Ich habe hier in Königsberg Gelegenheit gehabt, nur ein Bändchen der, wie ich höre, zahlreichen Schriften des alten Jacob Böhme zu erschnappen, habe dieses Bändchen mit frommer, unschuldiger Andacht - gelesen und habe gefunden, nicht nur, dass er das Original oder Vorbild der jetzt Mode werdenden Dichtkunst, was noch nicht gar viel wäre - wirklich ist, sondern auch, dass er eine artem poeticam für den Künstler enthält, wie sie wohl die bisherigen Geschmackslehrer, von Horaz bis Heidenreich, nicht geliefert haben möchten. Mehr aber als alles giesst dieser fromme Geist Oel in die verwundeten Herzen". 67) Athenäum 3, 1, 25; 25. 68) Athenaum 3, 1, 108 f. 69) Mit einem Zusatz in den s. Werken 5, 250. 70) 1, 1, 47 f.

§ 333 als den Mittelpunkt in dem Ganzen der Kunst und Wissenschaft, als die erste und höchste aller Künste und Wissenschaften bezeichnete und sie selbst auch als "Wissenschaft im vollsten Sinne" angesehen wissen wollte, berief er sich dabei zugleich auf Plato und auf Jacob Böhme; denn sie sei dieselbe Wissenschaft, welche jener Dialektik, dieser Theosophie genannt habe, die Wissenschaft von dem, was allein und wahrhaft wirklich sei. Insofern habe die Philosophie mit ihr denselben Gegenstand; was beide jedoch unterscheide sei, dass die letztere nur auf eine negative Weise und durch indirecte Darstellung diesem Ziele sich nähere, da hingegen jede positive Darstellung des Ganzen unvermeidlich Poesie werde".

So wie nun aber in der Poesie, so sollte, wie Schlegel verlangte, auch in der Philosophie eine Scheidelinie zwischen einer exoterischen profanen und einer esoterischen, geheimnissvollen Behandlungsweise gezogen werden, um das Anstreben zu den höchsten Zwecken des Idealismus, wozu eine völlige Umgestaltung des geistigen, religiösen und politischen Lebens der Nation gleichsam nur die Vorstufe bilden sollte, zu erleichtern oder vielmehr tiberhaupt zu ermöglichen. In dem Aufsatz "über die Form der Philosophie"72, heisst es gleich 20 Anfang: "Zu einer Zeit, wo die Sitten entartet, die Gesetze verdorben, wo alle Begriffe, Stände und Verhältnisse vermischt, verwirrt und verfälscht sind, in einem Zustande endlich, wo in der Religion selbst die Erinnerung an den göttlichen Ursprung nur noch eine Seltenheit ist, da kann durch Philosophie allein die Wohlfahr der Menschen wieder hergestellt und aufrecht erhalten werder. Durch Philosophie, d. h. durch bestimmte und tiefgegründete Erkenntniss des höchsten Wesens und aller göttlichen Dinge; dern wo das Wort uralter heiliger Ueberlieferung einmal vergessen oder verunstaltet wurde, da müssen zuvörderst alle die Irrthümer und Vorurtheile vernichtet und weggeräumt werden, die es verderbez und verkennen machten, da kann der Mensch nur durch die Kunst und die Wissenschaft zu seiner ursprünglich anerschaffenen Hobeit zurückgeführt werden, und da ruht das Gebäude aller höhern. d. b. auf das Göttliche sich beziehenden Kunst und Wissenschaft auf der Anerkennung eben dieses Höhern und der damit nothwendig vebundenen Auflösung des niedrigern Scheines, oder auf der Pille-

<sup>71)</sup> Böhme's Sprache berührte Schlegel in dem Buch über Lessing 1, 18; seitheosophischen Werke hielt er für das Grösste, was in Rücksicht auf Sprache seidem Untergange der mittelhochdeutschen Dichtung hervorgebracht worden sei, Edem seines Schlusses wegen sehr bemerkenswerthen Zusatz: "diese Werkesaber würden gar nicht vorhanden sein, hätten gar nicht entstehen können der Luthers Bibelübersetzung, die also wenigstens durch den Erfolg gerechtfertig ist 72) Im 3 Theil des Buchs über Lessing, S. 411 ff.

sophie". - Der ungeheuern Masse von Schlechtigkeit, die wie ein § 333 weitverbreitetes, vielverschlungenes Gewächs überall sich eingewurzelt und so manches Edlere mit ihrem Unkraut verdeckt habe. stehe bis jetzt nichts entgegen, als das stille Feuer der Philosophie, die wie durch ein Wunder gerade jetzt, da es am meisten Noth gethan, in hellere Flammen als jemals ausgebrochen sei. Und zwar in dem einzigen Lande, wo es noch möglich gewesen, in dem Lande, wo wenigstens der Begriff von Tugend, Ehre und Ernst geblieben, und wenigstens einzelne Spuren der alten Denkart und Freiheit noch übrig gewesen wären, wo also auch in der Fülle der Gelehrsamkeit der strenge Kunstsinn eher habe wieder erwachen, in die Morgenröthe der höchsten Erkenntniss das Auge einweihen und ihm das Verständniss öffnen können für den verborgenen Sinn der alten Offenbarungen, die der Aberwitz und Unsinn der neuen Zeit verschüttet und vergessen hätten. Diese bewundernswürdige Lehre des Idealismus der neuen Schule zeige uns das Aeusserste, was der Mensch bloss durch sich selbst vermöge, durch die Kraft und Kunst des freien Denkens allein und durch den festen Muth und Willen dazu, in stäter Befolgung der einmal erkannten Grundsätze. Dieser neue, bloss menschliche, d. h. durch Menschengeist und Menschenkunst erfundene und gebildete Idealismus müsse nothwendig, je höher gesteigert, je künstlicher vollendet, je reiner geläutert er sein werde, von allen Seiten zurückführen zu jenem alten, göttlichen Idealismus, dessen dunkter Ursprung so alt sei wie die ersten Offenbarungen, die man nicht erfinden könne und auch nicht zu erfinden brauche, sondern nur zu finden und wiederzufinden, der überall in den frühesten und unwissendsten Epochen, wie in den verderbtesten und verwildertsten, von Zeit zu Zeit hervorgetreten sei, die alten Offenbarungen durch neue Göttlichkeiten zu deuten und zu bestätigen, und dessen reichste Fülle himmlischer Erleuchtung sich besonders und vor allen herrlich in Einem deutschen Geiste der vergangenen Zeiten (Jacob Böhme?) entfaltet habe. — Aber der philosophische Geist, so selten er erscheine, eben so schnell verschwinde er wieder, ohne bedeutende Wirkung zu hinterlassen, ausser wo eine kunstgerechte Form und Gestalt das flüchtige Wesen festhalte und bleibend mache. Nicht die Philosophie selbst, aber ihre Dauer und ihr Werth hange ab von ihrer Form. Die Wohlfahrt der Menschen und die Begründung aller höhern Wissenschaft und Kunst ruhe auf der Philosophie, der Bestand dieser aber auf ihrer Form. Wie wichtig also und wie bedeutend sei die Form der Philosophie und wie gross ihr Werth! - Nun habe man sich zwar bestrebt, die wahrhafte und beste Form des Idealismus zu finden, allein dieselbe meist auf eine verkehrte Weise und an einem falschen Orte gesucht. Alle Philo8 333 sophie sei nothwendiger Weise mystisch, denn sie habe keinen andern Gegenstand und könne keinen andern haben als denjenigen, der das Geheimniss aller Geheimnisse sei; ein Geheimniss aber konne und dürfe nur auf eine geheimnissvolle Art mitgetheilt werden. Daher die Allegorie im Ausdruck des vollendeten positiven Philosophen, die Identität seiner Lehre und Erkenntniss mit Leben und Religion und der Uebergang seiner Ansicht zur höhern Poesie; daher aber auch diejenige Form der Philosophie, welche unter allen Bedingungen und in allen Zuständen die bleibende und ihr eigentlich wesentliche ist: die dialektische. - Ein schönes Geheimniss also ist die Philosophie; sie ist selbst Mystik oder die Wissenschaft und die Kunst göttlicher Geheimnisse. Die Mysterien der Alten waren in der Form vortrefflich; wenigstens ein Anfang der wahrhaften Philosophie; die christliche Religion selbst ward lange nur als das Mysterium eines geheimen Bundes verbreitet, und wie manches Verderben in ihr mag sich nicht gleich aus der ersten Zeit ihrer öffentlichen Bekanntmachung oder Profanierung herschreiben? - Ja, auch wenn Philosophie öffentlich gemacht und in Werken dargestellt wird. so mus Form und Ausdruck dieser Werke geheimnissvoll sein, um anzemessen zu scheinen. Bei der höchsten Klarheit dialektischer Werke im Einzelnen muss wenigstens die Verknüpfung des Ganzen auf etwas Unauflösliches führen, wenn wir sie noch für Nachbildung des Philosophicrens oder des endlosen Sinnens erkennen sollen: denn nur das hat Form, was sich selbst bedeutet, wo die Form den Stoff symbolisch reflectiert. — Aber nicht in der Darstellung hat die Philosophie ihr vorzügliches Wesen und Treiben, sondern im Leben selbst, in der lebendigen Mittheilung und der lebendigen Wirksaukeit. Mitgetheilt darf sie werden und soll sie werden, nur miss eine profane Form der Mittheilung nicht gleich von vorn an ihrem Wesen widersprechen und es zerstören. Nicht auf den Märkten und in den Buden, und nicht in den Hörsälen, die diesen ähnlich sind werde die Philosophie verbreitet, sondern auf eine würdigere, heiligere auf eine philosophische, d. h. auf eine mystische Weise, wie bei den das Würdige würdig behandelnden Alten, wie bei den im Geheimniss verbundenen ersten Bekennern der wahren Religion! Ferne sei & von uns, auch nur die Zwecke der wahren Philosophie, geschweize denn ihren ganzen Inhalt, in öffentlichen Reden und Schriften dem Pöbel preisgeben zu wollen! Nur allzu deutlich hat uns erst die Reformation und mehr noch die Revolution gelehrt, was es auf sich habe mit der unbedingten Oeffentlichkeit auch dessen, was anfanzvielleicht recht gut gemeint und sehr richtig gedacht war, und was für Folgen es mit sich führe. Zwar der erste Grad aller Mysterie! kann jedem ohne Gefahr mitgetheilt werden. Es kann und es dar

laut gesagt werden, dass es der Zweck der neuen Philosophie sei, § 333 die herrschende Denkart des Zeitalters ganz zu vernichten und eine ganz neue Literatur und ein ganz neues Gebäude höherer Kunst und Wissenschaft zu gründen und aufzuführen. Es kann und es darf gesagt werden, dass es ihr bestimmter Zweck sei, die christliche Religion wieder herzustellen und sich endlich einmal laut zu der Wahrheit zu bekennen, die so lange ist mit Füssen getreten worden. Es kann und es darf gesagt werden, dass es der ausdrückliche Zweck der neuen Philosophie sei, die altdeutsche Verfassung. d. h. das Reich der Ehre, der Freiheit und treuen Sitte wieder hervorzurufen, indem man die Gesinnung bilde, worauf die wahre freie Monarchie beruht, und die nothwendig den gebesserten Menschen zurückführen muss zu dieser ursprünglichen und allein sittlichen und gebeiligten Form des natürlichen Lebens. - Alles das darf laut und deutlich gesagt werden; aber wie vieles andre eben so Nothwendige und eben so Gewisse ist noch zurück, was entweiht sein würde, so wie es gesagt wäre, und welches nur näher zu bezeichnen, ich mich hier enthalten muss". - Zuletzt wird noch darauf hingewiesen, dass alle wahrhaften Philosophen von jeher einen unsichtbaren, aber fest geschlossenen Bund von Freunden gebildet hätten, wie der grosse Bund der alten Pythagoräer gewesen wäre. Jetzt scheine der Geist und die Kraft dazu freilich beinahe verschwunden; aber alles, was

## § 334.

nothwendig sei, sei auch ewig und müsse früher oder später wieder-

kehren 13.

Schon auf die Kunsttheorie der Romantiker hatte der Umschlag, der sich in der Auffassung des Wesens der Religion und ihres Zusammenhanges mit allem geistigen und sittlichen Leben auf der Grenzscheide des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts zutrug, einen sehr merklichen Einfluss ausgeübt; noch viel folgenreicher und nachhaltiger war der, den er auf die dichterische Production hatte. Es muss daher, bevor wir diese selbst näher ins Auge fassen, jene Wendung wenigstens in ihren Hauptmomenten, nach ihrer besondern Beziehung zur schönen Literatur, angedeutet werden. — Das Band,

<sup>73)</sup> Wenn hierin Schlegel Ansichten ausgesprochen hat, wie sie sich bei ihm vorzugsweise noch vor seinem Uebertritt zur katholischen Kirche gebildet und festgesetzt hatten, so verräth sich darin doch auch schon mehrfach, und zum Theil sehr unverhüllt, der Geist des werdenden Katholiken und des Mannes der Restaurationszeit. Und dass er damals, als er diesen Aufsatz schrieb, wirklich schon neue philosophische Erfahrungen gemacht und damit Ansichten von einer noch ganz andern Gestalt gewonnen hatte, deutet er selbst in dem Nachwort (S. 422) an.

§ 334 welches noch während der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die deutsche Dichtung an die Religion geknüpft hatte, dessen Kräftigung und Festigung für Klopstock, den Theoretiker wie den Dichter. ein Hauptziel seines Strebens gewesen war, hatte sich in der Folgezeit immer mehr gelockert und gelöst. In dem Verhältniss, in welchem der Rationalismus und das, was man Aufklärung nannte, vorschritten und in der Wissenschaft, im praktischen Leben, in der Kirche selbst die Grundpfeiler des positiven Christenglaubens und der religiösen Denkart der Väter untergruben, schwand auch das positiv christliche Element aus der Dichtung, und die philosophierende Theoric schien gar nicht einmal auf die Frage eingehen zu wollen, in wiefern alle Aeusserungen eines höhern geistigen Lebens unter einem Volke, also auch seine Poesie und Kunst, wo sie wirklich aus dem Leben erwachsen und auf dasselbe veredelnd zurückwirken, mit seiner Religion zusammenhängen, durch deren Grundanschauungen und auch in vielen Beziehungen durch deren Form bedingt sind'. Zwar fehlte es nicht an einzelnen in der wissenschaftlichen oder auch in der dichterischen Literatur hervorragenden Männern, welche entweder an dem biblischen Offenbarungsglauben mit schlichtem und einfältigem Sinne festhielten, oder mit Ernst nach einer tief gemütblichen Vermittelung zwischen Glauben und Wissen, zwischen den Ansprüchen des Herzens und denen des Geistes rangen, die den Widerspruch, welchen die mächtig vorgeschrittene Bildung der Zeit gegen die Grundwahrheiten des Christenthums und die auf die Auterität der Reformatoren sich stützende Kirchenlehre von allen Seiten erhob, in sich und für andere auszugleichen suchten und damit einerseits ebenso entschieden der starren, abgestorbenen Orthodoxie. wie andrerseits der immer weiter um sieh greifenden Aufklärungssach und Freigeisterei entgegentraten. Ausser Hamann und Lavater, die schon anderwärts als diejenigen bezeichnet worden sind, von dene hauptsächlich eine solche von einem lebendigen christlichen Bewa-

<sup>§ 334. 1)</sup> Mit Recht hebt es daher auch Hoffmeister in Schillers Lies (3, 35 f.) als den grössten Mangel an den Briefen "über die ästhetische Erzieles des Menschen" hervor, dass Schiller das Religiöse ganz unbeachtet lasse. Im innigen, nothwendigen Zusammenhang des Aesthetischen mit dem Religiöset in darnach die grosse, durchgreifende Bedeutsamkeit des Schönen und Erhabenstür das ganze Volksleben und für die Menschheit habe weder Schiller noch bescherkannt. Daher seien ihre ästhetischen Ansichten, so ausgezeichnet sie in sonsigereichung sein möchten, im Mittelpunkt ihres Wesens kalt und todt und auf eine engen, unbedeutenden Spielraum beschränkt. Schiller zolle auch in diesen Brössen den Griechen seine Bewunderung: aber was am meisten hervorzuheben geweit dass das ganze öffentliche, gottesdienstliche, häusliche Leben der Grieche und Erhabenen geweiht war, und dass alles Erhaben und Schöne nur im Dienste ihres religiösen Glaubens stand. davon spreche er sich

sein gehobene Opposition ausgieng<sup>2</sup>, waren die hervorragendsten § 334 unter den zu ihnen gehörigen Schriftstellern, wenn auch in ihrer Denkart sehr verschieden und ebenso in ihren Bestrebungen und den dabei eingeschlagenen Wegen mehr oder weniger von einander abweichend, Jung Stilling, M. Claudius, J. G. Schlosser, Fr. H. Jacobi und Herder3. Allein es waren diess eben nur einzelne Geister, die. wenn man etwa von Herder absieht, der auch vor allen andern seit Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn bemüht war, den innigen Verband zwischen Religion und Poesie ihrem Ursprung und ihren Wirkungen nach dem Bewusstsein der Zeitgenossen näher zu bringen. zunächst immer bloss auf verhältnissmässig kleine Kreise einen nachhaltig wohlthätigen Einfluss auszuüben vermochten: die grosse Masse der Schriftsteller, und darunter die ersten und grössten Dichter der Nation, verhielt sich gleichgültig oder gar ablehnend gegen die Religion. Eine bedeutende Aenderung hierin begann erst mit dem J. 1799 einzutreten: sie bereitete sich einerseits als eine Erweckung des erschlaften und in Gleichgültigkeit versunkenen religiösen Sinnes. andrerseits als ein Streben, Kunst und Poesie wieder in einen nähern und lebendigern Bezug zur Religion zu bringen, gerade an dem Orte vor, wo die Partei der Rationalisten und Aufklärungsmänner von lange her am festesten Fuss gefasst und den weitesten Spielraum ihrer Wirksamkeit gefunden hatten, in Berlin, und kam zuerst in zwei kurz hinter einander erscheinenden, sehr verschiedenartigen Werken, in Schleiermachers "Reden über die Religion" und in Tiecks "Genoveva" zu vollem Durchbruch. In den "Reden", welche, wie schon ihr Titel ankündigte', an die Gebildeten unter den Religionsverächtern gerichtet waren, hatte Schleiermacher diesen Gebildeten gegenüber, die er wieder für die Religion gewinnen wollte, einen Standpunkt eingenommen, welcher der Höhe der Bildung, wie sie sich auf wissenschaftlichem und künstlerischem Wege das Zeitalter errungen hatte, vollkommen entsprach. Zwischen dieser Bildung und der Religion suchte er nach einer lebendigen Vermittelung in den Tiefen des Gemüths, und hierin berührte er sich mit Fr. H. Jacobi 5:

Vgl. III, 478. 3) Ueber sie in ihrer Stellung zur Religion und in ihrer Wirksamkeit für dieselbe verweise ich vorzüglich auf K. R. Hagenbachs "Kirchengeschichte des 19. und 19. Jahrhunderts aus dem Standpunkte des evangelischen Protestantismus betrachtet, in einer Reihe von Vorlesungen". 2. Auflage. Leipzig 1848 f. 2 Thle. 8. Vgl. auch die diese Männer betreffenden Abschnitte bei H. Gelzer, "die neuere deutsche National-Literatur" etc. S. 549, Anm. 15 (auch J. Fürsts Buch über Henriette Herz, S. 166 f.). Ich habe für das Folgende nur die fünfte Auflage (Berlin 1843) benutzen können, die, wie gleich die zweite (1806), von dem ursprünglichen Text mehrfach, und nicht bloss in einzelnen Ausdrücken, abweicht. 5) Dass er ihm vieles verdanke und mehr, als er selbst wisse, bekennt Schleiermacher selbst in der Zuschrift an G. von

8 334 er fand das Wesen der Religion in dem "unmittelbaren Bewusstsein der Gottheit, wie wir sie finden, eben so sehr in uns selbst, als in der Welt "6; und da, wie er überzeugt war, die Abkehr der Gebildeten von der Religion nur in einem Missverstehen des wahren und eigentlichen Wesens der letztern ihren Grund haben konnte, so bemähte er sich zuvörderst, die unter ihnen gangbaren Vorstellungen von ihr als falsche und im Leben irreführende zu erweisen, worauf er nach einander von ihrem Wesen, von der Bildung zur Religion, von dem Goselligen in ihr. oder von Kirche und Priesterthum, und endlich von den Religionen handelte. Ohne hier einen zusammenhängenden Auszug aus diesen Reden, der alle darin zur Sprache gebrachten Momente berührte, liefern zu wollen, begnüge ich mich, aus den beiden ersten einige Hauptstellen, welche das Wesen der Religion nach Schleiermachers Auffassung betreffen, und ausserdem noch einige aus den übrigen Reden herauszuheben, in welchen sich die innere Verwandtschaft seiner religiösen Grundanschauungen mit den kunsttheoretischen der Romantiker, so wie ihrer beiderseitigen praktischen Tendenzen offenbart. "Wenn Ihr nur die religiösen Lehrsätze und

Brinkmann vor der Auflage von 1521; vgl. die 5. Auflage S. IX. - Er wollte. wie er in der ersten, "Rechtfertigung" überschriebenen Rede erklärte, nicht sk Priester sprechen; als Mensch würde er reden von den heiligen Geheimnissen der Menschheit nach seiner Ausicht, von dem, was in ihm gewesen wäre, als er noch in jugendlicher Schwärmerei das Unbekannte suchte, von dem, was, seitdem er dächte und lebte, die innerste Triebfeder seines Daseins sei, und was ihm auf ewig das Höchste bleiben würde. - "Frömmigkeit war der mutterliche Leib, is dessen heiligem Dunkel mein junges Leben genahrt und auf die ihm noch vaschlossene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete mein Geist, ehe er noch seu eigenthümliches Gebiet in Wissenschaft und Lebenserfahrung gefunden hatte is half mir, als ich anfieng den väterlichen Glauben zu sichten und Gedanker mit Gefühle zu reinigen von dem Schutte der Vorwelt: sie blieb mir, als auch ist Gott und die Unsterblichkeit der kindlichen Zeit dem zweifelnden Auge neschwanden; sie leitete mich absichtslos in das thätige Leben; sie zeigte mir. vie ich mich selbst mit meinen Vorzugen und Mangeln in meinem ungetheiter Pr sein heilig halten solle, und nur durch sie habe ich Freundschaft und Liebe gelernt. - Nicht einzelne Empfindungen will ich aufregen, die vielleicht in ihr okt Religion) Gebiet gehören; nicht einzelne Vorstellungen will ich rechtfertigen die bestreiten : sondern in die innersten Tiefen möchte ich Euch geleiten, aus dent überall eine jede Gestalt derselben sich bildet; zeigen möchte ich Euch, au welchen Anlagen der Menschheit sie hervorgeht, und wie sie zu dem gehört, zu Euch das Höchste und Theuerste ist: auf die Zinnen des Tempels möchte 22 Euch führen, dass Ihr das ganze Heiligthum überschauen und seine innerstende heimnisse entdecken könnet". -- An nichts anders aber glaubte er die Tass nehmung, welche er von denen forderte, die er wieder für die Religion gewiede wollte, anknupfen zu können, als an ihre Verachtung selbst, und er forderte 🕏 nur auf, in dieser Verachtung recht gebildet und vollkommen zu sein. S. 122.

Meinungen ins Auge gefasst habt, so kennt Ihr noch gar nicht die § 334 Religion selbst, und was Ihr verachtet, ist nicht sie. Aber warum seid Ihr nicht tiefer eingedrungen bis zu dem, was das Innere dieses Acussern ist? . . . Warum betrachtet Ihr nicht das religiöse Leben selbst? Jene frommen Erhebungen des Gemüths vorzüglich, in welchen alle andern Euch sonst bekannten Thätigkeiten zurückgedrängt oder fast aufgehoben sind, und die ganze Seele aufgelöst in ein unmittelbares Gefühl des Unendlichen und Ewigen und ihrer Gemeinschaft mit ihm? Denn in solchen Augenblicken offenbart sich ursprünglich und anschaulich die Gesinnung, welche zu verachten ihr vorgebt. . . . In das Innere einer frommen Seele müsst Ihr Euch versetzen, und ihre Begeisterung müsst Ihr suchen zu verstehen; bei der That selbst müsst Ihr iene Licht- und Wärme-Erzeugung in einem dem Weltall sich hingebenden Gemüthe ergreifen; wo nicht, so erfahrt Ihr nichts von der Religion.... Ich fordere also, dass Ihr, von allem sonst zur Religion Gerechneten absehend, Euer Augenmerk nur auf die innern Erregungen und Stimmungen richtet, auf welche alle Aeusserungen und Thaten gottbegeisterter Menschen bindeuten .... Um Euch ihren urspränglichen und eigenthümlichen Besitz recht bestimmt zu offenbaren und darzuthun, entsagt die Religion vorläufig allen Ansprüchen auf irgend etwas, das den beiden Gebieten der Wissenschaft und der Sittlichkeit angehört, und will alles zurückgeben, was sie von dorther sei es nun gelieben hat, oder sei es, dass es ibr aufgedrungen worden... Euer Wissen um die Natur geht auf das Wesen eines Endlichen im Zusammenhange mit und im Gegensatz gegen das andre Endliche, wie Euere Gotteserkenntuiss auf das Wesen der böchsten Ursache an sich und in ihrem Verhältniss zu alle dem, was zugleich Ursache ist und Wirkung. Die Betrachtung der Welt des Seins (dagegen), wie sie dem Frommen eigen ist, ist nur das unmittelbare Bewusstsein von dem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und durch das Unendliche, alles Zeitlichen im Ewigen und durch das Ewige. Dieses suchen und finden in allem, was lebt und sich regt, in allem Werden und Weehsel, in allem Thun und Leiden, und das Leben selbst im unmittelbaren Gefühl nur haben und kennen als dieses Sein, das ist Religion. Ihre Befriedigung ist, we sie dieses findet; we sich dieses verbirgt, da ist für sie Hemmung und Aengstigung, Noth und Tod. Und so ist sie freilich ein Leben in der unendlichen Natur des Ganzen, im Einen und Allen, in Gott, habend und besitzend alles in Gott und Gott in allem. Aber das Wissen und Erkennen ist sie picht, weder der Welt noch Gottes, sondern diess erkennt sie nur

8 334 an, ohne es zu sein.... Ebenso, wonach strebt Eure Sittenlehre, Eure Wissenschaft des Handelns? Auch sie will ja das Einzelne des menschlichen Handelns und Hervorbringens auseinander halten in seiner Bestimmtheit und diess zu einem in sich gegründeten und gefügten Ganzen ausbilden. Aber der Fromme bekennt Euch, dass er als solcher auch hiervon nichts weiss. Er betrachtet ja freilich das menschliche Handeln, aber seine Betrachtung ist gar nicht die aus welcher ienes System entsteht; sondern er sucht und spürt nur in allem dasselbige, nämlich das Handeln aus Gott, die Wirksamkeit Gottes im Menschen. . . . Ebenso ist es auch mit dem Handeln selbst.... Wenn freilich auf jedem Handeln aus Gott, auf jeder Thätigkeit, durch welche sich das Unendliche im Endlichen offenbart, die Frömmigkeit mit Wohlgefallen verweilt, so ist sie dech nicht diese Thätigkeit selbst. So behauptet sie denn ihr eigenes Gebiet und ihren eigenen Charakter nur dadurch, dass sie aus den der Wissenschaft sowohl als aus dem der Praxis gänzlich herausgeht, und indem sie sich neben beide hinstellt, wird erst das gemeinschaftliche Feld vollkommen ausgefüllt und die menschliche Natur von dieser Seite vollendet. Sie zeigt sich Euch als das nothwendige und unentbehrliche Dritte zu jenen beiden, als ihr natürliches Gegenstück, nicht geringer an Würde und Herrlichkeit, als welches von jenen Ihr wollt". Wahre Wissenschaft ist vollendete Anschauung; wahre Praxis ist selbsterzeugte Bildung und Kunst; wahre Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Eine von jenen haben zu wollen ohne diese, oder sich dünken lassen, man habe sie so das ist verwegene, übermütlige Täuschung, frevelnder Irrthum, bevorgegangen aus dem unheiligen Sim, der, was er in sicherer Rubt fordern und erwarten könnte, lieber feigherzig frech entwendet, un es dann doch nur scheinbar zu besitzen... Was ist alle Wisserschaft, als das Sein der Dinge in Euch, in Eurer Vernunft? Was ist alle Kunst und Bildung, als Euer Sein in den Dingen, dener Ihr Mass, Gestalt und Ordnung gebet? und wie kann dieses beide in Euch zum Leben gedeihen, als nur sofern die ewige Einheit der Vernunft und Natur, sofern das allgemeine Sein alles Endlichen in Unendlichen unmittelbar in Euch lebt?.. Wenn der Mensch nicht in der unmittelbaren Einheit der Anschauung und des Gestähls eins wird mit dem Ewigen, bleibt er in der abgeleiteten des Bewast seins ewig getrennt von ihm. Darum, wie soll es werden mit de höchsten Aeusserung der Speculation unserer Tage, dem vollender gerundeten Idealismus, wenn er sich nicht wieder in diese Einheit versenkt, dass die Demuth der Religion seinen Stolz einen ander

Realismus ahnen lasse, als den, welchen er so kühn und mit vollem \$ 334 Rechte sich unterordnet? Er wird das Universum vernichten, indem er es bilden zu wollen scheint, er wird es herabwürdigen zu einer blossen Allegorie, zu einem nichtigen Schattenbilde der einseitigen Beschränktheit seines leeren Bewusstseins. Opfert mit mir ehrerbiotig eine Locke den Manen des heiligen, verstossenen Spinoza! Ihn durchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein Anfang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe; in heiliger Unschuld und tiefer Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er ihr liebenswitrdigster Spiegel war; voller Religion war er und voll heiligen Geistes; und darum steht er auch da allein und unerreicht, Meister in seiner Kunst, aber erhaben über die profane Zunft, ohne Jünger und ohne Bürgerrecht.... Warum soll ich Euch erst zeigen, wie dasselbe gilt auch von der Kunst? wie Ihr auch hier tausend Schatten und Blendwerke und Irrthümer habt aus derselben Ursache". Nur schweigend, denn der neue und tiefe Schmerz hat keine Worte, will ich Euch statt alles andern hinweisen auf ein herrliches Beispiel, das Ibr alle kennen solltet, ebensogut als jenes, auf den zu früh entschlasenen göttlichen Jüngling, dem alles Kunst ward, was sein Geist berührte, seine ganze Weltbetrachtung unmittelbar zu einem grossen Gedicht, den Ihr, wiewohl er kaum mehr als die ersten Laute wirklich ausgesprochen hat, den reichsten Dichtern beigesellen müsst, jenen seltenen, die eben so tiefsinnig sind als klar und lebendig. An ihm schauet die Kraft der Begeisterung und der Besonnenheit eines frommen Gemüths und bekennt, wenn die Philosophen werden religiös sein und Gott auchen, wie Spinoza, und die Künstler fromm sein und Christum lieben, wie Novalis, dann wird die grosse Auferstehung gefeiert werden für beide Welten". Damit nun aber verstanden werde, wie er es meine mit dieser Einheit der Wissenschaft, der Religion und der Kunst und zugleich mit ihrer Verschiedenheit, so fordert Schleiermacher seine Leser auf, mit ihm hinabzusteigen in das innerste Heiligthum des Lebens, um dort das Werden des Bewusstseins zu bemerken. Dieser Act, der das erste Zusammentreten des allgemeinen Lebens, mit einem besondern sei, der keine Zeit erfülle und nichts Greifliches sei; in dem sich unmittelbar über allen Irrthum und Missverständniss hinaus eine heilige Vermählung des Universum mit der fleischgewordenen Vernunft zu schaffender, zeugender Umarmung offenbare, wo der Mensch unmittelbar an dem Busen der unendlichen Welt liege und für einen Augenblick ihre Seele sei, da er, wenn gleich

<sup>(1)</sup> S. 46; das zunächst Folgende über Novalis wurde erst der zweiten Aussabe der Roden eingefügt.

\$ 334 nur durch einen ihrer Theile, doch alle ihre Kräfte und ihr unendliches Leben wie sein eigenes fühle: löse sich in dem werdenden Bewusstsein sogleich in Anschauung und Gefühl auf, worans, als beide unter sich begreifend, das Wissen und das Handeln hervorgeben. Denn dieses seien die Gegensätze, durch deren beständiges Spiel und wechselseitige Erregung unser Leben sich in der Zeit ausdehne und Haltung gewinne. Sonach seien das Erkennen, das Gefühl und das Handeln zwar nicht einerlei, aber doch unzertrennlich; und wie nun von den beiden Reihen jener Momente, worans einerseits unser praktisches oder im engern Sinne sittliches, andrerseits unser wissenschaftliches Leben bestehe, nicht eine allein ohne die andere en menschliches Leben bilden könne, beide aber doch unterschieden werden müssen, wenn wir unser Leben verstehen wollen; so werde es sich auch mit der dritten Reihe, mit der Reihe des Gefühle, in Beziehung auf jene beiden verhalten, mit der Reihe, welche de religiose Leben bilde10. Dieses ist das eigenthümliche Gebick welches ich der Religion anweisen will, und zwar ganz und allein... Euer Gefühl, insofern es Euer und des All gemeinschaftliches Scio und Leben auf die beschriebene Art ausdrückt, insofern Ihr die emzelnen Momente desselben habt als ein Wirken Gottes in Euch vermittelt durch das Wirken der Welt auf Euch, diess ist Eure Frimme keit, und was einzeln als in diese Reihe gehörig hervortritt, de sind nicht Eure Erkenntnisse oder die Gegenstände Eurer Erkennt niss, auch nicht Eure Werke und Handlungen oder die verschiedenes Gebiete Eures Handelns, sondern lediglich Eure Empfindungen and es und die mit ihnen zusammenhängenden und sie hedingenden liewirkungen alles Lebendigen und Beweglichen um Euch her auf Ear-Diess sind ausschliessend die Elemente der Religion, aber diese hören auch alle hinein; es gibt keine Empfindung, die nicht from wäre, ausser sie deute auf einen krankhaften, verderbten Zotades Lebens, der sich dann auch den andern Gebieten mittemuss. Woraus denn von selbst folgt, dass im Gegentheil Begte und Grundsätze, alle und jede durchaus, der Religion an sich face sind"... Aus zwei Elementen besteht das ganze religiõse La dass der Mensch sich hingebe dem Universum und sich erreges ! von der Seite desselben, die es ihm eben zuwendet, und die diese Berührung, die als solche und in ihrer Bestimmtheit en zelnes Gefühl ist, nach innen zu fortpflanze und in die inner E heit seines Lebens und Seins aufnehme; und das religiose Lebe ! nichts anders als die beständige Erneuerung dieses Verfahrz-Nur das gesammte Handeln soll eine Rückwirkung sein wa

Gesammtheit des Gefühls; die einzelnen Handlungen aber müssen von § 334 ganz etwas Anderm abhängen in ihrem Zusammenhange und ihrer Folge als von einem augenblicklichen Gefühl. . . . Wie nichts aus Religion, so soll alles mit Religion der Mensch handeln und verrichten, ununterbrochen sollen wie eine heilige Musik die religiösen Gefühle sein thätiges Leben begleiten, und er soll nie und nirgends ersunden werden ohne sie 12. . . Das Gemüth ist für uns, wie der Sitz, so auch die nächste Welt der Religion; im innern Leben bildet sich das Universum ab, und nur durch die geistige Natur, das Innere, wird erst die körperliche verständlich"... Was heisst Offenbarung? Jede ursprüngliche und neue Mittheilung des Weltalls und seines innersten Lebens an den Menschen ist eine"... Jedes Gefühl gilt uns nur insofern für eine Regung der Frommigkeit, als in derselben nicht irgend ein Einzelnes als solches, sondern in und mit diesem das Ganze als die Offenbarung Gottes uns berührt, und also nicht Einzelnes und Endliches, sondern eben Gott, in welchem ja allein auch das Besondere ein und alles ist, in unser Leben eingeht, und so auch in ups selbst nicht etwa diese oder jene einzelne Function. sondern unser ganzes Wesen, wie wir damit der Welt gegenüber treten und zugleich in ihr sind, also unmittelbar das Göttliche in uns durch das Gefühl erregt wird und hervortritt. Wie könnte also jemand sagen, ich habe Euch eine Religion geschildert ohne Gott, da ich ja nichts anders dargestellt als eben das unmittelbare und ursprüngliche Sein Gottes in uns durch das Gefühl 15. . . Die gewöhnliche Vorstellung von Gott als einem einzelnen Wesen ausser der Welt und hinter der Welt ist nicht das Eins und Alles für die Religion, sondern nur eine selten ganz reine, immer aber unzureichende Art sie auszusprechen.... Das wahre Wesen der Religion ist weder dieser noch ein anderer Begriff, sondern das unmittelbare Bewusstsein der Gottheit, wie wir sie finden eben so sehr in uns selbst als in der Welt. Und ebenso ist das Ziel und der Charakter eines religiösen Lebens nicht die Unsterblichkeit, wie viele sie wünschen und an sie glauben, oder auch nur zu glauben vorgeben, - nicht jene Unsterblichkeit ausser der Zeit und hinter der Zeit, oder vielmehr nur nach dieser Zeit, aber doch in der Zeit, sondern die Unsterblichkeit, die wir schon in diesem zeitlichen Leben unmittelbar haben konnen, und die eine Aufgabe ist, in deren Losung wir immerfort begriffen sind. Mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion 16. . . Religion und Kunst stehen (jetzt) neben

<sup>14) 8, 107.</sup> 15) 8. 112. 12) S. 70 f. 131 8. 56. 161 8, 122.

§ 334 einander wie zwei befreundete Wesen, deren innere Verwandtschaft. wiewohl gegenseitig unerkannt und kaum geahnet, doch auf mancherlei Weise herausbricht. Wie die ungleichartigen Pole zweier Magnete werden sie von einander angezogen heftig bewegt, vermögen aber nicht bis zum gänzlichen Zusammenstossen und Einswerden ihren Schwerpunkt zu überwinden. Freundliche Worte und Ergiessungen des Herzens schweben ihnen immer auf den Lippen und kehren immer wieder zursick, weil sie die rechte Art und den letzten Grund ihres Sinnens und Sehnens doch nicht wiederfinden können. Sie harren einer nähern Offenburung, und unter gleichem Druck leidend und seufzend, sehen sie einander dulden, mit inniger Zoneigung und tiefem Gefühl vielleicht, aber doch ohne wahrhaft vereinigende Liebe. Soll nun dieser gemeinschaftliche Druck den zoulichen Moment ihrer Vereinigung herbeiführen? oder wird aus reiner Liebe und Freude bald ein neuer Tag aufgehen für die eine, de Euch so werth ist? (die Kunst). Wie es auch komme, jede zuerst befreite wird gewiss eilen, wenigstens mit schwesterlicher Treue sich der andern anzunehmen 17. . . So ist, Ihr möget es nun wollen oder nicht, das Ziel Eurer gegenwärtigen höchsten Anstrengungen zuzleich die Auferstehung der Religion. Eure Bemühungen sind es, welche diese Begebenheit herbeiführen müssen, und ich feiere Euch als de wenn gleich unabsichtlichen Retter und Pfleger der Religion. Weicher nicht von Euerem Posten und Euerem Werke, bis Ihr das Innerste der Erkenntniss aufgeschlossen und in priesterlicher Demuth des Heiligthum der wahren Wissenschaft eröffnet habt, wo allen, weiche hinzutreten, und auch den Söhnen der Religion, alles ersetzt wird was ein halbes Wissen und ein übermüthiges Pochen darauf von lieren machte. Die Philosophie, den Menschen erhebend zum Bewusstsein seiner Wechselwirkung mit der Welt, ihn sich kennen lehrend nicht nur als abgesondertes und einzelnes, sondern als lebendista mitschaffendes Glied des Ganzen zugleich, wird nicht länger leiden dass unter ihren Augen der seines Zweckes verfehlend arm uni dürftig verschmachte, welcher das Auge seines Geistes standhaft " sich gekehrt hält, dort das Universum zu suchen. Eingerissen die ängstliche Scheidewand, alles ausser ihm ist nur ein Andere in Ihm, alles ist der Widerschein seines Geistes, so wie sein Gest der Abdruck von allem ist; er darf sich suchen in diesem Wider schein, ohne sich zu verlieren oder aus sich herauszugehen, er kaus sich nie orschöpfen im Anschauen seiner selbst, denn alles lied is ihm. Die Sittenlehre in ihrer züchtigen himmlischen Schönheit, fen von Eifersucht und despotischem Dünkel, wird ihm selbst beim Ein-

gang die himmlische Leier und den magischen Spiegel reichen, um § 331 das ernste, stille Bilden des Geistes, in unzähligen Gestalten immer dasselbe durch das ganze unendliche Gebiet der Menschheit, zu erblicken und es mit göttlichen Tonen zu begleiten. Die Naturwissenschaft stellt den, welcher um sich schaut, das Universum zu erblicken, mit kühnen Schritten in den Mittelpunkt der Natur und leidet nicht länger, dass er sich fruchtlos zerstreue und bei einzelnen kleinen Zugen verweile. Das Spiel ihrer Kräfte darf er dann verfolgen bis in ihr geheimstes Gebiet, von den unzugänglichen Vorrathskammern des beweglichen Stoffs bis in die künstliche Werkstätte des organischen Lebens; er ermisst ihre Macht von den Grenzen des Welten gebärenden Raumes bis in den Mittelpunkt seines eigenen Ichs und findet sich überall mit ihr im ewigen Streit und in der unzertrennlichsten Vereinigung, sich ihr innerstes Centrum und ihre äusserste Grenze. Der Schein ist geflohen und das Wesen errungen; fest ist sein Blick und hell seine Aussicht, überall unter allen Verkleidungen dasselbe erkennend und nirgends ruhend als in dem Uneudlichen und Einen. Schon sehe ich einige bedeutende Gestalten, eingeweihet in diese Geheimnisse, aus dem Heiligthum zurückkehren, die sich nur noch reinigen und schmücken, um im priesterlichen Gewande hervorzugehen. Möge denn auch die eine Göttin (die Kunst) noch saumen mit ihrer hülfreichen Erscheinung; auch dafür bringt uns die Zeit einen grossen und reichen Ersatz. Denn das grösste Kunstwerk ist das, dessen Stoff die Menschheit selbst ist, welches die Gottheit unmittelbar bildet, und für dieses muss vielen der Sinn bald aufgehen. Denn sie bildet auch jetzt mit kühner und kräftiger Kunst, und Ihr werdet die Neokoren sein, wenn die neuen Gebilde aufgestellt sind im Tempel der Zeit. Leget den Kunstler aus mit Kraft und Geist, erklärt aus den frühern Werken die spätern und diese aus jenen. Lasst uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umschlingen, eine endlose Galerie der erhabensten Kunstwerke durch tausend glänzende Spiegel ewig vervielfältigt. Lasst die Geschichte, wie es derjenigen ziemt, der Welten zu Gebote stehen, mit reicher Dankbarkeit der Religion lohnen als ihrer ersten Pflegerin und der ewigen Macht und Weisheit wahre und heilige Anbeter erwecken "1".

Indem Schleiermacher das Grundelement der Religion überhaupt in dem Gestahl sah, sofern es "der innerste Kern des Menschen, der Quell und die Wurzel all unsers Denkens, Strebens und Handelns sei", und darzuthun suchte, dass sie "nicht von aussen gelehrt und augebildet, nicht durch Dogmen und Satzungen mitgetheilt werden könne, sondern als ein ursprünglich Empfundenes, selbst Erfahrenes § 334 und Erlebtes sich im Gemüth des Frommen erzeugen und als eine alles beherrschende, alles sich aneignende Macht sich ankundigen musse" 19: wurde ihm die Religion etwas ganz Individuelles, aus der Subjectivität des Einzelnen Hervorgehendes, bedingt in ihrer Fulle und Kraft durch die Fähigkeit des Subjects, sich durch die Hingabe an das Universum von ihm berthren und erregen zu lassen. Traf er schon in dieser Grundanschauung nahe zusammen mit jenem Grundzuge in der Kunstlebre der Romantiker, der das künstlerische Producieren betraf<sup>20</sup>, so zeigte sich auch in Schleiermachers Satzen über das innere Band zwischen der Religion, der Wissenschaft und der Kunst, so wie über die an ihre Wechselwirkung auf einander geknüpfte höhere Belehung und Vergeistigung jeder einzelnen von ihnen so viel Verwandtes mit der Kunsttheorie der Romantiker überhaupt, dass die Reden über die Religion von ihnen als ein neues. ihre Lehrsätze bekräftigendes, ihre Tendenzen förderndes Evangelium begrüsst wurden 21. Und weil Schleiermacher auch das baldige Hervorgehen neuer Religionen aus dem Christenthum in Aussicht gestellt

<sup>19)</sup> Hagenbach, a. a. O. 2, 341 f. 20) Vgl. oben S. 751. 21 : Vornehmlich geschah diess durch Fr. Schlegel. Er glaubte die "kritischen Ansichten" im 2. Bande des Athenaums (S. 25% ff.) "nicht wurdiger eröffnen zu konnen", au mit der Besprechung "der so eben erschienenen Reden über die Religion wal gewiss seit langer Zeit über diesen Gegenstand aller Gegenstande nicht groot und herrlicher geredet worden". Er wolle jedoch lieber nicht vergleichungswise sprechen. Religion in dem Sinne, wie der Verf. sie nehme, sei - etwa care unverstandenen Wink Lessings abgerechnet (in der "Erzichung des Menschageschlechts": "Ja es wird kommen das neue Evangelium" etc.: — eins von den Dingen, die unser Zeitalter bis auf den Begriff verloren habe, und die erst on neuem wieder zu entdecken seien, ehe man einsehen könne, dass und wie in auch in alten Zeiten in anderer Gestalt schon da gewesen waren. Es seen bee Reden ein sehr gebildetes und auch ein sehr eigenes Buch, das eigenste, und auch haben, konne nicht eigener sein. Und eben darum, weil es im Gewande der 25gemeinsten Verständlichkeit und Klarheit so tief und so unendlich subjecti sekönne es nicht leicht sein, darüber zu reden, es müsste denn ganz oberhaalt geschehen sollen, oder auf eine eben so subjective Weise geschehen durfen der von der Religion lasse sich nur mit Religion reden. Und dazu musse er der denn, wenigstens was die Form betreffe, die Erlaubniss erbitten Er wolle some Meinung über das Buch sagen, weil er in dem Fall sei, es ganz zu versteben wel also zu wissen, dass es ein sehr ausserordentliches Phanomen sei, und dass wall nicht viele mit ihm in gleichem Falle sein mochten. Diese seine Meinung glaube er nämlich nicht besser abgeben zu können, als indem er im Auszuge zwei Hoch über das Buch an zwei Freunde mittheile, von deuen der eine ganz fuglich. Nowe wegs im Mass der Bildung, wohl aber in der Irreligion, als Reprasentant der harbheiligen Majoritat aller Gebildeten, der andere aber als Reprasentant der Mente unbedeutenden Minorität der Religiosen gelten könne. - Dazu lese mat F: Schlegels Aeusserungen über die Reden in den "Ideen", Athen. 3, 1, 24a. 201 32 n und in der Europa 1, 1, 51. Vgl. auch oben S. 754, Lebensahrst

hatte 2, so setzte sich bei ihnen der Gedanke fest, dass die Zeit ent- § 334 weder schon gekommen oder doch nicht mehr fern sei, die aus sich eine neue Religion gebären werde, und dass, wie die Philosophie, so auch die Poesie und die Kunst dazu berufen seien, zu ihrer Geburt mitzuwirken. Fr. Schlegel bezeichnete 23 Plato's Philosophie als eine würdige Vorrede zur künftigen Religion". Novalis behauptete geradezu", noch sei keine Religion; man müsse eine Bildungsschule echter Religion erst stiften 25. Schelling schrieb im "kritischen Journal

Zacharias Werners von Hitzig S. 23, und R. Hayms preussische Jahrbucher 1858. 22) S. 294 ff. "Wenn es nun aber immer Christen geben 2, 2, 211 f.; 219 f. wird, soll deswegen das Christenthum auch in seiner allgemeinen Verbreitung unbegrenzt und als die einzige Gestalt der Religion in der Menschheit allein herrschend sein? Es verschmäht diese beschränkende Alleinherrschaft: es ehrt jedes seiner eigenen Elemente genug, um es gern auch als Mittelpunkt eines eigenen Ganzen anzuschauen; es will nicht nur in sich Mannigfaltigkeit bis ins Unendliche erzeugen, sondern möchte auch ausser sich alle anschauen, die es aus sich selbst nicht herausbilden kann. Nie vergessend, dass es den besten Beweis seiner Ewigkeit in seiner eigenen Verderblichkeit, in seiner eigenen oft traurigen Geschichte hat, und immer wartend einer Erlösung aus der Unvollkommenheit, von der es eben gedruckt wird, sahe es gern ausserhalb dieses Verderbens andere und jungere, wo moglich kraftigere und schönere Gestalten der Religion hervorgeben dicht neben sich aus allen Punkten, auch von jenen Gegenden her, die ihm als die aussersten und zweifelhaften Grenzen der Religion überhaupt erscheinen. - Vielfache Gestalten der Religion sind möglich in einander und neben einander; und wenn es nothwendig ist, dass jede zu irgend einer Zeit wirklich werde, so ware es wenigstens zu wunschen, dass viele zu jeder Zeit könnten geahnet werden. Die grossen Momente können nur selten sein, wo alles zusammentrifft, um einer unter ihnen ein weit verbreitetes und dauerndes Leben zu sichern, wo dieselbe Ansicht sich in einer grossen Masse zugleich und unwiderstehlich entwickelt und viele von demselben Eindruck des Göttlichen durchdrungen werden. Doch was ist nicht zu erwarten von einer Zeit, welche so offenbar die Grenze ist zwischen zwei verschiedenen Ordnungen der Dinge? Wenn nur erst die gewaltige Krisis vorüber ist, kann sie auch einen solchen Moment herbeigebracht haben; und eine ahnende Scele, wie die flammenden Geister unserer Zeit sie in sich tragen, auf den schaffenden Genius gerichtet, konnte vielleicht jetzt schon den Punkt angeben, der kunftigen Geschlechtern der Mittelpunkt werden muss für ihre Gemeinschaft mit der Gottheit. Wie dem aber auch sei, und wie lange ein solcher Augenblick noch verziehe: neue Bildungen der Religion, seien sie nun untergeordnet dem Christenthum oder neben dasselbe gestellt, müssen hervorgeben, und zwar bald; sollten sie auch lange nur in einzelnen und flüchtigen Erscheinungen wahrgenommen werden". In der "Nachrede", die aber noch nicht so in der ersten Ausgabe Jer Reden gelautet haben kann, wenn sie nicht überhaupt erst der zweiten zugeingt wurde, fand Schleiermacher es nothig, sich in Bezug auf die eben mitgetheilten Stellen gegen die Annahme zu verwahren, er habe im Sinne gehabt, "sich anzuschliessen an einige Aeusserungen trefflicher und erhabener Manner, welche man so verstanden habe, als wollten sie das Heidenthum der alten Zeit zurückfuhren oder gar eine neue Mythologie und durch sie eine neue Religion willkurlich erschaffen" (S. 310). 23) Athenaum 3, 1, 8, 24) Schriften 2, 265. 25; "Glaubt ihr", fragte er, "dass es Religion gebe?" und seine Antwort war:

8 334 der Philosophie "2": "Ob dieser Moment der Zeit, welcher für alle Bildungen der Zeit und die Wissenschaften und Werke der Menschen ein so merkwürdiger Wendepunkt geworden ist, es nicht auch für die Religion sein werde, und die Zeit des wahren Evangeliums der Versöhnung der Welt mit Gott sich in dem Verhältniss nähere, in welchem die zeitlichen, bloss äussern Formen des Christenthums zerfallen und verschwinden, ist eine Frage, die der eignen Beantwortung eines jeden, der die Zeichen des Künftigen versteht, überlassen werden muss. . . . Die neue Religion, die schon sich in einzelnen Offenbarungen verkündet, welche Zurückführung auf das erste Mysterium des Christenthums und Vollendung desselben ist, wird in der Wiedergeburt der Natur zum Symbol der ewigen Einheit erkannt: die erste Versöhnung und Auflösung des uralten Zwistes muss in der Philosophie gefeiert werden, deren Sinn und Bedeutung nur der fasst, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erkennt".

Diess schien den Romantikern aber nur dann erreichbar, wenn Poesie und Kunst wieder in einen so nahen und unmittelbaren Bezug zur Religion gebracht würden, dass, wie in den Zeitaltern, da sie am reichsten und schönsten geblüht hätten, das religiöse Element beim dichterischen und künstlerischen Hervorbringen zu voller Geltung und lebendiger Wirksamkeit kame. In der Lehre und in den kirchlichen Formen des Protestantismus glaubten sie dieses Element weder in der sinnlichen Fülle noch in der Ausbildungsfähigkeit zu finden, worauf es ihnen bei Verfolgung ihrer Zwecke vorzüglich aukam. In der Poesie und der Kunst des Mittelalters und der segenannten Renaissance, wie sie sie bei den südromanischen Völkers vorfanden und sich dafür begeisterten, entgieng ihnen dagegen nicht der tiefe und innige Zusammenhang, in welchem beide mit den Katholicismus standen, und geblendet von dem Glanz, dem Reichthum und der Schönheit der Formen, die sie an der Poesie uni Kunst jener Zeiten und namentlich in Calderons Werken bewurderten, sahen sie in dem Glauben der alten Kirche, in ihrer Symbolik und ihrem Cultus, in ihren Wunder- und Heiligengeschichten den allein fruchtbaren Boden für das Gedeihen einer neuen, von der Religion durchwärmten und verklärten poetischen und bildender Kunst. Leise angekündigt und vorbereitet hatte sieh diese kathel-

<sup>&</sup>quot;Religion muss gemacht und hervorgebracht werden durch die Vereinigung mehret Menschen". "Soll", heisst es in einem andern seiner Fragmente (2. 201 %). Protestantismus nicht endlich aufhören und einer neuen, dauerhaftem Kirk! Platz machen?" 26) Nach den von Julian Schmidt, Geschichte der deutsche Literatur 1, 459 f. ausgehobenen Stellen.

sierende Richtung unter protestantischen Schriftstellern schon seit § 334 einiger Zeit ; bestimmter trat sie erst in den "Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders "25 und in ein Paar Recensionen A. W. Schlegels 29 hervor. In jenen verrieth sich das Einlenken in die katholisierende Richtung besonders in dem, offenbar zur Aufnahme in den "Franz Sternbald" bestimmten "Briefe eines jungen deutschen Mahlers zu Rom an seinen Freund in Nürnberg "20. "Ich bin nun", schreibt der junge Mahler, "zu jenem Glauben (dem katholischen) hinübergetreten, und ich fühle mein Herz froh und leicht. Die Kunst hat mich allmächtig hinübergezogen, und ich darf wohl sagen, dass ich nun erst die Kunst so recht verstehe und innerlich fasse. Kannst Du es nennen, was mich so verwandelt, was wie mit Engelsstimmen in meine Seele hineingeredet hat, so gib ihm einen Namen und belehre mich über mich selbst; ich folgte bloss meinem innerlichen Geiste, meinem Blute, von dem mir jetzt jeder Tropfen geläutert vorkommt, Ach! glaubte ich denn nicht schon ehemals die heiligen Geschichten und Wunderwerke, die uns unbegreiflich scheinen? Kannst Du ein hohes Bild recht verstehen und mit heiliger Andacht es betrachten, ohne in diesem Momente die Darstellung zu glauben? Und was ist denn nun mehr, wenn diese Poesie der göttlichen Kunst bei mir länger wirkt "at! Innerlich hieng

<sup>27:</sup> Die sinnvolle Symbolik des katholischen Cultus hatte bereits Lavater in einem Liede, "Empfindungen eines Protestanten in einer katholischen Kirche", im J. 1781 gepriesen; vgl. Hagenbach a.a. O. 2, 309; 322 ff. Als Vorlaufer der bald in bedeutender Zahl gedichteten Sonette und Lieder an und auf die Jungfrau Maria konnen die Stücke in Herders "Terpsichore" angesehen werden, die er aus Jacob Balde's Gedichten übertragen und unter dem gemeinsamen Titel "Maria" zusammengestellt hatte Werke zur schönen Literatur u. Kunst 12, 271 ff.; vgl. auch Herders Humanitats-Briefe 6, 76 ff.). Doch fand er sich noch bewogen, die Aufnahme djeser Stucke in die Terpsichore gewissermassen zu entschuldigen. Der kleine Marientempel, der am Ende der Sammlung der Schutzgöttin des Dichters errichtet sei, meinte Herder (S. 307), werde niemand befremden. "Ihr weihte er seine zartesten Empfindungen und besang sie in jeder Gestalt, so dass man ihm eine schone Blume seines Dichterkranzes nehmen wurde, wenn man ihm diese und mehrere unabersetzte Gesange raubte. Wer die Besangene nicht für eine Heilige halten will, dem sei sie die Muse unsers Dichters, eine christliche Aglaja oder Beatrice, das Ideal jungfraulicher, mütterlicher Tugenden, oder die himmlische Weisheit." Schon zwei Jahre nachher schrieb Fr. Schlegel im Athenaum 1, 2, 61; Christus ist jetzt verschiedentlich a priori deduciert worden: aber sollte die Madonna nicht eben so viel Anspruch haben, auch ein ursprungliches, ewiges, nothwendiges Ideal, wenngleich nicht der reinen, doch der weiblichen und mannlichen Vernunft zu sein?" 25) Ueber die Bedeutung der "Herzensergiessungen" und der sich ihnen zunachst anschliessenden Schriften von Wackenroder und Tieck für die neue Auffassung des Verhaltnisses der Kunst zur Religion vgl. oben S. 582 ff. 29, Vgl. oben S. 605 ff. 30, S. 179 ff.; vgl. oben S. 582, Anto. 71. Ende. 31 Herzensergiessungen S. 191 f.

\$ 334 diese kunstlerische Hinneigung zum Katholicismus und seine Bevorzugung vor dem Protestantismus in der Dichtung mit dem Glauben der romantischen Schule zusammen, dass die neue Poesie durchans einer mythologischen Grundlage bedürfe 22. Den Ausschlag gab Tiecks Genoveva", welche für eine vollständige Verherrlichung des katholischen Glaubens durch die Poesie gelten kounte<sup>33</sup>. Um die Stimmung des Dichters, aus der sein Werk hervorgieng, naber kennen und darnach dessen katholisierenden Charakter aus dem rechten Standpunkte auffassen zu können, sind die darüber zwischen ihm und Solger gewechselten Briefe aus dem J. 1816 besonders lesenswerth. Schon zwei Jahre früher hatte Tieck an den Freund geschrieben. die Genoveva sei damals, als sie gedichtet worden. seine anatürlichste Herzensergiessung in Sprache wie in Darstellung gewesen"; sie habe sich so zu sagen selbst geschrieben. In ahnlicher Art sprach er sich dann 1816 aus 35, als er Solger bat, ihm ganz aufrichtig zu sagen, was er gegen die "Genoveva" habe. . Es interessiert mich sehr", schrieb Tieck, "weil dieses Gedicht auch ganz aus meinem Gemüth gekommen ist, weil es mich selbst aberrascht hat und gar nicht gemacht, sondern geworden ist. Es ist eine Epocho in meinem Leben." Hierauf erwiederte Solger : . Niemals habe ich gesagt, ich möchte die Genoveva nicht, nur dass ich sie nicht für so rein bielte als viele Ihrer andern Werke, dass ich chas Absichtliches, Willkürliches darin wahrzunehmen glaubte. ... Sie sagen, dass Sie sich bewusst seien, durchaus unbefangen bei dieser Werke gewesen zu sein, dass es eine Epoche in Ihrer Sinnear gemacht babe. Jenes will ich unbedingt zugeben, ja fast michte et sagen, das Zweite sehe man eben dem Werke an. Dass Sie gri nicht willkurlich und zum Spiele in die alterthumliche und gewie in diese Form religiöser Sinnesart versetzt haben, die das Werk voraussetzt, das gebe ich unbedingt zu, denn sonst könnte es nirt! so hinreissen, nicht in vielen Stellen und Scenen so ganz von long keit und Liebe durchdrungen sein, wie es ist. Dennoch muss d annehmen, dass diese Sinnesart nicht ganz Ihr damals gegenwartze Zustand, vielmehr dieser eine tiefe Sehnsucht nach derselben genese ist, sonst würde sie mehr unmittelbar gegenwärtig, ja als die one wahre und mögliche, wie dem Künstler der Moment allemal lich sein sollte, in uns eindringen ". Tieck meinte ". das Resolus

<sup>32)</sup> Vgl. Hettner, die romantische Schule S. 139 ff.

33) Coler 2

Entstehung der "Genoveva" vgl. oben S. 561 f.

34) Solgers unchgester
Schriften 1, 301, 35) Am 13, Octob : 1, 453, 36) 1, 406 ff.

37) Was Solger sonst noch mit feinem Sinne über die "Genove a" in die"
Briefe bemerkt, gehort zunachst nicht hierher; ich werde aber weiterhin der zuruckkommen müssen.

35) 1, 455 f.

des Missverständnisses zwischen Solger und ihm möchte, scharf aus- § 334 gesprochen, das sein, dass dem einen als Verstimmung erscheine, was dem andern Begeisterung gewesen sei. Dem widersprach aber Solger 20: nicht Verstimmung finde er in der "Genoveva", aber eine Anwandlung von Zeitstimmung, nicht die reine, die zugleich momentan und absolut sei. Wenn Tieck nun auch noch in seinem hohen Alter versicherte, er habe die "Genoveva" in vollster Begeisterung gedichtet 40, so hat er doch auch andrerseits es deutlich genug ausgesprochen, dass bei der Conception und Ausführung dieses Werkes er sich nur einer dem Dichter zustehenden Freiheit in der Wahl und in der Behandlungsart seiner Stoffe bedient habe, und dass bei dieser Verherrlichung der katholischen Religion die Opposition gegen die berrschenden Zeitrichtungen im Leben und in der Literatur sehr entschieden mit im Spiele gewesen sei. "Der Dichter", sagt er", ist zum Glück frei und braucht sich als solcher um theologischen und poetischen Widerstreit nicht zu kummern. Sonderbar ist es, wenn man ihm anmuthen will, dass seine Phantasie, wie Laune und Eingebung regiert, nicht den Göttern des Olymp huldigen soll.... Dieselbe Beschränktheit ist es, den grossen Gestalten und glänzenden Erscheinungen, die die katholische Form des Christenthums in Cultus. Legende, Wundersage, Poesie und Mahlerei, Musik und Architektur entfaltet und erschaffen hat, das Auge verschliessen oder gar dem Dichter verbieten zu wollen, sich dieses Reiches zu bemächtigen. In jenen Tagen war es um so natürlicher, wenn die Begeisterung diese so ganz untergegangene, verschmähte Liebe wieder verkundigte und dem Herzen näher bringen wollte; denn wenn das Christenthum selbst vergessen war, so wurde die katholische Form desselben als Blödsinn und Aberwitz, Aberglaube und Pfaffentrug von den Gebildeten charakterisiert. Wenn damals jene Liebe, die sich des Versehmähten und Verhöhnten in Wort und Lied wieder annahm und das Edle der verkannten alten Zeit verklindigen und rechtfertigen wollte, hie und da gegen die protestantische Form des Christenthums unbillig schien, so ist auch diess mit der allgemeinen Stimmung zu entschuldigen. Denn Unglaube, seichte Aufklärung. Unphilosophie, Hass alles Heiligen, Geheimnissvollen und aller Ueberlieferung galt für Protestantismus, und kaum der Gelehrte, viel weniger der Laie konnte die völlige Unwahrheit der verfolgenden Verneiner einsehen, die sich für vorgeschrittene, höher stehende Leute ausgaben "12.

<sup>39) 1, 492.</sup> 40) Vgl. sein Leben von R. Köpke 2, 172 41) In dem Vorbericht zum 11. Theil seiner Schriften, S. LXVIII f 42) Dass Fr. Schlegel in der "Genoveva" ein glanzendes Beispiel von dem sah, was er unter mythischer Poesie verstand, ist bereits oben S. 770, 56 bemerkt worden.

8 334

Zu derselben Zeit wie die "Genoveva" oder nicht viel später erschien von A. W. Schlegel auch schon jene Reibe "geistlicher Gemählde" in Sonettenform, deren Gegenstände Darstellungen aus der heiligen Geschichte durch die grossen italienischen Mahler bildeten ": die Mehrzahl stand, nebst der von ihm kurz vorher gedichteten Legende, "der heilige Lucas"", in nächster Beziehung zu dem Mariencultus, und wie dieser darin dichterisch 'erhoben wurde, so wurde von Schlegel in einem andern gleichzeitigen Gedichte, dem "Bund der Kirche mit den Kunsten "13, der katholischen Kirche als derjenigen geistigen Macht gehuldigt, der allein, nach dem Absterben und Untergange der Kunst des classischen Alterthums, die christliche Zeit das Aufkommen und die Blüthe einer neuen Kunst in allen ihren Verzweigungen zu danken habe. Hatte nun aber, wie man wohl annehmen darf, die katholisierende Richtung Tiecks, als er die "Genoveva" dichtete, noch immer mehr ihren Grund in einer tiefen Sehnsucht nach einer religiösen Sinnesart, wie sie sich in seinem Werke aussprach, als in der vollen, ihn innerlichst durchdringenden Wirklichkeit dieser Sinnesart selbst, und gieng bei A. W. Schlegel, nach seiner eigenen spätern Erklärung nicht bloss, sondern auch seiner ganzen Charakteranlage nach, die Vorliebe für die katholische, Religion nicht über ein künstlerisches Interesse an dem Reichthum ihrer Symbole, an der sinnlichen Pracht ihrer gottesdienstlichen Formen und an der Fülle der in der Geschichte und in den Sagen der Kirche enthaltenen mythologischen Mittel für poetische Zwecke hinaus. 6: so neigte sich dagegen Novalis in seiner ganzen religiösen Denkart und nach seinen geschichtlichen Anschauungen, wie nabe

<sup>43)</sup> Acht dieser Sonette standen zuerst in dem Gespräch "die Gemähler (Athenaum 2, 1, 137 ff.), zwei andere in der ersten Ausgabe der "Gedichter (1800) vgl. s. Werke 1, 305 ff. 44) Aus dem J. 1798; zuerst ebenfalls in jenem 68 spräch (Athenaum 2, 1, 147 ff.); vgl. s. Werke 1, 215 ff. 45) Aus dem Artang des J. 1800 und zuerst gedruckt in den "Gedichten"; vgl. s. Werke 1, 87

<sup>46)</sup> In einem Briefe an eine frauzösische Frau, den er nicht lange vor seinen Tode geschrieben hatte, und der sich in seinem Nachlass vorfand (vgl. Rheinisch-Jahrbuch, herausgg, von L. Schücking, 1846), erklärte er: es sei ihm nur darzu thun gewesen, in die Poesie, zur Wiederbelehung derselben, Erinnerungen is Mittelalters und christliche Stoffe zurückzuführen, und da ihm der Protestanisch hierzu nichts geboten, so habe er nothgedrungen aus den Ueberlieferungen is römischen Kirche schöpten nüssen. Aber weit entferut von den verweret Traumereien eines Novalis, so wie von der Jesuiten-Allianz seines Bruders föhrich, hab' er es niemals mit der Kirche ernstlich gemeint oder je daran geletzeine neue Union mit den beiden christlichen Gemeinschaften einzugehen, sach sich an eine allgemeine innerliche Urreligion gehalten (nach dem Buch is Joseph von Eichendorff "Zur Geschichte des Drama's". Leipzig 1854, 8 % da mir das rheinische Jahrbuch nicht zur Hand ist). So bezeichnete er dem 200 in diesem Briete seine geistlichen Sonette als Kinder "d'une prédilection d'artist

die erstere auch an Pantheismus streifen mochte, aufs entschiedenste § 334 dem Katholicismus in seiner mittelalterlich-hierarchischen Gestaltung und weltgeschichtlichen Bedeutung unmittelbar zu. In Beziehung auf die pantheistische Färbung seiner religiösen Anschauung berührte er sich wie in andern Beziehungen nahe mit Schleiermachers Ansichten in den "Reden über die Religion", gegen welche ja auch die Auklage erhohen wurde, dass sie pantheistisch seien 17. Wenn an einer Stelle dieser Reden \* Schleiermacher gesagt hatte: "der Verstand weiss nur vom Universum; die Phantasie herrsche, so habt ihr einen Gott', und Schlegel hinzufngt: "ganz recht, die Phantasie ist das Organ des Menschen für die Gottheit": so war sie diess Organ in der That and in aller Kraft bei Novalis, wie er es selbst" aussprach. Ihm sei, schrieb er, die Religion durch herzliche Phantasie nahe gekommen, denn diess sei vielleicht der hervorstechendste Zug seines eigenthümlichen Wesens. "Wenn ich weniger auf urkundliche Gewissheit, weniger auf den Buchstaben, weniger auf die Wahrheit und Umständlichkeit der Geschichte fusse; wenn ich geneigter bin, in mir selbst höheren Einstüssen nachzuspüren und mir einen eignen Weg in die Urwelt zu bahnen; wenn ich in der Geschichte und den Lehren der christlichen Religion die symbolische Vorzeichnung einer allgemeinen, jeder Gestalt fähigen Weltreligion - das reinste Muster der Religion als historische Erscheinung überhaupt - und wahrhaftig also auch die vollkommenste Offenbarung zu sehen glaube; wenn mir aber eben aus diesem Standpunkt alle Theologien auf mehr oder minder glücklich begriffenen Offenbarungen zu ruhen, alle zusammen jedoch in dem sonderbarsten Parallelism mit der Bildungsgeschichte der Menschheit zu stehen und in einer aufsteigenden Reihe sich friedlich zu ordnen dünken: so werden Sie das vorzüglichste Element meiner Existenz, die Phantasie, in der Bildung dieser Religionsansicht nicht verkennen "50. Seine Hinneigung zum mittel-

<sup>47)</sup> Vgl. Hagenbach a. a. O. 2, 343 f. 48) Sie muss in der ersten Ausgabe gestanden haben, da Fr. Schlegel sie im Athenaum 3, 1, 5 anfuhrt, ich erinnere mich jedoch nicht sie noch in der funften gefunden zu haben. 49) In einem Briefe an seinen Freund Just aus dem Ende des Jahres 1798; Schriften 3, 37 ff.

<sup>50)</sup> Zu den bemerkenswerthesten Satzen in den Frazmenten von Novalis, aus denen man seine Ansichten von der Religion überhaupt und von der christlichen Insbesondere kennen lernen kann, gehören folgende: 2, 266 f. Indem das Herz, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Gegenstanden, sich selbst empfindet, sich selbst zu einem idealischen Gegenstande macht, entsteht Religion. Alle einzelnen Neigungen vereinigen sich in eine, deren wunderbares Object ein hoheres Wesen, eine Gottheit ist, daher echte Gottesfurcht alle Empfindungen und Neigungen umfasst. Dieser Naturgett ist, gebiert uns. spricht mit uns. etzieht uns, lasst sieh von uns essen, von uns zeugen und gebären und ist der unendliche Stoff unserer Thatigkeit und unsers Leidens. — Machen wir die Geliebte zu einem selchen

§ 334 alterlichen Katholicismus tritt am deutlichsten in einem seiner Fragmente bervor, welches aus dem J. 1799 herrührt". "Es waren heisst es hier, schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, überall eine Christenheit, ein grosses gemeinschaftliches Interesse, ein Oberhaupt; wo die Geistlichen nichts als Liebe predigten zu der heiligen wunderschönen Frau der Christenheit, die mit göttlichen Kräften versehen, jeden Gläubigen aus den schrecklichsten Gefahren zu retten bereit war." Novalis geht aber in seiner

Gott, so ist diess angewandte Religion". - S. 269. "Absolute Abstraction, Vernichtung des Jetzigen, Apotheose der Zukunft, dieser eigentlichen bessern Welt diess ist der Kern der Geheisse des Christenthums" - "Ine christliche Reline ist die eigentliche Religion der Wollust. Die Sande ist der grosste Reiz for du Liebe der Gottheit; je sundiger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er Unbedingte Vereinigung mit der Gottheit ist der unbedingte Zweck der Suide and Liebe. Dithyramben sind ein echt christliches Product. S. 261 ff (auch achee im Athenaum 1, 1, 90 ff.). "Nichts ist zur wahren Religiosität unembehrlicher ab ein Mittelglied, das uns mit der Gottheit verbindet. Unmittelbar kann der Menschlechterdings nicht mit derselben in Verhaltniss stehen. In der Wahl diese Mittelglieds muss der Mensch durchaus trei sein. Der mindeste Zwang bierz schadet seiner Religion. - Da aber so wenig Menschen einer freien Wahl uberhanpt fahig sind, so werden manche Mittelglieder allgemeiner werden, sei es durch Zufall, durch Association, oder ihre besondere Schicklichkeit dazu. Auf diese in entstehen Landesreligionen. Je selbstandiger der Mensch wird, desto mehr vermindert sich die Quantitat des Mittelgliedes, die Qualitat verfeinert sich, und wice Verhältnisse zu demselben werden mannigtaltiger und gebildeter. - Man sieht baid whe relativ diese Wahlen sind, und wird unvermerkt auf die Idee getrieben, dass de Wesen der Religion wohl nicht von der Beschaffenheit des Mittlers abhange, sonker lediglieh in der Ansicht desselben, in den Verhaltnissen zu ihm bestehe - E. et ein Gotzendienst im weitern Sinne, wenn ich diesen Mittler in der That tur Gott eine ansehe. Es ist Irreligion, wenn ich gar keinen Mittler annehme - With-Religion ist, die jenen Mittler als Mittler annimut, ihn gleichsam für das one der Gottheit halt, für ihre sinnliche Erscheinung. - Die wahre Religion von! aber bei einer nahern Betrachtung abermals antinomisch getheilt in Panthers und Monotheismus Ich bediene mich hier einer Licenz, indem ich Pantbesse nicht im gewöhnlichen Sinne nehme, sondern darunter die Idee verstehe, dass ihr Organ der Gottheit, Mittler sein könne, indem ich es dazu erhebe : sowie Nowtheismus im Gegentheil den Glauben bezeichnet, dass es nur ein solches Claus in der Welt fur uns gebe, das allein der Idee eines Mittlers augemessen ei al wodurch Gott allein sich vernehmen lasse. So unvertraglich auch bed a sein scheinen, so lässt sich doch ihre Vereinigung bewerkstelligen wenn se den monotheistischen Mittler zum Mittler der Mittelwelt des l'antheismen nur and diese gleichsam durch ihn centriert, so dass beide einander, jedech auf wie schiedene Weise, nothwendig machen-. 51 Dieses die Christenius de Europa" überschriebene Fragment (vgl. dazu .Aus Schleiermachers Lebeu ! 133 f.) findet sich, soweit es die Stellen enthalt, welche die Latholischen No pathien des Verfassers am unzweidentigsten und stärksten ausdrucken, nur in eine Ausgabe der Schriften, der vierten (1826), in welche es Fr. Schleger antwart 3 der funften ist es von Tieck wieder ausgeschieden worden Andere, weniget auf

Vorliebe für den mittelalterlichen Katholicismus noch viel weiter: er \$ 334 preist das Oberhaupt der Kirche, weil es sich den frechen Ausbildungen menschlicher Anlagen auf Kosten des heiligen Sinnes und unzeitigen, gefährlichen Entdeckungen im Gebiete des Wissens widersetzt und es den kühnen Denkern verwehrt habe, öffentlich zu behaupten, die Erde sei ein unbedeutender Wandelstern; denn der Pabst habe es wohl gewusst, dass die Menschen mit der Achtung für ihren Wohnsitz und ihr irdisches Vaterland auch die Achtung vor der himmlischen Heimath verlieren und das eingeschränkte Wissen dem unendlichen Glauben vorziehen würden. Wie wohlthätig diese Regierung gewesen, zeige die harmonische Entwickelung aller Anlagen, die staunenerregende Höhe, die einzelne Menschen in allen Fächern der Wissenschaft und der Künste erreicht, und der blübende Handelsverkehr mit geistigen und irdischen Waaren in dem Umkreis von Europa und bis in das fernste Indien hinaus. Aber noch sei die Menschheit für dieses herrliche Reich nicht reif genug gewesen. Es verfiel, und es entstand jene Insurrection, die sich Protestantismus nannte. Luther behandelte das Christenthum willkürlich, verkannte seinen Geist und führte einen andern Buchstaben und eine andere Religion ein, nämlich die heilige Allgemeingültigkeit der Bibel, und damit wurde leider eine andere, höchst fremde irdische Wissenschaft in die Religionsangelegenheiten gemischt, die Philologie, deren auszehrender Einfluss von da an unverkennbar wird." Der heilige Sinn vertrockne, das Weltliche gewinne die Oberhand, der Kunstsinn leide sympathetisch mit, die Zeit nähere sich einer gänzlichen Atonie der höhern Organe<sup>52</sup>. Nur der entstehende Jesuitenorden sei der Rettungsanker der Kirche gewesen; aber auch ihn habe die weltliche Macht gelähmt. Jetzt aber, nach dem Gährungsprocess der französischen Revolution, sei die Zeit der neuen und gründlichen Auferstehung gekommen, das könne einem historischen Gemüthe nicht zweifelhaft bleiben. "Wahrhafte Anarchie ist das Zeugungselement der Religion. Aus der Vernichtung alles Positiven erhebt sie ihr glorreiches Haupt als neue Weltstifterin empor "53. Für die Umgestaltung der Kirche, für die Wiedergeburt des wahren Katholicismus hofft Novalis viel von der neu aufblühenden Poesie: reizender und

fallende Stellen dagegen waren schon in den frühern Ausgaben daraus abgedruckt 12, 251-291). Da ich die vierte nicht besitze und das in den übrigen von diesem Fragmente Fehlende nur aus den Buchern von Hagenbach (2, 291 ff.) und Hettner (S 165 ff) kenne, so kann ich hier nur geben, was sich aus ihren Mittheilungen und aus der dritten Ausgabe der Schriften zusammenstellen liess. 52) Hier etwa mag ursprunglich der Aufang des in den ubrigen Ausgaben der Schriften gedruckten Fragments 2, 251-25 eingefügt gewesen sein. 53) Vgl. Schriften 2, 255.

8 334 farbiger stehe sie wie ein geschmücktes Indien, dem kalten todten Spitzbergen jenes Stubenverstandes gegenüber. Auch die politischen Revolutionen sind ihm ein Anzeichen, dass eine neue und bessere Zeit im Anzuge sei. Noch bestehe aber alles, was in der neuesten Zeit in Deutschland geschehen sei, nur in Andeutungen, unzusammenhängend und roh; allein in ihnen verrathe sich dem historischen Auge eine universelle Individualität, eine neue Geschichte, eine neue Menschheit; die stisseste Umarmung einer jungen überraschten Kirche und eines liebenden Gottes54. In der Politik seien alte und neue Zeit im Kampfe, die Mangelhaftigkeit der bisherigen Staatseinrichtungen sei in furchtbaren Phänomenen offenbar geworden. Es ist unmöglich dass weltliche Kräfte sich selbst ins Gleichgewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch zugleich ist, kann allein diese Aufgabe lösen. Unter den streitenden Mächten kann kein Friede geschlossen werden.... Auf dem Standpunkt der Cabinetter, des gemeinen Bewusstseins, ist keine Vereinigung denkbar.... Wer weiss, ob des Krieges genug ist; aber er wird nie aufhören, wenn man nicht den Palmenzweig ergreift, den allein eine geistliche Macht darreichen kann. Es wird so lange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden, der sie im Kreise umhertreibt, und von heiliger Musik getroffen und besänftigt, zu ehemaligen Altären in bunter Vermischung treten, Worte des Friedens vernehmen, und ein grosses Liebesmahl als Friedensfest auf den rauchenden Wahlstätten mit heissen Thränen geseiert wird. Nur die Religion kann Europa wieder auferwecken und die Völker versöhnen und die Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr altes friedenstiftendes Amt installiren... Das Christenthum ist dreifacher Gestalt. Eine ist, als Zeugungselemen der Religion. Eine, als Mittlerthum überhaupt, als Glaube an die Allfähigkeit alles Irdischen, Wein und Brot des ewigen Lebens m sein. Eine, als Glaube an Christus, seine Mutter und die Heiligen. Wählt, welche ihr wollt, wählt alle drei, es ist gleichviel, ihr werdet damit Christen und Mitglieder einer einzigen, ewigen, unaussprechlichen Gemeinde. Angewandtes, lebendig gewordenes Christentium war der alte katholische Glaube, die letzte dieser Gestalten. Seine Allgegenwart im Leben, seine Liebe zur Kunst, seine tiefe Humanität. die Unverbrüchlichkeit seiner Ehen, seine menschenfreundliche Mitheilsamkeit, seine Freude an Armuth, Gehorsam und Treue, machen ihn als echte Religion unverkennbar und enthalten die Grundzüge seiner Verfassung. Er ist gereinigt durch den Strom der Zeiten: 3 inniger, untheilbarer Verbindung mit den beiden andern Gestaltes

<sup>54)</sup> Vgl. Schriften 2, 285-287.

des Christenthums wird er ewig diesen Erdboden begitteken. Seine § 334 zufällige Form ist so gut wie vernichtet; das alte Pabstthum liegt im Grabe, und Rom ist zum zweitenmal eine Ruine geworden. Soll der Protestantismus nicht endlich aufhören und einer neuen, dauerhaftern Kirche Platz machen? Die andern Welttheile warten auf Europa's Versöhnung und Auferstehung, um sich anzuschliessen und Mitburger des Himmelreichs zu werden 15. . . . Die Christenheit muss wieder lebendig und wirksam werden und sich wieder eine sichtbare Kirche ohne Rücksicht auf Landesgrenzen bilden, die alle nach dem Ueberirdischen durstigen Seelen in ihren Schooss aufnimmt und gern Vermittlerin der alten und neuen Welt wird. Sie muss das alte Fullhorn des Segens wieder über die Völker ausgiessen. Aus dem heiligen Schoosse eines ehrwürdigen europäischen Coneiliums wird die Christenheit aufstehen und das Geschäft der Religionserweckung nach einem allumfassenden göttlichen Plane betrieben werden. Keiner wird dann mehr protestieren gegen christlichen und weltlichen Zwang; denn das Wesen der Kirche wird echte Freiheit sein, und alle nöthigen Reformen werden unter der Leitung derselben als friedliche und förmliche Staatsprocesse betrieben werden. Wann und wann eher? darnach ist nicht zu fragen. Nur Geduld, sie wird, sie muss kommen, die heilige Zeit des ewigen Friedens, wo das neue Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein wird, und bis dahin seid heiter und muthig in den Gefahren der Zeit, Genossen meines Glaubens! verkündigt mit Wort und That das göttliche Evangelium und bleibt dem wahrhaften, unendlichen Glauben treu bis in den Tod." - Aus diesem Fragment lässt sich denn auch am besten ersehen, welche die Religion und ihren Zusammenhang mit allen höhern Lebensrichtungen betreffende Ideen damals in dem Kreise der Romantiker zu Jena zur Sprache kamen, welche Hoffnungen sie an eine Wiedergeburt des wahren Katholicismus knupften, und wie damit so manche späterhin aus der romantischen Schule hervorgehende Erscheinungen auf dem poetischen. dem religiösen und dem politischen Gebiete vorbereitet wurden.

<sup>56)</sup> Wie bereits 1802 der von dem Jenaer 55) Vgl. Schriften 2, 259 -291. Kreise ausgehende Geist auf die Religionsansichten der Dichter eingewirkt hatte. die aus der Ferne den Doctrinen der neuen Schule huldigten, zeigt vor allen anderen das Beispiel von Zacharias Werner. Nach einem Briefe vom 29. Septbr. jenes Jahres an Hitzig (Lebensabriss S. 29), der also lange vor seinem Uebertritt zur katholischen Kirche geschrieben ist, war der -idealisierte Katholicismus" sein "Gotze"; und etwas spater berichtete er dem Buchhandler Sander in Berlin (a. a. O. 8 36 ff.1: er nehme den jetzt aufs neue Mode werdenden Katholicismus, nicht als Glaubenssystem, sondern als eine wieder aufgegrabene mythologische Fundgrube, theoretisch und praktisch, in Schutz. Er sei fest davon überzeugt, dass, die Sache poetisch angesehen, der Katholicismus nicht nur das grösste Meisterstück mensch-

## \$ 335.

Bei der gründlichen und umfassenden literarischen Bildung der Häupter der romantischen Schule, bei ihrer frischen Empfänglichkeit für alles Schöne und Grosse, was das Alterthum, das Mittelalter und die Neuzeit auf dem poetischen Gebiete hervorgebracht hatten, und bei ihrem seinen, zarten und getibten Sinn stir die Ausfassung und Würdigung echter Kunstwerke, hatte es der Entwickelung der vaterländischen Literatur in ihrer ästhetisch-kritischen Richtung nur zum grössten Vortheil gereicht, dass sie, indem sie gleich von vorn heren in einen so eutschiedenen Gegensatz gegen die in Deutschland berrschenden Bildungszustände und allgemeinen Literaturtendenzen traten, mit der gegenwärtigen Wirklichkeit des vaterländischen Geisteslebens überhaupt brachen und ein anderes, das Aufkommen echter Poesie und Kunst mehr begünstigendes herbeizuführen suchten. Ganz anders stellten sich die Folgen dieses oppositionellen Verhaltens der Romantiker zu den verschiedenen Bestrebungen der Gegenwart für die schöne Literatur in deren producierender Richtung heraus wie darunter ihre dichterische Production an und für sieb, vornehmlich von Seiten ihres innern Gehaltes, bedeutend litt, so wurde da durch auch die Wirkung ihrer Erzeugnisse auf die Nation nicht allein in der ersten Zeit, sondern auch späterbin, so sehr beeinträchtigt, dass das Allermoiste, was aus der neuen Schule an Poesico hervorgieng, von dem grossen Publicum wenig beachtet ward oler doch nur eine vorübergehende Aufmerksamkeit erregte'. Vieles bald

licher Erfindungskraft, sondern auch, auf seine Urform zurückgeführt, allen ubeier christlichen und unchristlichen Religionsformen für ein Zeitalter, welches den zu der sehonen Griechheit auf immer verloren habe, vorzuziehen sei; dass unter der Erzeugnissen der Christus-Religion Katholicismus die beste — sei, und dass Zeuropaischen Kunstgenius und Kunstgeschmack allmahlig der Teufel holen such wenn wir nicht zu einem gelauterten (N. B. nicht metamorphosierten) Kathonomus wiederkehrten, von dem wir ausgegangen wären.

§ 335. 1) Nach dem Briefe A. W. Schlegels an Fouqué aus dem Frah 1906 (s. Werke 5, 142 ff.), der auch noch andere sehr interessante Bekent über die poetischen Tendenzen der Romantiker in ihrer ersten Zeit enthalt habsie auch gar nicht einmal die Absieht, auf ein großeres Publicum durcht Poesien einzuwirken. "Was den Werken der neuesten Poriode zur schlegelungenen Wirkung fehlt", heisst es hier S. 148 f. "liegt keinessen 46 Masse der aufgewandten Kraft, sondern an der Richtung und Absieht. —) Richtung rührt zum Theil von den Umständen her, unter welchen wir die Pwieder zu beleben gesucht haben. Wir fanden eine solche Masse prozint Plattheit vor, so erbarmliche Götzen des öffentlichen Beitalls, dass wir schlessen, für die Paar Dutzend echte Deutsche, welche in unsern Auge seinzige Nation ausmachten, ausschließend zu dichten".

völlig in Vergessenheit gerieth, nur Weniges in weiteren Kreisen § 335 einen nachhaltigen Eindruck zurückliess und einen dauernden Erfolg hatte. Vor dem J. 1798 hatte A. W. Schlegel für den Dichter, der lebensvolle Gebilde schaffen und für dieselben seine Zeit und Umgebung gewinnen wolle, noch Grundsätze aufgestellt, die nichts weniger erwarten liessen, als dass er und seine Freunde im Dichten dem wirklichen, gegenwärtigen Leben so entschieden den Rücken kehren würden2; wie sich aber in ihrer Wechselwirkung auf einander die Dichtung und die Theorie der Romantiker seitdem eutwickelten, widersprach die eine wie die andere in der auffälligsten

2) Ich habe hierbei besonders zwei Stellen schlegelscher Recensionen aus den Jahren 1796 und 1797 im Sinne. Die eine findet sich in dem Abschnitt seiner Horenrecension, der von Goethe's "romischen Elegien" handelt, worin es heisat (s. Werke 10, 63 f.): "Die ursprünglichen, einfach schönen Formen der alten Kunst haben das Schicksal aller Formen gehabt, ihren Geist zu überleben. Fehlt es ihrem modernen Bewunderer an der Zaubergewalt, diesen aufs neue hervorzurufen, so ist es vergeblich, dass er sie nachzubilden sucht; er umarmt in ihnen, wie in köstlichen Urnen, nur die Asche der Todten. - Nur an der lebenden Welt kann sich die Brust des Kunstlers und Dichters erwärmen; nur eigene Ansichten des Wirklichen treten wie unabhängige Wesen hervor, wenn sie der Spiegel einer reinen, lichthellen Phantasie zurückwirft. Der unbefangene Freund des Wahren und Schonen, welcher nicht an diesen oder jenen Aeusserlichkeiten desselben hangen bleibt, sondern in das Innere dringt, wird hingegen wünschen, dass sich eigenthumlicher Geist immer in der angemessensten, natürlichsten, eigensten Form offenbare". Die andere Stelle, in der Recension über "Hermann und Dorothea", lautet (s. Werke 11, 197 f.): "Wer wird es laugnen, dass die über alles reizende Unvernunft der homerischen Gotterlehre seine Dichtung mit der blübendsten Mannigfaltigkeit bereichert und die auserwahlte Gefährtin des frischen, lustigen Heldenlebens ist? Allein soll man mit Homer in demjenigen wetteifern, was ihm die Zeit verliehen hat, und sich qualen, es ihr zum Trotz hervorzuruten? Der Mythus - in der Bedeutung, da er noch von der historischen Sage unterschieden wird kann nur dann für die Poesie begünstigend sein, wenn er lebt, d. h. wenn er als Mythus, als die unwillkurliche Dichtung der kindlichen Menschheit, wodurch sie die Natur zu vermenschlichen strebt, entstanden und noch bestehender Volksglaube ist. Er kaun nicht die willkurliche Erfindung eines Einzelnen sein-. -Diese beiden Stellen wurden denn auch späterhin in Kotzebue's "Freimüthigem" von 1803, N. 180, S. 730 von L. F. Huber als das Treffendste angeführt, was gegen den schlegel-tieckschen Almanach, gegen den Alarcos, den Lacrimas, die Genoveya, gegen die Sonette und katholischen Possien der Gebruder Schlegel und threr Freunde, gegen alle thre italienischen, spanischen und altdeutschen Tendenzen" gesagt werden könnte. 3) Wie die Dichtungen von Tieck und Novalis gewiss vieles von dem, was Fr. Schlegel als neue poetische Doctrin hinstellte, bei ihm erst angeregt haben, so hat er mit seinen theoretischen Satzen und Schelling mit seiner Naturphilosophie wiederum auf die dichterische Praxis zurückgewirkt. Zwar glaube ich, dass H. Steffens zu weit geht, wenn er behauptet i. Was ich erlebte-4, 3901, Tieck habe sich erst durch Fr. Schlegel zu jener auseinanderfliessenden Art der Dramen, wie die "Genoveva" und der "Octavianus" sind, verleiten lassen, die, indem sie eine Welt darstellen wollen, eine kaum zu überschauende Mannig8 335 Weise jenen Grundsätzen nicht allein in Rücksicht der von der Schule am meisten bevorzugten poetischen Formen, sondern auch in Betreff der gewählten Stoffe und des darin niedergelegten geistigen Gehalts Freilich bot sich in den damaligen vaterländischen Zuständen, so wie in der geschichtlichen Vergangenheit der letzten Jahrbunderte wenig genug dar, woran und wofür der Dichter sich begeistern, was ibn zu künstlerischer Gestaltung reizen konnte; allein ganz entblisst von allem Stoff für echte Dichtung und völlig widerstrebend ieder wahrhaft poetischen Auffassung und Darstellung waren weder jene noch diese; das hatte so eben Goethe durch den Wilhelm Meister und in noch ausgezeichneterer und schlagenderer Weise durch "Hermann und Dorothea" bewiesen; das bewies nicht minder überzeugend in eben denselben Jahren, in denen die ersten grössern Dichtwerke der romantischen Schule erschienen, Schiller durch den "Wallenstein." Aber anstatt denselben oder einen ahnlichen Weg einzuschlagen und den wahrsten, eigensten und schönsten Beruf des Dichters darin zu sehen, dass er die Wirklichkeit in ihrem innersten Wesen zu erfassen suche und dieses durch die Kunst in anschau licher, lebensvoller Gestaltung verklärend darstelle, damit aber auch anzuerkennen, dass er seine Schöpfungen aus dem sich unmittelbar darbietenden, doch niemals ganz unfruchtbaren Boden des gegenwärtigen oder des geschichtlichen Volkslebens hervorgehen lassen, in sie einem dem Geiste der Zeit entnommenen, ihrer Anschanungs weise, ihrer Denkart und dem gesammten Stande ihrer Bildung entsprechenden und verständlichen Gehalt legen müsse: giengen die Romantiker darauf aus, die Kluft zwischen der vorgefundenen Wirklichkeit, wie sie ihnen erschien, und der Poesie, wie sie deren Weson und Bestimmung fassten, dadurch auszufüllen, dass sie das Leben selbst romantisieren oder poetisieren wollten'. Die geistze

faltigkeit des Versmasses, wie der dargestellten Leidenschaften und Erragisse herbeiführten. Allein bestarkt haben mag Schlegel durch seine Lehre von ar romantischen Poesie wohl den Dichter in seiner Neigung, keine Regel der dramatischen Kunst für bindend zu halten, sobald sie dem treien Walten der Pantuse nicht mehr den weitesten Spielraum liess. 4) Vgl oben 8, 771 Was in diese Richtung hineintrieb, mochte es nur mehr dunkel empfunden, oder auch klar erkannt sein, hat Tieck späterhin angedeutet. "Betrachtet man", sagt er m der Einleitung zu E. v. Bulow's Ausgabe von F. L. Schroeders Werken 1, 8 III (Kritische Schriften 2, 313 f.), "die Umstande, unter welchen sich die ane Focue und die neuere entwickelt haben, so zeigen sich die grossten Verschiedenbuser und Gegensatze. Alles gieng bei den Griechen vom öffentlichen Lebon aus von religiosen Cultus und berührte und bewegte wieder die Nation, indem sich jeder geistige Erzengniss sogleich den Gesimmugen und nachsten Bedurtnissen und verbinden konnte. Seit lange war die Bildung der Neuern im Gegentheil vom Life samen, Isolierten ausgegangen, um wieder auf Einsame, Zuruckgezogene zu unten

Kraft, durch welche diess zu bewerkstelligen sei, sahen sie in der § 335 Phantasie; sie also sollte ihnen den Boden schaffen und bereiten, aus dem ihrer Meinung nach erst eine neue Dichtung erwachsen konnte, die wahre Kunst wäre und das verdrängte, was so lange in Deutschland bei der Menge für Poesie gegolten hatte. Damit stellten sie zwar aufs entschiedenste ihre Dichtung dem gemeinen Naturalismus entgegen, dem unsere schöne Literatur im Allgemeinen anheim gefallen war, führten sie jedoch zugleich, worauf bereits oben hingedeutet wurde, zu einer schrankenlosen und nur zu häufig spielenden und in tranmartigen Bilderreihen sich gefallenden Phantastik hinüber. Wohin eine sich selbst überlassene, über alle Wirklichkeit sich erhebende, in dem Vollgefühl ihrer freien Schöpfungskraft schwelgende und bildende Phantasie den Dichter führen müsse, hatte Schiller im letzten Drittel seiner Abhandlung -über naive und sentimentalische Dichtung warnend gezeigt, indem er auseinandersetzte, in welchem Verhältniss der Phantast in der Poesie zu dem gemeinen Naturalisten stehe, und wie von beiden sich der eigentliche, echte Dichter, möge er Realist oder Idealist sein, unterscheide. Wenn trotzdem die Romantiker der Phantasie so sehr den Zugel schiessen liessen. so hatte diess seinen nächsten Grund eben darin, dass sie fürs erste kein Heil für unsere schöne Literatur anderswo sahen, als in der Verdrängung des gemeinen Naturalismus und der realistischen Plattheit, wovon sie beherrscht wurde; und in dieser Rücksicht hat auch die dichterische Production der Romantiker in ihren Verirrungen ihr Gutes gewirkt. A. W. Schlegel selbst ist aufrichtig genug gewesen. nicht bloss in einer vertraulichen Mittheilung an einen Freund, sondern auch öffentlich anzuerkennen, dass von ihm und seinen

und sie gegen das gemeinsame, öffentliche Leben noch gleichgultiger zu machen. Erst in der neuesten Zeit ist der Trieb und Wunsch wieder erwacht, Kunst und Wissenschaft mit Staat und Volk zu verbinden, und vielfach hat man versucht, Musik, Mahlerei, Poesie und Denken wieder mit Kirche und wirklichem Leben zu einigen". Ganz richtig, nur dass die Wege, auf welchen die Romantik jenen Trieb zu befriedigen, das Wunschenswerthe für die Poesie zu erreichen suchte, vielfach in die Irre führten. Doch wird man immer, um gegen die Romantiker nicht ganz ungerecht zu sein, erwagen müssen, dass das deutsche Leben, und namentlich das offentliche, damals der Art war, dass selbst so energisch poetische Naturen, wie Goethe und Schiller, statt kräftig an der Gegenwart oder an der vaterlandischen (reschichte mit einer realistischen Tendenz festzuhalten, der eine nach Vollendung von Hermann und Dorothea", der andere nach dem Abschluss des "Wallenstein", sich davon wenigstens zeitweilig ganz abwandten und nun, von ihrer bewundersden Vorliebe für die altehassische Poesie verleitet, auch nicht trei von grossen Vertrrungen blieben. Vgl. Hettner, S. 88 ff., dem ich hier vollkommen beistimme

Freunden mit jenem Anstreben und Ankämpfen gegen die vorherr-

8 335 schenden Literaturtendenzen der Phantasie zu viele und zu weit greisende Rechte beim dichterischen Hervorbringen eingeräumt worden seien, und dass die von ihnen eingeschlagene Richtung nur vorübergehend den Bedürfnissen der Zeit habe entsprechen können: und zwar ist diess von ihm schon ziemlich früh gesehehen, als der Ernet und der Druck der öffentlichen Verhältnisse in Deutschland die zu hohem Fluge erhobenen Geister aus der Welt der Phantasien und Träume in die Wirklichkeit gewaltsam zurückzogen. In jenem Briefe an Fouqué schrieb ero: "Wie Goethe, als er zuerst auftrat, und seine Zeitgenossen, Klinger, Lenz u. s. w. - diese mit rohen Missverständnissen - ihre ganze Zuversicht auf Darstellung der Leidenschaft setzten, und zwar mehr ihres äussern Ungestums als ihrer innern Tiefe, so, meine ich, haben die Dichter der letzten Epoche die Phantasie, und zwar die bloss spielende, müssige, träumerische Phantasie, allzusehr zum herrschenden Bestandtheil ihrer Dichtungen gemacht. Anfangs mochte diess sehr heilsam und richtig sein wegen der vorhergegangenen Nüchternheit und Erstorbenheit dieser Scelenkraft. Am Ende aber fordert das Herz seine Rechte wieder, und in der Kunst wie im Leben ist das Einfältigste und Nächste wieder das Höchste.... Von dem, was ich über die Freunde und Zeitgenossen gesagt, nehme ich mich keineswegs aus. Ich weiss gar wohl, dass viele meiner Arbeiten nur als Kunstübungen zu betrachten sind, die zum allgemeinen Anhan des poetischen Gebiets das ihrize beitragen mochten, aber auf keine sehr eindringliche Wirkung Anspruch machen können." Und ein Jahr später, als er den Dichtergarten" von Rostorf' anzeigte' äusserte er sich': "Wenn nüchteme Beschränktheit sich der Poesie anmasst, wenn die gemeinen Assichten und Gesinnungen, über welche uns eben die Poesie erheben soll, aus der Prosa des wirklichen Lebens sich verkleidet und unverkleidet wieder in ihr einschleichen, ja sich ganz darin ausbreiten. durch ihre Schwerfälligkeit ihr die Flugel lähmen und sie zum trägen Element herunterziehen: dann entsteht ein Bedürfniss, das Dichten wiederum als eine freie Kunst zu üben, in welcher die Form einen vom Inhalt unabhängigen Werth hat. Der Phantasie werden also die grössten Rechte eingeräumt, und sie verwendet die übrigen Kräfte und Antriebe der menschlichen Natur zu sinnreiches Bildungen gleichsam nur in ihrem Dienst und mit keinem andem Zweck, als sich ihrer grenzenlos spielenden Willkur bewusst re werden. Diese Richtung liess sich vor einigen Jahren in Deutsch-

<sup>6)</sup> S. Werke S. 143 ff. 7) Von Hardenberg, einem Bruder von Nossis. S. In der Jenaer Literatur-Zeitung 1807, N. 220. 9) S. Werke 12, 200 ff. vgl. S. 237—250.

land spuren. Man gieng den kühnsten und verlorensten Ahnungen § 335 nach; oft wurde mehr eine ätherische Melodie der Gefühle leise angegeben, als dass man sie in ihrer ganzen Kraft und Gediegenheit ausgesprochen hütte; die Sprache suchte man zu entfesseln, während man die kunstlichsten Gedichtformen und Silbenmasse aus andern Sprachen einführte, oder neue ersann; man gefiel sich vorzugsweise in den zarten, oft eigensinnigen Spielen eines phantastischen Witzes. Unstreitig ist hierdurch manches zur Entwickelung gekommen, und die Einflüsse davon dürften sich selbst in den Hervorbringungen solcher Dichter nachweisen lassen, die unmittelbar an jener erneuernden Bewegung am wenigsten Antheil genommen. Die Ausartungen in eine leere, mthselige Gaukelei sind gleichfalls nicht unterwegs geblieben. Andere Umstände schaffen andere Bedürfnisse.... In einer Lage, wo man nur an einem begeisterten Glauben einen festen Halt zu finden wüsste, wo dieser Glaube aber durch den Lauf der weltlichen Dinge gar sehr gefährdet wäre: da würde in der Poesie jenes luftige Streben, das wohl der Erschlaffung dumpfer Behaglichkeit mit Glück entgegenarbeiten mochte, nicht mehr angebracht sein. Nicht eine das Gemüth oberflächlich berührende Ergetzung sucht man alsdann, sondern Erquickung und Stärkung: und diese kann die Poesie nur dann gewähren, wenn sie in ungeklinstelten Weisen ans Herz greift und, ihrer selbst vergessend, Gegenständen huldigt, um welche Liebe und Verehrung jene unsichtbare Gemeinschaft edler Menschen versammelt." - Trotz den der Phantasie eingeräumten Rechten bedurften indess die Romantiker, um die Gebilde ihres Geistes verkörpern, ihren Erfindungen eine Unterlage und einen äussern Anhalt geben zu können, doch immer mehr oder minder einer schon vorhandenen Realität, und diese glaubten sie nun am besten, sowohl für das Stoffliche wie das Formelle ihrer Kunst, in dem Mittelalter, doch mehr in dem romanischen als dem heimischen 10, mehr in ihrer Vorstellung von demselben als in seiner, ihnen doch noch zu wenig bekannten Wirklichkeit, so wie in den Sagen und Geschichten, den Bildern und Symbolen der katholischen Kirche, die vorzüglichsten Vorbilder für ihre Kunst aber in den südromani-

<sup>10)</sup> Hierin schloss sich die Romantik nahe an Wieland an. Wie dieser zu seinen erzahlenden Gedichten die Stoffe meist aus neuern Auszügen altfranzosischer Werke ontnahm, so legte Tieck seinen humoristischen und erusten Dramen nicht minder als seinen in erzählender Form abgefassten Stucken in seiner fruhern und mittlern Zeit vorzugsweise Marchen und Volksbucher zu Grunde, die aus Frankreich stammten: so dem "Blaubart", dem \_gestiefelten Rater". dem \_Rothkappchen- und dem "Daumling" svgl. oben S. 560. Anm. 12): so der Geschichte son den Heymonskindern", der . Magelone", der "Melusina", der . Genovera". dem . (14:14vianus" und dem "Fortunat" (vgl. Bd. I, 398 f.).

\$ 335 schen Poesien aus den Zeiten von Dante bis zu Calderon und dem nächst etwa noch in Shakspeare zu finden, obgleich dieser Dichter eigentlich nur auf Tiecks größere dramatische Arbeiten einen Einthiss ausübte". Lag demuach der Inhalt ihrer Werke zumeist ausserhalb der gegenwärtigen deutschen Welt, der geistige Gehalt zum nicht geringen Theil ausserhalb des allgemeinen Ideenkreises der Zeit und namentlich ausserhalb der protestantischen Denkweise und waren die metrischen Formen, die vorzugsweise für die Einkleidung gewählt wurden, ebensowenig durch längern Gebrauch eingebürgerte, wie in der Heimath auf organischem Wege entstandene, sondern zu allermeist ehen erst der Fremde abgeborgte und zum Theil dem Geist unserer Sprache wenig zusagende, die daher auch den Zeitgenossen ganz ungewohnt sein mussten 12: so konnten die Dichtungen der neuen Schule in der Regel viel eher für zwar oft sinnreiche, aber dabei mehr oder minder erkunstelte und willkurliche, mit Reflexion und bestimmter Absicht gemachte 14. dem matenalen Gefühl und Geist sich fremdartig gegenüber stellende Erfindungen, als für Erzeugnisse einer wahren, in dem volksthümlichen Lebes wurzelnden, aus innern Antrieben hervorgaugenen Kunst gelten

<sup>11)</sup> Einen unmittelbaren, aber keineswegs vortheilhaften, nur auf die Form des "Zerbino", der "Genoveva" und des "Octavianus" durch den "Perikles" "E gehort", wie Tieck an Solger schrieb (Nachlass 1, 502), zu meinen Engenbeiten dass ich lange Jahre den Perikles von Shakspeare vielleicht übertrieben verhr habe; ohne diesen ware Zerbino nicht, noch weniger Genoveva oder (), tavian et standen. Ich hatte mich in diese Form wie vergafft, die so wunderhar hauf ab Drama verschmelzt; es schien mir möglich, selbst Lyrik hineinzuwerfen-12) Vgl. III, 252: 254; 260 f.: 270-273: 275 f. 13) Fr. Schlegel hatte 2 Ruckblick auf das vielbesprochene Fragment, in welchem er die trausone Revolution, Fichte's Wissenschaftslehre und Goethe's Wilhelm Meister al. or grössten Tendenzen des Zeitalters bezeichnete (Athenaum 1, 2, 56) in dem Artisauber die Unverständlichkeit" (Athenaum 3, 2, 342) gerade heraus erklart ausei nur noch Tendenz, das Zeitalter sei das Zeitalter der Tendenzen, 🤝 🗷 denn auch die romantische Production viel weniger eine organisch lebendig. kraftige und kerngesunde Dichtung, als ein Streben mit bestimmten Absichte, einer neuen Poesie, also eine Tendenzpoesie. 14) Worin sich diene Ar .listischer Poesie mit der goethe-schillerschen beruhrte, worin aber auch de von der andern sich sehr wesentlich unterschied, hat Hettner vortrefflich ause. "Die Romantiker", sagt er, S. 25 ff., "stehen ursprunglich mit Goethe und sche auf gleichem Boden Sie theilen mit ihnen die Erkenntnis- und das Geltendage der echten Poesie gegenüber der herrscheiden Unpoesie - Der communication Grundfehler dieser gesammten Poesie, der spatern goethe schillerschen sowal a der romantischen, ist, dass sie nicht durch die Zeit, sondern trotz der jet : steht. (Der Grund ist in einem falschen Idealismus zu suchen, d. h.) beder Poesie erwachst nicht nach Gestalt und Wesen in innerer Naturnotie !! keit aus dem Volke, sondern wird von oben herab von einzelnen absolgeseit Souveranen octroviert. - Es sind (aber) muerhalb dieser gemeinsamen idsamu-

Die Theorie der Schule hatte jene Sätze von Kant und von § 335 Schiller, dass das Wesentliche aller schönen Kunst nicht in dem Stoff, sondern in der Form liege, und dass das eigentliche Kunstgeheimniss des Meisters darin bestehe, den Stoff durch die Form zu vertilgen 15, 80 verstanden, als komme beim Dichten auf die Art und Beschaffenheit des gewählten Stoffes wenig oder gar nichts an. So durfte Jean Paul " sagen: "Eine nun halb eingefallene Schule, deren poetische Schüler und Schulschriften, z. B. die Fr. Schlegelschen, ihre kurze Unsterblichkeit aber überlebt haben, lehrte: man könne seinen Vers und seinen Sonettenreim auf alles machen, möge man nebenher empfinden, was man wolle; denn die Form sei alles und auch der wahre Inhalt." Auf die formelle Behandlung ihrer Gegenstände legten daher die Romantiker beim Dichten das Hauptgewicht; es schien sogar in vielen Fällen, als habe man viel eher für die eine oder die andere Form, die in Aufnahme gebracht werden sollte, erst einen objectiven oder subjectiven Inhalt, als für einen zu dichterischer Darstellung geeigneten Stoff oder für eine bestimmte Empfindung die ihnen angemessensten Formen gesucht. Und hier blieben sie wieder viel zu sehr bei der aussern Form stehen, bei metrischen und Reimkünsten<sup>17</sup>, zu welchen ausser

Grundlage wieder zwei verschiedene Wege möglich. Und hier ist der Punkt, wo beide Richtungen auseinander gehen, hier zeigt es sich, warum die Romantiker, trotzdem dass sie mit Goethe und Schiller auf gleichem Boden stehen, so unendlich weit hinter diesen zuruck geblieben sind, und warum die goethe-schillersche Richtung zu ihnen in offene Opposition treten musste. Davon nämlich hangt es ab, ob diese Idealistik in mehr objectiver Weise durchgeführt wird oder rein subjectiv (Schiller unterscheidet in den oben S. 4871, mitgetheilten Stellen aus dem Briefe an Goethe 3, 262 ff. streng zwischen reinen Idealisten und Phantasten, und auf diesem Unterschied berühen alle Sonderbarkeiten und Ausschweifungen der Romantiker). Goethe und Schiller flüchten aus ihrer Wirklichkeit, aber nicht aus der Wirklichkeit überhaupt. - Sie erstreben überall, trotz ihres idealistischen Ausgangspunktes, den Schein der Wirklichkeit. In fahler, unplastischer Gegenwart erstreben sie Plastik und wenden sich daher zu den ewigen Musterbildern plastischer Dichtung. Sie ergreifen das Auskunftsmittel, das Schiller (in jenem Briefe) angibt, und das er zum Theil von Goethe gelernt hatte: sie gehen auf die antiken Muster zurück und auchen diese bald freier, bald angstlicher nachzubilden. - Jene jungern Dichter dagegen thun wortlich das, was Schiller - gesagt hatte. Sie verlassen aus Verzweiflung über die empirische Natur, die sie umgibt, Natur und Wirklichkeit ganz und gar, sie suchen nicht aus dieser zu schöpfen, sondern kampten mit der Imagination gegen sie. Sie verschmahen Plastik und Gegenstandlichkeit der Gestaltung aus Princip". Vgl. auch S. 48 ff. 15) Vgl. S. 331 f. und S. 350.

16) In der "kleinen Bucherschau", s. Werke 17) Eine die Formkünsteleien in Fr. Schlegels frühern Gedichten betreffende und erklarende Acusserung seines Bruders, die mir bemerkenswerth scheint, findet sich in der schon angeführten Recension des "Dichtergartens" von Rostorf (s. Werke 12, 212): wenn ein in die Speculation versenkter und durch

§ 335 der Lyrik, worin vor allen andern romanischen Formen das Sonett bevorzugt wurde, auch die dramatische Dichtung in der Gestaltung, die sie in der romantischen Schule erhielt, ein weites Feld zur Einführung und Anwendung der mannigfaltigsten metrischen Formen bot, wobei vornehmlich Calderon als Vorbild diente. Den Anfang

mannigfaltiges Wissen bereicherter Geist vom Nachdenken über das innerste Wesen der Poesie sich zu deren Ausübung wende, so werde er anfanglich die kunstlichsten Formen, als seinem Zwecke am meisten entsprechend, vorziehen -Fr. Schlegel hatte sich in seinen zu dem "Dichtergarten" gelieferten Sachen schon einfachern Formen zugewandt, wie er denn auch vom theoretischen Standpublic aus das metrische Formenwesen und namentlich die Nachbildung fremder Silbenmasse spaterhin ganz anders auffasste als in früherer Zeit. Er legte dieser Nachbildung nur einen sehr relativen, auf eine gewisse Zeit und die damalige Beschaffenheit unserer schönen Literatur beschränkten Werth bei und missbilligte es, auch fernerhin dabei zu verharren. In seiner Recension der goetheschen Schriften (Heidelberger Jahrbücher 1808, Heft 4, S. 162) hatte er gesagt : "Um die deutsche Sprache aus der Gemeinheit, in der sie noch in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrh, durch alte Vernachlassigung und Verwirrung des Zeitgeistes versunken war, herauszuarbeiten, gab es zunächst wohl kein wirksameres Muttil, ab jene Nachbildungen der strengsten Kunstformen (der antiken), wozu ihre Bildiamkeit reichen Anlass gab, und wodurch so manche Meister sich ein unvergangliebes Verdienst um sie erworben haben. Als nothwendige Bildungsstufe der deutseben Sprache und Kunst mussen diese gelehrten Nachbildungen zum mindesten gewiss in ihrem Werthe bleiben". Von der Nachbildung romanischer Formen ist hier noch gar nicht die Rede; dagegen heisst es nach jenen Worten der Reccusion. wie sie in die s. Werke aufgenommen worden (10, 173 f.) weiter: - An- Jen gleichen Grunde ist auch die spaterhin erfolgte Nachbildung der kunstreeken romanischen Silbenmasse der Italiener und Spanier als eine kaum entbehrlibe, wenn gleich auch nur vorübergehende Bildungsstufe der deutschen Poesie unserer Zeit zu betrachten, um nur erst das Gefuhl für den Zauber des Reims und des romantischen Gesanges, für alle diese magischen Anklunge der Phantasie und thre sinnreiche Verschlingung in den mannigfaltigsten Kunstformen wieder anzuregen: wohin schon das Bedürfniss selbst leiten musste, gerade als Gegensatz der truberhuvorherrschenden antiken Trockenheit". Einige Jahre nach Abfassung jener liecension, als er seine Vorlesungen über die Geschichte der alten und neuen Literatur bielt, sah er (Werke 1,94) diejenige Nachahmung als eine todte an, . weiche statt der allgemeinen Erweiterung und Belebung des Geistes, bloss einzelnen Kunstformen einer Nation, die selten ganz für eine andere passen, angetlich nachstrebt und durch Kunst erzwingen will, was doch niemals recht gedeiht, wo es meht mehr an seiner naturlichen Stelle ist". Am unumwundensten jedoch erklarte er sich in einem spatern Zusatze zu dem Gespräche über die Poesie is Werke 3, 255 vgl. Athenaum 3, 1, 91 f.), wie gegen die "rhythmischen Silbendrechsler", die durch ihre "cyklopische Behandlung" der Sprache ihrer Natur und Lebeusseele so grosse Gewalt angethan hatten, so auch gegen die Einführung -der kunstreichen romantischen Silbenmasse der Italieuer und Spanier in diesem kunstlich verschlungenen Gedanken- und Periodenbau". So sehr er sie selbst liebe, koune er sie doch nicht als die eigentlich angemessene Form unserer Sprache und Verskunst anerkennen In den lockenden Klangen und tiefen Anklangen der Natur in unsern wirklichen Volksliedern, die man freilich nicht im Einzelnen nachkunsteln und

machte Tieck in der "Genoveva"", doch noch mit Mass. Viel weiter § 335 gieng er, nachdem Fr. Schlegel so eben in seinem von Vers-, Reimund Assonauzkünsteleien strotzenden "Alarcos" (1802) sogar eine Verschmelzung antiker und romanischer Formen versucht hatte, im "Octavianus"19. Neben dem "Alarcos" und dem "Octavianus" liefern von gleichzeitigen dramatischen Dichtungen der Romantiker die Hauptbelege für die Verwendung aller möglichen metrischen Formen der "Lacrimas" von W. von Schütz (1503), und die "dramatischen Spiele von Pellegrin, d. i. Fouqué (1804). Mit diesen metrischen Kunsten wurde oft nur ein gedanken- und empfindungsleeres Spiel getrieben, und dabei gleichwohl nicht selten, trotzdem dass man der Sprache bisweilen Gewalt anthat und selbst die Grammatik verletzte 20, der eigentliche Versbau, die Reimgebände und die Strophenbildung zu nachlässig oder doch zu frei behandelt21. Indessen würden solche Nachlässigkeiten und Verstösse noch immer von geringem Belang sein, wenn sich in den Hervorbringungen dieser Dichter nur mehr Kunstverstand und Geschick für die Anlage, mehr Mass und Sorgfalt bei der Ausführung der innern Form zeigte, wenn ihnen also nicht mehr oder weniger das abgienge, was Goethe die künstlerische Architektonik im höchsten Sinne" nenut, d. h. , diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, constituiert 2, vermöge welcher der

nachaffen durfe, mochten am ersten die zerstreuten Elemente und Keime zu suchen sein, aus denen sich das Grundgesetz des deutschen Wohlhauts und die einfachen Naturformen für deutsche Lieder und Gedichte wieder herstellen und hervorrufen liessen, was aber freilich nicht ohne Erkenntniss und Kunst moglich 15) Vgl. Schriften 1, S. XXVIII f. 19) "Man hatte", berichtet uns der Dichter selbst (Schriften 1, S. XXXIX), "damals zuerst die Assonanz versucht. Der seltsame Zauber dieses Klanges getiel meinem Ohr so sehr, dass ich im Octacian ihu in allen Lauten sprechen liess. Es schien mir gut, fast alle Versmasse, die ich kannte, ertonen zu lassen, bis zu der Mundart und dem Humor des Hans Sachs hinab, so wie mir auch die Prosa unerlässlich schien, um den gangen Umkreis des Lebens und die mannigfaltigsten Gesinnungen anzudeuten".

201 Vgl. III, 207, 14. Wortformen, wie die dort, als alterthumlich sein sollende, aus Dichtungen von Tieck und Fr Schlegel angeführt sind, giengen doch uber das Mass hinaus, bis zu welchem es erlaubt war, "die Sprache zu entfesseln".

<sup>21)</sup> Belege dazu konnen in Tiecks und Fr. Schlegels Werken nach den Citaten in III, 242, 43'; 253, 22'; 277, 66, gefunden werden. A. W. Schlegel, bei dem man, so wie auch bei Novalis, auf dergleichen Nachlassigkeiten oder Freiheiten meht so leicht stossen wird, und die auch im Sprachlichen bei weitem correcter sind, hat selbst in den kritischen Schriften (s. Werke 11, 145) seinem Freunde Tieck den Vorwurf gemacht, die Ansprüche der metrischen wie der dramatischen Technik vernachlässigt zu haben. 22) In dem Schema "uber den sogenannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberei in den Kunsten" (Werke 14, 264 ff.), 271 1 Es ist mehrfach, namentlich auch von Gervinus (5', 579; 635 f.) und Hettner (S. 182), behauptet worden, Goethe habe dieses Schema im besondern

8 335 Dichter seinen Stoff sowohl im Ganzen wie in allen seinen Theilen und in deren Wechselverhältniss zu jenem und zu einander vollkommen beherrscht, um in seinem Werke ein in sich geschlossenes organisch gegliedertes und einheitlich beseeltes Gebilde hervorbringen zu können. Die Mängel der innern Form treten in der romantischen Dichtung vornehmlich an den Werken von grösserem Umfange bervor; und je künstlicher, mannigfaltiger und fremdartiger die für die äussere Form verwandten Versarten gewöhnlich sind, desto mehr scheint diese dann aus einer bloss spielenden Willkur hervorgegangen zu sein. Was schon von vorn herein eine wahrhaft kunstgereckte innere Gestaltung der bedeutendsten unter den größern Dichtungen der neuen Schule verhinderte, war die auf poetische Universalität zielende Vermischung der Gattungen. Wenn Lessing um ihre schafte Sonderung und Reinhaltung bemitht gewesen war, wenn Goethe und Schiller lange darüber verhandelt hatten, wie sich die Gebiete der epischen und dramatischen Gattung genau bestimmen und umgreuten liessen, so bildeten dagegen die Romantiker in ihrer Theorie und m ihrer Praxis den schroffsten Gegensatz. Fr. Schlegel bezeichnete es als eine Bestimmung der romantischen Poesie, alle getrennten poetischen Gattungen wieder zu vereinigen"; Tieck suchte diese Vereinigung wirklich zu Stande zu bringen, indem er im Gegenständlichen wie im Formellen, zum grossen Nachtheil der kunstlenseich

Hinblick auf die Romantik entworfen und als Manifest gegen sie gerichtet Alleis so viele Satze darin sich auch auf die dichterische Production der neuen State anwenden lassen, so kann ich jener Behauptung doch nicht beistimmen - sterv darin enthalten sein soll, Goethe habe gleich damals, als er seine Satze, di art Dilettantismus in der Dichtkunst betreffen, niederschrieb tredigiert für den Dreit wurde das Schema erst viele Jahre nachher), damit insbesondere auf die Romantiker gezielt. Das Schema wurde im Mai 1799 begonnen, und im Juli ist datoz zuletzt in dem Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller die Rede (vgl. die der S. 529, 3' angezogenen Stellen und dazu noch 5, 53 f.; 114 f ). Danials aber war die romantische Poesie noch nicht weit über ihre Anfange hinau- vog der grössern mit und nach der Gründung des Atheniums erschienenen Productiones lernten Goethe und Schiller die "Lucinder fruhestens gegen Ende ihrer Verland lungen über den Dilettantismus kennen Briefwechsel 5, 114); den ersten Isa der \_romantischen Dichtungen" von Tieck mit dem \_Zerbino" hatte Schulet gegee Ende Septembers eben erst gelesen (an Korner 4, 152), und viel traher war er auch wohl Goethen nicht zu Handen gekommen sein; mit der "Genovera" wir besie naturlich noch viel später bekannt. Es ist mir sehr wahrschen lich die a den Besprechungen und zu dem Schema über den Dilettantiemus, nobes, der Verhandlungen zwischen den beiden Dichtern und H. Mever über die bei bei Kunst und der Abfassung "des Sammlers" (vgl. oben S 529, 2 unter auss gleichzeitigen dilettantischen Poesien besonders auch das Gedicht , die Sexualie von Lesbos", von Amalia von linhof, den nachsten Anlass gab. Vgl Briefer dec 5. 35; 30 f.; 52-54; auch S. 115. 23: Vgl. S. 756.

Einheit und der innern Geschlossenheit des Dargestellten, die Um- § 335 fänge des "Zerbino", der "Genoveva" und des "Octavianus" über alles zeither übliche Kunstmass hinaus ausweitetes. Als er die "Genoveva" zu dichten anfieng, glaubte er, man könne noch auf andere Art wie die Alten die Erzählung und die Lyrik in den Dialog einführen und wohl auf seltsame Weise Fels und Wald, die einsame Natur, die Gefühle der Andacht, die Wunder der Legende, im Gegensatz mit der bewegten Leidenschaft, und das Unghaubliche in Verbindung mit der nächsten und überzeugendsten Gegenwart vortragen. Er hatte sich vorsätzlich von allem Theater und dessen Einrichtungen entfernt, um größern Raum zu gewinnen, um einige Stellen ganz musikalisch, andere ganz mahlerisch behandeln zu können. Die Begeisterung des Kriegers, die Leidenschaft des Liebenden, die Vision and das Wunder sollte jedes in einem ihm geziemenden Tone vorgetragen und das Ganze durch Prolog und Epilog in einem poetischen Rahmen traumähnlich festgehalten und auch wieder verflüchtigt werden, um auf keine andere Wahrheit als die poetische, durch die Phantasie gerechtfertigt, Anspruch zu machen 28. Im "Octavianus", worin er seine Ausicht der romantischen Poesie allegorisch, lyrisch und dramatisch niederlegen wollte, war der Prolog bestimmt, diese Absicht deutlich anzukundigen, und die Romanze hier und im ersten Theil des Gedichts, sowie Felicitas und die schone Türkin in der zweiten Hälfte, sollten in Poesie und als lebende Personen, umgeben von andern poetischen Charakteren, ausser ihren Schicksalen zugleich die dichterische Ausicht der Poesie und der Liebe aussprechen. Hierzu konnte er wieder nur eine phantastische Bühne gebrauchen, die alles zuliess. Da die Handlung nur ein Theil des Gedichts sein sollte, so sind der lyrischen Ergüsse viele, und die Erzählung wird, corzuglich im ersten Theil, mehr als einmal selbständig. - Wie in

<sup>24)</sup> Vgl. Anm. 11. 25) Schriften I, S. XXIX f. 26) Schriften 1, XXXVIII ff. - Vgl. S. 513 f. and Hettner S. 153 ff. Unstreitig zielt auch Porzugsweise auf Tiecks romantische Schauspiele die Stelle in A. W. Schlegels Torlesungen über dramatische Kunst (s. Werke 6, 131), auf die wieder Solger in Figure Recension (Nachgelassene Schriften 2, 623 f.) Bezug nimmt. - Von den Verken der jungern Romantiker, die in ihrer Composition der "Genovera" und - Octavianus" ahnlich sind, aber dahei im Besondern viel armer an echter esie, gehören zu den bemerkenswerthesten von Cl. Brentano "die Grundung von vogl S. 669, 149; mit welchem Selbstgefühl Brentano davon sprach, ist Ersehen aus dem Weimar. Jahrbuch 4, 178), von Ach. von Arnim ... Halle "Frusalem" und "die Gleichen" (vgl. S. 675). Wenn schon zum nicht ge-Theile auf jene Werke von Tieck, so tindet noch viel mehr auf diese das Anwendung, was Goethe im Herbst 1808 an Zelter schrieb (1, 340 f.: Juagern Dichter, Werner, Ochlenschlager, Arnim, Brentano u. A. suchten in Etanst das, worauf es ankame, immer anderswo, als wo es entspringe, und

der Composition des Ganzen einer Dichtung, so verräth sich auch nicht selten in der Behandlung des Besondern Mangel an der rechten poetischen Gestaltungskraft; den Charakteren fehlt es bald an plastischer Rundung und lebensvoller Individualität, bald an gleichmässiger Haltung und folgerechter Durchführung, den ihnen beigelegten Gesinnungen und Handlungen öfter an gründlicher Motivierung, den geschilderten Situationen und Begebenheiten an festem Umriss und anschaulicher Gegenständlichkeit, und die ausgesprochenen Empündungen verschwimmen zu leicht ins Unbestimmte und Nebelhalte und versinnlichen sich zu wenig in klaren und fasslichen Bildern. Endlich aber haben die Romantiker der energischen Lebensfrische und unmittelbaren Gegenständlichkeit ihrer Poesien auch dadurch grossen Eintrag gethan, dass sie theils auf die Allegorie als Kunsmittel zu grosses Gewicht legten, theils sich zu tief in eine bodealose, phantastisch symbolisierende Mystik verirrten.

## \$ 336.

Das reichste und schönste dichterische Talent besass unter den Begründern der neuen Schule ohne alle Frage Tieck. Eine zauberische Phantasie", sagt A. W. Schlegel an einer Tiecks Dichternam, wie es mir scheint, ihren vorzüglichsten Eigenschaften nach aus treffendste charakterisierenden Stelle¹, "die bald mit den Farben des Regenbogens bekleidet in ätherischen Regionen gaukelt, bald in das Zwielicht unheimlicher Ahnungen und in das schauerliche Dunkel der Geisterwelt untertaucht; ein hoher Schwung der Betrachtung neben den leisen Anklängen sehnsuchtsvoller Schwermuth; Unerschöpflichkeit an sinnreichen Erfindungen; heiterer Witz, der meistens nur zwecklos umherzuschwärmen scheint, aber, so oft er will, seinen

wenn sie die Quelle je einmal erblickten, so konnten sie den Weg dazu nicht finden; alles gienge bei ihnen durchaus ins Form- und Charakterlose. Ann Mensch will begreifen, dass die hochste und einzige Operation der Natur und der Kunst die Gestaltung sei, und in der Gestalt die Specification, damit ein jede ein Besonderes, Bedeutendes werde, sei und bleibe". 27: Hier trifft neuer vollstandig zu, was Goethe den Dilettanten in der Kunst nachsagt sie thehen der Charakter des Objects und wollen Phantasiebilder unmittelbar darstellen 144. 25 26%. Und auch die Aussprüche von ihm werden auf vieles anwendhar sein, was aus der romantischen Schule hervorgegangen ist, dass der Dilettant nie den vegenstand, immer nur sein Gefühl über den Gegenstand schildern werde, und dass einmer mehr von der Wahrheit der Gegenstande abkomme und sich auf subjectives Irrwegen verliere (S. 279; 287).

<sup>§ 336. 1)</sup> In der den "kritischen Schriften" 1. 318 ff is. Werke 11, 111 ff eingefugten Anmerkung zu seiner dreissig Jahre fruher geschriebenen Beurtzelles des "Ritter Blaubart" und des "gestiefelten Katers" (vgl. oben 8. 386 f.)

Gegenstand richtig trifft, jedoch immer ohne Bitterkeit und ernst- § 336 hafte Kriegsrüstungen; Meisterschaft in allen Schattierungen der komischen Mimik, so fern sie schriftlich aufzufassen sind; feine, nur allzu schlaue Beobachtung der Wirklichkeit und der gesellschaftlichen Verhältnisse; diess sind die Vorzüge, die, bald die einen bald die andern mehr, in Tiecks Dichtungen glänzen. Ich vergass noch die Grazie, eine ihm so angeborne Eigenschaft, dass sie sich wie von selbst einstellt, und dass er ihr nicht entsagen könnte, wenn er auch wollte". Ware mit diesem Talent ein gleicher Grad von Besonnenheit und Gründlichkeit im Entwerfen, von ausdauernder Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt im Aussthren seiner Werke verbunden gewesen, so hätte ihm nur wenig gefehlt, um das Höchste in der Kunst leisten zu können. Allein wovor er schon frühzeitig gewarnt worden?, das blieb ibm immer eigen': er arbeitete zu leicht hin, zu sehr, so zu sagen, aus dem Stegreif, gebrauchte die Feile nicht genug und hielt seine Phantasie zu wenig unter der Herrschaft des künstlerischen Verstandes, als dass sie nicht nach Willkür und Laune ihn auf allerlei Abwege geführt und dadurch der innern Gediegenheit, harmonischen Gliederung und kunstmässigen Abrundung seiner bedeutendsten Werke Abbruch gethan hätte. Da er besonders bei der Ausführung des Einzelnen in einer Dichtung seiner Phantasie zu leicht den Zügel schiessen liess, sich im Ausmahlen von Situationen und im Ausspinnen der seinen Personen in den Mund gelegten Reden zu wenig zu beschränken vermochte, so ist in seinen Erfindungen, zumal in denen von grösserm Umfange, gar häufig das rechte Mass der ein-

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 590 f. das Urtheil des Recensenten (Huber?) der beiden ersten Bände der "Volksmarchen" in der Jenner allgemeinen Literatur-Zeitung.

<sup>3)</sup> A W. Schlegel fand sich daher noch 1827 in jener vorher angezogenen Anmerkung veraulasst, das dem Freunde gespendete Lob durch einige dahin zielende Worte zu beschränken. "Tiecks reifere Werke", bemerkte er. "den Sternhald, die Genoveva, den Octavian, den Phantasus mit aller darin enthaltenen Mannigfaltigkeit, die Novellen, den leider noch nicht vollendeten Krieg der Cevennen, kann man nicht nach ihrem wahren Werth und Gehalt würdigen, ohne in die innersten Gebeimnisse der l'oesie einzugeben und man würde sich dabei nur ungern entschliessen, die vernachlässigten Anspruche der dramatischen und der metrischen Technik geltend zu machen, wo die Fulle und Leichtigkeit des ersten Wurfs zu sehr in die Breite geht, weil der reichbegabte Künstler sich niemals entschließen konpte, anders als alla prima zu mahlen". R. Kopke berichtet in der Vorrede zu L. Tiecks nachgelassenen Schriften (t. S VIII): - Tiecks eigenthumliche Natur war ea, was er lauge in sich durchgebildet hatte, mit staunenswerther Schnelle zu vollenden, wenn es reif war; er arbeitete ausserlich mehr stossweise als mit berechneter Thatigkeit. Was er nicht gleich aus der Fulle der Anschauung vollendete, kam nur selten zum Abschluss. Er anderte selten und wenig, ihm war der erste Wurf der glücklichste".

§ 336 zelnen Theile, sowohl in ihrem Verhältniss zum Gauzen wie unter einander, itberschritten. Seine Darstellungen leiden daher im Besondern nicht selten an grosser Weitschweifigkeit, und einem Ganzen fehlt es dann an fester ebeumässiger Haltung. Und zwar treten diese Mängel in seinen grössern Dichtungen gemeiniglich viel auffälliger in deren zweiter als in der ersten Hälfte bervor: er hat, je weiter er in der Arbeit vorgerlickt ist, seine Phantasie um so wemger in der Gewalt des künstlerischen Verstandes zu halten vermocht. und es scheint sodann, als sei er damit auch je länger desto mehr unter die Herrschaft seines Stoffes gerathen, anstatt ihn von Anfanz bis zu Ende vollständig und gleichmässig zu beherrschen. Aus stellungen dieser oder ähnlicher Art haben an seinen drei zwischen 1798 und 1806 erschienenen Hauptwerken selbst ihm so nahe befreundete Kritiker, wie A. W. Schlegel und Solger, erhoben. L'eber den "Zerbino", aus dem auch der Dichter späterhin manches ent fernt oder abgeändert wünschte', schrieb ihm Solger': "Von dem Ganzen kann man sagen, dass es zu sehr auseinandergeht, und das entsteht wohl daraus, dass der dramatische Plan selbst nicht recit gerundet ist. Ich meine nicht in den Begebenheiten, das kann man wohl bei einer Komödie dieses echten und hohen Stils gerade au wenigsten verlangen, sondern in dem komischen Sinne selbst. So bleibt Polykomikus und die Weltverbesserung durch Stallmeister ist zu wenig mit dem Uebrigen verbunden. Ware also der Plan mehr concentriert, so wurde, glaube ich, auch manches Einzelne weniger auseinanderfallen und weniger weitläuftig sein" etc. . In der "Genoveva" fand A. W. Schlegel, nin der ersten Hälfte das Phantastische zu sehr verschwendet oder vielmehr nicht genugsam zusammenze drängt und auf wenige Brennpunkte versammelt\*; im "Octavianus". worin auch für Solger manches zu lang ausgesponnen war'. . die phantastischen Scenen viel weniger kräftig und wahrhaft metion als die komischen und dabei manchmal viel zu weit ausgesponnen und ins Blaue allegorischer Anspielungen ermüdend verschwommen. Tieck habe , die orientalische Sinnlichkeit mehr didaktisch abzehandelt, als sie wie einen elektrischen Funken sprühen lassen" Solger bemerkte in seinem bereits oben angezogenen Briefe uber die "Genoveva", nachdem er sich über die zu wahrnehmhare Ab sichtlichkeit in der ganzen Darstellung näher ausgelassen, u. a. nuch: es sehle den Partien, worin sich diese Absichtlichkeit vorzuglich verrathe, an der innern gegenwärtigen Nothwendigkeit. Die Com-

<sup>• 4)</sup> Solgers nachgelassene Schriften 1, 301 f. 5) 1, 388 f. 6 Vz. auch Tiecks Antwort 1, 396. 7) In dem Briete an Fouque, • Werke 146 f. 5) Nachlass 1, 384. 9) S, 792.

position habe sich eben deshalb nicht recht gerundet. Die Ungleich- § 336 heit, die aus allem dem entstehe, dass der Dichter überall zu sehr besondere Absichten verfolgt habe, habe auch auf die Sprache Einfluss gehabt: es sei eine grosse Verschiedenheit darin, wenn man B. die Reden der Genoveva und ihres Sohnes, die leidenschaftlichen, so hinreissenden Reden Golo's und die der Diener mit einander vergleiche, eine Verschiedenheit, die über das, was die Charaktere und Situationen erfordern, hinauszugehen scheine. Tieck selbst bekannte dem Freunde o, dass, wenn er ihm auch nicht zugeben könne, mit der Absichtlichkeit, die derselbe in der "Genoveva" gefunden, das Einzelne angelegt und ausgeführt zu haben, ihm doch jetzt das Gedicht unharmonisch erschiene: "die Tone, die Anklänge, Rührungen, Ahnung, Wald, Luft etc., gehen in Harmonie und Musik auf, - diess Klima, wie ich es nennen möchte, dieser Duft des Sommerabends, der Waldgeruch und spätere Herbstnebel, ist mir noch ganz recht; aber was eigentliche Zeichnung, Färbung, Stil betrifft, da bin ich unzufrieden und finde die Disharmonie". Manche Partien seien fast durchaus in der Art ausgeführt, die man in der Mahlerei den edlen, grossen Stil nenne; vieles dagegen wie zu emsig fleissig und altdeutsch ausgemahlt, anderes gut gedacht, aber in seiner Grossartigkeit manieriert, noch anderes erscheine, dem Ausgemahlten gegenüber, gleichsam nur in Umrissen".

Tieck war zwar von den Männern der neuen Schule nicht der erste, dessen Name unter den deutschen Dichtern gegen den Ausgang des vorigen Jahrhunderts genannt wurde, schon mehrere Jahre vor ihm hatte sich A. W. Schlegel durch verschiedene kleinere Gedichte bekannt gemacht 12; aber er war derjenige, der, indem er gleich mit einer Reihe von Werken in den grossen Gattungen hervortrat 13, die deutsche Poesie, wie zuerst, so auch am entschiedensten in die Bahn der Romantik durch seine Productionen hinüberlenkte. Ihm am nächsten stand in der dichterischen Begabung überhaupt Novalis, und als Lyriker überragte er sogar Tieck um ein Bedeutendes. Wo er aber Grösseres unternahm und insbesondere darauf

<sup>10) 1, 501</sup> f. 11) Ganz anders urtheilte Bernhardi in seiner Analyse der Genoveva", im Berliner Archiv der Zeit 1800 1, 457 ff., über die Composition dieser Dichtung: er sah darin ein dem Stoff wie der Form nach enggeschlossenes, zusammenhangendes und abgerundetes Kunstganzes, dessen verschiedene Farbentone obenso durch die Natur der dauzustellenden Charaktere und durch die Beschaffenheit der zu schildernden Situationen bedingt und ihnen durchaus angewessen verwandt und behandelt seien, wie die Einmischung der epischen und Prischen Bestandtheile in die dramatischen, sammt dem Gebrauch der verschiedenttigsten Silbenmasse mit untermischter Prosa, sich rechtfertige 12) Vgl. 595. Anm. 12. 13) Vgl. S. 570 ff.

§ 336 ausgieng, das äussere Leben mit dem innern in der Dichtung en versöhnen, verlor er sich in seiner Art, die Wirklichkeit zu poetisieren und zu romantisieren, und in dem Streben, die ihm unstatthaft scheinende Trennung und Entgegenstellung von Poesie und Wissenschaft in einem höhern Dritten, in einem solchen Natur und Weltgedicht aufzuheben, wie es Fr. Schlegel als Grundlage einer neuen "Mythologie verlangte", zu sehr in traum- und nebelhatte Phantasiegebilde, worin bald die Wirklichkeit zur Vision, bald die Vision zur Wirklichkeit wurde, und zuletzt alles mehr oder weniger in Mystik und Allegorie auslief". Bei weitem weniger als Treck

Kapitel des "Ofterdingen", je weiter man im Lesen vorrückt, desto mehr an-

<sup>14)</sup> Es kann diess, wie sich von selbst versteht, nur auf seinen unvollen begebliebenen "Heinrich von Ofterdingen" bezogen werden. Wie Solger bald nach dessen Erscheinen urtheilte (Nachgelassene Schritten 1, 95), war dieser Roman in neuer und ausserst kühner Versuch, die Poesie durch das Leben selbst darzestellen, ausgeführt mit einem für das Unendliche flammenden Herzen, einer renches und schopferischen Phantasie und, so viel man sehen konne, nuch mit emm klugen Verstande. Nach Solgers Einsicht sollte der Roman in dem wirklicher Leben absichtlich anfangen, und je mehr Heinrich selbst nach und nach in Posie ubergienge, auch sein irdisches Leben darin übergehen -Es wurde also diess eur mystische Geschichte sein, eine Zerreissung des Schleiers, welchen das Full-Se auf dieser Erde um das Unendliche halt, eine Erscheinung der Gottheit auf Erbekurz ein wahrer Mythus, der sich von andern Mythen nur dadurch unterschieddass er sich nicht in dem Geiste einer ganzen Nation, sondern eines einersbee Mannes bildete". Die Idee sei kuhn, wohl ausgebildet und ganz eines gresen Geistes wilrdig, aber sie werde jetzt noch wenig Boden finden. Sie sei indeser ein vortreffliches Glied in der Kette der Weltverbesserungen, die jetzt inzwie fangen schieuen. - Noch bemerkenswerther ist über Novalis' Dichternatur -wohl wie über seine poetischen Tendenzen, wie sie die neue Schule annach und über die Tendenz, welche er im "Ofterdingen" im Besondern vertalse eine Stelle in Ad. Mullers "Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft and Literatur" (2. Ausgabe, S. 73 f.). Wie Goethe in Wilhelm Moister', p. --Novalis in seinem Roman durch Absicht und Zeit auf das Problem gelenkt wurden in der Dichtung das aussere mit dem innern Leben zu versohnen "Novalis tert durch germanische Poesie. Naturwissenschaft und durch die Einsamkeit weite chrwurdigen Gewerbes (des Bergbaues) gebildet, beschloss, mit dem Geite der Poesie alle Zeitalter. Stande, Gewerbe, Wissenschaften und Verhaltnisse datele schreitend, die Welt zu erobern, fest überzeugt, wie Hyacinth im Marchen be, der Lehrlinge zu Sais, im innersten Heiligthume der Natur seme erste Liebe wiedertefinden. Eben diese sichtbare, durch alle seine wunderbaren Werke herveriet !tende Zuversicht, dass alle jene tausendfarbigen Erscheinungen der Wissens int und Kunst mit ihren unendlichen Reflexen endlich in einen Brennpunkt auswisse strahlen mussten, und dass dieser auf die Stelle hinfallen wurde, auf der 😂 Dichter steht, diese endliche nothwendige Verklarung der eigensten, dain .- 1 Gegenwart - erhebt Novalis uber alle Freunde, die gemeinschaftlich mit wirkten. - Wenn je ein Mensch zu dem heiligen Mittleramte der dentation auf aller Wissenschaft aberhaupt, kurz zur Restauration des Platon unter der verschiedenartigsten Form bestimmt zu sein schien, so war es Novalis-15) Wenn diess Urtheil seine Bestatigung schon durch die tertis geworner

und Novalis konnten die beiden Schlegel darauf Anspruch machen, § 336 geborene Dichter zu heissen: indess zeichnen sich, wie schon oben angedeutet ist16, die Gedichte des ältern Bruders im Technischen noch durch Vorzüge aus, die denen des jüngern, so viel metrische und Reimkünsteleien er darin auch angebracht hat, weit weniger eigen sind, und noch mehr stehen die letztern den erstern an Klarheit, Bestimmtheit und fasslicher Gegenständlichkeit des Dargestellten nach.

Wenn nun auch die romantische Schule in ihrer Kunstlehre die Vereinigung aller einzelnen poetischen Gattungen als einen Hauptzielpunkt der von ihr in Aussicht genommenen progressiven Universalpoesie bezeichnete, und wenn in mehrern ihrer bedeutendsten Werke eine solche Verschmelzung auch wirklich erstrebt und zum Theil durchgeführt worden ist, so treten in der Gesammtheit ihrer dichterischen Hervorbringungen die besondern Gattungsunterschiede doch immer noch deutlich genug hervor. Darnach aber haben sich die Begründer der Schule, wenn auch nicht in gleicher Ausbreitung, in den meisten poetischen Haupt- und Nebenarten versucht. Auf die Abfassung grösserer erzählender Werke in gebundener Rede sind sie nicht weiter eingegangen, als dass A. W. Schlegel sich mit feinem Sinn und vielem Geschick einer erneuernden Umdichtung des . Tristan" von Gottfried von Strassburg unterzog, die aber nicht über den ersten Gesaug hinausgeführt ist17, und Fr. Schlegel nach Turpins Chronik eine Reihe Romanzen von Roland dichtete, die durch ihren Inhalt ein episches Ganzes bilden 18. Mehr Pflege widmeten sie, zumal der altere Schlegel, dem kleinen erzählenden Gedicht in Balladen- und Romanzenform". Zu Romanen wurden grosse Anläufe genommen,

wird, besonders aber von da an, wo der Vortrag des Marchens beginnt, so wird es noch viel mehr durch das unterstatzt werden, was Tieck im Anhange darüber mittheilt, wie Novalis seinen Roman fortzufuhren gedachte. Vgl. auch Jul. Schmidt, Gesch. d. d. Literatur 1, 425 ff. und Hettner, a. a. O. S. 52 ff. 16) Vgl. S. 595 und 17) Gedichtet 1800, aber erst gedruckt in den "poetischen Werken", Heidelberg 1511. 5. 1, 95 ff. s. Werke 1, 100 ff.). Vgl. S. 746, unten. land. Ein Heldengedicht in Romanzen nach Turpins Chronik", erschien zuerst in dem zweiten Jahrgung (1806) des von Fr. Schlegel berausgegebenen "poetischen Taschenbuchs" (Berlin 8.); s. Werke 8, 55 ff. 19) Dahin gehören von A. W. Schlegel "Ariadne" (1790), "Pygmalion" (1796), "Arion" (1797), "Kampaspe" und "der heilige Lucas" (beide 1798), "Leonardo da Vinci (1799), "die Warnung" und "Fortunat" (beide 1801); von Tieck "Arion" (1798), "die Zeichen im Walde" (1801), "Siegfrieds Jugend", "Siegfried der Drachentödter" und "Weland" (diese drei aus dem J. 1504, aber, wie es scheint, erst 1521 ff. in den "Gedichten" gedruckt); von Fr. Schlegel "Sanct Reynold" und "das versunkene Schloss" (von dem ersten Gedicht weiss ich jedoch nicht, ob es schon um 1806 vertasst und regutientlicht war, das zweite erschien 1807 in Rostorfs "Dichtergarten"); von Novalis das Gedicht "An Tieck" (Schriften 2, 43 f.) und das Lied vom Sanger im Otterdingen (1, 59 ff.). - Zu dem Besten, was die romantische Schule überhaupt 8 336 allein nach dem "William Lovell" 20 gedieh keiner mehr zum Abschluss: wie Tieck "Franz Sternbalds Wanderungen" niemals vollendete". 60 liessen es Fr. Schlegel bei dem ersten Theil seiner bertichtigten "Lucinde" 22 und Dorothea Veit bei dem ersten Theil ihres "Florentin" bewenden, und mitten in der Arbeit an seinem "Heinrich von Ofterdingen "" starb Novalis. Unter allen Erfindungen der Romantiker erregte die Lucinde wegen ihres das sittliche Gefühl tief verletzenden Inhalts den meisten Anstoss. Hier fand man nicht allein in gewissen Schilderungen eine Verläugnung aller Scham und dabei den Sinnengenuss so dargestellt, als erhalte durch ihn die Liebe erst die rechte Weihe, es wurde darin auch eine Lebensphilosophie und Lebenskunst gelehrt und anempfohlen, die, wenn sie Annahme fanden, den Müssiggang zum höchsten Lebenszweck machen, die Grundlagen der Gesellschaft untergraben und einen Hauptpfeiler alle sittlichen Lebens, die Heiligkeit der Ehe, umstürzen mussten. Die Tendenz der "Lucinde" griff daher unmittelbarer als die irgend eine andern Werks der neuen Schule in das praktische Leben ein. Glutlicherweise wurde aber die schädliche Wirkung, die das Buch hatte haben können, dadurch sehr gehemmt und aufgehoben, dass es on durchaus jedes Reizes der Form entbehrte, ja schlechthin formlos war 26; es schien, als habe es dem Verfasser an allem Geschick ft kunstlerische Composition gefehlt, so seltsam war dieses Werk aus lauter theils reflectierenden und phantasierenden, theils erzählenden mit Dialogen und Briefen untermischten Bruchstücken zusammenze fügt. Schiller schrieb über die Lucinde an Goethe" - und mat wird ihm gewiss vollkommen Recht geben, wenn man auch in Avschlag bringen wollte, wie sehr er schon damals gegen Fr. Schlege eingenommen war -: "Sie mitssen dieses Product Wunders halber ansehen. Es charakterisiert seinen Mann, so wie alles Darstellende. besser als alles, was er sonst von sich gegeben, nur dass es ibi mehr in's Fratzenhaste mahlt. Auch hier ist das ewig Formlose and

an kleinern erzählenden Gedichten geliefert hat, die nicht in Ballader de Romanzenform abgefasst sind, gehören Schellings Terzinen. die letzten Werk Defarrers zu Drottning in Seeland"; vgl. S. 667, oben.

<sup>21)</sup> Vgl. S. 582 f. 22) Vgl. S. 650, 52. 23; Vgl. S. 660, 24) Vgl. Ann 14 und 15 und dazu oben S 642 f Im zweiten III.

Novalis nicht weit über den Anfang hinausgegangen. — Ueber das Vereiten Tiele Novalis nicht weit über den Anfang hinausgegangen. — Ueber das Vereiten in welchem der "Sternhald", die "Lucinde" und der "Ofterdingen" durch Little und Tendenz zu einander stehen, gibt Hettner S. 79 ff. geistvolle Andentunge

<sup>25)</sup> Wie Fr. Schlegel über Weiblichkeit und Ehe dachte, hatte er scher W. Jahre früher in der Schrift "über die Diotima" und dann, kurz vor den Scheinen der "Lucinde", in den "Fragmenten" des Athenaums 1, 2, 11 und 14 werathen.

26) Vgl. Tiecks Schriften 11, S. LXXV ff.

27: 5, 114:

Fragmentarische und eine höchst seltsame Paarung des Nebulistischen § 336 mit dem Charakteristischen, die Sie nie für möglich gehalten hätten-Da er fuhlt, wie schlecht er im Poetischen fortkommt, so hat er sich ein Ideal seiner selbst aus der Liebe und dem Witz zusammengesetzt. Er bildet sich ein, eine heisse unendliche Liebesfähigkeit mit einem entsetzlichen Witz zu vereinigen, und nachdem er sich so constituiert hat, erlaubt er sich alles, und die Frechheit erklärt er selbst für seine Göttin. . . . Nach den Rodomontaden von Griechheit und nach der Zeit, die Schlegel auf das Studium derselben gewendet, hätte ich gehofft, doch ein klein wenig an die Simplicität und Naivetät der Alten erinnert zu werden; aber diese Schrift ist der Gipfel moderner Unform und Unnatur, man glaubt ein Gemengsel aus "Woldemar", aus "Sternbald" und aus einem frechen französischen Roman zu lesen "28. Schlegel bekannte bald darauf, es sei, indem er in der Lucinde", die Natur der Liebe zur ewigen Hieroglyphe naiv und nackt dargestellt" habe, diess aus jugendlicher Unbesonnenheit geschehen<sup>2</sup>. Was die Aufnahme des Buchs in "dem engern Kreise der Verbandeten" betrifft, so soll der Eindruck auf denselben, wie uns H. Steffens versichert, nichts weniger als gross gewesen sein, und namentlich soll es bei Schelling viel Aergerniss erregt haben. A. W. Schlegel will auch, "wiewohl selbst noch ziemlich jung und tollkühn genug, den Druck dieser thörichten Rhapsodie abgerathen" haben". Das letztere mag wahr sein; dass jedoch die "Lucinde", als der erste Theil ausgegeben war, nicht nur als eine herrliche, ja bimmlische Erscheinung von Fr. Schlegels Bruder und seinen Freunden begritsst und selbst als ein tief religiöses und moralisches Werk angepriesen wurde, sondern auch in formeller Beziehung als kunstlerisch gerechtfertigt werden sollte, dafür liegen zu gewichtige Zeugnisse vor 32.

<sup>25)</sup> Wie man in Berlin bei seinem Erscheinen die darin auftretenden Hauptpersonen und ihr Verhältniss zu einander deutete, ist aus J. Fursts Buch über Henriette Herz, S. 115 f. zu ersehen; vgl. dazu "Aus Schleiermachers Leben" 1, 29) Athenaum 3, 2, 337 f, 30) "Was ich erlebte" 1, 319. 311 Nach dem Briefe an Windischmann aus dem J. 1831, s. Werke 8, 291.

<sup>32)</sup> Ich verweise auf den Schluss von A. W. Schlegels Sonett an seinen Bruder Dich führt zur Dichtung Andacht brünst'ger Liebe, Du willst zum Tempel Dir das Leben bilden. Wo Götterrecht der Freiheit lös' und binde. Und dass ohn' Opfer der Altar nicht bliebe, Entführtest du den himmlischen Gefilden Die hobe Glut der leuchtenden Lucinde"; zuerst gedruckt in den "Gedichten" 1800, in den Werken 1, 354); auf den Artikel über die Lucinde im Berliner Archiv der Zeit 500 2. 37 ff., der, wie schon 1500 angenommen wurde (vgl. n. allgemeine d. Bibliothek 59, 349 ff), von Schleiermacher herruhrte (vgl. "Aus Schleiermachers Leben 3, 239 f.; 211 f., Note; 214 f.; wieder abgedruckt daselbst 4, 537 ff.) und durch Bernhardi's Vermittelung in jene Zeitschrift Aufnahme fand; sodann und vorzüg-

§ 336

Reicher füllte sich wieder das Fach der kleinern Erzählungswerke in Prosa, der ernsten, launigen und satirischen, theils frei erfundenen, theils nach fremden Büchern bearbeiteten Geschichten aus dem Leben der Gegenwart, der Märchen 33 und Sagen und der Erneuerungen alter Volksbücher: das Meiste in diesen verschiedenen Arten und theilweise auch das Beste wurde von Tieck geliefert", einige Stücke von Bernhardi und mehr von seiner Gattin , von Novalis nur zwei allegorisierende Märchen, das eine dem "Ofterdingen", das andere den "Lehrlingen zu Sais" eingeschaltet, dagegen von dem ältern Schlegel nichts und von dem jüngern wenigstens nichts, was von seiner eignen Hand herrührte".

lich auf Schleiermachers -vertraute Briefe über Fr. Schlegels Lucinde- (vgl. oben S. 652 f., dazu J. Fürsts Buch S. 116 und Fr. Schlegel in der Europa 1, 1, 53 f.; die Briefe sind auch in die Sammlung der Schriften Schleiermachers, Abth. 3. Bd. t aufgenommen); Bernhardi's Anzeige derselben im Berliner Archiv 1800. 2, 43 f. und J. B. Vermehrens "Briefe über Fr. Schlegels Lucinde, zur richtigen Würdigung 33) Das Mürchen ist von Hettner (S. 62 f.) mit Rechtals derselben". Jena 1500. S. die einzig wahrhaft naturgemässe Dichtungsart für die Romantik - in dieser ihrer ersten Periode wenigstens - bezeichnet worden. "Das Märchen", sagt er. "ist nicht eine einzelne poetische Form: es ist specifisch verschieden, es ist eine ganz ander Gattung der Poesie, es ist der realistischen Poesie gegenüber die rein phantastische; im Gegensatz zur Poesie der Wirklichkeit die Poesie des Wunders. Das Marches ist durch und durch Phantasie. Es macht die Phantasie zum Schöpfer und Lenker der Dinge, es hebt den natürlichen Weltlauf auf und erblickt im Gewobslichsten und Nächsten ein Wunder, und umgekehrt im Fremdesten und Lehernatürlichsten ein Gewöhnliches (vgl. dazu Novalis, Schriften 2, 234 f.). - Wer die Romantik von ihrer liebenswürdigsten Seite kennen lernen will und noch Kindlichkeit der Phautasie genug hat, sich in diese traumhafte Wunderwelt einleben zu können der halte sich an ihre epischen und dramatischen Marchen (von Tieck). Dies unter allen Dichtungen der Romantiker einzig lund allein erfüllen das Gesetz ist Kunst und zeigen Form und Inhalt in innigster Einheit und Wechselwirkung (Vgl. auch Gervinus 55, 598 f.). - Es war der Kunstlehre und poetischen Praxider Romantiker ganz gemass, dass Novalis (Schriften 3, 165) behauptete. 44 Marchen sei gleichsam der Kanon der Poesie, alles Poetische musse marchenian sein, der Dichter bete den Zufall an; und dass Fr. Schlegel für den Roman im besondere den Satz aufstellte, jeder sollte nach Art eines Marchens construie sein (vgl. oben S. 769 f., Anm. 54). 34) Die Erzählungen in den Strausfedern" und die "Geschichte von Peter Lebrecht" (vgl. 555 ff. und 574), in &: "Volksmärchen" "der blonde Eckbert", ein Marchen, "die Geschichte von 62 Heymonskindern", "die schöne Magelone", "die Geschichtschronik der Schler bürger", dazu die "Geschichte der sieben Weiber des Blaubart" (vgl. S. 55.0%) in den gromantischen Dichtungen getreue Eckart und der Tannhung nebst der "Historie von der Melusina" (vgl. S. 562, Anm. 20), endlich das Mare-"der Runenberg" (vgl. S. 564, 28). Für die besten Stücke halte ich den "Eckleit die "Magelone", "die Schildbürger" und den "getreuen Eckart". "Straussfedern" (vgl. S. 559, und Köpke in Tiecks Leben 2, 270 zu S. 200, h Bernhardi's "Bambocciaden" (vgl. S. 608, 34) und in seiner Gattin "Wunderbill-3 und Träumen, in eilf Märchen-. Königsberg 1802. S.

Die Haupterzeugnisse der romantischen Poesie aus ihrer frühern § 336 Zeit, die nicht unvollendet geblieben sind, fallen der dramatischen Gattung zu; an ihnen stellt sich auch vorzugsweise der eigenthümliche Kunstcharakter der Schule mit seiner guten und seiner fehlerhaften Seite heraus. Insbesondere gilt diess wieder von Tiecks dramatischen Werken: wie sie alle vorzüglichen Eigenschaften des Dichters bezeugen, die ihm zugesprochen werden können und von A. W. Schlegel zugesprochen sind", so lassen sich an ihnen auch am augenscheinlichsten alle seine Mängel und Verirrungen nachweisen. Im Allgemeinen hat er es aber darin versehen, dass er bei seinen Erfindungen zu wenig die wirkliche Bühne im Auge behalten und daher auch zu wenig darauf Rücksicht genommen hat, was sich zur theatralischen Darstellung eigne und dramatisch wirken könne: sie sind damit, im Widerspruch mit dem Begriff der Gattung, zum größern Theil zu blossen Lesedramen geworden. Weniger ist diess mit den kleinern und altern Stücken der Fall, namentlich mit dem "Karl von Berneck" und den beiden dramatisierten Märchen, dem "Ritter Blaubart" und dem "gestiefelten Kater", das zweite und dritte dieser Stücke sind auch, wenigstens in der Umarbeitung, wie sie in den Phantasus aufgenommen wurden, die der Anlage und der Ausführung nach innerlich geschlossensten und äusserlich abgerundetsten "; mehr aber schon

<sup>361</sup> Von der "Geschichte des Zauberers Merlin" und der "Geschichte der schonen und tugendsamen Euryanthe", welche die "Sammlung romantischer Dichtungen des Mittelalters; aus gedruckten und handschriftlichen Quellen herausgegeben". Leipzig 1804. 2 Bde. 8. bilden, ist zwar die erste, so wie auch "Lother and Maller. Eine Rittergeschichte aus einer ungedruckten Handschrift bearbeitet-. Frankfurt 1905. S. in seine sammtlichen Werke Bd. 7. aufgenommen; es sind diess aber Bearbeitungen von Dorothen Schlegel und von ihrem Gatten bloss heraus-37) Vgl. S. 812 f. 38) Diess Stuck gehort seinem ersten Entwurf nach, nebst .. dem Abschied" und dem .. Alla Moddin- (vgl. S. 556, 4) zu den ersten dramatischen Versuchen Tiecks (vgl. S. 559). Das kleine burgerliche Trauerspiel "der Abschied" bereitete, wie uns Tieck im Vorbericht zum 11. Th. der Schriften, S. XXXVIII erzahlt, gewissermassen die Schicksalstragodien in Dentschland vor; der "Karl von Berneck" war der erste Versuch, sie wirklich einzuführen. Das Stück sollte aufgeführt werden, es wurde aber nichts daraus.

<sup>39)</sup> Dafür hielt auch Solger beide Stücke. Im Mai 1515 schrieb er an Tieck (Nachgelassene Schriften 1, 350): "Im "Blaubart" ist (nach der Redaction für den "Phantasus") wenig verandert, und doch scheint er mir jetzt erst recht vollandet und erst das wahrhaft classische Werk geworden, wofur ich ihn halte. Für Bresen hab' ich, wie Sie wissen, eine Vorliebe, so dass ich wenig deutsche Dramen, and von ganz anderer Gattung, ihm an die Seite zu setzen wusste-. Und anderthalb Jahre spater (1, 468 f): Unter allen (Ihren) dramatischen (Werken) sind mir ...Blaubart" und "..der gestiefelte Kater"" die liebsten; "..die verkehrte Welt" wurde ich diesen ganz an die Seite setzen, wenn sie mehr zusammengedrängt wäre and die vollendete Rundung des ... Katers" hatte. Ich mochte fast sagen, jene

§ 336 mit der "verkehrten Welt" und am meisten mit den drei jungern und umfangreichsten Dichtungen in dramatischer Form, dem "Zerbino", der "Genoveva" und dem "Octavianus"". Die beiden Schlegsl, die sich in ihrer Poesie weniger als Tieck von der antikisierenden Richtung Goethe's und Schillers entfernten, haben jeder nur ein größseres Drama gedichtet": der altere, im Anschluss an Goethe.

meine beiden Lieblingsstücke seien die vollkommensten Dramen, im eigensta Sinne des Worts. Es ist alles darin ganz gegenwartig und lebendig und wahr in dem einen das Marchenhafte durch eine wunderbare Durchdringung mit de ganz Wirkhohen zu unserm eignen Zustande gemacht; im andern die albeme Gegenwart durch das Marchen veredelt und die Satire zur reinsten Irenie erhoben". Auch in der Recension von A. W. Schlegels Vorlesungen etc. Auch gelassene Schriften 2, 621) will Solger diese beiden Stücke und selbst "the vekehrte Welt" von dem Tadel ausgeschlossen wissen, den Schlegel, ohne ihn z nennen, über Tiecks romantische Schauspiele ausgesprochen hatte. Ihnen, beseders dem "Blaubart" und dem "Kater", fehle nichts, um dramatisch zu sein m es konne nur dem traurigen Geiste, der die deutschen Schaubuhnen beherreit. zuzuschreiben sein, dass sie nicht wirklich aufgeführt würden; denn um dazu 2 gelangen, mussten sie nicht volksmässig original sein Bekanntlich wurden espater in Dusseldorf durch Immermann und dann auch in Potsdam und Bris auf die Buhne gebracht; es ist aber bei den ersten Versuchen gebieben. Ve oben S. 587 f. und Hettner S. 66 ff. - Man hat es Tieck zum Vorwugt gema 12 dass er sich als \_moderner Aristophanes- in seinen humoristischen Demedem "Kater", der "verkehrten Welt" und dem "Zerbino" ausschließlich Et dem Gegenstande beschaftige, den er allein verstebe, mit der Literatur, ier die Phantasie von den Gegenstanden der wirklichen Welt auf die Refter ?: selben ablenke und dadurch allen realistischen Sinn untergrabe; Aristophans ogegen geisele solche Verirrungen seines Zeitalters, die sehr ernst in die nommen und religiosen Zustande seines Vaterlandes eingriffen Gulian Schmidt. a 4 9 1, 394) Indess wird man dagegen zwei Fragen aufwerfen durfen. Erstens es denn überhaupt Tadel verdiene, wenn jemand sich nur mit dem bestätet was er versteht? Zweitens, ob es zu der Zeit, wo Tieck jene Stuske ware wohl ein anderes allgemeines Interesse unter den gebildetern Ständen Dentscasgab und selbst ein wichtigeres und einflussreicheres als das an der litteratur an dem Theater? Wie wenige kummerten sich damals um die politische i stande des Vaterlandes, und in wie wenigen war auch erst der Sinn in andere als eine Kannengiesserpolitik geweckt! Dass aber unter den gehaltet Standen im Allgemeinen nicht bloss grosse Gleichgultigkeit, sondern selt s. achtung gegen die Religion herrschte, wogegen mit einer hameriste cha set wohl wenig auszurichten gewesen ware, wurde schon allein durch des im und Inhalt von Schleiermachers "Reden über die Religion" bezeugt werden

40) Vgl. S. 811 and \$13 ff. — Von andern Dichtungen Tiecks in intescher Form fallen vor das J. 1806 noch "Leben und Tod des Reurs Ekappehens" (in den "romantischen Dichtungen") und "der neue, Hexare Scheidewege, eine Parodie" (im poetischen Journal; in dem 13. Theil der auter dem Titel "der Autor, ein Fastnachtsschwank")

"Ion" haben wir von A. W. Schlegel noch zwei kleinere Dramen — polemisches, "Kotzebne's Rettung, oder der tugendhalte Verbaumte Ling" sam-romantisches Schauspiel in 2 Aufzugen", als Hauptbestandichen der

dessen "Iphigenie" ihm als Muster vorschwebte, das Schauspiel "Ion", § 336 nach der Fabel des gleichnamigen Stückes von Euripides 12; der jungere, nach dem Inhalt einer alten spanischen Romanze, das Trauerspiel , Alarcos", bei dem es auf nichts Geringeres abgesehen war als auf eine "Tragödie, im antiken Sinne des Worts, vorzüglich nach dem Ideale des Aeschylus, aber in romantischem Stoff und Costum " 43. Was die dichterischen Erzeugnisse des ältern Schlegel überhaupt auszeichnet, Geschick in der Composition und Eleganz der aussern Form, gilt auch von dem "Ion". Schiller fand darin auch manches Geistreiche und schön Gesagte, aber die schlegelsche Natur schimmere dann wieder sehr zum Nachtheil hindurch". Goethe rühmte 'dem Stücke nach: es lasse sich ohne Vorliebe sagen, dass es sich sehr gut exponiere, dass es lebhaft fortschreite, dass höchst interessante Situationen entstehen und den Knoten schürzen, der theils durch Vernunft und Ueberredung, theils durch die wundervolle Erscheinung zuletzt gelöst werde ". Was Fr. Schlegels Drama betrifft, so dürfte kaum irgend

Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theater-Präsidenten Kotzebue" (vgl. S \$51, 60), woraut ich weiterhin zurückkommen muss; und "Ein schön kurzweilig Fastnachtsspiel vom alten und neuen Jahrhundert" etc. (zuerst in seinem und Tiecks Musenalmanach S. 274 ff., in den s. Werken 2, 149 ff.). "lon" in jambischen Funtfüsslern, woneben aber auch stellenweise andere, antiken nachgebildete Silbenmasse gebraucht sind; vgl. III, 256, 5'; 260, 35'; 265, 2') erschien zu Hamburg 1803. 5, nachdem er bereits ganz im Anfang des J. 1502 zu Weimar und nachher auch in Berlin aufgeführt worden war, was in Weimar ein grosses Zerwurfniss in den geselligentKreisen veranlasste und in offentlichen Blattern beftige Streitigkeiten hervorrief, worüber anderwarts Naheres mitgetheilt 43: Fr. Schlegels eigene Worte in der Europa 1, 1, 60. Der werden soll. Alarcos" wurde in Berlin 1502. 5. herausgegeben fein den s. Werken 8, 219 ff.; aber die mancheylei darin verwandten metrischen Formen vgl. Bd. III. 254, 27; 256, 5'; 257, 8'; 260, 35'; 273, 45'). Nicht lange vorher (1798-1800) waren "Schauspiele" von Fr. Rambach in 3 Banden erschienen, in deren zweitem sich ein auf derselben Ueberlieferung beruhendes Stuck, "Mariano, oder der schuldlose Verbrecher", befand, zunachst nach dem Inhalt eines spanischen von Lope de Vega bearbeitet Rambach hatte denselben aus Bertuchs "spanischem Magazin" kennen gelernt; in einem besondern Anhange zu seinem Schauspiel hatte er ausser dem Plan des Stückes von Lope auch eine Uebersetzung der alten spanischen Romanze vom "Grafen Alarcos und der Infantin Solisa" mitgetheilt (vgl. die n. allgemeine d. Bibliothek 61, 30t f. und Tiecks Schriften 6, S. XLI f.). Wahrscheinlich war Schlegel durch Rambachs Arbeit auf diesen Stoff geführt worden. Korner 1, 285 - Korner erwiederte darauf (4, 327): Sprache und Versitication have viol Gutes, and es gehore allerdings Talent dazu, so etwas hervorzubringen, aber das Ganze komme ihm in seiner Art vor wie Barthelemi's Anacharsis, die Oberflache eines griechischen Stoffes in einer eleganten Form: es fehle an Tiefe und Innigkeit, wie fast in allen Gedichten A. W. Schlegels, sei kein Mark in den Geschopten seiner Phantasie. 451 In seinem Aufsatz "Weimarisches Theater": Werke 15, 9, .46) Recht bezeichnend aber für Goethe in seiner Stellung zum Publicum als Leiter der weimarischen Buhne ist der Zusatz: "Uebrigens 8 336 ein anderes dramatisches Erzeugniss der Romantiker zu nennen sein. das durch den ganzen Ideenkreis, in dem es sich bewegt, und durch das tragische Grundmotiv der Denk- und Gefühlsweise der Deutschen zu Anfang dieses Jahrhunderts fremdartiger erschien, sich ihr schroffer und abstossender gegenüberstellte, als der Alarcos, in welchem die Tragik des Aeschylus mit der des Calderon verschmolzen sein sollte. In Bezug auf seinen Kunstwerth im Allgemeinen traf Körners Urthal gleich in allen Stücken das Richtige. "Es ist", schrieb er an Schiller", - wirklich ein merkwürdiges Product für den Beobachter einer Geisterkrankheit. Man sieht das peinliche Streben, bei allem Mangel an Phantasie, aus allgemeinen Begriffen ein Kunstwerk hervorzubringen. Dabei ist viel Mühe auf einen künstlichen Rhythmus verwendet Trimeter, Trochäen und Anapästen, auch Reime sind mit grosser Verschwendung angebracht. Man sieht, es war völliger Ernst, seme ganze Krast auszubieten, und doch hat das Ganze so etwas Possierliches, dass man oft versucht wird, es für eine Parodie zu halten. Für den eigentlichen Wohlklang der Verse muss er gar kein Ohr haben. In dem Stil ist ein Gemisch von Schwulst und Gemeinheit. bald das Abenteuerliche von Jean Paul, bald der Ton der Staatsaction "16, Gleichwohl fand Schleiermacher, der es schon kannte. als noch daran gedruckt wurde, alles Einzelne in diesem Trauersmel durchaus und rein tragisch und das Ganze, so viel viele anch gegen die Composition würden einzuwenden haben, in einem so großen Stil, dass alle theoretischen Einwendungen bei keinem Unbefangeven den Eindruck besiegen würden 10. Allein es kam anders. Goethe, der den "Alarcos" zu Ende des Mai's 1802 in Fr. Schlegels Gegenwart, unmittelbar vor dessen Abreise nach Paris, auflühren liess. hatte zwar gleich, wie er an den ältern Bruder schrieb, viel Vergnügen an dieser Dichtung gefunden. Bei Schiller dagegen stiegen. als sie zur Aufführung kommen sollte, grosse Bedenken auf. Ihm schien sie ein "so seltsames Amalgam des Antiken und Neuestmodernen", dass sie weder die Gunst noch den Respect des Publieums werde erlangen können; fast fürchtete er, man werde damit eine totale Niederlage erleiden, die, zu seinem Bedauern, unr der "elenden Partei", mit der er und Goethe zu kämpfen hatten Kotzehor

ist das Stück für gebildete Zuschauer, denen mythologische Verhaltnisse noch fremd sind, völlig klar, und gegen den übrigen, weniger gebildeten Ibeil ersett es sich das pädagogische Verdienst, dass es ihn veranlasst, zu Hause erder es mal ein mythologisches Lexicon zur Hand zu nehmen und sich über den Ersthonius und Erschtheus aufzuklaren. 47) 4, 283 f. 48 Vg. 28 gleichzeitiges Urtheil von Knebel in dessen literarischem Nachlass 3, 49 t 49) - Aus Schleiermachers Leben" 1, 295 f. 50) Briefe Schillers und (1842) an A. W. Schlegel S. 44.

und Genossen) einen Triumph bereiten würde". Goethe, obgleich § 336 nun völlig derselben Meinung über das Stück, meinte doch, dass alles gewagt werden müsste, da am Gelingen oder Nichtgelingen nach aussen gar nichts läge 2. Was Schiller gefürchtet hatte, trat ein: der "Alarcos" fiel bei der Aufführung eigentlich durch. Freilich versicherte A. W. Schlegel 2, "dieses herrliche Werk" habe nicht allein bei der Lesung alle diejenigen ergriffen, welche wüssten, warum es zu thun sei, sondern auch bei wiederholter Aufführung in Weimar und Lauchstädt die grösste Wirkung gethan 4. Aber andere gleichzeitige Berichte aus Weimar selbst bezeugen ein völliges Misslingen 2. — Von ziemlich geringem poetischen Belang sind Bernhardi's humoristische Sachen in dramatischer Form, die in den "Bambocciaden" erschienen 2.

Im lyrischen Fach waren die Gründer der Romantik sehr fruchtbar. Aber ihre Lyrik, so viel Innigkeit und Tiefe des Gefühls sich darin auch theilweise, zumal in den Gedichten von Novalis und Tieck, ausspricht, leidet im Allgemeinen daran, dass sie erstens in ihrem Gehalt zu verschwommen und nebelhaft ist und zu wenig fassliche und scharf umgrenzte Bilder gibt, indem sie zu häufig in einer gestaltlosen, mystischen Unendlichkeit schwebt; dass sie zweitens entweder in ihren Formen zu viel Fremdartiges und Erkünsteltes hat, oder auch drittens die Form mit einer zu springenden Willkür in dem Gebrauch [der in sich wechselnden Versarten behandelt, wie sie weder der kunstmässigen noch der volksmässigen Gliederung des echten Liedes entspricht. Der erste Mangel haftet, wenn man die geistlichen Lieder von Novalis und einige weltliche, die seinem

<sup>51)</sup> An Goethe 6, 124 f. 52) Was wir dabei gewinnen", schrieb er 6, 126 f), und das ist wieder charakteristisch genug für seine Theaterleitung. scheint mir hauptsächlich das zu sein, dass wir diese ausserst obligaten Silbenmasse sprechen lassen und sprechen horen". Uebrigens könne man auf das stoff-(53) In der Zeitung für die eleartige Interesse doch auch etwas rechnen. gante Welt 1802, N. 101, Sp. 812. '54 Vgl. auch den Brief an Fouqué, s. 55) Von Schiller erfahren wir bloss (an Körner 4, 288), das Stuck sei in Weimar nur einmal und völlig ohne allen Beitall gegeben worden; Goethe habe sich allerdings damit compromittiert (vgl. Goethe's Werke 31, 122). Nahere Angaben über die Haltung des Publicums bei der Auführung sind ans einem Briefe von Herders Gattin an Knebel (dessen literarischer Nachlass 2, 352), aus der Anzeige des Alarcos von Martyni Laguna in der n. allgemeinen d. Bibliothek 74, 359 f. und aus einem Bericht in Kotzebue's "Freimuthigem" 1803, N. 5, 56) Die Witzlinge. Ein Mmisturgemahlder (wieder S. 19 f zu entnehmen. gedruckt in den Reliquien etc. 2, 1 ff., und die Posse Seebald, der edle Nachtwachter" (vgl S. 711, 40). "Die vernünftigen Leute- much in den Reliquien 2, 225 ff. ist nach Tiecks Vorhericht zum 1. Theil der Schriften S. XXIV von anderer Hand, wahrscheinlich von Bernhardi's Gattin.

§ 336 Roman eingeschaltet sind <sup>17</sup>, so wie einige mehr im Volkston gehaltene Lieder von Tieck <sup>28</sup> ausnimmt, mehr oder weniger allen übrigen lyrischen Sachen dieser beiden Dichter <sup>38</sup> und vorzüglich auch denen von Fr. Schlegel <sup>60</sup> an, während die Lyrik des ältern Brudera, der, wie in andern Gattungen, so auch in dieser mehr den Wegen Goethes und Schillers folgte, sich im Ganzen freier davon gehalten hat <sup>41</sup>. Der zweite Vorwurf trifft vornehmlich die Sonettenpoesie der beiden

57) Zuerst in Schlegels und Tiecks Musenalmanach; in den Schriften 2, 20 f. sie gehören mit dem Kreuzzugsliede im Ofterdingen (1, 6; ff.), so wie mehrere beübrigen Lieder in diesem Roman, namentlich das auf den Wein (1, 141 ff., es stand auch schon im Musenalmanach) unstreitig zu dem Schonsten, was die romantische Lyrik hervorgebracht hat. 58) Alle lyrischen Stucke von Tieck, de vor 1806 gedruckt wurden und nicht in Schillers Musenalmanach und in dem was ihm und A. W. Schlegel herausgegebenen erschienen waren, sind, mit Augustervon 20 Sonetten im poetischen Journal und einigen Stucken in den Herzensergiessungen" etc. und in den "Phantasien über die Kunst", seinen erzahien ist und dramatischen Werken eingefügt, die meisten dem "William Lovell", den "Sternbald", der "Magelone" und dem "Zerbino", einige auch dem "Blaubart", der verkehrten Welt-, der "Genoveva" und dem "Octavianus" (vgl. das "chropologi-de Verzeichniss" etc. vor dem 3. Theil der "Gedichte" und dazu Kopke 2, 285 f. worin aber einige Angaben mangelhaft sind). 59) Was Novalis betrifft . habe ich hier insbesondere seine theils in Prosa theils in Versen abgettestes "Hymnen an die Nacht" im Sinne (zuerst im Athenaum gedruckt; vgl. 8 1046, 33

60) Die altern lyrischen Gedichte von ihm erschienen vereinzelt im Abbenaum (vgl. S. 646, oben), in den Charakteristiken und Kritiken (1, 22), etc. Sonett, "Etwas das Lessing gesagt hat", in v. Seckendorfs "Oster-Taschenbuch von Weimar auf 1801" (das Sonett "An Tieck", s. Werke 9, 22), im Museralmanach von seinem Bruder und Tieck (vgl. S. 666, 26), in dem von B Vermehren (vgl. S. 650, 52), vor dem Florentin (vgl. 650, 54), in der Europa och S. 664, 110) und in dem von ihm herausgeg. "Taschenbuch für das Jahr 1806". Eine Sammlung seiner "Gedichte" veranstaltete er erst (Herlin) (1800)

61) Wo seine altern hierher gehörigen Gedichte zuerst erschienen, ist > 500. 12': 596, 14': 645: 665, 119': 666, 124', die erste Sammlung derselben S 651 39 20 geführt. Wenn Schlegel nach der oben S. 504 f angezogenen Stelle aus dem Briefe an Fouqué selbst zugab, dass viele seiner Arbeiten nur als Kunstubungen zu betrachten seien, so bezeichnete er dagegen auch mehrere, zu denen ihn ein perseiliches Gefühl getrieben habe, die daher auch am meisten das Gemuth besont wurden. Diese Stucke, in denen entweder wirklich ein warmes, inniges torisit oder ein tieferes Ergriffensein von grossen Gegenständen sich ausspricht, sich in Elegie an seinen verstorbenen Bruder ("Neoptolemus und Diokles", aus den Juste 1800, s. Werke 2, 13 ff.), das Todtenopfer für Auguste Bohmer- iseine State tochter, auch aus dem J. 1800; s Werke 1, 127 ff ; und die Elegie "R. z. 1800 dem J. 1805; s. Werke 2, 21 ff). Eine altere, an Goethe gerichtete Elexic in Kunst der Griechen" (1799; s. Werke 2, 5 ff.) hielt selbst Schiller, der vorst 4.37 "durre und herzlose Kalte" in Schlegels eigenen Gedichten fand can tweetle 1 25 trotz ihrer grossen Lange für eine gute Arbeit, worin viel Schones sei, auch ere grossere Warme sich herausfühle, als man von Schlegels Werken gewalent with und mehreres ganz vortrefflich gesagt sei (an Goethe 5, 155 t.)

Schlegel, der dritte die Mehrzahl von Tiecks lyrischen Ergüssen. § 336 Wer einen ungefähren Ueberblick über die Lyrik der ältern Romantiker gewinnen und sie im Allgemeinen von ihrer guten und ihrer mangelhaften Seite kennen lernen will, der greife zunächst nach dem Musenalmanach von A. W. Schlegel und Tieck. Ich glaube, er wird mit mir dem Urtheil Körners 12 ther den lyrischen Inhalt dieses Almanachs im Ganzen beistimmen. Körner spricht zuerst über Tiecks Romanze "die Zeichen im Walde", worin das Grässliche des Inhalts alle Schönheiten des Rhythmus und des Reims gefordert hätte, um den Geschmack zu versöhnen, welcher Forderung aber keineswegs Gentige geschehen sei. Und nun heisst es weiter: In den "Lebensmelodien" (von Tieck) si ist die Form anmuthiger, aber im Stoffe eine seltsame Mystik von der Art, wie man sie in den meisten Gedichten des Almanachs von beiden Schlegels und von Novalis findet. Ich ehre gewiss jedes echte Gefühl und kann mit jedem sympathisieren, der sich über ein Grashälmchen freut. oder den irgend eine religiöse Vorstellung begeistert; - aber das Universum kann man nicht lieben und darstellen. Darauf geht es aber eigentlich bei dieser Secte hinaus; und diese ist's, worauf diese Herren so vornehm thun. Das Herz fordert ein Bild von der Phantasie, wenn es sich erwärmen soll; aber diese Poesie gibt keine Bilder, sondern schwebt in einer gestaltlosen Unendlichkeit "". Um aber zu erfahren, wie man in dem Kreise der Romantiker selbst diese Lyrik, an der Körner so wenig Gefallen fand, auffasste und theoretisch zu begründen suchte, muss man Bernhardi's Beurtheilung des Musenalmanachs 66 lesen. Schon oben 66 ist angeführt worden, dass Bernhardi drei Gattungen von Gedichten unterschied: die einfachen, die allegorischen und die mystischen, und dass in dieser dritten Gattung das Universum als solches aufgestellt und angeschaut würde. "Wenn nun aber", fragt er, "kleine, nicht ganz lyrische Ganze mystisch dargestellt werden sollen, wie ist diess möglich? Welches Streben muss hier der Dichter haben?" Die Antwort lautet: , Kein anderes, als dass er das Einzelne, den Ausschnitt des Ganzen, ausdrücklich und bestimmt zum Universo um-Acutet, hierdurch die mystische Ansicht voraussetzt und sie durch die Darstellung des Einzelnen rechtfertigt. Es ist klar, dass auf diese Art sogar die mystische Poesie eine Allegorie darstellen könne. Wie nämlich das allegorische Gedicht eine höhere Potenz des einfachen, das mystische eine des allegorischen war, wie hierdurch der

<sup>62)</sup> An Schiller 1, 251 f. 63) In dessen Gedichten 1, 122 ff 64) Vgl. hierzu auch Hettner S. 59 ff. 65) Im Kynosarges 1, 121 ff. 66, S. 773, Aum. 66.

\$ 336 Mysticismus als die hochste, letzte Spitze gesetzt ward; so kann der Diehter wieder vom Mysticismus als dem Ersten ausgehen und einen einzelnen Gegenstand mit Willkur dahin umdeuten". Bernhardi geh: hierauf zunächst auf Fr. Schlegels - Abendrothe " ein. Er bezeichnet adas Ganze" als "ein mystisch-lyrisches Landschaftsgemählde der nahenden Abends, eine Schilderung nach den zwei Hauptmomenten der scheidenden und untergegangenen Sonne'. Der Dichter habe sich einen bestimmten Abschnitt des Universums gewählt und diesen mit Freiheit zum Bilde des Alls umgedeutet. Es ware also ein allegorisch-mystisches Gedicht, und indem der Dichter sich einzig an der Oberfläche der Natur gehalten, so entstehe ihm eine pittoreske Tendenz, welche aber dem Mysticismus keinen Abbruch thue, eben so wenig wie die durch das Ganze gehende Klarheit (!) und Simplicität Diese "Abendröthe", ein "vollendetes Gedicht", wäre allein schon hinreichend, die Ansprüche Schlegels auf den Namen eines grossen Dichters zu rechtfertigen . Auch Fr. Schlegels "Romanze von Licht "50 sei ein mystisches Gedicht: hier werde das Universum darb eine Vermischung aller Metaphern und eben dadurch die absolute Identität bewundernswürdig ausgedrückt". Nicht minder ausgezeichnet durch ihre Form als durch ihren Inhalt seien desselben Dichters an die Poesie, Natur und Mystik bezüglichen "Hymnen" in Sonetterform ". Der grösste Theil von Novalis' "geistlichen Liedern" sei in einer kindlichen, elegischen Stimmung gedacht und drücke mannefaltige Verhältnisse des religiösen Menschen zu dem Gegenstande seiner Liebe aus, und obgleich der Zusammenhaug sehr locker und lose gehalten sei, so erhalte doch dadurch das Ganze eine Einer und einen gleichsam historischen Faden, welchen die mysterie Hymne, die Bedeutung des Abendmahls erklärend, auf das erhabend und rührendste beschliesse. Zu den mystischen Gedichten Tietin diesem Almanach werden, ausser dem "Zornigen" und der "Sanemuth 431, als dem symbolischen Ausdruck der Thätigkeit, und ausse der "Einsamkeit"72, ganz vorzüglich die "Lebenselemente" gerechat Hierin sei eine Umdeutung des Körperlichen und Irdischen in seint. verschiedenen Verhältnissen zum Geistigen und zur Natur des Mensche enthalten. Ein vollendetes Meisterstück aber, ein nicht genat bewunderndes Kunstwerk (!) sei die mystisch-dramatische Roman "die Zeichen im Walde".

Am leersten sind die verschiedenen Arten der didaktischen P «

<sup>67)</sup> S. Werke S. 150 ff. 68) Diese Auffassung und Dentung der 157 röther fand Fr. Schlegel selbst "in allem Ernste gründlich"; vgl. Variationalerie 1, 230. 69) S. Werke S. 107 ff. 70) S. Werke S. 20 ff. 71) Gedichte 2, 265 ff.; 1, 88 ff. 72) 1, 105 ff.

ausgegangen: will man nicht die in Prosa geschriebenen "Lehrlinge § 336 zu Sais" von Novalis hierher rechnen, so wird die ganze Gattung nur durch einige Gedichte der beiden Schlegel und Tiecks vertreten: von dem ältern, ausser verschiedenen Epigrammen, vornehmlich durch den Prometheus" (in Terzinen, 1797), "die Erfindung des Kusses" (in reimlosen Fünffüsslern, 1799) und den "Bund der Kirche mit den Künsten" (in achtzeiligen Stanzen, 1800)<sup>73</sup>; von dem jüngern durch die Terzinen "An die Deutschen" (1800), den "Hercules Musagetes" (in Distichen, 1801), einen Prolog und einen Epilog zu Lessings Nathan (der eine in Trimetern, der andere in Terzinen, 1804), und "Eulenspiegels guten Rath" (in kurzen Reimpaaren, 1806)<sup>74</sup>; von Tieck durch die in Terzinen abgefasste "Neue Zeit" (1800)<sup>16</sup>. ——

## § 337.

Die Stifter der neuen Schule hatten, wie wir gesehen haben, von Anfang an in ihren Schriften wenig Neigung gezeigt, die berrschenden Ansichten über den Stand und Werth der vaterländischen Literatur zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu theilen, das grosse Ansehen, in welchem mehrere ältere Schriftsteller standen, als ein ganz verdientes unbedingt anzuerkennen und die Gunst, deren viele jungere von Seiten des Publicums genossen, auch nur im geringsten gerechtfertigt zu finden. Sie waren, indem sie sich mit ihrer theils humoristisch poetischen theils ernst wissenschaftlichen Kritik den vorwaltenden Literaturtendenzen entgegenwarfen, in ihren launigen Neckereien und ihrer scherzenden Satire wie in ihrer herben Polemik weit genug gegangen, um nicht bloss vielfach zu reizen, sondern auch vielsach zu erbittern. Sie hatten ferner durch ihre Kunstlehre viel Anstoss und Aergerniss erregt; ihre Vorliebe für gewisse Zeiten und deren religiöse wie anderweitige Bildungszustände hatte sich aufs schroffste einer lang hergebrachten Auffassung jener Zeiten und einer im protestantischen Deutschland tief wurzelnden Abneigung gegen ihre religiösen Anschauungen und Formen entgegengesetzt. Endlich hatten sie in ihren eigenen dichterischen Hervorbringungen Wege eingeschlagen, die im Stofflichen wie im Formellen der Poesie weit absuhrten von allem Herkommlichen und Gewohnten und dabei doch keineswegs den wahren Zielen einer vaterländischen Dichtkunst zuzuführen schienen. Es war daher sehr natürlich, dass ihnen bald zahlreiche Gegner erstanden, ja dass fast das ganze ältere Geschlecht

<sup>73)</sup> Alle drei in den s. Werken 1, 49 ff.; 73 ff.; 57 ff. 74) Sámmtlich 75) Im poetischen in den s. Werken 9, 13 ff.; 5, 307 ff.; 316 ff.; 9, 55 ff. Journal 1, 1, 11 ff.

s 337 der deutschen Schriftsteller gegen sie aufgebracht und von allen Seiten her die Federn gegen sie in Bewegung gesetzt wurden. Es spann sich neben einer mehr im Stillen sich bildenden und nur im briedieben Verkehr sich kund gebenden Opposition gegen die neue Schule über haupt oder gegen einzelne ihrer Mitglieder, ein neuer und offener literarischer Krieg an, der sich der Zeit nach unmittelbar an den Xenienkampf anschloss und mit der grössten Heftigkeit und Er bitterung von beiden Seiten theils in besondern Schriften und Flugblättern, theils in kritischen und belletristischen Journalen bis zu den Jahren geführt wurde, wo die unglücklichen Schlachten der Oesterreicher und der Preussen gegen die Franzosen die Gemüther in Deutschland von literarischen Händeln ablenkten und ernstern, wichtigern Interessen zuwandten.

Keiner unter unsern ältern berühmten Dichtern hatte durch seine Werke einen unmittelbarern und nachhaltigern Einfluss auf die Bemantiker ausgelibt, als Goethe, keinem hatten sie von Anfang an unbedingter gehuldigt, und an keinem hielten sie, namentlich Tierk und die beiden Schlegel, in ihrer Verehrung fester; keiner beurtheilte sie aber auch in ihren Bestrebungen fortwährend mit mehr Billekeit und Gerechtigkeit und blieb in einem freundlichern Verhaltme zu ihnen, als er'. In den beiden Schlegel schätzte er besonders die Kritiker und Bekämpfer der schlechten Tagesliteratur. zweite Stück des Athenaums erschienen war und Schiller gesusert hatte<sup>2</sup>, die naseweise, entscheidende, schneidende und einsetize Manier in den Fragmenten mache ihm physisch wehe", antwortet Goethe's: "Das schlegelsche Ingrediens in seiner ganzen Individualität scheint mir denn doch in der Olla potrida unsres deutschen Journawesens nicht zu verachten. Diese allgemeine Nichtigkeit, Partisucht für's äusserst Mittelmässige, diese Augendienerei, die Katerbuckelgebärden, diese Leerheit und Lahmheit, in der die wenze guten Producte sich verlieren, hat an einem solchen Wespennerwie die Fragmente sind, einen fürchterlichen Gegner. Auch ist Frein! Ubique (Böttiger), der das erste Exemplar erhielt, schan geschife herumgegangen, um durch einzelne vorgelesene Stellen das Game zn discreditieren. Bei allem, was Ihnen daran mit Recht musikk kann man doch den Verlassern einen gewissen Ernst, eine zowe-Tiefe und von der andern Seite Liberalität nicht abläugnen. E-Dutzend solcher Stücke wird zeigen, wie reich und perfectibe er sind". Allerdings fand er, wie er ein Jahr später an Schiller seine

<sup>§ 337. 1)</sup> Diess erhellt nicht nur aus vielen Stellen der zwischen te und Schiller gewechselten Briefe, sondern auch aus den Briefen benist at 3 Schlegel.

2) An Goethe 4, 252.

3) 4, 254 i.

als ihm dieser' sein Urtheil über den "literarischen Reichsanzeiger" § 337 im Athenaum mitgetheilt hatte', dass es den beiden Brüdern leider an einem gewissen innern Halt mangle, der sie zusammenhalte und festhalte. Gleichwohl nahm er ihr Verfahren wieder in Schutz, auch auf die Gefahr hin, von ihnen gelegentlich selbst gerunft zu werden. Er wollte es ihnen lieber verzeihen, wenn sie etwas verletzen sollten, als die infame Manier der Meister in der Journalistik". Die Impietät gegen Wieland im Reichsanzeiger, meinte er. hätten sie unterlassen sollen; doch was wolle man darüber sagen, habe man sie unter seiner Firma doch auch schlecht tractiert. Als die neue Jenaer Literatur-Zeitung im Werke war, lag Goethen viel daran, für dieselbe A. W. Schlegel mit seinen Freunden, namentlich Steffens, Bernhardi, Schleiermacher, als Mitarbeiter zu gewinnen?. Noch in seinem Alter gestand er, es sei ihm, neben der Verbindung mit Schiller, von der grössten Wichtigkeit gewesen, dass die Gebrüder Humboldt und Schlegel angefangen hätten unter seinen Augen aufzutreten; es seien ihm daher unnennbare Vortheile entstanden. Gegen Tieck, dessen Personlichkeit ihm gleich wohl gefallen hatte, blieb Goethe immer freundlich gesinnt<sup>o</sup>. Im Jahre 1824 äusserte er to: "Ich bin Tieck herzlich gut, und er ist im Ganzen sehr gut gegen mich gesinnt; allein es ist in seinem Verhältniss zu mir doch etwas, wie es nicht sein sollte. Und zwar bin ich daran nicht Schuld, und er ist es auch nicht, sondern es hat seine Ursachen anderer Art. Als namlich die Schlegel ansiengen bedeutend zu werden, war ich ihnen zu mächtig, und um mich zu balancieren, mussten sie sieh nach einem Talent umsehen, das sie mir entgegen stellten. Ein solches fanden sie in Tieck, und damit er mir gegenüber in den Augen des Publicums genugsam bedeutend erschiene, so mussten sie mehr aus ibm machen, als er war. Dieses schadete unserem Verhältniss; denn Tieck kam dadurch zu mir, ohne es sich eigentlich bewusst zu werden, in eine schiefe Stellung. Tieck ist ein Talent von hoher

<sup>7)</sup> Vgl. Briefe 6) Vgl. S. 715 f. 41 5, 155 f. 5) 5, 160 f. 8) Eckermanns Schillers und Goethe's an A. W. Schlegel S. 53 f.; 47; 49 f. Gesprache 1, 219. Dass Goethe indess, wenn er auch die "Krankheit" hatte, sich der Schlegel anzunehmen", keineswegs mit dem Treiben der Bruder in allen Stucken zufrieden war und schon 1502 im Gespräch "bitterlich über sie schimpfen und schmähen- konnte, erfahren wir aus Schillers Brief an Korner 4, 288. Vgl. hierzu Riemer, Mittheilungen 1, 312 ff. und von Urtheilen Goethe's über die Schlegel aus seiner spätern Zeit, ausser der gleich anzufuhrenden Stelle in Eckermanns Gesprachen, den Briefwechsel mit Zelter 6, 315 ff. 9, Vgl. an Schiller 5, 119; Briefe Schillers und Goethe's au A. W Schlegel S 39; 45, Goethe's Werke 31, 56; 93 und Kopke a. a. O. 1, 259 ff. 101 lm Gespräch mit Eckermann 1, 143 f.

§ 337 Bedeutung, und es kann seine ausserordentlichen Verdienste memand besser erkennen als ich selber; allein wenn man ihn über ihn selbst erheben und mir gleichstellen will, so ist man im Irrthum. Ich kann dieses gerade heraussagen, denn was geht es mich an, ich habe mich nicht gemacht. Es wäre ebenso, wenn ich mich mit Shakspeare vergleichen wollte, der sich auch nicht gemacht hat, und der doch ein Wesen höherer Art ist, zu dem ich hinaufblieke, und das ich zu verehren habe".

Ganz anderer Art war die Stellung Schillers. Wielands und Herders zu ihnen. Wie Schiller zuerst mit Fr. Schlegel verfeinder worden, dann auch die Verbindung mit dem ältern Bruder sich photelich gelöst und nur locker wieder angeknüpft hatte, findet sich bereits oben angegeben". Schiller war fortan gegen alles von vorn heren eingenommen, was von den beiden Brüdern und ihren Freunden ausgieng 13. In einem Briefe an Goethe 13 kann Schiller zwar einen gewissen Ernst und ein tieferes Eindringen in die Sachen den heiden Schlegel, und dem jüngern insbesondere, nicht absprechen: aber diese Tugend sei mit so vielen egoistischen Ingredienzien vermischt, dass sie sehr viel von ihrem Werth und Nutzen verliere. "Wenn das Publicum", heisst es weiterhin, eine glückliche Stimmung für das Gute und Rechte in der Poesie bekommen kann, so wird die Art. wie diese beiden es treiben, jene Epoche eher verzögern als beschleunigen; denn diese Manier erregt weder Neigung noch Vertrauen, noch Respect, wenn sie auch bei den Schwätzern und Schreiem Furcht erregt, und die Blösse, welche die Herren sich in ihrer einseitigen und übertreibenden Art geben, wirst auf die gute Sante einen fast lächerlichen Schein". Im Juli 1800 schrieb er an Goethe" "Ich lege ein neues Journal bei, — woraus Sie den Einfluss de: schlegelschen Ideen auf die neuesten Kunsturtheile zu Ihrer Ver wunderung ersehen werden. Es ist nicht abzusehen, was aus dieses Wesen werden soll; aber weder für die Hervorbringung selbst, noch für das Kunstgefühl kann dieses hohle, leere Fratzenwesen ersones lich ausfallen". Nach einem Briefe von Schillers Gattin aus dem Anfang des Jahres 180215 stand in dem Athenaum "wahrer Unsing". und Schiller habe gomeint, wenn man es fasste, so ware es es schlimmes Zeichen für die eigene Geistesfähigkeit, denn da musstr

<sup>11)</sup> S. 438 ff. und 596 f., 15'; vgl. auch S. 629 ff.

12) Zwei Happestellen, die diess in Betreff der beiden Schlegel bezeugen, sind S. 401 auf der Briefwechsel mit Goethe (3, 372 f., und 4, 259) auszugsweise mitgestheilt

13) Er ist der zweite der oben angegebenen, und enthalt die Erwiederung auf Goethe's Auslassungen über die Fragmente im Athenaum; vgl. Ann 3

14) 5, 283 f.

15) Briefe von Goethe und dessen Mutter an Fr. Fram 32

Stein, herausgeg, von Ebers und Kahlert. 1846. 5. Beilagen S. 157.

es in dem Kopfe, der es fassen könnte, auch so verschroben aus- § 337 sehen "16. Als ihm Körner sein Urtheil über den Musenalmanach von Schlegel und Tieck geschrieben hatte, antwortete er ": er habe es schlechterdings nicht von sich erhalten können, mehr als einige Gedichte daraus zu lesen; die Manier dieser Herren und ihre ganze daraus hervorschimmernde Individualität sei ihm so ganz zuwider. dass er gar nicht dabei verweilen könne". Dem Talente Tiecks liess Schiller bis zu einem gewissen Grade Gerechtigkeit widerfahren 10. Derselbe hatte bei seinem ersten Besuch im Sommer 1799 auf Schiller einen angenehmen Eindruck gemacht. "Sein Ausdruck", schreibt er 200 in dem Briefe an Goethe "ob er gleich keine grosse Kraft zeigt, ist fein, verständig und bedeutend, auch hat er nichts Kokettes noch Unbescheidenes. Ich habe ihm, da er sich einmal mit dem Don Quixote eingelassen, die spanische Literatur sehr empfohlen, die ihm einen geistreichen Stoff zuführen wird und ihm, bei seiner Neigung zum Phantastischen und Romantischen, zuzusagen scheint. So müsste dieses angenehme Talent fruchtbar und gefällig wirken und in seiner Sphäre sein". Zwei Monate später schrieb er an Körner": "Hast Du denn die Reden über die Religion und Tiecks romantische Dichtungen (Th. 1) gelesen? Beide Schriften las ich vor kurzem, weil man mich darauf neugierig machte; und ich fasse sie hier zusammen, weil es Berliner Producte sind und gewissermassen aus der nämlichen Coterie hervorgiengen. Die erste ist, bei allem Anspruch auf Wärme und Innigkeit, noch sehr trocken im Ganzen und oft prätentioniert geschrieben; auch enthält sie wenig neue Ausbeute. . . . Tiecks Manier kennst Du aus dem gestieselten Kater: er hat einen angenehm romantischen Ton und viele gute Einfälle, ist aber doch zu hohl und dürstig... Ihm hat die Relation zu Schlegels viel geschadet". Zu Ende des nächsten Jahres hatte ihm Körner von der "Genoveva" berichtet23: er habe darin viel echtes poetisches Talent

<sup>16)</sup> Wie erbittert Schiller gegen Fr Schlegel schon 1797 war, beweist der Brief an Goethe (3, 107 ff.), worin er jenen einen Laffen nennt und ihm Unverschamtheit, gepaart mit Unwissenheit und Oberflachlichkeit, vorwurft: und was er von dem altern Bruder in nicht viel spaterer Zeit argwohnte, er habe die Stanzen über Romeo und Julie (s. Werke 1, 35 ff.) vielleicht gestohlen, ein Brief 18) Goethe berichtet in dem schon 17) 4, 253 f. angeführten Briefe an Zelter (6. 315 ff.): Schiller habe die Schlegel nicht nur nicht geliebt, sondern gehasst. "Er sagte mir einmal, da ihm meine allgemeine Toleranz - nicht gefallen wollte: Kotzehue ist mir respectabler in seiner Fruchtbarkeit als jenes unfruchtbare, im Grunde immer nachhinkende und den rasch Fortschreitenden zurückrufende und hindernde Geschlecht\*. 191 Ueber Tiecks persönliches Verhaltniss zu Schiller vgl. Kopke a. a. O. 1, 257 ff. 20) In dem Briefe an 22) 4, 201. Goethe 5, 119. 211 4, 151.

§ 337 gefunden; an Phantasie und Innigkeit des Gefühls fehle es Tieck gewiss nicht; auch habe er schon ziemliche Gewandtheit in Sprache und Versification; sein Geschmack sei noch nicht ausgebildet, aber unter den jetzt angehenden Dichtern dürfte keiner sein, der sieh mit ibm messen konnte. Hierauf antwortete Schiller 2: Dein Urtheil liber Tiecks Genoveva ist auch ganz das meinige; er ist eine sehr graziose, phantasiereiche und zarte Natur; nur fehlt es ihm an Kraft und an Tiefe und wird ihm stäts daran fehlen. Leider hat die schlegelsche Schule schon viel an ihm verdorben; er wird es me ganz verwinden. Sein Geschmack ist noch unreif; er erhält sieh nicht gleich in seinen Werken, und es ist sogar viel Leeres darin. Am wenigsten günstig äussert sich Schiller in einem Briefe au Korner aus dem Frühjahr 1801, als Tieck in Dresden war und Körner an seinem Umgange Gefallen fand ": "Mich macht das ohnmachtige Streben dieser Herren nach dem Höchsten nur verdriesslich, und ihre Prätensionen ekeln mich an. Genoveva ist als das Werk eines sich bildenden Genie's schätzbar, aber nur als Stufe; denn ce 15t nichts Gebildetes und voll Geschwätzes, wie alle seine Producte. .. Es ist schade um dieses Talent, das noch so viel an sich zu thun hatte und schon so viel gethan glaubt: ich erwarte nichts Vollendetes mehr von ihm. Denn mir däucht, der Weg zum Vortrefflichen geht nie durch die Leerheit und das Hohle: wohl aber kann das Gewaltsame, Heftige zur Klarheit und die robe Kraft zur Bildung gelangen. Tieck besitzt übrigens viel literarische Kenntnisse, und sein Geist scheint mir wirklich genährter zu sein, als seine Werke zeigen, wo man das Bedeutende und den Gehalt noch so sehr vermisst.

Wieland, der überhaupt meinte, das goldene Zeitalter der dent schen Literatur sei schon vorüber, als das erste Stück des Athenaums noch nicht einmal erschienen war 25, der gleich an diesem wente Gefallen fand und auch zu den kluftigen Leistungen der Herausgeber kein rechtes Vertrauen hatte 26, dem bald darauf selbst in dieser

<sup>23) 4, 204. 24) 4, 211</sup> f. 25) Zu der S. 715 angeführten in der Vorrede zu der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke enthaltenen Aenssereitz Wielands bildet die Anmerkung in dem n. d. Merkur 1797 (3, 1914) zu der Abdruck einer bis dahin noch nicht veröffentlichten Ode Klopstocks ein Seitenst is (werauf im Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 3, 350 Bezug genommen ist

<sup>26)</sup> Vgl. Wielands Brief an Bottiger aus dem Frühjahr 1722 in Bociger-literarischen Zustanden und Zeitgenossen 2. 180 ff. "Dieses Athenaum", beische hier u. a., "ist eine merkwurdige Erscheinung, und die beiden Dioskuren schurchine grosse Rolle in der literarischen Welt des 19 Jahrh spielen zu wollen it der That sind sie durch ihre Fahigkeiten zu keiner so subalternen bestimmt sie pro tempore unter der Fahine "des zeitigen wahren Statthalters des poetische Geistes auf Erden" (vgl. S. 627, Anm. 97) spielen; indessen, wenn sie es noches

Zeitschrift so übel mitgespielt wurde 27, vermied zwar jede öffentliche \$ 337 Kundgebung seiner Gesinnung gegen die Schlegel, wie er auch keine Freude an den von Andern gegen sie gerichteten Satiren und Schmähschriften hatte; doch verhehlte er in Briefen an Freunde seine Unzufriedenheit mit dem Treiben der neuen Schule überhaupt eben so wenig, wie er mit seiner Entrüstung über den Lebermuth der beiden Schlegel insbesondere zurückhielt26. In einem Briefe aus dem J. 1799 billigte er es gar sehr, dass ein Freund mit einer "kleinen Stachelschrift gegen die beiden übermütbigen Gebruder zurückhalte; denn es sei zu hoffen, dass dereinst noch treffliche Männer aus diesen noch mit dem ersten Spiess laufenden Schildknappen Goethe's und Schillers (!) werden könnten. In einer zweiten, etwas jungern, bittet er denselben Freund, sich mit den Gebrüdern Schlegel und Comp. nicht abzugeben: "es sind", schrieb er, "grobe, aber witz- und sinnreiche Patrone, die sich alles erlauben, nichts zu verlieren haben, nicht wissen, was erröthen ist, und mit denen man sich beschmutzen würde, wenn man auch den Sieg über sie erhielte, welches doch beinahe unmöglich ist, da sie, auch geschlagen und niedergeworfen, gleich aufstehen und es nur desto ärger machen würden". Diese Muthwilligen hofften durch ein in Deutschland noch neues genre, nämlich französische persiflage, ihr Glück zu machen, würden sich aber bei einer Nation wie die unsrige nur selbst dadurch ruinieren.

Zeit lang so treiben, wie in diesem Athenaeo, so werden sie doch nichts als Irrwische sein und nicht lucida sidera, wie echten Dioskuren gebührt. Sie werden unter diesem "Bluthenstaube" (von Novalis, dessen rechten Namen Wieland damals noch nicht wusste) hier und da wirklich prachtige Dinge finden, aber auch so viel possierliche Fratzen, Contorsionen und Affensprunge des verschrobensten, poetisch philosophischen Aftergenie's, dass man seine Lust daran sieht. Der tichtesche Samen langt au in seltsam neuen Wundergestalten aufzugehen". Es folgen Bemerkungen über die "Elegien aus dem Griechischen": es gebe nichts Undeutscheres und Widerlicheres als diese Uebersetzungen, aber welche "diese Sudelkoche" in poetischer Prosa einen seltsamen Sent horgegossen hatten. Sodann wird die Art, wie mit Latontaine verfahren sei (vgl. S. 701 f.), als ungerecht, ungezogen und sykophantisch bezeichnet: auf dieselbe Weise, wie mit den beurtheilten Romanen, könne man auch, wenn man sonst wolle, mit "Wilhelm Meister" umspringen. Das bei weitem beste Stuck in diesem anmasslichen Athenaum sei das grammatische Gesprache. Endlich wird gesaut: "Die Herren laben die Miene, als ob sie uns noch viel zu lachen geben, wie wohl mituater auch zuweilen unsere tralle in Bewegung setzen wurden. - Indess ist's doch sehr meglich, dass der Neologismus in Gedanken und Ausdruck, der besonders den ... Bluthenstaub ... und das asthetische Gewasche über Hermesianax und Comp. auszeichnet, in dem judischen Damenzirkel in Berlin und unter unserer zum reinen Ich en porstrebenden Jugend aberhaupt Bewunderer finde, die dem abrigen servo peceri eine Zeit lang imponieren-

28) Von solchen Briefen haden sich mehrere in 27) Vgl S. 716.

Wielands Leben von Gruber 4, 261 ff

8 337 Ueber das Treiben der Romantiker überhaupt spricht er am entschiedensten sein Missvergnügen und seinen Unwillen in einem Briefe an den Buchhändler Göschen vom Anfang des J. 1801 aus: "Der seit den unvergesslichen Kenien unter unsere junge Genies, Studenten, Versemänner und literarische Prätendenten aller Art gefahrene jacobinische Sanscülottismus bekleckst die Geschichte unserer Literatur und Cultur mit einem schmählichen Flecken, den die Zeit zwar bald genug wegbeizen wird, der aber doch für den Moment einen dreifachen beträchtlichen Schaden thut: 1) den Charakter unserer Nation einer an Stupidität grenzenden Gleichgültigkeit gegen das Wahre, Schöne und Gute verdächtig zu machen; 2) die ganze Classe der Gelehrten und Schriftsteller, die so ehrwürdig und vielvermögend sein könnte, in der öffentlichen Meinung tief heralausetzen, ihres wichtigsten Einflusses zu berauben und dadurch ihren Verächtern und Verfolgern unter den Grossen und den Aristokraten gewonnen Spiel zu geben; 3) vielen jungen Leuten, theils für eine kleinere Zeit, theils für ihr ganzes Leben, Kopf, Geschmack und Herz zu verwirren. Aber, wie gesagt, alles will seine Zeit haben: auch diese Periode der schändlichsten Anarchie in der Gelehren-Republik wird vorbei gehen, und das unsehlbarste Mittel, ihr Ende zu beschleunigen, wäre, es wie ich zu machen und zu thun, als ob gar keine Schlegel, Tiecks, Bernhardis, Cl. Brentanos, und wie die Gesellen alle heissen, in der Welt wären. Indessen kommt unter der Menge jämmerlicher Ausgeburten angebrannter Könfe. Lotterbuben und Tollhäusler mitunter ein wirklich witziger Spass zum Vorschein".

Herder, sowohl in Folge seiner Stellung zur kritischen und iderlistischen Philosophie, wie seiner in neuester Zeit eingetretenen Spannung mit Goethe, sehon von vorn herein gegen die kritischen kunsttheoretischen und dichterischen Tendenzen der Romantiker en genommen ", dann namentlich über Fr. Schlegels Verfahrungsweite in der Kritik aufgebracht", endlich ebenfalls im Athenaum person

<sup>29)</sup> Gegen Ausgang des J. 1797 schrieb er an Fr. H. Jacobi (nach den is de Anmerkung zu Th. 2, S. 317 f. "Aus Herders Nachlass" gegebenen Erganzus" zu Jacobi's auserlesenem "Briefwechsel 2, 255 f.): "Was saget Du auser er französischen und kantischen zur dritten grossen Revolution, der Frecin. Schlegelschen? Hinfort ist zwar kein Gott mehr, aber ein Formidol ohn' alen 2012 ein Mittler zwischen dem Ungott und den Menschen, der Mensch Wolfgaus (Gottie-

<sup>30)</sup> An Fr. II Jacobi im Dechr. 1798, mit Bezug auf Fr. Schlegels Recedes "Woldemar" (nach denselben Ergänzungen zu dem auserlesenen Breiweite. 2, 265 ff.): "Den Sch... knecht Fr Schlegel oder Flegel vergiss ganz und er warum muss er mit Dir und Richter (Jean Paul) einen Vornamen führen 185 eben dieser Vorname sage Dir Friede. Vergib ihm; er wusste wahrhaftig nach

lich tief verletzt 31, blieb nicht, wie Schiller und Wieland, dabei stehen, § 337 bloss in Briefen seinem Verdruss und Zorn Luft zu machen 22, sondern suchte in seiner Erbitterung auch in der "Kalligone", und in der "Adrastea" die Neuerer zu züchtigen, die ihm nur argen Unfug in und mit der Literatur zu treiben schienen. Offenbar bezieht sich auf die Kritik der Schlegel, besonders wie sie in dem Journal "Deutschland", im "Lyceum" und im "Athenäum" geübt war, die Stelle der "Kalligone" 131: "Indem sie (die echte Kritik) sich der Mitgenossenschaft mit Halbkennern und Muthwilligen entzieht und sie als eine unehrbare Gesellschaft verachtet, fühlend den Verderb, der Jünglingen auf ihre Lebenszeit zuwächst, wenn sie Kritiket werden, da sie noch lernen sollten, und sich deshalb oben auf dem Parnassus wähnen, überlässt sie die, kraft der kritischen Philosophie, unter jedem Lehrstuhl ausgebrüteten Nester voll junger Habichte, die ohn' alle Begriffe und Kenntnisse kritisch richten, ihrer eigenen Ignoranz

was er that. Man hat mir gesagt, dass er Deine Werke mit dem grössten Entzücken gelesen und sich immer tiefer hineingelesen, bis er Dir zur Dankbarkeit die Recension herausquoll. Du siehst also, er ist am Tage der unschuldigen Kindlein geboren; diese und die Narren können nicht sündigen, eben weil sie Kinder und Narren sind. Unlängst erschien in der Lit.-Zeitung, die ich auch nicht lese, eine armselige Recension meiner Humanitätsbriefe. Wer sie mir schickte, war der Verf. selbst (Schutz) in guter Meinung. Mich wundert, dass Schlegel Dir nicht auch die seinige geschickt hat. Die Leute meinen es alle gut; sie glauben sich zu dem (so!), was sie treiben. ... Der kritische Weg", sagt Kant, "sist allein noch offen"; den gehen sie". 31) Vgl. S. 716 ff. angefuhrten Briefstellen von Herder selbst sind auch einige von seiner Gattin beizufugen. So schrieb sie, mit Bezug auf Wielands (in der Anmerk. 26 angezogenen) Brief an Böttiger diesem (Literarische Zustande etc. 2, 196): "Ueber die Schl . . . ana sind wir (sie und ihr Gatte) ganz von Wielands Meinung: ... Es sind Irrwische"": diess soll unser Motto über diese Herrens sein". Und im Sommer 1 son an Knebel (in dessen literarischem Nachlass 2, 334): "Ich muss Sie dringend bitten, falls August (Herders Sohn) Ihnen über Tiecks Ausfall schreibt (ist die Rolle gemeint, die der \_alte Mann" - Nicolai - im \_neuen Hercules am Scheideweger, poetisches Journal 1, 110 ff spielt?), ihn zu beruhigen. Richter sagte mir. es sei gegen Nicolai und Engel. Wir wollens so glauben, wenns auch nicht so ist. Schweigen ist das Einzige, was zu thun ist. Die gittige Kröte mag in threm eignen Gifte umkommen. Bald darauf (2, 336): "Ihr (der Demoiselle Brentano) Bruder, der Verf. der Satiren, Maria (vgl. S. 665, 136), ist auch hysterisch im Kopf. Er hat die Spasse und Brosumen, die von der grossen Herren Tische fielen. mit seinen eignen so kunstreich à la Tieck aufgetischt. Wenn Sie ihn sehen sollten, diesen hohl- und tieflingigten insolenten Menschen, so wurden Sie ihm hald das Irrenhaus prophezeien. Da Tieck, sein Abgott, ihn in seinem neuesten poetischen Journal lacherlich gemacht und seine ihm nachgeahmte Manier satirisiert haben soll (in der Figur des "Bewunderers" im neuen Hercules etc. 1, 125 ff.) so soll Breutano vor Wuth Jena verlassen und sich geflüchtet baben. Diess Reich muss unter sich selbst uneins werden!" 33) Herders Werke zur Philosophie und Geschichte 19, 67 f.

\$ 337 und Arroganz und Insolenz etc. Scheuend entzieht jeder Edle sich einer Decke, unter welche namenlos und benamt so manches Unreine sich streckt; und es wird eine Zeit kommen, da die Nation selbst sich jeder unwissenden, unverständigen, regellosen Kritik als eines ihr zugefügten Schimpfs schämet"31. In der "Adrastea" sind vornehmlich zwei Ausfälle gegen die Poesie der Romantiker. Der eine 33; "Griechen und Römer vermieden in ihren Silbenmassen bei allem Zusammendrange der Assonanzen den Reim. Kindern am Jahrmarkte geben wir die Pfennige mit dem Verbot, ", dass du dir ja keine Trommel, kein Trompetchen kaufest!" Wie? und unsere Romanzensänger, unsere heroischen Lyriker selbst übten diese Kunst, und zwar auf arabische Weise von neuem, betäubend unser Ohr mit Reimdrommeten und Pfeischen? Jene, indem sie, dem Genius unserer Sprache zuwider, auf spanische Assonanzen, auf ein gehaltenes. wiederkehrendes A. O. U kindisch ihre Kunst wenden; indem sie, den Liedern der brittischen Bedlamssänger nacheifernd, rasselnd und prasselnd, sausend und brausend, gar alle Silbenmasse durcheinander ausschütten und damit das Ohr des Volkes zwar nicht verfeinere. aber wie Kamelsohren erhöhen und verderben... Hätten unser Musen kein anderes, kein erfreulicheres Instrument mehr als A. E. I, O, U, das Nachtwächterhörnehen? Ehedem war es nicht also. Der andere 3. Wie 1700, so fand das J. 1801 den schwülstiger lohensteinischen oder jenen nervlosschlaffen Geschmack, den ich den hundsföttischen nennen möchte, und befestigte ihn in Sonetten, Drma's, Epopoen, Romanzen auf dem Blocksberg-Parnass der Deutschen. Seiten hinab kann man Wernike abdrucken lassen, als hätte er gestern für heut geschrieben". Nachher werden noch die Geister Luthers, Lessings und anderer grosser Männer der Vorzeit angerufer. um uns den Lohenstein und Hofmannswaldau, die neuen Posici und Stoppe aus den Gliedern zu treiben".

Von andern berühmtern Schriftstellern, die bereits in den sielziger Jahren mit ihren Erstlingswerken aufgetreten waren, sprace sich, ohne dazu gerade durch mehr als eine auf ihn zielende Neckers Tiecks persönlich gereizt worden zu sein, keiner dem Publicum gegettber mit grösserer Bitterkeit und Schärfe gegen die neue Schale auf und traf besser ihre verwundbarsten Stellen, als Klinger F. Seize

<sup>34)</sup> Den Worten "Nester voll junger Habichte" ist die Stelle aus ibmact 2, Sc. 2 als Note beigegeben: "There is an aiery of children" etc.
35) Werke zur schönen Literatur und Kunst 18, 10 f.
36) 18, 108,
37) Ich erinnere mich nicht, irgendwo in den Schriften der Schlegel, Tiecks die vor dem J. 1806 erschienen sind, eine andere, direct oder indirect geget klige gerichtete Stelle gefunden zu haben, als im "Zerbino". Hier namlich set ist die Stelle gefunden zu haben, als im "Zerbino". Hier namlich set ist die Stelle gefunden zu haben, als im "Zerbino".

Ausfälle finden sich in seinen Betrachtungen und Gedanken über § 337 verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur ", aus denen ich hier nur einige der stärksten mittheilen will. "Man streute wohl ehemals Goethen Weihrauch; jetzt aber erkühnen sich Knaben, ihn mit Teufelsdreck zu parfümieren. Ich würde sagen, was für einen Zauber muss Schmeichelei mit sich führen, da Goethe nicht an einem solchen Gestanke erstickt! Aber ich denke zu gut von ihm, als dass ich einen Augenblick glauben sollte, er habe diesen Gestank gerochen. Wären Wilhelm Meister und Hermann und Dorothea nicht von so gutem Athem, wie wurde es ihnen unter einem solchen Rauchfass ergangen sein? Und doch glauben verständige Leute zu bemerken, ihre Farbe sei etwas blässer dadurch geworden 39. . . Einige unserer jetzt lebenden ersten Dichter sind so erhaben gross, dass sie gar keinen Sinn mehr für das Wirkliche und für das wahrhaft Grosse im Menschen zu haben scheinen. Durch ihre schwülstig-sophistischen Theorien, in welchen sie uns nun schon ihre bloss aus dem Reiche der Phantasie zusammengesetzten Darstellungen als die einzigen, wahrhaft dichterischen aufstellen, beweisen sie uns sogar logisch, dass sie gar keine Achtung mehr für die wirklich politische Grösse des Menschen baben. Diese Theorien scheinen, wie die Werke dieser Dichter, den Genuss, das Heil und Glück, die einzige Möglichkeit recht zu existieren, allein in ein mystisches, phantastisches, gebeimnissvolles dunkles Gefühl zu setzen, vor dem der Verstand zum Narren oder Sklaven werden, oder doch wenigstens anerkennen soll, er sei das Lästigste und Plagendste, was dem Menschen gegeben worden. Man möchte sagen: diese Dichter strebten vorsätzlich darnach, dem Menschen die wahre Ansicht der Dinge und des Lebens recht zum Ekel zu machen, für immer die Kraft in ihm zu ersticken. womit er seinen politischen Zustand erkennen, veredeln und das diesem Widerstrebende bokämpfen kann. Der Geist Jacob Böhme's und die Geister der Verfasser der Legenden ragen aus den düstern Darstellungen einiger dieser grossen Dichter so hervor, dass man gezwungen ist zu denken, sie hielten die Verfinsterung des Verstandes und den ihr verbrüderten Despotismus für die moralische Seligkeit des Menschen und die wahren Quellen der dichterischen Begeisterung. So möchte dann wohl ein gewisser paradoxer Kopf Recht

Jager, indem er von dem im Stacke auftretenden Satan spricht (Romantische Dichtungen 1, 171): "Es gibt fast nirgend Ein'n Helden mehr, der, wenn auch nicht geholt Von diesem Mann, doch wenigstens mit ihm Geschafte macht. Wie wird man nicht allein Mit Teufclei von Petersburg versorgt! Der Mann, der dorten klingt und larmt und schallt, Tritt ohne ihn in keinem Buche auf". (Vgl. dazu das poetische Journal 1, 215). 35) Leipzig 1802-5. 3 Thle. 5. (in seinen 5. Werken Bd. 11 und 12). 39) 11, 5 f.

§ 337 haben, wenn er sagt: der Despotismus, die Unterwerfung unter dunkle. alle Geisteskraft zermalmende Gewalten, die nur der Einbildungskraft Thätigkeit verstatten und nur den Genuss erträumter Größe erlauben, seien die wahren Schöpfer der Dichtkunst. . . . Sind Gespenster von Schicksal, Zufall, Mysticismus, Aberglauben und Orakel, nebst allen den scheusslichen Schreeklarven, durch die man jetzt das Erhabene und Rührende hervorzuzaubern sucht, der Zeit gemäss, in der wir leben? Sind sie wirklich der einzige Stoff der Dichtkunst? Oder ist das Menschenwesen überhaupt einer Auflösung nah, dass unsre Dichter, wie finstre Wahrsager, unsc Elend im Voraus beheulen und uns auf das nabe gewaltige 2ermalmen des Schicksals vorbereiten? . . . Sollte hier, bei einer feurigen Einbildungskraft, nicht Nervenschwäche zum Grunde liegen? Wefür das wirkliche Leben keine Kraft fühlt oder erschrickt, der träumt sich zum Helden in dem Lande der Phantasie, um doch auch eine Rolle und zwar ohne Gefahr zu spielen. Und damit auch wir ihn für einen Relden halten mögen, sucht er uns die Wirklichkeit barnolich zu machen ... Der Nachhall der Genies, die verzerten Geister . . . wollen uns, um den Sinn für die poetische und romatische Poesie in uns zu erwecken, in das 15. Jahrhundert zurücktreiben. Die Mittel zu dieser Geisteserhebung finden sie pun m der Verdunkelung der Vernunft, in der Vertilgung des Protestantis mus, in der Wiederherstellung der Magie, Astrologie, Alchymic etc. die politische und moralische Welt ist nur um der poetischen, rometischen Poesie willen da; in dieser liegt das Heil der Menschen, und Vernunft, Verstand haben une allein in unser politisch-moralische Elend gestossen, aus dem uns nichts als dieses aufgestellte Privit mehr retten kann. Ich weiss nicht, was diese Belehrungen in im Nähe wirken, in der Ferne erregen sie nur das peinliche Lächelt das uns die wilden Einfälle der Rasenden bei einem Besuche Tollhauses abzwingen, und wortber wir uns schon während de Lächelns Vorwtirfe machen "11. Diese "Betrachtungen "Klinger» war in der Zeit, wo Kotzebue und seine Verbündeten die Romants am hitzigsten und erbittertsten bekämpften, für jene eine hochs kommene Erscheinung. Sie wurden daher auch gleich im müthigen "12 sohr warm von L. F. Huber empfohlen. Es e " richtete derselbe, eine wirklich interessante Erfahrung, wie das der Unwesen in unserer Literatur einem Manne erscheine, der in " grossen Entfernung und ohne alle personliche Berthrung seint Au-

<sup>40) 12, 164</sup> ff. 41) 12, 209 f. Vgl. auch 12, 183, N. 641; 201 f. Nund 678; 216, N. 702; 225, N. 714 (und dazu 11, 45 f.); 229, N. 722 42) 1803, N. 39.

darauf werfe; einem Manne, der auf dem Wege seiner eigenen Bil- § 337 dung habe lernen mussen, gegen Unarten und Excesse des Genie's tolerant zu sein; einem Manne, der noch jetzt als reifer Mann eine entschiedene Vorliebe für kecke Originalität behalte, der aber freilich bei der schalen Extravaganz, der platten Unverschämtheit, dem grimassierten Cynismus, dem erzwungenen Wahnsinn, der pedantischen Libertinage eines Haufens von dünkelhaften Schöngeistern. die sich, der Natur zum Trotz, zu Genies und Originalen aufwürfen. nichts als Ekel empfinde. - Ein zweiter, und später der heftigste und leidenschaftlichste Gegner und Ankläger aller sogenannten katholischromantischen Tendenzen auf dem religiösen und politischen wie auf dem literarischen Gebiet, J. H. Voss, war zwar frühzeitig von Tieck and besonders von dem ältern Schlegel unsanft genug berührt 43 und wie mit Hass gegen diese Männer selbst, so mit dem größten Widerwillen gegen ihre und ihrer Freunde Poesien erfüllt worden, trat jedoch erst seit dem Jahre 1808 gegen sie offen in die Schranken 4. -Fr. H. Jacobi schwieg vor dem Publicum, als er von Fr. Schlegel 45 und nachher auch von Bernhardi 6 hart angegriffen worden war, und liess sich darüber, wie über den in der Dichtung und Philosophie der Romantiker herrschenden Geist nur hin und wieder brieflich aus. In einem Briefe aus dem Novbr. 1796" bezeichnet er Fr. Schlegel wegen der Recension des "Woldemar" als "einen seltsamen Terroristen des kategorischen Imperativs", über den man sich, bei allem Unwillen, den seine Rohheit und Bosheit erregen müsse, des Lachens nicht enthalten konne. Seine Herzensdummheit habe ihn so un-

<sup>43)</sup> Vgl. S. 705-709. Schon durch die schlegelsche Recension seiner Tebersetzung des Homer (vgl. S. 603, 31) war Voss gereizt worden: er fand sie weder gerecht noch billig (Briefe von J. H. Voss 3, 2, 46). Die von Köpke. a. a. O. 1, 243 f. berichtete Art, wie sich Voss bei einem Zusammentreffen mit Tieck im 1799 gegen diesen benahm und sich ihm zeitweilig versöhnte, ist ein interessanter Beitrag zu seiner Charakteristik. 44) Zuerst, so viel ich weiss, im Morgenblatte von 1808, N. 12, mit einer sehr platten, durch ein nicht gehobneres Vorwort eingeleiteten Parodie auf A. W. Schlegels Uebersetzung des latein. Gedichts der katholischen Kirche "Dies irae", die in seinem und Tiecks Musenalmanach erschienen war is. Werke 3, 191 ff.) und gleich damals die zunachst nur zum Vorlesen im Freundekreise bestimmte Parodie hervorrief. Aus dem J. 1508 ist auch das Sonett an Goethe, s. Werke, Ausg. von 1835, S. 278. Wunn die darauf folgende "Klingsonate" gedichtet und zuerst gedruckt ist, weiss ich 45) Vgl. S. 299 und 717 f., Anm. 70. 46) In seine Zeitschrift Kynosarges hatte er S. 30 ff. unter der allgemeinen L'eberschrift "das Ideale" drei Sonette, "Wissenschaft-, "Kunst", "Religion" eingerückt, denen er S. 100 ff. "dan Reale- in drei andern Sonetten, "der Wissenschaftler", "der Kunstling", "der Frommling", entgegenstellte. Von diesen gieng das erste auf den Philosophen Reinhold, das zweite auf Iffland, das dritte auf Fr. H. Jacobi. 471 Auserlesener Briefwechsel 2, 244.

§ 337 politisch gemacht, dass er, vor dem "Woldemar" warnend, Vernünftige und Unvernünftige nur begieriger machen werde, ihn anzusehen. "Aber höchst grausam", schliesst diese Briefstelle, "ist es doch von diesem Menschen, dass er erst so ängstlich und umständlich meine Unschuld darthut, indem er zeigt, wie ich so ganz von Natur das hässliche und verächtliche Ding bin, das man vor Augen hat, und dann doch auf die unglückliche Missgeburt zuschlägt, als wenn sie sich selbst gemacht oder bestellt hätte". Ueber das Sonett .der Frömmling" und Anderes im Kynosarges, so wie über Bernhardi und dessen Freunde überhaupt, schrieb er an Fr. Perthes im März 1802\*: er habe sich in seinen Erwartungen von jenem Sonett sehr betrogen gefunden; denn, wahrlich, es verdross mich diese Albernheit auch nicht ein wenig. Nachdem ich die andern fünf Sonette gelesen und an den drei ersten in ihrer Totalität mich ergetzt hatte, liess ich mir auch die Einleitung vorlesen und hatte nun für diesmal des Hru. Bernhardi genug. Diese Leute mit einander sind viel zu offenherzig: lügen mögen sie wohl, aber sie verstehen nicht zu betrügen, und ohne dieses kommt man mit jenem nicht durch ".... Die Abhandlung "über Wissenschaft und Kunst"" gibt den Commentar zu den vorstehenden drei Sonetten: Wissenschaft, Kunst und Religion, und hat mich über alle Massen ergetzt. Diese Leute, ich muss es noch einmal sagen, sind allzu offenherzig. Der Bombast, womit die Sache angethan wird, kann sie eben so wenig verbergen als verherrlichen Diess aber ist die Sache: weil das Universum durch den Verstand vor dem Verstande in Rauch aufgeht, so sollen wir das Wahre. diesen Rauch, der nun unser ist, gestalten zum edlen Zeitvertreile, für den göttlichen, nur spielenden Geist; wir sollen, wenn die Pliksophie alles aufgerieben hat durch Wissenschaft und Erkennteiss, diess alles durch Poesie schöner und besser wiederherzustellen wissen und anstatt der wahren Realität, die eine Thorheit, uns eine ideale die eine Weisheit ist, mit Freuden gefallen lassen; zuletzt aber. di es nicht anders sein kann, - nach jenem Rathe Lessings bei eine andern Gelegenheit - nur ein Herz fassen und lustig zum Terid fahren. In dieser Courage besteht die Freiheit, die eigentliche wahr Menschheit; sie ist die Religion und wahre Seligkeit". Später, in J. 1808, schrieb er an Goethe 50, in nächster Beziehung auf Zacharas Werners "Attila": "Das ist überhaupt mein Verdruss an der neud Schule, dass sie den Parnass zu einem Redouten - Saale macht au dann spricht: diess ist die wahre Wahrheit und die wahre Dichtug-

<sup>45)</sup> A. a. O. 2, 302 ff. 49) Im Kynosarges, worin, wie Fr. Schlege & Rahel schrieb (Varnhagens Galerie etc. 1, 230 f.). Schleiermachers Redes not die Religion überall wieder klingen. 50) A. a. O. 2, 407.

In ein freundliches Verhältniss zu Jacobi kam von den Stiftern der § 337 romantischen Schule, soviel mir bekannt ist, nur Tieck, aber erst im J. 1808<sup>51</sup>. Von den jüngern ausgezeichneten Dichtern stand zu der Zeit, wo die Romantik ihre Blüthe entfaltete. Jean Paul schon auf der Höhe seines Ruhms: auch er war im Athenäum<sup>52</sup> und im poetischen Journal 33 nicht ungerupft geblieben, und wenn ihn diess auch zu keiner offenen Feindseligkeit gegen die Schlegel und Tieck aufzureizen vermochte, er vielmehr die Bestrebungen und Leistungen der Romantiker in seiner Vorschule der Aesthetik viel eher anerkannte als verwarf, so hatte er doch in frühern Schriften nicht verfehlt, gewissen schlegelschen Kunstlehren entgegenzutreten. So in der Vorrede zur zweiten Auflage des "Quintus Fixlein" (1801), wo unter dem Kunstrath Fraisdörffer die Schlegel gemeint waren 51, in der "Erklärung der Holzschnitte unter den zehn Geboten des Katechismus "55, in den "Palingenesien "50 und in den "Briefen und dem bevorstehenden Lebenslauf "57.

## § 338.

Der eigentliche Krieg gegen die Romantiker brach im Jahre 1799 aus, als die ersten Stücke des Athenäums erschienen waren. Die Feinde, welche gegen sie mit der grössten Erbitterung kämpften, gehörten zu den heftigsten Gegnern der idealistischen Philosophie

<sup>51)</sup> Vgl. Köpke, a. a. O. 1, 341 f. 52) Vgl. S. 702 f. (dazu den biographischen Commentar von Spazier 4, 103 f., wo aber in mehrfacher Weise die beiden Schlegel mit einander verwechselt sind) und S. 714, Anm. 51. Vision .. das jüngste Gericht<sup>4</sup>. 1, 238 f.: "Indem — kam Jean Paul herbeigesprungen und sagte: ist es nicht zu arg, dass da der jüngste Tag hereinbricht, ohne ihn nur ein Bischen zu motivieren? denn was wollen denn die Paar sechs oder sieben tausend Alphabete sagen? Und seht euch nur um, wie prosaisch und gewöhnlich es dabei zugeht. Das hätte ich ganz anders beschreiben wollen. Er hörte meine Antwort nicht an, sondern lief in aller Eile den Prüden nach, die schon weit entfernt waren, und von denen er noch die letzte erhaschte. Edle, reine Seele! rief er ans, liesest du noch so fleissig die Rolle der Clotilde (im "Hesperus")? Sie verneigte sich und trat anständig zurück, entschuldigte sich, dass sie für diessmal verdammt wäre, aber vielleicht in Zukunft wieder die Ehre haben würde. Er schüttelte voll Verwunderung den Kopf und verlor sich in der Menge". 54) Vgl. das angeführte Buch von Spazier 3, 66 f.; 4, 44 f. 55) Hinter dem "Kampaner-Thal"; vgl. Spazier 4, 67. 56) Vgl. Spazier 4, 90; 92 f. 57) Daselbst 4, 113. - Als Jean Paul sich in Berlin aufhielt, kam er dort in freundliche Verbindung mit Tieck, Bernhardi, den Schlegel und Fichte, so "dass er damals wirklich diese Schule nun auch für sich gewonnen zu haben glaubte". Spazier 4, 144. Er suchte daher auch, indem er das Treiben der Berliner in ein milderes Licht setzte, bei Fr. H. Jacobi die Misstimmung zu heben, die Bernhardi's Sonett in ihm erregt haben musste. "Wenn Du", schrieb er ihm im August 1502 (Jacobi's auserlesener Briefwechsel 2, 314 f.), "im Kynosarges Bernhardi's Sonett gegen Dich gelesen, wo die höchste Ungerechtigkeit zugleich die

8 338 und zu den alten oder erst jetzt sich aufthuenden Widersachen Goethe's. Der Krieg, wie er in Tageblättern und andern periodischen Schriften, in poetischen und prosaischen Broschüren, in Bubnesstücken und Caricaturen, oder wo sich zu vereinzelten Angriffen sonst eine Gelegenheit bot, geführt wurde, war daher von verschie denen Seiten zugleich gegen Goethe sowohl, wie gegen Fichte und Schelling gerichtet: der eine wurde als Begünstiger und Beschauer der neuen Schule verfolgt und verunglimpft, in den beiden andem bekämpfte man die ihr durch innere wie äussere Bezitge am enesten verbündeten Männer der Wissenschaft. In der ersten Zeit blieben die Angriffe von der Gegenseite nicht unerwiedert; bald jedoch fand Goethe's von Anfang an beobachtetes Verhalten Nachfolge: man liess die Feinde in ihrer Wuth nach Belieben toben und schmähen. ohne darauf weiter zu achten! - Wenn auch die dichterischen Erzeugnisse der Romantiker zu den Hauptgegenständen gehörten. auf welche die Streiche der Widersacher sich richteten, indem man deren künstlerischen Werth und literargeschichtliche Bedeutung chen so heftig und boshaft bestritt und herabsetzte, wie man sie auf der Gegenseite enthusiastisch und parteilsch erhob und vertheidigte, ward der literarische Krieg doch zunächst durch das Auslehnen gegen die Kunstansichten und die Kritik der Schlegel veranbest und eingeleitet. Zu allererst geschah diess, wenn auch noch sehr mittelbar und von ferne, im J. 1796, wo Nicolai, der bereits mit Kant, Fichte und Schelling angebunden hatte, in dem seiner Resebeschreibung einverleibten Artikel über die Horen2 dem junzen Schlegel ein Wort der Ermahnung und Warnung wegen der siet is seinen ersten literargeschichtlichen Schriften verrathenden Hinneigung zur neuen Philosophie zurief. Nachdem er ein Langes und Breite über die , philosophischen Querköpfe gesprochen, kommt er auf solche Schriftsteller zu reden, die kantische Terminologien missbranchte Da heisst es denn's: "Besonders haben die kantischen abstracte Terminologien das Schicksal, dass sie da, wo sie emphatisch sollen in concreto angewendet werden, fast immer schief angeweratt werden und daher gemeiniglich ins Lächerliche fallen.

höchste Dummheit ist, so sage ich Dir, da ich ihn oft in Berlin bei mit gebilt dass er, wie die ganze Classe, es nicht sehr bose meint". Tieck blieb, www selbst erzählt (Schriften 6, S, LIII) stets in freundlichem Vernehmen met Jeaz Paul, der ihm jene Neckerei im poetischen Journal memals nachgetragen balt (Vgl. dagegen aber auch Varnhagens Denkwurdigkeiten t. Ausg 3, 78 ft)

<sup>§ 338. 1)</sup> Ueber den Ton, der in der gegenseitigen Befehdung babi der berschende wurde, finden sich die allgemeinsten Andeutungen oben S. 443 f.
2) Vgl. oben S. 425 f. Geschrieben war dieser Artikel bereits im Juli 1794, der ihn enthaltende 11. Bd. der Reisebeschreibung erschien aber erst Ostern 1796.

<sup>3)</sup> S. 235 f.

Schlegel — ist ein trefflicher Kopf, der einst einer der vorzüglichsten § 338 deutschen Schriftsteller werden kann, wenn er nur bald in die wirkliche Welt tritt und fleissig mit Menschen aller Stände Gedanken wechselt, aber nicht allzu lange in der der Eigenliebe so behaglichen Region eigener abgesonderter Speculationen verweilet, wenn er, der die Griechen so gut kennt, beständig simpel schreiben will wie die Griechen." Die Abhandlung "vom Werthe der griechischen Komödie"4 sei sehr schön, nur werde sie hin und wieder durch Auswüchse scholastischer Terminologien ein wenig entstellt. Dadurch, scheine es, habe sie ihr Verf. recht gründlich, recht eindringend machen wollen, und es erfolge gerade das Gegentheil; denn die Gedanken wurden dunkel, schielend und ein wenig pedantisch. Ein Beispiel sei der Satz: - Dramatische Vollständigkeit ist in der reinen Komödie. deren Bestimmung öffentliche Darstellung und deren Princip der öffentliche Geschmack ist, nicht möglich." Sei das nicht lustig? Und nun bemüht sich Nicolai zu zeigen, welch ein arger Missbrauch mit transcendentalen Formeln in diesem Satze getrieben sei, und beklagt sodann, dass gute Köpfe, die eben in ihrer Bildung begriffen waren, durch solche Affectation sich so früh verdürben. Schon viel missfälliger und verhöhnender, doch auch noch bloss beiläufig sprach er sich zwei Jahre später über gewisse, auf der idealistischen Philosophie fussende Satze der beiden Brüder und über den Charakter ihrer ästhetischen Kritik in seinem "Sempronius Gundibert" aus°. Diese in der Form eines Romans abgefasste Schrift sollte den Widerspruch zwischen der neuen Philosophie und dem gesunden Menschenverstande, oder zwischen den Philosophen "von vorn" und den Philosophen "von hinten" (wie Nicolai das kantische a priori und a posteriori verdeutschte), in volles Licht setzen, das Widersinnige in den Lehren Kants, Fichte's und Schellings aufdecken und diese Philosophen sammt ihren Anhängern und Nachbetern lächerlich machen. Hier heisst es u. a.: "So muss auch von der Schule der neuen deutschen Philosophen durch ihre Form die ganze Sinnenwelt regiert und von ihr dafür gesorgt werden, dass wenigstens in Deutschland alles an dem Orte stehe, wo es stehen soll, vom Naturrechte an bis zur Katechetik, und von der französischen Revolution an bis auf die allgemein gultige Theorie der Poesie von vorn, ver-

<sup>4)</sup> Vgl. S. 389, 77.

5) Wie gut er es auch mit dem ältern Schlegel noch ein Jahr nachher meinte, erhellt aus seinem Anhange zu Schillers Musenalmanach, wo jener (S. 177) "ein Jungling von herrlicher Anlage" genannt wird, dessen "Pygmalion" gar nicht schlechter sei als die beiden besten Gedichte von Goethe und Schiller im Musenalmanach (für 1797), von dem einen "Alexis und Dora", von dem andern "Klage der Ceres".

6) "Leben und Meinungen Sempronius Gundiberts, eines deutschen Philosophen" etc. Berlin und Stettin 1798.

8 335 möge welcher durch die unabänderlichen Gesetze des menschlichen Gemitths geboten wird: das Gedicht Hermann und Dorothea sei ein Epos, der Iliade und Odyssee am Werthe gleich, der gestiefelte Kater sei hoch genialisch, Wilhelm Meisters Geschichte sei als Kunstwerk den Leiden des jungen Werthers gleich zu schätzen, das Weitschweifige darin sei nicht für weitschweifig, das Ueberflüssige nicht für überflüssig zu achten, und die Auflösung des Knotens einer verwickelten Geschichte durch einen unbegreiflichen Abbé und durch einen feinen Lehrbrief einer unbegreiflichen Gesellschaft sei ein Meisterstück der Erfindung"7. Man sieht gleich, dass Nicolai hierbei Recensionen A. W. Schlegels in der Jenaer Literatur-Zeitung und das zweite Stück des Athenaums im Auge hatte. Was hier und an einer andern, sich ebenfalls auf einen Ausspruch A. W. Schlegels in der Recension von Hermann und Dorothea beziehenden Stelle" über einen "kritisch-ästhetischen Kunstrichter von vorn" noch unterlassen ist. Namensnennung des einen oder des andem Bruders, das geschicht an einer dritten 10. Es ist da von einem Exrector die Rede, der sich ganz und gar ins "Vonvornige" und in Unbedingte, ins Nothwendige und ins Allgemeingültige und besonders ins Unendliche vertieft hat, und der unglücklicherweise noch dazu ein Poet und ein poetischer Kritiker ist. Nach einer ausführlichen Charakterisierung desselben, worin es nicht an Sticheleien auf Schiller's Schriften, namentlich auf die Briefe über die ästhetische Erziehung und die Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung, fehlt, wird denn auch berichtet: "Unser Exrector hatte seinen eignen Massstab für das Ausserordentliche: — über Wieland zuckte er einmal über das andere die Achseln, dass die Leute ibt für etwas halten wollten, da er so gemein schreibt, dass man sogst seine Verse verstehen kann, und seine Vernunft in Prosa zwar ze sund und hell, aber nicht vonvornig ist. Höchstens gab er noch zu dass Wielands Poesie in seinen köstlichsten Stellen objectivkomisch sei, aber nicht, dass Lessing poetischen Sinn und Kunstgefühl gehabt habe." Und dazu die Note: "Hr. Fr. Schlegel muss sich irrend einmal mit dem Exrector unterhalten haben, denn er hat das levte Urtheil des ausgedörrten Mannes über Wieland und Lessing wördich in sein Buch "die Griechen und Römer"" und ins "Lyceum der Kunst 12 eingetragen 13. Nun aber kam zu Anfang des J. 1739

<sup>7)</sup> S. S. f. S. S. Werke 11, 183 f. 9) S. 172 f. 10) S. 222 fl. 11) 1, 249. 120 2, 403. 13) Auch in der von Nicolai geschriebent Vorrede zu den "neuen Gesprächen zwischen Chr. Wolff und einem Kantiauer d. (Berlin und Stettin 1798. 8.) muss etwas gegen die Schlegel enthalten sein well weiter unten Anm. 17), ich weiss aber nicht was, da mir das Buch nicht zur Hand ist

in Berlin ein Roman heraus, "Vertrante Briefe von Adelheid B\*\* § 338 an ihre Freundin Julie 5 \*\* dessen Inhalt hauptsächlich gegen das Athenaum und insbesondere gegen die Fragmente im zweiten Stück gerichtet war"; der Verfasser hatte sich zwar nicht genannt, allein man wusste bald, dass es niemand anders als Nicolai ware. Mit dem Erscheinen dieses Buchs kam der Krieg zwischen den Gegnern und den Gründern und Anhängern der neuen Schule zu vollem Ausbruch: eine ganstige Anzeige desselben in der Jenaer Literaturzeitung 13 gab mit den Ausschlag zu A. W. Schlegels Rücktritt von dieser Zeitschrift und zu dem vollständigen Bruch der Romantiker überhaupt mit ihren Herausgebern "; dem Verfasser des Romans selbst aber, der damals auch schon mit Tieck verfeindet war", zogen seine Angriffe humoristische Schaustellungen und derbe Züchtigungen zn, von dem ältern Schlegel im \_literarischen \_Reichsanzeiger des Athenäums, von Tieck im Zerbino und im poetischen Journal, von Schelling in den Erläuterungen über die Jenaer Literaturzeitung. Im

14) Der Held der Geschichte ist ein junger Mensch von Anlagen, der eben von der Umversität zurückgekommen ist, voll philosophischen und belletristischen Dunkels. Ihm sind in den Briefen, welche seine Schwagerin Adelheid über ihn schreibt, allerlei Dinge in den Mund gelegt, die in den "Fragmenten" stehen, und die er in der Unterhaltung mit seiner Schwagerin vorgebracht hat. Auch gegen Fighte, so wie gegen die idealistischen Philosophen uberhaupt, wird wieder in uncularscher Weise polemisiert, und nicht minder erhalt Tieck ider als gestiefelter Kater auf den Dachern der dramatischen Kunst herumspazierer einen Seitenhieb, Vgl. dazu "Aus Schleiermachers Leben" 1, 223 f. -- Ob em die Fragmente im Athenaum verhöhnender Artikel im Berhaer Archiv der Zeit 1799. 1. 44 ff., der mit N unterzeichnet ist, auch von Nicolai oder von anderer Hand herruhrt, vermag ich meht zu entscheiden. 15) Jahrgang 1709. 4, 246 ff. Hier heisst es u. a.: "Wer die Alleinweisheit mancher umzen Philosophen, den gelehrten Egoismus, das stolze Hinwegsetzen über bargerliche Verhaltnisse und Convenienz. kurz, wer die Zeichen der Zeit zu sehen und sich darüber zu argern Gelegenheit gehabt hat, der wird bei der Lecture dieses Romans den Satyr preisen, der sie scharf ins Auge fasste und mit Witz und Laune solche Thorzeiten zuchtigt-,

16) Vgl. S. 402 f., 125' (dazu auch Intelligenz Blatt der Literatur-Zeitung 1700, N. 1450 and S 650, Ann. 55 17) in Ticks Streit mit dem angern Nicolai (vgl. oben 5 585 f., Anm. 81), bei dem auch der Vater die Hand im Spiel hatte, war dieser von dem Dichter nicht unverschont geblieben In der Erklarung, welche im Intelligenz-Blatt der Jenach Literatur-Zeitung von 1798. N 164, Sp 1335 f erschien, hatte Trock geschrieben: "Was die Literaturzeitung und die Herren Schlegel anbetrifft, so hatte er der jungere Nicolai im Berliner Archiv der Zeit. Anzeiger vom Oct (798. S. 32 f.) sich wemgstenleicht damit zufrieden stellen konnen, was im Gundbert und in der Vorride zu den sogenaunten philosophischen Gesprachen (vgl. Anmerk, 13) über diese Schriftsteller mit so vieler Ausfuhrlichkeit gesagt ist, und nicht das triviale Sprichwort von neuem bestatigen sollen: So wie die Alten sungen, so zwitscherten die Jungen. Jenes ist vielleicht nicht sonderlich gesungen, sondern mehr gesummt, der Junge hat aber augenblicklich im Zwitschern desto mehr gethan.

8 338 Athenaum 18 wurde folgende Preisaufgabe gestellt: "Der Buchbandler Nicolai der ältere hat kürzlich in einem krankhaften Zustande allerlei fremde Geister gesehen und wünscht sehnlich, nun auch den seinigen zu erblicken. Demienigen Gelehrten, welcher ihm die Mittel anweisen kann, dieses schwierige Unternehmen auszuführen, wird eine verhältnissmässige Belohnung versprochen." Zweitens wird eine in Fr. Nicolai's Laboratorium einzig und allein aufrichtig fabricirte antiphilosophische Latwerge warm empfohlen, die bei hoffnungsvollen Jünglingen allen aus dem Philosophieren hervorgehenden Uebeln vorbeugen oder abhelfen werde. Ein dritter Artikel betrifft eine von Nicolai in der Berliner Akademie der Wissenschaften neuerlich vorgelesene Abhandlung, worin er, zur völligen Widerlegung des transcendentalen Idealismus, einen auf eigne Beobachtung gegründeten und also unumstösslichen Unterschied zwischen Erscheinungen und Dingen an sich erörtere. Verschwinde etwas, wenn man sich sechs Blutegel an den After setzen lasse, so sei es eine blosse Erscheinung; bleibe es, so sei es eine Realität oder, welches in seiner Sprache einerlei gelte. ein Ding an sich etc. Ein vierter zielt auf sein Selbstruhmen der Verdienste, die er sich um die deutsche Literatur und die Fortschritte der Zeit erworben habe; ein fünfter endlich auf seine lange Verstocktheit. Im Zerbino erscheint Nicolai in der Figur des Nestar, im poetischen Journal als "alter", alles besser wissender, sich in altklugem Kunstrichterton geltend machender "Mann" der Parodie "der neue Herkules am Scheidewege"19 und unter seinem eignes Namen als Auferstandeuer in der Vision "das jungste Gericht", der nirgend ein Unterkommen finden kann, weder in der Hölle noch im Himmel, und zuletzt verurtheilt wird, sich in die Nichtigkeit zu begeben, wohin er auch, als in sein altes Vaterland, mit Frenden gebt. Von Schelling, der wie überhaupt so insbesondere in der genanntea Schrift of in seiner Polemik in herber Leidenschaftlichkeit und is groben Ausfällen über alles Mass hinausgieng21, wurde die Literatorzeitung darin 22 als "die Stimmführerin aller regressiven Tendence das Centrum des wissenschaftlichen Obscurantismus, der Strebepteile des baufälligen Herkommens, die letzte Hoffnung der ersterbenden Plattheit und Unwissenschaftlichkeit" bezeichnet und 23 als . cf 324 unheilbar Schlechtes, ein fauler Fleck der Literatur, ein Sitz und

<sup>18) 2, 2, 333</sup> ff. 19) Vgl. Tiecks Schriften 11, S LXV 20 Pogrössten Theil derselben soll A. W. Schlegel abgefasst haben; vgl. Am Schweimachers Leben 3, 135, Note. 21) Vgl. die Satire darauf in dem nicht witzigen Schreiben aus Paris, über die Ausbreitung der schellingschen Pasophie daselbst, in Kotzebue's Freimuthigem, 1503, N. 125, 408 ff 22) S Weise 3, 646. 23) S. 668.

Heerd der Verschwörung gegen jeden jetzt noch zu machenden § 338 Fortschritt in Wissenschaft und Kunst, eine Herberge aller niedrigen Tendenzen und Leidenschaften, die jetzt in der literarischen Welt geweckt worden seien", endlich als "ein Abgrund von Gemeinheit und Schlechtigkeit". Aber, bemerkt Schelling " - und hier kommt er auf Nicolai - die Literatur-Zeitung zeichne sich auch durch Feigheit aus, und wie weit diese Feigheit bei ihr gehe, konnte man. wenn man nicht ihre eignen Geständnisse darüber hätte, allein sehon aus der Furcht wissen, welche selbst die verächtlichsten Scribenten ihr einzustösen im Stande seien. "Es ist, um nur ein Beispiel anzusthren, bekannt, dass der Buchhändler Nicolai seit Jahr und Tag nicht nur gegen Goethe, Kant, Schiller, Fichte u. A. lästert, sondern, was noch mehr ist, gegen die Kantianer schreibt. welche gewissermassen zu der Sippschaft und Brüderschaft der Literatur-Zeitung gehören. Hr. Schütz hat alles, was von andern Seiten her seit mehreren Jahren über diese Menschenclasse ergangen ist, treulich mit auf sich bezogen und sieh für Ausfälle auf sie überhaupt mehrmals reizbar gczeigt. Was thut nun die allgemeine Literatur-Zeitung? - Sie schweigt. - Warum? Aus Verachtung? - Diess kann nicht der Fall sein, da die Redactoren im Innersten doch wohl so schlecht von ihm (Nicolai) nicht denken, dass sie ihn nicht noch immer einer Recension werth hielten. Warum also? - Aus keinem andern Grunde, als weil sie selbst vor dem Abschaum der Literatur Furcht haben, wenn er nur sich bewegt. - Einen Anfang jedoch hat die Literatur-Zeitung mit Nicolai gemacht. Eine Schrift, worin der alte Geck sich noch geplagt hat, den Briefton einer jungen Frau nachzuahmen, und welche fast ausschliesslich gegen das Athenaum gerichtet ist, hat man vielleicht eben deswegen noch am chesten gewagt zu recensieren, und zwar als eine geistreiche Dichtung, obgleich unter wohlüberlegter Verschweigung der Namen sowohl des unverkennbaren Hrn. Verfassers, als auch der beiden Schriftsteller, gegen welche sie geschrieben ist, auf folgende Art anzupreisen "2". Weiterhin werden Nicolai und Kotzebue als die verachtlichsten Wesen der Schriftstellerwelt" bezeichnet, mit denen ietzt — so sei sie herabgesunken — die Literatur-Zeitung eine Allianz" geschlossen babe 20. - Nicolai war durch diese Angriffe zu sehr gereizt und zu tief verletzt worden, als dass sein Temperament ihm gestattet hätte, sich fortan ruhig zu verhalten. Zudem hielt er sich, bei der hohen Meinung, die er von seiner literarischen Wirk-

<sup>24)</sup> S. 660 ff. 25, Es folgt die Anmerk. 15 angeführte Stelle. 26) 8. 663.

§ 338 samkeit und von seinem lenkenden Einfluss auf die geistige Bildung der Nation hatte, auch verpflichtet, in seinem Ankämpsen gegen das ihm für die gesunde Vernunft, für die Literatur, die Aufklärung und den Geschmack in Deutschland so überaus gefährlich und verderblich scheinende Bundniss der Romantiker und idealistischen Philosophes oder, wie die jetzt bei ihren Gegnern üblich werdende Bezeichnung lautete, gegen die Clique, nicht nachzulassen. Er wartete nur auf die rechte Gelegenheit zu einem Hauptstreiche, um sie völlig aus dem Felde zu schlagen, und sie bot sich ihm sehr bald: mit dem Beginn des Jahres 1801 übernahm er wieder die Redaction der allgemeinen deutschen Bibliothek", und gleich in das erste Stück rückte er einen sehr ausführlichen Artikel von seiner Hand ein! der als eine Art von Manifest gegen die Romantiker und die ihnen befreundeten Philosophen zugleich gerichtet und in die Anzeige eines Anzahl kürzlich erschienener und, bis auf die letzte, unmitteller oder mittelbar die Händel A. W. Schlegels, Schellings und ihrer Freunde mit den Herausgebern der Jenaer Literaturzeitung betreffender Schriften, Erklärungen, Gegenerklärungen etc. gekleidet war".

29) thre Zahl belief sich auf acht oder eigentlich nur auf sieben. La saite

<sup>27)</sup> Vgl. III, 79, 15'. Bevor Nicolai wieder an die Spitze der a d Bibliothek trat, waren die alteren Schriften von Tieck und den beiden Schlegel darin achen mehrfach besprochen worden, die von Tieck schon mehr mit Tadel als mit Lad (vgl. oben S. 558), die Arbeiten der Schlegel (von dem altern die l'ebersetzung des Shakspeare 12, 341 ff.; 55, 47 ff; von dem jungern die Stücke in Lyceum 42, 88 f., das Buch "die Griechen und Romer" 18, 253 ff. im Gauren mit grosser Anerkennung. Allein die Anzeige der beiden ersten Bande des Athenaums aus dem J. 1800 (55, 42 ff.) war schon mit entschiedener Feindseligken gegen die Schlegel. Tieck und Novalis abgefasst. Von wem sie ist, weiss uh nicht, des Stils wegen kaum von Nicolai (der auch in der Zeit, wo er nicht Herausgeber war, immer Beitrage zu der n. allg. d. Bibliothek lieferter. Der Verf. wirt den Brudern, die mit ungemein grossen Ansprüchen aufgetreten seien, athorobie Annassung und blinde Vorliebe für ihre Freunde, am meisten aber für ihr eignwerthes Ich" vor. Tieck wird .ein gar armer und schwachlicher Heros beiert dem Heros Goethe" genannt; der "Blüthenstaub" von Novalis sei eine pleenastische Bezeichnung für "Staub"; so schlechte Verse, wie A. W Schlegel in der Leitsetzung des Gesanges aus dem "rasenden Roland", die sich zu Stanzen zusammenschliesen sollten, mache Wieland freilich meht und habe dergleichen in wir z Leben nicht machen konnen; solche Kunststücke theile die Muse nur ihren er trautesten Jungern, den Herren Schlegel und Tieck mit etc. Noch siel unganfter verfahrt dann, auch noch in demselben Bande (S. 146 ff.), der mir ebenfalls anbekannte Recenseut mit dem ersten Theil der "romantischen Lüchtmigen" Des Tieck, welche er unter dem Titel "romantische Darstellung" aufführt. "Was Lift", beisst es zuletzt. "Mobilitat der Einbildungskraft, wenn solche ohne Sachreichth. 2 spielt, mit dem Geschmack sich nicht in Einklang bringen, niegend für beist ud 25) Im 56 Bande der n. allg. d Bibliotlo & S 145 - 26 Herz fixieren lässt!" Fichte nannte diesen Artikel Nicolai's "unsterbliche Besitz-Figueitungs-Acte

Der literarische Streit, von dem hier die Rede sei, beginnt die An- § 338 zeige, werde darum in der a. d. Bibliothek umständlich besprochen, weil er theils an sich selbst einzig in seiner Art sei und Gelegenheit gebe, den literarischen Charakter einiger Leute kennen zu lernen, welche jetzt viel Redens von sich veranlassen, theils eine Art von Wichtigkeit durch die Rücksicht auf eine gewisse schiefe Lage der dentschen gelehrten Republik, besonders in Absicht auf Philosophie und auf philosophische Ansicht der Poesie und Künste, bekomme, zu welcher Lage allerdings die a. Lit. Zeitung seit einiger Zeit eben durch die Männer und Jünglinge wohl nicht wenig beigetragen babe, welche jetzt so heftig über sie hergefallen seien. Man wolle aber auch von der Anzeige dieses seltsamen Streits Gelegenheit nehmen, mehrere sich natürlich darbietende Bemerkungen hinzuzufügen, sowohl über einige nicht unwichtige, die neue deutsche Literatur überbaupt angehende Gegenstände, als besonders über den Unfug, der jetzt durch den Dünkel einer afterphilosophischen Partei ausgeübt werde. Bei dieser Gelegenheit auch Schellings System des transcendentalen Idealismus anzuzeigen, sei nöthig gewesen, indem sich die neue Naturphilosophie, welcher die Zeitschrift für die speculative Physik gewidmet sei, ganz darauf gründe. Aus dem, was nun folgt, nur einige Hauptstellen. Hr. Fichte (auf den Nicolai nach seinen frühern Angriffen aufs neue einen groben Ausfall in seiner Schrift "Ueber meine gelehrte Bildung" etc." gemacht hatte) hat . . . genugsam gezeigt, dass er keinen Widerspruch ertragen kann, dass er selbst zwar nicht nur sehr geschont, sondern auch ausschließlich gepriesen sein will, dass er aber niemand schont, sondern alles verachtet, was nicht zu seinem Anhang gehört. In dieser Anmassung der Unfehlbarkeit, in diesem unanständigen Absprechen, in dieser Verachtung aller Andersdenkenden und in dieser Parteilichkeit für alles, was zur Clique gehört, wird er von seinem ersten Schüler, Hru. Schelling, noch übertroffen. Der Jünger geht hierin über den Meister, welcher letztere doch noch

das erste Heft der von Schelling herausgeg. Zeitschrift für die speculative Physik (Jena und Leipzig 1800, 5.); die daraus besonders abgedruckten Erlauterungen aber die Jenaer allgemeine Literatur-Zeitung von Schelling; die Vertheidigung gegen Schellings "sehr unlautere Erlauterungen etc ", von Schutz, als erstem Redacteur der Zeitung (im Intelligenz-Blatt 1800, N. 57 und 62); die Erklarung einer Stelle in obiger Vertheidigung, von dem zweiten Redacteur, dem Justizr. Hufeland datelligenz-Blatt 1800, N. 770; eine Erklarung wider diese Erklarung, von Henr, Steffens, und Hufelands und Schützens Antwort darauf (Intelligenz-Blatt 1800), N 101); A. W. Schlegels Abschied von der allgemeinen Literatur-Zeitung, nebst der Herausgeber Erlauterungen über diesen Abschied (Intelligenz-Blatt 1799, N. 145); das poetische Journal von Tieck, Schellings System des transcendentalen Idealis-30) Berlin 1799, 5.

§ 338 zuweilen etwas leise zu treten versucht. Was kounte die allgemeine Literatur-Zeitung erwarten, wenn sie mit diesen Männern nicht übereinstimmte"! ... Mit den heiden Philosophen seien die Gebruder Schlegel enge verbunden gewesen; der ältere habe schon im J. 1797 auf den Grund des sich selbst setzenden Ich eine allgemein gültige Theorie der Poesie nach den nothwendigen Richtungen des menschlichen Gemüthes in der allg. Lit.-Zeitung sehr feierlich angek undigt", der iftngere durch den transcendentalen Idealismus in der Griechheit aufräumen wollen. Zu den Beiläufern gehöre sonderlich ein gewisser Hr. Tieck, der, ohne irgend etwas Sonderliches geschrieben zu haben. wegen eines ganz elenden Romans, "William Lovell", von A. W. Schlegel plötzlich im Intelligenz-Blatt der Literatur-Zeitung zum grossen Dichter geschaffen worden sei ", ebenso wie das intellectuelle Ich die ganze Welt der Erscheinung schaffe durch einen einzigen Act der Freiheit. "Diese Herren", fährt Nicolai fort, "traten in eine enge Verbindung, welche man wohl den geheiligten Kreis nennen kann; denn sie bielten sich wechselseitig für die Auserwählten, welche vermöge der von Herrn Fichte erfundenen neuesten Philosophie alles besser wüssten als andere Leute, oder sie hielten sich für diejenigen. welche allein alles wüssten, so wie man es wissen soll. Sie sagten einer dem andern ganz ernstlich, es sei das ganze gelehrte Deutschland auf ihr Beginnen höchst aufmerksam oder sollte es doch sein, und durch oftmaliges Sagen und Wiedersagen in ihrem kleinen Kreise glaubten sie endlich ganz ehrbar, über ihre neuesten, auf den transceudentalen Idealismus gebauten Schriftchen wäre das ganze Zeitalter in aussorster Spannung, und das glauben die guten Leute wirklich noch, weil dieser Glaube sie so sehr glücklich macht. Daher sprechet sie in ihren Schriften nicht selten sehr feierlich , von dem neuen Zeitalter, das mächtig heranrückt zur Wiedergeburt aller Wisse schaften und Künste". Daneben glaubt jeder von den Herren, er sei ein grosser Mann, der transcendentale Idealismus sei das einner Wissen, wer dieses nicht annehme, sei ein Dummkopf, welcher sich nicht zur Höhe der Speculation erheben könne; sie sämmtlich sähe über alle deutschen Gelehrten weit weg, das Zeitalter verehre se sie hätten schon dessen unendliche Progressivität geweckt, die Wissen schaftslehre habe schon aller Gedanken umgekehrt, und in kurzen werde allenthalben das Setzen des reinen Ichs allein regieren; und dann würden sie, die sechs oder sieben auserwählten Idealisten, 25 die einzigen grossen Männer in Deutschland erkannt werden, welche

<sup>31)</sup> Wie? enthält die bereits oben angezogene Stelle in der Recension der Hermann und Dorothea, s. Werke 11, 183 f., worauf diess geht, eine Ankundusus 32) Vgl. oben S. 588.

sie eigentlich jetzt schon wären.... In diesem Glauben nun gaben § 338 die Herren das philosophische Journal, das Athenaum, die Ideen über die Naturphilosophie, die Bücher über die Griechheit und die objective Poesie, nebst dem Roman Lucinde und dem Schauspiel Genoveva heraus, welche alle der geheiligte Zirkel, nebst der von Hrn. Fichte angekündigten pragmatischen Religionsphilosophie, als unsterbliche Werke pries, die den Wendepunkt der Kunst und Wissenschaft bezeichneten, an welchem das Zeitalter jetzt steht". Die deutsche vernünftige Lesewelt war nun aber nicht dieser Meinung, sondern hielt alle diese Bücher, so wie sie erschienen, für unbedeutende Schriften voller Prätension und leerer, hochtrabender Phrasen, welche oft nahe an Unsinn grenzten". Ueber diess Verhalten des Publicums verdrossen, hätten die Herren ihren Unmuth doch noch so lange verbissen, als man in Jena zu höflich und nachsichtig gewesen, etwas an ihnen ins Gesicht zu tadeln. Kaum wäre diess aber geschehen, so bätten sie alle Fassung verloren und geglaubt, die a. Lit.-Zeitung sei mit Bosheit wider sie erfüllt und habe folglich allen Werth verloren, den sie sonst etwa könne gehabt haben.... Es folgt nun zunächst die in klatschhaftem Ton, mit ausserster Breite und vielen Wiederholungen vorgetragene Geschichte von dem Bruch A. W. Schlegels und Schellings mit den Herausgebern der a. Lit.-Zeitung. Dabei wird den Idealisten vorgeworfen, sie hätten die Literatur-Zeitung zu ihren Absichten schamlos missbrauchen wollen; ihre Werke hätten nur von ihren Freunden recensiert werden sollen; sie hätten, wenn es nicht anders zu beschaffen gewesen, für ihren transcendentalen Idealismus Anpreisung zu erschleichen gesucht; auch bei der a. d. Bibliothek hätten sie sich bemüht, als Mitarbeiter anzukommen oder sich darin für sie günstige Recensionen auf allerlei Schleichwegen zu verschaffen. Schelling, Fichte und den beiden Schlegel werden "die Steffens, die Tieck, die Bernhardi, die Schleiermacher u. dgl. " als "idealistische Embryonen" bezeichnet, "welche noch keinen Namen haben". Vor den Kenntnissen und Talenten, welche kein verntinftiger Mensch Schelling, Fichte und dem ältern Schlegel ganz absprechen werde, mochten vielleicht manche Gelehrte Achtung haben; die übrigen aber seien "arme Sünder". Hieran schliessen sich weitläuftige Auslassungen über Schellings Zeitschrift, worin besonders gegen diesen und gegen Fichte aufs heftigste polemisiert wird, und über Tiecks poetisches Journal, worin Nicolai seinem Ingrimm gegen Tieck, auf den er ganz vorzüglich verbissen ist, Luft macht. Derselbe sei pur durch den Machtspruch A. W. Schlegels zum grossen Dichter gemacht worden. Er habe sich zum Shakspeare des heiligen Kreises qualificieren wollen, sowohl im Komischen als im Tragischen, bleibe

§ 338 aber in beiden immer Ludwig Tieck, d. h. ein gar langweiliger Geselle, dessen eigentliche Geistesphysiognomie beständig dem Leser vor Augen liegen bleibe etc. - Dieser Artikel veranlasste Fichte, nach allen den Unbillen, die er und seine Freunde von Nicolai seit Jahren erlitten hatten, wider ihn endlich auch einmal loszubrechen und ihm einen zerschmetternden Hauptschlag zu versetzen. Dies geschah in der Schrift "Fr. Nicolai's Leben und sonderbare Meinungen" etc., mit einer Vorrede herausgegeben von A. W. Schlegel", einer der ausfallendsten und gröbsten, wenn auch nicht witzlosen Erwiederungen, welche unsere polemische Literatur aufzuweisen hat". In seiner Schrift suchte Fichte seinen Widersacher als wirklich existierenden Repräsentanten der platten Denkart aus Principien zu construieren. Zu den allerstärksten Stellen gehören folgende, woraus man schon erkennen wird, welcher Ton damals in der literarischen Polemik sich öfter, selbst von Männern wie Fichte und Schelling. vernehmen liess. Nicolai hatte einmal Fr. H. Jacobi unter die mittelmässigen Köpfe gerechnet; in Bezug hierauf ruft Fichte ihm zu: "Armer Wicht, ahnete dir denn gar nicht von den Versuchungen des Teufels, als du diese Stelle niederschriebst? Hattest du gar keinen Freund, der dir in die Ohren geraunt hätte, dass wenn die Geisteskraft dieses mittelmässigen Kopfs, Fr. H. Jacobi, unter zehnmal zehnmal zehn Nicolai zu gleichen Theilen vertheilt würde, jeder dieser Nicolai seinen Kopf doch noch mit weit mehr Ehre durch die Welt tragen würde, als du, allererbärmlichster Fr. Nicolai 435!... "Es ist ihm während seines Lebens sehr häufig vorgeworfen worden, dass er alles, was er unter die Hände bekomme, hämischer Weise

<sup>33)</sup> Tübingen 1801. S. (wieder abgedruckt in Fichte's s. Werken Bd. S). Auf dem Titel war sie als ein "Beitrag zur Literatur-Geschichte des vergangenen und zur Padagogik des angehenden Jahrhunderts" bezeichnet. In Berlin war der Druck auf Schwierigkeiten gestossen; Schlegel besorgte ihn daher in aller Süle zu Jena, und Cotta übernahm den Verlag, worüber Nicolai auch mit diesem einen Streit anfieng; vgl. die Beilagen zum 61. Bde. der n. allgemeinen d. Bibliothek und zum Intelligenz-Blatt derselben Bd. 67, St. 1, Heft 2, auch "Aus Schleiermacher Leben" 1, 231 (wo der Brief aber nicht ins J. 1799, sondern ins J. 180) gekort.

<sup>34)</sup> Wie Fichte S. 58 f erzählt, so war Nicolai allerdings schon früher von mehrern aus der Schule der transcendentalen Idealisten "oft etwas respectwing behandelt" worden. Fichte selbst hatte das einzige Mal, da er seiner erwaht, ihn nur als "die seufzende Creatur" charakterisiert, Schelling ihn auch nur einzal "einen alten Californier" gescholten, bevor er ihn in seinen Erlauterungen über die Literaturzeitung scharf mitgenommen und "einen alten Geck" genannt hatte Am ärgsten aber hatte es Nietlammer gemacht; er hatte die Hypothese geäusst" "Nicolai sei nun wirklich übergeschnappt, und er sei der Gott Vater zu beilden der seinem Nachbar, Jesus Christus, — etwa dem Ritter Zimmermann, die Zahze fletsche". — 35 S. 39 f.

verdrehe und schmutziger Weise besudle. Wir nehmen ihn gegen § 338 diese Beschuldigung in Schutz. Es war sehr wahr, dass aus seinen Händen alles beschmutzt und verdreht herausgieng; aber es war nicht wahr, dass er es beschmutzen und verdrehen wollte. Es ward ihm nur so durch die Eigenschaft seiner Natur. Wer möchte ein Stinkthier beschuldigen, dass es boshafter Weise alles, was es zu sich nehme, in Gestank, - oder die Natter, dass sie es in Gift verwandle? Diese Thiere sind daran sehr unschuldig; sie folgen nur ihrer Natur. Eben so unser Held, der einmal zum literarischen Stinkthiere und der Natter des 18. Jahrhunderts bestimmt war, verbreitete Stank um sich und spritzte Gift, nicht aus Bosheit, sondern lediglich durch seine Bestimmung getrieben 4.36. Zu solchen Stellen kam nun noch der Hohn in Schlegels Vorrede: Was könnte Nicolai . . . Glorreicheres begegnen, als dass Fichte auf ihn als ein wirklich existierendes Wesen sich förmlich einlasse, ihn aus Principien construiere und ihn wo möglich sich selbst begreiflich mache? Der Tag, wo diese Schrift erscheine, sei unstreitig der ruhmbekrönteste seines langen Lebens, und man könnte besorgen, er werde bei seinem ohnehin schon schwachen Alter ein solches Uebermaass von Freude und Herrlichkeit nicht überleben ". - Aber auch diese Schrift brachte den alten Berliner Kritiker nicht zum Schweigen, vielmehr führte er in Gemeinschaft mit mehrern gegen die neue Schule nicht minder ergrimmten und schlagfertigen Gesinnungsgenossen seinen Krieg in der allgemeinen deutschen Bibliothek bis zu deren Eingehen im J. 1806 ununterbrochen und mit nicht nachlassendem Eifer fort. Einen Fichte's Schrift unmittelbar beantwortenden langen Artikel von Nicolai brachte der 61. Band in einer Beilage unter der Ueberschrift "Ueber die Art, wie vermittelst des transcendentalen Idealismus ein wirklich existierendes Wesen aus Principien construiert werden kann. Nehst merkwürdigen Proben der Wahrheitsliebe, reifen Ueberlegung, Bescheidenheit, Urbanität und gut gelaunten Grossmuth des Stifters der neuesten Philosophie ". Keineswegs in dem groben, ungesitteten Ton der fichteschen Schrift abgefasst, vielmehr bei alter Entschiedenheit der Sprache die Grenzen des Anstandes beobachtend, sollte dieser Artikel heweisen, dass Fichte

<sup>36</sup> S. 78 37) Nicht bloss Schiller fand (an Körner t. 212), dass Nicolai zwar "die derben Wahrheiten", die ihm von Fichte gesagt waren, verdient hatte, dass aber der gegen ihn gebrauchte Ton "doch zu prosaisch, zu grob und zu wenig witzig" ware; auch in der neuen Schule selbst war man theils mit der Form theils mit dem Inhalt des Libells nicht ganz zufrieden; vgl. "Aus Schleiermachers Leben" t. 231; 295; Fr. Schlegel in der Europa", 1, 53 und Adam Mullers Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft S. 66. 381 Berlin 1801. 5.

8 335 durch Verdrehung oder Verstümmelung und Verfälschung von Worten. die Nicolai hatte drucken lassen, Beschuldigungen auf ihn gebracht habe, die ganz unbegründet seien. Hiergegen trat nun wieder, nicht Fichte selbst, sondern Bernhardi auf mit einer "Untersuchung, Nicolai contra Fichte"; sie schloss mit einem Sonett, worin Nicolai's Gesinnung von sich selbst, wie er sie oft in seinen Schriften aussere, ausgedrückt sein sollte. Diese Untersuchung beleuchtete wieder Nicolai 40, unter dessen Gesinnungsgenossen der rüstigste und withigste, der jede Gelegenheit ergriff, seinen Grimm in den unwürdigsten und gemeinsten Schmähreden gegen die Romantiker und namentlich gegen Tieck auszulassen, J. Fr. Schink war 11. Zu seinen zahlreichen dramatischen und andern Arbeiten gehörte auch ein "Marionettenspiel Hamlet"42; darauf und auf einen "Faust", an dem Schink schon längere Zeit gearbeitet hatte, der aber erst 1804 als "dramatische Phantasie" erschien, zielte A. W. Schlegels Spott". durch den Schinks Galle wohl zuerst gegen die Romantiker erregt worden ist. Zu den fleissigsten Recensenten, die gegen die neue Schule in ähnlicher Art wie Schink kämpften 4, gehörten noch von

<sup>39)</sup> Im Kynosarges 1, 157 ff. 40) In der Beilage zum Intelligenz-Blatt der n. allgemeinen d. Bibliothek Bd. 67, St. 1, Heft 2, S. XIX ff. 1755 zu Magdeburg, lebte als Privatgelehrter in verschiedenen Städten, war eine Zeit lang auch Dramaturg und Theaterdichter in Hamburg und starb 1835 als Bibliothekar der Herzogin von Sagan. Als er für die n. allgemeine d. Bibliothek recensierte, hielt er sich zu Ratzeburg auf, wohin er 1797 gezogen war. 42) Berlin 1799. 43) Im Athenaum 2, 2, 319. 44) Wer sich näher über Geist und Ton unterrichten will, die in den Recensionen von Schink, v. Rohr. Langer und den ihnen ähnlichen Mitarbeitern herrschten, den verweise ich aut Bi 57, 72 ff. (über "das Ungeheuer und der verzauberte Wald" von Tieck), 79, 363 ff. tüber die "Wunderbilder und Träume" von Sophie Bernhardi und "Victors Wallfahrten" von Fr. Horn), 100, 316 ff. (über Tiecks "Octavianus", ganz besonders lesenswerth), 101, 41 ff. (über die "dramatischen Phantasien" von Sonhie Berhardi), 101, 174 f. (über die von Fr. Schlegel herausgeg. "Sammlung romantischer Dichtungen des Mittelalters"), von Schink (vgl. auch 103, 44 ff. die Anzeige von "Harlekins Wiedergeburt" von II. Storch, Erfurt 1805. S.; vgl. Weimar. Jahrbad 3, 202 ff.); - 63, 138 ff. (über die "Ehrenpforte von Kotzebue" von A. W. Schlegei-69, 107 ff. (über Clemens Brentano's "Godwi"), 69, 345 ff.; 74, 345 ff. (über G Musenalmanache von Schlegel und Tieck und von Vermehren), 90, 19 ff. ober di-Schriften von Novalis), 96, 497 ff. (über A. W. Schlegels "Blumenstrausse" co., von v. Rohr; -- 59, 345 ff. (über die "Lucinde" und Schleiermachers und Vermehrens Briefe über dieselbe), 91, 304 ff. (über Tiecks "Minnelieder"), von Langer - 73, 313 ff. (über eine Schrift von A. Klingemann, "Was für Grundsätze müsst eine Theaterdirection bei der Auswahl der aufzuführenden Stücke leiten ?- Leisei-1802. 5.), von Pappe; -- 58, 352 ff. (über den zweiten Theil von Tiecks grandtischen Dichtungen"), von mir nicht bekannter Hand. - Von Manso sind 58, 194£ der 3. Bd. des Athenaum's und 69, 57 ff. die "Charakteristiken und Krieken" recensiert; von Martyni Laguna 74, 356 ff. der "Alarcos" und 55, 356 ff. der "le"

Rohr 45 und Langer 46. Einer der verständigsten und auch noch billig- § 338 sten ihrer Gegner war Manso. Die Beurtheilungen von Dichtungen und andern Arbeiten der Romantiker, welche Eschenburg und Martyni Laguna 17 in die neue allgemeine d. Bibliothek lieferten, waren gerecht in Lob und in Tadel. Auch aus diesen Recensionen mögen hier ein Paar Stellen zur Charakterisierung des Tons mitgetheilt werden, in welchem namentlich v. Rohr und Schink sich öfter vernehmen liessen. In der Anzeige von A. W. Schlegels "Ehrenpforte" bemerkt der erstere: Bürger habe in einigen trefflichen jugendlichen Versen an Schlegel einen jungen Aar zu erkennen geglaubt, welcher der Sonne zusliegen würde; nun zeige er sich aber oft als einen gemeinen Geier, der mit Wohlgefallen im Aase wühle. An einer andern Stelle, wo er den Musenalmanach von Schlegel und Tieck bespricht: das Ganze bestehe grossentheils aus poetischen Schaugerichten, theils mit Asa foetida und Knoblauch, theils mit geschmacklosem Saffran und Wasserpfeffer oder Flöhkraut gewürzt; Fr. Schlegel schinde die Poesie; Tieck habe wahrscheinlich entweder kurz vor oder nach dem ersten Anziehen der Beinkleider den Blaubart, die Heymonskinder und den gestiefelten Kater geschrieben; Novalis diesen Almanach mit geistlichen Liedern verunziert, die beinahe das "Weiter geht's nicht" des mysteriösen Unsinns in der überströmendsten Fülle enthielten. An einer dritten, bei den Schriften von Novalis: das ewige Geplauder lebloser Dinge sei eigentlich Tiecks wahrer Wolfszahn, auf dem sich dieses poetische Kind die Milchzähne fast ausbeisse. Schinks wahrhaft niederträchtige Recension des Octavianus" beginnt: "Wie quersinnig, flach, breit und unpoetischpoetisch Hr. Ludwig Tieck auch bisher seinen soi-disant Geist in den Werken seiner Feder ausgedrückt hat, so hat er es doch in keinem so vollendet und unübertreffbar als in dem gegenwärtigen gethan. Selbst seine - leider! längst schon verblichene heil. Genoveva muss diesem Meisterwerke der tieckschen Natur- und Urpoesie, d. i. der Poesie ohne Poesie, weichen. So tief einwirkend, so ganz ihn regend und bewegend hat noch nie der Geist der hanssachsischen und jacob-böhmeschen Schusterpoesie auf diesem ersten aller Vers- und Reimschmiede geruht, als in diesem Octavianus. Wie in allen seinen bisberigen Fingerkribbelproductionen liegt auch hier

und der "Lacrimas": von Eschenburg 102, 86 ff "Lessings Geist" von Fr. Schlegel, 101, 49 ff. A. W. Schlegels "spanisches Theater" Bd 1, und 104, 62 ff. Pellegrins (Fouque's) "dramatische Spiele". 45) Damals Regierungsrath in Berlin.

<sup>46)</sup> Hofrath und Bibliothekar in Wolfenbuttel. 47) Geb. 1755 zu Zwickau, lebte zu jener Zeit auf seinem Landgute in der Nahe seiner Vaterstadt und starb 1924.

§ 335 ein höchst abgedroschenes abenteuerliches Ammen- und Spinnrockenmärchen zum Grunde, aber in der Behandlung und Darstellung desselben hat sich sein Nachbildner zu einer Höhe von Ungereimheit, Geschmacklosigkeit und Langweiligkeit erhoben, die ein wahres non plus ultra aller poetischen Mondsucht ist" etc.

Unterdessen war der neuen Schule und insbesondere den beiden Schlegel auch in der Jenaer Literaturzeitung, gleich nach A. W. Schlegels Abschied von ihr und während der Fehde, die von ihm und Schelling mit ihren Herausgebern geführt wurde, und die sich bis ins Jahr 1902 hereinzog", ein neuer und nichts weniger als verächtlicher oder unbedeutender Gegner in L. F. Huber erstanden. Von ihm ist die Beurtheilung der beiden ersten Bände des Athenäum". Sie ist in durchaus anständigem und massvollem Tone abgefasst, lobt die meisten Stücke, hat an einigen nur wenig auszusetzen, erklärt sich aber gegen die Art, wie die Schlegel überhaupt in ihrer Zeitschrift aufgetreten, und wie insbesondere in gewissen Artikeln ihre Grundsätze in Anwendung gekommen seien, mit grosser Entschiedenheit. Zuvörderst meint Huber, die Herausgeber hielten so sehr auf ihre schriftstellerische Individualität, machten dieselbe so sehr zu einem und demselben Dinge mit jedem denkbaren Object, dass sie wenig-

<sup>48)</sup> In dem genannten Jahre hatte Schelling in seine "neue Zeitschrift für speculative Physik" einen Aufsatz, "Benehmen des Obscurantismus gegen die Naturphilosophie-, eingerückt, der es besonders mit der Literaturzeitung zu ihm hatte. Bald darauf erschien in dieser die Recension einer Flugschrift, welche eine Stelle aus derselben wörtlich wiedergab, worin Schelling in sehr boshatter Weise beschuldigt war, durch seine arztlichen Anordnungen den Tod von A. W. Schlegels Stieftochter, Auguste Böhmer, herbeigeführt zu haben. Diess veraulasse Schlegel zur Abfassung einer hauptsächlich gegen Schütz gerichteten Broschütz. "An das Publicum. Rüge einer in der Jenaer allgemeinen Literatur-Zehung isgangenen Ehrenschändung". Tübingen 1802. S. Schütz antwortete wieder is einer Broschüre, "Species Facti nebst Actenstücken, zum Beweise, dass Hr. Rati A. W. Schlegel - mit seiner Rüge - niemanden als sich selbst beschimptt Laie. nebst einem Anhange über das Benehmen des schellingschen Obscurantismes Der Gegenstand dieses neuen Zankes wurde in andern Blättern viel besproche und bot namentlich der n. allgemeinen d. Bibliothek und dem "Freimüthigen- ic. besonders (803, Nr. 24, S. 95 f.) willkommene Gelegenheit zur Verstottung uns Verhöhnung Schellings und seiner Freunde. 49) 1799. 4, 173 ff. In elsc Note berichteten die Herausgeber der Lit.-Zeitung: die Verff, des Athen, Late. wiederholt den Wunsch nach einer baldigen Anzeige desselben geaussert; die solche ware daher auch schon vor einigen Monaten einem bekannten Schriftstell.: übertragen worden, der in sehr beträchtlicher Entfernung von Jena wohne. 19:selbe sei sorgfältig ausgewählt worden und, so viel bekannt, nie in der mindet? Opposition mit den Herren Schlegel gewesen. Die Recension sei am 15 Nod? eingegangen, demnach auch nicht der geringste Einfluss von der neuerlich zwisch: der Redaction und A. W. Schlegel entstandenen Zwistigkeit auf die Anzeize debbar, die eben darum ganz unverändert sogleich abgedruckt worden sei.

stens darauf hätten Verzicht thun sollen, Zeitschriftsteller zu sein. § 339 "Ein Journal", sagt er, "steht mit dem Publicum in einem Verhältniss, welches der Umfang, den die Herren Schlegel dem Begriffe der "freiesten Mittheilung im Vortrage" geben, nicht recht zulässt. Sie werden ... , von dem gemeinschaftlichen Grundsatz geleitet, was ihnen für Wahrheit gilt, niemals aus Rücksichten nur halb zu sagen". Diess kann sehr schön und löblich sein, je nachdem die Rücksichten sind, über welche man sich hinwegsetzt. Sind es aber Rucksichten auf die allen Sprachen, Nationen und Zeitaltern gleich eigenen Gesetze des Ausdrucks und Gedankens, so läuft man Gefabr, gar manches zu sagen, was man weder halb noch ganz hätte sagen sollen". Dieser Gefahr hätten die Herausgeber nicht auszuweichen verstanden, als in den beiden ersten Heften zusammen hundertachtzig und zwei Seiten mit dem "Blüthenstaub" und den "Fragmenten" gefüllt worden wären. Sie äusserten sehr häufig und in sehr verschiedenen Wendungen, dass sie glaubten, das Publicum wäre sehr weit hinter ihnen zurück. Um es nun durch ein Journal einigermassen gleichen Schritt mit ihnen halten zu lassen, hätten sie wohl einen andern Weg einschlagen mitssen und zuvörderst mit iener Aeusserung etwas zurtickhaltender sein sollen. Das Zeitalter lasse sich allerdings zuweilen sehr harte Dinge sagen, allein ein Zeitschriftsteller, der gegen das Zeitalter mit dergleichen um sich werfe, habe noch von Glück zu sagen, wenn er dem Zeitalter so viel gelte, als chemals lustige Rathe den Fürsten, denen sie für ihr Geld derbe Brocken auftischten. Eben so wenig sei ein Journal der Platz, wo man sich auf der höchsten von den vielen Stufen, die man voraus zu haben meine, zur Schau stellen konne; den Aufsätzen einer periodischen Schrift zieme der herabwitrdigende Ton gegen ihr Zeitalter am allerwenigsten. Wenn also das Athenaum, welches gewiss nicht unfreigebig mit Witz und Geist ausgestattet sei, bei dem Publicum wenig Glück gemacht habe, so liege die Schuld davon gar sehr an den Herausgebern. "Manche feine Kritik. manche scharfsinnige Bemerkung, manches treffende, innige, tiefe Wort über Kunst und Kunstwerke, über manchen andern interessanten Gegenstand musste bei dem Mangel an allgemeinem Interesse, bald des Stoffes, bald der Behandlung, zuweilen beider, in den meisten Aufsätzen dieses Journals, wie auch bei der Verachtung des allgemeinen Interesse, mit welcher so manches Blatt desselben sich brüstet, für das Publicum so gut wie verloren gehen". Weiterhin meint dann Huber, der grösste Dienst, den das Athenaum noch stiften könnte, wäre der, als schreckendes Beispiel von dem Unfug zu dienen, welchen Sucht nach Originalität und literarischer Factionsgeist selbst in Köpfen, denen es sonst an trefflichen Aulagen nicht

8 338 fehlen wurde, anrichten mögen. "Ein wirklich originaler Geist will schwerlich jemals original sein, und mit ihren Ausfällen gegen die Gemeinheit fangen die seinwollenden Originale an dieser großem Vorschub zu thun, als sie es selbst je im Stande sein wurde. Wenn sie nun gar in ihrem gemachten Muthwillen streben, die wohlerworbenen Lorbeern von Wielands grauem Haupte zu reissen, so muss ihn die Originalität solcher Orakelsprüche wie ... Goethe's reig poetische Poesie ist die vollständigste Poesie der Poesie \*\*, oder andie französische Revolution, Fichte's Wissenschaftslehre und Goethe's Meister sind die grössten Tendenzen des Jahrhunderts \*\*, hinlanglich für allen Spott trösten, den es ihnen mit seiner Nicht-Originalität zu treiben beliebt". Dieser letzte Punkt schlage in das andere oben berührte Hauptgebrechen ein. "Es ist eins von den Kenuzeichen des literarischen Factionsgeistes, sich auf gewisse bereits gemachte Reputationen zu erpichen, um sie zu stürzen, und andere, ohne ihn schon fest genug gegründete immer höher und höher, bis zu einer unerschwinglichen Höhe, erheben zu wollen. - verschiedene Wirkungen desselben Triebes, der Eitelkeit! Ausser etwa einem gleichzeitigen Genie, das man gleichsam zum Postament seines eigenen Ruhms zu gebrauchen meint, und einigen großen Köpfen früherer Jahrhunderte, über deren Werke man zwar nur die Bowundering ihrer ganzen gebildeten Nachwelt wiederholt, aber in einem solchen Tone und mit solchen Wendungen wiederholt, als ware es tiefste und ausschliessendste Adeptenweisheit, sucht man mit nüber verwandten Geistern ein Bundniss zu stiften, dessen geheimes Wort in Grunde kein anderes ist als das bekannte französische: Nul n'aun de l'esprit, hors nous et nos amis. So kommt eine Faction heraus, und diese hat es mit Gegenfactionen zu thun; und im allerseitzen Kampf und Treiben werden Kunst und Wissen und Denken m Werkzeugen oder Schiboleths der Factionen gemissbraucht, wie im Kampf und Treiben der politischen Factionen Freiheit und Gesetz. Vor dieser Klippe wird es wahrlich hohe Zeit, die deutscht Literatur zu warnen; - um so mehr, als Männer, die 20 ihre Piloten berusen wären, sich hin und wieder nach der Rolle von Parteihäuptern oder Factionsstützen gelüsten lassen: eine in Deutschland, wo es nur ein idealisches Publicum gibt, zweck- und wesselose Rolle, die keinem Theile in irgend einer Rücksicht Vorthol bringt". Indem Huber nun auch in der Kürze auf die einzelnes Artikel eingeht, bemerkt er zuvor noch im Allgemeinen: "Von allen einzelnen Aufsätzen, ausser dem - Blüthenstaub \*\*, den ... Frasmenten ", dem Aufsatz ... über die Philosophie", einigen ... Notizen und dem "literar. Reichsanzeiger", lässt sich mit Grund rahmen dass den meisten wenig und einigen gar nichts fehlt, um dem Zweck

und Geist, den man diesem Journal wünschen kann, sehr zu ent- § 338 sprechen "60. Von Huber ist gleichfalls die Anzeige des "hyperboreischen Esels" von Kotzebue<sup>51</sup>. Auch hier verhehlt er keineswegs seine Abneigung gegen die "kauderwelsche, allem gesunden Menschenverstande trotzende Sprache" in den Sätzen der Schlegel, die Kotzebue hatte lächerlich machen wollen; doch ist er so weit davon entfernt, die Verfahrungsweise des letztern als Satiriker zu loben, dass dieser sich durch die Recension viel mehr unangenehm berührt, als befriedigt fand 12. - Viel weniger feindlich als gegen Schlegel, ja im Ganzen eher freundlich war das Verhalten der Literaturzeitung zu Tieck, selbst nachdem derselbe in dem "jüngsten Gericht" sie so arg verspottet und sodann jede Verbindung mit ihr den Herausgebern gekundigt hatte<sup>10</sup>. Die Beweise liefern Hubers Anzeige des "hyperboreischen Esels" und die, freilich auch manches tadelnde und warnende Wort enthaltenden Reconsionen des ersten Theils der romantischen Dichtungen und des musikalischen Märchens, das Ungeheuer und der verzauberte Wald "55. Huber, der zu Aufang der Neunziger als Mitarbeiter an der Jenaer Literatur-Zeitung sehr entschieden gegen den ganzen Charakter von Kotzebue's Schriftstellerei sich erklärt, und gegen den dieser wiederum seine Streiche in den "Fragmenten über Recensenten-Unfug" vornehmlich gerichtet hatte 30, liess sich später als Mitarbeiter an dem "Freimuthigen" von Kotzebue gewinnen. Schon ein Jahr nach dem Erscheinen jener Fragmente näherten sich beide einander: Huber bot, indem er versicherte, nie Willens gewesen zu sein, in Kotzebue den Menschen anzugreifen, die Hand zur Versöhnung, die nicht aurückgewiesen wurde a7.

Kotzebue selbst hatte zu viel von dem altern Schlegel zu

<sup>50)</sup> Diese Recension besonders scheint Bernhardi im Auge gehaht zu haben, als er im Berliner Archiv der Zeit 1800. 1, 366 ff das erste Stuck des dritten Bandes vom Athenaum anzeigte und der eigentlichen Anzeige selbst eine lange Vertheidigung der beiden ersten Bande, namentlich der "Fragmente", vorausgehen 51) 1799. 4, 822 ff. 52) Vgl. die "ergebenste Bitte etc. von dem Pastor Kanzelmann und dem Schulmeister Wachtel aus Krahendorf etc. im Intelligenz-Blatt der Literatur-Zeitung 1800, N. 18, die. wie die abfertigende Antwort des Recensenten eben daselbst deutlich zu verstehen gibt, gewiss von niemand anders als von Kotzebue selbst ist. - Ob Huber auch Verfasser der bitterbosen Anzeigen von Fr. Schlegels "Lucinde" (1500. 2, 297 ff) und den Briefen aber diesen Roman von Vermehren (1800. 4, 602 ff.) und von Schleiermacher (1500. 4, 694 ff.) ist, kann ich nicht sagen; ich bezweifte es aber. Vgl. "Aus Schleiermachers Leben" 3, 136 f.; und den Briefwechsel von Chr. G. Schutz 53) Vgl. das poetische Journal 1, 1, 240 ff.; 247 f. 2, 175, 54: 1500. 55) 1801. 3, 175 f. 56 Vgl S. 219 und 221 die zwischen beiden gewechselten Briefe im Intelligenz-Blatt der Jeuaer Literatur-Zeitung 1795, N. 159, Sp. 1317 ff. (Hierauf zunachst bezieht sich der Spott über

§ 338 leiden gehabt, um nicht auf Vergeltung zu sinnen: er rächte sich zunächst dadurch, dass er unmittelbar vor dem Zeitpunkte, wo die Romantiker mit den Herausgebern der Literaturzeitung zerfielen, ein kleines Drama herausgab, "der hyperboreische Esel" in welchem er die theoretischen und praktischen Tendenzen beider Schlegel, wie sie im Athenäum und in der Lucinde hervortraten. lächerlich zu machen suchte. Die Hauptperson in dieser Posse, worin die übrigen Personen ganz die Physiognomie der gewöhnlichen weichmüthigen, natürlich und wacker seinsollenden Gestalten in Kotzebue's Stücken haben, ist ein dem Helden des nicolaischen Romans, "Vertraute Briefe von Adelheid B\*\* an ihre Freundin", ähnlicher Charakter: alle ihre Reden, sehr wenige Worte ausgenommen, sind entweder aus dem Athenaum, vornehmlich aus den Fragmenten, oder aus der Lucinde herausgehoben, und die Stellen, wo sie hier und dort vorkommen, unter dem Text angegeben. Davon wird der Leser gleich durch eine Bemerkung unter dem Personenverzeichniss benachrichtigt: "Die Rolle des Karl ist einzig und allein, und zwar wörtlich, aus den bekannten und berühmten Schriften der Herren Gebrüder Schlegel gezogen. Alle die goldnen Sprüchlein dieser Weisen sind sorgfältig unterstrichen worden, theils damit man nicht glauben möge, ich wolle mich mit fremden Federa schmücken, theils weil - wie gleichfalls einer ihrer goldnen Sprüche behauptet 30, — in der wahren Prosa alles unterstrichen sein muss: Auch in die giftige "Zueignungsschrift an die Herren Verfasser und Herausgeber des Athenaums" sind viele Stellen aus dem Athenaum und der Lucinde eingeflochten. Zu Ende derselben verspricht Kotzebue, er werde bei wiederholten Veranlassungen den Brüdern seine Dankbarkeit auf eine ähnliche Art zu beweisen suchen, da der reichhaltige Stoff dazu noch lange nicht erschöpft sei 60. Von den Gegnera

den Recensenten -- b -- in der Zeitung für die elegante Welt 1803, N. 105, Sp. 531 ff.). Ob in Folge der Recension über den "hyperboreischen Esel" wieder ein Spannung ernsterer Art zwischen ihnen eintrat, weiss ich nicht. hyperboreische Esel oder die heutige Bildung. Ein drastisches Drama und philesophisches Lustspiel für Jünglinge". Leipzig 1799. 8. tim 18. Bde. der s. dramt Werke, Leipzig 1828 f. 44 Bde. 16.). Die Zueignungsschrift an die Schlereist aus dem September. Der Titel bezog sich auf ein Fragment im Athenium welches lautete (1, 2, 52): Schwerlich hat irgend eine andere Literatur so vide Ausgeburten der Originalitätssucht aufzuweisen als unsere. Es zeigt sich meh hierin, dass wir Hyperboreer sind. Bei den Hyperboreern wurden namlich ken Apollo Escl geopfert, an deren wunderlichen Sprüngen er sich ergetzter. Die hyperboreische Esel- wurde in Leipzig während der Michaelismesse 1790, aber pr einmal, aufgeführt; unter den Zuschauern befand sich auch Fr Schlegel auf H. Steffens, "Was ich erlebte", 4, 264). 59) Athenaum 1, 2, 122. 60) Dürfen wir einer Angabe von G. Merkel (Briefe an ein Frauenzimmet eit-

der Schlegel erhoben, wie sich erwarten liess, die gemeiner gesinnten § 338 und bösartigern ein grosses Siegesgeschrei, als Kotzebue's Poesie erschienen war. G. Merkel o verkundete, Kotzebue habe gleich mit diesem seinem ersten Schlage die Schlegel vernichtet; und in einer platten, in Knittelversen abgefassten Satire, "Gigantomachia, d. i. heilloser Krieg einer gewaltigen Riesencorporation gegen den Olympus" (1800)62 wird berichtet, wie die Schlegel, als Giganten, mit ihren Bundesgenossen, die bier zu Hunden gemacht sind, bei ihrem Erheben gegen den alten Parnass oder Olymp durch das Geschrei von Silens Esel — Kotzebue's hyperboreischem — in die Flucht geschlagen worden, dabei aber auch Kotzebue selbst nicht ungerupft gelassen. Verständigere Gegner der Romantiker, wie Wieland und Huber, urtheilten aber anders. Der erstere fand in dem "Possenspielchen" einen Hauptfehler, und der sei, dass man in dieser Manier und durch Herausheben auffallender Sätze aus ihrem Zusammenhange jeden andern Schriftsteller eben so lächerlich machen könnte. Die Schlegel hätten eine tüchtige aristophanische Lauge verdient, aber Kotzebue nehme sich zu wenig Zeit zur Arbeit, und sein Salz sei ein wenig dumm". Huber meinte in seiner Recension", Kotzebue habe seinen Witz in diesem Stücke eben nicht sehr in Unkosten gesetzt: dadurch dass er die Sprache der Schlegel einem jungen Menschen in den Verhältnissen, worin er ihn auftreten lasse, in den Mund lege, sei diese Sprache eigentlich gar nicht satirisiert, und wenn über eine solche Sprache, wo sie auch geredet werden möge, gelacht werden mitsse, so habe Kotzebue zu dieser Ergetzliehkeit seiner Leser aus dem Seinigen zu wenig beigetragen, als dass er nicht allen Dank, der ihm etwa dafür zuflösse, billiger Weise an die rechte Behörde zurfickweisen sollte 65.

Br. S. S. 120) trauen, so sollte sich dem "hyperboreischen Esel" zunächst eine Fortsetzung, "das Tollhaus" in das der Held jener Posse zuletzt geschickt worden ist - anschliessen; doch trat Kotzebue's Abfuhrung nach Sibirien der Ausfuhrung dieser Absicht in den Weg. Welcher Mittel er sich bisher bediente, um seinen Gegnern zu schaden, erhellt u. a. auch aus dem Gebrauch, den er vom "Zerbino" am Berliner Hofe machte; vgl. Tiecks Schriften 6, S. XXXVI f. und Kopke 61) S die vorige Anmerkung. 62) Vgl. n. allgemeine d. Bibliothek 56, 457; 58, 350 ff. und G. Merkel a. a. O. Br 5, S. 113 ff. A. W. Schlegel hielt J. D. Falk für den Verfasser: vgl. Aus Schleiermachers Leben 63) Brief an Goschen, bei Gruber in Wielands Leben 1, 266 64) Vgl. S. 861, 51. 65) Wie Kotzebue's Product von den Freunden der Schlegel angesehen wurde, erhellt aus Aeusserungen von Bernhardi und Schelling. Per eine bemerkte in der Anzeige des ersten Stucks vom 3. Bde des Athenaums (Berliner Archiv der Zeit 1800. 1, 369 f.): "Kritiker und Publicum vereinigten sich zu einem Verdammungsurtheil (über die "Fragmente" im Athenäum), und Hr. v. Kotzebue suchte diess dramatisch darzustellen, welches ihm auch so wohl

8 338

Die Strafe für die platte und ziemlich witzlose Satire liess nicht lange auf sich warten: sie erfolgte in A. W. Schlegels , Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theater-Präsidenten von Kotzebue". einer Zusammenstellung verschiedener Sonette und Epigramme, mit andern Gedichten und einem kleinen Drama, so wie auch einer Reihe fingierter Büchertitel. Die Schrist erschien ohne des Verfassers Namen, wurde aber gleich Schlegel zugeschrieben. In dem Auszug eines Schreibens aus Nürnberg vom 1. März 1801 ", war berichtet warum Meusel von der Redaction der Erlanger Lit.-Zeitung zurückgetreten sei", und indem hier die in jener Zeitung " erschienene Recension der "Ehrenpforte" als eine in ihrer Lobpreisung "wirklich höchst schändliche "charakterisiert, von der "Ehrenpforte" selba aber bemerkt wurde, man schriebe sie allgemein A. W. Schlegel zu. hoffte der Berichterstatter, dass man sich hierin irren möchte, und dass Schlegel öffentlich erklären wurde, er sei nicht Verfasser - dieses niederträchtigen Pasquills". Hierauf liess Schlegel in das Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung" mit seiner Namensunterschnft eine Erklärung einrücken, worin er sich nicht bloss dazu bekannte. Urheber der "Ehrenpforte" zu sein, sondern auch nicht damit zurück hielt, dass er sich "dieses Kunstwerks auf keine Weise schäme", sich vielmehr etwas darauf zu Gute thue. Wer sich auf Stil in der Porte verstehe, habe wohl nicht zweiselhast über den Vers, sein könnes Auch war es nie meine Absicht", heisst es weiter, "die Aponymus strenge zu behaupten, die mir nur mit zu der scherzhaften Eukleidung zu gehören schien. Diess reicht bin: denn ich habe etwe

gelang, dass sein Produkt sich an Plattheit und Schalheit den Tatagiertenahert und das einzige Verdienst hat, jenes Urtheil treu aufzustellen. hezeichnete in iden Erlauterungen über die Jenaer Literatur-Zeitung is Wie-3, 663) den "hyperboreischen Esel" als "das Produkt eines vor mehrern Just schon wegen eines bei weitem weniger unwitzigen Pasquills ides "Rabelt not a eisernen Stirn-, vgl. S. 217 f.) vor dem Publicum gebrandmarkten Menschen -Produkt von der Beschaffenheit, dass sogar selbst die Redactoren der alle Le-Zeitung in jeder andern Lage es unter der Wurde einer gelehrten Zeitung halten hätten, davon Notiz zu nehmen, jetzt aber, da es darauf ankam, au. 3 untersten Classen gegen die Schlegel in Bewegung zu bringen, durch dem Recensenten hatten beurtheilen lassen, von dem kurz zuvor das Athenann rece 66) Ueber |die Entstehungszeit der "Ehrenpforte. siert worden wäre. Aus Schleiermachers Leben 5, 200, 242; 249. 67) Mitgetheilt im Intelier Blatt der n. a. d. Bibliothek 58, 1, 278 f. Es führte zu werhankentigen ist rungen zwischen Mehmel, als einem der Herausgeber der Erlauser Lucat-Zeitung, und Nicolai; der erstere ergieng sich in einer ganz masslosen tiere gegen den andern und dessen "Nurnberger Spiessgesellen"; vgl. da toules Blutter der Erlanger Literatur-Zeitung und der n allgemeinen d. Dibbett . \* 1501. N. 27 und 45, hier Bd. 63, 387 ff. und 66, 555 ff. HAI TO M 70) 1501, N. 113, Sp. 912. S. 651, Anm. 55. 69) 1801, N. 35.

Besseres zu thun, als den verworrenen Küpfen, die den Unterschied § 338 zwischen literarischer Satire und Pasquill durchaus nicht begreifen können, das Verständniss zu öffnen, oder denen, die es nicht wollen, wo eigennützige Leidenschaften sich einmischen, das Gewissen zu schärfen. Leser, die in keinem dieser beiden Fälle, aber doch in die Orgien des Scherzes nicht genug eingeweiht sind, um nicht hier und da Austoss zu nehmen, verweise ich auf das, was ein Freund von mir (unstreitig Bernhardi) im ersten Stück der Zeitschrift "Kronos" darüber sehr treffend gesagt bat" etc. Der Zusatz auf dem Haupttitel von Schlegels Schrift, bei seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland", so wie der zweite Titel des kleinen Drama's, "der tugendhafte Verbannte", beziehen sich auf Kotzebue's Abführung nach Sibirien und auf die Nachricht, dass seine Verbannung aufgehoben sei und er demnächst nach Deutschland zurückkehren werde. Dass Schlegel gerade die Zeit der Entfernung seines Gegners aus dem Vaterlande gewählt hatte, um sein Buchlein ans Licht treten zu lassen, wurde ihm von denen, die es mit Kotzebue gegen ihn hielten, als Feigheit, und dass die meisten Stücke in der als ein elendes, nichtswürdiges Pasquill angesehenen "Ehrenpforte" im nächsten Bezuge zu seiner Abführung nach Sibirien standen, das Drama ihn aber als dorthin Verbannten selbst vorführte, als herzlose und boshafte, rachstichtige und schadenfrohe Verspottung sowohl eines Unglücklichen selbst, wie der allgemeinen Theilnahme" an seinem Missgeschick ausgelegt 12. "Das" so "zur Hülfe gerufene sittliche Gefühl schwächte in der That den Eindruck, den die Ehrenpforte sonst unvermeidlich hätte machen müssen "73, obgleich derselbe noch immer bedeutend genug war, zumal bei der Jugend. Denn mag an dem Inhalte oder dem Ton einzelner Gedichte und an verschiedenen Scenen in dem kleinen Drama auch manches auszusetzen sein, im Ganzen ist die "Ehrenpforte" doch das Witzigste, Treffendste und Vernichtendste, was gegen Kotzebue als Schauspieldichter geschrieben ist ".

<sup>71) &</sup>quot;Kronos. Ein Archiv der Zeit und des Geschmacks" etc., herausgegeben von Rambach, erschien seit 1801 in Berlin nach dem Eingehen des "Berliner Archivs der Zeit" als eine der beiden Fortsetzungen desselben; die andere, Eunomia", wurde von Fessler u. A. redigiert; ich habe zu keinem Stück des "Kronos" gelangen, also auch jene Anzeige der "Ehrenpforte" nicht lesen können.

<sup>72)</sup> Vgl. G. Merkels Briefe an ein Frauenzimmer etc. in der Nachschrift zu Br. 23 (aus dem Febr. 1801), S. 375 ff., die n. allgemeine d. Bibliothek 63, 135 ff. und das Intelligenz-Blatt zu derselben Bd. 58, 278 f.; 63, 387 ff. 73: H Steffens a. a. O. 4, 265. 741 Ausser diesem selbst erhalten auch Böttiger und J. Falk ihr Theil, und gegen Huber ist wenigstens ein Seitenhieb gerichtet (vgl. in den s. Werken 2, 322 ff, and 268)



S66 VI. Vom zweiten Viertel des XVIII Jahrhunderts bis zu Goethe's Tod.

§ 335

Inzwischen hatte sich der Kampfplatz schon bedeutend erweitert und die Zahl der Streitenden auf beiden Seiten vergrössert. Es waren verschiedene satirische und pasquillantische Schriften in Versen und in Prosa erschienen, zu denen sich die Verfasser nicht bekannt hatten, und in denen es auf Verspottung und Verunglimpfung der Schlegel sammt ihren Freunden abgesehen war. Ausser der bereits angeführten - Gigantomachia " gehörten dazu "Diogenes Laterne", ein Taschenbuch", worin der eilfte Artikel, "allgemeiner satirischer Reichsanzeigersehr starke und boshafte Invectiven gegen Fr. Schlegel und Fichte enthielt und insbesondere, mit Beziehung auf die "Lucinde-, das Verhältniss des erstern zu Dorothea Veit brandmarkte<sup>™</sup>; sodann die "Reise auf den Brocken. Eine Geschichte am Ende des philosophischen Jahrhunderts 17 ; auch, aber nur zum Theil, da auch andere Schriftsteller, wie namentlich Wieland, Jean Paul und selbst Merkel darin nicht verschont geblieben sind, "der Thurm zu Babel, oder die Nacht vor dem neuen Jahrhundert. Lustspiel, das Goethe krozen wird "". In andern Schriften dagegen wurde den Widersachern der Schlegel die Stirn geboten und den Männern der alten Schule neue Streiche versetzt. So in der Schrift, "die Eumeniden, oder Noten zum Text des Zeitalters \*\*". Hierin gieng man nicht allein darar aus, die gellertsche oder überhaupt Leipziger Poesie und alles was ihr ähnlich war, in der öffentlichen Meinung herunterzuziehen, sor

S01 Zurich 1801. S. Nach einem Briefe Jean Pauls in Knebels Eteration Nachlass 2, 421 sollen zwei Studenten diese selbst von den beiden Schlegei per

billigte Schrift verfasst haben.

<sup>765</sup> Leipzig 1799. 75) Vgl. S. 863, 62, 77) Als Verfasser un Buchs bezeichnete ein Gerücht den Prediger D. Jenisch in Berlin, der jedech & Autorschaft im Berliner Archiv der Zeit 1799. 2, 579 f. abläugnete: vgl. dage: Fr. Schlegel an Fichte in des letztern Leben und Briefwechsel 2, 344; Bembus in jenem Archiv 1800. 1, 29 f. (wo unter dem "Gottschalk Necker" wieder 22 mand anders als Jenisch zu verstehen ist) und Aus Schleiermachers Leben 3.52 149. Da in einer Beilage der Lallgemeinen Zeitung" das Buch angekundig 😅 ein Auszug aus dem eilten Artikel mitgetheilt wurde, so forderte Fr. Schieze'? Intelligenz-Blatt der Jenaer Literatur-Zeitung von 1800. N. 3, 23 f. den Relace der allgemeinen Zeitung, 'd. h. Huber, auf, sich jenes Inserats wegen 24 🕾 schuldigen, "widrigenfalls er sich der Theilnahme an 'dem elendesten und 3 78) 3 Thle. Leipzig (8th 5) losesten Pasquill schuldig machen wurde". vgl. n. allgemeine d. Bibliothek \$2, 359 f. und G. Merkels Briefe an ein Franz 79) Deutschland 1801. S.; (vgl. n. allgania zimmer etc. Heft 21, S. 5611. d. Bibliothek 58, 551 f. und Wielands Leben von Gruber 4, 267 ff.a. - April jedoch erst in den Jahren 1803 und 1804 erschienene Satiren oder Caratte auf die Romantiker und die idealistischen Philosophen, oder auch auf den lief beider sich feindseligen Parteien, findet man angezeigt im "Freimutbiger" 1503, N. 54, S. 335; N. 90, S. 360; N. 143, S. 372; in Merkels "Ernst und Saff N. 11, S. 43 f.; N. 12, S. 46 ff., und in der n. a. d. Bibliothek 89, 106 ff.; 92, 81

dern auch Wieland und andere namhafte Schriftsteller aus den letzten § 338 Jahrzehnten, welche die Gegner der Romantik als die eigentlichen deutschen Classiker und die wahren Zierden nuserer Literatur im Gegensatz zu Goethe und auch wohl zu Schiller hervorzuheben nicht made wurden. Dass Wieland, biess es u. a., doch einmal auf die Nachwelt kommen werde, dürfe darum erwartet werden, weil sein Name im "Wilhelm Meister" stehe. Die "Xenien" werden als eingerechtes Gericht über die deutschen Schriftsteller bezeichnet: Goethe und Schiller seien darin als echte Repräsentanten des Jupiter Xenius aufgetreten, welcher durch sie die Guten belohnt und die Bösen bestraft In dem goldnen Zeitalter, das durch jene Herrscher vorbereitet worden, werde man eine pragmatische Geschichte der deutschen Poesie über die "Xenien" lesen können. An den Gebrüdern Schlegel wurde besonders der Eifer gerühmt, mit welchem sie der wahren Poesie wieder aufzuhelfen suchten, indem sie immer auf den einzigen, durchaus vollendeten deutschen Dichter aufmerksam machten; indess wäre doch nur zu sehr zu fürchten, dass die erschlaffte Menge sich an den Namen Goethe gewöhnen werde.' Man sollte daher diesen Namen nicht so häufig aussprechen und den Juden folgen, die sich enthielten, den Namen Jehovah auszusprechen, jum seine ganze unendliche Heiligkeit zu bewahren, und für den Namen Goethe etwa artos oder artotatos sagen". - Inzwischen hatte man auch auf der Berliner Bühne, unter Ifflands Autorität und Mitwirkung, den Versuch gemacht, nicht allein die Hauptvertreter der Romantik im Allgemeinen dem öffentlichen Gelächter preis zu igeben, sondern noch insbesondere Tiecks sittlichen Charakter und gesellschaftliche Stellung im nachtheiligsten Lichte erschemen zu lassen. Iffland, durch Tiecks eigene Neckereien, dann auch durch A. W. Schlegels und Bernbardi's Kritiken vielfach gereizt, Ibrachte gegen Ende des Jahres 1800 ein Lustspiel, "das Chamäleon" auf die Bühne, welches einen Freund Ifflands, den Manheimer Schauspieler Heinrich Beck ", zum Verfasser hatte 13. Iffland hatte das Stück einstudiert, trat selbst darin auf und hatte vermuthlich von den entwürdigenden und gehässigen Charakterztigen der Person, unter der nur Tieck verstanden werden konnte, manche dem Verfasser an die Hand gegeben . Sodann aber waren im Laufe des Jahres 1800 Joh. D.

<sup>51)</sup> Vgl. die n. allgemeine d. Bibliothek 73, 311 ff. 82) Geb. zu Gotha 1759, gest. 1803. \$3) In veränderter Gestalt gedruckt in H. Becks .. Theater". Th. 1, Frankfurt a. M. 1803. S. S4: Als einer von Tieck verlangten öffentlichen Erklarung, dass unter dem hungrigen und gemeinen Schriftsteller im Stuck und unter der Clique der Funfe, von der darin die Rede war, und zu der dieser Schriftsteller gehorte, nicht er und seine Freunde gemeint seien, Iffland auswich,

§ 338 Falk <sup>25</sup>, Garl. Merkel <sup>26</sup> und K. A. Böttiger <sup>27</sup> als entschiedene Feinde der Romantiker hervorgetreten. In Falk, von dem schon seit 1795 verschiedene Schriften satirischen Inhalts erschienen waren, sollten nach Wielands Meinung und Ausspruch sieben grosse satirische

schrieb Tieck, der damals auch schon von Falk und Merkel gröblich angegriffen worden war, die nicht fertig gewordenen, erst nach seinem Tode gedruckten \_Bemerkungen über Parteilichkeit. Dummheit und Bosheit, bei Gelegenheit der Herren Falk, Merkel und des Lustspiels ... Camaelon". An diejenigen, die sich unparteiisch zu sein getrauen". Vgl. oben S. 563, 26, wo auch schon eines andern, etwas später angefangenen, aber auch nicht zu Ende geführten Strafgerichts von Tieck über seine Widersacher, des "Anti-Faust", gedacht worden ist, und dazu Köpke in Tiecks Leben 1, 279 ff. 85) Geb. 1765 (vgl. Weimar, Jahrb. 6, 1; 165) zu Danzig, sollte, wie sein Vater, Perrückenmacher werden, kam aber, nachdem er sich schon durch fleissige Lecture mancherlei Kenntnisse erworben und auch Gelegenheit gehabt hatte, die französische und die englische Sprache zu erlerzen, auf das Gymnasium seiner Vaterstadt, musste dabei jedoch noch immer den Vater bei seinem Gewerbe hülfreiche Hand leisten. Nachdem er sich unter den ungünstigsten Umständen die nöthige Vorbildung verschafft hatte, gieng er auf die Universität Halle, wo er sich besonders auf das Studium der alten und der neuen Literaturen legte und auch schon als satirischer Schriftsteller auftrat. Von de wandte er sich 1798 nach Weimar, wo er als Privatgelehrter lebte und besonder von Wieland, der in ihm ein ganz ausgezeichnetes Talent zur Satire gefunden m haben meinte, viel Gunst erfuhr. 1906 wurde er vom Herzog zum Legationsth ernannt und mit einem Jahrgehalt bedacht; späterhin machte er sich vorzüglich um die Erziehung und Bildung verlassener und verwilderter Kinder verdiest durch Gründung eines Vereins von Freunden in der Noth. Er starb 1926. Vol J. Falk. Erinnerungsblätter aus Briefen und Tagebüchern gesammelt von desse Tochter Rosalie Falk. Weimar 1868. S., und H. Döring, J. Falks Reise nucl Jena und Weimar im J. 1794, im Weimar, Jahrbuch 6, 1-27. S61 Geb. 1776 in Liefland. Wo er seine Schul- und Universitätsstudien gemacht, habe ich rick ermitteln können, ebensowenig das Jahr, in welchem er nach Deutschland inc. und ob-er, wie behauptet wird, wirklich eine Zeit lang Privatdocent in Frankir. a. d. O. gewesen ist. In den letzten neunziger Jahren hielt er sich in Weiner auf, wo er ausser andern schriftstellerischen Arbeiten auch Beiträge zum 2 -Merkur lieferte und viel in Herders Haus verkehrte (vgl. Knebels literarische Nachlass 2, 276). Seit dem J. 1800 lebte er in Berlin, flüchtete aber von da 1802 vor den Franzosen in seine Heimath. 1816 kehrte er nach Berlin zurück; wollte hier die von ihm während einiger Jahre vor seiner Flucht geführte Bdaction des "Freimüthigen", der unterdess in andere Hände übergegangen vu wieder übernehmen und fieng, da ihm diess nicht gelang, unter demselben I'm ein neues Blatt an, das jedoch bald eingieng, worauf er nach Liefland zuwie 87) Geb. 1760 zu Reichenbach im Voigtlande VE gieng. Er starb 1850. ein Schüler der Pforte, studierte in Leipzig und stand dann nach einander Rector den Schulen zu Guben und Bauzen vor. 1791 kam er als Oberconsistetisrath und Director des Gymnasiums nach Weimar, von wo er 1804 nach Prest als Hofrath und Studiendirector des Pageninstituts gieng; später wurde er Strüft director bei der Ritterakademie und Oberaufseher über einen Theil der konigliebe Kunstsammlungen: nachdem er sich aus der erstern Stellung schon vorher zum 4gezogen hatte, starb er 1535.

Geister der Vorzeit versammelt sein. Dass Tieck anderer Ansicht war § 335 und diesem Satiriker seine rechte Stelle in der Literatur anwies, als er den zweiten Jahrgang des von demselben berausgegebenen "Taschenbuchs für Freunde des Scherzes und der Satire "6 beurtheilte 10, ist bereits ohen on erwähnt worden. Im "Zerbino" und im "jungsten Gericht "22 war Falk auch nicht ungerunft geblieben, und bei Beurtheilung des Taschenbuchs von 1800 93 hatte ihn Bernhardi nichts weniger als schonend behandelt. Falk, der den Verfasser jenes den zweiten Jahrgang seines Taschenbuchs betreffenden Artikels im Berliner Archiv nicht kannte, hatte sich wegen desselben zuerst an dem einen Herausgeber dieser Zeitschrift, an Rambach, zu rächen gesucht "; in dem Jahrgang 1801 rückte er nun aber gegen die neue Schule selbst ins Feld: der Zerbino, die Lucinde und das Athenaum boten ihm die nächsten Angriffspunkte: in einem beigegebenen Kupfer war Tieck auf dem gestiefelten Kater reitend und Schleiermacher, als eine kleine verwachsene Männergestalt, der "Reden über die Religion" aus der Tasche hervorragten, am Arme von Henriette Herz dargestellt ... Indess scheint Falk sich bald anders zu den Romantikern, namentlich zu den Schlegel, gestellt und sich den Hass und die Verfolgung Kotzebue's und Merkels zugezogen zu haben . Merkel war einer von den Schriftstellern jener Zeit, die in der niedrigsten und schamlosesten Weise ihren Hass zugleich gegen Goethe und gegen die Männer der neuen Schule ausliessen. Wodurch er sich zuerst von jenem und diesen beleidigt oder gekränkt glaubte, weiss ich nicht anzugeben, eben so wenig, wo und wie er bereits während seines Aufenthalts in Weimar seinem Ingrimm Luft gemacht hatte. Jedenfalls muss er vor dem letzten Drittel des Jahres 1800 die Schlegel

SSI Leipzig und später Weimar, 1797 1803. 59. Im Berliner Archiv der Zeit. 901 S. 579, Anm. 65. 91) Romantische Dichtungen 1, 265 f. (12) Poetisches Journal 1, 229. 93) Im Jahrgang 1800 des angeführten Archiva 1. 115 ff. Angehangt war dieser Beurtheilung ein mit Anmerkungen begleitetes Gedicht, "die Kunst falkische Taschenbucher zu machen", eine freie Parodie von der ersten Scene des vierten Acts von Macbeth, nach Burger und Eschenburg.

<sup>94)</sup> Vgl. das Tuschenbuch von 1799. S. 127 ff. und 153 ff; dazu Tiecks Schriften 6, S. XLVI ff. und Kopke 1, 277. 951 Dieses Kupfer wurde sogar von Merkel (Briefe an ein Frauenzimmer etc. 1. 152 ff.) gemissbilligt, und eine in dem Taschenbuch enthaltene Parodie des goetheschen Jahrmarkts zu Plundersweilern" in der n. allgemeinen d. Bibliothek 58, 257 ff als ein "verachtliches Pasquill" bezeichnet, wogegen die Jenaer Literatur-Zeitung 1800. 4, 350 f. über diesen Jahrgang nur beifallig berichtete. 96) Vgl Kotzebne's "Expectorationen", von denen noch spater die Rede sein wird; Merkels "Ernst und Scherz". 1803. N. 1 and 2; N. 20, S. 115; den .Freimutbigen- 1803. N. 135, S. 540; N. 150, S. 599; N. 159, S. 760, und einen Brief von Herders Gattin in Knebels literarischem Nachlass 2, 343.

§ 338 and thre Freunde hinlanglich dazu gereizt haben, ihn vor dem Publicum zu züchtigen. Auf eine wahrscheinlich mündliche etwas harte" Acusserung Merkels über die Schlegel aus dem J. 1799 bezight sich Knebel", und mir unbekannt gebliebene Kritiken von ihm in Zeitungen und Journalen mögen auch sehon manches Gehässige gegen die Romantiker enthalten haben . Wie dem aber auch cewesen sein mag, im September 1800 begann Merkel seine Briefe an ein Frauenzimmer über die neuesten Producte der schönen Literatur in Deutschland 450. Hierin wollte er, wie er im Vorbericht verhiess, völlig unparteiisch und furchtlos die neuesten Producte unserer schönen Literatur heurtheilen. Geschmacklosigkeit und Insolenz werde er bei iliren Namen nennen, sollte er auch einen Lieblingsschriftsteller der Lesewelt ihrer bezichtigen müssen, und sollte er auch das ganze Wespennest gewisser ästhetischer Pasquilanten noch einmal wider sich aufreizen. Dagegen werde er dem Verdienst seine Achtung, seine Bewunderung bezeugen, sollte es auch nicht mehr Mode oder noch ganz unbekannt sein. Gleich der erste Brief aber, der den Zweck dieser Blätter näher angab, deutete schon bestimmt genug darauf hin, was mit dem ersten Theil jener Verheissung gemeint sei: Goethe sollte herabgesetzt, seine enthusiastischen Bewunderer sollten als gemeine Bedientennaturen dargestellt, die dichterischen Erzeugnisse der Romantiker als geschmacklos, msittlich, kindisch, ihre Aesthetik und Kritik als widersinnig, anmassend und parteiisch nachgewiesen werden. Und so bewegt sich denn auch alles, was in den folgenden Briefen über Goethe und seine Bewus derer, so wie über die Schlegel. Tieck, Bernhardi, Novalis, Fichte und Schelling gesagt wird, in einem Gedankenkreise, bei dem e nur zweifelhaft sein kann, ob darin die Dummbeit vorherrsche oder die Bosheit, ob die Gemeinheit oder die Frechheit, und ob de

<sup>95)</sup> Diess muss ich sowohl aus 12 97) Im literarischen Nachlass 3, 45. Sonett auf ihn schliessen, das um die Mitte des Jahres 1799 in Umbui poor und, obgleich sich der Verf, nicht gegannt batte, allgemein dem altert Senies zugeschrieben wurde (es war von A. W. Schlegel und Tieck verfaget von A. Schleiermachers Leben 3, 129 ff.: Merkel selbst liess es in einigen Zeiturges & drucken und nahm es dann auch in seine "Briefe an ein Frauenzimmer"! auf; vgl. A. W. Schlegels s. Werke 2, 201), wie auch aus ein Paar auf Meise zielenden Invectiven von Bernhardi. In der einen, die sich im 3. Then "Bambocciaden" und daraus in den "Reliquien" 2, 186 ff. findet, ist er mit des "Marker" gemeint, welcher als Verfasser der Posse "Seebald, oder der est batwächter-, in einer -gelehrten Gesollschaft- auftritt; die andere, im Berling A ... der Zeit 1800. 1, 42 f., bringt in Vorschlag, einen naseweisen, dunkelhatter ... unwissenden Kritiker unter dem Namen "Merkehen" zu einer stehenden best be-99) Er führte sie in 26 Heften bis ins J 1808 beit 5 tigur zu machen. 24 ersten Hefte erschienen in Berlin, die beiden letzten in Leipzig 5

Körnchen Wahrheit, die mit unterlaufen, vom Zufall herrühren oder § 338 von wirklicher Einsicht. Zwar findet Merkel auch au Jean Paul und an Schiller mancherlei zu tadeln, aber er tadelt hier wenigsteus nicht mit der ingrimmigen Verbissenheit und in dem schimpfeuden Tone, wie da, wo er von Goethe und den Romantikern spricht, gegen welche er als die fleckenlosesten Zierden unserer neuern Literatur überall Wieland, Herder und Engel, demnüchst auch Klopstock und Voss und als dramatische Genies ersten Ranges Collin den Verfasser des Regulus) und Kotzebue herausstreicht 100. Anfänglich gewillt, mit Kotzebue gemeinschaftlich den "Freimüthigen" vom Beginn des Jahres 1803 herauszugeben, überliess er doch die Redaction dieser Zeitschrift fürs erste seinem Freunde allein im und gab vom 4. Juni 1803 an in Berlin ein eigenes Blatt heraus, "Ernst und Scherz", welches aber nur sieben Monate bestand, worauf Merkel und Kotzebue ihre beiden Blätter vereinigten und mit Beginn des Jahres 1804 unter dem Titel "der Freimuthige, oder Ernst und Scherz, ein Unterhaltungsblatt für gebildete und unbefangene Leser", erscheinen liessen 102. Auch jenes "Ernst und Scherz" benannte Blatt enthielt wieder, ausser zahlreichen, mehr versteckten Sticheleien auf die neue Schule, eine Reihe ausführlicher Artikel, die, im Geist von Merkels Briefen abgefasst, Goethe berunterziehen und die Romantiker lächerlich und verächtlich machen sollten.

100) Ein nichts weniger als gunstiges Urtheil Herders über diese Briefe steht in Knebels hterarischem Nachlass 2, 288, eins von Jean Paul, der Merkeln auch im Anhang zum "Titan" und nachher in den "Flegeljahren" Schlage versetzte, in dem Buch "Aus Herders Nachluss" 1, 312 f. A. W. Schlegel machte, dazu durch einen groben irrthum in Merkels 2. Briefe, über Tiecks "Genoveva", 1, 30 veranlasst, auf ihn das Triolet in den s. Werken 2, 200 (vgl. zu demselben "Aus Schleiermachers Leben " 3, 250); Bernhardi charakterisierte den kleinen, hamischen und unwissenden Kritiker im Berliner Archiv der Zeit 1500 2, 376 ff., und Fichte bemerkte in seiner Schrift gegen Nicolai, S. 50 f.: wenn man einem Hunde das Vermögen der Sprache und Schritt beibringen könnte, so würde dieser Hund sich als Schriftsteller gewiss nach und nach einen sehr verbreiteten Einfluss verschaffen konnen; seine Theorien wurden das Zeitalter ergreifen, ohne dass man sich eben erinnerte, dass sie von dem Hunde herkamen; es wurde eine Acsthetik entstehen, nach welcher jeder Spitz die Schonheit einer "Emilia Galotti" kunstmassig zerlegen und die Fehler in "Hermann und Porothea" so tertig nachweisen konnte als es jetzt G. Merkel (Jahrgang 1, Br. 15, S. 231 ff.) vermöchte. - Dergleichen Ausfalle rechnete sich Merkel als "offentliche Ehrenbezeugungen" an und suchte sie noch mehr unter die Leute zu bringen; vgl. Jahrgung 2, 537 ff. - Selbst die a. allgemeine d. Bibliothek 52, 545 ff. urtheilte gar nicht gunstig über die Briefe; Merkel wurde von ihr ein "literarischer Zanker" genannt, der auf nichts wemger als Unparteilichkeit Anspruch machen konnte. 101) Vgl. die Briefe 2 Jahrgang. Hett 22, S 632 ff. und Hett 23, S. 696. 102) Vgl. "Ernst und Scherz", N. 34, S. 195 f.; N. 45, S. 192.

8 338 Und ebenso benutzte er als Redacteur der literarischen Artikel in der haude-spenerschen Zeitung während der Jahre 1502 und 1503 jede Gelegenheit, seinen Hass gegen sie auszulassen 140. Böttiger, von Tieck im "gestiefelten Kater" verspottet und von A. W. Schlegel im literarischen Reichsanzeiger hart mitgenommen 104, lieferte als Redacteur des n. d. Merkur einen unstreitig von ihm selbst verfassten Artikel 105, worin Merkels Briefe als "neue Literaturbriefe" angezeigt und höchlich angepriesen wurden, desgleichen Falks Taschenbuch für 1801, mit der Bemerkung: dasselbe verdiene diessmal darum eine besondere Aufmerksamkeit, weil die meisten Gedichte und Aufsätze gerade die helltönendsten Schellen im grossen Narrenschiffe unserer Literatur berührten und das dem Satiriker zukommende Straf- und Zuchtamt ohne alle Barmherzigkeit übten. Einen sehr starken Ausfall gegen die Verbindung des Idealismus mit den "Bedlamsvisionen des hochentzückten Schusters in Görlitz" und dem Katholicismus fasste Böttiger in eine Note im n. d. Merkur 106, und in dem "Freimüthigen" aus demselben Jahre erschienen mehrere recht schnöde und böswillige Berichte aus Weimar über Goethe und dessen Verbindung mit den Männern der neuen Schule, die wohl auch von niemand sonst, als von Böttiger an Kotzebue erstattet waren.

Dagegen hatte als neuer Kampfgenosse den Romantikern sich Cl. Brentano zugesellt <sup>107</sup>. Bald nahm auch für sie entschieden Partei die so eben von K. Spazier gegründete "Zeitung für die elegante Wolt" und öffnete ihre Spalten Artikeln, die gegen die Feinde Goethe's und der Romantik, namentlich gegen Merkel und später auch gegen Kotzebue gerichtet waren <sup>106</sup>. Anfänglich war es

<sup>103)</sup> Gegen Merkel erschienen nun noch, ausser Artikeln in der Zeitung im die elegante Welt, mehrere besondere Schriften, so: -G. Merkel, als Schriftsteller und Kritiker etc. vor das Forum der Kritik, Philosophie und Kunst gezogen- all Intelligenz-Blatt zur Zeitung f. d. elegante Welt, 1803, N. 26), und von Varuhagen und W. Neumann, jedoch anonym, "Testimonia Auctorum de Merkelio, d. i. Paradigärtlein für G. Merkel". Cöln 1806, S. (vgl. Leben und Briefe von Ad, v. Camisso 1, 129; 117 und W. Neumanns Schriften 1, 5 f., dazu die neue Biblioth-k der schönen Wissenschaften 72, 294 f. 104) Vgl. oben S. 576; 577, Ann. V. 105) 1800. St. 10, S. 156 ff. 714, Anm. 51. 106) Im t. Stock v.= 107) In dem ersten Bande seiner "Satiren und poch Jahrgang 1803, S. 65. schen Spiele" (1800) und in seinem Roman "Godwi" (1801) kamen namen is-Kotzebue und Iffland schlecht weg. Vgl. Brentano's gesammelte Schriften s. et und die n. a. d. Bibliothek 63, 138 ff.; 69, 107 ff. 108) Ueber die Grunder. und Fortführung dieser Zeitung vgl. S. 238, 74'. -- Ausser von A. W Schleef (vgl. s. Schriften 9, 158-230) finden sich von Mitarbeitern der romantischen Schalt. die sich genannt haben, in ihr Artikel von Bernhardi (Jahrgang 1802, N 13 Sp. 1073 f.; wahrscheinlich auch 1802, N. 31 f. die Anzeige des Musenalmatach von Schlegel und Tieck, so wie N. 81-83 auber die Darstellung des Ien auf des

Spaziers Absicht 100, seiner Zeitung den Charakter vollster Partei- § 338 losigkeit zu wahren und unter keiner Bedingung jemals ihre Blätter mit Streitigkeiten anzufüllen; auf ungezogene Spöttereien. Widerlegungen etc., wie sie dergleichen schon mehrfach habe erfahren milssen, werde sie nie im Ernste antworten, Grosssprechereien und Neckereien mit Gleichgültigkeit übergehen. Allein dieser Absicht blieb der Herausgeber nicht treu: unmittelbar nach Veröffentlichung jener Erklärung begann seine Fehde mit Merkel, als dieser 110 sich in äusserst schnöder Weise über den Charakter der Zeitung für die elegante Welt während des ersten Halbjahrs ihres Bestehens ausgelassen, und Spazier gleich darauf den kleinen hämischen Kritiker in einer Anzeige seines Buchs, "Briefe über Hamburg und Lübeck", derb abgefertigt hatte". Von da an vergieng selten eine Woche, ohne dass Merkeln ein Schlag in jenem Blatte versetzt wurde, wofür er sich wiederum nach seiner gewöhnlichen unverschämten und niedrigen Weise in seinen Briefen und nachher auch in der Zeitschrift Ernst und Scherz" zu rächen suchte. Gegen Kotzebue war das Verhalten der Zeitung anfänglich durchaus kein feindliches: wenn sie über ihn als Dramatiker auch manchen Tadel aussprach, so spendete sie ihm doch auch öfter Lob, theilte Scenen aus seinen . Hussiten vor Naumburg " mit "2 und brachte sogar von ihm eingesandte Artikel 113. Erst als im Herbst 1802 A. W. Schlegel über eins seiner Stücke Gericht gehalten", und bald nachher Bernhardi auf eine Anfrage Kotzebue's eine sehr scharfe und sarkastische Antwort ertheilt hatte 116, kam es zum Bruch, wie sich gleich in der Erwiederung Kotzebue's auf jeue Autwort zeigte. Dieselbe erschien in Kotzebue's "Freimuthigem "116, einer gleich von vorn herein in der feindseligsten Absicht dem von Spazier redigierten Blatte ent-

Berliner Theater-, auch als Erwiederung auf einen Artikel in N. 11 des Freimuthigen, 1503, N. 12, das "Gesprach" zwischen dem "Poeten par excellence" und dem "Kriticus en miniature", d. i. Kotzebue und Merkel, vielleicht auch in N. 43 der "erste Brief eines Frauenzimmers" etc.); von Klingemann igegen Merkel 1502, Intelligenz-Blatt N. 37; 1803, Intelligenz-Blatt N 3, und in der Zeitung selbst N. 45. Sp. 353 ff.; dann "Einige Bemerkungen über den Chor in der Tragödie, besonders in Beziehung auf Schillers Braut von Messina", 1803, N. 57 f.: und Einige Worte über L. Tieck. Auf Veranlassung seines Lustspiels Octavianus-. 1504. N. 107 f.; und vielleicht auch von Schelling iden ich wenigstens für den Verf. des mit Sg unterzeichneten Artikels über Schlegels "Ion" in N 26 des Jahrgangs 1802 halten mochte). 109) Diess erklarte er ganz bestimmt in einer Beilage zu N. 90 des Jahrg. 1801. 110) In seinem 38. Briefe. N. 50 des Intelligenz-Blattes zum Jahrg. 1802 der Zeitung. 112) 1802, N. 113 113) 4802, N. 417, 118. 114) In N. 480. 115) In N. 418.

116) N. 11 des 1. Jahrg.

§ 338 gegengestellten Zeitschrift<sup>117</sup>, mit welcher Kotzebue zu Anfang des Jahres 1803 hervortrat. Man wollte in ihr eine "furchtbare Hauptbatterie errichten, wodurch alles, was auch nur mit dem Schein einer Waffe für die neuen Stürmer des alten literarischen Olymps sich blicken liesse, zu Grund geschossen werden sollte." Dass "der Freimüthige, eine berlinische Zeitung für die feiner gebildeten Stände 118 herausgegeben von A. v. Kotzebue und G. Merkel", vom 1. Januar 1803 an erscheinen würde, wurde dem Publicum unter dem 30. Octbr. 1802 angekündigt. Das Aeussere werde, wie Merkel am Schluss seines 91. Briefes verhiess, wenigstens eben so sauber sein, als das der Zeitung für die elegante Welt, der Inhalt in Aufsätzen aller Art bestehen, dazu geeignet, Gebildete und Geschmackvolle froh zu unterhalten. Uebrigens aber seien die Herausgeber gar nicht gesonnen, jener weltberühmten Zeitung in den Weg zu treten; zum Voraus werde von ihnen auf alle Badechroniken. Nachrichten von Hoffesten, Kindtaufen, Hochzeiten etc. Verzicht gethan. wie auch auf Sonette und stumpfe Epigramme. Die ausführliche von den beiden Unternehmern unterzeichnete und von der sanderschen Buchhandlung verbreitete Ankundigung, die auch jenem Briefe Merkels angehängt war, sprach unverhüllter die polemischen Tendenzen des Blattes aus. Sie begann: "Die literarische Welt hat ihr System des Gleichgewichts, wie die politische. Wenn auf einer Seite Anmassung, Dünkel und mystischer Wortkram dem Publicum imponieren wollen, so müssen auf der andern Geschmack und gesunde Vernunft sich verbinden, es zu schützen. Jene schreien und schimpfen, diese reden und spotten; jene prahlen und behaupten. diese lächeln und beweisen.... Aber - Geschmack und gesunde Vernunft missen ein Blatt haben, in welchem sie täglich mitsprechen dürfen, sonst werden sie überschrien.... Noch immer sind, Gott sei Dank, die Verehrer des reinen, durch Lessing, Wieland, Engel etc. zu uns gekommenen Geschmacks bei weitem die grössere, aber auch die ruhige Partei, da hingegen der absprechende, arrogante Modetoder unter Studenten und Incroyables beiderlei Geschlechts eingerisse ist, sich täglich aller Posaunen bedient, die etwa in Jena eder Leipzig zu haben sind. Deshalb ist es nöthig geworden, einen Ver-

<sup>117)</sup> Wie Fr. Laun in seinen Memoiren 1, 209 ff. berichtet will at 6. S. 253 ff.), wurde auf dem Comptoir des Buchhändlers Sander in Berlin will der S. 674, Ann. 175), "einem eigentlichen Herde der Gegenrevolution wider die bestähnsichten in Kunst und Literatur", wo sich mit Kotzebue und Merkel bestählauter solche Gelehrte einfanden, die für die herkömmlichen Grundsaue zu Autoritäten leben und sterben zu müssen meinten", die Gründung dieser seitz Zeitung besprochen und vorbereitet.

115) Als er erschien, abgenden zu "oder berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser".

einigungspunkt für alle diejenigen zu suchen, die noch Freude am § 338 wahren Schönen haben, sieh den Genuss davon nicht durch dunkle Machtsprüche mögen verkummern lassen, und die sich nicht überzeugen können, dass erst seit wenigen Jahren von ein Paar übermüthigen Dichterlingen die neue Sonne heraufgeführt worden sei. Ja, deshalb ist es nothig geworden, eine Zeitung zu stiften, in welcher keinem Götzen gehuldigt, keine Mystik geduldet, kein Spott wit dem Publicum getrieben wird; in welcher man nicht aufhört, über ernsthafte Thorheiten zu lachen und thörichten Ernst zu verspotten; in welcher man die Unsittlichkeit und den Aberwitz der Parteiführer mit schalkhafter Gesprächigkeit dem Publicum zum Besten gibt.... Dass wir nicht, wie mancher unserer Herren Collegen, uns vermessen wollen, keiner Partei anzugehören, erhellt schon aus dem oben Gesagten. Wir erklären indess ausdrücklich, dass wir die Partei des guten Geschmacks und der gesunden Vernunft aus allen Kräften ergreifen wollen ". Zuletzt heisst es noch: "Zu dieser Unternehmung haben sich, ausser den Redactoren, eine Anzahl von Männern verbunden, deren Namen schon längst dem Publicum lieb geworden sind, und die sich in der Folge nennen werden. Wir und sie haften dafür, dass, trotz dem schalkhaften Tone, der diese Zeitung charakterisieren wird, die Humanität - diese von gewissen Leuten so bespottelte Humanität - doch nie verletzt werden soll. Man wird sich vielmehr streng an die Regel binden, nichts abdrucken zu lassen, was nicht in jeder Gesellschaft von gebildeten und gesitteten Menschen mündlich erzählt werden könnte. Gauz abnlich dieser Ankfindigung lautete dann auch das gerste Wort", womit das erste Stück des Freimüthigen am 3. Januar eröffnet wurde. Es erklärte den Krieg dem Haufen der literarischen Renommisten", der, mit Ausnahme von ein Paar Männern an der Spitze, denen man, bei aller ihrer Arroganz, doch keineswegs Verdienste absprechen wolle, nur aus rohen Jünglingen bestehe und aus einem kleinen Theil des schönen Geschlechts, fast lauter reifern, an die Stelle der aus der Mode gekommenen Betschwestern getretenen Schönheiten". Jene glaubten schon Dichter zu sein, wenn sie ein Sonett drechseln oder einen Hexameter zusammen würfeln könnten; hielten sich für Kunstrichter, wenn sie Floskeln, wie astrenge Forderungen der Kunst", "es spricht sich aus", "es hat eine Personlichkeit", "es ist Poesie der Poesie" etc., aufgeschnappt hätten und aufs Gerathewohl wieder anbrächten; meinten berühmt zu sein, wenn

<sup>119)</sup> Es folgt die Angabe dessen, was das neue Blutt enthalten solle, und was davon ausgeschlossen bleibe, worin wieder die Animositat gegen den Herausgeber der Zeitung für die elegante Welt durchblickt.

8 335 ihr Name einigemal im schlegelschen oder vermehrenschen Musenalmanach geglänzt hätte; und möchten gern jeden andern ausgebreiteten Ruhm durch pöbelhaftes Schimpfen unterdrücken. Diese, die sich gern auszeichnen möchten, fürchteten übersehen zu werden, wenn sie lobten, was andere verständige Leute lobten, und stimmten, um sich ein Ansehen zu geben, in den herzlosen, unartig absprechenden Ton jener Junglinge ein, damit sie dadurch deren bewundernde Aufmerksamkeit erregten. Endlich wurde in diesem "ersten Wortauch schon deutlich genug angektindigt, was Goethe von der Kritik des Freimüthigen zu erwarten habe: er werde die Producte unserer ersten Dichter mit inniger Wärme loben, wenn sie lobenswürdig seien; er werde sich aber durch keinen bertihmten Namen und noch weniger durch eine Würde im Staat imponieren und verleiten lassen. ein mittelmässiges oder gar schlechtes Product zu bewundern. Dass Merkel fürs erste von der Theilnahme an der Redaction zurücktrat, ist bereits oben 120 erwähnt worden: wichtige Ursachen bestimmten ihn 12. nicht anders als durch einzelne Beiträge sich an dem Freimütligen zu betheiligen. Unter den Mitarbeitern, die Kritiken über neue Escheinungen in der Literatur lieferten, war unstreitig F. L. Huber der bedeutendste und gewichtigste, so wie er auch derjenige war. der bei allem seinen Ankämpfen gegen die romantischen Tendenze doch niemals in den gemeinen und pobelhaften Ton, der sonst im Freimüthigen herrschte, mit einstimmte, sich auch in seinem Urtheil noch immer so viel Unbefangenheit bewahrte, dass er keineswer alles verwarf, was von der neuen Schule ausgegangen war und noch ausgieng, vielmehr manchen ihrer Leistungen, namentlich einige von Tieck und dem ältern Schlegel, volle Gerechtigkeit widerfahre liess 122. In dieser Zeitschrift gedachte Kotzebue, als Merkels wirdiger Mitkämpfer, nicht allein die Romantiker völlig aus dem Felden schlagen, sondern suchte auch Goethe durch allerlei elende Mittel ist

<sup>120)</sup> S. 871, 101. 121) Wie er am 25. Novbr. 1802 hinter seinen 6 Briefe anzeigte. 122) Seine (gewöhnlich mit der Chiffre - b - unterzeichnet Beiträge reichen vom Januar bis in den November des ersten Jahrgangs. Zu 40 in der einen oder der andern Art bemerkenswerthern gehören, ausser den ben? anderwarts angeführten (vgl. S. 534 über Goethe's "Mahomet", aus N. 12 au Freimüthigen; S. 691, Anm. 267, über "die Familie Schroffenstein" von H.v. Kir-S. 810 f. über Klingers "Betrachtungen" etc.; S. 539, 70, über "die natalle Tochter" von Goethe; und S. 801, Anm. 2, Ende), die in N. 13, S. 51 1; iz è ausserordentlichen Beilage zu N. 56; in N. 60, S. 238 f.; 67, S. 265 f.; 77, 8 365 100, S. 397; 107, S. 426 f.: 117, S. 467 f. (eine sehr anerkennende Anzeit: \* ersten Theils von A. W. Schlegels "spanischem Theater"); N. 129, S. 513 f. 85 Anzeige von Schlegels "Ion", die gleichfalls im Ganzen sehr günstig lautet); N 35 S. 558; 164, S. 655 (Von den hierunter befindlichen Recensionen sind um 62) wieder abgedruckt in Hubers "sämmtlichen Werken seit dem J. 1790. 2. 187

dem Publicum anzuschwärzen, in dessen Augen zu verkleinern § 338 und damit von seiner Dichterhöhe herabzuziehen. Gegen Goethe war er schon seit längerer Zeit von bitterstem Hasse erfullt. Bereits 1799, als Kotzebue nach seinem Fortgange von Wien 123 sich in Weimar aufhielt, scheint Goethe ihn von sich fern gehalten und Kotzebue diess sehr übel vermerkt zu haben 124. Als er nachher aus Russland nach Weimar zurückgekommen war, hatte er sich um Aufnahme in die geschlossene Gesellschaft bemüht, die sich im Winter 1801—1802 in Goethe's Hause zu versammeln pflegte 125, die ihm jedoch, trotz einflussreicher Fürsprache, aufs entschiedenste verweigert wurde. Zu dem bittern Verdruss über diese Abweisung gesellte sich der Aerger über die den beiden Schlegel von Goethe erwiesene Gunst, die er als eine blosse Folge der demselben von den Brudern dargebrachten Huldigungen ansah. Als Goethe im Januar 1802 den "Ion" des ältern Schlegel ohne alle Abänderungen auf die Bühne brachte, wie auch einige Monate später den "Alarcos" des jungern Bruders, dagegen in einem neuen Stück von Kotzebue, "den deutschen Kleinstädtern", für die Ausführung allerlei abgeändert wissen wollte, sollte diese verschiedene Verfahrungsart nur in der Parteilichkeit für und gegen die Verfasser jener Stücke ihren Grund haben. Und allerdings lässt sich nicht in Abrede stellen, dass, wenn auch Schiller die von Goethe verlangten Kürzungen und Abanderungen in Kotzebue's Lustspiel billigte und ihnen den Schein der Willkür in den Augen des Verfassers zu benehmen suchte 150, Goethe doch darin etwas zu weit gieng, indem er namentlich alles, was auf die Schlegel und auf Vulpius auch nur von fern bezogen werden konnte, zu ängstlich zu entfernen trachtete 127. Einen sehr übeln Eindruck hatte in Weimar ein Vorfall gemacht, der unmittelbar auf die erste Vorstellung des "Ion" folgte. Böttiger hatte eine Beurtheilung des Stücks und der Aufführung, die für A. W. Schlegel gerade nicht zum günstigsten lautete, für das von Bertuch herausgegebene "Journal für Luxus und Moden" geschrieben, die auch schon gedruckt war, als Goethe Kenntniss davon erhielt, die Unterdrückung des die Recension enthaltenden Bogens verlangte und auch

126) Vgl. Hoffmeister in Schillers Leben 5, 43. 127) Wenn anders dem Bericht darüber nur einigermassen zu trauen ist, der im Freimuthigen von 1503. N. 40, S. 315 ff. erschien.

<sup>124)</sup> Diess schliesse ich aus einem Briefe Schillers 123) Vgl. S. 215, 12. an Goethe vom 5. Mai 1500, der erst in der 2. Ausgabe des Briefwechsels abgedruckt ist. "Man sagt mir", schreibt Schiller (2, 291), "dass Kotzebue in einem neuen Stücke, ",der Besuch", sich Verschiedenes gegen die Propylaen herausgenommen habe. Wenn dem so ist, so hoffe ich, dass Sie den jammerlichen Menschen seine entsetzliche Sottise werden fühlen lassen". 125) Vgl. S. 541.

§ 338 durchsetzte, nachdem er, falls sie verweigert würde, mit seinem Zurücktritt von der Theaterdirection gedroht hatte 124. Dieses Verfahren Goethe's zog ihm ganz besonders den Vorwurf zu, dass er als oberster Leiter der Hofbühne sich seiner Macht in willkürlicher, ja in despotischer Weise bediene: einflussreiche Personen in Weimar missbilligten es höchlich 125, in einem grossen Theil der höhern Gesellschaft Weimars entstand Erkältung und Misstimmung gegen Goethe, und davon suchte nun Kotzebue Vortheil zu ziehen, um demjenigen. den er für seinen entschiedensten Widersacher hielt, eine Kränkung zuzustigen. Er bereitete sitr den 5. März eine Feier vor zur Verherrlichung Schillers, in welcher diesem als Deutschlands grösstem und geliebtestem Dichter gehuldigt werden sollte, und wodurch vielleicht auch eine Entfremdung zwischen ihm und Goethe herbeigeführt werden könnte. Die beabsichtigte Feier, wozu Schiller die Vorbereitungen sehr ungern sah, stiess indess auf zu grosse Hindernisse, als dass sie zur Ausfthrung kam. Als derjenige, der diese Hindernisse in den Weg gelegt habe, galt nun wieder Goethe, der desbalb von vielen, die sich auf diese Festlichkeit gefreut hatten, eine Zeit lang verwitnscht wurde. Kotzebue aber musste auf andere Mittel sinnen, seinen Hass gegen ihn auszulassen: er glaubte, sie würden sich ihm am besten in einer eigenen Zeitschrift darbieten, in welcher er seine Streiche zugleich gegen Goethe und gegen die Romantike richten könnte. So gründete er denn den Freimüthigen 120. Gleich in der ersten Nummer 181 verhöhnte er Goethe wegen des in den Propyläen "auf das beste Lustspiel gesetzten" Preises von dreises Ducaten. Die zweite 132 enthielt einen sehr boshaften Bericht über Goethe's Verfahren gegen Böttiger nach der Aufführung des .lon-

<sup>125)</sup> Die Recension ist erst lange Jahre nachher bekannter geworden dur? den Abdruck in Böttigers "literarischen Zuständen und Zeitgenossen" 1. Si Ueber den "Ion" selbst, über die Aufführungen in Weimar und Berlin, so w über das, was sich an die Aufführung in Weimar anschloss, wurde damals sit viel in den Tageblättern geschrieben; vgl. die Zeitung für die elegante Welt 194 N. 7; 25; 41; 51-63; 90 f.; 100 f. (der letzte Artikel war von Schlegel selfwieder abgedruckt in den s. Werken 9, 193 ff.); den Freimüthigen 1803, N 3 129; Merkels 83. Brief S. 505 ff.; und dessen "Ernst und Scherz" N. 4; vgl. n. Goethe's Aufsatz "Weimarisches Theater", in den Werken 45, 3 ff. und 45 129) Vgl. einen falschlich in das J. 1799 to Merkels 74. Brief S. 356 ff. legten Brief in Knebels literarischem Nachlass 2, 329 von Herders Gattie. @ wie Riemer in seinen Mittheilungen 1, 336 sich ausdrückt, als "geistliche Mei" auf dem weimarischen Topfmarkt über Goethe's Theaterdespotie Zeter geschie-130) Vgl. Goethe's Werke 31, 122 ff.; dazu Falks Schrift, Godb aus näherm persönlichen Umgange dargestellt". 2. Aufl. Leipzig 1836. S. Paf und Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 22, 363 f.; 357-370. 131) S. 3. 132) S. 7 f.

die fünste 123 einen, womöglich noch hämischeren, der wahrscheinlich § 338 von Böttiger eingesandt war, über die Vorgänge im weimarischen Theater bei der ersten Vorstellung des "Alarcos", über die Mittel, welche der Directeur" umsonst angewandt babe, dem Publicum zu imponieren, um das Stück vor dem Durchfallen zu retten, und über des "Directeurs" Theaterdespotie überhaupt, so wie über seine Parteilichkeit für die Schlegel 131. Von andern Artikeln über und gegen Goethe vgl. besonders 135 die Anzeige der "natürlichen Tochter" und den Bericht über einen Vorfall im Theater zu Lauchstädt nach der Vorstellung jenes Stücks und über einige Ursachen des Verfalls der literarischen Cultur der Deutschen 1136. Hier wird u. a. gesagt: "Unglücklicher Weise lebte in der Nähe von Jena, dem Brennpunkte der philosophischen Tollheit, ein Mann von vielem, zum Theil verdientem Credit, der sich für den ersten aller deutschen Dichter hält und gern allgemein dafür gelten möchte, dem also jene allgemein gultige jenaische Sprache gar nicht übel gefiel, und der sich den Spass bereiten wollte, aus dem deutschen Parnass ehen so ein Bedlam zu machen, als die deutsche Philosophie geworden war.... Goethe hat in einigen seiner frühern Schriften, wie der Iphigenie, dem Tasso und in mehreren kleinen Gedichten gezeigt, dass er wirklich Geschmack besitzt, was man jetzt kaum glauben sollte. Auch au Lebhaftigkeit und Erfindungskraft fehlt es ihm nicht. Was fehlt

<sup>134)</sup> Vgl. auch N. 21, S. 84; N. 76 das Schreiben aus Weimar, wahrscheinlich von Böttiger, nebst Kotzebue's Antwort, und dazu N. 92, S. 367 f.; sodann noch N. 80, S. 318 ff. den Artikel "über einen Zwist, welcher durch das Lustspiel, die deutschen Kleinstadter, zwischen Hrn. v. Goethe und Hrn. v. Kotzebue entstanden". - In N. 55 waren heftige Ausfälle auf ihn wegen seines "anmassenden Tadels" über ein Bild des Wiener Mahlers Fuger und wegen seiner Vorliebe für das .abgeschmackte Graecisieren" in neuern Werken der Mahlerei. In N. 59, S. 235 ward er seiner Eitelkeit wegen angestochen und dabei bemerkt, er halte denjenigen für seinen besten, treuesten Freund, der ihn mit den Worten anrede: "Tendenz des Jahrhunderts, Poesie der Poesie, Basis der Bildung- etc. N. 76, S. 301 lieferte, mit Bezug auf die Betheuerung der schlegelschen Schule, dass man nicht sicherer auf dem Gipfel des Parnasses anlangen konne, als wenn man in die Fusstapfen des "Unsterblichen", des "göttlichen Statthalters der Poesie auf Erden- trate, ein "schwaches Nachbild- des "Konigs in Thule", d. h. eine nichtswürdige, den Dichter verspottende Parodie dieser Ballade. In N. 114, S. 454 f. ward von Königsberg aus die Vermuthung geaussert, in mehrern Aenderungen, die Schiller mit seinem "Lied an die Freude" vorgenommen, durfte sich "die meisternde Hand eines fremden, alles despotisch beherrschenden Findusses" verrathen. "Aber diesem Götzen", hiess es weiter, "sollte doch Schiller nicht huldigen; wohin wird es sonst wohl am Ende mit unserer schonen Literatur kommen! Wenn Meister sich beugen, ist es da noch Wunder, wenn die Lehrjungen, die ihre Lehrjahre noch nicht überstanden, noch nicht zum Meister gelaugt sind, faseln"? 135) In N 116, S. 464. 136) In N. 124, S. 493 ff.

8 338 ihm also, der erste deutsche Schriftsteller zu sein? Bescheidenhei und Achtung für das Publicum und seinen eignen Ruhm etc. Un weiterhin: "Goethe machte sich zum Vereinigungspunkte der Dichte und Dichterlinge, die mit oder ohne tiefern Zweck den Geschmac der Nation, der vielleicht hätte gebildet werden können, wenigster auf dem Wege dazu war, verbilden, auf trübe Schwärmerei hinleiter von den Sätzen Kants und seiner Afterjünger in den Künsten eine sehr gewaltsamen Gebrauch machen und den gesunkenen Credit de deutschen Literatur bei denkenden und gebildeten Menschen völf vernichten. Er selbst führt Apotheker- und Schenkwirths-Nature in die Dichterwelt ein, stellt verunglückte Theaterhelden als Roma ideale dar und lässt sich dafür von den Seinigen für den grösste aller Dichter erklären "157. Von den insbesondere gegen die Romai tiker, sowie gegen Fichte und Schelling gerichteten Artikeln in ersten Jahrgang des Freimuthigen, so lange ihn Kotzebue redigiert will ich hier, mit Uebergehung der bereits angestuhrten von F. I Huber, nur folgende hervorheben: über Vermehrens Musenalmans für das Jahr 1803 134; über A. W. Schlegels gedruckte Ankundigus seiner Vorlesungen, in denen er die griechische, romische, italienische spanische, englische, französische und deutsche Literatur zu charakt risieren und Proben davon zu liefern versprach 134; "Entschuldigut für den Hrn. Herausgeber der Zeitung für die elegante Welt "Menschen aus dem Monde"141; "Vindiciertes Eigenthum 4144, word Fr. Schlegel beschuldigt wird, zu einer seiner Romanzen den Inhal einer Cantate von Göckingk in sehr auffallender Weise benutzt r. haben; über A. W. Schlegels Vorlesungen, mit Kotzebue's Unv

139) N. 10, S. 39. 140) N. 11, S. 42 f. (enthält neben der Verlage Spaziers starke Ausfälle gegen Bernhardi und den ältern Schlegel). 141 N. S. 49 f. 142 S. 54.

<sup>137)</sup> Vgl. noch N. 143, S. 372 und N. 163, S. 652 über den von Gode a weimarischen Lande ausgeübten literarischen Despotismus; und in N. 178 4 Schreiben aus Weimar (wahrscheinlich von Böttiger) über die Gründung der 25% Literaturzeitung in Jena. - Wie Goethe herabgesetzt und verunglimpft walkwurde ihm gegenüber bei allen Gelegenheiten Wieland erhoben und als Dendlands erster Dichter gepriesen. - Nach Böttigers Aussage (Literarische Zestle und Zeitgenossen 1, 63) soll Goethe nie ein Blatt des Freimüthigen gelesen het Auch hat er seinen Unwillen und seine Verachtung gegen das Unwesen. Kotzebue, Merkel und Böttiger in literarischen Tageblättern trieben, mustbeiläufig und ohne Nennung seiner Widersacher angedeutet, als offen ausgestetet in den Anmerkungen zu Rameau's Neffen. Werke 36, 201 ff. 1vgl. daz: 1/2im Freimüthigen von 1805, N. 147, S. 71). Erst nach seinem Tode ist eine 2 zahl Gedichte bekannt geworden, worin jene drei von ihm charakterisier: 🕬 sind, wie sie's verdienten; vgl. Bd. 47, 261 ff. und 56, \$1 ff. (dazu Werke och) und Riemer, Mittheilungen 1, 260 f.; 325 ff.; 2, 526 f.). 138 N. 3, 5 C

sehrift112; "Hr. Hofrath Schütz in Jena und die beiden Professoren § 335 Schelling und Schlegel ""; "Warnungstafel" (vor dem von A. W. Schlegel angepriesenen "Lacrimas")118; "ein köstlicher Beitrag zu der schellingschen Medicinal-Verrücktheit "140; "Warnungstafel "147 vor Fr. Schlegels "Europa"118; "Wie man in grossen Städten nach der neuesten Mode ins Theater geht "10; " Ueber die Kunstseuche unserer Zeit 180, worin der Verf. geradehin gesteht, dass ihm die Kunsttendenz der Zeit nicht gefalle, und Dank den Freunden des bessern Geschmacks, dass man doch wieder einmal frisch und frei von Lessing, Ramler, Klopstock, Engel, E. v. Kleist, Wieland, Weisse u. A., als ehrenhaften Männern sprechen ditrie, die der Nation eine bessere Richtung in Hinsicht auf ihre ästhetische Bildung gegeben hätten: Diasyrmen "151 (gegen Fichte, Schelling und die Schlegel); "Es geschieht nichts Neues unter der Sonne "182; "Erklärung einer Carieatur 133; den schon angestihrten Artikel "einige Ursachen des Verfalls der literar. Cultur der Deutschen" ", "Schreiben aus Paris, über die Ausbreitung der schellingschen Philosophie 4150; "das Eingebinde "156 (Parodie einer Fabel von Pfeffel, besonders auf Fr. Schlegels - Alarcos" und "Lucinde" zielend, mit einem gegen Goethe gerichteten Seitenhiebe); "Ueber den neuesten Idealismus der Herren Schelling und Hegel "167, und "Einige Probehen aus Schlegels spanischem Theater "130, - Im Herbste des Jahres 1803 gieng Kotzehue von Berlin fort, mit Hinterlassung eines schändlichen Pasquilles auf Goethe, die beiden Schlegel und Falk, der "Expectorationen.

Ein Kunstwerk und zugleich ein Vorspiel zum Alarcos "120. Die Per-

158) N. 156 f. Dieselben wurden deshalb — und wahrscheinlich von Kotzebue selbst — mitgetheilt, weil die Wortfuhrer unserer Literatur. Goethe und Schiller z. B., in Calderons Schauspielen, wie Schlegel sie hier geliefert habe, den höchsten Fing der Phantasie fanden. 159) Berlin 1803. S.

<sup>143)</sup> Nr. 17, S. 65 ff., es ist ein ausserst boshafer Bericht uber die erste der nachher in der "Europa" gedruckten Vorlesungen. 144 N. 24, S 95 f. (vgl. dazu N. 26, S. 104 die Verbesserung eines "Druckfehlers", und oben S. 859, 146) Nr. 54, S. 216. Anm. 44. 145) N. 42, S. 165 ff. 147) N. 57, 148) Bd. 1, St. 1. S. 225 f. 149) N. 61, S. 241 f. 150h N 68, S. 271 f. 151) Nr 89, S 353 f. 152) N 114, S 453 f. 153) N. 115, S. 457 f. (vgl. dazu die Erklärung derselben Caricatur in der Zeitung f. d. elegante Welt 1803, N 105, Sp 831 ff.). 154) Vgl. S. 879, 136. 155) N. 125, S. 495 ff. (vgl. S. 545, Anm. 21). 156) Nr 134, S. 533, S. 371 f. Hier wird u. a. als Auszug aus einem Briefe augeführt: "Das Unwesen in Jena geht weit. Aber es frisst sich, wie gewisse Thierarten, wenn man sie zusammensperrt, am Ende selbst auf. Unser kluger Fürst hasst alles gewaltige Eingreifen in Geistessachen, erklart aber die ganze Seete für Tollhausler und billigte daher vor kurzem den Vorschlag das Irrenhaus von Weimar nach Jena zu verlegen, auch darum, weil es daselbst hochst Noth thue. Die Stutze dieser Clique ist unser Goethe. Bald werden sie ihm aber auch mit Undank lohnen"

8 338 sonen dieses in Knittelversen abgefassten Vorspiels sind: Goethe, der Grosse, Falk, der Kleine, A. W. Schlegel, der Wüthende, Fr. Schlegel, der Rasende", nebst "mehrern stummen, gekochten und gebratenen Personen." - Der Schanplatz ist ein Saal, in welchem rings umher die berühmten Gemählde aufgehängt sind, welche bekanntlich aus allen Ländern von den ersten Meistern zu der berühmten weimarschen Kunstausstellung eingesandt worden." Die Scene eröffnet sich damit, dass "Goethe auf einem bequemen Throne sitzt die Hande über den Bauch gefaltet, und wohlgefällig die vielen schönen Bilder betrachtet, für die er, durch gütige Vermittelung des hochfürstl, neuwiedschen Hrn. Hofraths Spazier, gar keine Transportkosten bezahlt hat. Neben ihm liegen, statt der Pudel, zwei Greife. die, wenn Goethe es beliehlt, apportieren, über den Stock springen und unter den Stuhl kriechen". Von dem weitern Gehalt und Ton dieses Erzeugnisses kotzebueschen Witzes wird man sich sehon aus folgenden Stellen und Andeutungen eine Vorstellung bilden können. Die erste Scene füllt ein Selbstgespräch Goethe's aus, worin er u. a. sagt, in dem er in den Spiegel sieht: .Ich bin doch ein erstaunlich großer Mann! In meinem Hause zweiselt keiner daran. Dass ich der grösste Dichter auf Erden sei, Ist nun einmal meine Liebhabere Und dazu halt ich mir ein Paar Jungen, Dass es mir täglich wird vorgesungen. Die bekommen zum sitssen Lohn Meine allerhöchste Protection, Dursen der Welt ein Rübehen schaben Und sie mit Floskeln zum Besten haben, Dürsen von Kunst wie die Elsten schwatzen. Vor Eigenliebe wie Frösche zerplatzen. Dürfen an Wielands Ruhme nagen Wie ein Paar ausgebungerte Ratzen, Hurisch dem Voltaire Schnippchen schlagen Und den Euripides zerkratte Dürfen ihre Zoten zu Markte tragen Wie geile Bocke oder Spatio Dürsen wie Esel nach Löwen schlagen, Keck jeden Ruhm aus un-co Tagen Anhauchen wie die wilden Katzen, Ja, kurz, sie mogen wil Inconsequenz All' Unsinn, Eigenlob, Impertinenz In ihren Magazine aufspeichern, Wenn sie nur mich - nur mich beräuchern! - De kleine Falk tritt ein, wirft sich mit dem Gesicht zur Erde und melde zwei demuthige Freunde an, die direct von Berlin kommen, wie in Synagogen und auf den Gassen ihr Lämpchen haben legebte lassen" etc. Die beiden Schlegel werden sogleich vorgelassen reden Goethe mit den Worten an: "Du reine poetische Poesic, is Poesie der Poesie. Hier naht sich dein getreues Vieh. Dem das Hoheit Schutz verlieh". Goethe, um sie nach der Reise von betmit , einem Labsal zu erfreuen", spuckt aus; . Falk und die ibruder gerathen sich in die Haare, weil ein jeder das Gestelle anslecken will". Nun kommt in den Wechselreden zwischen Ger und den Schlegel nach und nach alles zur Sprache, wodurd e

Kotzebue's und Merkels Zorn erregt haben, und was diesen zum § 338 Aergerniss gereicht: es ist eine summarische Aufzählung aller jenen dreien in den Briefen an ein Frauenzimmer etc. und im Freimüthigen vorgeworfenen literarischen und kritischen Sünden. Zuletzt wird Goethe von den Gebrüdern beräuchert: er entschlammert in einer Dampfwolke. Ihm träumt, er sei zum Pabst erwählt wor len und finde in sich das päbstliche Gemüth rein ausgesprochen. Er lächelt und schnarcht. A. W. Schlegel setzt die Melodie seines Schnarchens sogleich auf Noten und preist es der Welt als rein musikalische Musik, als Musik der Musik- etc.". Die Fortführung des - Freimüthigen vertraute Kotzebue seinem Freunde Merkel an. wollte sich jedoch noch immer als Mitherausgeber angesehen wissen . Nan wurde der Krieg zwischen diesem Blatte und der "Zeitung für die elegante Welt in seiner ganzen Heftigkeit und Erbitter ing noch bis ans Ende des Jahrs fortgesetzt". Von da an liess der Elfer ie.

160. Dieses Pas, the wurde gleich mach seinem Erscheinen in der Zublug fur die elegante Weit (wie N. 12), by the Kotzebne zugeschrieben und als ein Seitenstick zum Bahrit mit der eleerlen bilme agli obell b. 2006 e. z. bildet Kotzebne suchte anfanglich auch Bessma, dem Publicum einzureiten, er se ubber Schandschrift zanz fremit und ale er der Beechuldigung, er est dennum bit bitfasser, micht langer angwelchen konnte, wollte er wieder seine zuerst vorze da tite Lige beschinigen. Myl. ien Freimuthigen im 5 November 1960 ist Zalbang für die elegante Welt No. 18 1. Sp. 1. Tiff : Freimutliger No. 18 2. Tiff : Zubung für die elegante Welt No. 18 35 1175 ff und Freimittiger No. 214 35 375

161 Am 1 Septio in 1 ereibien von Kotzelne in Nothe eine Art ich Rechenschaftebericht über ist zeitner im Preimitniven Geleberte. Daren beunden sich die Anzelgen der Herategener es, forch einen namen boblag des bonoblesse. der sein nammines belief zerreimmert nabe, ansen brand gesetzt worden in Xikunft die feesthiffe fie fietamfin fremufikeen allefn an seine stell is en Mitheranageber tail Belatteur trete Hr I'm Merkel las Poblicias kitan sict wenigsters circus laber serleger. Das vin demaster gedefante Unternantiones blate. LEwist this priess of very all a min tem Aufange des vonfrigen Jantes vo den Freinichigen geseich auf Geleit erent aber Geleiten Town ereite ist. Der zeitherige Belaitelt weite ein beweiger Mitarreiter. In die eine die eine die the als Merkel the latin Bervige glueren en rengroupen worden der jewichte was no fenter hermin lanco Anera i minto intra a la vertiera. La El tra la maria darand eine Bebe une Ausein erroet inn ventent der betoren Gette uit Sette entiernt clieb is, var de Pedalo d'es Bares gran un gar d'Elege. Deuts thergegangen (laboral term) of recording the latter defined as the Seiner Almen Erzuman und der State der State der Ammer der Felde und der den PARZER Names of the first offerthereness that the one of the other **Frenchistica** to the Estella in Market in List in Season in vez general eine au lies afalle Danele (Merrie mas Merrie lei Al er dat Romanet im au Bostor (estam australiannet et d'élève de ve le gen ehemalism Kangturi (1900) itta irra att is te laan ooratu irra (1900) oo is Chemicalized Engineers and the software the same of some of the control of the Websen uniquely of the control o § 339 Herausgeber in wechselseitig persönlicher Befehdung mehr und mehr nach 16.3; wider die Romantiker jedoch und fast noch mehr wider Goethe erschienen noch immerfort bis zum J. 1806 feindselige Artikel im Freimüthigen. So gegen die Romantiker noch im Jahrgang 1803 über "den deutschen Sonettismus" überhaupt und über Goethe's Sonett in der "natürlichen Tochter" insbesondere 16.4, ein Artikel, der im Allgemeinen manches Wahre enthält; "Recension einer Recension in der Jenaer allgemeinen Literatur-Zeitung" 16.5; der Gegen-

noch N. 145, Sp. 1157 f., aus diesem N. 197-199 (die Nachricht aus einem 163) Nach Spaziers Schlussbemerkung zum dritten Jahrbaierschen Blatte). gange seines Blatts (N. 157, Sp. 1253 f.), wellte er sich zuletzt noch mit seinen Lesern über das Doppelwesen, den Freimüthigen, als Person und als Zeitung, verständigen. "Dieser trat vor einem Jahre, wie alle Welt sah, mit der entschiedensten Absicht auf, der Zeitung für die elegante Welt, die seiner Eitelkeit beschwerlich geworden war, zu schaden und sie, wo möglich, aus der Zahl der gelesenen Zeitschriften zu verdrängen. Man sah darüber hin, nahm davon beinate zwei Monate lang keine Notiz, bis endlich der Uebermuth zu weit um sich grif. die Verwirrung zu gross, der Beleidigungen zu viele wurden, und Schweigen Bekenntniss der Schwäche und Verrath an der guten Sache gewesen sein würde- etc. Jetzt sei aber des Streites genug gewesen. Die Grenzlinie des alten und ich neuen Jahres solle den Kampf in der Zeitung scheiden. "Fest und hündig zi demnach hiermit Folgendes erklärt: alle und jede Angriffe auf die Zeitung oder die Person des Herausgebers sollen von nun an schlechterdings unbeachtet mi unerwiedert bleiben, und Streitsachen werden unter keiner Bedingung mehr verkommen". Hierunter wären aber natürlich Erörterungen nicht zu begreifen, & auf Literatur und Kunst und allgemein interessante Gegenstände Bezug hatte Um doch aber auch dem Uebermuth sein Spiel nicht zu leicht zu machen. so 3012 in unumgänglich nöthigen Fällen eine ganz unentgeltliche Beilage gegeben werder worin den Mitarbeitern und Correspondenten der Zeitung das Recht vorbeidige bleiben könne, sich gegen ungerechte Angriffe zu vertheidigen etc. - Anch Merk erklärte am Schluss seines Blattes "Ernst und Scherz". N. 34, S. 135 f., 4: Freimüthiger, wie er mit dem Beginn des J. 1804 erscheinen werde, solle ist neuer Kampfplatz literarischer oder persönlicher Streitigkeiten der Herausgeber werden. Wie er diesem Versprechen im J. 1804 nachgekommen ist, kant it nicht genau angeben, da ich den zweiten Jahrgang des Freimuthigen nicht ich auftreiben können; aus manchen Beziehungen in der Zeitung f. d. elegante Wi muss ich aber schliessen, dass Merkel nicht streng Wort gehalten habe. E dritten Jahrgang habe ich mir nur einen starken Ausfall auf Spazier angemits der in N. 6, S. 23 f. vorkommt. Die Zeitung f. d. elegante Welt von 1804 brach schon, freilich nicht von dem Herausgeber selbst, in N. 10 ihres Intell Bire eine in sehr starken Ausdrücken abgefasste "Abfertigung des Hrn. Dr. G. Metel wegen einer Recension im Freimüthigen von 1801, N. 28. Andere gewen derselle gerichtete und sein Treiben aufdeckende Artikel stehen im Intelligenz-Blau N in N. 97 der Zeitung, Sp. 776 ff. (von Spazier selbst); im Intelligenz-Blau Y: in N. 130 der Zeitung, Sp. 1040 f. (vom Herausgeber), und in N. 61 des latelles-Blattes. In dem Jahrg, 1805 verweise ich auf die "Rüge" in N. 1 des Inteliabe Blattes (vgl. dazu den Freimüthigen von 1805, N. 13, S. 52). 165) N. 169 f. (über Novalis' Schriften, vgl. Jenaer Low! Zeitung 1503, vom 12 Septbr.)

recensent im Freimuthigen bemerkt u. a. . Wie weit wir . . . mit der & 335 neu empohlenen Mystik in der Philosophie kamen, das liegt in dem schellingschen System am Tage; und der Verf. der mystischen heiligen Reden hat, als geborner Herrnhuter, den Transcendentalism mit bewundernswürdigem Glück in die zinzendorfschen Lieder vom theuern Lammlein übertragen". Es sei in der Recension der Literatur-Zeitung von den ausgezeichneten Talenten der neuen Mystiker die Rede. Ausgezeichnete Talente? Die mit gen Himmel gekehrten Beinen epikurisch-platonisierenden Lucinden, die Alarcos im weise-uhsischen Stil, die gestiefelten Kater mit den Spinnstuben-Trivialitäten! Aufrichtig! gegen diese - Ehren des deutschen Genie's - schwinden die klopstockischen Messiaden und die wielandschen Oberone bin!! " Ferner über A. W. Schlegels Vorlesungen im 2. Bande der "Europa"166 ein Artikel, der ganz besonders den feinern Ton des Freimuthigen unter Merkels Redaction charakterisiert. Schlegel spreche von dem Aufsehen, welches seine Vorlesungen in Berlin erregt haben sollten. Aufsehen zu erregen sei ein höchst zweideutiges Ding - überall, und vorzüglich in Berlin. Von der Frau U...s, einer bekannten Giftmischerin, habe man mehrere Monate lang gesprochen. "Wir können Hrn. Schlegel von Herzensgrunde versichern, dass es keineswegs die grossen und fruchtbaren Ansichten seiner Aesthetik, die Anmuth seines äusserlichen Vortrags, die Zierlichkeit seiner Wendungen gewesen, was ihn hiebevor ein Paar Tage hindurch in der einen und audern Gesellschaft zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte. . . . Nur die Schmähungen gegen Wieland, Klopstock, Schiller, Ramler, Garve etc. erregten den Unwillen aller Kenner und Dilettanten. Man sah die Gebruder Schlegel über den grossen Markt der deutschen Literatur hinlaufen wie lärmende und schimpfende Knaben durch die berlinischen Strassen: welcher ordnungsliebende Mann legte sich nicht einmal ins Fenster, um zu sehen, was es mit dem Gettimmel für ein Ende nehmen wird? Die Herren Schlegel und Fichte kamen nach Berlin, um Berlins Verstand zu verschlingen, wie der Wallfisch den Jonas verschlang; aber Berlin verschlang sie, wie den Tropfen der Ocean. Da sitzen sie nun und organisieren neue Staaten und übersetzen aus dem Englischen, Italienischen, Spanischen, und lesen und lesen: und die Berliner fahren fort, das Geld zu lieben, welches Fichte in seinem Staat zum Fenster hinauswirft; und fahren fort, Wielanden, Klopstocken, Schillern. Herdern etc., dem Geheimerath Goethe zur Seite, für die Zierden der Nation zu halten, und lachen über den grossen Staatsmann mit dem Staat ohne Geld, und lachen über die gewaltigen

§ 338 Umbildner des Geschmacks und der Literatur mit den endlesen Uebersetzungen, oder mit Meisterstücken wie die Lucinden. die gestiefelten Kater, die Alarcos, die Lämmlein- und Frühlingsliedehen etc. Ecce infaustam Schlegelianismi celebritatem! . . . Wir hoffen, alle gerechten Schätzer der deutschen Literatur werden mit uns übereinstimmen, dankende Hände zu den Musen zu erheben, dass die Oberon und die Messiaden und dergleichen Gedichte früher erschienen als zu der Zeit, wo die Aug. Wilh. und Fr. Schlegel das deutsche Publicum zum Bewusstsein seiner äussersten Asthenie und Ohnmacht zurückzuführen suchten, sie, die im Hochgefühl ihrer transcendentalen Geniuskraft alles überreitenden Centauren - Brüder!" Daran schliessen sich die bekannten virgilischen Verse "Ceu duo nubigenae" etc. mit einer witzig sein sollenden, aber äusserst platten Ausdeutung auf die beiden Brüder. Endlich noch in demselben Jahrgang 107 über Tiecks "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter". Aus dem Jahrgang 1505 erwähne ich nur einen gegen die Romantiker gerichteten Artikel 168. Gegen Goethe wenden sich im Jahrgang 1803 160 , Die neuen Wahrheiten. Eine Fabel " (wohl auf Goethe's "Beiträge zur Optik" zu beziehen) eine Anzeige der "Expectorationen", von Merkel selbst 170. Er finde. In den Expectorationen zwar manche Stellen, die nicht fein und sauber seien, aber sie seien nichts weniger als schändlich und injuriierend. "Sie sind ein lebhafter, hier und dort zu derber Spott über die absprechende, hochfahrende Anmassung, durch die Hr. von Goethe in der Literatur herrschen versucht und so oft Anlass gibt, sein glänzendes Genit und seine Verdienste zu vergessen" etc. In allem, was von und über Goethe, Falk und die Schlegel gesagt werde, sei nichts Pasquillantisches. Im Jahrgang 1805 mehrere Nummern 171, darin über Goethe als "Wettermacher in der Literatur." In einer Antwort auf diesen Artikel, von Merkel selbst, werden Goethe's literarische Leistungen und Verdienste also charakterisiert: "Es lassen sich auf dem Felde der Schriftstellerei zwar wichtigere Verdienste erwerber. als die seinigen sind: aber auch diese sind nicht verächtlich. Wi besitzen von ihm etwa ein Viertelhundert gelungener Gedichte, eit

<sup>167)</sup> N. 187, S. 745.

168) N. 6, S. 23 f., gegen einen Aufsatz in & Zeitung f. d. elegante Welt 1804, N. 153; "um des Friedens willen- mocht de Freimüthige "den Gliedern der Clique, die wie eine eben erschlagene Schlagnoch von Zeit zu Zeit krampfhaft die spitze Zunge hervorschiesse, einen Verschlag thun. Wir wollen zugestehen, dass Wieland nicht so viel ist, als das peschmackvolle Publicum in ihm findet, wenn sie dagegen gestehen, dass sie self die nie etwas lieferten, das neben dem Oberon nur nennenswerth ware. — nichts sind". Vgl. auch N. 213, S. 344 und N. 245 f., S. 564.

169) N. 5
S. 700.

170) N. 189, S. 759 f.

171) N. 136, S. 28; 141, S. 44; 147, S.

Dutzend Dramen, von denen sich ein Paar jährlich einmal ohne § 338 einzuschlafen (so!) ansehen lassen, ein nicht ganz schlechtes episches Gedicht, ein Paar Romane, die beide berühmt sind, und von denen der eine auch gut ist, — und ungefähr fünf bis sechs in verschiedenen Schriften zerstreute gesunde Gedanken über schöne Kunst". Zuletzt geht die Frechheit Merkels so weit, dass er sich erbietet, in seinen Freimüthigen auch Aufsätze von Goethe aufzunchmen, "sobald sie geistvoll geschrieben und interessant seien"; gewiss würden sie sich in diesem Blatte meistentheils in guter Gesellschaft befinden 172.

## § 339.

In der Zeit, da sich bei uns durch Kant, Fichte und Schelling der grosse, bald tief in alle fibrigen Wissenschaften eingreifende Umsehwung in der Philosophie vollzog und damit auch ganz neue Kunsttheorien aufkamen, da Goethe und Schiller sich immer enger und fester an einander schlossen und in ihrer sich wechselseitig anregenden und fördernden literarischen Thätigkeit die dichterische Production zum möglich höchsten Grade wahrer Kunstvollendung zu erheben suchten, da zugleich auch die in der romantischen Schule ueu belehte ästhetische Kritik den schlechten Literaturtendenzen kräftig entgegenwirkte, die beiden Schlegel tiefere und umfassendere Einblicke in die Geschichte der alten und der neuen, der ausländischen und der heimischen Literatur eröffneten, und dabei von ihnen und ihren Freunden eine Reihe der bedeutendsten fremden Dichtungswerke der Neuzeit bei uns eingebürgert wurde: verhielt sich der Mann, der unter unsern grossen noch lebenden Schriftstellern zu dem Aufschwunge der vaterländischen Literatur seit dem Ende der sechziger Jahre mit am meisten beigetragen und sie am ummittelbarsten von Lessing zu den Jünglingen der Sturm- und Drangzeit hintber geleitet hatte, - verhielt sich Herder diesen neuen Bewegungen und Strebungen gegenüber nicht allein im Ganzen verstimmt, unmuthig und verdrossen, sondern trat auch mehr als einer ihrer Richtungen geradezu feindlich entgegen. Zum Theil mochte diess Verhalten seinen Grund in der während seiner letzten Lebensjahre zunehmenden Kränklichkeit und in manchen häuslichen Sorgen haben, die in derselben Zeit auf ihm lasteten, zum Theil auch in einem durch unangenehme Erfahrungen verletzten schriftstellerischen Selbstgefühl und in einem gewissen eifersüchtigen und

<sup>172)</sup> Vgl. noch N. 165, S. 143 und N. 223, S. 472 f. thier wird aus dem Epilog zu Schillers Glocke von Kotzebue der "Beweis" geführt, "das Hr. von Goethe kein Deutsch verstehe").

8 339 nicht neidlosen Groll gegen die freundschaftliche Verbindung zwischen Goethe und Schiller, die den erstern immer mehr von ihm abzor und gegen ihn zu erkälten schien; hauptsächlich aber war es sein zürnender Unwille über die verderblichen Wirkungen und Folgen der kritischen und idealistischen Philosophie, wie sie seiner Ueberzeugung nach nicht nur in der Wissenschaft und Kunst, sondern auch im praktischen Leben hervortraten, der ihn zunächst gegen die neue Philosophie selbst in eine feindselige Stellung brachte und sodann ihn auch gegen alles das einnahm, was in der Wissenschaft und in der Kunst auf ihren Grundsätzen fusste, mit ihren Lehren innerlich zusammenhieng, als eine Weiterbildung und Anwendung derselben angesehen werden konnte. Ueber die Verstimmung, die sich seines Gemüths schon im Anfang des J. 1797 bemächtigt hatte, und über die Art, wie sie sich äusserte, findet sich eine bemerkenswerthe Auslassung in einem Briefe Schillers an Körner, die freilich sehr herbe und hart ist und wohl etwas milder gelautet hätte, wäre das Verhältniss zwischen Schiller und Herder damals nicht schon sehr gespannt gewesen. Körner hatte in Bezug auf den sechsten Theil der "zerstreuten Blätter" geschrieben": "Herders eigene Gedichte wollen mir nicht recht behagen, und über den ganzen Theil herrscht ein gewisser missmüthiger Ton, der mir unangenehme Empfindungen macht". Hierauf antwortete Schiller2: "Herder ist jetzt eine ganz pathologische Natur, und was er schreibt, kommt mit bloss vor wie ein Krankheitsstoff, den diese auswirft, ohne dadurch gesund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhast ist, das ist die feige Schlaffheit, bei einem innern Trotz und Heitigkeit. Er hat einen giftigen Neid auf alles Gute und Energische und affectiert, das Mittelmässige zu protegieren. Goethe hat er über seinen Meister die kränkendsten Dinge gesagt. Gegen Kant und die neuesten Philosophen hat er das grösste Gift auf dem Herzer: aber er wagt sich nicht recht heraus, weil er sich vor unangenehmen Wahrheiten fürchtet, und beisst nur zuweilen einem in die Wader. Es muss einen indignieren, dass eine so grosse, ausserordentliche Kraft für die gute Sache so ganz verloren geht". Zu Kant war Herder bereits um die Mitte der achtziger Jahre in ein gespanntes Verhältniss gekommen; jener glaubte, Herder sei Schuld daran, dass seine Kritik der Vernunft nicht die von ihm gehoffte Aufnahme Deutschland gefunden habe, und dieser hielt sich, und wohl nicht ganz mit Unrecht, von Kant unfreundlich behandelt, als derselle mit dem ersten Theil der "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" noch vor dessen Erscheinen im Buchhandel le

kannt geworden war. Kant liess nämlich gleich eine kleine Schrift § 339 abulichen Inhalts, . Idee zu einer Philosophie der Geschichte", io den Jahrgang 1784 der Berliner Monatsschrift von Biester einrücken', die darauf berechnet schien, jede vortheilhafte Wirkung von Herders Buch im Voraus unmöglich zu machen, und beurtheilte dasselbe nachher auch ziemlich schonungslos'. Als Schiller 1787 nach Weimar kam und Herder kennen lernte, schloss er seinen Bericht über ihn in einem Briese an Körner\* mit den Worten: "Herder hasst Kant, wie Du wissen wirst". Gleichwohl sprach Herder noch in der sechsten Sammlung seiner Briefe zur Beförderung der Humanität", die 1795 erschien, mit der grössten Dankbarkeit und Hochachtung" von Kant" und hob es als sein unvergängliches Verdienst ganz besonders hervor, dass erst jetzt, nachdem von ihm . der Schutt des angemassten Wissens, wodurch die Vernunft mit sich selbst in Widerspruch gekommen, vom Herzen geräumt worden, dasselbe für das Sittliebgute frei schlagen konnte". Zugleich aber deutete er auch schon bestimmt genug an, wie viel ihm daran zu sehlen schiene, dass Kants reine Absicht von allen seinen Schülern erkannt und angewandt worden wäre"; denn sonst würde es niemand eingefallen sein, seiner Absicht gerade zuwider, das Dorngebüsch, womit er die verierte Speculation eben habe verzäunen wollen und müssen, zu einem Gartengewächs auf jeden nutzbaren Acker, in jede populare Kunst und Wissenschaft zu verpflanzen. Zwischen Herder

3) Wieder abgedruckt in Kants Werken 7, 316 ff.

4) In der Jenaer Literatur-Zeitung von 1785. N 4f Wie sehr sich Herder durch diess Verfahren eines ehemaligen Lehrers und alten Freundes verletzt fühlte, erhellt aus seinem Briefe an Fr. H. Jacobi vom 25 Febr. 1785 ("Aus Herders Nachlass" 2, 200 f.; vgl. dazu Jacobi s Antwort in dessen auserlesenem Briefwechsel 1, 376; Herders Werke zur Philosophie und Geschichte 22, 123 ff.; Merkel im Freimutingen 1805. N 42, S. 166, nebst einer Stelle aus einem Briefe Herders an Merkel bei Bottiger, literarische Zustande 1, 1991.

5) 1, 105.

6) Brief 79, S. 170 ff.

<sup>7)</sup> Vor dem Zusatz zu den Worten über Kant in den Briefen zur Letorderung der Humanitätt, den aus der Handschrift Herders Gattin in den s Werken z. Philosophie und Geschichte 22. 131 ff. mitgetheilt hat, ist bemerkt, dieser Zusatzeit zu einer Zeit geschrieben, wo — wie aus dem Inhalterhelle — Herder "durch die Ansicht der Untugen, welche die schwarmerische, blinde Nachbetung der Rieen des Philosophen unter Junglingen, deren sorge zum Theil auch ihm oblag, angerichtet hatte, nach nicht so seint gereitt war, wie einige Jahre spater". Indessen war seine Reizbarkeit auch seinen damals groß genug, sonst hatte er wohl nicht mit schiller wegen der Briefe über die asthet Erziehung etc. die er "als kantische sönden abhörrierte, ordentlich geschmolit" ogt. Schillers Brief an Körner aus dem Norde 1704 3, 217 und dazu einen andern, kurz vorler geschriebenen an Goethe 1, 57). Was ihn seitdem immer mehr gegen die Lehren Kants und seiner Nachfolger autbrachte und zu deren Bekampfung anstacheite, hat seine Gattin in dem angefahrten 22. Ih der s. Worke, S. 120 ff. beriehtet

8 339 und Schiller hatte sich gleich nach des letztern Ankunft in Weimar 1787 ein freundlicher Verkehr angeknüpft, der auch bis zu Herders Reise nach Italien im Sommer 1788 fortbestand\*. Als er von dieser heimkehrte, wohnte Schiller bereits in Jena; im Herbst 1789 muss dieser aber schon verdriessliche Erfahrungen in seinen Beziehungen zu Herder gemacht haben, denn am 28. Septbr. schrieb er an Körner. als derselbe beabsichtigte, sich um eine Anstellung in Weimar zu bemühen ": "Was Dich betrifft, so wirst Du hoffentlich die Bekanntschaft mit Goethe und Herder bald auf ihren wahren Werth herabsetzen lernen; aber mit aller Vorsicht wirst Du dem allgemeinen Schicksal nicht entgehen, das noch jeder erfuhr, der sich mit diesen beiden Leuten liierte "10. Zu einem eigentlichen Bruch zwischen beiden kam es damals und in den nächsten Jahren aber noch keineswegs: 1790 stellte Schiller seine junge Gattin im herderschen Hause vor", und fünf Jahre später schien es, als sollte Herders thätige Theilnabme an den Horen und an dem Musenalmanach das Bard zwischen beiden noch fester knüpfen 12. Allein Schillers Verhältnis zur kantischen Philosophie und die Grundsätze, zu denen er sich in seinen kunstphilosophischen Schriften bekannte, nahmen Herder gegen ihn je länger, desto mehr ein; die "Xenien" empörten ihn, er wollte, wie er an seinen Sohn schrieb, nichts mehr davon böres. weil ihm "Moralität über alle Talente gieng"18; seine bittere Laux entfernte ihn auch immer mehr von Goethe<sup>14</sup>, und am Ende wurdt seine Abneigung gegen Schiller so stark, dass ihn ein zufälliges Zr sammentreffen mit demselben tief verstimmen konnte 13. Wie Herde seit der Mitte der neunziger Jahre bis zu seinem Tode zu Goeise stand, den er noch im Sommer 1787 "mit Leidenschaft, mit eine Art Vergötterung liebte "16, lässt sich des Nähern aus den Briefe

<sup>8)</sup> Vgl. Schillers Briefe an Körner 1, 104; 125 ff.; 138; 167; 177; 198; 27 296 f.: dazu "Aus Herders Nachlass" 1, 151 f.; 154. 9) 2, 123, schliesst sich ein von sehr wenig Sympathie für Herder zeugender Berich 285 zwei "unverzeihlich dumme Streiche", die er in letzter Zeit gemacht habe. 12) Vgl. "Aus Herders Nachlass" 1, 185 f ci 11) An Körner 2, 188. Schiller an Körner 3. 249 f.; 267; an Goethe 2, 41. 13) "Aus Herders Nuch 14) Vgl. dessen Werke 31, 60. 15) Vgl. den Brid id Frau Herder in Knebels literarischem Nachlass 2, 337, auch den vom 12, 4;5 1803, daselbst 2, 345 ff., der von der Art, wie das herdersche Ehepaar School dramatische Poesien beurtheilte, ein sprechendes Zeugniss ablegt. Indem nicht-Frau Herder S. 347 Goethe's natürliche Tochters ein "Licht der Kunst- 1221 "bei dem das schillersche Irrlicht verschwinde", setzt sie hinzu, das Publicm = die jenaischen Studenten seien freilich noch zu sehr an den schillerscher Reklang und Bombast, der ihre Ohren kitzelen, gewöhnt, um dem geetheschen 5% ? den Beifall zu zollen, den ihm nur die Verständigen geben konnten etc 16) Vgl. Schiller an Körner 1, 101 und dazu 136 f.

Goethe's" und aus denen von Herder und seiner Gattin an Knebel" § 339 so wie aus einigen brieflichen und sonstigen Mittheilungen Goethe's entnehmen. Darnach, scheint es, war jeder freundschaftliche Briefverkehr zwischen ihnen seit dem Frühjahr 1797 bis zum Frühjahr 1802 abgebrochen, und aus Herders Brief vom 6. Mai 1799 an Knebel" könnte man schliessen, dass er damals wenigstens, wie mit Schiller, so auch mit Goethe (die er spöttisch die zwei grossen Saulen Jachin und Boas nennt) überhaupt nicht mehr in irgend einer Verbindung gestanden habe. Aber zu Ende des Jahres 1799 wohnte er doch wieder der Vorlesung des "Mahomet" in Goethe's Hause bei", und seitdem muss er mindestens hin und wieder bei diesem gewesen sein und auch sonst ein besseres Vernehmen sich aufs neue zwischen beiden gebildet haben"; doch scheint die Stimmung gegen den alten Freund im herderschen Hause öfter gewechselt zu haben<sup>22</sup>.

Wie Herder die grosse, von Kant ausgegangene Bewegung in der Philosophie mit ihren Wirkungen und den Früchten, die daraus erwachsen waren, erschien, wie er über Schillers bedeutendste kunstphilosophische Schriften urtheilte, was er von seinen und Goethe's neuesten poetischen Werken, was von den theoretischen, kritischen und dichterischen Bestrebungen der Romantiker hielt, das geht theils aus den von ihm in seinen letzten Jahren herausgegebenen Büchern, namentlich den spätern Theilen seiner "Briefe zu Beförderung der Humanität", der "Metakritik", der "Kalligone", und der "Adrastea", so wie aus seinen und seiner Gattin Briefen und aus mundlichen Acusserungen, die uns von ihm aufbehalten sind, unmittelbar hervor, theils verräth es sich mittelbar darin, dass er in eben jenen Büchern, wo die Besprechung heimischer Literaturzustände der neuern und neuesten Zeit Anlass genug dazu gab, sie zu bertteksichtigen, dennoch, und wie ganz absichtlich, der ausgezeichnetsten Dichtungen von Goethe und Schiller, die seit der Mitte der neunziger Jahre erschienen waren, mit keinem Worte gedenkt. So anerkennend er sich noch in den Ilumanitätsbriefen über Kants Verdienste ausgesprochen hatte<sup>23</sup>, mit so entschiedener Feindseligkeit trat er wenige

<sup>17)</sup> In dem Buch "Aus Herders Nachlass" 1, 146 ff. 18) In dessen literarischem Nachlass. 19) 2, 278 f. 20) Knebels literarischer Nachlass 2, 329. 21) Vgl. a. a. O. 2, 337; Goethe an Zelter 1, 46; 52 und "Aus Herders Nachlass" S. 23 f.; 150 ff. 22) Vgl Knebels literarischen Nachlass 2, 329; 331; 336—339; 345—350. Goethe hat uns in den Werken 10, 263 ff erzahlt, dass und warum er sich drei Jahre vor Herders Tode von ihm zuruckgezogen, aber nach der Vorstellung der "Eugenie" eine Wiederannaherung gehöft habe, dass diese Hoffnung aber bei einem Zusammentreffen in Jena durch Acusserungen Herders über jenes Stuck (vgl. oben S. 539, 67) vereitelt worden sei. 23) Vgl. S. 559, 6.

§ 339 Jahre später gegen die kritische Philosophie in der "Metakritik" (1799) und der "Kalligone" (1800) auf: durch die eine sollte Kants "Kritik der reinen Vernunft", durch die andere dessen "Kritik der Urtheilskraft" widerlegt, durch beide das ganze System der kritischen Philosophie sammt ihren Fortbildungen von Grund aus erschüttert werden. Die Bezeichnung Metakritik entnahm er einer ihm bald nach dem Erscheinen von Kants erstem Hauptwerk handschriftlich mitgetheilten Arbeit Hamanns, die dieser "Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft" betitelt hatte; auch aus dem Inhalt dieser Schrift nahm er gar manches in die seinige herüber 24. Wie Herder zu der Zeit, als er die Metakritik eben herausgegeben hatte, von dem bittersten Hasse gegen die neue Philosophie und diejenigen erfüllt war, die ihr huldigten und sie nach allen Richtungen des geistigen Lebens hin zur Geltung zu bringen suchten, kann man schon aus einem seiner Briefe an Knebel ersehen. Er hatte dem Freunde die "Metakritik" zugesandt und von demselben ein beifälliges Schreiben darüber erhalten; hierauf schrieb er ihm 25; "Das dickste Ende steht mir nun bevor, die Verwirrungen nämlich und Absurditäten, die diese Herren in die Kritik alles Wahren, Guten und Schönen, in Kunst und Wissenschaft, ja auch in die praktischen Doctrinen, Moral, Rechtslehre, selbst Philologie, Geschichte, Mathematik, Theologie etc. gebracht haben, auf die kürzeste, lebendigste, fruchtreichste Weise zu zeigen. In allen Zeitungsblättern bellen und belfern diese Doggen und Hunde, die kritischen Kanons ohne Kanon, ohne Gefthl, Gesetz und Regel. Helfe mir Gott! Mein Symbolum aber ist: jacta est alea, rein abe! von der Wurzel aus! Die Ohrer habe ich mir mit Baumwolle und weissem Jungfernwachs verstopf: sehen will ich weder links noch rechts, bis das Werk gethan ist Ilelfe mir Gott!" Auf den Inhalt der "Metakritik" hier näher eizzugehen, halte ich für unnöthig, da derselbe in keinem unmittelbaren Bezuge zu den die Dichtungslehre betreffenden Partien in der Geschichte unserer schönen Literatur steht. Anders ist es mit den

<sup>24)</sup> Vgl. "Aus Herders Nachlass" 2, 260 und die daselbst in der Note imgeführten Stellen in F. H. Jacobi's und Hamanus Werken; dazu den Brief von Herders Gattin in Knebels literarischem Nachlass 2, 334 f. und Böttiger, litera Zustände 1, 132 f. 25) Am 6. Mai 1799: Knebels literarischer Nachlass 278. 26) Er liess darin seinen Zorn aus über "die Verführung der jugsellichen Phantasie zu unnützen Künsten des Wortkrames, der Disputiersacht, der Rechthaberei, des stolz-blinden Enthusiasmus für fremde Wortlarven, über der Verödung der Seelen, die ignorante Verleidung alles reellen Wissens und Thabelie unerträgliche Verachtung aller Guten und Grossen, die vor uns gelebt haitet was er jetzt alles, im Widerspruch gegen seine frühere Ansicht, als Wirkhale der kritischen Philosophie ansah; vgl. Gruber im Leben Wielands 4, 258;

Inhalt der "Kalligone": aus diesem Buch muss ich einige von den § 339 Hauptstellen herausheben, welche besonders geeignet sind, uns den Widerwillen zu erklären, den Herder nicht allein gegen die auf Kants -Kritik der Urtheilskraft" fussenden kunsttheoretischen Schriften Schillers und gegen die ästhetische Kritik der Romantiker, sondern auch gegen die Kunstpraxis Goethe's und Schillers während der Zeit ihres Zusammenwirkens empfand. Nachdem er der Kunsttheorie und der ästhetischen Kritik der Engländer rühmend gedacht hat, führt er fort27; "Durch Lessing, Eschenburg, Garve, Blankenburg etc. war ein grosser Theil dieser brittischen Kritik uns so eigen geworden, dass wir die unsere, dem brittischen Baum eingeimpft, als ein neues eignes Gewächs fortblithend hofften, als plötzlich die kritische Philosophie zeigte, wie wir vor ihrer Erscheinung baar und bloss aller Grundsätze zur Kritik des Schönen gewesen, dass trotz eines Dürers und beider Hagedorne, trotz Hallers, Klopstocks, Lessings, Mendelssohns, Kästners, Baumgartens, Sulzers, Engels, Garve's, Hemsterhuis, Mengs, Winckelmanns etc., wir dennoch von der eehten Kritik der Geschmacksurtheile nichts gewusst, bis sie uns offenbarte: na das Geschmacksurtheil sei ästhetisch; das Wohlgefallen am Guten sei nicht schön. Schön sei der Gegenstand eines Wohlgefallens ohn' alles Interesse. Schönheit sei, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird ". Mit diesen Spielmarken zahlt man in Deutschland seit dem J. 1790. Die seit Homer und Plato bei allen cultivierten Völkern Europa's über die Natur des Schönen geprägte Münze ist verworfen". Ferner bemerkt er": Mit dem Wort ... Form ohne Begriffe des Schönen". mit dem spielenden Gegensatz "Form der Zweckmässigkeit ohne Zweck" hat eich in der Kritik ein endloses Geschwätz erhoben, voll leerer Worte, voll Widersprüche und Tautologien, die unglücklicher Weise auch chen so leere Werke zur Welt gefürdert haben. ... Was thut ihr da, ihr geschäftigen Leute?-" ... Wir schneiden Formen, Formen der Zweckmässigkeit ohne Zweck, aus nichts, zu nichts. Diese Leerheit heisst uns reine Form, Darstellung reiner Objectivität ohne Objeet, und ja ohne Beimischung Eines Funkens Subjectivität: denn diese Subjectivität wäre vielleicht gar Genie, ein in der kritischen Geschmacksurtheilswelt verschriener Name". Seit es durch sie Tag worden ist, hat sich der Geist davon geschlichen; aber ... Geschmacksurtheile ohne Begriff und Zweek " gelten. Sie urtheilen nicht über Geisteswerke, sondern über Formen, über objectlose, rein griechische Formen'. . Weder zu dem Angenehmen noch zu dem Schönen wäre der Mensch gelangt, wenn es ihm nicht nutzlich, ja unentbehrlich

8 339 gewesen wäre; ein völlig nutzloses Schöne ist im Kreise der Natur und Menschheit gar nicht denkbar. Mithin sind Kunst und Haudwerk nicht dadurch unterschieden (wie in der "Kritik der Urtheilskraft" behauptet ist), dass " jene frei, diese eine Lohnkunst heissen möchte, indem jene nur als Spiel, d. i. als eine Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist, zweckmässig ausfallen, diese als Arbeit, d. i. als eine für sich unangenehme und beschwerliche Beschäftigung nur durch ihre Wirkung, z. B. den Lohn, anlockend ist, mithin zwangmässig aufgelegt werden kann 1; eine Abtheilung polizierter Staaten, von der die Natur nicht weiss2... Hinweg also jene falschen Principien, zu denen man die Künste des Schönen erniedrigt, "mitssiges Spiel, bedürfniss- und lohnfreie Uebung, marktende Mittheilung in der Gesellschaft ". Ohne Bedürfniss und Ernst ward keine Kunst: keine lässt mit sich spielen; keine wird ohne Lohn getibt.... Je mehr die Vernunft der Menschen sich besinnet, deste mehr müssen auch ihre Künste des Schönen vom Tändeln zum Ernst. vom Zwecklosen zur Absicht zurückkehren "30. Wenn schon die schlechte Kunstrichterei, die ohne Beruf und Kenntniss urtheile. schädlich sei, so werde die Kunstrichterei noch schädlicher, wenn sie nach falschen Grundsätzen blind richte und mit einer Kühnheit die ein Machtwort, "kritische Philosophie", in die Faust gebe, apodiktisch gewiss, allgemein geltend und nothwendig postuliere, wo nichts weniger als postuliert werden sollte. Die - Kritik der Urtheilskraft" sei aber seit Jahren ein Codex solcher Kunstrichterei in Deutschland, sogar der Sprache und Schreibart nach, geworden, w welcher, sobald in dreisten Worten dieser Philosophie die Formel töne, alles sich bücke und schweige<sup>31</sup>... Nach der "Kritik der Ur theilskraft" bestehe in aller schönen Kunst das Wesentliche in der Form etc. 32. Diess grosse Kriterium der kritischen Kritik, das 1128 bereits formelle Dichter und Künstler ohne Materie, griechische for men ohne Form gegeben, ist selbst die leerste Wortform, die es je gab. Form ohne Inhalt ist ein leerer Topf, eine Scherbe. Alle Organischen schafft der Geist Form, die er belebet; ohn' ihn ist & ein todtes Bild, ein Leichnam. Und diese Formen töpfert die bi tische Kritik bloss zur ... Beobachtung und Beurtheilung "-, Luftblass zum optischen Spiel. Bannflüche des Empirismus fallen auf jeden der an Inhalt der Form, ob er zu ihr gehöre? oder ob einizer sei? an Geist, der die Form belebe, nur denket. Schaffte die 🎏 scendentalphilosophie durch Beurtheilung nicht sogar ... Natur " # erklärte, nur dieser, "der kritische, durch Beurtheilung Name"

schaffende Weg sei uns allein noch übrig \*\*. Hässlich ist ih is

Wort Genuss; "Genuss, der nichts in der Idee zurücklässt, den § 339 Geist stumpf, den Gegenstand anekelnd und das Gemüth, durch das Bewasstsein seiner im Urtheile der Vernunft zweckwidrigen Stimmung mit sich selbst, unzufrieden und launisch macht "; dagegen gilt das Ideenspiel, die Lust, die zugleich Cultur ist, d. i. die uns zu mehrerer solcher Lust und Unterhaltung empfänglich macht ". O Baubo, Baubo!" . . "Dass Einbildungskraft und Verstand — in gewissem Verhaltniss - das Genie ausmachen (wie Kant behaupte), ist wahr und nicht wahr d. i. nichts sagend. . . Dass zum Genie auch eine Disposition sinnlicher Empfindbarkeiten eben so wohl, als jener heilige Trieb, jene stille Geisteswärme gehöre, die Enthusiasmus, nicht aber Schwärmerei ist, wer konnte diess bezweifeln? wer wollte es aber auch bezeichnen? Wie ohne Trieb kein Gewächs wächst, so am wenigsten jene ambrosisch-genialische Frucht, das Leben des Lebens. Durchs blosse Urtheln und Phantasieren wird nichts. Paare Kritik - den Herrn Verstand und die Jungfrau Phantasie leibhaft zusammen, ohne Stimme eines beiligen Orakels, d. i. ohne Empfindung und Trieb und das Eigenste innen wirkender Kräfte werden Deukalions und der Pyrrha hinter sich geworfene Steine nie leben. Eben diese und allein diese unberedbare, wo sie fehlt, unersetzbare, stille Naturkraft und Neigung ists, die Phantasie und Verstand, die Gegenwart und das Vergangene, Sichtbares und das Unsichtbare zu Einem knupft und sowohl mit phantasie-, als gedanken- und empfindungsreichen Geistesgebilden die Welt beseligt. Auch die Vernunft erbittet der Genius sich; Redner, Dichter, oder jene höhern Dichter, Genieu der Menschheit, die Erfinder und Stifter aller Ordnung und Harmonie, die je die Menschennatur begläckte, wollen der Vernunft nicht entbehren "... . Geschmeckt und geschmeckt haben wir lange; das Angenehmste ist uns zum Ekel worden; beinah in allem sogenannt Schönen leiden wir am Uebermass, an Ueberdruss, am Mangel des Triebes, Gefühls und Genusses, dass sogar die Philosophie a priori es dem Gemeinsinn deducieren durfen, "Kunst sei nichts als ein Spiel der Empfindungen und der Einbildungskraft ohne Zweck und Begriff". Komm uns zu Hulfe, Geist, der diess kindisch-grausame Spiel, das Schlenkern des Maikafers um einen Stab, damit er sumse, in Theorie und Uebung, der Verachtung Preis gebe. Die herrlichsten Talente, die grössesten Genien auch in unserm Volk, woran mussten sie ihre Gaben oft und meistens verschwenden? und wie missbrauchen wir ihre Werke? In Musik und bildender Kunst, in Dichtung und Rede, noch mehr in That und ordnenden Gedanken gähnen wir dem Genius zu, böchst ungenialisch. Wer erweckt Hunger in uns, damit

\$ 239 wir nicht nur schmecken, sondern auch Lebensaft empfangen weckt in uns Neigungen, Kräfte". - Dass Herder gegen Se Briefe . über die ästhetische Erziehung den stärksten Wider empfand, und dass er in der Abhandlung "über naive aud mentalische Dichtung", so viel "Feines und Vortreffliches" er auch fand, wenigstens das nicht billigte, dass darin die I "nach Empfindungen geordnet" wären, ist bereits oben" an worden. Wo er der Behauptung, "dass Form das Wesen der sei", entgegentritt", hat er sicherlich nicht minder jene Schillers als Kants, Kritik der Urtheilskraft\* im Sinne gehab hier, wie nachher in der "Kalligone", das, was Kant und f unter "Form" verstanden, viel zu äusserlich gefasst. Als ] wird Schiller in den "Humanitätsbriefen" nur einmal, als Ve von Liedern, die von unserer Jugend gesungen würden, zus mit Claudius, Hölty, Stolberg, J. G. Jacobi und Voss gen und wenn damais auch noch nicht sein "Wallenstein" erse war, so hätte er doch auch sehen seiner frühern Dramen we einem Ueberblick über den Bildungsgang unserer neuern Poer eher eine besondere Berücksichtigung verdient, als mancher von Herder hervorgehobene deutsche Dichter des 18. Jahrhu Ausführlicher und auch noch mit grosser Auerkennung spri in jenen Briefen über Goethe; nachdem zuletzt von Wielar Lessing die Rede gewesen, heisst es : "Ein anderer Dich sich der Form der Alten auf einem neuen Wege genaht durc theilnahmlose genaue Schilderung der Sichtbarkeit und dur thätige Darstellung seiner Charaktere, Goethe. Sein "Berlich ist ein deutsches Stück, gross und unregelmässig, wie das d Reich ist; aber voll Charaktere, voll Kraft und Bewegung. In seiner spätern Stücke hat er eine einzelne gewählte Form im leic Umriss zu ihrer Art vollendet. So sein "Clavigo", seine "! sein "Egmont", "Tasso" und jene schöne griechische Form, genia in Tauris". In ihr hat er wie Sophokles den Euripide wunden. Auch aus dem Reich der Unformen rief er Formen wie sein "Faust", sein j"Cophta"; auch andere Gedichtarte nach Form der Alten glücklich von ihm bearbeitet worden" sieht, es sind nur Werke erwähnt, die vor dem J. 1794 gekommen waren; über den "Wilhelm Meister" findet sich kein Freilich ist auch des "Werther" nicht gedacht; aber wir wiss einem Briefe Herders, wie wenig Gefallen er an dem ersten Th

<sup>35)</sup> S. 44. 36) S. 899, Anm. 7, und S. 395. 37) In der S. Sa, der Humanitätsbriefe" S. 133 ff.; 136 ff. 38) 8, 129. 39) S. 14

Goethe's neuen Roman fand 10, und man erschrickt, wenn Böttger 11 S 339 erzählt, Herder habe, als in seinem Hause Wieland den vierten Theil des "Wilhelm Meister" vorlas, darüber geklagt, dass Goethe so oft blosse Sophistereien triebe, und zuletzt gesagt: "Man mag unter allen diesen Menschen (in dem Roman) nicht leben; nichts spricht uns an. Wie ganz anders ist es in Lafontaine's Romanen"! Dass er Goethe's Unternehmen, den "Mahomet" von Voltaire auf die deutsche Bühne zu verpflanzen, im höchsten Grade missbilligte, und dass er dem Dichter selbst über "die natürliche Tochter" sehr unangenehme Dinge sagte, habe ich oben 12 erwähnt. Der Inhalt der beiden goetheschen Balladen, "die Braut von Korinth" und "der Gott und die Bajadere", empörte ihn 43. Stärker sprach er dann 1803 seine Entritstung über die Behandlung solcher und ähnlicher Gegenstände, mit unverkennbarer Beziehung auf diese und andere Balladen Goethe's, öffentlich in der "Adrastea" aus, da wo er vom Volksgesange handelte". Nachdem er nämlich bemerkt hat, dass die Melodien unserer alten Volkslieder und eben so auch der Inhalt einfach seien, und diesen Inhalt noch mit einigen Worten näher bezeichnet hat, fragt er: "Welche Seite dieses Inhalts wollen wir wählen? Rohen Aberglauben, wilden Stolz, sinnliche Brunst, nichtige Thorheit? oder wollen wir die Enden des alten Glaubens im Herzen des Menschen erfassen, um es zu besänftigen, zu mildern, für Tugend und Liebe zu erwärmen? Wozu verlieh uns die Muse Trommete und Cither, Harfe und Psalter? Oder wollen wir gar den Gott herab-, das Höllenreich heraufrufen, um zu zeigen, dass wir mittelst eines einfachen Liedes das Herz umwenden, heilig geglaubte Sitten vernichten, der innern Religion Hohn sprechen können und dürfen? Wenn Alles schweigt und der Schmeichler lobiauchzet, tritt das erröthende Menschengefühl beschämt hervor, oder wendet sich vielmehr und spricht mit Abscheu: Schweig, Entheiliger! Nichts Heiliges ist in Dir! Aber lass sein Heiliges dem Volke! - Tod alles Schönen und Edlen ists, zu glauben, dass die Kunst Alles, auch das ekelhaft Niedrigste, gefällig behandeln und damit Tone des menschlichen

<sup>40)</sup> Vgl. S. 451. 41) Literar. Zustände 1, 192. 42) S. 534, Ann. 29 and 539, 67. 43) Schon den 5. Aug. 1797 schrieb er an Knebel (2, 270): Schiller hat mir vier Balladen des nachsten Almanachs mitgetheilt, zwei von ihm, zwei von Goethe (vgl. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 3, 181; 195 f.). In den letzten spielt Priapus eine grosse Rolle, einmal als Gott mit einer Bajadere, so dass sie ihn Morgens an ihrer Seite todt findet, das zweite Mal als ein Heidenjungling mit seiner christlichen Braut, die als Gespenst zu ihm kommt, und die er, eine kalte Leiche ohne Herz, zum warmen Leben priapisiert; — das sind Heldenballaden! Sie werden schon allgemein gelobt, und Böttiger ist entzuckt von ihnen. 44) 5, 271 ff.; s. Werke zur schönen Literatur und Kunst 18, 15 ff.

8 339 Herzens verwirren dürfe, ja dass sie in diesem Tumulte triumphiere "... "Wissen wir (Deutschen) keine andern Gegenstände der Ballade. als Gefechte mit Ratten und Mäusen, Scenen aus der Acerra, aus Berkenmeier, aus der skandalösen Chronik, oder aus der Hölle selbst, weil gewöhnlich zuletzt in Gluthen und Fluthen, in Grüften, Lüften und Klüften, indisch und welsch, heidnisch und christlich, der Teufel alles holet"? Dann gehört hierher auch eine andere Stelle in dem Abschnitt der "Adrastea" 15, worin er die Frage erörtert, ob dem Volke so viel Kunstsinn als Sinn für Wahrheit und Ehrbarkeit nöthig sei? wo er denn auch dem neuen Kunstevangelium Goethe's, Schillers und der Schlegel schroff entgegentritt: "Steigt ihr. um euern eigenthumlichen Kunstsinn und Kunstgeschmack zu zeigen damit euch alle Nachbarn verhöhnen, so tief hinab, ihr Deutschen? Vor euern Vorfahren schämt ihr euch freilich nicht, da ihr sie verhöhnet und nach einer neuen Ordnung der Dinge in Sachen des Geschmacks auf dem Kopfe tanzet; tanzt aber, wenn es euch also beliebt, für euch; warum vor dem Volke? Wenn diess Gräcismus, Kunstsinn der allein echten, seligmachenden Poesie ist, unser Volk wird dadurch nicht selig. Zerstört ihr ihm sein Heiligthum, zerreist ihm seine Religions- und häuslichen Bande, an denen der Rest seiner Glückseligkeit bieng, macht ihr ihm z. B. die Ehe verächtlich, seinen Gottesdienst, mit dem Schnödesten zusammengestellt, widrig, schickt ihm Kobolde und Gespenster zu, die ihm seine Pflichten und Freudes verleiden, oder zieht ihn gar aus dem Kreise derselben vor eur Bühnen, Läger und Opferstätten, damit er das Widrigste als reines Kunstproduct empfangen lerne: was habt ihr ihm damit gegeben? deutsche Nationallieder? Gewiss nicht! Kunstproducte? Verschout das Volk damit; diesen Kunstsinn weiss es nirgend zu gebraucher Es bleibe euch und führe euern Namen, ihr Kunsterfinder . Nach der Mittheilung von Frau Herder 46 nannte ihr Gatte die gemütbloser. bloss in und für die Formen dargestellten poetischen Producte der damaligen Zeit Brunnen ohne Wasser". So hoch er auch in einige Dichtern jener Zeit den poetischen Werth anerkannt habe, wenn sie dem edlen Geiste dienten, so widrig und verächtlich sei es ihm a wesen, wenn sie ihre Kunst anwendeten, die Sittlichkeit, die Be ligion, das menschliche Gemüth zu misshandeln und irre zu leiter: wenn sie die Vergötterung der Kunst der Veredlung der Menschles durch sie vorzogen, unwürdig ihres göttlichen Dichterberufs, unverantwortlich verführend durch ihr Beispiel. Darum habe er Jest Paul so lieb gehabt, der stehe, habe er oft gesagt, gegen jene Diche

<sup>45) 5, 291</sup> f.; Werke 18, 29 f. 46) Werke zur Philosophie und (\* schichte 22, 245.

auf einer hohen Stufe: "ieh gebe alle kunstlich metrische Form § 339 hin gegen seine Tugend, seine lebendige Welt, sein sthlendes Herz, seinen immer schaffenden Genius; er bringt wieder neues, frisches Leben, Wahrheit, Tugend, Wirklichkeit in die verlebte und missbrauchte Dichtkunst". Aeusserungen Herders über die Romantiker sind oben " mitgetheilt ". Das absichtliche Verschweigen der jilngsten Dichtungen von Goethe und Schiller zeigt sich am auffallendsten in den Abschnitten der "Adrastea", worin Herder über Drama und Epos spricht 4: Lessings , Nathan " und , Emilia Galotti " lässt er nicht unberficksichtigt, Klopstocks "Messias" und Wielands erzählende Dichtungen werden öfter angeführt, aber weder der "Wallenstein" und die andern auf ihn folgenden Stücke Schillers, die Herder erlebte, noch "Hermann und Dorothea" werden irgendwo genannt, und selbst Goethe's und Schillers Namen sucht man vergeblich in diesen Abschnitten. Nach der Vorliebe, die Herder für die namhaftern Dichter und Prosaisten der alten Schule vor und nach dem J. 1773 in seinen letzten Schriften zeigte, und nach dem Lobe, das er ihnen spendete, schien es, als läge für seine damalige Anschauungsweise, ebenso wie für die seines Freundes Wieland, das goldene Zeitalter unserer neuern Literatur bereits in der Vergangenheit. Deshalb machte schon die achte Sammlung der Humanitätsbriefe auf Goethe keinen angenehmen Eindruck. Er schrieb darüber an Schiller :: Herders zwei neue Bände habe ich mit grossem Antheil gelesen. Der siehente besonders scheint mir vortrefflich gesehen, gedacht und geschrieben; der achte, so viel Treffliches er enthält, macht einem nicht wohl, und es ist dem Verf. auch nicht wohl gewesen, da er ihn schrieb. Eine gewisse Zurtickhaltung, eine gewisse Vorsicht, ein Drehen und Wenden, ein Ignorieren, ein kärgliches Vertheilen von Lob and Tadel, macht besonders das, was er von der deutschen Literatur sagt, äusserst mager". Was Schiller betrifft, so machte ibm Herders Buch ziemlich dieselbe Empfindung wie Goethen". "An Herders Confessionen über die deutsche Literatur", schrieb er, "verdriesst mich noch, ausser der Kälte für das Gute, auch die sonderbare Art von Toleranz gegen das Elende; es kostet ihn ehen so wenig, mit Achtung von einem Nicolai, Eschenburg u. A. zu reden, als von dem Bedeutendsten, und auf eine sonderbare Art wirft er die

<sup>47)</sup> S. 836 ff. 45) Vgl. auch, wie er sich in den Humanitatsbriefen, Sammlung 5, 160 f. über die Kritik nach Lessings Zeit von Horensagen auslasst, wo gewiss unter den "unbartigen Junglingen, die denen, von denen sie gelernt hatten, das Kinn rasierten, um doch auch an ihnen beruhmt zu werden", vor allen andern Fr. Schlegel gemeint ist. 49) 3, 286 ff.; 5, 134 ff.; 296 ff. 501 2, 46 f. 51) 2, 52 f.

§ 339 Stolberge und mich, Kosegarten und wie viele Andere in Einen Brei zusammen. Seine Verehrung gegen Kleist, Gerstenberg und Gessner und überhaupt gegen alles Verstorbene und Vermoderte hält gleichen Schritt mit seiner Kälte gegen das Lebendige". Unter dem Eindruck dieser Antwort Schillers ist dann wenige Tage später Goethe's Brief an H. Meyer geschrieben 32: "Freund Humanus", heisst es darin, "hat vor kurzem noch ein böses Beispiel gegeben, was Willkürlichkeit im Urtheile, wenn man sie sich einmal erlaubt, bei dem grössten Verstande für traurige Folgen nach sich zieht. Eine Parentation kann nicht lahmer sein als das, was über deutsche Literatur in gedachter Schrift gesagt wird. Eine unglaubliche Duldung gegen das Mittelmässige, eine rednerische Vermischung des Guten und des Unbedeutenden, eine Verehrung des Abgestorbenen und Vermoderten, eine Gleichgültigkeit gegen das Lebendige und Strebende, dass man den Zustand des Verfassers recht bedauern muss, aus dem eine so traurige Composition entspringen konnte. Und so schnurrt auch wieder durch das Ganze die alte halbwahre Philisterleier, "dass die Künste das Sittengesetz anerkennen und sich ihm unterordnen sollen"". Das erste haben sie immer gethan und müssen es thun. weil ihre Gesetze so gut als das Sittengesetz aus der Vernunft entspringen; thäten sie aber das zweite, so wären sie verloren, und er wäre besser, dass man ihnen gleich einen Mühlstein an den Hals hienge und sie ersäufte, als dass man sie nach und nach ins Nützlichplatte absterben liesse". Als der erste Band der "Adrastea" erschienen war, sandte ihn Goethe an Schiller als eine Erscheinung, die, wie sie sage, vom Himmel komme; allein, wie ihn bedünke habe sie gar zu viel von dieser altfränkischen Erde an sich. Der Verf. dieses Werkleins scheine sich wie im Fegeseuer zwischen der Empirie und der Abstraction, in einem sehr unbehaglichen Mittelstande zu befinden; indess sei weder an Inhalt noch an Form etwas tiber das sonst Gewohnte. Worauf Schiller antwortete 54: Diese Adrastea ist ein bitterböses Werk, das mir wenig Freude gemach hat. Der Gedanke an sich war nicht übel, das verflossene Jahrhundert, in etwa einem Dutzend reich ausgestatteten Heften, vorüber zu führen, aber das hätte einen andern Führer erfordert, und die Thiere mit Flügeln und Klauen (das Greifenpaar auf der Titelvignette), die das Werk ziehen, können bloss die Flüchtigkeit der Arbeit und die Feindseligkeit der Maximen bedeuten. Herder verfällt wirklich zusehends, und man möchte sich zuweilen im Ens fragen, ob einer, der sich jetzt so unendlich trivial. schwach mi

<sup>52)</sup> Briefe von und an Goethe, herausgeg. von Riemer, S. 37 f. 53: 6.24 54) 6, 25 f.

hohl zeigt, wirklich jemals ausserordentlich gewesen sein kann. Es § 339 sind Ansichten in dem Buch, die man im Reichsanzeiger zu finden gewehnt ist; und dieses erbärmliche Hervorklauben der frühern und abgelebten Literatur, um nur die Gegenwart zu ignorieren oder

hämische Vergleichungen anzustellen!"

Auch das gute Einvernehmen Wielands mit Goethe und Schiller erlitt seit der Mitte der neunziger Jahre manche Störung und Unterbrechung. Schon durch eine Stelle in Schillers Abhandlung "über naive und sentimentalische Dichtung "55 hatte er sich unangenehm berithrt gefühlt. Dort war Wieland in der Roihe derjenigen Dichter (Ovid, Crebillon, Voltaire, Marmontel, Laclos etc.) mit genannt, deren "verführerische Gemählde" Schiller "einer Entschuldigung durchaus für unfähig" hielt. In der dazu gehörigen Note erklärte er zwar ausdrücklich, dass er Wieland keineswegs mit der Gesellschaft, in der er ihn genannt habe, verwechselt haben wolle: seine Schilderungen, auch die bedenklichsten von dieser Seite, hätten keine materielle Tendenz; der Verf. von "Liebe um Liebe" und von so vielen andern naiven und genialischen Werken, in welchen allen sich eine schöne und edle Seele mit unverkennbaren Zügen abbilde, konnte eine solche Tendenz gar nicht haben. "Aber", heisst es dann, er scheint mir von dem ganz eignen Unglück verfolgt zu sein, dass dergleichen Schilderungen durch den Plan seiner Dichtungen nothwendig gemacht werden. Der kalte Verstand, der den Plan entwarf, forderte sie ihm ab, und sein Gefühl scheint mir so weit entfernt, sie mit Vorliebe zu begünstigen, dass ich - in der Ausführung selbst immer noch den kalten Verstand zu erkennen glaube. Und gerade diese Kälte in der Darstellung ist ihnen in der Beurtheilung schädlich, weil nur die naive Empfindung dergleichen Schilderungen asthetisch sowohl als moralisch rechtfertigen kann. Ob es aber dem Dichter erlaubt ist, sich bei Entwerfung des Plans einer solchen Gefahr in der Ausführung auszusetzen, und ob überhaupt ein Plan poetisch heissen kann, der, ich will dieses einmal zugeben, nicht kann ausgeführt werden, ohne die keusche Empfindung des Dichters sowohl als seines Lesers zu emporen, und ohne beide bei Gegenständen verweilen zu machen, von denen ein veredeltes Gefühl sich so geru entfernt, - diess ist es, was ich bezweifle, und wortber ich gern ein verständiges Urtheil hören möchte"". Grossen Anstoss

<sup>55)</sup> In den s. Werken 8, 2, 130 ff. Vgl. dazu ein andres Urtheil Schillers aber Wieland aus dem J. 1797 in dem Briefe an Körner 4, 28. 56) Vgl. Schiller an Goethe 1, 257. 57) Vgl. Böttiger, literarische Zustände 1, 181 f., der diese Stelle "den hamischen Ausfall Schillers in den Horen" nennt und ihm sehr unlautere Beweggründe unterlegt. "Schiller", berichtet er, "wollte die Vor-

§ 339 hatten Wieland dann, obgleich er selbst in ihnen nicht eigentlich verletzt worden war, die "Xenien" erregt. An Göschen schrieb er": "Ich für meine Person habe so wenig Freude daran, wenn Männer wie G. und S. der Welt eine solche Farce geben und durch einen Muthwillen, der in ihren Jahren kaum verzeihlich ist, sich selbst eine so pöbelhafte Behandlung (in den "Gegengeschenken an die Sudelköche" bet zuziehen, dass ich darüber eher weinen als lachen möchte" Der Weg, den er einschlug, um seinen Verdruss über dieses literarische Strafgericht öffentlich auszusprechen husste wiederum den Verfassern der "Xenien" sehr missfällig sein", während seine wiederholten Behauptungen, dass das goldene Zeitalter unserer schönen Literatur so gut wie vorüber sei", geradezu beleidigend für sie waren. Nun war ihm Herder, je weiter derselbe sich von

rede zur grossen Ausgabe von Wielands Werken machen und schrieb deswegen an Wieland. Dieser lehnte es bescheiden ab, daher die erste Misslaune. Einige kleine Billets von Schiller beantwortete Wieland nicht. Das verdross wieder. Nun fröhnt er Goethen". Da jene Ausgabe von Wielands Werken vom J. 1794 an erschien, so muss man sich wundern, dass Böttiger nicht schon das, was er in seinem Tagebuch gegen Ende jenes Jahres aufgezeichnet hat (1, 149 f. .. In Jens spricht Schiller mit seinem Anhange sehr ungünstig von Wieland als Dichter und productivem Genie" etc.) nicht aus denselben elenden Beweggründen hergeleitet hat. Aber wahrscheinlich gieng ihm dieses Licht erst später auf. 55) Den 29. Novbr. 1796. Wielands Leben von Gruber 4, 249. 59) Vgl. eben S. 442, 77'. 60) Einige Tage später schrieb er, gleichfalls in Bezug auf jene "Gegengeschenke": "Hätten die Herren Götterbuben — um mit dem Veri, des Ardinghello zu reden - nicht vorhersehen sollen, dass man beschimpft wird, wenn man sich zum Spass mit Gassenjungen herumbalgt?" 61) Im n. d. Merkar von 1797. 1, 175 ff.; vgl. oben S. 443, 79'. "Ich will ihnen doch einmal zeigen. dass ich kein Honi Jule, wie die Schweizer sagen (süsser Julius) bin-, sagte Waland, als er eben die Kritik über den schillerschen Musenalmanach schrieb Böttiger, a. a. O. 1, 201. 62) Schiller an Goethe d. 11. Jan. 1797 3. 5. "Wieland wird nun auch gegen die Xenien auftreten. - Es ware doch unargenehm, wenn er uns zwänge, auch mit ihm anzubinden, und es fragt sich. d man nicht wohl thäte, ihm die Folgen zu bedenken zu geben"; und am 7. Febr. (3, 32): "Ohne Zweifel haben Sie jetzt auch die wielandische Oration gegen de Xenien gelesen. Was sagen Sie dazu? Es fehlte nichts, als dass sie im Rekas anzeiger stünde". Goethe, der damals Wielands Gespräch im Merkur noch uit: gesehen, auch noch nichts davon gehört hatte, erwiederte mit seiner gewohnt-Gelassenheit: es lasse sich vermuthen, dass er in der heilsamen Mittelstrasse 20 63) Vgl. oben S. 716 und 534, 25. Die in dieser Anwerken: blieben sei (3, 34). angezogene Stelle aus dem n. d. Merkur von 1797 lautet: "Freundschaft und tfalligkeit haben mich in den Stand gesetzt, diese noch ungedruckte ()de ver det grössten Dichter unserer Nation an den Einzigen noch lebenden von jenen. n welchen sich das goldene Alter unserer Dichtkunst begonnen hat (die Ode ist is Gleim gerichtet), der kleinen Anzahl von Lesern mittheilen zu durfen, die, in diest Hefen des 18. Jahrhunderts, noch Sinn und Herz für die liebenswurdigste 🎉 Musenkünste aus einer bessern Zeit gerettet haben-, Wielands Aeusserung im Merkur viel weniger Goethe's Unwillen als seine Heiterkel

Schiller und Goethe entfernte, um so näher getreten, und bald hatte § 339 dessen grosse persöuliche Anziehungskraft und Charakterüberlegenheit ihre Wirkung auf ihn im vollsten Masse ausgeübt. So liess er sich darauf ein, sich an der Fehde Herders gegen Kant durch eine preisende Anzeige der Metakritik zu betheiligen", und stiess damit aufs neue bei Goethe und Schiller an. "Mit welcher unglaublichen Verblendung der alte Wieland , schrieb Goethe 66, "in den allzufrühen metakritischen Triumph einstimmt, werden Sie aus dem neuesten Stücke des Merkurs mit Verwunderung und nicht ohne Unwillen ersehen. Die Christen behaupteten doch: in der Nacht, da Christus geboren worden, seien alle Orakel auf einmal verstummt, und so versichern nun auch die Apostel und Jünger des neuen philosophischen Evangelii, dass in der Geburtsstunde der Metakritik der Alte zu Königsberg, auf seinem Dreifuss, nicht allein paralysiert worden, sondern sogar wie Dagon herunter und auf die Nase gefallen sei. Kein einziges der ihm zu Ehren errichteten Götzenbilder stehe mehr auf den Füssen! und es fehlt nicht viel, dass man nicht für nöthig und natürlich finde, sämmtliche Kantgenossen, gleich jenen widerspenstigen Baalspfaffen, zu schlachten. Für die Sache selbst ist mir es kein gutes Anzeichen, dass man glaubt, solcher heftigen und doch keineswegs auslangenden Empfehlungen zu bedürfen. Schiller antwortete": "Das Geschrei, das Wieland von Herders Buch erhebt, wird, wie ich fürchte, eine ganz andere Wirkung thun, als er damit beabsichtigt. Wir können es in aller Gelassenheit abwarten und wollen bei dieser Komödie, die bunt und lärmend genug werden wird, als ruhige Zuschauer unsere Plätze nehmen. Unterhaltung gibt es uns gewiss. Was auch Wieland gesagt haben mag, so wünschte ich, Cotta setzte es in die allgemeine Zeitung, oder Böttiger schickte es dahin, denn es kann nicht allgemein genug bekannt werden". Einige Monate später schrieb Wieland an Göschen on, es habe sich seit einiger Zeit eine obscure Kabale gegen ihn erhoben, die vielleicht unter der Hand von berühmten Männern begfinstigt werde. Mit den Kabalierenden waren unstreitig vorzugsweise die Schlegel gemeint, die damals schon den zweiten Band des Athenäums heraus-

Er schrieb darüber in der zweiten oben S 534, Ann. 25 citierten Briefstelle an Schiller: "Lassen Sie uns ja auf dem eingeschlagenen Wege fortfahren! - Indessen mag der alte laudator temporis acti in diesen Hefen des achtzehnten Jahrhunderts sich betrüben; so viel klaren Wein, als wir brauchen, wird uns die 65) Sie steht, mit der Ueberschrift "Ein Wort Muse schon einschenken". uber Herders Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft", im n. d. Merkur 1799. 2, 69 ff.; die versprochene Fortsetzung blieb aus. Vgl Gruber a. a. O. 4, 257 ff. 66 An Schiller, den 5. Juni 1799: 5, 61 f. 671 5, 68 f. 651 Gruber a a. O 4, 295.

§ 339 gegeben hatten, mit den berühmten Männern ebenso gewiss Goethe und Schiller. Gleichwohl wurde beider gutes oder doch leidliches Verhältniss zu ihm nie in dem Grade und auf so lange gestört, wie das zu Herder; besonders mit Goethe stellte sich nach einer eingetretenen Spannung und Erkältung gemeiniglich bald wieder ein freundlicher Verkehr her. —

## \$ 340.

In den zehn Jahren, die dem Tode Schillers und den in ihren nächsten Folgen so unheilvollen Kriegen Oesterreichs und Preussens gegen Frankreich unmittelbar vorangiengen, hatte die poetische Literatur, wie wir gesehen, sofern sie sich höhere und edlere Zwecke als die Befriedigung des gemeinen Unterhaltungsbedürfnisses setzte. bei uns zwei theils weit auseinander gehende, theils aber auch sich mehrfach bertihrende Hauptrichtungen verfolgt, die eine in Goethe und Schiller, die andre in den Romantikern. So erreichte sie im Hervorbringen einer Reihe entweder wirklich künstlerisch vollendeter oder doch mindestens - sei es durch ihren Inhalt, sei es durch ihre Form, oder auch durch den einen und die andere zugleich - sehr merkwürdiger und charakteristischer Werke den Höhenunkt ihrer zeitherigen Entwickelung zur schönen Kunst. Auf dem wissenschaftlichen Gebiet, auf dem überhaupt eine immer freier und lebendiger werdende, mannigfaltigere und tiefer greifende Regsamkeit wahrnehmbar ward, hatten von denjenigen Richtungen, die zu der schönen Literatur im nächsten Bezuge standen und auf ihre Gestaltung einen mehr oder minder grossen Einfluss ausübten, die Philosophie sich zu den kühnsten Flügen der Speculation erhoben, die classische Philologie ganz neue und höchst fruchtbare Einblicke in die Geschichte der antiken Dichtkunst eröffnet, eine im Vergleich mit ehedem vorurtheilslosere und gründlichere Auffassung und Beurtheilung literargeschichtlicher Bildungszustände und Entwickelungen überhaupt wenigstens begonnen, die culturgeschichtliche Forschung und Darstellung, wenn auch noch nicht mit vollem Ernst und eindringender Gründlichkeit, doch mit grösserer Neigung und unbefangenerem Blick als früherhin, sich auch dem Mittelalter zugewandt, die Theologie endlich angefangen, sich von einem ganz flachen und ditrren Ratienalismus sowohl, wie von einer starren und unfreien Rechtgläubiskeit abzukehren und sich mit einem lebendigern, wärmern und zugleich philosophischeren Inhalt zu erfüllen. Auf beiden Gebieten auf dem wissenschaftlichen, wie auf dem poetischen, hatte die Kritik

<sup>69)</sup> Vgl. dazu Locbell, die Entwickelung der deutschen Poesie 2, 367 f. 70) Vgl. Düntzer, Freundesbilder aus Goethe's Leben S. 366 ff.

in ihrem frischen und kräftigen Aufschwunge vielfach wohlthätig § 340 gewirkt, bald dem Schlechten entgegentretend, bald das Gute begunstigend und fördernd, und theils an ihrer Hand, theils an der der Philosophie hatte die Theorie der Kunst, nachdem das Feld der poetischen Anschauungen auch noch durch Näherrücken und Einburgerung so vieler fremder Dichtungswerke aus alter und aus neuer Zeit ausserordentlich erweitert worden, sich neue Wege gesucht und auf ihnen ganz neue Gesichtspunkte gewonnen. Noch um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war das Bessere, was in der heimischen Literatur hervorgebracht wurde, nur für ein kleines, zumeist den mittleren Classen angehöriges Publicum vorhanden; in der grossen Masse hinderte Mangel an Bildung das Verständniss und den Genuss. die lateinisch geschulten Fachgelehrten aber und die französisch erzogenen Vornehmen sahen meist nur mit Geringschätzung auf alles herab, was in deutscher Sprache geschrieben war'. Erst seit dem Ausgang der sechziger Jahre hatte sich diess merklicher nach und nach geändert: der Kreis derjenigen, die einen lebhaftern Antheil an der vaterländischen Literatur nahmen, hatte sich mehr und mehr erweitert, die einzelnen Stände waren in ihren Bildungsarten und Bildungsgraden einander näher gerückt, das Verständniss der bedeutendern literarischen Erscheinungen, zumal der dichterischen, und der Genuss daran hatten sich verallgemeinert; allein für das Beste und Vorzüglichste, was in der poetischen Kunst dem Publicum geboten wurde, war selbst noch in den Achtzigern und im Aufang der Neunziger der Sinn erst verhältnissmässig sehr wenigen erschlossen?. Nun aber rückte in ähnlicher Weise, wie die Entwickelung der Literatur selbst, so auch die Empfänglichkeit dafür und ihr Verständniss im Publicum vor, und diess war zunüchst und zumeist das Verdienst Schillers und der beiden Schlegel, die in ihren kunstphilosophischen und kritischen Schriften bier als Vermittler eintraten. Dadurch wurde ein unendlicher Ideenreichthum, der sich in der Schriftstellerwelt nach und nach angesammelt hatte und fortwährend anwuchs, in allgemeinern Umlauf gesetzt, die grosse geistige Bewegung in den Gebieten der Kunst und der Wissenschaft in alle für höhere Bildung empfängliche Classen der Nation hinübergeleitet, die Bildung selbst damit ausserordentlich gehoben, eine lebendige Wechselwirkung zwischen der Literatur und der Gesellschaft einreleitet. - ludessen in so vortheilhaftem Lichte uns auch die heimischen Literatur- und Bildungszustände in den letzten Jahren des

<sup>2)</sup> Vgl. was ober die Auf-§ 340. 1) Vgl. III, 12 f., 1'; 156 f.; 166 ff. nahme und Beurtheilung, die Goethe's Schriften fanden, S. 273 ff. mitgetheilt ist. 3) Vgl. III, 22 and IV, 733 f.

§ 340 vorigen und in den ersten des jetzigen Jahrhunderts erscheinen. wenn wir sie denen der vorangegangenen Zeiten gegenüberstellen, so viele und so grosse Missverhältnisse und Mängel treten doch in ihnen noch immer hervor, sobald wir sie nach ihrem absoluten Werthe näher ins Auge fassen und insbesondere darnach fragen, in wiefern sie uns den Geist, den Charakter und die Physiognomie einer eigenartigen Volksthumlichkeit und einer gesunden, organischen Entwickelung derselben von innen heraus in einem Gesammtbilde vergegenwärtigen. Von den hauptsächlichsten und hervorstechendsten dieser Missverhältnisse und Mängel ist bereits an einer andern Stelle die Rede gewesen'. Lässt man das dort Gesagte gelten, so wird man auch A. W. Schlegel nicht ganz Unrecht geben können in dem. was er schon im J. 1802 an unserer Literatur, wie er sie vorfaud. auszusetzen batte, was er als den grössten Uebelstand an ihr hervorhob, und was ihm als schlagendster Beweis dafür galt, dass auch noch das deutsche Publicum im Ganzen und Grossen in seiner Asthetischen Bildung sehr zurück, in seinem Geschmack roh, daher auch noch in seinem ästhetischen Urtheil höchst befangen und unsicher sei . Das fortwirkende Grundtibel war das schon mehrfach bemerkte: unsere neuere schone Literatur hatte sich nicht aus einem nationalen Leben von naturwüchsigen Anfängen organisch zur Kunst heraufgebildet, sie war - was sich schon in ihren äussern Formen aufs augenfälligste kund gibt - von Anbeginn an ein kunstliches Erzeugniss, das in seiner Entwickelung fortwährend durch Theories beeinflusst und bedingt wurde; und diese Theorien waren, wenu nicht ganz der Fremde entlehnt, doch fast durchgehends im Hinblick auf fremde Muster aufgebaut worden, auf Muster, hervorgegangen aus Culturzuständen, von denen die unsrigen unendlich weit abstanden. Diess findet seine Anwendung nicht allein auf der Bildungsgang unserer neuern Literatur bis zu Lessings Zeit, auch später, als nach der zuerst entschiedener auf eine poetische Realistik ausgehenden Sturm- und Drangzeit zunächst Goethe, sodann Schiller und die Romautiker mit einer edlern und gehobenern Diehtung und einer gelindlichen, geistvollen Kritik den schlechten Literaturtendenze entgegentraten, die, als immer weiter vorgeschrittene Ausartungen jener Realistik, in einen roben Naturalismus, ein von aller wahrer Kunst absührendes Abschildern der alltäglichen Wirklichkeit nut ein höchst verwerfliches Beschönigen und Aufputzen der Schwächen und Fehler, der Erbärmlichkeiten und Sünden des Zeitalters aus liefen: auch da leitete die Theorie, die wieder den allerbedentendses Einfluss auf unsere sogenannte classische und auf die romantische

<sup>4)</sup> III, 25-29. 5) Vgl. S. 719 ff.

Production gewann, ihre Sätze und Vorschriften vorzugsweise, ja § 340 fast ausschliesslich von der Poesie der Griechen oder von den Werken der berühmtesten südromanischen Dichter ab. Schon dadurch hätte diese Production einen ganz idealistischen Charakter erhalten mussen; er entschied sich aber noch mehr unter dem Einflusse, den die kritische und idealistische Philosophie auf die Dichtungslehre und damit auch auf die Dichtung selbst gewann. Wenn Goethe und Schiller, und wenn auch wohl die Romantiker hin und wieder zu ihren Werken den Stoff aus dem wirklichen Leben der Gegenwart und aus der vaterländischen Geschichte nahmen und dann in ihren Darstellungen dem einen oder der andern vollkommen oder wenigstens zum guten Theil künstlerisch gerecht wurden, so geschah diess doch nur mehr ausnahmsweise und im glücklichen Abweichen ihrer Praxis von ihrer Theorie: im Allgemeinen verkannten sie theoretisch so sehr die Bedeutung eines national-realen, der gegenwärtigen Wirklichkeit oder der geschichtlichen Vorzeit enthobenen Gehalts der Puesie', dass sie der gegebenen Wirklichkeit das Ideal schlechthin entgegensetzten und, beide für vereinbar haltend, die Kunst, um ihr die volle Würde und Reinheit zu wahren, über das wirkliche Leben ihrer Zeit und ihres Volkes und also über alle nationale Eigenart entweder in die Sphäre des Allgemein- und Rein-Menschlichen, oder in das Gebiet einer in freiem Spiel schaffenden Phantasie binaufbeben wollten, wenn gleich sie sich hierin nicht immer ganz folgerecht blieben, und namentlich Schiller von dieser Strenge und Schroffheit im Theoretischen mit der Zeit mehr und mehr abkam. Die wahren, gehaltvollen Begriffe von Vaterland und Volksthumlichkeit waren damals in ihrer ergreifenden Lebendigkeit und Würde

<sup>6.</sup> Was ihnen hierbei zur Entschuldigung gereichte und uns immer geneigt machen muss, daruber billig zu urtheilen, ist im Vorhergehenden hier und da angedeutet worden; vgl. u. a ausser der schon Anmerk. 4 angeführten Stelle noch besonders S. 502 f. and Anmerkang. 7. Ich verweise beispielsweise vornehmlich auf folgende Stellen in den fruhern Paragraphen: S. 502, Anm. 24 (Goethe's Ausspruche uber Shakspeare und Calderon); S. 531, Ann. 16 (seine an "Hermann und Dorothear gewonnene Erfahrung); S 486 (Schillers Bemerkung, duss es fur den Dichter, wie für den Kunstler, vortheilhaft sei, nach dem Charakteristischen und Pathetischen zu streben, und dass zu wünschen sei, in der Theorie möge an die Stelle des Wortes Schönheit, das zu so vielen Missverstandnissen Anlass gegeben habe, die Wahrheit in ihrem vollstandigsten Sinne gesetzt werden; S. 489 f., 69' (der Dichter durfe in seinen Parstellungen weder seinen vaterlandischen Boden verlassen, noch sich seiner Zeit wirklich entgegensetzeni; S. 505, 29' (die Stelle aus dem Briefe an Suvern, warum im "Wallenstein" gewisse Forderungen der Kunst den. Bedurfniss des Theaters aufgeoptert seien); dazu noch S. 507 (Schillers Augabe, warum im "Tell" den materiellen Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeraumt worden, und sein Zweifel an dem Werthe der Theorie für die lebendige l'roduction).

§ 340 nur höchst selten in das Bewusstsein der Deutschen überhaupt und der Schriftsteller insbesondere getreten, und eben deshalb konnte in den letztern auch nicht leicht der Gedanke aufkommen und festen Halt gewinnen, dass eine in ihrem Geist und ihrer Gestaltung, in ihrem Werth und ihrer Bedeutung nicht bloss für die Zeit ihrer Blüthe, sondern für alle Zeiten der griechischen ähnliche Dichtkunst nur in dem vaterländischen Boden ihre Wurzel haben, nur in der gesammten sittlichen und geistigen Substanz des nationalen Lebens ihre besten und nachhaltigsten Triebkräfte finden könnte. Um einen solchen Gedanken zu fassen, hätten unsre grossen Dichter und Denker in der idealistisch-philosophischen Anschauungsweise aller Dinge weniger befangen, und dagegen die historische Betrachtungsart energischer und zu eindringenderem Tiefblick in das Geschichtlich-Gewordene in ihnen entwickelt sein müssen. Was noch kürzlich einer unserer ausgezeichnetsten Geschichtschreiber\*, geäussert hat: "Die leitenden Geister der Nation (in der Zeit von 1795-1805), die grossen Dichter und Denker, waren der Ueberzeugung, dass der Patriotismus eine Beschränktheit und der echte Mann lediglich zu ästhetischer Bildung und humanem Weltbürgerthum berufen sei", das lässt sich durch die unzweideutigsten Aussprüche und Erörterungen von Wieland, Herder, Goethe, Schiller, Jean Paul, Fichte u. a. belegen'. Goethe erwiederte schon 1772 auf die Klagen, dass wir kein Vaterland, keinen Patriotismus hätten 10: "Wenn wir einen Platz in der Welt finden, da mit unsern Besitzthümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu decken: haben wir da nicht Vaterland? Und haben das nicht tausend und Tausende in jedem Staat? Und leben sie nicht in dieser Beschränkung glücklich? Wozu nun das vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir nicht weder haben können noch mögen, die bei gewissen Völkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentreffenden Umstände war und ist?" etc. So fühlte und dachte er eigentlich sein ganzes Leben lang, wie hätte er sich sonst fortwährend aus der "so viele Jahre geduldeten Niedertracht seiner nordischen Umgebung" nach Italien und Rom sehnen können". Gegen Eckermann" bezeichnete er als die seiner Natur gemässe Culturstufe, auf der et sich schon lange vor seinem sechzigsten Jahre befestigt habe, diejenige, wo man gewissermassen über den Nationen stehe und ein Glück oder Wehe seines Nachbarvolkes empfinde, als wäre es den

<sup>8)</sup> Von Sybel, "die Erhebung Europa's gegen Napoleon". Munchen ! Son. S. 55. 9) Rücksichtlich Wielands, Herders und Jean Pauls verweise ich auf Gervinus 54, 343 ff. 10) Werke 33, 107 f. 11) An Schiller 6, 220. 12) Gespräche 3, 316.

eignen begegnet. Von einer patriotischen Kunst endlich wollte er \$ 340 eben so wenig wissen, wie von einer patriotischen Wissenschaft 13 Von Schillers Hintenansetzung des vaterländischen Interesses, gegenüber dem weltbürgerlichen oder rein-menschlichen, in seinem Schriftstellerthum sind bereits oben" einige Belege gegeben. Ein anderer sehr bemerkenswerther findet sich in der Abhandlung "über das Pathetische "13: "Man hat lange geglaubt, der Dichtkunst unsers Vaterlandes einen Dienst zu erweisen, wenn man den Dichtern Nationalgegenstände zur Bearbeitung empfahl. Dadurch, hiess es. wurde die griechische Poesie so bemächtigend für das Herz, weil sie einheimische Scenen mahlte und einheimische Thaten verewigte. Es ist nicht zu läugnen, dass die Poesie der Alten, dieses Umstandes halber, Wirkungen leistete, deren die neuere Poesie sich nicht rühmen kann, - aber gehörten diese Wirkungen der Kunst und dem Dichter? Wehe dem griechischen Kunstgenie, wenn es vor dem Genius der Neuern nichts weiter als diesen zufälligen Vortheil voraus hätte, und wehe dem griechischen Kunstgeschmack, wenn er durch diese historischen Beziehungen in den Werken seiner Dichter erst hätte gewonnen werden mitssen! Nur ein barbarischer Geschmack braucht den Stachel des Privatinteresse, um zu der Schönheit bingelockt zu werden, und nur der Stumper borgt von dem Stoffe eine Kraft, die er in die Form zu legen verzweifelt. Die Poesie soll ihren Weg nicht durch die kalte Region des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsam. keit zu ihrer Auslegerin, nie den Eigennutz zu ihrem Fürsprecher machen. Sie soll das Herz treffen, weil sie aus dem Herzen floss, und nicht auf den Staatsbürger in dem Menschen, sondern auf den Menschen in dem Staatsbürger zieleu "16. Ueber die durchaus nothwendige Fernhaltung der echten Poesie der Neuzeit von der wirklichen Welt. worunter denn natürlich ganz besonders die vaterländischen Zustände der Gegenwart und der Vergangenheit verstanden wurden, bat sich Schiller meines Wissens nirgend entschiedener und schärfer ausgesprochen als in einem Briefe an Herder aus dem November 1795". Derselbe betrifft zunächst eine in Herders "Iduna, oder der Ansel der Verjüngung"" aufgeworfene Frage: ob die Verwandtschaft der nordischen Göttergebilde mit unserm germanischen Geiste nicht für deren Einführung in unsre Dichtung spreche? "Gibt man Ihnen", schreibt Schiller, "die Voraussetzung zu, dass die Poesie aus dem

<sup>13)</sup> Propylaen 3, 2, 167
14) III, 19.
15) S. Werke 8, 1, 137 f.
16) Vgl hierzu Hoffmeister in Schillers Leben 1, 238; 5, 377, und Julian Schmidt, Geschichte der d. Literatur 1, 38; 42.
17) Aus Herders Nachlass 1, 192 f.
18) Zuerst in den Horen 1796. St. 1, S. 1—28; in den Werken zur schönen Literatur und Kunst 18, 109 ff.

8 340 Leben, aus der Zeit, aus dem Wirklichen hervorgehen, damit eins ausmachen und darin zuräckfliessen muss und - in unsern Umständen - kann, so haben Sie gewonnen. . . . Aber gerade jene Voraussetzung läugne ich. Es lässt sich, wie ich denke, beweisen, dass unser Denken und Treiben, unser bürgerliches, politisches, religiöses, wissenschaftliches Leben und Wirken wie die Prosa der Poesie entgegengesetzt ist. Diese Uebermacht der Prosa in dem Ganzen unser Zustandes ist, meines Bedünkens, so gross und entschieden, dass der poetische Geist, anstatt darüber Meister zu werden, nothwendig davon angesteckt und also zu Grunde gerichtet werden müsste. Daher weiss ich für den poetischen Genius kein Heil, als dass er sich aus dem Gebiet der wirklichen Welt zurückzieht und anstatt jener Coalition, die ihm gefährlich sein wurde, auf die strengste Separation sein Bestreben richtet. Daher scheint es mir gerade ein Gewinn für ihn zu sein, dass er seine eigne Welt formiert und durch die griechischen Mythen (!) der Verwandte eines fernen, fremden und idealischen Zeitalters bleibt, da ihn die Wirklichkeit nur beschmutzen würde". Dass Fichte'n zu jener Zeit das Verhältniss des höher gebildeten Menschen zu seinem Vaterlande, wie er es fasste, noch als ein sehr loses erschien, kann allein schon folgende Stelle in seinen Vorlesungen "über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" (1804-1805) bezeugen 19: "Welches ist denn das Vaterland des wahrhaft ausgebildeten christlichen Europäers? Im Allgemeinen ist es Europa, insbesondere ist es in jedem Zeitalter derjenige Staat in Europa, der auf der Höhe der Cultur steht. Jener Staat, der in seiner Politik) gefährlich fehlgreift, wird mit der Zeit freilich untergehen, demnach aufhören auf der Höhe der Cultur zu stehen. Aber eben darum, weil er untergeht und untergehen muss, kommen andere, und unter diesen Einer vorzüglich herauf, und dieser steht nunmehr auf der Höhe, auf welcher zuerst jener stand. Mögen dann doch die Erdgebornen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, der Berge ihr Vaterland erkennen, Bürger des gesunkenen Staates bleiben; sie behalten, was sie wollten und was sie beglückt: der sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Recht. Und in diesem Weltbürgersinne können wir denn über die Handlungen und Schicksale der Staaten uns vollkommen beruhigen, für uns selbst und für unsere Nachkommen, bis an das Ende der Tage "20. Dass die beiden Schlegel in ihrer früheren Zeit auch den kosmopolitischen Ideen huldigten. würde sich unschwer aus ihren Schriften und namentlich aus denen

des jungern Bruders, erweisen lassen; von dem ältern haben wir § 340 darüber aber auch Tiecks ausdrückliches Zeugniss, der hierin zu den Ausnahmen unter den Schriftstellern jener Zeit gehört haben will! "Wie oft", ausserte er sich in seinem hohen Alter", "habe ich nicht mit A. W. Schlegel über die kosmopolitischen Ideen gestritten, der ihnen ganz ergeben war. Er meinte wohl, es sei ganz gleichgültig, wer regiere und wie es geschehe, und am Ende je schlechter, desto besser sei es: dann werde die Wissenschaft um so freier und unabhängiger sein. In dieser Allgemeinheit habe ich solche Gedanken nie begreifen können. Immerdar habe ich das wirkliche Vaterland für das Erste und Nächste gehalten, auf das der Mensch angewiesen sei, und an das er sich halten müsse". Wie wenig übrigens die Romantiker überhaupt vor den Jahren 1805 und 1806 die Poesie und die Kunst in ihrer Gestaltung durch eine gegebene Wirklichkeit bedingt glaubten, ist aus den von ihrer Kunstlehre und ihrer dichterischen Praxis handelnden Abschnitten hinlänglich zu entnehmen. Mit dieser weltbürgerlichen und idealistischen Richtung in der Theorie und in der Production bei den Hauptvertretern des bessern und besten Theils unserer Literatur hieng es denn auch nahe zusammen, dass sie beim Hervorbringen ihrer Werke und bei der in Aussicht genommenen Wirkung derselben in der Regel sich viel weniger bestrebten, bei allen gebildeteren Classen der Nation Eingang zu finden, von ihnen verstanden zu werden und auf sie weiterbildend einzuwirken, als sieh des Verständnisses und des Beifalls von kleinen, mitunter sehr engen Kreisen auserwählter und verwandter Geister zu versichern. Wie wenig Aussicht nun aher auch war, dass die von unsern Dichtern in den letzten zehn Jahren genflegte schöpe Literatur in kräftig lebendigem Fortwuchs neue Blüthen treiben und sie zu gesunder Frucht entwickeln wurde, konnte sich Schiller zuletzt selbst nicht verhehlen 23.

<sup>21)</sup> Bei Köpke 2, 247. 22) Vgl. u. a. III, 165; IV, 531, Ende von Anm. 16; 800, Anm. 1. 23) In dem Briefe an W. von Humboldt vom 2. April 1805 (also wenige Wochen vor seinem Tode) schrieb er (S. 490): "Um die poetische Production in Deutschland sieht es klaglich aus, und man sieht wirklich nicht, wo eine Literatur für die nächsten dreissig Jahre herkommen soll. Auch nicht ein einziges neues Product der Poesie weiss ich Ihnen seit langer Zeit zu nennen, was einen neuen Namen an der Spitze trüge, und was einem Freude machte. Dagegen regt sich die unsehige Nachahmungssucht der Deutschen mehr als jemals, eine Nachahmung, die bloss in einem identischen Wiederbringen und Versehlechtern des Urbildes besteht. Solcher Nachahmungen hat auch mein "Wallenstein" und meine "Braut von Messina" vielfach hervorgebracht, aber man ist auch nicht um einen Schritt weiter gefordert".

## § 341.

Als bald darauf die Zeit der tiefsten politischen Erniedrigung über Deutschland kam, das deutsche Leben in seiner Eigenart von allen Seiten so gefährdet schien, dass hier und da wohl gar de Besorgniss Raum gewann, es könnte mit andern geistigen Güten auch die vaterländische Sprache mit dem Untergange bedroht sein's da machte sich bei uns in allen Schichten der Gesellschaft die brutale Gewalt eines übermüthigen Feindes in ihrem Druck auf das gesammte geistige und sittliche Leben und in dem l'msturz oder der Zersetzung der langgewohnten heimischen Zustände zu fühlbar als dass nicht auch unsere Dichter und Denker, an ihrem reie idealistischen Streben irre werdend, von dem hohen Fluge in die Welt der Ideale und in die Regionen freiester Phantastik und kühnster Speculation den Rückweg zur gegenwärtigen Wirklichked hätten suchen sollen, um ihrer feindseligen Uebermacht mit den rechten, Erfolg verheissenden Waffen des Geistes ahwehrend entgegenzutreten. Und da waren es gerade diejenigen Schriftsteller die in der Theorie und in der Ausübung am wenigsten die Nothwendigkeit eines wahrhaft objectiven Gehaltes der Poesic anerkand hatten, und die deshalb auch insbesondere den Werth eines den gegenwärtigen oder dem geschichtlichen Leben ihres Volkes ent nommenen, seinem Empfinden, Denken und Handeln entsprechendet Gehalts ganz verkannten, die Romantiker, die nun zuerst, auf dieses Rückweg hinweisend, ihn den Zeitgenossen dringend empfallen: und noch unmittelbarer und energischer that es Fichte, der so lange in seiner subjectiv idealistischen Richtung jedes Bedingtsein geistself Thätigkeit durch eine gegebone Realität am entschiedensten ge läugnet hatte. Schon im Frühjahr 1506, als erst Oesterreich alles seine grossen Niederlagen erlitten hatte, Preussen aber noch kampf gerüstet da stand, verlangte A. W. Schlegel von seinen Freunden

<sup>§ 341. 1)</sup> So heisst es z. B. in einem von Dresden aus geschriebenen Re & von H. v. Kleist aus dem August 1808 (in den von mir herausgegebenen . Re. 26 an seine Schwester Ulrike". Berlin 1860. S. S. 145): "Nach Berlin geht es de neues Stück von ihm, wahrscheinlich "das Käthehen von Heilbronn" meht. Auf dort nur Uebersetzungen kleiner französischer Stücke gegeben werden; 2014 Cassel ist gar das deutsche Theater abgeschaft und ein französisches an de seine gesetzt worden. So wird es wohl, wenn Gott nicht hilft, überall werden weises, ob jemand noch nach hundert Jahren in dieser Gegend deutsch aprette Und in dem Rectoratsarchiv zu Ptorte wird ein Schriftstück ungetahr aus ist selben Zeit aufbewahrt, worin von einem der damabgen Lehrer für die Feier in das J. 1843 fallenden Schuljubilaums Vorschlage gemacht werden und hier deutsch worden werde.

statt ihrer hisherigen, im freiesten Spiel der Phantasie sich ergehenden \$ 341 dichterischen Erfindungen, eine aus der Tiefe und Fülle des Herzens quellende patriotische Poesie, eine Poesie, die in den Leiden und Drangsalen der Gegenwart Trost und Erhebung gewähren, die Gemüther zur Wahrung der höchsten und heiligsten Güter vereinigen und sie dafür begeistern könnte2; und in den nächsten Jahren stellte er wiederholt ähnliche Forderungen an die deutschen Dichter überhaupt. So in seiner Anzeige des "Dichtergartens" von Rostorf"; auch als er im Frühling 1808 in Wien seine Vorlesungen , über dramatische Kunst und Literatur" hielt, empfahl er am Schluss den deutschen Dichtern vor allen andern Arten dramatischer Stücke die Pflege des historischen nationalen Schauspiels': "Man hat sich neuerdings bemuht, die Reste unserer alten National-Poesie und Ueberlieferung auf mancherlei Weise wieder zu beleben. Diese können dem Dichter eine Grundlage für das wundervolle Festspiel geben; die würdigste Gattung des romantischen Schauspiels ist aber die historische. Auf diesem Felde sind die herrlichsten Lorbeeren für die dramatischen Dichter zu pflücken, die Goethen und Schillern nacheifern wollen.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief an Fouqué aus Genf vom 12. Marz 1806 (s. Werke 8, 142 ff.) Zu den bereits oben S. 804 und III, 35, 7' ausgehobenen Stellen fuge ich hier noch folgende (S. 144 f.): Die Poesie, sagt man, soll ein schönes und freies Spiel sein. Ganz recht, insofern sie keinen untergeordneten, beschränkten Zwecken dienen soll. Allein wollen wir sie bloss zum Festtagsschmuck des Geistes 'zur Gespielin seiner Zerstreuung? oder bedurfen wir ihrer nicht viel mehr als einer erhabenen Trösterin in den innerlichen Drangsalen eines unschlussigen, zagenden, bekümmerten Gemuthes, folglich als der Religion verwandt? Darum ist das Mitteid die höchste und heiligste Muse, Mitleid nenne ich das tiefe Gefühl des menschlichen Schicksals, von jeder selbstischen Regung gelautert und dadurch schon in die religiose Sphare erhoben. Darum ist ja auch die Tragodie und was im Epos ihr verwandt ist das Hochste der Poesie. Was ist es denn, was im Homer, in den Nibelungen, in Dante, in Shakspeare die Gemuther so unwiderstehlich hinreisst, als jene Orakelspruche des Herzens, jene tiefen Schmerzen, worin das dunkle Rathsel unsers Daseins sich autzulosen scheint?" - Sodann nach den IV, 35, 7' angeführten Worten, von "Unsere Zeit krankt" etc. bis zu "einer patrio. tischen Poesie": "Diess ist eine gewaltsame, hartprufende, entweder aus langem unsäglichem Ungläck eine neue Gestalt der Dinge hervorzurufen, oder auch die ganze europäische Bildung unter einem einförmigen Joche zu vernichten bestimmte Zeit. Vielleicht sollte, so lange unsere nationale Selbstandigkeit, ja die Fortdauer des deutschen Namens so dringend bedroht wird, die Poesie bei uns ganz der Beredsamkeit weichen, einer Beredsamkeit, wie z. B. Mullers Vorrede zum vierten Bande seiner Schweizergeschichte". (S. 149): "Benutze fernerhin Deine Musse zu schönen Dichtungen, begeistere Dich, wie Du es immer gethan, an den alten Denkmalen unserer Poesie und Geschichte, und wenn es noch eines Sporns zu Behandlung nationaler Gegenstände bedarf, so sieh die jetzige Versunkenheit an, gegen das, was wir vormals waren - faciat indignatio versum". 31 Vgl. S. 504 f. 41 S. Werke 6, 432 ff.

8 341 Aber unser historisches Schauspiel sei denn auch wirklich allgemein national; es hänge sich nicht an Lebensbegebenheiten von einzelnen Rittern und kleinen Fürsten, die auf das Ganze keinen Einfluss hatten: es sei zugleich wahrhaft historisch, aus der Tiefe der Kenntniss geschöpft, und versetze uns ganz in die grosse Vorzeit. In diesem Spiegel lasse uns der Dichter schauen, sei es auch zu unsern tiefen Schamerröthen, was die Deutschen vor Alters waren, und was sie wieder werden sollen. Er lege uns ans Herz, dass wir Deutsche, wenn wir die Lehren der Geschichte nicht besser bedenken als bisher, in Gefahr sind -, ganz aus der Reihe der selbständigen Völker zu verschwinden. -- Aber so unbekummert sind wir Deutsche immer um unsere wichtigsten Nationalangelegenheiten, dass selbst die bloss historische Darstellung (unserer grossen und ruhmvollen Vergangenheit) hier noch sehr im Rückstande ist "5. — Auch Fr. Schlegel eröffnete bereits im Sommer 1806 die Reihe seiner Gedichte. die - freilich schon stark gefärbt von seinen neuen, katholisch gläubigen und österreichisch politischen Anschauungen - auf die Erweckung einer vaterländischen Gesinnung zielten, in denen namentlich auch die deutschen Dichter aufgefordert wurden, "nicht länger mit eitlem Wortgeklinge zu buhlen", vielmehr in die vergegenwärtigende Darstellung des Heldenruhms und der Grösse unserer Vorzeit ihr "hohes Ziel und Trachten" zu setzen, und worin er die deutschen Stämme und die einzelnen Classen des Volks zur Umkehr von den alten unheilvollen Irrwegen ermahnte, während er auch

<sup>5)</sup> Unter seinen eignen Gedichten aus der Zeit von Deutschlands Erniedrigun: bezogen sich zwei auf die Lage des Vaterlandes, ein mehrstrophisches, "Glaube-(aus dem J. 1507 und gedruckt im folgenden Jahre; s. Werke 1, 264 ff., und die Sonett, "An die Irreführer" (zuerst gedruckt 1911; s. Werke 1, 376): das erse darauf hinweisend, woran die Deutschen sich zu halten hätten, um sich nicht selbst zu verlieren und die Kraft zum Widerstande gegen ihre Bedränger zu stwinnen; das andre gegen die Staatsmänner und "Schriftgelehrten" gerichtet, ex mit ihrer eitelen Weisheit das Vertrauen des Volkes so schmählich getäusch 6) Hierher gehören von seinen in den Jahren 1506 bis 1512 ertstandenen und veröffentlichten, nachher dem 9. Bande der s. Werke einverleibet Gedichten: "Huldigung" (S. 147 ff.); "Frieden" (S. 150 ff.); "An die Dichter" (S. 11; vgl. auch "Proben der neuesten Poesie", S. 52 ff., und zu dem erste A. W. Schlegels s. Werke 12, 207 f.); ".An seinen Freund" (S. 156 ff.); .Aufre-(S. 161 ff.); "Freiheit" (S. 182 ff.); "Rückkehr des Gefangenen" (S. 171 ff.); "Gue Zeichen" (S. 179); "Gelübde" (S. 180 f.; sollte, als es 1809 in der ersten Ausale von Fr. Schlegels-Gedichten erschien, von der Censur unterdrückt werden wurde jedoch schon damals in vielen ihr entgangenen Exemplaren bekannt; vgl. "Lehte und Briefe von Ad. v. Chamisso" 1, 230); und "Gesang der Ehre" (S. 190 ff. "die Abfassung in das Ende des J. 1812 gesetzt ist; allein nach Godeke. Ei Bücher d. Dichtung" 2, 282 ist es schon im Sommer 1806 entstanden und in de Ausgabe der Gedichte von 1909, S. 330 f. gedruckt. Dieser Widerspruch durk

noch anderweitig in demselben oder in ähnlichem, besonders von § 341 seinen frühern kunsttheoretischen Ansichten und poetischen Bestrebungen weit abweichendem Sinne sich aussprach und auf seine Zeitgenossen zu wirken suchte. In seiner Recension der vier ersten Bände von Goethe's Werken' beisst es" mit Bezug auf Goethe's Elegien: "Sollen aber lyrische Gedichte antike Nachbildungen sein? oder müssen sie nicht vielmehr ihrer Entstehung nach ganz aus dem Innern des Dichters hervorgehen, in der äussern Erscheinung aber nicht fremd und gelehrt, sondern durchaus national sein, wenn sie auch wieder in das Innere eingreifen sollen? Bei weitem charakteristischer aber ist eine längere Stelle in einer andern Recension, über Ad. Müllers "Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur". Hier schrieb er 10: "Wenn wir betrachten, wie in den letzten Jahren das leere Formenspiel in der Kunst und in der Philosophie so über alle Masse und allgemeiner, als jemals zuvor, um sich gegriffen, so scheint es uns - eben weil das Uebel so gross und der Zustand im Ganzen so kläglich ist, - es nahe sich die Zeit der Ebbe ihrem Ende, und der deutsche Geist werde wieder einen neuen Außehwung nehmen. . . . Unläugbar hat auch die französische Revolution z. B. auf die Erregung und den Gang des deutschen Geistes einen sichtbaren und wesentlichen Einfluss gehabt. Sollte die grosse deutsche Revolution, die jetzt begonnen, nicht noch ganz anders wirken müssen? Wir sehen es als unvermeidlich an und getrauen uns mit Zuversicht zu sagen: es muss von jetzt an eine neue Epoche der deutschen Literatur beginnen; nicht stürmisch und im chaotischen Kampf, soudern in ernster Würde, kraftvoll durchgreifend und aus dem alten Traume endlich erwacht. So viel ist fürs erste klar: der provincielle Ton, der sich hie und da immer noch wieder auflebend vernehmen lässt, muss völlig versehwinden und dem allgemeinen deutschen Sinn weichen. Es kann nicht fehlen, die gemeinschaftliche Erfahrung wird bei so vielen bis jetzt nur allzu getreunten deutschen Völkern auch die einsame Erinnerung mächtig wecken, aus welcher dann die Einheit der Gesinnung von selbst hervortreten wird, wo die Kraft und der Muth dazu da ist. In den thätigern und strengern Lebensverhältnissen wird die müssige Vielschreiberei und Spielerei zum Theil aufhören oder doch minder

sich dadurch ausgleichen lassen, dass in dem von Gödeke mitgetheilten Texte eine offenbar erst nach dem Brand von Moskau gedichtete Strophe fehlt, was den Dichter wohl veranlasst hat, den so erweiterten Text in das J. 1812 zu setzen).

<sup>7)</sup> In der Ausg. von 1806 ff.
5) Heidelberger Jahrbücher der Literatur
1808. Heft 1, 160; s Werke 10, 171 f.
9 Sie erschien in demselben Hefte
jener Jahrbücher S 226 ff., ist aber in die s. Werke nicht aufgenommen.
10) 8, 241 ff.

8 341 werden; aber auch in dem Geist des Ganzen muss eine wesentliche Reform vorgehen. Es ist ein Anblick, der zum Theil mit Staunen. zum Theil mit Wehmuth erfüllt, wenn man die von drohenden Anzeichen schwangere, ruinenvolle Geschichte des letzten Jahrhunderts gegenwärtig bat, und nun die ersten Geister der Deutschen, fast ohne Ausnahme, seit mehr als funfzig Jahren einzig und allein in eine bloss ästhetische Ansicht der Dinge so gauz verloren, fast alle nur damit beschäftigt sicht, bis endlich jeder ernste Gedanke au Gott und Vaterland, jede Erinnerung des alten Ruhms, und mit ihnen der Geist der Stärke und Treue meist, bis auf die letzte Spur erloschen war. Einzelne gab es immer, die ernster gesinnt waren, die eine höhere Begeisterung kannten als die bloss ästhetische; aber was vermochten die Einzelnen gegen den Strom? Die asthetische Ansicht ist eine in dem Geist des Menschen wesentlich begründete: aber ausschliessend und allein herrschend wird sie spielende Traumerei, und noch so sehr sublimiert, führt sie doch höchstens zu jonem verderblich pantheistischen Schwindel, den wir jetzt nicht blost in den Gespinnsten der Schule, sondern überall in tausend verschiedenon und losern Gestalten beinahe allgemein herrschend seben-Diess ist das Uebel eigentlich, was die besten Kräfte des deutschen Herzens verzehrt und die Menschen endlich bis zur gefühllosesten Gleichgültigkeit aushöhlt. Diese astbetische Träumerei, dieser unmännliche pantheistische Schwindel, diese Formenspielerei mussen aufhören: sie sind der grossen Zeit unwürdig und nicht mehr angemessen. Die Erkenntniss der Kunst und das Gefühl der Natur werden uns wohl bleiben, so lange wir Deutsche sind; aber die Kraft und der Ernst der Wahrheit, die feste Rücksicht auf Gott un! auf unsern Beruf mass die erste Stelle behaupten und wieder in seine alten Rechte eintreten, wie es dem deutschen Charakter genise ist". - Seine 1810 in Wien gehaltenen "Vorlesungen über die neuer! Geschichte" sind zwar schon ganz von dem Geist der sogenannten Restaurationspolitik erfüllt, womit aufs engste zusammenhängt, das wie in seinen Gedichten aus dieser Zeit, die Wiedergeburt und im Heil Deutschlands vornehmlich von der Einigung aller Volksstämme im katholischen Glauben, unter dem Schirm und der Führung de habsburgischen Hauses, erwartet wird; allein sie haben 12 for jest Zeit das Verdienst, dass darin der napoleonischen Herrschaft zeze tiber ein streng nationaler, deutsch- österreichischer Standpunkt festgehalten ist. Ueber den nüchsten praktischen Zweck dieser Votlesungen, durch sie dem schwer lastenden Druck der Gegenant entgegenzuwirken und leitende Gesichtspunkte für die nothweider

<sup>11)</sup> Wien 1811. 8. 12) Wie Jul. Schmidt (2, 299) treffend tearth

Neugestaltung der öffentlichen Zustände in Deutschland anzugeben. 8 341 sowie über den Weg, auf dem er diesen Zweck am besten zu erreichen geglaubt, spricht sich Schlegel selbst aus 18: "Wenn man nicht auf Einzelnheiten (in dem Gange geschichtlicher Entwickelung), sondern auf das Ganze sieht, gieht es kein besseres Gegengewicht gegen den Andrang des Zeitalters, als die Erinnerung einer grossen Vergangenheit. Aus diesem Grunde glaubte ich der Erklärung der drei welterschütternden Zeitalter, der Völkerwanderung, der Kreuzztige und der Reformation, ein so starkes Gemählde von der ehemaligen deutschen Nation hinzuftigen zu müssen, als ich es nur immer vermöchte; sowohl von ihrem ältesten Zustande, da sie noch in ursprünglicher Freiheit und Stammesart lebte, als von ihrer Entwickelung und Bildung im Mittelalter. Dieses erheischte eine besondere erklärende Rücksicht auf die grossen Kräfte des Staats, welche im Mittelalter herrschend waren, auf das Verhältniss und Band der Kirche und des alten Kaiserthums in Deutschland, Italien und Europa, und dann auf den Rittergeist. Um so mehr, da die Hauptirage auch unsers Zeitalters die grosse Frage von der gesellschaftlichen Verfassung ist, von der Möglichkeit, das wesentlich Gute und Wohlthätige der alten Verfassung in den neuentstandenen Weltverhältnissen zu erhalten, von der besten, zweckmässigsten, gefahrlosesten Vereinigung der alten Rechte mit dem, was der Andrang des neuen Lebens unvermeidlich erheischt". - Mit Anfang des Jahres 1812 erschien das von Fr. Schlegel herausgegebene deutsche Museum". Auch bei Gründung dieser Zeitschrift waren vornehmlich patriotische Zwecke ins Auge gefasst worden. Nach der Ankündigung des zweiten Jahrgangs! wollte man hier für so vieles einzelne Gute und Schöne, was in deutscher Art und Sprache gedacht und hervorgebracht worden oder gedacht und hervorgebracht würde, einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt aufstellen, die zerstreuten geistigen Kräfte des Vaterlandes immer mehr vereinigen und eben dadurch den Geist und selbst die Gesinnung der Nation aufrecht erhalten und befestigen". Nach der Vorrede zum zweiten Jahrgange sollte der philosophische Theil der Zeitschrift vorzüglich und hauptsächlich die Philosophie des Lebens behandeln, als der Hauptgegenstand einer wahren Philosophie des Lebens, einer solchen, die national genannt werden dürfte, aber - um ihn mit einem gemeinschaftlichen Namen zu umfassen - das germanische Recht, den Ausdruck in einem philosophischen Sinne gefasst, betrachtet werden, d. h. geine geschichtlich genaue, zugleich aber tief in den Geist eindringende Ansicht und Darstellung von der ursprünglichen deutschen

§ 341 Staatseinrichtung, Rechtsverfassung und dem gesammten sittlichen und bürgerlichen Leben unserer Vorsahren". Sodann werde auch wohl mit Recht die altdeutsche Literatur ein Hauptaugenmerk des Museums" sein. Denn eine Zeitschrift dieser Art durfe nicht immer den vorübergehenden Erscheinungen des Tages Schritt vor Schritt eilend nachfolgen. Sie müsse vielmehr vorzüglich aus der Vergangenheit herbeiführen, was gerade jetzt zur Stelle und für den Ausenblick das Nothwendigste und am gedeihlichsten sei, oder auch Sames ausstreuen, aus dem erst in Zukunft eine neue Zeit hervorgeben solle. Wie er jetzt die eigentliche Bestimmung einer Literatur, wodurch sie allein erst ihren wahren und vollen Werth erhalte, dann setzte, dass sie national sein müsse, ersieht man gleich aus der zu Ende des Jahres 1811 geschriebenen Vorrede zum ersten Bande des Museums und dann vorzüglich aus einer Stelle des zweiten! wo er die nationale Einheit und Kraft, die nationale Würde und Wirksamkeit bervorbebt, wodurch die englische Literatur sich in so hohem Grade vor der unsrigen auszeichne. In dieser Sinnesart schrieb er denn auch die Vorlesungen über die Geschichte der alten und neuen Literatur", die er 1812 in Wien hielt". "Die Werke der Geistes", lautet eine Stelle der Einleitung!, . können keinen andern lebendigen Boden haben, in welchem sie Wurzel schlagen, als zuerst die Gesinnungen und Gefühle, welche allen edel gearteten und tiett suchenden Menschen gemein sind, und dann die Liebe des besudern Vaterlandes und der Nationalerinnerungen des Volks, in deser Sprache sie auftreten, und auf welches sie zunächst wirken sollen. Damit aber eine Literatur national, aufs Leben einwirkend und seiles lebendig werde, dürfe sie nicht vom Leben getrennt, nicht ein blosses Werk der Schule bleiben. In Deutschland sehen wir die Literatur oder die Schule und das Leben oft noch ganz getrennt, wie and abgesonderte Welten ohne Einfluss neben und gegeneinander dastelen. oder nur störend, von der einen Seite beunruhigend und verwirrend. von der andern hemmend und lähmend auf einander einwirken.".

Im Winter 1806-1807 hielt Adam Müller zu Dresden seine Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur, de

<sup>15)</sup> S. 274. 16) Zuerst gedruckt 1815. 2 Bde S. 17 S. Werke 1 18) Vgl. hierzu noch besonders s. Werke 1, 81 ff.; 2, 110 ff.; 201 f. 202 f. 202

auch unmittelbar darauf in zwei sich schnell folgenden Auflagen § 341 gedruckt wurden 10. Auch sie sollten, wie der Schluss des ihnen vorgedruckten Programmes zeigt, zur Anregung des Nationalgefühls und zur Anfrischung vom Bewusstsein der Nationalgrösse dienen, die nie nothwendiger gewesen, als gerade in den Augenblicken der Erschütterung des Gemeinwesens durch die Schicksale, die Deutschland vor kurzem getroffen hätten; sie sollten ferner durch die Erinnerung an das, was deutscher Geist vermocht, durch die Aussicht auf das, wohin deutscher Geist strebe, nicht bloss Deutschen, sondern jedem mit der grossen Bildungsgemeinschaft unsers Welttheils Verbündeten zur Beruhigung gereichen. Hierzu schien es aber durchaus nöthig, dass auch die Verirrungen der grossen, zunächst durch die kritische Philosophie veranlassten literarischen Bewegungen in Deutschland in das gehörige Licht gestellt würden, und darnach das noch vorhandene Missverhältniss unserer neuesten Literatur zur realen Gegenwart und zu dem ganzen geistigen und sittlichen Leben der Nation abzumessen und die Nothwendigkeit eines engern Anschlusses der Literatur an die geschichtlich gewordenen Bildungen

wo nicht sowohl die Schriftsteller sich das Publicum bilden durfen, wie bisher, sondern vielmehr die Nation nach ihrem geistigen Bedürfniss und inneren Streben sich selbst ihre Schriftsteller zuziehen und anbilden soll-. 19) Vgl. S. 676. oben. Muller gilt gewohnlich für einen Hauptvertreter der romantischen Tendenzen. und er ist es auch in ihrer fruhen Wendung zum Katholicismus und in der nachherigen nach der politischen Seite hin. Allein, wenn er sich auch in seinen Vorlesungen als einen grossen Verehrer von Fr. Schlegel und Novalis zeigt, so gehört er dech in dem, was die poetischen und philosophischen Tendenzen der Schule betrifft, keineswegs zu ihren blinden Anhangern. Nicht nur hat er in den Vorlesungen namentlich an Tiecks Dichtungsweise mancherlei auszusetzen, schon aus dem J. 1803 begegnen uns in seinem Briefwechsel mit Fr. Gentz Acusserungen on ihm, die, wie für Tieck insbesondere, so für manche Bestrebungen der neuen Schule überhaupt gar nicht gunstig lauten. So schreibt er den 20. Febr. (S. 9): "Die ziebingschen Titanen (vgl. S. 564) liegen ohnmachtig und gelähmt unter der Last des goethischen Sonetts da (welches? das in der Quartausgabe unter "Epigrammatisch" stehende aus dem J. 1802, welches anfangt "Natur und Kunst, sie scheinen sich zu tliehen" etc.?), das über sie hingewalzt ist', wie der Aetna über den Typhon. Die Griechen erheben sich wieder uber die Romantik" (vgl. die Vorlesungen S. 77). Dann am 25. Juni (S. 16 t.), wo er sich mit der "Lehre vom Gegensatz" beschäftigte, über die er 1804 eine eigne Schrift herausgab: "Lassen Sie den Tod erscheinen als Aufklarung oder als humanisierende, sentimentale Menschenrettung, als transcendentalen Idealismus in der Wissenschaft, als Bohmismus, spanische Krankheit in der Kunst, wo er sich noch regt, wird ihn die heitere Lehre des Lebens verfolgen und vernichten. Alle diese Erscheinungen, hinter denen sich das Hinneigen nach der Armuth und dem Tode versteckt, werden weichen und sicher weichen. - So stolz der Idealismus auf die Aufklarung, die neue Romantik auf die Sentimentalität herabsieht, so ist vor Gott und dem Gezensatz der Idealismus doch nichts als Quintessenz, als hochster Gipfel der Auf8 341 und Zustände der Gegenwart nachzuweisen. Wie Müller das Missverhältniss, in welches die Wissenschaft und die Poesie in Dentschland zur realen Gegenwart und zu dem nationalen Leben durch die idealistischen Tondenzen gerathen waren, auffasste, wie er es gehoben wissen wollte, und welche Aussichten er darnach in eine bessere Zukunst des Vaterlandes eröffnen zu können meinte, wird sich schon aus folgenden Stellen seines Buchs ergeben, das, so unklare und wunderliche Partien es auch enthält, und so deutlich daraus auch schon der künftige Hauptgenosse Gentzens in der Beförderung der metternichschen Restaurationspolitik erkannt werden kann, doch auch sehr verständige und beachtenswerthe Ansichten, namentlich in Bezug auf die vaterländische Literatur, ausspricht. Nachdem in der dritten Vorlesung die günstigen Ergebnisse der literarischen Revolution im Allgemeinen charakterisiert worden, die "durch die kritische Philosophie veranlasst, durch Goethe's, Winckelmanns und Wolfs Ansichten des classischen Alterthums befruchtet und durch Fr. Schlegel, unterstützt durch das gefällige Sprachorgan seines Bruden ausgesührt wurde", geht Müller insbesondere auf die Weise der schlegelschen Kritik ein, von deren Mängeln er den Hauptgrund darin sieht, dass diese Weise zu unhistorisch gewesen sei. Dann heisst es weiter: "Die kritische Revolution in Deutschland, in der absolut wissenschaftlichen Einseitigkeit, in der sie sich fast auschliessend gezeigt hat, konnte überhaupt keine grosse unmittelbar Wirkung auf die deutsche Nationalität hervorbringen, weil sie m das Wesen der gleichzeitigen Bewegungen der Gesellschaft, sowohl in ihren öffentlichen, als in ihren Privatbeziehungen, thittig und fortgesetzt einzugehen, aus einem gewissen ganz unziemlichen Stelle verschmähte. Den Staat und seine gegenwärtige, keineswegs mit Verachtung zu übersehende Gestalt setzte sie mit idealistische Selbstgenügsamkeit über die Seite. Natürlich musste sie, ansur ihre eigene Bedeutung zu erhöhen, durch den unmittelbaren Dran-

klärung, wie die tieck'sche Romantik nichts als Gipfel der Sentimentalität. Aus diese Erscheinungen mussten nothwendig neben einander gehen; aber es ist um nichts gewisser, als dass eine immer nur durch die andere begreiflich wird us Fichte zu kennen, muss man Tieck und seine Schule betrachten, und nungekelt Diese auf ihrer Reise nach Suden haben Shakspeare schon weit hinter sich. DEuropa kommt nur Spanien noch in Betracht; wenn sie erst in Indieu angekautsein werden, wird auch diess verschwinden, und vor unsern Augen werden wir unter dem Aequator zerfliessen und verdunsten sehen. Fichte zicht die Sphusder Philosophie immer mehr zusammen, stosst immer mehr Leben aus dem Zudstkurzer, und wir werden es erleben, den Philosophen und seine Darstellung werde wir ersticken sehen.

der gesellschaftlichen Noth unsrer Zeit überwältigt und dem absoluten \$ 341 Bewusstsein ihres eigenen Daseins überlassen werden "20. In der fünften Vorlesung: "Ich weiss, dass es bei manchen von derselben Muse (in dem Gedicht des jungen Wilhelm Meister, von dem im Anfange der "Lehrjahre" die Rede ist) befangenen und geblendeten unter unsern Zeitgenossen für Entweibung gilt, wenn man auf den Lustplätzen der Poesie jener Sorgestätten des häuslichen Lebens. wenn man unter den Spielen s. g. moralischer Freiheit der dustern, harten physischen Schranken des bürgerlichen Lebens, seiner Gesetze und Convenienzen gedenkt. Aus demselben Grunde wurde ich den Führern der deutschen Philosophie verdächtig, wenn ich ihnen neulich Vernachlässigung des gesellschaftlichen Zustandes der Welt und seiner Bedingungen vorwarf. Ich glaube diesen beiden Unsterblichen, der Philosophie und der Poesie, auf meine Weise zu dienen und ihnen das Höchste zu opfern, was ich mit meinem Leben gewinne. Aber was sind denn diese Allmächtigen, und wo ist ihre zauberische Kraft, wenn sie es verschmähen, die Penaten unsres Hauses zu werden? Kann ich denn unbeschränkt und ewig lieben. was mich dem Vaterlande, gleichviel, wie erniedrigt es auch sei, was mich den Banden der Familie, die im peinlichsten Drucke mir noch heilig sind, was mich meiner Zeit und ihren, wie es mein Herz sagt, keineswegs unheilbaren Gebrechen entführt, was mich buhlerisch in eine hoffnungslose Ferne lockt "? In der achten Vorlesung 22 gieng er darauf aus, näher zu erörtern, "dass der Staat oder die Gesellschaft auf der Höhe Eins sei mit der Wissenschaft: dass die Gesetze des speculativen, wissenschaftlichen Lebens und die des praktischen, bürgerlichen sich in einem, allem Leben überhaupt gemeinschaftlichen Gesetze vereinigen: "der Staat ist ein denkender, alles Begriffene begreifender, alles Handeln behandelnder oder regierender Mensch". Er missbilligt den von Klopstock eingeschlagenon Weg, uns unsere Vorzeit, zur Erstarkung der Gegenwart, in dichterischen Gebilden zu schildern. Besser hätte man gethan, durch die Geschichte rückwärts schreitend, die Tradition unsers Ursprungs Schritt vor Schritt bis zu ihren Quellen zu verfolgen, weil man die Väter und Grossväter erst verstehen mitsse, bevor man zu entferntern Ahnherren zurücksteige. "Wen die nächsten Umgebungen, die heutige traurige, tief gebeugte Gestalt des

<sup>20)</sup> S. 50 f.; dazu S 136: die Wissenschaft in Deutschland sei lange in dem unwardigen Wahne befangen gewesen, das Ideenreich, welches sie im Aether erbaut habe, konne und solle nur dort bestehen und ewig ausser Gemeinschaft mit dem gröbern Interesse des Lebens in der irdischen Atmosphare bleiben 221 S. 115 ff. 21) S. 71 f.

8 341 deutschen Vaterlandes selbst nicht mit erhebenden Gefühlen, mit Nationalstolz erfüllen; wen Niederlage und Unglück nicht ganz besonders fest an den Boden auschliessen, der ihn erzeugte, den werden alle Siege über die Legionen des Varus nicht für das Vaterland zu begeistern vermögen "23. In der neunten Vorlesung" heisst es: "Ich habe in diesem Vortrage besonders darauf hingedeutet, dass es eine Stelle in den wissenschaftlichen Fortschritten einer Nation gebe, wo der Geist, seiner Schwärme in abgelegenen Gebieten des Wissens, in den entfernteren Regionen der Natur halb tiberdrussig, halb ihnen entwachsen, in seine wahre und innerliche Sphäre, in den Kern seines Lebens, in das Herz der Gegenwart zurückkehrt und, wie nach bunten Abenteuern und weiten Reisen der zurückgekommene Haushalt mit erhabenern Absichten und tieferem, frömmerem Gemitth übernommen wird, so auch hier das Gewerbe und vielfältige Geschäft des bürgerlichen Lebens von der ordnenden Kraft des wissenschaftlichen Geistes ergriffen und das Einfachste, Nothwendigste mit der höchsten Freiheit erbaut und behandelt, mit der edelsten, reichsten Schönheit geschmückt wird. Immer sichtbarer wird dieses Vaterland, diese Stadt, die erst in wenigen Herzen begründet schon und entworfen, bald in Familienvereinigungen leben wird - und endlich - was ist leichter und gewisser, als dass die Natur gehorchend sich anschliesst, wenn erst die Herzen ohne Weigerung das Gemeinsame wollen? - auch unter der Gestalt siegreicher Waffen den Nachbar ihr Dasein fühlen lassen wird. Bilde dein angewiesenes Werk nur rubig fort, du vielfach verwundetes und unterdrücktes, aber auch jetzt schon mit Gütem. die die spätesten Enkel deiner Unterdrücker noch segnen werden. vielfach entschädigtes Volk! Deine Ströme fliessen noch, wenn sie auch eine Weile nur die Beute getragen haben, die deinen Fürster abgenommen worden; die alten Grenzen werden, so lange deine Berge stehen, nicht vergessen! Deine besonders entweihete, aber auch von der Berührung der ehrwürdigsten und erhabensten unter den Zeitgenossen und Vorfahren besonders geheiligte Sprache blübt kräftiger und reiner unter allen Erschütterungen deines Bodens: we: ihre innerlichen Töne zu vernehmen weiss, muss das Vaterlani wenn er sich auch nicht in Betrachtung deutscher Wissenschaft vo seinem Dasein erfüllt hätte, kommen hören. Den Glauben an die Zukunft, wie ihn diese Sprache auszudrücken weiss, lasst uns le wahren, wenn auch die Majorität der Zeitgenossen anderm Gesent folgen sollte, als dem heiligen Triebe menschlicher Vereinigung and schöner Verschränkung der Freiheit, dem das Recht dient und 🕾

bietet. . . . Jedes Herz helfe die eine Waffe schmieden und vollenden, § 341 der wir bedürfen: Erkenntniss des einfachen, ewigen Rechts unter allen Entstellungen der Selbstsucht und des Vorwitzes um uns her. Bleibt ihr der Erkenntniss, der Wissenschaft treu, so wird sie von selbst zur Kraft und zur Handlung, die jede einseitige Macht beugen und zu ibrer Zeit die wilde Tyrannei, die euch jetzt zu Boden wirft, bezähmen wird". Um, wie bereits oben 25 angeführt wurde, darzuthun, wie die politische oder die ökonomische und die poetische Existenz einander beständig bedingen, um zu zeigen, wie unziemlich die Gleichgültigkeit der Dichter und der Freunde der Poesie gegen den gesellschaftlichen Zustand in Deutschland erscheinen müsse, wies er in der zehnten Vorlesung vor allen andern vaterländischen Dicktern der Vorzeit auf Hans Sachs hin 25: "Mit dem grossen Meistersänger Hans Sachs schliesst sich die Reihe der germanischen Nationaldichter. Dieser vortreffliche Poet stellte, ohne seinen eigenthümlichen Standpunkt, die Sitte des deutschen Vaterlandes, die geliehte Geburtsstadt Nürnberg und sein Gewerbe zu verläugnen, die ganze Sphäre des deutschen Lebens noch einmal mit kräftiger Strenge, Tüchtigkeit und Frommigkeit dar. Jeder Tag seines Lebens war mit irgend einem grossgedachten und tiesempfundenen Werke bezeichnet, das, aus der unmittelbaren Gegenwart, den Zeitläuften und der nächsten Umgebung entsprungen, sogleich wieder erspriesslich zurücktloss in das Herz der gleichgesinnten Mitbürger und der frommen, genügsamen, kunstbeflissenen Nation. . . . Die Weltgeschichten, die sich gerade zu seiner Zeit durch die Entdeckung der beiden Indien, durch die Bibelübersetzung und die Verbreitung griechischer und römischer Autoren so beträchtlich häuften, stehen wie eine reiche Christbescherung um den frommen, kindlichen Alten her; er griff sich mit geschickter, sinnreicher Hand eine nach der andern heraus und formte sie nach deutscher Manier zu Lehr und Nutzen der Kunstgenossen und Landsleute um. Der wirksame, rechtliche, christliche Geist dieser Geschichten überredet allenthalben zu treuem Beharren in altväterischer Zucht, zu Genügsamkeit und Muth und aller dem Gemeinwesen wie dem Hausstande erspriesslichen Tugend, und eine unerschöpfliche Fröhlichkeit beglänzt die ehrbarsten Gestalten und die heiligsten Vorgänge, dass sie immer mit neuer Lust in jedem Stande und bei jeglichem Gewerbe betrachtet werden können. Wer den Begriff von Gemeinnützigkeit und Popularität, den wir in dem flachen und seichten Sinne unserer Zeitgenossen so oft von der Hand haben weisen müssen, in seiner echten Bedeutung wieder auffassen will, der beschaue sich die Zeit und Handlungsweise

8 341 dieses Meisters "7. Als Müller dann im J. 1508 mit Heinrich von Kleist den "Phoebus, ein Journal für die Kunst", gründete, sollte darin die Poesie den innigsten Bund nicht allein mit der Philosophie und der bildenden Kunst, sondern auch mit dem wirklichen Leben der Gegenwart eingehen, um zur Belehung des Nationalgesühls und zur Erweckung eines thatkräftigen politischen Sinnes in Deutschland mitzuwirken. In einem Briefe an Gentz schreibt Müller: Selbst in den Augen sehr vieler gebildeter Deutschen, wie es schon jetzt der Absatz zeigt, hat es wohl nie eine abnliche Verbindung der Poesie mit der Philosophie und der bildenden Kunst gegeben. ... Den Vergleich mit den "Horen" können wir uns aus vielen Grinden nicht gefallen lassen. Goethe's Gemeinschaft und seinen Anthal wird niemand verkennen, aber Schillers philosophische Arheiten, wie gewiss sie auch sein Meisterstück sein mögen, qualificieren ihr zu einer Art von Oberkammerherrn oder Ceremonienmeister im Ge folge jenes königlichen Dichters; aber von einem wahren Gegensate zwischen Poesie und Philosophie, also von einer echten Alliam zwischen beiden, war wenigstens im Bezirke des Journals nichts a spillren; ferner waren, dem eignen Geständnisse des Herausgeber nach 10, die "Horen" zu einer Art von Lust- und Thiergarten bestimmt zu einer sonntäglichen Retraite und Ressource, wo man das weiliche Leben und alles politische Kreuz der Zeitumstände eine Welt vergessen sollte. Dass ich in eine ähnliche schlaffe Ansicht de Lebens, eine ähnliche Trennung der sogen, beitern Kunst von de ernsten Leben nie habe eingehen wollen, diess mitssen Sie mit zeugen". Besonders bezeichnend für die eigentlich poetischen, m der falschen, antikisierenden und romantisierenden Idealistik sie kehrten Tendenzen des Journals, wie sie sich in Kleists Beitrick zu demselben aussprachen und auch serner aussprechen sollten. folgende Stellen des Briefes: "Die Antike und die christliche fo des Mittelalters sind die beiden lichtesten Erscheinungen in Weltgeschichte, aber für uns, die wir durch uns selbst gelten so und nach langer Gebundenheit wieder frei geworden sind, ist i= von beiden als Muster gentigend". Dann (mit einem Seitentet auf die Nachahmer der großen italienischen und spanischen Diere "Lassen wir doch jene verwelkten Kränze, welche die Stone alten und der christlichen Dichter zierten, in der beiligen & ihrer Gräber; sie sind nicht ihresgleichen, jene Neulinge, and nach dem Lorbeer der Veretorbenen greifen "20.

<sup>27)</sup> Veber die Anwendung dieser Betrachtung über Hans Sachs auf der wart vgl. III, 34 f., 7'. – Andere hierher bezügliche Stellen finden sich 203 und 205 f. 28) Vom 6. Febr. 1808; vgl. oben S. 676, Anm 1'' 29) Vgl. oben S. 406 f. 30) Laun (Fr. Schulze) berichtet in seinen Merichen Schulze)

Noch früher als die beiden Schlegel und Müller sich in der an- 8 341 gegebenen Weise vernehmen liessen, im Herbst des Jahres 1805, als die furchtbarsten Geschicke über Deutschland erst einzubrechen drohten. hatte bereits Ernst Moritz Arndt im Hinblick auf das Missverhältniss zwischen unserer Literatur und dem wirklichen Leben, den deutschen Dichtern und Denkern in seinem, die kläglichen und gefährlichen vaterländischen Zustände mit erschütternder Wahrheit ab-

2, 161 f.: "Ad. Müller lebte (1908) schon einige Zeit in Dresden. — Ein zahlreicher Kreis von ausgezeichneter Bildung, zum Theil von hohem Range und aus beiden Geschlechtern bestehend, erfullte die Horsale, in denen er seine geistvollen, durch imponierende Persönlichkeit noch mehr bervorgehobenen Vorlesungen hielt. Sie betrafen meist asthetische Gegenstande. Aber - in allen seinen Vorlesungen machte er der Versammlung zur Pflicht, der Politik nach Kraften zu huldigen und sich den überrheinischen neuen Grundsätzen und Waffen, wie jeder Einzelne solches nur in seiner Lage irgend vermöge, öffentlich oder insgeheim entgegenzustemmen. Sein ebenfalls in Dresden anwesender Freund, Heinr von Kleist, half ihm durch Rede und Schrift gleiche Meinungen verbreiten. Das von beiden gemeinschattlich herausgegebene Journal "Phoebus" enthielt, nebst vielen ihre politischen Ansichten vertechtenden Sophistereien, gar manches gediegene Poetische und Gehaltreiche überhaupt. Es war zu beklagen, dass diese Zeitschrift aus Mangel an hinreichender Theilnahme eingehen musste. Gewissermassen zerstörten die Herausgeber solche selbst durch die fortdauernde Belebung und Fortpflanzung der Meinung, dass zu einer Zeit, wie der damaligen, Wissen, Kunst und Alles nichts sei gegen die Politik und zwar allein diejenige Politik, zu der sie sich bekannten, nach welcher jeder gehalten war, nicht nur Gut und Blut daran zu setzen, sondern auch das bedenklichste Mittel zu Erreichung des beabsichtigten Zweckes nicht zu verschmahen. Von Kleist ist letzteres in einer damals im Manuscript unter dem Siegel des Schweigens von Hand zu Hand umherlaufenden Tragodie, der Hermannsschlacht", schauerlich genug ausgesprochen worden". 1769 zu Schoritz auf Rugen, besuchte das Gymnasium in Stralsund, bezog, um Theologie und Philosophie zu studieren, 1791 die Universität Greifswald, später Jena, gab aber nachher die Theologie auf, machte von 1794 an Reisen durch mehrere europäische Lauder und trat auch schon fruh als Schriftsteller auf. Im J. 1803 wurde er Adjunct und drei Jahre darauf ausserordentlicher Professor der Geschichte in Greifswald. Sein von dem ingrimmigsten Hass gegen Napoleon erfullter "Geist der Zeit" 10. 0. 1806. 5. und mehrmals autgelegt) nothigte ihn, bei dem Vordringen der Franzosen nach Schweden zu fliehen. Er kehrte zwar unter fremdem Namen nach Greifswald zurück, musste aber beim Ausbruch des französisch-russischen Krieges aufs neue fliehen. Diessmal gieng er nach Russland. 1313 kam er wieder nach Deutschland und trug nun durch Wort und Schrift aufs kraftigste zur Befreiung des Vaterlandes bei. Nach Beendigung des Krieges lebte er am Rhein, seit 1517 in Bonn, wo er im nachsten Jahr an der neuerrichteten Universität als ordentlicher Professor der Geschichte angestellt wurde. Von der gegen ihn erhobenen Anklage, sich an den sogenannten demagogischen Umtrieben betheiligt zu haben, wurde er zwar frei gesprochen, nichts desto weniger aber, mit Beibehaltung seines Gehalts, von seinem Amte suspendiert und erst von König Friedrich Wilhelm IV gleich nach dessen Regierungsantritt wieder in dasselbe eingesetzt Er starb, noch bis in sein höchstes Alter von einer seltenen Rüstigkeit des Korpers und einer nicht minder seltenen Frische des Geistes, zu Anfang des J. 1860.

§ 341 schildernden "Geist der Zeit", — der jedoch erst ein Jahr später an die Oeffentlichkeit trat -, bedeutungsvolle Winke über das Irrige in ihren Ansichten und Bestrebungen ertheilt. In dem "die Schreiber", d. h. die Schriftsteller seiner Zeit charakterisierenden Abschnitt sagt er in Betreff der Dichter: "Diese, hat man wohl gemeint. könnten in allen Zeitaltern und unter allen Regierungen sich behelfen: ihr Leben liege zu hoch über dem Wirklichen, als dass sie von seinem Schlimmen und Gemeinen gefasst würden. Wäre diess wahr, so würde man eben so von der Geschichte meinen können. Ich sage umgekehrt, das Leben der Poesie und Geschichte liegt eigenst im Wirklichen, im Lebendigen. Es sind auch keine Lügen und Gedichte, wenn dieses unter ihren Händen reizender und majestätischer vor den Leuten erscheint; die Herrlichen haben bloss klareren Sinn und tieferes Gefühl, die Schönheit und die Ewigkeit im Lebendigen m sehen und zu empfinden und sie andern mitzutheilen. Aber die Welt kann zu fein und zu klug werden für den Dichter. Man kann mit einer so albernen Schlauheit sich selbst und die Welt betrachten und behandeln und so viel Künstlichkeit und Erbärmlichkeit hineis bringen, dass sie endlich nur noch als eine kümmerliche Verwandlung dasteht und nichts mehr von der jungfräulichen Einfalt mit Unschuld hat, welche die Genien zur Zeugung mit ihr begeistert So weit sind wir jetzt. Wo ist die alte Fröhlichkeit und Tapferkeit des Menschen, wo ist Liebe und Entbehrung, wo ist der stille Sim, der ohne Klügelei die schöne, volle Welt in seine Brust aufnimmt? Alles Klugheit und Eitelkeit; die Göttersöhne wandeln unter eine verarmten Geschlechte. Ich weise auf die europäische Dichtkuns in den letzten fünfzig Jahren hin und lasse urtheilen, ich weise au die neuesten Erscheinungen meines Vaterlandes. Unsere Heroen der Kunst, die wir wunderbar noch hatten, wodurch hängen sie mit der Zeit zusammen? Mich dünkt, nur durch alte Erinnerungen an da was das Volk einst war. Sie sind wirklich Fremdlinge und e mangeln deswegen des lebendigen Einwirkens und Mitlebens den Zeitgenossen, wodurch der Dichter nur der Vollendete in Jugens blüthe sein und bleiben kann. Wie Erscheinungen grauer Verganger heit, wie Propheten und Räthsel, die auf eine ferne Zukunft deuten, wandeln sie unter uns. Die lose Menge, die mit dieser Zei lebt und empfindet, wird auch von den raschen Wogen der Zeits weggespült. Eine dritte Classe ist da, die es macht wie eine

Vgl. "Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn H. C.F. Stein". Von E. M. Arndt. 3. Abdruck. Berlin 1870. S.; Baur, E. M. Maß. Leben, Thaten und Meinungen. 3. Aufl. Hamburg 1870. S.; A. Höfer, E. M. Arndt und die Universität Greifswald zu Anfang unsers Jahrhs. Berlin 1881.

Theologen. Bei dem Gefühle des Mangels der Gegenwart möchte § 341 sie die Zeit durch das Alte wieder jung machen. Aber das Alte kann so wenig jung werden, als jung machen. Was vergangen ist, ist ewig vergangen. Wir hören diese alten Tone eines vergangenen Lebens einige Stunden und Tage wohlgefällig, sie bewegen uns wie alles, was durch die Zeitenlänge dem Ewigen und Unendlichen ähnlich wird; aber sie können das kluge, gebildete Zeitalter nicht wieder zum kindlichen und einfältigen machen "32. In dem Abschnitt "die neuen Völker" heisst es: "Unsere Philosophen geben uns einen hohen Raug. Sie sagen, die Deutschen seien das Volk, welches Freiheit im Glauben und Denken geboren und erhalten babe. Solche Verfassung und Vielherrschaft (wie in Deutschland) habe sein mitssen, damit es der Freiheit und Wahrheit nie an Schutz schlte. Auch des Staates unscheinbarer und formloser Zustand sei trefflich gewesen, von allem Politischen und Volksthümlichen abzuziehen und auf das Allgemeine und Menschliche als auf das Würdige der Bildung hinzuweisen. So könne nur Weltsinn geboren werden. Kosmopolitismus sei edler als Nationalismus und die Menschheit erhabener als das Volk. So möge das Volk verschwinden wie die Spreu vor dem Winde, auf dass die Menschheit werde. Diese Ideen sind hoch, aber sie sind nicht verständig, und das Verständige ist höher. Ohne das Volk ist keine Menschheit und ohne den freien Bürger kein freier Mensch. Ihr Philosophen würdet es begreifen, wenn ihr Irdisches begreifen könntet 4 33.

Dass ein gedeihliches Emporkommen aller wahren Kunst, und also auch der poetischen, davon abhange, dass die individuelle künstlerische Begeisterung aus der in dem Ganzen einer Nation verbreiteten geistigen Kraft hervorgehe, von einer gehobenen öffentlichen Stimmung getragen und in ihren Richtungen bestimmt werde, wurde jetzt auch von Schelling anerkannt und in gewichtigen Worten den Zeitgenossen zur Beherzigung empfohlen", damit aber

<sup>32)</sup> Nach der 4. Aufl. Altona 1861. S. S. 45 fl. 33) S 141 f. 34) In der Rede "uber das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur", die er im Herbste 1807 am Namenstest des Konigs von Baiern in der öffentlichen Versammlung der Akademie der Wissenschaften zu Munchen hielt (Munchen 1807. 1). "Die Kunst", bemerkte er hier (S 59 ff.), "entspringet aus der lebhaften Bewegung der innersten Gemuths- und Geisteskrafte, die wir Begeisterung neunen. Alles, was von schweren oder kleinen Anfangen zu grosser Macht und Höhe herangewachsen, ist durch Begeisterung gross geworden. So Reiche und Staaten, Kunste und Wissenschaften. Aber nicht die Kraft des Einzelnen zichtet es aus; nur der Geist, der sich im Ganzen verbreitet. Denn die Kunst unsbesondere ist, wie die zarten Pflanzen von Lutt und Witterung, so von öffentlicher Stimmung abhangu, sie bedarf eines allgemeinen Enthususmus für Erhabenheit und Schonheit. — Nur daun, wenn das öffentliche Leben durch die namlichen

8 341 auch, wenigstens mittelbar, auf die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Erfrischung, Stärkung und Hebung des nationalen Lebens in Deutschland als der ersten und unumgänglichsten Bedingung hingewiesen, wenn unsere Kunst und unsere Poesie zu einer gesunden, kräftigen und reichen Blüthe gelangen sollten. Mit welchem energischen Muthe und mit welchem Nachdruck Fichte in seinen "Reden an die deutsche Nation" diese auf den Weg zu bringen suchte, auf dem, wie er glaubte, jene Bedingung sich für sie allein erfullen könnte, ist schou an einer andern Stelle angegeben worden"; "mit unserer Genesung für Nation und Vaterland " sah er jetzt " die geistigt Natur unserer vollkommenen Heilung von allen Uebeln, die use drückten, unzertrennlich verknüpft.". Und wie er nun aberzeuzt war, dass selbst der Philosoph von der allgemeinen Verbindlichken, seine Zeit zu verstehen, nicht loszusprechen wäre, so beschwor er die Denker, die Gelehrten, die Schriftsteller, die dieses Namens noch werth seien, nicht mehr so unbesorgt im Gebiete des Denkem fortzugehen, ohne sich um die wirkliche Welt zu bekammern und nachzusehen, wie weit jenes an diese angeknüpft werden kounte sich nicht mehr bloss ihre eigene Welt zu beschreiben und die wirtliche zu verachtet und zu verschmähet auf der Seite liegen zu lassen Als das Geschäft der eigentlichen Dichtung sah er es aber an, das gun-Leben bis auf seinen letzten sinnlichen Boden herab geistig zu ver klären, dass es in bewusstloser Täuschung wie von selbst sich verede

Sehr bezeichnend für die Wendung, welche in der Gesinnus und in den Neigungen der gebildeteren Kreise während der Zeich der Fremdherrschaft eintrat, war es nun auch, dass das leteresse an der vaterländischen Vorzeit und insbesondere an der sindeutschen Literatur ein allgemeineres und lebhafteres wurde. war es namentlich in Berlin. Henriette Herz berichtet darüber "Dem Namen nach blieb mach dem Tilsiter Frieden) ein Preusebestehen. Auch hatte das Haus Hohenzollern nicht aufgehörteregieren. Aber ob in Wirklichkeit ein Preussen bestund, ob in That König Friedrich Wilhelm III im Stande war, in diesem Preusseine volle Macht als Sonverain auszuüben, konnte bei der Re

Krafte in Bewegung gesetzt wird, durch welche die Kunst sich erhebet, nur sekann diese von ihm Vortheil ziehen. — Ohne grossen allgemeinen Enthalsgibt es nur Secten, keine offentliche Meinung. Nicht ein betestigter Grossen nicht die grossen Begriffe eines Volkes, sondern die Stimmen einzelner wusstaufgeworfener Richter entscheiden über Verdienst, und die Kunst, die n. Hoheit selbstgenugsam ist, buhlt um Beifall und wird dienstbar, da sie here visollter.

35: Vgl. III, 32 f. 36: 1. Ausg. S. 291; s. Werke im

<sup>37) 1.</sup> Ausg. S. 474 ff.; s. Werke 7, 492 f. 38) 1. Ausg. S. 27 s. Werke 7, 333 f. 39: Ihr Leben und ihre Erinnerungen. Rerasse 3. J. Fürst, S. 309 ff.

dingungen jenes Friedens allerdings zweiselhaft bleiben. Aber schon § 341 an die Möglichkeit davon sah man im Winter von 1507 zu 1808 den ersten schüchternen Versuch eines kleinen Anlaufs zu einiger. wenn auch nicht direct preussischen, doch, als zum Uebergange zu dieser geeignet, deutschen Gesinnung sich knitpfen, doch so schlau vermummt, dass kein französischer Spion herausfinden konnte, was eigentlich unter der Maske stecke, so unschädlich, dass kein französisches Kriegsgericht den Pfissikus, wenn trotz aller Vorsicht aus seiner Verhillung ausgeschält, bestrasen konnte; eine Art Opposition, ganz wie sie nach der feigen Apathie, welche bis dahin geherrscht batte, eben allein möglich war. Die gebildeteren Classen legten nămlich ohne alle Ostentation, still, vorsichtig, die französische Literatur hei Seite und griffen zur deutschen. Aber zu welcher? -Zur altdeutschen, als der, welche man - damals - von allen romanischen Einflüssen frei glauben durfte. Noch war von derselben wenig publiciert, was dem grössern Publicum zugänglich gewesen wäre. Tiecks "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter", die so eben sehr gelegen erschienenen "deutschen Gedichte des Mittelalters", von v. d. Hagen und Büsching herausgegeben, und eine Uebertragung des "Nibelungenliedes" von v. d. Hagen bildeten ungefähr das zugängliche Material, und man nahm nicht Anstand, in kleinen vertrauten Kreisen - grössere gab es keine - Kraft, Innigkeit, Minnigkeit, Ritterlichkeit, Gemüthlichkeit der Altvordern mit derjenigen gemässigten Ekstase zu bewundern, welche einer Zeit, zu welcher die Wände noch einige Ohren mehr hatten als gewöhnlich, als die allein unbedenkliche erschien. Doch man erhob sich bald zu etwas grösserem Muth. Als im Winter von 1807 zu 1808 Dreher und Schütz ihr Marionettentheater in Berlin aufschlugen, und man sich entsann, dass die Stücke, welche sie darstellten, alten deutschen Sagen entnommen waren, fiengen die gebildeten Stände, welche bis dahin durch den Besuch von Puppenspielen ihrer Würde etwas zu vergeben geglaubt hätten, an sich zahlreich bei diesen Vorstellungen einzufinden, mit kühner Nichtachtung der Gefahr, dass die fremden Gäste, welche sich ebenfalls, freilich nicht so heiligen Ernstes, sondern frivolen Spasses wegen, dabei einstellten, diesen zahlreichen Besuch auffallend finden könnten". Mit dieser erwachenden Theilnahme knupfte man zunächst, um sieh an dem Geiste einer grossen Vergangenheit zu kräftigen, aus ihren Thaten und Schöpfungen Trost und Hoffnung für die Gegenwart zu ziehen, in ausgedehnterem Masse, als es zeither geschehen war, die geistigen und sittlichen Bande des nationalen Lebens wieder an, oder festigte sie, die zum Theil schon durch die Reformation, weit mehr aber noch durch den dreissigjährigen Krieg und durch die neuen, zu Anfang des sieb§ 341 zehnten Jahrhunderts eingeschlagenen und lange inne gehaltenen Literaturrichtungen entweder ganz zerrissen oder doch sehr gelockert worden waren. Und nun dauerte es gar nicht lange, so erhielt die deutsche Sprach- und Alterthumswissenschaft eine tiefere und festere Begründung zu einem reichen und rasch vorschreitenden Ausbau, wobei auch allmählig sowohl im Formellen wie im Stofflichen der dichterischen Production immer sichtlichere Spuren von dem Einfluss unsrer wiederbelebten mittelalterlichen Dichtung hervortraten.

## § 342.

Der grossartige Aufschwung des deutschen Volks, der im J. 1813 von Preussen ausgieng, das Vaterland von der Fremdherrschaft befreite und, als ihm sehr bald darnach neue Gefahren von aussen ber drohten, auch diese glücklich abwandte, liess hoffen, auch die Literatur werde nun von dem neu geweckten, sich aller ihm inwohnenden Kräfte und Mittel bewusst werdenden Geiste der Nation ergriffen und erfüllt werden, um endlich in einem wahrhaften, tiefen und allseitigen volksthümlichen Gehalt auch das zu gewinnen, was zeither noch mehr oder weniger dem grössten Theil der besten Hervorbringungen zu ihrem eigenen und zu der allgemeinen Volksbildung

<sup>40)</sup> Zunächst und zumeist zeigte sich diess in derjenigen Gattung, die in der neuen Zeit vor den übrigen noch immer am ersten einzelnen ihrer Arten ein volksthumliches Gepräge bewahrt hatte, die daher auch am empfänglichsten für die Einflüsse des Geistes altdeutscher Dichtung war, in der Lyrik und demnächst in dem epischen Liede. Da war es aber ganz vorzüglich das von Achim von Arein und Cl. Brentano in den Jahren 1806-1808 herausgegebene "Wunderhorn- (vgl. 1 325, Anm. und IV, 677; "zur Geschichte des Wunderhorns" von Hoffmann v. F. in Weimar. Jahrbuch 2, 261 ff.), welches diese Einflüsse vermittelte. Das Wunderhorn hat", wie von Guido Görres irgendwo und im Ganzen richtig gesagt worder ist (vgl. Cl. Brentano's gesammelte Schriften 5, 42) "gewiss nicht wenig zw Weckung des deutschen Bewusstseins beigetragen; es hat den Deutschen des wahren Genius ihres Volkes wieder ins Gedächtniss gerufen. Wie viele Dicher haben nicht aus diesem Brunnen geschöpft; in wie viele Schriften hat sich nicht was Brentano und Arnim gesammelt, wieder als Samenkörner zerstreut; wie wie Componisten haben beim Schalle jenes Wunderhorns nicht zu singen angefange Lieder, die seit Jahrhunderten vergessen und verschollen waren, sind auf diese West wieder, was sie ursprünglich waren. Volkslieder geworden und im Munde ale erklungen. An die Richtung deutscher Romantik, der das Wunderhorn angebis und die es ganz vorzüglich förderte, hat sich bis auf den heutigen Tag eine eine Dichterschule angeschlossen, so wie andrerseits das Studium unserer altern Sprace und Literatur nicht wenig dadurch geweckt und populär wurde-. (Vgl auch Schade im Weimar, Jahrbuch 3, 250 ff.). Welchen Werth Goethe dieser Surlung beilegte, als er sich mit dem ersten Theil näher bekannt gemacht hatte. H aus seiner Beurtheilung dieses Theils zu ersehen, die im Jahrgang 1506 der Jose Literatur-Zeitung erschien (wieder abgedruckt in den Werken 33, 185 ff.)

Schaden gefehlt hatte. Wirklich schien es auch anfänglich, als solle § 342 sich diese Hoffnung erfüllen: in den Jahren selbst, durch welche sich der Kampf gegen den Feind hinzog, sah und fand die Dichtung ihren edelsten und würdigsten Beruf in der lebhaften Betheiligung an diesem Kampf; insbesondere war es die Lyrik, die, ganz von deutsch-vaterländischem Geiste durchdrungen und gehoben. Tone anschlug, wie sie nie, oder mindestens seit langer Zeit nicht, in Deutschland vernommen waren. Allein es währte nicht lange, so traten Umstände und Ereignisse ein, die dem öffentlichen Leben in dem Gesammtvaterlande wie in den einzelnen deutschen Staaten eine solche Wendung gaben, den vorstrebenden Geist der Nation von allen Seiten mit solchen Hemmnissen umringten, dass die Wirkung davon sich auch in einem Rückgange oder in neuen Verirrungen der Literatur, namentlich der poetischen, nur zu bald auf die unerfreulichste Weise fühlbar machte. Sie sind noch in zu frischer Erinnerung, als dass es nothig ware, hier naher darauf einzugehen; im Allgemeinen sind sie schon oben berührt worden 1. Die schöne Literatur der nächsten Jahre, die auf die Befreiungskriege folgten, war nicht viel mehr als eine krankhafte, in ihren Früchten immer mehr ansartende Nachblüthe der Dichtung der beiden voraufgegangenen Jahrzehnte. Im Ganzen walteten die Tendenzen der romantischen Schule vor; aber was in den Bestrebungen und Leistungen ihrer Gründer noch zu loben gewesen, worin sich, wenn auch nicht ein wirklicher Fortschritt, so doch wenigstens eine eigenthümliche und höheren Zielen zugewandte Richtung des deutschen Literaturlebens gezeigt hatte, das verschwand jetzt so gut wie ganz aus den Erzeugnissen der Nachfolger, und nirgend that sich eine Kritik hervordie der zunehmenden Entartung mit Einsicht und Kraft zu steuern gesucht hätte. Jene patriotische Lyrik der Befreiungskriege verirrte sich bald in eine schwülstige und ungesunde Deutschthümelei; in erzählenden und dramatischen Stücken drängte sich immer unerquicklicher bald das Unnatürliche und geradezu Naturwidrige, bald das Schaudervolle, Spukhafte und Grässliche mit dem roh Fatalistischen. nebelhaft Mystischen und wüst Barocken vor; dazwischen trieben phantastische Willkür, süssliche Frommelei und eine selbstgefällige, manierierte, jede geschichtliche Wahrheit verläugnende Verherrlichung des altgermanischen Heldenthums und des mittelalterlichen Ritterlebens ihr Spiel; und was das Uebelste war, diejenigen, die für diese und ähnliche grobe Verirrungen der Dichtung den Ton angaben, waren mit die talentvollsten Köpfe unter den Schriftstellern des Tages, die, bald die Lieblinge des Publicums, den allerverderb-

<sup>§ 342. 1)</sup> Vgl. III, 36 f.

8 342 lichsten Einfluss auf dessen Geschmack und Bildung ausübten? Neben diesen Vertretern der bis zur crassesten Unnatur und Unwahrheit entartenden Romantik hielten sich andere Dichter noch mehr an die Art und den Geist unsrer sogenannten classischen Poesie, indem sie sich im Drama und in der Lyrik vorzüglich Schiller zum Muster nahmen, freilich ohne ausreichende Kräfte, um sich je über die Linie der Mittelmässigkeit zu erheben, und mehr von seinen Mängeln irre geführt, als ihm in seinen Tugenden nacheifernd. Indess gaben sie, nebst einigen Satirikern, welche die Thorheiten der neuen Schule und den Unfug, den sie in der Literatur trieb, verspotteten, zunächst bis zu einem gewissen Grade wenigstens ein anerkennenswerthes Gegengewicht gegen die Ueberwucht der jüngen Romantiker ab. Zwischen beiden, sich auch mehrfach berührenden und durchkreuzenden Hauptrichtungen unserer schönen Literatur zogen sich nun noch in übergrosser Zahl die bloss augenblicklicher Unterhaltung dienenden Erfindungen hindurch, in denen der, nur mehr oder minder durch den Zeitgeist und die Einwirkungen der Romantiker und der Classiker modificierte, Charakter der schlechten Unterhaltungsschriften der frühern Jahrzehnte fortwucherte. Endlich wurde jetzt fast mehr wie je aus fremden Sprachen übersent, wo denn für das Bedürfniss des Tages vornehmlich England und demnächst Frankreich uns mit neuen Romanen versorgten, dramatische Sachen aber, besonders Lustspiele und Possen, mehr aus Paris als von heimischen Schriftstellern für die deutschen Bühnen bezogen wurden. Ausser den zahllosen, vornehmlich aus dem Französischer und Englischen, mehr oder weniger fabrikmässig übersetzten, meistertheils ganz schlechten oder nur sehr mittelmässigen Romanen, Erzählungen, Novellen und dramatischen Stücken, die bloss für die tägliche Bedürfniss des lesegierigen Publicums und der Theater verdeutscht waren, schwoll nun auch der übrige Haufe der aus aller denkbaren, alten und neuen, abend- und morgenländischen Sprachen übertragenen oder bearbeiteten Werke im Fache der schönen Lite ratur von Jahr zu Jahr mehr an. Wir erhielten neben vielen Uebesetzungen altgriechischer und römischer Dichtungen Erneuerunge altdeutscher, Uebertragungen altnordischer, zu den schon vorhandere neue Verdeutschungen älterer Werke der Italiener, Spanier Di Portugiesen, so wie älterer englischer Bühnenstücke; sodann wurdt mancherlei aus den Literaturen der Schweden, Dänen und Holländer

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu Hettner, die romantische Schule S. 180 ff. und Köpke in Tiebeben 2, 8 ff.

3) Ueber die deutsche Unterhaltungsliteratur überhaupf Weinen Aufsatz von R. Prutz in dessen literar-historischem Taschenbuck Island 1845, S. 243 ff.

zuerst oder in erneuter Gestalt bei uns eingeführt; nicht minder be- § 342 reicherten wir uns aus den slavischen Literaturen, namentlich aus der serbischen, der böhmischen, der polnischen und der russischen; ferner wurde aus dem Litthauischen, dem Neugriechischen, dem Ungarischen mancherlei übersetzt, endlich auch aus den orientalischen Sprachen, aus der türkischen, der arabischen, der persischen, der indischen und mittelbar selbst aus dem Chinesischen. Nur die bemerkenswerthesten unter diesen Uebersetzungen oder Bearbeitungen. die mehr oder minder auf Kunstmässigkeit Anspruch machen können, mögen hier, im Anschlusse an früher Aufgeführtes' etwas näher bezeichnet werden. a) Aus dem Griechischen: "Hesiods Werke und Orpheus der Argonaut 3, von J. H. Voss; von eben demselben auch Theokritus, Bion und Moschuss. Von Acschylus die Tragodien einzeln von C. Ph. Conz'; der Agamemnon von W. v. Humboldt"; die Werke von Chr. Kraus"; von Heinrich Voss (zum Theil vollendet von J. H. Voss) 10 und von J. G. Droysen 11; Sophokles von K. W. F. Solger 12 und von G. Thudichum'; Euripides' Werke von F. H. Bothe"; Aristophanes' Werke von J. H. Voss'; einzelne Stücke von C. Ph. Conz' und von F. G. Welcker'; "die Wolken" von F. A. Wolf"; Pindars Werke von Fr. Thiersch "; die olympischen Oden von F. H. Bothe schon 1808<sup>10</sup>. — b) Aus dem Lateinischen: Plautus von Chr. Kuffner<sup>21</sup> und von G. Köpke (jedoch nicht alle Stücke)<sup>22</sup>; einzelne Stücke auch von Andern. Terenz, in freier metrischer Uebersetzung von F. H. von Einsiedel 23; einzelne Komödien metrisch verdeutscht von G. Köpke und von Andern. Lucrez von K. L. von Knebel 21: Horaz von J. H. Voss 25, und ebenso Tibull und Lygdamus 20 und Properz<sup>27</sup>. — c) Aus dem Italienischen: Dante's göttliche Komödie von K. L. Kannegiesser<sup>26</sup>; von K. Streckfuss<sup>26</sup> und von Philalethes König Johann von Sachsen, aber nicht wie jene beiden Uehersetzungen in Terzinen; sondern in reimlosen jambischen Versen). Boccaccio's Decameron von K. Witte"; Petrarca's sammtliche Can-

<sup>4)</sup> Vgl S. 241—256; dazu S. 736 ff. 5) Heidelberg 1806. 8. 6) Tubingen 1808. 9. 7) Zürich 1811 und Tübingen 1815—20. 8. 8) Leipzig 1816. 4. 9) Leipzig 1821 f. 2 Thle. 8. 10) Heidelberg 1826. 8. 11) Berlin 1832. 2 Bde. 8. 12) Berlin 1808. 2 Bde. 8. 13) Frankfurt a. M. 1827 ff. 8. 14) Berlin 1800 ff. 5 Bde. 8. 15) Braunschweig (821. 3 Bde. 8. 16) Tübingen 1807. 8. 17) Giessen 1810 ff. 2 Bde. 8. 18) Berlin 1811. 4. 19) Leipzig 1820. 2 Bde. 8. 20) Berlin 1808. 8. 18) Leipzig 1820. 2 Bde. 8. 22) Berlin 1809. 20. 2 Bde. 8. 23) Leipzig 1806. 2 Thle. 8. 24) Leipzig 1821. 8. 25) Heidelberg 1806. 2 Bde. 8. 26) Tübingen 1810 8. 27/1 Braunschweig 1830 9. 28) Leipzig 1800—21. 3 Thle. 8. (lyrische Gedichte. Leipzig 1827. 8.). 29) Halle 1824—26. 3 Bde. 8. 30) Dresden 1828 ff. 3 Bde. 4 31) Leipzig 1830. 3 Thle. 12.

§ 342 zonen, Sonette etc. von K. Förster 32; auch von Bruckbräu 23. Ariosta rasender Roland von K. Streckfuss. Fortiguerra's Ricciardetto von J. D. Gries 35. Tasso's befreites Jerusalem von K. Streckfuss 31; lyrische Gedichte von K. Förster 37. Bandello's Novellen von Adrian 3. - d) Aus dem Spanischen und Portugiesischen: von Lope de Vega einige Schauspiele durch Jul. Gr. von Soden ; andere durch E. O. Frhrn. von der Malsburg "; romantische Dichtungen (Novellen und Romane) durch C. Richard 41. Von Calderon, ausser den Stücken im zweiten Bande von A. W. Schlegels spanischem Theater (1809). eine Reihe anderer von J. D. Gries 42; ferner von von der Malsburg 4 und einzelne Schauspiele auch noch von Andern entweder übersetzt oder bearbeitet. Von Cervantes die Novellen durch F. S. Siebmann": Persiles und Sigismunda (1. Theil) durch F. Theremin 45. Altspanische Romanzen übersetzt von F. Diez 4, auch von Andern. "Der Cid, ein Romanzenkranz, im Versmasse der Urschrift vollständig übersetzt von F. M. Duttenhofer "47. - Von Camoëns die Lusiaden durch Th. Hell (Winckler) und Fr. Kuhn 4, und von J. J. C. Donner 4. e) Aus dem Englischen: "Altenglisches Theater, oder Supplemente m Shakspeare", übersetzt und herausgegebenen von L. Tieck und "Shakspeare's Vorschule", herausgegeben und mit Vorreden begleitet von L. Tieck 51; beide Sammlungen enthalten Stücke, die zum Theil Shakspeare selbst, wenigstens von Tieck, beigelegt werden theils von andern bekannten und unbekannten altenglischen Dramstikern herrühren. Als Ergänzungen zu der 1810 bis zum neunter Bande vorgeschrittenen Uebersetzung der dramatischen Werke Shakspeare's von A. W. Schlegel 32 kamen nach einander drei selbständer Sammlungen von Stücken, die Schlegel noch unübersetzt gelasses eine in drei Theilen von mehreren Uebersetzern (Kessler, Kraus Dippold, 53, eine andere, ebenfalls in drei Theilen, von Heinrich at-Abraham Voss", und eine dritte, in vier Theilen, von Phil. Kazmann 55. Sodann "Shakspeare's dramatische Werke. Uebersetzt vil A. W. Schlegel, ergänzt und erläutert von L. Tieck 456. Zwei ander

<sup>32)</sup> Leipzig 1818 f. 2 Bde. 8. 33) München 1527. 6 Bdchen 11 34) Halle 1818-20. 6 Bde. 8. 35) Stuttgart 1831-33. 3 Thie \* 57) Zwickau 1521. 2 Bdchen. 16. 36) Leipzig 1822. 2 Bde. 8. 35 Flat 39) Leipzig 1520, S. furt a. M. 1818. 3 Bde. 8. 40) Dresden 1821. \* 41) Aachen 1824 ff. 9 Bde. 42) Berlin 1815 ff. 5 Bde. S. 43) Leipzig ts!:--44) Berlin 1510. S. 45) Berlin 1808, S. 6 Bde. 12. 46 Fa furt a. M. 1818. S.: eine zweite Sammlung Berlin 1821. S. 17) Stuttgart is 49) Zuerst drei Gesange. Stuttgart 1827. 3 48) Leipzig 1807. S. vollständig daselbst 1533. S. 50) Berlin 1811. 2 Bdc. 4. 54) Leipzy A 52) Vgl. S. 255 f. 53) Berlin 1809 f. s. 54 30 29. S. 2 Bde. gart 1810-15. S. 55) Berlin 1830 ff. 5. 56) Berlin 1825-33, 9 ld Tieck's Gehulten oder vielmehr diejenigen, die unter seiner Oberleitzel

vollständige Uebersetzungen von Shakspeare's Schauspielen lieferten § 342 J. H. Voss und dessen Söhne Heinrich und Abraham", und J. W. O. Benda. Ausserdem aber erschienen noch viele Stücke einzeln von verschiedenen Uebersetzern. Beaumonts und Fletchers dramatische Werke hatte schon 1505 K. L. Kannegiesser übertragen ... Ossian, den man sonst aus Macphersons englischem Text verdeutscht hatte und auch jetzt noch daraus zu verdeutschen fortfuhr, wurde von Chr. W. Ahlwardt angeblich aus dem Gaelischen (?) übersetzt ... Von den neuesten englischen Dichtern wurden schon im Laufe der zwanziger Jahre Walter Scotts und Lord Byrons Werke häufig verdeutscht. - f) Aus andern abendländischen Sprachen: "Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen" von W. Grimm". Eddalieder, insbesondere die in die Nibelungensage eingreifenden, von von der Hagen of, von den Britdern Grimm und noch von Andern. Es. Tognérs (Bearbeitung der Frithiofs-Sage aus dem Schwedischen ward thersetzt von G. Mohnicke"; auch von Amalie von Helvig as. Dainos, oder litthauische Volkslieder von L. J. Rhesa. Serbische Volkslieder, von W. Gerharder, und von Talvj (Ther. Robinson, geb. von Jakob) of. Neugriechische Volkslieder, aus Fauriels Sammlung übersetzt von Wilhelm Müller", eine andere Sammlung mit deutscher Uebersetzung etc. von K. Th. Kind . - g) Aus morgenländischen Sprachen: durch Joseph von Hammer der Divan des Hafis, aus dem Persischen"; Montenebbi, aus dem Arabischen 2, und von demselben noch vieles andere aus denselben Sprachen, so wie auch aus dem Turkischen. Von J. Görres Firdusi, Schah Nameh, Heldenbuch von Iran 3. Von Fr. Rückert die Verwandlungen des Ebn Seid von Seru'g, oder die Maka'men des Hari'ri, in freier Nachbildung 14. Aus dem Indischen Gita-Govinda, ein idyllisches Drama, schon 1802 von J. F. H. von Dalherg 3 (1752-1812) und 1805 von Fr. Maier 70, dann von A. W. Riemschneider?. Bruchstücke und Episoden aus grösseren Werken judischer Dichtkunst zuerst von Fr. Schlegel in dem Buch "über die

Verdeutschung der nicht schon von Schlegel gelieferten Stucke ausführten, waren der Graf Wolf von Baudissin und Tieck's Tochter Dorothea. Die Aenderungen, die Tieck in den schlegelschen Uebersetzungen vorgenommen hatte, wurden auf Schlegels Verlangen in den spateren Auflagen wieder beseitigt; vgl. darüber A W. Schlegels 8. Werke 7, 251 ff. 57/ Leipzig 1515-29. 9 Bde. 5. 55/ Leipzig 1825 f. 19 Bde. 10. 59 Berlin. 2 Thle. 8. 60) Leipzig 1811. 3 Thle. 8.

<sup>61)</sup> Heidelberg (81), 8 62) Breslau (814, 8, 63) Berlin (815 8, 65) Stuttgart 1826. S. 66) Konigsberg 64) Stralsund 1526. S. 1823. S. 67) Leipzig 1828. S. 68) Halle 1825 f. 2 Bde S. 69) Leipzig 1825. 2 Thle. S. 70) Leipzig 1827. S. 71) Stuttgort

<sup>1513</sup> f. 2 Thde. 8. 72) Wien 1824, 8 73) Berlin 1820. 2 Thle %.

<sup>74) 1.</sup> Theil. Stuttgart 1826. S. 75) Erfurt. S 76) Weimar S.

<sup>77)</sup> Halle 1815, 12.

sich beginnende Abklärung der Masse und fester Zusammenschluss § 342 zu neuen kunstmässigen, deutsch-volksthämlichen Bildungen; nur wenige vereinzelte Erzeugnisse der noch lebenden ältern und einiger jüngern Dichter schlossen sich den grossen Dichtungen aus früherer Zeit würdig an. - Erst mit dem Beginn der zwanziger Jahre fiengen die sehlechten romantischen Tendenzen an in unserer schönen Literatur mehr und mehr zurückzutreten und die ihnen huldigenden Schriftsteller in der Gunst des gebildeten Publicums zu sinken. Unsre Dichtung nahm von nun an in den grossen Gattungen sichtlich eine Wendung, die sie ihren Beruf mehr wie früher darin finden liess, das wirkliche Leben der Gegenwart und der Vergangenheit in seiner objectiven Wahrheit darzustellen. Mehreres traf zusammen, um sie in diesen Weg einzubiegen, auf dem, wenn auch nicht gleich das Vortreffliche und in jeder Beziehung Mustergültige erreicht werden konnte, doch ein stätiges und nachhaltiges Vorschreiten dazu zu führen versprach. Zunächst waren es die Werke Walter Scotts. deren lange Reihenfolge sehr bald in Deutschland überall Eingang fand, mit Begierde gelesen wurde und die deutschen Romanschreiber zu ähnlichen, freilich immer noch hinter den Vorbildern weit zurückbleibenden Hervorbringungen anregte. Sodann trat jetzt Tieck mit seinen Novellen auf, die sich entweder ganz in den Verhältnissen und in den Gesinnungen des modernen Lebens bewegten. dasselbe von verschiedenen Standpunkten aus und nach einzelnen seiner Richtungen hin beleuchteten, oder geschichtliche Charaktere und Begebenheiten in lebensvollen Bildern uns vorführten und damit den Hauptanstoss für den nunmehrigen raschen Anwuchs dieser Gattung erzählender Darstellungen gaben. Zu derselben Zeit suchte Tieck auf kritischem Wege ", indem er vornehmlich dem wahrhaft historischen Schauspiel das Wort redete, dem auf der Bühne eingerissenen fatalistischen Unwesen mit ehen der Entschiedenheit zu wehren, mit der er die Seichtigkeit und Gemeinheit damals beliebter und häufig aufgeführter Lustspiele und die auf eine Erschütterung durch das schlechthin Grässliche und Abscheuliche ausgehende Darstellungsweise in gewissen, vorzüglich aus dem Französischen herübergenommenen Producten bekämpfte. Mittelbar trug auch der Einfluss.

Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unsers Kreises Originelles bervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annaherung ohne Affection wie bisher nach mehreren Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen mussen und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fande, durch unsre Vermittelung empfangen".

52) Durch seine seit dem J. 1823 erschienenen Kritiken über die Stucke, die auf dem Dresdener Hoftheater aufgeführt waren; vgl. S. 565 oben.

artigen Bildungsformen in dem religiösen und im staatlichen Leben, § 342 in der Wissenschaft und in der Kunst, wie sie im Laufe der Zeiten hervorgetreten, in ihrer zeitlichen und räumlichen Berechtigung und Wahrheit dem begriffsmässigen Verständniss zu vermitteln suchte". Endlich blieben auf die Fortentwickelung der dichterischen Production in einer mehr realistischen Richtung auch die Geschichtsforschung und die Geschichtsschreibung nicht ohne wohlthätigen Einfluss, die, sich immer sichtlicher belebend, vertiefend und kräftigend, den historischen Sinn bei den Schriftstellern und beim Publicum in nach und nach sich erweiternden Kreisen weckten und bildeten. - Unterdessen kündigte sich aber auch schon in einzelnen Erscheinungen der Eintritt einer ganz neuen Epoche in unserer schönen Literatur an, die mit und nach der zweiten französischen Revolution im J. 1530 zum vollen Durchbruch kam und gemeiniglich als die Epoche des jungen Deutschlands bezeichnet wird. Im schroffsten Gegensatz zu allen früheren idealistischen Bestrebungen und besonders zu allem, was als romantisch gegolten hatte und mit den romantischen Tendenzen zusammenhieng, schien es, als wollten die jungen Männer, die hier vorangiengen, völlig mit unserer ganzen literarischen Vergangenheit brechen, verirrten sich jedoch dabei in ihren eigenen Hervorbringungen eben so weit, wo nicht noch viel weiter, als diejenigen gethan hatten, gegen welche sie feindlich in die Schranken getreten waren. Doch dieses fällt schon in eine Zeit, auf deren literargeschichtliche Entwickelung hier nicht weiter eingegangen werden kann.

## 6 343.

Was seit dem Tode Schillers bis in den Anfang der dreissiger Jahre auf dem Gebiete unsrer schönen Literatur von bedeutendern

<sup>541</sup> Im Ganzen sehr treffend, wie es mir scheint, ist Julian Schmidts Ausspruch (Geschichte d. Literatur 2, 452): "Die classischen und romantischen Dichter hatten das Ideal von der Wirklichkeit, den Inhalt der Kunst vom Inhalt des Lebens getrennt. Hegels ernstes Gemuth konnte sich mit dieser Art, den Zwiespalt zwischen der Einbildungskraft und der Bildung spielend zu umgehen, nicht befreunden, und er konnte den thatsächlichen Zwiespalt zwischen der poetischen und der prosaischen Welt nicht anders aufheben, als durch historische Perspective und Gliederung. Die Romantiker hatten sich gegen die Macht der Idee durch fronie schutzen mussen, weil die Göttergestalten der verschiedenen weltgeschiehtlichen Perioden sie in bunter, gestaltloser Verwirrung umdrangten. Hegel wusste in dieses Reich des l'ebersinnlichen, in diese Welt der Ideale Ordnung und Gesetz zu bringen. So wie in dem Leben des einzelnen Menschen verschiedene Ideale einander ablösen, ohne dass eins das andere widerlegt, da jedes aus einem bestimmten Alter des Herzens naturgemass hervorgeht, so wies er es auch im Leben det Menschheit nach. In jeder Erscheinung suchte er die nothwendige Beziehung zur Vergaugenheit und Zukunft und that zuweilen der individuellen Erscheinung Unrecht, indem er sie ganz in Beziehungsbegriffe auflöste".

8 343 Werken hervorgebracht wurde, die sich in ihrem Werthe und in ihrer Geltung über diese Zeit hinaus behauptet haben, oder auch erst in unsern Tagen zu der ihnen gebührenden Anerkennung gekommen sind, das verdanken wir zum guten Theil einigen älteren Dichtern. deren schriftstellerischer Ruhm bereits im vorigen Jahrhundert begründet war. Vor allen andern ist hier wieder Goethe zu nennen. Während der älteste von allen, während Wieland in seinen letzten Lebensjahren nichts Eigenes mehr lieferte und, von seiner frühern dichterischen Regsamkeit und Vielgeschäftigkeit ausruhend, seine schriftstellerische Laufbahn als Uebersetzer beschloss', mehrere noch Lebende aus der Zahl derjenigen, die in der Sturm- und Drangzeit sich zuerst neben Goethe einen Namen gemacht hatten, wie Fr. H. Jacobi, J. H. Voss, die Grafen Stolberg und Klinger, und von den Begründern der Romantik die beiden Schlegel dem poetischen Producieren seit längerer oder kürzerer Zeit entweder ganz entsat hatten oder wenigstens nichts Grösseres und Hervorragendes mehr dichteten, theilte Goethe noch über ein Vierteljahrhundert hinans. bis in sein höchstes Alter, eine rastlose Thätigkeit zwischen poetischem Schaffen und wissenschaftlichen Forschungen. Einige seiner tiefsinnigsten, kunstvollsten und gehaltreichsten grösseren Werke. wie der erste Theil des "Faust", der im Winter 1806-1807 druckfertig wurde' und 1808 erschien', sein dritter Roman, "die Wahlverwandtschaften "5, und die Geschichte seiner eignen Jugend in "Dichtung und Wahrheit", wurden erst nach dem J. 1805 entweder zum Abschluss gebracht oder neu erfunden und ausgeführt. Jener Roman sollte nach des Dichters erster Absicht sich in die Reihe der kleineren Geschichten einfügen, welche er im J. 1807 gersonnen, angefangen, fortgesetzt und ausgeführt" hatte, und die er "alle unter dem Titel Wilhelm Meisters Wanderjahre zu einem wunderlich anziehenden Ganzen zusammenschlingen" wollte. Allein - sie dehnten

<sup>2)</sup> Vgl. S. 102 f.; 271 f.; 469 f.; 535 f. \$ 343. 1) Vgl. III, 122 f. 3) Vgl. Düntzer, Goethe's Faust 1, 92 f. 4) Im 5. Bde. der seit two in Cotta's Verlag zu Tübingen gedruckten Ausgabe von Goethe's Werken (320) 5) "Die Wahlverwandtschaften" erschienen zu Tübingen 1973. 2 Thle. S., und das Jahr darauf als 13. Bd. der in der vorigen Anmerkung augeführten Ausgabe von Goethe's Werken. 6) Die drei ersten Theile, deres Inhalt bis ins J. 1774 reicht, und zu denen die Vorarbeiten 1509 begonnen wurde. erschienen zu Stuttgart 1511-1514. 9. Der vierte, sich durch seinen labe unmittelbar daran schliessende, der die Geschichte bis zu des Dichters Uebesiedelung von Frankfurt nach Weimar fortführt und 1831 beendigt ward, ist an nach seinem Tode 1533 als 45. Bd. der "vollständigen Ausgabe letzter Hand ge druckt. - Ueber die Zeit der Abfassung der anderweitigen Werke, worin Goeth seine Erlebnisse erzählt, der "italienischen Reise", der "Campagne in Frankreich" und der "Tag- und Jahreshefte", vgl. III, 150.

sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in ihm \$ 343 gewurzelt, als dass er ihn auf eine so leichte Weise hatte beseitigen können". Die Aussthrung des Hauptgedankens, dessen erste Conception ibn schon längst beschäftigte, "erweiterte, vermannigfaltigte sich immerfort und drohte die Kunstgrenze zu überschreiten". Endlich, nach vielen Vorarbeiten, wurde der Entschluss gefasst, den Druck beginnen zu lassen, welches im Sommer 1509 geschah<sup>1</sup>. Der Dichter hatte sich mit diesem Werke aus der längere Zeit verfolgten antikisierenden Richtung wieder ganz dem modernen Leben zugewandt und sich mitten in dessen sociale Verhältnisse und Conflicte versetzt, die, wie Riemer" sich ausdrückt, symbolisch gefasst, dargestellt werden sollten. So steht dieser Roman an der Spitze der modernen Socialromane und ist für alle folgenden in seiner kunstlerischen Durchdachtheit das unerreichbare Vorbild geworden! Das Urtheil darüber war zwar gleich von Anfang an ein sehr getheiltes, doch stittzte sich der Tadel theils auf die Ansicht, dass der Roman dem Fatalismus das Wort rede, theils rührte er von einer gänzlichen Verkennung des tiefern sittlichen Gehalts der Dichtung als eines künstlerisch ausgeführten Ganzen her, worin selbst das zu berühren oder auch einzehender zu behandeln, was in seiner Besonderheit gegen das allgemeine Sittengesetz verstösst, dem Dichter zur vollständigen Herausbildung und Veranschaulichung der dem Werke zu Grunde gelegten sittlichen Idee nicht allein erlaubt, sondern wohl auch geboten sein kann 10. In seinem schon im höhern Alter gedichteten "westöstlichen Divan" beschenkte Goethe uns noch mit einer Reihe von Liedern, unter denen einige so schön und innig sind, dass sie den besten lyrischen Stücken aus seinen jungern Jahren an die Seite gestellt werden dürfen. Aber freilich machte das Alter auch an ihm, je länger desto mehr, sein Recht geltend; allmählig nahm seine einst im Hervorbringen lebensvoller, natur-

<sup>7)</sup> Vgl. Goethe's Werke 32, 11; 25; 44 f S) In den Aphorismen hinter den von ihm herausgg. Briefen von und an Goethe S. 323. 9) Vgl. Hettner a. a. O. S. 190 f. 10) Eine der grundlichsten und geistvollsten Beurtheilungen der "Wahlverwandtschaften", die Goethe selbst dafür anerkannte, ist die von Solger in einem Aufsatz, der seinen Briefen aus dem J. 1809 eingefügt ist (Nachgelassene Schriften und Briefwechsel 1, 175 ff.; vgl. dazu den Brief an einen Freund aus dem J. 1815, S. 367 ff und Eckermanns Gesprache mit Goethe 1, 310 ff. wo es aber unrichtig heisst, dass jener solgersche Aufsatz an Tieck gerichtet gewesen sei). 11) Die Abfassung der darin gesammelten Stucke begann schon mit dem J. 1814, abgeschlossen und berausgegeben wurde der "westostliche Divan" erst 1519. Stuttgart 5. Angeregt war Goethe zu diesen theils rein lyrischen, theils betrachtenden und beschaulichen, im Geiste des Orients abgefassten Poesien vorzüglich durch den von Jos. von Hammer aus dem Persischen übersetzten "Divan" des Hafis (vgl. S. 935, 71).

8 343 Lichter aufgesteckt, indem er mich versicherte - zwar freilich bescheidentlich und in seiner Art sich auszudrücken -, dass es mit der Stimmung Narrenspossen seien; er brauche nur Kaffee zu trinken, um, so gerade von heiler Haut, Sachen zu schreiben, wortber die Christenheit sich entzücke. Dieses und seine fernere Versicherung, dass alles körperlich sei, lassen Sie uns künftig zu Herzen nehmen, da wir dann das Duplum und Triplum von Productionen wohl an das Tageslicht fördern werden". Was den "Titan" angeht, so hatte der Recensent der ersten beiden Bände desselben. Manso<sup>24</sup> — so wenig man sonst auch in der Regel den Mitarbeitern an der allgemeinen deutschen Bibliothek ein gereiftes und gtiltiges Kunsturtheil zuzuschreiben geneigt sein mag, und so sehr das durch Jean Pauls offene und versteckte Angriffe dieser Recensieranstalt in dem komischen Anhange zum "Titan" verletzte Selbstgefühl des Recensenten dabei mitsprechen mochte, - doch gewiss nicht in Allem Unrecht, wenn er sagte: "Die handelnden Personen dieses Romans scheinen uns von denen, die der Verf. in andern seiner Schriften aufgeführt hat, mehr dem Grade als der Art nach unterschieden zu sein.... Was man mit Recht an allen aussetzen kann, ist, dass sie so wenig hervortreten und handeln. Fast überall ist es Jean Paul. der sie schildert, von ihnen erzählt, für sie empfindet und ihnen seine dichterischen Ansichten unterschiebt, oft unbesorgt, ob das was er ihnen zueignet, in ihrer Lage und in ihrem Charakter schicklich ist oder nicht. Sie selbst stehen hinter den Coulissen, während er auf der Bühne paradiert. Aber man weiss schon, dass diese Fehler ein Erbfehler dieses Schriftstellers ist. Der Grund des Gemähldes ist gar sehr dunkel. Ueberall Leiden und Anlass zu Thräpen. verwundete und leicht verwundbare Herzen, durchsichtig wie Flor und zerbrechlich wie Glas. Landschaften, deren blosser Anblick zu Schwermuth stimmt, schauderhafte Vorbedeutungen und schauerlicht Erscheinungen, sogar Verbindungen mit überirdischen Wesen.... Wie der Grund, so die Farben, Umgebungen, Einfassungen, Vezierungen. Alles wehmüthig und weich; aber dabei alles zugleich so bunt und kraus und tippig durcheinander gemischt, dass mit seine ganze Aufmerksamkeit nöthig hat, um sich in diesen Labe rinthen nicht zu verlieren... In keinem seiner Werke ist seine (bekannte) Bilderjagd weiter getrieben, als in diesem; vielleick weil in keinem der gehaltlose Stoff dieser leidigen Nachhülfe met bedurfte. . . . Auch der Titan hat viel Gutes, Schönes und Herrlicheaber man muss es unter vielem seltsamen Geschwätz aufsuchen-

<sup>24)</sup> N. a. d. Bibliothek 64, 74 ff. 25) Vgl. dazu das, was ich 3 34 156' aus einer Recension über den "Hesperus" in der Jenaer Literatur-Zizi

Nachdem Jean Paul sich dann zunächst in ein Paur Schriften von § 343 wissenschaftlichem Charakter versucht hatte. lieferte er zwar auch noch späterhin und bis in den Beginn der zwanziger Jahre herein in Erzählungsform verschiedene kleinere und grössere poetische Erfindungen seiner Art 27; sie kamen jedoch jenen beiden Werken an innerem Gehalt nicht gleich, und in der Darstellungsweise litten sie an allen Mängeln und Verirrungen seiner voraufgegangenen Romane. Doch behauptete er sich in der Gunst eines gewissen Theils der Leserwelt noch ziemlich lange; nach seinem Tode aber verengerte sich der Kreis seiner Verehrer immer mehr, ohne dass der Grund davon beim Publicum grade in einer Verschlechterung seines Geschmacks und einer Abstumpfung seines Sinnes für das wahrhaft Schöne und Vollendete in unserer Literatur gesucht werden müsste. - Die erste Stelle nach Goethe nahm, als Schiller von uns geschieden, unter den Dichtern, deren Ruf bereits seit länger gegründet war. Tieck ein; auch sein dichterisches Productionsvermögen erhielt sich bis in sein höheres Alter, ja es schien nach der Zahl der Erfindungen, die den Jahren 1820 bis 1840 angehören, als sei es nie regsamer und fruchtbarer gewesen. In ihrem innern Werthe machte sich freilich auch allmählig eine Abnahme seiner Kräfte fuhlbar, und in manchen seiner spätern Sachen verrieth sich dabei auch noch mehr wie je seine alte Unart, anstatt auf Plan und Ausführung die erforderliche Sorgfalt zu verwenden, zu leicht und zu schnell von der Hand weg zu schreiben. Nach der Vollendung des

<sup>-</sup> sie soll von Fr. Jacobs sein - mitgetheilt habe). Bei Anzeige des 3. Theils in. a. d. Bibl. 76, 95 f.) konnte der Rec. kein anderes Urtheil als das über die beiden ersten abgegebene fallen. Die Beurtheilungen der "Flegeliahre" (93, 407 f. und 104, 373 ff.), die nicht von Manso sind, waren überaus elend. schule der Aesthetik" etc. und "Levana oder Erziehungslehre"; vgl. S. 313. Schon Manso hatte in seiner Recension des "Titan" Jean Paul den Schriftstellern des Tages zugesellt, die ihre Werke mit einem neuen Modewort als genialisch ankundigten, "von dem genialischen Spiess (!) bis zum genialischen Tieck, den genialischen Fr. Schlegel mit eingeschlossen, obgleich Jean Paul etwas Besseres sein konnte, wenn er sich an seine rechte Stelle stellte". In der Auzeige der "Vorschule der Aesthetik", die Martyni Laguna in die n. a. d. Bibliothek (96, 203 ff.) lieferte, wurde es ihm dann besonders ubel ausgelegt, dass er ein strenges und acharfes Wort gegen die Misshandlung, die Tieck in der a. d. Bibliothek erfahren, ausgesprochen hatte, indem dabei höhnisch bemerkt ward, das, was er zum Lobe Tiecks und seiner Freunde gesagt habe, sei wohl aus nichts anderem zu erklaren, als aus der oft wahrnehmbaren Sucht der Humoristen, andere Leute zum Besten zu baben (vgl oben S. 543). 27) "Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flatz", "Dr. Katzenbergers Badereise", "Leben Fibels, des Verfassers der Bienrodischen Fibel", und "der Komet, oder Nicolaus Marggraf. Eine komische Geschichte"; vgl. S. 313. - Für ganz vortrefflich halte ich die Charakteristik Jean Pauls von Gervinus 54, 192 ff.

8 343 "Octavianus", der 1504 erschien<sup>22</sup>, brachte er bis zu dem eben angegebenen Zeitabschnitt im Ganzen wenig hervor : ausser einer Anzahl lyrischer Gedichte und verschiedenen dramatischen Bruchstücken nur, um in den "Phantasus" aufgenommen zu werden, einige neue märchenhafte Erzählungen und die Dramatisierungen des Märchens vom "Däumling" und der Geschichte des "Fortunat" nach dem alten Volksroman 30. Mit dem "Fortunat", einem seiner grössten und gelungensten Werke, beschloss er seine ältere, vorzugsweise auf die Bearbeitung von Märchen- und Sagenstoffen gerichtete Dichtweise. Der erste Plan zum "Fortunat" reichte bis in das Jahr 1800 zurück, an die eigentliche Ausarbeitung gieng der Dichter aber erst, nachdem der zweite Band des "Phantasus" fertig geworden war: den ersten Theil der Dichtung vollendete er 1815, den zweiten im darauf folgenden Jahre. Diesen zweiten Theil hielt er selbst "für die keckste Aufgabe, die er sich in dieser Gattung gesetzt "". Er beabsichtigte nun, seine Plane zu vielen Schauspielen aus der deutschen Geschichte, mit denen er sich bereits seit einiger Zeit getragen hatte, auszuführen, wozu es aber nie kam 32, mehrere Jahre vergiengen, bis er sich zu der Novellendichtung wandte 31, der er sich

<sup>28)</sup> Vgl. S. 563 f. 29) Womit er sich in der Zeit von 1804-1820 sons literarisch beschäftigte, oder was seine Productionskraft lähmte, ist S. 564 ff. 22-30) Vgl. S. 566, unten, dazu Tiecks Schriften 1, S. XLI ff., und Köpke in Tiecks Leben 1, 348 ff., wo auch einiges über die Herkunft der Stoff zu den beiden neuen Erzählungen, "der Liebeszauber" und "der Pokal", wi-31) Vgl. die brieflichen Aeusserungen Tiecks und Solgers über getheilt ist. den "Fortunat" in Solgers nachgelassenen Schriften und Briefwechsel 1, 441? 32) Schon im Februar 1813, als der zweit 490 f.: 500; 503 ff.: 536; 606. Theil des "Phantasus" erschienen war und die grosse Zeit der Befreiungskas" heranrückte, hatte er an Solger geschrieben (a. a. O. 1, 269): "Ich furchte, des manche meiner Freunde mich tadeln werden, dass ich in so wichtigen, bedringe-Zeiten die Spiele meiner Jugend wieder vorsuche und nirgend in jenen abausvollen Ton einstimme, den wir jetzt von so vielen edlen Geistern hören. Sie walt nicht zu diesen gehören, auch dünkt mich die Sache so gross und ernsthaft. 🜬 man recht aus voller Brust darüber sprechen muss - was jetzt nicht möglichs: oder gar nicht, am wenigsten gelegentlich. Doch sind Plane zu vielen Schspielen aus der deutschen Geschichte in meiner Seele fertig und ich werde 🗗 mit besonderer Liebe ausarbeiten, um meinen Landsleuten zu zeigen, das Kmich wohl zu ihnen rechne. Hab' ich doch fast zuerst mit Liebe von der 183 schen Zeit gesprochen, als die Meisten noch nicht an das Vaterland dachen \* es schalten. Jetzt möchte ich gern recht schnell den Phantasus beschlese: Ob es gerade zu beklagen ist, dass Tieck diese Plane nicht ausgeführt hat. ich bezweifeln: denn nach allem, was er gedichtet hat, scheint er mir, ungedie aller seiner tiefen Einsicht in das Wesen der dramatischen Kunst, zu dem wie haft historischen Schauspiel, ja zu dem bühnengerechten Drama überhaus. 🐾 dichterischen Beruf gehabt zu haben. 33) Ueber diese für die Entwickerunserer schönen Literatur seit den zwanziger Jahren so bedeutungsvolle Werkin

von da ab, bevor er sie mit dem Roman "Vittoria Accorombona" im J. § 343 1840 beschloss, fast ausschliesslich widmete 34. Was Tieck unter Novelle verstand, wie er die Idee dieser Dichtungsart gefasst wissen wollte, und wie der Dichter dazu in den Verhältnissen der Neuzeit, in dem Leben der Gegenwart selbst Stoffe finden könne, hat er selbst auseinandergesetzt 35. "Die Novelle", sagt er, "sollte nach jenen Meistern (Boccaz, Cervantes und Goethe) sich dadurch aus allen andern Aufgaben hervorheben, dass sie einen grossen oder kleinen Vorfall ins hellste Licht stelle, der, so leicht er sich ereignen kann, doch wunderbar, vielleicht einzig ist. Diese Wendung der Geschichte, dieser Punkt, von welchem aus sie sich völlig unerwartet völlig umkehrt und doch natürlich, dem Charakter und den Umständen angemessen, die Folge entwickelt, wird sich der Phantasie des Lesers um so fester einprägen, als die Sache, selbst im Wunderbaren, unter andern Umständen wieder alltäglich sein könnte. . . . Bizarr, eigensinnig, phantastisch, leicht witzig, geschwätzig und sich ganz in Darstellung auch von Nebenumständen verlierend, tragisch wie komisch, tiefsinnig und neckisch, alle diese Farben und Charaktere lässt die echte Novelle zu, nur wird sie immer jenen sonderbaren, auffallenden Wendepunkt haben, der sie von allen andern Gattungen der Erzählung unterscheidet. Aber alle Stände, alle Verhältnisse der neuen Zeit, ihre Bedingungen und Eigenthümlichkeiten sind dem klaren dichterischen Auge gewiss nicht minder zur Poesie und edlen Darstellung geeignet, als es dem Cervantes seine Zeit und Umgebung war, und es ist wohl nur Verwöhnung einiger vorzüglichen Kritiker, in der Zeit selbst einen unbedingten Gegensatz vom Poetischen und Unpoetischen anzunehmen. Gewinnt jene Vorzeit für uns an romantischem Interesse, so können wir dagegen die Bedingungen unseres Lebens und der Zustände desselben um so klarer erfassen. Es wird sich auch anbieten, dass Gesinnung, Beruf und Meinung im Contrast, im Kampf der handelnden Personen sich entwickeln und dadurch selbst in Handlung übergehen. Diess scheint mir der echten Novelle vorzüglich geeignet, wodurch sie ein individuelles Leben erhält" etc. 36.

die von Goethe durch die Novellen in den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", die "Wahlverwandtschaften" und einige seiner nachher in die "Wanderjahre" eingefügten Erzählungen schon seit Jahren vorbereitet war, vgl. oben S. 937, dazu Hettner a. a. O. S. 31 f.; 188 ff. 34) Ausserdem verfasste er noch zwei Erzählungen, die an seine ältern Lieblingsgegenstände erinnerten, "Pietro von Abano, Zaubergeschichte" (1825), und "die Klausenburg. Gespenstergeschichte" (1637), sehr wenige lyrische Stücke, einige Prologe und einen Epilog für Bühnenvorstellungen und verschiedene Gelegenheitsgedichte. 35) In dem Vorbericht sum 11. Theil seiner Schriften S. LXXXVI ff. 36) Ueber Ticcks Novellenpoesie vgl. besonders Köpke a. O. 2, 45 ff. und W. Neumanns Schriften (Leipzig 1835. 2 Bde. 5.) 1, 126 ff.

§ 343 Leider ist die, soweit sich darüber urtheilen lässt, gereifteste, gehaltreichste und in der Ausführung meisterhafteste seiner Novellen, "der Aufruhr in den Cevennen", die er schon 1820 begann, von der aber erst sechs Jahre nachher der erste Theil erschien, unvollendet geblieben 37. — Unter den Dichtern, deren Namen erst in diesem Jahrhundert bekannt wurden, stand wohl keiner an innerer Begabung den zeitherigen Hauptvertretern unserer schönen Literatur näher und war keiner mehr dazu berufen, dieselbe in den grossen Gattungen. namentlich in der dramatischen, auf dem richtigsten und sichersten Wege in ihrer kunstmässigen und zugleich volksthümlichen Entwickelung zu fördern, als Heinrich von Kleist. Nicht genug zu bedauern ist es daher, dass die Ungunst äusserer Verhältnisse schon frühzeitig allzu störend in seinen Bildungsgang eingriff, und dass. als er sich seines Dichterberufs recht bewusst wurde und die Idee seiner ersten dramatischen Schöpfung in ihm aufgieng, sein ganzes Gemüthsleben bereits einen zu tiefen Bruch in sieh erlitten hatte, als dass sich seine poetischen Anlagen in ihrer unverkümmerten Fülle und Energie hätten entwickeln und zu einer vollkommen gesunden Blüthe herausbilden können. Diess war um so weniger möglich, je trauriger - freilich nicht ganz ohne seine eigne Schuld - seine spätern Lebensschicksale waren, und je mehr sein Inneres davon zerrüttet und in sich getrübt wurde. So tritt denn auch in fast allen seinen Dichtungen dieser Bruch seines ganzen Wesens mehr oder weniger als. eine die innere Harmonie und die kunstmässige Geschlossenheit eines Ganzen aufhebende Ungleichartigkeit des Besondern hervor: neben dem Schönsten und Ergreifendsten das Bizarrste und einem wohlthuenden Gesammteindruck Widerstrebendste, neben

<sup>37)</sup> In die Reihe der S. 568 angeführten grösseren und kleineren Novelesind zwischen "die Gemählde" (zuerst gedruckt in dem von Becker gegrünkere von Amad. Wendt fortgesetzten "Taschenbuch für geselliges Vergnügen". Leipig 1822) und den Roman "Vittoria Accorombona" (Breslau 1840. 2 Thle. S. und den Jahren, in welchen sie theils einzeln, theils in Taschenbüchern, namentlich E der von Brockhaus verlegten "Urania", theils in Tiecks "Novellenkranz- und t den Sammlungen seiner Novellen im Druck erschienen, einzuschalten: "die Reisetden" (1823), "Musikalische Leiden und Freuden" (1824), "die Gesellschaft auf des Lande" (1825), "Glück gibt Verstand" (1827), "der funfzehnte November- 1826. "der Gelehrte" (1828), "der Alte vom Berge" (1828), "das Fest zu Kenelworf Prolog zum Dichterleben" (1828), "das Zauberschloss" (1830), "die Wundersüchtige "der wiederkehrende griechische Kaiser" (beide 1831), "der Jahrmarkt- und "b." Hexen-Sabbath" (1832, im 2. Jahrg. des Novellenkranzes). "der Mondsücker" (1832), "die Ahnenprobe" (1833), "eine Sommerreise" (1834), "das alte Buch u. die Reise ins Blaue" (1835), "Eigensinn und Laune" (1836), "Wunderlichkeite" (1837), "des Lebens Ueberfluss" (1839), "Waldeinsamkeit" (1841), nebst neb einigen kleineren und wenig bedeutenden Erzählungen.

der reinsten und greiflichsten Naturwahrheit ein Versteigen in's § 343 Uebernatürliche und Mystische. Gleichwohl gehören seine dramatischen Arbeiten, vornehmlich "das Käthchen von Heilbronn", und in noch höherem Grade "der zerbrochene Krug" und "der Prinz von Homburg", nebst mehreren seiner Erzählungen, zu dem Vortrefflichsten, was in der deutschen Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts hervorgebracht worden ist, und was noch die meiste Berechtigung hat, sich den voraufgegangenen Meisterwerken unserer grössten Dichter an die Seite zu stellen. - Kleists dichterische Thätigkeit, die zum allergrössten Theil in die Jahre der Fremdherrschaft über Deutschland fiel, reichte nicht mehr bis in die Zeit der Befreiungskriege. Von den jungern Talenten, die in ihren Richtungen den ältern Romantikern mehr oder weniger verwandt, theils schon während jener Kriege, theils erst späterhin hervortraten und dann zu vorzüglichem und dauerndem Ruhm gelangten, zeichnete sich in rein lyrischen und lyrisch-epischen Liedern vor allen übrigen Ludwig Uhland aus und wurde das Haupt einer sich um ihn bildenden schwäbischen Dichterschule. 1787 zu Tübingen geboren, besuchte er die Schule seiner Vaterstadt und studierte auf der dortigen Universität seit 1805 die Rechtswissenschaft. Er widmete sich dann der Advocatur. wurde 1810 Doctor der Rechte und machte in demselben Jahre eine Reise nach Paris, wo er die Bibliotheken für seine Studien der altfranzösischen Poesie fleissig benutzte, als deren nächstes Ergebniss die Schrift über das altfranzösische Epos 1812 erschien. Seit 1812 practicierte er in Stuttgart und wurde auch eine Zeit lang im Justizministerium beschäftigt. Die grossen Bewegungen der Jahre 1813-1815 ergriffen ihn aufs mächtigste; er theilte die Begeisterung für die Befreiung Deutschlands, wenn er auch nicht mit ins Feld zog. Als 1815 Würtemberg eine neue Verfassung erhalten sollte, trat er als Sprecher für die alten Rechte und für die Freiheiten seines Heimathlandes in mannhaftem Freimuth mit Liedern hervor, die gleich auf fliegenden Blättern von Hand zu Hand giengen. Seit 1819 wurde er nach einander von mehreren Orten zum Mitgliede der Ständeversammlung gewählt. 1829 ward ihm eine ausserordentliche Professur der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Tübingen angetragen, die er annahm, aber schon 1833 wieder niederlegte, als ihm die Regierung den Urlaub zum Eintritt in die Ständeversammlung verweigerte. Sechs Jahre später für dieselbe aufs neue gewählt, lehnte er die Wahl ab und lebte nun in stiller Zurückgezogenheit, sich hauptsächlich wissenschaftlichen Arbeiten und daneben der Dichtkunst widmend. 1848 und 1849 war er Mitglied des deutschen

<sup>38)</sup> Vgl. I, 142 f., 8'.

8 343 Parlaments, in welchem er seinen Platz auf der Linken nahm, Von da ab hat er sich nur noch wissenschaftlich beschäftigt. Seine frühesten Gedichte schreiben sich aus dem Jahre 1804 her". Seine Liebe zum vaterländischen Alterthum führte ihn schon im Jünglingsalter zu ernster Beschäftigung mit unserer mittelalterlichen Poesie und erweckte in ihm den Wunsch, dass ein lebendiges Band zwischen unserer poetischen Vorzeit und unserer neuem Dichtung geknüpft werden mochte. Bereits 1807 schrieb er: .0 dass erschiene die Zeit, da zwischen den zwei sonnigen Bergen der alten und der neuen deutschen Poesie, zwischen denen das Alter der Unpoesie als eine tiefe Kluft hinabdammert, eine befreundende Brücke geschlagen und darauf ein frohes Hin- und Herwandeln lebendig würde! "40. Diesem durch sein ganzes nachheriges Leben fortgeführten Studium der altdeutschen Poesie verdanken wir seine Schrift über "Walther von der Vogelweide"" und die treffliche Sammlung der "alten hoch- und niederdeutschen Volkslieder" 12. die leider nicht über den 2. Band (1845) hinauskam<sup>43</sup>. Durch den Druck bekannt wurden Gedichte von Uhland zuerst in Seckendorfs Musenalmanach für die Jahre 1807 und 1808; andere brachten der "poetische Almanach" von 1812 und der "deutsche Dichterwald" (1813). Die erste Sammlung seiner Gedichte erschien 1815", die ausserordentlich oft, mit neuen Stücken nach und nach vermehrt, aufgelegt worden ist. Als Dramatiker weniger glücklich, denn als Lieder- und Balladendichter, hat er nur zwei Schauspiele geliefert die aber immer noch zu den bessern und besten unter den gleich zeitigen gehören: "Herzog Ernst von Schwaben" und "Ludwig der Baier 4 16. Er starb am 13. Nov. 1862 17. - Ebenfalls als gehalt- und

<sup>39)</sup> Vgl. das Urtheil, welches über die ihm im J. 1805 handschriftlich bekant gewordenen Jugendlieder Varnhagen v. Ense in seinen Denkwürdigkeiten 1. Aus 3. 96 fällte. Ueber den Einfluss Goethe's auf Uhlands Poesie vgl. die Dissertatis von F. Sintenis. Dorpat 1871. 8.; vgl. GGA. 1872, S. 278. 40) Vgl. Weine 41) Vgl. f, 223, 41'. 42) Vgl. I, 326, 3', Jahrbuch 5, 33 ff. den nach seinem Tode herausgegebenen "Schriften zur Geschichte d. Dichra und Sage". Bd. 1--8, Stuttgart 1865 ff., erschien ein Theil der Anmerkungen al der Abhandlung über das Volkslied. 44) Stuttgart und Tübingen. 45) Heidelberg 1818. 8. 46) Berlin 1819, 12. 47) Eine Charaktenisk Uhlands als Dichter gab sein Freund Gustav Schwab in dem von W. Merherausgebenen Taschenbuch "Moosrosen". Stuttgart 1826. 16. Von den niereichen nach seinem Tode erschienenen Schriften über sein Leben und Piere erwähne ich hier nur: "Ludwig Uhland. Eine Gabe für Freunde. Zum 26. Aff 1865. Als Handschrift gedruckt" (von der Wittwe des Dichters); K. March L. Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. Erinnerungen. 2 Pde. Stanze 1867. S.; Fr. Notter, L. Uhland. Sein Leben und seine Dichtungen etc. 855 gart 1863. S., und O. Jahn, Ludwig Uhland. Mit literar-histor. Beilagen FF

besonders formreicher, Uhland jedoch an Innigkeit nachstehender 5 343 Lyriker und zugleich als sprachgewaltiger Uebersetzer fremder Poesien glänzte Friedrich Rückert. Geboren 1789 zu Schweinfurt, erhielt er seine Schulbildung auf dem dortigen Gymnasium und bezog dann die Universität Jena, wo er sich philologischen und belletristischen Studien widmete und 1811 sich als Privatdocent habilitierte. Indess gab er diese Stellung sehr bald auf und hielt sich nun, ohne ein Amt nachzusuchen, an verschiedenen Orten auf. 1815 gieng er nach Stuttgart, wo er bis zu einer im Anfang des Jahres 1818 unternommenen Reise nach Italien sich an der Herausgabe des "Morgenblattes" betheiligte. In Italien brachte er fast ein Jahr zu und beschäftigte sich dort viel mit italienischer Dichtung, vornehmlich mit dem Volksgesange. Nach seiner Rückkehr liess er sich in Coburg nieder und verwandte hier die meiste Zeit auf das Studium morgenländischer Sprachen, besonders der persischen und arabischen. 1526 wurde er als Professor der orientalischen Sprachen und Literaturen nach Erlangen berufen und 1841, mit dem Titel eines Geheimen Regierungsraths, als Professor an der Berliner Universität angestellt. Indessen war seine Lehrerthätigkeit hier nur von kurzer Dauer: anfänglich brachte er zwar nur die Sommermonate auf seinem Landeitz Neusess in der Nähe von Coburg zu, aber bald lebte er ganz in dieser Zurückgezogenheit. Er starb in Neusess den 31. Januar 1866. Rückert trat zuerst unter dem Namen Freimund Raimar im J. 1814 mit "deutschen Gedichten" auf", worin die durch die damaligen vaterländischen Verhältnisse hervorgerusenen "geharnischten Sonette" mit enthalten waren. Auch noch unter dem angenommenen Namen gab er das erste Stück seiner "politischen Komödie Napoleons" heraus". Seinen wahren Namen setzte er zuerst dem "Kranz der Zeit" vor. Es folgten "Oestliche Rosen"", die sich dem Inhalt und Geiste nach zunächst an Goethe's Lyrik im "westöstlichen Divan" anschlossen; "Amaryllis. Ein ländliches Gedicht"12, eine Jugendarbeit aus dem J. 1812; "Gesammelte Gedichte", worin der "Liebesfrühling" be-

<sup>1863.</sup> S. (Die Beilagen bestehen in einer "Nachlese zu den Gedichten". "Aufsätzen aus dem Sonntagsblatt" (von 1807), "Briefen". "politischen Reden und Aufsätzen" und einem "chronologischen Verzeichniss der Gedichte"). Uhland als Gelehrten charakterisiert am besten der Briefwechseltzwischen J. Frhrn. v. Lassberg und L. Uhland, herausgg. v. Pfeiffer. Wien 1870. S. 48) Heidelberg S. 49) Stuttgart 1816. S.; das zweite erschien 1816; ein drittes, das noch folgen sollte, ist meines Wissens ausgeblieben. 50) Als zweiter Band seiner "deutschen Gedichte", Stuttg. 1817. S. 54) Leipzig 1822 S. 52) Frankfurt a M 1825. S. 53) t. Bd. Erlangen 1834. S., in 2. Auflage 1836, und die tolgenden 5 Bände bis zum J. 1838; eine Auswahl in 2 Banden. Frankf. 1841. gr. 12.

8 343 sonders schöne Stücke enthält. Zweier seiner Uebersetzungen oder Bearbeitungen morgenländischer Dichtungen ist bereits oben " gedacht worden. Was er sonst in langer Reihe von erzählenden. lyrischen, didaktischen und dramatischen Stücken entweder selbst gedichtet oder bearbeitet hat, fällt alles nach dem J. 1832 und braucht hier um so weniger besonders aufgeführt zu werden, je mehr das Meiste darunter seinen frühern Sachen an Werth nachsteht 35. - Nicht geringere Sicherheit und Gewandtheit in allem Formellen poetischer Darstellung als Rückert bewies August Graf von Platen-Hallermunde. Geboren 1796 zu Ansbach, verdankte er seine häusliche Erziehung bis in sein zehntes Lebensjahr vornehmlich seiner Mutter, die ihm früh und mit gutem Erfolg Geschmack für Lecture einzuslössen suchte. Schon damals zeigte er eine grosse Neigung für dramatische Stücke und erfand selbst allerlei von Hexen- und Zauberwesen wimmelnde Komödien in Knittelversen. Von den Eltern für den Soldatenstand bestimmt, wurde er 1806 der Cadettenanstalt zu München übergeben, wo er vier Jahre blieb und sodann in das königl, baierische Pageninstitut übertrat. Hier beschäftigte er sich besonders mit der Lecture römischer und griechischer Schriftsteller, mit dem Italienischen und Englischen und mit vaterländischer Geschichte. 1814 trat er als Lieutenant in das königl. Leibregiment und machte 1815 den Feldzug nach Frankreich mit. Seine Neigung zum Reisen, die ihm immer eigen blieb, führte ihn nach seiner Rückkehr aus dem Felde zunächst 1816 in die Schweiz; einen grossen Theil des folgenden Jahres brachte er in den baierischen Gebirgen zu. Um sich eine gründlichere und umfassendere wissenschaftliche Bildung anzueignen, begab er sich 1818 nach Würzburg und anderthalb Jahre später nach Erlangen, wo ihr die Gegenwart Schellings, dessen Haus er in München schon als Kind besucht hatte, und der nun besonders anregend auf ihn wirkte. bis zum J. 1826 festhielt. Unterdessen machte er aber verschiedene Reisen durch Deutschland und die Schweiz, auf welchen er mit Knebel, Jean Paul, Uhland, Schwab und Rückert in Verbindung trat. Die Bekanntschaft mit Rückert und Goethe's "westöstliche Divan" führten ihn zum Studium der persischen Sprache und zur Gaselen-Dichtung 35. Während eines Aufenthalts in Venedig im J.

<sup>54)</sup> S. 935 f., 74. 80. 55) Rückerts gesammelte poetische Werke erschießer Frankfurt 1867—69. 12 Bde. 8.; dazu: Aus Fr. Rückerts Nachlass. Heraussist von Heinr. Rückert. Leipzig 1867. 8.; Lieder und Sprüche aus dem lytische Nachlass. Frankfurt a. M. 1867. 8. An einer genügenden Darstellung ist Rückerts Dichterwirksamkeit fehlt es noch. 56) Die ersten Gaselen sind aus dem J. 1821.

1824 entstanden seine "venetianischen Sonette". Da er jedoch damals § 343 noch in einem gewissen Militärverbande stand und in Venedig die ihm gewährte Urlaubszeit nicht inne gehalten hatte, so musste er dafür 1525 eine Zeit lang in Nürnberg als Arrestant büssen. Schon friber hatte er seine ersten, nachher in Druck gegebenen Schauspiele gedichtet (ausser einem kleinen Nachspiel, die neuen Propheten 1817, und dem Fragment "Mathilde von Valois", 1819, waren es "der gläserne Pantoffel", 1823, "der Schatz des Rampsinit", 1524, "Berengar", 1524), auf die nun zwei neue, die während seines Aufenthalts in Nürnberg erfunden waren, folgten ("der Thurm mit sieben Pforten" und "Treue um Treue". Alle zeitherigen dramatischen Sachen Platens waren in moderner Form abgefasst; die Form der aristophanischen Komödie dagegen wählte er und handhabte sie mit dem grössten Geschick und, was das Metrische betraf, mit wahrer Meisterschaft in seiner "verhängnissvollen Gabel"5, einem satirischen Lustspiel, das gegen den damals mit den Schicksalstragödien getriebenen Unfug gerichtet war. Nach Herausgabe dieser Dichtung gieng er nach Italien, wo er sechs Jahre ununterbrochen blieb. Die meiste Zeit verweilte er in Neapel und in Rom, dazwischen machte er vielfältige Reisen durch das Land, um sich ein vollständiges Bild der italienischen Kunstschulen und die Anschauung berühmter historischer Oertlichkeiten zu verschaffen. Durch eine Kritik Immermanns verletzt, begann Platen in ähnlicher Form, wie die "der verhängnissvollen Gabel", 1827 sein satirisches Lustspiel "der romantische Oedipus", das er aber erst im nächsten Jahre vollendete. Ebenfalls noch in Italien entstanden seine epische Dichtung , die Abassiden " (1829) " und seine historische Schrift "Geschichten des Königreichs Neapel" (1831). Unterdessen war er im J. 1828 zum ausserordentlichen Mitgliede der Münchener Akademie der Wissenschaften ernannt worden. Der Tod seines Vaters rief ihn in die Heimath zurtick. Unterwegs dichtete er mehrere kleinere Sachen in elegischem Versmass und in München binnen wenigen Tagen sein geschichtliches Drama , die Liga von Cambrai " (1832) 2. Das Jahr 1833 und die ersten Monate des folgenden hielt er sich theils in Venedig, theils in München auf. Im April 1534 gieng er wieder nach Italien, und im nächsten Jahre trieb ihn die Furcht vor der Cholera nach Sicilien, wo ihn zu Syracus ein heftiges Fieher ergriff, dem er im December erlag ou. Mit grosser Formgewandtheit verband

<sup>57)</sup> Stuttgart 1826. 5. 58) Zuerst gedruckt in dem zu Wien erschienenen Taschenbuch "Vesta", Jahrgang 1834. 59) Gedruckt Frankfurt a. M. 1833 60) Die Sammlung seiner Werke, welche K. Goedeke besorgte und mit einer Lebensbeschreibung des Dichters begleitete, erschien unter dem Titel "Gesammelte

8 343 Platen ein reiches und schönes, nur mit zu grosser Selbstschätzun sich geltend machendes productives Talent, das er in allen drei Haup gattungen der Poesie bewährte. -- Den drei Genannten kann dan noch als würdigster, mit dem gründlichsten Ernste in seiner dicht rischen Ausbildung vorstrebender Kunstgenosse Karl Immerman beigesellt werden. 1796 zu Magdeburg geboren, erhielt er seir Schulbildung auf einem der Gymnasien seiner Vaterstadt und st dierte dann seit 1513 nach der Bestimmung seines Vaters die Rech in Halle. Seine Absicht, schon an dem ersten Feldzuge gegen d Franzosen Theil zu nehmen, kam wegen eines heftigen Nervenfieber das ihn ergriff, nicht zur Ausführung; erst 1815 trat er wirklich die Reihen der freiwilligen Jäger ein. Nach Beendigung des Kriege kehrte er zu den Universitätsstudien zurück. Als Student gab er ein Schrift atber die Streitigkeiten der Studierenden in Halle "" herau welche die Entritstung der damaligen Burschenschaften in solche Grade erregte, dass sie bei der berüchtigten Feier des Wartburgfeste mit verbrannt wurde. Nachdem er bei den Gerichten in Magdebu als Auscultator und Referendar gearbeitet hatte, wurde er 182 Auditeur in München und 1527 Landgerichtsrath in Düsseldor Seine in ihm früh erwachte Liebe zur Dichtkunst und sein lebhafte Interesse an der Schauspielkunst führten ihn nicht allein zur Al fassung einer bedeutenden Anzahl dramatischer Stücke, sondern ve anlassten ihn auch, in Düsseldorf eine Zeit lang die Verwaltung de Theaters zu übernehmen. Mit dem rastlosesten Eiser und tiese Einsicht in das Wesen und die Bestimmung der dramatischen Kunarbeitete er, bei sehr mangelhafter Unterstützung durch äusse Mittel, daran, in der von ihm geleiteten Bühne eine Musteranst für die deutsche Schauspielkunst zu begründen. Indess überzen er sich zuletzt, dass dem Gelingen seiner Bestrebungen unüberste liche Hindernisse entgegenstanden, und so trat er, nicht ohne deutende eigene Verluste, von dem Unternehmen zurück. Im vo kräftigsten Mannesalter, als er eben an seinen "Memorahi schrieb, wurde er im Sommer 1840 von einem Schlagflusse betr der seinen schnellen Tod zur Folge hatte. Immermann hat

Werke des Grafen August von Platen. In fünf Bänden". Stuttgart und "
1843. 12. Dazu kam, als 6. und 7. Bd., "Poetischer und literarischer des Gr. A. v. P. Gesammelt und herausgeg, von J. Minckwitz". Leipzig Zu seiner Lebensgeschichte vgl. "Platens Tagebuch. 1796—1825". Stut Augsburg 1860. 8. Zu seiner Charakteristik: Joh. Marbach, Platens 7 der Entwickelung der deutschen Nationalliteratur, im Weimar, Jahrbuch und J. L. Hoffmann, Platens Stellung zur Literatur, im Album d. liter in Nürnberg 1857, S. 154—235. 61) Leipzig 1847.

viel, besonders im dramatischen Fach, gedichtetes; indess wandte er § 343 sich erst nach dem Beginn der dreissiger Jahre derienigen poetischen Gattung zu, für welche er den meisten Beruf hatte, und worin er auch das Höchste geleistet hat, dem Roman, während von seinen dramatischen Arbeiten, so sehr manche auch die meisten gleichzeitigen Schauspiele an innerem Werthe und an Kunstform überragten, doch keine mit seinem "Münchhausen" auf gleiche Linie gestellt werden kann. - Was sonst noch über die Gestaltung unserer schönen Literatur, insbesondere über die Entwickelung ihrer einzelnen Gattungen und Arten während der Jahre, die zwischen Schillers und Goethe's Tode liegen, zu sagen ist, bleibt mit der Aufführung derjenigen Schriftsteller, die hierbei noch vornehmlich in Betracht kommen, für den fünften Abschnitt vorbehalten. - Dass während derselben Zeit in den Wissenschaften sich eine ganz ausserordeutliche Regsamkeit zeigte und mehrere in ihrer Ausbildung auf eine bewundernswürdige Weise rasch vorwärts schritten, ist im Allgemeinen bereits oben angemerkt worden 63. Näheres darüber wird im sechsten Abschnitt beigebracht werden.

<sup>62)</sup> Sein erstes Stück waren "die Prinzen von Syracus. Romantisches Lustspiel". Hamm 1821. S.; darauf folgten "Trauerspiele" ("das Thal von Rouceval". "Edwin". "Petrarca"). Hamm 1522. S.; "Konig Periander und sein Haus. Ein Trauerspiel". Bonn 1823. S.; "das Auge der Liebe. Ein Lustspiel". Hamm 1824. S.; "Cardenio und Celinde. Trauerspiel" (vgl. Bd. II, § 231, Anm. 7). Berlin 1526 gr. 12.; das Trauerspiel in Tyrol. Dramatisches Gedicht-. Hamburg 1827. 5. (nen bearbeitet als "Andreas Hofer, Sandwirth von Passeyr. Trauerspielt; die schelmische Grafin. Lustspielt (1827 im Jahrh. deutscher Nachspiele. 7. Jahrg., dann in Immermanns "Miscellen". Stuttgart 1830. 5); "die Verkleidungen. Lustspiel". Hamburg 1828. 8; "Kaiser Friedrich der Zweite. Trauerspiel". Hamburg 1828, S.; "die Schule der Frommen. Lustspiel". Stuttgart 1829. 8.; "Alexis. Eine Trilogie". Dusseldorf 1832. 8.: "Merlin. Eine Mythe". Düsseldorf 1832. 8.; "die Opfer des Schweigens. Trauerspiel" im 3. Jahrgange des Taschenbuchs dramatischer Originalien. Leipzig 1537 ff 8.1, nebst einigen Kleinigkeiten. Von seinen erzahlenden Dichtungen erschienen "Tulifautchen. Ein (komisches) Heldengedicht in drei Gesangen". Hamburg 1830. S.; der Roman die Epigonen. Familienmemoiren in neun Buchern". Dusseldorf 1836. 3 Thle. 8.; der "Munchhausen. Eine Geschichte in Arabesken". Dusseldorf 1838 f. S., und Tristan und Isolde. Gedicht in Romanzen- (unvollendet), Dusseldorf 1841. 8. Von seinen übrigen Schriften Erzahlungen, lyrische Gedichte, Dramaturgisches u. A.) sind die merkwardigsten das "Reisejournal". Düsseldorf 1833 %.. und die Memorabilien". Hamburg 1840-13. 3 Thle. 9. Eine Sammlung seiner lausgewahlten) Schriften erschien zu Düsseldorf 1835-43. 14 Bande 8. Vgl. über ihn .K. Immermann, sein Leben und seine Werke, aus Tagebuchern und Briefen an seine Familie zusammengestellt" (herausg. von G. zu Putlitz). 2 Bde. Berlin 1870. S. Ueber sein Verhaltniss zu Tieck vgl. R. Kopke 2, 54 f. und dazu 2, 206 f. 63) Vgl. Bd. III, 34 f.; 37.



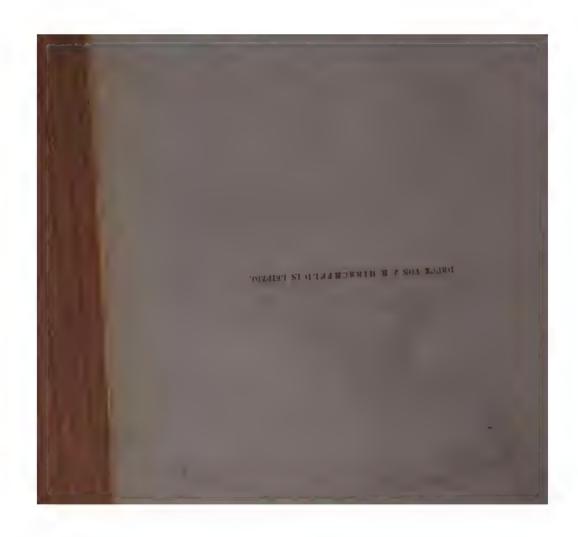

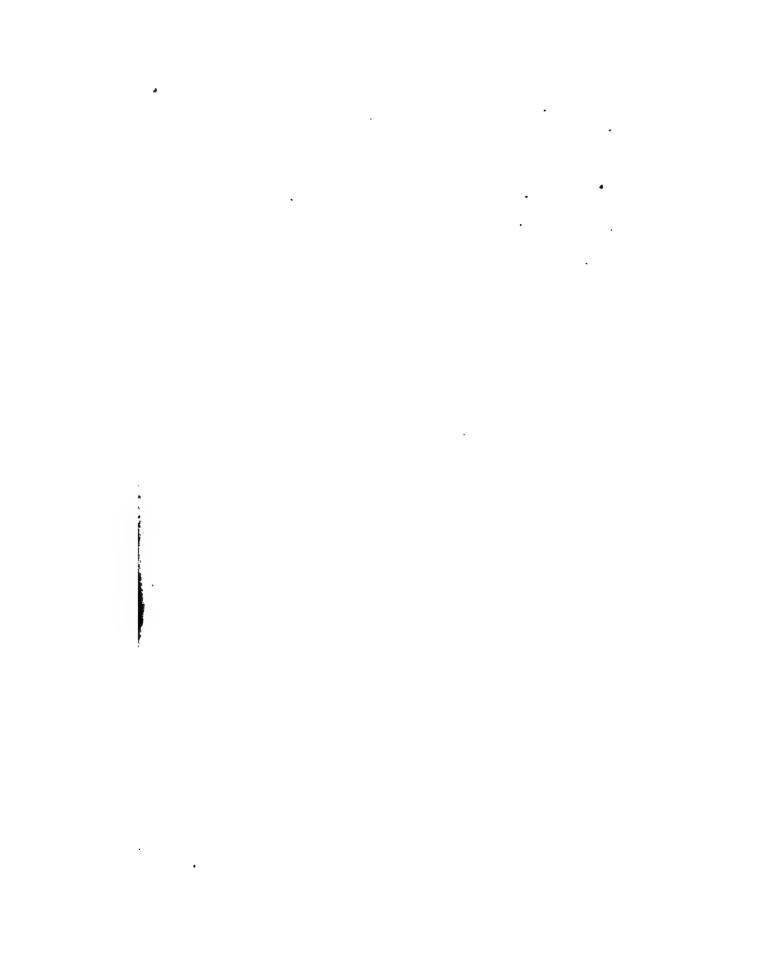



|     |     |        |   | - |  |
|-----|-----|--------|---|---|--|
|     | . • | ·<br>• |   |   |  |
| •   |     |        | · |   |  |
|     |     |        |   |   |  |
|     |     | 9      |   |   |  |
| 4-1 |     |        |   |   |  |
|     |     |        |   |   |  |
|     |     |        |   |   |  |
|     |     |        |   |   |  |
|     |     |        |   |   |  |
| •   |     |        |   |   |  |
|     |     |        |   |   |  |



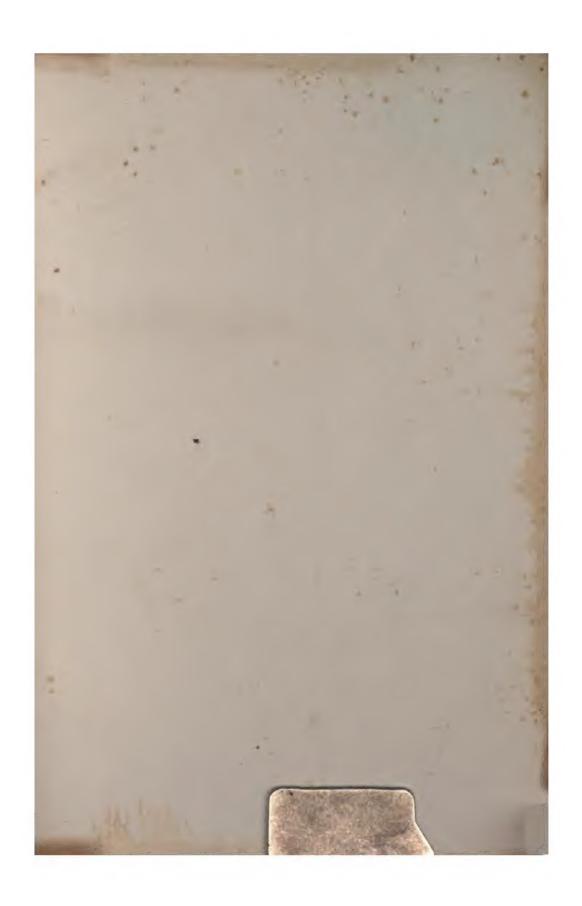

